



## LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF ILLINOIS

PURCHASED FROM MR. H. A. RATTERMAN OF CINCINNATI IN 1915

> 325.243 H36b

I.H.S.

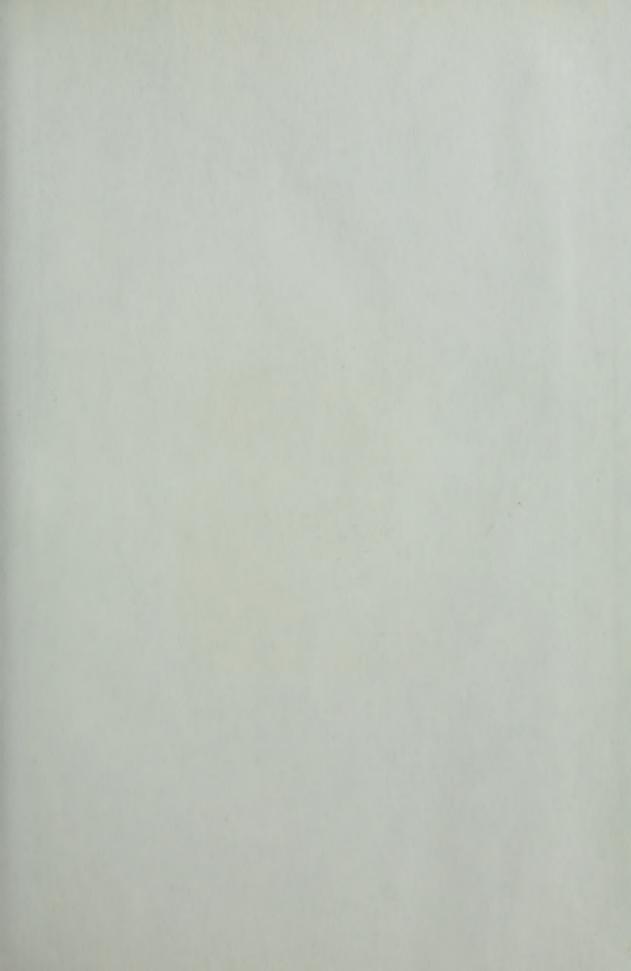







# Das Buch der Deutschen in Amerika.

HERAUSGEGEBEN UNTER DEN AUSPICIEN DES DEUTSCH-AMERI-KANISCHEN NATIONAL-BUNDES



#### PHILADELPHIA:

WALTHER'S BUCHDRUCKEREI, Suedost-Ecke der Dritten Strasse und Girard Avenue.

COPYRIGHT 1909 BY MAX HEINRICI. Ill. Hest Surv.

325.243 H36& Ratternam

# Inhalts-Verzeichniss.

| Vorwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seite<br>3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Die Bedeutung der deutschen Einwanderung.<br>Von Dr. C. J. Hexamer, Präsident des D. A. Nationalbundes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7          |
| Deutsche Ideale in Amerika.<br>Von Prof. Dr. Marion Dexter Learned, University of Pennsylvania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19         |
| Die ersten deutschen Einwanderer, die Gruendung Germantown's und Franz Daniel Pastorius.<br>Nach Professor Oswald Seidensticker und Prof. M. D. Learned                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31         |
| Uebersicht ueber die Geschichte der Deutschen in Amerika.<br>Von Professor A. B. Faust, Cornell University, Ithaca, N. Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 49         |
| Das XVII. Jahrhundert.  Das XVIII. Jahrhundert. (Die Ansiedlung des deutschen Stammes in New York und anderen Kolonien.)  Die Kriege des XVIII. Jahrhunderts.  Die Eroberung und Besiedelung des Westens.  Die Einwanderung des XIX. Jahrhunderts.                                                                                                                                                                                      |            |
| Der Deutsche in den Kriegen der Kolonial-Zeit und der Union.  Von Rudolf Cronau, New York                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 85         |
| Das Erwachen des Freiheitsgedankens. "Zu den Waffen." Nikolaus Herchheimer und die deutsche Bauernschlacht bei Oriskany. Peter Mühlenberg. Deutscher Patriotismus im Unabhängigkeits-Kriege. General-Major De Kalb und sein Heldentod in der Schlacht bei Camden. Friedrich Wilhelm von Steuben, der Organisator und General-Inspektor der amerikanischen Armee. Antheil der Deutsch-Amerikaner an den Kriegen von 1812 und mit Mexico. |            |
| Der deutsche Soldat im Buergerkrieg.  Von Wilhelm Kaufmann, Cleveland  Einleitung.  Der deutsche Sieg in Missouri.  Die Deutschen in Bull Run I.  Die deutsche Division.  Bull Run II.  Chancellorsville.  Die Deutschen als Sündenböcke.  Gettysburg  Im Westen.  Von den deutschen Heerführern.  Deutsche Conföderirte.                                                                                                               | 123        |

| Die Deutschen in einzelnen Kolonien und Staaten                                                                                                                                                                                                                       | 15  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Städte und Orte, die von Deutschen gegründet wurden.                                                                                                                                                                                                                  |     |
| Die Deutschen in Pennsylvanien.                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| Nach Pennypacker, Seidensticker, Huch und Rattermann  Die Mennoniten. Lutheraner und Reformirte. Die Tunker und Konrad Beissel. Anhänger anderer Sekten. Die Deutschen und die Indianer. Die Deutschen im politischen Leben. Ein deutscher Samariter. Deutsche Feste. | 159 |
| Die Deutschen in Maryland.                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Skizze von L. P. Hennighausen, Baltimore                                                                                                                                                                                                                              | 179 |
| Die ersten Deutschen im District Columbia.                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Von Gustav Bender, Washington                                                                                                                                                                                                                                         | 187 |
| Die Deutschen in West-Virginien.                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| Von C. W. Bente, Wheeling, W. Va                                                                                                                                                                                                                                      | 190 |
| Die ersten Deutschen am unteren Mississippi.                                                                                                                                                                                                                          |     |
| Von Professor J. Hanno Deiler                                                                                                                                                                                                                                         | 195 |
| Der erste Deutsche.                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| John Law und die "Westliche Compagnie".                                                                                                                                                                                                                               |     |
| Eine deutsche Beschreibung Louisiana's aus dem Jahre 1720.                                                                                                                                                                                                            |     |
| Zehntausend deutsche Einwanderer auf der Reise nach Louisiana.<br>Französische Kolonisten.                                                                                                                                                                            |     |
| Ankunft der ersten Masseneinwanderung.                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Deutsche in Pascagoula.                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| Empfang und Versorgung der Einwanderer.                                                                                                                                                                                                                               |     |
| Bankerott und Flucht Law's.                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Die Familie von Arensburg.  Die neue deutsche Niederlassung.                                                                                                                                                                                                          |     |
| Wie stark sind die Creolen deutscher Abstammung.                                                                                                                                                                                                                      |     |
| Schicksale deutscher Familiennamen unter den Creolen.                                                                                                                                                                                                                 |     |
| Die Deutschen in Illinois.                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Von Emil Mannhardt, Chicago                                                                                                                                                                                                                                           | 211 |
| Die Deutschen in Missouri.                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Von Carl Gundlach, St. Louis.                                                                                                                                                                                                                                         |     |

| Religioese, erzieherische und wissenschaftliche Bestrebungen der Deutschen in Amerika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Die deutsche Kirche und Gemeindeschule.  Von Pastor Georg von Bosse, Philadelphia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 233 |
| Deutsche Katholiken in Amerika.  Von Dr. Joseph Bernt, Philadelphia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 249 |
| Anfänge der katholischen Kirche hierzulande. Die ältesten deutschen katholischen Kirchen. Fürst Gallitzin. Deutsch-amerikanische Bischöfe. Deutsch-amerikanische Orden . Rein deutsche katholische Anstalten. Das deutsche katholische Vereinswesen. Die deutsche katholische Presse. Sehluss-Bemerkungen.                                                                                                                     |     |
| Die deutschen Juden in Amerika.  Von Felix Gerson, Philadelphia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 261 |
| Zwei Jahrhunderte deutschen Unterrichts in den Vereinigten Staaten.  Von L. Viereck, New York                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 273 |
| Deutsche Lehrer und Universitaets-Professoren (154 Biographien)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 287 |
| Deutscher Einfluss auf die Entwicklung der amerikanischen Medizin und Chirurgie.  Von Prof. Dr. John C. Hemmeter, Baltimore  Hierzu 45 Biographien deutscher Förderer der medizinischen Wissenschaft.                                                                                                                                                                                                                          | 323 |
| Deutsch-Amerika und die Kunst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| Deutsch-amerikanische Maler, Bildhauer und Architekten.  Von Rudolf Cronau, New York                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 341 |
| Deutscher Einfluss auf das Musikleben Amerika's. Von O. G. Sonneck, Washington, D. C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 355 |
| Deutsche Dichtkunst in den Vereinigten Staaten.  Von L. L. Leser, Philadelphia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 369 |
| Ueber 200 biographische Notizen.  Udo Brachvogel, Deutsch-Amerika's grösster Balladendichter. Von G. S. Viereck, New York.  Deutsch-amerikanische Dichtungen, eine Sammlung der besten Gedichte deutsch-amerikanischer Dichter (65 Gedichte).  Das deutsche Theater in Amerika  Das deutsche Theater in New York.  Das deutsche Theater in Philadelphia.  Das deutsche Theater in Newark.  Das deutsche Theater in Cincinnati. | 421 |

| Das deutsche Theater in Cleveland.                                                                                     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Das deutsche Theater in Baltimore.                                                                                     |     |
| Das deutsche Theater in New Orleans.                                                                                   |     |
| Das deutsche Theater in Chicago-Milwaukee.                                                                             |     |
| Das deutsche Theater in Detroit.                                                                                       |     |
| Das deutsche Theater in St. Louis.                                                                                     |     |
| Das deutsche Theater in St. Paul.                                                                                      |     |
| Das deutsche Theater in Denver.                                                                                        |     |
| Das deutsche Theater in San Francisco.                                                                                 |     |
| Die deutsche Presse in Amerika                                                                                         | 473 |
| Einleitung.                                                                                                            |     |
| Geschichte der deutschen Presse im 18. Jahrhundert.                                                                    |     |
| Geschichte der deutschen Presse in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.<br>Deutsche Zeitungen und ihre Gründer.     |     |
| (Biographien hervorragender Zeitungs-Herausgeber und Geschichte ihrer Zeitungs-Gründungen.)                            |     |
| Deutsch-amerikanische Journalisten                                                                                     | 562 |
| Deutsche in der amerikanischen Journalistik.                                                                           |     |
| Verzeichniss der heute erscheinenden deutschen Zeitungen und Blätter                                                   |     |
| Deutsche im oeffentlichen Leben, im Handel und Wandel                                                                  | 595 |
| Carl Schurz. Gouverneur Ritner. Gouverneur Hahn.                                                                       |     |
| Deutsche in der Politik und amtlichen Stellungen.                                                                      |     |
| Deutsch-Amerikaner in der Armee und Marine.                                                                            |     |
| Deutsche Männer, die sich verdient gemacht haben.                                                                      |     |
| Deutsche Handelsherren und Financiers. (Johann Jacob Astor und andere.)                                                |     |
| Deutsch-amerikanische "Captains of Industry".                                                                          |     |
| (Henrich Wilhelm Stiegel, Friedrich Weyerhäuser, Claus Spreckels, die<br>Horstmanns und viele andere.)                 |     |
| Deutsche Ingenieure, Chemiker und Erfinder. (Johann August Roebling und andere.)                                       |     |
| Deutsche Klavier- und Orgel-Fabrikanten.                                                                               |     |
| Die Deutschen in der Eisen-Industrie.                                                                                  |     |
| Die Deutschen in der Foersterei von Nord-Amerika.                                                                      |     |
| Nach Regierungs-Akten von Bund und Staaten, dargestellt von Friedrich<br>Baare, Hazleton, Pa                           | 657 |
| Deutsche Gesellschaften, Hospitaeler und andere Wohlthaetigkeits-Anstalten                                             | 675 |
| Der Deutsche Roemisch-Katholische Central-Verein.  Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Katholiken der Vereinigten | ••• |
| Starton von Louis Matt                                                                                                 | 701 |
| Deutsche Saenger und Turner.                                                                                           |     |
| Die beiden grossen Sängerbünde, der Turnerbund und andere Vereine                                                      | 719 |

| Nachtraege und sonstige Artikel.                                                                                                                                                                                                         |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| (Darunter "Die Geschichte des Deutschen Tages", "Nikolaus Lenau in Amerika", "Deutschland und die Vereinigten Staaten in der Welt-Politik"                                                                                               | 75  |
| Der Deutsch-Amerikanische National-Bund und seine Staats-und Staedte-Verbaende.                                                                                                                                                          |     |
| Hierzu Biographien Dr. Hexamer's, seines Vaters Ernst Hexamer, der<br>Bundesbeamten, sowie hervorragender Beamten und Mitglieder der<br>Staats- und Städte-Verbände. — Die Frau im D. A. N. B. — Deutsche<br>Unterstützungs-Gesellschaft | 783 |
| Deutsch-Amerikanische Geschaeftsleute und Fabrikanten und die von ihnen gegruendeten Etablissements.                                                                                                                                     | 883 |



# DAS BUCH DER DEUTSCHEN IN AMERIKA.



Seitenansicht des am 6. Oktober 1908 im Vernon Park in Germantown am Tage des 225jaehrigen Jubilaeums der ersten deutschen Einwanderung enthuellten Ecksteins zum Pastorius-Denkmal, ausgefuehrt von dem Bildhauer Otto Schweizer.



Seitenansicht des am 6. Oktober 1908 im Vernon Park in Germantown am Tage des 225jaehrigen Jubilaeums der ersten deutschen Einwanderung enthuellten Ecksteins zum Pastorius-Denkmal, ausgefuehrt von dem Bildhauer Otto Schweizer.

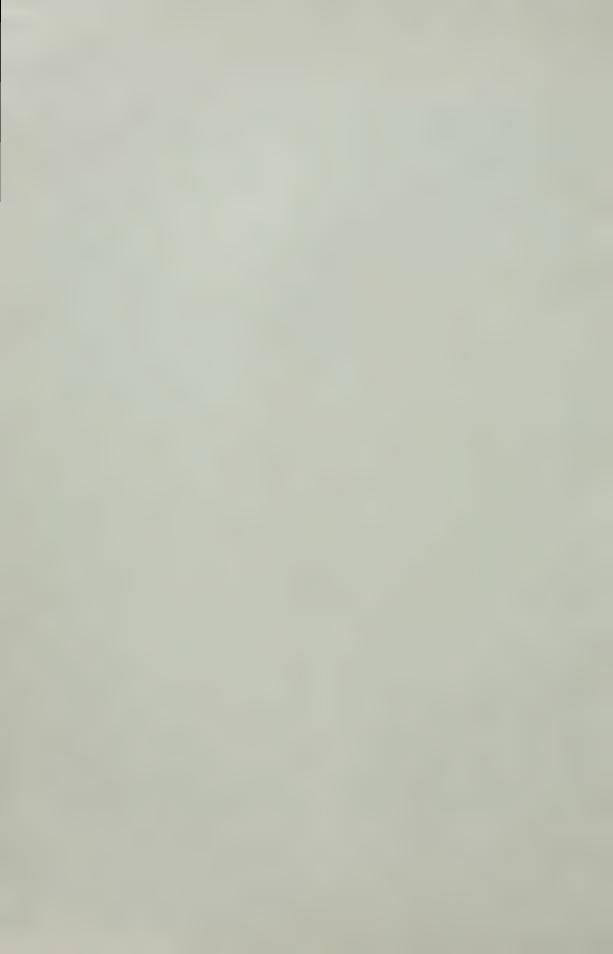

## VORWORT.

"Das Buch der Deutschen in Amerika" verdankt seine Entstehung dem 225jährigem Jubiläum der ersten deutschen Einwanderung; es war ursprünglich als Festschrift zu der grossartigen Feier gedacht, welche am 6. Oktober 1908 in Germantown, der ersten deutschen Ansiedlung, jetzt einer Vorstadt Philadelphia's, wo die dreizehn Familien, welche sie gegründet hatten, vor 225 Jahren gelandet waren, mit der Enthüllung eines Ecksteins zum Denkmal deutscher Einwanderung im Vernon Park in Germantown, und Abends mit einer Feier in der "Academy of Music" in Philadelphia festlich begangen worden war. Es hat aber den Rahmen einer solchen bedeutend überschritten und ist zu einer umfangreichen Sammlung werthvoller Monographien geworden, die populär gehalten, von hervorragenden Kennern der deutsch-Geschichte amerikanischen geschrieben, eine anregende und zugleich lehrreiche Sie geben ein Bild der Lektüre bilden. Geschichte der Deutschen in Amerika und ihrer Verdienste um das Land.

Es ist stets der Fehler der Deutschen in Amerika gewesen, dass sie zu bescheiden waren und sich jene stolze Selbstständigkeit nicht bewahrt haben, die allein die nöthige Sicherheit im Verkehr mit Angehörigen anderer Stämme ermöglicht. Der deutsche Einwanderer war von der Zeit Franz Daniel Pastorius' an sich seines Werthes nicht voll bewusst. Er duldete es, dass thatsächliche und bedeutende Verdienste, die er sich erworben, der englischen, der schottisch-irischen und irischen Einwanderung zugeschrieben wurden, und erhob keinen Protest dagegen, dass ameri-

kanische Geschichtsschreiber, selbst deren bedeutendster, George Bancroft, nicht ausgeschlossen, ihm nicht die Anerkennung zutheil werden liessen, auf die er berechtigten Anspruch erheben konnte. Franz Löher erzählt in der Einleitung zu seinem im Jahre 1847 in Cincinnati erschienenen Buche "Geschichte und Zustände der Deutschen in Amerika," er habe bei seinen Erkundigungen nach historischen Aufzeichnungen über die deutsche Einwanderung in den Vereinigten Staaten die Antwort erhalten, das müsse "eine sehr langweilige Bauerngeschichte" sein.

Und doch enthält diese "Bauerngeschichte" sehr viele wichtige und interessante historische Thatsachen, deren Kenntniss in unserer Zeit mehr als je geboten erscheint, um die Wissenden in den Stand zu setzen, dem namenlosen, erst in letzter Zeit etwas herabgestimmten Anglo-Sachsen-Dünkel entgegenzutreten und die Selbstüberhebung und den Hochmuth der Anglo-Amerikaner in die gebührenden Schranken zu weisen.

Geschichtsfälschung in Bezug auf den Antheil des Deutschthums an der Erschliessung und Entwickelung der Vereinigten Staaten und Vertuschen seiner Verdienste sind amerikanischen Historikern anscheinend zur Regel geworden, und erst Henry William Elson hat in seiner 1904 erschienenen vortrefflichen "History of the United States of America" einen schwachen Versuch gemacht, der lange unterdrückten Wahrheit die Ehre zu geben.

Die Herabsetzung deutscher Verdienste in des britischen Botschafters James Bryce's Werk "The American Common6 VORWORT.

den hoffentlich dazu beitragen, weitere Kreise für die Geschichte des Deutschthums in Amerika zu interessieren. Sie verdient es wohl, gekannt und gewürdigt zu werden. denn sie bedeutet ein Ruhmesblatt in dem goldenen Buche der Errungenschaften der deutschen Rasse, deren hohe civilisatorische

Aufgabe es ist, dem Fortschritt auf allen Gebieten der Wissenschaft, der Forschung, der Erfindungen, der Kunst und Technik die Wege zu bahnen, und die auf dem Felde des geistigen Wettbewerbs und des Wahrheits-Ringens die Palme vor allen anderen errungen hat.

MAX HEINRICI.

Philadelphia, im Januar 1909.



Die Vedentung der deutschen Einwanderung. Deutsche Ideale in Amerika. Germantown's Gründung und Pastorius.



DR. C. J. HEXAMER

# Die Bedeutung der deutschen Einwanderung.

Dr. C. J. HEXAMER, Praesident des Deutsch-Amerikanischen National-Bundes, Philadelphia.

Nachstehende Ausführungen waren in einer Rede enthalten, welche Dr. C. J. Hexamer, der Präsident des Deutsch-Amerikanischen National-Bundes, am 1. August 1907, am Deutschen Tage der Jamestowner Ausstellung, gehalten hat. Er wies zunächst darauf hin, dass der vom Kongress inkorporirte Deutsch-Amerikanische National-Bund anderthalb Millionen amerikanischer Bürger deutscher burt oder Abstammung zählt. Er erklärte, der 1. August sei für den Deutschen Tag der Ausstellung gewählt worden, weil am 1. August 1775 die Deutsch-Amerikanische Unabhängigkeits-Erklärung erfolgt sei. Sie sei also fast ein Jahr älter als die nationale, welche am 4. Juli 1776 erlassen wurde und den Geburtstag der grossen amerikanischen Republik bezeichnet. Die sogenannte "Mecklenburger Erklärung", welche von 27 Deutschen von Mecklenburg County in Nord-Carolina am 31. Mai 1775 in Charlotte erlassen wurde, inhaltlich grosse Aehnlichkeit mit der von Thomas Jefferson verfassten nationalen Unabhängigkeits-Erklärung hatte, ja in einzelnen markanten Schlagworten und Wendungen thatsächlich gleichlautete, aber nach Jefferson's Aussage ihm nicht bekannt war und erst im Jahre 1819 veröffentlicht wurde, werde verschiedenerseits bezüglich ihrer Echtheit angezweifelt und für eine Mystification gehalten, und solle deshalb nicht berücksichtigt werden.

"Feststehende Thatsache ist es," fuhr der Redner fort, "dass am 1, August 1775 die Vorstände der Deutschen Gesellschaft

von Pennsylvanien und der lutherischen und reformirten Kirchen Aufrufe erliessen, in welchen zum bewaffneten Widerstande aufgefordert wurde, und die deutschen Kolonisten begannen zu exerzieren. Dass dieses Einexerzieren nicht umsonst war, zeigte sich bei den "Thermopylen des amerikanischen Freiheitskrieges," der Schlacht bei Long Island, als die amerikanische Armee durch die pennsylvanischen Schützen unter Oberst Johann Peter Kaechlein, einem Deutschen, gerettet wurde. Ein amerikanischer Historiker schreibt: "Diese Leute deckten den Rückzug der amerikanischen Armee. 79 Mann ihrer Kompagnie wurden getödtet, doch der Rest der Armee bewerkstelligte den Rückzug."

Es ist nicht überraschend, dass unsere Vorfahren diese Haltung der Freiheits-Bewegung gegenüber einnahmen, denn ein amerikanischer Geschichtsforscher Recht, wenn er behauptet: ..Der Uranfang der parlamentarischen Verfassung ist in den Wäldern Altgermaniens zu suchen. Die römischen Gesetzgeber fanden hier eine neue Staatstheorie. Für den Teutonen ergeben sich Gesetze nicht direkt vom Willen des Volkes. Er beansprucht für sich ein angeborenes Recht, das der Staat schützen muss, das derselbe aber keineswegs kreirt, und für dieses Recht ist der Germane bereit, den Kampf gegen die Welt aufzunehmen."\ Dieses angeborene Gefühl zeigt sich wieder und immer wieder in unserer nationalen Entwickelung, wie ich in dieser historischen Darstellung versuchen werde, sie zu schildern, zwar nur unvollkommen.

denn die Thaten unserer Altvordern liegen im Staube der Zeiten verborgen.

Anglo-amerikanische Historiker staunen darob. So schreibt Bancroft über die Deutschen in Amerika: "Weder sie noch ihre Nachkommen erhoben je Anspruch auf alles, was ihnen gebührt." Es ist behauptet worden: "Dass dies theilweise der Verschiedenheit der Sprache zuzuschreiben sei, theilweise den Rassen-Instinkten und erblichen Tendenzen. Ruhigen Gemüthes sich dem friedlichen Erwerb des Lebensunterhaltes ganz hingebend, bescheiden, ja fast zaghaft, ohne Hang zu Sippen, haben sie zugelassen, dass ihre aggressiveren Nachbarn ihnen den gebührenden Platz im Buche der Geschichte verweigerten."

Es ist darauf hingewiesen worden, dass viele Deutsche nach unseren Gestaden gekommen, und zwar noch vor der ersten erfolgreichen Einwanderung, die in Philadelphia am 6. Oktober 1683 anlangte und von welcher wir die deutsche Kolonisation unseres Landes gemeiniglich datiren. Beispiele sind: Tyrker, der mit den Norwegern mehrere Jahrhunderte vor Columbus nach Amerika kam, und die eingegangene Ansiedlung zu Port Royal, Süd-Carolina, im Jahre 1562. Viele kamen vereinzelt mit den Schweden, den Holländern und Engländern, so z. B. Johann Lederer, von dessen merkwürdiger Forschungsreise von Maryland nach Florida ein Bericht in London im Jahre 1672 veröffentlicht wurde. August Hermann, der für Lord Baltimore die Landkarten zeichnete und sich in Bohemia Manor niederliess, war ebenfalls ein Deutscher.

Seit wir zuverlässige Census-Berichte haben, wissen wir, dass Deutschland etwa 30 Prozent unserer sogenannten "ausländischen" Bevölkerung geliefert hat, während England uns nur 11 Prozent, eischliesslich der Einwanderer aus Wales, gab. Ehe die Statistik uns zu Hülfe kam, können wir einen Einblick in den Stand der Dinge in einigen Kolonien, wie z. B. Pennsylvanien,

aus Briefen gewinnen, wie denjenigen Gouverneur Thomas', welcher im Jahre 1748 schrieb: "Die Deutschen in der Provinz bilden, wie ich glaube, drei Fünftel der ganzen Bevölkerung und sind durch Fleiss und Sparsamkeit die Hauptwerkzeuge dazu gewesen, sie zu ihrer jetzigen Blüthe zu bringen."

Ob im Dienste anderer Nationen, wie Peter Minnewit aus Wesel, der erste Gouverneur der Neuen Niederlande, welcher im Jahre 1626 landete, oder als Massen-Einwanderer haben die Deutschen stets guten Gemeinsinn gezeigt und eine gerechte Würdigung der persönlichen Rechte anderer. Als puritanische Neu-Engländer unglückliche Quäker, die in ihre Hände fielen, folterten und Hexen verbrannten, erhob die erste erfolgreiche deutsche Kolonie, Germantown, jetzt die 22. Ward von Philadelphia, im Jahre 1688 Einspruch gegen Sklaverei—den ersten aller derartigen Proteste.

Pennypacker schreibt in seiner "Ansiedelung von Germantown", dass "jene Bürger vom Rhein viel toleranter als die Puritaner, die zu Plymouth landeten, viel duldsamer als die Quäker, welche eine Stadt der Bruderliebe gründeten, die Sache allgemeiner Toleranz verfochten, welche sich in Amerika eine dauernde Wohnstätte errungen. Sie fassten festen Fuss auf dem Pfade, der vom dunklen Mittelalter zum Lichte des 19. Jahrhunderts, von der Knechtschaft der Vergangenheit zur Freiheit der Gegenwart führte."

Im Jahre 1690 errichtete Wilhelm Rittenhaus die erste Papiermühle in Amerika an einem Arm des Wissahickon, und der deutsche Theil Pennsylvaniens wurde ein grosses Publikations-Zentrum. Vor der Revolution wurden von den Deutschen in Pennsylvanien mehr Druckerpressen betrieben und mehr Bücher publizirt als in ganz Neu-England. Es war Pastorius, ein Deutscher, welcher das erste Schulbuch schrieb, es war Christoph Sauer, ein Deutscher, welcher die erste Bibel in Amerika

aruckte, und das deutsche Kloster Ephrata hatte seine eigene Druckerei, Papiermühle · und Buchbinderei bereits im Jahre 1745 und war im Stande, im Jahre 1749 eine des "Märtyrerdeutsche Uebersetzung Spiegels" zu drucken, einen Band von 1500 Seiten, das grösste literarische Unternehmen der amerikanischen Kolonien. Und kein Geringerer als Benjamin Franklin fand es nothwendig, den Deutschen dadurch entgegenzukommen, dass er deutsche Bücher druckte. Vor der Revolution gab es in Pennsylvanien acht Zeitungen in englischer und zehn in deutscher Sprache. Die Bibel in deutscher Sprache wurde in Amerika dreimal, und das neue Testament siebenmal verlegt, ehe sie in englischer Sprache gedruckt wurden.

Von verschiedenen Historikern wird den ersten deutschen Ansiedlern Mangel an Bildung vorgeworfen; hierauf möchte ich erwidern, dass mehr als 75 Prozent der Einwanderer, die über 16 Jahre alt waren, schreiben konnten, wie aus den Schiffsregistern jener Zeit hervorgeht. Bedenkt man, dass damals das Analphabetenthum in Europa vorherrschte, Deutschland seit mehr als einem Jahrhundert unablässig von Kriegen heimgesucht war, und ferner die Thatsache, dass die Protestanten mehr Gewicht auf's Lesen als auf's Schreiben legten, so ist dies noch immer ein hoher Bildungs-Prozentsatz.

Als Landesvertheidiger waren die Deutschen immer stark. Als in 1756 die Kolonien durch Indianer belästigt wurden und das Parlament das königlich-amerikanische Regiment rekrutiren liess, bestand es der Mehrzahl nach aus Deutschen, die Offiziere eingeschlossen. Ein Deutscher, Conrad Weiser, fungirte bei den Verhandlungen mit den Indianern zu Easton als Dolmet-Als das Mohawk-Thal von Indiascher. nern überlaufen und New York bedroht wurde, waren es die Deutschen unter Nikolas Herchheimer, welche die Angriffe des Feindes zurückschlugen. Es war der deutsche Missionär Friedrich Post, welcher im kritischen Moment die indianischen Krieger nahe Fort Du Quesne durch seine Beredsamkeit für den Frieden gewann.

Der Ehrwürdige Geo. B. Heckmann hatte Recht, als er schrieb: "Die Deutschen haben besonders darunter zu leiden, dass ihre Verdienste um den Ursprung und die Ausbreitung, sowie die gesellschaftliche und religiöse Geschichte der amerikanischen Zivilisation nicht gebührend anerkannt wer-Und dennoch nahmen sie in den Rathsversammlungen und in den Armeen des Landes solch' eine hervorragende Stellung ein, dass wir mit Wahrheit behaupten können, dass kein gemeinsamer Aufstand der Kolonien stattgefunden haben, noch es Vereinigte Staaten von Amerika geben würde, wären die Deutschen in den Kolonien minder patriotisch gewesen."

Um dies vollkommen zu verstehen, müssen wir bedenken, dass bei Ausbruch der Revolution Pennsylvanien mit der Metropole Philadelphia tonangebend war. Pennsylvanien war schon damals zur Hälfte und darüber, nach Schätzung Anderer nur ein Drittel, germanisirt, und auf dieser Kolonie beruhte die Sache der Freiheit, von der Haltung Pennsylvaniens hing sie ab. Die Deutschen huldigten fast allgemein dem Wahlspruch: "Los von England!" während die sogenannte "bessere" Klasse, die Tories, es mit den Engländern hielt. Da es den Anschein haben könnte, als seien meine Ausführungen infolge der Begeisterung, welche dieser Anlass mit sich bringt, zu schön gefärbt, so hören wir, was Geo. W. Jones, eine Autorität, "sine ira et studio" über die damaligen Deutschen Pennsylvaniens zu sagen hat: "Diese Leute bedurften keiner Aufsicht und mieden diejenigen. die derselben benöthigten. Sie bezahlten die Steuern, selbst ungerechte, um des Friedens willen. Jeder derselben war ein kluger Staatsmann, weil sein Leben die Wohlfahrt irgend eines Staates verkörperte in seiner Tugend, seinem Fleiss und seiner Mässigung.

Hierin liegt der Schlüssel zum Verständniss des friedfertigen, milden, fleissigen und zurückhaltenden deutschen Wesens. Trotzdem wird des Deutschen Friedfertigkeit für einfältig, seine Milde für tölpelhaft, sein Fleiss für Thorheit und seine Zurückhaltung für Selbstsucht gehalten. Wenn man seine Individualität nicht vom schottischen oder englischen, Standpunkte aus beurtheilt, sondern nur den gesunden Menschenverstand als Richter entscheiden lässt, so ergiebt sich, dass seine Gleichgültigkeit kolonialer Gesetzgebung und Politik gegenüber gerechtfertigt war. Bei den Teutonen gilt persönliche Klugheit höher als politische. Sie sind deswegen nicht unpatriotisch und selbstsüchtig, eher das Gegentheil, denn Männer, nicht Staatsmänner, bilden einen Staat. Die englischen Staatsmänner der Kolonien fanden im Patriotismus der Deutschen Pennsylvaniens eine Felsenburg, deren Macht in der Aufrechterhaltung der Wahrheit beruhte, wiewohl die Deutschen auf der Provinzialversammlung keine Gelegenheit hatten, dieselbe zu definiren."

Im Jahre 1776 bestand die Hälfte der Bevölkerung Pennsylvaniens aus Deutschen und Schweizern, die in der General Assembly thatsächlich gar keine Vertretung und nur wenig Stimme in Regierungsangelegenheiten hatten und auch nicht wollten.

Im Jahre 1775 beherrschten die Tories die Legislatur und bildeten für Englands Tyrannei eine Stütze. Die Deutschen waren bereit, für die Unabhängigkeit zu kämpfen, obwohl sie dafür zu stimmen nicht berechtigt waren. Die amerikanischen Patrioten wussten, dass es unter den Deutschen keine Tories gab, und beschlossen daher, den Deutschen bei den allgemeinen Wahlen Stimmrecht zu verleihen. Am 19. Juni 1776 erhielt Pennsylvanien vermöge einer friedlichen, doch kräftigen Revolution eine neue Verfassung, wodurch die Deutschen

das Stimmrecht erhielten und die Tories kalt gestellt wurden.

Damit wurde das Deutschthum in Pennsylvanien ein politischer Faktor, ohne dass die Deutschen zu ehrgeizigen Politikern wurden. Oeffentliche Ehrenstellen brachten den Durchschnitts-Pennsylvania-Deutschen nicht in die Versuchung, den alten teutonischen Grundsatz aufzugeben: dass der Bürger der Beschützer des Staates und nicht dessen Protege ist. Was Eifer und Emsigkeit erheischte, darnach strebten sie stets. Sensationelle Publicität ist der Sensibilität des deutschen Temperaments an-In Zeiten grosser Gefahr haben stössig. unsere Staatsmänner und Gesetzgeber deutscher Herkunft höchst verantwortliche Aemter bekleidet, weil ehrgeizige Aemterjäger übergangen und nur die hervorragendsten Männer in den Dienst gepresst wurden.

Von der General-Assembly erwirkten die Deutschen im Jahre 1780 die Annahme des ersten Gesetzes zur allmähligen Abschaffung der Sklaverei in Pennsylvanien. Unter den 62 Mitgliedern der General-Assembly des Jahres 1787 waren es zwölf Deutsche, die den Ausschlag gaben. Unter der Führerschaft von Peter und Friedrich Mühlenberg stimmte jeder Deutsche für die Annahme der Konstitution der Ver. Staaten, und Pennsylvanien war der erste grosse Staat, der die Konstitution annahm.

"Was ökonomische, erzieherische und Fragen des persönlichen Rechts anbelangt, so ist der Deutsche allzeit voran gewesen, hat den Ausschlag gegeben und sein Ziel erreicht."

Doch zurück zu meiner Skizze!

Als sich der grosse revolutionäre Sturm erhob und es nothwendig wurde, für die Freiheit zu kämpfen, standen die deutschen Kolonisten nicht zurück. Ein Mann, der nicht deutscher Abstammung ist, hob erst kürzlich hervor, dass bereits in 1772 in Philadelphia von Deutschen die "Patriotische Gesellschaft der Stadt und des County

Philadelphia'' gegründet wurde. Der Zweck der Vereinigung war der, den Widerstand gegen die britische Herrschaft in den Kolonien zu ermuthigen.

Als im Jahre 1774 das britische Ministerium wegen der Thee-Episode mit der Schliessung des Bostoner Hafens drohte, beriefen die Deutschen von Philadelphia eine Versammlung zwecks Erörterung der Sachlage und ernannten ein "Korrespondenz-Komite'', dem es oblag, mit den Landsleuten in den übrigen Kolonien sich in Verbindung zu setzen, damit sie sich auf den unvermeidlichen Kampf vorbereiteten. Die Provinzial-Versammlung, welche in demselben Jahre stattfand, bestand grösstentheils aus Pennsylvanisch-Deutschen, darunter Christoph Ludwig und Georg Hubley von Philadelphia, Mathias Schlauch von Lancaster, Christian Schultz von Berks, Peter Kaechlein und Jac. Arndt von Northampton und Casper Weitzell von Noch stärker war die Northumberland. Vertretung der Deutschen in der im Januar des nächsten Jahres stattgehabten Konvention, in welcher der bewaffnete Widerstand gegen das "Mutterland" beschlossen wurde, welches ihnen kein Mutterland war. waren nicht stammesverwandt mit den Kolonisten englischer Abstammung und trugen daher kein Bedenken, gegen die englische Zwingherrschaft aufzutreten. Später gab das Korrespondenz-Komite ein Pamphlet heraus, worin es heisst: "Dass die Deutschen Pennsylvaniens zu ihrer Zufriedenheit in Erfahrung gebracht, dass das Volk ohngeachtet der Rasse, des Glaubensbekenntnisses oder früherer Nationalität, ob reich oder arm, den Massnahmen des Kongresses beipflichte und dass die Deutschen besonders allenthalben Milizen organisirten, um, wo irgend benöthigt, marschbereit zu sein. Und diejenigen Deutschen, die nicht zu den Waffen greifen könnten, werden aufgefordert, die Sache der Patrioten nach Kräften zu unterstützen."

Alles das trug sich zu, ehe offene Feind-

seligkeiten ausbrachen, und als der Krieg begann, waren die Deutschen die Ersten, welche zu den Waffen griffen, und die Letzten, welche dieselben niederlegten. Die Namensliste der Revolutions-Armee strotzt von deutschen Namen, und viele derselben arbeiteten sich zu hohem Range empor. Bancroft sagt in seiner Geschichte der Revolution: "Die Deutschen von Pennsylvania waren auf Seite der Freiheit."

Anfangs des Jahres 1775 organisirten die Deutschen bewaffnete Abtheilungen zur Unterstützung des Kongresses, und am 1. August jenes Jahres erliessen sie ihre Unabhängigkeits-Erklärung.

Die Vorstände der Deutschen Gesellschaft von Pennsylvania und der lutherischen und reformirten Kirchen erliessen einen Aufruf, in welchem zum bewaffneten Widerstande aufgefordert wurde, und die deutschen Vereine begannen zu exerzieren. Michael Hillegas, dessen Eltern Deutsche waren, wurde der erste Schatzmeister der Vereinigten Kolonien und später der Ver. Staaten (dankbare Pennsylvanier werden sein Andenken durch eine Statue im Staatskapitol ehren). Solche Männer, wie George Schlosser, Jacob Schreiner, Jacob Arndt und Caspar Weitzell waren Führer revolutionärer Organisationen. Christoph Ludwig, den Washington "mein ehrlicher Freund" nennt, wurde Superintendent der Bäckereien der Continentalen Armee. In Charleston, S. C., organisirte Michael Kalteisen eine Kompagnie deutscher Füsiliere, und am 25. Mai 1776 acceptirte der Kongress formell ein deutsches Regiment, welches in Maryland und Pennsylvania rekrutirt worden war. In Woodstock, Va., vertauschte ein junger deutscher Prediger, Pastor Peter G. Mühlenberg, den Talar mit der Oberst-Uniform eines deutschen Regiments. Er wurde später in Anerkennung seiner Tapferkeit Brigadegeneral und dann Generalmajor der amerikanischen Armee (sein Denkmal ziert die Ruhmeshalle des National-Kapitols.) Wir dürfen auch nicht den glorreichen Kampf der Deutschen unter Oberst Nikolas Herchheimer (dessen Namen in unseren Geschichtsbüchern gewöhmlich als Herkimer verzeichnet steht) gegen die Briten und Tories bei Oriskany, N. Y., vergessen. Das erste New Yorker Bataillon war, wie sein Oberst Lasher, hauptsächlich aus Deutschen zusammengesetzt, während Baron Weissenfels, ein Deutscher, andere New Yorker Streitkräfte befehligte. Pennsylvania sollte nie die tapferen Dienste von Daniel, John, Gabriel und Joseph Hiester, noch den tapferen Deutschen J. P. Schott und seine furchtlosen Dragoner vergessen.

Als die Konvention einen zuverlässigen Drucker brauchte, wurde ein Deutscher, Heinrich Miller, ausgewählt.

Geheiligt ist für jeden treuen Amerikaner der Boden, auf welchem ein Deutscher, Baron de Kalb, sein Blut für unsere Freiheit vergoss. Und wie kann ein dankbares Volk die Dienste des Barons von Steuben vergessen, der die Kriegskunst unter Friedrich dem Grossen gelernt hatte und der Organisator und General-Inspektor der Ver. Staaten-Armee wurde, der rechte Arm Washington's, wie er genannt wurde, und dessen Andenken unsere dankbare Nation durch eine prächtige Reiterstatue in der Bundeshauptstadt ehren wird?

Im Winter 1776 war die Armee Washington's auf 3000 Mann reduzirt. Er wollte sich westlich von den Alleghenies zurückziehen, als gerade im letzten Augenblick 1500 neue Rekruten eintrafen, durch die Washington in den Stand gesetzt wurde, die Schlachten von Princeton und Trenton zu gewinnen. In goldenen Buchstaben sollte es in der Geschichte des Landes eingetragen werden, dass diese Rekruten aus dem germanisirten Pennsylvanien kamen. Als die Soldaten hungerten, gaben neun Deutsche persönlich Bürgschaft für \$100,000-eine für damalige Zeiten sehr hohe Summe-damit Lebensmittel angeschafft konnten.

Als Mifflin's Antrag, es sollte Geld zur

Anschaffung von Waffen kollektirt werden, abfällig debattirt wurde, erhob sich der deutsch-amerikanische Patriot Ludwig und sagte in gebrochenem Englisch: "Ich bin nur ein armer Pfefferkuchen-Bäcker, ich zeichne aber 200 Pfund."

Sind Sie je darauf aufmerksam gemacht worden, dass Johann Peter Müller, ein Pennsylvanisch-Deutscher, für den Continentalen Kongress die Unabhängigkeits-Erklärung in sieben Sprachen übersetzte? Unter den damaligen Amerikanern hielt man ihn für den einzig dazu Kompetenten. Ferner petitionirten 250 Einwohner von Germantown für die Annahme der Bundes-Verfassung, und dies war der erste diesbezügliche Versuch in Pennsylvanien.

Unter den 19 Mitgliedern der Pennsylvania Assembly, die dagegen stimmten, dass die Konstitution dem Volke zur Abstimmung unterbreitet wurde, befand sich kein einziger Deutscher. Unter den 43, die dafür stimmten, waren 12 Deutsche.

In 1787 wurden die konstitutionellen Konventionen eröffnet. F. A. Mühlenberg, ein Bruder des Generals, wurde zum Präsidenten der Pennsylvania Konvention erwählt. Später wurde er Sprecher des ersten und dritten Kongresses, in welchem seine entscheidende Stimme-es war Stimmengleichheit-am 29. April 1796 Jay's Vertrage Gültigkeit verlieh. Das war eine That, die von hohem moralischem Muth zeugte, da er sich dadurch den Hass der Jingoes der damaligen Zeit zuzog. Obwohl die Annahme der Konstitution von grösster Wichtigkeit für die Zukunft des Landes war, herrschten ernste Zweifel, ob dieselbe schliesslich angenommen werden würde. Die Deutsch-Amerikaner traten fiir schnelle Annahme energisch in die Schran-

In den Kriegen von 1812 und 1846 kämpften viele Deutsche tapfer für ihr Adoptiv-Vaterland. Fähige Offiziere wie J. F. Ballier, A. Moore, O. Zirkel und A. Kautz traten im mexikanischen Kriege in

unsere Armee ein. Und wenn der Dichter an jenen denkwürdigen Septembertagen in Baltimore so bang fragt:

"O sprich, kannst Du seh'n in der schwindenden Nacht,

Was wir freudig noch grüssten im Abendrothglanze?"

so ist es hauptsächlich den Deutschen zu verdanken, dass die Fahne noch wehte. General John Strieker, der Kommandeur der amerikanischen Streitkräfte, und Major Armistead, der Fort McHenry vertheidigte, waren deutscher Abstammung.

Dann kam der Kampf für die Aufhebung der Negersklaverei; natürlich leistete die Rasse, welche vor allen anderen in 1688 gegen die Knechtung ihrer Mitbrüder protestirt hatte, ihren Theil in dem Kampfe für Freiheit. Um das Banner unserer Nation unbefleckt zu halten, opferten Tausende von Männern deutschen Blutes ihr Leben. Sie starben, damit auch nicht ein Stern aus dem blauen Felde gerissen würde und dass die Sterne und Streifen fortfahren möchten, wie bisher, zu wehen

"Ueber der Heimath der Helden Im Lande der Frei'n."

Es ist eine wohlbekannte Thatsache, dass Deutsche Missouri der Union retteten. Immerhin können sich nur Wenige vorstellen, mit welchem Enthusiasmus sie zu unserer Nationalvertheidigung in jenen Jahren des mörderischen Brüder-Kampfes 1861 bis 1865 herbeikamen; in diesen Jahren dienten 200,000 von ihnen in den nördlichen Armeen. Die ersten Vertheidiger, welche sich um die Flagge schaarten, als Sumter fiel und tapfere Männer entsetzt waren, die ersten 530 Freiwilligen, welche die Stadt Washington betraten, um unser Kapitol zu schützen und "Old Glory" zu vertheidigen, waren Männer aus den deutschen Gauen Pennsylvaniens.

Trotzdem waren es Werke des Friedens, in welchen die deutschen Ansiedler ihre grössten Triumphe errangen. Als sie zu den Waffen griffen, geschah dies nur im Zwange der Nothwendigkeit der Vertheidigung und nicht aus Lust zum Morden—so kam es, dass ihre Felder blühten wie die Rose und ihre Farmen zu Gärten wurden.

Auf jedem Gebiete des menschlichen Fleisses treten die Resultate ihres Wissens und ihrer geduldigen und anhaltenden Arbeit zu Tage. T. Coxe's "Ansicht der Ver. Staaten" vom Jahre 1794 belehrt uns, dass der höchste Preis für vorzüglichen Druck den Herausgebern eines deutschen Buches in Lancaster von der Penna. Manuf. Soc. zuerkannt wurde. Das erste genealogische Werk in Amerika wurde von den Herrnhutern herausgegeben. Was "wir über die Sprache, Sitten und Gebräuche der Ureinwohner Pennsylvaniens wissen, verdanken wir hauptsächlich den Herrnhutern Missionären Zeisberger und Heckewelder.

Die erste Geschichte des Revolutionskrieges, die in Pennsylvanien veröffentlicht wurde, wurde von Oberst Bernhard Hubley verfasst und erschien in Northumberland im Jahre 1806.

Die erste Bibel, die westlich vom Alleghenygebirge herausgegeben wurde, erschien im Verlage von *Friedrich Goeb* zu Somerset in deutscher Sprache im Jahre 1814.

Sie schufen die ersten Gemälde, bauten die ersten Pfeifenorgeln, legten die ersten Gemüsegärten und sogar den ersten botanischen Garten in Amerika an, und die blühendsten Farmen und schönsten Farmgebäude im ganzen Lande sind im Besitze und in Bestellung von Deutschen und deren Nachkommen. Das wird von anglo-amerikanischen Historikern und von sämmtlichen Reisenden zugegeben.

Sie bauten die ersten Wasserwerke in unserem Lande, sie gründeten die ersten Eisen-Hochöfen, Glashütten, Spinnereien, Papiermühlen, chemischen Fabriken, Pianofabriken, sie fertigten die ersten Wanduhren und astronomischen Instrumente an. Schon im Jahre 1792 kauften sie Kohlenländereien auf und organisirten die Lehigh Coal Mining Company. Die Brooklyner

Brücke, das "achte Wunder der Welt", wurde von einem Deutschen, Johann Roebling, gebaut, und der grossartige Nevada-Tunnel, eine der staunenerregendsten Unternehmungen auf dem Gebiete der Ingenieurkunst, wurde von Adolph Sutro, einem Deutschen, hergestellt. Und wenn Jemand zu sehen wünscht, was die Deutschen und ihre Nachkommen heute noch im wirthschaftlichen Leben leisten, so braucht er nur die Zahl der deutschen Namen in den Geschäfts-Adressbüchern anzusehen.

Was die Deutschen Pennsylvanien's, wo ich geboren, anbetrifft, so wurden die beiden grössten Telêskope der Welt, dasjenige in Californien von Jakob Lick von Lebanon und dasjenige in Chicago von Karl T. Yerkes von Philadelphia konstruirt.

Leidy hat in der Wissenschaft, Gross in der Chirurgie, Cramp in der Schiffsbaukunst Grosses geleistet, und John Wanamaker ist als Kaufmann noch von keinem Amerikaner übertroffen worden.

In unserem Unterrichts-System ist der deutsche Einfluss vorherrschend vom Kindergarten bis zur Universität, denn sogar der Name Universität wird bei uns im deutschen, nicht im englischen Sinne gebraucht.

Die deutsch-amerikanischen Lehrer haben illustre Vorfahren, zu deren ersten der gelehrte Schulmeister Pastorius, der Ansiedler von 1683, welcher, ausser in englischer auch deutscher, spanischer, französischer, italienischer, griechischer und lateinischer Sprache schrieb, gehörte, sowie der geduldige Pädagoge Christoph Dock, dessen "Schul--Ordnung", geschrieben im Jahre 1770, die erste Abhandlung über Pädagogik war, welche in Amerika erschien. Deutschen riefen die Sonntagsschulen in's Leben, und Saur druckte Sonntagsschul-Karten schon 36 Jahre früher, als das System in England durch Robert Raikes eingeführt wurde, welchem gewöhnlich das Verdienst, der Gründer der Sonntagsschulen zu sein, zugeschrieben wird. Denjeni-

gen, die da glauben, dass alle Bildung aus Neu-England herkomme, mag es interessant sein, dass das erste Seminar für junge Damen von den Herrnhutern zu Bethlehem im Jahre 1749 eröffnet wurde. Vierundzwanzig Jahre später wurde zu Plymouth, Mass., eine derartige Schule geplant. Das Projekt fiel jedoch durch, denn es wurde geltend gemacht, dass in solch' einer Schule die Frauen gelehrter werden könnten als ihre zukünftigen Gatten! Schullehrerinnen gab es zuerst in Pennsylvanien an den höheren Schulen der Herrnhuter. Dieselben errichteten im Jahre 1807 die erste Normalschule in Amerika in der Nazareth Hall.

Den deutschen Universitäten und technischen Hochschulen haben wir eine immense Dankesschuld abzutragen, und Männer wie Dr. Andrew D. White, der frühere Botschafter in Deutschland, und Dr. Wm. T. Harris, der frühere Bundeskommissär für Unterrichtswesen, haben erklärt, dass das intellektuelle Deutschland für uns ein "Mutterland" gewesen ist.

Viele wissen nicht, welch' grossen Einfluss die alten Sitten und Gewohnheiten, welche der Deutsche mit herüberbrachte, auf unser tägliches Leben und die kulturelle Entwicklung unseres Volkes gehabt haben.

Ein anglo - amerikanischer Historiker sagt: "Sie (die Deutschen) geniessen die einfachen, gesunden und ursprünglichen Lebensfreuden. Sie sind minder versessen auf Mode und feine Gesellschaft und beherrscht von irgend einem ungehörigen Ehrgeiz, der die natürlichen und ursprünglichen Menschlichkeits-Instinkte entartet." Dem Deutschen verdanken wir zwei unserer schönsten Feste, das Oster- und das Weihnachtsfest, und ihm werden wir-denn er ist unter allen Völkern der demokratischste in seinen Neigungen und Vergnügungeneine bessere Würdigung der Wahrheit verdanken, welcher Herbert Spencer Ausdruck gab in den Worten: "Jedem Menschen steht es frei, zu thun, was er will, vorausgesetzt, er beeinträchtigt nicht die gleiche Freiheit eines anderen Menschen.''

Heuchelei-welche man unser "nationales Laster" genannt hat— hat den Deutsch-Amerikaner nicht angesteckt. Und wie Demosthenes könnte er sagen: "Und wer ist es, der den Staat betrügt?" Sicherlich der Mann, der nicht redet, wie er denkt. Welch' grösseres Verbrechen kann man einem Redner zur Last legen, als dass seine Worte und seine Ansichten nicht übereinstimmen? Schriftsteller, welche Neu-England sich zur Richtschnur nehmen, haben oft auf die Unthätigkeit des Deutsch-Amerikaners in der Politik als einen Beweis seiner Unfähigkeit für's öffentliche Leben hingewiesen. Eine Erklärung hierfür sowohl wie eine Widerlegung des Vorwurfs In erster Linie hat der ist leicht. deutsche Einwanderer sich erst mit einer fremden Sprache abzugeben; zweitens lassen ihn seine Unbestechlichkeit und seine Liebe zur persönlichen Freiheit gegen die Fesseln strikter Partei-Kontrolle rebelliren und gehorsame Unterwürfigkeit unter die Diktate politischer Bosse zurückweisen; drittens findet er, da er fast ohne Ausnahme ein Geschäft oder ein Handwerk betreibt und von Natur aus einfach, sparsam und fleissig ist, dass es sich besser für ihn lohnt, bei seinem Gewerbe zu bleiben, als sich "den Boys anzuschliessen" und das unsichere Leben eines praktischen Politikers zu führen. Die Deutschen bereiten emsig wie Bienen den Honig, den andere geniessen. Dieselben Gründe, welche sie daran hinderten, eine glänzende Rolle zu spielen, haben sie aber dazu geführt, einen nachhaltigen und wohlthätigen Einfluss auf unsere Politik im grossen Ganzen auszuüben, denn gerade aus den deutschen Reihen rekrutirt sich das sorgfältige, konservative und unabhängige Votum. Der Deutsch-Amerikaner fordert keine politischen Gefälligkeiten und prostituirt sein Votum für Niemand. Er will eine ehrliche, gerechte und patriotische Regierung für und durch das Volk haben und fragt nicht, was für ihn dabei herauskommt. In den Worten des Dichters:

"Es ist besser für das Recht zu kämpfen, Als über das Unrecht zu spotten."

Er geniesst das Leben, denn er glaubt: "Dass es für einen guten Menschen schädlich ist, traurig zu sein;" doch geniesst er es mit Weib und Kind, denn wo sich letztere nicht auch freuen können mit ihm, da hat er seiner Ansicht nach nichts zu suchen. ""Das, was vor uns liegt im täglichen Leben zu erfassen, ist die erste Weisheit."

Ja, es ist unsere Pflicht als patriotische Amerikaner, dass wir die edlen Gaben, die uns von unseren Vorfahren überkommen sind, festhalten und pflegen. Denn was Griechenland für Rom war, das ist Deutschland—im weitesten Sinne—für unser geliebtes Vaterland, nur mit dem Unterschied zu unseren Gunsten, dass der Grieche mit seiner Kultur eine verderbte Moral und ekelhafte sinnliche Laster nach Rom brachte, während der Deutsche mit seiner Kultur in seine neue Heimath eine derbe Biederkeit und ein reines, glückliches Familienleben mitbringt.

Doch dies Alles muss der lieben Iugend fest eingeprägt werden, denn:

Kann man's nicht in Bücher binden, Was die Stunden Dir verleih'n; Gieb ein fliegend Blatt den Winden, Muntere Jugend hascht es ein.''

Indem wir dies zu thun bestrebt sind, dienen wir unserem Lande auf die beste Weise, denn "Erziehen heisst: jeden Einzelnen so zum gegebenen gesellschaftlichen Typus heranbilden, dass seine Fähigkeiten entwickelt, seine grösste Brauchbarkeit und Glückseligkeit erreicht werden und dass zu gleicher Zeit das höchste Wohl der Gesellschaft bewahrt wird."



Prof. MARION DEXTER LEARNED.

## Deutsche Ideale in Amerika.

### MARION DEXTER LEARNED, Professor an der Universitaet von Pennsylvanien.

Die deutschen wurden vor allen andren Kolonisten in Amerika durch ihre Ideale Sie wanderten nach der neuen geleitet. Welt aus, um diese Ideale verwirklichen zu können. Die romanischen Ansiedler in Süd- und Mittelamerika suchten "Eldorado''-das Goldland-um reich zu werden. Die Kavalierpflanzer in Virginien wollten ebenfalls ihren materiellen Zustand verbessern. Die Holländer in Neu-Niederland gingen ebenfalls auf Profit aus und wollten ihren Handel nach der neuen Welt Nur die Puritaner, und in ausdehnen. einer Hinsicht die Quäker, lassen sich in Bezug auf geistige Ideale mit den deutschen Ansiedlern vergleichen. Die Puritaner, wie die deutschen Sektenleute befanden sich unter dem schweren Druck der tyrannischen religiösen Intoleranz und suchten ein Asyl, wo sie ungestört durch Staat oder Kirche ihren religiösen und politischen Ansichten gemäss leben konnten. Trotz der schroffen Gegensätze in ihrem Charakter hatten die Puritaner und Deutschen diese Eigenschaft gemein, dass sie stets nach einem geistigen Ideale strebten und bereit waren, im Nothfall für dieses Ideal das Leben zu opfern. Das erklärt die führende Stellung, welche diese beiden Elemente in der kulturellen Entwicklung des amerikanischen Volkes eingenommen, ein Beweis, dass die höchste Macht einer Nation nicht in ihrem materiellen Wohlstand, sondern in ihren kulturellen Gütern besteht.

Die erste bis auf unsere Zeit bestehende deutsche Kolonie in Nordamerika ist Germantown oder Germanopolis, wie sie Pastorius, der Gründer der Stadt, pedantisch nannte. An einem Sommerabende vor zweihundertfünfundzwanzig Jahren, am 20sten August 1683, segelte das kleine Schiff "America" mit etwa achtzig Passagieren in den Hafen von Philadelphia ein. Die kleine Schaar Einwanderer war schon ein amerikanisch zusammengesetztes recht Mischvolk, bestehend aus Engländern, Wal-("Welschen"), Holländern und Deutschen. Unter den Passagieren war ein junger deutscher Jurist mit neun Begleitern als Vorhut der späteren Crefelder und anderer deutscher Ansiedler in Pennsylva-Dieser Jurist, Franciscus Daniel Pastorius, der Sohn eines bekannten deutschen Juristen, des damaligen Oberrichters und Bürgermeisters der alten Reichsstadt Windsheim in Franken, hatte die besten deutschen Universitäten besucht, in Windsheim und Frankfurt am Main und Umgegend Jura praktizirt, lange Reisen mit Bonaventura von Bodeck in Deutschland, Holland, England, Frankreich und der Schweiz gemacht und auf dieser "grossen Tour" die Frivolität und den Luxus der damaligen feinen Welt kennen gelernt und gekostet. Aber diese frivole Welt hatte er auch während seiner Reise als eitlen Dunst verachten gelernt und war mit Freude in den Kreis seiner Pietisten-Gemeinde in Frankfurt zurückgekehrt. Hier im Freundeskreise, im alten Saalhof, hatte er sein Lebensideal gefunden, das Ideal eines "friedsamen und stillen Lebens", abgesondert von der eitlen Welt. Dieses Ideal eines isolirten Lebens fand in dem Gedanken einer spezifisch deutschen Gemeindeansiedlung in Germantown Ausdruck. Schon die ersten deutschen Kolonisten hegten den Wunsch, eine Stadt für sich zu haben, wo sie, abgetrennt von den Engländern, Wallisern und anderen englischsprechenden Ansiedlern, zusammen wohnen könnten.

Erst nach Ankunft der dreizehn Crefelder Familien am 6. Oktober war Pastorius im Stande, eine Kolonie zu gründen. Mit den Crefelder Käufern ersuchte er Penn, den deutschen Kolonisten ihr Land anzuweisen, was am 12ten Oktober geschah, Am 24sten desselben Monats gründete Pastorius die deutsche Ansiedlung, welche er Germantown benannte. Je nachdem die Loose fielen, erhielten die Ansiedler ihre Grundstücke und fingen sofort an, sich Häuser zu bauen. In kurzer Zeit entstand eine kleine Industriestadt, die einzige ihrer Art im ganzen Lande, bestehend zum grossen Theil aus Leinewebern. Neun Jahre später beschrieb der englische Dichter Richard Frame die deutsche Stadt in folgenden Versen:

The German-Town, of which I spoke before, Which is, at least, in length one Mile and More, Where lives High-German People and Low-Dutch, Whose Trade in weaving Linnin Cloth is much, There grows the Flax, as also you may know, That from the same they do divide the Tow; Their Trade fits well within this Habitation, We find Convenience for their Occupation. One Trade brings in employment for another, So that we may suppose each Trade a Brother; From Linnin Rags good Paper doth derive, The first Trade keeps the second Trade alive: Without the first the second cannot be, Therefore since these two can so well agree, Convenience doth approve to place them nigh, One in the German-Town, 'tother hard by. A Paper-Mill near German-Town doth stand, So that the Flax, which first springs from the Land, First Flax, then yarn, and then they must begin, To weave the same, which they took pains to spin. Also, when on our backs it is well [wor]n, Some of the same remains Ragged and Torn; Then of the Rags our Paper it is made, Which in process of time doth waste and fade; So what comes from the Earth, appeareth plain, The same in Time returns to Earth again.

Betrachten wir, was Amerika dieser kleinen idealistischen deutschen Ansiedlung Germantown zu verdanken hat. Hier wurde ein Anfang zu der grossen industriellen Entwickelung des Landes gemacht. Die Leineweberei der Crefelder, die Papiermühle des Rittenhouse, und einige Jahre später die Buchdruckerei des Christoph Saur, sind zu den wichtigsten industriellen Unternehmungen der damaligen Zeit zu rechnen.

Aber einen noch grösseren Dienst haben die ersten Deutschen in Germantown dem amerikanischen Volke, ja der ganzen Menschheit, geleistet, und zwar auf dem Gebiete des sozialen Lebens. Sie waren es, welche schon fünf Jahre nach ihrer Ankunft in Amerika den unwiderlegbaren Protest gegen den schändlichen Sklavenhandel einlegten. Wenn je den ersten Deutschen von Germantown ein Denkmal gesetzt wird, sollten die unsterblichen Worte dieses Protestes mit goldenen Buchstaben in den Denkstein eingegraben werden. Die Webereien, Papiermühlen und Druckereien mögen alle in Vergessenheit gerathen, aber die Freiheitslehre dieses alten Dokuments gewinnt an Bedeutsamkeit von Generation zu Generation und darf wohl als das höchste ideale Gut betrachtet werden, welches uns die Deutschen über das Meer mit-Der Protest wurde an die gleichgesinnte Quäkergemeinde in Germantown gerichtet und blieb trotz der verschiedenen Quäkerversammlungen, die er durchmachen musste, nicht unbeachtet. Es sollte nach hundert Jahren dieselbe Frage von einem berühmten Quäker, Warner Mifflin, dem amerikanischen Kongress vorgelegt und vertheidigt werden. Der Krieg mit England im Jahre 1812 kam dazwischen, aber nach dem Kriege kam die Frage wieder auf, und abermals traten deutsche Idealisten wie Karl Follen und Franz Lieber und später Karl Schurz in die Reihe der Verfechter der Sklavenbefreiung, bis die flackernde Flamme zu einem verwüstenden Feuer entbrannte und vier Millionen Neger befreit wurden. Deutsche Gelehrte, deutsche Staatsmänner, deutsche Turner begeisterten sich für den ausbrechenden Krieg gegen die Sklaverei, und viele besiegelten ihre Begeisterung mit dem Leben. Es ist den Schulkindern noch nicht genügend gelehrt worden, dass den stillen, quäkergesinnten Deutschen in Germantown, Garret Hendericks, Francis Daniel Pastorius, Direk und Abraham op den Graeff, eine Ehrenstelle unter den Helden des Bürgerkriegs gehört. Wenn einmal die amerikanische Geschichte unparteiisch geschrieben sein wird, werden die heranwachsenden Amerikaner erfahren, dass das grösste Ereigniss in unserer Geschichte schon vor zweihundert Jahren von den "friedsamen und stillen" deutschen Idealisten in Germantown angeregt wurde, und mit der Hülfe der deutschen Idealisten der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts vollendet wurde. Es ist im höchsten Grade schicklich, dass die Regierung dieser Republik die alte deutsche Stadt Germantown als eine geweihte Stätte anerkenne und durch die gebührende Ehre eines Nationaldenkmals auszeichne. Man kann mit Recht behaupten, dass Germantown in der amerikanischen Geschichte eine Stelle neben Jamestown und Plymouth Rock gebührt.

Gingen die ersten deutschen Ansiedler in Germantown freiwillig unter die pennsylvanischen Wilden in's Exil, so war es ganz anders mit den darauffolgenden sogenannten "Pfälzern", welche nicht nur aus der Pfalz, sondern aus Württemberg und anderen angrenzenden Ländern, durch Ludwigs XIV. mordlustige Soldaten vertrieben, sich unter den Schutz der englischen Regierung flüchten mussten. Auch das Ideal dieser Deutschen, wie das von Pastorius und den Crefeldern, war ein religiöses. Die Pfälzer kamen aber, statt wie diese mit einer organisirten Landkompagnie, zum grossen Theil als hilfesuchende Redemptionisten nach Amerika.

Die eigentliche Pforte, durch welche diese Pfälzer nach der neuen Welt gelangten, ist von den Historikern übersehen wor-Schon während der letzten zwanzig Jahre des 17. Jahrhunderts hatten bemittelte Deutsche — Deutsch-Schweizer und besonders Hugenotten — ihren Weg nach New York gefunden, wo die Hugenottenansiedlung New Rochelle entstand. Es waren diese Hugenotten die Vorläufer der grossen Massenauswanderung der Pfälzer nach Nord-Carolina, New York, New Jersey, Pennsylvanien und Marvland. Sie bildeten eigentlich die Vorposten der Pfälzer in den damals entlegenen Gegenden, wie Oley in der jetzigen Grafschaft Berks und die Pequea Ansiedlung in der jetzigen Grafschaft Lancaster. In den Jahren 1690—1700 finden wir Hugenotten unter den Einwohnern von Germantown und Umgegend. Im Jahre 1710 kamen die Schweizer Brüder Hans und Christian Herr nach Pennsylvanien und suchten sich in der Pequeagegend Land aus, wo sie sich sofort niederliessen. selben Jahre kauften einige Hugenotten und Schweizer ein grosses Grundstück am Pequea und liessen den Kauf durch einen noch erhaltenen Kaufbrief bestätigen. Man mag sich wundern, weshalb sich diese Ansiedler so weit von Germantown nieder-Die Erklärung ist sehr einfach. liessen. Die ersten englischen Kolonisten in Pennsylvanien, welche zum grossen Theil Quäker waren, hatten die ganze Gegend zwischen Philadelphia und dem Hügelland, welches die östliche Grenze der jetzigen Grafschaft Lancaster bildet, aufgekauft und angesiedelt, und es blieb den Deutschen nichts übrig, als über die Berge zu gehen, da das Land am Manatawny-Fluss schon aufgenommen, oder wenigstens angekauft war. So kam es, dass die verarmten und vertriebenen Pfälzer unter dem Schutz der englischen Regierung in den Fusstapfen der ersten Hugenotten nach dem Hudson gesandt wurden. Aber, da die Erfahrungen der am Hudson verweilenden Pfälzer nicht gerade erfreulich waren, gingen die meisten in den folgenden Jahren nach dem gelobten

Lande der Provinz William Penn's. Bald wimmelte das innere Pennsylvanien von Pfälzern, welche so zahlreich ankamen, dass alle neuen deutschen Einwanderer der damaligen Zeit "Pfälzer" genannt wurden, obwohl viele aus andren deutschen Ländern stammten. Die Mennoniten und Omischen hatten sich im Pequea-Thal auch recht zahlreich angesiedelt.

Unter allen deutschen Stämmen, welche sich in Pennsylvanien niederliessen, haben wohl die deutschen Schweizer und Mennoniten die deutlichsten Spuren zurückgelassen. Ihre Sitten und Gebräuche, und besonders ihre Trachten und Religion, haben sich in ihrer damaligen Reinheit und Einfachheit bis auf den heutigen Tag erhalten.

Es war aber die Massenauswanderung der armen Pfälzer, welche fast das ganze Innere Pennsylvaniens in dem erstaunlich kurzen Zeitraum von zwei Jahrzehnten bevölkerte. So zahlreich waren diese Pfälzer geworden, dass der Gouverneur Keith die Befürchtung aussprach, dass Pennsylvanien bald zu einer deutschen Provinz werden möchte. Selbst der weitblickende Yankee Benjamin Franklin konnte seine Abneigung gegen diese Deutschen nicht unterdrücken; denn er nannte sie ein bräunliches Volk ("a tawny people") und bekannte, dass er den blonden Norddeutschen — den sogenannten Sachsen — den Vorzug gebe.

Diese Pfälzer aber waren, trotz ihrer Armuth, die eigentlichen Begründer des deutschen Landvolkes in Pennsylvanien. Während die Schweizer ihren Ackerbau auf pennsylvanischen Boden verpflanzten und sich hauptsächlich darauf beschränkten, vertraten die Pfälzer alle möglichen Berufsarten, wie aus den damaligen Einwanderungslisten zu ersehen ist. Diesen pfälzer Handwerkern verdanken wir die seltne Schreiner-, Weber-, Maurer-, Schmiedeund Druckerarbeit des 18. Jahrhunderts in Pennsylvanien. Fast alle Waaren, welche auf den Markt der Städte kamen, wurden

von diesen Deutschen gemacht. Der durch Pennsylvanien Reisende befand sich damals, wie in einigen Gegenden heute noch, in einer rein deutschen Umgebung und hörte fast ausschliesslich, sowohl in Städten wie auf dem Lande ("im Busch und Städtl"), die pfälzer Mundart. Was sich die ersten Germantowner gewünscht hatten, nämlich eine abgesonderte deutsche Ansiedlung, hatte sich hier fast ohne Absieht verwirklicht, und zwar in viel grösserem Umfang.

Dieses Pfälzervolk gehörte zum grossen Theil der lutherischen und reformirten Konfession an; es war in mancher Hinsicht viel liberaler als die Mennoniten, Omischen, Dunker und andre Separatisten, und spielte selbstverständlich eine viel bedeutendere Rolle im politischen und sozialen Leben der Provinz. Kurz, es bildete das fortschrittliche Element unter den Deutschen und betheiligte sich an der materiellen und kulturellen Entwickelung Pennsylvaniens. Es wurde unter den Deutschen, was die Scotch-Irish unter den englischen Einwohnern waren - die Unternehmenden in der Gemeinde.

Obwohl die Handwerker- und Bauernklassen bei den Pfälzern in überwiegender Zahl vertreten waren, fehlte es doch nicht an tüchtigen geistigen Führern. ihnen befanden sich Gelehrte, welche die besten deutschen Universitäten besucht hatten. Kümmerte sich das Volk im Allgemeinen wenig um die Ereignisse in der alten Heimath, so war es doch nichts destoweniger eifrig bemüht, die mitgebrachten Geistesgüter in der neuen Heimath fortzupflanzen. Jede Sekte gründete bald eine oder mehrere Kirchen u. Schulen, wo deutsche Sprache gepredigt und gelehrt wurde. Auch wurde die religiöse Literatur der Zeit gepflegt, deutsche Bücher wurden gedruckt oder abgedruckt, und deutsche Zeitungen wurden ins Leben gerufen. Der deutsche Schulmeister war mit dem deutschen Hand-

werker und Bauern ausgewandert und fand in Pennsylvanien und andren Provinzen vielfache Verwendung für seine in Deutschland gesammelten Kenntnisse. Jahren 1710—1740 entstanden etwa zwanzig deutsche Schulen in Pennsylvanien ein Zeichen, dass die Kinder der deutschen Kolonisten nicht vernachlässigt wurden. Das erklärt, wie Benj. Franklin, der Yankee-Buchhändler in Philadelphia, es für rathsam finden konnte, deutsche Bücher zu drucken, wie kurz darauf Chr. Saur in Germantown eine fast rein deutsche Presse gründen konnte und Profit dabei erzielte: wie es möglich war, dass in dem damals entfernten Ephrata eine deutsche Presse gedeihen konnte. Diese Pressen waren in beständigem Betrieb und lieferten hunderte von deutschen Büchern und Broschüren für die damalige Lesewelt. Man erstaunt heute noch über die reichhaltige deutsche Literatur, welche während des 18. Jahrhunderts in Pennsylvanien gedruckt wurde, ein Beweis, dass der geistige Zustand der deutschen Kolonisten nicht hinter dem der englischen Bewohner zurückstand.

Will man die idealen Bestrebungen der Deutschen in Amerika während dieser Zeit mit einem Worte bezeichnen, kann man sie schlechthin mystisch-religiös nennen. gleich Reisende wie Gottlieb Mittelberger in den 50er Jahren des 18. Jahrhunderts sich über den unsittlichen Zustand dieser Deutschen recht laut beklagten, kann man doch den Deutschen als Volk das Ernst-Religiöse nicht absprechen. Die Massen gruppirten sich in Sekten, und sämmtliche Sekten waren von dem mystisch-religiösen Geist der Zeit durchdrungen. Selbst die Lutheraner und Reformirten wurden von diesem Geiste beeinflusst. Es konnte der Einzelne so sittenlos und lasterhaft sein, wie er wollte, er konnte sich doch dem Zwange der herrschenden religiösen Meinung nicht ohne Weiteres entziehen. Die Kanzel hatte damals ihre Verdammungsmacht über den Sünder noch nicht verloren.

Es kommt noch häufig vor, dass sich einer nach langen Jahren sündhaften Lebens aus Furcht vor einer hoffnungslosen Ewigkeit in den Schoss der Sekte zu retten sucht.

Die Deutschen der Kolonialzeit, welche sich schon über die Grenzen der alten Sitze von New York und Pennsylvanien bis in das "grosse Thal" der Allegheny Gebirge und das Ohio-Thal verbreitet hatten, waren vor dem Ausbruch der Revolution getreue Unterthanen der englischen Regierung. Aber sie liessen sich eben so wenig wie die englischen Kolonisten ihre Rechte nehmen, In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts lebten sie still und zufrieden in ihrem ländlichen Glück, bis Gouverneur Keith seinen Alarmruf ertönen liess und Misstrauen gegen die englische Regierung erregte. Dazu kamen die bitteren Streitigkeiten zwischen den deutschen Sekten, wie z. B. zwischen den Herrnhutern und Lutheranern. In den 50er Jahren machte die "Society for the Propagation of the Gospel in Foreign Lands'' Propaganda, um die Deutschen zu anglisiren. Durch die Bemühungen von Michael Schlatter und andren in England und Amerika wurde der Plan der "Charitable School"-Bewegung ausgearbeitet und ins Werk gesetzt. Die nöthigen Gelder wurden zum grossen Theil in England gesammelt, und eine Anzahl Schulen wurde in den entlegenen Gegenden der Provinz eröffnet. Dann brach infolge der hartnäckigen Opposition des antienglischen Chr. Saur ein Kulturkampf aus, welcher schliesslich die nativistischen Bestrebungen zu Nichte machte und dadurch eine unüberbrückbare Kluft zwischen deutschen und englischen Idealen entstehen liess.

Als der französische Krieg der 50er Jahre dazwischen kam, bewahrten die nationalgesinnten Deutschen ihre Treue der englischen Regierung, obgleich sich schon damals einige Mennoniten gleichgültig zeigten und den Schluss des Krieges abwarteten, um sich auf die Seite der Sieger

zu stellen und in ihrem häuslichen Glück und materiellen Wohlstande nicht gestört zu werden.

Kaum war der französische Krieg vorbei, so begann die englische Regierung, ihre leere Kasse mit amerikanischem Gelde wieder zu füllen und den Kolonisten dahinzielende Stempel- und Theesteuern aufzubürden. Dadurch wurde der wunde Fleck der Deutschen — die Geldtasche — berührt, und ihr Protest liess nicht lange auf sich warten. Sie waren unter den allerersten Kolonisten, welche gegen das Vorgehen der englischen Regierung eifrig Einsprache er-Ganz besonders stark eiferten sie 1768 gegen die sogenannte "Bill of Rights". In diesem Kampf um die Rechte der Kolonisten finden wir wieder, wie zur Zeit des alten Saur, einen wackeren deutschen Drucker und Verleger an der Spitze. Dieser Deutsche war der furchtlose Henrich Miller, welcher damals durch seine Zeitung, den "Pennsylvanischen Staatsboten", das wichtigste deutsche Blatt und eine der ersten Zeitungen des Landes, das ganze Deutschthum der Kolonien aufbrachte und enorm viel zur Beförderung der patriotischen Sache beitrug. Das waren die Vorzeichen des kommenden politischen Sturmes, welcher in der amerikanischen Revolution zum Ausbruch kam.

Die aus bescheidenen Anfängen heranwachsenden amerikanischen Kolonien hatten in der Revolution ihre Rechte tapfer vertheidigt, die Engländer aus dem Felde geschlagen und in dem kurzen Zeitraum von zwölf Jahren eine feste, von den grössten Mächten Europas anerkannte Republik gebildet. Die meisten Deutschen in den Kolonien fügten sich ohne Weiteres in die neue Staatsordnung. Nur eine kleine Anzahl Mennoniten fühlte sich verpflichtet, dem Bürgereid, den sie dem englischen König geleistet hatte, treu zu bleiben, und deshalb ihre alten Sitze in Pennsylvanien zu verlassen und nach Canada überzusiedeln, wo ihre Nachkommen bis auf den heutigen Tag Unterthanen der englischen Regierung sind.

Die amerikanische Revolution übte einen gewaltigen Einfluss auf die europäische Politik aus. Schon Friedrich der Grosse hatte seine Bewunderung für die junge Republik und deren grossen General, Geo. Washington, ausgedrückt, und der junge deutsche Dichter Friedrich von Schiller dem Kriege in Amerika die grösste Aufmerksamkeit gewidmet und das Motiv des Soldatenhandels in seinem Drama "Kabale und Liebe" verwendet. Wieland brachte in seinem "Deutschen Merkur'' regelmässig Berichte über Amerika und verbreitete dadurch amerikanische Ideen in Deutschland. Kurz nach dem Kriege zollte Herder in seinen "Briefen die Humanität betreffend'' dem grossen Vertreter der amerikanischen Ideen in Europa, Benj. Franklin, reichliches Lob. Die französische Revolution, welche durch die amerikanische beschleunigt wurde, versetzte ganz Europa in Schrecken, und die Napoleonischen Feldzüge brachten alle europäischen Völker auf den Kriegsfuss. Die von den Deutschen in Amerika errungene Freiheit drohte, das Gottesgnadenthum der Fürsten im alten Vaterlande zu erschiittern.

Die Niederlage der Preussen im Jahre 1806 bei Jena und die Bildung des Rheinbundes hatten dem alten deutschen Reich ein schnelles Ende gemacht, da erschien ein neuer Prophet, der alte Turnvater Jahn, welcher auf der Hasenheide bei Berlin das neue Evangelium der körperlichen Erziehung predigte, um ein neues Geschlecht kräftiger deutscher Männer zu Schützern des Reichs heranzubilden. Die Früchte dieser Bewegung zeigten sich schon in den siegreichen Heldentaten der Deutschen in der Schlacht bei Leipzig, 1813, wo die Napoleonischen Truppen das Feld räumen mussten. Die Turner hatten sich schon gerechtfertigt. Turnvereine wurden überall in Deutschland gegründet, und die Lehre der körperlichen Erziehung fand überall Anklang. Aber dann kam der unglückliche Tag mit der Sand-Kotzebue-Affaire auf der Wartburg, und bald darauf die Turnsperre. Die Turnhallen wurden geschlossen, die jungen heranwachsenden Stützen der Reichssache kamen in Verdacht und wurden eingekerkert, viele der besten jungen Deutschen mussten das Vaterland verlassen, um ihr Leben zu retten. Die Reaktion hielt überall Wache.

Nun beginnt eine neue, ganz andere deutsche Auswanderung nach Amerika eine Auswanderung von politischen Flüchtlingen, welche zugleich die Blüthe und Hoffnung des deutschen Vaterlandes waren, denen doch nicht erlaubt war, für die vaterländische Sache die Lanze zu brechen. Diese Deutschen waren keine mystischen Träumer, wie so viele der früheren Einwanderer des 18. Jahrhunderts, sie waren ernste Streber auf allen Gebieten des Lebens und widmeten sich mit dem ganzen Herzen dem neuen Adoptivvaterlande. Sie wollten das Alte und Veraltete ganz nach ihrem Sinne umschaffen. Die Losung für sie, wie für ihre Landsleute des vorigen Jahrhunderts war Freiheit, aber keine widerstandslose, passive freie Existenz, wie sie sich die Sektenleute des 18. Jahrhunderts wünschten. Diese neuen Deutschen der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts waren ein freidenkendes und freifühlendes Nach ihrer Meinung sollte der Staat ein Freiheitsverband sein, in welchem jeder Bürger gleiche Rechte und Privilegien geniesst. Die Kirche sollte vom alten Zwang befreit und gereinigt, die Schule eine Pflanzstätte für liberale Gedanken und Ideale werden.

In drei Richtungen zeigten sich in überraschend kurzer Zeit die Früchte dieser idealen Freiheitsbestrebungen, und zwar auf dem Gebiete der Politik, Erziehung und Wissenschaft. Kaum waren diese politischen Flüchtlinge gelandet, so fingen sie gleich an, ihren freien Gedanken, besonders

ihren politischen und sozialen Idealen, Luft zu machen. Sie gründeten deutsche Zeitungen und schrieben auch für englische Sie nahmen sofort Partei in Zeitungen. der amerikanischen Politik und erklärten sich gegen die Sklaverei und den "Knownothingismus' jener Zeit. Unter den Vorläufern der grossen Auswanderung, der sogenannten 48er, waren Flüchtlinge wie der Oesterreicher Carl Postl (Chas. Sealsfield) und Deutsche wie Carl Beck, Carl Follen (Follenius), Franz Lieber — jeder in seiner Art ein Vertreter der liberalen republikanischen Bestrebungen in Europa. Sealsfields Einfluss beschränkte sich keineswegs auf seine literarische Thätigkeit. Obwohl er einer der glänzendsten Romanschreiber der Zeit war, griff er tapfer die Reaktion in Oesterreich an, und zwar in Schriften, besonders in ersten seinem "Austria as It Is". Während Sealsfield sich unter einem Pseudonym nach Amerika geflüchtet und für die Freiheitssache die Feder geführt hatte, waren Follen und Lieber von Anfang an offene Verfechter der liberalen Ideen der Jahn'schen Richtung. Follen hatte schon in Deutschland versucht, die deutsche Universitätsjugend aufzuwecken und für die neue Freiheitsbewegung zu begeistern. Noch besitzt sein berühmtes Freiheitslied einen unheimlich bezaubernden Klang, wie die französische Marseillaise:

#### Brause du, Freiheitsstrom — — —

Lieber war ebenfalls ein furchtloser Patriot der neuen revolutionären Ordnung und hatte seinen Befreiungseifer im Griechenkriege zum Ausdruck gebracht, indem er nach Griechenland ging, um sich an der Revolution zu betheiligen. Als er aber zu seinem grossen Erstaunen und Verdruss erfuhr, dass die Griechen selbst nicht einig waren und sich nicht besonders für die patriotische Sache begeisterten, kehrte er enttäuscht nach Rom zurück und richtete seine Schritte später nach Amerika, dem

Lande der Freiheit, wo er ein freies Feld für seine Bestrebungen fand.

Diesen Vorläufern folgten in den 30er und 40er Jahren die grosse Masse der Vorachtundvierziger und dann der 18er. Der beständig wachsende Strom deutscher Flüchtlinge brachte nicht nur die besten Kräfte der jungen Generation, sondern auch die Ideale, welche sich im alten Vaterlande nicht verwirklichen liessen, in das neue Adoptivvaterland mit und griff eifrig in die amerikanische Kulturentwicklung ein. Selbst die Zahl dieser neuen Einwanderer wäre an sich von grosser Bedeutung, wenn man die amerikanischen Verhältnisse der damaligen Zeit in Betracht zieht, einer Zeit, welche einen wichtigen Wendepunkt der amerikanischen Nationalökonomie und Geschichte bildet. Die junge Republik hatte das alte Mutterland, England, zum zweitenmal geschlagen und stand als ein stolzer Sieger an der Schwelle einer grossen Epoche ihrer Entwicklungsgeschichte. Während es sich im alten Europa um konstitutionelle Freiheit handelte, hatte Amerika mit grossen wirthschaftlichen, ökonomischen, industriellen sozialen Problemen zu kämpfen.

Die Landwirthschaft der ersten deutschen Ansiedler bildete das Fundament des amerikanischen Reichthums. Die Industrien waren noch nicht mit dem neuen Geist des Dampfes und der neuen Erfindungen belebt. Der Conestoga-Wagen und der alte Postwagen waren die Hauptmittel des inländischen Verkehrs. Auf allen Gebieten des amerikanischen Lebens mangelte es an technischer und wissenschaftlicher Schulung, génauer Kenntniss in den Gewerben und vor Allem an Ausdauer und unermüdlichem Fleiss. Dies waren die Verhältnisse, welche die deutschen Einwanderer der 30er - 40er Jahre hier vorfanden und deren Besserung sie sich widmeten.

Betrachten wir die unermesslichen Verdienste dieser neuen Deutschen. Selbst die ersten Vorläufer waren Bahnbrecher

Der deutsche Astor im neuen Lande. erblickte mit Seheraugen die grossen Möglichkeiten des inländischen Handels und die grossen zukünftigen Handelswege zwischen dem Atlantischen Ozean und dem Stillen Meer und gründete die Handelsstätte Astoria an der Pacifischen Küste, dadurch die Wege zeigend, welche später die Eisenbahnen nehmen sollten. Derselbe Astor wurde später einer der Männer. welche unser verwirrtes amerikanisches Finanzwesen in Ordnung brachten. Astor. Drexel und Belmont sind Namen, welche noch jetzt in der Finanzwelt einen guten Klang haben, und ihre Träger waren aus Deutschland eingewandert.

Auch unser Industrie- und Geschäftswesen wäre ohne die Deutschen einfach undenkbar. Sie gründeten deutsche und englische Zeitungen, unter deren Redakteuren sich Männer befanden wie Schnauffer, Klauprecht, Raine, Rödter, Schäfer, Rümelin, Schömler, Georg Seidensticker, Wollenweber, Preetorius und Ottendorfer. Unter ihnen befanden sich grosse Geschäftsmänner wie Baum, Johann Schmidt und Wilhelm Gail, berühmte Gelehrte wie Beck, Follen, Lieber, Nordheisner, Adler, Schele de Vere, die Sellkamps, Engelmann, Blättermann, Rauch, List, Nordhoff, Bötticher, Försch und Schaff. Ingenieure wie Hilgard und Röbling, Advokaten wie Göpp, Kribben und Stallo, Staatsmänner und Politiker wie Bielefeld, Brentano, Degener, Eickhoff und Schurz, Aerzte wie Wiesenthal, Wesselhöft und Hering, Historiker wie Kapp, Rattermann und Oswald Seidensticker, Künstler wie Bierstadt, Eckstein, die Frankensteins, Keppler und Rindesbacher, Dichter wie Zundt, Castelhun, Kirchhof und Brühl. Sie gründeten Turngemeinden, Gesangvereine, religiöse meinden und Gemeindeschulen. Sie führten das deutsche Theaterwesen in den grossen Städten ein. Kurz, sie lieferten die Bausteine zu dem prächtigen Nationalbau des amerikanischen Volkes.

Die Folge dieses kulturellen Einflusses dieser deutschen Einwanderer war eine völlige geistige Umwälzung in Amerika, welche eine ganz neue Wendung in die nationale Entwicklung des Landes brachte. Während in den ersten Jahren des 19. Jahrhunderts englische Traditionen, englische Sitten, englische Literatur die Oberhand gewannen und die siegreichen Amerikaner zu besiegen drohten, sahen sich die Amerikaner nach andren Idealen um, und zwar auf dem europäischen Festlande. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts nahmen sie die Franzosen zum Muster, aber nach dem zweiten Kriege mit England richteten sie ihre Blicke nach Deutschland, dem neuen Athen jenseits des Rheins. Sie hatten schon seit Jahrzehnten in den englischen Zeitschriften und Büchern von deutscher Literatur und Wissenschaft gelesen und gingen nun im zweiten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts selbst ins Land der Dichter Gessner, Lessing, Kotzebue, Göthe und Schiller. Schon 1815 gingen drei junge amerikanische Studenten nach der damals in England und Amerika bekanntesten Universität, der jungen Georgia Augusta in Göttingen, um ihre Studien fortzusetzen Die amerikanischen Colleges — von Universitäten im eigentlichen Sinne war damals noch keine Rede waren kaum über den Studienplan der jetzigen besten Vorbereitungsschulen hinausgewachsen. und die wissbegierigen Amerikaner hungerten thatsächlich nach Wissenschaft und Kultur. Was auf dem amerikanischen College in ziel- und zweckloser Weise studirt wurde, lehrte man an den deutschen Universitäten nach der strengsten Methode und mit einem bewussten Zweck und Ziel; kurz, man lehrte und lernte mit deutscher Gründlichkeit. Das Resultat dieser Gründlichkeit liess sich bald in den Leistungen von George Ticknor, welcher die amerikanische Literaturgeschichte nach deutschem Muster gründete, von Edward Everett, welcher die

literarische Kritik nach Amerika verpflanzte, und von George Bancroft, der die amerikanische Geschichtsschreibung Leben rief, erblicken — alle glänzende Beispiele der in Deutschland herrschenden Lehrmethode und des deutschen schungsgeistes.

Dem Forscher und Kritiker folgte der Dichter nach dem Lande der geistigen Longfellow besonders verdient als der beste Vertreter aller deutschen Ideale in Amerika hervorgehoben zu wer-Während die jungen Amerikaner ihre Kenntnisse auf deutschen Universitäten bereicherten, hatten Schotten und Engländer, wie Wm. Saylor von Norwich, Walter Scott, Coleridge, Wadsworth und später Carlyle, die neuen deutschen Ideen nach England und durch ihre Schriften nach Amerika gebracht. Der letztgenannte, Thomas Carlyle, hatte in erstaunlich kurzer Zeit zu Hause die deutsche Literatur kennen gelernt und durch seine kernige englische Sprache und seinen, dem Anscheine nach, germanisirten Stil Epoche in England und Amerika gemacht; er wurde als Gründer der neuen Kritik anerkannt.

Gleichzeitig mit der Verpflanzung deutscher Ideale durch Schotten und Engländer auf amerikanischen Boden kamen die vorachtundvierziger Deutschen mit eben denselben Idealen herüber. Beck lehrte klassische Sprachen an dem Harvard College, Follen ertheilte ebendaselbst Unterricht in den neuen Sprachen, besonders im Deutschen, und Lieber bekleidete eine Professur zuerst in Columbia, S. C., und dann später eine ähnliche am Columbia College, New York. Damit waren vor Schluss der 30er Jahre die deutsche Unterrichtsmethode und Wissenschaft in den höheren Anstalten Amerikas eingeführt.

Die Zahl der deutschen Einwanderer wuchs von Jahr zu Jahr und brachte immer noch dieselben geistigen Ideale mit. Ebenfalls wuchs die Schaar der amerikanischen Studenten, welche nach den deutschen

Universitäten pilgerten und mit wissenschaftlichen Kenntnissen reichlich ausgestattet zurückkamen. Aus den 50er Jahren haben wir noch lebende Gelehrte, wie
Goodwin von der Harvard Universität und
Gildersleeve von der Johns Hopkins Universität, denen die jüngere Generation
amerikanischer Gelehrter so mancherlei
Anregung zu verdanken hat.

Wie anders als im Anfang des vorigen Jahrhunderts sieht es heute auf dem Gebiete der amerikanischen Erziehung und Wissenschaft aus! Das ganze Erziehungswesen in Amerika hat eine gewaltige Umwälzung erfahren, welche in der Geschichte einzig dasteht. Neue Universitäten sind nach deutschem Muster gegründet worden, und viele alte Colleges nach eben demselben Muster zu Universitäten umgestaltet. Das deutsche Seminar und Laboratorium haben sich hier völlig eingebürgert, und die deutsche Dissertation ist in der Hand des amerikanischen Kandidaten in ein ganz Entwicklungsstadium gekommen. Forschen ist jetzt die geistige Losung der amerikanischen Universitäten, und die Anregung der deutschen Hochschulen macht sich auf allen Gebieten der Wissenschaft fühlbar, Was, zur Zeit des Humanismus, Collet von Griechenland sagte: "Griechenland ist über die Alpen gekommen'', kann man heute in ähnlichem Sinne von Deutschland behaupten: "Deutschland ist nach Amerika ausgewandert."

Die Deutschen in Amerika haben auch noch andre Ideale mitgebracht, und zwar soziale Anschauungen, welche sie in deutschen Kreisen bis auf den heutigen Tag erhalten haben. Es waren diese Ideale die Veranlassung zum grossen Streit zwischen Deutschen und Angloamerikanern zur Zeit der "Knownothings", zwischen Einwanderern und Nativisten. Dieser Streit hat sich in den letzten Jahren wieder erneut, aber in einer ganz andren Form. Damals, in den 50er Jahren, war es zum grossen Theil der blinde Hass zwischen dem schon,

wenn auch nur vor kurzer Zeit, angekommenen Englisch sprechenden Amerikaner und dem noch nicht bürgerlich anerkannten Fremden, dem deutschen Einwanderer — dem sogenannten "Alien". Von Idealen war damals wenig die Rede. Das Gefühl und die Leidenschaft waren die führenden Motive. Jetzt aber ist es ganz anders. Die Deutschen des 48er und späterer Zeiten haben sich schon lange eingebürgert und gehören zu den anerkannt besten Bürgern dieser Republik. Ihr Bürgerthum und Heldenthum haben sie in zwei grossen Kriegen an den Tag gelegt. Sie sind keine Fremdlinge mehr; im Gegentheil, viele von ihnen stehen schon in der zweiten Generation und sind amerikanische Bürger von Die Frage ist jetzt eine rein soziale und sittliche. Es handelt sich um ein sittliches Ideal — das Ideal der sittlichen Freiheit. Der Streit ist in der That eine Fortsetzung des alten Kampfes um Freiheit, den Pastorius und die drei andren, ähnlich denkenden Deutschen im Jahre 1688 in Germantown mit dem Protest gegen die Negersklaverei hervorriefen. Der Deutsche will gleiche Freiheit für alle und will nicht von den veralteten Ideen und Gesetzen einer früheren Zeit beherrscht werden. Er will seine eignen Gedanken denken, über sein eignes Ich verfügen, aber zu gleicher Zeit seinem Mitmenschen dasselbe Recht geben. Er eifert gegen allen unberechtigten Zwang. Er will nicht, dass eine Klasse in dem Gemeinwesen von einer andren herabgesetzt werde. Er besteht auf Mässigkeit und Ordnung, vernünftigen Gesetzen und moralisch sittlichem Leben.

Hierin besteht der grosse Unterschied zwischen dem Ideal der neuen deutschen Einwanderer des 19. Jahrhunderts und dem der früheren deutschen Kolonisten des 18. Jahrhunderts. Während Letztere sofort nach der Ankunft in der neuen Welt auseinander gingen und jeder auf eigne Faust sein Glück suchte, waren die späte-

ren Deutschen bemüht, Vereinigungen zu gründen und gemeinschaftliches Leben aufrecht zu erhalten. Es ist dieser Streit in den letzten Jahren durch die Opposition der Prohibitionisten in den Vordergrund der amerikanischen Politik getreten. Wir stehen jetzt an einem wichtigen Wendepunkt in unsrer sozial-sittlichen Entwicklung. Wir haben die Negersklaverei abgeschafft und im spanisch-amerikanischen Kriege unsere Stellung als Weltmacht gesichert. Wir sind materiell reich geworden, aber wir sind doch noch kein freies Volk. Der Kampf wüthet noch zwischen den Klassen und Massen, zwischen Kapital und Arbeit, zwischen "Blue Blood" und "Get rich quick", zwischen Stadt und Land, zwischen Religion und Wissenschaft. In diesem heissen Kampfe haben sich die Deutschen in die vordersten Reihen der Freiheitsverfechter gestellt. Ihr Ideal bezweckt die Erhaltung des Familienlebens, und zwar nicht allein in den einzelnen Heimstätten, sondern auch im gesellschaftlichen Verkehr. Das erklärt das Entstehen und Fortbestehen der vielen Vereine unter den Deutschen, wo, wie in Deutschland, der Verein zugleich eine Restauration und ein Familienlokal ist, und nicht blos ein Herrenklub mit geschlossenen Thüren, und noch lange nicht der amerikanische "Saloon" oder die amerikanische Bar, wo man sein Schnäpschen eiligst verschluckt und zur Thür hinausschleicht, damit man ja von Niemand auf der Strasse erkannt und gesehen wird. Dieses deutsche Ideal gründet sich auch auf Gemüthlichkeit, Mässigkeit, freundschaftliches Zusammensein, vernünftige Unterhaltung — mit einem Wort — auf vernünftigen, geselligen Umgang der Menschen.

Daher kommt der schroffe Gegensatz zwischen dem deutschen Gasthofe und dem amerikanischen Hotel. In Deutschland findet man überall, selbst im Bahnhofe eines kleinen Ortes, eine gute Restauration mit mässigen Preisen, während man in

Amerika nur in den kostspieligsten Hotels zu einem unerhörten Preise gut bewirthet wird. Bedenkt man die hunderte von erbärmlich schlechten Hotels an der Küste und in den Gebirgen Amerikas, mit denen sich die Mittelklassen begnügen müssen, so sehnt man sich nach einem einfachen deutschen Gasthaus im Schwarzwald, wo es noch nicht so weit gekommen ist, dass der Wirth Himmel und Erde besitzt und sich Luft und Sonnenschein bezahlen lässt. Gerade dieses Ideal des vernünftigen gesellschaftlichen Zusammenseins und der damit verbundenen gastwirthschaftlichen Einrichtung hat für uns Amerikaner vieles, was Nachahmung verdient.

Die Geschichte des deutschen Einflusses der letzten 200 Jahre in Amerika lehrt uns, dass der Deutsche vor allen nicht englischen Elementen durch seine idealen Bestrebungen dem amerikanischen Volke seinen Charakter und seine Kultur aufgestempelt und die grösste Einwirkung auf die kulturelle Entwicklung der neuen Republik ausgeübt hat. Das geschah nicht allein durch direkte Verpflanzung von Ideen, Sitten und Gebräuchen nach Amerika, sondern vielmehr durch Ausgleichung der Gegensätze und allmählige Annäherung der Rassenelemente. Das amerikanische Volk ist nicht deutsch geworden, und ebensowenig ist das amerikanische Volk englisch geblieben. Es ist, wie seine Kultur eine Verschmelzung englischer und deutscher Kultur-Elemente ist, eine Vermischung englischer und deutscher Volkselemente, welche so ineinander verwachsen sind, dass man es sofort als ein ganz neues Volk erkennt. In dieser Annäherung, Ausgleichung und Verschmelzung der Volkselemente liegt die Hoffnung der Zukunft der amerikanischen und der deutschen Nation.

Die herrliche Feier der alten englischen Quakerstadt Philadelphia und der ebenbürtigen deutschen Stadt Germantown in den ersten Oktobertagen des Jahres 1908 zur Erinnerung an die vor 225 Jahren erfolgte Stadtwerdung Philadelphia's und das 225 jährige Jubiläum der ersten deutschen Einwanderung hat hoffentlich nicht nur als Erinnerung der treuen Bruderliebe der ersten englischen und deutschen Ansiedler in den sorgenschweren Jahren der beiden Ansiedlungen gedient, sondern

auch als Symbol und Bürgschaft für die weitere friedliche Entwicklung dieser Stämme in der grossen amerikanischen Republik. Mögen sich die Worte, welche Pastorius vor mehr als 200 Jahren der deutschen Nachkommenschaft der ersten Germantowner zurief, verwirklichen! "Heil Dir, deutsches Brudervolk!"



# Die ersten deutschen Einwanderer, die Gruendung Germantowns und Franz Daniel Pastorius.

Nach OSWALD SEIDENSTICKER und Prof. M. D. LEARNED.

Die erste grössere deutsche Einwanderung erfolgte am 6. Oktober 1683 und landete in Philadelphia. Vielleicht hätte nahezu ein halbes Jahrhundert früher ein Zug von Deutschen nach Amerika stattgefunden, wenn Gustav Adolph's projektirte Handels- und Kolonisations - Gesellschaft ihre Zwecke und Ziele hätte verwirklichen können und nicht durch des König's Tod auf dem Schlachtfelde von Lützen am 16. November 1632 in's Stocken gerathen wäre. Dieser hatte es bei seinen Plänen auf eine starke Betheiligung der Deutschen abgesehen und liess durch Wilhelm Usselinx unter Zusicherung erheblicher Vortheile eine Aufforderung an sie ergehen, sich dem Unternehmen anzuschliessen. Ein Memorial führt den Titel: "Mercurius Germaniae, das ist Sonderbare Anweisung für Teutschland Wie beneben dem Allgemeinen Wesen der Kaufhandel und Seefahrt und insgemein alle Nahrung darinnen sehr zu vermehren und zu verbessern. Also dass selbige Lande hierdurch zu ihrem vorigen Flor und Wohlstand in Kurtzem wiederumb gelangen mögen." Es wird im Verlauf dieser "Sonderbahren Anweisung" daran erinnert, dass "Teutschland durch die Tyranney und Räuberey wie auch das wilde unordentliche Wesen des kaiserlichen und spanischen Kriegsvolkes seiner Nahrung und Wohlstandes beraubt und fast gänzlich ruinirt worden."

Die schwedische Majestät sicherte der deutschen Nation eigene Geschäftsführung und Ausrüstung von Schiffen nach Belieben. Usselinx weist nach, dass Deutschland bei dem Unternehmen mehr gewinnen werde, als Schweden. Gustav Adolph erlebte die Verwirklichung seiner Pläne nicht. Zu einer schwedischen Niederlassung in Amerika kam es erst, als der in schwedische Dienste übergetretene erste Gouverneur von Neu-Amsterdam, Peter Minuit, im Jahre 1638 mit den beiden Schiffen "Schlüssel von Colmar" und "Vogel Greif" das Ufer des Delaware erreichte. Unter den Passagieren befanden sich mehrere Deutsche, doch war ihre Zahl im Verhältniss zu den Schweden gering.

Als der deutsche Edelmann John Printz von Buchau, der unter Gustav Adolph im dreissigjährigem Kriege ein Kommando geführt hatte, im Jahre 1642 als Gouverneur nach Neu-Schweden kam, befanden sich unter seiner militärischen Begleitung auch Leute, deren Namen deutschen Ursprungs waren, wie Hans Lüneburger, Jürgen Schneeweiss, Peter Maijer, Constantin Grüneberg, Isaac von Eysen u. a. m. Die schwedische Kolonie umfasste Delaware und den angrenzenden Theil von Pennsylvanien. Die Gerichts-Verhandlungen, die in dem heutigen Chester stattfanden, und die Unterhandlungen mit den Holländern wurden meist in deutscher Sprache geführt; auch die kirchlichen Verhältnisse weisen darauf hin, dass die schwedische Kolonie eine bedeutende Anzahl deutscher Ansiedler aufwies. Die Holländer eroberten später die schwedische Kolonie, wurden aber im Jahre 1668 von den Engländern

verdrängt. An die Schwedenzeit erinnert noch die "Gloria Dei"- oder "Old Swedes"-Kirche im südlichen Theile des heutigen Philadelphia, den die Indianer "Wiccacoa' nannten, was so viel wie "angenehmer Platz" bedeutet.

Der dreissigjährige Krieg, durch welchen Deutschland vollständig verwüstet worden war, hatte indessen daselbst den Wunsch, die Stätte der Greuel und der religiösen Bedrückung zu verlassen, immer lebhafter sich unter Gefahren aller Art ein neues Vaterland gründen wollten.

Darin, sowie in der Bedrückung und Verfolgung der ausserhalb der drei Konfessionen, der Katholiken, Lutheraner und Reformirten, denen durch den westphälischen Frieden Religionsfreiheit garantirt worden war, stehenden religiösen Gemeinschaften ist die Hauptursache zu der Auswanderung der Deutschen in grossem Stil zu suchen. Die Mennoniten, die Schwenkfelder, die



GLORIA DEI

werden lassen. Die Leute, welche sich vollständiger Verarmung gegenübersahen, hatten den Muth verloren, an der Stätte, welche den Niedergang ihres Glücks gesehen, von Neuem wiederanzufangen. Sie waren auf eine Auswanderung angewiesen, und zu ihnen gesellten sich die unzufriedenen Charaktere, die Bedrückten und Vertriebenen, die Glücksjäger und Abenteurer. welche der alten Heimath müde geworden waren und fern derselben in wildem Ringen

Pietisten und Mystiker sahen sich in den stürmischen Jahren, welche unter den Nachwirkungen des Krieges zu leiden hatten, stetiger Anfeindung gegenüber. Quäker nahmen innigen Antheil an ihren Brüdern im fremden Lande, die ebenso wie sie steten Verfolgungen ausgesetzt wa-Verschiedenen Quäker-Aposteln gelang es, namentlich unter den Mennoniten, deren Glaubenslehre jede Gegenwehr und das Führen des Schwertes, sowie den Schwur als Entheiligung des Namens Gottes verbot, Anhänger zu gewinnen.

William Penn besuchte zweimal, in den Jahren 1671 und 1677, Deutschland. Er richtete Dankschreiben an den Bürgermeister und Rath der Stadt Danzig und die Obrigkeit von Emden, in welchen er um Duldung für seine leidenden Freunde ersuchte. Auf seiner zweiten Reise erwarb er sich namentlich unter den Pietisten in Frankfurt am Main viele Freunde, und sie bildeten im Jahre 1682 die "Frankfurter Compagnie", welche 15,000 Acker in Pennsylvanien ankaufte.

Am 16. November 1682 kehrte ein junger Rechtsgelehrter, Franz Daniel Pastorius, geboren am 26. September 1651 in Sommershausen in Franken, ein Sohn des späteren Windsheimer Bürgermeisters Melchior Adam Pastorius, nach einer Reise durch verschiedene Länder Europa's, die er als Hofmeister des Junkers Johann Bonaventura von Bodeck gemacht hatte, nach Frankfurt am Main zurück, um die Rechtspraxis wieder aufzunehmen. Pastorius hatte an der Universität Altdorf Jurisprudenz unter Professor Ernestus Cregelius, zugleich aber auch klassische und orientalische Sprachen studirt. Er bestand daselbst am 25. November 1676 sein Examen, prakticirte zunächst in Windsheim und siedelte dann nach Frankfurt am Main über. Er hatte übrigens während seiner Studienzeit auch die Universitäten Strassburg und Basel, wo er sich mit der französischen, und Jena besucht, wo er sich mit der italienischen Sprache vertraut machte. Nach seiner Ankunft in Frankfurt wurde er durch Dr. Herb, einen Schwager Dr. Philipp Jacob Spener's, mit Letzterem und anderen Pietisten bekannt. Seine Reisen mit Junker von Bodeck führten Pastorius nach Holland, England, Frankreich, der Schweiz und einem Theile von Norddeutschland. Sie dauerten vom 26. Juni 1680 bis 18. November 1682. In seiner in englischer Sprache verfassten Selbstbiographie, die sich wohlerhalten im Besitze seiner Nachkommen befindet, schreibt er: "Bei meiner Rückkehr nach Frankfurt im Jahre 1682 freute es mich, die Gesellschaft meiner alten Bekannten und christlichen Freunde, die sich in dem sogenannten Saalhofe versammelten, wieder geniessen zu dürfen, nämlich Dr. Spener, Dr. Schütz, Notar Fenda, Jakob Van de Walle, Maximilian Lersner, Eleonore von Merlau, Maria Juliane Bauer u. s. w. Diese erwähnten zuweilen William Penn von Pennsylvanien und zeigten mir Briefe von Benjamin Furly, auch eine gedruckte Nachricht über die besagte Provinz; endlich konnte mir das Geheimniss nicht mehr vorenthalten werden, dass sie 15.000 Acker Land in diesem entfernten Welttheile kaufen wollten. Einige waren fest entschlossen, sich mit Familie und Allem dorthin Sie erweckten in meiner zu begeben. Seele eine Sehnsucht, in ihrer Gesellschaft zu verbleiben und mit ihnen ein ruhiges. gottseliges und ehrbares Leben in einer wilden Wüstenei zu führen."

Pastorius wurde zum Agenten und Bevollmächtigten der Gesellschaft erwählt. Er sollte die Bebauung des Bodens anordnen, Arbeiter anwerben, Theile des Landes an Andere abtreten und die jährlichen Revenuen oder Pachten einziehen. Er sollte im Verhältnis zu letzteren entschädigt werden. Die Vollmacht war unterzeichnet von Jacobus Van de Walle, Johann Wilhelm Petersen und seiner Frau, geb. Eleonore von Merlau, Daniel Behaghel, Johann Jacob Schütz, Caspar Merian, Franz Daniel Pastorius.

William Penn, der übrigens nebenbei bemerkt, mit Wilhelmine Marie Springett
vermählt war, natte im Jahre 1681 es
durchgesetzt, dass ihm an Zahlungsstatt für
eine Schuld von 16,000 Pfund, welche die
britische Regierung an seinen verstorbenen
Vater, den Admiral gleichen Namens, zu
zahlen hatte, der nördlich von Maryland
gelegene Landstrich, welcher dem Admiral

zu Ehren den Namen Pennsylvanien erhalten hatte, als Lehn gegeben wurde. Die königliche Bestätigung dieser Schenkung erfolgte am 4. März 1681. Bald darauf erschien in London eine Beschreibung Pennsylvanien's, in welcher seine Vorzüge für Auswanderer gebührend hervorgehoben wurden, und in Amsterdam eine solche in deutscher Sprache unter folgendem Titel: "Eine | Nachricht | wegen der Landschaft | Pennsylvania | in | America: | Welche Jüngstens unter dem Grossen Siegel | in | Engelland an William Penn, &c. | Sambt den Freyheiten und der Macht - so zu behöriger | guten Regierung derselben nötig | übergeben worden | und | Zum Unterricht derer | so etwan bereits bewogen | oder noch | möchten bewogen werden | umb sich selbsten darhin | zu begeben | oder einige Bediente und Gesinde | an diesen Ort zu senden | hiermit kund gethan wird. | Aus dem in London gedrucktem und aldar bey Benjamin Clarck | Buchhändlern in George-Yard Lombard-street befindlichem | Englischen übersetzet. | Nebenst beygefügtem ehemaligem im 1675. Jahr gedrucktem Schreiben des oberwehnten Will. Penns. In Amsterdam | gedruckt bey Christoff Cunraden. | Im Jahr 1681."

Penn war im Herbst des Jahres 1681 nach seinem neuen Besitz gekommen. Vor ihm waren zwei Deutsche, Heinrich Frey und ein gewisser Plattenbach, nach Pennsylvanien gekommen. In der Zeit vom 8. Mai bis zum 6. Juni 1683 kaufte Pastorius in London 15,000 Acker Land in Pennsylvanien für die Frankfurter Gesellschaft. Er fuhr am 6. Juni 1683 an Bord der "America" nach Philadelphia ab. Am 20. August langte er in Philadelphia an. Seine Baarschaft bestand im Ganzen aus einundachtzig Pfund, davon hatte ihm sein Vater 250 Reichsthaler und Junker Bodeck 20 Reichsthaler für die Reise mitgegeben. Was er sonst mitnahm, zählt Pastorius, wie folgt, auf:

An Silberwerk nahm ich mit mir:

Ein Sackührgen, so ich in Engelland eintauschte gegen deme, welches mir Frau Baurin verehrt hatte.

Meine gewöhnlichen löfel.

Neun Dutzend glatte knöpf.

Drey paar Hembder knöpf.

An Messing &c.

Einen Ring ex Mercurio coagulato.

Mein pettschafft mit silbern plättg F D P. Ein zusammenfaltende gold wag in kupferner Tos.

Ein tabac Tos. Zwey Circuln.

Ein Sonnenweiser. Zwey Schnupftabac büchsgen.

Ein bleyweis-feder. Schueschnallen.

Ein metallen Glöcklein.

An Zinn und Blech.

En Butterbüchs, die mir Doctor Schütz zur reisgedächtniss gab.

Zwey rieb-eisgen. 6 Dutzend zinnerne Knöpf.

Ein breit feder-rohr. Futteral zur Tabackpfeif.

Ein dreyeckigte büchs. Hosen sacken.

An Eisen.

Zwey Schlüsselring. Ein schuesporn. Zwey Vorhangschlösser.

Stahlerne Schueschnallen.

An Messern &c.

Ein taschenmesser mit schiltkrotten hefft. Ein anders mit hirschbeinen hefft.

Ein weisz messer u. gabel. Zwey federmesser.

Drey Scheer-messer. Zwey Scheeren.

An Bein und Horn.

Ein helffenbein, papier zu falten. Zwey Zahnbürstg. Ein rothlöfelgen. Poudre beutel Haubt. Zwey biesem büxgen. Schreibzeug. Zwey Schnuptabac Tosgen. Etliche Kämm. An Gläsern.

Ein Perspectib. Zwey Ferngläser. Ein paar augen gläser. Ein Spiegel.

An andern Dingen.

Ein Flinten rohr, so mir Jacobus van de Walle verehrt.

Ein Scheermesser-stein. Ein blau probstein.

#### An Linnenzeug.

Zwolff neue, und etliche alte Hembder. Acht Schlaff- und Drey Paruquen mützgen. Sechszehn lange Halsbinden.

Zwolff weise- und acht gefärbte nastücher. Sechs paar weisz leinen Strümpf.

Acht paar Socken. Ein lange Handquell.

#### An Kleidern.

Zwey gestrickte Schlaffmützen. Zwey Hauben aus schwarzem Krep. Ein Haub von braunem Krep. Zwey graue Hüt. Ein blauen Mantel.

Ein braun tüchern langen Oberrock.

Zwey lackene röck mit zwey paar Hosen.

Ein tüchern- und Ein ledern Camisol.

Ein weisz Zeugen Camisol, Ein ledern Gürtel.

Ein paar lederne Hosen.

Zwey paar lederne strümpf.

Zwey paar gestrickte strümpf.

Ein paar Handschue.

Zwey paar Schue. Ein paar Pantofeln. Ein paar überzihstiefel.

Noch hatte ich eine schwartze reiskist; Span. rohr.

Ein heltzern kistgen.

Ein bleyern Schreibzeug. Ein Schwamm. Ein Kehrbürst.

ledern federrohr. ledernen garn Tos. 2 Riech-büxgen.

Am Tage nach seiner Ankunft in Philadelphia hatte Pastorius sein Beglaubigungssehreiben dem Eigenthümer der Provinz, William Penn, unterbreitet und war von ihm sowie dessen deutschem Sekretär Johann Lehenmann freundlich empfangen worden. Penn sandte ihm häufig Einladungen zum Essen, zu Spaziergängen und Ausritten und suchte ihn sogar in seiner Hütte auf. Er forderte ihn auf, ihn mehrmals in der Woche zu besuchen, und erklärte einst in Pastorius' Gegenwart seinen Räthen: "Ich habe die Deutschen gern und wünsche, dass auch Ihr sie lieben möget." Später stellte Penn auf eine Anfrage des älteren Pastorius, wie sich sein Sohn in Amerika aufführe, Franz Daniel Pastorius das Zeugniss aus, er sei ein nüchterner. rechtschaffener, kluger und frommer Mann. der sich unter Allen des besten und unbescholtensten Rufes erfreue. Zwischen Penn und Pastorius bestand auch in Zukunft ein Verhältniss gegenseitiger Hochachtung und Freundschaft.

Die erste grössere Ansiedler-Gruppe, welche nach Pennsylvanien hinüberkam und welche die erste deutsche Einwanderung darstellte, bestand aus dreizehn Familien. Sie fuhren am 24. Juli 1683 von Gravesend an Bord der "Concord" ab. Ueber die "Mayflower" der deutschen Pilgrim-Väter, die "Concord", berichtet der Quäker und Londoner Kaufmann James Claypoole, wie folgt:

"Das Schiff ist die "Concord," Kapitän Jeffries, mit einer Kapazität von fünfhundert Tonnen oder mehr. Es führt 26 Kanonen und ist mit vierzig Matrosen bemannt. Der Kapitän ist ein sehr freundlicher und höflicher Mann und ist sieben oder acht Mal an der dortigen Küste gewesen, daher er sie gut kennt.

Die "Concord" ist ein vortrefflichestüchtiges, stark gebautes Fahrzeug, für Passagiere bequem eingerichtet, das beste, das nach Westindien fährt. Es kann hundertundachtzig Passagiere nehmen, was es leicht thun kann. Es misst auf dem Zwischendeck 130 Fuss in Länge und 32 Fuss Breite. Für grössere Familien werden besondere Räume eingerichtet, wo sie mit ihren Betten etc. für sich sein können. Was

die Verproviantirung betrifft, so werden wir den Metzger, Bäcker und Brauer selbst Andere Bequemlichkeiten und wählen. Einrichtungen zu erwähnen, wäre zu weitläufig. Wegen der Kanonen, die im Wege sein möchten, hat der Kapitän versprochen, etwa ein Drittel in den unteren Raum zu stauen. Das Fahrgeld beträgt fünf Pfund für Personen über zwölf Jahren, und füufzig Shilling für Kinder unter zwölf Jahren, ausgenommen Säuglinge unter einem Jahre, Ellenwaaren werden zu vierzig Shilling die Tonne, Getränke zu vierundzwanzig Shilling die Tonne berechnet. Unter diesem Preise können Eigenthümer und Kapitäne weder Passagiere noch Ladung nehmen, es sei denn nach Virginien, Barbadoes oder einem anderen Platze, wo Rückfahrt sicher ist. Was für Artikel sich am Besten zur Ausfuhr eignen, darüber kann ich kaum einen Rath ertheilen, aber Butter und Käse möchten am Platze sein, auch Kleidungsstücke für zwei oder drei Jahre; Eisenmaterialien zum Bauen, Handwerkszeug für Arbeiter jeglicher Art, Stricke, Fischnetze, Flinten, um Vögel und wilde Thiere zu jagen, etc."

Das Schiff hatte viele begueme Schlafstellen, auch einige Privat-Kabinen für Familien. Vierzehn Ochsen, dreissig Fass Bier nebst hinreichendem Brod und Wasser bildeten den Proviant. Die Reise dauerte ziemlich lange. Die "Concord" behielt die Küste von England drei Wochen lang in Sicht und brauchte dann 49 Tage, ehe Land in Sicht kam. Die Landung erfolgte am 6. Oktober 1683. Auf der Reise war die Zahl der deutschen Auswanderer um einen vermehrt worden. Johann Bleickers wurde nämlich unterwegs von seiner .Frau mit einem Knäblein beschenkt. Die Auswanderer wurden von Franz Daniel Pastorius empfangen. In den einleitenden Worten, womit F. D. Pastorius das bis vor Kurzem in der Recorder's Office zu Philadelphia aufbewahrte, dann in den Besitz der Historischen Gesellschaft von Pennsylvanien

übergegangene "Grund und Lagerbuch von Germantown'' eröffnet, sind Männer, welche an der Spitze der deutschen Einwanderung stehen, der Nachwelt genannt worden. "Bald darauf," sagt Pastorius, "den 6. des Monats Oktobris kamen ebenfalls in besagtem Philadelphia an: Dirk und Herman und Abraham Isaaks Op den Gräff, Lenert Arets, Tünes Kunders, Reinert Tisen, Wilhelm Strepers, Jan Lensen, Peter Keurlis, Jan Simens, Johann Bleickers, Abraham Tünes und Jan Lücken mit dero respective Weibern, Kindern und Gesind, zusammen 13 Familien."

Die Genannten waren fast alle Familienväter aus Crefeld, wo sich eine stark bedrückte Quäker-Gemeinde befand, und dessen Umgebung. Der Webstuhl im Stadtwappen von Germantown hatte seine Berechtigung, denn es waren der Mehrzahl nach Leinweber, die mit der "Concord" nach Philadelphia kamen. Sie waren miteinander verwandt und verschwägert. Die drei Op den Gräffs waren Brüder und stammten aus einer alten mennonitischen Familie. Ihr Grossvater Herman op den Gräff war einer der Unterzeichner des im Jahre 1632 von der Synode in Dordrecht angenommenen mennonitischen Glaubens-Bekenntnisses. Auch ihre Schwester Margarethe kam mit den Brüdern. Wilhelm Strepers war ein Vetter der Op den Gräffs. Kunders und Arets waren mit Schwestern von Strepers verheirathet, und Jan Strepers' Frau war eine Schwester von Reinart Auch die anderen dürften mit einander verwandt gewesen sein.

Am 6. Oktober waren die Einwanderer gelandet, am 24. fand die Vermessung statt, am 25. verloosten sie die Baustellen und fingen an, die Keller auszugraben. Noch vor Eintritt der kalten Jahreszeit waren die Hütten fertig, in denen sie den Winter nicht ohne "Beschwerlichkeit" zubrachten. Es fehlte vor allen Dingen an Nahrungsmitteln. Es wurde sogar vorgeschlagen,

die Stadt statt Germantown Armentown zu nennen. In dem Winter von 1683 und 1684 wurden die ersten Heimstätten fertig gestellt. Die kleine Niederlassung erhielt auf die Kunde, dass William Penn völlige Religionsfreiheit garantirt hätte, beständig Zuzug, namentlich aus Crefeld, Mülheim und Krisheim (Kriegsheim bei Worms) und dem westlichen Deutschland.

Die Einwanderer hatten geglaubt, ihr von der Gesellschaft angekauftes Grundeigenthum in einem Stücke an einem schiffbaren Flusse wählen zu dürfen, aber darin wurde ihnen nicht gewillfahrt. Penn bot ihnen am Schuylkill, etwa 8 Meilen oberhalb der Stadt, wo jetzt Manayunk liegt, eine Strecke Landes an; dies wurde wegen



Ein Blockhaus, wie es die ersten Ansiedler in Amerika bauten.

allzu unebenen Terrains ("seiner hohen Gebürg halber'') abgelehnt. Darauf einigte man sich über das weiter landeinwärts gelegene und flachere Gebiet, worauf Germantown erbaut ist; ein Theil dieses Landes reichte bis an den Schuylkill; als aber das nächste Jahr auf Penn's Anordnung das Land neu vermessen wurde, mussten die Deutschen es sich gefallen lassen, dass der an den Fluss grenzende Strich, etwa eintausend Acker enthaltend, abgeschnitwurde. Die Grösse des Gebiets, welches nunmehr die "German Township" hiess, betrug 5700 Acker, also etwas über 87/8 englische Quadratmeilen; es erstreckte sich aber weit mehr in die Länge als in die Breite und reichte noch über den obern Lauf des Wissahickon, jenseits von Chestnut Hill, hinaus.

Von diesen 5700 kamen nur 2675 Acker auf den Antheil der Frankfurter Gesellschaft. In der Stadt Philadelphia, wo die Bauplätze, damals Loose (Lots) genannt, so ziemlich alle vergeben waren, erhielt Pastorius für die Gesellschaft drei volle Stellen (102 Fuss breit und 400 Fuss tief) im südlichen Theile der Front und Zweiten Strasse, die ursprünglich für William Penn's Sohn bestimmt waren.

In das Grundbuch von Germantown hat Pastorius in lateinischer Sprache einen Gruss eingetragen, der in Oswald Seidensticker's Uebersetzung, wie folgt, lautet:

"Sei gegrüsst, Nachkommenschaft! Nachkommenschaft in Germanapolis! Und erfahre zuvörderst aus dem Inhalte der folgenden Seite, dass deine Eltern und Vorfahren Deutschland, das holde Land, das sie geboren und genährt, in freiwilliger Verbannung verlassen haben (oh! ihr heimischen Herde!), um in diesem waldreichen Pennsylvanien, in der öden Einsamkeit, minder sorgenvoll den Rest ihres Lebens in deutscher Weise, d. h. wie Brüder, zuzubringen.

Erfahre auch ferner, wie mühselig es war, nach Ueberschiffung des atlantischen Meeres in diesem Striche Nord-Amerika's den deutschen Stamm zu gründen. Und du, geliebte Reihe der Enkel, wo wir ein Muster des Rechten waren, ahme unser Beispiel nach. Wo wir aber, wie reumüthig anerkannt wird, von dem so schweren Pfade abgewichen sind, vergieb uns, und mögen die Gefahren, die Andere liefen, dich vorsichtig machen. Heil dir, deutsches Brudervolk! Heil dir auf immer!"

Das erste Gemeindehaus war eine aus Fichten-Brettern zusammengenagelte Hütte. Im Jahre 1686 wurde in Germantown eine kleine Kirche gebaut, in der alle Bewohner der Ansiedlung gemeinsam beteten. Doch fanden dort auch in Ermangelung eines passenden Gebäudes Gerichts-Sitzun-

gen statt. Uebrigens hatte Pastorius in der ersten Zeit die Absicht, die Kolonie zu verlassen und nach Deutschland zurückzukehren, wurde aber von seinen Freunden Wm. Penn, Thomas Lloyd und Dr. Griffith Owen überredet zu bleiben. Später scheint er sich in sein Schicksal gefunden zu haben, als er ein Haus nach dem anderen errichten sah und allmählig Zufriedenheit ihren Einzug hielt.

Am 6. November 1688 verheirathete er sich mit Ennicke Klostermann, geboren am 15. Dezember 1658 in Mülheim an der Ruhr als Tochter eines Arztes. Sie brachte in die Ehe mit:

An Silbergeld, 36. Reichsthaler oder 10p. 16s. disslandisch.

#### An Kleidern:

Ein schwartz seiden Kaper, 12s.

- 3. reichleiber,
- 1. paar zeugerne Ermel,
- 1. tüchern hembdrock,
- 2. sehwartz gronrasch Leibergen,
- 1. schwartz gronraschen Schürtz,
- 2. blaue röck,
- 1. blau leinen Schürtz,
- 6. Schützeltücher,
- 3. paar gestrickte strümpf,
- 3. paar gestrickte strümpf,
- 2. paar schue, und 1. paar pantofeln.

#### An leinen Zeug:

ein yard Nesseltuch,

- 11. Hollandsche Elen fein linnen,
  - 8. hembder,
  - 8. nastücher,
  - 3. bettlacken,
  - 4. Servieten,
  - 5. halstücher,
  - 4. Untersten,
  - 6. Kroplappen,
- 5. Sonnentücher,
- 5. Kappen,
- 18. Dreckmützen.

#### An Hausgeräth:

eine neue kist,

1. Spinnrad sammt haspel.

#### An Büchern:

Jerem. Dyckens würdiger Tischgenoss, 12s.

Saldeni Christliche Kinder-schuel. 12s. Christliches Gedenkbüchlein. 24s.

Im nächsten Jahre kaufte die junge Frau 50 Acker Land in Germantown. Der Ehe entsprossen zwei Söhne, Johann Samuel, geb. 30. März 1690, und Heinrich, geb. 1. April 1692. Der ältre lernte bei Paul Kästner die Weberei, der jüngere wurde später Schuhmacher. Mit seinem Vater unterhielt Pastorius eine lebhafte Korrespondenz. Auch Frau und Söhne schrieben häufig an ihn.

Seiner Religion nach war Pastorius Lutheraner; sein Vater, der Katholik war, hatte in Sommershausen sich zum Uebertritt zur lutherischen Kirche veranlasst gefühlt. Ob Franz Daniel Pastorius zu den Pietisten oder Quäkern übergetreten war und seinen Glauben gewechselt hatte, ist nicht bekannt. Dem evangelischen Pastor Fabricus in Philadelphia macht Pastorius den Vorwurf, dass er dem Trunke ergeben sei und sich um den inneren Menschen nicht kümmere. Das aber steht fest, dass Pastorius und seine deutschen Freunde die Versammlungen der Quäker besuchten. Er fertigte Kopien von Gebet- und Ritual-Büchern für Quäker-Gemeinden in Chester, New Castle und Bucks County an. Er erhielt dafür 10 Pfund. Der Zuzug von weiteren Mennoniten sowie Reformirten in Germantown gab wiederholt zu religiösen Kontroversen Anlass.

Inkorporirt wurde Germantown im Jahre 1689. Im Jahre vorher war der Protest der Deutschen gegen die Neger-Sklaverei erfolgt und der Quäker-Versammlung unterbreitet worden. Das historisch denkwürdige Dokument, das natürlich in englischer Sprache abgefasst und in Pastorius' Handschrift geschrieben war, lautet in deutscher Uebersetzung, wie folgt:

"Aus folgenden Gründen sind wir gegen den Menschenhandel. Gibt es irgend Jemand, der es zufrieden wäre, wenn ihm so geschähe, oder wenn man ihn so behandelte, nämlich ihn verkaufte, und für seine ganze Lebenszeit zum Sklaven machte? Wie erschrocken sind viele auf der See, wenn ihnen ein fremdes Schiff begegnet und sie fürchten, es sei ein Türke, der sie gefangen nehmen und sie in der Türkei als Sclaven verkaufen könnte! In wie fern aber ist Jenes besser, als was die Türken thun? Eher ist es schlechter seitens Derer, die sich Christen nennen. Wir hören, dass die meisten Neger gegen ihren Willen hierher gebracht werden, und dass viele derben gestohlen sind. Sie sind allerdings schwarz, aber wir begreifen nicht, wie das ein besseres Recht gibt, sie zu Sclaven zu machen, als weisse zu halten. Es ist uns gesagt, wir sollen allen Menschen thun, wie wir wünschen, dass uns selbst geschehe; kein Unterschied wird gemacht mit Rücksicht auf Nation, Abstammung und Farbe. Auch ist es gleich, ob man Menschen stiehlt und raubt, oder ob man sie kauft und verhandelt. Es besteht hier zu Lande Freiheit des Gewissens, das ist recht und vernünftig; aber auch dem Leibe kommt Freiheit zu, es müsste denn ein Verbrecher sein, was eine ganz andere Sache ist. Aber dagegen, dass man Menschen hierher bringt, sie raubt und gegen ihren Willen verkauft, erheben wir Einsprache. In Europa müssen Viele Unterdrückung leiden, des Gewissens halber; hier unterdrückt man Menschen von schwarzer Hautfarbe.

"Wir wissen, dass wir keinen Ehebruch begehen sollen; es begehen aber Manche Ehebruch in der Person Anderer, indem sie Frauen von ihren Männern trennen und andern übergeben. Einige verkaufen die Kinder dieser armen Geschöpfe an Fremde. Ach, überlegt doch, die ihr dies thut, ob ihr möchtet, dass euch so geschehe, und ob dies mit dem Christenthum übereinstimmt. Nicht in Holland und nicht in Deutschland geht man so weit. Es bringt euch in schlimmen Ruf, wenn man in

Europa erzählt, dass die Quäker hier mit Menschen verfahren, wie man dort mit dem Vieh verfährt. Aus dem Grunde haben Viele keine Lust und keine Neigung hierher zu kommen. Wer könnte auch für eure Sache einstehen und sie vertheidigen? Fürwahr, wir können es nicht, es sei denn, dass ihr uns eines Besseren belehrt und überzeugt. Christen dürfen dergleichen thun. Was in der Welt kann uns Schlimmeres zustossen, als wenn man uns raubt, stiehlt, in fremde Länder als Sclaven verkauft, den Mann von Frau und Kindern trennt? Und da dies nicht nach der Weise ist, wie wir wünschen, dass uns geschehe, so legen wir Einsprache ein und erklären uns gegen den Menschenhandel. Wer anerkennt, dass es unrecht ist, zu stehlen, der soll auch das Gestohlene nicht kaufen, sondern vielmehr dazu helfen, dem Rauben und Stehlen, wo möglich, ein Ende zu machen. Jene Menschen sollten aus den Händen der Räuber erlöst und, wie in Europa, auf freien Fuss gesetzt werden. Dann wird Pennsylvanien einen guten Ruf erlangen, statt des schlechten, den es dieser Sache halber jetzt in andern Ländern hat. Dazu kommt, dass die Europäer gern wissen möchten, wie die Quäker ihre Provinz regieren; die meisten blicken auf uns mit neidischem Auge.

"Wenn einmal diese Selaven, die man für so gottlos und hartnäckig hält, sich zusammenrotten, für ihre Freiheit kämpfen und ihre Herren und Herrinnen ebenso behandeln, wie sie selbst von jenen behandelt wurden, werden diese Herren und Herrinnen mit dem Schwerte in der Hand gegen die armen Selaven Krieg führen? Ja, einige allerdings wohl, aber haben die Neger denn nicht so viel Recht ihre Freiheit zu erkämpfen, wie ihr habt, sie in der Knechtschaft zu halten?

"Ueberlegt die Sache wohl. Ist sie gut oder schlecht? Findet ihr, dass es in Ordnung ist, die Schwarzen auf diese Weise zu behandeln, so bitten und ersuchen wir euch hiermit in aller Liebe, uns zu belehren (was bisher nie geschehen ist), dass nämlich Christen die Befugniss haben, so zu verfahren; auf dass wir über diesen Punkt beruhigt werden und unsere Freunde und Bekannte in unserem Geburtslande beruhigen. Jetzt ist es für uns ein schrecklicher Gedanke, dass man in Pennsylvanien Menschen auf diese Weise knechtet.

"So geschehen in unserer Versammlung zu Germantown am 18. des zweiten Monats (d. h. April) 1688. Der Monats-Versammlung bei Richard Worrell zu überweisen.

Garret Hendericks, Francis Daniel Pastorius, Dirck Op den Gräff, Abraham Op den Gräff.''

In einer sehr diplomatisch gehaltenen Erklärung verzichteten die Quäker in ihrer General-Versammlung auf eine Beschlussfassung in Bezug auf den Protest. Die Bedeutung desselben ist an anderer Stelle geschildert worden.

In wenigen Jahren arbeitete sieh das fleissige Volk von Germantown aus dem Gröbsten heraus, und die neue Ansiedelung erwarb sich durch ihr freundliches Aussehen und den gewerblichen Fleiss der Bewohner weit und breit einen guten Leumund.

Durch die Mitte der Stadt lief eine 60 Fuss breite Strasse, die mit Pfirsichbäumen eingefasst war. Jedes Wohnhaus hatte einen Gemüse- und Blumengarten, der 3 Acker mass. Eine Querstrasse, 40 Fuss breit, durchschnitt die Hauptstrasse und am Kreuzungspunkte befand sich der Marktplatz. Die Feldmark lag nördlich und südlich von der Stadt.

Bald waren die Früchte, welche das ergiebige Erdreich lieferte, hinreichend, die geringen Bedürfnisse der Bewohner zu befriedigen. Was sie von dem gezogenen Getreide nicht selbst verzehrten, vertauschten sie gegen andere nützliche Artikel. Selbst ein Handel mit dem Auslande kam sehon sehr früh in den Gang; das von den

Indianern gekaufte Pelzwerk ging nach England, Getreide und Vieh nach Barbadoes. Dafür erhielt man Zucker, Syrup, Salz, Branntwein. Mit den Indianern standen sich die Deutschen sehr gut. Besonders Pastorius war ihnen sehr gewogen.

Gewiss war es den Rheinländern eine freudige Ueberraschung, als sie fanden, dass die Weinranke in Pennsylvanien wild wuchs, die Bäume des Waldes umschlingend. Schon bald nach ihrem Eintreffen dachten sie daran, auch hier, in ihrem neuen Vaterlande, Reben zu ziehen, und mit dem Ansuchen um Feld- und Gartensämereien verband Pastorius 1684 den Auftrag, "Weinfexer" herzuschieken. So viel versprach man sich vom Weinbau, dass die Traube im Rathssiegel von Germantown einen Ehrenplatz erhielt.

Ein anderes Gewächs, das in Germantown mit Vorliebe gezogen wurde, war der Flachs, woran sich die Bearbeitung desselben durch Spinnen und Weben schloss.

Pastorius versichert, dass das Erblühen der jungen Stadt vornehmlich diesem Industriezweige zu verdanken sei. "Die Inwohner dieser Stadt," sagt er an einer andern Stelle, "sind meistentheils Handwerksleute, als Zeug-, Barchet- und Leineweber, Schneider, Schuster, Schlosser, Zimmerleute, die aber alle zumahl auch mit Ackerbau und Viehzucht versehen sind."

Um die in Germantown angefertigten Stoffe abzusetzen, diente das der Frankfurter Gesellschaft in Philadelphia zugehörige Kaufhaus, über welches Pastorius die Oberaufsicht führte. Hier lagen schon ein Jahr nach der Ankunft unserer Deutschen die Produkte ihres Gewerbfleisses zum Verkauf aus. Auch die Strumpfweberei wurde mit entschiedenem Erfolge betrieben, und die Strümpfe von Germantown hielten sich lange Jahre im Philadelphier Markt als ein gesuchter und willkommener Artikel.

Das Rathssiegel von Germantown zeigte in einem dreiblätterigen Kleeblatt eine Weintraube, eine Flachsblüthe und eine Weberspule und die lateinische Inschrift "Vinum, Linum et Textrinum" (der Wein, der Lein, der Webeschrein). Dr. Brühl in Cincinnati hat das Rathssiegel von Germantown zum Gegenstand des folgenden Gedichtes gemacht:

Wie sinnig "Wein, Lein, Webeschrein,"
Ja, Frohsinn, Ackerbau, Gewerbe
Das soll der Deutschen Banner sein,
Das ihr Symbol, ihr stolzes Erbe!

Sie sollen ihre heitre Lust Ins starre Yankeeleben tragen, Froh soll ihr Herz in freier Brust Nach ächter deutscher Weise schlagen.

Mit Reben soll der Hände Fleiss Die waldumkränzten Hügel krönen, Und, kosten sie der Traube Preis, Ihr Lied das stille Thal durchtönen.

Die Axt, der Spaten und der Pflug. Sie seien ihre Lieblingswaffen, Den Urwald, d'rin der Wilde schlug Sein Zelt, in Gärten umzuschaffen.

Auch in der Werkstatt soll die Hand, Die ems'ge, sich geschäftig rühren, Und, an die Arbeit fest gebannt, Den Hammer und die Spule führen.

Soll leiten der Paläste Bau, Der Brücken, die das Dampfross tragen, Der Dome, die in's Aetherblau Mit ihren stolzen Thürmen ragen!

So waren die deutschen Einwanderer in kurzer Zeit dahin gelangt, an dem Platze, den sie sich zur Heimath erkoren und eingerichtet, die gewohnte Werkthätigkeit des Vaterlandes ins Leben zu rufen und sich der jungen Kolonie William Penn's als nützliche und geachtete Glieder einzureihen. Das Saatfeld hatte den Wald gelich-

tet. Einfriedigungen durchschnitten als Wehr und Grenzscheide die Feldmark, freundliche Wohnungen, mit Sitzbänken zu beiden Seiten der Thür, umschlossen Familien, bei denen Frohsinn wieder eingekehrt war, in den Gärten mischte sich der Duft Blumen, aus mitgebrachten deutscher Sämereien entsprossen, mit dem der einheimischen: Weinrebe und Bienenstock verhiessen die Würze, deren sich die Altväter erfreut hatten. Wo wenige Jahre zuvor noch des Waldes Schweigen geherrscht, da schwirrte das Weberschifflein, da pochte der Hammer, da summte der friedliche Lärm der Werkstatt, da ertönte das deutsche Wort zwischen Alten und Jungen, da jauchzten blauäugige Kinder, die während ihrer unerhört langen Ferien den Eltern bei der Arbeit gerne halfen.

Nachdem Germantown im Jahre 1691 städtische Gerechtsame erhalten, bekleidete Pastorius einmal das Amt des auf ein Jahr gewählten Bürgermeisters und neunmal das des Stadtschreibers.

Jahrmärkte fanden in Germantown vom Jahre 1701 an alljährlich statt. Bei der Ertheilung des Bürgerrechtes war eine Gebühr von 1 Pfund Pennsylvanischen Geldes (\$2.66) zu entrichten, aber die Zahlung derselben muss wohl beanstandet oder vernachlässigt worden sein, denn ein Beschluss im Jahre 1702 gewährt "den jetzigen Bewohnern von Germantown" das Bürgerrecht frei mit der Verpflichtung, sich in das dazu bestimmte Bürgerbuch einzuzeichnen. Die später Hinzukommenden hatten 6 Shilling zu entrichten.

Pastorius war als Gelehrter, Sprachkundiger, Schriftsteller und Dichter von grosser Vielseitigkeit, dabei war er Lehrer, Jurist, Schreiber und Moralist. Er gab unter Anderem eine Fibel, eine Beschreibung Pennsylvaniens und vieles mehr heraus. Für Arzt und Apotheker hat er während seines Aufenthalts in Pennsylvanien nur 3 Shillinge ausgegeben. Er starb in den letzten Tagen des Jahres 1719. Wo

er begraben liegt, weiss Niemand. Kein Grabstein bezeichnet die letzte Ruhestätte des Gründers Germantown's.

Ueber hundert Jahre, schreibt Oswald Seidensticker, blieb Germantown, was sein Name besagte, eine deutsche Stadt. Dort predigte Wm. Penn 1683 in Tunes Kunder's Hause in deutscher Sprache, und General Washington wohnte 1793 dem deutschen Gottesdienste in der reformirten Kirche bei, als ihn das in Philadelphia grassirende gelbe Fieber nöthigte, seinen Wohnsitz zeitweilig nach Germantown zu verlegen. Lange Zeit war es die erste Raststätte der deutschen Einwanderer, die nach Pennsylvanien zogen und sich über die östlichen Bezirke, die Counties von Mont-



Der Marktplatz von Germantown in frueherer Zeit.

gomery, Berks, Lancaster, Lebanon, York, Bucks, Lehigh und Northampton verbreiteten. Noch länger blieb es der Mittelpunkt des geistigen Verkehrs, der Ort, wo deutsche Bücher und deutsche Zeitungen herauskamen. Im Jahre 1738 errichtete Christoph Sauer dort eine deutsche Druckerei und Verlagshandlung, welche 40 Jahre lang erfolgreich bestand und dann nur durch eine gewaltsame Katastrophe im Strudel der Revolution unterging. In Germantown wurde 1743 die deutsche Bibel in einer stattlichen Quart-Ausgabe gedruckt, die erste Bibel, die auf dem westlichen Kontinente in einer europäischen Sprache erschien. Dort kam am 20. August 1739 das erste Zeitungsblatt heraus, der "Hochdeutsch Pensylvanische Geschichtschreiber", welcher den Reigen der deutsch-amerikanischen Presse eröffnet. In Germantown war die erste amerikanische Papiermühle und erste Schriftgiesserei. Die Industrie, welche die deutschen Leineweber und Strumpfwirker von 1683 begründet hatten, erfreute sich während des folgenden Jahrhunderts und darüber hinaus des besten Rufes.

Lange Zeit gab es dort Jahrmärkte, wo es in deutscher Weise beim Kaufen und Zechen lustig herging, und der deutschen Kinderspiele auf den Strassen konnten sich noch vor einem Menschenalter die älteren Leute erinnern. Diese wussten auch von Washington's ehrlichem Freunde, dem Oberbäckermeister der Armee, Christoph Ludwig, zu erzählen, der seine alten Tage in Germantown verlebte und mit kräftiger Stimme die Vorübergehenden so munteransprach, dass es von ihm hiess: "Da kommt unser General."

Jetzt freilich ist Alles anders geworden. Die ländliche Anmuth zog die Stadtbewohner von Philadelphia seit dem Anfang des neunzehnten Jahrhunderts nach dem stillen Germantown, und bald beschämten herrliche Landsitze die kleinen moosbewachsenen Steinhäuser der alten Ansiedler. In der Hauptstrasse verdrängten Kaufläden die ehemaligen Wohnstätten. Die wachsende Zahl der Anglo-Amerikaner machte dem Vorwalten der deutschen Sprache ein Ende, und selbst die Namen der Pioniere. wie Lücken, Schumacher, Jansen, Kunders, nahmen ein englisches Gewand an, als Shoemaker, Johnson, Conrads. Pastorius' Nachkommen, von welchen drei den berühmten Namen ihres Vorfahren, Franz Daniel, führen, können dessen deutsche Schriften nicht lesen. Das deutsche Germantown wurde allmälig ein Gegenstand der Tradition. Viele, die in Germantown wohnen, wissen sich von dessen Namen erst seit der grossen deutschen Feier am 6. Oktober 1908, dem Tage des 225jährigen Jubiläums der ersten deutschen Einwanderung, Rechenschaft zu geben. Seit dem Jahr 1854 hat es aufgehört, eine besondere Ortschaft zu sein. An die grosse Nachbarstadt annektirt, bildet es die 22ste Ward von Philadelphia. Die Zustände der alten Zeit muthen uns an wie ein verklungenes Idyll, eine traumhafte Sage. Aber mag die pietätlose Gegenwart, die nur ein Auge für den Marktwerth des Grund und

Bodens hat, in unserm Germantown weiter nichts finden als eine Anzahl von Häusern und Baustellen einer Ward von Philadelphia, für den Deutschen der Ver. Staaten wird es stets eine denkwürdige Stätte bleiben, geweiht durch die Erinnerung an die Pioniere von 1683, die sich hier eine neue Heimath in der neuen Welt schufen und die grossartige Wanderung der Deutschen nach Amerika einleiteten.





Professor A. P. FAUST.

Nebersicht neber die Geschichte der Beutschen in Amerika.



#### DIE DEUTSCHEN AUSWANDERER.

Von Pastor J. HOFMANN, Baltimore.

#### 1. DIE DEUTSCHEN PILGERVAETER.

DAS 17. JAHRHUNDERT.

Erschein uns, verheissene Ferne! Du strahlst herauf Aus sinkender Sonne, Du grüssest uns aus dem Abendsterne.

Im dritten Mond Durchfurcht der Kiel Unwirtlich Ackerfeld. Doch, pfluggewohnt, Die Hand das Steuer hält.

Die Frauen:

Versunken ist der Pfad zur Heimat Im Wellengrabe.

Die Männer:

Im Herzen wahres Wort Und reine Lehr wir tragen: Genug der Habe!

Alle:

Was sollten wir zagen? Der Rettung Stunde Muss endlich schlagen.

#### CHORAL:

WALLFAHRTSLIED AUS DEM 13. JAHRHUNDERT.

In Gottes Namen fahren wir, Sein Hilf und Gnad begehren wir, Des Vaters Güte bei uns bleib, Bewahr die Seel und auch den Leib, Kyrie eleis!

#### 2. DIE SOELDNER:

DAS 18. JAHRHUNDERT.

Wilder rase, Sturm, an Rah und Mast! Wilder wüte, Meer, zerschelle Deine fluchbeladne Last! Kannst, ohnmächtig, du nicht sprengen Unsre Bande, So zerbrich den Kerker! Himmel, bei der Hand voll Erde Aus geliebtem Vaterlande, kette uns die Manneswürde! Unsre freie Seele sühn im Tode.

#### Soldatenlied:

Aus Schubarts Kaplied.

Lebt wohl, ihr Freunde, sehn wir uns Vielleicht zum letzten Mal; So denkt, nicht für die kurze Zeit, Freundschaft ist für die Ewigkeit, Und Gott ist überall.

# 3. DIE ACHTUNDVIERZIGER:

Das 19. Jahrhundert.

Frührotglühende Wellenweite Weckt uns mit freudigem Schauer, Scheucht der Verbannten, Westwärtsgewandten Letzte, grollende Trauer.

An die bebende Brust ich drücke Fahne, dich, teure, schwarz rot and gold, Die du zu Einheit, zu Recht und Freiheit Deutschlands Söhne führen gesollt.

Heiliges Zeichen, du sollst uns geleiten, Frei, die Befreiten zum freiesten Land. Dort auch rauschen die deutschen Eichen: Freudig dort wollen zum Bunde wir reichen Bürger den Bürgern die Bruderhand.

Feder und Pflug, die Waffen des Friedens, Wollen wir führen! Es ruhe das Schwert! Wirkend wir pflanzen kommenden Erben: Treu im Hoffen, in Leben und Sterben, Bleiben des deutschen Namens wir wert.

#### 4. AN DIE VORFAHREN.

DAS 20. JAHRHUNDERT.

Vorfahren ihr! Verklärt, im Glanz der Sonne steht Die Heimat, die im Wolkenschatten Ihr liesset.

Von ihrer Vollkraft lebt das Erdrund, Und ihre Söhne führt Uralt Germanenlos Zum fernsten Strand. Vorfahren, seid gesegnet Uns, die wir ernten Die frühe Aussaat Der unverdrossen schweigenden Mühsal! Ihr wandeltet Wald und Wüste, Bezwangt den Fels und den Strom, Die Höhen, die Tiefen erschloss euch Kühnhoffende Tatkraft.

Doch freundlich des Lebens Ernste Das heitere Spiel der Kunst gesellend, Vereintet Anmut ihr der Würde.



# Uebersicht ueber die Geschichte der Deutschen in Amerika.\*

Prof. A. B. FAUST, Cornell Universitaet Ithaca, N. Y.

Der erste Deutsche, der den Boden Amerikas betrat, war Tyrker, der treue Begleiter Leif Ericsons auf dessen Entdeckungsreise der nordamerikanischen an Küste. Dass die kühnen Seefahrer Islands mehrere Jahrhunderte vor der Entdeckung Amerikas durch Columbus den Versuch machten, auf dem Festland Nordamerikas eine Kolonie zu gründen, unterliegt keinem Zweifel, nur über Ort und Zeit ist man im Unklaren. Vermutlich war es schon im elften Jahrhundert, dass Leif Ericson, an einem nicht näher zu bezeichnenden Küstenpunkte zwischen Labrador und Neu England, ans Land setzte. Nicht ohne Humor erzählt die nordische Sage, wie Tyrker, der geliebte Pflegevater Leifs, in der Wildnis irre gegangen war, sich aber in sehr heiterer Laune befand, als man suchend auf ihn stiess. Ganz gegen seine Gewohnheit redete er in den unverstandenen Lauten

seiner Muttersprache, bis er auf nordisch die Erklärung abgab, er habe Weintrauben genossen, so wie er sie in seiner deutschen Heimat hatte kennen lernen. Leif Ericson liess vor der Abreise reichlich Weintrauben einsammeln und nannte ihnen zu Ehren das neuentdeckte Land "Weinland."

Zur Zeit der grossen Entdeckungen des 15. und 16. Jahrhunderts waren die Binnenstaaten Europas gegenüber den Ländern entlang der atlantischen Küste sehr im Nachteil. Deutschland litt noch dazu an der unglücklichen Zersplitterung in kleine Staaten, deren ohnmächtige Staatskunst sich nicht zu einer Kolonialpolitik hinaufschwingen konnte. Dass man unter den grossen Seefahrern und Entdeckern neuer Weltteile wenig Deutsche fand, ist deswegen keine erstaunliche Tatsache. Desto mehr verschaffte sich der wissenschaftliche Zug des deutschen Geistes Gel-

<sup>\*</sup> Quellenangaben wurden in dieser kurzen historischen Uebersicht wegen Mangel an Raum vermieden. Ein Quellenverzeichnis ist zu finden in des Verfassers Werke über das deutsche Element in den Vereinigten Staaten. Dasselbe behandelt das vom Conrad Seippsehen Preisausschreiben gestellte Problem: "Das Deutsche Element in den Vereinigten Staaten, mit besonderer Berücksichtigung des politischen, sittlichen, gesellschaftlichen und erzieherischen Einflusses," und ward im April 1908 mit dem ersten Preise gekrönt. Das Werk erscheint zu gleicher Zeit in englischer und in deutscher Ausgabe unter den Auspieien der Universität von Chicago und ist folgendermassen in zwei Teile einseteilt:

I. Teil: Die Geschichte der deutschen Einwanderer im 17., 18., und 19. Jahrhundert; Zeit und Ort der Ansiedlungen, deren Geschichte; die Beteiligung der Deutschen an den amerikanischen Kriegen und an der Eroberung des Westens.

II. Teil: Der Einfluss des deutschen Elements in den Vereinigten Staaten.

<sup>1.</sup> Eine statistische Untersuchung über die Zahl der Deutschen und deren Nachkommen in der Bevölkerung der Ver. Staaten.

<sup>2.</sup> Der Einfluss der Deutschen auf die materielle Entwickelung des Landes, (a) im Ackerbau und verwandten Erwerbszweigen; (b) in der Manufaktur und Technik.

<sup>3.</sup> Der politische Einfluss der Deutschen.

<sup>4.</sup> Einfluss auf Schulen und Erziehungswesen. Kindergarten; Mittelschulen; Universitäten; Privatschulen.

<sup>5.</sup> Einfluss auf Kultur und Kunst. (a) Musik; (b) Malerei; (c) Bildhauerei; (d) Architektur; (e) Zeichenkunst; (f) Theater; (g) Literatur; (h) Journalismus.

<sup>6.</sup> Gesellschaftlicher und moralischer Einfluss. Die Lebensfreude; Vereinsleben; Temperenzfrage; Pflichtgefühl, Arbeitslust, Biederkeit.

tung und Namen durch Verbreitung der neuen Ideen im Bücherdruck und in Kartenzeichnungen.

Unter den Kosmographen und Kartographen jener Zeit giebt es keine bedeutenderen als die Deutschen, Martin Behaim, Mercator (Gerhard Kremer) und Martin Waldseemüller. Der erste, geboren um 1459, aus einem altadeligen Nürnberger Geschlecht, wurde 1483 vom König Johann II. von Portugal in die Kommission zur Anfertigung eines Astrolabiums ernannt. Im folgenden Jahre begleitete er den portugiesischen Seefahrer Diego Cao als Kosmograph auf seiner neunzehnmonatlichen Entdeckungsreise nach der Westküste Afrikas. Darauf begab er sich nach der azorischen Insel Fayal, wo er die Tochter des Bürgermeisters der dortigen vlämischen Kolonie ehelichte. In den Jahren 1591–93 besuchte Martin Behaim seine Vaterstadt Nürnberg und verfertigte dort die berühmte Erdkugel, die er der Stadt zum Geschenk hinterliess. Darauf kehrte er wieder zur Insel Fayal zurück, reiste 1506 nach Lissabon, wo er in demselben Jahre Mit Columbus und Magelhaens (Magellan) war Behaim bekannt, wie wohl auch mit den meisten der hervorragenden Seefahrer jener Zeit. Seine Kenntnisse mögen wohl eine anregende Wirkung, aber keineswegs den bedeutenden Einfluss auf die Entdeckung Amerikas und die Umsegelung der Erde gehabt haben, wie man ihm von portugiesischer Seite oft angedichtet, ja die Behauptung aufgestellt hat, Behaim habe zehn Jahre vor Columbus die brazilianische Küste von Pernambuco entdeckt. Solche Uebertreibungen haben dem grossen Namen Behaims eher geschadet als ihm bei der Nachwelt besseren Klang verliehen.

Als Kosmograph noch bedeutender war Mercator, im Jahre 1512 zu Rupelmonde (Belgien), von deutscher Abkunft geboren. Er hatte den deutschen Familiennamen Kremer (Krämer), den der gelehrte Kartenzeichner nach der herrschenden Sitte ins Lateinische übersetzte. Er verfertigte im Auftrag Karls V. eine Erd- und eine Himmelskugel und übertraf damit alle Vorgänger. Sein grösstes Werk aber war sein Atlas, wovon die erste Ausgabe 1594 erschien (Duisburg), abgedruckt von Kupferplatten, die er mit eigner Hand hergestellt hatte. Andere deutsche Kartenzeichner waren Schöner (Globus 1515 und 1520), Reisch (Karte 1513) und der Niederdeutsche Ruysch (Karte 1508). Der "Globus Mundi" mit der Anwendung des Namens "Amerika" erschien in Strassburg 1509.

Entscheidend scheinen die deutschen Kartenzeichner auf den Gebrauch des Namens "Amerika" eingewirkt zu haben. Den ersten gedruckten Beweis liefert das lateinisch geschriebene Buch "Cosmographiae Introductio" (1507) mit begleitender Karte, von Martin Waldseemüller (oder Waltzemüller), geboren 1480 zu Freiburg. In dieser Einleitung in die Kosmographie erscheint der Name "Amerika" gedruckt zum erstenmale und wird darin zu Ehren des Weltenentdeckers Americus Vesputius, dessen Verdienste aufgezählt werden, empfohlen.

## Das XVII. Jahrhundert.

Spuren deutscher Ansiedler findet man in den ersten am atlantischen Küstenstrich gegründeten nordamerikanischen Kolonien. Mit den Hugenotten, die im Jahre 1562 bei Port Royal (Süd Carolina) eine bald von den Spaniern zerstörte Kolonie gründeten, befanden sich auch einige elsässiche und hessische Protestanten. Die erste Ansiedlung der Engländer, Jamestown in Virginien (1607), führte nach den Mittheilungen des Captain John Smith auch einige Deutsche mit. "Dutchmen" werden sie genannt, worunter man wohl nicht Holländer zu verstehen hat, da einer von ihnen speziell als Switzar (Schweizer) bezeichnet wird. Sie gehörten nicht zu den verkommenen, arbeitsscheuen "Gentlemen" der

verfehlten Kolonie, sondern waren meistens Zimmerleute, die unter dem Druck der müssigen oberen Klasse schwer zu leiden hatten. Ihnen wurde einmal der Auftrag. den König Powhatan in einem neuerrichteten Hause in die Gefangenschaft zu locken, wobei sie ihren Herren untreu wurden, und es vorzogen, bei den Rothäuten ihr Brot zu verdienen. Diese Auffassung ist leicht aus der "wahrheitsgetreuen Reisebeschreibung" des selbstgefälligen Smith herauszulesen, obgleich er die "Dutchmen" mit Schimpfworten überladet. Ihr Vergehen erscheint weit geringer als die Untreue der ränkevollen Nebenbuhler des Führers, dessen Amt und Leben durch jene so oft gefährdet wurde.

Im Laufe des 17ten Jahrhunderts fehlte es nicht an abenteuerlustigen Deutschen. die sich auf Entdeckungsreisen in die unbegrenzte amerikanische Wildnis wagten. Vater Hennepin erzählt, dass der Württemberger Hiens (Heinz, Hans) den grossen französischen Pfadfinder LaSalle auf dessen Mississippifahrt begleitete, als er im Jahre 1687 das Delta des Vaters der Ströme zu entdecken suchte. Man hatte sich nach Texas hinein verirrt, und dort gipfelte die Unzufriedenheit über die Willkür LaSalles in dessen Ermordung. Mit einem Verbündeten rächte dann Hiens den Tod des Führers an dessen Mördern Duhaut und Liotot.

In den meisten Fällen war es aber wieder der wissenschaftliche Drang, der den Deutschen auf Entdeckungsreisen trieb. Der deutsche Schweizer Peter Fabian begleitete 1663 eine Reisegesellschaft nach Carolina im Interesse der "English Carolina Company," worüber Fabian nach aller Wahrscheinlichkeit den Bericht (1665) verfasste, da die Meilenrechnungen nach deutschen Meilen erscheinen. Johann Lederer wurde in den Jahren 1660–70 von Sir William Berkeley, Gouverneur von Virginien, auf drei verschiedene Reisen, südlich und westlich vom James River geschickt. Er schrieb sein Tagebuch auf La-

teinisch und zeichnete eine Karte dazu, woraus zu sehen ist, dass er bis an den Santee River nach Süd Carolina drang. Lederer wurde von den ihn im Stiche lassenden Reisegefährten übel verleumdet, setzte aber seine Reise mit einem einzigen indianischen Führer fort und musste sich, als er unerwartet mit dem Leben zurückkam, gegen seine Feinde verteidigen. Dabei half ihm Sir William Talbot, Gouverneur von Maryland, der seinen Verdiensten und seiner Gelehrsamkeit ein grosses Lob spendete und sich die Mühe gab, Lederers Tagebuch ins Englische zu übersetzen.

Unter den Deutschen des 17ten Jahrhunderts finden wir swei Persönlichkeiten ersten Ranges, deren Lebenslauf epochemachend in die Geschichte der amerikanischen Kolonien eingriff, Peter Minnewit (Minuit), erster Statthalter von Neu-Amsterdam, Gründer von Neu-Schweden, und Jakob Leisler, Vertreter der Volkspartei, Gouverneur von New York, der Einberufer des ersten amerikanischen Kongresses.

Peter Minnewit, geboren zu Wesel am Rhein, kam 1626 mit fast unbeschränkter Macht als Direktor der holländisch-amerikanischen Kolonie nach Neu-Amsterdam. Seine erste historische Tat war der Ankauf der Insel Manhattan, die er von den Indianern für 60 Gulden, eirea \$24, erwarb. Er baute ein steinernes Fort als Schutz gegen Indianer und führte einen Pelzhandel ein, der mit den Puritanern zuerst wetteiferte und sie bald überflügelte. Unter sehr günstigen Bedingungen kamen viele neue Kolonisten aus Europa, und 1631 baute man das Schiff "Neu-Niederland" von 6-800 Tonnen Gehalt, eines der grössten Fahrzeuge, das zur Zeit den Ozean befuhr. Aber Minnewit erntete für sein erfolgreiches Streben nur Undank. Das Patronatenwesen, nach dem grosse Landschenkungen an bevorzugte Familien, die sich verpflichtet hatten, eine Kolonie von wenigstens 50 Personen zu gründen, überwiesen wurden, brachte die Gefahr eines

neuen Feudaladels und stiftete selbst unter den Direktoren Unfrieden. Minnewit stand im Verdacht, die neuen Feudalherren begünstigt zu haben, obgleich er nur pflichtgetren den Willen der Direktoren ausgeführt hatte. Da seine Gegner Oberhand erhielten, musste er 1631 sein Amt niederlegen. Er versuchte sich in Amsterdam zu rechtfertigen, konnte auf den blühenden Zustand der Kolonie hinweisen, brachte auf seinem Schiffe 5000 Biberfelle, die er durch Gefahren gerettet, fand aber unter den feindlichen Direktoren keine Gerechtigkeit, und der entlassene Gouverneur wandte sich erbittert ab.

Nun bot Minnewit seine Dienste den Schweden an, bei denen durch Anregung des genialen Usselinx mit Unterstützung des Königs Gustav Adolf Kolonisationspläne schon begonnen waren. Der Tod des Königs störte aber die ehrgeizigen Entwürfe der Schwedischen Süd-Companie, Usselinx trat zurück, und Minnewit erhielt dessen Stelle. Mit der Zustimmung des Kanzlers Oxenstierna gab dieser den hochfahrenden Plänen der Schweden eine praktische Wendung. Er wies auf das Gebiet zwischen Neu-Holland und Virginien, und kam April des Jahres 1638 mit zwei Schiffen und fünfzig wohlversorgten Kolonisten in der Delaware Bay an, zur Gründung Neu-Schwedens. Er baute Fort Christina an der Mündung des Minquaskill in den Delaware, nahe bei der heutigen Stadt Wilmington. Seine Erfahrung und Umsicht. seine Kenntnis der Schwächen seiner Gegner, das Ansehn des auf den europäischen Schlachtfeldern siegreichen Schwedens, hielt die Virginier im Süden und die Holländer im Norden in Schach und verbürgte der Kolonie ein sicheres Gedeihen. Unter den ersten Ansiedlern waren vermutlich auch Deutsche, da die Ostseestädte Stralsund. Stettin und Danzig regen Anteil an der Gründung der Schwedischen Süd-Companie genommen. Zum zweiten Male hatte Minnewit die Genugthuung, eine von ihm

gegründete Kolonie zur Blüte reifen zu sehen. Er starb auf seinem Posten 1641, Neu-Schweden erhielt sich bis zur Einverleibung in Neu-Holland (1655), unter dem energischen Stuyvesant.

Ungefähr fünfzig Jahre später ward ein anderer Deutscher, Jakob Leisler, der Mittelpunkt der New Yorker Provincialgeschichte. In Frankfurt a/M. geboren, kam er 1660 im militärischen Dienst der Holländischen Westindischen Gesellschaft in New York an, widmete sich aber bald dem Handel. Seine Unternehmungen gelangen dermassen, dass er einer der reichsten Bürger der Stadt wurde, mit einem Vermögen von 15,000 Gulden. Durch Heirat verbündete er sich mit der holländischen Aristokratie, blieb aber ein Mann des Volkes und ward durch seine Redlichkeit, Humanität und Festigkeit zum Ideal der Volkspartei. Eine Volks- und Oppositionspartei bildete sich, als der König von England, Jakob II., über die drei Kolonien New England, New York und New Jersey einen einzigen Gouverneur setzte, und zwar den unbeliebten Andrus. Als 1688 die Nachricht von der Vertreibung König Jakobs eintraf, wurde auch dessen Stellvertreter Lieut. Gov. Nicholson durch einen Volksaufstand aus New York vertrieben, und der Volksmann Jakob Leisler ward an die Spitze gestellt. Dieser erklärte sich bereit, das Fort und die Stadt für König Wilhelm zu halten, bis ein neuer Gouverneur herübergeschickt werde. Sicherheitskomite wurde vom Volke gewählt, um Leisler beizustehen, wobei man begreiflicherweise keine Aristokraten zuliess. Leisler schickte einen Bericht über sein Verhalten an König Wilhelm, der ihm leider keine Beachtung schenkte. zwischen nahm man in New York einen Brief des Königs in Empfang, der an Lieut. Gov. Nicholson oder in seiner Abwesenheit an die regierende Macht in New York gerichtet war. Derselbe erteilte das Recht, das Regiment weiter zu führen, bis neue Massregeln getroffen. Kraft des Briefes nahm Leisler am 11. Dezember 1689 den Titel Lieut, Governor an, und schaltete, nachdem die Rädelsführer der Jakobiten unschädlich gemacht, als alleiniger Herrscher. Kaum waren die inneren Feinde beseitigt, da erwuchs von aussen eine grosse Gefahr, ein Krieg mit den Franzosen und den verbündeten Indianern unter der Führung des tapferen Frontenac. Nun handelte Leisler mit staatsmännischer Besonnenheit: er berief einen Kongress der gefährdeten Kolonien. Die Gouverneure von Massachusetts, Plymouth, East und West Jersey, Pennsylvania, Maryland und Virginia wurden eingeladen, einen Plan der Selbstverteidigung zu erwägen, und es tagte darauf, anfangs April 1690, der erste Kongress auf amerikanischem Boden, der Vorläufer des Continental Congress. Jede Kolonie wurde aufgefordert, im Verhältnis zur Einwohnerzahl beizusteuern, um einen Zug nach Canada zu stande zu bringen. Massachusetts sollte ausser einer etwas geringeren Zahl Truppen eine Flotte zur Besetzung des St. Lawrence Stromes ausrüsten. Der gemeinsame Kriegszug blieb leider erfolglos wegen der Zwistigkeiten der leitenden Kräfte, und die Flotte erlitt infolge von Stürmen und der Planlosigkeit ihrer Bewegungen eine vollkommene Niederlage. Leisler, dem das Verdienst gebührt, die ersten aus dem New Yorker Hafen auslaufenden Schiffe ausgerüstet zu haben, hatte allein einen einzigen Sieg errungen, die Wegnahme von sechs französischen Schiffen, die sich zu weit an den New Yorker Hafen herangewagt hatten. Zur grossen Freude aller New Yorker kamen sie als Kriegsbeute unter den Hammer.

Infolge des verunglückten Zuges nach Canada entstand eine Kriegsschuld, die man nun durch Erhebung von Steuern abtragen musste. Diese Last gewann der Regierung Leislers keine Freunde, und als die Anerkennung seiner treuen Dienste seitens des englischen Thrones gänzlich ausblieb, verlor Leislers Partei immer mehr an Anhängern. Ein neuer Gouverneur, Col. Henry Sloughter, wurde nach New York entsandt, um die Herrschaft anzutreten. Das Schicksal wollte, dass dessen Schiff durch Stürme von den übrigen getrennt wurde, und ein anderes mit Major Richard Ingolsby, dem zweiten im Rang, zuerst in New York ankam. Dieser forderte sogleich die Uebergabe des Forts, die aber Leisler verweigerte, bis ihm die Legitimation des herrischen Militärs überreicht würde. Alle Staats-Dokumente befanden sich aber auf dem Schiffe des Gouverneurs, und es entstand ein hartnäckiger Strassenkampf, wobei jeder der beiden Führer dem andern drohte, ihn wegen Vergiessung unschuldigen Blutes verantwortlich zu machen. So erwartete man ängstlich die Ankunft des Gouverneurs, der die Stadt von den Unruhen erlösen sollte. Sloughter erschien auch im März 1691, empfing die Vertreter der Aristokratie auf seinem Schiffe, erlaubte ihnen den Volksführer anzuschwärzen und liess den Boten Leislers ohne Verhör ins Gefängnis werfen. Nach Einnahme des Forts wurde Leisler verhaftet und von seinen zu Richtern erhobenen Erzfeinden, darunter Bayard, Philipse und Van Cortlandt, wegen Rebellion, Eigentumsangriffs und unbefugter Steuererhebung mit seinem Schwiegersohne Milborne zum Tode verurtheilt. Aehnlich wie Egmont und Horn weigerten sich die Angeklagten, die Gesetzmässigkeit des Scheingerichtes anzuerkennen, und stolz im Gefühl ihrer Unschuld verharrend verdarben sie ihren Freunden die Möglichkeit einen Aufschub zu gewinnen. Die Feinde fürchteten einen Aufstand, drängten umsomehr, den verhassten Volkstribun zu beseitigen, und bewogen Gouverneur Sloughter, es heisst im Weinrausch, das Todesurteil zu unterzeichnen. An der Ecke von Pearl und Centerstrasse wurde das Schafott aufgestellt, und an einem nasskalten Maitage, 1691, fand die grauenerregende Hinrichtung statt. Vor seinem Tode hielt Leisler eine Ansprache, man solle die Ungerechtigkeit, die ihm widerfahren, vergessen, seine Asche solle jede Spur der üblen Feindseligkeiten der beiden Parteien vertilgen. Doch war mit dem Tode Leislers und seines Schwiegersohnes der Kampf nicht zu Ende. Sieben Jahre nachher war die Volkspartei wider oben, und unter Gouverneur Bellomont wurden die Gebeine der Märtyrer unter grossem Volksandrang im Kirchhof der holländischen Kirche feierlich bestattet. redlicher Anstrengung des jungen Leisler wurde, 1695, vom englischen Parlament die Anklage gegen seinen Vater vollkommen widerrufen, seine Haltung gutgeheissen, und das ganze Vermögen der Familie zurückerstattet. In der amerikanischen Geschichte gebührt dem ehrlichen uneigennützigen Diener des Volkes, Jakob Leisler, der Ruhm, durch sein unabhängiges Auftreten in der Revolution und seine Berufung des ersten Congresses im Gebiete der Vereinigten Staaten das Prinzip der gefördert Selbstregierung erheblich zu haben.

Zu den Nachkommen Leislers gehört Gouverneur Morris, Mitglied der Verfassungsconvention von 1787, einer der bedeutendsten Staatsmänner in der Jugendzeit der amerikanischen Republik. Dessen Stammvater war der Hugenotte Abraham Morris, der die Witwe Milbornes (geb. Maria Leisler) heiratete. Der Sohn aus dieser Ehe heiratete Gertrude Rynders, die Enkelin Jakob Leislers.

Neben den Spuren grosser Taten ward das siebzehnte Jahrhundert ereignisvoll durch den Bau einer festgegründeten Kolonie, eines Ausgangspunkts der späteren umfangreichen Einwanderung des achtzehnten Jahrhunderts. Die Gründung von Germantown im Jahre 1683 bedeutet den Eintritt des deutschen Volkes in die Kolonialgeschichte Amerikas. Den Antrieb hatte 1677 die Reise des Quakers William Penn in die Rheinlande gegeben, und es wurde

bald darauf in den pietistischen Kreisen Frankfurts eine Gesellschaft zur Beförderung einer Auswanderung nach dem Lande Penns gebildet. Da erschien zur rechten Zeit der rechte Mann, Franz Daniel Pastorius, der im Verkehr mit den Frankfurter Pietisten von der Begierde hingerissen wurde, mit den gottesfürchtigen Freunden in der amerikanischen Wildnis "ein still und christlich Leben zu führen." Von den Mitgliedern der Gesellschaft entschloss sich aber keines auszuwandern. Dreizehn Familienhäupter der Mennoniten in Crefeld wurden daher die ersten Kolonisten. Dieselben waren durch Penns eindringliche Predigten zu dessen Lehre bekehrt, hatten von ihm 18,000 Acker Landes in Pennsylvanien erstanden, und machten sich nun bereit, unter Pastorius' Führung eine Kolonie zu gründen.

Mit einem Gefolge dienender Leute zog Pastorius sechs Wochen im voraus, als bevollmächtigter Agent der Frankfurter Gesellschaft, von der Heimat fort und kam am 20. August 1683 in Philadelphia an. Die Crefelder wurden durch Furley, Penns Agent, von Rotterdam abgeschickt und landeten am 6. Oktober desselben Jahres, daher der 6te Oktober in der deutschamerikanischen Geschichte als der "Deutsche Tag" festlich begangen, und das Schiffchen "Concord" als die deutsche "Mayflower" gefeiert wird.

Schwere Arbeit, bittere Entbehrungen waren das Los der Kolonie in ihren ersten Jahren, und Pastorius sprach wehmütig lächelnd von einem Armen- statt Germantown. Mächtig aber waren der eiserne Fleiss und die unermüdliche Ausdauer der Deutschen, denn es waren Leute, wie sie Capt. John Smith für Jamestown gern hätte herbeischaffen wollen, Ackerbauer, Zimmerleute, Weber und Handwerker. Bald entstand in der Wildnis ein freundliches Städtehen, das sich längs einer Hauptstrasse dahinzog. Für die Gastfreundschaft der Ansiedlung war ein Motto

bezeichend, das Pastorius' Blockhütte zierte: "Klein ist mein Haus, Doch Gute sieht es gern, Wer gottlos ist, Der bleibe fern." Ebenso kennzeichnend für den Wirkungskreis der strebsamen Kolonisten, war der Stadtwahlspruch: "Vinum, linum et textrinum'', der Wein, der Lein, und der Webeschrein; denn sie zogen Wein und Flachs und woben Leinwand; sie hatten Freude am Leben und beschäftigten sich mit Ackerbau und Gewerbe. Die Webereien Germantown wurden weit über die Grenzen der Provinz bekannt, und guten Absatz aller Produkte fanden die Deutschen in ihren vorbildlichen Jahrmärkten, die seit 1704 oft zweimal jährlich abgehalten wurden.

Durch die Papiermühle von Wilhelm Ruttinghausen (Rittenhouse) aus Arnheim, Holland, stieg die industrielle Bedeutung Germantowns, aber noch grösseres Ansehn erwarb die um 1738 gegründete Buchdruckerei von Christoph Saur, die sich durch den ersten vollständigen Bibeldruck auf amerikanischem Boden verewigt hat. Diese deutsche Bibel, deren erster Druck 1743 erschien, hatte nur einen Vorgänger, die Ausgabe (1661–3), aber nur des Neuen Testaments, in indianischem Dialekt, welche John Eliot in Massachusetts zum Unterricht seiner bekehrten Indianer verfertigen liess. Zur Zeit des Erscheines der deutschen Bibel Saurs war in englischer Sprache noch keine Bibel in Amerika gedruckt worden.

Aber noch ein anderes ideales Bestreben erhöht die Bedeutung Germantowns und greift ereignisvoll in die Kulturgeschichte des amerikanischen Volkes ein. Es war der Protest gegen die Sklaverei im Jahre 1688. Derselbe hatte seinen Ursprung in einer Versammlung am 18. April, deren Beschluss dahin lautete, die Verwerflichkeit des Menschenhandels in der nächsten monatlichen Versammlung der Quaker zur Sprache zu bringen. Wegen seiner Tragweite und innern Berechtigung wurde der

schriftliche Protest von der monatlichen an die vierteljährliche, von dieser an die Jahresversammlung gewiesen. Der Beschluss dieser höchsten Behörde der Quäker lautete: "Es wäre nicht als passend erachtet worden, dass die Versammlung ein bestimmtes Urteil über die Vorlage ausspreche, da der Gegenstand derselben zu manchen andern Angelegenheiten in naher Beziehung stehe." Diese diplomatische Abfertigung einer heiklen Frage konnte aber den Widerspruch des Sklavenhandels mit der christlichen Lehre nicht entfernen: die Quäker erklärten sich 1715 gegen den überseeischen Sklavenhandel. 1770 durften Sklavenhalter nicht zu Gemeindeältesten gewählt werden, und im Banne der Entrüstung gegen das Uebel des Menschenhandels erliess Pennsylvanien 1780 Gesetze, die nach und nach die Abschaffung der Sklaverei in den Grenzen des Staates zur Folge hatten.

Der Protest gegen die Sklaverei erschien in der Handschrift von Pastorius, den wir wohl auch als den Verfasser des einzigartigen Schriftstücks betrachten dürfen. An Bildung ragte er weit über seine Umgebung hinaus, war den ersten seiner Zeit ebenbürtig, hatte auf den Universitäten Altdorf, Strassburg, Basel und Jena die Rechte studiert, hatte eine zeitgemässe Meisterschaft der klassischen Sprachen erreicht, war aber nicht weniger in mehreren lebenden Sprachen bewandert, wovon er in seinem handschriftlichen Sammelfolio "Bienenstock" reichlich Zeugnis ablegte. Doch verspürte er im Wissensqualm die Beklemmung des im neunzehnten Jahrhundert so oft erscheinenden "Lateinischen Farmers"; unter den schwirrenden Webstühlen und geschäftigen Handwerkern Germantowns empfand er die Beschämung des Gelehrten vor den Praktisch-Gebildeten, und mancher Seufzer entstieg ihm. dass er nicht seine Zeit verwendet habe auf "Engenier-Sachen und Buchdruckerkunst", die ihm nun besser wären zu statten gekommen als "alle Aristotelische Syllogismen, durch welche kein wilder Mensch oder Unchrist zu Gott gebracht, viel weniger ein Stück Brodes erworben werden kann." Pastorius widmete lebenslänglich seine besten Kräfte dem Wohl der deutschen Kolonie, bekleidete zu verschiedenen Zeiten vielerlei Aemter, als Bürgermeister, Stadtschreiber, Notar, Jurist und als Lehrer (zuerst in Philadelphia an der englischen Quäkerschule, später an der deutschen Schule in Germantown),— eine der edelsten Erscheinungen in der Geschichte der Deutschen in Amerika.

Unter den frühen Ansiedlern in der Umgegend von Germantown, befand sich eine Gruppe religiöser Sonderlinge unter ihrem Anführer Johann Kelpius aus Siebenbürgen. Der Gründer des Ordens war der Astronom Zimmermann, der aber vor der Abreise starb. Die "Erweckten" kamen 1694 an und erwarteten in der amerikanischen Wildnis den Untergang der Welt und die Wiederkunft Christi. Abgeschieden von der Welt siedelten sie sich, "das Weib in der Wüste", am Wissahickon an, wo Schluchten und Höhlen ihnen zu ihrem mystischen Ritus dienten. Auch bauten sie eine Sternwarte, von woher sie zu Menschenleben und Häuserbauten das Horoskop lasen, ferner dienten sie ihren abergläubischen Mitmenschen als Verfertiger von Talismanen, Entdecker unterirdischer Erze und Gewässer, aber auch als Lehrer Ihre Einsiedelei befand und Ratgeber. sich im gegenwärtigen Fairmount Park in Philadelphia, wo Namen wie Bridge, Hermit Lane, Hermit Glen noch auf die Spuren der mystischen Brüderschaft weisen.

Eine ähnliche mystisch-schwärmerische Gemeinde stiftete viele Jahre später Conrad Beissel, der von den Tunkern ausgegangen, zuerst mit seinen Gläubigen sich am Conestoga ansiedelte, dann um der Wildnis am Cocalico Creek das Kloster Ephrata gründete. Klosterbauten schieden

Mönche und Nonnen, eine strenge Askese und Arbeitspflicht wurden durchgeführt. Der vielgepflegte Chorgesang der Gemeinde wurde von reisenden Zuhörern sehr bewundert und liefert das erste Beispiel eines gemischten Chores und einer freierfundenen und komponierten Kirchenhymne auf amerikanischem Boden.

### Das XVIII. Jahrhundert.

Ueberaus gross war unter den deutschen Einwanderern vor 1750 die Zahl der Sekten. Die Unterdrückten und Verbannten fanden in Pennsyvanien ein Asyl, "um der gütigen Regierung und der Gewissensfreiheit wegen" (Saur). Lancaster County füllte sich im ersten Viertel des achtzehnten Jahrhunderts mit dem fleissigen, ackerbautreibenden Volke der Mennoniten. Dazu gehörten die Ameniten, noch rigoröser in ihren Sitten, nach ihrem Apostel, dem Schweizer Amen genannt. beiden Zweige der Mennoniten brachten die Grafschaft Lancaster zur dauernden, gartenähnlichen Blüte eines europäischen Kulturlandes. Die Tunker, deren Name von der Art der Taufe, eintunken (eintauchen), abgeleitet ist, nahmen früh nach Pennsylvanien ihre Zuflucht. Sie liessen fast keinen ihrer Sekte im alten Weltteile zurück und siedelten sich in Berks County und am Conestoga an. Zu ihnen gehörte Peter Becker (Baker), Christoph Saur und Conrad Beissel vor seinem Abfall von der Sekte. Ferner gab es Schwenkfelder, eine aus Luthers Zeiten stammende Gemeinde, den Anabaptisten verwandt, die sich meistens in der Nähe von Goshenhoppen (Montgomery County) ansiedelten.

Von weit grösserer Bedeutung an Zahl und Wirkung wurden aber die drei protestantischen Kirchen der Lutheraner. Reformierten und Herrnhuter, besonders da sie unter solchen Führern wie Mühlenberg, Schlatter und Zinzendorf eine einheitliche Leitung erhielten. Die Vereinigten Brüder oder Herrnhuter (oft, aber irrtümlich "Moravians" genannt) hatten sich zuerst mit den Salzburgern in Ebenezer angesiedelt, verliessen aber, als man von ihnen Militärdienst erwartete, die Provinz Georgia und gründeten unter der Leitung David Nitschmanns, des Schwiegersohns von Zinzendorf, ihren Stammsitz Bethlehem in Pennsylvanien. Während seines Aufenthalts in Amerika machte Zinzendorf den Versuch, alle Sekten in einer einzigen Christlichen Kirche zu vereinigen, der grossgedachte Plan scheiterte aber an der Eifersucht der die Obermacht der Herrnhuter fürchtenden Sekten. Unter Bischof Spangenberg, der zwanzig Jahre lang die Kirche der Vereinigten Brüder leitete, gründete die Brüdergemeinde viele Kolonien, die sich durch friedlichen Wandel Wohlstand auszeichneten. schönen Dienst leistete die Kirche mit ihren Schulen, besonders den sogenannten Frauen-Seminarien, und hervorragend über alle andern Confessionen waren die Vereinigten Brüder als Missionäre. Die Indianer-Kolonie Gnadenhütten in Pennsylvanien, die späteren Gründungen am Muskingum im Staate Ohio, die Leistungen solcher Missionäre wie Zeisberger, Heckewelder, Post, Rausch, Jungmann, Sensemann, verschafften den Vereinigten Brüdern den wohlverdienten Ruhm, unter allen Indianermissionsversuchen in den Vereinigten Staaten das Höchste erreicht zu haben.

Die verschiedenen Sekten, und mit ihnen die Quäker und Vereinigten Brüder, bildeten einen Gegensatz zu den zahlreicheren Lutheranern und Reformierten. Sie vertraten den Grundsatz der Duldung, des Friedens, der strengen Sitten im täglichen Leben, sie führten keine Waffen und bekleideten keine staatlichen Aemter; Mühlenberg und Schlatter dagegen, Führer der Lutheraner und Reformierten, vertraten neben einer heiteren Lebensauffassung das Kämpfen gegen alle feindlichen Mächte, mit Waffen in der Hand und mit der Ge-

walt einer selbsteingeführten Gesetzgebung im Rückhalt. Dieser Gegensatz verschärfte sich zur Revolutionszeit, da Kriegs- und Friedensparteien sich bildeten. Als nach schwerem Kampf die wehrhafte Partei in Pennsylvanien den Sieg davon trug, gingen die Sekten aber nicht zu den Tories über, sondern liessen aus ihren Kornkammern der patriotischen Sache Unterstützung zufliessen.

Als Heinrich Melchior Mühlenberg, 1741, nach Pennsylvanien kam, fand er verödete Zustände und verwahrloste Herden. bekleidete zuerst die Pfarrerstellen zu New Hanover, Providence und Philadelphia, bis ein rasches Wachstum immer mehr neue Kräfte in Anspruch nahm. Mit Takt, Umsicht und unermüdlicher Ausdauer baute er an einem Gotteshaus, das sich bald über alle von Deutschen angesiedelte Landesteile, von New York bis zum fernen Georgia, erstreckte. In seinen Nachrichten an die Hallischen Kirchenväter berichtet er umständlich über alle kirchlichen Angelegenheiten, eröffnet aber auch einen tieferen Einblick in das innere und äussere Leben jenes keimenden Zeitalters.

Energisch und erfolgreich wirkte ebenfalls Michael Schlatter an dem Bau der deutschen Reformierten Kirche in Amerika, vereinigte seit seiner Ankunft, 1746, die zahlreichen meistens aus der Pfalz eingewanderten Reformierten in Gemeinden, liess Prediger aus Europa kommen, konnte aber, wie es anderen auch erging, niemals ihrer genug finden, sodass auf dem einzelnen Seelsorger ungeheure Lasten ruhten, die er pflichtgetreu aber mühevoll zu tragen suchte.

Unter den zeitgenössischen Urteilen über die Pennsylvanisch-Deutschen (Pennsylvania-Dutch), denn unter diesem Namen kannte man im 18ten Jahrhundert wohl die gesammte deutsche Einwanderung, da sie meistens von Pennsylvanien ausging, giebt es kein treffenderes oder glaubwürdigeres Gutachten, als das des vielseitigen Arztes

Dr. Benjamin Rush, Unterzeichners der Unabhängigkeitserklärung. Schatzmeisters des Münzamts der Vereinigten Staaten. Wie einst Tacitus den Römern, so hält er den eingebornen Amerikanern die Vorzüge des deutschen Volkes vor, mit besonderer Betonung ihres Fleisses und ihrer Kenntnisse als Ackerbauer, "Die Deutschen unterscheiden sich," sagte er, "von den Eingewanderten anderer Nation und den Eingebornen in folgender Weise: Sie suchen sich gutes Land aus, halten fest daran und geben ihren Ansiedlungen Dauerhaftigkeit. Sie halten ihr Land von Baumstumpfen und Steinen rein und sind bestrebt, den grössten Ertrag von jedem Acker Landes zu erzielen. Der Eingeborne ist verschwenderisch, der Deutsche sparsam im Geschäft und im Haushalt. Er lässt sein Vieh nicht wild umherlaufen, sondern hält es unter Dach, heizt im Winter den Stall und spart nicht mit Nahrung und Pflege. Scheunen sind noch imposanter als sein Haus: letzteres wird in der zweiten Generation gewöhnlich von Stein gebaut. Deutsche verrichtet alle Arbeit selbst und wird dabei von seiner Familie unterstützt. Er behält sein Gut in der Familie und kauft die Nachbarn aus, dass sie wegziehen müssen." Der Erfolg des deutschen Bauers gründete die ökonomische Selbständigkeit der Kolonien, und seine Kornkammern, spricht Rush, brachten dem Lande Millionen von Dollars ein, machten die Gründung der Bank von Nordamerika (1780) möglich.

Aber auch in Industrie und Gewerbe waren die Pennsylvanisch-Deutschen hervorragend. Im Kleingewerbe waren sie als fertige Handwerker bekannt, im Handel konnte man sich auf ihre Ehrlichkeit im Schuldenbezahlen verlassen, in der Industrie wirkten sie bahnbrechend mit ihren Mühlen. Webereien, Glashütten, Eisengiessereien, Papierfabriken und Buchdruckereien. Baron Stiegel gründete, 1758, das Städtehen Mannheim in Lancaster

County, das ganz seinen grossartigen industriellen Unternehmungen gewidmet war, seiner Eisengiesserei, worin unter anderm die berühmten Ofenplatten verfertigt wurden, und seiner Glashütte, der ersten derartigen Gründung in Pennsylvanien.

Ein solcher Kern wohnte in dem Volksstamm der Pennsylvanisch-Deutschen, die von Philadelphia aus rasch die Counties Montgomery, Lancaster und Berks besetzten, sodann nach Norden und Westen über Lehigh, Northampton und Monroe, ferner über Lebanon und Dauphin sich verbreiteten, vom Susquehannah unaufgehalten, festen Fuss in York, Cumberland und Adams Counties fassten und nun die Völkerwanderung weiter schoben, nach Maryland und Virginien, über den Potomac ins Shenandoahtal, bis zur Wasserscheide hinauf und weiter, links nach Nord Carolina, rechts nach den Toren des Südwestens, Kentucky und Tennessee. Kampfe mit der ungezähmten Naturgewalt und im beständigen Vernichtungskrieg mit den streitbaren Indianern traten sie siegreich hervor als Verteidiger der amerikanischen Grenze von New York bis Georgia, und als Gründer des landwirtschaftlichen Reichtums der Vereinigten Staaten.

Die Ansiedlung des deutschen Stammes in der Provinz New York hat ihre besondere Geschichte, deren Anfänge nach der Heimat in der Rheinpfalz zurückgehen, dem Herzen der deutschen Auswanderung des 18ten Jahrhunderts. Das sehöne Gartenland wurde in den unaufhörlichen Kämpfen des 17ten Jahrhunderts das Opfer der wütenden Kriegsfurien. Im Dreissigjährigen Kriege wurde des Winterkönigs Land zuerst von General Tilly, darauf von Freund und Feind ohne Unterschied beraubt und verwüstet, bis nichts mehr zu plündern war. Hungersnot und Seuchen taten das übrige, verführten den verkommenen Bauern zum Leichenraub oder trieben ihn unter die Soldaten. Nachdem der grosse Krieg vorbei war, kamen die furchtbaren Verheerungen der Kriegszüge unter Louis XIV. Man liess dem geduldigen Bauer den Samen zum Spott, damit er die nächste Ernte wieder den Soldaten zubereite. Zuletzt machte der Franzose die sich immer wieder rasch erholende Pfalz zur Wüstenei, damit sie seinen Feinden nicht zur Verproviantierung diene.

Ausser den Verheerungen des Krieges kamen noch andere Ursachen zur Auswan-Das wüste Treiben der derung hinzu. kleinen Fürsten (Landesväter Landesverräter), deren Schulden schwere Abgaben den Untertanen erpressten, schleunigte den Verfall des Bauers. Da Karl Ludwig noch auf dem Throne sass. bestand unter katholischer Regierung Religionsfreiheit. Anders aber wurde es unter seinen Nachfolgern, denn wurde auch den Lutheranern und Reformierten der Kirchenbesuch gestattet, so hatten die Sekten, wie Quäker, Mennoniten, Waldenser, auch Hugenotten keine zugestandenen Rechte.

Es hatte der spanische Erbfolgekrieg im Jahre 1707 neue Verheerungen in der Pfaiz angerichtet, und unter den Heimatlosen befanden sich Josua von Kochertal und einige sechzig Pfälzer. Als ihnen die Erlaubnis zum Auswandern nicht gegeben worden, schifften sie sich ohne den Pass des Kurfürsten nach England ein. Dort lernten sie die Mildtätigkeit der Königin Anna kennen, als diese jedem einen Shilling pro Tag zum Lebensunterhalt auszahlen liess. Die Londoner "Lords of Trade", zum Teil auch auf ihren Vorteil bedacht, schickten nun die wackern Auswanderer als Pioniere und Grenzverteidiger nach ihrer Provinz New York. Dort gründeten sie, 1709, Newburgh (Neuburg) am Hudson, während die ganze Kolonie unter Kochertals Obhut "The Palatine Parish by the Quassaick" hiess. Kocherthal starb im Jahre 1719, seine Nachfolger waren Justus Falkner, Christoph Berkenmeyer und Christian Knoll.

Die den Kocherthalern zugekommene Unterstützung wirkte auf die auswanderungs-

lustigen Pfälzer wie ein Willkommenheissen. Neben den vielen erwähnten Ursachen zur Auswanderung, kam noch die ungewöhnliche Strenge des Winters 1708-9 hinzu. "Vögel starben im Flug, Tiere in ihren Höhlen, und Menschen fielen am Wege hin," so berichtet Conrad Weiser d. jüngere in seinem Tagebuch. Die Furcht vor Hungersnot und die Hoffnung auf ein sorgenfreies Heim reiften die Wanderlust in den kummervollen Herzen der Pfälzer, und wie durch vereinbarten Entschluss, entstand eine seltsame Bewegung unter ihnen, eine Strömung nach den Gestaden Englands, um von dort aus durch der Königin Anna Gunst nach dem Lande der Verheissung geschickt zu werden.

Im Mai fingen die Pfälzer an, in London zahlreich zu erscheinen, bis Juni waren es ihrer 5000, bis Oktober 13,000, die obdachlos die Wohltätigkeit Londons in Anspruch nahmen. Ehrenvoll löste der Brite das schwierige Problem der Beköstigung und Versorgung der Tausende. Der Anblick der bedürftigen, zum Teil in Zelten untergebrachten Heimatlosen, flösste sogar einigen auf Besuch in London erscheinenden Indianerhäuptlingen Mitleid ein. Vonihnen wird erzählt, dass sie der Königin Anna zur Ansiedelung der Pfälzer ein Stück Landes anboten, am Schoharie gelegen in der Provinz New York, daher die Pfälzer dasselbe als ein Geschenk der Indianer an sie betrachteten und seitdem nicht ruhten, bis sie in das gelobte Land gekommen.

Ungefähr 5000 der in London angekommenen Pfälzer fanden Arbeit in verschiedenen Gewerben zu Wasser und zu Land, 3800 wurden als Kolonisten nach Irland in die Grafschaft Munster geschickt, etwa 600 zogen unter Graffenrieds Leitung nach Nord-Carolina, der Rest von über 3000 ward für die Provinz New York bestimmt, zur Ausführung eines grossartigen Planes der Verfertigung von Schiffsharz, Teer und sonstigen Flottenvorräten, die man bisher aus nordischen Ländern hatte

importieren müssen. Der neue Gouverneur, Oberst Robert Hunter, war mit der Ausführung beauftragt und stiess mit den auf zehn Schiffen verpackten Pfälzern im April 1710 in die See. Es fielen bald dunkle Schatten auf die hoffnungsvollen Pläne, da 773 der Kolonisten auf der Reise oder kurz rach der Ankunft den Schiffskrankheiten erlagen. Hunter schritt aber entschossen vorwärts, gründete East und West Camp zu beiden Seiten des Hudson, in der Nähe der jetzigen Stadt Rhinebeck, und liess, sobald es die Jahreszeit erlaubte, Fichtenbäume fällen. Die angekauften 6000 Acker, ein Teil des Livingston Manor, hatte er von dem schlauen Robert Livingston erstanden, dem nun auch die Beköstigung der Pfälzer kontraktlich übergeben wurde, wobei Livingston seinen Eigennutz walten liess und seinen Reichtum noch vergrösserte. Die 1189 Kolonisten von East Camp hatten allein den Zwang der Teermanufaktur zu ertragen, und es regte sich bald Unzufriedenheit unter ihnen. Teils war ihnen die barsche militärische Art der Leitung verhasst, teils glaubten sie sich in der schönen Hoffnung auf freie Arbeit mit eigenem Grundbesitz getäuscht, da Gouverneur Hunter ihnen die Aussicht auf die jedem Pfälzer nach bestandener Arbeit versprochenen vierzig Acker verschloss. Kolonisten hatten ausgezeichnete Führer, unter ihnen Johann Konrad Weiser (aus Gross-Anspach, Württemberg), ein hartungebeugter Verfechter näckiger, Rechte seiner Landsleute, ein Michael Kohlhaas auf amerikanischem Boden. Mit dem Beistand von Truppen aus Albany wurde ein Aufstand der Arbeiter unterdrückt, danach hörte alle Selbsregierung auf, und East Camp wurde eine Zwangskolonie. An emsiger Arbeit liessen es die Pfälzer nicht fehlen, denn bis zum Sommer 1712 hatten sie 100,000 Bäume umgehauen und zubereitet. Aber aus diesen Fichten gab es anstatt 30,000 nur 200 Fässer Teer. Aufseher Cast war der Aufgabe nicht gewachsen, und das Heranzichen eines technisch gebildeten Ausländers hatte man versäumt. Die Londoner "Lords of Trade" verloren das Vertrauen in Hunter und besonders in dessen Ratgeber und verweigerten ihm das Zurückzahlen der grossen Summen, die er aus seinem Privatvermögen vorgeschossen hatte. Im September 1712 machte Cast bekannt, dass die Arbeit eingestellt werden müsse, dass die Pfälzer zum Broterwerb auf sich selbst angewiesen wären, sich aber bereit halten sollten auf unbestimmte Zeit, damit die Arbeit allenfalls wieder anfangen könne. Die Bestürzung, welche unter den Pfälzern herrschte, wurde nur durch einen Umstand gemildert, die Hoffnung auf das gelobte Land, denn "hin nach Schoharie" wurde ihre Losung.

Im gemeinschaftlichen Rat wurde beschlossen, einige der Führer, darunter Weiser und den schon im Indianerkrieg bewährten Kneiskern, auf Kundschaft auszuschicken. Von Schenectady bahnten sich dieselben einen Weg bis nach Schoharie, wurden von den Indianern freundlich empfangen und erhielten die Erlaubniss sich anzusiede'n. Etwa ein Dutzend Familien liessen sich weder von dem Verbot des Gouverneurs, noch von Hunger und Kälte abschrecken und zogen sogleich nach Schoharie, während der Hauptzug im März 1713 folgte. Man kaufte Land von den Indianern und gründete sieben Dörfer, die sieh vom kleinen Schoharie bis zum Cobleskill hinzogen und Namen der Führer, wie Weisersdorf, Kneiskerndorf, Hartmannsdorf, Fuchsdorf etc. trugen. Nicht alle Pfälzer zogen mit nach Schoharie, die meisten blieben in der Nähe von East Camp ansässig, gründeten auf dem Lande des benachbarten Holländers Beekmann Rhinebeck (Rheinbeek), ihm und dem vaterländischen Strom zu Ehren getauft, oder siedelten sich in Dutchess County an, gründeten nördlich davon Germantown, andere liessen sich auf der Westseite des Hudson nieder, in West Camp, Kingston und Esopus.

Die Leidensgeschichte war aber im gelobten Lande noch nicht zu Ende. Gouverneur Hunters Zorn über das gescheiterte Unternehmen wandte sich nicht gegen seine wirklichen Feinde, sondern gegen die unglücklichen Pfälzer. Einer Anzahl Aristokraten in Albany übertrug er zu einem billigen Preise dasselbe Land, das die Pfälzer kürzlich besetzt hatten. Schwerer aber war es für die Käufer, von dem Lande Besitz zu nehmen, denn trotz Drohungen aller Art verharrten die wackern Bauern auf ihrem von den Indianern geschenkten, von der Königin Anna versprochenen Besitztum. Da beschlowen die Pfälzer, ihre gute Sache vor den englischen Thron zu bringen, und schickten Weiser, Scheff und Wallrath, um einen gültigen Rechtstitel zu vermitteln, nach England. Sie schifften sieh heimlich in Philadelphia ein, fielen aber in die Hände von Seeräubern, wobei Weiser dreimal an den Mast gebunden und jammervoll geschlagen wurde. In Boston landete das beraubte Schiff, um das Nötigste zur Weiterreise einzulegen. Als Weiser und seine Gefährten in London angekommen waren, wurden sie in e'n Schuldgefängnis geworfen. Weiser und Scheff hielten aus, Wallrath kehrte zurück, starb aber unterwegs. Sie wurden durch Unterstützung von Schoharie von Schulden befreit und legten schriftlich ihre Klage ein. Das Ansehen des anwesenden Hunter galt aber mehr, und nach langem Ausharren musste auch Weiser unverrichteter Dinge die Rückreise antreten. Als er 1723 wieder in Schoharie erschien, herrschte Uneinigkeit unter seinen Landsleuten. Man disputierte, ob die recht günstigen Bedingungen der neuen Herren in Schoharie angenommen werden, ob man sich neue Ländereien am Mohawk geben lassen, ob man den Zwistigkeiten der New Yorker Provinz auf ewig Lebewohl sagen und zu den deutschen Brüdern in Pennsylvanien übersiedeln sollte.

Der unversöhnliche Johann Konrad Weiser zog das letzte vor und wanderte mit

grossem Gefolge, bepackten Wagen und grossen Herden, nach Berks County, Pennsylvanien, am Tulpehocken und Swatara, und gründete dort Womelsdorf, ein Mittelpunkt des Friedens und blühenden Lebens. Ein anderer Teil der Pfälzer konnte sich von Schoharie, das so lieblich an die Heimat zwischen Taunus und Hardtgebirge erin-Sie überwanden nerte, nicht trennen. ihren Groll und wurden unter annehmbaren Bedingungen handelseinig. Der dritte Teil nahm die Offerte des neuen Gouverneurs Burnett an, der ihnen schönes Land am oberen Mohawk anbot. Freilich hatte er dabei den Zweck, die östlicheren Ansiedlungen durch die pfälzischen Grenzwächter zu beschützen; man konnte aber auch ein Entgegenkommen der Regierung darin erblicken. Konrad Weisers Reise hatte doch Frucht getragen. Unter der Führerschaft von Gerlach zog ein grosser Teil der Pfälzer nördlich, ins Mohawktal. An beiden Ufern des Flusses blühten bald ihre Besitzungen auf, von Fort Hunter im Osten, b's Frankfort fünfzig Meilen westwärts, in den heutigen Montgomery, Herkimer und angrenzenden Counties. Die Namen Palatine Bridge, Manheim, Oppenheim, Newkirk, German Flats deuten auf ihre Anwesenheit.

Ein mit Recht gefeierter Name unter den im Jahre 1710 eingewanderten Pfälzern, ist der des Druckers Johann Peter Zenger, des Urhebers des ersten Kampfes für die Freiheit der Presse. Er befand sich unter den in der Stadt New York zurückgelassenen Waisenkindern; er wurde dem Drucker Bradford in die Lehre gegeben, und bei ihm lernte er nicht allein das Druckerhandwerk, sondern auch die Kunst, eine Zeitung zu redigieren, denn Bradford gab 1725 die erste New Yorker Zeitung "The N. Y. Gazette" heraus. Acht Jahre später erschien Zengers ,,The New York Weekly Journal", eine Oppositionszeitung, die der Volkspartei Stimme verlieh. Beiträge der hervorragendsten Patrioten erhöhten das Ansehen der neuen Zeitung, deren beissende Satire

und kecke Wahrheitstreue der willkürlichen Regierung ein Dorn im Auge wurde. Auf Grund der Veröffentlichung zweier besonders scharfer Artikel wurde Zenger 1734 verhaftet und vor Gericht angeklagt, den Gouverneur, den unmittelbaren Stellvertreter des Königs, in verschiedenen "falschen, schändlichen und aufrührerischen Schmähschriften" angegriffen und daher Frieden und Leben der Kolonie gefährdet Man berief die besten Anzu haben. wälte der Provinz, es kam aber aus Philadelphia ein Retter, der hervorragende, schon betagte Advokat Andrew Hamilton, der mit diesem Prozess seine grossartige Laufbahn glänzend abschloss. Er verfocht das Prinzip, dass bei einer angeblichen Schmähschrift der Beweiss der Wahrheit zugelassen werden müsse, ein Prinzip, das erst 1792, mit Hinweis auf den Zenger-Prozess durch "Fox' Libel Bill" in die englische Jurisprudenz eingeführt wurde. Mit Hilfe von Hamiltons siegreicher Verteidigung begründete der Zenger-Prozess die amerikanische Pressfreiheit und wirkte segensreich auf die Gesetzgebung des Mutterlandes. Dem furchtlosen Zeitungsherausgeber, der sein Verdienst durch wörtliche Veröffentlichung der ganzen Verhandlungen noch erhöhte, gebührt die Ehre. zum ersten Male der amerikanischen Journalistik das Beispiel eines furchtlosen Verfechters der öffentlichen Meinung, eines Vorkämpfers der Freiheit und Gerechtigkeit gegeben zu haben.

Nach den üblen Erfahrungen der Pfälzer erhielt New York wenig deutsche Einwanderer, und diesem Umstand darf man zum grossen Teil das Zurückbleiben New Yorks im Vergleich mit der sich rasch entwickelnden Provinz Pennsylvanien zuschreiben. Obgleich die Häfen der Chesapeake Bay, Annapolis und Baltimore, auch Charleston in Süd-Carolina, deutsche Emigrantenschiffe empfingen, erhielt doch Philadelphia den Löwenanteil an der deutschen Einwanderung. Vor der Revolution

darf man drei Perioden unterscheiden: die erste, von 1683—1710, bedeutete den Anfang der Ansiedlungen in Pennsylvania und New York: in der zweiten Periode, 1710—27, verstärkte sich die Einwanderung; die dritte Periode, 1727—75, brachte die Einwanderung zum Höhepunkt, da jährlich fünf bis acht tausend Deutsche ankamen. Das Jahr 1727 bezeichnete den Anfang der letzten Periode, weil man damals eine amtliche Protokollierung der im Hafen Ankommenden einführte.

Als die Einwanderung anfing, sich bedeutend zu vergrössern, suchten Agenten und Schiffskapitäne ihren Vorteil daraus Anstatt zu fallen, ging der zu ziehen. Preis des Transports immer mehr in die Höhe. Die Werber, gewöhnlich "Neuländer" genannt, nahmen hüben und drüben ihre Taxen von Schiffskapitänen oder Unternehmern und dazu noch das, was sie aus den Auswanderern selbst erpressen konnten. Schlimm, wenn ein Unglücklicher das Sümmehen seiner Ersparnisse dem ehrlosen Neuländer anvertraute, er musste, mittellos angekommen, sich zu jahrelangem Dienst verkaufen lassen. Mit schweren goldenen Ketten prunkend, schmeichelten sich die Neuländer mit märchenhaften Erzählungen vom leicht erworbenen Wohlstande bei den schlichten Bauern ein, zeigten ihnen Briefe von angeblich wohlhabenden Landsleuten im goldenen Amerika und bahnten leicht auf verborgenen Wegen die Rhein- und Seereise an. Der gefährliche Neuländer wurde aus süddeutschen Ländern gesetzlich verbannt, die Verbote hinderten ihn aber nicht in seinem heimlichen Treiben. Geschäft wurde durch das sogenannte Redemptionssystem begünstigt. Diesem zufolge konnte ein unbemittelter Auswanderer, nach seiner Ankunft in Amerika, die Kosten seiner Reise abverdienen. Er wurde vom Schiffskapitän an einen Herrn verkauft, dem er sich verpflichtete, drei bis sieben Jahre zu dienen, bis alle Auslagen abbezahlt wären. Darauf ward er mit Kleidung und einer kleinen Summe Geldes entlassen und trat sofort in die Rechte eines Bürgers ein. Diese Einrichtung schien zuerst gerecht genug, sie gab dem Armen, wie dem Reichen, dieselbe Möglichkeit zur Auswanderung. Schon lange war das System in den spanischen und französischen Kolonien eingeführt worden, und seine Anwendung auf die deutsche Auswanderung seit 1728 beförderte sie ohne Zweifel sehr. Jedoch der Unfug eines Menschenhandels, die Ungerechtigkeiten und Erpressungen, worunter die Bemittelten oft noch mehr litten als die Redemptionisten, deren Transport grössere Profite möglich machte, nötigte zur Abschaffung des Systems. Viel früher entstand aber eine Gründung zur Abhilfe vieler Leiden der Einwanderer, die Deutsche Gesellschaft von Pennsylvanien, 1764, nach deren Vorbild ähnliche Institute in New York, Baltimore und Charleston folgten. Nun durfte der Einwanderer in amerikanischen Gerichten eine Klage erheben; die grössten Uebel wurden beseitigt: so das Verpacken der Einwanderer in zu kleine Räume, worin oft die Hälfte einer Schiffsladung zu Grunde ging, Kinder fast ohre Ausnahme; die Scheidung der Passagiere von ihrem Gepäck, das auf anderen Schiffen oder gar nicht nachgeschickt wurde; die Verantwortlichkeit der gesammten Passagiere für die Reisekosten der auf der Seereise Verstorbenen. Trotz aller Verbesserungen blieb doch die Reise nach heutigen Begriffen ein gefahrvolles Unternehmen; sie dauerte in den kleinen Segelschiffen monatelang, Stürmen und Seuchen musste Widerstand geleistet werden, dann lauerten auf sie Seeräuber, die ihre Gefangenen zu einem Sklaventum unter tropischer Sonne verurteilten.

Wenden wir uns nach den übrigen atlantischen Provinzen, so finden wir in fast allen einen Kern deutscher Ansiedlungen vor der Revolutionszeit. In New Jersey feiern die Nachkommen der ersten Deutschen das Jahr 1713 als den Anfang ihrer

Geschichte. Die meisten liessen sich nieder in den Grafschaften Hunterdon, Somerset. Morris und zum Teil in Sussex und Warren. Die Städtehen Newton und Lambertville bezeichnen die Grenze im Norden und im Süden, Bound Brook und der Delaware im Osten und im Westen. Es wird erzählt, dass eine Anzahl Deutsche aus Wolfenbüttel und Halberstadt, von Stürmen in die Delaware Bay getrieben, auf der Wanderschaft nach New York, ihrem Ziel; in die anmutige Gegend von Musconetcong und Passaic gekommen seien, und sich dort so wohl befunden hätten, dass sie ein deutsches Tal, German Valley, im Morris County gründeten. Ausser German Valley liegen die Ortschaften Fox Hill (Fuchs war besonders wegen seines vorzüglichen Weizers bekannt). Lebanon, New Germantown, Unionville, Flanders, Spruce Run, Schooley's Mountain, Pleasant Grove im Herzen des alten deutschen Bezirks. Jeder Ort hatte seine Lutherische oder Reformierte Kirche, zuweilen diente dasselbe Haus beiden Konfessionen. Man widmete sich dem Ackerbau und fand einen blühenden Ertrag. Von den alten Deutschen New Jerseys stammen viele wohlbekannte Familien, wie z. B. Werts, Frelinghuysen und Rockefellar (Rockefeller). John D. Rockefeller, dessen grossartige Stiftungen in der Weltgeschichte ihresgleichen suchen, dessen letzte Gabe von 32 Millionen an den General Education Board "die grösste Gabe eines Mannes in der Geschichte der Menschheit für einen wohlthätigen Zweck'' gewesen, hat kürzlich ein Denkmal anfertigen lassen zu Ehren seines Vorfahrs, Johann Peter Rockefeller, der "im Jahre 1733 aus Deutschland einwanderte und 1783 starb". Das Monument steht im Dorf Larrison's Corner, nahe bei Flemington, Hunterdon County.

Sogar in den rasch angesiedelten Yankee Kolonien finden wir Spuren von Deutschen. In *Maine* gründete 1741 Samuel Wa'do. Sohn eines pommerschen Edelmannes, der in Boston Agent eines Hamburger Hauses wurde, das Städtehen Waldoburg an der Broad Bay. Trotz strenger Winter und der Indianerkriege hielt die Kolonie stand und wurde von Zuzüglern verstärkt. Sie litt unter wiederholten Streitigkeiten wegen des Landeigentumsrechts und verlor dadurch viele Kolonisten, die nach Süd-Carolina auswanderten Andere Ansiedlungen der Deutschen in Maine befanden sich am Kennebec (Frankfort-Dresden), und am Pemaquid (Bremen).

Die Regierung von Massachusetts wurde durch die deutsche Einwanderung in Nova Scotia (Lunenburg) aufmerksam und liess im Westen der Provinz Ansiedlungen gründen, wovon Adamsdorf, Bernardsdorf und Leyden deutsche Namen tragen, deren Geschichte bis jetzt aber in Dunkel gehüllt ist.

Von ganz anderer Bedeutung waren die deutschen Ansie llungen in Maryland und Virginien. Schon im 17ten Jahrhundert hatten einzelne Deutsche Maryland aufgesucht, darunter der Tabakhändler Augustin Hermann, der bereits in Neu-Amsterdam eine bedeutende Rolle gespielt, in Maryland Cecil County gründete, Mitglied des General Assembly wurde und eine Landkarte der Provinz für Lord Baltimore zeichnete. Im 18ten Jahrhundert wurden aber die Deutschen zahlreicher, teils kamen sie in den Häfen von Annapolis und Baltimore direkt von Deutschland an, oder sie wanderten von Pennsylvanien herunter oft mit nicht unbedeutenden Mitteln versehen, womit sie in der Stadt Baltimore dem Handel und Gewerbe Vorschub leisteten. Durch ihren Beistand konnte Baltimore der früher gegründeten, mit besserem Hafen versehenen Stadt Annapolis den Vorrang streitig machen und dieselbe bald überflügeln. Drei der ersten Stadträte Baltimores waren einige der ältesten Strassen führen noch deutsche Namen, die ersten Hotelbesitzer, Brauer, Schlächter, und viele der Kaufleute waren Pennsylvanisch-Deutsche.

Revolutionskriege stellte Baltimore selbständige deutsche Kompanien, zu Ende des Jahrhunderts stifteten die Bremer Rheder in Baltimore eine Agentur, und der regelmässige Verkehr zwischen Baltimore und Europa hob den Handel der Seestadt. Im 19ten Jahrhundert vergrösserte sich der Einfluss der Deutschen auf Handel und Gewerbe, bis das deutsche Blut in der Bevölkerungszahl auf ein Drittel stieg, aber an der Geschichte des Emporblühens der Stadt einen noch grösseren Antheil sich erwarb.

Die ersten deutschen Ansiedler im westlichen Maryland waren, auf der Wanderung von Pennsylvanien nach Virginien, auf die verlockenden Ländereien am Monocacy, in den heutigen Frederick und Carroll Counties aufmerksam geworden, und liessen sich durch die äusserst günstigen Bedingungen des Charles Lord Baltimore festhalten. Die am weitesten im Westen liegenden Oerter Conogocheague und Hagerstown waren deutsche Ansiedlungen, letztere von dem tüchtigen Jonathan Häger 1762 gegründet. Dort verteidigten sie die Grenzen, und mehrere Familien, z. B. die Poes (Poh) und Prathers, genossen einen besonderen Ruhm als Indianerbekämpfer.

Nicht alle Ansiedler kamen aus Pennsyl-Johann Friedrich Amelung aus Bremen baute 1784 mit etwa 300 bis 400 Kolonisten seine am Monocacy (nahe bei Frederick) gelegene Glashütte, die von Washington in einem Briefe an Jefferson sehr gelobt wurde, und deren Produkte, feine Gläser, Schalen und Spiegel noch als grosse Schätze aufbewahrt werden. Frederick wurde 1745 von den zehn Jahre früher in Annapolis angekommenen Einwanderern gegründet; sie standen unter der Führung Thomas Schleys. Der Schullehrer Schley, wie Ulmer, wehrhafter Schullehrer in Waldoburg (Maine), Holzklo in Germantown (Virginia), Pastorius in Pennsylvania, lieferte das Beispiel eines ganzen Mannes, der neben seinem Lehramt, beim Mangel an Geistlichen Seelsorger, an Beamten Geschäftsleiter der Kolonie ward. Er wurde der Vorfahr einer bedeutenden Familie, die sich in Maryland und Georgia weit über die Grenzen eines heimatlichen Ruhmes erhob. Ein Sohn ward Hauptmann im Befreiungskrieg, ein Enkel, Wilhelm Schley, Gouverneur von Georgia und Congressmitglied, dessen Bruder Richter der Supreme Court in Georgia, während von der Maryland Linie Admiral Winfield Scott Schley als Retter der Greely Nordpolexpedition und als Sieger von Santiago sich den Dank des ganzen amerikanischen Volkes erworben hat.

Die erste deutsche Ansiedlung in Virginien hiess Germanna. Sie wurde gegründet unter den Auspizien des Gouverneurs Spotswood, der für seine Eisenschmelzerei, nordwestlich von Fredericksburg (im jetzigen Orange Co.), erfahrene deutsche Arbeiter aus Westfalen kommen liess, die ersten 1714, spätere, zum Teil aus Württemberg, 1717 und 1720. Nachdem die Eisengiesserei eingegangen, gründeten die deutschen Arbeiter mehrere Ansiedlungen, die Reformierten Germantown am Licking Run (Fauquier Co.), die Lutheraner eine Kolonie um Hebron Church beim Zusammenfluss des Conway und Robinson River (Madison Co.). Der Strom der Einwanderer floss in diesem Staate aber nicht von Osten nach Westen, sondern von Norden nach Süd-Westen, zwischen den Gebirgsketten der Blue Ridge und Allegheny Mountains. Von Pennsylvanien her zog die Wanderung über die westlichen Ansiedlungen von Maryland zum Potomac, und von dort längs des Shenandoah oder Opequon talaufwärts. Nach Braddocks Niederlage (1755) waren die westlichen Ansiedlungen Pennsylvaniens den Angriffen der übermütigen Indianer ausgesetzt, und man suchte eine geschütztere Lage, wie sie es das schöne Shenandoahtal, auf zwei Seiten von hohen Gebirgsketten gedeckt, versprach. Der allererste Ansiedler im Tal bildete aber

eine Ausnahme von der Regel des südlich gehenden Stromes. Es war Adam Müller, der, die Spuren von Gouverneur Spotswoods Entdeckungsritt verfolgend, von Osten her durch Swift Run Gap in das Shenandoahtal drang und 1726-27 nahe bei dem jetzigen Elkton sich niederliess. Bald folgte aber, 1732, Justus Heid (Joist oder Yost Hite) von York, Pa., kommend, mit seinen drei Schwiegersöhnen und mehreren Freunden, im ganzen sechzehn Familien, die sich in der Nähe vom heutigen Winchester ansiedelten. Robert Harper besetzte 1734 die Mündung des Shenandoah in den Potomac und wurde Fährmann, wie im Namen des historischen Orts "Harpers Ferry" angedeutet ist. Die Flut der Wanderung vor und nach dem Befreiungskriege drängte die deutschen Ansiedlungen bis über die Scheide des Tals, d. h. weiter als Lexington in Rockbridge Co., aber auch durch die Gebirgsschluchten hindurch nach Osten. Den nördlichen Teil des Shenandoahtals hatten die Deutschen fast ganz inne, am südlichen Abhang wohnten Deutsche unter einer weit grösseren Zahl Irländer, Schotten und Hugenotten. Im Bürgerkrieg wurde das fruchtbare Shenandoahtal der Zankapfel der beiden Heere, denn Süden sowohl als Norden erkannte den Vorteil der vollen Scheunen und der guten Verkehrsstrasse, die zwischen Washington und Richmond über Lynchburg führte.

Nord- und Süd-Carolina wurden gleichfalls früh im 18ten Jahrhundert Pflanzstätten deutscher Kolonien. Die Schweizer Graffenried und Michael brachten im Jahre 1710 ungefähr 650 Pfälzer und Schweizer nach der Mündung der Flüsse Neuse und Trent und gründeten Newbern (Neu-Bern) in Nord-Carolina. Weder der Indianerkrieg, dem im ersten Jahr der zehnte Teil der Kolonisten zum Opfer fiel, noch die späteren Wirren, hervorgerufen durch Landansprüche verschiedener Parteien, konnten die Verbreitung der Deutschen im gegenwärtigen Cra-

ven County verhindern. Die Stadt Charleston beherbergte die ersten Deutschen von Süd-Carolina, diente aber in erster Zeit nur als Station der deutschen Kolonien im Innern der Provinz, Saxe-Gotha und Orangeburg. Diese hatten schon 1737 einen daselbst ansässigen Pastor, Charleston erst 1759. Die ersten Kolonisten kamen 1735 nach dem Orangeburg Distrikt, Pastor Giessendanner folgte zwei Jahre später mit der dritten Verstärkung. Es waren arbeitsame Ackerbauer und Handwerker, die bald ihr gutes Auskommen fanden. nach Westen lag Saxe-Gotha (seit 1872 Lexington genannt), hundert englische Meilen von Charleston entfernt auf dem geraden Wege durch Orangeburg. Den Namen Saxe-Gotha hatte wahrscheinlich die Königin Anna gegeben, und das Land zur Kolonisierung der Deutschen im Süden, wie Schoharie zu ihrer Heimat im Norden, bestimmt. Dies gelobte Land im Süden wurde von tüchtigen Bauern aus den Rheingegenden, Württemberg, Baden und der Schweiz besetzt. Ihr erster Seelsorger Theus gehörte zur Reformierten Kirche. In Carolina wurde die Kolonialregierung gezwungen, zur Unterstützung der Kirchen und Schulen beizutragen, sonst drohte man nach Pennsylvanien oder einer anderen Provinz auszuwandern, wo alle Vorzüge zu finden seien. Die Ausdehnung deutscher Kolonien im Innern Süd-Carolinas lässt sich leicht ersehen aus der Verbindung (Corpus Evangelicum) von fünfzehn deutschen Kirchen im Jahre 1788. Die Artikel der Inkorporation wurden von neunzehn Predigern und Kandidaten unterzeichnet. Ausser den fünfzehn Kirchen bestand noch eine einflussreiche Gemeinde in Charleston, wo das Deutschthum sich durch die Gründung eines wohltätigen Versicherungsvereins auszeichnete, der "German Benevolent Society" (1766). Ferner entstand in Charleston das tüchtige deutsche Füsilier-Regiment, das im Befreiungskriege gute Dienste leistete. Der im Süden vielgeliebte Dichter

Timrod war der Nachkomme eines Offiziers desselben Namens in jenem Regiment.

Eine frühe aber bald eingegangene Kolonie in Süd-Carolina hiess Purysburg, in Beaufort County, gegründet 1732 von Johann Peter Pury aus Neuchatel. Bedeutend wurde dieselbe wegen ihrer Seidenzucht, sie litt aber während des Revolutionskriegs und erholte sich nicht wieder, da die Einwohner nach den höher gelegenen westlichen Teilen des Staates zogen.

Eine interessante Völkerinsel findet man im Innern Nord-Carolinas, deutsche Ansiedlungen, die um 1750 nicht etwa wie in Süd-Carolina von der Küste, sondern von Norden her, vom fernen Pennsylvanien ihre Kolonisten bekommen hatten. Auf beiden Seiten des Yadkin liessen sie sich nieder, etwas östlich von den schottisch-irischen Ansiedlungen am Catawba, aber mit der Zeit stark mit ihnen vermischt. Man holte in Pennsylvanien noch die Ernte ein, verkaufte Haus und Hof und zog mit vielem Hab und Gut und reichlicher Versorgung für den Winter, weit nach Süden, wo man um wenig Geld einen schöneren Landbesitz, als man ihn in Pennsylvanien sich hatte leisten können, ankaufte und in einigen Jahren grösseren Wohlstand errang. die Deutschen in Nord-Carolina keinen Prediger aus Pennsylvanien beziehen konnten, wandten sie sich mit Erfolg an das Consistorium von Hannover. Pastor Adolf Nussmann und Lehrer Gottfried Arndt wurden ihnen zugeschickt und erhielten lange die deutsche Sprache und Sitte aufrecht. Es wird berichtet, dass man noch in den Counties Alamance, Guilford, Davidson, Rowan, Cabarrus, Stanly, Iredell, Catawba, Lincoln im Jahrzehnt, 1820-30, das Pennsylvanische Deutsch hat reden hören.

Noch zu erwähnen ist die Ansiedlung der Vereinigten Brüder in Nord-Carolina. Sie hatten von Lord Granville 100,000 Acker angekauft, und nach mühevoller Wahl gründete Bischof Spangenberg im Forsyth County, 1753, den "Wachovia Traet". Der

Name wurde dem Lande zu Ehren Zinzendorfs, Besitzers des Wachautales in Oesterreich, gegeben. Bethabara wurde zuerst gegründet, dann Bethany 1759; 1766 fing man mit Salem an, dem Hauptsitz der "Unitas Fratrum" in Nord-Carolina. Zuerst baute man abgeschlossene Gebäude für Männer und Frauen, später aber wurde das Cölibat aufgehoben, und mehrere Kolonien kamen dazu. Im Jahre 1804 wurde die höhere Mädchenschule in Salem gegründet, welche stets die Töchter der besten Familien des Südens anzog. Salem-Winston ist bis zum heutigen Tag Hauptsitz der Vereinigten Brüder des Südens geblieben; das friedliche Leben, die schöne Ostermusik und die althergebrachten Sitten üben einen wohltuenden Einfluss auf die ganze Umgebung aus.

Auch die am weitesten südliche Provinz erhielt beim ersten Entstehen deutsche Ein-Eine Kolonisationsgesellschaft wanderer. erhielt von König George I. im Jahre 1732 eine Vollmacht, den südlichen Teil von Carolina als Georgia zu besiedeln. General Oglethorpe gründete 1733 Savannah, und schon im folgenden Jahr kamen die Salzburger nach Georgia, ein kleiner Teil jener aus dem österreichischen Erzbistum Salzburg im Jahre 1731 verstossenen Protestanten, deren trauriger Zug von Goethe in ...Hermann und Dorothea'' besungen ist. Der Mehrzahl nach fanden sie in Preussen ein Asyl, aber auch England brachte ihnen ein Willkommen entgegen. Die Londoner "Society for the Promoting of Christian Knowledge" verband sich mit der Kolonisationsgesellschaft zu Gunsten der Salzburger, und man interessierte auch Oglethorpe für sie. Man machte ihnen höchst annehmbare Bedingungen, und besonders versprach der Christliche Verein die Kosten der Auswanderer bis Rotterdam zu bezahlen und ihnen Kirchen und Pastoren zu unterhalten. Baron von Reck, ihr Führer in der Verbannung, begleitete sie, ihre Seelsorger und Ratgeber wurden Bolzius und Gronau, ersterer damals Superintendent, letzterer Lehrer am Halleschen Waisenhause. Weihnachten feierten sie in London, fuhren einige Tage später ab und kamen im März 1734 in Savannah an, wo sie mit Kanonensalven und Jubelrufen der am Strande versammelten Einwohnerschaft (darunter einige Deutsche) empfangen wurden. Die Wahl eines dauernden Aufenthalts wurde den Führern freigestellt und fiel auf eine Stelle am Savannahflussa. zwanzig Meilen von der Stadt, dreissig von dem Meere entfernt. Da nahmen sie einen Stein, nannten die Kolonie Ebenezer, den Stein der Hilfe, und sprachen: "Bis hierher hat uns der Herr geholfen." In einer zweiten Schiffsladung kamen die nötigen Zimmerleute und Handwerker, an denen es gefehlt hatte, eine dritte, 1736, brachte von Reck, der zu diesem Zwecke sich wieder nach Europa begeben. Letztere enthielt ausser achtzig Salzburgern, siebenundzwanzig Herrnhuter, unter der Führung David Nitschmanns, auch einige Engländer und Schotten. An Bord war John Wesley, Begründer des Methodismus, der auf Einladung Oglethorpes zur Bekehrung der Indianer und zur Plege der Religion in der Kolonie gekommen war. In seinem Tagebuch erscheint die Beschreibung des tiefen Eindrucks, den er im Sturm zur See von den Salzburgern erhalten. Wütende Wogen drohten jeden Augenblick das Fahrzeug zu verschlingen, doch verhielten sich die Salzburger gefasst und sangen Lieder und Psalmen zur Ehre Gottes. Sturm sich gelegt, fragte Wesley einen der schlichten Leute: "Hattet Ihr keine Furcht, und auch nicht Eure Frauen und Kinder?" "Nein," war die Antwort, "wir und unsere Frauen und Kinder fürchten uns nicht vor dem Tode." Nach der Ankunft verkehrte Wesley viel mit Nitschmann und den Herrnhutern, und zwei Jahre darauf schrieb er in sein Tagebuch: "Ich zog nach Amerika, um die Indianer zu bekehren, und fand, dass ich selbst nicht bekehrt war." Hier war auf religiösem Gebiete eine Rückwirkung Amerikas auf Europa geschehen.

Noch in einer andern Beziehung erheben sich die Salzburger über das Niveau der meisten Kolonisten, und zwar in der Sklavenfrage. Die Salzburger weigerten sich, Sklaven zu halten, als die Frage an Georgia kam. Um sich aus der üblen Lage zu retten, denn die englischen Kolonien forderten die Einführung der Schwarzen, wandten sich die Pastoren Bolzius und Gronau an die heimatliche Kirche und erhielten von ihrem Ratgeber H. S. Urlsperger in Augsburg die Mahnung nachzugeben, was sie unter Zögern und Missbilligung schliesslich taten.

Zwei Jahre nach der Gründung von Ebenezer verlegten die Salzburger wegen der ungesunden Lage des Orts ihr Städtchen acht Meilen unterhalb an den Savannah River. Neben Ackerbau, dem Haupterwerbszweig, wurde in Ebenezer wie im nahe gelegenen Purysburg Seidenzucht eingeführt und mit Erfolg betrieben. Man schickte 1751 tausend Pfund Kokons und vierundsiebzig Pfund roher Seide nach England. Die deutsche Bevölkerung Georgias wuchs zusehends und zählte schon 1741 1200 Protestanten. Eine Festung zum Schutze nach Süden, Frederica, wurde vom Gouverneur auf der St. Simons Insel gebaut, wohin neu angekommene Deutsche, aber keine Salzburger, hinzogen. Herrnhutern wurde durch die Aufforderung, an dem spanischen Krieg teilzunehmen, Georgia verleidet, und sie zogen bald alle nach Bethlehem, Pennsylvania. Städtchen Ebenezer zählte zur Zeit seiner grössten Blüte an 500 Einwohner, hatte einen regen Verkehr mit Savannah und bildete den Mittelpunkt der deutschen Ansiedlungen, die sich längs des Savannahflusses hinzogen, zwischen den Städten Savannah und Augusta, im Westen vom Ogechee River begrenzt. Die Pastoren Bolzius und

Gronau sorgten bis zu ihrem Lebensende unbestritten für das Wohl der friedsamen Gemeinden; nach ihrem Tode entstand einst ein Kirchenstreit, der vom Patriarchen Mühlenberg, 1774-75, während eines viermonatlichen Aufenthalts geschlichtet wur-Er predigte in allen fünf Kirchen, Savannah, Bethany, Jerusalem, Goshen und Zion, machte ein Inventarium des Kircheneigentums und liess einen gültigen Rechtstitel auf den Landbesitz ausschreiben. Im Revolutionskrieg wurde Ebenezer von englischen Truppen besetzt, denn die rege Teilnahme der Salzburger an der Revolution wurde ihnen verraten. Die Wahl des Salzburgers Johann Adam Treutlen zum ersten "Provincial Governor," den man zu einer Zeit mit der Macht eines Diktators der Provinz bekleidete, liefert ein treffendes Zeugnis des hohen Ansehens der deutschen Bevölkerung in Georgia.

Betrachtet man auf einer Karte die Lage der deutschen Ansiedlungen vor dem Revolutionskrieg, so sieht man, dass die Deutschen sich einen übergrossen Teil der besten Ländereien in den Staaten von New York bis nach Georgia angeeignet hatten, dass sie ferner durch ihre Ernten dem Lande eine feste unabhängige Grundlage gewährten. Die Ehre der Grenzwacht ist in der Geschichtsschreibung gewöhnlich den Iren und Schotten überlassen worden, forschen wir aber genau nach, so sind auf dem langen Gebiete der amerikanischen Grenzlinie eben so viele deutsche Kolonien festzustellen. In den Provinzen Neu-Englands war wohl das englische Element an der Grenze wie im Innern am zahlreichsten, anders aber war es in New York. standen die deutschen Ansiedler am Mohawk und am Schoharie am weitesten hinausgeschoben, und ihre fruchtbaren Felder und zahlreichen Herden waren beständig das lockende Ziel der beutesuchenden Rot-Keine Landschaft von Maine bis häute. Georgia hatte mehr zu leiden als sie, denn es gab keinen rüstigeren Feind als die Six Nations unter allen Indianerstämmen Nordamerikas. In Pennsylvanien teilten die Deutschen mit den Iren und Schotten die Mühseligkeiten der Wache. Nach Braddocks Niederlage kamen die Schrecken des Grenzkrieges bis nach den mittleren deutschen Gebieten. In Maryland gab es keine Ansiedlungen weiter westlich als die deutschen. Hagerstown und Conogocheague. In Virginien lagen die deutschen Besitzungen in den hohen westlichen Tälern des Shenandoah, Opequon, Patterson Creek, South Branch of the Potomac, New River und Great Kanawha, und nur im südwestlichen Teil Virginiens hatten sich Iren, Schotten und Hugenotten zahlreicher angesiedelt. In Nord-Carolina lagen Iren etwas weiter nach Südwesten vorgeschoben, sie gewährten aber den Deutschen am Yadkin keine Deckung; in Süd-Carolina hatten die Deutschen eine lange Grenze gegen den Stamm der Cherokees zu verteidigen, in Georgia standen sie bis nach Augusta an der Front.

# Die Kriege des XVIII. Jahrhunderts.

In den Indianerkriegen des zweiten und dritten Viertels des achtzehnten Jahrhunderts waren zwei Deutsche ihrem Adoptivlande von ungeheurem Nutzen, der Dolmetscher Conrad Weiser und der Missionar Friedrich Post. Conrad Weiser hatte unter Zustimmung seines Vaters Johann Conrad, des Führers der Pfälzer, einen Teil seiner Jugendjahre, als Liebling des Häuptlings Quagnant, unter den Mohawks verbracht, lernte viele Indianerdialekte kennen und genoss das Vertrauen der Iroquois oder Six Nations. Schon 1737 gelang es ihm, bei Onondaga (N. Y.) im Auftrage der Gouverneure von Virginien und Pennsylvanien die Häuptlinge der nördlichen (Six Nations) und südlichen (Cherokees und Catawbas) Indianerstämme zu einem Waffenstillstand zu bewegen. Im Sommer 1742 war er der Hauptvermittler zwischen den siebzig Häuptlingen der Six Nations und dem Gou-

verneur von Pennsylvanien, als man zwei schwierige Probleme vor sich hatte, nämlich die Indianer für Landraub zu entschädigen und ihren Beistand gegen die Franzosen zu gewinnen. Drei Jahre später war er wieder in Onondaga und in der weiter nördlich gelegenen Indianerhauptstadt Oswego, um die wegen Länderraub erzürnten Six Nations von einem Einfall in das Mohawktal abzuhalten. Im Auftrag des Gouverneurs von Pennsylvanien brachte er 1748 Geschenke an die Indianer des Ohiotals, kam bis nach ihrem Dorfe Logstown, westlich von Pittsburg, an der Grenze von Ohio, und veranlasste die Indianer, von einem Bunde mit den Franzosen abzustehen. Die Erfahrungen dieser Reise kamen ihm im Kriegsrat von 1754 sehr zu statten, als Deputierte von sieben amerikanischen Provinzen mit den Häuptlingen der Six Nations einen Plan berieten, zur Vertheidigung gegen die westlichen Indianer und Franzosen. Weiser hatte den Neid der Indianerstämme des Ostens und Westens kennen lernen und verstand es klug, den Stolz der Iroquois aufzustacheln.

Christian Friedrich Post sprach den Delaware Dialekt, kannte den Charakter der Indianer genau und stand bei ihnen in Ansehen. Seine Heirat mit einer Indianerin nötigte ihn, aus dem Amt eines Missionars der Herrnhuter zu treten. Desto grössere Dienste leistete er als Gesandter und Vermittler zwischen den beiden Rassen. "French and Indian War" (1756-63) ward er einst nach der Delaware-Hauptstadt Kushkushkee, nordwestlich von Fort Duquesne, gesandt und erklärte den Indianern kaltblütig, dass es in ihrem Interesse liege, sich von den Franzosen zu trennen, denn der Sieg der heranziehenden englischen Armee sei gewiss. Das Ergebnis war eine grosse Versammlung der Delawares, Mohicans und Iroquois mit den Weissen in Easton und darauf ein Friedensbeschluss, den Post beauftragt wurde, den Ohioindianern zu überbringen. Nach vielen Abenteuern gelang es ihm durchzusetzen, dass die Delawares, Shewanoes und Mingos das Kriegsbeil begruben. Dadurch wurde die Einnahme von Fort Duquesne gesichert, denn die Franzosen räumten das Fort, als sie sich von den verbündeten Indianer verlassen sahen.

In demselben Kriege wurde das Regiment "Royal Americans" gegründet und unter die Führung des Schweizers, Oberst Bouquet, gestellt. Es bestand aus vier Bataillonen, zu je tausend Mann; fünfzig der Offiziere sollten ausländische Protestanten sein, die Rekruten wurden hauptsächlich aus der deutschen Bevölkerung Pennsylvaniens ausgehoben. Die Bataillone dienten in allen Teilen der amerikanischen Provinzen aber auch ausser Landes: in Quebec, Louisburg, Havana, Martinique. Ihr schönstes Verdienst aber war die Einnahme von Fort Duquesne unter den Generälen Forbes und Bouquet, zugleich die Rettung des durch Braddocks Niederlage eingebüssten Kriegsruhms. Waren diese Feldzüge eine Vorbereitungsschule für den Befreiungskrieg, so bildete dies Regiment unter der deutschen Bevölkerung einen militärischen Kern, der selbständig und kriegserfahren antreten konnte, sobald man sich von England lossagte.

# Der Antheil am Befreiungskriege.

Beim Ausbruch des Befreiungskriegs war etwa ein Drittel der Bevölkerung auf der Seite des Königs, in New-England und Virginien war der Prozentsatz der Loyalen kleiner, aber in Georgia war das Verhältnis fast gleich und gleich. Sicher ist jedoch, dass in jedem Bezirk die deutschen Anhänger des Königs weit unter dem Prozentsatz der Tories des betreffenden Distrikts standen. Die deutschen Ansiedler gehörten nicht zu den Aristokraten, deren Glück von der Gunst der Krone abhing. Sie hatten nicht dieselbe Pflicht der Dankbarkeit, nicht den Stolz auf die Herrlichkeit der englischen Nation. Was sie waren, hatten

sie ein selbständiges Schalten und Walten. Die vielen Sekten, wie Mennoniten, Tunker u. s. w., denen ihre Religion die Waffenführung verbot, wurden deswegen keine Tories, sie brachten der patriotischen Partei oft grosse Opfer, sie öffneten ihre Speicher dem hungernden Heere. Die Herrnhuter in Nord-Carolina wurden beispielsweise durch Zahlung einer dreifachen Steuer vom Kriegsdienst enthoben. Dagegen war die Mehrzahl der Deutschen kampflustig, und viele gehörten zu den ersten Aufwieglern, darunter viele Kaufleute Philadelphias, wie der Bäcker Ludwig, der Finanzier Hillegas. der Drucker Henry Miller, dessen "Staatsbote" kräftig in die Flammen blies, ja alle evangelisch - lutherische und reformirte Kirchenräthe, wie auch die Beamten der Deutschen Gesellschaft in der Stadt Philadelphia. Unter Zustimmung des lutherischen Patriarchen Mühlenberg druckte man eine vierzig Seiten lange, vom 1. August 1775 datirte Broschüre, die man an die Deutschen von New York und Nord-Carolina schickte, zur Bekanntgabe über die politische Situation und die Nothwendigkeit der Waffenergreifung, dass man in Pennsylvanien kampfbereit stände, dass man Milizkompagnien und Jäger-Corps gegründet, die sich bereit hielten, sofort in irgend einen Landesteil zu marschieren. Im Shenandoahtal hielt die fast ganz deutsche Bevölkerung von Woodstock, unter dem Vorsitz Peter Mühlenbergs, eine Versammlung, in welcher in schriftlichen Resolutionen mit Unabhängigkeit Krieg gedroht wurde. Dieselbe fand am 16, Juni 1774 statt, nur einige Wochen später als die allererste derartige Versammlung in Fredericksburg (Va.) am 1. Juni, und zwei Jahre vor der Unabhängigkeitserklärung der gesammten Kolonien.

sie meistens ihrer fleissigen Hände Arbeit

zu verdanken, und wie alle Pioniere, liebten

Deutsche Regimenter gab es schon zu Anfang des Krieges; das erste entstand nach Beschluss des Congresses, 1776, und wurde

von fünf Kompagnien aus Pennsylvania neben vier aus Maryland gebildet. Unter Sullivans Oberbefehl machte das Regiment dessen Kriegszug gegen die Indianer mit, stiess zu Washingtons Truppen, beteiligte sich an den Schlachten von Trenton, Princeton und Brandywine und verbrachte den schlimmen Winter 1777-78 in Valley Forge. Armands Legion hiess ein anderes deutsches Regiment, das aus verschiedenen schon gedienten Kompagnien zusammengesetzt war, z. B. Schotts Dragoner und von Ottendorffs Fussvolk. Das Regiment zeichnete sich in den späteren Feldzügen aus, bei der Belagerung von Yorktown und New York. Sehr viele Deutsche waren in den Pennsylvanischen Regimentern I. bis XIII., wie man aus den im "Deutschen Pionier" gedruckten Namenslisten sehen kann. Die Leibwache George Washingtons bestand zum grossen Teil aus Deutschen, unter dem Befehl des unter Friedrich dem Grossen gedienten Preussen, Major von Heer, der seine Leute meistens aus den den Grafschaften Berks und Lancaster erhielt. Sie dienten vom Frühling 1776 bis zu Ende des Krieges. Die Gründung der Füselier-Kompagnie Charlestons und die Ernennung des Salzburgers Treutlen zum Gouverneur von Georgia sind bereits erwähnt worden. Das "Georgia Council" gab Treutlen im Jahre 1778 die Gewalt eines Diktators, und in der Ausführung seines Amtes liess er vom Salzburger, Oberst Ebert, das Fort Frederica und zwei englische Kriegsschiffe erobern.

Als typische Patrioten unter der deutschen Bevölkerung jener Zeit nennen wir einen Mann aus den gebildeten Kreisen und einen Mann aus dem Volke, Peter Mühlenberg und Christoph Ludwig, deren Schicksale an anderer Stelle in diesem Buche geschildert worden sind.

Die Ansiedler im Mohawktal und in Schoharie hatten während der Revolutionsjahre mit wenig Unterbrechungen die Greuel eines Grenzkrieges mit den Stäm-

men der Six Nations zu ertragen. Im vorhergehenden Krieg gegen die Franzosen waren sie Verbündete gewesen, nun aber war es den Engländern gelungen, die Iroquois auf ihre Seite zu locken. Die buntröckigen Soldaten der Briten und deren bestechende Geschenke schienen auf grössere Macht zu deuten. Der Vortheil der Beute, an Vieh und Getreide, konnte auch leichter unter Feindschaft mit den Ansiedlern gewonnen werden. Engländer und Tories hetzten die Indianer gegen die unglücklichen Ansiedler, die nun nicht länger auf den ausbleibenden Beistand des Congresses warten konnten, sondern sich selber helfen mussten. Unter dem Oberbefehl Nikolaus Herchheimers (Herkimer) organisierte man vier Bataillone zum Schutz von Tryon County, vertrieb alle Tories, deren Anführer Sir William Johnson, Schwager des gefürchteten Indianerhäuptlings Brant, die befreundeten Mohawks mit in seine Partei zog. Im Juni 1777 trat General Burgovne seinen Marsch nach der Provinz New York an, um dieselbe von New-England abzuschneiden. Oberst St. Leger sollte nun von Westen her die Mohawk-Ansiedlung überfallen und ihre Ernten zur Beköstigung der Burgoyneschen Armee nach Diesen Plan bringen. vereitelte aber Herchheimer mit seinen tapferen Scharen durch den Sieg bei Oriskany; neun Tage nach der Schlacht starb Herchheimer an einer in derselben erhaltenen Wunde.

Unter den vielen ausländischen Offizieren, die vom Ideal des Befreiungskrieges angezogen wurden, leistete keiner dem amerikanischen Volke grössere Dienste als Friedrich Wilhelm Freiherr von Steuben. Lafayette, zur Zeit seiner Ankunft (1777) ein Jüngling von zwanzig Jahren, mit warmem Herzen und offener Hand, erhielt glänzende Posten. Aber an wirklichen fortschrittlichen Leistungen ward der kriegserfahrene Steuben, ein Lieblingsschüler Friedrichs des Grossen, unter allen Gene-

rälen im Freiheitskriege nur von Washington und Greene übertroffen.

Als zweiter unter den deutschen Offizieren ist zu nennen Johann Kalb, der zu Hause ein sorgenfreies Leben verliess, um den amerikanischen Patrioten beizustehen. Er hatte auch im siebenjährigen Kriege gedient, hatte Amerika auf einer früheren Reise kennen lernen, war ein erfahrener Ingenieur und Topograph. In dem Kriegszug nach Süden unter General Gates wurde er über die Maryland und Delaware Truppen gestellt. In der Schlacht von Camden siegte er mit seinen Regimentern, wurde aber von dem unfähigen Gates im Stiche gelassen, setzte den Kampf bis zum Aeussersten fort und starb den Heldentod.

Andere bedeutende Namen unter den deutschen Freiheitsfreunden waren die deutschen Offiziere Weedon (Wieden), Weissenfels, Ziegler, Lutterloh, Schott, Kalteisen. Bei den französischen Truppen unter Rochambeau standen einige deutsche Regimenter und deutsche Offiziere, z. B. das Garderegiment Zweibrücken unter dem Befehl des Prinzen Christian von Zweibrücken; Prinz Wilhelm von Zweibrücken war Oberst-Leutnant, Freiherr Eberhard v. Esebeck Major, Graf Haake Hauptmann. Unter den Reitern des Herzogs von Lauzun befanden sich viele Deutsche. Reiter, Wiedens 1200 Milizsoldaten und Armands Legion schlugen General Tarleton in dem einzigen Ausfall, der in der Belagerung Yorktowns versucht wurde, zurück. Das Regiment Zweibrücken hatte die Ehre, eines der beiden Forts zu erstürmen; Prinz Wilhelm ward im Angriff verwundet, Hauptmann Heinrich Kalb, Neffe des in der Schlacht von Camden gefallenen Johann Kalb, war der erste im feindlichen Fort, dessen Einnahme den Untergang Yorktowns besiegelte.

Die verhassten, übel verleumdeten Hessen, mit ihren tüchtigen Offizieren Riedesel, Heister, Knyphausen u. a. m. bewährten sich als tapfere Soldaten in der Schlacht, in der Gefangenschaft als vortreffliche Menschen. Ungefähr fünf bis sechs tausend (aus 30,000) mögen nach der Revolution sich in Amerika angesiedelt haben. Die meisten zerstreuten sich in den deutschen Ansiedlungen, denn an andern Orten sah man sie doch immer noch mit Argwohn an

# Die Eroberung und Besiedelung des Westens.

Das Vordringen in den Westen jenseits der Alleghanygebirge ging nicht, wie man wohl erwartet hätte, zuerst vom Ohiotal, sondern vom Südwesten aus, d. h. von Kentucky und Tennessee. Hauptursache war die Feindschaft der an den Nebenflüssen des Ohio ansässigen Indianerstämme, die sich mit ihren Erbfeinden, den Six Nations, oft in blutigen Kriegen gemessen hatten und nun den Weissen jeden Zoll breit Landes streitig machten. Dagegen lag das Tal des Cumberland und Tennessee zwischen den feindlichen Indianerstämmen des Nordens und Südens; beide benutzten dasselbe zu ihren Jagdzügen, wagten aber nicht es in Besitz zu nehmen. Da kam ein dritter Menschenstamm und raubte ihnen das Paradies der Jäger, Kentucky, "das dunkle, blutige Gebiet". Schon lange standen die Weissen an den Toren des Südwestens, an den Quellen des Tennessee und Grossen Kanawha, machten schon vor dem Freiheitskrieg Streifzüge, ja legten sogar Ansiedlungen an, wie Harrodsburg 1774, Boonesboro 1775, im bestrittenen Jagdrevier. Als aber der Krieg mit der englischen Krone nicht mehr die Kräfte der Kolonisten in Anspruch nahm, strömte es unaufhörlich aus Virginia und Carolina gen Westen zu.

Die ersten Pioniere, die es am besten mit Indianern und der Wildnis aufzunehmen verstanden, waren durchschnittlich Eingeborne, darunter waren aber von deutscher Abkunft ebenso viele wie Abkömmlinge anderer Nationen. Michael Stoner (Steiner), Vorfahr der Kentucky Stoners, war der Begleiter Boones auf dessen frühesten Streifzügen und hatte mit Harrod vor Boone das Wild am Cumberland gejagt. Kasper Mansker (Mansko), ebenfalls von deutscher Abkunft, Oberst der Miliz, war einer der bedeutendsten Indianerbekämpfer in Tennessee, dessen Flinte "Nancy" die Indianer wie ein Gespenst des Todes heim-Alle Indianerjäger des ganzen suchte. Landes übertraf aber Ludwig Wetzel, der Hotspur des Ohiotals. Wenn auch nicht einige vierzehn vor dem Frühstück, so tötete er doch über dreissig Indianer mit eigener Hand, mehr als von den beiden Armeen von Braddock und St. Clair zu Fall gebracht wurden. Ludwig Wetzels Vater war in der Pfalz geboren und wurde in der Gegend vom heutigen Wheeling meuchlings von den Indianern ermordet, darauf tat der Knabe einen Racheschwur, den er mit entsetzlicher Treue ausführte. Er liess sich durch keinen Friedensschluss in seiner Indianerhetze stören, geriet deswegen mit der Regierung wiederholt in Konflikt, verlor aber darum doch nicht das Wohlwollen der rauhen Pioniere, deren Herzen er auch bei seinem späteren Aufenthalt in Natchez und Texas vollkommen für sich gewann.

Im allgemeinen gehörten aber die Deutschen und deren Nachkommen zur Klasse der dauerhaften Ansiedler, die das bessere Land besetzten, bebauten und festhielten. In zeitgenössischen Urteilen wird dieser Charakterzug betont, so sagt z. B. der Staatssekretär von Kentucky, Toulmin. dass unter je zwölf Familien neun Deutsche, sieben Schottische und vier Irische gediehen, während die übrigen zu Grunde gingen. Aus den Nachforschungen Rattermanns geht hervor, dass wenigstens zwei Drittel der wegen seines Ackerbaus und seiner Viehzucht berühmten "Blue Grass

Region" von Kentucky früh von deutschen Ansiedlern besetzt wurden, besonders der mittlere und westliche Teil. Darunter waren viele pensionierte Soldaten der deutschen Regimenter im Revolutionskrieg, denen anstatt Zahlung vom Congress Landschenkungen bewilligt wurden. Berichte von reisenden lutherischen Missionären an die Synode von Nord-Carolinas (1803) beweisen, dass die Deutschen Nord-Carolinas sich viel auf die Wanderschaft nach Kentucky und Tennessee begaben und sehr früh dort angesiedelt waren.

Die ersten sich dauernd niederlassenden Weissen im Staate Ohio waren die Missionäre der Herrnhuter, Post, Zeisberger, Heckewelder und Ettwein. Post hatte es schon 1761 versucht, eine Mission in Stark County zu gründen, wurde durch Pontiacs Krieg vertrieben, kam 1767 aber wieder zurück. David Zeisberger und dessen Anhänger gründeten vier Städte am oberen Muskingum (Coshocton Co.), Schönbrunn, Gnadenhütten, Lichtenau und Salem, Diese Missionen für christliche Indianer gediehen vortrefflich, zu Ende 1775 zählten die Gemeinden 414 Seelen, Ackerbau und Gewerbe blühten, eine Fibel und ein Lesebuch wurden in der Delaware-Sprache für sie angefertigt, das Experiment der kulturellen und christlichen Erziehung der Indianer war den Missionären gelungen. Da brachte ihnen der Revolutionskrieg Unfrieden und Verderben. Die westlichen Indianer hatten mit den Six Nations gegen die Kolonisten Partei genommen, und die friedlichen Indianer waren zwischen zwei argwöhnischen feindlichen Mächten eingekeilt. Gebot der Six Nations eintraf, die friedlichen Indianer tot oder lebendig von ihren Besitzungen fortzuschaffen, waren die raublustigen Wyandots bereit, den Befehl auszuführen, und brachten die Hilflosen in das nördliche Ohio an den Sandusky Fluss. Da sie dort grosse Not litten, wurde einem Teil, etwa 150, erlaubt, im Februar 1782 einen Zug nach der Heimat am Muskingum

zu machen, um Getreide und Lebensmittel einauholen. Aber als sie schon ihre Säcke zur Abfahrt gepackt hatten, um vom Muskingum wieder nach dem Sandusky zu wandern, wurden die christlichen Indianer von einer rohen Horde Hinterwäldler überfallen und mit Frau und Kind erschlagen und skalpiert. Diese Metzelei, ein ewiger Schandfleck in der Geschichte der Eroberung des Westens, fand keine Billigung unter den angeseheneren Pionieren, verursachte aber auch keine allgemeine Entrüstung, denn den meisten erschien in dieser furchtbaren Epoche des Vernichtungskriegs Indianer gleichbedeutend mit Teufel.

Der Sieg blieb lange auf Seiten der Rothäute. Die Expeditionen der Generäle Harmar und St. Clair erlitten entsetzliche Niederlagen und ermutigten die Indianer zu noch häufigeren Ausschreitungen. Endlich zwang der Feldzug des tapferen, umsichtigen General Wayne im Jahre 1794 den Indianern den Frieden ab, und das Innere Ohios ward eröffnet. Vorher hatte man nur gewagt, an den Flussmündungen tastend Fuss zu fassen, so wurde Marietta 1788 an der Mündung des Muskingum und Losantiville (aus L für Licking, os Mündung und anti gegenüber) 1789 der Mündung des Licking gegenüber gegründet. Mit Losantiville stritten Columbia und Cleves, alle drei am nördlichen Ufer des Ohio gelegen und ungefähr zur selben Zeit gegründet, um die Herrschaft des Miamitals, bis der Bau des Fort Washington bei Losantiville zu dessen Gunsten entschied, aber der Name wurde, 1790, in Cincinnati umgetauft. Columbia liegt in den Grenzen des heutigen Cincinnati, zählte schon 1792 nach Heckewelders Tagebuch 1100 Einwohner und wurde von Major Stites (Steiz), einem Deutschen, gegründet. Der im Freiheitskrieg schon verdiente David Ziegler (geb. in Heidelberg 1748) wurde 1802 zum ersten Bürgermeister von Cincinnati erwählt, aus Dankbarkeit für seine Vertheidigung des Ohiotals gegen die übermütigen Indianerhorden nach St. Clairs Niederlage; er wurde im folgenden Jahr einstimmig wiedererwählt. Ein anderer Deutscher, im Elsass gebürtig, wirkte bahnbrechend in den früheren Jahren Cincinnatis, der geniale Kaufmann Martin Baum, der mit General Wayne nach Ohio gekommen und darauf sich in Cincinnati niederliess. Sein "general store" bildete den Anfang eines Vermögens, das er zu Unternehmungen grossen Stiles anwandte, (1810) zum Bau der ersten Eisengiesserei des Westens, zu einer Zuckerfabrik, zu Webereien und Dampfmühlen, zur Gründung einer Bank. Er führte zum ersten Male Segelschiffe im Flussverkehr ein und veranstaltete regelmässige Fahrten zwischen Cincinnati und New Orleans. Er wurde 1807 und 1812 zum Bürgermeister erwählt und war Mitbegründer einiger Musik- und Kunstvereine Cincinnatis. Er war einer der ersten Landbesitzer von Toledo (Port Lawrence), das er als Endpunkt einer Verkehrslinie zwischen Cincinnati und den grossen Seen, durch das Miamital befürwortete. Diesen Plan auszuführen, gelang in späteren Jahren den Fabrikbesitzern Gross und Dietrich, die auf eigene Kosten die Dayton und Michigan Eisenbahn von Dayton nach Toledo bauten, eine Strecke von 143 Meilen, mit einem Kostenaufwand von drei Millionen Dollars.

Am kleinen Miami befand sich eine interessante Kolonie, "Little Germany", deren Gründer, Christian Waldschmidt, die erste Papiermühle westlich von Virginien aufsetzte. Am grossen Miami gab es seit General Waynes Heerfahrt die Städte Dayton, 1795, und Germantown, 1814; letzteres machte bald Dayton den Rang streitig, der Canal von Dayton nach Cincinnati (1828) gab aber Dayton den Vorrang. Am oberen Muskingum gründete der Pennsylvanisch-Deutsche Ebenezer Zane (Zahn) das Städtchen Zanesville; er bahnte zwischen Wheeling über Chillicothe rach

Maysville (Kentucky) einen Weg, breit genug für Pack-Pferde, über den die Post zum ersten Mal 1797 getragen wurde. Die eigentlichen pennsylvanisch - deutschen Counties in Ohio sind: Stark, Tuscarawas, Wayne, Holmes und zum Teil Richland. Sie liegen südlich vom Western Reserve, meistens von Neu-Engländern angesiedelt, die lieber Viehzucht (daher der Name Käsedistrikt), die Deutschen mit Vorliebe Getreidebau zum Haupterwerbszweig machten. Die Städte Canton, Massillon, Alliance, Minerva wurden von Deutschen begründet, wie auch eine Reihe anderer mit deutschen oder von den Sekten herrührenden biblischen Namen. Aus den Reisebeschreibungen des Methodistenpredigers Heinrich Böhm (1808) oder des Romanschreibers Charles Sealsfield (1825-6) erkennt man, wie zahlreich zu ihrer Zeit die Deutschen im Ohiotal gewesen sein müssen. Bischof Asbury, der den deutschredenden Böhm als Reisebegleiter mitführte, erzählte, Böhm habe bei seinen Predigten einen grösseren Zulauf als er, weil jener deutsch predige.

Obgleich das Illinoisgebiet schon seit Jahrzehnten (1778—1779) eröffnet worden, durch den ruhmvollen Zug des Eroberers Clark, mit seinen deutschen Adjutanten Bowman und Helm, nach Kaskaskia und Vincennes, so entwickelten sich Indiana und Illinois doch nur langsam, wenig im Innern, höchstens längs des Ohio. Den Nordwesten verkannte man; nach dem Mississippi, der grossen Verkehrsader, steuerte man zu. Der sehnliche Wunsch der westlichen Pioniere im achtzehnten Jahrhundert, die Eröffnung des Mississippi, wurde 1803 mit dem Kauf des Louisianagebietes erfüllt. St. Louis und New Orleans wurden zuerst das Ziel, dann der Ausgangspunkt der Eroberer des Westens.

Erst um 1830 fingen die Deutschen an in grösserer Anzahl in New Orleans zu landen, sie hielten sich aber gewöhnlich wegen des Fiebers und der Sklaverei nicht länger auf. In den Hafenstädten blieben aber immer Einwanderer hängen, so zählte New Orleans im Jahre 1840 an 10,000 Deutsche. Da sie unbemittelt waren und in der Fieberzeit sich nicht entfernen konnten, füllten sie haufenweise die nassen Gräber der Stadt. Dennoch gewöhnten sich wieder andere an das Klima, besiedelten das Gebiet des Red River, oder zogen nach den Städten Alexandria, Natchitoches Bei Little Rock, Arkansas, Shreveport. siedelten sich Deutsche an, unter der Führung ihres Pastors Klingerhöffer, des Freunds und Gastwirts von Friedrich Gerstäcker, dessen "Regulatoren in Arkansas", "Flusspiraten am Mississippi", "Nach Amerika'', "Streif- und Jagdzüge'' dort und am untern Mississippi nach der Natur gezeichnet wurden.

Meistens zogen aber die Deutschen stromaufwärts, erreichten St. Louis, und von dort aus besetzten sie beide Ufer des Missouri. Epoche machte die Reise Gottfried Dudens im Jahre 1824, der sich am Missouri in Warren County eine Farm kaufte und sie bebauen liess. Inzwischen verfasste er eine romantische Beschreibung seiner Reise und zollte der Missouri-Gegend besonderes Lob, das bei der grossen Verbreitung des Buches eine bedeutende Auswanderung nach Missouri zur Folge hatte. Duden kehrte zurück, aber seine Farm wurde der Mittelpunkt deutscher Ansiedler aus allerlei Gesellschaftsklassen. Besonders viele Gebildete waren unter ihnen, weswegen man der Ansiedlung den Namen "Latin Settlement" schenkte. Viele der "lateinischen Farmer'' setzten aber ihr Geld zu, während der an Arbeit gewöhnte Bauer sein gutes Auskommen hatte.

Die Idee einer konzentrierten Einwanderung in das Mississippital entstand in dem Bunde der Freunde Paul Follenius und Friedrich Münch. Die beiden Idealisten nahmen im Vaterlande das Scheitern aller Freiheitsideen wahr, konnten sich aber

lange nicht zur "fahnentfüchtigen" Auswanderung entscheiden, bis ihnen die polizeiliche Macht unerträglich wurde. Sie fanden ihre Rettung in dem Plan, ein neues freies Deutschland auf amerikanischem Boden zu gründen, wenn möglich einen abgesonderten Staat zu bilden, der jährlich einen Zuzug neuer Einwanderer bekommen sollte. So entstand die "Giessener Gesellschaft", "um deutschem Volksleben eine würdige Heimstätte zu ver-Im Jahre 1834 ankommend schaffen". wurde sogleich das erste Ziel der Reise, der Staat Arkansas, aufgegeben, man zog weiter nach St. Louis und verteilte sich dort. Viele wandten sich rechts nach Illinois, andere folgten Follenius und Münch nach Dudens idyllischem Heim am Missouri. Nun wurde erst recht Warren County das Zentrum einer wachsenden deutschen Bevölkerung, die sich über die Counties St. Charles, Franklin und Gasconade erstreckte und bald auch die jetzigen Counties St. Louis, Lincoln, Montgomery, Osage und Cole besiedelte. In allen Städten von St. Louis bis Jefferson City, ja noch weiter, bis Kansas City, längs des Missouri, ist die Hälfte der Bevölkerung deutsch. Mächtig zog St. Louis die deutschen Einwanderer an, wurde für den Westen, was einst Philadelphia für den Osten, der Ausgangspunkt der deutschen Stämme. St. Louis war zur Zeit viermal so gross als Chicago, hatte zwei täglich erscheinende deutsche Zeitungen (1845), hatte das Monopol der Schiffahrt auf dem Mississippi, beförderte die Einwanderung nach Illinois, Iowa und dem bald mit Riesenkräften emporwachsenden Nordwesten.

St. Louis gegenüber auf der Illinoisseite lag die unvergessliche Kolonie Belleville, Ill., Mittelpunkt der starken deutschen Bevölkerung von St. Clair County. Viele Burschenschafter und spätere Achtundvierziger fanden sich dort zusammen, die Engelmanns, Dr. Bunsen, Theodor Hilgard, Georg Neuhoff; Gustav Körner und Fried-

rich Hecker, die sich auf der Universität im Duell gegenüber gestanden, reichten sich hier die Hand: deutsches Volksleben hatte eine würdige Heimstätte gefunden. wenn auch die Idee eines abgesonderten Staates niemals verwirklicht wurde. Die Deutschen Bellevilles griffen auch in das politische Leben des Staates ein (z. B. wurde Gustav Körner 1852 zum Vice-Gouverneur von Illinois erwählt), wie auch ihre Brüder am Missouri, denen man die Rettung des Staates für die Unionspartei (1861) zuerkennen darf.

Der Nordwesten wurde erst durch den Indianerkrieg von 1832, genannt Black Hawk War, für amerikanische Ansiedler Man war nie auf das schöne entdeckt. Klima, den vorzüglichen Boden und den Reichtum an Mineralien aufmerksam geworden. Im Jahre 1830 war beispielsweise die Bevölkerungszahl von Wisconsin 3635; 1840 war sie 30,945: 1850, 305,391; 1860, 775,881. In jedem folgenden Jahrzehnt kam ein Zuwachs hinzu von etwa 300,000, bis der Zensus von 1900 als Gesammtzahl 2,069,042 und für das deutsche Blut 709,969 angab. Ein ähnliches Wachstum erfuhren auch die Staaten Illinois, Michigan und Iowa, wurden aber noch von Minnesota übertroffen. Zu dieser neuen Bevölkerung lieferte Deutschland von allen europäischen Ländern die grössten Massen, die in diesem der Heimat ähnlichen Gebiet vortrefflich gediehen.

Der deutscheste Staat im Bunde bleibt Wisconsin, mit seinen 34.4% deutschen Bluts; auf die anderen Ausländer kommen zusammen ein zweites Drittel, das übrige Drittel gehört den Eingeborenen. Für die starke deutsche Bevölkerung herrschen besondere Ursachen. Erstens hatte man einst wie mit Missouri, den Plan, einen deutschen Staat zu gründen, daher schon früh ein Hervorheben der unbestreitbaren Vorzüge Wisconsins. Noch anziehender wirkten die günstigen Erfahrungen der ersten Ansied-

ler mit dem gesunden Klima, dem guten Boden, der die bekannten Produkte Weizen, Hafer und Roggen hervorbrachte. Die Verfassung des 1848 eingetretenen Staates gewährte dem Ausländer schon nach einem Jahre die Bürgerrechte; es herrschten keine Schuldenlasten, deren Abbezahlung ihm durch Steuern abgenötigt wurde; man gab dem Einwanderer ein Grundstück zu höchst billigem Preise (\$1.25 pro Acker) und verkaufte sogar gutes Land auf Kredit. Aeusserst wirkungsvoll war, von 1852 an, die Ernennung eines Einwanderungskommissärs, der geschäftsmässig Korrespondenzen führte, in deutschen Zeitungen und weit verbreiteten Broschüren die Schönheit Wisconsins und dessen günstige Bedingungen für Einwanderer recht anschaulich darstellte. Von seinem Bureau in der Stadt New York aus, konnte er den Einwanderern in mancher Weise behilflich sein, sogar Gelder in Empfang nehmen und an ihren Bestimmungsort schicken. In manchen Jahren hatte Wisconsin, anstatt eines Kommissärs ein Bureau, sogar einst einen Agenten in Quebec. Die Ehrlichkeit und Hilfsbereitschaft der Kommissäre waren in ganz Deutschland bekannt. In Wisconsin siedelten sich die Deutschen besonders in den östlichen und nördlich-mittleren Counties an, d. h. in den dicht bewaldeten Teilen des Staates. Obgleich der Anfang schwerer war als auf der Prairie, so wusste doch der deutsche Bauer, dass die besten Hölzer auf dem fettesten Boden wachsen, und er zog den langsamen, sichern Gewinn dem raschen, ungewissen vor. Nach Jahren musste mancher schuldenbeladene Eingeborene den kleineren freien deutschen Bauer wegen seiner Klugheit beneiden und bewundern.

Aber nicht allein im Ackerbau tat sich der Deutsche hervor, sondern auch in der Industrie, im Handel und Verkehr auf den grossen Binnenseen. Das rasche Emporblühen *Milwaukee*s und der Metropole des Westens, *Chicago*, ruht auf einer sicheren

Grundlage, die deutscher Fleiss und deutscher Unternehmungsgeist zum grossen Teil geschaffen.

Im fernen Südwesten, im Staate Texas, hatte eine deutsche Einwanderung begonnen, die sich an der Kultur des Bodens und am texanischen Befreiungskrieg gegen Mexico beteiligt hatte. Nun entstand, anfangs der vierziger Jahre, zum dritten Male der Plan, einen deutschen Staat zu gründen, und zwar wählte man in diesem Falle ein Gebiet, das ausserhalb der Grenzen der Vereinigten Staaten lag. In England sah man nicht ungern, dass das Ziel des "Mainzer Adelsvereins" Texas werden sollte. Es war nur Gewinn dabei, wenn eine fremde Macht der Ausbreitung der amerikanischen Republik ein Hemmnis in den Weg setzte. Graf von Castell, Adjutant des Herzogs von Nassau, entwickelte einen Plan, nach dem die Auswanderung aus Hessen und den Nachbarländern auf Texas konzentriert werden sollte. Eine Anzahl Fürsten Mitteldeutschlands zahlten als Mitglieder ihre Beiträge in die Kasse der Kompagnie. Man schickte 1842 Kundschafter hinüber, erhielt günstige Nachrichten und kaufte am San Saba River eine grosse, aber nicht gut gewählte Strecke Landes. Im Mai 1844 schiffte sich Prinz Carl von Solms-Braunfels nach Texas ein, und 150 Familien in drei Schiffen folgten ihm nach. Im Dezember kamen sie in Lavaca Bay (Indianola) an, wurden in Karren, mit Ochsen bespannt, durch die Sümpfe ins Innere transportiert, kamen im März 1845 an den Comal River, wo Solms auf einem neu-erkauften Landstück eine Stadt gründete, das ihm zu Ehren genannte Neu-Braunfels. zweite Gruppe Einwanderer kam hinzu, da aber die Kasse erschöpft war, liess der General-Kommissär Solms-Braunfels die Kolonie im Stich und kehrte nach Europa zu-Der 1845 angekommene von Meusebach wurde nun auf den schwierigen Posten gestellt, wirtschaftete klug mit den übrigen Besitztümern und gründete das neunzig

Meilen entfernte Friedrichsburg. Da erhielt er plötzlich die Nachricht, dass einige tausend neuer Einwanderer vor Galveston ständen. Als er dort angekommen, fand er, dass der Adelsverein keinen Dollar Geldes mit herübergeschickt hatte, dass sogar die der Kompagnie anvertrauten Gelder der Auswanderer ausgeblieben waren. Durch solche Nachlässigkeit wurden sogar die Bemittelten allen Entbehrungen ausgesetzt. Meusebach borgte mit Mühe etwas Geld in New Orleans, brachte die Menschenmassen nach und nach von Galveston bis nach Indian Point, von wo aus sie ins Innere transportiert werden sollten. Fünfzig wurden vorausgeschickt, um einen Aufenthaltsort zu bereiten, die übrigen wurden unter schlecht geschützten Schuppen und Hütten, von ihrem Gepäck eingeengt, untergebracht und den Fiebern, Mosquitoschwärmen und Unbilden des tropischen Klimas ausgesetzt. Einige hundert, die Hoffnung jemals nach Neu-Braunfels zu kommen aufgebend, bildeten eine Voluntär-Kompagnie und zogen mit der Armee der Vereinigten Staaten in den mexikanischen Krieg. Derselbe hatte alle Transportmittel in Anspruch genommen und vergrösserte noch die Beschwerden der Einwanderer, die, als sie sich doch schliesslich aufmachen durften, den ganzen Weg mit Leichen ihrer Angehörigen und Trümmern ihrer Habseligkeiten bedeckten. gleich die schlimmen Erfahrungen der Einwanderer und der Eingang des Adelvereins den Plan einer Einwanderung grossen Stils vereiteln konnten. so hörte doch die deutsche derung nach Texas in folgenden Jahren keineswegs auf. Nach 1848 wurde das Dreieck zwischen Seguim, New-Braunfels und San Antonio fast ausschliesslich von Deutschen besetzt, erhielt wie in andern deutschen Distrikten das Aussehen eines Gartenlandes, während die Bevölkerung den Ruf eines schönen Ordnungssinns und einer musterhaften Ehrfurcht vor dem Gesetze sich erwarb. Die grösseren Städte in

Texas, Galveston, Austin, Houston, San Antonio, Dallas, haben eine zahlreiche deutsche Bevölkerung, deren Einfluss stets fühlbar gewesen. In den Kongressmitgliedern Gustav Schleicher und Eduard Degener hatten die Deutschen in Texas anerkannt tüchtige politische Führer. Letzterer war 1809 in Braunschweig als Sohn eines Bankiers geboren, liess sich in Texas im Jahre 1850 nieder, war ein Freund des Nordens, verlor zwei Söhne, die sich der Unionsarmee anschliessen wollten, aber mit ihren Freunden eingeholt wurden und im Kampfe mit den Konfoederirten fielen, musste selbst längere Zeit im Gefängniss zubringen, ehe er gegen Bürgschaft entlassen wurde. Er war bereits 1860 Mitglied des Kongresses.

Im fernen Westen finden wir in frühester Zeit die Spuren von hervorragenden Vertretern des deutschen Elements. John Jakob Astor, der deutsche Grosshändler New Yorks, gründete 1811 Astoria in Oregon, zur Ausführung eines genialen Planes, das Monopol des Pelzhandels im Nordwesten den Engländern zu entreissen. Freund Washington Irving hat in seinem Buch "Astoria" das grossartige Unternehmen geschildert, das leider durch den Krieg mit England zu Grunde gehen musste. Kein Unternehmer leistete mehr, um die Eröffnung der Territorien Montana. Dakota und Washington herbeizuführen, als Henry Villard, Gründer und Präsident der Nördlichen Pacific-Eisenbahn. Er war 1835 in Speyer geboren, kam 1853 nach Amerika und änderte seinen Namen Hilgard in Villard. Er starb 1900. Der Deutschamerikaner Henry L. Yesler (geboren zu Leitersburg, Md.,) war der Gründer der Stadt Seattle; er eröffnete deren Holzhandel, auf dem der Wohlstand des Ortes ruht.

In Californien finden wir als einen der bedeutendsten Pioniere in der Geschichte des Staates den Badenser Johann Sutter. Er war im Jahre 1803 in Kadern, Baden, geboren und 1834 nach Amerika gekommen.

Als noch Californien unter mexikanischer Herrschaft stand, war er als Gouverneur der nördlichen Provinzen im Sacramentotal ansässig, in seinem reuen Helvetia. California amerikanisch wurde, ernannte man ihn zum Alkalden. Dem reichsten Mann in Californien ward aber das Glück zu hold, es wurde nämlich auf seinem Lande zuerst das Gold entdeckt, das Californiens Reichtum begründete. Die Nachricht konnte nicht verheimlicht werden, eine Horde Goldsucher überfiel seine Güter, verwüstete seine Ernten und schlachtete seine Herden. Sogar der Besitz seines Landes wurde ihm streitig gemacht, und wiederholte Klagen konnten ihm keinen erheblichen Ersatz bringen. Dass er in hohem Ansehen im Staate stand und Ehrenposten erhielt, mochte ihm wohl einige Genugtuung verschaffen. Im Jahre 1873 liess er sich in Lititz, Pennsylvanien, nieder, wo er sieben Jahre später arm gestorben ist.

## Die Einwanderung des XIX. Jahrhunderts

Die Einwanderung zwischen den Jahren 1790-1820 dürfte verschwindend klein gewesen sein. Um 1820 wurde sie aber stark genug, um Aufsehen zu erregen, und man fing an, Statistiken zu führen, zwar nur an den Hauptlandungsorten. In jenem Jahre kamen 968 Deutsche in den Häfen der Vereinigten Staaten an, eine kleine Zahl im Vergleich mit den grossen Einwanderungsziffern des 18ten Jahrhunderts. Eine Steigerung erfolgte 1831-40, 10,000 kamen in dem Jahre 1832 an, 29,000 im Jahre 1840, im ganzen Jahrzehnt 152,000. In Deutschland herrschte zur Zeit eine Uebervölkerung in den ackerbautreibenden Gebieten, der kleine Handwerker wurde durch das Emporkommen der Fabriken ruiniert; dagegen war in Amerika Arbeiternot, und billiges Land war im weiten Westen zu haben, der nun durch den Bau des Erie-Kanals viel näher gerückt war; im Südwesten konnte der Bemittelte mit Baumwollenzucht sich raschen Reichtum verschaffen.

Wieder kam eine Steigerung in den beiden folgenden Jahrzehnten, 1840-60, besonders in den Jahren 1846-54, als die deutsche Einwanderung alle andern überstieg. sogar die irische. Von 57,500 stieg die Zahl bis 215,009, die Zahl der deutschen Einwanderer im Jahre 1854. In den drei Jahren 1852-54 kamen über 500.000 Deutsche nach Amerika, dann fiel die Einwanderung ab, bis nach dem Bürgerkrieg. In Deutschland war es die Epoche der Revolution von 1848, die manchen Sohn der Freiheit nach Amerika brachte. kamen Arbeitslosigkeit und Missernten, sodass die Auswanderung sogar von den Fürsten begünstigt wurde. Zu gleicher Zeit eröffneten die Eisenbahnen in Amerika grössere Gebiete des Westens, Gold lockte nach Californien, Grundbesitz die Einsichtsvolleren. Nach dem Bürgerkrieg kam wieder eine Hochfluth deutscher Einwanderung. Von 1866 an bis 1873 war der Durchschnitt etwa 130,000 jährlich. Mit dem finanziellen Krach von 1873 fiel die Einwanderung bis zur Hälfte ab, hatte sich um 1879 wieder erholt und erreichte im Jahre 1882 den Höhepunkt mit 250,630 deutschen Einwanderern, eine nie wieder erreichte Zahl. Bis 1885 dauerte die starke Einwanderung, dann fiel sie ab, erhöhte sich wieder 1891-92, mit 244,000 in den beiden Jahren, erreichte dann bald den niedersten Stand, 17,111 im Jahre 1898, und ist seitdem wenig gestiegen, z. B. 28,304 im Jahre 1902. Deutschlands grossartige industrielle Entwickelung, die wohltätigen Versicherungsgesetze zum Besten der arbeitenden Klasse, die Kolonien in Afrika, vertreiben dem Deutschen die Lust zum Auswandern nach Amerika. In Amerika besteht nicht mehr die Lockung billigen Grundbesitzes, und auf dem Arbeitsmarkt herrscht die Konkurrenz der tieferstehenden Slaven und Südeuropäer, die dem Deutschen wohl nicht den Broterwerb unmöglich macht, aber doch sehr erschwert.

In den Kriegen des neunzehnten Jahrhunderts beteiligten sich die Deutschen in demselben Masse wie im Revolutionskriege. Im Krieg gegen England zog General Stricker 1814 bei North Point gegen General Ross, General Armistead (von den Virginier-Deutschen abstammend) hielt Fort McHenry gegen die britische Flotte während des Angriffs auf Baltimore. Im Norden zeichnete sich General Walbach am St. Lawrence aus. In diesem Krieg wie in folgenden waren es jedesmal deutsche Kompagnien, die unter den neuentstehenden Regimentern zuerst gebildet wurden. Im

ernannt. Nach der Rückkehr ward Quitman (1850-51) zum Gouverneur von Mississippi erwählt.

Die Verdienste der Deutschen im Erhalten der Union sind unberechenbar. Die deutschen Turner mit dem Schwarzen Jäger-Korps retteten das Arsenal in St. Louis, lösten Camp Jackson auf und vereitelten durch ihr energisches Vorgehen den Plan, den Staat Missouri den Konföderierten zuzuführen. Zweihunderttausend in Deutschland Geborene waren im Bürgerkrieg unter den Soldaten der nördlichen Armee, rechnet man aber die Nachkommen



INDIANER BEIM ANGRIFF AUF WEISSE ANSIEDLER IM NORDWESTEN

Mexikanischen Krieg wurden Heintzelmann, Kautz, Kemper, Quitman ehrenvolle Namen. Sohn eines lutherischen Pastors in Schoharie, N. Y., wanderte Gen. A. Quitman nach dem vielversprechenden Südwesten, spielte eine hervorragende Rolle in der Politik, im Pflanzerleben und in den abenteuerlichen Unternehmungen seiner Zeit. Im mexikanischen Krieg zeichnete er sich aus bei Monterey, Vera Cruz und Puebla, ganz besonders bei der Erstürmung von Chapultepee und der Einnahme von Mexico. Der erste betrat er die Grand Plaza der Stadt Meriko und wurde daselbst von General Scott zum Gouverneur

von Deutschen dazu, so erhält man die doppelte oder dreifache Zahl als die Beteiligung deutschen Blutes am Kampf gegen Sklaverei und Zersplitterung. Unter den vielen deutschen Offizieren, deren Erfahrung im europäischen Militärdienst besonders am Anfang des Krieges der Disziplin der nördlichen Armee sehr zu statten kam, sind besonders zu nennen Sigel, Hecker, Blenker (die Leiter der Badischen Revolution), Steinwehr, Willich, Buschbeck, Schurz, Schimmelpfennig, Engelmann, Moor, Dilger (Artillerist), Weitzel (Ingenieur), Thielemann und Kautz (Kavalleristen). Auf südlicher Seite waren die

bekanntesten Wagener, Von Zinken und Von Borcke (Stabsoberst des Reitergenerals Stuart). Unter den vielen deutschen Regimentern im Bürgerkriege waren die dem XI. Korps angehörigen unter Steinwehr und Schurz stehenden Divisionen in allen Entscheidungstreffen des Ostens hervorragend beteiligt. Bei Bull Run hielten sie unter wenigen Regimentern der fliehenden Armee stand: in der Schlacht von Chancellorsville widerstand das 10,000 Mann starke XI. Korps über eine Stunde lang den 25,000 Veteranen Stonewall Jacksons; bei Gettysburg hielten sie unter grossen Verlusten die mächtige Armee Lees einen Tag lang vom raschen Vordringen ab, so dass das Heer vom Potomac sich sammeln und sich in seiner Stellung befestigen konnte; Steinwehr wählte seinen Posten auf Cemetery Ridge, von wo aus seine Geschütze den unermüdlich anprallenden Feind immer wieder zurückwarfen. Glänzend war der Bajonettangriff derselben deutschen Regimenter in der Schlacht von Lookout Mountain (Battle of the Clouds).

In den Indianerkriegen des neunzehnten Jahrhunderts findet man viele deutsche Namen unter den Mannschaften und Offi-Den Heldentod starb General zieren. (Küster), der Nach-George A. Custer komme eines in Amerika angesiedelten hessischen Soldaten. Im Bürgerkrieg war Custer einer der schlagfertigsten Reitergeneräle gewesen, tat sich im späteren Dienst in den Indianerkämpfen hervor, wurde aber 1876 mit seiner kleinen Schar von 200 Mann von 2500 Sioux unter Sitting Bull im Tal des Little Big Horn, Montana, überrascht. Von den pennsylvanischen Regimentern im spanischen Krieg waren wenigstens 15% Deutschamerikaner, auf den Schiffen war der Prozentsatz derselbe. Unter den Admirälen waren Deutschamerikaner Winfield Scott Schley, Albert Kautz, Lewis Kempf und Norman von Heldreich Farghar. Schley, von einer deutschen Marylander Familie stammend, rettete den

Nordpolfahrer Greeley und sechs seiner Gefährten, schlichtete als Kapitän des Kreuzers "Baltimore" einen Streit in Chili, war im spanischen. Krieg Befehlshaber der "Flying Squadron" und führte in der Entscheidungsschlacht von Santiago den Oberbefehl. Sogar des Admirals schlimmste Feinde haben seine heldenhafte Haltung unter dem Kugelregen der auf sein Schiff hinzielenden gesamten spanischen Flotte nicht bestreiten können.

Einwanderung des neunzehnten Jahrhunderts brachte neben einer Mehrheit von Arbeitern und Bauern eine grosse Anzahl hervorragender Männer, besonders in und nach den Revolutionsjahren 1830 und 1848. Dieselben bildeten ihre Landsleute heran, gründeten Zeitungen, deren Sprache und Ideenkreis einen grossen Fortschritt bedeuteten. Im achtzehnten Jahrhundert wanderten ungezählte wegen ihrer Religion vertriebene Deutsche aus, im neunzehnten kamen politische Flüchtlinge. traten als politische Führer auf, darunter Geisteshelden wie Carl Schurz, Franz Lieber, Gustav Körner, Karl und Paul Follen, Friedrich Münch, Gustav Schleicher. Im Westen fiel das deutsche Votum schwer in die Wagschale zu Gunsten Lincolns und der jungen republikanischen Partei. Kein Redner führte in den Sklavendebatten solch überzeugende Gründe vom allgemein menschlichen Standpunkte ausgehend wie Carl Schurz, keines Mannes Urteil über Völkerrechte war in Washington so massgebend wie das Franz Lieber's. Die Deutschen hielten fest an ihrer Kultur und brachten sie zur Geltung. Ihre Turnerund Gesang-Vereine und das gesellige wirkten erfrischend auf Treiben ernste, hastige Lebensführung des Ame-Musik Die deutsche siegte rikaners. öffentlichen Konzerten und in ihren Eingang in jedes amerikanische Haus. Im neunzehnten Jahrhundert war aber das amerikanische Volk empfänglicher und bildungseifriger und half selbst in der

Einführung des Besseren; nach eigener Wahl wurde von ihm selbst das deutsche Erziehungswesen der Universitäten, Kindergärten und zum Teil der Mittel-Schulen eingeführt. Eine kurze Uebersicht der Geschichte der deutschen Einwanderung gestattet jedoch keinen Raum zu einer Besprechung der Einflüsse des deutschen Wesens auf die werdende Amerikanische Nation.



Der Deutsche in den Kriegen der Kolonial-Zeit und der Union.



# Der Antheil der Deutschen am Unabhaengigkeitskriege.

RUDOLF CRONAU, New York.

Ī.

### Das Erwachen des Freiheitsgedankens.

Die zahlreichen Deutschen, welche während des 16. und 17. Jahrhunderts nach Amerika auswanderten, kamen in der Hoffnung, dort nicht blos ihre soziale Lage verbessern zu können, sondern auch grösserer religiöser und politischer Freiheit theilhaftig zu werden.

Aber die Zustände, welche sie in den englischen Kolonien vorfanden, entsprachen durchaus nicht immer ihren Erwartungen. Vornehmlich die sozialen und politischen Verhältnisse liessen vieles zu wünschen übrig und forderten zur Kritik heraus.

Keine Einrichtung mehr, als die überall bestehende Sklaverei, deren Ungerechtigkeit von den streng religiösen Deutschen um so tiefer empfunden wurde, als sie mit den erhabenen Lehren des Christentums in schroffstem Widerspruch stand. Nicht zuletzt waren es auch die Erinnerungen an die eigenen, in der alten Heimat erduldeten schweren Bedrückungen, welche die Bewohner von Germantown bereits im Jahre 1688 bestimmten, gegen die abscheuliche Einrichtung jenen energischen Protest zu erheben, der im Ruhmeskranz der Deutschen in Amerika eines der glänzendsten Blätter bildet.

Unter den anderen Missständen traten besonders diejenigen grell zu Tage, welche durch das Uebertragen des in Europa bestehenden Feudalsystems nach der neuen Welt hervorgerufen worden waren. Die Ansiedler, welche jeden Fussbreit Boden durch mühsame Arbeit, oft unter blutigen Kämpfen erringen mussten, empfanden es als eine schreiende Ungerechtigkeit, dass englische Regierung ungeheure Strecken des wertvollsten Landes durch ein paar Federzüge an bankerotte Höflinge verschleuderte, die nur nach den Kolonien kamen, um die sich hier bietenden Gelegenheiten zur Herstellung ihrer zerrütteten Finanzen in der gewissenlosesten Weise auszunützen. Neben diesen Drohnen gab es Heere hochfahrender Beamten, die auf die Ansiedler voll Ueberhebung herabblickten. Unter ihnen befanden sich viele, die Unkenntniss des Englischen für gleichbedeutend mit Unwissenheit hielten und der Ansicht huldigten, dass der wahre Mensch erst mit dem Engländer beginne. Sie hielten es natürlich mit den Günstlingen der Regierung und bildeten mit ihnen sowie den Geldaristokraten eine besondere Klasse, deren masslose Selbstsucht und Ueberhebung den bitteren Groll der Ansiedler und Bürger hervorriefen.

Langsam aber unaufhaltsam entwickelten sich Gegensätze, die sich immer mehr vertieften und zu Ende des 17. Jahrhunderts im Entstehen einer Volkspartei offenkundigen Ausdruck gewannen.

Bedeuteren die schweren Zwiste zwischen dem vom Volk erwählten interimistischen Gouverneur Jacob Leisler und der aristokratischen Partei der Kolonie New York recht eigentlich die erste Schlacht in dem Kampf des amerikanischen Volks für seine

Unabhängigkeit, so wurde das ebenso unerschrockene Auftreten des in der gleichen Stadt lebenden deutschen Druckers Johann Peter Zenger gegen die Kolonialbehörden die Veranlassung zu einem noch bedeutsameren Siege. Dem amerikanischen Volk wurde eines seiner höchsten Vorrechte, die Pressfreiheit, erkämpft.

Die Gegensätze zwischen Volk und Regierung verschärften sich, als die letztere nach Verdrängung der Franzosen vom nordamerikanischen Kontinent über ihre eignen Kolonien ein Ausbeutesystem verhängte, das notwendigerweise tiefe Erbitterung heraufbeschwören musste. Die für die Kolonien erlassenen Gesetze berücksichtigten nicht etwa die Bedürfnisse und berechtigten Ansprüche der Ansiedler, sondern ausschliesslich die Interessen der in England lebenden Kaufleute und Fabrikherren. Den Kolonisten wurde das Herstellen aller industriellen Erzeugnisse sowie der Handel mit fremden Nationen verboten, um sie zu zwingen, sämmtliche Bedarfsgegenstände aus England zu beziehen, dagegen alle eignen Erzeugnisse dorthin abzuliefern. Kein Nagel, kein Wagenrad sollte in den Kolonien hergestellt werden dürfen. Die Anfertigung von Kleiderstoffen, Maschinen, Hüten, Werkzeugen, Papier u. s. w. war untersagt. Infolge dieser Vorschriften mussten die Kolonisten den englischen Kaufleuten für alle Waaren, die sie meist ebensogut und billiger herstellen konnten, Wucherpreise bezahlen, während sie, die nur mit dem Mutterland Handel treiben durften, für ihre eigenen Stapelprodukte sich mit solchen Preisen begnügen sollten, die von den englischen Kaufleuten geboten wurden und weit unter denen des internationalen Marktes blieben.

Als die Regierung die Kolonien obendrein mit sehweren Steuern belastete, ohne ihnen in der gesetzgebenden Körperschaft, dem Parlament, eine entsprechende Vertretung zuzugestehen, da begann bei allen ihrer Manneswürde bewussten Amerikanern der Wunsch zu entbrennen, sich von dem unwürdigen Druck loszureissen und selbständig zu machen.

Nicht zuletzt in den Herzen der Deutsch-Amerikaner. Sie hatten unter der Anmassung, Habsucht und Geringschätzung der englischen Beamten und Lords schlimmsten gelitten. Sie hatten auch am wenigsten Ursache, dem durch kein nationales Band mit ihnen verknüpften englischen Königshause Treue zu halten. Insbesondere waren sie dem selbstsüchtigen König Georg III. für keinerlei Gunstbezeigungen zu Dank verpflichtet. Es kann darum nicht überraschen, dass Deutsche mit an der Spitze der Protestversammlungen standen, die an vielen Orten gegen die Massnahmen der englischen Regierung einberufen wurden.

So unterzeichneten zahlreiche deutsche Kaufleute die von den Handeltreibenden der Stadt Philadelphia im Jahre 1765 erlassene Erklärung, dass sie fortan keine englischen Waren beziehen würden, wenn die von der Regierung verordnete ungerechte Stempelsteuer nicht aufgehoben werde. Als bald darauf Vereinigungen zum Schutze der den Kolonien verliehenen Gerechtsame zusammentraten, bildete sich auch eine deutsche unter dem Namen: "Patriotische Gesellschaft der Stadt und County Philadelphia''. Sie bezweckte "die Wahrung der Rechte und Freiheiten, welche durch die Gesetze und Freibriefe der Provinz festgesetzt sind, gegen jeden Versuch selbige zu kränken und zu schmälern, es sei hier oder jenseits des Weltmeeres."

Anstatt ihre Missgriffe zu erkennen und gut zu machen, verschärfte die Regierung ihre schroffen Massregeln. Obendrein sperrte sie den Bostoner Hafen. Die Folge waren zahlreiche Protestversammlungen in allen grösseren Ortschaften. An einer in Philadelphia abgehaltenen beteiligten sich über 8000 Personen, darunter die angesehnsten deutschen Bürger der Stadt. Diese Versammlung erwählte am 18. Juni

1774 einen Correspondenz-Ausschuss, der den Auftrag empfing, sieh mit den Bürgern der anderen Kolonien in Verbindung zu setzen, um gemeinschaftlich energische Massregeln zur Abwehr der englischen Uebergriffe zu beraten. Diesem Ausschuss gehörten die Deutschen Christoph Ludwig, Georg Schlosser, Paul Engel und Michael Hillegas an.

Für die entschiedene Haltung der Deutschen giebt es keine schlagenderen Beweise, als die Beschlüsse, welche bereits am 16. Juni 1774 von dem aus lauter Deutschen bestehenden Sicherheitsausschusse der Ortschaft Woodstock in Virginien angenommen wurden. An seiner Spitze stand Pastor Peter Mühlenberg. Er war als der älteste Sohn des Patriarchen der lutherischen Kirche in Amerika, Pastor Heinrich Melchior Mühlenberg, am 1. Oktober 1746 in Trappe geboren worden. Der Ausschuss unterbreitete der Versammlung folgende Beschlüsse:

"That we will pay due submission to such acts of government as his Majesty has a right by law to exercise over his subjects, and to such only,"

"That it is the inherent right of British subjects to be governed and taxed by representatives chosen by themselves only, and that every act of the British Parliament respecting the internal policy of America is a dangerous and unconstitutional invasion of our rights and privileges."

"That the enforcing the execution of the said act of Parliament by a military power will have a necessary tendency to cause a civil war, thereby dissolving that union which has so long happily subsisted between the mother country and her colonies; and that we will most heartily and unanimously concur with our suffering brethern of Boston, and every other part of North America, who are the immediate victims of tyranny, in promoting all proper measures to avert such dreadfull calamities, to pro-

cure a redress of our grievances, and to secure our common liberties."

Diese an Bestimmtheit nichts zu wünschen lassenden Beschlüsse kamen nebst einer ausführlichen Schilderung der Versammlung in der "Virginia Gazette" vom 4. August 1774 zum Abdruck und erregten begreiflicherweise grösstes Aufsehen.

Wie weit sie den einen Monat später in Philadelphia zusammentretenden "Ersten Kontinental Kongress" beeinflussten, lässt sich nicht mehr nachweisen. Wir wissen nur, dass dieser gleichfalls beschloss, der fortdauernden Bedrückung Widerstand entgegenzusetzen. Er forderte sogar das Volk auf, sich für den Notfall im Gebrauch der Waffen zu üben.

Die revolutionäre Bewegung ergriff auch die in der Kolonie New York am Schoharie und im Mohawktal lebenden Pfälzer. Sie hatten am wenigsten Ursache, der Kolonialverwaltung dankbar zu sein. Waren sie doch stets in der scheusslichsten Weise ausgebeutet und als Vorposten gegen die Feinde der Kolonie benützt worden, ohne dass man ihnen in Zeiten der Not geeigneten Schutz hätte zu teil werden lassen.

Der leitende Geist unter diesen Pfälzern war Nikolas Herchheimer, derselbe, welcher während des Franzosenkrieges als Verteidiger des von seinen Landsleuten im Mohawktal erbauten Forts, das er achtzehn Monate gegen die vereinten Angriffe der Indianer und Franzosen behauptete, sich die Sporen verdiente. Er war im Jahre 1728 im Mohawkthale als der Sohn des aus der Pfalz eingewanderten Johann Jost Herchheimer, der 1775 starb, geboren wor-Er war einer der ersten, welche sich für die Sache der Freiheit erklärten und jener, am 27. August 1774 am Ufer des Mohawk abgehaltenen grossen Protestversammlung beiwohnten, die zwar noch Georg III. als rechtmässigen König anerkannte, aber die einseitige Besteuerung als einen Eingriff in die Rechte der Kolonisten zurückwies und den bedrängten Bewohnern

der Stadt Boston physischen und moralischen Beistand versprach.

Bereits am 18. Mai verkündeten diese Pfälzer den in New York und Albany zusammentretenden Ausschüssen von Freiheitsfreunden ihren festen Entschluss, alle vom Kontinental-Kongress empfohlenen Massregeln auszuführen und frei zu sein oder zu sterben.

Am 21. Mai liessen sie die nachstehende Erklärung folgen: "Auf einander angewiesen durch die Bande der Religion, Ehre, Gerechtigkeit und Vaterlandsliebe, vereinigen wir uns in dem festen Vorsatz, nie Sklaven werden zu wollen, sondern unsere Freiheit mit Gut und Blut zu vertheidigen." —

Am 2. Juni fand unter dem Vorsitz Herchheimers die erste öffentliche Versammlung von Abgeordneten aller Bezirke des Mohawktales statt. Von den erschienenen Abgeordneten waren mehr als die Hälfte Deutsche. Ihre erste Massregel bestand im Einsetzen eines Sicherheitsausschusses zum Ueberwachen der im Tal wohnenden zahlreichen Anhänger des Königtums, der sogenannten Tories. Zu diesem Zweck wurden die Milizen des Mohawkgebietes auf die Stärke von fünf Bataillonen gebracht. Zu diesen kamen noch ein Bataillon Scharfschützen, drei Kompagnien Jäger und eine Kompagnie Hülfstruppen. Um die straffe Organisirung dieser Macht erwarb Herchheimer sich so grosse Verdienste, dass die Versammlung der New Yorker Abgeordneten ihn zum Brigadegeneral und Befehlshaber aller westlich von Schenectady stehenden Milizen ernannte. Die Anordnungen, welche Herchheimer in dieser Stellung traf, schüchterten die Königstreuen dermassen ein, dass sie Hals über Kopf das Weite suchten und nach Canada flohen.

In Pennsylvanien, wo die Regierungsbeamten seit langem darüber klagten, dass die früher so friedliebenden Deutschen halsstarrig und aufrührerisch würden, schürte die zum Schutz der Einwanderer gegründete "Deutsche Gesellschaft" das Feuer. Im Verein mit den Vorstehern und Pastoren der in Philadelphia bestehenden lutheriehen und reformirten Kirchengemeinden liess sie am 1. August 1775 eine Flugschrift drucken, welche die in den westlichen Teilen Pennsylvaniens sowie in den andern Kolonien lebenden Deutschen mit den Ursachen bekannt machen sollte, die den Kontinental-Kongress bewogen hätten, zum bewaffneten Widerstand gegen die englischen Unterdrücker aufzufordern.

Im Vorwort dieser Flugschrift heisst es: "Wir haben von Zeit zu Zeit täglich mit unseren Augen gelesen, dass das Volk in Pennsylvanien, Reiche und Arme, den Entschluss des Congresses approbiren. Sonderlich haben sich die Teutschen in Pennsylvanien nahe und ferne von uns sehr hervorgethan und nicht allein ihre Milizen errichtet, sondern auch auserlesene Corpos Jäger formirt, die in Bereitschaft sind zu marschiren, wohin es gefordert wird. Diejenigen unter den Teutschen, welche selbst nicht Dienste thun können, sind durchgehends willig nach Vermögen zum gemeinen Besten zu contributiren."—

Auch Heinrich Miller's "Staatsbote" brachte einen feurigen Aufruf an alle Deutschen, sich der Freiheitspartei anzuschliessen. "Gedenkt daran, wie bitter die Knechtschaft war, die ihr in Deutschland erfahren musstet. Gedenkt und erinnert die Eurigen daran, dass ihr nach America gegangen seid, um der Dienstbarkeit zu entrinnen und die Freiheit zu geniessen. Gedenkt, dass die englischen Staatsdiener und ihr Parlament Amerika auf eben den Fuss wie Deutschland und vielleicht ärger haben möchten."

Nicht vergessen darf auch des gewaltigen Einflusses werden, den zahlreiche deutsche Pastoren auf ihre Gemeinden ausübten, indem sie von der Kanzel herab die bedrückte Lage des Landes erörterten und mutig für die Sache der Freiheit eintraten.

Gar manche, wie z. B. Pastor Helfenstein von Lancaster, Pa, beschworen durch ihr offenkundiges Eintreten für die Sache der Freiheit bittere Verfolgungen seitens der Regierung über sich herauf. So mussten die beiden Söhne des greisen Patriarchen Mühlenberg ihre Stellungen in New York und Philadelphia preisgeben und gen Westen fliehen, um drohender Kerkerhaft zu entgehen. Für die Einlieferung der Pastoren Johann Wilhelm Schmidt von Germantown und Nevelling von Jersey waren hohe Belohnungen ausgesetzt. Der letztere hatte auf seinen Grundbesitz hohe Anleihen aufgenommen und das Geld dem Kontinental-Kongress geliehen. Die beiden Prediger Weyberg und Schlatter mussten wochenlang in düstern Gefängnissen schmachten. Als sie aus denselben erlöst wurden, fanden sie, dass inzwischen ihre Häuser von den britischen Soldaten geplündert worden waren. Die Wohnung des Pastors Rabenhorst in der Salzburger Kolonie Ebenezer in Georgia wurde sogar niedergebrannt.

Aber alle zur Unterdrückung des Freiheitsgedankens bestimmten Massregeln vermochten das Feuer der Begeisterung nicht mehr zu dämpfen. Zu mächtig hatte die von dem virginischen Advokaten Patrick Henry ausgegebene trotzige Losung: "Give me liberty or give me death!" in den Herzen sowohl der patriotischen Amerikaner wie der Deutschen gezündet. Und als mit den blutigen Zusammenstössen bei Lexington und Bunker Hill das Signal zum Aufstand gegeben war, da flogen die Freunde der Freiheit allerorten zu den Waffen. Die Deutschen voran.

#### II.

# Zu den Waffen.

Die Kaufleute liessen ihre Geschäfte im Stich; die Handwerker schlossen ihre Werkstätten; die Bauern kümmerten sich nicht länger um Saaten und Ernten; die Grenzbewohner nicht um Jagd und Fischfang, sondern folgten dem dumpfen Klang der Sturmglocken, die überall zum Kampfe riefen.

Vortrefflich charakterisirte der Pfarrer Helmuth die grossartige Bewegung in einem an die "Halleschen Nachrichten" gerichteten Brief mit folgenden Worten: "Durch das ganze Land rüstet man sich zum Krieg. Beinahe jeder Mann ist unter den Waffen. Der Eifer, welcher bei diesen traurigen Umständen gezeigt wird, lässt sich nicht beschreiben. Wenn hundert Mann verlangt werden, stellen sich sofort viel mehr und sind ärgerlich, wenn sie nicht alle genommen werden. Quäker und Mennoniten entsagen ihren religiösen Grundsätzen und nehmen Teil an den kriegerischen Uebungen. Das ganze Land von Neu-England bis Georgia ist eine Seele und in vollkommener Begeisterung für die Freiheit."

Es ist natürlich unmöglich, an dieser Stelle alle Phasen des Unabhängigkeitskrieges, an welchem die in den englischen Kolonien lebenden Deutschen so grossen Antheil nahmen, zu schildern. Nur diejenigen Ereignisse sollen berücksichtigt werden, bei welchen Deutsche im Dienst ihrer neuen Heimat und der Freiheit zu handeln berufen waren.

Den Deutschen in Pennsylvanien rühmt der Vater der amerikanischen Geschichtsschreibung, George Bancroft, nach, sie hätten alle auf seiten der Freiheit gestanden. Dafür giebt es in der Tat tausende Belege. Einer der vollgültigsten ist ihre überaus starke Teilnahme an den revolutionären Ausschüssen, welche auf Empfehlung des Kongresses in den einzelnen Grafschaften die militärische Organisation der Freiwilligen oder sogenannten "Associators" bewirkten.

Von welchem Geist die in Pennsylvanien lebenden Deutschen beseelt waren, zeigen am klarsten die Vorgänge in Reading. Als dort die jüngeren Leute drei Kompagnien Bürgergarde bildeten, liess es den deutschen Graubärten keine Ruhe. Sie traten zu einer "Kompagnie der alten Männer" zusammen. "Dieselbe besteht", so meldete der damalige "Pennsylvanische Staatsbote", "aus etwa 80 Hochdeutschen von 40 Jahren und darüber. Viele von ihnen sind in Deutschland im Kriegsdienst gewesen. Ihr Anführer ins Feld ist 97 Jahre alt, ist 40 Jahre in Kriegsdiensten gewesen und bei 17 Hauptschlachten; ihr Trommelschläger ist 84 Jahre alt."

Wo so tiefgehende Begeisterung für die Sache der Freiheit herrschte, muss es als selbstverständlich erscheinen, dass die Deutschen auch einen grossen Prozentsatz jener Scharfschützen stellten, die nach einem am 14. Juni 1775 gefassten Beschluss des Kontinental-Kongresses von den Kolonien Pennsylvanien, Maryland und Virginien aufgebracht werden sollten. Pennsylvanien sollte sechs, die beiden letztgenanten Provinzen je zwei Kompagnien stellen. Anstatt der verlangten 800 Mann meldeten sich 1460. Von den neun Kompagnien, die Pennsylvanien ausrüstete, hatten vier ausschliesslich deutsche Offiziere.

Schon mehrere Wochen nach dem Erlass des Kongressbeschlusses befanden sich starke Abteilungen solcher Scharfschützen auf dem hunderte von Meilen weiten Marsche nach Boston, zum Hauptquartier des mit dem Oberbefehl der amerikanischen Armee betrauten Generals George Washington, Die ersten Scharfschützen, welche sich dort meldeten, waren Deutsche der pennsylvanisehen Grafschaft Berks unter dem Befehl der Kapitäne Nagel und Daudel; kräftige, wetterfeste Gesellen von sechs Fuss Höhe und darüber. Sie trugen noch ihre aus derbem Zeug oder Hirschleder gefertigten Jagdröcke sowie indianische Leggins und Moccasins. Die über jeder Brust in grossen Lettern zu lesende Losung: "Liberty or Death!" verkündete die ernste Entschlossenheit, welche diese Männer beseelte. Ausser Jagdmesser und Tomahawk führte jeder seine eigne Riflebüchse, in deren Gebrauch viele eine erstaunliche Meisterschaft erlangt hatten. Ihr Betragen war bescheiden; ihre Disciplin für die ganze Armee ein Vorbild.

Diesen Kompagnien folgten bald solche aus anderen Teilen Pennsylvaniens sowie aus Maryland und Virginien. Die Virginier wurden von Kapitän Daniel Morgan befehligt. Als sie sieh am 17. Juni an einer bei Schäferstown (Shepherdtown) gelegenen Quelle versammelten, kamen sie vor ihrem Abmarsch überein, dass diejenigen, welche nach 50 Jahren noch am Leben seien, an dem gleichen Datum sieh an derselben Quelle wieder einfinden sollten.

Dieser Verabredung gemäss stellten sich am 17. Juni 1825 vier Männer an der bezeichneten Stelle ein: Die Brüder Heinrich und Georg Michel Bedinger, der erste aus Virginien, der zweite aus Kentucky; ferner Peter Lauck aus Winchester und Gotthold Hulse aus Wheeling. Die echt deutschen Namen dieser vier Veteranen bekunden aufs unzweideutigste, dass unter den berühmten Morgan'sehen Scharfschützen sich sehr viele Deutsche befunden haben müssen.

Als diese Abteilung nach 600 Meilen weitem Marsch am 10. August im amerikanischen Lager bei Cambridge eintraf, erspähte sie der gerade von einem Rekognoscirungsritt zurückkehrende Washington. Im Galopp eilte er auf die Wackern zu, und als ihr Führer meldete: "Scharfschützen vom rechten Ufer des Potomac!" stieg Washington schnell von seinem Ross und schritt, während ihm die hellen Freudentränen über die Wangen rannen, auf die Virginier zu, um jeden einzelnen seiner Nachbarn mit einem kräftigen Händedruck zu bewillkommen.

Alle diese Scharfschützen leisteten während der bis zum 17. März 1776 dauernden Belagerung von Boston vortreffliche Dienste. Sie wurden an die wichtigsten Punkte gestellt mit der Weisung, ihr Hauptaugenmerk auf die Beseitigung der

feindlichen Offiziere zu richten, damit die ihrer Führer beraubten Regimenter dann um so leichter in Unordnung gebracht und besiegt werden möchten. Welche Dienste die Scharfschützen in dieser Beziehung leisteten, ist aus dem Verlauf der Kämpfe um Boston bekannt. Die überraschend grosse Zahl der dort gefallenen oder kampfunfähig gewordenen englischen Offiziere veranlasste den Abgeordneten Burke im Parlament zu dem erregten Ausruf: "These Americans know much more of your army than your return can give them. They coop it up, besiege it, destroy it, crush it. Your officers are swept off by the rifles, if they show their noses."

Da die deutschen Grenzbewohner die einzigen waren, welche Riflebüchsen führten, so darf ihnen die in den zornigen Worten des englischen Abgeordneten enthaltene Anerkennung in erster Linie gutgeschrieben werden.

Jedenfalls waren es diese von den deutschen Scharfschützen erzielten Erfolge welche den Kontinental-Kongress am 25. Mai 1776 zu dem Beschluss veranlassten, ein rein deutsches Bataillon zu errichten, zu welchem Pennsylvanien und Maryland je vier Kompagnien stellen sollten. Pennsylvanien hatte bereits im Juli fünf Kompagnien vollzählig.

Dieses anfangs von dem Obersten Nikolas Hausegger, dann von Baron Arendt und endlich von Ludwig Weltner befehligte Bataillon zeichnete sich zunächst bei dem kühnen Ueberfall der Engländer in Trenton aus. Später focht es mit bei Princeton, am Brandywine und bei Germantown. Es ertrug die schwere Leidenszeit im Winterlager in Valley Forge, wo es der Brigade des Generals Peter Mühlenberg angehörte. Darauf ward es der Expedition des Generals Sullivan zugetheilt und marschirte mit dieser in das Quellgebiet des Susquehanna und zum Mohawk, um die dortigen Niederlassungen gegen die Ueberfälle der mit den

Engländern verbündeten Irokesen zu schützen.

Zu den regulären Regimentern, die während des Jahres 1776 in Pennsylvanien gebildet wurden, stellten die Deutschen, wie aus den noch erhaltenen Listen der Pensionäre des Unabhängigkeitskrieges ersiehtlich ist, gleichfalls einen gewaltigen Anteil an Soldaten und Offizieren. Besonders stark waren sie im 2., 3., 5., 6. und 8. Regiment vertreten. Als am 4. Juli 1776 die Abgesandten von 53 Bataillonen sich in der pennsylvanischen Stadt Lancaster versammelten, um zwei Brigade-Generäle zu wählen und über gemeinsame Massregeln zu entscheiden, ergab sich aus der Liste dieser Abgeordneten, dass ein Drittel derselben deutsche Namen trug. Es fügte sich, dass in der Stunde, in welcher diese Freiwilligen gelobten, treu für die Sache der Freiheit einzustehen, der in Philadelphia versammelte Kongress die Unabhängigkeitserklärung annahm.

Die Deutschen der Kolonien Maryland, Virginien, Carolina, New York, Massachustets und Maine standen in der Betätigung ihres Patriotismus hinter den Pennsylvaniern nicht zurück. Leider ist über ihre numerische Teilname wenig bekannt, da fast alle Dokumente und Musterrollen des Unabhängigkeitskriegs im Jahre 1800 bei einer im Kriegsministerium ausgebrochenen Feuersbrunst verbrannten.

In Charleston, Süd Carolina, organisirte der Württemberger Michael Kalteisen im Jahre 1775 eine aus lauter Deutschen bestehende Kompagnie Füsiliere, welche währen der ganzen Dauer des Unabhängigkeitskriegs sich durch gewissenhafte, energische Dienstleistungen auszeichnete. Am Sturm auf Savannah, 1779, nahmen sie tapfern Anteil. Kalteisen ward später Befehlshaber des Forts Johnson.

Auch die 150 Mann starke Leibwache Washingtons bestand ausschliesslich aus Deutschen der pennsylvanischen Graf-

schaften Berks und Lancaster. Ihr Befehlshaber war der preussische Major Bartholomäus von Heer. Jakob Meytinger diente als Hauptmann: Philipp Strübing und Johann Mutter als Lieutenants. Aus der Tatsache, dass viele Soldaten dieser Leibwache gar nicht oder nur wenig der englischen Sprache mächtig waren, hat man geschlossen, dass die Zusammensetzung der Leibwache aus solchen sprachunkundigen Elementen von vornherein beabsichtigt gewesen sei, weil es unter den englisch sprechenden Truppen des amerikanischen Heeres von Spionen und Verrätern wimmelte. Die königstreuen Tories bedienten sich der infamsten Mittel, um amerikanische Soldaten und Offiziere zum Desertiren und zum Verraten militärischer Geheimnisse zu verleiten. Ein Komplott lief sogar darauf hinaus, sich der Person Washingtons zu bemächtigen und ihn den Tories auszuliefern. Da die Deutschpennsylvanier der englischen Sprache wenig mächtig waren, so waren sie solchen Versuchungen natürlich weniger ausgesetzt.

Diese deutsche Leibwache begleitete Washington durch alle Fährnisse des sieben Jahre währenden Feldzugs. Erst nach der glücklichen Beendigung desselben wurde sie aufgelöst. Der wackere Major von Heer sowie Hauptmann Meytinger blieben nebst einem Sergeanten, einem Trompeter und acht Gemeinen bis zum 31. Dezember 1783 im Dienst, um ihren geliebten Feldherrn wohlbehalten zu seinem in Virginien gelegenen Landgut Mount Vernon zu geleiten. Dort stellten sie sich noch einmal vor dem General in Parade auf. Nachdem sie ihm zum letztenmal die militärischen Ehren erwiesen hatten, ritten sie schweigend davon. "Denn", so erzählt einer der Veteranen, "unsere Augen waren voller Thränen, dass wir nun von dem geliebten Feldherrn, dessen Leiden und Lasten wir so lange gesehen und geteilt hatten, auf immer scheiden mussten."

III.

## Nikolaus Herchheimer und die deutsche Bauernschlacht bei Oriskany.

Den wackeren Pfälzern des Mohawktals bot sich erst spät Gelegenheit, in den Kampf einzugreifen. Das Jahr 1776 hatten sie mit Vorbereitungen zur Vertheidigung verbracht. Denn sie wussten nur zu wohl, dass sie auf einem der wichtigsten und gefährlichsten Posten standen. Die nach Canada geflohenen königstreuen Engländer hatten nämlich durch reiche Geschenke und Versprechungen sämmtliche in der Kolonie New York hausenden Indianerstämme für die Sache des Königs gewonnen. Für die Amerikaner war es natürlich eine Frage von höchster Bedeutung, wenn nicht die Freundschaft, so doch wenigstens die Neutralität dieser Indianerstämme, besonders des mächtigen Irokesenbundes, zu gewinnen. An der Spitze des letzteren stand der den Weissen unter dem Namen Joseph Brant bekannte Kriegshäuptling der Mohawks, Thayendanegea. Diesen auf die Seite der Amerikaner hinüberzuziehen, wurde Nikolas Herchheimer im Sommer 1777 ausgesendet. Thayendanegea weilte damals in dem am obern Susquehanna gelegenen Indianerdorf Una-Von 400 Milizsoldaten begleitet brach Herchheimer im Juni des genannten Jahres dorthin auf. Aber seine Hoffnung. den Häuptling günstig stimmen zu können. erfüllte sich nicht. Thayendanegea hatte bereits seinen Entschluss gefasst und während eines Besuchs in England, wo man ihm am königlichen Hof die glänzendsten Versprechungen und Geschenke machte, sich für die Sache der Engländer entschieden. Obendrein war die augenblickliche Lage der Amerikaner zu ungünstig, um dem berechnenden Wilden Vertrauen einflössen zu können. Denn obgleich die Amerikaner da und dort Erfolge errungen hatten, so hielten ihre Gegner das Heft doch noch fest in den Händen. Gleichzeitig holten sie zu einem Hauptschlage aus, bei welchem dem Irokesenhäuptling eine wichtige Rolle zugedacht war.

Um die aufständigen Neu-England Kolonien von den südlichen Kolonien zu trennen, so dass sie nicht länger einander unterstützen und einzeln leichter unterworfen werden könnten, planten die Engländer einen dreifachen Vorstoss gegen den Hudson, an dessen Mittellauf die Amerikaner sich festgesetzt hatten. Von Canada aus sollte General Burgovne mit 8000 Mann über den Georgsee zum oberen Hudson vordringen, während gleichzeitig eine starke Flotte von New York aus den Strom hinaufsegeln und die Rebellen vom Süden aus angreifen sollte. Der Oberst St. Leger endlich erhielt Befehl, mit 750 Truppen und 1000 Indianern unter der Führung Thayendanegeas von Westen her in das Mohawktal einzufallen und die Amerikaner in der Flanke zu fassen. Glückte dieser meisterhafte Plan, so war das Schicksal der Aufständigen besiegelt und die schnelle Unterdrückung der Revolution gewiss.

Da Thayendanegea an dem Gelingen keinen Augenblick zweifelte, so blieben natürlich die Bemühungen Herchheimers, ihn auf die Seite der Amerikaner herüberzuziehen, ohne Erfolg.

Tatsächlich hatten die Engländer bereits mit der Ausführung ihres Planes begonnen. Burgoyne sowohl, wie St. Leger befanden sich schon auf dem Marsch. Davon erhielten die Amerikaner durch befreundete Oneida Indianer früh genug Kunde. Zugleich erfuhren sie, dass Gouverneur Hamilton fünfzehn indianische Abteilungen auf die Ansiedler losgelassen habe.

Da musste Alles mobil gemacht werden, was Waffen tragen konnte. Denn glückte es nicht, die Feinde zurückzuschlagen, so war allen Ansiedlern der Untergang unter den Tomahawks und Skalpirmessern der Rothäute, unter den Bajonetten und Kugeln der englischen Soldaten gewiss. Den furchtbaren Ernst der Lage erkennend,

richtete Herchheimer am 17. Juli einen Aufruf an alle zwischen 16 und 60 Jahren stehenden Jünglinge und Männer, sich unverzüglich in dem an Stelle der heutigen Stadt Herkimer angelegten Fort Dayton einzufinden. 800 Mann folgten dem Aufruf.

Bereits am 4. August meldete ein Bote, dass St. Leger mit seinen Truppen und Indianern vor dem am obern Mohawk angelegten Grenzfort Stanwix angekommen sei und mit der Belagerung desselben begonnen habe. Unverzüglich liess Herchheimer zum Abmarsch blasen, um den Belagerten zu Hülfe zu kommen. An Oberst Gansevoort, Befehlshaber des Forts Stanwix. sandte er einen Boten, um ihn zum gemeinsamen Handeln zu veranlassen. Gansevoort sollte an dem Morgen, an dem die Pfälzer den Feinden in den Rücken fallen wollten, einen Ausfall unternehmen. Drei rasch aufeinander folgende Kanonenschüsse vom Fort aus sollten den Pfälzern das Zeichen geben, dass man im Fort zu dem gemeinsamen Angriff bereit sei.

Leider glückte es dem Boten erst am Mittag des betreffenden Tages, die feindlichen Reihen zu durchschleichen und in das Fort zu gelangen. Mittlerweile hatten aber auch die Engländer durch ihre indianischen Kundschafter von dem Anrücken der Pfälzer Kenntniss erhalten und eiligst an einer engen Waldschlucht, die von den Deutschen passirt werden musste, einen aus zahlreichen Scharfschützen und mehreren hundert Indianern bestehenden Hinterhalt gelegt. Der kriegskundige Thayendanegea hatte die Stelle ausgewählt.

Als Herchheimer mit seiner Schaar gegen neun Uhr Morgens hier anlangte, verriet kein Zeichen eine Gefahr. In tiefstem Schweigen lagen die unabsehbaren Urwälder, durch die nur ein schmaler, überaus schlechter Weg auf der rechten Uferseite des Mohawk zum Fort Stanwix führte. Kaum waren aber die Pfälzer in die Schlucht eingetreten, als plötzlich aus hun-

derten von Kehlen das grauenhafte Kriegsgeheul der Indianer ertönte. Im gleichen Augenblick krachten von allen Seiten und aus den Wipfeln der Bäume mächtige Salven auf die Zusammengedrängten, und dann tauchten hinter jedem Busch, hinter jedem Felsstück nachte, schauerlich bemalte Wilde auf, um sich gleich Pantern auf die völlig überraschten Deutschen zu stürzen.

Nur ein Kampf bis aufs Messer konnte die letzteren vor gänzlicher Vernichtung retten. Diese Erkenntniss trieb sie, mit der Wut der Verzweiflung zu fechten. Galt es doch Haus und Hof, Weib und Kind zu retten! Da entspann sich nun im Urwalddickieht wutknirschendes Ringen, in dem deutsche, durch harte Hinterwäldlerarbeit gestählte Kraft mit indianischer Schläue und Gewandtheit stritt. Mit zerschnittener Kehle oder zerschlitzter Brust sanken Weisse und Rote übereinander, sich noch in der Todesstarre krampfhaft umschlungen haltend. Gar mancher Irokese wurde vom schnellen Blei ereilt, als seine Hände gierig dabei waren, seinen gefällten Gegner zu skalpiren.

Herchheimer war einer der ersten, die im Gemetzel verwundet wurden. Eine Kugel zerschmetterte sein linkes Bein unterhalb des Knies und tödtete zudem sein Ross. Aber er verlor nicht die Geistesgegenwart, sondern feuerte mit lautem Zuruf die Seinen zu immer heftigerem Widerstande an, bis es ihnen gelungen war, den ersten Anprall der Gegner abzuschlagen. Dann liess er sich auf eine den Kampfplatz überschauende Anhöhe tragen und am Fuss eines Urwaldriesen niedersetzen.

Auf seinen Sattel gestützt, der ihn umsehwirrenden Pfeile und Kugeln nicht achtend, sondern kaltblütig die Pfeife rauchend, leitete er von dort den immer heftiger entbrennenden Kampf, der mit aller Verschlagenheit hinterwäldlerischer Fechtweise geführt wurde.

Auch die Deutschen hatten jetzt hinter mächtigen Bäumen Deckung gefunden und suchten von dort aus ihren Feinden beizukommen. Aber diese lagen auf der Lauer, und gar oft gelang es einem Indianer, einen deutschen Schützen, wenn derselbe einen Sehuss hinter dem Baum her abgefeuert hatte, zu ereilen und niederzuschmettern, bevor jener Zeit fand, seine Büchse wieder zu laden. Der alte Herchheimer, welcher die Taktik der Wilden durchschaute, postirte nun stets zwei Männer hinter einen Baum, von denen der eine, wenn sein Genosse gefeuert hatte, sofort anlegte, um den anspringenden, seines Opfers sicheren Indianer niederzuknallen. Diese Anordnung wirkte so sicher und riss so gewaltige Lücken in die Reihen der Feinde, dass bald kein Indianer mehr wagte, die alte Fechtweise anzuwenden.

Bereits hatte das Gefecht mehrere Stunden gedauert, als plötzlich die Engländer Verstärkung durch eine Abteilung Königsjäger erhielten. Unter diesen befanden sich viele königstreu gebliebene ehemalige Bewohner des Mohawktals, die mit den englischen Lords nach Canada geflohen waren. Frühere Freunde und Nachbarn erkannten einander. Aber der bittre Hass, der sie einst im politischen Wortstreit entfremdet hatte, schlug nun in lodernden Flammen empor. Mitten hinein in das Getöse krachten heftige Donnerschläge. Von den Kämpfenden unbemerkt war ein schweres Gewitter heraufgezogen. flammenden Blitzen und erderschütterndem Rollen sich über den Häuptern der Kämpfenden entladend führte es durch seine mächtig niederströmenden Regenfluten eine Ruhepause herbei. Kaum aber hatten die schweren Wolken sich verzogen, so begann das Schlachtgetöse den triefenden Wald aufs neue zu durchhallen.

Da endlich, nachdem das Gemetzel schon mehrere Stunden gedauert hatte, erdröhnten von Fort Stanwix die von den Deutschen längst ersehnten drei Kanonen-

Sie erfüllten die Pfälzer mit schüsse. neuem Kampfesmut und machten ihr abermaliges Vorgehen so unwiderstehlich, dass die ob ihrer schweren Verluste bestürzten Indianer unter den Klagerufen "Unah! Unah!" in wilder Flucht den Kampfplatz verliessen und die englischen Truppen mit sich rissen. Als sie im Lager vor dem Fort Stanwix wieder anlangten, fanden sie, dass es mittlerweile von der Besatzung des Forts überfallen worden war, und dass diese sämmtliches Gepäck, alle Papiere und fünf Fahnen erbeutet hatte. Der Sieg der unter Herchheimer stehenden Pfälzer war schwer erkauft. Ueber 240 waren gefallen; von den Ueberlebenden hatten die meisten so schwere Verwundungen erlitten, dass man an eine Ausnutzung des Sieges nicht denken konnte, sondern auf den Rücktransport der Toten und Verwundeten bedacht sein musste. Als man am 8. August mit denselben in den heimischen Dörfern anlangte, erscholl überall herzbrechendes Trauern und Klagen, denn kaum war ein Haus, in dem nicht ein Angehöriger tot oder verwundet lag.

Manche Familien hatten ihren ganzen Mannesstamm eingebüsst. So waren 5 Bellingers, 9 Schells, 4 Müllers, 4 Wohlhöfers, 5 Fuchs, 3 Walrats, mehrere Kasts, Kellers, Kostlers, Dunkels, Baumanns und Demuths gefallen.

Sich dumpfer Trauer hinzugeben, dazu blieb den Pfälzern aber keine Zeit, denn noch war Fort Stanwix nicht entsetzt und der Feind nicht aus dem Lande vertrieben. Nachdem die Toten begraben worden, schlossen die noch waffenfähigen Männer sich aufs neue zusammen und zogen, durch eine Anzahl regulärer Truppen verstärkt, unter dem Befehl des Generals Benedikt Arnold zum zweitenmal den Feinden entgegen. Als diese durch ihre Späher Kurde vöm abermaligen Anmarsch der Pfälzer empfingen, liessen sie, von Schrecken erfüllt, Zelte und Geschütze im Stich und kehrten eiligst nach Canada zurück. Die

geplante Vereinigung mit der Armee Burgovnes war vereitelt, und damit der ganze Feldzugsplan der Engländer gescheitert. Nunmehr konnten die Amerikaner und Pfälzer ihre gesammte Kraft auf die Bekämpfung Burgovnes wenden. Es gelang ihnen in der Tat, diesen so hart zu bedrängen, dass er sich am 16. Oktober mit seinem Heer bei Saratoga ergeben musste. Wenn damit der amerikanische Freiheitskrieg auch nicht sein Ende fand, so war doch eine der schlimmsten Gefahren, die seinen Erfolg in Frage gestellt hatten, glücklich abgewendet. Kein Geringerer als George. Washington erkannte die Verdienste der Pfälzer um diese glückliche Wendung an, indem er schrieb, dass Herchheimer zuerst die düsteren Aussichten des Feldzugs im Norden ins Gegenteil umgewandelt habe.

Leider erlebte Herchheimer diese von dem grossen amerikanischen Freiheitshelden ihm gezollte Anerkennung nicht mehr. Als er nach dem Kampf bei Oriskany auf einer Tragbahre nach seiner Wohnung gebracht worden war, fiel er einem jungen unerfahrenen Wundarzt in die Hände, der bei der Amputation des zerschossenen Beines so ungeschickt verfuhr, dass der wackere Haudegen verblutete. Das war am 17. August 1777. Unweit seines Hauses wurde er auf einem Hügel begraben.

Bereits im Oktober desselben Jahres beschloss der Bundeskongress, 500 Dollars zu einem Denkmal für Herchheimer zu bewilligen. Aber die immer heftiger entbrennenden Kriegsstürme drängten diesen Vorsatz in den Hintergrund und liessen ihn allmählig in Vergessenheit geraten. Erst unser Geschlecht erinnerte sich der tapferen Helden des Mohawktales. An derselben Stelle, wo sie ihr Blut für ihre neue Heimat vergossen, :liess der Geschichtsverein der Grafschaft Oneida einen stattlichen Obelisken errichten. Auf seiner Vorderseite verewigt eine Bronzetafel die Namen der im Kampfe umgekommenen Helden. Zwei auf den Seiten des Monuments eingelassene

Bronzereliefs stellen Scenen aus dem Kampfe sowie den alten Herchheimer dar, wie er verwundet am Fuss eines Baumes sitzend, seine Pfeife in der Hand, Befehle ertheilt.

Am 12. November 1896 wurde auch wenige Schritte neben dem Grabe Herchheimers ein herrlicher Obelisk aus weissem Granit errichtet. Wie die Aufschrift bekundet, vom Staat New York, der seine Dankbarkeit ferner bewies, indem sowohl der Ort, wo der wackere Pfälzer geboren, wie auch die Grafschaft, in der er lebte und starb, mit seinem freilich anglisirten Namen Herkimer belegt wurden.

#### IV.

### Peter Muehlenberg.

Beschränkten die meisten deutschen Pastoren sich darauf, der Sache der Freiheit durch Schrift und Wort zu nützen, so kennen wir aber auch ein Beispiel, dass ein Gottesstreiter seinem Beruf entsagte. um als Soldat am Kriege theilzunehmen. Es war derselbe Pastor Peter Mühlenberg, der als Vorsitzender des von den Bürgern der virginischen Stadt Woodstock gebildeten Sicherheitsausschusses jene denkwürdigen Beschlüsse aufsetzte, die als die ersten öffentlichen Proteste gegen die bräuche der englischen Kolonialregierung betrachtet werden können.

Bei diesen papiernen Einsprüchen liess der wackere Pastor es nicht bewenden. Denn bald nach dem Ausbruch der Kämpfe, im Januar 1776, kündigte er an, dass er sein Amt niederlegen und von seiner Gemeinde Abschied nehmen wolle. Diese Nachricht lockte zahlreiche Menschen herbei. Sowohl die Kirche wie der sie umgebende Friedhof waren mit Andächtigen gefüllt, die aus weiten Entfernungen kamen, um noch einmal den Worten ihres geliebten Seelsorgers zu lauschen. Derselbe sprach in beredter Weise über die Pflich-

ten, die der Bürger dem Vaterlande schulde, und schloss mit den klangvollen Worten, es gebe eine Zeit zum Predigen und Beten, aber auch eine Zeit zum Kämpfen. Diese Zeit sei jetzt gekommen. Und nun folgte eine Scene, die wohl einzig in ihrer Art dasteht, Pastor Mühlenberg warf seinen Talar ab und stand da in voller Kriegeruniform, umbraust von dem Jubel seiner Gemeinde, deren Begeisterung in hellen Flammen aufloderte. Als jetzt draussen das Rasseln der Werbetrommeln ertönte, drängten die Männer zu Dutzenden herbei, um sich in die Listen der Freiheitsstreiter eintragen zu lassen und ihrem Pfarrer in den Krieg zu folgen. Hochbetagte Greise brachten ihre Söhne, Frauen ihre Gatten, und bevor der Tag zur Neige ging, hatten sich dreihundert Jünglinge und Männer zur Teilname an dem Kampf gegen die Engländer verpflichtet.

Der wackere Pastor, der früher als Rekrut eines englischen Regiments das Soldatenleben gründlich kennen gelernt hatte, wurde mit dem Befehl eines meist aus Deutschen bestehenden Regiments betraut. An der Spitze desselben kämpfte er ein Jahr lang in Virginien, den Carolinas und Georgia, wobei er so grosse Fähigkeiten entwickelte, dass der Kongress ihn am 21. Februar 1777 zum Brigadegeneral erhob.

Als solcher stiess Mühlenberg mit seiner aus vier Regimentern virginischer Linientruppen bestehenden Abteilung im Mai 1777 zu Washingtons Hauptarmee und nahm am 1. August an der unglücklichen Schlacht am Brandywine teil. Seine Brigade deckte den Rückzug und verhinderte, indem sie sich kühn der ganzen feindlichen Macht entgegenstemmte, den sonst unvermeidlichen Untergang des amerikanischen Heeres.

Auch an der Schlacht bei Germantownnahm Mühlenberg teil und brachte durch einen glänzenden Bajonettangriff den linken Flügel des Feindes zum Weichen. Desgleichen bewährte seine Brigade in der Schlacht bei Monmouth ihren guten Ruf. Später, nach mancherlei Scharmützeln im Süden, war es Mühlenberg noch vergönnt, bei dem letzten entscheidenden Schlage, der Belagerung von Yorktown, in hervorragender Weise mitzuwirken. ten Kongresses; als Vertreter Pennsylvaniens im Bundessenat sowie als Steuerbeamter von Philadelphia.

Für den Rest seines Lebens wählte Mühlenberg Philadelphia zum Wohnsitz. Als Präsident der dort bestehenden "Deutschen Gesellschaft" während der Jahre 1788.



Die Schlacht bei Germantown und der Kampf um das Chew Haus. General Muehlenberg zeichnete sich in der Schlacht aus. Nach einer zeitgenoessischen Skizze,

Bereits bei den Bemühungen, dem Feind den Rückzug nach dem Süden abzuschneiden, hatte Mühlenbergs Brigade ausgezeichnete Dienste geleistet. Später gehörte sie zu der Sturmkolonne, welche die linke Redoute der Festungswerke von Yorktown durch einen Bajonettangriff eroberte. In Anerkennung dieser grossen Verdienste wurde Mühlenberg zum Generalmajor ernannt.

Nach der glücklichen Beendigung des Feldzuges suchte Mühlenbergs frühere Gemeinde zu Woodstock, ihn zur Rückkehr in das Predigeramt zu bewegen, aber er lehnte diesen Ruf mit dem Bemerken ab, dass es sich nicht zieme, dem Kriegsmann den Pfarrer aufzupropfen.

Mühlenberg widmete sich nun dem öffentlichen Leben. Er tat dies mit bemerkenswertem Erfolge als Vice-Präsident des vollziehenden Rates des Staates Pennsylvanien; als Mitglied des Repräsentantenhauses während des ersten, zweiten und sechs1802 bis 1807 erwarb er sich auch um das Deutschtum Pennsylvaniens unvergängliche Verdienste. Er starb an seinem 61. Geburtstage, am 1. Oktober 1807. Oswald Seidensticker widmet ihm in seinen "Bildern aus der deutsch-pennsylvanischen Geschichte" folgende schöne Worte:

"Er war von der Natur gewissermassen zum Soldaten geschaffen und glitt in diese Bestimmung, sobald die Gelegenheit sich bot. Sein Mut und seine Entschlossenheit paarten sich mit der ruhigen Ueberlegung. welche die Lage richtig zu erfassen weiss. Und so fand Washington, mit dessen Charakter der seinige viel Aehnlichkeit hatte, in ihm nicht allein einen vortrefflichen Offizier, sondern auch einen zuverlässigen Ratgeber. In seinem Auftreten war er offen, liebenswürdig und anspruchslos. Soll aber ein Zug genannt werden, der sein Leben, seine politischen Grundsätze und sein innerstes Wesen kennzeichnet, so war es die Liebe zur Freiheit."

V.

## Deutscher Patriotismus im Unabhaengigkeitskrieg.

Die Geschichte hat manche Belege dafür aufbewahrt, dass die in Amerika lebenden Deutschen ihren Nachbarn anderer Abstammung weder an hochherziger Opferwilligkeit noch an echtem Heldenmut nachstanden. Aus der grossen Zahl solcher Belege greifen wir nur einige heraus, welche Deutsche betreffen, die sich wegen ihres Alters, Geschlechts oder ihrer religiösen Grundsätze nicht in der Lage sahen, Felddienste zu verrichten, aber doch in irgend einer Weise zum Gelingen der grossen Sache beitragen wollten.

Die in Pennsylvanien wohnenden Mennoniten, Herrnhuter, Tunker und Separisten, denen ihre Religion verbot, Waffen zu führen oder Kriegssteuern zu waren auf eine am 5. November 1775 an den Kongress gerichtete Bittschrift hin in diesen Ausnahmerechten bestätigt worden, zumal sie sich verpflichteten, in anderer Weise beizusteuern. Sie taten dies, indem sie während des ganzen Feldzugs bedeutende Mengen von Getreide, Lebensmitteln, Kleidern, Verbandzeug und anderen notwendigen Dingen aufbrachten und der amerikanischen Armee zuführten. Ferner unterzogen sie sich der Pflege der Kranken und Verwundeten. Bethlehem, Lititz und Ephrata waren die bedeutendsten Lazarete in den Mittelkolonien. In der erstgenann-Niederlassung ten Herrnhuter sämmtliche Gebäude oft mit Blessirten überfüllt.

Hier fand auch der verwundete Lafayette sorgsame Pflege. Als er eines Tages den Besuch des aus Europa herbeigeeilten und in das amerikanische Heer eingetretenen polnischen Edelmannes Pulaski empfing, bekundeten die herrnhutischen Schwestern ihre lebhafte Anteilnahme an dem Unabhängigkeitskampf dadurch, dass sie dem Polen ein von ihnen selbst gefer-

tigtes, reich mit Stickereien verziertes seidenes Banner verehrten. Dasselbe flatterte der von dem Freiheitshelden gebildeten Legion in allen Gefechten bis zum ruhmvollen Tod Pulaski's voran.

Die Herrnhuter der Kolonie Lititz widmeten sich vornehmlich der Pflege der am Typhus Erkrankten. Beim Ausüben dieses Samariterdienstes fielen zwei herrnhutische Aerzte, fünf als Krankenwärter tätige Brüder und der Hülfsprediger Schmick der gefährlichen Krankheit zum Opfer.

Mit den Herrnhutern wetteiferten die frommen Bewohner des Klosters Ephrata. Nach der Schlacht am Brandywine nahmen sie über 500 Verwundete auf. Von diesen erlagen 200 den erlittenen Verletzungen und wurden auf dem kleinen Friedhof des Klosters neben den bereits zur ewigen Ruhe eingegangenen Klosterbrüdern und Schwestern begraben.

Zu den Patrioten, welche sich die Verpflegung der im Felde stehenden Truppen angelegen sein liessen, gehört auch der wackere Bäckermeister Christoph Ludwig. Er war einer der rührigsten Bürger Philadelphias und beteiligte sich an allen von den Befürwortern der Freiheit beschlossenen Massnahmen. Er war am 17. Oktober 1720 in Giessen geboren und von seinem Vater, einem Bäcker, schon als Knabe zum Mit 17 Jahren Handwerk angehalten. wurde er Soldat, kämpfte gegen die Türken, half Maria Theresia vertheidigen, leistete Kriegsdienste unter Friedrich dem Grossen, fuhr 31/2 Jahre als Bäcker auf einem Ostindienfahrer, wurde dann Matrose und kam nach Philadelphia, wo er in Laetitia Court eine Bäckerei anlegte, sich mit einer Wittwe verheiratete und seines stolzen Ganges wegen, "der Gouverneur von Laetitia Court!" genannt wurde.

Als in einer öffentlichen Versammlung freiwillige Beiträge zur Beschaffung von Gewehren für die Milizen gefordert wurden und die Sammlung nicht recht in Fluss kommen wollte, rief Ludwig: "Herr Präsident, ich bin zwar nur ein einfacher Pfefferkuchenbäcker, aber schreiben Sie meinen Namen auf mit 200 Pfund."

Im Laufe des Jahres opferte Ludwig sein ganzes Vermögen auf dem Altar seiner Adoptivheimat. Im Frühling 1777 erhielt er die verantwortliche Stelle des Oberbäckers der Armee. Als solcher öffnete er der Verwaltung über eine bisher unbemerkt gebliebene Betrügerei die Augen. Als ihm nämlich aufgegeben wurde, für jede hundert Mehl auch hundert Pfund Brod zu liefern, antwortete er: "Nein, Christoph Ludwig hat nicht die Absicht, durch den Krieg reich zu werden. Aus hundert Pfund Mehl bäckt man 135 Pfund Brod; so viele werde ich auch abliefern." Von dem mit dem Mehl vermengten Wasser, welches das Gewicht vermehrt, hatten Ludwig's Vorgänger geschwiegen und den dadurch erzielten Gewinn ruhig eingesteckt. Washington nannte ihn seinen "ehrlichen Freund". Nach Beendigung des Krieges erwarb sich der ehrliche Bäcker ein neues Vermägen, welches er bei seinem Tode zu gemeinnützigen Zwecken, in erster Linie für die Errichtung einer Freischule für arme Kinder verwandte. Sein Tod erfolgte am 17. Juni 1801. Das "Ludwick Institute" ist nach ihm, seinem Wohlthäter, genannt.

Auch das Andenken der edlen Frau Margarethe Greider, geb. Arkularius verdient in Ehren gehalten zu werden. Ihr Mann in zweiter Ehe war der Bäcker Wilhelm Riell. Er stand beim amerikanischen Heer, und mit ihm versorgte sie die Truppen vier Monate lang mit Brod, ohne für ihre Dienste Bezahlung zu nehmen. Obendrein sandte sie an Washington die damals beträchtliche Summe von 1500 Guineen zum beliebigen Gebrauch für die Armee, und zwar zu einer Zeit, als die Sache der Freiheitskämpfer infolge der unglücklichen Schlacht von Germantown verzweifelt und hoffnungslos zu sein schien.

Aus den Tagen des Unabhängigkeitskriegs klingen ferner die Namen dreier Heldinnen herüber, deren kühne Taten sogar in vielen anglo-amerikanischen Geschichtswerken Erwähnung fanden: Marie Heis, Elisabeth Zane und Emilie Geiger.

Die erste betheiligte sich an der blutigen Schlacht bei Monmouth. Ihr Mann stand als Kanonier bei Washington's Truppen. Um sich nicht von ihm trennen zu müssen, begleitete sie die Armee ins Feld und machte sich nützlich, indem sie die Verwundeten pflegte oder während der Gefechte den Soldaten in einem mächtigen Kruge (engl. Pitcher) Wasser herbeitrug. Nach diesem auffälligsten Stück ihrer Ausrüstung war sie allen Soldaten unter dem Spitznamen "Molly Pitcher" bekannt.

Bei Monmouth wurde Molly's Gatte zugleich mit mehreren Kameraden niedergestreckt, so dass die Batterie infolge mangelnder Bedienung ihr Feuer einstellen musste. Das drohte für die Amerikaner verhängnissvoll zu werden, da gerade jetzt die Feinde mächtig vordrangen. In diesem Augenblick stürzte "Molly Pitcher" herbei, setzte ihren Wasserkrug schleunigst zur Erde, ergriff den ihrem verwundeten Gatten entfallenen Kanonenwischer, schwang ihn hoch in der Luft und stellte sich an den von ihrem Mann innegehabten Platz an dem Geschütz. Ein "Hurrah für Molly Pitcher!" erscholl aus hundert Soldatenkehlen. Einen Augenblick später waren die zwischen den Bedienungsmannschaften entstandenen Lücken geschlossen, gleich darauf eröffnete die Batterie ihr Feuer lebhafter denn je zuvor. Der Ansturm der Feinde wurde siegreich abgeschlagen.

Elisabeth Zane, die zweite deutsche Heldin des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges, war die siebenzehnjährige Schwester der beiden Ansiedler Ebenezer und Silas Zane, welche die ersten Hütten der späteren Stadt Wheeling in West Virginien bauten.

Zum Schutz der rasch aufblühenden Niederlassung hatten ihre Bewohner einen aus schweren Baumstämmen gezimmerten Turm errichtet. Dieser zu Ehren des Patrioten Patriek Henry "Fort Henry" getaufte Zufluchtsort wurde im September 1777 von einer durch den britischen Gouverneur zu Detroit ausgesandten Schar von Indianern angefallen und belagert. Die Situation wurde bedenklich, als die Zahl der von dem

zur allgemeinen Ueberraschung auch Elisabeth Zane. Mit der Erklärung, die Besatzung des Forts sei bereits zu sehr zusammengeschmolzen, als dass das Leben eines der Männer auf's Spiel gesetzt werden dürfe, verlangte sie, dass man das Toröffne, da ihr Leben weniger wertvoll sei. Alle Einwände abweisend, setzte sie ihre Forderung durch und wandelte langsamen Schrittes zu der Hütte, als ob in den Wäl-



Marie Heis, geborene Ludwig, in der amerikanischen Geschichte bekannt als "Molly Pitcher", bedient das Geschuetz in der Schlacht bei Monmouth.

Hauptmarn Schäfer befehligten Vertheidiger infolge vieler Verwundungen von 42 bis auf 12 herabsank und obendrein das Pulver zur Neige ging. Zwar war noch ein Fässehen Pulver in der Hütte der Zanes versteckt. Aber die Hütte lag 180 Fuss vom Fort entfernt und war sammt der zwischen den beiden Gebäuden befindlichen Strecke dem Feuer der in den Wäldern verborgenen Indianer ausgesetzt. Nichtsdestoweniger musste man den gefährlichen Versuch wagen, das Pulver zu erlangen. Beim Ruf nach Freiwilligen meldete sich

dern ringsum kein einziger Indianer verborgen läge.

Die Rothäute, welche das sonderbare Benehmen des Mädehens nicht zu deuten wussten, liessen es unbelästigt. Erst nachdem
die Jungfrau die Hütte betreten und bald
darauf mit dem unter einem Tuch verborgenen Fässchen erschien, erkannten die Indianer, um was es sich handelte. Aber obwohl sie der eilenden Laufes dem Fort Zustrebenden Dutzende von Kugeln nachsandten, erreichte dieselbe unversehrt ihr
Ziel. Ihr kühner Mut erfüllte die Verthei-

diger der kleinen Feste mit so grosser Begeisterung, dass die Indianer an der Einnahme des Forts verzweifelten und endlich abzogen.

Emilie Geiger, die achtzehnjährige Tochter eines deutschen Pflanzers in Süd Carolina, übernahm es, eine wichtige Botschaft des Generals Greene an die unter Marion und Sumter stehenden Abteilungen zu befördern. Dieser Auftrag war um so gefährlicher, als feindliche Patrouillen das ganze Land durchstreiften. Das Mädchen wurde auch, nachdem es zu Pferde bei Camden durch den Wateree Fluss geschwommen, am zweiten Tage von einer solchen Patrouille aufgegriffen. Als man aber nichts Verdächtiges fand, liess man das Mädchen frei. Die Reise fortsetzend, konnte es sich bald darauf seines Auftrags glücklich entledigen.

Zu den vielen Deutschen, die sich durch Tapferkeit vor dem Feinde auszeichneten, zählen in erster Linie auch die männlichen Mitglieder der aus Westphalen nach Pennsylvanien eingewanderten Familien Heister oder Hiester. Fast alle nahmen als Offiziere pennsylvanischer Regimenter Kriege teil. Joseph Hiester machte die unglückliche Schlacht auf Long Island mit, geriet in Gefangenschaft und verlebte auf dem berüchtigten Schiff "Jersey" sowie in dem Gefängniss zu New York eine schwere Nach seiner endlichen Aus-Leidenszeit. wechslung trat er wieder in die Armee ein, wurde für seine bei Germantown bewiesene Tapferkeit zum Obersten befördert und brachte es nach Beendigung des Kriegs zu hohen Ehrenstellen.

In ähnlicher Weise zeichnete sich der pennsylvanische Hauptmann Kichlein aus, von dessen 100 Mann starker Kompagnie, als sie Washingtons Rückzug von Long Island decken half, 79 fielen. Auf diese Helden bezog sich ein amerikanischer Historiker, als er sagte: "Long Island war das Thermopylae des Revolutionskriegs, und die

Deutsch-Pennsylvanier waren seine Spartaner."

Ebenso hervorragende Dienste leistete der in amerikanischen Geschichtswerken unter dem Namen Weedon erscheinende Georg Gerhard von der Wieden. Dieser Hannoveraner war nach langen Kriegsdiensten in Oesterreich und den Niederlanden mit dem Obersten Heinrich Bouquet nach Amerika gekommen. Als Lieutenant machte er mit den von Bouquet befehligten "Royal Americans" die Züge gegen das Fort Duquesne sowie nach Ohio mit. Beim des Unabhängigkeitskrieges Ausbruch wurde Wieden Oberst des 1. virginischen Regiments. Infolge seiner militärischen Kenntnisse und der in den Schlachten am Brandywine und bei Germantown bewiesenen Tapferkeit stieg er bis zum Brigadegeneral empor. Vor Yorktown befehligte er die virginischen Milizen.

Im Westen machte sich der deutsche Hauptmann Leonhardt Helm als Befehlshaber des Grenzforts St. Vincennes einen Namen. Als die Engländer mit grosser Macht gegen dasselbe anrückten, stellte sich Helm, obwohl die ganze Besatzung des Forts nur aus ihm und zwei Gemeinen bestand, mit der Zündstange an eine Kanone, gebot den Feinden "Halt" und fragte, welche Vergünstigungen sie der Besatzung einräumen würden, wenn man das Fort übergebe. Erst nachdem die Briten freien Abzug unter Beobachtung der üblichen Kriegsehren zugesichert hatten, erschien Helm mit seinen beiden Soldaten auf der Bildfläche und zog zum grossen Aerger der englischen Befehlshaber stolz von dannen.

Im Süden machte der im Jahre 1741 in Rotterdam von kurhessischen, auf der Reise nach Amerika begriffenen Eltern geborene Alexander Gillon von sich reden. In Charleston zum angesehenen Kaufmann geworden, rüstete er im Mai 1777 auf eigene Faust ein Schiff aus, um die Briten zur See zu beunruhigen. Zunächst nahm er

ihnen drei Kreuzer weg. Dann begab er sich nach Frankreich, mietete dort eine Fregatte, die er "South Carolina" taufte, und erbeutete mit derselben zahlreiche englische Handelsschiffe. Im Mai 1782 brach er als Befehlshaber eines grösseren Geschwaders auf und nahm den Engländern die Bahama Inseln weg.

Und ein Held unter den deutsch-amerikanischen Patrioten, welche den Vereinigten Staaten während ihres Ringens grosse Dienste leisteten, war auch der wackere Michael Hillegas, welcher während der Jahre 1776 bis 1789 als Schatzmeister der stets mit den schwersten finanziellen Verlegenheiten kämpfenden Bundesregierung ohne Zweifel eine der sorgenvollsten Stellungen bekleidete, die jemals von einem Beamten ausgefüllt werden musste. war am 22. April 1729 in Philadelphia von deutschen Eltern, seiner Vater war ein angesehener Kaufmann, geboren, unterstützte den Kolonien mit seinem Vermögen, war 1781 einer der Gründer der Bank of North America, eifriger Musiker und starb in seiner Geburtstadt am 29. September 1804.

#### VI.

# General-Major Kalb und sein Heldentod in der Schlacht bei Camden.

Unter den europäischen Nationen, welche den Vorgängen des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges mit grösster Spannung folgten, stand Frankreich obenan. Es hatte den Verlust seines unter so ungeheuren Mühen und Kosten aufgebauten Kolonialreichs Neu-Frankreich oder Canada, das ihnen von den Engländern entrissen worden war, noch nicht verschmerzt, sondern wartete sehnsüchtig auf eine Gelegenheit, um sich an seinen alten Erbfeinden für die ihm zugefügten Demütigungen zu rächen.

Diese Gelegenheit kam, als der Aufstand der englischen Kolonien ausbrach. Schon als die ersten Zeichen einer Verstimmung derselben gegen England bemerkbar wurden, sandte die französische Regierung einen geheimen Agenten nach Amerika, damit derselbe sich über die Gesinnung der unzufriedenen Kolonisten unterrichte und sie der Hülfe Frankreichs versichere.

Dieser Agent war der als Major in französischen Diensten stehende Deutsche Johann Kalb. Derselbe war am 20. Juni 1721 in Hüttendorf bei Erlangen geboren. Nachdem er den Kampf ums Dasein als Kellner begonnen, geriet er nach Frankreich und trat hier in das aus Elsässern und Lothringern bestehende Regiment Löwendal, in dem er sich während verschiedener Kriege zum Hauptmann emporschwang.

Durch eine reiche Heirat und Erbschaften kam er zu Vermögen und erfreute sich, später zum Oberst befördert, in Paris einer angesehenen gesellschaftlichen Stellung.

Seiner grossen Fähigkeiten wegen wurde er im Jahre 1767 von der französischen Regierung auserlesen, Beobachtungen über die Zustände, Gesinnungen und Hülfsmittel der englischen Kolonien anzustellen, weshalb er sich im genannten Jahre nach Amerika begab.

Sein Bericht lautete, dass die Unzufriedenheit der Kolonisten beständig wachse, dass sie jedoch noch nicht zur Rebellion reif seien. Erst mehrere Jahre später war dieses Stadium eingetreten, und nun unterstützten die Franzosen die Kolonisten in ihren Bemühungen, sich von England loszureissen, wo immer sie konnten. Ergriff die Regierung zwar noch nicht offen Partei für die Amerikaner, so begünstigte sie jedoch die Reise des jungen Marquis de Lafayette, der mit einer Anzahl gleichgesinnter Franzosen im Jahre 1777 auf einem von ihm ausgerüsteten Schiff nach Amerika segelte, um an dem bereits ausgebrochenen Kampf gegen die Engländer teilzu-Johann Kalb, der inzwischen durch Ankauf einer grossen Besitzung ein Grand Seigneur oder Baron geworden, begleitete den erst neunzehnjährigen Marquis als Brigadegeneral der französischen Armee.

Beide traten als General-Majore ins amerikanische Heer ein und nahmen an zahlreichen Gefechten und Schlachten teil. In der Armee des General Gates wohnte Kalb der Gefangennahme des englischen Generals Burgoyne bei Saratoga bei. diesen gelang, die Amerikaner zu verjagen. Beide Heere beobachteten einander und bezogen beim Anbruch des Winters ihre Quartiere. Nur gelegentlich kam es zu Scharmützeln von untergeordneter Bedeutung.

Da das Jahr 1780 keine Aenderung verhiess, so war Baron Kalb froh, als er mit seiner 2000 Mann starken Division nach dem Süden abkommandirt wurde, um Ge-



BARON DE KALB.

Aus dem von General Gates geplanten Feldzuge nach Canada, während dessen Lafayette und Kalb den Oberbefehl führen sollten, wurde freilich nichts, da es an Truppen und Waffen gebrach. Auch die Sommermonate der Jahre 1778 und 1779 verstrichen, ohne dass sich dem tatendurstigen Baron Kalb die ersehnte Gelegenheit bot, einen grösseren Sieg zu gewinnen. Er stand mit seinen Truppen in der Umgebung von New York, von wo die Engländer ebensowenig vertrieben werden konnten, als es

neral Lincoln bei der Verteidigung der durch 7000 Engländer belagerten Stadt Charleston zu unterstützen. Doch ehe er dort eintraf, kam die Nachricht, dass der Ort gefallen sei. Baron Kalb marschirte nun weiter nach Süd-Carolina, um aus den Milizen jener Kolonie eine neue Süd-Armee zu bilden, die stark genug wäre, den 12,000 feindlichen Truppen entgegenzutreten.

Das war für Baron Kalb eine schlimme Zeit, denn die Verpflegung der Truppen war in dem armen Lande mit ungeheuren Schwierigkeiten verbunden. Obendrein erwiesen sich die Behörden im Erfüllen ihrer Versprechungen so unzuverlässig, dass Kalb fast zur Verzweiflung gebracht wurde. Verlangte er Transportmittel, so blieben dieselben regelmässig aus. Forderte er die in Carolina zusammengezogenen Milizen auf, zur Hauptarmee zu stossen, so kamen ihre Offiziere den Befehlen nicht nach, weil sie vorzogen, auf eigene Faust zu kämpfen.

Unter diesen widerwärtigen Verhältnissen betrachtete Baron Kalb es als eine wahre Erlösung, dass der Kongress den General Gates mit dem Oberbefehl über sämmtliche im Süden stehenden Truppenabteilungen beauftragte.

Aber die Hoffnung, dass Gates der im Süden waltenden Verworrenheit Herr werde, erfüllte sich nicht. Auch der tollkühne Entschluss des Generals, in grader Linie auf die Stadt Camden zu marschiren und die dort stehende englische Streitmacht zu überrumpeln, erwies sich als eine überaus verhängnissvolle Massnahme.

Kalb hatte gerathen, dass, falls man den Plan eines Vorstosses gegen Camden beibehalten wolle, man auf Umwegen dorthin vordringen möge, welche durch fruchtbares Gelände führten, wo die Verpflegung der Armee leichter bewerkstelligt werden könne. Der ungeduldige Gates bestand aber auf dem Einhalten der graden Strasse, obwohl diese den ödesten Teil Süd-Carolinas durchschnitt.

Der drei Wochen dauernde Marsch legte den unter der grossen Sommerhitze leidenden Truppen so schwere Strapazen auf, dass viele unterwegs zusammenbrachen oder desertirten. Als man endlich vor Camden anlangte, zählte das Heer nur noch 2000 Mann. Trotzdem diese sich in der denkbar schlechtesten Verfassung befanden, wollte Gates einen nächtlichen Ueberfall wagen und setzte sich nach kurzer Rast am Abend des 15. August in Bewegung. Aber seine Gegner hatten von dem Anmarsch der Ame-

rikaner längst Kunde erhalten und sämmtliche in der Umgegend befindlichen Streitkräfte zusammengezogen, so dass sie ihren Feinden weit überlegen waren.

Zufällig hatten auch sie den Plan gefasst, die Amerikaner während der Nacht zu überrumpeln. Und so fügte es sich, dass beide Heere in der Dunkelheit unvermutet auf einander stiessen. Die sofort entbrennenden Vorpostengefechte zogen sich hin bis zum Morgengrauen. Dann begann der eigentliche Kampf, dessen Ausgang von vornherein nicht zweifelhaft sein konnte, da den gutgenährten, an straffe Disciplin gewöhnten englischen Truppen eine geringe halbverhungerter. durch Märsche und Ruhr herabgekommener Milizen gegenüber stand. Viele von ihnen waren nie im Feuer gewesen. Diese warfen, als die ersten energischen Vorstösse der Briten erfolgten, augenblicklich die Waffen weg und flohen, so dass die das Centrum bildenden Truppen Kalbs sich bald allein den Angriffen der ganzen englischen Macht preisgegeben sahen. General Gates, der Stellung hinter der Schlachtlinie genommen, ergriff mit den Milizen die Flucht, und zwar so eilig, dass er am Abend desselben Tages bereits in der achtzig Meilen entfernten Ortschaft Charlotte sein Nachtquartier aufschlagen konnte.

Während er auf seine Rettung bedacht war, bemühte Kalb sich tapfer, die Anstürme der Briten abzuschlagen. Zu diesem Zweck liess er wiederholt Bajonnetangriffe auf die Gegner unternehmen, wobei er sogar eine Anzahl Gefangener machte.

Die Flucht der Milizen hatte aber seine linke Flanke entblösst. Kaum erspähten die Engländer diese Schwäche, als sie gleichzeitig zu Front- und Seitenangriffen übergingen. Nun entspann sich ein furchtbares Handgemenge, in dem die Amerikaner mit wilder Verzweiflung fochten. Kalb stellte sich an die Spitze seiner Leute und drang dreimal gegen die Feinde vor. Sein Pferd wurde unter ihm erschossen, er

selbst durch einen Säbelhieb am Kopfe verwundet. Nachdem sein Adjutant die Wunde mit der Schärpe verbunden, stürmte er den Rotröcken aufs neue entgegen. vermochte den unglücklichen Ausgang der Schlacht nicht länger aufzuhalten. konnte nur noch die Soldatenehre retten. Während er mit mächtiger Stimme die Seinen zum Angriff leitete, ward er von mehreren Kugeln durchbohrt und fiel. Sein treuer Adjutant warf sich über ihn, um ihm das Leben zu retten. Ueber beide brauste die Schlacht hinweg, die rasch ein für die Amerikaner ungünstiges Ende nahm. Sie verloren neunhundert Todte und Verwundete und tausend Gefangene.

Unter den letzteren befand sich der mit elf Wunden bedeckte Baron Kalb. Die Sieger behandelten den tapferen General mit grösster Hochachtung und brachten ihn nach Camden, wo sie ihm jede mögliche Pflege zu teil werden liessen. Aber am dritten Tage nach der Schlacht erlag der Held seinen so ehrenvoll erhaltenen Wunden.

Als der Kongress die Trauerbotschaft vom Tode Kalbs empfing, beschloss er, dem Gefallenen ein Denkmal zu setzen. Dasselbe wurde allerdings erst am 100. Jahrestage seines Todes in den Anlagen der Marine-Academie zu Annapolis errichtet. Es trägt folgende Inschrift: "Dem Andenken des Freiherrn von Kalb, Ritters des königlichen Kriegsverdienstordens, Brigadiers der französischen Armee, Generalmajors im Dienste der Ver. Staaten. Nachdem er mit Ehre und Ruhm drei Jahre lang gedient hatte, gab er einen letzten und glorreichen Beweis seiner Hingabe für die Freiheit der Menschheit und für die Sache Amerika's in der Schlacht bei Camden in South Carolina. An der Spitze der regulären Truppen von Maryland und Delaware begeisterte er sie durch sein Beispiel zu Taten der Tapferkeit, wurde mehrfach schwer verwundet und starb am 19. August 1780 im 59. Jahre seines Lebens. Der Kongress der Vereinigten Staaten von Amerika hat ihm in dankbarer Anerkennung seines Eifers, seiner Dienste und seines Ruhmes dieses Denkmal errichtet."

Freiherr von Kalb war ein echter Soldat von scharfem, praktischem Verstand, überaus thätig und wegen seines freundlichen, zuvorkommenden, offenen Wesens beliebt. Viele seiner Zeitgenossen betrachteten ihn mit scheuer Verehrung, weil manche Züge seines Wesens unerklärlich, geheimnissvoll schienen. Seine Erlebnisse und Beobachtungen legte er in einer nur ihm bekannten Chiffreschrift in einem grossen Foliobuch nieder, das leider verloren gegangen ist.

Neben dem wackern Nikolas Herchheimer ist Freiherr von Kalb der zweite General deutscher Abstammung, der sein Leben für die Freiheit Amerikas opferte.

#### VII.

## Friedrich Wilhelm von Steuben, der Organisator und General-Inspektor der amerikanischen Armee.

Keine Beihülfe, die den Amerikanern in ihrem langen Ringen um die Unabhängigkeit von fremder Seite zuteil wurde, erwies sich so wertvoll, als diejenige eines preussischen Offiziers, der am 1. Dezember 1777 im Hafen von Portsmouth in New Hampshire landete und bei seiner Einfahrt durch einen von sämmtlichen Geschützen der Festung und der Schiffe abgefeuerten Salut bewillkommt wurde.

Dieser Offizier war Friedrich Wilhelm von Steuben, der Abkömmling eines zum Uradel gehörigen Geschlechts, welches zu Anfang des achtzehnten Jahrhunderts im Herzogtum Magdeburg ansässig war und den preussischen Herrsehern manchen tüchtigen Soldaten lieferte. In der Stadt Magdeburg wurde diesem Geschlecht am 15. November 1730 sein ruhmvollster Sprosse geboren: unser Steuben.

Als Sohn eines preussischen Ingenieurhauptmanns war er nach Durchlaufen der Kriegsschule in das Heer Friedrichs des Grossen eingetreten und hatte alle Stürme des siebenjährigen Krieges mitgemacht. Vor Prag focht er gegen die Oesterreicher, bei Rossbach gegen die Franzosen, bei Kay und Kunersdorf gegen die Russen, wobei er sich so auszeichnete, dass der König ihn zum Stabskapitän und Flügeladjutanten erhob. In dieser Eigenschaft machte er im Kriegsvorräten, das Beaufsichtigen und Einexerzieren der Soldaten betraf.

Nach Beindigung des Krieges kam Steuben um seine Entlassung ein, worauf er als Hofmarschall im Dienst der Fürsten von Hohenzollern-Hechingen und des Markgrafen von Baden tätig war. Während einer im Jahre 1777 unternommenen Reise durch Frankreich machte Steuben die Bekanntschaft des französischen Kriegsministers St. Germain sowie des in Paris lebenden



BARON FRIEDRICH VON STEUBEN

Gefolge des Königs die berühmte Belagerung von Schweidnitz, die eigentliche Schlussepisode des siebenjährigen Krieges, mit.

Als Adjutant des grossen Monarchen wurde Steuben nicht blos mit dem aktiven Felddienst, sondern auch, da er den Verkehr mit dem Generalquartiermeister zu vermitteln hatte, mit allem vertraut, was die Verpflegung grosser Truppenmassen, das Beschaffen und Instandhalten von amerikanischen Gesandten Benjamin Franklin, Diese Beiden suchten den erfahrenen Offizier zum Eintritt in die amerikanische Freiheitsarmee zu bestimmen.

Bisher waren die Kolonien in ihrem Kampf gegen das Mutterland nicht besonders glücklich gewesen. Wohl hatten die Amerikaner in manchen Scharmützeln, wo sie die gegen die Indianer geübte Fechtweise anwenden konnten, Erfolge errungen; in offenen Feldschlachten hingegen waren

sie von den kriegsgeübten Briten stets geschlagen worden. Daraus ergab sich die dringende Notwendigkeit, das amerikanische Heer einer sachkundigen Organisation und Schulung zu unterwerfen, ohne welche es auf die Dauer schwerlich siegen konnte.

Da die Kolonien über erfahrene Truppenführer nicht verfügten, so beauftragte der Kongress Benjamin Franklin, Verhandlungen mit fähigen europäischen Offizieren, welche die Organisierung einer Armee bewirken könnten, anzuknüpfen.

Dass zur Lösung einer so schwierigen Aufgabe niemand so berufen sei als Baron von Steuben, der die Schule des grössten Kriegshelden jener Zeit durchlaufen hatte, erkannten Franklin wie St. Germain bei der Begegnung mit demselben auf den ersten Blick. Wie die preussische Armee durch den Glanz ihrer Waffentaten als die erste Europas galt, so waren ihre Offiziere als Lehrmeister und Organisatoren in fremden Armeen überall gesucht. Ein Alvensleben hatte die spanische, ein Graf Lippe die portugiesische, Salis die neapolitanische Armee reorganisiert. Im russischen Heere waren Schomberg und Hanstein, im französischen Pirch und Luckner tätig. Gedanke, das ungeschulte amerikanische Heer durch einen Offizier des grossen Friedrich wirklich kampffähig zu machen, hatte demnach nichts Ungewöhnliches.

Es bedurfte keiner grossen Ueberredungskünste, um Steuben zur Uebernahme der Aufgabe zu gewinnen. Die Sache der amerikanischen Freiheitsstreiter hatte bereits einen mächtigen Widerhall in seinem Herzen erweckt. Aber manche Bedenken waren zu überwinden. Nach den Berichten verschiedener, ins amerikanische Heer eingetretener Franzosen gehorchten die undisciplinierten, in voller Freiheit grossgewordenen amerikanischen Milizen nur ungern fremden Offizieren. Daneben galt es, die starke Eifersucht der amerikanischen Offiziere zu überwinden.

Diese Gründe veranlassten Steuben, zunächst als einfacher Freiwilliger, ohne Rang und Gehalt, nach Amerika zu gehen, darauf rechnend, dass man ihm eine seinen Fähigkeiten entsprechende Stellung zuweisen werde.

Gleich nach seiner Landung in Amerika richtete er an den Kongress ein Schreiben folgenden Inhalts: "Der einzige Beweggrund, der mich diesem Weltteil zuführt, ist der Wunsch, einem Volke zu dienen, welches einen so edlen Kampf für seine Rechte und Freiheit kämpft. Ich verlange weder Titel noch Geld. Mein einziger Ehrgeiz besteht darin, bei Ihnen als Freiwilliger einzutreten, mir das Vertrauen Ihres Oberbefehlshabers zu erwerben und denselben in allen Feldzügen ebenso zu begleiten, wie ich während des siebenjährigen Krieges dem Könige von Preussen folgte. Ich möchte gern mit meinem Blute die Ehre erkaufen, dass mein Name eines Tages unter den Verteidigern Ihrer Freiheit genannt wird."

Der Kongress nahm dieses, von edler Begeisterung zeugende Anerbieten mit herzlichem Dank an und erwies Steuben grössere Aufmerksamkeiten, als je zuvor einem Fremden. "Man wünscht sich allerseits Glück zu der Ankunft eines Mannes von seinen militärischen Erfahrungen", so schrieb der damalige Kriegsminister. "Seine Dienste sind uns besonders wertvoll zu einer Zeit, wo der Mangel an Disciplin und innerer Verfassung in unserer Armee aufs tiefste empfunden und beklagt wird."

Auch auf George Washington machte Steuben den besten Eindruck. Er berichtete am 27. Februar 1778 an den Kongress:

> "Baron Steuben ist im Lager angekommen. Er ist offenbar ein Edelmann im vollen Sinne und, so weit ich urteilen kann, ein Mann von militärischem Wissen und Welterfahrung."

Als Baron Steuben beim Heer eintraf, war die allgemeire Lage überaus düster. Sämmtliche Hauptstädte des Landes befanden sich in den Händen der Briten: desgleichen beherrschten dieselben die ganze Küste. Das kaum noch fünftausend Mann starke amerikanische Heer hatte ein Winterlager in Valley Forge bezogen, unfähig, einen entscheidenden Schlag zu

lesen, welche Steuben im elften und zwölften Band seiner im Besitz der New York Historical Society befindlichen Papiere niederlegte. "Die Armee", so schreibt er, "war in Divisionen, Brigaden und Regimenter eingeteilt, die von General-Majoren, Brigade-Generälen und Obersten komman-



Washington besucht die hungernden und frierenden Soldaten im Winterlager in Valley Forge.

führen, obendrein der notwendigsten Dinge und Nahrungsmittel entbehrend. Die Soldaten besassen weder Uniformen, noch Waffen und Zelte. In zerrissene Decken gehüllt, vor Hunger und Frost zitternd, hausten sie in armseligen Blockhütten, deren leere Fensterhöhlen dem Regen und Schnee ungehinderten Einlass gewährten.

Um das in der Armee herrschende Chaos zu verstehen, muss man die Schilderungen diert wurden. Der Kongress hatte die Zahl der Soldaten für jedes Regiment und jede Compagnie festgesetzt; allein die ewige Ebbe und Flut der nur auf sechs oder neun Monate angeworbenen Leute, die täglich kamen und gingen, machten den Bestand eines Regimentes oder einer Compagnie stets so schwankend, dass die Worte Compagnie, Regiment, Brigade oder Division gar nichts bedeuteten, am allerwenigsten

einen Masstab für die Berechnung der Stärke eines Korps oder der Armee abgaben. Die Zahl ihrer Mannschaften war so ungleich und verschieden, dass es unmöglich war, irgend ein Manöver auszuführen. Oft war ein Regiment stärker als eine Brigade. Ich sah ein Regiment von dreissig Mann und eine Compagnie, welche nur aus einem einzigen Korporal bestand! Ein genaues Verzeichniss der Mannschaften eines Regimentes zu erhalten, war sehr schwierig, oft geradezu unmöglich.

Die Stärke der Armee sollte monatlich festgestellt werden. Diese Operation geschah folgendermassen:-jeder Hauptmann fertigte eine Liste seiner Compagnie an, ohne Rücksicht auf die Anwesenden oder Beurlaubten. Er beschwor dann vor seinem Vorgesetzten, dass sein Bericht nach bestem Wissen und Glauben in Ordnung wäre. Der Musterungsinspektor zählte die Anwesenden und schrieb den Beurlaubten ihren Sold auf den Eid des Hauptmannes hin gut. Ich bin weit entfernt von der Voraussetzung, dass irgend ein Offizier absichtlich Betrug verüben wollte; allein ich will den Zustand einer Compagnie etwas genauer prüfen, woraus man dann einen Schluss auf die sogenannte Richtigkeit eines derartigen Rapports selber ziehen kann. Die betreffende Compagnie hatte nur zwölf Mann zur Stelle. Ein Mann, der einem zweihundert Meilen entfernt postierten Offizier als Bursche diente, war seit achtzehn Monaten abwesend. Ferner fehlte ein Mann, der seit zwölf Monaten bei einem Quartiermeister als Knecht arbeitete. Vier Mann dienten seit ebenso langer Zeit als Gehülfen in den Hospitälern. Zwei waren als Fuhrleute, mehrere als Bäcker, Zimmerleute, Schmiede und Kohlenträger beschäftigt, obwohl alle ursprünglich nur auf neun Monate Dienste genommen hatten.

Stand ein Mann einmal auf der Compagnieliste, so wurde er bis in alle Ewigkeit als Glied derselben geführt, er musste denn vor den Augen des Hauptmannes desertiert oder gestorben sein. Auf Grund dieser Listen wurde aber die Stärke der Armee berechnet und Löhnung und Proviant ausgeteilt. Die Soldaten waren nach allen Richtungen hin verstreut. Man hätte die Armee als eine Erziehungsanstalt für Bediente betrachten können, denn jeder hielt es für sein Recht, wenigstens einen Bedienten zu haben. Wir hatten mehr Commissäre und Quartierme ster als al'e Armeen Europas zusammengenommen. Der bescheidenste derselben besass nur einen Burschen, andere verfügten über zwei, viele sogar über drei.

Ein Ding wie militärische Diseiplin existierte nicht. Kein Regiment war regelmässig formiert. Das eine hatte drei, andere fünf, acht oder neun Glieder; das canadische Regiment besass deren sogar einundzwanzig.

Jeder Oberst hatte sein eigenes Exerzier-System bei sich eingeführt; der eine bediente sich des englischen, der andere des französischer, der dritte des preussischen. Nur in einem Punkt herrschte Einheit, und das war die Art des Marschierens bei Manövern und auf dem Marsch: sie bedienten sich alle des Reihenmarsches der Indianer.

Urlaub und Abschied wurden ohne jede Anfrage bei den höheren Vorgesetzten bewilligt. Befanden sich die Truppen im Lager, so blieben die Offiziere nicht bei ihnen, sondern wohnten in oft mehreren Meilen weit entfernten Quartieren. Während des Winters gingen die Offiziere meist nach Hause. Oft waren ihrer nicht mehr als vier beim Regiment. Sie glaubten, dass ihre einzige Pflicht darin bestehe, auf Wache zu ziehen und sich im Kampf an die Spitze der Soldaten zu stellen.

Der amerikanische Soldat kannte seine Waffe gar nicht, hatte deshalb kein Vertrauen zu ihr und benutzte das Bajonnet höchstens dazu, um sein Beefsteak daran zu braten. Den Anzug der Truppen kann ich am leichtesten beschreiben, denn sie



Washington und Steuben (zu Pferde) und Lafayette in Valley Forge.

waren im eigentlichen Sinne des Wortes fast nackend. Die wenigen Offiziere, welche überhaupt Röcke besassen, hatten solche von beliebiger Farbe und jedem Schnitt. Bei einer grossen Parade sah ich Offiziere in Schlafröcken, die aus alten wollenen Decken oder Bettüberzügen gemacht waren.

Dass es etwas wie die innere Verwaltung eines Regimentes gebe, war allen unbekannt. Infolgedessen herrschte überall die denkbar grösste Unordnung, ohne dass für die aufgewendeten grossen Mittel irgerdwo entsprechende Ergebnisse zu sehen gewesen wären.

So wenig die Offiziere über die Zahl ihrer Leute Rechenschaft ablegen konnten. ebensowenig vermochten sie dies über deren Waffen, Munition und Ausrüstung. Niemand führte Buch oder Rechnung, ausser den die verschiedenen Artikel herbeischaffenden Lieferanten.''

Aus anderen Berichten wissen wir, dass es gebräuchlich war, dass sämmtliche Soldaten nach Ablauf ihrer neun Monate währenden Dienstzeit nicht blos ihre Uniformen, sondern auch die Waffen sowie alle übrigen Bestandteile ihrer Ausrüstung mit nach Hause nahmen. Die Nachfolger erhielten dann aus den öffentlichen Niederlagen andere. Da ein mit Bajonnet versehenes Gewehr nach amtlicher Schätzung achtzehn Dollars kostete, so ist ersichtlich, dass durch diesen Brauch dem Lande unnützerweise Kosten aufgebürdet wurden, die sich auf viele Millionen Dollars beliefen.

Da jeder Kommissär und Quartiermeister von allen durch ihn verausgabten Geldern Prozente bezog, so wurden natürlich keine Ausgaben gescheut, sondern künstlich allerhand Bedürfnisse geschaffen, für welche nicht die geringste Notwendigkeit vorhanden war. Aus gleichen Gründen schaffte man obendrein nicht die zweckmässigsten sondern die teuersten Gegenstände für die Armee an. Infolge dieser beständigen Anzapfungen befand sich der Kongress ewig in Geldverlegenheiten. Um denselben zu begegnen, sah er sich zur Ausgabe von Papiergeld genötigt. Den Kredit desselben untergruben die Briten, indem sie ungeheure Mengen wohlgelungener Fälschungen in Umlauf brachten, sodass viele Personen sich weigerten, Papiergeld anzunehmen. Infolgedessen trat eine derartige Entwertung des Papiergeldes ein, dass man vierzig Papierdollars für einen Silberdollar gab. Ein Paar Stiefel kostete vierhundert bis sechshundert Dollars. Der Monatssold eines Soldaten reichte gerade zum Bezahlen eines Mittagsessens.

Wäre Baron von Steuben nur ein dem Gold und Titeln nachjagender Glücksritter gewesen, so hätte er angesichts solcher Zustände sicher Kehrt gemacht. Aber er nahm die ihm vom Kongress angebotene Stelle eines Generalinspektors der Armee an und begann sofort, die Truppen einzuexerzieren und solche Regeln der Verpflegung und Verwaltung einzuführen, wie sie damals im preussischen Heer üblich waren.

Natürlich fiel die Aufgabe, die in völliger Ungebundenheit aufgewachsenen Amerikaner an Drill, Subordination und die Befolgung militärischer Regeln zu gewöhnen, dem wackern Steuben herzlich schwer. Er eröffnete seine Tätigkeit damit, dass er eine aus 120 Mann bestehende, zugleich Stabswache für den Obergeneral dienende Lehrkompagnie bildete. nächst trug er dafür Sorge, dass dieselbe gut uniformiert und gleichmässig bewaffnet war und dadurch in ihrem Erscheinen ein respektables Aussehen zur Schau trug. Diese Truppe exerzierte Steuben in Gegenwart aller Offiziere der Armee täglich zweimal; liess sie Kolonnen formieren, sich entfalten, mit dem Bajonnet angreifen, Front wechseln u. s. w. Von den leichteren Uebungen führte er sie allmählig zu schwierigeren Bewegungen. Alle diese Manöver waren für die jungen amerikanischen Offiziere und Soldaten ein ganz neues, mächtig interessierendes Schauspiel, zumal es einer gewissen humoristischen Beimischung nicht entbehrte, da Steuben des Englischen nicht mächtig genug war, um in dieser Sprache Befehle erteilen zu können. Darum musste er sich eines Dolmetschers, des Hauptmanns Walker, bedienen, welcher die auf französisch gegebenen Kommandos ins Englische übertrug. Ging etwas nicht nach Wunsch, so wurde Steuben bisweilen wild und begann in einem Kauderwelsch von Deutsch, Französisch und Englisch zu fluchen, wobei

er vergass, dass die Leute ihn nicht verstanden. Kam ihm dies wieder zum Bewusstsein, so rief er seinen Dolmetscher herbei: "Viens, mon ami Walker, come and swear for me in English, je ne puis plus—I ean eurse them no more—dese fellows will not do what I bide dem!"

Die über den komischen Zorn des wackern Haudegen amüsirten Soldaten bemühten sich aber, den Befehlen nachzukommen, und erfüllten ihre Pflichten so gewissenhaft, dass bald ein ganz anderer Geist in die Armee einzog.

Das ergibt sich am klarsten aus einem vom 8. April 1778 datierten Brief des amerikanischen Generals Scammel an seinen Kollegen General Sullivan:-,,Baron Steuben geht uns mit einem wahrhaft edlen Beispiel voran. Er bewährt sich in allem, von den grossen Manövern an bis in die kleinsten Einzelheiten des Dienstes als vollendeter Meister. Offiziere und Soldaten bewundern gleichmässig einen so ausgezeichneten Mann, der unter dem grossen preussischen Monarchen eine hervorragende Stellung einnahm und sich jetzt trotzdem mit einer nur ihm eigenen Würde herablässt, selbst einen Haufen von zehn bis zwölf Mann als Exerziermeister einzuüben. Unter seiner Leitung machen Disciplin und Ordnung in der Armee ganz ausserordentliche Fortschritte,"

Indem Steuben die einzelnen Mitglieder seiner Lehrabteilung in allen Zweigen des militärischen Dienstes unterrichtete und sie dann als Apostel seiner Lehre anderen Truppenkörpern zuteilte, sah er sich bald imstande, Exerzitien in grösserem Massstabe auszuführen.

Als im Lager die Nachricht vom Abschluss eines Bündnisses mit Frankreich eintraf, konnte diese Freudenbotschaft auf Wunsch Washingtons bereits durch ein grosses Manöver gefeiert werden. Dasselbe ging vortrefflich vonstatten. Bei dem am Abend folgenden Festmahl überreichte

Washington Steuben ein Handschreiben, welches seine Ernennung zum General-Major und General-Inspektor der Armee enthielt.

Selbstverständlich liess Steuben es sich angelegen sein, auch eine tüchtige innere Verwaltung der Armee ins Leben zu rufen. Das war um so schwieriger, als gerade auf diesem Gebiet unbeschreibliche, durch Unkenntnisse und Korruption verursachte Zustände herrschten. Aber Steuben, der als Adjutant des grossen Friedrich in der Armeeverwaltung bedeutende Erfahrungen gesammelt hatte, zeigte sich auch dieser Aufgabe gewachsen. Er führte System und Sparsamkeit ein und erliess für alle Zweige der Verwaltung solche Vorschriften, wie sie nur ein damit durchaus vertrauter Soldat zu geben vermochte.

welcher Genauigkeit Steuben in seinen Inspektionen verfuhr, ergibt sich aus einer späteren Schilderung seines Adjutanten William North:—,,Ich sah, wie er und seine Assistenten eine aus drei kleinen Regimentern bestehende Brigade sieben lange Stunden inspizierten! Ueber jeden abwesenden Mann musste Auskunft erteilt werden. Jede Muskete wurde geprüft, jede Patrontasche geöffnet, sogar die Feuersteine und Patronen gezählt. Hierauf mussten die Tornister abgenommen, der Inhalt auf einer Decke ausgebreitet und mit dem Verzeichniss des Notizbuches verglichen werden, um zu sehen, ob das von den Vereinigten Staaten Gelieferte noch vorhanden sei, und wenn nicht, wohin es gekommen. Hospitalvorräte, Laboratorien, kurz alles musste der Inspektion offen stehen. Da wurde manchem Offizier bange, wenn er über Verluste oder Ausgaben nicht genaue Rechenschaft ablegen konnte. Diese monatlich wiederkehrenden Inspektionen hatten eine wunderbare Wirkung, nicht allein auf Oekonomie, sondern auch auf den Wetteifer, den sie unter den verschiedenen Korps anfachten."

Da Steuben selbst in seiner Unermüdlichkeit und Pünktlichkeit das beste Beispiel des von ihm angewendeten Systems war, ein gütiges, grossmütiges Herz besass und persönlich darüber wachte, dass sowohl die dienstfähigen Leute wie die Kranken gut verpflegt wurden, so erwarb er sich sich trotz aller Strenge nicht nur die Zuneigung seiner Offiziere und Soldaten, sondern auch das unbegrenzte Vertrauen Washingtons. "Es wäre eine Ungerechtigkeit", so berichtete derselbe an den Kongress, "wollte ich länger über die Verdienste Baron Steuben's schweigen. Seine Tüchtigkeit und Kenntnisse, sowie der unermüdliche Eifer, den er seit seinem Dienstantritt gezeigt hat, lassen mich ihn als einen bedeutenden Gewinn für das Heer erscheinen."

Durch seine rastlose Tätigkeit verwandelte Steuben die amerikanische Armee innerhalb weniger Monate in eine Maschine, die mit Ruhe und Sicherheit zu arbeiten begann. Die günstigen Folgen zeigten sich bereits im nächsten Frühling, als die Amerikaner bei Barren Hill und Stony Point ihren Gegnern zuerst als wirkliche Soldaten entgegentraten und sie zum Rückzug zwangen. Noch auffallender war ihr Verhalten am 28. Juni 1778 in der Schlacht bei Monmouth.

Durch geschickte Manöver war es Washington gelungen, die Briten zum Aufgeben der Stadt Philadelphia und zum Rückzug nach New York zu zwingen. Es galt nun, die Abziehenden zu bedrängen und ihnen möglichst grosse Verluste beizubringen. Aber der mit dem Befehl der amerikanischen Vorhut betraute General Charles Lee führte, den Verrat der amerikanischen Sache im Herzen tragend, die von Washington erhaltenen Weisungen in so unbefriedigender Weise aus und setzte seine Offiziere durch Befehle und Gegenbefehle in solche Verwirrung, dass die Truppen den heftigen Stössen der Engländer bald nicht mehr standhalten konnten. Ihre Rückwärtsbewegung drohte in wilde Flucht auszuarten.

In diesem kritischen Augenblick erschien durch eine von Lee's Offizieren abgesandte Stafette herbeigerufen, General Washington auf dem Felde. Ehe er sich mit seinen eigenen Truppen den vorstürmenden Engländern entgegenwarf, befahl er dem ihn begleitenden Steuben, die flichenden Truppen Lee's hinter der Schlachtlinie zu sammeln und ihm dann als Verstärkung zuzuführen. Vom Erfolg dieses Manövers hing das Geschick des Tages ab.

Diese Aufgabe löste Steuben in so glänzender Weise, dass er Washington bald darauf mit drei Brigaden unterstützen und dadurch die Entscheidung herbeiführen konnte. Oberst Alexander Hamilton, welcher die Tätigkeit Steubens aus nächster Nähe beobachtet hatte, erklärte, erst hier habe er einen Begriff davon erhalten, was militärische Disciplin und echte Manneszucht wert seien. Der grösste Erfolg des Tages bestand aber darin, dass die amerikanische Armee von nun an von dem Bewusstsein erfüllt war, dem Gegner gewachsen zu sein.

Während des Winters 1778 auf 1779 arbeitete Steuben, um die Verwaltung und das Exerzitium aller amerikanischen Truppenabteilungen so vollkommen und gleichmässig als möglich zu gestalten, seine berühmte "Regulation for the Order and Discipline of the Troops of the United States" aus. Dieselben bestehen aus 25 Abschnitten, denen die Prinzipien des preussischen Reglements zugrunde liegen, die aber den völlig verschiedenen amerikanischen Zuständen in glücklichster Weise angepasst sind. Sie besprechen sehr ausführlich die Bewaffnung, Ausrüstung und Zusammensetzung, den Unterricht, die Uebungen und Marschweisen der einzelnen Truppengattungen; das Aufstellen und Bedienen der Feldgeschütze; das Aufschlagen der Lager; die Inspektion; das Signalwesen; den Wachtdienst; das Instandhalten der Waffen; die Behandlung der Verwundeten und Kranken, sowie das Abhalten von Revuen.

Auf Empfehlung Washingtons billigte der Kongress dieses im Felde unter ausserordentlichen Schwierigkeiten entstandene Werk und ordnete seinen sofortigen Druck an. Es blieb viele Jahre lang die Richtschnur der amerikanischen Armee und wurde erst im vorigen Jahrhundert durch andere Werke ersetzt, als mit der Einführung neuer Waffen auch neue Fechtweisen nötig wurden.

Ein Hauptverdienst Steubens besteht in der Schaffung der leichten amerikanischen Infanterie, welche sich in vielen späteren Kämpfen der Vereinigten Staaten aufs glänzendste bewährte. Steuben erkannte mit scharfen Blick, dass die Fechtweise, welche von den Kolonisten im Kampf mit Indianern angewandt wurde und bei der jeder einzelne unabhängig von dem andern stritt, den Amerikanern nicht nur am meisten zusagte, sondern in dem an ungeheuren Wildnissen reichen Lande unbestreitbare Vorzüge besass. Gebietsstrecken, in welchen die in Europa übliche geschlossene Fechtweise sich anwenden liess, waren in Amerika verhältnissmässig selten. Deshalb legte Steuben bei der Organisation des Heeres das grösste Gewicht auf die Bildung einer leichten Truppengattung, die im Stande war, sich allen vorkommenden Terrainschwierigkeiten anzupassen und zerstreute Gefechte zu liefern. Friedrich der Grosse, welcher den Verlauf der amerikanischen Unabhängigkeitskämpfe mit äusserster Aufmerksamkeit verfolgte, adoptierte die von seinem früheren Adjutanten geschaffene neue Truppengattung und erzielte mit derselben gleichfalls grosse Erfolge.

Welch ungeheuren Einfluss Steuben als Ratgeber Washingtons auf die Gestaltung des Krieges ausübte, lässt sich kaum mehr feststellen. Wir wissen aber aus seinen noch erhaltenen Papieren, dass er auf Ersuchen des Oberbefehlshabers vor Beginn der einzelnen Feldzüge wiederholt sorgfältig ausgearbeitete Operationspläne einreichte, und dass Washington sich fast stets nach ihnen richtete. Einige der wichtigsten dieser Vorschläge sind im fünfzehnten Kapitel der von Friedrich Kapp verfassten Lebensschilderung Steubens wörtlich abgedruckt.

Es lag in der Natur der Sache, dass Steuben den Wunsch hegte, auch aktiv an den Feldzügen teilzunehmen und sich durch Befehl der von ihm in die Künste des Krieges eingeweihten Truppen grösseren Ruhm zu erwerben. Washington fand diesen Wunsch nicht mehr als billig und übertrug ihm wiederholt das Kommando über grössere Armeekorps, mit welchen er hauptsächlich im Süden operierte. Leider bot sich ihm aber dort keine Gelegenheit, gegen die seinen Truppen weit überlegenen und auch besser verpflegten Engländer einen entscheidenden Schlag zu führen. Obendrein hatte er schwer unter der Eifersucht der amerikanischen Generäle zu leiden, von denen manche, wie Arnold, Lee und Gates, sich durch krankhaften Ehrgeiz zu den unwürdigsten Ränken, ja zum Verder amerikanischen Sache führen liessen. Wie Washington mit solchen Misshelligkeiten bitter kämpfen musste, so sah auch Baron von Steuben sich durch dieselben oft schwer beeinträchtigt und um die erhofften Erfolge gebracht.

Einen besonderen Triumph hatte das Schicksal für Steuben aber doch aufgespart und zwar, als im Jahre 1781 die englische Hauptarmee in der virginischen Festung Yorktown eingeschlossen wurde.

Dass hier die seit Jahren erstrebte Entscheidung des ganzen Feldzuges kommen müsse, erkannte Steuben sofort. Deshalb ersuchte er Washington, ihm während der Belagerung ein regelrechtes Kommando zu übertragen. Dem entsprach der Oberbefehlshaber um so bereitwilliger, als Steuben

unter allen amerikanischen Offizieren der einzige war, welcher jemals die Belagerung einer Festung mitgemacht hatte (diejenige von Schweidnitz unter Friedrich dem Grossen). Steuben erhielt den Befehl über die vereinigten Divisionen von Virginien, Pennsylvanien und Maryland. Mit diesen nahm er im Centrum der Belagerungsarmee Aufstellung.

Es heisst, Steuben habe auch die Pläne der Belagerungsarbeiten entworfen, doch ist darüber nichts sicheres bekannt, da sämmtliche Dokumente des Unabhängigkeitskrieges im Jahre 1800 bei einem im Kriegsministerium zu Washington ausgebrochenen Brande zugrunde gingen. Nachgewiesen ist aber, dass Steuben gerade den Oberbefehl führte und mit seinen Truppen die weitest vorgeschobenen Gräben innehatte, als nach manchen harten Kämpfen der englische General Cornwallis am 17. Oktober die Uebergabe der Festung anbot.

Noch waren die Kapitulationsverhandlungen im Gange, als der gleichfalls im amerikanischen Heer dienende Franzose Lafayette erschien, um Steuben abzulösen, wobei er darauf rechnete, dass ihm die Ehre zufalle, die Kapitulationsverhandlungen zu Ende geführt zu haben. Aber Steuben weigerte sich, seinen Posten zu verlassen, und zwar mit dem Hinweis, es sei in Europa Kriegsgebrauch, dass derjenige Offizier, welcher die ersten Anerbietungen der Kapitulation in Empfang nehme, im Kommando bleibe, bis die Verhandlungen beendet seien.

Da Washington den Streit zu Gunsten Steubens entschied, so ereignete es sich, dass im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg der Befehlshaber der letzten britischen Armee vor einem deutschen General kapitulierte

Die Division Steubens war es auch, die am Mittag des 19. Oktober zugleich mit dem im französischen Hülfsheer dienenden pfälzischen Grenadierregiment Zweibrücken zuerst in die eroberte Festung einrückte und über derselben das Sternenbanner hisste, während die Pfälzer das französische Lilienbanner entfalteten.

Wenn Washington in seinem am nächsten Morgen erlassenen Tagesbefehl der Verdienste Steubens aufs ehrenvollste gedachte und denselben auch später, als die Auflösung der Armee erfolgte, in einem eigenhändigen Brief seiner beständigen Hochachtung versicherte, so waren diese Auszeichnungen um so mehr verdient, als Steuben die amerikanische Armee auf ihren hohen Standpunkt erhoben und zum Sieg über die Gegner fähig gemacht hatte.

Selbstverständlich konnte die Tüchtigkeit desjenigen, welcher die Armee im Stillen ausbildete, nie in so glänzendem Licht erscheinen wie die des Führers, der diese Armee zum Siege führte. So tritt auch die Figur Steubens vor der blendenden Erscheinung Washingtons zurück. Darum versagen aber die echten Historiker unserem Steuben nicht den verdienten Lorbeer, sondern bezeichnen ihn rückhaltlos als die wertvollste Hülfe, welche die Vereinigten Staaten in ihrem Unabhängigkeitskampfe aus Europa empfingen.

Er war die glückliche Ergänzung Washingtons. Gilt dieser als die Seele, als der leitende Geist der grossen Bewegung, so war Steuben der starke Arm, der ihn zum Dreinschlagen, zum Siege befähigte.

An den wackeren Kämpen dargebrachten Ehrungen liessen die dankbaren Bürger der Vereinigten Staaten es nicht fehlen. Pennsylvanien ernannte ihn im Jahre 1783 zum Ehrenbürger des Staates und verband mit dieser Auszeichnung eine Landschenkung von 2000 Acker in der Grafschaft Westmo-Virginien übertrug ihm 15,000 reland. Acker zwischen dem Muskingum und grossen Miami, im heutigen Ohio. New Jersey verlieh ihm die lebenslängliche Nutzniessung einer grossen Besitzung in der Grafschaft Bergen, auf welche Steuben aber zu Gunsten des früheren in Not geratenen Eigentümers hochherzig verzichtete. Der Staat New York schenkte ihm am 5. Mai 1786-16,000 Acker, die man zu einer besondern, mit Steubens Namen belegten Sektion erhob.

Nach der Auflösung der Armee blieb Steuben in seinem Amt und erwarb sich zu seinen früheren Verdiensten neue durch die praktischen Vorschläge, die er für die Errichtung eines stehenden Heeres und die Gründung einer Militärakademie ausarbeitete.

Beide Einrichtungen hielt Steuben zur Sieherung des Landes für unbedingt notwendig. Im Gegensatz zu vielen andern hochstehenden Männern, die von solchen Institutionen nichts wissen wollten, weil dieselben mit den demokratischen Grundsätzen einer Republik unvereinbar, ja für dieselben gefährlich seien. In seinen bis in die kleinsten Einzelheiten ausgearbeiteten Vorschlägen, die den vollsten Beifall Washingtons fanden, ging Steuben von der Voraussetzung aus, dass in einer Republik jeder Bürger im Gebrauch der Waffen geübt und für die Verteidigung seines Vaterlandes bereit sein müsse. Er befürwortete deshalb, das stehende Heer aus einer 3000 Mann starken Legion von Bundestruppen bestehen zu lassen, wozu 1000 Artilleristen und Pioniere, sowie 21,000 Milizsoldaten kommen sollten, sodass die Gesammtstärke der Friedensarmee sich auf 25,000 Mann belaufe.

Sowohl dieser Vorschlag wie auch Steubens Plan für die Anlage einer Militärschule wurden angenommen. Die letztere wurde freilich erst nach Steubens Tode in Westpoint am Hudson geschaffen und besteht noch heute.

Leider fand die amtliche Tätigkeit des hochverdienten Mannes im Jahre 1784 ihren Abschluss.

Durch den Rücktritt des Kriegsministers Lincoln war das Amt desselben frei geworden. Steuben bewarb sich um das Amt, musste aber erleben, dass man dasselbe dem viel jüngeren General Knox übertrug, weil Steuben ein "Ausländer" sei und es gewagt scheine, einem solchen ein so wichtiges Amt anzuvertrauen. (!)

Diesen Vorwand empfand der in seinem ganzen Fühlen und Denken längst zum Amerikaner gewordene, mit Herz und Seele für die Vereinigten Staaten eingenommene Steuben als bittere Kränkung, als eine Anzweifelung seiner Ehrenhaftigkeit. Er reichte deshalb am 24. März dem Kongress seine Entlassung ein, die am 15. April angenommen wurde.

Leider wurde der Kongress, der den Groll des Kriegsmannes durch Verleihen eines goldenen Ehrendegens zu besänftigen suchte, für Steuben noch die Quelle anderen Verdrusses. Während des Krieges hatte Steuben, da der Kongress sich stets in Geldnöten befand, einen sehr grossen Teil seines eignen Unterhaltes und seines Stabes aus der eignen Tasche bezahlt. Das ihm zugesicherte Gehalt hatte er nur zum kleinsten Teil empfangen. So kam es, dass seine Forderungen zu Ende des Krieges sich auf rund 70,000 Dollars beliefen.

Diese Summe wurde Steuben jahrelang vorenthalten. Denn auch nach dem Kriege war die Bundeskasse beständig leer. Hungrige missgünstige Generäle umschwärmten den Kongress und drängten sich mit ihren Ansprüchen vor. Sieben Jahre musste Steuben mit Not und Sorgen kämpfen, ehe der Kongress ernstlich an die Erfüllung seiner Verpflichtungen Steuben gegenüber herantrat. Auch dann noch wurde dem wackeren Kriegsmann keine volle Gerechtigkeit zuteil. Manche Abgeordnete wollten den rechtskräftigen Abschluss eines Vertrages zwischen dem Kongress und Steuben anzweifeln, um der Notwendigkeit, Steubens Forderungen bezahlen zu müssen, enthoben zu sein. Das erregte Entrüstung im ganzen Lande. Und als die Vorlage der Entschädigung Steubens am 7. Mai 1790 aufs neue zur Verhandlung kam, trat der Abgeordnete Page mit folgenden Worten für dieselbe ein: "Dieser berühmte Veteran

bot uns sein Schwert unter so grossmütigen Bedingungen an und leistete uns so wesentliche Dienste, dass ich für den Kongress erröten würde, falls die Ansichten einzelner Mitglieder zu Beschlüssen erhoben werden sollten. Es ist des Kongresses unwürdig, dass, nachdem er so lange die Vorteile dieser Dienste genossen hat, er jetzt ängstlich die Bedingungen untersuchen will, unter denen sie angetragen wurden. Ich wäge sie nicht mit den vorgeschlagenen Dollars ab; ich halte sie für bedeutender als die höchste Summe, die wir dafür geben können. Wenn es von mir abhinge, eine Belohnung für die Opfer vorzuschlagen, die er brachte, um nach Amerika zu kommen und unsere Schlachten zu schlagen, so würde ich, darauf können Sie sich verlassen, eine viel grössere Summe bestimmen, als irgend einer von Ihnen vermutet."

Erst am 4. Juni 1790 wurde die unerquickliche Sache aus der Welt geschafft, und zwar durch den Beschluss, Steuben, so lange er lebe, eine Pension von 2500 Dollars auszuzahlen.

Den Rest seiner Tage verlebte Baron von Steuben in der Stadt New York. Im Sommer pflegte er sein im Herzen des Staates gelegenes Besitztum aufzusuchen, wo er inmitten der grossartigen Waldwildnis ein geräumiges Blockhaus erbauen liess und seine Zeit mit landwirtschaftlichen Arbeiten und wissenschaftlicher Lektüre verbrachte. Da er nie verheiratet war, so beschränkte sich sein Verkehr auf einige vertraute Diener, die ihm freudig in die Einsamkeit folgten.

Leider war dem wackeren Kämpen kein längerer Lebensabend beschieden. Eben 64 Jahre alt geworden, ward er von einem Schlaganfall betroffen, dem er am 25. November 1794 erlag.

Seinem Wunsche gemäss wurde er in seinem Soldatenmantel, geschmückt mit dem unter Friedrich dem Grossen erworbenen hohen Orden, begraben, und zwar inmitten eines uralten, aus Eichen und Buchen bestehenden Hains, der auf der höchsten, alle Lande überschauende Höhe der Grafschaft Oneida liegt und dessen Umrisse, aus weiter Ferne gesehen, den Glauben erwecken könnten, als befinde sich dort ein mächtiges Hühnengrab, einer jener mit Gras und Gestrüpp überwucherten Erdhügel, wie sie während vorgeschichtlicher Zeiten in Skandinavien über den Leichen gewaltiger Recken aufgehäuft wurden, um denselben nicht nur als Ruhestätten sondern zugleich als würdiges Malzeichen zu dienen und die Jahrtausende zu überdauern.

Erst beim Näherkommen sehen wir den vermeintlichen Hügel sich in zahllose Baumgipfel auflösen und erkennen voll Staunen, dass wir uns am Rand eines inselgleich zwischen den Feldern und Matten gelegenen Restes jener unermesslichen Wildniss befinden, welche noch zu Anfang des achtzehnten Jahrhunderts den ganzen Staat New York bedeckte.

Treten wir in den Hain ein, so umfängt uns geheimnissvolles Dunkel, und über uns klingt seltsames Raunen und Rauschen, als wollten die Blätter daran mahnen, dass wir uns auf geweihtem Boden befinden. Mächtige, vor langer Zeit vom Sturm gestürzte Urwaldriesen liegen umher, gleich Helden, die im grimmen Kampfe fielen, als es galt, den erhabenen Führer zu schützen. Beim Hinwegsteigen über die moosüberwucherten, morschen Stämme fallen die erstaunten Blicke auf ein in der Mitte des Hains sich erhebendes Grabmal, dessen graue Quader einen über einer abgeflachten Pyramide ruhenden Würfel bilden. Vier an den Ecken des Monumentes mit den Mündungen in den Erdboden eingerammte Geschützläufe sowie einige Kugelpyramiden verraten, dass hier die Ruhestätte des ruhmvollen Feldherrn ist. Aber weder Inschriften noch Jahreszahlen verkünden, wo derselbe geboren wurde, welche Taten er verrichtete und wann er seine irdische Laufbahn beschloss. Nur der von einem

Eichenkranz umgebene Name "Steuben" verkündigt, wer hier ruht.

Die das Denkmal umgebende Wildnis ist nicht die Folge mangelhafter Fürsorge für das Grabmal des grossen Todten. Sie entsprang der letztwilligen Bestimmung Steubens, dass keiner der sein Grab umgebenden Bäume weggeräumt werden solle, wenn sie einst fallen würden. Sie sowohl wie die vom Sturm abgerissenen Aeste sollten Symbole der Vergänglichkeit sein, welcher das Weltall wie sämmtliche lebende Wesen unterworfen sind.

Inmitten seiner entlegenen Waldeinsamkeit wird das Grab nur selten besucht, aber der Name Steubens ist mit leuchtenden Lettern in die Geschichte eingetragen und wird klingen, so lange es eine dankbare Erinnerung gibt.

Was Steuben in seinem ersten an den Kongress gerichteten Schreiben wünschte: "dass sein Name dereinst unter den Verteidigern der amerikanischen Freiheit genannt werden möge", wurde ihm voll und ganz zuteil. Indem er seine Kräfte der jungen amerikanischen Nation widmete, verwob er seinen Namen unlösbar mit dem grössten und folgenreichsten Ereigniss der modernen Geschichte, dem Unabhängigkeitskampf der Vereinigten Kolonien.

Solange das Andenken an dieses Ereigniss erhalten bleibt, so lange wird auch das Gedächtniss Steubens lebendig bleiben.

## Antheil der Deutschamerikaner an den Kriegen von 1812 und mit Mexiko.

Die Kriege, welche die Union im 19. Jahrhundert gegen England und Mexico führen musste, gaben den Deutschamerikanern überreiche Gelegenheit, ihre bewährte Loyalität gegenüber der Adoptivheimat aufs neue zu beweisen. Es wiederholten sich dabei dieselben Beispiele hochherziger Aufopferung und Tapferkeit, an denen die Deutschen es während der Kriege des 18. Jahrhunderts nicht fehlen liessen.

Die wichtigsten Ereignisse des im Jahre 1812 entbrennenden Kampfes mit England spielten sich meistens zur See und an der canadischen Grenze ab. Sie nahmen die Mithülfe der Bevölkerung wenig in Anspruch. Diese Zeit kam erst im Jahre 1814, als nach der für die Amerikaner unglücklichen Schlacht bei Bladensburg die Engländer am 24. August die Bundeshauptstadt Washington überfielen und das Kapitol, das Schatzamt, das Arsenal, die Kasernen, den Wohnsitz des Präsidenten sowie zahlreiche Privatgebäude plünderten und niederbrannten.

Kühn gemacht durch diesen Erfolg, bereiteten die Briten einen ähnlichen Handstreich gegen Baltimore vor. Diese Stadt war ihnen besonders verhasst, weil von hier aus zahlreiche Kaperschiffe ausliefen, die der englischen Handelsflotte ungeheuren Schaden zufügten. "Baltimore is the great repository of the hostile spirit of the United States against England", so hatte man im Parliament nicht mit Unrecht erklärt.

Es war am Sonntag, den 11. September, als das aus 70 Fahrzeugen bestehende britische Geschwader bei dem 12 Meilen von Baltimore entfernten North Point erschien und 7000 unter dem Befehl des Generals Ross stehende Fussoldaten und Artilleristen landete. Während diese gegen die Stadt vorrückten, segelte das Geschwader die Patapsco Bai hinauf, um das den Hafen schützende Fort McHenry zu erobern. Aber die Feinde fanden die Bewohner der Stadt wie die Besatzung des Forts wohl vorbereitet. Sämmtliche Milizen standen unter den Waffen. Eine 3000 Mann starke Abteilung unter General Johann Stricker (geb. 1759 zu Frederick, Md., als Sohn des Oberlieutenant Georg Stricker vom deutschen Bataillon des Staates Maryland) rückte den Engländern entgegen und fügte ihnen die ersten schlimmen Verluste zu, wobei die Scharfschützen den General Ross so schwer verwundeten, dass derselbe noch während

des Rücktransports nach den Schiffen starb.

Vor der bedeutenden Uebermacht mussten zwar die Truppen Strickers sich langsam zurückziehen, aber sie hielten die Feinde beständig in Schach.

Am Morgen des 12. September eröffnete das englische Geschwader ein furchtbares Bombardement auf Fort McHenry. Hier befehligte der Artillerie-Major Georg Armstadt oder Armistead (geb. 10. April 1780 zu New Market, Virginien, als Sohn des Hessen-Darmstädters Johann Armstadt). Die Kanonade währte 36 Stunden lang. In der Nacht vom 13. auf den 14. September unternahmen die Belagerer auf Booten und Barken einen Sturm gegen das Fort, wurden aber von der tapferen Besatzung mit so schweren Verlusten abgewiesen, dass sie keinen zweiten Angriff wagten, sondern sammt den Landtruppen auf die Schiffe zurückkehrten, ohne irgendwelche Erfolge erzielt zu haben. Das Geschwader stach am 16. September wieder in See, worauf die Bewohner von Baltimore aufatmen konnten. Die an jenen kritischen Tagen von deutschen und amerikanischen Milizen verrichteten Heldentaten waren es, welche Francis Scott Key zu dem Lied "The Star Spangled Banner" begeisterten, welches die Nationalhymne der Amerikaner geworden ist.

Der Anteil der Deutschamerikaner an der ruhmvollen Verteidigung der Stadt Baltimore war, abgesehen von den Leistungen des Generals Stricker und des Majors Armstadt, bedeutend. Denn unter den Milizen der Stadt waren sie, wie die "Historische Gesellschaft von Maryland" nachgewiesen hat, ausserordentlich stark vertreten. Zu diesen gesellten sich in den Tagen der Bedrängnis deutsche Milizen mehrerer Nachbarstädte, die auf die Alarmsignale schleunigst herbeieilten.

Auch als die Vereinigten Staaten ihren Streit mit Mexico ausfochten, offenbarte sich, wie Franz Löher in seiner "Geschichte

der Deutschen in Amerika" schildert, der lustige Kriegsmut der Deutschen in herrlichster Weise, "Dreimal rief der Präsident Freiwillige auf, und jedesmal waren die Deutschen zuerst auf dem Sammelplatz. Beim ersten Aufruf waren in St. Louis drei deutsche Freischaaren von 260 Mann acht Tage vor den 282 Amerikanern fertig, und 135 deutsche Artilleristen machten sieh bald darauf aus derselben Stadt auf. St. Charles sandte 109 Husaren; der kleine Ort Hermann seine schmucken Jäger. Aus New Orleans gingen sofort 600 Deutsche zum Kriegsschauplatz ab. In Cincinnati, Louisville, Columbus, Dayton, Pittsburg, Buffalo, Baltimore und vielen anderen Städten zeigten die Deutschen gleiche Begeisterung. Unter den vielen, die sich in diesem Kriege auszeichneten, ist vor allen Johann Anton Quitmann zu nennen, ein Sohn des aus dem Rheinland stammenden Predigers Friedrich Heinrich Quitmann. Unser im Jahre 1798 zu Rhinebeck, N. Y., geborener Held zählte zu denjenigen Amerikanern, welche beim ersten Aufflackern der Unabhängigkeitsbestrebungen in dem noch zu Mexico gehörigen Texas dorthin eilten, um den Texanern Beistand zu leisten. Als im Jahre 1845 der längst erwartete Krieg mit Mexico ausbrach, wurde Quitmann vom Präsidenten Polk zum Brigade-General ernannt und der 6000 Mann starken Armee des Generals Taylor zugê-Mit dieser beteiligte er sich im September 1846 an der Eroberung der stark befestigten, von 10,000 Mexicanern besetzten Stadt Monterey. Quitmann fiel die schwierige Aufgabe zu, mit seinen Truppen die Stadt von vorne zu berennen, während Taylor's Regimenter die hinter der Stadt liegenden Höhen erstürmten. Obwohl die in den Häusern und auf den Dächern der Stadt verschanzten Mexicaner den Truppen Quitmanns einen wahren Hagel von Kugeln entgegensandten, gelang es denselben doch, zum Marktplatz vorzudringen und auf einer Turmspitze die amerika-



General Quitmann bei der Erstuermung von Chapultepec.

nische Flagge zu entfalten. Dann folgte ein erbitterter Kampf, während dessen jede Behausung, jedes Dach erobert werden mussten, ehe die Mexicaner sich zur Uebergabe entschlossen.

Quitmann nahm, für seinen Heldenmut zum General befördert, im Frühling 1847 an dem Bombardement der Stadt Vera Cruz teil. Während General Scott die amerikanische Flotte kommandirte, befehligte Quitmann die Landbatterie. Die fürchterliche, vier Tage andauernde Kanonade endete mit dem Fall der Stadt.

Darauf zog Quitmann mit der siegreichen Armee Scott's gegen die Hauptstadt Mexico. Am 13. September erstürmte er zunächst mit seiner Brigade die für uneinnehmbar gehaltene Felsenfestung Chapultepec. Dann folgte die Beschiessung der Hauptstadt Mexico und am 15. September deren Einnahme, worauf Quitmann in Anerkennung seiner vielen Verdienste zum Gouverneur von Mexico ernannt wurde.

Nach dem Friedensschluss leistete Quitmann als Gouverneur des Staates Missis sippi sowie als Mitglied des Bundeskon gresses noch hervorragende Dienste.

Mit hoher Auszeichnung fochten ferner im mexikanischen Kriege die deutschen Offiziere August Moor, von Gilsa, Samuel Peter Heinzelmann, Christian Steinwehr, Julius Raith, Heinrich Bohlen, Adolf von Steinwehr und viele andere. —

Den hier genannten war es während des furchtbaren Bürgerkriegs der Jahre 1861 —1865 beschieden, zu den höchsten militärischen Ehrenposten innerhalb des amerikanischen Heeres emporzusteigen.



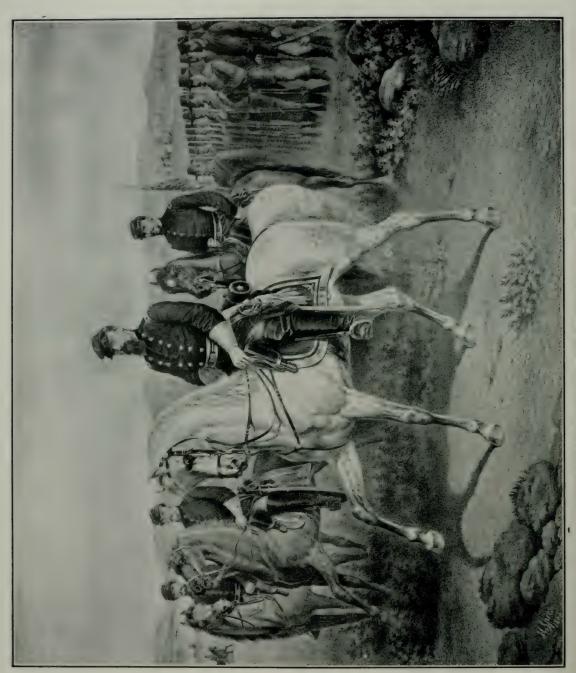

# Der deutsche Soldat im Buergerkriege.

WILHELM KAUFMANN, Cleveland, Ohio.

Oft ist die freilich nie zu entscheidende Frage gestellt worden, welches wohl die schönste und ruhmreichste Einzelthat in dem Wirken der amerikanischen Deutschen sein möge. Soll man dem deutschen Bauer den ersten Platz in dieser Ruhmeshalle zuweisen? Oder besitzt der deutsche Kaufmann und Industrielle mit seinen zahllosen Schwärmen geschulter Arbeitskräfte, der Städteerbauer und Förderer von Handel, Industrie und Gewerbfleiss ein besseres Anrecht darauf? Oder aber hat der deutsche Gelehrte und dessen weitverzweigter Kreis von Ingenieuren, Technikern, Schulmännern, den Fachleuten auf dem Gebiet des Bergbaus, den Künstlern u. s. w. dem neuen Vaterlande das Beste dargebracht, was das alte Deutschland zu geben vermochte? - So hat man oft gefragt, ohne sich auf eine Antwort einigen zu können. Aber doch ist diese Frage durchaus keine müssige gewesen. Denn dass man sie stellen und ernsthaft darüber verhandeln kann, beweist uns immer die Vielseitigkeit der Befruchtung Amerikas durch Deutschland, welches seit über tausend Jahren die ganze Welt mit seiner Kultur durchtränkt und belebt hat, und welches auf das erste Mutterland Nordamerikas, auf England, als auf seine fruchtbarste Tochter hinblicken kann.

Wenn wir nun behaupten, dass zu dem deutschen Bauer, zu dem Kaufmann und Gelehrten aus unserem Volke, sich noch ein viertes Element, der deutsche Soldat, stellen und berechtigten Anspruch auf Theilhaberschaft an jenem Ruhmeskranze

erheben kann, so wird das zunächst wohl befremden. Denn das Werk des Soldaten ist ja auf Zerstörung gerichtet. Aber wenn dieses Werk die Grundlagen zu einem nothwendig gewordenen Neubau der Republik schafft, wenn durch jenes Werk ein böses Gift aus dem Volkskörper ausgeschieden diesen wird, welches zu untergraben drohte, so kann man auch das Wirken des Soldaten als kulturfördernd Durch den Ausgang des Bürgerkrieges wurde der Zerfall der Republik verhindert, und sie selbst wurde durch diese Blut- und Feuertaufe auf hoffentlich unzerstörbaren Stützen neu errichtet und konsolidirt. Das Bestehen des Einheitsstaates ist aber die Vorbedingung jeder fortschrittlichen Entwicklung innerhalb desselben.

Welchen Antheil der deutsche Soldat an dem Weiterbestehen der Union, an der Verhinderung der Theilung des Landes in zwei nothwendigerweise sich feindlich gegenüberstehende Sonderstaaten hat, das soll hier in kurzen Umrissen geschildert und den Lesern dargelegt werden. Verwiesen wird dabei immer auf des Verfassers grössere Arbeit "Die Deutschen im Bürgerkriege", welche vor Kurzem in etwa hundert deutschen Zeitungen Amerikas erschienen ist und später in noch beträchtlich erweiterter Form als Buch zugänglich werden wird.

Der Antheil der Deutschen an der Niederwerfung der Rebellion ist weit wichtiger und entscheidender gewesen, als sich aus der Zahl der deutschgeborenen Soldaten und aus deren Kriegsthaten nachweisen

lässt. Wenn nur die Gruppirung der Deutschen im Gebiete der Union eine andere gewesen wäre, wenn sich z. B. die Deutschen gleichmässig über das ganze Land zerstreut hätten, so hätte der Süden sicherlich den Sieg davongetragen. Denn in solchem Falle hätte der Süden statt 5½ Millionen Weisse, deren sicherlich zwei Millionen mehr besessen und der Norden, statt wenig über 19 Millionen, deren nur 17. Was aber hätte eine solche Kräfteverschiebung bedeutet? Man denke dabei nur an die Kriegstage der ersten drei Jahre, namentlich an den Mai 1863.

Die ganze Wucht der deutschen Einwanderung ist dem Norden zu Gute gekommen. Von deutschgeborenen Einwanderern und Nachkommen früher eingewanderter Deutschen lebten 1860 im Norden sieherlich siehs Millionen. Welche Volkskraft und Kulturkraft steckte in diesem Stamme! Dem General Lee wird das Wort zugeschrieben: "Take the Dutch out of the Union armies and we could whip the Yankees easily." Ob das Lee wirklich gesagt hat, erscheint zweifelhaft, aber Recht hätte er wohl gehabt, wenn er sich so geäussert haben würde.

Geborene Deutsche wohnten 1860 nach dem Census in den Ver. Staaten 1,205,694. Davon kamen auf den Norden und die Grenzstaaten 1,135,313\*, auf die elf Conföderirten Staaten nur 70,381 Deutsche. Ganz ähnlich war das Verhältniss des im Norden geborenen Nachwuchses deutscher Einwanderer zu den im Süden wohnenden Deutschnachkommen. Es gab 5½ Millionen Menschen deutschen Stammes im Norden gegen kaum eine halbe Million dieses

Stammes im Süden. Mit anderen Worten: Es kämpften 14½ Millionen nichtdeutschen Stammes und 5½ Millionen deutschen Stammes auf Seiten der Union, und 5 Millionen Angelsachsen, Kelten und Lateiner, sowie eine halbe Million deutscher Abkunft für die Conföderation. Dieser Schätzung wird jeder Kenner der Nationalitätsverhältnisse in den Ver. Staaten zustimmen müssen. Vielleicht ist die Schätzung von einer halben Million teutonischen Stammes für den Süden noch etwas zu hoch.

Es ist gar nicht nothwendig, auf den vielleicht Ausschlag-gebenden Antheil des deutschen Elements an der Kriegsentscheidung näher einzugehen. Jene Ziffern sind überzeugend genug.

Zunächst sei aufmerksam gemacht auf das merkwürdig rechtzeitige Einsetzen der beiden grossen deutschen Auswandererströme. Bald nachdem die erste grosse Einwanderung reiner Angelsachsen in den Jugendjahren der Kolonien um 1650 abgeflaut war, beginnt um 1683 die deutsche Flüchtlings- und Proletarier-Einwandederung (schon vorher waren zahlreiche Deutsche in Amerika), welche sich erst um 1770 erschöpfte. Diese Pioniere, welche Pennsylvanien und West-Maryland in einen Garten verwandeln, New Jersey, das Shenandoah-, das Hudson- und Mohawk-Thal stark befruchten und selbst schon nach dem fernen Süden kräftig vorstossen, werden von den englisch schreibenden Historikern niemals gebührend gewürdigt. Aber die dadurch bewirkte Verstärkung der jungen amerikanischen Nation war weit bedeutender, als man allgemein an-Man lese darüber namentnimmt. lich Rupp. Sicherlich war 1775 ein Fünftel des weissen Volkes in Amerika deutscher Abstammung. Hatte die Vorsehung diese Leute nicht gerade rechtzeitig nach Amerika geschickt? Freilich, eine Geschichtsschreibung, welche heute noch die tausendmal widerlegte Hessenlüge dem deutschen Volksthum aufs Kerbholz setzt, wird die

<sup>\*)</sup> Genauer: Freier Norden 977,722 geb. Deutsche. Die vier Grenzstaaten Missouri, Kentucky, Maryland und Delaware 157,591 geb. Deutsche. Da aber die Deutschen der Grenzstaaten (mit wenigen Ausnahmen wesentlich in Maryland, welche Ausnahmen durch deutsche Unionspatrioten in Texas dreifach aufgehoben wurden), unionstreu bis ins Mark waren, so kann man obige Gruppirung als richtig betrachten.

Kraft, welche dieser Volkseinschlag zur Zeit von Washingtons grösster Noth bedeutete, niemals anerkennen.

Aber ebenso rechtzeitig setzte der zweite Strom der deutschen Masseneinwanderung gerade dann ein, als sich das Sturmjahr 1861 schon längst angekündigt hatte und man der Deutschen am meisten bedurfte. Nur ein einziges Jahrzehnt, 1881-90, brachte mehr Deutsche nach Amerika, als die Periode 1851-60, unmittelbar vor dem Kriege. Während dieses Jahrzehnts wanderten 951,667 Deutsche ein. Rechnet man aber die Deutsch-Elsässer, die ferner sehr zahlreichen Schleswig - Holsteiner, die Luxemburger und die über Canada eingewanderten Deutschen hinzu, welche damals als Franzosen, Dänen, Holländer, Canadier gezählt worden sind, so ist es rund eine Million! Und diese deutsche Einwanderung birgt seltsamer Weise die besten Kräfte, welche die Union jemals von dem germanischen Theile ihrer Mutterländer empfangen hat.

Welche Volkeskraft steckte in der Million deutscher Einwanderer von 1850-60! Darunter waren 600,000 männlichen Geschlechts, gemäss des Gesetzes, wonach auf drei auswandernde Männer zwei Frauen kommen. Und von jenen 600,000 standen über zwei Drittel im Alter von 15-40 Jahren. Die Zahl der über 50 Jahre Zählenden war ganz gering, die Zahl der Knaben unter 15 Jahren desto grösser. Kein altgegliedertes Volk kann soviel jugendliche Männlichkeit besitzen, als ein solcher Auswandererschwarm, und aus diesem Ausnahmezustande erklärt es sich auch, dass die amerikanischen Deutschen einen so viel grösseren Prozentsatz Soldaten stellen konnten, als das in Amerika eingeborene Volk, welches verhältnissmässig weit mehr Frauen, Kinder und ältere Männer barg. Und dann bestand jene Million Deutscher zum grossen Theile aus einer Auslese der deutschen Nation. Die Veranlassung dieses Völkerstroms war die deutsche Revolution

von 1848 gewesen. An dieser hatten sich aber vornehmlich die deutsche Intelligenz und die freisinnigen Männer aus dem Mittelstande betheiligt, die werthvollsten, fortschrittlich denkenden Elemente des deutschen Volksthums. Auch haben die Einwanderer jenes Jahrzehnts volklich besser zusammengehalten, als ihre Vorgänger und ihre Nachkommen. So wurden Viele, welche in Deutschland der Revolution noch fern gestanden hatten, erst in Amerika Achtundvierziger, d. h. sie wurden dort zu freiheitlich denkenden Männern erzogen in den Agitationsschulen, welche die



GENERALMAJOR W. S. ROSECRANS.

vielen geistig bedeutenden Flüchtlinge in der damals rasch aufblühenden Presse, in den Turnvereinen und in den Freimännerbünden errichtet hatten. Wenn es auch wahr ist, dass manche der Bestrebungen jener Idealisten uns heute als Utopien, oder als Entgleisungen eines ungezügelten Reformeifers anmuthen, so hat jene Agitation die amerikanischen Deutschen doch vortrefflich für die Kriegszwecke vorbereitet.

Zu den 1,135,313 Deutschen des Nordens kamen bis 1864 noch 180,000, und zwar überwiegend junge Männer, denn während des Kriegs wanderten nur wenige Familien aus. Beide Ziffern ergeben zusammen 1,315,313 Deutsche. Dieses Volk hat 216,000 deutschgeborene Unionskämpfer gestellt. (Siehe die Berechnung in Kaufmanns "Die Deutschen im Bürgerkriege".) Das ist eine fast beispiellose militärische Leistung und kommt derjenigen Ostpreussens während der Jahre 1813 und 1815 durchaus gleich. Und freiwillig kamen die Meisten, denn unter den 216,000 Mann befanden sich nur 36,740 Conscribirte.

Die Betheiligung der Deutschen am Bürgerkriege war bedeutend stärker als diejenige jedes anderen Volkselementes in Amerika (mit Ausnahme der Canadier.\*) Nach der Gould'schen Statistik, welche in den amtlichen Berichten publizirt worden ist, hätten die Deutschen in Amerika, gemäss ihrer Volkszahl, 128,102 Mann aufbringen müssen. Sie haben aber 216,000 Mann gestellt, demnach 87, 898 mehr als ihre Pflichtzahl betrug, oder achtundsechzig und ein halb Prozent mehr, als sie hätten stellen müssen! Damit wurde das von den eingewanderten Irländern und Engländern gestellte Contingent bedeutend übertroffen. Auch lässt sich leicht der Beweis führen, dass unter den unionstreuen Elementen des Südens die Deutschen am entschiedensten und aufrichtigsten für die Union Stellung nahmen. In Texas sind mehrere hundert deutsche Unionsmänner im Kampfe mit ihren secessionistischen Nachbarn gefallen, und viele Deutsche aus Texas kämpften in Missourier Regimentern für die Union. In New Orleans war das Misstrauen der conf. Behörden gegen die Deutschen so stark, dass man Letzteren nicht gestattete, ein deutsches conf. Regiment zu bilden. Den vier deutschen Kompagnien des Oberst Reichard wurden vier irische Kompagnien beigegeben, und so das 20ste Louisiana Regiment geschaffen.

Zu jenen 216,000 deutschgeborenen Unionssoldaten traten noch 8000 bis 10,000 deutsche Schweizer und wohl gegen 4000 Deutsch-Oesterreicher. Letztere waren damals wenig zahlreich in Amerika, doch wurden durch den Krieg mehrere hundert österreichische Offiziere zur Auswanderung und zum Kriegsdienste für die Union veranlasst.

Die in Amerika geborenen Nachkommen deutscher Einwanderer werden bei obigen Angaben nicht in Betracht gezogen, doch sei erwähnt, dass dieses bei Ausbruch des Krieges weit über vier Millionen zählende Volkselement in manchen Theilen des Landes eigene Regimenter gebildet hat. geschah dort, wo diese Deutschnachkommen eigene Siedlungen hatten. So bildeten sie in Pennsylvanien 20 Infanterie- und vier Artillerie-Regimenter. Das 43ste Illinois Regiment bestand ausschliesslich aus Söhnen der deutschen Pioniere von Belleville. Auch im westlichen Theile Marylands, im Osten von Ohio, in Wisconsin konnte man solche Regimenter von Deutschnachkommen finden. — Doch kann man sagen, dass zwei Drittel des Contingents von Wisconsin (79,260 Mann mit drei Jahren Dienstpflicht), ein gutes Drittel der Ohioer Armee (240,000 Mann), über ein Viertel der Illinoiser und Indianaer (214,000 und 153,000), ein gutes Drittel der Missourier (86,000) aus geborenen Deutschen und aus Nachkommen deutschen Stammes bestanden haben müssen. Ferner, dass fast ein Drittel der Mannschaft der westlichen Heere, welche den Mississippi, dann Tennessee eroberten und endlich den grossen Marsch durch Georgia und die Carolinas durchführten, von deutscher Abkunft war, oder aus geborenen Deutschen bestanden hat. Beweisen lässt sich diese Behauptung allerdings nicht, wenn man nicht eine aus-

<sup>\*)</sup> Die Canadier sind nicht in demselben Masse ansässig in der Union, wie die Deutschen, Irländer, Ergländer etc. Sie wandern viel zwischen Canada und den Ver. Staaten. In den letzten Kriegsjahren nahmen sie massenhaft Dienst, um die hohe "Bounty' zu verdienen. Als sog. "Bounty-Jumpers' (Stellenvertretungs-Schwindler) waren sie geradezu berüchtigt.

führliche Geschichte der deutschen Besiedlung des Westens dazu beibringen kann.

Namentlich bei den Deutschen im Osten zeigte sich sofort die Neigung, eigene Regimenter zu bilden. So entstanden in New York die fast nur aus geborenen Deutschen bestehenden Infanterieregimenter 7, 8, 20, 29, 41, 45, 52, 54, 58 und 64, einige halb deutsche Reiterregimenter und mehrere Batterien mit nur deutschen Mannschaften. In Pennsylvanien waren rein deutsche Regimenter: Nr. 21, 27, 73, 74 und 75. In Ohio: Nr. 9, 28, 37 und 107; dazu sieben Regimenter, welche zu über die Hälfte deutsch waren. Indiana stellte das berühmte 32ste deutsche Regiment, Illinois die beiden Hecker Regimenter 24 und 82: Wisconsin Nr. 9 und 26; Missouri Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 15 (halb schweizerisch), 17, 39, 40 und 41. - Mit Ausnahme von Missouri und Ohio haben sich die Deutschen im Westen weit mehr auf andere Regimenter vertheilt, als es Anfangs im Osten geschah. Doch bildeten sie in vielen Regimentern besondere Kompagnien. Die meisten deutschen Regimenter zogen mit der deutschen Kommandosprache in's Feld, und mehrere trugen sogar preussische, auch baverische Uniformen. Doch wurde Letzteres bald abgeschafft. Die meisten der rein deutschen Regimenter traten schon unter den 75.000 Mann des ersten Lincoln'schen Aufrufs vom 15. April 1861 auf. Ja es bestanden schon geschlossene deutsche Truppenkörper, ehe jener Aufruf überhaupt erfolgte. In Missouri exerzirten die Schwarzen Jäger bereits im Januar 1861, in Iowa bildeten sich um dieselbe Zeit deutsche Truppen, und die Turner-Kompagnien von Washington und Baltimore waren ebenfalls schon vor dem Ausbruch des Krieges zur Stelle. Innerhalb zweier Tage nach dem 15. April hatte das 9te Ohio Regiment bereits einen Ueberschuss von Mannschaften. Das gilt auch von den Turnerregimentern 7 und 20 von New York, wie denn überhaupt die deutschen Turner nicht allein die Ersten

waren, welche sich für den Krieg bereit machten, sondern auch unter allen bürgerlichen Organisationen in den Ver. Staaten diejenigen waren, welche verhältnissmässig das stärkste Contingent aus ihrer Mitte stellten. Fünfzig Prozent aller deutschen Turner Amerikas kämpften für die Union.

Es wurden leider nicht genug rein deutsche Regimenter gebildet, und deshalb war es unmöglich, grössere deutsche Truppeneinheiten zu schaffen. Von den 216.000 deutschen Soldaten haben höchstens 36.000 in rein deutschen oder in wesentlich deutschen Regimentern gestanden. Die übrigen 180,000 Mann haben sich zerstreut unter den Kriegern anderen Volksstammes. Ueber eine einzige, allerdings sehr starke, deutsche Division kam man niemals hinaus, und nur in Missouri gab es ausserdem noch eine deutsche und mehrere halbdeutsche Brigaden. Aus diesem Grunde wird das Wirken der Deutschen auf den Schlachtfeldern sehr schwer nachweisbar, und für sich allein konnten unsere Landsleute keine der grossen Feldschlachten gewinnen. Zerstreuung der Deutschen ist sehr zu bedauern. Man wende da nicht ein, dass dieses ein amerikanischer Krieg war, dass unsere Landsleute als amerikanische Bürger zu den Waffen gegriffen hatten und dass das Deutschthum dabei keine Rolle spielte. Ein solches Argument klingt zunächst bestechend, geht man jedoch näher darauf ein, so sinkt es zu einer tönenden Phrase herab. Denn die Deutschen hätten der Unionssache sicherlich noch bessere Dienste leisten können, wenn sie massenhaft in grösseren deutschen Einheiten aufgetreten wären, wenn sie mindestens zwei rein deutsche Armeecorps, eins im Osten und eins im Westen, gebildet hätten, was bei einigem guten Willen (die Stimmung in Washington war zu Anfang des Krieges dem durchaus nicht ungünstig) wohl hätte geschehen können. Ist es denn nur ein Zufall, dass alle rein deutschen Regimenter Elitetruppen waren? Welcher hohe Werth

ist bei der preussischen Heeresorganisation stets darauf gelegt worden, dass das Gefühl der Landsmannschaft gepflegt wurde! Erst nachdem sich dieses Prinzip in den Kriegen von 1864, 1866 und 1870 so vortrefflich bewährt hatte, haben es auch die Franzosen sich zu eigen gemacht, und die Oesterreicher, bei denen es schon früher bestand, haben es ebenfalls weiter ausgebildet. Die Tradition der einzelnen Truppenkörper spielt eine grosse Rolle in der Feldschlacht. Das amerikanische Freiwilligenheer entbehrte fast aller Traditionen, deshalb hätte man diejenigen begünstigen sollen, welche sich doch darboten. Schurz hat einmal folgenden Satz ausgesprochen: "In meinem ganzen Wirken in Amerika bin ich stets der Mahnung gefolgt, dass ich meinem Deutschthum keine Schande machen dürfe." Dieser Ausspruch des grössten Deutsch-Amerikaners unserer Zeit ist hunderttausenden von Landsleuten aus der Seele gesprochen, und er ist besonders zutreffend für die Anschauung der deutschen Soldaten gewesen. Das Zusammenhalten der Deutschen in grossen und starken Einheiten hat, wie der glänzende Record der rein deutschen Regimenter zeigt, nur Vortheile geschaffen. Und ganz gewiss hat das Amerikanerthum dieser Soldaten nicht darunter Die Veteranenverbände jener gelitten. deutschen Regimenter beweisen uns das noch heute. Bessere amerikanische Patrioten, als man unter jenen deutschen Veteranen antrifft, findet man anderswo auch nicht.

Die deutschen Mitkämpfer in der Unionsarmee haben auch die Schlagfertigkeit der letzteren ausserordentlich erhöht. Es befanden sich sehr viele alte Soldaten namentlich unter den deutschen Einwanderern des Jahrzehnts 1850—60. Einzelne Regimenter, so das 8te und das 41ste New Yorker Regiment, bestanden ausschliesslich aus deutschen Veteranen, und in den übrigen deutschen Regimentern war die Zahl der Gedienten sehr hoch. Jedoch auch unter

den anglo-amerikanischen Truppen war vielfach ein starker Stamm gedienter Deutscher anzutreffen. Diese Leute avancirten rasch zu Sergeanten und haben viel zu der Ausbildung der Truppen beigetragen. Besonders viele erfahrene Artilleristen stellten die Deutschen, und es war dieses eine der Ursachen, weshalb die Unions-Artillerie derjenigen des Feindes gleich zu Anfang des Kampfes beträchtlich überlegen war. Auch die übrigen Spezialwaffen waren sehr stark mit Deutschen durchsetzt, namentlich das Ingenieurwesen mit tüchtigen deutschen Offizieren. Nur einige derselben mögen hier genannt werden: Hassendeubel, Flad, Weitzel, Hoffmann, Haupt und Neffers. In der topographischen Abtheilung wimmelte es von ehemals deutschen Offizieren. Sie waren da stets überwiegend und zahlreicher als die Anglo-Amerikaner. Die besten Kriegskarten verdanken wir Deutschen.

\* \* \* \*

Wie die Deutschen in Bezug auf die Sklavereifrage gesinnt waren, zeigte sich bei der Präsidentenwahl von 1860. Schon 1856 hatten Ohio, Michigan, Iowa und Wisconsin, in Folge des massenhaften Uebertritts der Deutschen von der demokratischen zur neuen republikanischen Partei, für Fremont gestimmt. 1860 stimmten nicht nur diese Staaten, sondern auch Indiana (13), Illinois (11) und Minnesota (4 Electoralstimmen) für Lincoln. Letzterer hat selbst oft genug zugestanden, dass er dem politischen Umschwunge der Deutschen im Westen seine Erwählung verdanke, und Senator Sumner hat diese Thatsache ebenfalls am 25. Februar '62 im Bundessenate erwähnt. Die ganze genannte Staatengruppe zählte 66 Electoralstimmen. Hätte Douglas dort nur 19 Stimmen erhalten, so hätte Lincoln eine Stimme weniger bekommen, als zur Erwählung nothwendig war, und die Präsidentenwahl wäre Mangels einer Mehrheit für einen der vier Kandidaten durch den Kongress entschieden wor-

Es wird behauptet, dass damals den. 300,000 Deutsche in jenen sieben Staaten aus der demokratischen Partei ausgetreten sind und anstatt für Douglas, für Lincoln Beweisen lässt sich das gestimmt haben. natürlich nicht. Doch waren wohl nicht nur eingewanderte Deutsche, sondern auch ein Theil ihrer Nachkommenschaft unter jenen 300,000 vertreten. Ausserdem ertheilten Wisconsin, Michigan und Indiana den Eingewanderten damals schon nach einjährigem Aufenthalte im Staate das Stimmrecht.

## Der deutsche Sieg in Missouri.

Die schönste und wichtigste Kriegsthat der Deutschen wurde sofort nach Ausbruch des Konflikts vollbracht. Da diese That aber nicht mit einer grossen Schlacht verknüpft war, sondern eigentlich aus einem vortrefflich durchgeführten Handstreich bestand, so wurde sie niemals gebührend gewürdigt. Und doch, welche Tragweite hatte dieser Sieg! Missouri, ein Sklavenstaat, ist wesentlich dadurch für die Union gesichert worden, und gleichzeitig wurde hier das Schicksal des Sklavenstaats Kentucky mit entschieden. Diese beiden Staaten zählten nahezu zwei Millionen weissen Volkes. Ohne das Eingreifen der Deutschen wären dieselben sicherlich der Secession anheimgefallen. Dazu kam noch die ausserordentlich wichtige Lage von Missouri. Dieser Staat stösst weit gegen Norden vor. Besitze von Missouri hätte der Süden leicht in Illinois und Indiana einbrechen können, und die Kriegslage wäre wahrscheinlich eine ganz andere geworden. Hören wir darüber General Grant. Er schreibt in seinen Memoiren, Band II, Seite 465, wie

"Man hat fast ganz die glänzenden Leistungen vergessen, welche im Anfange des Krieges in Missouri vollbracht wurden. Wenn St. Louis damals von den Rebellen gekapert worden wäre, so würde das einen gewaltigen Unterschied in der Kriegfüh-

rung bedeutet haben. Es wäre eine furchtbare Aufgabe gewesen, St. Louis zurückzuerobern, eine der schwierigsten, welche einem Feldherrn gestellt werden könnten. Statt eines Feldzugs vor Vicksburg wäre dann ein solcher vor St. Louis nothwendig gewesen. Wir verdanken die Rettung von St. Louis Frank Blair und Gen. Lyon, hauptsächlich Blair. Die Rebellen hatten unter dem Vorwande militärischer Schulung ihre Milizregimenter nach einem Camp Jackson genannten Lager (innerhalb der Stadtgrenzen von St. Louis) geschickt. Es war nothwendig, rasch einen entscheidenden Schlag zu thun, und dazu entschloss sich Blair. Es waren dort einige reguläre



CARL SCHURZ ALS REKRUT.

Truppen (200 Mann, nebst 200 Rekruten) unter Lyon. Blair rief seine deutschen Regimenter herbei, stellte sich (und diese deutschen Regimenter) unter Lyon's Befehl, ging gegen Camp Jackson vor, drohte zu feuern, falls die Rebellen im Camp Jackson nicht kapituliren würden, und brachte dann die ganze Bande als Gefangene nach St. Louis. Die Eroberung des Camp Jackson hatte eine gute und eine schlechte Wirkung. Viele Unions-Demokraten wurden dadurch gereizt, sie erblickten darin eine Verletzung der Staatenrechte. Es wurde behauptet, dass die Re-

gierung allzu schroff vorgehe. Sodann hat die Thatsache, dass Deutsche dazu benutzt wurden, um Amerikaner abzufangen (to coerce Americans) — freie Amerikaner, welche in ihrem eignen vom Gouverneur des Staates eingerichteten Lager standen—Veranlassung zu Tadel gegeben (gave offense). Aber kein wirklich loyaler Mann, dem die Union das Höchste war, hat jemals jenes Vorgehen missbilligt. — Die Eroberung jenes Lagers rettete uns St. Louis, ersparte uns eine lange und schreckliche Belagerung der Stadt und war einer der besten Erfolge des ganzen Krieges."

Soweit die rein militärische Bedeutung des Sieges von St. Louis in Betracht kommt, ist wohl Niemand zur Beurtheilung zuständiger als Grant, der Bezwinger von Vicksburg. Aber was soll man zu der Auffassung Grant's sagen betreffs der Rolle, welche die Deutschen bei jener glorreichen That spielten? Den ganzen Ruhm spricht Grant Herrn Blair zu, die Deutschen werden nur sozusagen als Mitläufer behandelt. Blair rief "seine" deutschen Regimenter "Seine" Regimenter! herbei!! Diese Truppen waren nicht Blair's Schöpfung, sondern ausschliesslich das Werk der deutschen Patrioten. Und vor wem hat denn das Rebellenlager eigentlich kapitulirt? Etwa vor Herrn Blairs schönen Augen? Gewiss nicht. Sondern nur vor den 4200 deutschen Bajonetten. Das war's allein, wodurch der Sieg errungen wurde. Ohne diese deutschen Soldaten war Herr Blair eine Null.

General Grant meint, die Eroberung des Camp Jackson habe auch eine schlechte Wirkung gehabt, insofern, als sieh wohlmeinende Demokraten darüber empörten, dass man ihre Anschauungen über Staatenrechte nicht geschont habe, sowie dass "freie Amerikaner" durch Deutsche zur Kapitulation gezwungen wurden! Wenn diese "wohlmeinenden Demokraten" unionstreu waren, so hätten sie sich freuen sollen, dass es doch noch Männer gab,

welche die alte Flagge retteten. Man wird den Eindruck nicht los, dass Herr Grant selbst etwas Ungehöriges darin erblickt. dass "freie Amerikaner" (d. h. hier Rebellen) durch Deutsche (d. h. hier Patrioten) eingefangen wurden. Grant spricht sich ganz unbefangen aus und hat sicherlich nicht die Absicht gehabt, die Deutschen zu beleidigen und sie als Bürger zweiter Klasse hinzustellen. Er thut das aber doch, und zwar ganz unbewusst, aus der dem Angloamerikaner eingeimpften Anschauung heraus, dass der "Native" eine Art höheres Wesen gegenüber dem Eingewanderten darstelle. Es ist das die durch Erziehung und Gewöhnung gezeitigte und so schliesslich als etwas ganz Berechtigtes empfundene Anschauung des Aristokraten gegenüber dem Plebejer; dieselbe Ueberhebung, welche der deutsche Junker dem Bürgerstande, der ehemalige Sklavenbaron dem armen Weissen des Südens entgegen brachte.

Gewiss, es gab damals auch unionstreue Angloamerikaner in St. Louis. Aber zähneknirschend und seufzend standen sie bei Seite, als es sich darum handelte, der Gewalt Gewalt entgegenzusetzen. Sie waren eingeschüchtert von dem frechen Treiben des Rebellengouverneurs Jackson. Anders die Deutschen. Die hatten seit Monaten die Krisis kommen sehen und sich vorbereitet. Unbekümmert um die Folgen einer etwaigen Niederlage, nur getragen von dem Bewusstsein, dass ihre Pflicht als amerikanische Bürger sie zu den Waffen rufe, nahmen sie den Kampf gegen die gesammte Staatsmacht von Missouri ganz allein auf. Es war das eine That, die nur mit der Erhebung Bostons im Revolutionskriege verglichen werden kann, obschon es in St. Louis 1861 verhältnissmässig weit mehr Secessionisten gegeben hat, als es 1775 in Boston Tories gab.

Ich will Blair's Mithilfe nicht unterschätzen, aber man sollte sein Verdienst auf das gebührende Mass beschränken. Dasselbe gilt von Lyon, der wie ein Löwe kämpfend bei Wilson Creek den Heldentod fand. Die schönsten Blätter in dem Lorbeerkranze, der in der Behauptung von St. Louis errungen wurde, gebühren nicht jenen beiden Männern, sondern den deutschen Patrioten. — Man stelle sich vor, die Irländer hätten jene That vollbracht, welches Aufheben würde wohl davon gemacht werden? Aber wir beschämend bescheidene Deutsche!!

St. Louis, damals die grösste Handelsstadt des Westens, war wesentlich durch den Dampferverkehr auf dem Mississippi gross und reich geworden. Sein Markt lag vorwiegend im Süden. Und wohin die St. Louiser Waaren gingen, dahin gingen auch die Sympathien der St. Louiser. Stadt wird von Grant ein Rebellennest genannt, und Grant hatte dort lange gelebt. Für den Staat Missouri bedeutete St. Louis damals dasselbe, was Paris für Frankreich bedeutet. Die Stadt zählte fast ein Sechstel der Bevölkerung des Staates, sie war, abgesehen von New York, Boston und Philadelphia, die reichste Stadt des ganzen Landes.

Als Lincoln am 15. April 75,000 Freiwillige aufrief, zu welchen Missouri 4,000 Mann zu stellen hatte, sandte der Gouverneur Jackson von Missouri sofort folgende Antwort an den Präsidenten:

"Ihre Requisition ist ungesetzlich, unkonstitutionell und revolutionär, in ihren Zwecken unmenschlich und teuflisch und es kann ihr nicht entsprochen werden. Nicht einen Mann wird Missouri liefern für einen so unheiligen Krieg!"

Seit Monaten hatte derselbe Gouverneur heimlich für die Rebellion gerüstet, und die secessionistisch gesinnte Legislatur hatte ihn freudig unterstützt. Die infamsten Gesetze wurden erlassen, um Missouris Eintritt in die Rebellion einzuleiten. Das Entführen eines Negersklaven wurde mit Todesstrafe bedroht; St. Louis wurde die eigene Polizei genommen, und dafür eine nur aus Secessionisten bestehende Staats-

polizei eingesetzt. In St. Louis konnten 10,000 Schulkinder keinen Unterricht empfangen, weil das für Bildungszwecke ausgesetzte Geld von der Legislatur zu Rüstungen bestimmt worden war. Missouri zählte damals rund eine Million Weisse und etwa 100,000 Sklaven. Die deutschgeborene Bevölkerung betrug 1861 höchstens 90,000 Köpfe, doch stand der in Amerika geborene Nachwuchs der Deutschen wacker zu seinen Eltern. Unsere Landsleute in Missouri waren unionstreu bis ins Mark.

Das Deutschthum der Stadt erhielt von den deutschen Farmern der angrenzenden Counties Franklin, Gasconade, St. Charles und Warren sehr starken Zuzug, und ausserdem schickte Belleville in Illinois zahlreiche Hülfstruppen. So kam es, dass die Deutschen sofort mehr als die doppelte Anzahl von Truppen stellen konnten, als Präsident Lincoln von dem ganzen Staate Missouri verlangt hatte. Schon am 20. April standen vier ganz deutsche Feldregimenter und eine Pionier-Kompagnie, zusammen 4200 Deutsche, bereit, dazu kamen kurz darauf noch das fünfte Regiment, sowie fünf Regimenter und mehrere Kompagnien deutscher Heimwehr, im Ganzen über 8500 Mann. Nach Börnsteins Angaben waren kaum hundert Angloamerikaner dabei, die ganze übrige Mannschaft bestand aus Deutschen.

Aber es dauerte sehr lange, bis diese Truppen Waffen erhielten. Dass dies endlich am 22. April geschah, verdankt man wesentlich dem Einflusse des von Gen. Grant schon genannten Herrn F. P. Blair, dessen Bruder, Montgomery Blair, Mitglied von Lincolns Kabinet war. Lincoln, nicht vertraut mit der Lage in Missouri, hat lange geschwankt, bis er die Erlaubniss zur Bewaffnung der Deutschen gab. Erst als Letztere drohten, Missouri zu verlassen und sich dem Staate Illinois zur Verfügung zu stellen, erfolgte die Bewaffnung.

In Missouri waren damals zwei Bundesarsenale, ein kleineres in Liberty, Mo., und der grosse Waffenplatz (Arsenal) in St. Louis, dessen Behauptung schon deshalb von grösster Wichtigkeit war, weil nur von dort aus die Freiwilligen von Iowa, Illinois und Indiana ausgerüstet werden konnten. Bewacht wurde das St. Louiser Arsenal von 200 Mann regulärer Infanterie unter Befehl von Capt. Lyon.

Der Rebellengouverneur Jackson hatte am 20. April das Arsenal in Liberty überrumpelt und sich die der Bundesregierung gehörenden Waffen angeeignet. darauf wollte Jackson das St. Louiser Arsenal angreifen. Um das zu bewerkstelligen, hatte er dicht bei St. Louis, ungefähr dort, wo später der Weltausstellungspark war, mehrere tausend Secessionisten zusammengezogen. Aber kurz vor Ausführung dieses Planes hatten die deutschen Freiwilligen endlich die Erlaubniss zum Einzuge in das St. Louiser Arsenal erhalten, und am 23. April standen mehrere tausend gut bewaffnete Deutsche neben den 200 Mann Lyon's zur Vertheidigung des Waffenplatzes bereit.

Diese Truppen machten alsdann einen Ausfall gegen das Jackson'sche Lager, umzingelten dasselbe, zwangen die Besatzung zur Kapitulation, und 1010 Mann nebst 75 Offizieren wurden dort gefangen genommen (die meisten Rebellen waren vorher entflohen); ausserdem wurden die in Liberty gestohlenen Waffen zurückerobert. Die Verluste des Tages wurden durch einen secessionistischen Mob verursacht, von sog. Zuschauern der Kapitulation. Diese feuerten auf die deutschen Regimenter, tödteten Capt. Blendowski und mehrere Soldaten, worauf die Truppen, ohne Befehl, feuerten und sechzehn Mitglieder des Mobs erschossen.

Das war der Handstreich, von welchem oben gesprochen wurde. Dadurch wurde die Stadt St. Louis gerettet, ein grosser Theil der conf. Staatstruppen unschädlich gemacht, das Arsenal mit seinem unschätzbaren Inhalt der Union erhalten, auch die

in Liberty gestohlenen Waffen zurückgewonnen, und vor allen Dingen ein grosser moralischer Sieg erfochten. Die nichtdeutschen unionstreuen Elemente in St. Louis, welche sich bis dahin nicht geregt hatten, schöpften wieder Muth, und der secessionistischen Mehrheit unter den Bürgern wurde ein heilsamer Schreck eingejagt. Dass dieser grosse und so wenig blutige Sieg ausschliesslich den Deutschen zu verdanken ist, ersieht man am besten aus dem Tone der zeitgenössischen Rebellenpresse von St. Louis.

Einige der Führer des St. Louiser Deutschthums in jenen ersten kritischen Tagen des Bürgerkriegs mögen genannt werden. Es waren Olshausen, Börnstein, Münch, Hecker, Körner, Göbel, Sigel, Bernays, Dr. Hammer, Osterhaus, Hertle, Dr. Weigel, Dr. Döhn, Hugo Gollmer, Vize-Gouverneur Hoffmann von Illinois, C. Eberhard Salomon, Richter Krekel, die Engelmanns, Hilgards und Ledergerbers aus Belleville. Das Schönste an der Sache war, dass sich kein Streber unter den deutschen Führern befand, dass Niemand es versuchte, für sich Lorbeeren zu pflücken, dass alle diese wackeren Männer der von jeder Selbstsucht freie Geist der Pflichterfüllung beseelte. Man wird in der amerikanischen Geschichte wenig Beispiele einer derartig selbstlosen Hingabe, einer solchen Reinheit der Motive und eines Idealismus finden, der so mit Klugheit und Wachsamkeit gepaart war.

\* \* \* \*

Nach jener Entscheidung strömten massenhaft anglo-amerikanische Freiwillige zu den Unionsfahnen; aus Kansas, Iowa und Illinois kamen eine Anzahl Regimenter dazu, und die Deutschen waren nun nicht mehr allein im Vordertreffen. Capt. (jetzt General) Lyon übernahm die Führung der Missourier Unionsarmee, Sigel war zunächst der Zweite im Kommando. Die Hauptstadt Jefferson City wurde rasch

erobert. der Rebellen-Gouverneur durch einen Unionsmann ersetzt, und am 10. August kam es zu der unentschiedenen furchtbar blutigen Schlacht von Wilsons Creek, wobei die von Sigel geführte Abtheilung aufs Haupt geschlagen und zersprengt wurde, während die von Lyon geführte Hauptmacht erst nach dem Rückzuge der Feinde das Feld räumte. Hier fiel der General Lyon, und Sigel übernahm für einige Tage den Befehl, wurde aber von Fremont abgelöst und auch nach dessen Rücktritt



GENERALMAJOR FRANZ SIGEL.

übergangen, denn der Westpointer Curtis erhielt den Oberbefehl. Unter dessen Leitung wurde an der Grenze von Arkansas und Missouri am 7. und 8. März '62 die Schlacht von Pea Ridge geschlagen, welche wesentlich durch das Eingreifen von Sigels Artillerie mit einem glänzenden Siege der Union endete. Hier trat auch Osterhaus als Führer hervor. Seine deutsche Brigade stürmte den Elkhorn Pass, die Hauptstellung des Feindes, nachdem Sigel dessen Stellung stark erschüttert hatte. Pea Ridge

ist Sigels glücklichste That während des ganzen Bürgerkrieges gewesen. Da ihm Gen. Curtis die verdienten Lorbeeren rauben wollte, verliess Sigel den westlichen Kriegsschauplatz und erhielt ein Korpskommando in der Potomac-Armee, ein Wechsel, der sicherlich verhängnissvoll für Sigels ganze Wirksamkeit im Kriege gewesen ist.

Mit dem Siege von Pea Ridge war Missouri vorläufig von Bedrohungen des Feindes befreit. Der Schwerpunkt des Erfolges in Missouri liegt aber in dem *ersten* deutschen Siege von St. Louis.

## Die Deutschen bei Bull Run I.

Aber nicht nur in Missouri wurden bei Ausbruch des Krieges rühmenswerthe deutsche Thaten vollbracht. Zunächst erfolgte eine That, welche weit weniger bedeutete, als der St. Louiser deutsche Sieg, welche aber den Deutschen von den Washingtoner Behörden und von der öffentlichen Meinung weit höher angerechnet wurde, als jener grosse Erfolg im Westen. zweite deutsche Sieg ereignete sich unmittelbar vor den Thoren Washingtons und erschien als der einzige Lichtblick in der ungeheuren Niederlage von Bull Run I. Aus einigen der New Yorker und Pennsylvanischen Regimentern wurde bereits Ende Mai 1861 zunächst eine deutsche Brigade, später eine aus drei Brigaden bestehende deutsche Division gebildet, welch' letztere die Stärke eines kleinen Armeekorps besass und über 10,000 Mann zählte. Schon in der ersten Schlacht von Bull Run, 21. Juli 1861, war die erste Brigade dieser Division, fast 4000 Mann, als geschlossener deutscher Truppenkörper unter Oberst Blenker vereinigt, nahm aber nicht an der Hauptschlacht Theil, sondern stand in der Reserve. In dieser Stellung erwartete die Brigade die verfolgenden, siegestrunkenen Conföderirten. Aber die feste Haltung dieser Brigade flösste dem Feinde einen

derartigen Respekt ein, dass er die Verfolgung einstellte und nach kurzem Vorpostenkampfe sich zurückzog. Später erklärten die Conföderirten, dass sie vor einer Brigade regulärer Truppen zurückgewichen seien. Die deutsche Brigade wurde also vom Feinde mit den altberühmten Kerntruppen der Union, mit den "Regulären'', verwechselt. In Washington, wo man damals in tausend Aengsten schwebte, wurde die Blenker'sche Brigade alsdann in etwas überschwenglicher Weise gepriesen, und die Rettung der Bundeshauptstadt wurde den Deutschen zugeschrieben. Dieser Ruhm ist ein unverdienter, denn gegen die damals schon gut armirten Forts von Washington hätte die leichte Feldartillerie der Conföderirten nichts ausrichten können, ausserdem war die feindliche Armee selbst so stark desorganisirt, dass sie einen Sturm auf Washington gar nicht unternehmen konnte. — Nur der Blenker'schen deutschen Brigade wurde nach der Schlacht gestattet, mit klingendem Spiel und fliegenden Fahnen in Washington einzuziehen. Diese Anerkennung hatte die Brigade wohl verdient. Ihr Führer jedoch gefiel sich etwas zu sehr in seiner Rolle als "Retter von Washington".

### Die deutsche Division.

Die grösste deutsche Truppeneinheit, die einzige deutsche Division der ganzen Freiwilligen-Armee, hat leider stets unter einem ungünstigen Stern gestanden. Sie erhielt als Führer den Obersten Ludwig Blenker, der wohl ein tapferer alter Soldat, aber für jenes hohe Kommando sonst ganz ungeeignet war. Er besass wenig Bildung, sprach ein schauderhaftes Englisch und konnte weit eher als Repräsentant des deutschen "Saluhn"-Elements gelten, denn als Vertreter der militärischen Tüchtigkeit des deutschen Volks. Es wurden auch sehr bald recht schlimme Anklagen wegen Unterschlagung gegen ihn erhoben, und wenn man auch sagen kann, dass Blenker selbst ein ehrlicher Mann gewesen ist, so hat er es doch an der nöthigen Aufsicht einzelner Untergebener fehlen lassen und mit den für Armeezwecke bewilligten Geldern nicht in der vorschriftsmässigen Weise gewirthschaftet\*). Blenker wurde übrigens ehrenvoll entlassen, und die gegen ihn vorgebrachten Anklagen sind niemals untersucht



GENERAL LUDWIG BLENKER.

worden. Er ist schon im zweiten Kriegsjahre als armer Teufel gestorben.

<sup>\*)</sup> Die Veranlassung der Blenker vorgeworfenen Unregelmässigkeiten war der ganz ungewöhnlich starke Generalstab der deutschen Division. Doch war es nicht Blenker's Schuld, dass dieser Stab so gross war. Obergeneral McClellan schickte viele deutsche und österreichische Offiziere, welche auf Anstellung warteten, zu Blenker. Dessen Stab wurde dadurch eine Art von Wartesaal. Nun aber wurden die Wartenden nicht besoldet. Da es meistens arme Kerle mit grossen Ansprüchen waren, so kostete es Blenker ein Heidengeld, um die ihm zugewiesenen Offiziere vor Hunger und namentlich vor Durst zu schützen. Da der Obergeneral ihm die Offiziere zuschickte, so meinte Blenker, dass der Staat auch für deren Unterhalt einstehen werde. Das Auditors-Departement war jedoch anderer Ansicht. Blenker war sicherlich kein Betrüger. Aber er war, obschon ein Protz, ein viel zu gutmüthiger Kerl und er war ganz und gar nicht "smart". Uebrigens war der Champagnerkonsum bei Blenker ein ganz riesiger. Der Rodensteiner hätte seine helle Freude daran gehabt.

Die Stellung eines deutschen Divisionärs in der Potomac-Armee war eine besonders schwierige. Die Westpointer Offiziere behandelten jeden nicht ihrem Kreise angehörigen Kameraden als Eindringling. Wer sich als Deutscher in einem hohen Kommando neben dieser Clique behaupten wollte, musste neben tüchtigen Kenntnissen und einer imponirenden Persönlichkeit auch viel Takt und diplomatisches Talent besitzen. In letzterer Beziehung hat auch Franz Sigel, der sofort nach Blenkers Abgange Corpsführer in der Potomac-Armee wurde, versagt. Sigel ist, obschon er ein höheres Kommando hatte, doch, in seiner Eigenschaft als Deutscher, als Nachfolger Blenkers zu betrachten, denn er wurde der höchste deutsche Offizier der Potomac-Sigel verstand es nicht, sich Freunde unter den Westpointern zu erwer-Er besass, wie auch sein Freund Schurz hervorhebt, etwas Kaltes und Abweisendes in seinem Wesen und von dem "Magnetismus der Persönlichkeit", den die Amerikaner so hoch einschätzen, keine Spur. Zunächst freilich hatten die Westpointer einigen Respekt vor der militärischen Tüchtigkeit, welche Sigel in der Schlacht von Pea Ridge gezeigt hatte. Aber dieser Respekt schwand bald in dem täglichen Verkehr mit dem kleinen, dürren Manne, der zu Pferde eine recht unglückliche Figur machte und in seinem Aeusseren mehr einem deutschen Schulmeister, als einem forschen Militär glich. Von derartigen Aeusserlichkeiten ausgehend bildete sich bald ein Uebelwollen und eine Missgunst gegen Sigel unter seinen anglo-amerikanischen Kameraden heraus. Aber nicht allein Sigels Stellung in der Armee wurde dadurch beträchtlich erschwert, sondern auch die übrigen höheren deutschen Offiziere hatten darunter sehr zu leiden.

Die deutsche Division selbst galt zuerst als eine der besten der Freiwilligen-Armee, und war es auch. Namentlich Obergeneral McClellan hat sich ausserordentlich günstig über diese Truppe ausgesprochen, und noch in seinen später geschriebenen Memoiren klagt er darüber, dass das Kriegsdepartement ihm diese Elitetruppe nicht für seinen Feldzug nach der Halbinsel mitgegeben habe. Statt dessen wurde die Division (damals noch unter Blenker) dem Heere zugetheilt, welches dem gefürchteten feindlichen General Jackson entgegentreten und so Washington decken sollte. Man schickte die Deutschen um Mitte März 1862 zu der weit im Westen stehenden Abtheilung des General Fremont. Um zu diesem zu stossen, musste die Division die unwirthlichen, damals noch stark beschneiten virginischen Gebirge durchqueren, drei oder vier wilde Bergketten. Man hatte weder Karten noch Führer. Die Soldaten waren gar nicht für einen Winterfeldzug ausgerüstet. Es mangelte an allem, an geeigneter Bewaffnung, an Ambulanzen, am Train, am Proviant und vor Allem an warmer Kleidung und Dazu kam, dass in Folge von Decken. Brückeneinsturz und anderer Unglücksfälle die nachgesandten Ausrüstungszüge sich verzögerten. So entwickelte sich der Schreckensmarsch der Division. Mehrere Wochen lang war jede Spur von den Deutschen verloren. Furchtbar waren die Verluste in Folge von Hunger und Kälte, sowie durch die Büchsen der zahlreichen feindlichen Buschklepper, welche dem Heere folgten. Als die Division endlich Ende April bei Berryville und Winchester im Shenandoahthale eintraf und von General Rosenerans aufgenommen wurde, fehlten über 2000 Mann von den 10,000! Allerdings wurde die Ausrüstung nun vervollständigt, und nach längerer Rast zog die Division weiter über die Great Northern Mountains und über das wilde Shenandoah-Gebirge nach Romney im heutigen Westvirginien; sodann in Eilmärschen südlich nach Petersburg, wo man auf Gen. Fremont traf, und endlich noch weiter südlich nach Franklin, wo die Division eine Woche lang furchtbar hungern musste, weil die Proviantwagen

am anderen Ufer des hochgeschwollenen Süd-Potomac Flusses standen. Da sich Jackson wieder zurückgezogen hatte, so mussten die Deutschen, jetzt im Verein mit Fremonts übrigen Truppen, den grössten Theil des Anmarschweges zurück machen, um in das Shenandoah-Thal zu gelangen. Die Division hat mit den vielen Irrgängen sicherlich gegen 500 Meilen, meistens im Gebirge, zurückgelegt.

Endlich, am 8. Juni '62, kam die Division in's Feuer bei Cross Keys, Va. Sie hat sich mit Heldenmuth geschlagen, aber das Ergebniss des Kampfes war unbefriedigend. Beim ersten Angriffe der Brigade Stahel gab der Oberst Wutschel vom 8. N. Y. Reg. vorzeitig den Befehl zum Vorgehen. Mit gefälltem Bajonett stürzten die Achter (lauter gediente deutsche Soldaten) auf den in einer Walddeckung stehenden Feind an und wurden dann von Artillerie- und Gewehrfeuer niedergemäht. Verlust 220 Todte und 600 Mann Verwundete in wenigen Minuten. Der Sturm wurde abgeschlagen, und die Achter rissen auf ihrem Rückzuge das 45ste N. Y. Regiment mit sich. Obschon die beiden anderen Regimenter der Brigade (27. Pa. Buschbeck und 41. N, Y., von Gilsa) Vortheile errungen hatten, mussten auch diese Regimenter zurückgezogen werden inFolge Schlappe ihrer Kameraden. Ein späterer Angriff der Brigade Bohlen scheiterte ebenfalls, weil die Artillerie in Folge eines Missverständnisses nicht eingriff. eingehende Schilderung der Schlacht von Cross Keys in des Verfassers grösserer Arbeit). — Der Feind zog sich schliesslich zurück, erreichte aber doch sein Ziel, einen geordneten Rückzug über die Shenandoah-Brücke bei Port Republic.

Blenker hat in der Schlacht von Cross Keys gar nicht mitgewirkt. Die vielfach verbreitete Angabe, dass Blenker mit der Steinwehr'schen Reservebrigade noch grosse Vortheile erkämpft habe, ist falsch, denn die ganze Steinwehr'sche (damals von

Koltes befehligte) Brigade hatte nur einen Verwundeten! Blenker verschwindet nach Cross Keys (ebenfalls Wutschel), und am Tage nach der Schlacht trifft General Schurz bei der Fremont'schen Armee ein, und am 1. Juli '62 tritt Sigel als Corpsführer an Fremont's Stelle. Schon fünf Tage später löst Sigel die deutsche Division auf, indem er deren einzelne Brigaden den anderen Divisionen seines Armeekorps überweist. Sigel behauptet, dass die Differenzen unter den deutschen Brigadegenerälen diese Auflösung der Division "im Interesse des Dienstes" nothwendig gemacht hätten. Jedoch hat Sigel, der erst eben vom Westen eingetroffen war, in dieser Sache sicherlich voreilig gehandelt. Die Differenzen der Generäle waren bereits im Schwinden begriffen, und wenn das Interesse des Dienstes eine Aenderung verlangte, so hätte man gewiss leichter einen oder den anderen Brigadegeneral versetzen können, anstatt die deutsche Division aufzulösen! Dass ein Deutscher diese einzige deutsche Truppeneinheit aufgegrössere löst hat, ist doppelt beklagenswerth. Die meisten der deutschen Soldaten kamen allerdings zu der neuen Division Schurz. Aber diese war mit Regimentern anderen Volksstammes durchsetzt und deshalb nicht mehr deutsch. Als Sigel das Corps übernahm, war Schurz bereits Divisionär. — Die Auflösung der deutschen Division ist um so mehr zu bedauern, als im Jahre 1863 eine Anzahl deutscher Regimenter aus dem Westen (darunter 26. Wisc., 82. Ill. und 107. Ohio) zur Potomac-Armee abkommandirt wurden und so die Möglichkeit gegeben wurde, doch noch ein deutsches Armeekorps zu bilden. Nachdem aber die deutsche Division einmal verschwunden war, wurde es unmöglich, eine noch grössere Einheit zu schaffen.

### Bull Run II.

Die eigentliche Kriegs*geschichte* kann auf dem hier zugemessenen Raume nicht einmal angedeutet werden, und deshalb muss ich darauf verzichten, die besonders rühmenswerthen Einzelthaten deutscher Truppenkörper eingehend zu schildern, denn solche Darlegungen würden ja nur verständlich im Rahmen einer Kriegsgeschichte. Was sich hier von den Thaten unseres Volksstammes erzählen lässt, können nur Fragmente sein.

In dem grossen Halbinselfeldzuge gegen Richmond, April bis Ende Juli 1862, unter McClellan kamen nur wenige rein deutsche Regimenter zur Geltung, obschon sicherlich 10 Prozent der McClellan'schen Armee aus geborenen Deutschen bestanden hat. Wichtiger ist das Eingreifen der Deutschen im Pope'schen Feldzuge, Juli und August '62, welcher mit der zweiten Bull Run Schlacht endete. Dabei führte Sigel das erste Corps. welches gut zur Hälfte aus Deutschen bestand und noch alle Regimenter der alten deutschen Division enthielt. Kämpfen fielen die deutschen Brigadeführer General Bohlen und Oberst Koltes. Hier empfing Divisionär Schurz seine Feuertaufe und bestand sie in glänzender Auch die deutschen Generäle Stahel und Schimmelpfennig, die Brigadiers Obersten von Gilsa, Kezyzanowsky, Buschbeck traten hier ruhmvoll hervor. Der deutsche Artillerieheld Hubert Delger, der trotz seiner vielen von der gesammten Geschichtsschreibung anerkannten Glanzthaten bis zum Ende des Krieges Captain blieb, hat sich dort mit unsterblichem Ruhme bedeckt. — Dieser ganze Feldzug wurde jedoch von der Oberführung derartig verdass auch Bull Run II. pfuscht, Schlacht fand auf demselben Gelände statt, auf welchem das erste grössere Treffen der Gegner ausgekämpft wurde) mit einer Niederlage der Unionstruppen endete. Es war die einzige grosse Schlacht, an welcher Sigel theilgenommen hat. Er hat sich hier ehrenvoll ausgezeichnet, obschon er während-des ganzen Feldzuges von Pope stark behindert worden ist.

Durch einen Zufall entdeckt Sigel die

wahre Stellung des feindlichen Generals Jackson und greift dessen doppelte Uebermacht am Frühmorgen des 29. Juli (bei Groveton und Sudley Springs) an. fünf Uhr früh bis zwei Uhr Nachmittags haben Sigels schon vorher abgehetzte Truppen im Feuer gestanden und wirklich Grosses geleistet. Namentlich Division Schurz, dabei die deutschen Regimenter 74 und 75 Pa., 54 und 58 N. Y., wozu noch aus der Reserve die deutschen Regimenter 29 und 68 N. Y. und 73 Pa. stiessen (und auch das irische Rg. 61, Ohio, sich glänzend bewährte), hat sich mit Ruhm bedeckt. Sie warf Jackson aus dessen günstiger Vertheidigungsstellung hinter dem Eisenbahndamm heraus, und die Schurz'sche Brigade Schimmelpfennig drang sogar noch weiter vor und besetzte die Farm Cushing. Der Eisenbahndamm wurde von den Schurz'schen Truppen, trotz der wüthendsten Angriffe Jacksons, bis zwei Uhr Nachmittags behauptet, bis endlich die völlig erschöpften und unter Munitionsmangel leidenden Truppen von einer frischen Brigade abgelöst wurden. — Auch die deutsche Brigade Stahel (in Div. Schenck) hat sich auf einem anderen Theile des Schlachtfelds vortrefflich geschlagen, fand aber nicht so Gelegenheit zur Auszeichnung, wie die Schurz'schen Truppen. Die von dem tapferen Koltes geführte deutsche Brigade von Steinwehr wurde nach und nach Schurz zu Hilfe geschickt. Am Nachmittage desselben Tages kämpften andere Truppen der Pope'schen Armee, erlitten aber trotz tapferen Verhaltens Niederlagen, weil sie nicht rechtzeitig eingesetzt wurden.

In der nutzlosen Schlacht des folgenden Tages haben sich Sigels deutsche Truppen bei der Vertheidigung von Bets Hill und Henry Hill wieder glänzend bewährt. Sie haben wesentlich dazu beigetragen, dass die von der feindlichen Armee Longstreet's geplante Umfassung der Unionstruppen missglückte, und sie haben schliesslich noch den Rückzug der völlig geschlagenen Pope'-

schen Armee gedeckt. Bezüglich Sigels sei noch besonders hervorgehoben, dass er an diesen beiden Tagen vortrefflich über seine Truppen disponirt und die Probe auf sein Führertalent gut bestanden hat. Sigels Verluste betrugen ein Viertel seiner Mannschaft.

In den dann folgenden Schlachten von Antietam und Fredericksburg traten die deutschen Regimenter Sigels nicht in Aktion. Doch haben in jenen Schlachten auch manche ganz- und halbdeutsche Regimenter gekämpft, so unter Gen. Weber bei Antietam namentlich das 20ste Turner-Regiment von New York, auch das 7te Reg. desselben Staates, die Artillerie des Major Arndt (gefallen), des Capt. Hexamer und des Majors von Kusserow. Bei Fredericksburg verlor das deutsche 7te N. Y. Reg. unter Oberst von Schach die Hälfte seines Bestandes.

### CHANCELLORSVILLE.

1., 2., 3., 4. Mai 1863, östlicher Kriegsschauplatz.

Der neue Oberführer der Potomac-Armee, General Hooker, will mit 125,000 Mann den conf. General Lee (61,500 Mann) aus dessen fester Stellung von Marye's Hill (hinter Fredericksburg) herausmanöveriren und Lee in dem offenen Gelände hinter Marye's Hill die Entscheidungsschlacht aufzwingen. Die Ausführung des Planes missglückt, weil Hooker bei dem ersten Zusammentreffen mit dem Feinde (1. Mai) in die Waldwildniss von Chancellorsville zurückweicht und nun in der Defensive zu kämpfen hat. Die dreitägige Schlacht kann hier nicht behandelt werden; unsere Aufgabe kann nur in der Schilderung des entsetzlichen Schicksals von Hooker's elftem Armeekarps bestehen. Denn dieses Corps galt als das deutsche Corps, obschon von den 11,500 Mann nur 4600 geborene Deutsche waren.

Das elfte Corps war wesentlich das Sigel'sche des Pope'schen Feldzuges von 1862. Gen. Stahel war abgegangen (zur Kavallerie); hinzugekommen waren die drei rein deutschen Elite-Regimenter 82. Ill. (Hecker), 26. Wisc. aus Milwaukee und 107. Ohio aus Cleveland. Aber Sigel führte das Corps nicht mehr. Er hatte resignirt, weil er sich zurückgesetzt fühlte. Sigel

hatte in letzter Zeit eine sog. Grand Division befehligt (Corps 11 und 12). Die Grand Divisions wurden aber aufgelöst, und die frühere Eintheilung in Armeekorps trat wieder ein. Von den übrigen Führern der Grand Divisions war Hooker jetzt Obergeneral, Sumner war todt. Franklin hatte früher abgedankt. So war Sigel der Einzige unter den vier Befehlshabern von Grand Divisions, der in die neue Eintheilung nicht hineinpasste. Lincoln konnte für Sigel aber keine Ausnahmestellung schaffen. So bot er ihm das elfte Armeekorps (also im Wesentlichen Sigels früheres Kommando) an. Aber Sigel liess seine persönlichen Angelegenheiten Herr werden über seinen Patriotismus.\*) Er lehnte ab und begab sich damit in eine Art von Selbstverbannung, welche ein ganzes Jahr andauerte und Sigel die schönste Gelegenheit zur Auszeichnung raubte. Je weniger man über Sigels damaligen Rücktritt sagt, desto besser. Er selbst hat diese Thorheit ja bitter genug bereut. Wie mag Sigel gegen sich selbst gewettert haben, als er das furchtbare Schicksal seiner alten Kameraden erfahren hatte.

An Stelle Sigels trat der Temperenzfanatiker und Kirchenmann O. O. Howard an die Spitze des elften Corps. Als Schurz diese Ernennung erfuhr, wollte er sich mit seiner ganzen Division in ein anderes Corps versetzen lassen, besann sich aber schliesslich eines Besseren. Howard war gewiss kein Heuchler. Er war fromm aus innerer Ueberzeugung, wie es ja viele amerikanische Generäle waren. So der conf. Held

\*) Anglo-amerikanische Generäle in weit höheren Stellungen, als Siegel sie bekleidet hat, handelten ganz anders. Die ehemaligen Obergeneräle der Potomac-Armee, McDowell, Burnside und Hooker, wirkten, nach ihrer Absetzung, später als Corpsführer und sahen nichts Schimpfliches darin. Auch McClellan wäre nach seiner Absetzung als Obergeneral sicherlich mit einem weniger hohen Kommando bedacht worden, wenn er nicht schon frühzeitig auf die demokratische Präsidentschafts-Nomination für 1864 hingearbeitet hätte.

Jackson, der stundenlang auf den Knieen rang, ehe er in die Schlacht zog; so dessen grosser Kamerad Lee und auch viele Unionsgeneräle. Aber diese frommen Krieger waren im Hauptberufe Soldaten. Howard aber war das nur imNebenberufe, wie sich bald zeigen wird. In der amerikanischen Freiwilligen-Armee spielt die Persönlichkeit eines früheren Führers eine Die Deutschen im elften grosse Rolle. Corps waren in der Schule der 48er Freigeister gewesen, und das sagt genug. Mit dem frommen Kirchenmanne Howard hätten sie sich wohl noch abgefunden, aber der Temperenzler Howard war ihnen widerwärtig. Diese Stimmung steckte auch die Irländer und die Angloamerikaner im 11. Corps an, und wenn General Howard die Fronten abritt, öffnete sich kein Soldatenmund zum herzlichen Zurufe (Cheers) so sagt Schurz, Divisionär unter Howard, und Schurz war doch immer dabei.

Howard brachte noch zwei Fremde in das Corps. Gen. Devens wurde Divisionär (neben Schurz und Steinwehr), und Barlow wurde Brigadier an Stelle eines mit dem Corps verwachsenen Offiziers. Auch diese Ernennungen machten böses Blut. Die Elfer hassten alle drei Neulinge, Howard, Devens und Barlow (den Letzteren mit Unrecht). Die Soldaten begriffen auch damals nicht, dass Sigel aus freien Stücken resignirt hatte. Sie betrachteten Howard (mit Unrecht) als einen Eindringling. So sehwand bei den Soldaten des Corps das Vertrauen in die Oberführung.

\* \* \* \*

Dieses elfte Corps bildete den äussersten rechten Flügel der Hooker'schen Aufstellung in der Waldwildniss von Chancellorsville. Es war weit auseinandergezogen, weil die Wälder eine kompakte Aufstellung verhinderten und der Train und die Viehheerden viel von dem offenen Lande in Anspruch nahmen. Die äusserste Spitze bildete Division Devens, dessen Brigade von Gilsa zur Hälfte im diehten Buschwalde

steckte. Hinter Devens stand Division Schurz; auf der Hawkins Farm, mehr nach Norden zu hinter Schurz: Division von Steinwehr. Die meisten Regimenter standen an der Landstrasse, welche das Gebiet durchzieht. Die Front hatte das Corps nach Süden gekehrt; dahin waren auch die wenigen Schanzwerke gerichtet, welche man aufgeworfen hatte, und die Vorpostenkette deckte ebenfalls die Südfront. Nur Division Steinwehr hatte eine Anlehnung an das benachbarte 12te Corps. Die meisten Truppen Howards waren völlig isolirt.

General Jackson's Kundschafter hatten diese exponirte Stellung des 11. Corps erkannt, und Jackson erhielt von Gen. Lee die Erlaubniss, mit 30,000 Mann einen Umgehungsmarsch anzutreten, der diese Truppen in die ganz unbeschützte westliche Flanke des 11. Corps bringen sollte. Frühmorgens am 2. Mai rückte Jackson zu diesem Marsche ab. Es war ein überaus kühnes Unternehmen, denn die 61,000 Conföderirten wurden dadurch in drei Haufen getheilt. 10.000 Mann blieben in Marye's Hill bei Fredericksburg stehen, um das Unioncorps Sedgwick zu beobachten. Lee selbst mit 21,000 Mann stand, etwa in der Mitte zwischen Fredericksburg und Chancellorsville, allein der viermal überlegenen Hooker'schen Hauptmacht gegenüber, und Jackson's 30,000 Mann marschirten. Dieser Marsch wird von Hooker genau beobachtet. Man konnte durch das Fernglas die conf. Regimenter zählen und genau erkennen, dass Jackson nur Ambulanzen und Munitionswagen bei sich hatte. Zuerst glaubt Hooker an eine Umgehung und an eine vom Feinde geplante Ueberrumpelung des 11. Corps. Bald aber (von 10 Uhr früh an) ist Hooker der Meinung, dass sich der Feind nach Gordonville zurückziehen will. Nun aber stand Lee doch noch (am Tabernaele) vor Hooker's Front! Lee musste sich durch die Absendung eines Theils seiner Armee geschwächt haben. Was wäre nun natürlicher gewesen, als dass sich Hooker's un-

geheure Uebermacht auf die 21,000 Mann Lee's gestürzt hätte? Aber nichts derar-Dagegen geschieht etwas tiges geschieht. Ein grosser Theil der ganz Anderes. Hooker'schen Armee wird gegen 11 Uhr am 2. Mai, als Jackson schon einen Vorsprung von fast fünf Stunden hat, diesem nachgeschickt. Benutzt werden dazu die Truppen, welche die Verbindung des abseits stehenden 11. Corps mit der Hauptmacht bilden, Theile des 3. und 12. Corps. So ist das gefährdete 11. Corps um Mittag vollständig isolirt, in ganz falscher Stellung im dicksten Buschwalde. Aber das Unglaublichste passirt um 4 Uhr Nachmittags. Die Brigade Barlow vom 11. Corps, 2,950 Mann, die einzige Reserve dieses Corps, wird ebenfalls abkommandirt und den Truppen, welche Jackson "verfolgen" sollen, beigegeben. Somit zählte das 11te Corps nur noch 8500 Mann, als Jackson's 30,000 Mann über dasselbe herfallen! Hooker's Dispositionen waren genau so, als habe er die Vernichtung seines rechten Flügels herbeiführen wollen.

Aber die Dummheiten des Oberführers werden von Corpsführer Howard und dessen Divisionär Devens womöglich noch übertroffen. Von 11 Uhr an laufen von den Vorposten bei Howard und Devens Meldungen ein, dass starke feindliche Massen im Westen des 11. Corps auftreten. Major Schleiter meldet, dass er die Kommandos der feindlichen Offiziere gehört habe. Major Rice schickt vier Boten nacheinander mit ähnlichen Meldungen, Oberst Friend hat die Feinde selbst gesehen, General Schimmelpfennig berichtet Aehnliches, desgleichen Oberst Lee. Captain Dilger reitet ins Vorderterrain und erhält Feuer vom Feinde. Aber Corpsführer Howard glaubt alles das nicht. Sein Freund Devens, dessen Truppen den ersten Stoss des Feindes aushalten müssen, schreit die Offiziere, welche jene Meldungen bringen, an und nennt sie Feiglinge! Schurz, der schon seit dem frühen Morgen wegen eines Ueberfalls besorgt ist, bettelt

förmlich bei seinem Chef Howard darum, dass die Division Devens eingezogen werde und dass sich das ganze Corps auf dem freien Felde der Hawkins Farm zur Vertheidigung, mit der Front nach Westen, aufstellen möge. Es war noch um 2 Uhr Nachmittags Zeit genug dafür vorhanden. Howard will nichts davon wissen, "das Dickicht im Westen könne keine Truppe durchbrechen", meint Howard, und alles bleibt beim Alten. Schurz erhält nur die Erlaubniss, drei seiner Regimenter die Front wechseln zu lassen, so dass sie gegen Westen zu formirt werden. Auch Steinwehr befürchtet schon am Morgen Schlimmes. Er lässt seine Division Barlow Schanzen mit der Front nach Westen aufwerfen. Aber als die Brigade Barlow um 4 Uhr abkommandirt wird, begleitet von Steinwehr dieselbe auf Befehl Howards, denn Steinwehr kennt das Terrain. Auch Howard selbst reitet mit, so dass weder der Corpsführer noch der eine Divisionär bei ihren Truppen sind, als der Ueberfall erfolgt.

Viele Stunden sind verflossen, bis Jackson zum Sprunge bereit ist. Um 5.15 Minuten bricht er los, überrennt v. Gilsas Vorposten und die beiden von dessen Regimentern, welche an der Strasse stehen. Im Walde kämpft Oberst von Gilsa mit den beiden andern Regimentern seiner Brigade etwa 10 Minuten lang. Dann droht ihm Umgehung, und er muss zurück. Die Ohio Regimenter 75 und 25 nehmen v. Gilsa auf, und ein weiterer Widerstand wird Jackson entgegengesetzt. Aber wieder wird der tapfere Haufen umgangen und muss zurück.

Die meisten Unionsregimenter standen an der Chaussee, alle mit verkehrter Front. Links und rechts von der Chaussee dichter Wald. Nur auf der Strasse können sich die Truppen formiren. Aber eine Masse von Nichtkombattanten, Trainsoldaten mit Wagen, Viehtreiber, Musikbanden und Tross flüchten die schmale Strasse entlang, durchbrechen die sich aufstellenden Regi-

menter, und eine entsetzliche Konfusion tritt ein. Von allen Seiten feuert der Feind in die wirren Haufen auf der Strasse. Innerhalb 15 Minuten ist die ganze Division Devens auf der Flucht.

Hinter Devens stand Schurz. Auf diejenigen seiner Regimenter, die sich in Eile jetzt formiren (61. Ohio und 75. Pa.) stürmen die Devens'schen Flüchtlinge los, durchbrechen Schurz' Reihen und reissen Die meisten Schurz'schen Viele mit. Regimenter stehen aber nördlich der Strasse auf Hawkins' Felde. Hier hält Schurz fünfzehn Minuten Schrecklich sind seine Verluste. Oberst Peisner wird erschossen, Oberst Hecker verwundet. dessen Major Rolshausen schwer. Das 26ste Wisconsin Regiment, lauter Deutsche aus Milwaukee, blutet furchtbar, ebenfalls Hecker's 82. Ill. sowie das 82. Ohio und das 119. und 56. N. Y. Bald rückt der Feind auch von Norden gegen Schurz, und dieser muss zurück, oder wird umzingelt. Er fällt in die von Brigade Barlow aufgeworfenen Schanzen zurück. Wenn nur die 2950 Mann Barlows noch dort gestanden hätten!! Aber sie waren anderthalb Stunden früher abkommandirt worden!

Die zweite Brigade Steinwehrs unter Buschbeck, 27. und 73. Pa., 129. und 157. New York, drei deutsche und ein angloamerikanisches Regiment, stand in südwärts gekehrten Schanzen südlich der Strasse auf Doudall's Farm. Diese Brigade wurde von der Panik nicht beeinflusst. Buschbeck, der eigentliche Held von Chancellorsville, sieht sofort, dass ihm seine Schanzen gegen einen vom Westen vordringenden Feind nichts nützen. So zieht er in die nach Westen gerichteten sog. Barlow'schen Schanzen, welche auch über die Strasse hinwegführen, und trifft dort mit den ebenfalls dahin geflüchteten Resten der Division Schurz zusammen. Hier hat Buschbeck (mit Schurz) den Feind dreiviertel Stunden aufgehalten und hat einen

völlig geordneten Rückzug angetreten, als ihm nicht nur von Norden, sondern auch von Südwesten Umfassung drohte. Die conf. Brigaden Ramseur und Colquit, welche vom Südwesten aus vordrangen, hatten sich um eine Stunde verspätet und rückten erst um 7 Uhr gegen Buschbeck vor. Hätte jene Verspätung nicht stattgefunden, so wären diese beiden conf. Brigaden direkt auf die Schurz'sche Stellung getroffen und hätten Schurz's Truppen in der Flanke gehabt.

Bald nach Buschbeck's Rückzug kommt der ganze Jackson'sche Angriff zum Stehen. Die Conföderirten waren erschöpft. Seit 4 Uhr früh waren sie unterwegs. Der lange Anmarsch (15 Meilen), das Durchschreiten des Dickichts, dann der fast zweistündige Kampf hatten die Leute verbraucht. Es ist nicht wahr, dass Jackson durch den Angriff der Unions-Division Berry zum Halten gebracht wurde. Berry kam kaum auf 800 Yards an die Spitzen des Feindes heran. Das elfte Corps hat nicht die geringste Unterstützung erhalten. Es hat ganz allein gekämpft, und glorreich hat es gekämpft. Und ein Zufall wollte es, dass wesentlich die deutschen Theile des Corps den Kampf führen mussten. den 8500 Mann wurden während knapp zwei Stunden 1500 getödtet oder verwundet, nur 1100 Mann wurden gefangen. Buschbeck's Widerstand war eine der glänzendsten Einzelthaten des Bürgerkrieges. Buschbeck hatte nur eine einzige Kanone, diese aber wurde von Held Dilger bedient. Die Artillerie konnte in diesen Wäldern wenig nützen und wurde bis auf Dilgers Geschütz zurückgeschickt.

### Die Deutschen als Suendenboecke.

Am 3. Mai wurde die grosse Armee Hooker's von Lee's weit geringerer Macht auf's Haupt geschlagen und am 4. Mai erlitt Hooker's Corps Sedgewick, welches Lee von Fredericksburg aus in den Rücken fallen sollte, (30,000 Mann) eine schreckli-

che Niederlage. Und nachdem dies Alles geschehen war, behauptete die Westpointer Clique (Generäle Hooker, Hancock, Sickles, Warren u. s. w.), die Deutschen hätten die ganze Niederlage verschuldet!!\*) Und diese ungeheure Lüge, welche erfunden wurde, um die Unfähigkeit der Westpointer Offiziere zu verschleiern, wurde im ganzen Lande geglaubt. Weil 8500 in ungünstigster Weise aufgestellte, vollständig isolirte Soldaten die plötzlich über sie her-

\*) Es ist ekelhaft, auf diese Beschuldigungen einzugehen. Die Soldaten der übrigen Corps (namentlich des Sickles'schen dritten) vorhöhnten ihre unglücklichen Kameraden vom elften. Obergeneral Hooker wollte das Corps auflösen und wurde nur durch politische Gründe daran verhindert. Nach vielen Jahren behauptete er noch, die Deutschen seien wie eine Heerde Büffel davongerannt. An Lincoln berichtete Hooker sofort nach der Schlacht, er würde gesiegt haben, wenn ihn das elfte Corps nicht im Stiche gelassen hätte. Corpsführer Howard, neben Hooker der nächste Schuldige, gestand in einem Kriegsrathe am 4. Mai zu, sein Corps habe sich "schlecht benommen". Die Presse wüthete gegen die Deutschen in schandhafter Weise. Einige Blätter forderten, dass man die Ueberlebenden des Corps todtschiessen solle! Horace Greeley meinte, man solle das Corps "decimiren". In seiner Kriegsgeschichte "The American Conflict", erschienen 1877, heisst es, die Division Schurz habe sich schon zurückgezogen ("perhaps fled is the apter word''), ehe der Feind in Sicht war (und gerade Schurz kämpfte fünfzehn Minuten auf dem Hawkins-Felde und dann noch dreiviertel Stunden neben Buschbeck). In den zahllosen Regimentsgeschichten wimmeln die greulichsten Lügen über die Deutschen bei Chancellorsville, und in vielen Leitfäden, welche beim Geschichtsunterrichte benutzt werden, stehen heute noch ähnliche Märchen. Erst später finden sich anglo-amerikanische Geschichtsschreiber, welche die Anschuldigungen gegen die Deutschen zurückweisen und die wahren Schuldigen, Hooker, Howard und Devens, nennen. So Doubleday (Scribners Sammlung), Bates, Dodge, Underwood, am besten und gründlichsten Augustus C. Hamlin, ehemals Medical Inspector des 11. Corps und ein Neffe des Vizepräsidenten Hamlin von Maine. Diese Schriften, vornehmlich Hamlin's Werk, erschienen 1896, auf welches sich auch Schurz in seinen Memoiren am meisten stützt, sind hier benutzt worden, neben vielen Privatmittheilungen von Veteranen an den Verfasser. fallenden 30,000 Mann Jacksons nicht zurückgeschlagen haben, deshalb sollte der dreitägige Kampf von Chancellorsville verloren worden sein! Die Schlacht vom 2. Mai war ein Einzelkampf des elften Corps. Die ungeheuren Niederlagen des 3. und 4. Mai hatten mit jenem Einzelkampfe gar nichts zu thun. Auch die preussische Garde hätte zurück müssen, wenn sie, in ähnlich tölpelhafter Weise aufgestellt, von einer fast vierfachen Uebermacht plötzlich angefallen worden wäre. Eine Armee von Löwen wird geschlagen, wenn Esel ihre Führer sind. — Der einzige Erfolg der Union bei Chancellorsville war der Tod des conf. Generals Stonewall Jackson, nächst Lee der beste Führer des Feindes. Aber Jackson wurde am Abende des 2. Mai von seinen eigenen Truppen verwundet, welche ihn in der Dunkelheit mit einem Unionsoffizier verwechselt hatten.

Vom elften Corps waren am Abende des 2. Mai völlig intakt: Brigade Barlow (die nicht am Kampfe Theil genommen hatte), Brigade Buschbeck, trotz der furchtbaren Verluste noch über 1000 Mann stark, und über die Hälfte der Division Schurz, von ihrem Führer noch während des Abends reorganisirt. Das Corps hätte am 3. Mai wieder mit gegen 7000 Mann an der Schlacht theilnehmen können, denn auch starke Reste der Division Devens waren wieder geordnet. Aber sie wurden nicht Ebenfalls kamen die mehr verwendet. Corps I und V nicht zum Schlagen. Hooker konnte sich nicht entschliessen, seine Reserven einzusetzen (ein Fehler, der den meisten Westpointern eigen ist), und so mussten gegen 42,000 Unionstruppen der Vernichtung ihrer Kameraden am 3. und 4. Mai (abgesehen von einer Division des Corps V) zusehen, ohne einen Schuss ab-Diese Zaghaftigkeit im Einzufeuern. setzen der Reserven ist neben den geschilderten Fehlern der Oberführung die Ursache der Niederlage gewesen.

### GETTYSBURG.

#### Kurze Skizze.

1., 2., 3. Juli 1863. Lee ist zum zweiten Male, mit 80,000 Mann, nach Maryland und Pennsylvanien vorgestossen, um womöglich Philadelphia zu erobern, und im Besitze dieser Stadt den Norden zur Anerkennung der Conföderation und zum Frieden zu zwingen. Ihm tritt mit 100,000 Unionstruppen der neue Obergeneral Meade (an Stelle des abgesetzten Hooker) entgegen. — Gettysburg (das alte deutsche Götzburg) liegt in Süd-Pennsylvanien, hart an der Marylander Grenze. Wichtiger Strassenkreuzungspunkt. Lee will dort sein stark zerstreutes Heer sammeln. Auch Meade will sich den wichtigen Platz sichern. So streben beide Heere jenem Orte zu und zwar ohne zu wissen, dass der Gegner die gleiche Absicht hat. Gettysburg wird eine weder von Lee noch von Meade gesuchte Begegnungsschlacht. Die wichtigste Position dieses Feldes, der einer Fischangel ähnelnde langgezogene Rücken des Friedhofshügels (direkt hinter der Stadt Gettysburg) liegt aber der Anmarschlinie der Union günstiger und wird auf Anrathen des deutschen Generals von Steinwehr besetzt. Auf diesem Höhenzuge sammelt sich nach und nach das ganze Heer Meade's, findet dort eine wunderbare Vertheidigungsstellung und zwingt Lee zum Angriffe auf dieselbe.-Lee hätte den Hügel am Abend des 1. Mai leicht stürmen können, aber sein Unterführer Ewell versagte. Letzterer wollte seine übermüdeten Truppen schonen. Das Glück ist der Union in diesen kritischen Tagen ausserordentlich günstig gewesen. - Am 1. und am Morgen des 2. Juli besitzt Lee eine Uebermacht, denn der Aufmarsch der Conföderirten vollzieht sich rascher, als derjenige der Gegner. — Ueber Gettysburg sind Bände geschrieben worden. Wir werden die grosse Niederlage der Conföderirten hier in wenige Sätze zusammendrängen.

1. Juli Frühmorgens trifft Reiterdivision Buford westlich von G. auf die sorglos anmarschierenden Spitzen Lee's. Ein hinhaltendes Gefecht entspinnt sich. Niemand ahnt, dass es der Anfang der grössten Feldschlacht des Bürgerkrieges ist. 10½ Uhr trifft Unionscorps I ein. Der Kampf wird ernsthafter. Unionsgeneral Reynolds fällt, die conf. Brigade Archer wird gefangen. 12½ Uhr treffen die im Eilmarsch anrückenden Truppen des 11. Corps ein. Aber nur zwei Divisionen desselben gehen neben Corps I in die Schlacht. Division v. Stein-

wehr bleibt auf dem Friedhofshügel in Reserve. Gen. Howard übernimmt an Reynolds' Stelle die Oberführung, Schurz führt das elfte, Doubleday das erste Corps, Schurz's zwei Divisionen (Schimmelpfennig und Barlow) zählen 6000 Mann. Schurz steht im freien Felde ohne jede Deckung. Durch das Ungestüm Barlow's wird dessen Division viel zu weit vorgeschoben. Es entstehen Lücken in der Unionslinie, aber durch das treffliche Schiessen der Batterie Dilger wird der Feind stark zurückgehal-Doch hat derselbe um 2 Uhr schon 30,000 Mann gegen die 16,000 Unionstruppen in Stellung, und stündlich treffen neue Divisionen des Feindes ein.

Den aussichtslosen Kampf hätte ein erfahrener Oberführer schon um 2 Uhr abgebrochen. Aber Howard lässt seine Soldaten stehen. Schurz's Truppen kommen dem Feinde so nahe, dass sich die Gegner in die Augen sehen können. Erst um 4 Uhr erfolgt der Rückzug. Dieser wird bei einigen Regimentern zur Flucht. In den Strassen von Gettysburg werden viele von Schurz's Truppen gefangen. Der durch einen Kolbenschlag betäubte General Schimmelpfennig entgeht wie durch ein Wunder diesem Schicksal.

Von Steinwehr nimmt auf dem Friedhofshügel die Reste der beiden Corps auf. Auch das erste Corps hat stark gelitten und heldenmüthig gekämpft. Furchtbar bange Stunden folgen. Wenn jetzt der Feind stürmen würde! Ewells Truppen stehen ja in der Stadt, unmittelbar unter den auf der niedrigen Anhöhe postirten Trümmern der beiden Corps. Aber Ewell rührt sich nieht (ganz gegen den Wunsch Lee's). In der Abenddämmerung trifft dann das XII. Unionscorps bei den Kameraden vom I. und XI. Corps ein, und die Gefahr ist überstanden.

2. Juli Morgens. Lee hat noch immer eine starke Ueberlegenheit, aber nützt dieselbe zu spät aus, oder vielmehr der zum Angriff befohlene Gen. Longstreet zögert mehrere Stunden mit der Ausführung des Befehls. So entwickeln sich die furchtba-Weizenfelde, Pfirsichren Kämpfe im Garten, in der "Teufelshöhle" und am Little Round Top (linker Flügel der Unionsstellung) erst gegen 5 Uhr Nachmittags. Jetzt hat Meade den grösseren Theil seines Heeres herangebracht und kann den Punkten, wo Longstreet angreift, starke Reserven zusenden. Der Angriff scheitert unter ungeheuren Opfern auf beiden Seiten. Auch ein Angriff auf den Friedhofshügel und benachbarten Culp-Hügel (conf. Corps Ewell) wird von Corps XI, XII und Dabei haben sich die I abgeschlagen. deutschen Regimenter unter Schurz und Steinwehr vorzüglich gehalten.

3. Juli. Nach einem furchtbaren Artilleriekampfe führt Lee seine Sturmhaufen (an der Spitze die eben eingetroffene Elite-Division Pickett) zum Hauptangriffe auf das Centrum der Cemetery Ridge vor. Dies ist wohl der kritischste Augenblick des ganzen Bürgerkrieges gewesen. Die Stürmenden, welche zunächst eine Ebene von 1½ Meilen Breite durchlaufen müssen, gelangen bis in die Brustwehren der Vertheidiger, werden aber unter ungeheuren Verlusten abgeschmettert. Damit ist die grösste Feldschlacht des Bürgerkriegs entschieden. Es gelingt Lee, ohne nenneswerthe Verfolgung über den noch dazu hochgeschwollenen Potomac zu entkommen. Verluste der Union: 2,834 Todte, 13,709 Verwundete, 6,643 Vermisste. Conföderirte: 2,665 Todte, 12,599 Verwundete, 7,464 Vermisste. Doch ist letztere Angabe wahrscheinlich zu niedrig. Die Conföderirten haben ungefähr 30 Prozent, die Unionskämpfer 25 Prozent ihrer Mannschaft verloren.

### IM WESTEN.

Skizze. — Der Krieg im Westen war zunächst auf Sicherung von Missouri und Kentucky gerichtet. Alsdann galt es, den Mississippi für die Union zu gewinnen. Die Mündung wurde von Farragut durch einen überaus kühnen Handstreich der Flotte genommen, und sehon Anfang Mai war

New Orleans in den Händen des Unionsgenerals Butler. Von ähnlichem Glück war die Eroberung des Stromgebietes in der Gegend der Ohio-Mündung begünstigt. Columbus, Ky., das conf. "Gibraltar des Westens", musste geräumt werden. Island Nr. 10 wurde erobert, dann fielen rasch Memphis und Cairo. Die Kanonenbootflotte ging auf den Tennessee- und Cumberland-Flüssen vor. Fort Henry fiel und bald darauf nach heissem Kampfe unter Grant das starke Fort Donelson bereits am 16. Februar. Die erste grosse Schlacht des Krieges wurde am 6. und 7. April 1862 bei Pittsburg Landing (Shiloh) geschlagen und, nach herben Misserfolgen, infolge des Eingreifens des General Buck für die Union gewonnen. Es folgten die Kämpfe um Corinth, die grossen Schlachten von Perryville und Murfreesboro. mancher Rückschläge war ein stetes Vordringen in Tennessee bemerkbar. Am 4. Juli '63 kapitulirt Vicksburg und damit ist der Mississippi völlig in den Händen der Union. Die westlich des Flusses gelegenen Theile von Louisiana, ferner Texas und Arkansas, sind vom Hauptsitze der Rebellion abgetrennt. Die Union drängte nun ostwärts in Tennessee vor. Trotz der furchtbaren Niederlage von Chickamauga (18.-21. Sept. '63) wird das Ziel erreicht: Chattanooga wird nach den Unionssiegen von Lookout Mountain und Missionary Ridge (24. und 25. November '63) erobert, und Knoxville wird entsetzt. Jetzt ist Tennessee ganz in den Händen der Union (spätere Kämpfe bei Franklin and Nashville Mitte Dezember 1864), und Sherman beginnt Anfang Mai 1864 seinen weltberühmten Feldzug gegen Georgia, erobert Atlanta, marschirt nach Savannah an der atlantischen Küste, und von dort (Januar bis April '65) durch Süd- und Nord-Carolina, um Grant vor Richmond die Hand zu reichen. Ehe Letzteres eintritt, kapitulirt Lee bei Appomatox Courthouse, (9. April '65), und damit ist der Krieg thatsächlich beendet. - Der westliche Krieg ist eine Umfassungsmassregel grossen Stils gewesen. Vom Westen aus wurde die Conföderation in zwei Stücke gespalten und so eines wesentlichen Theils ihrer Hilfsquellen beraubt. Ein durch vier Jahre sich hinziehendes Vorwärtsdrängen ist dieser westliche Krieg, dessen Schauplatz so gross ist wie Deutschland, Frankreich und Oesterreich zusammengenommen. Vom Westen aus wurde die Conföderation immer mehr eingeschnürt, immer mehr nach Osten zurückgedrängt. Wesentlich ist an diesen Siegen die Flotte betheiligt gewesen, deren Wirken im Bürgerkriege überhaupt eine weit grössere Bedeutung besitzt, als meistens zugestanden wird.

An diesen Erfolgen im Westen ist unser Volksstamm ausserordentlich stark betheiligt gewesen. Aber es ist ganz unmöglich, diesen Antheil im Einzelnen nachzuweisen, denn gerade in den westlichen Heeren war die Zerstreuung der Deutschen unter den Soldaten anderer Volksstämme besonders stark. Nur eine (fast) deutsche Brigade (die alte Osterhaus'sche unter Wangelin) trat im Westen auf. Allerdings gab es viele deutsche Regimenter auch im Westen, aber Regiments-Einheiten sind zu klein, um

Der deutsche General Schöpf hielt sich lange am Cumberland Flusse gegen eine grosse Uebermacht des conf. Generals Zollikofer (schweizerischer Abstammung). Schöpf wurde dann durch General Thomas verstärkt und Thomas, der Held von Chickamauga, übernahm die Führung. Am 19. Januar 1862 entwickelte sich die Schlacht von Mill Springs, Ky. Zollikofer wurde auf's Haupt geschlagen, er selbst er-



ANGRIFF DES 9. OHIOER REGIMENT BEI MILL SPRING

Entscheidungen zu bringen. Einzelne Erfolge der Deutschen gleich im Anfange des Feldzugs traten jedoch sehr hervor. Eine der ersten Siegesnachrichten war der Kampf von Theilen des Willich'schen 32. Ind. Regiments, unter von Trebra, bei Mumfordsville, Ky., am 17. Dez. '61. Derselbe endete mit dem Zurückwerfen einer fünffachen Uebermacht von 2000 texanischen Reitern. Hier zeigte sich zum ersten Male der Werth gründlich ausgebildeter Truppen. Das Gefecht war nur klein, aber seine Folgen waren gross, denn durch den Sieg der Deutschen wurde die Brücke über den Greene River, Ky., gesichert, über welche das Nordheer marschiren musste. Ein grösserer, wesentlich deutscher Sieg erfolgte bald darauf:

schossen, seine grosse Uebermacht zersprengt. (Man nennt diese Schlacht "das westliche Bull Run".) Errungen wurde dieser Sieg durch einen ungemein mächtigen Bajonettangriff des 9ten deutschen Ohio Reg. (Turner von Cincinnati), unterstützt vom 2ten Minn. Reg., welches zu einem Drittel deutsch war. Willich war auch der Exerziermeister des 9ten Ohio Reg. gewesen.

Beim Sturm auf Fort Donelson sind mehrere deutsche und halbdeutsche Regimenter betheiligt gewesen, bei *Shiloh* ist deutsches Blut in Strömen geflossen. Hier erlitt das 43ste Ill. Reg., bestehend aus den Nachkommen der deutschen "Lateiner" in Belleville, furchtbare Verluste. Hier fiel der deutsche Brigadier *Raith*, sowie Oberst

Gerber, hier machte das 32ste Ind. Reg. unter Willich's Führung einen Angriff, der in allen Kriegsgeschichten als eine echte Heldenthat gerühmt wird. Auch in den Kämpfen um Corinth (wo sich der deutsche Ingenieur Oberst von Schrader glänzend auszeichnete), bei Perryville und Murfreesboro (wo Brigadier Schäfer fiel und Gen. Willich abgeschnitten und gefangen, aber bald ausgewechselt wurde) haben die deutschen Regimenter mit grosser Bravour gekämpft.

General Osterhaus, der nach seinen Kämpfen in Missouri lange den undankbaren Dienst im westlichen Arkansas hatte, tritt in den Kämpfen um Vicksburg sehr in den Vordergrund. Er führt ein selbstständiges Kommando am Black River und löst die Aufgabe, eine Verproviantirung der Festung zu verhindern, in glänzender Weise. Seine Division Wangelin gehört zu den Truppen, welche bei den unglücklichen Stürmen auf Vicksburg am weitesten vordrangen und am meisten zu leiden hatten.

Bei Chickamauga hat sich das 9. Ohio Reg. so glänzend ausgezeichnet, dass General Thomas dasselbe als einziges unter allen seinen Regimentern besonders belobt. Die Neuner eroberten eine vom Feinde genommene Unionsbatterie zurück und gaben gleich darauf den Ausschlag beim Zurückweisen eines conf. Angriffs auf die Brigade, zu welcher dieses deutsche Regiment gehörte. Es verlor aus 500 Mann elf Offiziere und 237 Mann an Todten und Verwundeten, die stärksten Verluste unter allen Regimentern. Auch das 15te schweizerisch-deutsche Regiment von Missouri hat sich unter Conrad hier glänzend geschlagen. Willich's Brigade hatte furchtbar gelitten, aber sie musste noch den Rückzug der ganzen Thomas'schen Armee decken. — Die der Osterhaus'schen Hälfte fruppen, welche den Lookout Berg stürmten, waren Deutsche (Mittheilung von Osterhaus an den Verfasser), und ausserordentlich stark waren unsere Landsleute bei dem Sturme auf Missionary Ridge betheiligt. (Siehe unter Willich.)

Infolge eines Zufalles trafen auf den Schlachtfeldern um Chattanooga mehrere der berühmtesten deutschen Offiziere der Potomac-Armee mit ihren deutschen Kameraden von der westlichen Armee zusammen. Wir finden hier Schurz, Buschbeck, Steinwehr, Krzyzanowski und Hecker von der Potomac-Armee und Osterhaus, Wangelin, Willich, Laibold, Conrad und Andere von den westlichen Heeren, allerdings in verschiedenen Corps wirkend. Auch mehrere der deutschen Elite-Regimenter beider Unionsheere betheiligten sich an den ruhmvollen Schlachten. Das 45. N. Y. unter Major Koch, das 26. Wisconsin Regt. unter Winkler, Hecker's 82. Illinois Regt., die 75er Pennsylvanier unter Ledig, das 58. N. Y. unter Isenbach, das 68. N. Y. unter v. Steinhausen, Buschbeck's altes Regim it No. 27, Pa., unter Riedt, das 37. Ohio unter Siber, dazu Wiedrich's Batterie aus Buffalo und natürlich Dilger's Batterie "J", leichte Ohio Artillerie (die war stets dabei, wo es zu kämpfen galt,) sowie die Ohioer Batterie "K" aus Dayton (Capt. Sahm) kämpften hier vereint mit der alten Osterhaus'schen Brigade (3., 12. und 17. Mo. und 44. O.); dem 2. und 15. Mo. Regt., mit Kämmerling's 9. Ohio und mit Erdelmeyer's 32. Ind. Regt. Ausserdem waren an diesen Kämpfen viele halbdeutsche Regimenter betheiligt, welche ich hier nicht aufführen kann. Wahrscheinlich haben die Truppen, welche die glänzenden Siege am Lookout-Berge und bei Missionary Ridge errangen, zu fast einem Drittel aus Deutschen und aus Deutschnachkommen bestanden. Schurz befehligte hier mehr nichtdeutsche, als deutsche Regimenter, und in der ganzen Division Steinwehr befand sich nur noch ein rein deutsches Regiment (das 27. Pa.)

An dem Sherman'schen Marsche durch Georgia waren die meisten der oben genannten Regimenter betheiligt, einige wur-

den mit der Thomas'schen Armee nach Tennessee zurückgeschickt und haben bei den Orten Franklin und Nashville gekämpft. Bei vielen Regimentern ist die Dienstzeit abgelaufen. Diejenigen Veteranen, welche weiter dienen, treten in neue Regimenter; auch sind die Divisions- und Brigade-Verbände verändert, so dass man viele Details beibringen müsste, um zu sagen, wo die alten deutschen Kampfgenossen jetzt stehen. Doch findet man sie meistens im 15ten Corps (welches Osterhaus von Atlanta ab führte) und im 20sten Corps. das aus der Verschmelzung der beiden Corps XI und XII entstanden ist. Besonders ausgezeichnet haben sich wiederholt die Missourier Brigade unter Wangelin, ferner die Milwaukeer Deutschen (26. Wisc.) unter Winkler und die 81er Ill. unter Oberst Edward Salomon (kein Ver wandter der vier Brüder Salomon). In den Kämpfen am Kesenaw Berge und in den Entscheidungsschlachten von Peachtree Creek und Atlanta haben diese deutschen Truppen vortrefflich gekämpft, aber auch entsetzliche Verluste erlitten. Für weitere Einzelheiten fehlt es hier leider an Raum.

### Von den deutschen Heerfuehrern.

Die Zahl der deutschgeborenen Generalstabsoffiziere betrug dreihundertunddreiundsechzig. Von diesen erreichten sechs den höchsten Rang in der Freiwilligen-Armee: Osterhaus, Sigel, Schurz, Stahel, Weitzel und Kautz wurden Generalmajore; drei andere: Willich, von Steinwehr und Friedrich Salomon erhielten den Titel Generalmajor. Dazu siebenundachtzig deutschgeborene Brigadegeneräle, einschliesslich derjenigen Obersten, welche diesen Rang nur als Kompliment erhielten.

Der bedeutendste deutsche Heerführer ist Peter Joseph Osterhaus gewesen. 1823 in Koblenz geboren, lebt er noch in voller Rüstigkeit in Duisburg. Er diente von der Pike auf, kämpfte ununterbrochen über vier

Jahre bis zum Frieden. Betheiligt an vierunddreissig Schlachten: Als Major bei Wilson Creek, Mo., als Oberst und Brigadier bei Pea Ridge, Ark., dann als Divisionär auf einem undankbaren und gefährlichen Posten in Arkansas, stets mit grosser Auszeichnung kämpfend. Hervorragend betheiligt bei Vicksburg, wo er (am Black River) ein wichtiges selbstständiges Kommando hatte, ferner bei den Stürmen auf



GENERAL-MAJOR OSTERHAUS IM 84. LEBENSJAHRE.

Vicksburg. Sodann der glänzende Sieg am Lookout-Berg, Verfolgung des Feindes, Kämpfe bei Missionary Ridge und namentlich bei Ringgold, Ga. — Marsch durch Georgia. O. führt das 15te Armeekorps von Atlanta nach Savannah. Zuletzt Generalstabschef des Gen. Canby in Mobile. Osterhaus konnte weder politischen noch deutschvolklichen Einfluss geltend machen. Sein Aufrücken ist ausschliesslich die Folge eignen Verdienstes. Mannhardt

behauptet, dass der Feind ihm den Ehrentitel des amerikanischen Bayard, des Ritters ohne Furcht und Tadel, gegeben habe. Damit ist Osterhaus am glücklichsten geschildert.

Franz Sigel ist derjenige deutsche Milifär, der schon im ersten Kriegsjahre Generalmajor und gleich darauf Corpsführer wird. Letzteres wesentlich auf Grund seines entschiedenen Auftretens in der Schlacht von Pea Ridge, Ark. Am 1. Juli '62 wird Sigel Nachfolger Fremont's und Führer des 1. Corps der Pope'schen Potomac-Armee. Leitet die zweite Bull Run Schlacht ein (29. Juli), wobei sich namentlich seine Division Schurz glänzend auszeichnet. Sigels Führung an diesem Morgen (5 Uhr früh bis 2 Uhr Nachm.) wird mit Recht gerühmt. Auch am folgenden Tage (30. Juli) schlugen sich seine Truppen mit grosser Auszeichnung bei der Vertheidigung von Bold Hill und Henry Hill und deckten dann den Rückzug der Pope'schen Armee. Pea Ridge und Bull Run II waren die beiden Glanztage in Sigels Laufbahn, dazu der sehr gut durchgeführte Rückzug bei Carthage, Mo. Dem stehen leider gegenüber die Niederlagen von Wilson's Creek (Sommer '61) und New Market im Shenandoah-Thale (15. Mai '64), beide Niederlagen unter Sigels selbstständiger Führung. Sigels eigentlicher Kriegsrecord ist folgender: April '61 — März '62 Kampagne in Missouri. 1. Juli '62 — 30. August '62 der Pope'sche Feldzug; Mai '64 wenige Wochen im Shenandoah-Thale. noch ein unblutiger, aber von Sigel gut geführter Stellungskampf am Potomac bei Earley's Einbruch in Maryland (Sommer '64). Sigel befehligte von Herbst '62— Frühling '63 eine Grand-Division (Armeekorps 11. und 12.), diese hatte aber nur Garnisondienst (Washington) und war bei Fredericksburg in der Reserve. resignirte Sigel und brachte sich dadurch um die besten Gelegenheiten zur Auszeichnung. Sein Wiederauftreten im Mai '64

ist nur als eine Episode anzusehen. Genau betrachtet ist Sigels eigentliche Kriegslaufbahn eine weit kürzere gewesen, als diejenigen seiner hervorragenden deutschen Kameraden. — Sigel war ein ausserordentlich tapferer Mann und bei seinen Soldaten beliebt. Er ist von der in der Potomac-Armee herrschenden Westpointer Clique stark behindert worden, andererseits muss aber auch betont werden, dass er kein Talent besass, um sich den in der Potomac-Armee herrschenden Zuständen einigermassen anzupassen. Das Nähere darüber in des Ver-"Die Deutfassers ausführlicher Arbeit schen im Bürgerkriege".



GENERALMAJOR CARL SCHURZ.

Carl Schurz. Sigels Wirken im Bürgerkriege wird von den Deutschamerikanern meistens überschätzt, dagegen ist Schurz's Kriegsrecord von seinen Landsleuten vielfach nicht nach Gebühr gewürdigt worden. Das mag darin liegen, dass uns Schurz wesentlich in seiner bürgerlichen Laufbahn als grosser Deutschamerikaner näher getreten ist, doch spielten auch andere Gründe dabei mit, welche der Verfasser an anderer Stelle darlegt. Schurz ist aber auch als Militär glänzend hervorgetreten. Nur am ersten Schlachttage von Gettysburg hat Schurz ein Armeekorps geführt, sonst konnte er nur als Divisionär wirken. Seine Feuertaufe bei Bull Run II hat Schurz mit

den höchsten Ehren bestanden. Wäre bei Chancellorsville der Rath des "Civilisten" Schurz befolgt worden (Zusammenziehung des 11. Corps und Aufstellung desselben in kompakter Schlachtlinie mit der Front nach Westen), so wäre der 2. Mai '63 wahrscheinlich der schönste Ehrentag der Deutschen im Bürgerkriege geworden, denn der ganze Verlauf des Jackson'schen Ueberfalles beweist, dass die Vertheidiger in geschützter Stellung und auf den Kampf vorbereitet, sehr wohl die Uebermacht hätten zurückwerfen können, denn diese Uebermacht konnte in Folge der Terrainschwierigkeiten erst nach und nach zur Geltung kommen, und ausserdem waren die Angreifer schon zwölf Stunden auf den Beinen gewesen und demnach stark verbraucht. -Auch Schurz's Haltung bei Gettysburg ist eine höchst rühmenswerthe gewesen. Im Westen kam Schurz eigentlich nur noch bei dem Nachtgefechte von Wauhatchie in Aktion; bei Missionary Ridge stand er in Reserve, bei Knoxville kam es überhaupt nicht mehr zum Kampfe. Dann wurde Schurz im Winter '63-'64 nach Nashville abkommandirt und resignirte im Frühling '64, um sich auf Lincolns Wunsch der Politik wieder zu widmen.

Julius Stahel (Deutschungar), der richtige Name ist Graf Ferenzi, trat bei Cross Keys als Brigadier hervor, später ruhmvoll in der Schlacht von Bull Run II. Dann ging er zur Reiterei über, seiner alten Lieblingswaffe, und hat da zunächst als Reorganisator der Kavallerie, dann besonders im Shenandoah-Thal glänzende Waffenthaten geleistet. Bei Piedmont schwer verwundet (Sommer '64) wirkte er später wesentlich als Exerziermeister. Lebt noch als rüstiger Greis in New York.

Gottfried Weitzel und August V. Kautz kamen beide zeitig nach Amerika und betraten die militärische Laufbahn im regulären Heere. Weitzel war einer der tüchtigsten Ingenieure der Armee, Kautz einer der berühmtesten Reiterführer. Weitzel zog als Erster in die geräumte Rebellenhauptstadt Richmond ein.

Adolf von Steinwehr war wahrscheinlich der am gründlichsten vorgebildete deutsche Militär in Amerika. Aber die Führung einer Brigade oder einer Division behagte ihm nicht. Er liess sich während der ersten Kriegsjahre beständig vertreten, wirkte aber stets im Hauptquartier (leider viel zu sehr im Stillen) als Berather der Kommandirenden. Von Steinwehr's einzige Kampfthat ist mit Gettysburg verknüpft. Aber das war auch eine Grossthat.

August (von) Willich ist der Marschall Vorwärts des Bürgerkriegs. Vorzüglicher Organisator und Exerziermeister. Die beiden deutschen Heldenregimenter Nr. 9, Ohio und 32, Ind. sind von Willich gedrillt worden. War schon ein Fünfziger, als der Aber im Kampf stets ein Tanz losging. Jüngling, Allen voran. Held von Shiloh, von Chickamauga und namentlich von In letzter Schlacht Missionary Ridge. hatte Willich Befehl, am Fusse der Höhe liegen zu bleiben. Aber ruhig zu liegen, wenn die Kugeln sausen, das konnte Willich nicht. So ging er die Höhe hinan, ohne Befehl. Und seine neun Regimenter folgten dem Alten. Das steckte die benachbarten Brigaden und Divisionen an, und Alle kletterten sie nun ohne Befehl in die Höhe. Und ehe man es recht wusste, war man auch oben und hatte die Conföderirten geschlagen. Aehnliche Heldenthaten hat W. auch bei Chickamauga vollbracht, aber sie treten nicht so sehr hervor. Dort hat Willich auch den Rückzug gedeckt. Er war es auch, der die Pässe in den wilden Bergen südlich von Chattanooga eroberte, durch welche nachher die Rosencrans'sche Armee marschiren konnte. Vor der Schlacht von Missionary Ridge stürmte Willich den Orchard Hill, wo später das Hauptquartier Grants war. Am Anfange des Sherman'schen Marsches durch Georgia trifft eine Kugel den alten Helden in der Schulter so schwer, dass er

seinen Degen (1. Mai '64) niederlegen muss.

Friedrich Salomon. Es waren vier Brüder Salomon, Friedrich der Generalmajor "by Brevet," der bedeutendste. Die anderen waren Eberhard S., Oberst des 9. Wisc. Reg., Edward Salomon, 1862 Gouverneur von Wisconsin (der letzte noch lebende Kriegsgouverneur) und ein vierter Bruder, der gemeiner Soldat war. — Friedrich S. ist der Sieger von Helena, Ark., und ein tapferer und umsichtiger Führer in der undankbaren Red River Kampagne (im Südwesten) gewesen. Ist viel zu wenig gewürdigt worden, da Salomon's Kriegsthaten sich auf einen abgelegenen Schauplatz besehränkten.

Das waren die deutschen Generalmajore. Von den deutschen Brigadiers könnten wir Rahmen viel grösserem Da ist Buschbeck zuerst zu nennen; der Held von Chancellorsville, wurde leider nicht Generalmajor, obschon er es sicherlich verdient hätte. Dann von Schimmelpfennig, alter preussischer Offizier, Freund und quasi militärischer Lehrmeister von Schurz; aber ein bedauernswerther Pech-Schimmelpfennigs Brigade Jackson bei Bull Run II. über den Eisenbahndamm hinaus, bis über die Farm Cushing verjagt, auch am zweiten Tage sich glänzend geschlagen. Wüthend über die schmachvolle Beschimpfung der Deutschen nach Chancellorsville liess sich v. Sch. in das 10te Armeekorps versetzen. Vor ihm kapitulirte dann später der deutsche cong. General Wagener in Charleston. -Vorher kämpfte Schimmelpfennig glänzend bei Chancellorsville und am ersten Tage von Gettysburg. Verwundet dort, flüchtete er sich in einen Schweinestall, um der Gefangenschaft zu entgehen, und sass dort, umwogt von der Schlacht, zwei lange Tage, bis er befreit wurde. Starb nach dem Kriege an den Folgen der schrecklichen Strapazen. Von den deutschen Brigadiers fielen in der Schlacht Bohlen, Koltes, Raith.

Schäfer und Zook, fünf der Besten. Dann sind von den Brigadiers zu nennen in der Potomac-Armee zunächst von Gilsa und Krzyzanowski, tapfere Führer, beide blieben nur Obersten, ersterer, weil die Prinzessin Salm-Salm gegen v. Gilsa intriguirte (sie erzählt das selbst), und Letzterer, weil keiner der Senatoren den polnischen Namen aussprechen konnte (oder wollte), als Krzyzanowski von Lincoln dem Senat als General vorgeschlagen wurde. Auch der verdienstvolle "Kriz" starb bald nach Friedensschluss. Weitere tüchtige Brigadiers im Osten waren Max von Weber, der Held von Antietam, Friedrich Hecker



BRIGADIER FRIEDRICH HECKER.

(nur bei Chancellorsville und Chattanooga hervorgetreten), *Mindel* von New Jersey, G. R. Paul, Moor von Ohio, von Hartung, von Schack.

Im Westen traten hervor als Brigadeführer Hugo von Wangelin, einer unserer Besten, treuer Waffengenosse von Osterhaus, Führer der westlichen deutschen Brigade, Reg. 3, 12, 17 Missouri und 44 Ohio, mehrfach schwer verwundet, verlor einen Arm, aber blieb bei der Fahne, bis ihn eine andere Kugel bei Atlanta kriegsunfähig machte; sodann Adolf Engelmann, Bernhard Laiboldt, Joseph Conrad, Louis Wagner, Schöpf, von Blessing, Erdelmeyer (32. Ind.), Kämmerling (9. Ohio) und, ganz hervorragend, F. C. Winkler (26. Wisc. Heldenregiment, welches unter 1000 Mann fast zweihundert Todte verloren hat). — Die berühmtesten deutschen Ingenieur-Offiziere waren Hassendeubel (gefallen), Hoffmann, Flad und Haupt; im Generalstab haben mit Auszeichnung gedient: Meysenburg, Asmussen und Albert.

Ganz ausserordentlich viele deutsche Artillerie-Offiziere haben im Bürgerkriege ruhmvoll gewirkt. Der tüchtigste Artillerist der Armee war ein Deutscher, Capt. Hubert Dilger, ehemals badischer Offizier, lebt noch als Farmer in Virginien. - Sodann Oberst Pilsen, Phil. Daum, Landgräber (wegen seiner Schnelligkeit der "flying dutchman' genannt), L. Hoffmann, Wölfle, Mann, Bähr (†), Pfänderer. In der Potomac-Armee Oberst Arndt (†), Leppien, Hexamer, v. Puttkamer, v. Kusserow, Schirmer, Wiedrich, Römer, Gust. Wagner, Nöcker u. s. w.

Deutsche Conföderirte. Es ist nicht festzustellen, wie viele geborene Deutsche in
der conf. Armee gekämpft haben. Vielleicht waren die meisten unserer Landsleute
im Süden unionstreu. Eine grosse Zahl,
namentlich aus Texas und Louisiana, wo
das Deutschthum am stärksten war, flüchtete nach dem Norden. Bei der scharfen
Konskription, die im Süden betrieben
wurde, mag die Zahl der Deutschen in der
Rebellenarmee doch gegen 10,000 Mann betragen haben. Doch ist die Zahl der conf.
deutschen Offiziere nicht unbedeutend gewesen.

Der hervorragendste conf. Deutsche ist Oberst Heros v. Borcke. Er kam aus Preussen, um in die conf. Armee einzutreten. Seine Leistungen wurden vom conf. Kongress durch ein Dankesvotum belohnt, und sein Schlachtschwert hängt als eine Art Reliquie im Kapitol zu Richmond. — v. Borcke's Freund, der preussische Major Scheibert, kommt wesentlich als Militärschriftsteller in Betracht. Als Generäle dienten die Deutschen Büchel und Hen-

ningsen. Ersterer ist ruhmvoll gefallen. V. Buchholz war Chef der Artillerie. Die Obersten Reichard und von Zincken führten das 20ste Louisiana Regiment, welches halb deutsch war. Auch die berühmte Washington Artillerie von New Orleans hatte einen starken deutschen Einschlag. Desgleichen war das 1. Art. Reg. von Süd-Carolina sehr stark mit Deutschen durchsetzt. Ihr Führer war Oberst Johann A. Wagener (mit Generalsrang), ein echter deutscher Volksmann, auch als Schriftsteller und Dichter geschätzt. Er ist blutenden Herzens in den Krieg gezogen. Dasselbe lässt sich sagen von seinem Freunde Melchers, von dem hervorragenden Schulmann und Geschichtsforscher H. Schuricht aus Virginien, von Gustav Schleicher aus Texas, welcher später so lange und so tüchtig im Kongresse gewirkt hat und welchem Garfield eine herrliche Gedächtnissrede widmete. Mehrere Deutsche haben in hervorragenden Civilstellungen während der Kriegszeit im Süden gewirkt. So war C. G. Memminger der Finanzminister der Conföderirten, M. Schele de Ver, aus Pommern gebürtig, einer der bedeutendsten Gelehrten des Südens, Professor an der virginischen Universität. Er befehligte ein conf. Regiment und war im diplomatischen Dienste der Conföderation thätig. hervorragendste und geistig bedeutendste Deutsche des Südens war Karl Minnigerode aus Hessen, Pastor der St. Pauls Episcopal Kirche in Richmond, welche von Jefferson Davis, General Lee und allen Häuptern der Rebellion besucht wurde. M. beherrschte die englische Sprache so gut wie die deutsche. Er war der berühmteste Kanzelredner des Südens. Im Norden nannte man ihn den "Beichtvater der Secession", weil M. nach dem Kriege oft das Gefängniss von Jefferson Davis besuchte, um dem Ex-Präsidenten das Abendmahl zu reichen. Der Einfluss Minnigerodes auf seine Umgebung ist ein sehr grosser gewesen. M. war innerlich kein Freund der Sklaverei. Er musste

in Deutschland mehrere Jahre im Gefängnisse schmachten, weil er dieselben Gesinnungen zur Schau getragen hatte, wie Gustav Körner und Fritz Reuter. - Minnigerode war ein Staatenrechtler extremster Färbung. Das geht aus vielen seiner Schriften und Reden hervor. Er hat sieherlich sehr stark auf seine deutschen Landsleute gewirkt und viele derselben veranlasst, für Virginien, für die neue Heimath, einzutreten. - Uebrigens hatten unsere Landsleute kaum eine Wahl. Wenn sie nicht freiwillig unter die Waffen traten, so wurden sie durch die grausamen Konskriptionsgesetze dazu gezwungen. Während der letzten Kriegsjahre war jeder Weisse vom 16. bis zum 60. Jahre dienstpflichtig, und in Richmond gab es ein Regiment, welches das silbergraue hiess, weil

die Mehrzahl der Mannschaft an der Grenze des Greisenalters stand.

\* \* \* \*

Das letzte Kriegsjahr braucht hier nicht weiter behandelt zu werden, denn unsere Landsleute treten alsdann zu wenig in deutschen Truppeneinheiten hervor. Aber gekämpft haben sie für die Union bis zum letzten Schuss. Sie standen jetzt aber zerstreut unter Kameraden anderen Stammes: über 180,000 Deutsche haben überhaupt nur in solcher Zerstreuung gefochten. Von dieser grossen Mehrheit unserer Deutschen meldet aber .. kein Lied, kein Heldenbuch". Sie theilen sich mit den übrigen mehr als zwei Millionen Unionskämpfern in denjenigen Ruhm, den Alle verdienen, welche die Zerstückelung der Republik verhindert haben.



Die Deutschen in Pennsylvanien, Maryland, District Columbia, West-Virginien, am Unteren Mississippi, in Illinois u. Missouri.



# Staedte und Orte, die von Deutschen gegruendet wurden.

Die deutschen Einwanderer gründeten zahlreiche Dörfer und Städte in dem Gebiet der jetzigen Vereinigten Staaten, jedoch ist es charakteristisch, dass nur wenige dieser Gründungen ihren ursprünglich deutschen Charakter behielten. Sie verfielen ebenso wie die Nachkommen ihrer Gründer dem Amerikanisirungs-Prozess, der sich unaufhaltsam vollzieht. Von den zahlreichen Orten und Städtchen - zu einer grossen Städte-Gründung hat es die deutsche Einwanderung als solche nicht gebracht, soviel auch dazu beitrug, amerikanischen Städten einen grossstädtischen Charakter zu geben und sie zu Riesen-Handels-Centren zu entwickeln — haben nur ganz wenige ihre ursprüngliche Art bewahrt und sind deutsch geblieben. Aber auch sie dürften in nicht zu langer Zeit ihren deutschen Charakter einbüssen und zu amerikanischen Städten in vollem Sinne des Wortes werden. Unter ihnen nehmen die hervorragendste Stelle ein Hermann in Missouri und Egg Harbor City in New Jersey. Eine chronologische Aufzählung von deutschen Einwanderern gegründeter Städte und Ortschaften darf indessen in dem "Buch der Deutschen in Amerika" nicht fehlen und soll deshalb hier eine Stelle finden.

# Deutsche Ansiedlungen und Orts-Gruendungen.

- 1683: Germantown in Pennsylvanien durch Pastorius und die Crefelder.
- 1702: Skippack (Montgomery County, Pa.) durch deutsche Mennoniten.
- 1709: Neu-Bern (Newbern), Nord-Carolina, gegründet von Graffenried und Michel.

- Newburg am Hudson in New York durch Pfälzer.
- 1710: Gründung von Rhinebeck und Germantown auf dem Ostufer des Hudson durch Pfälzer.
  - Ansiedlung von Mennoniten am Pequea Fluss in Lancaster County, Pa.
- 1713: Besiedlung des Schoharie-Thales in New York durch die von ihren ursprünglichen Siedlungen am Hudson verdrängten Pfälzer.
- 1714: Deutsche Ansiedlungen an den Ufern des Rappahannock in Virginien und Gründung von Germanna.
- 1717: Trappe und Goschenhoppen in Montgomery County, Pa., durch deutsche Lutheraner und Reformirte. Lutheraner aus dem Elsass und der
  - Lutheraner aus dem Elsass und der Pfalz siedeln sich in Spottsylvania, Va., an.
- 1719: New Hanover (Falkner's Swamp), Montgomery County, Pa., Ansiedlung deutscher Lutheraner.
- 1721: Deutsche Ansiedlungen am unteren Mississippi.
- 1722: Indianer treten Land am Mohawk in New York an deutsche Ansiedler ab.
- 1723: Uebersiedlung vieler Deutschen vom Schoharie nach dem Mohawk-Distrikt. Andere ziehen nach dem Tulpehocken in Berks County, Pa.
- 1725: Deutsche Siedlungen am westlichen Ufer des Susquehanna (Kreutz Creek) in Pennsylvanien.
- 1728: Earltown, Lancaster County, Pa., gegründet von Hans Graf (Earl).
- 1729: Conrad Weiser siedelt sich in der Nähe des heutigen Womelsdorf in Berks County, Pa., an.

- 1730: Deutsche Ansiedlung in Monocacy, Maryland.
- 1732: Schweizer unter Johann Peter Pury aus Neufchatel gründen Purysburg in Süd-Carolina.

  Deutsche lutherische Ansiedlung in Raritan, N. J.

  Deutsche Ansiedlungen im Shenandoah-Thal in Virginien.

  Erste deutsche Kirche auf dem West-Ufer des Monocacy in Mary-
- 1733: Aus der Heimath vertriebene Salzburger Protestanten gründen Ebenezer bei Savannah in Georgia.

land.

- 1734: Deutsche Ansiedlungen in Lehigh County, Pa. Deutsche lutherische Gemeinde in Charleston, S. C.
- 1735: Gründung des Klosters Ephrata in Lancaster County, Pa. Herrnhuter unter Bischof Spangenberg siedeln sich in Georgia an. Deutsche und Schweizer die ersten Kolonisten in Orangeburg County, S.-C.
- 1740: Erste deutsche Ansiedlung an Broad Bay, Me., Waldboro.
- 1741: Gründung von Bethlehem und Nazareth an der "Gabel des Delaware" in Pennsylvanien durch Herrnhuter unter den Bischöfen Nitschmann und Spangenberg.

  Schäffertown in Lebanon County, Pa., durch Schäfer.
- 1746: Herrnhuter-Ansiedlungen am Mahoning Creek, Pa.
- 1751: Zweite deutsche Ansiedlung in Broad Bay, Me.
- 1753; Herrnhuter Ansiedlung Wachovia in Nord-Carolina.
- 1757: Lititz in Pennsylvanien durch Herrnhuter unter N. Seidel und J. Reuter.
- 1758: Gründung von Manheim in Laneaster County durch "Baron" F. W. Stiegel.

- Deutsche lutherische Kirche in Bedminster, N. J., eingeweiht durch Pastor Mühlenberg.
- 1761: Williamsburg (jetzt Jonestown) in Lebanon County, Pa., von Deutschen gegründet. Erste Herrnhuter-Mission in Stark County, O., gegründet von Fred. Post.
- 1762: Deutsche Siedlungen in Womelsdorf, Berks, und Allentown, Lehigh County, Pa.
  Hagerstown in Maryland, genannt nach Jonathan Hagar, seinem ersten Ansiedler.
- 1763: Gründung von Hummelstown in Dauphin County, Pa., und Hanover in York County, Pa.
- 1765: Pfälzer und Württemberger siedeln sich in Süd-Carolina an.
- 1768: Myerstown, Lebanon County, Pa., gegründet von Isaac Myers.
- 1770: Gründung von Friedensdorf in Ohio durch David Zeisberger als Heim für die Friedens-Gemeinde.
- 1772: Deutsche Ansiedlungen in der Region der Blauen Berge. Gründung von Schönbrunn am Tuscarawas in Ohio durch Zeisberger. Gnadenhütten und Salem, Herrnhuter-Ansiedlungen am oberen Muskingum in Ohio.
- 1773: Waldoborough, Broad Bay, Me., eine deutsche Ansiedlung, erhält Gemeinderechte.
- 1774: Berlin in Somerset County, Pa., gegründet von J. Keffner und anderen.
- 1781: Mary Heckewelder, die Tochter eines deutschen Herrnhuter - Missionars, am 16. April als das erste weisse Kind nördlich vom Ohio geboren.
- 1785: Lewisburg in Union County, Pa., gegründet von Ludwig Derr. Selinsgrove in Snyder County, Pa., gegründet von Kapt. A. Selin.
- 1793: New Berlin in Union County, Pa., gegründet.

- 1795: "Germany", die erste deutsche Ansiedlung im Miami-Thale in Ohio gegründet.
- 1796: Orwigsburg in Schuylkill County. Pa., gegründet von Peter Orwig.
- 1797: Deutsche siedeln sich in Highland. Miami und Jefferson County, O., an.
- 1798: Vevay in Indiana von Schweizern gegründet.
- 1801: Lancaster, O., von Pennsylvanisch-Deutschen gegründet.
- 1805: Die aus Württemberg im Jahre 1804 eingewanderten Anhänger Georg Rapp's, die "Rappisten", gründen Harmony in Butler County, Pa.
- 1806: Deutsche Ansiedlung von Lutheranern und Reformirten in Boone County, Ky.
- 1813: Lebanon County in Pennsylvanien organisirt. Der östliche Theil desselben fast ausschliesslich von Deutschen besiedelt.
- 1815: Die Rapp'sche Kolonie "Harmony" bei Pittsburg wird verkauft und "New Harmony" in Indiana gegründet.
- 1817: Württembergische Separisten unter Joseph Michael Bäumler gründen Zoar in Ohio auf kommunistischer Grundlage. Germantown in Ohio gegründet.
- 1819: Einwanderer aus Hannover gründen Vandalia in Illinois.
- 1823: Bastrop am Colorado in Texas, gegründet von Baron von Bastrop.
- 1824: Die Rapp'sche Kolonie "New Harmony" in Indiana wird an Robert Owen verkauft und "Economy" in Beaver County, Pa., gegründet.
- 1828: Oberst Jacob Weiss gründet Weissport an der Stelle von Gnadenhütten und Fort Allen, Pa.
- 1831: Proli aus Offenbach, ein Schwindler, der sich "Graf Leon" nennt, wandert mit seinen Anhängern nach Pennsylvanien aus und lässt sich in

- der Nähe der Rapp'schen Kolonie nieder. Schweizer Ansiedlung in Highland,
- Schweizer Ansiedlung in Highland, Illinois.
- 1832: Deutsche Einwanderung in St. Clair County, Ill. Erstes Blockhaus in Green County, Wis., errichtet von Funke. Erstes Blockhaus in Calumet County, Wis., errichtet von Westfal. Stallotown (Minster), New Bremen
  - und New Glandorf in Ohio von Deutschen gegründet.
- 1837: Die Stadt Hermann in Gasconade County, Mo., gegründet von Deutschen aus Philadelphia.
- 1838: New Alsace (Neu-Elsass) und Oldenburg in Indiana gegründet.
- 1839: Nueva Helvetia gegründet von Kapt. Sutter in Californien.
- 1840: Starke Einwanderung von Deutschen in Wisconsin.
- 1841: Gründung der sozialistischen Kolonie "Teutonia" durch den von Pastor H. Ginal in Philadelphia gegründeten Gewerbe-Verein (Beglückungs Verein) in McKean County, Pa.

  Mennonitische Ansiedlungen in Elkhard County, Ind.
- 1842: Eben Ezer bei Buffalo, N. Y., gegründet von der Gesellschaft der deutschen "Inspirirten".
- 1843: Zweite Einwanderung von Alt-Lutheranern und Ansiedlungen in Wisconsin.
- 1844: St. Mary's in Elk County, Pa., gegründet von deutschen Katholiken. Bethel in Missouri, eine kommunistische Kolonie von Deutschen in Cincinnati, gegründet von Dr. Keil.
- 1845: Wartburg in Ost-Tennessee, von Deutschen gegründet. New Braunfels in Texas, eine Kolonie des deutschen Adelsvereins.
- 1846: Friedrichsburg in Texas vom deutschen Adelsverein gegründet.

- 1848: Starke Einwanderung von Deutschen in Wisconsin.
- 1849: Das "Goldfieher" veranlasst viele Deutsche aus allen Theilen der Vereinigten Staaten zur Auswanderung nach Californien.
- 1850: Deutsche Ansiedlungen in Michigan.
- 1851: Walhalla, eine deutsche Kolonie in Süd-Carolina.
- 1852: Buffalo City, Wisc., von der deutschen Arbeiter-Liga in Cincinnati gegründet.
- 1853: Tell City, eine Schweizer Siedlung, in Indiana.
- 1854: New Ulm in Minnesota, eine Gründung deutscher Turner. (Indianer-

- Ueberfall am 28. August 1862. Viele Bürger getödtet.)
- 1855: Egg Harbor City, New Jersey, von Deutschen gegründet, die sieh zur "Gloucester Land and City Association" vereinigt hatten.
- 1856: Marathon County, Wisc., von Deutschen aus Pittsburg besiedelt.
  Aurora in Oregon, eine kommunistische Ansiedlung, von Dr. Keil gegründet.
  Die kommunistische Kolonie Ebenezer wird nach Jowa verlegt und
- 1857: Annaheim in Süd-Californien, eine deutsche Kolonie.

nennt sich Amana.



# Die Deutschen in Pennsylvanien.

Mit Zugrundelegung der Forschungen Ex-Gouverneur Pennypacker's, Prof. Oswald Seidensticker's, C. F. Huch's und H. A. Rattermann's.

Zweihundert und fünfundzwanzig Jahre waren am 6. Oktober 1908 vergangen, seitdem die erste grössere Schaar von Deutschen ihren Fuss auf amerikanischen, und zwar auf pennsylvanischen Boden setzte. "Das Waldland des Penn" (Pennsylvania) ist als die eigentliche Wiege des Deutschthums in Amerika zu betrachten, denn hier war es, wo der Frankfurter Rechtsgelehrte Franz Daniel Pastorius Germantown, der Deutschen Stadt, die erste deutsche Ansiedlung gründete, hier war es auch, wo die erste deutsche Kirchenschule in Amerika und, einige Jahrzehnte später, die erste deutsche Zeitung in der neuen Welt gegründet wurde.

In der Kolonialzeit stellte Gouverneur Thomas den Deutschen das Zeugniss aus. sie hätten die Provinz Pennsylvanien zu ihrer Blüthe gebracht. Andere schätzten die Deutschen minder hoch, so namentlich der deutsche Geograph Ebling in seinem berühmten Werke "Die Geschichte und Erdbeschreibung von Nordamerika", der sie auf rund 100,000 unter etwa 200,000 Bewohnern der Kolonie bezifferte. Soviel steht jedenfalls fest, dass zur Zeit der Unabhängigkeitskämpfe die deutsche Sprache in Pennsylvania mindestens so viel Bedeutung hatte wie das Englische. Bei der entscheidenden Abstimmung, ob Englisch oder Deutsch Staatssprache werden sollte, ergab sich Stimmengleichheit. Der deut-Sprecher Mühlenberg entschied schliesslich für das Englische, von der Erwägung ausgehend, dass unter 13 Staaten sich nicht einer durch eine andere Sprache

absondern, sondern seine Sonderwünsche dem allgemeinen Wohlfahrtsinteresse unterordnen müsse.

Wie gross die Macht des Deutschthums im späteren "Keystone"-Staate zur Kolonial-Zeit war, ersieht man vielleicht am deutlichsten aus dem Verhalten Benjamin Franklins ihm gegenüber. Dieser kluge Politiker wusste ganz genau, dass er ohne die Deutschen nichts ausrichten könne, und daher war er es, der durch eine Zeitung Einfluss auf sie zu gewinnen suchte. Er gründete 1732 die "Philadelphia Zeitung", die erste deutsche Zeitung in Amerika. Als sein Blatt, das es nur auf 50 Abonnenten gebracht hatte, nach einigen Monaten schon wieder einging, entrüstete er sich nicht ganz mit Unrecht, über die ..dummen deutschen Hinterwäldler" ("German Boors''), die seinem kühnen Adlerfluge nicht zu folgen vermochten. Diese Leutchen hatten in der That, im Guten wie im Schlimmen, mit den afrikanischen Buren eine gewisse Familien-Aehnlichkeit und brachten durch ihre Dickköpfigkeit selbst so geduldige Landsleute wie jenen Landgeistlichen aus dem Bruschthale in Verzweiflung, der seine Abschiedspredigt mit folgenden, an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig lassenden Worten schloss: "Gott regiert die Welt und Dummheit die Brusch Walley (vom englischen "Valley": Thal), und die meischte kann mee's im Agesicht lese. Als Calver (Kälber) haw ich sie agenomme, als Ochse muss ich sie verlasse! In Gottes Namen, Amen!" Es ist daher auch ein Unrecht gegen das Andenken an Benjamin Franklin, wenn man ihn wegen seiner erregten Aeusserung über die "Buren" zum Deutschfeinde stempeln will, da er sich im Gegentheil um die deutsche Sache ausserordentlich verdient gemacht hat.

William Penn, der Gründer von Pennsylvania, suchte sein Land möglichst schnell zu besiedeln und eröffnete es Allen, die sich ihres Glaubens wegen verfolgt sahen. Ex-Gouverneur Samuel W. Pennypacker, der von deutschen und holländisehen Ansiedlern Germantown's, nämlich Hendrick Pannebecker, Abraham Op den Graeff, Cornelius Tyson, Paul Kuster, Hendrick Sellen, Hans Peter Umstat und Peter Conrad, abstammt, hat darauf hingewesen, dass Deutsche Urheber der Bewegung waren, die zur Kolonisirung Pennsylvanien's führte. Um das Jahr 1520 entstand unter den Anhängern des schweizer Reformators Zwingli eine Sekte, die für völlige Trennung von Kirche und Staat eintrat, gegen den Krieg und Schwur sich aussprach und für friedliches Beieinan-Ihre Anhänger wurderwohnen war. den verfolgt, und viele von ihnen auf dem Scheiterhaufen verbrannt. In Holland wurden die Wiedertäufer, welche gegen die Taufe von Kindern und für die von Erwachsenen sich aussprachen, von Menno Simons zu einer Kirchengemeinschaft vereinigt, welche nach ihm sich Mennoniten nannte. Auch Kaspar Schwenkfeld aus Schlesien vertrat ähnliche Ansichten. Die Quäker stützten ihre Lehre auf die religiö-Ueberzeugungen dieser religiösen Sekten. Penn hatte aus diesen Gründen eine besondere Vorliebe für die Deutschen, unter denen er für die Quäker neue Anhänger zu gewinnen suchte.

Die Folge seiner Missionsthätigkeit in Deutschland war die erste deutsche Einwanderung in Pennsylvanien, die am 6. Oktober 1683 in Philadelphia landete und unter Pastorius' Leitung Germantown gründete. Die Gründung von Germantown ist in einem anderen Kapitel dieses Buches ausführlich behandelt worden. Die Einwanderung nahm bald einen für die damaligen Verkehrs-Verhältnisse riesigen Umfang an.

### Die Mennoniten.

Schon im Jahre 1702 wurde von Mennoniten Skippack in Montgomery County angelegt. Sechs Jahre später konnte die aus 52 Mitgliedern bestehende Mennoniten-Gemeinde in Germantown ihr erstes Gemeindehaus errichten. Es folgten solche in Skippack, Conestoga, Great Swamp und Manatany. Im Jahre 1730 wurde das Gemeindehaus in Franconia Township, Montgomery County, errichtet. Die Besiedelung von Lancaster County durch Deutsche und Schweizer, der Mehrzahl nach Mennoniten, nahm ihren Anfang im Jahre 1709. Zuerst liessen sie sich am Pequea-Fluss nieder. In so grossen Schaaren langten sie und andere Deutsche in den Jahren 1714-17 in Pennsylvanien an, dass Gouverneur Keith um die britische Vorherrschaft zu sorgen anfing. Im Jahre 1727 war die Einwanderung der Mennoniten besonders Auch als Pioniere der Industrie waren sie eifrig thätig. So errichtete der Mennonit Kurtz im Jahre 1726 eine Eisengiesserei am Octorara Creek in Lancaster County. Im Jahre 1770 waren 4,000 Mennoniten in Pennsylvanien, und Lancaster eine bedeutende Stadt. Im Jahre 1811 führte der Führer der Reform-Mennoniten, Pastor Herr, eine striktere Disziplin ein. Ex-Gouverneur Pennypacker schreibt: "Es ist oft für merkwürdig gehalten worden, dass die Bevölkerung von Lancaster County in ihren Ansichten öffentlichen Angelegenheiten gegenüber so radikal verschieden ist von der von Berks County. Diese Meinungs-Verschiedenheit geht auf die Zeit der Ansiedlung zurück. Es waren in den beiden Counties verschiedene Sorten von Deutschen. Die Leute in Lancaster County liebten von jeher den Frieden, da sie Mennoniten waren, während die Bewohner von Berks County, welche deutsche Reformirte und Lutheraner waren, mehr an Kampf und Streit zur Erlangung ihrer Rechte glaubten. Sie differirten in der Politik in der Kolonial-Zeit, und sie differiren bis auf den heutigen Tag."

### Lutheraner und Reformirte.

Natürlich machten auch Lutheraner und Reformirte, welche beständig durch starken Zuzug aus der Heimath verstärkt wurden. eifrig sich an's Werk, neue Ansiedlungen zu gründen. Zunächst erstreckten sich ihre kolonisatorischen Bemühungen das an Philadelphia angrenzende Montgomery County. Trappe und Goschenhoppen waren die ersten Siedlungen. Die alte lutherische Kirche in Trappe und das Gemeindehaus der Mennoniten in Germantown sind die ältesten bis auf unsere Zeit erhaltenen Kirchen. Im Jahre 1719 gründeten die Lutheraner in New Hanover Swamp) (Falkner's in Montgomery County eine Gemeinde, die von Johann Heinrich Sprögel fünfzig Acker Land zum Geschenk erhielt. Dort wurden bald darauf eine Kirche und ein Schulhaus errichtet. Ueberhaupt folgten Gemeindeschulen fast überall der Gründung von deutschen Kirchen auf dem Fusse. In der ersten Zeit bedienten sich oft Lutheraner und Reformirte derselben Andachtshäuser. Als erster Prediger der Letzteren in Montgomery County trat 1720 Johann Philipp Böhm auf, der fünf Jahre später die erste reformirte Kirchenordnung für Amerika verfasste. Der erste lutherische Geistliche in Amerika war Justus Falkner, der im Jahre 1700 mit seinem Bruder Daniel nach Philadelphia gekommen war und bestimmt wurde, seine in Deutschland gemachten, aber nicht abgeschlossenen theologischen Studien hier praktisch zu verwerthen. Er wurde im Jahre 1703 in der alten Schwedenkirche in Wicaco (dem jetzigen Southwark in Philadelphia) ordinirt, siedelte

später nach New York über, wo er als einer der Nachfolger Josua von Kochersthal's Führer der Pfälzer wurde. Er starb im Jahre 1725 in New York. Im Jahre 1723 begann ein grosser Zug der deutschen Lutheraner und Reformirten von Schoharie in New York nach Tulpehocken in Berks County. Dort wurde 1727 die erste lutherische Kirche errichtet. In demselben Jahre langte auch Georg Michael Weiss, Prediger der Reformirten Kirche, in Philadelphia an und übernahm die Gemeinde in Skippack. Conrad Weiser, der berühmte Indianer-Unterhändler, über dessen Lebensschicksale an anderer Stelle berichtet liess sich in der Nähe jetzigen Womelsdorf in Berks County nieder. Das war im Jahre 1729; aus demselben Jahre wird die Gründung einer lutherischen Gemeinde in dem zehn Jahre vorher besiedelten Trappe gemeldet. Lancaster gewannen die Lutheraner an Boden, dort predigte Johann Kaspar Stöver der Jüngere. In Indianafield, Montgomery County, wurde von den Lutheranern im Jahre 1730 eine Blockhaus-Kirche gebaut. Ein gemeinsames Schulhaus wurde von Lutheranern und Reformirten in Goschenhoppen, Montgomery County, Pa., im Jahre 1732 errichtet. Die Berg-Kirche in Lebanon County wurde ebenfalls gemeinsam von den Bekennern beider Konfessionen benutzt. In Philadelphia diente ein Holzgebäude an Arch Str. Lutheranern und Reformirten im Jahre 1734 als Andachtsstätte. In Philadelphia war die erste lutherische Kirche die St. Michael's Kirche, zu welcher der Grundstein im Jahre 1743 gelegt und die 1748 eingeweiht wurde, während die erste Reformirte Kirche in Philadelphia, die sogenannte "Hexagonal"-Kirche, im Jahre 1747 errichtet wurde. In York, Lancaster und Lebanon Counties breiteten sich Lutheraner und Reformirte sehr schnell aus. Eine strengere Scheidung der beiden Konfessionen erfolgte erst, als "der Patriarch und Gründer der

lutherischen Kirche in Amerika", Pastor Heinrich Melchior Mühlenberg, welcher im Jahre 1741 von den lutherischen Gemeinden Philadelphia, New Hanover und Providence nach Amerika berufen worden war, in Philadelphia am 25. November nächsten Jahres anlangte. Er hielt fest an dem lutherischen Glaubensbekenntniss und wünschte keine Verschmelzung mit den Auch der Organisator der Reformirten. reformirten Kirche in Pennsylvanien, Pastor Michael Schlatter, der im Jahre 1746 angelangt war, war Gegner einer Kirchen-Union. Er berief am 12. Oktober eine Konferenz von reformirten Geistlichen nach Philadelphia, welcher etwa ein Jahr später die erste Synode folgte. Die Lutheraner hielten ihre erste Synode im Jahre 1748 in Philadelphia ab, und nahmen eine "Kirchen-Agende" an. Die Ankunft mehrerer lutherischer und reformirter Geistlichen in Philadelphia gestattete eine strengere Scheidung der beiden Konfessionen. Dass aber trotzdem Mangel an Geistlichen vorhanden war, geht wohl am besten daraus hervor, dass die lutherische Gemeinde in York, Pa., einen Redemptionisten, d. h. einen Einwanderer, der die Kosten seiner Ueberfahrt hier abverdienen musste, kaufte, um die Dienste eines Seelsorgers zu verrichten. Des Mannes Name war Schwerdfeger. Von den vielen Kirchen, welche in den nächsten Jahren von Lutheranern und Reformirten gebaut wurden, hat die 1754 gebaute, fünf Meilen von Lebanon entfernte Ziegelkirche eine Berühmtheit erlangt. Die lutherische Kirche hatte im Jahre 1759 in Pennsylvanien 22 Gemeinden. Pastor Handschuh, der Nachfolger des im Jahre 1765 verstorbenen Pastors P. Brunnholtz von der St. Michael's Kirche in Philadelphia, taufte in einem Jahre 326 Kinder und hatte 400 Kommunikanten. 1765 zählte die lutherische Kirche in Philadelphia 700 Familien-Häupter. Der Grundstein zu einer der grössten deutschen Kirchen Philadelphia's,

der Zions-Kirche, wurde am 16. Mai 1766 gelegt; sie wurde am 15. Juni 1769 eingeweiht. Das lutherische Schulhaus an Cherry Strasse, in dem am 2. Weihnachtstage 1764 die Deutsche Gesellschaft von Pennsylvanien gegründet wurde, war vier Jahre vorher errichtet worden, ebenso die "Germantown Akademie". Den Gottesdienst in der Zions-Kirche besuchte später Washington, der übrigens seinen Namen "Vater des



Das lutherische Schulhaus in der Cherry Strasse in Philadelphia, in welchem am Nachmittag des zweiten Weihnachtstage 1764 "Die Teutsche Gesellschaft zu Philadelphia in der Provinz von Pennsylvanien" gegruendet wurde.

Vaterlandes" von einem Deutschen erhielt, der 1779 einen Kalender in Lancaster herausgab, auf dessen Titelblatt die Ruhmesgöttin mit einem Bilde Washington's in der einen Hand und einer Trompete in der anderen dargestellt war; aus der Trompete drangen die Worte hervor: "Des Landes Vater." In der Zions-Kirche wurde auch die von der "Philosophical Society" veranstaltete Trauerfeier an-

lässlich des Ablebens Benjamin Franklin's im Jahre 1792 abgehalten.

Die Sprachenfrage kam in den lutherischen Kirchen Philadelphia's am Anfange des vorigen Jahrhunderts auf. Im Jahre 1803 wurde von den Gemeinden beschlossen, am ausschliesslich deutschen Gottesdienst festzuhalten. In der Zions-Kirche kam es der Sprachenfrage wegen im Jahre 1805, sowie 1815 zu ernstlichen Konflikten; Pastor Helmuth mahnte beständig zur Aufrechterhaltung der deutschen Sprache in Kirche, Schule und Haus. Die erste lutherische Kirche in Pennsylvanien, in welcher Englisch gepredigt wurde, war die 1809 eingeweihte St. John's Kirche in Philadelphia.

Auch die reformirte Kirche, welche im Jahre 1792 ihre Verbindung mit der Synode in Holland gelöst hatte, vermochte nur mit schwerer Mühe, die deutsche Sprache aufrecht zu erhalten. So schieden die deutsch sprechenden Mitglieder der ersten deutschen Reformirten Kirche an Race Strasse in Philadelphia aus derselben im Jahre 1817 aus und gründeten eine neue Gemeinde, die Salem-Kirche. Dasselbe ereignete sich einige Jahre später in Lancaster. Der Plan, den schon Graf Zinzendorf vergeblich durchzuführen versucht hatte, eine Vereinigung der lutherischen und deutschen reformirten Gemeinden der Ver. Staaten, war im Jahre 1822 wieder zur Debatte gekommen, gelangte jedoch nicht zur Ausführung.

Die Gründung eines theologischen Seminars war bereits im Jahre 1785 diskutirt worden. Namentlich trat der im Jahre 1770 gelandete Pastor Johann Christoph Kunze, der in Philadelphia in 1773 eine höhere Schule eröffnet hatte, lebhaft dafür ein. Er war bei Mühlenberg's Rücktritt 1779 Rektor der lutherischen Kirche geworden. Er war in Artern, Sachsen, im Jahre 1744 geboren, verheirathete sich mit einer Tochter Pastor Mühlenberg's und wurde im Jahre 1780 Professor der orien-

talischen Sprachen an der Pennsylvania Universität. Später erhielt er eine Berufung an die Columbia Universität in New York, wohin er im Jahre 1784 übergesiedelt war. Gleichzeitig war er ein vorzüglicher Mathematiker, denn er hatte diesen Zweig des Wissens in Leipzig neben Theologie studirt. Er befürwortete den Unterricht deutscher Kinder in englischer Sprache. Im Jahre 1807 starb er. Er hat das erste lutherische Gesangbuch in englischer Sprache herausgegeben.

Die Gründung des lutherischen theologischen Seminars in Gettysburg, Pa., fiel in dasselbe Jahr wie die des reformirten in An das Seminar in Gettysburg wurde 1830 Professor Ernst Ludwig Hazelius berufen, der in Neusalz, Schlesien, im Jahre 1777 geboren war, unter den Herrnhutern studirte, sich besonders in klassischen Sprachen auszeichnete, 1800 an das Herrnhuter Seminar in Bethlehem Pa., kam, in Philadelphia eine nicht rentable Privatschule gründete, dann an das Hartwick-Seminar im Staate New York berufen wurde. Aus Gettysburg schied er nach dreijähriger Thätigkeit, um Rektor des Prediger-Seminars in Lexington, S. C., zu werden. Er wirkte daselbst bis zu seinem am 20. Februar 1852 erfolgten Tode. Sein Hauptwerk war "Die Geschichte der lutherischen Kirche in Amerika von ihrem Anfang im Jahre 1685 bis 1842." hervorragendste Lehrer an dem reformirten Seminar in Mercersburg, Pa., war der in Chur in der Schweiz im Jahre 1819 geborene, aber an den Universitäten Tübingen. Halle und Berlin gebildete Philipp Schaff; er war im Jahre 1844 einem Rufe nach Amerika gefolgt. Er wirkte später in New York am Union Theological College. war ein bedeutender Kenner der Kirchen-Geschichte. Er starb in New York im Jahre 1893. Er hat viele Werke verfasst und war noch in seinem Todesjahre auf dem Religions-Kongress in Chicago für eine Einigung der Christenheit eingetreten.

### Die Herrnhuter.

Einen sehr grossen Antheil an der Besiedlung und Erschliessung Pennsylvanien's hatten neben den deutschen Mennoniten, Lutheranern und Reformirten die Herrnhuter. Als erster Missionar langte der 1704 in Klettenburg, Preussen, geborene und in Jena theologisch gebildete August Gottlieb Spangenberg an. Er war vorher in Westindien und in Georgia als Missionar thätig gewesen. In der Nähe von Savannah hatte er eine Kolonie gegründet. Er wurde im Jahre 1744 Bischof und hatte 16 Jahre lang die Leitung der Angelegenheiten der Sekte in Amerika in Händen. Er wurde nach Europa zurückgerufen und starb im Jahre 1792 in Barthelsdorf, Sachsen. Sein Hauptwerk war "Idea Fidei Fratrum oder kurzer Begriff der christlichen Lehre in den evangelischen Brüdergemeinden."

Spangenberg folgten im Jahre 1740 viele Herrnhuter nach, welche sich in Georgia angesiedelt hatten, aber in Gewissens-Konflikte mit der Kolonial-Regierung geriethen. Im November 1741 langte Graf Zinzendorf, der Gründer der Sekte, in Philadelphia an. Es begann nun eine rege Kolonisations-Thätigkeit. An der "Gabel des Delaware" wurden von Spangenberg und Nitschmann 5,500 Acker Land gekauft und darauf Bethlehem und Nazareth gegründet. Zinzendorf kehrte nach vergeblichen Versuchen, Lutheraner und Reformirte mit den Herrnhutern zu einer evangelischen Gemeinschaft zu vereinigen, nach Europa zurück. Im Jahre 1742 wurde der Eckstein der Herrnhuter-Kirche an der Race und Broad Strasse in Philadelphia gelegt, Bethlehem wurde das Centrum einer kommunistischen Brüderschaft, die bis zum Jahre 1762 bestand. Der regen Missions-Thätigkeit der Herrnhuter, sowie dem Zuzuge, den sie von Europa erhielten, gelang es, Gemeinden in Lititz, Lansaster, York, am Mahoning Creek zu gründen. Aber sie begnügten sich nicht damit, in den sehon vorhandenen Ansiedlungen oder in der Nähe derselben festen Fuss zu fassen, sie drangen weiter nach Westen vor, gründeten Friedenshütten in Bradford County und waren die Ersten, welche nach Ohio vordrangen. Friedensdorf, Schönbrunn am Tuscarawas, Gnadenhütten und Salem am oberen Muskingum sind die ersten Ansiedlungen in Ohio. Das erste weisse Kind, das nördlich vom Ohio-Flusse geboren wurde, war Mary Heckewelder, die Tochter eines Herrnhuter-Missionars. Sie erblickte am 16. April 1781 das Licht der Welt.

Das Hauptverdienst der Herrnhuter bestand darin, dass sie es verstanden, Einfluss auf die Indianer zu gewinnen. Ihre Missionäre bekehrten viele Indianer. Sie eigneten sich deren Sprache an und machten sich mit den Sitten und Gebräuchen sowie ihren Ansichten vertraut. Besondere Verdienste nach dieser Richtung hin erwarben sich David Zeisberger, der im Jahre 1721 in Mähren geboren, in Herrnhut in Sachsen erzogen worden war und zuerst in Georgia, dann in Pennsylvania wirkte. Vom Jahre 1743 bis zu seinem im Jahre 1808 in der von ihm gegründeten Kolonie Schönbrunn in Ohio erfolgten Tode war er unermüdlich im Interesse der Indianer thätig. Seine diesbezüglichen Dienste stehen in der Geschichte des Landes ohne Gleichen dar. Wie grosser Beliebtheit er sich unter den Indianern erfreute, geht daraus hervor, dass er zum Häuptling der Irokesen ernannt und in die Stammesgemeinschaft der Delawaren aufgenommen wurde. Seinem persönlichen Einfluss ist es zu verdanken, dass er die Delawaren verhinderte, sich ihren früheren Verbündeten anzuschliessen und gegen die um ihre Freiheit kämpfenden Amerikaner die Waffen zu ergreifen. Nach dem Massaker einer Schaar von christlichen Indianern bei Gnadenhütten im Jahre 1782 führte er den Rest seiner Schützlinge nach Michigan, Canada dann nach und schliesslich im Jahre 1798 zum Tuscarawas, wo die Ortschaft Goschen gegründet wurde. gab eine Fibel in der Delaware Sprache und ein Wörterbuch derselben heraus. Sein fähiger Gehilfe in der Indianer-Mission war der im Jahre 1743 in Bedford, England, von deutschen Eltern geborene Johann Gottlieb Ernst Heckewelder. Als 11 jähriger Knabe war er nach Pennsylvanien gekommen, wurde Herrnhuter-Geistlicher und 1771 Gehilfe David Zeisberger's. Fünfzehn Jahre war er als Missionar in Ohio thätig. In den Jahren 1792 und 1793 war er behilflich, Verträge zwischen den Vereinigten Staaten und den Indianern, bei denen er sehr beliebt und geachtet war, abzuschliessen. Im Jahre 1810 kehrte er nach Bethlehem, Pa., zurück, wo er bis zu seinem im Jahre 1823 erfolgten Tode sich mit Abfassung seiner Beobachtungen und Erfahrungen unter den Indianern beschäftigte. In deutscher und englischer Sprache erschienen folgende Werke von ihm: "Ein Bericht über die Geschichte, die Sitten und Gebräuche der Indianer-Völker, welche einst Pennsylvanien und die benachbarten Staaten bewohnten"; "Geschichte der Missonsthätigkeit der Herrnhuter unter den Mohegan - Indianern'; Delawareund "Namen, welche die Lenni-Lenape- und Delaware-Indianer den Flüssen, Strömen und Ortschaften gaben". Ebenso zeichnete sich Friedrich Post als Indianer-Missionar aus und machte im Jahre 1758 die Indianer bei Fort Du Quesne den Franzosen abspenstig.

Auch als Gründer von höheren Lehr-Anstalten zeichneten sich die Herrnhuter aus. In seiner "Universal-Geschichte und Geographie" stellt ihnen Paine des Zeugniss aus, dass zu damaliger Zeit (1799) die Herrnhuter-Schulen die besten im Lande waren. So gründeten sie eine Knabenschule in Nazareth und eine Mädchenschule in Bethlehem, sowie "Linden Hall", eine höhere Töchterschule, in Lititz.

### Die Tunker und Konrad Beissel.

Die erste Einwanderung der unter dem Namen Tunker bekannten Sekte, die an die das Untertunken, Ueberleibstaufe, an glaubten, erfolgte unter Alexander Mack im Jahre 1719. Im Jahre 1729 trafen weitere Tunker, dreissig Familien, ein. zwischen hatte Konrad Beissel, der im Jahre 1690 in der Pfalz geboren war, Bäckergeselle wurde, Musik trieb, sich zu einem passablen Geiger ausgebildet und die Universität Halle besucht hatte, von wo er im Jahre 1720 wegen Abhaltens von Erweckungs-Versammlungen verbannt worden war, nach kurzem Aufenthalte in Germantown, wohin er ausgewandert war, und nach dreijährigem Einsiedler-Leben am Mühlbach in Lancaster County, die Ueberzeugung gewonnen, der Samstag und nicht der Sonntag müsse als Tag des Herrn gefeiert werden. Er kehrte nach Germantown zurück und schloss sich dort den Tunkern Er predigte die Ehelosigkeit und gründete im Mai 1725 die Sekte der Siebentäger. Im Jahre 1732 zog er sich wieder in die Einsamkeit am Cocalico-Fluss zurück, aber seine Anhänger folgten ihm, und dort gründete er im Jahre 1735 das Kloster Ephrata in Lancaster County. Er selbst wurde "Vorsteher". Im Jahre 1740 wurde in Ephrata die erste Sonntags-Schule für die Kinder der nicht zum Kloster gehörigen Leute von Ludwig Höcker gegründet, und von Beissel Privat-Eigenthum für eine Sünde erklärt, also der Kommunismus etablirt. In seiner interessanten Skizze "Ephrata, eine amerikanische Klostergeschichte" hat Oswald Seidensticker über Beissel und seine Gründung Genaueres erzählt. Nachdem er die Revolution der Eckerlins zu nichte gemacht hatte, blieb Beissel bis zu seinem Tode, am 6. Juli 1768, unbeschränkter Herrscher in Ephrata. Bald darauf verfiel das Kloster.

Was es besonders berühmt gemacht hat, ist seine im Jahre 1745 gegründete Druckerei, aus der etwa 100 Bücher hervorgingen.

Das grösste Werk, dass in der Kloster-Druckerei entstand und zugleich umfangreichste war, das vor der Revolution erschien, ist ein Neudruck des von dem Holländer Van Braght geschriebenen Buches "Der Blutige Schauplatz oder Märtyrer-Spiegel". Es werden darin die Schicksale und Leiden der Märtvrer der Mennoniten geschildert. Der damalige Prior des Klosters. Peter Miller, war ersucht worden, es aus dem Holländischen in's Deutsche übersetzen und drucken zu lassen. Mit der Beaufsichtigung der Uebersetzung betrauten die Mennoniten Dielman Kolb und Heinrich Funk. An dem 1,500 Seiten starken Buche setzten, druckten und banden fünfzehn Mönche drei Jahre lang.

# Anhaenger anderer Sekten und Glaubens-Bekenntnisse.

Ferner kamen nach Pennsylvanien Anhänger der "Inspirirten" und anderer Separisten im Jahre 1726, 1730 Schwenkfelder, denen ein Jahr später weitere Glaubensgenossen an Bord des "St. Andrew" folgten, Swedenborger unter Bülow und Reichenbach 1788, welche sich in Lancaster niederliessen. Ferner wurden in Pennsylvanien gegründet "Die evangelische Vereinigung", von Jacob Albrecht 1800, daher "Albrechtsleute" genannt, und die "Vereinigten Brüder in Christo", von Philipp W. Otterbein.

Die ersten katholischen Gemeinden entstanden 1741 in Goschenhoppen, Montgomery County, gegründet von Pater Schneider, 1745 die St. Mary's Kirche in Lancaster, 1762 die neue katholische Kirche in Lancaster, die heilige Dreifaltigkeits-Kirche an 6. und Spruce Str. in Philadelphia 1788, eine katholische Kirche in Reading 1791 und andere mehr.

Die erste jüdische Gemeinde, die in Pennsylvanien sich sammelte, war die Rodef Shalom in Philadelphia im Jahre 1780. Zwei Jahre später wurde daselbst ein Tempel gebaut. Im Jahre 1783 beklagten sich die Juden in Pennsylvanien, dass in dem Entwurf der Konstitution ihnen wichtige bürgerliche Rechte versagt wären.

### Die Deutschen und die Indianer.

Mit den Lenni Lenapes aus dem Stamme der Delawaren, welche einen Theil von Pennsylvanien bewohnten, kamen die friedliebenden Quäker und Deutschen ganz gut Sie waren im Stande, ihre Ansiedlungen, die zunächst in der Nähe von Philadelphia sich befanden, immer weiter hinauszuschieben, und hatten bereits den ganzen östlichen Theil des späteren Staates besiedelt, als die Indianer anfingen, mit weniger Wohlwollen als bisher die Eindringlinge und die Eroberer ihrer Jagdgründe zu behandeln. Es waren nicht mehr die gutmüthigen und friedliebenden Lenni Lenapes, denen Pastorius ein so gutes Zeugniss ausgestellt hat, mit denen es die deutschen Pioniere zu thun hatten, sondern ein kriegslusteriges Volk, der unter dem Namen "Sechs Nationen" bekannte Indianer-Bund, zu dem allerdings auch die Delawaren gehörten.

In dieser Zeit greift ein Deutscher in die Geschichte nicht allein Pennsylvanien's, sondern der gesammten Kolonien ein, der sich in den Verhandlungen mit den Indianern von geradezu unschätzbarem Werthe erwies: Konrad Weiser. Die nachstehende kurze Skizze ist einer Biographie Konrad Beitrage des Weiser's, einem tärs des Deutschen Pionier-Vereins von Philadelphia, Herrn C. F. Huch, in den Mittheilungen des Vereins entnommen, welche für die deutsch-amerikanische Geschichte von bleibendem Werthe sind. Danach wurde Konrad Weiser am 2. November 1696 in Astädt im württembergischen Amte Herrenberg als Sohn Johann Konrad Weiser's geboren. Ueber denselben ist in Prof. Faust's ausführlicher Darstellung der Geschichte der Deutschen in New York berichtet worden. In Amerika langte die Familie Weiser am 13. Juni 1710 an.

15jähriger Knabe wurde Konrad von dem Häuptling Quagnant in dessen Stamm aufgenommen und erlernte die Mohawksprache. Er verheirathete sich am 22. November 1720 im Hause seines Vaters mit Anna Eva. Der Familien-Namen derselben ist nicht bekannt. Die Vermuthung, dass sie ein Indianer-Mädchen war, erscheint Ihre Tochter heirathete unbegründet. Pastor Mühlenberg, und dessen Nachkommen zeigten keine Spuren indianischer Ab-Weiser lebte mehrere Jahre stammung. unter den Indianern als Landmann. Jahre 1729 folgte er seinem Vater und dessen Landsleuten, die im Jahre 1723 bereits nach Berks County, Pa., übergesiedelt waren, und liess sich in der Nähe des heutigen Womelsdorf nieder. Von dem Jahre 1731 an begann seine Thätigkeit als Unterhändler zwischen den Kolonien und den verschiedenen Indianer - Stämmen. Als solcher diente bis dahin den "Sechs Nationen" der Oneida-Häuptling Schikelliney, der in der Gegend des heutigen Shamokin, Pa., wohnte. Mit diesem begab sich Weiser 1731 nach Philadelphia und wurde Indianer-Agenten der Kolonie ernannt. Auch die Kolonien New York, Virginien und Maryland nahmen seine Dienste in Anspruch. Als die "Sechs Nationen" im Jahre 1736 eine drohende Haltung annahmen, war Konrad Weiser der Friedens-Vermittler. Im nächsten Jahre drohte ein Krieg der Choctaws und Cherokesen im Süden mit den nördlich wohnenden "Sechs Nationen''. Weiser wendete denselben ab. Auch im Jahre 1743 gelang es seinem Einflusse bei den Indianern, die er in Shamokin und Onondaga aufsuchte, sie von der Zerstörung der Ansiedlungen abzuhalten. Als Dolmetscher war er im nächsten Jahre in Lancaster in den Verhandlungen mit den "Sechs Nationen" thätig. Dasselbe geschah im Jahre 1750 und in 1753. Es ist Weiser's Einfluss, sowie demjenigen des Herrnhuter-Missionars Friedrich Post im höheren Masse als den Bemühungen des britischen

Superintendenten der Indianer-Affairen, William Johnson, der von amerikanischen Historikern dafür die alleinige Anerkennung erhalten hat, zu danken, dass die von den Franzosen angebahnte Waffenbrüderschaft der ihnen befreundeten Algonquins mit den Irokesen nicht zustande kam. Wäre das geschehen, so hätte der im Jahre 1754 ausgebrochene Kolonialkrieg zwischen England und Frankreich, der sogenannte "French and Indian War", der englischen Herrschaft in Amerika ein Ende gemacht.

Der Friede zu Aachen im Jahre 1748 hatte die Frage einer genauen Grenzregulirung der Kolonien England's und Frankreich's in Amerika offen gelassen. Mächte beanspruchten das Ohio-Thal. Die britische Kolonie Virginien behauptete, das Ohio-Thal gehöre zu ihrem Territorium. Als die Franzosen es von Canada aus besetzten, wurde George Washington, der damals 21 Jahre alt und General-Adjutant der Miliz von Virginien war, von Gouverneur Dinwiddie an den französischen Kommandanten von Fort Le Boeuf, an der Stelle des heutigen Erie, mit einem Schreiben gesandt, in welchem formell Protest gegen die Anlage des Forts erhoben wurde. Ein Deutscher, Namens Theodor Gist, war Washington's Führer. Der Protest war fruchtlos.

Vergebens versuchte Gouverneur Dinwiddie, die Kolonien von der Gemeinschaftlichkeit ihrer Interessen und der Nothwendigkeit vereinten Handelns zu überzeugen; vergebens bemühte sich Benjamin Franklin auf dem Kongress in Albany, 1754, eine Union der Kolonien zu Stande zu bringen. Hatte schon das Jahr eine beständige Beunruhigung der Ansiedler gebracht, so wurde die Gefahr akut, als General Braddock in der Nähe von Fort Duquesne, am Zusammenfluss des Monongahela und Allegheny, mit seinen dreizehnhundert Mann am 9. Juli 1755 eine vollständige Niederlage erlitten hatte. Sechshundert indianische Verbündete der aus 300 Mann be-

stehenden, schnell geschlagenen französischen Abtheilung führten Braddock's Niederlage herbei, der zu eigensinnig war, um dem Rathe Washington's, die indianische Taktik anzunehmen und aus gedeckter Stellung anzugreifen, gemäss zu handeln. Die Folge ihrer glänzenden Waffenthat war eine übermüthige Siegestrunkenheit der Indianer, welche die Ansiedlungen in der Nähe der Blauen Berge in Virginien und Pennsylvanien überfielen, plünderten, die Bewohner mordeten und skalpirten und ihre Häuser und Scheunen in Brand steckten. Vierhundert Deutsche marschirten nach Philadelphia und verlangten von der Assembly wirksamen Schutz. Wieder musste Weiser helfen und wurde zum Oberst der in Berks County zu rekrutirenden Freiwilligen ernannt. Er hatte an einem Tage 200 Mann zusammen, sandte 50 Mann' zur Vertheidigung des Swatara-Passes ab und marschirte mit den anderen, die unterwegs Verstärkungen erhielten und der Mehrzahl nach mit Büchsen bewaffnet waren, zum Susquehanna nach Lancaster County. Der drohende Einfall der Indianer unterblieb, und Weiser kehrte mit seiner Schaar zum Schutze der Heimath zurück. Im nächsten Jahre wurden die Indianergreuel noch schlimmer. Die Deutschen litten besonders schwer. Das "Royal American Regiment", das fast ganz aus Deutschen bestand, wurde geschaffen, und Blockhäuser und Forts auf Weiser's Rath an den Grenzen von Berks und Lancaster County errichtet. Er selbst suchte in Easton mit den Indianern zu unterhandeln und sie zum Frieden zu bestimmen. Erst im Jahre 1757 gelang es endlich, die Indianer, die in Berks, Lebanon, Lancaster und anderen Counties Raub, Mord und Brandstiftung verübt hatten, zum Frieden zu bestimmen. Weiser starb auf seiner Farm bei Womelsdorf, Pa., am 13. Juli 1760. Auf dem einfachen Grabstein befindet sich folgende, halbverwitterte Inschrift:

Dieses ist die Ruhe-Stätte des weyl. geachten M Conradt Weisers'. Derselbige geboren 1696, den 2. November im Amt Herrenberg im Wittenberger Lande und gestorben 1760 d. 13. Julius ist alt geworden 64 Jahr 3 M. 3 W. 6 T.

Wie ersichtlich ist eine Sprachsünde dem Anfertiger des Grabsteins passirt. Es war das Württemberger Land, aus welchem Konrad Weiser stammte. Die Indianer nannten ihn Tarachawagon und behaupteten, dass die eine Hälfte seines Herzens dem rothen Manne gehöre, die andere dem Weissen, und dass dadurch Beiden Vortheile erwüchsen.

Wenn auch zwischen Franzosen und Engländern Frieden geschlossen wurde und der in Paris 1763 zu Stande gekommene Vertrag der französischen Territorial-Herrschaft in Amerika ein machte, so hatten doch die England nicht freundlich gesinnten Indianer nicht das Kriegsbeil begraben. Die Zerstörung der Indianer-Stadt Kittanning am Allegheny hatte zwar den Rothhäuten den Stützpunkt ihrer Raub- und Mordzüge in die Kolonie Pennsylvanien genommen, aber als Pontiac, aus dem Stamme der Ottawas, denen sich fast alle Stämme der franzosenfreundlichen Algonquins, sowie die Senecas von den "Sechs Nationen" angeschlossen hatten, seine grossartig inscenirte Verschwörung zur Ueberrumpelung aller englischen Grenzforts und Ermordung ihrer Besatzung in's Werk setzte, da wurden ausser den Ansiedlungen an den grossen Seen auch diejenigen Virginien's und Pennsylvanien's schwer bedrängt und erlitten grosse Verluste an Menschenleben und Eigenthum. Erst drei Jahre später waren die Indianer-Unruhen beendet. Aber die furchtbarste Indianer-Heimsuchung sollte erst mehr als zehn Jahre später kommen.

Im nördlichen Theile des mittleren Pennsylvanien liegt zwischen zwei Bergzügen ein prächtiges Thal, das "Wyoming

Valley", durchströmt vom Susquehanna. Ueber den Besitz hatten sich die beiden Kolonien Pennsylvanien und Connecticut, die es beide beanspruchten, nicht einigen können. Das Thal war besiedelt worden und zu blühenden Feldern und Fluren durch den Fleiss der Kolonisten gediehen. Im Sommer 1778 fiel eine aus nach Canada

nahmen mit Frau und Kind Zuflucht in "Forty Fort", dem heutigen Wilkesbarre. Vierhundert Mann griffen am 3. Juli 1778 die Eindringlinge an, wurden aber vollständig geschlagen. Der britische Befehlshaber meldete, dass "227 Skalpe" genommen wurden, wofür er natürlich die Indianer verantwortlich machte. Viele Ge-



DAS WYOMING MASSAKER Gemaelde von F. O. C. Darley Copyright 1905, by John D. Morris & Co.

vertriebenen Tories und Indianern bestehende Bande, nachdem sie die German Flats und Cherry Valley in New York verheert hatte, in das Wyoming-Thal ein. Sie war 1,100 Mann stark, darunter 700 Indianer. Die Ansiedler, deren waffenfähige jüngere Mannschaft zum Theil der Kontinental-Armee sich angeschlossen hatte,

fangene wurden gefoltert, eine Grausamkeit, an welcher sich auch die "Squaws", die Indianerfrauen, betheiligten. Die Ueberlebenden waren in das Fort geflohen, mussten sich aber am nächsten Tage ergeben. Dann begann das Massaker von Neuem. Die Indianer bekümmerten sich in ihrer Blutgier nicht um das von dem britischen An-

führer, Oberst John Butler, gegebene Versprechen. Wer immer vermochte, floh in die Wälder und nach den nächsten Ansiedlungen. Hundert Frauen kamen infolge der Strapazen, des Schreckens und des Mangels an Nahrungsmitteln in dem Sumpflande um, das seither die "Schatten des Todes' genannt wird. Die erfolglose Vertheidigung des Wyoming-Thales leiteten Oberst Zebulon Butler und ein Deutscher, Namens Hollenbach. Nachdem die Indianer und ihre schurkischen Verbündeten in New York von General Sullivan bei Newtown geschlagen, über 40 Indianer-Dörfer, sowie die Ernte verbrannt worden waren und Oberst Broadhead im Thale des Allegheny in Pennsylvanien eine ähnliche Straf-Expedition ausgeführt hatte, hörten in Pennsylvanien die Indianer-Unruhen auf. Auch New York blieb davon verschont.

### Die Deutschen im politischen Leben.

Im politischen Leben haben die Deutschen in der Kolonialzeit Pennsylvanien's einen gewissen Einfluss ausgeübt, der nicht unterschätzt werden darf. Im Jahre 1700 war das erste Naturalisations-Gesetz von der Assembly erlassen, aber fünf Jahre später wieder aufgehoben worden. Im Jahre 1706 wurden 150 Deutsche, welche sich zweiundzwanzig Jahre im Lande befanden, auf ihren Antrag hin vom Provincial-Rath zu Bürgern gemacht. Durch eine Special-Akte der Assembly, zum Gesetz erhoben am 28. September 1709, wurde auch Pastorius, der Gründer Germantown's, mit achtzig deutschen Landsleuten naturalisirt.

Da die Zahl der Deutschen, welche einwanderten, immer grösser wurde, begannen die Briten um ihre Vorherrschaft besorgt zu werden. Es wurde deshalb 1729 von der Assembly eine Gesetzvorlage passirt, welche einen "Einfuhr-Zoll" auf Einwanderer festsetzte. Offenbar aber sahen die Herren Gesetzgeber die Thorheit dieser Massnahme ein und widerriefen sie im

nächsten Jahre bereits. Das erste allgemeine Naturalisations-Gesetz wurde im Jahre 1740 passirt. Im Jahre 1743 wurden in Philadelphia allein 304 Deutsche naturalisirt.

Besonders ereignissreich für die deutsche Einwanderung war das Jahr 1749, in welchem 12,000 Deutsche in Philadelphia landeten. Die Besorgniss, dass die Provinz vollständig germanisirt werden könnte, stieg beständig. Dass die Deutschen der damaligen Zeit angethane Beleidigungen nicht unbemerkt vorübergehen liessen, ging aus dem Widerstande hervor, welchen sie Benjamin Franklin's Assembly-Kandidatur entgegensetzten.

Dass sie in der Zeit vor dem Unabhängigkeits-Kriege vollzählig auf Seiten der Freiheitsfreunde standen und die Vorstände der Deutschen Gesellschaft, der lutherischen und reformirten Kirche in Philadelphia bereits am 1. August 1775 in Philadelphia einen Aufruf erliessen und zu bewaffnetem Widerstande gegen die Bedrücker aufforderten, ist früher erwähnt worden, ebenso ihre Bereitschaft, für die heilige Sache der Freiheit ihr Blut zu vergiessen.

Als die Einnahme Philadelphia's durch die Briten im Jahre 1777 bevorstand, verliessen viele Deutsche die Stadt, da sie von den Feinden keine gute Behandlung erwarten konnten. Die Engländer wandelten die deutschen Kirchen in Hospitäler um. Die St. Peter's Kirche in Barren Hill, Montgomery County, benutzten sie sogar als Pferdestall. Auch die deutschen Kirchen in Pottstown und Reading wurden als Hospitäler verwandt. Erst im Jahre 1782 konnte die Zions-Kirche in Philadelphia ihrer Bestimmung wiedergegeben werden. An dem furchtlosen Agitator für Freiheit der Kolonien, Heinrich Miller, rächten sich die Engländer dadurch, dass sie sein Eigenthum wegnahmen und fortschleppen liessen.

Welche Verdienste die Deutschen Pennsylvanien's sich um die Annahme der Bundes-Verfassung erworben, deren 100jähriges Jubiläum im Jahre 1887 in Philadelphia in grossartiger Weise gefeiert wurde, ist in einem anderen Kapitel dargelegt worden.

Selbstverständlich betheiligten sich die Deutschen am 4. Juli 1788 an der ersten grösseren Feier des Unabhängigkeits-Tages in Philadelphia.

Aber Dankbarkeit ist nie die starke Seite von Republiken gewesen, und das mussten auch die Deutschen empfinden. Die Partei der Föderalisten, deren siegreicher Präsidentschafts - Kandidat John Adams am 4. März 1797 inaugurirt worden war, passirte Gesetze, welche gegen die Ausländer sich wandten. Ein Ausländer, welcher sich der Aufreizung des Volkes verdächtig gemacht hatte, sollte ohne Weiteres, ja ohne Prozess und Angabe der Gründe, vom Präsidenten ausser Landes gewiesen werden können. Auch sollten Ausländer erst nach 14jährigem Aufenthalt das Bürgerrecht erlangen. Mehr noch empörte die deutschen Farmer von Lehigh, Berks, Bucks und Northampton Counties die Land- und Haus-Steuer. Die Land-Steuer sollte nach dem Werth des Besitzes festgestellt, während die eines Hauses nach der Zahl und Grösse der Fenster bestimmt werden sollte. Es kam im Jahre 1798 zu einem Aufstande unter Führung von Johann Fries. Der Präsident sandte Truppen in die Aufruhr-Distrikte. Die Empörer wurden auseinander getrieben, und John Fries gefangen genommen und zum Tode verurtheilt, aber von Präsident Adams begnadigt. Die "Alien Act", deren Ausführung dem Präsidenten oblag, blieb, da Adams kein radikaler Reaktionär war, ein todter Buchstabe und trat zwei Jahre später ausser Kraft.

Der erste Bürger deutschen Stammes, der zum Gouverneur von Pennsylvanien, und zwar im Jahre 1808, gewählt wurde, war Simon Snyder (Schneider); der zweite Joseph Hiester (1820); der dritte John Andrew Shultze (Schultze), früher Pastor einer deutschen Gemeinde (1823); der vierte Joseph Ritner (1835), der von einer aus Schlesien stammenden angeblichen Adelsfamilie abstammte, den Bau der Pennsylvania-Bahn förderte, für das Volksschul-System eintrat und ein Verfechter der Sklaven-Befreiung war; der fünfte Franz R. Shunk (1845); der sechste John Frederic Hartranft, der zweimal nach dem Bürgerkriege Gouverneur war und dessen hauptsächlichstes Verdienst in der Reorganisation der Miliz bestand.

Bundes-Senator war Albert Gallatin (1793—1794), der im Jahre 1761 in Genf in der Schweiz geboren, 1782 am Harvard College französischen Unterricht gab, in Fayette County, Pa., einen Laden etablirte, sich in der konstituirenden Versammlung von Pennsylvanien auszeichnete, als Mitglied der Legislatur gegen das Bundes-Accise-Gesetz auftrat, seines Sitzes im Bundes-Senat verlustig erklärt wurde, weil er vor weniger als neun Jahren Bürger geworden war, indirekt sich an der Whiskey-Insurrection betheiligte, von 1795 bis 1801 Kongress-Mitglied war, der Führer der Republikaner im Kampfe gegen die Föderalisten wurde, von 1801 bis 1813 als Schatzamts-Sekretär der Vereinigten Staaten fungirte, dann im diplomatischen Dienst als Gesandter in Paris und später in London sich hervorthat, im Jahre 1828 nach New York übersiedelte, wo er Präsident der ersten National Bank und einer der Gründer der New York Universität wurde, die "American Ethnological Society" in's Leben rief und am 12. August 1842 starb. Er gilt als einer der hervorragendsten Financiers der Ver. Staaten, deren Staatsschuld er wesentlich reducirte. Ebenfalls Bundes-Senator war Michael Leib, von deutschen Eltern im Jahre 1759 in Philadelphia geboren. Als Mitglied des Bundes-Repräsentantenhauses machte er besonders Gallatin Opposition. Er wurde Bundes-Senator im Jahre 1808. Er schied aus dem

Amte im Februar 1814 aus, um Postmeister in Philadelphia zu werden. General-Postmeister Granger, der ihn trotz der Opposition des Präsidenten dazu ernannt hatte, wurde seines Amtes entsetzt, und es wurde bestimmt, dass in Zukunft Ernennungen zu Postmeistern vom Präsidenten ausgehen sollen.

Kongress-Mitglieder deutscher Abstammung von Pennsylvanien waren ausser den beiden genannten: Israel Jacobs, Friedrich Conrad. Adam Seybert. Johann Hahn. Jacob Krebs, Johann Ritter, David Rütchi, Wm. E. Lehmann, Meyer Strauss; letzterer war in Deutschland geboren, als 7jähriger Knabe mit seinen Eltern nach Pottsville, Pa., gekommen und war später als Zeitungs-Herausgeber und Advokat in Philadelphia thätig.

Als am 14. Dezember 1799 Washington's irdische Laufbahn zum Abschluss kam, fand in der deutschen Zions-Kirche am 26. Dezember in Philadelphia auf Veranlassung der Regierung eine grosse Trauerfeier statt. In seiner Gedenkrede charakterisirte General Henry Lee den Entschlafenen mit den Worten: "First in war, first in peace and first in the hearts of his countrymen." Die Kirche war zu klein, um die Menge der Trauernden zu fassen.

An dem Kriege gegen England (1812), dem Seminolen-Kriege (1837), dem "Buckshot War" (1839), dem Kriege gegen Mexico (1846), und namentlich am Bürgerkriege war die Betheiligung der Deutschen Pennsylvanien's und ihrer Nachkommen eine sehr bedeutende.

Auf den Kampf der Deutschen im Interesse von Gesetzen zum Schutze der Einwanderung ist bei der Geschichte der Deutschen Gesellschaft von Pennsylvanien hingewiesen worden. Der andere grosse Kampf betraf die Sprachenfrage, später waren es die Einführung des Turn-Unterrichts und in neuester Zeit die Prohibitions-Propaganda resp. die der Vorläuferin derselben, der Local Option, welche die Aufmerksamkeit

der Deutschen fanden und ihr politisches Eingreifen nothwendig machten.

Schon beim Ausbruch des französischindianischen Krieges war von dem Provost
der Universität von Pennsylvanien, William Smith, die Befürchtung ausgesprochen
worden, die Deutschen könnten dem Lande
ihre Sprache sowie Gesetze geben, und sie
verdächtigt worden, es mit den Franzosen
zu halten. Angesehene Deutsche protestirten dagegen in einer Eingabe an den Gouverneur.

Besonders nahmen sich die deutschen Kirchen, welchem Glaubensbekenntniss sie auch dienten, der deutschen Sprache an, und ihren Bemühungen, sowie denen der deutschen Presse ist es vor allen Dingen zu danken, dass erstere erhalten blieb, selbst im Anfange des vorigen Jahrhunderts, als die deutsche Einwanderung fast ganz aufhörte oder doch so gering war, dass sie kaum noch in's Gewicht fiel.

Den grössten Erfolg erzielten die Deutschen, als es den Bemühungen der beiden deutschen Geistlichen Joh. Chr. Kunze und Caspar Weiberg gelang, den Verwaltungsrath der Universität von Pennsylvanien am 10. Januar 1780 zur Annahme des folgenden Beschlusses zu bewegen:

"Dass ein deutscher Professor der Philologie angestellt werde, dessen Pflicht es sein soll, die lateinische und griechische Sprache durch Vermittlung der Deutschen sowohl in der Akademie wie in der Universität zu lehren."

Interessant sind die Ansichten des erwähnten Pastor Kunze, des ersten deutschen Professors an der Universität. Er sagte am 29. September 1782 in einer Rede: "In einem Lande, darinnen es noch an gelehrten Aemtern fehlt, und darinnen nur das Handwerk und die Handelschaft einen güldenen Boden haben, müssen wir anfangen, die Armen zu Gelehrten zu machen, wenn wir so viel vom europäischen Gefühl noch in uns haben, dass uns das Urtheil der Welt über unsere Einsichten nicht gleich-

gültig ist.", "Ich kann," heisst es an einer Stelle. "von der vermuthlichen Dauer unserer Sprache in Amerika einem Jeden gern seine Meinung lassen. Mir kommt es nicht wahrscheinlich vor, dass sie je wieder ausstirbt. Im Lande sieht's nicht aus, wie in der Hauptstadt."

Das deutsche "Institut" der Universität ging jedoch im Jahre 1787 ein, und Pastor Helmuth, der es geleitet hatte, wurde Professor der deutschen Sprache. Zur Hebung der Kenntniss der deutschen Sprache und Pflege derselben wurde im Jahre 1789 die Mosheimische Gesellschaft in Philadelphia gegründet, ein literarischer Verein von Jünglingen, welcher sich die Pflege der deutschen Sprache zur Aufgabe machte. Zwei Jahre vorher war "Die Deutsche Hochschule" in Lancaster (Franklin College) gegründet worden, und sie mag dem deutschen Institut der Universität Abbruch gethan haben.

In der Folge hatte die deutsche Sprache einen schweren Stand. Vergeblich suchten eine zweite Mosheimische Gesellschaft und in Reading die "Deutsche literarische Gesellschaft" neues Interesse an der Erhaltung der deutschen Sprache hervorzurufen. Auch in die Kirchen wurde der Sprachenkampf verlegt. Er führte zur Trennung von deutschen Gemeinden, und selbst die Deutsche Gesellschaft von Pennsylvanien gebrauchte von 1818—59 Englisch als Geschäftssprache.

Allmählich hörte auch die deutsche Einwanderung über Philadelphia auf, wenngleich eine beständige Zunahme der deutschen Bevölkerung der Stadt zu verzeichnen war. Schon vor 1848 wurde sie auf über 50,000 Seelen geschätzt.

Sehr wenig befriedigend hatte sich bis zum Anfang der dreissiger Jahre des vorigen Jahrhunderts die Lage des Deutschthums gestaltet. Es war keine Nacht der materiellen Trübsal, welche es umgab, aber eine geistige Dunkelheit lagerte auf ihm. Ein ungenannter Deutsch-Amerikaner

schildert in seinem von der "Alten und Neuen Welt" in Philadelphia im Jahre 1836 veröffentlichten Tagebuche die Verhältnisse, die er 10 Jahre früher bei seiner Ankunft in Philadelphia unter den Deutschen vorfand. Da die Charakteristik auch heute noch zum Theile wenigstens zutrifft. mag sie hier eine Stelle finden. Sie lautet: "Seine (des Deutschen) Grösse steht so deutlich der Welt vor Augen, dass noch kein einziges Volk es wagte, sie ihm streitig zu machen. Im Gegentheil, es beeifern sich alle Bessern und Edleren der Nationen. ihn unangetastet auf der Himmelshöhe zu lassen, in die er sich emporgeschwungen hat. Doch er selbst kennt sich am wenig-Er trägt ein Königsgewand und sieht es nicht. Er herrscht durch die Macht seines Geistes und hat doch das Ansehen eines sich schmiegenden Sklaven. Ein Krösus, behängt er sich mit fremden Lumpen. Die vier kleinen Wörter: ich bin ein Deutscher! kommen nur selten vor sein Gemüth in ihrem vollen Wohlklang und Gewicht. In dieser Hinsicht schien es mir lange Zeit hindurch, als ob der Deutsche der neuen Welt noch schliefe. Es gibt rühmliche Ausnahmen. Im Allgemeinen aber sind dumpfe Trägheit und, fast möchte ich sagen, exemplarische Gleichgültigkeit gegen die Grösse seiner alten Heimath die vergangene Geschichte der Deutschen in Nordamerika. Selbst Philadelphia, einer der ersten und ältesten Stapelplätze einwandernder Deutschen, macht hierin keine Ausnahme."

Die Vorachtundvierziger, welche die Demagogen-Verfolgungen, sowie die Nachwirkungen der erfolglosen freiheitlichen Bestrebungen in der Pfalz, Hessen, Württemberg, Dresden, Frankfurt, Göttingen und anderen Städten und Ländern und oft grundlose Verdächtigungen aus der Heimath vertrieben hatten, waren eifrig bemüht, ihre geistig zurückgebliebenen Landsleute zu fördern und das höhere Kulturleben ihnen zu erschliessen, das im alten Vaterlande nach der Befreiung vom napo-

leonischen Joche sich geltend gemacht hatte

Die erste Konvention deutscher Bürger der Vereinigten Staaten, die am 18. Oktober 1837 in Pittsburg zusammentrat, zählte Delegaten aus Pennsylvanien, Ohio, New York, Missouri und Maryland. "Als hervorragendste Figur derselben", schreibt Rattermann, "sowohl was Geist als auch Einfluss betraf, stand Franz Joseph Grund da, neben Albert Gallatin und Karl Schurz unbedingt der bedeutendste, wenn auch nicht erfolgreichste deutsch-amerikanische Politiker. Er war im Jahre 1798 in Klosterneuburg bei Wien geboren und kam 1827 nach Amerika. Schon wenige Jahre später treffen wir ihn als Professor der Mathematik an der "Harvard Universität" in Cambridge, Massachusetts, wo er auch (1833) seine "Mathematischen Lehrbücher" herausgab. Nach kurzem Aufenthalt in New York liess er sich in Philadelphia dauernd nieder. Er verfasste hier ein "Leben und Wirken Martin Van Buren's" und nahm an dem Präsidentschaftswahlkampf des Jahres 1836 auf Seiten der Demokraten lebhaft Theil. Er gewann den Ruf des bedeutendsten deutschen Volksredners in den Vereinigten Staaten. Präsident Van Buren ernannte Grund noch während der Pittsburger Konvention zum Ver. St. Konsul in Antwerpen, wohin er sofort nach Schluss derselben abreiste. Im Jahre 1839 trat Grund zur Whigpartei über, gab in Philadelphia eine deutsche Zeitung "Der "Pennsylvanisch-Deutsche" im Interesse derselben heraus und redigirte zu gleicher Zeit eine englische Whig-Zeitung "The Standard". Auch schrieb er nun ein "Leben des Volkskandidaten William Henry Harrison", das sowohl in deutscher wie englischer Sprache erschien. Nach der Erwählung Harrison's ernannte dieser ihn zum Konsul in Bremen, von wo er jedoch bereits im Jahre 1842 zurückkehrte. Seitdem war Grund wieder eifriger Demokrat und wurde der deutsche Wortführer der Partei in den Präsidentschaftswahlen von 1844, 1848, 1852, 1856 und 1860. In der Kampagne vom Jahre 1860 trat er gegen Lincoln für Stephen A. Douglass ein und bereiste als Redner für ihn das Land. Douglass fasste eine grosse freundschaftliche Zuneigung zu ihm. Auf dessen Rath kaufte er Grundbesitz in Chicago, der später Grund's Wittwe und Sohn zu grossem Reichthum verhalf. Als er im Jahre 1863 die politische Herrschaft der republikanischen Partei auf längere Zeit gesichert glaubte, entschloss sich Grund zu einem abermaligen Parteiwechsel. Er redigirte damals die demokratische Zeitung "The Age" in Philadelphia. Ende September 1863 erschien er in der "Union League" daselbst und erklärte in feuriger Rede seinen Uebertritt zur republikanischen Partei. Natürlich erregte die Fahnenflucht des "hervorragendsten deutschen Demokraten des Landes" grösste Sensation; die Republikaner begrüssten sie mit Jubel, während die Demokraten den Renegaten in Acht und Bann thaten. Grund fühlte sich plötzlich seines Lebens nicht mehr sicher, und als am Abend des 29. September die Demokraten der Stadt die Anwesenheit General Mc-Clellan's zu einer grossen Demonstration benutzten, der Fackelzug vor Grund's Hause in's Stocken gerieth und lauter Unwillen laut wurde, glaubte Grund, es sei ein Sturm auf sein Haus beabsichtigt, floh durch die Hinterthüre in die nächste Polizei-Station, bat athemlos um Hilfe und brach dann, von einem Schlaganfall getroffen, zusammen. Ehe ärztliche Hilfe zur Stelle war, hatte er ausgelebt. Grund war eine elegante Erscheinung und huldigte Napoleon's I. Grundsatz, der bekanntlich für Tafelfreuden und Frauen eine grosse Schwäche besass. Er sprach ausser deutsch und englisch, fliessend französisch, italienisch und spanisch, war sehr belesen, dabei war er witzig und hatte stets eine passende Anekdote zur Hand. Als politischer Redner war er von grosser Bedeutung. "Seine Worte sind Schmiedehammer-Schläge", erklärte Charles Summer."

Der Senior des Konvents war Friedrich Karl Speyerer, ein Bruder des 1832 in Weingarten in Württemberg gestorbenen Pfarrers Elias Speyerer und seit 1812 in Beaver County, Pa., als Farmer ansässig. Er war in der Heimath Advokat gewesen, aber seine scharfe Kritik des Rheinbundes machte ihn bald den Behörden verdächtig, und so floh er, wie so viele deutsche Patrioten, nach Amerika. Er "verbauerte" aber auch als Farmer nicht, sondern blieb bis in sein hohes Alter geistig frisch, ein stattlicher alter Mann mit weissem Haar, blühenden Wangen und flammenden Augen und ein warmer Kämpfer für die deutsche Sache.

Ein Parlamentarier, mit allen parlamentarischen Regeln vertraut, war Peter Kauffmann, geboren im Oktober 1800 in Münster-Maifeld bei Koblenz, Schulmeister von Beruf und seit 1820 in Amerika. Im Jahre 1831 liess er sich in Canton, O., nieder, redigirte anfänglich die von Johann Georg Sala gegründete und später von ihm erworbene deutsche Zeitung daselbst, versuchte durch Kalender populäre Philosophie, eine Art von unverdautem "Hegelianismus", im Volke zu verbreiten, war ein eifriger Politiker auf demokratischer Seite und starb in 1869 in Canton, O.

Andere hervorragende Mitglieder waren der aus Braunschweig stammende protestantische Geistliche Wilhelm Steinmeier, der Cleveland vertrat. Er wurde vom Herzog begnadigt, kehrte 1838 nach Braunschweig zurück, wo er die höchsten geistlichen Stellen später bekleidete; der 1808 in Altenburg geborene, in Bern und Leipzig zum Juristen ausgebildete und nach kurzer Haft in Leipzig, wo seine Verhaftung wegen demagogischer Umtriebe erfolgt war, im Jahre 1834 nach Amerika entflohene Wilhelm Weber, der anfänglich in Belleville, Ill., ansässig war, dann Redakteur des "Anzeiger des Westens" in St. Louis wurde

und daselbst 1852 als Friedensrichter starb: der aus Görlitz gebürtige und im Jahre 1886 in Sullivan County, N. J., gestorbene erste Redakteur der "New Yorker Staats-Zeitung" (1834) G. A. Neumann; der in Urach, Württemberg, geborene, in Tübingen zum protestantischen Theologen ausgebildete, seit anfangs der dreissiger Jahre in Pennsylvanien und Ohio als Pfarrer thätige und später in Cincinnati als Zeitungs-Redakteur ansässige Georg Walker, den im Jahre 1849 die Cholera dahinraffte: der Humorist der Konvention, der im Jahre 1813 in Ulm geborene, seit 1836 als Journalist und Buchhändler in Philadelphia ansässige W. L. J. Kiderlen, der nach kurzem Aufenthalt in Cincinnati und seiner Verheirathung mit einer reichen Amerikazurückkehrte, nerin nach Philadelphia amerikanischer Konsul in Zürich war. später württembergischer Konsul in Philadelphia, wo er im Jahre 1877 als Ritter des württembergischen Kronen-Ordens starb; der berühmte Erbauer der Drahtseilbrücken über den Niagara, den Ohio bei Cincinnati, den East River zwischen New York und Brooklyn, Johann August Röbling, geboren zu Mühlhausen in Thüringen 1806, gestorben in New York 1869; der 1804 im Stifte Borstel, Fürstenthum Osnabrück, wo sein Vater Stiftsprediger war. geborene Dietrich Hermann Heinrich Wilhelm Möllmann, der 1831 Prediger in Albany, N. Y., dann in Cincinnati wurde und am 7. Mai 1840 daselbst starb, nachdem er ein Jahr vorher die "Norddeutsch-Lutherische Gemeinde" gegründet hatte; der badische Flüchtling Friedrich E. Zerrlaut, der in 1835 nach New York gekommen war, dort den "Herold" redigirte, später nach Baltimore übersiedelte, wo er eine Buchhandlung betrieb; der im Jahre 1832 nach Amerika gekommene Theodor Umbstädter, Sohn des Posthalters Johann Umbstädter aus Neustadt an der Hardt, der vielgesuchter Advokat in Cleveland und später in Pittsburg war, und der Berichterstatter der Konvention, der in 1811 in Plattenburg, Westfalen, geborene und nach philosophischen Studien in Marburg 1833 nach Amerika gekommene Dr. Wilhelm Schmöle, der, nachdem er sich in Philadelphia als Zeitungs-Redakteur versucht, an der homöopathischen Schule in Allentown, Pa., Medizin studirte und 1887 als Arzt und Schriftleiter medizinischer Fachzeitungen in Philadelphia starb.

Die Konvention führte zur Annahme folgenden Beschlusses:

..In allen Staaten, Counties und Townships, wo es Bedürfniss und ausführbar ist und mit dem Wohle der respektiven Staaten sowohl als mit dem Wohle der Union, die zu erhalten unser höchstes Prinzip ist, vereinigt werden kann, soll auf gerichtliches Verfahren in der deutschen neben der englischen Sprache, Anstellung von Beamten, die beider Sprachen mächtig sind, und auf Veröffentlichung aller bestehenden und noch zu erlassenden Gesetze in deutscher Sprache gewirkt werden, und die Konvention soll dies mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln unterstützen." Ferner wurde einer Schulkommission umfassende Vollmacht ertheilt, Gelder zum Zweck der Gründung eines deutsch-amerikanischen Lehrer-Seminars zu sammeln und durch eine Adresse an die Deutschen des Landes zu Beiträgen aufzufordern. Ferner wurden alle Eingewanderten ermahnt, möglichst bald Bürgerrechte zu erwerben. Auf der anderen Seite sei es Pflicht der Deutschen, nach Kräften zu verhüten, dass Missbrauch mit den Einwanderungs- und Einbürgerungsgesetzen getrieben würde. Die Ueberschiffung gemeiner Verbrecher aus Europa müsse verhindert werden, und die Deutschen der Seestädte wurden aufgefordert, den Behörden nach Kräften dabei behülflich zu sein; politische Flüchtlinge aber dürften nicht zur Verbrecherklasse gerechnet werden. Dem Nativismus und der eben damals entstandenen "Native-American"-Partei wurde mit Schärfe entgegengetreten. Jede Partei, die auf religiösen, sektionellen oder Klassen-Unterschieden ihre Existenz behaupte, sei zu bekämpfen. Es sei Pflicht der Deutschen, sowie aller freisinnigen Bürger in den Vereinigten Staaten, "bei der Wahl öffentlicher Beamten keinem Kandidaten ihre Stimme zu geben, der den bestehenden Einwanderungs- und Einbürgerungsgesetzen feindlich gegnüber stehe". Die deutsche Presse des Landes wurde zur thätigen Mithülfe dieser Bestrebungen aufgefordert. Die Vertagung des Konvents erfolgte am 25. Oktober. Es wurde beschlossen, am 18. Oktober 1838 wieder zusammenzutreten.

Auf die Verhandlungen und Beschlüsse dieser ersten Konvention deutscher Bürger der Vereinigten Staaten ist deshalb an dieser Stelle eingehend Bezug genommen worden, weil die dort angeregten Ideen und Bestrebungen in vieler Beziehung grundlegend waren für den erst mehr als 60 Jahre später gegründeten Deutsch-Amerikanischen National-Bund; die Anregungen, welche auf dem ersten Pittsburger Konvent gegeben wurden, dem im nächsten Jahre ein zweiter ebendaselbst folgte, fanden durch ihn ihre Verwirklichung. Der zweite Pittsburger Konvent führte zum Ankauf des von dem Offenbacher Proli, genannt Graf Leon, bei Phillipsburg erworbenen Landbesitzes zum Zwecke der Errichtung eines deutschen Lehrer-Seminars, das im Jahre 1840 inkorporirt wurde.

Natürlich gab auch in den grösseren Städten Pennsylvanien's mit starkem deutschen Bevölkerungs-Elemente, namentlich in Philadelphia, die deutsche Revolution im Jahre 1848 zu lebhaften Sympathie-Kundgebungen und zu glänzendem Empfange der Freiheitskämpfer wie Friedrich Hecker und Anderen Anlass. Auch Gottfried Kinkel's Aufforderung zu Beiträgen für den Revolutions-Fonds blieb nicht unbeachtet. An der grossartigen Sammlung von Liebesgaben für die Verwundeten und Kranken der im Jahre 1870—71 gegen Frankreich

kämpfenden deutschen Armeen, welche über eine Million Dollars ergab, betheiligten sich die Deutschen Pennsylvanien's in hervorragender Weise. Bei der Weltausstellung in Philadelphia im Jahre 1876 waren deutsch-amerikanische Arbeit und deutsch - amerikanischer Unternehmungsgeist bedeutende Faktoren. Die Errungenschaften des Deutsch-Amerikanischen Central-Bundes von Pennsylvanien, die hauptsächlich in Einführung des Turn-Unterrichts in den öffentlichen Schulen, sowie Abweisung der Prohibitions-Bewegung bestanden, sind an anderer Stelle ausführlich behandelt worden.

#### Ein deutscher Samariter.

In der furchtbaren Gelbfieber-Epidemie, welche Philadelphia in den Jahren 1793, 1797 und 1798 heimsuchte, wurden 1,003 Mitglieder der lutherischen, 484 der reformirten und 186 der römisch-katholischen Kirche dahingerafft. Als Furcht und Entsetzen alle Gebote der Humanität über den Haufen geworfen hatten und alle Bande der Ordnung gelöst waren, erboten sich der Millionär Stephen Girard und der von deutschen Herrnhutern abstammende Peter Helm, die Aufsicht über das Pesthaus in Bushhill und über die Kranken in Privathäusern zu übernehmen. Furchtlos erfüllten sie die selbstübernommene Pflicht an der Stätte des Grauens und des Todes.

#### Deutsche Feste.

Die grosse Betheiligung der Deutschen an der ersten Unabhängigkeits-Feier in Philadelphia am 4. Juli 1788 ist schon erwähnt worden.

Der Sieg der Deutschen in der Schlacht bei Leipzig wurde von Deutschen, Holländern und Schweizern am 14. Februar 1814 gefeiert. Ein Herr Herrmann hatte zur Feier des Tages sogar einen Blücher-Marsch komponirt.

Am 24. Juni 1840 feierten die Deutschen Philadelphia's das vierhundertjährige Jubiläum der Erfindung der Buchdrucker-Kunst mit einer Parade, der sich ein Bankett im Gray's Ferry Garden anschloss. Lagerbier gab es übrigens damals noch nicht. Es wurde erst 1842 von Johann Wagner in Philadelphia gebraut.

Das erste allgemeine Sängerfest fand vom 15.—18. Juni 1850 in Philadelphia statt und führte zur Gründung des Nordöstlichen Sängerbundes.

Das erste allgemeine Turnfest wurde vom 29. bis 30. September 1851 auf Lemon Hill, Philadelphia, abgehalten.

Am 25. Dezember desselben Jahres wurde zu Ehren Kossuth's, des ungarischen Patrioten, ein grosser Fackelzug von deutschen Vereinen veranstaltet.

Wie in allen grösseren Städten wurde auch in Philadelphia am 10. November 1859 der 100. Geburtstag Schiller's gefeiert, und zwar in der "Academy of Music". G. Remak hielt die deutsche, W. Furness die englische Festrede, während das musikalische Programm in der Aufführung des Romberg'schen Chorwerks "Die Glocke" bestand.

Am 14. und 15. September 1869 wurde der hundertste Geburtstag des grossen Naturforschers, Alexander von Humboldt, gefeiert. Der Grundstein zu seinem Denkmal im Fairmount Park, das am 4. Juli 1876 enthüllt worden ist, wurde am 14. gelegt und am folgenden Tage eine grosse Feier in der Academy veranstaltet.

Das Friedensfest anlässlich der Beendigung des deutsch-französischen Krieges war die grossartigste Demonstration des Deutschthums des Landes. Es fand in Philadelphia am 15. Mai 1871 statt.

Nicht minder bedeutend war das Bi-Centennial der deutschen Einwanderung am 6. Oktober 1883, von der die Feier des Deutschen Tages herrührt.

Das grossartigste Fest in den letzten Jahren nach der Enthüllung des Schiller-Denkmals, später des Goethe-Denkmals, des Bundes-Sängerfestes im Jahre 1897, des Bundes-Turnfestes im Jahre 1900 und des hundertsten Gedenktages des Todes Schiller's, sowie der Eröffnung des Deutschen Theaters am 16. September 1906, war das 225 jährige Jubiläum der ersten deutschen Einwanderung am 6. Oktober 1908 und die feierliche Enthüllung des Ecksteins zum Pastorius-Denkmal im Vernon Park in Germantown.



# Die Deutschen in Maryland.

Skizze von

#### L. P. HENNIGHAUSEN, Baltimore.

Der grosse Antheil der Deutschen an der Besiedlung und Entwicklung des Staates Maryland ist bis jetzt weder gründlich erforscht noch genügend erörtert worden, jedoch immer von den Bewohnern des Staates bereitwillig anerkannt. Wohl in keinem Staate von Nord-Amerika hat das deutsche Element, ohne seine Identität aufzugeben oder zu verleugnen, sich mit den anderen Bewohnern so amalgamirt wie in diesem Staate. Wir haben keine Statistik der Einwanderer, welche sich im Staate niedergelassen, und müssen Schlussfolgerungen aus geschichtlich begründeten Thatsachen ziehen. Ehe die deutsche Einwanderung im Jahre 1732 begann, war Maryland eine höchst unbedeutende Kolonie. Im Jahre 1633 gegründet, von ausschliesslich englischen Ansiedlern, hatte sie nach Verlauf von 56 Jahren, in 1689, nur ungefähr 25,000 Einwohner. Nach der Restauration der Stuarts in England hörte die englische Einwanderung faktisch auf. In den nächsten 21 Jahren bis 1710 vermehrte sich die Einwohnerzahl um 5000 Personen, und in 1733 betrugen alle männliche Einwohner über 15 Jahre, Neger mit eingerechnet, 31,470. Es waren unter diesen eine geringe Zahl Deutsche. Die Sekte der Labadisten des Städtchens Wieward in Friesland unter der Führung von Peter Schlüter, Jasper Dankers und Johannes Moll hatte am 11. August 1684 von Augustin Herrmann 3750 Acker Land im jetzigen Cecil County erworben und mit mehr als 100 Personen besiedelt. Darunter waren viele Deutsche. Die Sekte zerstreute sich im Laufe der Jahre; strenge Zucht, harte Arbeit und magere Kost behagte ihnen nicht, und in 1724 waren nur die Führer Inhaber des ganzen Landsitzes von 3750

Acker. Peter Schlüter war ein reicher Mann geworden; Dankers und Moll verkauften ihre Antheile an Schlüter.

Augustin Herrmann, ein Deutsch-Böhme, 1621 in Prag, Böhmen, geboren, erhielt eine gute Erziehung und ging als junger Mann nach Amsterdam, wo er in die Dienste der Holland West-Indischen Companie trat und damit um das Jahr 1643 in Neu-Amsterdam (jetzt New York) landete. Er nahm schon 1649 eine hervorragende politische Stellung ein und heirathete 1650 die reiche Kaufmannstochter Jannek Verlett, eine nahe Verwandte des Gouverneurs Peter Stuyvesant von Neu-Amsterdam. Er kam als politischer Agent 1659 nach Virginien und liess sich 1660 in Maryland nieder. Am 17. September 1663 erhielt er von der Gesetzgebung von Maryland das Bürgerrecht. Im Jahre 1660 machte er Lord Baltimore den schriftlichen Vorschlag, um die Grenzstreitigkeiten mit den angrenzenden Kolonien zu regeln, eine genaue Karte seiner Ländereien auszuarbeiten, für 5000 Acker Land Belohnung. Der Vorschlag wurde angenommen und ausgeführt. Herrmann erhielt 1663 sein Patent für die 5000 Acker, in Cecil County an den Ufern des Elk Flusses gelegen. Er erweiterte diesen Besitz durch Ankauf von Ländereien auf ungefähr 20,000 Acker und nannte ihn "Bohemian Manor", worauf er sich mit seiner Familie niederliess. Herrmann hatte kein Glück mit der Ansiedlung der Labadisten auf seinem Gebiet. Sein ältester Sohn Ephraim schloss sich, gegen den Willen des Vaters, der Sekte an, verliess das väterliche Haus und versuchte, seinen Bruder Casparus und seine Schwestern ebenfalls demselben zu entfremden. Herrmann gibt in seinem Testament, errichtet 1684 und Kodicill, eröffnet 1686, Ausdruck über die Verirrungen seiner Kinder.

Ein wohlhabender Deutscher Namens William Blankenstein, Gent, kaufte im Jahre 1685 vierhundert Acker Land in Cecil County, ebenso kauften Johann Falkner und Martin Falkner Land für baares Geld. Der interessanteste deutsche Ansiedler dieser frühen Zeit in Maryland, dessen Nachkommen noch im Staate leben sollen, ist Johann Lederer, ein Gelehrter, der französischen, italienischen und klassischen Sprachen mächtig, jedoch nur nothdürftig der englischen Sprache. Er kam im Jahre 1669 nach Virginien, um den kürzesten Weg über Land nach Indien zu entdecken. Man war zur Zeit allgemein überzeugt, dass Indien hinter dem Allegheny Gebirge liege. Es gelang ihm, Sir William Berkeley, zur Zeit Gouverneur von Virginien, zu bewegen, im Laufe der nächsten zwei Jahre drei Expeditionen auszurüsten, welche unter Lederer's Leitung den Pass durch die Gebirge nach Indien erforschen sollten. derer war ein mutiger Mann. Er erreichte die Gebirge und wandte sich südlich bis Florida. Seine Berichte über die Sitten, Gebräuche, Religion und politische Einrichtung im Leben der verschiedenen Indianer-Stämme, welche er besuchte, sind sehr interessant. Auf seiner dritten und letzten Expedition in das Gebirge bekam seine Eskorte es mit der Angst und verliess ihn schmählich, sich zurück in die Kolonie flüchtend. Hier verunglimpften die Feiglinge den Mann, welchen sie in der Gefahr verlassen hatten, beschuldigten ihn der Unehrlichkeit, sowie dass er durch die grossen Kosten, welche die Forschungsreisen verursachten, die Kolonie in Schulden stürze. Lederer fühlte sein Leben bedroht und flüchtete nach Maryland, sich unter den Schutz von Lord William Talbot, dem Sekretär der Provinz, stellend. Lord Talbot untersuchte genau die erhobenen Beschuldigungen und fand dieselben unwahr.

Er beschreibt Lederer als einen bescheidenen, intelligenten und sehr gelehrten Mann, welcher viel Unrecht erlitten habe und nur Bewunderung verdiene. Er nahm ihn in Schutz und wurde sein Freund, unterhielt sich viel mit ihm und übersetzte seine Reiseberichte, welche Lederer in lateinischer Sprache geschrieben, ins Englische und liess das Buch im Jahre 1672 in London drucken unter dem Titel "The Discoveries of John Lederer in three several marches from Virginia to the west of Carolina and other parts of the Continent. Begun in March 1669 and ended in September 1670, Together with a general map of the whole territory he traversed. Translated out of Latin by Sir William Talbot, Baronet, &c." Lederer erzählt in dem Buche, dass er in der Indianerstadt Akenatzy einen fremden Indianer von dem fernsten Nordwesten getroffen habe, welcher ihn über die grosse Entfernung des Landes aufklärte. Ein Exemplar des Buches befindet sich in der Kongress-Bibliothek in Washington. Lederer wurde im Jahre 1671 naturalisirt und wohnte in Talbot County, Maryland, wo noch Nachkommen von ihm leben. Andere Deutsche, welche vor 1732 hier waren, nahmen bescheidenere Stellungen im Leben ein.

Da die Besiedlung Marylands weit hinter dem schnell aufblühenden Pennsylvanien zurückblieb, erliess Charles Lord Baltimore, Eigenthümer der Provinz Maryland, am zweiten März 1732 eine Proklamation, worin er einer jeden Person mit Familie, welche sich binnen dreier Jahre ansiedeln würde, zweihundert Acker fruchtbaren Landes, zwischen den Flüssen Potomac und Susquehanna gelegen, ohne Kosten und nach Ablauf der drei Jahre zu vier Schilling Miethe pro Jahr, für jede hundert Acker, anbot; sowie einer jeden ledigen Person, männlich oder weiblich, im Alter von fünfzehn bis dreissig Jahren, einhundert Acker desselben Landes, unter denselben Bedingungen. Die ersten Jahre

sollten frei von jeglicher Taxe sein, mit der Versicherung, dass die Ansiedler alle Rechte und Freiheiten in Maryland geniessen sollten, welche in irgend einer anderen Kolonie in Amerika gewährt würden. Lord Baltimore hatte mit dieser Proklamation die Absicht, einen Theil der deutschen Einwanderung, welche nach Pennsylvanien strömte, nach Maryland zu lenken, und hatte damit einen bedeutenden Erfolg. Schon im nächsten Jahre wurde von aus Pennsylvania eingewanderten Deutschen am Monocacy Fluss eine deutsche Kirche errichtet. In 1735 kamen ungefähr einhundert deutsche Familien direkt von der oberen Rhein-Gegend und siedelten sich in der Nähe, ungefähr zehn Meilen unterhalb der erwähnten Kirche, wo später in 1745 die Stadt Frederick angelegt und in 1748 zum Countysitz erhoben wurde, an. Unter diesen hundert Familien war der Schullehrer und Organist Johann Thomas Schley, welcher das erste Haus in Frederick erbaut haben soll. In Ermanglung eines ordinirten Predigers leitete er den Gottesdienst der Deutsch-Reformirten Gemeinde. Der Missionar Michael Schlatter, welcher Frederick in 1747—48 besuchte, erklärt, dass Schley ein sehr gebildeter und fähiger Musiker und Lehrer sei. William Schley, in 1825 Oberrichter, in 1832 Kongressmitglied, in 1835 Gouverneur von Georgia; John Schley, Richter des obersten Gerichtshofs in Georgia; Oberst William Schley im Bürgerkrieg; der berühmte Admiral Winfield S. Schley und andere berühmte Männer des Namens sind Nachkommen dieses Schullehrers von Frede-Nach den Berichten von Pastor Melchior Mühlenberg von der Lutherischen Kirche, welcher in 1747 Frederick besuchte, und des erwähnten Pastors Schlatter, müssen in den Jahren 1747—48 bereits über eintausend Deutsche im Thal des Monocacy sich niedergelassen haben; die Ansiedlung der Deutschen erstreckte sich schon damals von Baltimore bis an die

westliche Grenze des Staates. William Eddis, ein Engländer und Beamter des Gouverneurs Eden, welcher 1769 bis 1776 Maryland bereiste, schreibt in seinen Briefen an einen Freund in England, veröffentlicht in London 1792 unter dem Titel "Letters from America", dass hauptsächlich die Einwanderung der Deutschen, welchen er grosses Lob spendet, gewaltig die Bevölkerung von Maryland vermehrt und Wohlstand geschaffen hat; dass sie massenhaft ihr Vaterland verlassen und hier sich eine bessere Existenz gegründet haben.

Gouverneur Eden von Maryland in seinem Bericht vom 29. Januar 1773 an Lord Dartmouth in England schreibt: "In Folge der Ermunterung durch Gesetze (Statutes) haben sich sehr viele Deutsche in den Grenz-Counties von Marvland angesiedelt. Sie sind durchschnittlich ein fleissiges, hart arbeitendes Volk. Viele von ihnen haben bedeutendes Eigentum erworben. Sie haben eine Wildniss in eine fruchtbare, wohlhabende Gegend verwandelt. Beispiel und der wohlthätige Einfluss ihres aussergewöhnlichen Fleisses haben in nicht geringem Grade die anderen Einwohner zur Nachahmung angeregt. sie ein äusserst nützliches Volk sind und allgemeine Achtung verdienen, ist von Allen, welche mit ihnen bekannt sind, anerkannt." Die ersten deutschen Ansiedler im westlichen Maryland kamen direkt von Pennsylvania, später jedoch in grosser Zahl auf Schiffen, welche in Annapolis landeten. Die Schiffsregister von Annapolis sind zerstört, und nur die von 1753 bis zum 16. Januar 1755 wurden gerettet. In diesen Jahren landeten 1060 deutsche Emigranten auf vier verschiedenen Schiffen in Annapolis. Lord Cecilius Calvert, Sekretär des Lord Baltimore, sandte ein Schreiben an die Schiffsagentur in Annapolis, worin er diese Emigranten, welche sieh nach Frederick County begeben wollten, besonderem Schutz und Unterstützung empfahl, vor Allem verlangte er, dass sie

nicht übervortheilt würden, weil die Zunahme dieser Emigranten sehr wünschenswerth sei; Alles mögliche solle gethan werden, sie in der Wahl ihrer Niederlassung zufrieden zu stellen. Nach diesen mageren Berichten ist wohl anzunehmen, dass die grössere Zahl der deutschen Einwanderer in der Kolonialperiode in Annapolis landete. Nach dem Frieden des Unabhängigkeits-Kriegs wandte sich diese Einwanderung ausschliesslich der inzwischen aufblühenden Stadt Baltimore zu.

Jonathan Hager, welcher von der Pfalz einwanderte und 1747 durch einen Akt der Gesetzgebung sein Bürgerrecht erlangte. erwarb zwischen den Jahren 1739 bis 64 käuflich 2488 Acker Land in Washington County, worauf er im Jahre 1762 die schnell aufblühende Stadt Hagerstown gründete. Hager nannte sie, seiner Gattin zuliebe, "Elizabethtown", aber nach seinem Tode verordnete die Gesetzgebung des Staates, dass die Stadt den Namen ihres Gründers Hagerstown erhalte. wurde 1771 und 1773 als Mitglied der Gesetzgebung erwählt und starb hochgeachtet und allgemein betrauert im Jahre 1775. Eine Anzahl der vornehmsten Familien in Maryland heutigen Tages beanspruchen, Nachkommen von Hager zu sein. grosse Mehrzahl der Deutschen wohnte auf ihren Farmen; Pastor Wildbahn von der Lutherischen Kirche zum Beispiel hatte acht Landgemeinden in Baltimore County in der Kolonialperiode unter seiner geistlichen Obhut. Grössere Ansiedlungen und Sammelpunkte der Deutschen waren nebst Frederick und Hagerstown noch Georgetown, Sheperdstown, Krügerstown, Thomas Creek, Sharpsburg, Point Creek, Owens Creek, St. John, Littletown, Mechanicstown, Union Bridge, Emmitsburg, Westminster, Manchester in Carroll County, wo 1760 die erste Luth. Kirche errichtet wurde, besonders aber die Stadt Balti-Baltimore, die jüngste der grossen Städte an der Ost-Küste von Amerika,

hatte im Jahre 1752 nur ungefähr zweihundert Häuser. Gouverneur Sharp berichtete am 2. Mai 1754 an Lord Baltimore in England:

"Ich habe seit meiner Ankunft die Gelegenheit wahrgenommen, die Stadt Baltimore zu besuchen, welche in der That das Aussehen des blühendsten Ortes der Provinz hat; doch meinen Erwartungen hat sie nicht entsprochen, denn sie kann weder an Zahl der Häuser, noch in der Bevölkerung mit Annapolis rivalisiren und was die Lage betrifft, so steht sie weit hinter dieser Stadt zurück. Wenn man jedoch die Handelsverhältnisse und das weite Hinterland berücksichtigt, so stellt sich die Sache weit günstiger für Baltimore. Würden einige reiche Herren sich dort niederlassen und sich dem Handel widmen, so würde es bald ein blühender Ort werden, aber weil bis jetzt wenige, ausser den Deutschen, welche im Allgemeinen wohlhabend sind, sich dort niedergelassen haben und sich anzusiedeln Neigung zeigen, so befürchte ich, dass aus dem Ort nicht viel werden wird."

Gouverneur Sharp gehört nicht unter die Propheten; das damalige Annapolis war, wie heutigen Tag's, die Hauptstadt von Maryland mit einer fast rein englischen Bevölkerung und ist eine kleine Landstadt von etlichen Tausend Einwohnern geblieben. Baltimore, zum grossen Theil von Deutschen gegründet, besiedelt und bewohnt, ist die reiche Metropole des Südens mit über 600,000 Einwohnern geworden. Im Jahre 1750, als Baltimore nur 25 Häuser und weniger wie 200 Einwohner zählte, bildete sich die erste Deutsch-Reformirte Gemeinde. Die Deutsch-Lutherische Gemeinde baute 1756 das erste Schulhaus. Die zweite Kirche, welche in Baltimore errichtet wurde, war eine deutsche, und schnell entwickelte sich der Wohlstand mit Vermehrung der deutschen Einwohnerzahl. In 1764 wurde die erste, und zwar eine deutsche Druckerei von Nicholas Hasselbach in Baltimore errichtet; es bestan-

den drei deutsche Gemeinden. Die Volkszählung Marylandes in 1761 ergab 164,007 Einwohner, ungefähr 100,000 mehr als in Da keine nennenswerthe Einwanderung von anderen europäischen Ländern, ausser den deutschen, in diesen Jahren verzeiehnet ist, so ergibt sich, dass diese starke Vermehrung in 28 Jahren hauptsächlich den Deutschen gutgeschrieben werden muss. Bei Ausbruch des Unabhängigkeits-Kriegs war die deutsche Bevölkerung auf Seiten der Amerikaner. Die Deutschen waren besonders unwillig, dass sie, trotzdem sie ihre eigenen Schulen und Kirchen unterhielten, noch Kirchensteuer an die englische Hochkirche zahlen muss-Pastor Melchior Mühlenberg und Andere hatten vergeblich darüber bei dem Gouverneur Beschwerde geführt. der englischen Bewohner neigten sich auf die Seite Englands; es wurde Militär von den westlichen deutschen Counties nach den südlichen englischen Counties gesandt, die militärische Organisation Tories zu Gunsten Englands zu verhindern. Major Ludwig Weltner von Frederick kommandirte das deutsche Bataillon, welches in Frederick County gebildet wurde, er wurde später Oberst des achten Marvland Regiments; in seinem Regiment war der spätere General John Stricker Capitain, welcher sich in der Schlacht von North Point (1814) auszeichnete; Christian Orendorff, ein reicher Einwohner von Frederick, war Major des sechsten Regiments. Doktor Karl Friederich Wiesenthal, Gründer der medizinischen Fakultät in Baltimore, war General-Arzt der Marylander Truppen. Eine deutsche Militär-Kompagnie wurde 1776 in Baltimore organisirt. Capt. Peter Mackenheimer. George P. Keeport (Kuhbord), John Lohr, Christ. Meyers, Samuel Gerock, John Lindenberger, John Mackenheimer, John Ritter und George Cole sind als Offiziere der deut-Kompagnie verzeichnet. Mackenheimer wurde später Oberst. Ausser

dieser war noch eine deutsche Jäger-Kompagnie, von welcher mir die Namenliste fehlt. Kurz nach Friedensschluss kamen Einwanderer-Schiffe nach Baltimore, darunter mit Deutschen, welche als Redemptionisten auf fünf Jahre Dienstzeit zur Bezahlung ihrer Ueberfahrt verkauft wur-Die dadurch entstehenden Uebelstände veranlassten im Jahre 1783 die Bildung der Deutschen Gesellschaft von Maryland (in Nachahmung der Deutschen Gesellschaft von Pennsylvania) zum Schutz und zur Unterstützung der Einwanderer. Karl Friederich Wiesenthal war Präsident, Conrad Zollikofer Sekretär und Dr. Wilhelm Zollikofer Arzt. Die Gesellschaft wirkte sehr segensreich, hat Hunderttausende von Dollars für Unterstützung und Schutz von armen, hilfebedürftigen und kranken Deutschen ausgegeben und ist auch heutigen Tags in blühendem Zustand. Da die grosse nationale Landstrasse (National turnpike) von Baltimore durch Maryland über das Allegheny Gebirge bis Wheeling am Ohio Fluss von der nationalen Regierung gebaut und unterhalten und damit der beste Weg nach den westlichen Staaten eröffnet wurde, so wurde Baltimore der beliebte Einwanderungshafen für Deutsche nach dem Westen. Nach den Büchern der Deutschen Gesellschaft wurden von den Jahren 1833 bis 1876 (frühere Jahrgänge nicht vorhanden) 272,218 (kleine Kinder nicht gerechnet) deutsche Einwanderer in Baltimore gelandet, von welchen viele von der Deutschen Gesellschaft mit Rath und That unterstützt wurden.

In 1783 landete hier Johann Jacob Astor, welcher sich nach kurzem Aufenthalt nach New York begab. 1784 landete Johann Friederich L. Amelung mit einer Anzahl Glasbläser und begab sich nach dem Monocacy Fluss, Frederick County, wo er die erste Glashütte in Maryland errichtete und im Jahre 1796 nach Baltimore verlegte. Die erste Zuckersiederei in Baltimore wurde 1796 von den Deutschen Gartz und

Leopold errrichtet. Die grosse Handelsfirma Von Kapf und Ansbach, Schiffsrheder und Tabakexport, wurde 1795 hier etablirt. Von allem Anfange an war das Kleingewerbe, Bäcker, Schlächter, Schuhmacher, Schneider, Tischler, Küfer u. s. w. in deutschen Händen, und so ist es geblieben bis zum heutigen Tag. Deutsche Aerzte nahmen damals und bis in jüngster Zeit geachtete Stellungen in Baltimore ein. Es bestand in 1790 in Baltimore eine grosse deutsch-reformirte, zwei lutherische, eine Baptisten- und eine Dunkard-Gemeinde. Die erste gesetzgebende Körperschaft des Staates fasste 1787 und 1789 den Beschluss, dass Gesetze in die deutsche Sprache übersetzt und Exemplare in Frederick, Washington und andern Counties vertheilt würden. In 1792 veröffentlichte Samuel Sauer eine deutsche Zeitung und druckte in den Jahren 1795 bis 1801 zehn verschiedene deutsche Bücher. Der Name der ersten deutschen Zeitung in Maryland war "Maryland Staatsregister", die zweite "Der Neue Unparteiische Bote", welcher mit dem Staatsregister vereinigt wurde. In Frederiek und Hagerstown waren im 18ten Jahrhundert deutsche Druckereien, welche deutsche Zeitungen und Bücher veröffentlichten. Nicholas Reitenbauer, Nicholas Tschudi, John Schultz im 18ten Jahrhundert und Schäffer und Maund im ersten Viertel des 19ten Jahrhunderts, waren die deutschen Buchhändler in Baltimore; Schäffer und Maund publizirten ein Gesangbuch und andere deutsche Bücher. Peter Frick war 1797 der Präsident des ersten Stadtraths der Stadt Baltimore. Im Jahre 1806 bestand der Stadtrath aus sechzehn Mitgliedern, worunter folgende zehn Deutsche waren, nämlich: 1ste Ward, George Decker, Henry Stauffer; 2te Ward, Jacob Small; 3te Ward, William Lorman; 4te Ward, George P. Keeport (Kuhbord); 5te Ward, Balser Schäffer, John Schrim; 6te Ward, John Miller; 7te Ward, Ludwig Herring, Friedrich Schäffer. Der genannte Jacob Small, Vicepräsident der Deutschen Gesellschaft, wurde 1826 zum Bürgermeister der Stadt Baltimore auf vier Jahre gewählt. 1792 errichtete Daniel Barnitz die erste Bierbrauerei in Baltimore. Einen rühmlichen Antheil nahmen die Deutschen von Maryland an dem Krieg von 1812 bis 1814, besonders in der Vertheidigung der Stadt Baltimore gegen den Angriff des britischen Heeres und der Kriegsflotte am 12. und 14. September 1814. General John Stricker, ein Vicepräsident der Deutschen Gesellschaft, kommandirte eine Brigade, welche im Vordertreffen in der Schlacht von North Point stand. Major George Armstead von der Ver. Staaten Artillerie, von deutscher Abkunft, kommandirte in Fort McHenry während des Bombardements. Der kommandirende britische General Ross fiel in der Schlacht, und seine Armee zog Die Baltimorer Jäger, komsich zurück. mandirt von Captain Sadtler; die Union-Jäger unter Captain Bader; die Maryland Artillerie unter Capt. Jacob Bär von Frederick; die Hagerstowner Freiwilligen, die Franklin Artillerie unter Capt. Joseph Meyers; Steiner's Artillerie von Frederick und die Grauen Jäger, lauter Deutsch-Amerikanische Miliz - Organisationen, waren in der Schlacht betheiligt. Deutsche waren in jedem Regiment. Oberst Henry Amich kommandirte ein Regiment. Capitaine Daniel Schwazauer, Georg Steever, Haubert, Michael Peters, Andrew Smith, John Matthews, John D. Miller, Thomas Warner, Andreas E. Warner, Henry Meyer kommandirten Kompagnien. Capt. Michael Spangler mit seiner Kompagnie von York und Capt. Fred. Metzger mit seiner Truppe von Hanover, Pennsylvania, waren zu Hülfe geeilt und nahmen Theil an der Schlacht.

Die deutsche Einwanderung nach Maryland wurde durch den Unabhängigkeitskrieg, 1776 bis 1782, und durch die napoleonischen und englischen Kriege, 1792 bis 1815, unterbrochen und damit auch zum

grossen Theil die geistige Verbindung zwischen der Kulturentwicklung des alten Vaterlandes und der Deutschen in Amerika. Die Jahre 1816, 1817 und 1818 waren im nördlichen Europa, besonders Deutschland, durch schlechte Ernten Hungerjahre. Durch bittere Noth getrieben, wanderten in dem Jahre 1817 bis 18 60,000 Personen nach Amerika, wovon viele in Baltimore landeten. Die meisten dieser Einwanderer hatten kein Geld, um die kostspielige Ueberfahrt zu bestreiten, und verpflichteten sich, das Fahrgeld als Redemptionisten bei ihrer Ankunft hier abzuverdienen. Redemptionisten wurden unter dem Gesetz zu fünf Jahren Dienst verdingt und gewöhnlich öffentlich versteigert; es war natürlich, dass bei diesem Verfahren oft Unrecht und Grausamkeiten vorkamen. Die Deutsche Gesellschaft, welche in der Zwischenzeit wenig oder nichts zu thun hatte, reorganisirte sich aus den älteren Einwohnern und sammelte in der ersten Versammlung, Februar 1817, von ihren 149 Mitgliedern die Summe von 2000 Dollars, und später regelmässige Beiträge zur Unterstützung und zum Schutz der deutschen Einwanderer. Die Gesellschaft hatte solch grossen Einfluss, dass sie schon in der nächsten Gesetzgebung von Maryland, Februar 1818, Gesetze zur Regelung des Redemptionistensystems und zum Schutz der Einwanderer erlangte. Ein Registrator mit ausreichender Gewalt sollte vom Gouverneur ernannt werden, um bei der Ankunft eines jeden Schiffes mit Einwanderern jeden Verdingungskontrakt der Redemptionisten gesetzlich festzustellen, zu beglaubigen und genau Buch darüber zu führen, sowie sonstigen Schutz den Einwanderern zu gewähren. So lange das Redemptionistensystem bestand, wurden nur Männer, von der Deutschen Gesellschaft empfohlen, von dem Gouverneur Staates zu diesem Amte ernannt. Die Gesellschaft erwirkte auch in späteren Jahren und bis in die neueste Zeit vom Staate Gesetze zum Wohl und Schutz der deutschen Einwanderer. In den letzten Jahren wurden ungefähr 150 arme Wittwen mit 400 bis 500 Waisenkindern, alle Nachkommen von Deutschen, durch monatliche Beiträge u. s. w. unterstützt.

An Industrie und Handel haben die Deutschen der Stadt einen grossen Anteil. Der Tabakhandel ist fast ausschliesslich in ihrem Besitz, die Namen der Firmen Gail & Ax, Gebrüder Marburg, F. W. Felgner, Fabrikanten von Rauchtabak; A. Schumacher & Co., Gieske & Nieman, H. Lantz & Co., Tabak-Exporteure, und die Handelshäuser Gebrüder Boninger, W. Dresel & Co., Geyer & Wilkins, Von Kapf & Arens und zahlreiche Andere sind weit über die Grenzen des Staates bekannt. Die Deutschen haben die bedeutendsten Pianofabriken dahier, worunter die 1836 gegründete "Knabe'sche Fabrik" einen Weltruf erlangt hat. Anton Weiskittel war der Gründer einer Eisengiesserei, J. B. Adt hat eine grosse Maschinenfabrik.

Unter die ersten Rhederfirmen der Stadt gehörten im 18ten und 19ten Jahrhundert Von Kapf & Anspach, Louis Brantz, F. W. Brune & Söhne und Andere. Von deutschen Zeitungen, die in Baltimore zeitweilig herausgegeben wurden, sind mir bekannt: Maryland Staatsregister 1792, Der Neue Unparteiische Bote 1796, Die Baltimore Post 1799, Maryland Deutsche Zeitung 1822, Die geschäftige Martha 1838, Der Demokratische Whig 1839, Der Deutsche Correspondent 1841, Die Fackel 1846, Der Baltimore Herold 1849, Der Baltimore Wecker 1851, Die Katholische Volkszeitung 1860, Der Lutherische Kirchenfreund 1865, Der Fortschritt 1881, Die Maryland Staatszeitung 1869, Das Baltimore Journal 1882, Der Neue Deutsche Correspondent 1868, Der Volksfreund 1879, Die Biene 1885, Die Turnzeitung 1856, sowie eine Anzahl belletristischer und religiöser Blätter von kurzem Bestand.

In Hagerstown hatten Johann Gruber und in Frederick G. Bartgis Ende des 18ten und in der ersten Hälfte des 19ten Jahrhundertes deutsche Buchdruckereien, welche Zeitungen, Bücher und Kalender herausgaben. Der Hagerstowner Kalender erscheint heute noch, nach mehr als 125 Jahren, in deutscher und englischer Sprache. In 1836 wurde "Der Liederkranz'', der erste deutsche Gesangverein in Baltimore, gegründet; die Zahl der Gesangvereine ist jetzt mehr denn 15. Die Zahl der deutschen Gemeinden ist über 45, die deutschen Privat- und Kirchenschulen, welche sehr zahlreich waren, sind mit wenigen Ausnahmen eingegangen. Seit 1874 eröffnete die Stadt fünf grosse englischdeutsche Freischulen mit 48 deutschen und 63 englischen Lehrern, worin selbst die Schulbücher und Material kostenfrei an die Schüler geliefert werden. Mit dieser liberalen öffentlichen Einrichtung konnten weder Privat- noch Gemeinde-Schulen konkurriren. Die englisch-deutschen Schulen

werden von ungefähr 5000 Schülern besucht. Das deutsche Vereins- und Logenwesen blüht in Baltimore wie in anderen amerikanischen Grossstädten. Die Einwanderung von Deutschen ist seit den letzten 25 Jahren gegen früher sehr gering. Die Ehen zwischen Deutschen und Amerikanern englischer Abkunft sind so häufig. dass sie keine Aufmerksamkeit erregen. Söhne von Deutschen werden in den Kongress, Senat und die Gesetzgebung gewählt und können fliessend deutsch sprechen. Auf der obersten Gerichtsbank der Stadt sitzen Richter, welche, wenn es nöthig ist, Prozess - Verhandlungen in deutscher Sprache führen. Die Deutschen haben ein grosses Waisenhaus, ein Altenheim und das deutsche St. Joseph's Hospital, welche Zierden der Stadt sind. Es werden viele Generationen in Maryland vergehen, ehe das Deutschthum erloschen ist, und für immer ist sein Einfluss auf die Kultur der Bevölkerung des Staates gesichert.



## Die ersten Deutschen im District Columbia.

Von GUSTAV BENDER, Washington, D. C.

Die deutschgeborene, richtiger gesagt, die im heutigen Deutschen Reiche geborene Bevölkerung des Distrikts Columbia, denn die aus Oesterreich, der Schweiz und anderswoher stammenden deutschsprechenden Distriktsbewohner. zusammen vielleicht 200, sind in den nachstehenden Ziffern nicht einbegriffen, hat in dem Jahrzehnt vor der letzten Censusaufnahme (1900), in welchem das eingewanderte Deutschthum in den von Deutschen am stärksten besiedelten Staaten New York, Wisconsin, Illinois, Pennsylvanien, Ohio, Kansas, Missouri, Michigan, Iowa, Kentucky und Louisiana sich vermindert hat, um annähernd 100 Köpfe zugenommen. Sie bildete im Jahre 1900 mit 5857 gegen 5778 in 1890 ungefähr den fünfzigsten Theil der Gesammtbevölkerung. Das ist gewiss kein hoher Prozentsatz. Immerhin aber ist das deutsche Element von allen ausländischen Nationalitäten im Distrikt Columbia nicht nur am zahlreichsten, sondern, man darf es ohne Ueberhebung sagen, auch am besten vertreten. In manchen Geschäftsbetrieben, wie in dem der Fleischer, Bäcker, Wirthe und Schneider, die vor drei oder vier Jahrzehnten fast ausschliesslich in deutschen Händen lagen, stellen die eingewanderten Deutschen heute noch ein hervorragendes Kontingent; die Besitzer mehrerer der grössten Ladengeschäfte sind in Deutschland geboren, und die Zahl derer, die in verschiedenartigster Thätigkeit der Bundes- oder der Distriktsregierung dienen, geht hoch in die Hunderte. Bezüglich der letzterwähnten Klasse unserer Landsleute darf jedoch eine Bemerkung nicht unterdrückt werden. So ehrenvoll es für die Deutschen ist, dass gerade solche Stellen im öffentlichen Dienste, in denen fachmännisches Wissen und stetige gewissenhafte Arbeit erforderlich sind, vielfach mit Deutschen besetzt sind, so bedauerlich ist es, dass von den deutschgeborenen Regierungsangestellten nicht wenige ihr Deutschthum sehr gering achten, wenn nicht ganz verleugnen.

Am stärksten war die Zunahme des deutsch-amerikanischen Elementes hier in dem Jahrzehnt zwischen 1850 und 1860. In diesem Zeitraum stieg die Zahl deutschgeborenen Distriktsbewohner von 415 auf 3222. In jene Jahre fällt auch die Entstehung der ersten deutschen Vereine, von denen der Turnverein, der sich zuerst sozial-demokratischer, später Columbia Turnverein nannte, und der Washington Sängerbund heute noch blühen und gedeihen. Ueber die ältesten Deutschen im nachmaligen Distrikt Columbia hat Dr. H. Christian Strack, der Redakteur der einzigen jetzt noch hier erscheinenden früher täglichen, jetzt wöchentlichen deutschen Zeitung, des "Washington Journal", in zwei Vorträgen, die er vor der "Deutschen Historischen Gesellschaft für den Distrikt Columbia" hielt und die in den "Berichten'' dieser Gesellschaft veröffentlicht sind, die Ergebnisse sorgfältiger Forschungen zusammengestellt, von denen ich die hauptsächlichsten hier in Kürze mittheilen will.

Um ein volles Jahrhundert älter als die Bundeshauptstadt ist das heute unter dem Namen West-Washington das Westende derselben bildende Georgetown, denn dieses im Jahre 1751 gegründete Town entstand auf derselben Stelle, auf welcher schon im Jahre 1690 schottisch-irische Einwanderer sich angesiedelt hatten. Sein rasches Auf-

blühen verdankte das neue Gemeinwesen einer starken Einwanderung Deutscher, die theils von Annapolis, theils über Frederick aus älteren deutschen Orten Pennsylvaniens, wie Lancaster und Reading, und aus den in den damaligen Indianerkriegen verheerten westlichen Grenzdistrikten Pennsylvaniens dorthin kamen. Am Ende des sechsten Jahrzehnts des 18. Jahrhunderts gab es in Georgetown mehr Deutsche als Bürger anderer Nationalitäten. dafür ist, dass die erste Kirche, welche dort (1768) erbaut wurde, eine deutsche lutherische Kirche war. Heute noch steht da, wo inmitten eines Begräbnissplatzes die älteste Stätte deutscher Gottesverehrung in Georgetown angelegt wurde (an der Ecke der 32. und Q Strasse, Nordwest,) eine lutherische Kirche; aber sie hat längst aufgehört, deutsch zu sein.

Kurz ehe Georgetown sein erstes, ein deutsches, Gotteshaus erhielt, hatte Jakob Funk, ein Deutsch-Schweizer, auf einem Theil des drei Jahre vorher von ihm erstandenen Geländes, zwischen dem Potomac und dem Tiber, ein Town angelegt, das er Hamburg nannte, das aber ihm zu Ehren "Funktown" genannt wurde.

Von den 239 Baustellen gingen 110 in den Besitz von Deutschen aus Georgetown, Alexandria und Bladensburg über.

Die älteste deutsche Kirche der heutigen Bundeshauptstadt steht auf derselben Stelle des alten Funktown, welche dessen Gründer den lutherischen Bewohnern als Baustätte für \$5 verkauft hatte, und es ist fast gewiss, dass der Grund und Boden, auf welchem heute das "Weisse Haus" steht, zu dem Grundbesitz Funk's gehörte. Der grösste Theil des Distrikts Columbia, soweit die Regierung ihn nicht für sich reservirt hatte, befand sich allerdings im Besitz nicht-deutscher Eigenthümer, von denen manche ganze "Squares" besassen; aber der Zahl nach waren die deutschen Landeigenthümer, obschon keiner von ihnen

mehr als eine einzige Baustelle sein nannte, bei Weitem in der Mehrheit.

Der Ausbruch der Revolution war wohl der Hauptgrund, dass ausser einem Haus, das Funk für sich selbst baute, keiner der Baustellenbesitzer auch Hausbesitzer wurde.

Im Jahre 1791 beschloss nach langem Hin- und Herreden der Kongress, dass die Federal City an der gegenwärtigen Stelle angelegt werden sollte. Präsident George Washington hatte die ersten drei Kommissäre eingesetzt. L'Enfant's Stadtplan war fertig, und es wurde nun nothwendig, Arbeiter für die ersten Regierungsgebäude, das "Kongresshaus" und das "Präsidentenhaus'', herbeizuschaffen. Am 6. März 1792 schrieb Staatssekretär Thomas Jefferson an die Kommissäre einen Brief, in dem die folgende Stelle vorkommt: "Halten Sie es nicht für rathsam, Deutsche und schottische Hochländer in grosser Zahl zu importiren? Wenn Sie die Einfuhr von Deutschen billigen und eine gute Bezugsquelle wissen, so bedienen Sie sich derselben, wenn nicht, dann kann ich Ihnen zu einer verhelfen."

Bezugnehmend auf diesen Brief seines Staatssekretärs schrieb zwei Tage später George Washington an Dr. David Stuart, einen der drei Kommissäre: "Der von Herrn Jefferson angeregte Gedanke, Deutsche und Hochländer als Handwerker und Arbeiter einzuführen, ist meiner Ansicht nach, von einem ökonomischen Standpunkt aus, sehr beachtenswerth, auch wird ja dadurch die Bevölkerung des Platzes vermehrt."

Wir wissen nicht, in welchem Umfange damals Deutsche nach Washington gezogen worden sind. Bis zum Jahre 1798 aber stand zwischen der E und F und der 24. und 25. Strasse, Nordwest, ein altes Farmhaus, das als Emigrantenhaus für deutsche Arbeiter eingerichtet und stets voll besetzt war.

Deutsche Kaufleute aus Georgetown waren die ersten, welche in Washington Kaufläden eröffneten. Ein Deutscher namens Klieber richtete in der nächsten Nähe des "Weissen Hauses" die erste Bäckerei in Washington ein: ein Deutscher namens Hiltzheimer eröffnete ein Kleidergeschäft an Greenleaf's Point; ein deutscher Buchbinder namens Stettineus war einer der Ersten, der mehrere Baustellen an Pennsylvania Avenue für Geschäftszwecke kaufte und in einem der ersten Häuser, die dort aufgeführt worden, führte ein Deutscher namens Heinz ein Blechwaarengeschäft: der erste Drucker, der sich in der Bundeshauptstadt niederliess, war Deutscher namens Graff.

Im Jahre 1800 eröffnete ein Deutscher namens Betz in einem alten zweistöckigen Holzhaus an der F Strasse, zwischen der 13. und 14. Strasse, die erste Schenke, und an der Südseite der Pennsylvania Avenue, nahe der Neunten Strasse, gründete ein Deutscher namens Herford die erste Brauerei.

Diese Namen von Deutschen, die schon in den ersten Jahren nach der Gründung von Washington sich dort Geschäfte gründeten, liessen sich leicht verzehnfachen, aber diese wenigen mögen genügen, um die Behauptung zu rechtfertigen, dass unsere Landsleute schon an der frühesten Entwickelung der Bundeshauptstadt einen hervorragenden Antheil gehabt haben. Dasselbe gilt von allen folgenden Jahrzehnten bis in die Gegenwart. Es dauerte freilich, wie schon oben angedeutet, bis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts, ehe unter dem Einfluss der Achtundvierziger Einwanderung auch hier die Deutschen das Bedürfniss empfanden, sich in Vereinigungen enger zusammenzuschliessen, und erst in dem letzten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts brach sich innerhalb dieser Vereinigungen die Erkenntniss Bahn, dass sie alle zu einer Zentral-Organisation gehören sollten.



## Die Deutschen in West-Virginien.

Von C. W. BENTE, Wheeling, W. Va.

Wer die Ureinwohner von West-Virginien waren, ist in Dunkel gehüllt. Es waren nicht die Indianer, sondern eine Nation oder Rasse von Grabhügelbauern, denn von solchen Bauten finden wir Spuren im ganzen Staate, und der Mammuth-Grabhügel der Wheelinger Vorstadt Moundsville ist der grösste seiner Art in den Vereinigten Staaten.

Sechzig Jahre vergingen seit der Gründung von Jamestown, ehe eines Weissen Auge irgend einen Theil von West-Virginien erblickte. Aber im Jahre 1670 zog Johann Lederer, ein Deutscher, im Dienste des englischen Gouverneurs Berkeley von Virginien, mit seiner Truppe von zehn Engländern und fünf Indianern auf eine Entdeckungsreise nach Westen und kam den Rappahannok hinauf zu den Blauen Bergen, von deren Rücken er das Shenandoahthal erblickte und den Grossen Nordberg und andere West-Virginische Bergriesen erspähte. Sechsundvierzig Jahre vergingen, bis Virginien wieder einen Gouverneur hatte, der sich für westliche Entdeckungsreisen interessirte. Es war Alexander Spottswood, der im Jahre 1716 selbst mit einer Expedition auszog, vom Thale Shenandoah, den er Euphrat nannte, im Namen König Georgs des Ersten Besitz ergriff und bei seiner Rückkehr nach Williamsburg, dem Regierungssitze von Virginien, den Orden der Transmontanen oder Ritter vom Goldenen Hufeisen gründete, indem er jedem seiner Begleiter und allen, die sich verpflichteten, eine ähnliche Expedition zu unternehmen, ein kleines goldnes Hufeisen mit der Inschrift "Sic jurat transcendere montes" schenkte. Die Besiedelung des Staates durch Weisse sollte nun nicht mehr lange auf sich warten lassen. Im Jahre 1727 liess sich ein Walliser, Namens Morgan, in der Nähe von Bunker Hill in Berkeley County nieder, und noch im selben Jahre kreuzten Deutsche aus Pennsylvanien, die aus Mecklenburg stammten, den Potomac bei der sog. "Alten Packpferd-Furt" und gründeten eine Meile weiter westlich, am südlichen Ufer des Flusses ein Dorf, das sie Mecklenburg nannten. Reges deutsches Leben entwickelte sich dort, deutsche Kirchen und Schulen erblühten, eine lutherische und eine reformierte, und alle Gemeinderathsverhandlungen wurden in deutscher Sprache geführt.

Das Land, auf dem die neue Ansiedelung gegründet wurde, bildete einen Theil des riesigen Gebietes, welches dem Lord Fairfax verliehen worden war. Den ersten Siedlern folgten bald andere Deutsche aus der Gegend von Lancaster und Philadelphia, und bis zum Jahre 1736 hatte sich eine beträchtliche Kolonie auf dem herrlich gelegenen Platze eingefunden, den sie als ihre Heimstätte erkoren - ein sanft wellenförmiges Plateau hoch über dem Flusse, mit zahlreichen Springbrunnen, die sich damals wie jetzt aus dem Kalkgestein ergossen, eine Gegend fruchtbar und einladend und reich gesegnet von der Natur. Als Lord Fairfax seinen Rechtstitel auf das Land geltend machte, bezahlten die ehrlichen "Squatter" ihm, was er verlangte, und es gibt viele werthvolle Farmen dort, die niemals verkauft wurden, sondern sich vom Vater auf den Sohn während einhundert und fünfundsiebenzig Jahre vererbt haben. Andere Kolonisten kamen von Zeit zu Zeit, darunter manche direkt von Deutschland. Unter diesen befanden sich viele tüchtige Handwerker, Weber, Hutmacher, Schreiner, Töpfer, Gerber u. s. w., die ihr Gewerbe dort zu hoher Blüthe brachten.

Im Jahre 1762 war die Ortschaft so angewachsen, dass die Bürger sich veranlasst sahen, sich an die Legislatur in Williamsburg zu wenden, welche auf ihr Ersuchen das "Town Mecklenburg, im County Frederick" inkorporirte.

Die erste Kirche, welche die deutschen Siedler bauten, war eine lutherische. Es war die erste Kirche, welche auf West-Virginischem Boden errichtet wurde. Schon 1735 wurde im neuen Mecklenburg deutschlutherisch gepredigt. In den fünfziger Jahren jenes Jahrhunderts wurde die Gemeinde permanent organisirt, und seit 1765 liegen Berichte über regelmässigen Gottesdienst vor. Der erste angestellte Prediger war Pastor Bauer. Bedeutend entwickelte sich die Gemeinde unter dem Pfarrer Johann David Jung, der 1790 aus Pennsylvanien nach Mecklenburg berufen wurde und grosse Thatkraft und Energie besass. Er unternahm den Bau einer neuen backsteinernen Kirche und führte das Projekt erfolgreich durch. Ein sehr solider Bau wurde errichtet, in welchem noch bis zum heutigen Tage die Gemeinde ihre Gottesdienste hält. Er ist mehrmals renovirt worden, aber der Hauptbau steht noch, wie er zuerst errichtet worden. Auf einem anderen Bauplatze ist die Gemeinde jetzt dabei, eine neue moderne Kirche zu errichten. Die Namen derjenigen Gemeindeglieder, die sich im Jahre 1795 um den Kirchenbau besonders verdient machten, sind Heinrich Büdinger sen., Heinrich Kuckes, Martin Endler, Philipp Kleber, Nikolaus Hahn, Martin Wohlfarth u. A. Viele Nachkommen von diesen sind noch heute Glieder der Gemeinde. Die Kirchenbücher wurden bis zum Jahre 1817 in deutscher Sprache geführt.

Bald nach der lutherischen bildete sich eine deutsche reformirte Gemeinde; diese

war vollständig organisirt im Jahre 1780. als Pastor Michael Schlatter zum ständigen Pastor berufen wurde. Auch die Reformirten errichteten ein solides backsteinernes Gotteshaus mit einem Thurm aus Stein. Als letzterer fertig war, liess man eine neue Kirchenglocke aus Frankreich kommen, die unter grossen Feierlichkeiten eingeweiht wurde. Im Laufe derselben wurde die Glocke umgekehrt und mit Landwein gefüllt. Zuerst genossen daraus die Vorsteher dann die übrigen Glieder der Gemeinde. Manche sollen so oft davon genippt haben, dass sie umfielen. So wird noch heute erzählt. Die reformirte Gemeinde führte ihre Protokolle in deutscher Sprache bis zum Jahre 1808.

Dass sich in den ersten Zeiten Lutheraner und Reformirte noch gut vertragen haben, erhellt daraus, dass sie zusammen eine deutsche Pfarrschule unterhielten, die, soweit bekannt, die älteste Schule im Gebiete des Staates West-Virginien war. Die Kosten des Gebäutes waren durch freiwillige Beiträge von Gliedern der beiden Kirchen aufgebracht worden.

Obschon fast zweihundert Jahre verflossen sind, seit die ersten Deutschen das jetzige Shepherdstown gründeten, so bilden die Träger ihrer Namen noch jetzt die angesehensten und einflussreichsten Bürger der Stadt, und fast alle setzen ihren Stolz darin, ihren Stammbaum von den deutschen Pilgervätern abzuleiten. sind die Namen im Laufe der Zeit vielfach umgeändert worden; aus Endler wurde Entler, aus Büdinger Bedinger, aus Kuckes Cookus, aus Schneider Snyder, aus Baier Byers, aus Linck Link, aus Ronymus Ronemous, aus Möller Moler, aus Hendrik Hendricks, aus Bauer Bowers u. s. w. Die alte Stadt hat sich in hundert Jahren wenig geändert, und viele Häuser stehen noch, die schon über hundert und fünfzig Jahre alt sind.

In Neu-Mecklenburg waren 1784 Georg Washington und andere berühmte Männer

zugegen bei der erfolgreichen Probefahrt des James Rumsey'schen Bootes, des ersten Dampfbootes in der Welt, Welche Bedeutung der Ort zu jener Zeit hatte, erhellt daraus, dass er 1790 sich darum bewarb, die Stätte der Bundesregierung der Vereinigten Staaten zu werden. 1798 wusste es ein "prominenter" Bürger, "Captain" Thomas Shepherd, der von einem biederen Mecklenburger Namens Schäfer abstammte, durchzusetzen, dass der Name Mecklenburg in Shepherdstown umgewandelt wurde. Unter diesem Namen ist es jetzt die älteste Stadt in West-Virginien. Seit vierunddreissig Jahren ist es der Sitz eines Zweiges der Staats-Normalschule von West-Virginien. Jene ganze Gegend ist historischer Boden; an der Mündung des kleinen Cacopon kreuzte General Braddock's Armee den Potomac auf dem Marsche nach dem Unglücksfelde von Monongahela, und gegenüber von Shepherdstown, in Maryland, ist das reizende kleine Antietam-Thal, das sich auf immer einen Platz in der amerikanischen Geschichte bewahren wird, und Harper's Ferry ist jedem Schulkinde in den Vereinigten Staaten bekannt. Mächtige Heere rangen einst um die Obergewalt an diesen Ufern, aber längst hat des Potomac's stolze Fluth den Blutfleck jener Zeit hinweggespült und grüsst auf beiden Seiten seines Laufes nur ein geeinigtes Brudervolk.

Mittlerweile war auch der nordwestliche Theil des Staates, der sich seither des grössten Fortschrittes zu erfreuen hatte, der Besiedelung erschlossen worden, und auch an diesem Pionier-Kulturwerke haben Deutsche hervorragendsten Antheil genommen. Im Jahre 1770 wurde Wheeling, die Metropole des Staates, an einer Stätte, die durch die Indianerkriege und den Befreiungskrieg berühmt wurde, gegründet. Mitglieder der Familie Zane (Zahn), die das Jahr zuvor die Gegend ausgekundschaftet, nahmen die sog. "Tomahawk-Besitzergreifung" dort vor. Der Deutsche

Louis Wetzel befand sich unter den Pionieren, die sich ihnen anschlossen. Härten und Gefahren des Pionierlebens. denen diese Männer, und bald auch Frauen unter ihnen, unterworfen waren, geben ihnen ein Anrecht darauf, dass ihre Namen in der Geschichte erhalten bleiben. 1774 brachen die Indianerfeindseligkeiten am ärgsten aus, wie man allgemein annimmt, infolge des grausamen Massakres zu Yellow Creek, zwischen Pittsburg und Wheeling, dem die Familie Logan's, des berühmten Häuptlings des Mingo Stammes, zum Opfer fiel. Die blutige Allianz der Indianer mit den Briten folgte bald darauf, und damit hub der langwierige Grenzkrieg an, der jeden Hügel und jedes Thal in dieser Gegend zu Scenen blutiger Grausamkeiten machte und erst mit dem Jahre 1782 zum Abschlusse kam, als Col. Zane und seine Braven die Hauptmacht des heimtückisehen Feindes mit solcher Bravour zurückschlugen, dass ihm das Wiederkommen gründlich verleidet wurde. Zwar hörte man auch nach dieser Zeit noch von vereinzelten Ueberfällen durch zerstreute "Kundschafter", doch sorgte die Treffsicherheit eines Wetzel und anderer guter Schützen dafür, dass diese "Scouts" immer weniger wurden.

So standen denn die Wiegen des Deutschthums von Westvirginien in dem nordöstlichen und dem nordwestlichen Zipfel des Staates, die zwischen Maryland und Virginien, zwischen Ohio und Pennsylvanien eingekeilt, der östliche, bez. nördliche "Pfannenstil" genannt worden und Westvirginien den Namen des "Panhandle-Staates" gegeben haben. In den dreissiger Jahren des letzten Jahrhunderts erhielt unser Deutschthum stärkeren Zuzug aus frischer Einwanderung, der sich zumeist nach Wheeling wandte, das seither die führende Rolle in der Geschichte des Deutschthums im Staate innegehabt hat, obschon auch in Parkersburg, wo im Jahre 1910 der Germania-Gesangverein sein goldenes Jubiläum

feiern wird, in der Universitätsstadt Morgantown, wo der Concordia Turnverein seine eigene prachtvolle Halle besitzt und ein blühender Zweig des Deutschen Unterstützungs-Bundes sich befindet, in Elkins, in der Staatshauptstadt Charleston, in der Schweizer Niederlassung Helvetia in Randolph County und an manchen andern Plätzen Pflegestätten des Deutschthums sich befinden.

Die ersten deutschen Vereinigungen in Wheeling, von denen wir wissen, waren kirchlicher Art. Bis in das Jahr 1832 lässt sich die Sammlung der ersten deutschen Gemeinde verfolgen, aus der sich die jetzige blühende, noch ganz deutsche St. Johannes-Gemeinde entwickelte und von der sich im Laufe des Jahres mehrere andere deutsche Gemeinden abzweigten. Im Jahre 1835 bildete sich eine deutsche Methodistengemeinde in Wheeling, welche 1839 die erste deutsche Methodistenkirche der Welt erbaute, die noch heute ein Wahrzeichen der Stadt Wheeling ist. Bereits 1808 war der Methodistenpfarrer Heinrich Böhm als Wanderprediger dort gewesen, und 1811 wurde der "Oestliche Wheelinger Bezirk" von den Methodisten etablirt, als dessen erste Beamten Pfarrer Simon Lauck und Aeltester Jacob Gruber fungirten. Im Jahre 1806, als Wheeling inkorporirt wurde, finden wir Friedrich Beymer als Mitglied des ersten Gemeinderathes der Stadt, und in seiner Gastwirthschaft, welche die beste des Ortes war, wurden die Gemeinderathssitzungen abgehalten.

Da in jenen ersten Zeiten unsere deutschen Landsleute einen schweren Stand hatten in dem Kampfe um's Leben in fremdem Lande, so war es naturgemäss, dass der erste weltliche Verein, den sie gründeten, ein Verein zur gegenseitigen Hilfeleistung war. So wurde denn 1844 der Deutsche Unterstützungsverein gegründet. Es folgten bald mit dem Erstarken des Deutschthums Gesang-, Turn- und Bauvereine in grosser Zahl, und bereits um das

Jahr 1860 sehen wir das Deutschthum so frisch und fröhlich emporblühend, dass es im Stande war, ein glänzend durchgeführtes Bezirkssängerfest zu geben, dem sich später das zweite Wheelinger Sängerfest von 1885 und neuerdings das dritte, vom Jahre 1906, zugesellten.

Während des Bürgerkrieges, der die Abtrennung unseres Staates von dem Rebellenstaate Virginien mit sich brachte, standen unsere Deutschen zum grössten Theil fest zur Sache der Union, obschon es auch unter den Deutschen an Anhängern der Sezession nicht fehlte: so diente von den beiden Söhnen des damaligen Pfarrers Friedrich der eine im Unions-, der andere im konföderirten Heere. Mehrere deutsche Kompagnien wurden gebildet, die sowohl im offenen Feld, wie in dem an der Grenze zwischen Süd und Nord so wichtigen Patrouilledienst dem deutschen Namen Ehre machten. Der enge Rahmen dieses Aufsatzes verbietet auch hier näher auf die Leistungen dieser Braven einzugehen.

Mächtig strebte das Deutschthum in den siebziger und achtziger Jahren empor. Wir erwähnen aus dieser Periode die grosse Siegesfeier von 1871, die grossartig geplante und durchgeführte erste Deutsche-Tag-Feier von 1883 und die Agitation zu Gunsten des Deutsch-Amerikanischen Lehrerseminars, die die Erwerbung von drei Antheilscheinen des Seminars durch das Wheelinger Deutschthum zur Folge hatte. Nach der Feier des Deutschen Tages im Jahre 1890 trat ein merklicher Rückschritt ein, bis mit der Deutschen-Tag-Feier von 1900 und der bald darauf folgenden Gründung des Centralbundes eine neue Epoche eingeleitet wurde.

Auch in geschäftlicher und industrieller Beziehung hat unser Deutschthum stets einen guten Namen gehabt, und deutscher Gewerbfleiss steht hier in hohen Ehren. Wir erwähnen aus der Fülle des uns zu Gebote stehenden Materials nur die drei Weltfirmen: die grossen Kalikowerke, die von den Pionieren Stifel gegründet und von ihnen und ihren Nachkommen zu einem Riesengeschäfte ausgebildet wurden; das Schenk'sche Fleischversandtgeschäft; die Hoffmann'sche Gerberei, ferner die Deutsche Feuerversicherungsgesellschaft unter Leitung des Hrn. F. Riester; die Brauindustrie, unter deren bedeutenden Vertretern die HH. Anton Reymann und Col. Heinrich Schmulbach hervorragen. Auch im Bankwesen, in der Töpferei-, Emaille-,

Glas- und Eisenindustrie sind die Deutschen vertreten.

Schon der erste deutsch-amerikanische Nationalkonvent, der in Pittsburg im Oktober 1837 abgehalten wurde, aber leider ohne permanente Resultate blieb, war von Wheeling aus mit Hrn. Andreas Schwarz beschickt worden, während die gegenüberliegenden Ohioer Counties Belmont und Monroe durch Hrn. Joseph Jenny, bezw. Hrn. Andr. Mühlemann vertreten waren.



# Die ersten Deutschen am unteren Mississippi.

J. HANNO DEILER,

Professor Emeritus der Tulane Universitaet in New Orleans.

Der erste Deutsche am unteren Mississippi war einer der letzten Gefährten des kühnen Reisenden und Entdeckers La Salle, und da auch die Gründung der ersten deutschen Colonie in die älteste Zeit fällt, wollen wir zuerst einen flüchtigen Blick in die Geschichte der Entdeckung der Mississippi-Mündung und der Besitzergreifung der nördlichen Golfküste werfen.

Schon mit der zweiten Reise des Columbus (1493) war Spanien durch die Entdeckung von Cuba, Haiti, Portorico, Dominica, Jamaica und Guadeloupe Herr des Golfes von Mexiko geworden. Zwanzig Jahre später kam Ponce de Leon nach Florida, und 1519 begann Cortez die Eroberung des Aztekenreiches Mexiko.

In demselben Jahre unternahm ein anderer Spanier, Pineda, von Jamaica aus eine Fahrt zur Umschiffung Floridas, das man damals noch für eine Insel hielt, und kam dabei, da er die nördliche Golfküste entlang immer westwärts segelte, an die Küste von Mexiko. Auf dieser Reise muss Pineda am Mississippi vorüber gefahren sein, ohne die durch Sandbänke, Treibholz und Gebüsch versperrte Mündung des Stromes bemerkt zu haben. Von dieser Reise datieren aber die Ansprüche Spaniens auf die ganze nördliche Golfküste von Florida bis Mexiko.

Zweiundzwanzig Jahre später begann De Soto seinen abenteuerlichen Zug von Florida ins Innere, auf welchem er den Mississippi zwar entdeckte, aber auch sein Grab darin fand, worauf Moscoso mit den Trümmern der Expedition den Strom hinabfuhr und endlich auch die spanischen Besitzungen im Golf erreichte. Das war die erste Entdeckung der Mississippi-Mündung, die aber ohne praktische Folgen blieb, da 140 Jahre lang keine zweite Fahrt dahin unternommen wurde.

Inzwischen hatten die Franzosen sich (1608) in Canada festgesetzt und den oberen Mississippi entdeckt und auch befahren, aber 74 Jahre vergingen, ehe La Salle dem Strom von oben herab in seinem ganzen Laufe folgte, die Mündung erreichte und dort am 9. April 1682 das ganze Mississippital für Frankreich in Besitz nahm und, seinem König zu Ehren, "Louisiana" nannte. Dann kehrte er auf demselben Wege nach Canada zurück und ging nach Frankreich, um zu berichten und seinen Plan, durch den Mississippi eine Verbindung zwischen Canada und dem Golfe herzustellen und den Handel mit den Indianern dieses weiten Gebietes durch Anlage mehrerer Forts für Frankreich zu sichern, dem König zu unterbreiten.

Seine Vorschläge fanden Beifall und am 24. Juli 1684 segelte er mit einer Flotille unter dem Commando Beaujeau's von La Rochelle nach dem Golf von Mexiko ab mit der Absicht, von dort aus in den Mississippi einzufahren und dort eine französische Niederlassung zu gründen.

Auf dieser Reise wurde im Hafen Petit Gouave auf San Domingo zu längerem Aufenthalt gelandet. San Domingo war damals schon seit mehr als 50 Jahren das Hauptquartier der Buccaniere, deren Gewerbe eigentlich schon von altersher, besonders aber seit der Zeit, als die spanischen Silberschiffe von Mexiko und Peru und die vielen Handelsbeschränkungen zum Schmuggel und zur Seeräuberei geradezu herausforderten, als ein legitimes Geschäft galt, von der hochachtbaren Kaufmannschaft gar mancher Handelsstadt betrieben, von vielen den höchsten Ständen Angehö-

rigen durch Stellung oder Ausrüstung von Schiffen gefördert und von allen als eine hochwillkommene Einnahmequelle betrachtet wurde. Franzosen, Engländer und Holländer fanden sich in San Domingo zusammen, und auch Deutsche, die in den wilden Traditionen des 30 jährigen Krieges aufgewachsen waren, schlugen sich zu ihnen. In dieser Gesellschaft gaben sich La Salle's Lente den gröbsten Ausschweifungen hin, so dass viele dem Fieber erlagen und neue Mannschaften angeworben werden mussten.

#### Der erste Deutsche.

Unter diesen Neugeworbenen befand sich auch ein Deutscher, ein deutscher Buccanier, ein Kanonier, der nur unter dem Namen "Hans" bekannt war. Die Franzosen schreiben den Namen "Hiens", was in Anbetracht der Veränderungen, welche deutsche Namen unter den Händen der Franzosen zu erleiden pflegen, ebenfalls Hans bedeuten mag, aber der Holländer Hennepin, ein Zeitgenosse, nennt ihn ausdrücklich "Hans", und alle, die ihn persönlich kannten, sind darin einig, dass er ein Deutscher war.

La Salle's Versuch, die Mississippi-Mündung vom Golf aus zu finden, misslang. Er geriet an die texanische Küste, wo er, von dem Commandanten seiner Flotille verlassen und durch Unfälle aller seiner Schiffe beraubt, den verzweifelten Entschluss fasste, mit 16 auserlesenen Gefährten überland von Texas nach Canada zu marschieren und dort für seine in einem Fort zurückgelassenen Colonisten Hilfe zu holen.

Einer der auserlesenen 16 war Hans, der deutsche Buccanier, ein Beweis dafür, dass La Salle ihn für einen Mann hielt, auf den man sich verlassen konnte.

Ueber zwei Jahre lang schlug sich die kleine Schaar durch die Schrecknisse der Wildnis, bis sie in die Nähe der Westgrenze des heutigen Staates Louisiana kam, wo wegen der übergrossen Strenge des Führers unter einem Theil der Mannschaft eine Verschwörung entstand und La Salle von dem Franzosen Duhaut, der die Führerschaft selbst an sich reissen wollte, meuchlings ermordet wurde.

Dem Mörder, vor dem sich alle fürchteten, trat aber der Buccanier Hans entgegen, und der Pater Athanasius Douay, ein Augenzeuge, berichtet darüber folgendes:

"Jene, die den Mord ihres Comman-"danten und Führers am meisten be-"dauerten, hatten sich alle dem Hans "angeschlossen, der zwei Tage darauf "die Gelegenheit ergriff, Mord mit "Mord zu bestrafen. In unserer Ge-"genwart schoss er den Mörder La "Salle's mit einer Pistole ins Herz. "Der starb auf der Stelle, ohne Beichte und ohne auch nur den Namen "Jesus und Maria" anrufen zu "können. Hans wollte auch noch den "L'Archeveque niederschiessen, um den "Tod La Salle's vollständig zu rächen, ... aber Joutel besänftigte ihn."

Als sich die kleine Schaar dem französischen Arkansas Posten am Mississippi näherte, wo dem Hans für seinen Racheakt das Gefängniss drohte, beschloss er, sich den Coenis Indianern, die er eben auf einem siegreichen Zug gegen einen feindlichen Stamm geführt hatte, anzuschliessen. Ehe er aber seine Gefährten verliess, verlangte er von diesen ein in lateinischer Sprache geschriebenes Zeugnis, dass er an dem Morde La Salle's unschuldig gewesen sei. Das erhielt er auch, und seine Gefährten ehrten sein Gedächtniss, indem sie dem Fluss, an welchem das Dorf der Coenis Indianer, seine künftige Heimat, lag, den Namen "Hans River" gaben.

Von den letzten Gefährten La Salle's erreichten nur wenige Canada.

Und nun vergingen zehn Jahre, ehe wieder Schritte zur Gründung einer französischen Niederlassung an der nördlichen Golfküste getan wurden. Endlich aber, im Jahre 1698, segelte der Canadier Iberville mit vier Schiffen von Brest ab. dass sich in der Zwischenzeit die Spanier auf der Stelle des heutigen Pensacola festgesetzt hatten, weshalb er weiter westlich segelte und bei seiner am 13. Februar 1699 erfolgten Ankunft in der Biloxi Bay da, wo heute das Städtchen Ocean Springs, Miss., steht, ein Fort erbaute. Von dort aus fand er am 2. März 1699 die Einfahrt in den Mississippi, wo er auf dem ersten hohen Land ebenfalls ein Fort errichtete. Die Hauptniederlassung wurde aber "Fort Louis de la Louisiane", das heutige Mo-Und hier, oder vielmehr zwibile, Ala. schen der dem Hafen von Mobile vorlagernden "Dauphine Insel", der Bay von Biloxi und der nahen, mit einem ausgezeichneten Hafen versehenen Golfinsel "Ship Island" (J. aux Vaisseaux) concentrierte sich in den nächsten 20 Jahren das Leben der Colonie Louisiana, hier spielten die Hauptereignisse, und hier landeten auch die ersten Deutschen.

Die Franzosen begingen anfangs den grossen Fehler, dem Ackerbau keine Aufmerksamkeit zu schenken. Zwei Jahre nach der Gründung von Mobile zählte die ganze Civilbevölkerung Louisianas erst 23 Familien mit 10 Kindern, die den Strand entlang in Hütten mit Palmetto- oder Strohdächern wohnten, fischten, jagten und wohl auch Gärtchen vor ihren Wohnungen hatten, sich im übrigen aber auf die Proviantschiffe von Frankreich verliessen. Man könnte auf dem sandigen Boden der Golfküste nichts ziehen, hiess es. Aber die Indianer hatten doch Korn, Bohnen u. s. w.? Die Wahrheit ist, dass die französischen Colonisten nicht arbeiten wollten, und die damaligen Gouverneure haben in ihren Berichten auch bitter darüber geklagt.

Und so blieb es auch, als 1712 der französische Kaufmann Crozat die Verwaltung übernahm. Er bekam das Handelsmonopol auf 15 Jahre, sah sich aber schon nach 5 Jahren veranlasst, den Regenten von Frankreich um Aufhebung des Vertrags zu bitten, welche dieser auch bewilligte.

## John Law und die "Westliche Compagnie."

Dann kam die "Westliche Compagnie" (von 1719 an die "Indische Compagnie" genannt) an die Reihe, deren leitender Geist der berüchtigte schottische Finanzier John Law war. Diese Gesellschaft erhielt ausser dem auf 25 Jahre lautenden Handelsmonopol das Privilegium der unbegrenzten Aktienausgabe und das Recht, Land nicht nur bedingungsweise abzulassen, sondern auch zu verkaufen, wogegen sie verpflichtet war, während der Vertragszeit wenigstens 6000 Weisse und 3000 Neger einzuführen. Für den Werth der Aktien bürgten die zwar noch nicht entdeckten, voraussichtlich aber unermesslichen Mineralschätze Louisianas, die fabelhafte Produktionskraft des Bodens, die man ebenfalls noch nicht kannte, und die zu erwartenden ungeheuren Einkünfte aus dem Handelsmonopol.

Um alle diese Quellen gehörig auszubeuten, sollte nun auch der Ackerbau im Grossen betrieben werden. Zu diesem Zweck wurden reichen Franzosen grosse Strecken Landes, sogenannte "Conzessionen", bewilligt mit der Bedingung, die nötigen Arbeiter zur Cultivierung des Bodens nach Louisiana zu bringen.

Der grösste Conzessionär war John Law selbst, der Direktor der Compagnie, der sich am untern Arkansas, ungefähr da, wo der Buccanier "Hans" sich von seinen Gefährten getrennt hatte, ein Territorium von 12 Meilen im Geviert bewilligen liess, das zu einem Herzogtum erhoben wurde. Er verpflichtete sich, 1500 Arbeiter dahin zu bringen und zum Schutz derselben gegen die Indianer eine Compagnie Dragener zu unterhalten.

Als tüchtiger und weltkundiger Geschäftsmann wusste Law, dass zum Erfolg

seines Unternehmens, neben genügendem Kapital, auch Ansiedler gehörten, die arbeiten konnten und auch wollten. Und da ihm die Erfahrungen nicht unbekannt sein konnten, die man in Louisiana in der Vergangenheit mit französischen Colonisten gemacht hatte, beschloss er, für seine eigene Conzession ausschliesslich deutsche Bauernfamilien, Elsässer, Pfälzer und Lothringer anzuwerben.

Es wurde jetzt also eine grossartige Agitation ins Werk gesetzt, einestheils um die Bemittelten zum Aktienzeichnen und Ankauf von Ländereien zu bewegen, andernteils um die Armen zu veranlassen, sich als Arbeiter für die Conzessionen anwerben zu lassen. Nach dreijähriger Dienstzeit sollten auch die Angeworbenen Land erhalten und damit Gelegenheit bekommen, reich zu werden.

# Eine deutsche Beschreibung Louisianas aus dem Jahre 1720.

Auch in Deutschland erschienen damals Flugblätter und Broschüren mit Auszügen aus Briefen von Colonisten, und eine solche, 1720 von "J. Fried. Gledischens seel. Sohn'', Leipzig, in zweiter Auflage herausgegebene "Beschreibung des an dem grossen Flusse Mississippi in Nord-Amerika gelegenen herrlichen Landes Louisiana" erzählt, "dass durch den grossen Avanturier Christophum Columbum eine grosse Menge derer Europäer ausserhalb Europam nach Americam getrieben worden, sonderlich nach denen damalen annoch unbekannten Ländern''. Die Ausdehnung der Colonie wird folgendermassen beschrieben:

> "Die Gräntzen von Louisiana sind "gegen Morgen Florida und Carolina, "gegen Norden aber Virginien und "Canada. Die nordischen Gräntzen "sind gantz unbekannt. An 1700 "passierte ein Canadier Mr le Sueur "den Fluss St. Ludewig (Mississippi) "und zwar auf die 700 Meilen hinauf.

"Es ist aber von dieser Gegend noch "ein District, der über 100 Meilen "austrägt, bekanndt. Dannenhero fast "zu vermuthen, dass sich dieses Land "bis an den Polum arcticum erstrecken "möchte."

Der Boden wird als "ungemein-angenehm" geschildert. Vier Ernten im Jahre. "Man kann sich den Ueberfluss dieses Landes nicht gross genug einbilden."

Es giebt darin auch Wild, das jeder schiessen darf:

"Leoparden, Bären, wilde Ochsen, "Wölfe, Rehe-Böcke, ganze Compag-"nien von Indianischen Hünern, "Schnepfen, Turtel-Tauben, Holtz-"Tauben, Wachteln, Biber-Ottern, "Marter, wilde Katzen, Papegoyen, "Trappen, Enten, Rebhüner und "anderes Gevögel, welche ich jetzund "nicht beschreiben kan."

Am nützlichsten seien die Rehböcke, "und treiben die Frantzosen ein "starkes Negotium mit denen Rehfel-"len, so sie von den Barbaren einhan-"deln. Vor eine solche Haut giebt "man zehn oder zwölf bleyerne Ku-"geln."

Die Hauptsache aber waren die Minen: "Das Land ist mit Gold-, Silber-, "Kupffer- und Bley-Minen angefül-Will man Minen suchen, so "darf man nur in das Land der Nat-"chitotcher gehen. Wir werden hier "gantz gewiss stücke von Silber-Minen "aus der Erde ziehen können: Nach "denen Minen wollen wir Kräuter "und Gewächse für die Apotheker "suchen, die Wilden werden uns die-"selben bekannt machen. Bald wer-"den wir heilsame Mittel vor die aller-"gefährlichsten Blessuren antreffen, "ja auch untrügliche wie man vor-"giebt, vor die Früchte der Liebe." (So soll ein Marineoffizier an eine Dame (!) geschrieben haben.)

Die Aktien der Compagnie stiegen bis auf den 60fachen Nennwert und entfachten eine unerhörte Spekulationswut. Auch die Agitation im Elsass, in Lothringen und in der Pfalz trieb Früchte, so dass bald Tausende sich zur Reise nach Frankreich und Louisiana rüsteten.

# Zehntausend deutsche Einwanderer auf der Reise nach Louisiana.

Deutsche Geschichtsschreiber behaupten, dass damals 10,000 Deutsche nach Louisiana ausgewandert seien. 10,000 Deutsche mögen die Heimat verlassen haben mit der Absicht, nach Louisiana zu gehen, aber in Louisiana angekommen sind sie nicht.

3000 darf man als die Wahrscheinlichkeitszahl für die in 'der John Law'schen Periode in Louisiana gelandeten Deutschen annehmen. Das schliesst aber immer noch nicht aus, dass 10.000 auf die Reise gingen. Lesen wir doch, dass damals alle nach französischen Hafenplätzen führenden Strassen mit Deutschen bedeckt waren und viele unter den Strapazen und Entbehrungen der Landreise zusammenbrachen und Auch sollen in den französischen Hafenstädten, wo keine Vorbereitungen für ihren Empfang getroffen waren und die Leute zusammengepfercht und ungenügend genährt oft monatelang auf die Abfahrt der Schiffe warten mussten, epidemische Krankheiten unter ihnen ausgebrochen sein und eine grosse Zahl hinweggerafft haben. In den alten Trauregistern von Louisiana, wo ja stets die Eltern der Brautleute angegeben sind, heisst es oft, dass diese im Hafen von L'Orient oder in La Rochelle in Frankreich gestorben seien. Andere mögen, der Not und des langen Wartens müde, in Frankreich Arbeit gesucht haben und dort geblieben sein.

Und erst die Verluste auf der Seereise! Die dauerte auf Segelschiffen oft 5 bis 6 Monate, und wenn schon kräftige Leute auf einer solchen mit grossen Entbehrungen und Strapazen verbundenen Reise sich hinlegten und starben — wie mag es da erst den in den Hafenstädten ausgehungerten und geschwächten bei der elenden Verpflegung und dem Mangel an Trinkwasser in den stinkenden Schiffsräumen ergangen sein! Einmal kamen von 200 an Bord gegangenen Deutschen nur 40 in Louisiana an.

Auch waren Krankheiten und Hunger damals nicht die einzigen Gefahren einer Seereise. Zu jener Zeit hausten im Golf von Mexiko noch die Buccaniere, die auf die Einwandererschiffe Jagd machten, weil diese ausser den Passagieren oft grosse Mengen Provisionen, Waffen und Munition für die Truppen und auch Geld an Bord hatten, und manches Schiff, das zwischen Frankreich und Louisiana lief, ist verschollen geblieben.

#### Franzoesische Kolonisten.

Ausser John Law, der nur Deutsche anwarb, betrieben auch die "Westliche Compagnie" und die andern Conzessionäre die Agitation, diese aber fast nur in Frankreich. Wie es da zuging, beschreibt der Chevalier Champigny:

"Man las die Armen, die Bettler und "die Prostituierten auf und brachte .. sie mit Gewalt auf die Schiffe. "ihrer Ankunft in Louisiana wurden "sie verheirathet und erhielten Land "zugewiesen. Aber das Faulenzerle-..ben von drei Vierteln dieser Leute "hatte sie zum Ackerbau untauglich Die meisten starben im ..gemacht. "Elend oder kehrten nach Frankreich "zurück und brachten solche Ideen mit, "wie ihr Misserfolg sie ihnen eingab. "Die schrecklichsten Gerüchte über "den Mississippi begannen sich bald ..in der Oeffentlichkeit zu verbreiten "und zwar zu einer Zeit, als deutsche "Colonisten an seinen Ufern neue und "äusserst erfolgreiche Niederlassungen "errichteten. Diese Ländereien, welche "noch immer von ihren Nachkommen

"bebaut werden, bilden den besteulti-"vierten und bevölkertsten Teil "unserer Colonie, und ich betrachte "die Deutschen und die Canadier "als die Begründer aller unserer Nie-"derlassungen in Louisiana."

Die Klagen der Conzessionäre und selbst der "Westl. Compagnie" über dieses Gesindel wurden denn auch bald so häufig und dringend, dass die französische Regierung am 5. Mai 1720 solche Deportationen verbot, so dass die französische Einwanderung von dieser Zeit an bedeutend zurückging und die deutsche die Oberhand gewann.

#### Ankunft der ersten Masseneinwanderung.

Als das Datum der ersten Masseneinwanderung muss der 25. August 1718 angesetzt werden. An jenem Tage landeten von den Schiffen "La Victoire", "La Duchess de Noalles' und "Marie" in Louisiana, das damals nur 700 Einwohner zählte, 800 Personen, so dass die Bevölkerung der Colonie an diesem einem Tage mehr als verdoppelt wurde. Wie viele Deutsche sich unter diesen befanden, lässt sich nicht sagen. Da aber mehrere Conzessionen genannt werden, wohin damals Leute geschickt wurden, und die Kirchenbücher Namen von Deutschen aufweisen. die auf jenen Conzessionen dienten, muss angenommen werden, dass Deutsche dabei waren. Auch für die Law'sche Conzession scheinen damals Leute gekommen zu sein; denn Le Page du Pratz sagt, nachdem er die Opfer Law's im Hafen von L'Orient auf "beinahe 1000" und die in Biloxi auf "über 200" geschätzt: "gar nicht von jenen zu reden, die zur selben Zeit mit mir herüberkamen." Und Dupratz kam auf einem der drei Schiffe mit den 800 Einwanderern.

Im Frühjahr und Sommer 1719 ruhte die Einwanderung nach Louisiana, weil zwischen Frankreich und Spanien Krieg ausgebrochen war. Die französischen Truppen von Louisiana nahmen Pensacola, verloren es aber wieder an die Spanier und eroberten es zum zweiten Mal. Auch vor Dauphine Island, wo sich Conzessionäre mit ihren Leuten befanden, erschien eine spanische Flotille, welche die Insel 12 Tage lang einschloss. Die Mannschaft eines spanischen Kanonenbootes plünderte das auf dem Strand liegende Gut der Conzessionäre, wurde aber bei einem zweiten Versuch von den französischen Soldaten, Indianern und den Leuten der Conzessionäre in die Flucht geschlagen.

Im Oktober 1719 wird gemeldet, dass das Schiff "Les Deux Freres" eine grosse Anzahl (un grand nombre) Deutscher beiderlei Geschlechts "mit vielen Effekten und Waaren aller Art, die ihnen gehörten", nach Ship Island gebracht habe. Diese Leute müssen keine Arbeiter für Law gewesen sein; denn nach dem zu urtheilen, was sie mitbrachten, waren sie bemittelt und beabsichtigten, sich unabhängig anzusiedeln.

Im November 1719, als das Hauptquartier der Compagnie nicht mehr auf Dauphine Island bei Mobile, sondern in Alt-Biloxi, dem heutigen Ocean Springs, war, liess man, da ein Teil des alten Forts abgebrannt war, den Wald auf der andern Seite der Bay von Biloxi klären, wobei, wie Dumont berichtet, eine Compagnie stämmiger deutscher Soldaten tätig war. Woher die deutschen Soldaten kamen, erfahren wir aus dem "Memoire pour Duverge", wo es heisst, dass man eine Compagnie von 210 Schweizer Pionieren nach der Colonie gesandt habe. Sie holzten das Land ab, bauten ein Fort, Häuser und Barracken für Soldaten und Offiziere, Magazine und "sogar eine Cisterne". Dieser Ort wurde "Neu-Biloxi" (es ist das heutige Biloxi, Miss.) genannt, und dahin beschloss die Compagnie am 20. Dezember 1720, ihr Hauptquartier zu verlegen. Auch der Gouverneur Bienville nahm am 9. September 1721 dort seinen Wohnsitz, verlegte ihn aber schon im August 1722 nach New Orleans.

Die Schweizer bildeten von da an bis zur spanischen Periode (1769) einen integrierenden Teil der französischen Truppen in Louisiana. Sie erhielten regelmässig Nachschub und viele von ihnen siedelten sich nach Ablauf ihrer Dienstzeit an. war sogar Regel, jährlich je zwei Soldaten jeder Schweizercompagnie Land, Ausrüstung und Rationen zu geben, um ihnen die Gründung eines Hausstandes zu erleichtern. Wie die Kirchenbücher (Trauund Sterberegister) ausweisen, waren die meisten "Schweizer" Deutsche aus allen Gegenden des alten Vaterlandes unter schweizerischen oder elsässischen Offizie-Von letzteren ist Philipp Grondel aus Zabern als der grösste Haudegen und gefürchtetste Duellant der ganzen Colonie berühmt geworden. Er wurde Chevalier des Militärordens vom Hl. Ludwig und Commandant des Hallwyl Regiments.

Zu Anfang des Jahres 1720, so berichtet Penicaut weiter, kamen 7 Schiffe mit über 4000 Personen, "sowohl Franzosen als Deutschen und Juden''. Es waren die Schiffe "La Gironde", "L'Elephant", "La Loire", "La Seine", "Le Dromadaire", "La Traversier" und "La Venus". Da das Schiff "Le Dromadaire" die ganze Ausrüstung für die Law'sche Conzession an Bord hatte, wird Mr. Elias, der jüdische Geschäftsagent Law's, mit seinen Gehilfen mitgekommen sein. Aus demselben Grunde dürfen wir annehmen, dass auch ein Teil der mit diesen Schiffen angekommenen Deutschen für Law bestimmt war.

Und am 16. September desselben Jahres brachte das Schiff "La Profonde" wieder 240 für Law bestimmte Deutsche.

## Deutsche in Pascagoula.

Im Januar 1721 kamen 300 Colonisten für die Conzessionen der Madame Chaumont in Pascagoula u. a. Daselbst befand sich sehon früh eine, wahrscheinlich auf den Trümmern des Chaumont'schen oder eines andern Unternehmens, vielleicht aber auch auf Grund eigener Conzessionen erstandene deutsche Colonie. Der englische Capitan Roman fand dort 1772 bei dem deutschen Farmer "Krebs" Baumwolle und eine von Krebs selbst erfundene "Roller Cotton Gin'', wohl die erste Cotton Gin in Amerika; und in demselben Jahre heisst es bei der Beschreibung eines grossen Sturmes, dass er "bei Krebs und den Deutschen in Pascagoula" am ärgsten gewüthet habe. Hugo Ernestus Krebs stammte aus Neumagen an der Mosel. Er hinterliess 14 erwachsene Kinder, deren Nachkommen die alte "Krebs-Farm" in East Pascagoula auch heute noch besitzen.

Am 3. Februar 1721 kamen wieder 147 Schweizer, Soldtruppen in französischen Diensten.

### Empfang und Versorgung der Einwanderer.

Eine rasche Vermehrung der Bevölkerung eines Gemeinwesens, besonders eine Verdoppelung derselben an einem einzigen Tage, wäre selbst für die tüchtigste Verwaltung eine Quelle von Verlegenheiten und es würde der sorgfältigsten Vorbereitungen und der ausgiebigsten Beschaffung und Aufspeicherung von Lebensmitteln schon im voraus bedürfen, um die Ernährungsfrage befriedigend zu lösen. auf Dauphine Island und an der Biloxi Bay, wo die Direktoren der Westlichen Compagnie regierten, wo man zu leben pflegte, wie die Lilien auf dem Felde, niemand säte, niemand erntete und alles auf die Proviantschiffe von Frankreich wartete, die oft genug ausblieben, so dass man die Soldaten zu den Indianern in die Wälder schicken musste, damit sie dort ihren Unterhalt, so gut es gehen mochte, mit der Angelrute und der Jagd fänden, da war nichts zum Empfang der Einwanderer geschehen. Sie wurden an Land gesetzt, wo gelinde Hungersnoth der permanente Zustand der Bevölkerung war, und wo man

den Conzessionären selbst noch die zum Unterhalt der eigenen Arbeiter mitgebrachten eigenen Provisionen wegnahm, um sie unter die hungernden Soldaten zu verteilen, so dass die Einwanderer von dem leben mussten, was sie in der heissen Sonne am Strande fingen und von dem Korn, das ihnen die Biloxis, Pascagoulas, Choctaws und Mobile Indianer vielleicht schenkten.

Die Einwanderer mussten monatelang auf Dauphine Island und an der Biloxi Bay liegen, wo sie massenweise verhungerten oder an epidemischen Krankheiten starben. Man darf annehmen, dass an beiden Plätzen zusammen ebensoviele den Tod fanden, wie auf hoher See. Viele starben auch, sagt Dumont, "weil sie in ihrem Hunger Pflanzen assen, die sie nicht kannten, und die statt Kräfte zu geben, den Tod herbeiführten, und die meisten, die man zwischen den Haufen von Austernschalen todt fand, waren Deutsche." Inzwischen lagen die Effekten der Conzessionäre und der Einwanderer, den Elementen und der Sonne preisgegeben, in grossen Haufen auf dem Sande. Von dem Schweizer Kolly, der für seine bei Natchez gelegene Plantage 70 Arbeiter hatte kommen lassen, heisst es ausdrücklich, dass er mit seinen Leuten ein ganzes Jahr in Biloxi liegen musste, und die zu Anfang des Jahres 1720 angekommene Austattung für die Law'sche Conzession samt der Ausrüstung für die Dragonercompagnie - eine Ladung, deren Werth auf eine Million Livres geschätzt wurde, lag in Biloxi 15 Monate im Freien, bis das Schiff "Le Dromadaire" im Mai 1721 auf Befehl des Gouverneurs, aber gegen den Protest des Direktoriums, nach der Mississippi-Mündung fuhr. Eine Folge dieser Verzögerung war, dass auf der Law'schen Conzession erst im August 1721 mit dem Klären und Bepflanzen der jedem Arbeiter zugetheilten vier Arpents begonnen werden konnte.

Kein Wunder, wenn sich unter solchen Verhältnissen alle Bande der Ordnung zu

die vollkommene lösen drohten und Anarchie nur durch barbarische Strafen verhindert werden konnte. Eine Compagnie Schweizer zwang in Abwesenheit ihres Hauptmanns den Kapitän der Barke "Elisabeth", sein Schiff zu wenden und sie zu den Spaniern nach Havana zu bringen, eine andere ging zu den Engländern nach Südcarolina. Auch die Schweizer in Fort Toulouse, oberhalb Mobile, empörten sich. Diese wurden aber gefangen genommen und auf indianische Weise, durch Zerschmetterung der Schädel, getödtet; einen von ihnen packte man in ein Fass, das durchgesägt wurde, und ein armer Teufel von einem nungernden deutschen Einwanderer, der sich am Proviant im Magazin vergriffen hatte, wurde vom Superior Council verurtheilt, fünfmal unter dem Kiel eines grossen Schiffes hinweg durchs Wasser gezogen zu werden.

Unter solchen Verhältnissen kamen die deutschen Einwanderer in Louisiana an, und trotz des grässlichen Elends kamen immer noch mehr.

Am 1. März 1721 kamen die zwei Schiffe "Les Deux Freres" und "Le Foudroyant", die zusammen 40 Deutsche für die Law'sche Conzession brachten. Die andern 160, die noch an Bord gegangen waren, waren auf der Seereise gestorben — "verhungert", meint Charles Patton Dimitry.

Ende Mai 1721 brachte das Schiff "St. Andree" 100 deutsche Familien, die nicht für Law bestimmt waren, sondern sich unabhängig ansiedeln wollten. Sie wurden auf verschiedene Conzessionen am Mississippi, die ihnen bewilligt worden waren, gebracht, und man gab ihnen Neger mit, um ihnen zu helfen.

Wenige Tage darauf landete das Schiff "La Durance" noch einmal 100 deutsche Familien vor der inzwischen angelegten Niederlassung New Orleans, die auf Conzessionen im Illinois District, am oberen Mississippi, vertheilt wurden. Endlich kam am 4. Juni 1721 das Schiff "Portefaix", das letzte der Law'schen Schiffe, mit 330 meist deutschen Einwandereren für Law's Conzession. Ein anderes, gleichfalls für Law bestimmtes Schiff erreichte nämlich sein Ziel nicht mehr. Es war "La Garonne", von welcher "La Venus" am 15. Juli 1721 berichtete, dass es mit mehr als 300 sehr kranken (tres malades) deutschen Law-Leuten an Bord in der Nähe der Samana Bay auf San Domingo von Buccanieren weggenommen worden sei. Was aus den 300 kranken Deutschen geworden, hat man nie erfahren.

#### Bankerott und Flucht Law's.

Mit dem Schiff "Portefaix", so berichtet La Harpe, traf in Louisiana auch die Nachricht von dem Bankerott und der Flucht Law's aus Frankreich ein. Agent am Arkansas Fluss, Le Vens, weigerte sich, die Anordnungen der Compagnie zu befolgen und das Unternehmen auf Rechnung derselben weiterzuführen. Und da man diesen Mann trotzdem in seiner Stellung beliess (er wurde erst im März 1722 durch Dudemaine Dufresne ersetzt) ereignete es sich, dass die Deutschen am Arkansas Fluss in der Zwischenzeit weder von der einen, noch von der andern Seite Unterstützung erhielten, um sich bis zur ersten Ernte halten zu können, und dass sie, um ihr Leben zu fristen, gezwungen waren, sich an die Sothuis und die Arkansas Indianer, ihre einzigen Freunde, um Hilfe zu wenden und, als auch da die Vorräthe auf die Neige gingen, alles im Stich lassen und auf und davon gehen mussten.

Sie beschlossen denn auch (es muss Ende Januar oder im Februar 1722 gewesen sein), die Conzession zu verlassen, und fuhren auf dem Mississippi nach New Orleans herab. Nur 47 Personen blieben zurück, die La Harpe am 20. März 1722 bei seiner Ankunft am Arkansas vorfand. Als er aber von seiner Mission am 21. April

wieder an denselben Ort zurückkehrte, waren auch diese fort.

Die plötzliche Ankunft der Flotille der Deutschen vom Arkansas Fluss muss für die New Orleanser keine geringe Ueberra-New Orleans war schung gewesen sein. damals noch in seinen allerersten Anfängen und scheint mehr einem Mining Camp als einer Stadt geglichen zu haben. Der Ingenieur Pauget, der im März 1721 hingekommen war, um die Strassen auszulegen, fand dort unter den Bäumen und im Busch nur eine Anzahl mit Palmettoblättern oder Cypressenrinde gedeckter Hütten, wie Jäger und Fischer sie aufzustellen pflegen, und der Jesuit Charlevoix schrieb von dort am 10. Januar 1722, also unmittelbar vor der Ankunft unserer Landsleute vom Arkansas Fluss, dass New Orleans ein wilder, einsamer, noch beinahe ganz mit Bäumen und Röhricht bedeckter Platz von ungefähr 100 Hütten sei, mit zwei oder drei Häusern, die französischen Bauerndorf zur keinem Zierde gereichen würden, einem grossen hölzernen Waarenhaus und einem armseligen Laden, dessen eine Hälfte man dem lieben Herrgott geliehen habe, den man aber, nachdem er kaum eingezogen, schon wieder hinaushaben wolle, um ihn in einem Zelt unterzubringen. New Orleans zählte damals noch keine 200 Einwohner, während die von Arkansas herabgekommenen Deutschen die Bevölkerung der Stadt an Zahl bedeutend übertrafen. Aber Gouverneur Bienville legte sich ins Mittel und bot alles auf, sie zum Bleiben zu bewegen.

Das Resultat der Unterhandlungen war:

- dass die Deutschen jetzt in der Nähe von New Orleans reiches Alluvialland zum Eigenthum erhielten;
- dass man ihnen Ackergeräte, Vieh und Vorschüsse in Waaren und Provisionen gab;
- dass der Geschäftsführer am Arkansas abgesetzt und den dort zu-

rückgebliebenen Deutschen Hilfe gesandt wurde;

4) dass man einen Deutschen, Karl Friedrich von Arensburg, einen früheren schwedischen Offizier, zum Miliz - Commandanten und Amtsrichter der zu gründenden neuen deutschen Niederlassung ernannte.

### Die Familie v. Arensburg.

Da die Familie v. Arensburg für uns sehr wichtig ist und über die Abstammung derselben bisher Zweifel herrschten, soll sie hier eingehend behandelt werden.

Adelige Familien sind gewöhnlich nach ihrem Stammsitz benannt. Es giebt nur zwei "Arensburg". Ein Schloss Arensburg liegt bei Bückeburg in Schaumburg-Lippe, Deutschland. Ein zweites ist auf der Insel Oesel im Meerbusen von Riga. Da Riga 1202 von Deutschen gegründet wurde, Tausende von Deutschen — Colonisten, Handwerker Kaufleute, Priester und viele Ritter — sich dort niederliessen und das Land bis 1520 vom Orden der Deutschen Ritter beherrscht wurde, kann es keinem Zweifel unterliegen, dass Arensburg bei Riga nach einem Bückeburger Ritter von Arensburg benannt wurde.

Die Insel Oesel kam 1645 an Schweden, und da der Milizeommandant und Amtsrichter der Deutschen in Louisiana vor seiner Auswanderung Offizier in schwedischen Diensten war, ist anzunehmen, dass er der jüngeren, der baltischen Linie der Familie von Arensburg angehörte und also deutscher Abstammung war.

Seine Frau war eine Schwäbin, Ihr Familienname war Margarete "Metzer", und nach der Familientradition stammte sie aus Württemberg. Unsere Historiker berichten ferner, dass mit Arensburg noch dreissig schwedische Offiziere nach Louisiana gekommen seien. Da die Heimat Arensburg's 1721, also gerade im Auswanderungsjahre, russisch wurde, ist anzuneh-

men, dass viele in Livland, Esthland und Ingermanland geborene deutsche Offiziere, die bis dahin auf der schwedischen Seite gegen Russland gefochten hatten, das Exil der Russifizierung vorzogen und auswanderten. Es werden also auch die 30 "schwedischen" Kameraden Arensburg's deutsche Offiziere aus den baltischen Provinzen gewesen sein.

Karl Friedrich von Arensburg diente über 40 Jahre als Milizeommandant und Amtsrichter "aux Allemands" und wurde 1765 zum Chevalier des Militärordens vom Hl. Ludwig ernannt. Er starb am 18. November 1777. Seine Frau war ihm am 13. Dezember 1776 vorausgegangen. Sie hinterliessen eine sehr zahlreiche Nachkommenschaft.

#### Die neue deutsche Niederlassung.

Deutschen zugewiesene Distrikt beginnt 20 Meilen oberhalb New Orleans und zieht sich gegen 30 Meilen auf beiden Ufern des Mississippi hinauf. Das Land unmittelbar am Fluss ist wegen des dort bei jeder Ueberschwemmung zurückgelassenen Erdreichs ziemlich hoch, in einer Entfernung von 2 bis 3 Meilen vom Mississippi wird es aber tief und geht in die mit Cypressenwaldungen bestandenen Sümpfe über. Es ist also auf jeder Seite des Flusses immer nur ein Streifen von zwei bis drei Meilen Breite culturfähig. diesem Grunde wird dort das Land auch nur nach der Flussfront gemessen und zu jedem Arpent (192') Front gehören 40 Arpents in die Tiefe. Das ist, was in den Besitztiteln "die gewöhnliche Tiefe" genannt wird.

Der District wurde bei seiner Gründung "La Cote des Allemands", gewöhnlich aber nur "Aux Allemands" genannt. In der spanischen Zeit (von 1769 an) war der Name des Hauptortes "El Puerto de los Alemanes", und als der Distrikt getheilt wurde, gab es eine "Primera Costa de los Alemanes" und eine "Segunda Costa".

Seit 1802 heisst der untere Theil "St. Charles Parish" und der obere "St. John the Baptist Parish". Beide zusammen bilden "The German Coast".

Und so gingen denn die schwergeprüften deutschen Bauern wieder in die Wildnis, halfen ihrem Commandanten ein Fort bauen, das sie, ihm zu Ehren, (er wird wohl ihr fähigster Anwalt bei den Unterhandlungen gewesen sein) "Karlstein" nannten, und begannen, das Land zu klären.

Was es heisst, dort eine Wildniss zu lichten, das kann nur der ahnen, der den südlichen Urwald kennt, den Urwald auf mannstiefem schwarzem Alluvialgrund, den jede Ueberschwemmung des Mississippi mit neuem reichem Schlamm bedeckt. Millionenfaches Keimen weckt da die südliche Sonne in jedem Fussbreit Boden. Riesige Lebenseichen mit langen Moosbärten stehen wie seit Ewigkeiten und spotten der Axt. Dazwischen dichtes Gehölz, Gebüsch und Gesträuch und ein wahrer Filz von kriechenden, sich windenden, schlingenden und emporkletternden Pflanzen, unter deren Schutz eine Welt von menschenfeindlichem Getier und Gewürme haust. Hitze, Leoparden, Bären, Panther, wilde Katzen, Schlangen und Alligatoren und die Miasmen der mit dem Pflug geöffneten jungfräulichen Erde verbanden sich mit den das Menschenwerk hassenden Fluten des Mississippi zum Kampf gegen die deutschen Colonisten.

Die ersten deutschen Pioniere litten von Ueberschwemmungen, wie eine am 17. Mai 1722 an das Superior Council gerichtete Eingabe beweist, in welcher Jakob Foltz, ein deutscher Colonist, erklärt, dass er in Folge einer Ueberflutung seiner "habitation" durch den Mississippi von der Arbeit eines ganzen Jahres nur drei Fass Reis habe ernten können, sich darum in grosser Not befände und um leihweise Ueberlassung einiger Fass Reis bitten müsse, damit er mit seiner Frau und seinem Kinde bis zur

nächsten Ernte, bei welcher er alles wieder zurückerstatten wolle, leben könne.

Und auch die Indianer waren eine Quelle beständiger Sorge, besonders um das Jahr 1729, als die Natchez die Franzosen im Fort Rosalie (jetzt Natchez, Miss.) massakrierten, und noch 1748 wird von einem Ueberfall der Deutschen durch Choctaw Indianer berichtet. Es mussten darum selbst die Frauen und Mädchen im Gebrauch der Waffen geübt sein, und auf entlegenen Plätzen, wo man auf freistehenden hohen Bäumen Observationsposten eingerichtet hatte, pflegten, wenn die Männer auf die Felder gingen, Frauen und Mädchen, Gewehr im Arm, in die Kronen der Bäume hinaufzusteigen und Ausschau nach dem Sumpf hin zu halten, aus welchem die Rothäute sich heranzuschleichen pflegten, um die Männer auf dem Felde bei nahender Gefahr durch Alarmschüsse zu warnen.

Aber trotz aller Drangsale haben deutscher Mut. deutscher Fleiss und deutsche Ausdauer auch in diesem Kampfe gesiegt und dem Boden nicht nur die knappe Notdurft, sondern im Laufe der Zeit sogar hohe Prosperität abgerungen, und sehon bald nach dem ersten schweren Kampfe berichten Reisende, einen wie freundlichen Eindruck die auf beiden Ufern des Mississippi in endloser Reihe dastehenden hübschen Häuser der Deutschen auf sie gemacht hätten und wie die Deutschen an den Samstagen mit schwerbeladenen Ruderböten den Mississippi hinab nach New Orleans zu fahren pflegten, um dort am Sonntag Morgen auf der Stelle des heutigen französischen Marktes ihre Produkte: Gemüse, Korn, Reis, Tabak und Indigo zu verkaufen, und wie sie die New Orleanser, die ja nichts produzierten und auf die Proviantschiffe von Frankreich angewiesen waren, durch ihre Zufuhren mehr als einmal vor schwerer Hungersnot bewahrten.

In New Orleans liessen sie anfangs auch ihre Kinder taufen, dort fanden die Trauungen statt. Leider sind die meisten der New Orleanser Kirchenbücher bei dem grossen Feuer vom 21. März 1788, welchem 856. Häuser zur Beute wurden, verbrannt, und auch die Bücher der 1740 von den Deutschen in ihrem eigenen Distrikt, dem heutigen St. Charles Parish, erbauten sogenannten "Roten Kirche" — 136 Jahrgänge — sind 1877 beim Brand des Pfarrhauses verloren gegangen.

Aber die der 1770 im oberen Teil der deutschen Küste, im St. John the Baptist Parish, erbauten Kirche, deren erster Pfarrer ein Deutscher war, der Kapuzinerpater Bernhard von Limbach, sind uns erhalten geblieben.

Das waren die ersten Deutschen am unteren Mississippi. Ihre Nachkommen sind die Creolen deutscher Abstammung.

Creolen sind die Nachkommen der vor dem Jahre 1803, also in der Colonialperiode, aus Europa in Louisiana eingewanderten weissen Bevölkerung. Sehr zu betonen ist "der weissen Bevölkerung", weil es Leute giebt, welche dem Louisiana Creolen eine Mischung von kaukasischem, afrikanischem und indianischem Blut nachsagen. Eine solche Deutung des Wortes "Creole" mag für die Creolen auf den westindischen Inseln, in Centralamerika, Mexiko und Südamerika, für die Nachkommen der spanischen Colonisten, die ihre Rasse nicht rein bewahrten, gelten, nicht aber für die Creolen Louisianas. Louisiana war eine französische Colonie, in welcher schon am 10. September 1724 der berühmte "Code Noir" promulgiert wurde, welcher das Verhältniss der Weissen zu den Schwarzen regelte und Heiraten zwischen ihnen strenge verbot und mit schweren Strafen ahndete. Selbst der aussereheliche Beischlaf zwischen Angehörigen der beiden Rassen war untersagt, und wenn eine Sklavin von ihrem Herrn ein Kind bekam, musste dieser 300 Livres Strafe zahlen, und wurde die Negerin nebst ihrem Kind Eigenthum des Hospitals. Neben der gesetzlichen Strafe folgte solchen Verbindungen auch stets der soziale Bann und die Nichtanerkennung der solchen Ehen entsprungenen Kinder durch die Familie.

# Wie stark sind die Creolen deutscher Abstammung?

Auf diese Frage muss mit einem viel missbrauchten, hier aber angebrachten Ausdruck geantwortet werden - "wie der Sand am Meere''. Die Kirchenbücher von St. John weisen nämlich unanfechtbar nach, dass sich die Deutschen, besonders aber die alten Colonisten, eines ganz wun-Kindersegens erfreuten. derbaren scheint, als ob der Himmel sie für die vielen Todten, die sie vor und nach ihrer Ankunft in Louisiana beweinen mussten, auf diese Weise wieder habe entschädigen wollen. Zehn und zwölf Kinder in einer Familie waren nichts Aussergewöhnliches. 14, 16, 18 und einmal sogar 22 kamen vor.

Und dabei hatte es mit der Versorgung der zahlreichen Töchter nicht die geringsten Schwierigkeiten, da in der Colonie ein grosser Mangel an Frauen herrschte. So gross war die Noth, dass man in Paris einmal Prostituierte aus den Spitälern zusammenholte und nach Louisiana sandte, um die Colonisten mit Frauen zu versorgen. Nach dem Census vom 23. November 1721 — das war zur Zeit, als die Deutschen noch am Arkansas waren — kamen im Distrikt New Orleans auf je 100 Männer nur 31 Frauen und 19 Kinder.

Kein Wunder also, wenn gerade die Söhne der besseren französischen Familien bei dem grossen Mangel an passenden französischen Mädchen unter den moralisch und physisch kerngesunden und von ihren Müttern zu tüchtigen Hausfrauen herangezogenen deutschen Mädchen Umschau hielten, und diese gewöhnlich noch sehr jung, oft schon im Alter von 14 und 15 Jahren heirateten.

Von der aus Deutschland stammenden Familie Heidel (jetzt "Haydel"), deren Nachkommen so zahlreich sind, dass einer derselben sagte: "Meine Familie kann ganz allein einen Parish (ein County) bevölkern", haben in den fünf Generationen weibliche Glieder in nicht weniger als 74 verschiedene französische Familien geheiratet, und nur sehr selten blieb es zwischen zwei Familien bei einer einzigen ehelichen Verbindung.

Ja, selbst in die exclusivsten Kreise, in die Beamten- und reichsten Kaufmannsfamilien drangen die deutschen Mädchen ein, sie wurden die Frauen altadeliger französischer und spanischer Offiziere und Chevaliers, in deren Nachkommen das deutsche Blut noch immer weiterfliesst.

Nur ein einziges Beispiel. Weibliche Nachkommen des Milizcommandanten und Amtsrichters der Deutschen, Karl Friedvon Arensburg (jetzt ..d'Arensbourg"), der selbst Offizier und Chevalier war und dessen Familie sich darum die Kreise der Standesgenossen öffneten, heirateten in die Familien de la Chaise, de la Tour, de Lagrue, de Villere, de L'homme, de Vaugine, d'Olhond, Laland d'Apremont, -de Boisclair, de Livaudais, de Blanc, de la Barre, de Lery, de la Vergne, de Buys, Forstall, Trudeau, Perret, St. Martin, Montegut, Lanaux, Beauregard, Duverje, Ur-·quardt, de Reggio, Rathbone, Durel, Luminais, Bermudez, Bouligny, Suzeneau, le Breton und Tricou.

Als der spanische General O'Reilly Louisiana im Jahre 1769 das spanische Joch aufzwängte, wählte er sechs der hervorragendsten Bürger aus, die er, um die Bevölkerung einzuschüchtern, erschiessen liess. Unter diesen waren nicht weniger als drei, welche Frauen aus deutschen Familien hatten:

> Joseph Milhet, der reichste Kaufmann der Colonie, hatte eine Margarethe Wiltz, deren Vater aus Eisenach und deren Mutter aus Frankenthal im Königreich Sachsen stammte;

Marquis, der Obercommandant der Aufständischen, welcher Louisiana zu einer Republik nach dem Muster der Schweiz machen wollte, hatte die Tochter eines elsässischen Offiziers, Gregor Volant aus Landsee bei Strassburg, und Joseph de Villere, unter dessen Commando die Deutschen 1768 gegen die Spanier marschiert waren, hatte eine Enkelin des alten d'Arensbourg zur Frau.

Meistens nahmen die deutschen Mädchen aber deutsche Männer, und ganze Familien heirateten ineinander hinein, was dafür spricht, dass die Ehen in der Regel glücklich gewesen sein müssen. Um ein Beispiel anzuführen, heirateten von den zehn Kindern eines Jakob Troxler nicht weniger als acht in die Familie Heidel.

In solchen Familien erhielt sich auch die deutsche Sprache am längsten. Creolen erzählten, dass ihre Grosseltern noch deutsch verstanden, wenn sie es auch nicht mehr lesen und schreiben konnten, weil es an der Küste der Deutschen nie deutsche Lehrer gab.

In Folge der vielen verwandtschaftlichen Beziehungen zu französischen Familien und der Sitte der Creolen, fast immer in die Verwandtschaft zu heiraten, ist aber auch in jenen Familien, die drei Generationen reindeutsch geblieben waren, Französisch zur Muttersprache geworden.

Aber einzelne deutsche Wörter kann man gelegentlich noch hören, besonders Namen von Lieblingsspeisen, "die die Grossmutter noch kochen konnte, die aber heute niemand mehr machen kann". Auch deutsche Personennamen sind in verstümmelter Form erhalten geblieben, wenn man auch ihren Ursprung heute nicht mehr kennt. So heisst es z. B. in der Familie Heidel, dass der erste in Louisiana geborene Heidel "Anscopp" geheissen habe. Er hiess "Hansjakob" und aus dem "Hansjakob" ist nach der bei den Fran-

zosen üblichen Abwerfung des anlautenden "h" "Anscopp" geworden. Aehnlich ging es mit "Ampete", das "Hanspeter" bedeutet.

Am schnellsten ging es mit der deutschen Sprache abwärts, wenn ein junger Deutscher eine Französin heiratete. wurde überhaupt gar nicht mehr deutsch gesprochen, und auch die bei den Deutschen üblichen Vornamen verschwanden da schon in der ersten Generation, weil jetzt auch die französische Mutter und ihre Verwandten bei der Namengebung berücksichtigt werden mussten. Statt Hanspeter, Hansjakob, Hansmichel, Andre und Matthis nannte man die Buben der deutschen Bauern Sylvain, Honore, Achille, Anatole, Valcourt, Lezin, Ursin, Marcel, Symphorion, Onesiphort und Onesime. Statt Anna Marie, Barbara, Katharina, Veronika, Ursula und Marianne hiessen die Mädchen der Deutschen Hortense, Corinne, Elodie, Euphemie, Felicite, Melicerte, Desiree, Pelagie, Constance, Pamela u. s. w., und nach der französischen Revolution hatte beinahe jede Familie ihre Marie Antoinette.

## Schicksale der deutschen Familiennamen unter den Creolen.

Sehr zu bedauern sind die Veränderungen, welche die deutschen Familiennamen erlitten haben. Mit Ausnahme zweier, "Wiltz" und "Keller", ist die Schreibweise überall geändert worden. Es wissen die Nachkommen der Deutschen heute nicht mehr, wie die ursprünglichen deutschen Namen ausgesehen haben.

Zur Aenderung der deutschen Familiennamen haben verschiedene Umstände beigetragen, am meisten aber wohl der, dass viele der alten deutschen Colonisten nicht schreiben konnten. Ihre Jugend war ja noch in die ersten fünfzig Jahre nach dem 30jährigen Krieg gefallen, wo es in Deutschland wegen der allgemeinen Zerstörung und Verwilderung mit den Schulen recht kläglich bestellt gewesen sein muss.

Es war also nicht ihre Schuld. Und da sie ihren Kindern nicht sagen konnten, wie die Namen geschrieben wurden, mussten diese sich an das halten, was ihnen französische oder spanische Lehrer oder Priester sagten, und was sie in amtlichen Schriftstücken fanden. Lehrer, Priester und Beamte hörten die deutschen Laute aber durch französische oder spanische Ohren und schrieben sie nieder, wie sie glaubten, dass man sie französisch oder spanisch schreiben sollte. Dazu kam, dass Lehrer, Priester und Beamte jener Zeit, wie die noch vorhandenen Dokumente beweisen, in ihrer Sprache selbst nicht recht sattelfest waren. Endlich sprachen die Deutschen ihre Namen nicht lautgerecht aus, sondern nach dem heimischen Dialekt.

Dafür als Beispiele die drei Namen "Schaf", "Schön" und "Manz". In Süddeutschland, woher die Leute kamen, wird "o" dunkel ausgesprochen, so dass es sich dem "o" nähert, und der süddeutsche Bauer sagt nicht "meine Schafe", sondern "meine Schof". Und so schrieben denn die Franzosen statt Schaf "Chauff". So ist der Name heute noch, doch sprechen ihn die Creolen jetzt wie deutsches "Schauff" aus. Aus "Schün", das wohl "Schehn" gesprochen wurde, machten sie "Chesne" und "Chaigne", und "Manz" wurde nach derselben Regel zu "Montz".

Viele Aenderungen in der Schreibweise der deutschen Familiennamen folgen dem allgemeinen Gesetz der Lautverschiebung. Man pflegte also Laute, die mit demselben Sprachorgan erzeugt werden, gegen einander auszutauschen.

Auch Tauf-, Orts- und Spitznamen wurden zu Familiennamen. Die Tochter eines Jakob Helfer wurde bei ihrer Trauung als "Mademoiselle Yocle" eingetragen, weil man den Vater statt Jakob "Jockl" zu heissen pflegte.

Johannes Ettler pflegte seinen Namen "aus Colmar" beizufügen. Daraus wurde "dit Cowmar", "alias Colmar", und als seine Tochter Agnes starb, hiess sie "Ines Colmar".

Merkwürdig waren die Schieksale des Namens "Hofmann". Die Formen: Ofman, Aufman, Eaufman, Haufman, Ophman, Oghman, Ocman, Hochman, Haukman, Hacmin und Ocmane sind nicht die einzigen Wandlungen, die er erfuhr. Die Familie kam aus Baden, und so folgte auf den Namen oft der Vermerk "de Bade". Mit der Zeit verlor sich die Erinnerung an die Bedeutung des "de Bade" aber und wurde ein neuer Familienname, "Badeau", daraus.

Die älteste Tochter eines Hofmann heiratete einen Mann namens "Achtziger". dessen Name, der für einen Nichtdeutschen allerdings sehr schwer zu schreiben ist, viel Kopfzerbrechen gemacht zu haben scheint. Man liest Hacksiger, Oxtiger, Oxtiger, Harxstinger, Astringer und Haxsitper, aber schon früh schrieben die Beamten statt Achtziger "Quatrevingt", dem sie den ursprünglichen Familiennamen, so gut sie konnten, als "alias" anhängten. nun die älteste Tochter des Hofmann Madame Quatrevingt hiess, scheint man die jüngere Schwester scherzweise "Mademoiselle Quarante" genannt zu haben. Denn der Name blieb ihr, und als sie heiratete, schrieb man ins Trauregister "Mademoiselle Quarante, alias Hocman''.

Auch der Name "Zweig" ist übersetzt worden. Man schreibt heute "La branche". Die Familie stammt aus dem Bistum Metz in Lothringen. Am Ende des Ehekontraktes heisst es, dass der Bräutigam nicht schreiben könne. Dadurch erhielt der fungirende Notar, der den Namen "Zweig" auch nicht schreiben konnte, eine Gelegenheit, die Familie in "Labranche" umzutaufen. Die Tradition von der deutschen Abstammung hat sich in der Familie "Labranche" bis auf den heutigen Tag erhalten. Glieder derselben konnten auch noch den alten Namen "Zweig" sagen, sprachen

ihn aber "Sweig" (mit sehr sanftem Anlaut) aus.

Endlich sei noch ein Name erwähnt, den man heute "Sechsschneider" ausspricht. Es heisst, es seien sechs Brüder namens "Schneider" nach Louisiana gekommen, und man habe jeden von ihnen einen der sechs Schneider genannt. So sei der Name entstanden. Diese Tradition ist aber, wie so manche andere, falsch; denn der erste Pfarrer von St. John, der de u tsch e Kapuzinerpater Bernhard von Limbach (1772—1775), der selbst die schwierigsten deutschen Namen, wenn auch nicht so, wie heute üblich, so doch immer lautlich richtig schrieb, trug den Namen "Scheckschneider" ein.

Die Creolen deutscher Abstammung bilden auch jetzt noch einen grossen, wenn nicht den grössten Teil der Bevölkerung in den Parishes St. Charles und St. John the Baptist, aber früh schon breiteten sie sich auch über die angrenzenden Distrikte aus. Zuerst gingen sie nach St. James hinauf, wo sich manche auch mit den Acadiern vermischten, dann nach Ascension bis zu dem Städtchen Donaldsonville. Von dort läuft ein 110 Meilen langer Wasserarm vom Mississippi nach dem Golf, der Bayou Lafourche, an dessen Ufern reiches Alluvialland liegt. Dorthinab zogen sie, und zwischen Donaldsonville und Thibodeaux ist wohl kein Ort, wo ihre Namen nicht zu finden wären. Auch am Bayou Teche und in anderen Gegenden liessen sie sich nieder. und das Wort "Teche" soll von "deutsch" stammen.

Aber grosse Veränderungen sind im Laufe der Zeit mit ihnen vorgegangen. Nicht so sehr im Typus. Noch immer findet man urgermanische Gestalten unter ihnen, die das aufgenommene fremde Blut nur durch ihr lebhafteres Temperament verrathen; noch immer giebt es blonde Haare und blaue Augen, wenn in manchen Familien die beiden Typen, der germanische und der romanische, auch nebeneinan-

der herzugehen scheinen; auch der reiche Kindersegen ist geblieben; noch immer zeigt der Creole deutscher Abstammung, wenn er im allgemeinen auch schlanker geworden ist, den kräftigeren Körperbau, und die weit und breit verzweigte Familie "L" liefert auch heute noch dieselben Riesen wie damals, als die Urgrossväter die Acadier zu Paaren trieben, wenn diese von St. James herabkamen, um das samstägliche Tanzvergnügen der Deutschen zu stören.

Die Veränderungen beziehen vielmehr auf ihre ökonomische Lage. Durch den Bürgerkrieg haben sehr viele Familien mit ihren Sklaven auch ihren ganzen Grundbesitz, die Quelle ihres Reichthums, verloren. Sie haben also das Loos der andern Creolen geteilt, indess haben sie, dank ihrer anererbten Tatkraft, auch den zu ihren Ungunsten veränderten Verhältnissen eine Existenz abgetrotzt und sich mit der neuen Zeit abgefunden. Und jetzt, nachdem der durch den Bürgerkrieg unterbrochene, in den letzten 20 Jahren aber wieder energisch betriebene Eisenbahnbau in Louisiana Millionen Acker neuen, früher

unzugänglichen Landes der Cultur geöffnet, nachdem Handel und Industrie einen hohen Aufschwung genommen haben, und der Bau des Panama-Canals New Orleans sowohl, wie dem Staate Louisiana, eine ungeahnte Aera der Prosperität verbürgt, ist auch für die durch den Krieg so schwer betroffenen Creolen wieder eine bessere Zeit im Anzug, und viele derselben befinden sich in der Tat schon jetzt wieder auf dem Weg zum Wohlstand.

Aber ihr goldenes Zeitalter ist doch vorüber und wird, so wie es war, nie mehr wiederkehren. Das wissen sie auch, und darum wenden sieh ihre Gedanken mit Vorliebe der Vergangenheit zu. Auch ihrer deutschen Abstammung gedenken sie noch gern, und wenn sie heute wehmütig auf das Land hinblicken, das ihre Ahnen einst der Wildnis und dem Mississippi abgerungen, das auch ihnen gehörte, has heute aber andere bebauen, dann sagen sie noch immer mit Stolz: "Wir sind die Nachkommen jener Deutschen, die aus der Wildnis hier ein Paradies geschaffen, wie Louisiana nie ein zweites besass."



## Die Deutschen in Illinois.

EMIL MANNHARDT, Chicago.

Schon unter den Franzosen, welche zur Zeit, als General George A. Clarke durch die Einnahme von Kaskaskia und Vincennes das Gebiet von Illinois für Virginien eroberte, so ziemlich dessen einzige weisse Bewohner waren. befanden einige, wenn auch wenige, Deutsche. zwar sowohl unter den Soldaten und Offizieren, wie unter den höheren Beamten. Zumeist waren es wohl Elsässer; doch von Einem, dem Richter Philipp Engel, wissen wir, dass er ein Hessen-Darmstädter war. Kaum mehr als ein Dutzend Deutsche liessen sich während des letzten Jahrzehnts des achtzehnten und während des ersten Jahrzehnts des neunzehnten Jahrhunderts in Illinois nieder, und aus dessen zweitem Jahrzehnt ist nur die Niederlassung eines deutschen Maurers in Belleville und die dreier Schweizer-Familien in der Nähe dieses Ortes festgestellt./ Dagegen hatte während dieser 30 Jahre eine ziemlich ansehnliche Einwanderung deutscher Nachkommen aus Nord- und Süd-Carolina, Alabama, Kentucky und Tennessee, zum Theil auch aus Pennsylvanien und Virginien stattgefunden, - Nachkommen, welche noch der deutschen Sprache oder der pennsylvanischen Abart derselben waren. Denn sie bildeten Kirchengemeinden, in denen noch bis in die vierziger und fünfziger Jahre hinein deutsch (und englisch) gepredigt wurde. Von einer in Union-County wissen wir sogar, dass sie erst im Jahre 1869 ihre bis dahin deutsche Gemeinde-Verfassung durch eine in englischer Sprache abgefasste ersetzte.

Das dritte Jahrzehnt brachte einige sehr tüchtige Landwirthe, welche die Eingeborenen den diesen bis dahin unbekannten Weizenbau lehrten, nach dem südlichen Illinois; wie überhaupt dieses vor dem Jahre 1830 fast ausschliesslich von der Einwanderung, der inländischen wie ausländischen, aufgesucht wurde. Im mittleren und nördlichen Illinois gab es, weil diese Gegenden noch nicht von den Indianern gesäubert waren, nur erst wenig vorgeschobene weisse Niederlassungen an den Flüssen (Alton, Beardstown. Quincy, Kickapoo, Springfield), bei den Bleigruben in und um Galena, und die aus wenigen Hütten bestehende um das Fort Dearborn herum am Michigan-See — das zukünftige Chicago. Unter der bunten Grubenbevölkerung in und bei Galena befanden sich einige Deutsche und Schweizer; der erste Bürgermeister des Ortes hiess Stahl und war von deutschen Eltern in Baltimore geboren worden. In Beardstown hatte sich der bedeutende Geschäftsmann und Städtegründer Franz Arenz (geb. in Blankenburg im Regierungsbezirk Cöln und 1827 nach Amerika gekommen) niedergelassen.

Erst das vierte Jahrzehnt brachte, wie in die sämmtlichen Mittelstaaten, so nach Illinois, eine bedeutende deutsche Einwanderung. Und das südliche Illinois wurde besonders begünstigt durch die Niederlassung einer beträchtlichen Zahl hochgebildeter und studirter Männer, welche durch die trüben politischen Verhältnisse in der Heimath und die, der verunglückten revolutionären Erhebung von 1833 folgende, politische Verfolgung zur Auswanderung getrieben waren. Sie übten nicht nur durch ihre hohe Bildung auf ihre Umgebung einen aufklärenden und verfeinernden Einfluss aus, sondern machten sich als Aerzte (Trapp, Berchelmann, Reuss), als hohe Beamte (Gouverneur Körner), als bahnbrechende Pädagogen (Georg Bunsen), als hervorragende Forscher und Gelehrte (Wislicenus, Georg Engelmann, Ju-

lius und Eugen Woldemar Hilgard), als Finanzmänner (Eduard bedeutende Abend, Henry Villard) und als tapfere Soldaten und Heerführer im Bundeskriege (Engelmann, Gangelin, Kircher u. A.) nicht nur ihrer näheren Umgebung nützlich, sondern wurden zum Theil für das ganze Land von hervorragender Bedeu-Ungefähr zu gleicher Zeit mit diesen, die sich Belleville und Umgebung zum Wohnsitz erkoren, kamen nach Madison County die Köpfli und Suppiger aus der Schweiz und legten den Grund zu den grossen schweizer Niederlassungen jenem County. Gegen Ende des vierten Jahrzehnts erhielt das südliche Illinois noch einen starken Zuzug von Lutheranern, einige davon Sachsen, die mit dem Bischof Stephan gekommen waren, meist aber pommersche Bauern, die der von Friedrich Wilhelm III. von Preussen dekretirten Verschmelzung des reformirten und lutherischen Bekenntnisses aus dem Wege gingen und die sich meist in den südlichen Counties Washington, Randolph und Monroe Nach dem Black Hawkniederliessen. Kriege, während dessen Chicago in der Person des Marketenders und Bäckers Matthias Meyer seinen ersten bleibenden deutschen Bewohner erhielt, begann auch die Einwanderung Deutscher in die nördliche Hälfte des Staates einen Anlauf zu nehmen. Als Chicago 1837 Stadt wurde und seine ersten Beamten wählte, zählte man unter den Wählern bereits 18 Deutsche. In dem nordwestlichen Winkel von Cook County und den angrenzenden Theilen von Du Page County liessen sich seit 1834 eine Anzahl Bauern aus dem westlichen Hannover und dem Schaumburgischen nieder, die schon 1837 gemeinsam mit den Chicagoer Protestanten eine eigene Gemeinde bildeten, welche am 1. Januar 1839, dem erhaltenen Kirchenbuche zufolge, über 100 Mitglieder zählte. Ueberhaupt bildet das Jahr 1837 den Ausgangspunkt der kirchlichen Gemeindebildung

unter den Deutschen in Illinois. In Quincy findet sich eine protestantische und eine katholische, in Belleville eine katholische und eine freie protestantische, in Washington County eine lutherische Gemeinde.

Der Bau des Illinois-Michigan-Kanals führte Ende der dreissiger und in den vierziger Jahren eine Anzahl deutscher Arbeiter in den nördlichen Theil des Staates, aus denen später Ansiedler wurden. Das Ende des fünften und das sechste Jahrzehnt brachten viele Achtundvierziger, zum Theil hochgebildete Männer, von denen einige, wie Georg Schneider, Lorenz Brentano, Caspar Butz, Rössler, Wilhelm Rapp und Hermann Raster (dieser kam freilich erst nach dem Bürgerkriege nach Illinois), sich einen nationalen Namen gemacht haben. Der Mehrzahl nach aber waren es tüchtige Bauern, Handwerker und Geschäftsleute. Da in Illinois noch viel gutes Land billig zu haben war, zog es besonders den deutschen Bauernstand mächtig an, und infolge davon auch den Handwerker, dem in den schnell aufblühenden kleinen und grossen Städten sicherer Verdienst in Aussicht stand. Im siebenten Jahrzehnt brachte nach dem Bürgerkriege das während desselben angenommene Heimstättengesetz eine neue starke landwirthschaftliche Einwanderung; an den grossen deutschen Einwanderungen der siebziger und achtziger Jahre nahm Illinois in gleichem Masse Theil, wie der übrige Norden.

Die deutsche Einwanderung in Illinois stellte sich in den einzelnen Jahrzehnten nach einer auf die jedesmaligen Bestände an deren Ende gegründeten Berechnung wie folgt:

> Bis 1840: 10,356 Von 1841 bis 1850: 36,678 Von 1851 bis 1860: 143,290 Von 1861 bis 1870: 87,855 Von 1871 bis 1880: 88,284 Von 1881 bis 1890: 143,220 Von 1891 bis 1900: 82,171

Im Jahre 1900 hatte der Staat Illinois nach der amtlichen Volkszählung jenes Jahres 4,734,873 weisse Bewohner. Davon waren 359,679 eingewanderte Deutsche — Reichsdeutsche, Deutsch - Oesterreicher, Deutsch - Schweizer und Luxemburger — die auch in den oben angeführten Ziffern eingeschlossen sind. Nicht eingeschlossen darin sind die Ungarn, von denen die grosse Mehrzahl gute Deutsche sind, und auch nicht die aus dem deutschen Reiche kommenden Polen, von denen ein beträchtlicher Theil deutsche Gesittung angenommen hat. Deren Zahl betrug allein in Cook County im Censusjahre 34,285.

Zu diesen eingewanderten Deutschen kamen 934,149 deutsche Nachkommen der deutschen Einwanderung des letzten Jahrhunderts, wovon der Volkszählung zufolge 650,070 auf die von deutschen Eltern in den Vereinigten Staaten geborenen Kinder. der Rest von 284,879 auf die Enkel und Urenkel derselben entfallen. Im Ganzen also belief sich der von der deutschen Einwanderung des 19ten Jahrhunderts zur Bevölkerung von Illinois gestellte Antheil im Jahre 1900 auf 1,293,828 oder 26.83 Prozent der weissen Bevölkerung. Das ist aber noch lange nicht der Gesammtantheil deutschen Blutes daran. Denn auch die Nachkommen der deutschen Einwanderer des 17ten und 18ten Jahrhunderts in Illinois in grosser Stärke vertreten. Ihren Antheil an der Hand amtlicher Erhebungen zu ermitteln, ist leider nicht möglich, denn in den amtlichen Volkszählungsberichten sind sie selbstverständlich, wie auch die Enkel der im letzten Jahrhundert Eingewanderten, als Kinder eingeborener Eltern aufgeführt. auch der Census an, wie viele der im Jahre 1900 in Illinois wohnenden Personen in anderen Staaten geboren sind, so würde selbst die Kenntniss des Verhältnisses der Bevölkerung deutscher Abstammung zur Gesammtbevölkerung in diesen Staaten nicht genügen, um den Antheil deutschen

Blutes an diesem Zuzuge festzustellen. Denn die deutschen Nachkommen scheinen. wie die Besiedlungsgeschichte des Nordwestgebiets deutlich beweist, sich in Amerika die deutsche Wanderlust bewahrt zu haben. Nachweisbar befanden sich unter denen, welche im ersten Drittel des 19ten Jahrhunderts aus Nord-Carolina nach Illinois übergesiedelt sind, ein reichliches Drittel deutscher Nachkommen, und die haben natürlich wegen ihres fast hundertjährigen Wohnsitzes im Staate eine zahlreiche Nachkommenschaft gezeugt. Es verdient hervorgehoben zu werden, dass einige dieser Familien sich rein deutsch erhalten haben. Von den Nachkommen der Deutschen, welche einst das Shenandoah-Thal in Virginien und das westliche Maryland bebauten und bevölkerten, und von dort verschwunden sind, haben sich viele in Illinois angesiedelt. So befindet sich eine bedeutende Niederlassung von Dunkers deutscher Abstammung im illinoiser County Ogle. Besonders stark war der Zuzug dieser deutschen Nachkommen aus Pennsylvanien, Virginien und Maryland in den Jahren 1840 bis 1860. Das ergiebt sich aus den geschichtlichen Aufzeichnungen der einzelnen Counties. Und sie waren in dem noch menschenleeren Staate vor Anderen willkommene Gäste, sowohl als tüchtige Ackerbauer, wie ganz besonders die Pennsylvanier als Handwerker und Mechaniker. Fast immer findet man ihre Geschicklichkeit gerühmt, und besonders wird hervorgehoben, dass sie ihre Werkzeuge mitbrachten. Denn an solchen mangelte es auch noch in den fünfziger Jahren so sehr, dass in manchen Gegenden die Axt alle andern ersetzen und alle Arbeit des Tischlers und Zimmermanns verrichten musste. Die Mehrzahl der ersten Mühlen im Staate scheint von Deutsch-Pennsylvaniern angelegt worden zu sein. In Chicago und Umgegend wohnen mehrere Nachkommen von Deutschen aus dem Mohawk-Thal, deren Ahnen unter Herckheimer fochten.

Aber ist auch die Zahl dieser deutschen Nachkommen nicht an der Hand amtlicher Erhebungen festzustellen, so lässt sie sich doch mit einiger Sicherheit aus dem Mischungsverhältniss berechnen, das im Jahre 1830 unter der amerikanischen Bevölkerung bestand. Nach solcher in den D. A. Geschichtsblättern, Band 4, Heft 3. veröffentlichten Berechnung, an deren annähernder Richtigkeit zu zweifeln bis dahin kein Anlass vorliegt, stellt sich dieser deutsche Antheil auf 674,089, und bringt den gesammten deutschen Antheil an weissen Bevölkerung von Illinois auf 1,967,926 oder 41.56 % der weissen Bevölkerung.

Jedoch nicht die Menge giebt den Ausschlag, sondern das Thun. Was haben diese vielen Deutschen und deutschen Nachkommen in Illinois für Illinois und dadurch für das ganze Land geleistet?

Nun, gar Manches. Zuächst hat der deutsche Bauer einen ganz hervorragenden Antheil an der landwirthschaftlichen Blüthe des Staates. Rühmte man schon den Deutsch-Pennsylvaniern nach, ihre Farmen in besseren Zustand zu bringen und darin zu erhalten wussten, als ihre Nachbarn, so ward dasselbe Lob in noch höherem Masse von absolut unparteiischer Seite den im vorigen Jahrhundert eingewanderten deutschen Bauern zu Theil. -Wenn in den zehn Jahren von 1850 bis 1860 der Bestand des angebauten Landes in Illinois sich fast verdreifacht, der Werth der Farmen auf das Vierundeinhalbfache steigt, Illinois als Korn- und Weizen-Produzent an die erste Stelle rückt, die Butterfabrikation von ein auf achtundzwanzig Millionen Pfund klimmt, während die Bevölkerung sich nur verdoppelt, so darf man wohl dieses ausserordentliche Ergebniss zum guten Theil auf Rechnung der hunderttausend fleissigen und tüchtigen deutschen Bauern setzen, welche das Jahrzehnt dem Staate gebracht hatte. An der Hebung der Viehzucht, deren Werth auf das

Dreifache gestiegen war, und der des Weizenbaues, dessen Ertrag von 9 auf 24 Millionen Bushels erhöht war, hatten sie jedenfalls den Hauptantheil. Denn der Weizenbau war den Amerikanern im allgemeinen noch eine unbekannte, und die Viehzucht zum Zwecke der Meierei eine zu mühsame Sache.

Aus dem Census geht hervor, dass im Jahre 1900 22.43 Prozent aller Farm-Heimstätten in Illinois von Deutschen und deren Kindern bewirthschaftet wurden, und dass sie von 22.01 Prozent derselben die Eigenthümer waren. Durch die Enkel und die Nachkommen der deutschen Einwanderungen früherer Jahrhunderte steigt der deutsche Antheil an der Farmbewirthschaftung auf 47.79, der am Farmbesitz auf 47.53 Prozent. Darnach ist ein Zweifel daran, dass die deutschen Bauern den grössten Antheil am Wohlstande von Illinois hatten und haben, nicht gut mehr möglich. Auch steht ein Rückgang, wenigstens so weit das eingewanderte deutsche Element in Frage kommt, nicht zu befürchten. Denn immer noch werden eingewanderte Deutsche erst Pächter und dann Besitzer von amerikanischen Farmen, auf denen sie zuerst als Knechte gedient hatten. Der Farmbesitz in der Umgegend von Chicago - in Cook, Du Page und Will County - geht mehr und mehr in deutsche Hände über, und es giebt wenigstens ein Township, in welchem alle Farmen Deutschen gehören, und eine Anzahl, denen das gleiche Schicksal bevorsteht. Im südlichen Illinois, in Washing-Madison, St. Clair und Monroe County, macht sich eine ähnliche Erscheinung geltend.

Aus dem Census geht ferner hervor, dass die im 19ten Jahrhundert eingewanderten Deutschen und ihre hiergeborenen Kinder einen ihren Antheil an der Bevölkerung übersteigenden Antheil an der Familienbildung (25.92%) haben: Auf der Familie aber beruht die Sicherheit des Staates, und der Besitz der eigenen Wohnstätte ist eines der sichersten Kennzeichen soliden Bürgerthums.

Den sehr bedeutenden Antheil des deutschen Elements in Illinois am Handel und an der Industrie zu bestimmen, ist äusserst schwierig. Denn der Census giebt für die Betheiligung der einzelnen Elemente an diesen Dingen nur Anhaltspunkte, und deren sehr geringe. Und der Gegenstand der Untersuchung ist ein so umfangreicher und so sehr verzweigter, dass selbst bei deren Beschränkung auf einzelne Zweige oder Lokalitäten jedes Ergebniss der wünschenswerthen Genauigkeit entbehren wird. Auch die gewiegtesten Finanzleute Chicago's z. B. — Männer, die seit einem halben Jahrhundert und darüber im Bankgeschäft thätig sind und an der Spitze grosser Bank-Institute stehen — erklären. dass die Bestimmung des deutschen Antheils auch nur am allgemeinen Geschäfts-Kapital Chicago's zu den Unmöglichkeiten gehöre. Doch giebt einer derselben zu, dass wenn man diesen Antheil auf ein Drittel schätze, man sich auf der sicheren Seite befinden werde. Das stimmt mit der allgemeinen Annahme überein. Aber ob diese für Chicago richtig ist, und ob sie auch für den ganzen Staat Illinois zutrifft, dafür müssen wir versuchen, einige hindeutende Belege zu finden.

Einen solcher Belege sollten die Creditnachschlagebücher bieten. Aus sollte man die Grösse des Geschäftskapitals und des Credits der Firmen ermitteln kön-Aber es ist leicht ersichtlich, dass auch diese Quelle nur annähernde Ergebnisse liefern kann, sobald man in's Auge fasst, wie viele Deutsche als Voll- oder Theilbesitzer hinter Firmen und Corporationen stehen, deren Namen man es nicht ansehen kann. Aber immerhin wird diese Quelle eine Hülfe sein. Weitere Hülfe muss in den Adressbüchern gesucht werden, wo solche existiren. Und endlich müssen einzelne bekannte Thatsachen als Fingerzeige herangezogen werden.

Ziehen wir letztere zuerst heran und wenden wir uns zunächst zur Industrie, zum grossen und kleinen Gewerbe. ihrem ersten Eintreffen an waren die deutschen Handwerker ihrer Geschicklichkeit und Ausdauer halber gesuchte Leute, und in Folge des guten Verdienstes und ihres Strebens vorwärts zu kommen, bald in den Stand gesetzt, sich selbständig zu machen. Wie die ersten den Grund legen halfen zu den grossen Industrien von heute, so halfen die später kommenden diese Industrien ausbauen. Die grosse Einwanderung der achtziger Jahre bestand zum überwiegenden Theile aus geschickten Handwerkern, die für die Entwicklung der Grossindustrie von grossem Nutzen wurden. Nicht etwa nur als Arbeiter: Deutsche Ingenieure in Chicago (Hemberle. Lassig. Gottlieb. Meyer, Binder u. A.) haben einen sehr Theil der grossen Eisenbahn-Brücken des Landes konstruirt, wie z. B. die Pittsburger Brücke über den Monongahela, die Mississippi-Brücken bei La Crosse und Quincy, die Missouri-Brücken bei Atchison, Glasgow und Omaha, die Riesenbrücke über den Hudson bei Poughkeepsie, mehrere der grossen Viadukte der Pacific-Bahnen, und wahrscheinlich die Mehrzahl der kleineren eisernen Brücken aller von Chicago westlich führenden Bahnen. Ein deutscher Kunsttischler hat den Pullman-Wagen zwar nicht erdacht, aber dem ersten die erste Einrichtung gegeben und sie ausgeführt. Einige der grossen Illinoiser Industriellen auf den Gebieten der Wagenfabrikation, der Eisenindustrie, der Gelbgiesserei, der Eismaschinenfabrikation, der Kupferschmiedekunst, der Holzindustrieen, der Pianofortefabrikation, der feinen Möbelfabrikation und Office-Einrichtung sind Deutsche. Die Backstein-Fabrikation ist zu fünf Sechstel in deutschen Händen. Auf den Gebieten der Graveurkunst, der Lithographie, des Stahlstichs, des Buntdrucks, nehmen Deutsche die erste Stelle ein. Dass die Illinoiser Brauereien mit ganz wenigen

Ausnahmen von Deutschen gegründet worden sind und Deutschen gehören, ist wohl kaum besonderer Erwähnung werth. Braumeister sind entweder eingewanderte Deutsche oder auf den zwei Chicagoer Brauerschulen vorgebildete Söhne solchen. In der grossen elektrischen Industrie, welche die Neuzeit gebracht hat, stehen Deutsche an der Spitze der wissenschaftlichen Leitung. In fast allen Betrieben, die deren Mitwirkung erfordern, sind die Chemiker Deutsche oder deutsche Nachkommen. Die grösste Zinkschmelze des Landes (in La Salle), die grösste Fabrik von Wasserleitungs-Einrichtungen, die grösste Glukose-Fabrik (beide in Chicago) sind von Deutschen gegründet und in deren Besitz. Die grösste Gerberei in Chicago ist in den fünfziger Jahren von einem Deutschen gegründet, der seinen Namen vereng-Die Kleiderfabrikation liegt, lischt hat. wie im ganzen Lande, so in Illinois, in den Händen von Deutschen jüdischer Abkunft.

Was die Baukunst und das Baugewerbe betrifft, so waren die deutschen Architekten, welche Mitte der fünfziger Jahre sich einstellten, so ziemlich die ersten, welche, wenigstens in Chicago, das Bauwesen auf eine wissenschaftliche Grundlage stellten; sie nahmen Jahrzehnte lang unter ihren Collegen den ersten Platz ein und geniessen auch heute noch durchweg grosses Ansehen. Schwerlich hat es, bis in die neueste Zeit hinein, irgend eine irgendwie bedeutende Architekten-Office gegeben, in weleher nicht Deutsche als Zeichner und Berechner angestellt gewesen wären. Fast bis zum Ende des 19ten Jahrhunderts waren die Hausbau-Unternehmer (Maurer, Zimmerer, Maler) in überwiegender Zahl Deutsche, und sie nehmen auch heute noch einen bedeutenden Prozentsatz darunter ein. Die bedeutendste Steinhauer-, die angesehenste Stuckatur-Kontraktoren-Firma sind Deutsche; die für diesen Zweig bahnbrechende riesige Northwestern Terra Cotta-Fabrik ist ein rein deutsches Unternehmen.

Wenden wir uns zum Handel, so finden wir, dass drei der Chicagoer Riesenbazare im Mittelpunkte der Stadt (The Fair, The Boston Store, Rothschild & Co.) von Söhnen eingewanderter Deutschen gegründet worden sind, und ihren Familien gehören. In mehreren andern ist deutsches Kapital stark vertreten. Die bei weitem grosse Mehrzahl gleicher Geschäfte in den Aussenbezirken ist in deutschen Händen, und es giebt darunter einige, die an Grösse des Umsatzes denen im Centrum nur wenig In allen Mittelstädten des nachstehen. Staates sind die grösseren Geschäfte dieser Art im Besitz von Deutschen. Das Juweliergeschäft ist im ganzen Staate vornehmlich in deutschen Händen; die selbständigen Uhrmacher sind fast sämmtlich Deutsche, desgleichen fast alle Kürschner. Doch es würde zu weit führen, alle einzelnen Geschäfte und Gewerbe auf diesen Punkt zu untersuchen.

Gross ist die Zahl der Deutschen, die in grossen amerikanischen Unternehmungen als Geschäftsführer oder Abtheilungschefs leitende Stellungen einnehmen. Der Präsident der grössten Buch- und Schreibmaterialien-Handlung Chicago's und leicht des Landes ist ein Deutscher. der grossen Rhedereien, welche den Verkehr zwischen Chicago und den Häfen am Michigan-See und Superior-See vermitteln, ist vor mehr als 40 Jahren von Deutschen gegründet worden, die oder deren Söhne auch heute noch die Leitung und den Hauptantheil haben. Dass in den illinoiser deutschen Versicherungs - Gesellschaften, deren es mehrere giebt, Deutsche an der Spitze stehen, und dass ihre Chicagoer Vertreter Deutsche sind, ist selbstverständlich, doch ist auch ein Deutscher General-Geschäftsführer der westlichen Abtheilung der "Aetna" von Hartford. Ein Deutscher ist westlicher Hauptgeschäftsführer der Sanford Map Co., eines der grössten Geschäfte dieser Art in den Ver. Staaten. Ein Deutscher ist Vice-Präsident des ersten Geld-Instituts von Chicago, der First National Bank, und zugleich Präsident der Bankers-Association von Illinois. An mehreren anderen Chicagoer Banken befinden sich Deutsche in gleicher oder ähnlicher Vertrauensstellung. Mehrere bedeutende Privatbanken Chicago's sind deutsche. In Peoria, Quincy und Belleville nehmen die deutschen Banken den ersten Platz ein.

Nach Bess "Geschichte der Deutschen in Peoria" waren dort von 1,459 Kleinhändlern und etablirten Handwerkern im Jahre 1905 766 oder 52.50 Prozent, und von 128 Grossgeschäften und Fabriken 78 oder fast Der deutsche Bevölke-61% Deutsche. rungsantheil in Peoria beträgt aber nur knapp 28%. In Quincy sind von 961 aufgeführten Geschäften 544 oder 58.61% deutsche, und davon entfallen 49.63% auf das Kleingeschäft. Der deutsche Bevölkerungsantheil in Quincy beläuft sich auf nicht mehr als 38%. — In Freeport, dem Hauptort von Stephenson County, sind von 373 aufgeführten Geschäften 206 oder 55.22% deutsche und 45.11% davon deutsche Kleingeschäfte. In anderen Mittelstädten stellen sich diese Prozentsätze auf: Aurora 42.16 und 35.45: Alton 43.55 und 40.71; Beardstown 56.59 und 42.63%. der Staatshauptstadt Springfield, deren deutsche Bevölkerung nur 18.75% beträgt, -es ist in allen diesen Angaben nur auf das der Einwanderung des 19ten Jahrhunderts entstammende Element Bezug genommen — sind nach dem klassifizirten Adressbuch von 1902 von 702 Geschäften 362, also 50% deutsche.

Auch in den kleineren Orten von Illinois ist der Prozentsatz der deutschen Geschäftsleute fast durchweg erheblich höher, als der des deutschen Elements darin. In 96 mit A beginnenden Orten mit zusammen 43,628 Einwohnern, welche über 68 der 102 illinoiser Counties vertheilt sind und worunter nur vier Orte mit mehr als 2000

Einwohnern sind, waren im Jahre 1907 von 2010 Geschäften 611 oder 30% deutsche. Und diese 96 Orte liegen zum grossen Theil in Counties mit sehr geringer deutscher Bevölkerung. Wie natürlich herrscht in diesen kleinen Orten der Kleinhandel vor, und nur 1.85% von den auf die Deutschen entfallenden 30% können dem Grossgeschäft zugezählt werden. Aber das Gesammtverhältniss zwischen Gross- und Klein-Handel wird in diesen Orten kaum ein anderes sein. Unter diesen 96 Orten sind 22, allerdings sehr kleine, - blosse Wegkreuzungen — welche gar keine deutsche Geschäfte aufweisen. Ob es Orte giebt, die nur deutsche Geschäfte haben, bedarf noch der Ermittlung, sicher ist, dass gerade die stark deutschen kleineren Orte, wie Belleville, Teutopolis, Millstadt, O'Fallen, Mascoutah, Lebanon u. a., in stark deutschen Counties, da sie nicht mit A anfangen, in den obigen Angaben nicht vertreten sind. Sie würden den Durchschnitt erheblich erhöht haben.

An die Aufgabe, in gleicher Weise wie in den angeführten Mittelstädten den deutschen Antheil an dem Riesengeschäft Chicago's zu ermitteln, hat sich Schreiber dieses noch nicht heranwagen können. Dass er am Kleingewerbe sicher grösser ist als der deutsche Bevölkerungsantheil, dafür mag als Beleg gelten, dass nach einer damals vorgenommenen Zählung im Jahre 1899 41% aller Grocer und 64% aller Metzger in Chicago Deutsche waren. Das heutige Verhältniss wird wohl in der Folge der starken Zunahme der slavischen und italienischen Einwanderung ein wenig, wenn auch nicht viel, zu Ungunsten der Deutschen geändert sein. Dass der deutsche Antheil am Grossgeschäft seinem Bevölkerungsantheil zum mindesten gleichkommt, ist eine berechtigte Annahme. (Das älteste Grossgeschäft in Groceries, Henry Schöllkopf, gegründet 1855, ist ein deutsches.) Unter den grossen Fleischhändlern sind die Deutschen stark vertreten; der grössten

einer, der kürzlich verstorbene Nelson Morris, war, trotz seines angenommenen englischen Namens, ein geborener Baier.

Aus allen diesen Angaben lässt sieh ohne Zwang der Schluss ziehen, dass der Antheil der Deutschen an der Volkswirthschaft von Illinois sieh auf sieher ein Drittel, und wahrscheinlich auf sehr viel mehr beläuft.

Die Stärke des deutschen noch deutsch sprechenden Elements spiegelt sich in der Statistik der religiösen Gemeinden und der Vereine.

Was letztere betrifft, so fanden sich, soweit es sich ermitteln liess, im Jahre 1900 in Illinois vor: 255 Gemeinden der zur Missouri-Synode gehörigen Lutheraner, (in Chicago 31) ferner 74 zur Wartburg-Synode und 20 zur deutschen Iowa-Synode gehörige lutherische; 209 evangelische; 124 ausschliesslich deutsche und in der Diözese Belleville noch 10 katholische Gemeinden mit überwiegend deutscher Mitgliedschaft. auch giebt es zahlreiche deutsche Gemeinden der evangelischen Gemeinschaft (Albrechtsbrüder), der bischöflichen Methodisten, der protestantischen Methodisten, einige reformirte, Baptisten und Mennoniten Gemeinden. Eine bemerkenswerthe Thatsache ist, dass nicht nur die Prediger dieser deutschen Gemeinden eingewanderte Deutsche oder Söhne von solchen sind, sondern dass in den englischen Gemeinden fast aller dieser Bekenntnisse die deutschen Nachkommen in grosser Zahl vertreten sind, — in besonders grosser bei den Lutheranern, Baptisten und Methodisten.

Von diesen Gemeinden haben die der Lutheraner und der Katholiken ohne Ausnahme, die Evangelischen in vielen Orten, Gemeindeschulen, in denen die deutsche die Haupt-Unterrichtssprache bildet. Die Lutheraner haben ausserdem höhere Lehranstalten zur Heranbildung von Predigern und Lehrern in Springfield, Addison und Carthage, die Evangelischen in Elmhurst, die Katholiken in Quincy. Die Letzteren haben sieh sehr um die Allgemeinheit verdient gemacht durch die Errichtung vieler Krankenhäuser; alle grösseren Bekenntnisse haben ihre Altenheime und Waisen-Alle diese Gemeinden sind in volkswirthschaftlicher Beziehung von nicht geringer Bedeutung, hauptsächlich durch ihre Förderung der Baukunst und des Kunstgewerbes. Ihre Kirchen sind meist die schönsten und kostbarsten ihrer Orte.

Die deutsche Presse ist in Illinois vertreten durch 13 tägliche, 48 wöchentliche, 2 halbwöchentliche, 4 zweiwöchentliche oder halbmonatliche Zeitungen, 10 Sonntagsblätter und 8 religiöse Monatsschriften.

Wie im ganzen Lande giebt es in Illinois eine gewaltige Anzahl deutscher Vereine, die, abgesehen von den von ihnen geförderten Zielen, wie die Kirchengemeinden, grosses zur volkswirthschaftlichen Entwickelung des Staates beigetragen haben.



### Die Deutschen in Missouri.

Von KARL GUNDLACH, St. Louis.

Einer etwas unsicheren Ueberlieferung zufolge war der erste weisse Mann, der den Boden des jetzigen Missouri betrat, ein deutscher Landsknecht, den der Entdecker De Soto als Kundschafter vorausschiekte. und der zuerst den Mississippi mit Augen sah, diese Entdeckung aber unter den Pfeilen der Indianer mit dem Tode büssen musste. Ein ganz hübsches Geschichtchen, aber bewiesen ist es nicht, wenn auch immerhin möglich, denn seit die Deutschen auf der Bildfläche der Weltgeschichtebühne erschienen sind, sind sie auch immer dabei gewesen, so oft etwas gutes und leider auch so oft etwas schechtes in der Welt geschah. Besonders in damaligen Zeiten trieben sich Deutsche in aller Herren Diensten herum, und mancher Flüchtling aus dem grossen deutschen Bauernkriege mag sich wohl auch unter den Abenteurern befunden haben, die nach Amerika verschlagen wurden. Ihre Spur ist freilich nicht nachzuweisen, und so bleibt auch das Geschichtehen von dem ersten Entdecker des Mississippi eine hübsche Sage; den Ruhm hat De Soto und ein Grab im Vater der Ströme dazu. Bei der Geschichte der folgenden Entdecker und Ansiedler sind wohl kaum Deutsche gewesen, und erst nach der Aufnahme des Staates in die Union rückte Missouri in den Gesichtskreis derer, die sich aus ihrem Vaterlande fort sehnten, nachdem sie erkannt hatten, dass das deutsche Volk seinen Befreiungskampf gegen Napoleon nur gekämpft hatte, um die eine Knechtschaft mit der andern zu vertauschen, und dass man dem Volke die blutig erkämpfte Freiheit vorenthielt. Von da ab setzt eine lebhafte Einwanderung nach Amerika und besonders nach den unbesiedelten Staaten des Westens ein.

Der erste Ansiedler, dessen Name in der Geschichte Missouri's erscheint, ist der Rheinländer Gottfried Duden, der im Jahre 1824 mit einem Freunde Louis Eversmann in St. Louis erschien und sich im Femme Osage-Thal, im jetzigen Warren County, niederliess, in der Nähe der Stelle. wo heute das Städtchen Dutzow liegt. hielt es allerdings nur drei Jahre aus und ging dann nach Deutschland zurück, aber er verbreitete dort in Wort und Schrift wunderbare Geschichten über die Herrlichkeit des neuen Landes und gab damit den Anstoss zu weiterer Einwanderung. Schon 1832 finden wir in der Nähe seines verlassenen Landsitzes neue deutsche Ansiedler. vornehme gebildete Familien, wie von Bock und von Martels. Bock legte das Städtchen Dutzow aus, und bald zeigte sich deutsches Leben in der Gegend: am 18. Mai 1834 wurde der erste deutsche Verein gegründet, unter dessen Stiftern sich Namen finden, die in der Geschichte der deutschen Einwanderung den besten Klang haben, wie Rasmus, Behrens und Huttawa. Und nun kam die "Giessener Auswanderungsgesellschaft", und mit ihr bekam das Deutschtum in Missouri erst seinen festen Halt und eine sichere Grundlage für die Zukunft. Ja, man sagt nicht zu viel, wenn man behauptet, dass ihr vorzugsweise die Entwickelung des industriellen und politischen Lebens des Staates zu verdanken ist. Denn die Gründer und Mitglieder dieser Gesellschaft waren hochgebildete Leute, die es verstanden, in geistiger Beziehung das eingewanderte deutsche Element zusammen zu halten. Männer wie Friedrich Münch und Paul Follenius waren nicht von der Sorte, die ihr Deutschtum verleugnen konnten, und ihr Beispiel wirkte auch noch, nach-

dem sich die Einwanderungsgesellschaftsie kam im Jahre 1834 an-über eine gemeinsame Ansiedlung nicht einigen konnte und sich zerstreute. Ein Theil blieb in St. Louis, ein anderer siedelte nach Illinois über, und der Rest liess sich an beiden Ufern des Missouri nieder. Zu den letzteren gehörte auch Friedrich Münch, der in Dutzow seinen Wohnsitz aufschlug und Landwirth, Weinbauer als Schriftsteller eine rührige Thätigkeit entfaltete und auf die Entwickelung des deutschen Elementes wie auch auf die Entwickelung des ganzen Staates einen geradezu bestimmenden Einfluss gewann. Man kann an der Figur dieses Mannes nicht vorübergehen, ohne ihr einen längern Blick zu widmen.

In einem stillen Pfarrhause stand seine Wiege; in dem Dorfe Niedergemünden in der darmstädtischen Provinz Oberhessen, wurde er am 29. Juni 1799 geboren, und er war nach einer trefflichen wissenschaftlichen Erziehung bereits wohlbestallter Pfarrer und Nachfolger seines Vaters, als ihn die Ueberzeugung von der Hoffnungslosigkeit der politischen Zustände seines Vaterlandes veranlasste, alles von sich zu werfen und im Auslande sein Glück zu suchen und die Freiheit, die einem Manne von hoher Gesinnung in Deutschland damals versagt war. So gründete er mit Paul Follenius die "Giessener Auswanderungsgesellschaft" und ging dann selbst mit in das neue Land, und zwar, hauptsächlich durch Dudens glänzende Berichte veranlasst, in die Gegend, wo jener gelebt hatte. Aber auch unter den grössten Mühseligkeiten und Entbehrungen, welche die ersten Jahre dieses Lebens in der Wildniss mit sich brachten, betheiligte er sich unermüdlich an der Entwickelung des geistigen Lebens des Missourier Deutschthums und trat mit unerschrockener Energie für die freie Entwickelung des Staates selbst ein. vor allem für Abschaffung der Sklaverei. Das letztere war kein ungefährliches Beginnen, denn Missouri war als Sklavenstaat in die Union aufgenommen und hatte infolgedessen durch die Einwanderung wolhabender Sklavenhalterfamilien den östlichen Staaten eine starke südländische Bevölkerung erhalten, die sich als "Native Americans" gegen die Einwanderung, vor allem gegen die deutsche Einwanderung richteten. Münchs Leben war daher, besonders in den ersten Zeiten des Bürgerkriegs, nicht selten bedroht, allein er liess sich nicht entmuthigen und trat mannhaft für die Sache der Union ein. Das erwarb ihm das Vertrauen seiner Mitbürger in einem Grade, dass ihn sein Distrikt in 1862 in den Senat der Staatsgesetzgebung wählte, in der er bis 1866 blieb. Später zog er sich mehr und mehr zurück, wenn er auch noch mehrere öffentliche Aemter bekleidete und überhaupt als Schriftsteller rastlos bis an sein Lebensende (1884) thätig blieb. Besonders als Mitglied der Staatseinwanderungsbehörde wirkte er viel Gutes.

Diese Einwanderung hatte sich nämlich bedeutend entwickelt, theils durch Einwanderungsgesellschaften, theils auch durch einzelne Zuzügler aus Deutschland wie aus dem Osten. Die letzteren bestanden allerdings, wie schon bemerkt, meist aus Sklavenhaltern, daneben aus ärmeren Farmern, englischen wie deutschen, die sich mit ihren vielen Kindern und noch mehr Hunden überall zerstreut ansiedelten und ein zum Theil wenig wünschenswerthes Bevölkerungselement bildeten.

Ungleich werthvoller für die Entwickelung des Staates waren die deutschen Einwanderungen seitens der thüringischen, in Mühlhausen gegründeten, Gesellschaft, der die Gebrüder Röbling und Karl Angelrodt angehörten. Letzterer siedelte sich bereits 1832 auf der Südseite des Missouri bei Lewis Ferry an, in welcher Gegend sieh dann in den folgenden Jahren weitere deutsche Ansiedler einfanden. Er war 1799 bei Mühlhausen in Thüringen geboren,

wurde Eigenthümer einer Wollspinnerei, Mitglied des Landtages der preussischen Provinz Sachsen, erregte durch seine freisinnige Gesinnung Anstoss und wanderte aus. Nach einem missglückten Versuch als Farmer, siedelte er nach St. Louis über, wo er Chef eines grossen Handelshauses und Konsul Preussen's, anderer deutscher Staaten und Oesterreich's wurde. Seinen Lebensabend, der im Jahre 1869 zum Abschluss kam, verbrachte er in Karlsruhe in Baden. Andere Einwanderer liessen sich am Cape Girardeau am Mississippi niebereits der. traten im Jahre 1838 zusammen und erliessen energische Beschlüsse gegen den Versuch der "Native Americans'', die liberalen Naturalisationsgesetze zu ändern, und bildeten einen Wachsamkeitsausschuss, dessen Aufgabe es sein sollte, gegen alle Uebergriffe der Nativisten thatkräftig einzuschreiten. Man sieht, das deutsche Element begann sehr frühzeitig sich zu fühlen.

Das zeigte sich auch bei einer andern Gelegenheit. Die deutschen Ansiedler hatten sich nämlich inzwischen stark nach Westen hin ausgebreitet und überall Niederlassungen gegründet und, nicht zu vergessen, Protestantische gebaut. Kirchen katholische Gemeinden finden wir seit 1837 bereits in den westlichen Counties. Dort hatten sich um dieselbe Zeit die Mormonen niedergelassen, besonders im County, so wie in den Counties Clay, Caldwell und Davies, wo sie die Stadt Far West gründeten. Das Leben dieser Heiligen der letzten Tage erregte aber sehr bald das Aergernis der umwohnenden Ansiedler, Reibereien und und so kam es zu Schliesslich ward die Er-Streitigkeiten. bitterung der Bevölkerung so gross, dass die Mormonen weichen mussten. Das war nicht zum geringsten Theile den deutschen katholischen Gemeinden zu danken.

Zu derselben Zeit war eine neue Einwanderungsgesellschaft angelangt. Am 19. Februar 1839 landete eine grosse Gesell-

schaft deutscher Einwanderer, auf vier Dampfern kommend, in St. Louis. waren die Alt-Lutheraner; die sich von hier aus weiter am Mississippi abwärts niederliessen und die Städtehen Wittenberg und Altenburg gründeten. Diese Gemeinden sind allerdings infolge des Sinkens der Mississippi-Schiffahrt in der Entwickelung zurückgeblieben, haben aber ihre deutsche Sprache dafür auch bewahrt und trotz ungünstiger Verhältnisse ein Bild deutschen Fleisses und deutscher Tüchtigkeit gegeben. Der Rest dieser Gesellschaft, der in St. Louis zurückblieb, hat sich aus kleinen Anfängen zu einer der bedeutendsten Kirchengemeinschaften von Missouri, Ohio, Illinois u. s. w. entwickelt, der auch in dem Concordia-Verlag in St. Louis einen eigenen Verlag und Druckerei besitzt.

Neben diesen gesellschaftlichen Einwanderungen ging, wie besagt, die Einwanderung einzelner Familien oder mehrerer in Verbindung her, die sich theils in St. Louis niederliessen, theils sich Plätze aussuchten, wo ihnen das Land gefiel. Das waren, ebenso wie die Mitglieder der Giessener Gesellschaft, meist gebildete Leute, die missmuthig über die Geschicke des Vaterlandes das Ideal einer freiern Existenz und ein idyllisches Leben im Urwalde suchten, wohin sie allerdings nicht immer passten. Die AlbertBrüder Heinrich und Kayser (ersterer 1811, letzterer 1815 in St. Goarshausen am Rhein geboren) machten in dieser Beziehung trübe Erfahrungen. Sie kamen im Jahre 1833 nach Missouri und siedelten sich in der Nähe von Angelrodts Farm, 32 Meilen von St. Louis, zwei Meilen südlich vom Missouri an, mussten aber nach fruchtloser harter Arbeit nach zwei Jahren das Farmerleben aufgeben. Heinrich Kayser ging nach St. Louis, wo er mit Zeichenunterricht und Musikstunden sein Leben fristete, bis ihm seine Fähigkeiten er war Architekt von Haus aus — eine Stelle als erster Assistent des späteren Generals Robert E. Lee vom Ingenieurkorps bei den Flussregulirungen des Mississippi verschafften. Später wurde er Zivilingenieur der Stadt St. Louis und bekleidete im Laufe der Zeit noch andere Aemter. Dabei war er stets für die Entwickelung des Deutschthums in Missouri thätig und machte sich um die Pflege der Musik, die ja ganz in deutschen Händen lag, sehr verdient. Albert Kayser wurde in St. Louis Advokat. Aehnlich wie ihnen erging es dem mit der Giessener Gesellschaft ins Land gekommenen David Göbel, einem ge-



Das Denkmal General Franz Sigel's in St. Louis.

lehrten Mathematiker, der sich aber trotz seiner Mathematik nicht im Urwalde zurecht finden konnte. Er war im Jahre 1788 in Koburg geboren, wohin er als Greis zurückkehrte und 1872 starb. Sein Sohn Gert hatte mehr Glück. Das war ein Mann der That, der die Axt zu schwingen verstand und mit der Feder umzugehen wusste, der in der Gesetzgebung wacker für die Abschaffung der Sklaverei eintrat und in seinem Buche: "Länger als ein Menschenleben in Missouri" eine unvergleichliche Schilderung des

Lebens der ersten deutschen Einwanderer und der amerikanischen Hinterwäldler gab, einen interessanten Beitrag zur Kulturgeschichte der westlichen Staaten und zur politischen Geschichte des Staates Missouri.

Auch in St. Charles auf der Nordseite des Missouri, einer alten französischen Ansiedlung, hatten sieh zu Anfang der dreissiger Jahre gebildete deutsche Familien niedergelassen, wie die des Hofraths Weber, Bertram Kribben, Dr. Krug, Dr. Behrens u. a. Einer der bedeutendsten dieser Ansiedler war unstreitig Arnold Krekel, der im Jahre 1815 bei Düsseldorf geboren, 1832 nach Amerika kam, als Farmer anfing und zuletzt Bundesrichter in Missouri war. Er gründete 1850 den "St. Charles Demokrat'', den er selbst lange Jahre redigirte und in welchem er entschieden für die Abschaffung der Sklaverei eintrat.

All diese Einwanderung von zum Theil hochgebildeten Deutschen fand im Anfange der dreissiger Jahre des vorigen Jahrhunderts statt und erreichte ihren Höhepunkt zwischen den Jahren 1832 und 1835. Mit dem Jahre 1848 nahm sie einen neuen Aufschwung, und auch diesmal brachte sie einen bedeutenden Zuwachs an Intelligenz und Bildung, der nun allerdings vorzugsweise der Stadt St. Louis selbst zu gute kam. Dem Farmerleben wandten sich zwar immer noch manche Gebildete zu, aber doch ward mehr und mehr St. Louis das Ziel der neuen Einwanderer. Auf das Land zogen jetzt mehr die wirklichen Bauern, die sich seit den fünfziger Jahren einfanden und sich über den ganzen Staat verbreiteten. Die Leute machten freilich noch nicht von sich reden, da sie sich wenig um Politik kümmerten und sich hauptsächlich darauf beschränkten, es im neuen Lande zu einer gesicherten Existenz für sich und ihre Nachkommen zu bringen. Für die Entwickelung Deutschthums in unserem Staate sind sie von wenig Bedeutung. Sie hielten wohl an der deutschen Sprache fest, hatten auch wenig Zeit und Gelegenheit, sich um die Erlernung einer andern zu kümmern, aber, wenn sie nicht durch die kirchlichen Verhältnisse einen Halt bekommen hätten. würden wohl doch die meisten in der englischen Umgebung aufgegangen sein. dieser Beziehung hat die deutsche Geistliehkeit durch Gründung von deutschen Schulen sich ein hohes Verdienst um die Erhaltung deutscher Sprache und deutschen Wesens überhaupt erworben. Theil kamen ja schon bei den Gesellschaftseinwanderungen, wie z. B. bei den Alt-Lutheranern, Geistliche mit ins Land, und von diesen Gemeinden aus wurden auch in andern Gegenden, wo nur immer genügend Deutsche vorhanden waren, deutsche Kirchengemeinden gegründet. Sodann entwickelte der Katholizismus eine rührige Thätigkeit, und deutsche Priester waren allerorten bemüht, Kirchen und Schulen zu gründen und zu erhalten. Diesem Umstande ist es zu verdanken, dass sich auf dem Lande noch ein gut Theil der Bevölkerung deutsch erhalten hat. Leider ist aber infolge der Entwickelung des staatlichen Schulwesens darin in der neueren Zeit ein Umschwung eingetreten. Durch die Gründung von staatlichen Schulen werden die Kirchenschulen beeinträchtigt, weil die Farmer immer mehr ihre Kinder in die öffentlichen Schulen schicken, wo sie vollständig verenglisiren und lernen, sich ihrer deutschen Abstammung zu schämen. Es gibt eine ganze Anzahl deutscher Farmerfamilien, die es zu etwas gebracht haben und gar nicht nöthig hätten, auf die englische Bevölkerung Rücksicht zu nehmen, in deren Familien nur noch von der Grossmutter deutsch gesprochen wird. Die lieben Enkelchen sträuben sich mit Händen und Füssen gegen jedes deutsche Wort und bestreben sich auch in anderer Hinsicht echt amerikanisch zu werden. Dahin gehört auch die Verachtung des Landlebens und die Sehnsucht nach der Stadt. Um gerecht zu sein, es gibt auch noch eine ganze Anzahl deutscher Farmerfamilien, die sich deutsche Sprache und Sitte und die Liebe zur Scholle bewahrt haben, und das sind die gebildetsten unserer Landbewohner, die es auch am weitesten gebracht haben und die weder selbst noch ihre Kinder daran denken, die Farm zu verlassen. Man findet in Missouri Farmhöfe, die sich den schönsten der Welt an die Seite stellen können. Leute aus der Stadt, die solche Farmhöfe sehen, bekommen Lust zum Landleben, und mancher würde sich keinen Augenblick bedenken, hinauszuziehen, wenn er nicht an die Arbeit in der Stadt durch seine knappe Vermögenslage gebunden wäre. sehnt sich eben nach dem, was ihm vom Schicksal versagt ist.

Einen bedeutend stärkeren Halt als an dem Farmer hat das Deutschthum an dem Theil der Einwanderer, die sich in den Städten, hauptsächlich in St. Louis selbst, niedergelassen haben und den Haupttheil der Arbeiterschaft bilden. Hand in Hand mit der Entwickelung der Industrie ging auch die Einwanderung der deutschen Arbeiterschaft in die Städte. Ein grosser Theil dieser Leute kam ja auch vom Lande und war im Besitze einer verhältnissmässigen Bildung, unterschied sich also schon dadurch bedeutend von der englischen Arbeiterschaft, die zum Theil aus dem Osten, zum Theil aus den Fabrikdistrikten Englands kam. Das erklärt, weshalb die Arbeiterschaft von St. Louis eine verhältnissmässig hohe Stelle in der Geschichte des Deutschthums unseres Staates einnimmt und weshalb unsere Stadt in Bezug auf ihre geistige Entwickelung zu den ersten der Infolge des geistigen Ein-Union zählt. flusses des hochgebildeten Theiles der ersten Einwanderung hat das deutsche Element hier einen gewissen vornehmen Anstrich bekommen, der durch geschäftlichen Erfolg und dadurch herbeigeführte gesichertere Lebensstellung eines grossen

Theils der Bevölkerung einen festen Halt gewonnen hat.

Die Entwickelung des Städtewesens in Missouri entsprach der Beschaffenheit des Landes und der Verhältnisse. Die fruchtbaren Gegenden westlich von St. Louis am Missouri entlang waren vorwiegend in den Händen der sklavenhaltenden Bevölkerung, und deshalb gelang es den deutschen Einwanderern nur vereinzelt, geschlossene Ansiedlungen zu bilden. Es gelang ihnen allerdings, längs des Missouri eine Anzahl freundlicher Landstädtchen ins Leben zu rufen oder doch wenigstens bereits vorhandene Städtchen so zu sagen in deutsche umzuwandeln, aber die eine Zeitlang waltende Städtegründungsmanie brachte es meist nicht weit über den schön gezeichneten Plan hinaus, wie z. B. die Gründung von Dortmund durch Julius Mallinckrodt, der dann seine Stadt in eine Baumschule verwandelte, womit er mehr Glück hatte. Auch andere von Deutschen gegründete Städte, wie das obengenannte Dutzow, blieben in den Anfangsgründen der Entwickelung stehen und nur das von der s. g. Philadelphiaer Gesellschaft gegründete Hermann nahm einen grösseren Anlauf und entwickelte sich zu einer hübschen deutschen Stadt.

Was aber den Deutschen durch selbständige Gründungen nicht gelang, das erreichten sie zum Theil in den von Englisch-Amerikanern gegründeten Städten, in denen bald die Bevölkerung einen starken deutschen Einschlag bekam. In Jefferson City, Boonville, Lexington widmeten sich die Deutschen meist dem Handel oder betrieben ein Handwerk und waren selbst von der sklavenhaltenden Bevölkerung gern gesehen. In St. Joseph und Kansas City brachten es die Deutschen zu einer gewissen vortretenden Geltung, die sie allerdings in letzterer Stadt im Laufe der Zeit wieder eingebüsst haben. Die Schuld daran trägt freilich ein Theil der Deutschen selbst, der sich aus geschäftlichen oder sonstigen Rücksichten dem Deutschthum entfremdete und in der englischen Bevölkerung aufging. Uebrigens ist ein grosser Theil der bedeutenderen geschäftlichen Unternehmungen der Stadt von Deutschen gegründet und noch in ihren Händen, und das deutsche Vereinsleben ist ein sehr gemüthliches, wenn es auch keine besonders hervorragende Rolle spielt. In andern Städten, wie Springfield, Sedalia, Augusta, Washington. bilden die Deutschen einen bedeutenden Prozentsatz der Bevölkerung, ja einige davon wie Washington könnte man ebensowie St. Charles fast deutsche Städte nennen.

Das, was in allen diesen Städten und Städtehen den Haupthalt des Deutschthums bildet, ist das deutsche Vereinswesen. Man mag dagegen einwenden, was man will, die überall, wo Deutsche in grösserer Zahl beisammen sind, bestehenden Turn- und Gesangvereine tragen mit das meiste zur Pflege deutscher Sprache und deutschen Wesens bei.

Eine schlimme Zeit hatte das Deutschthum zu bestehen, als sich die Gegensätze zwischen Süd und Nord immer mehr zuspitzten und schliesslich zum Bürgerkrieg Ein wichtiges, ja entscheidendes Element in diesem Kampfe zu Gunsten des Deutschthums brachte die bereits erwähnte Einwanderung der s. g. Achtundvierziger. Sie kam gerade früh genug, um sich mit den politischen und sozialen Verhältnissen des Staates vertraut zu machen und das Stimmrecht zu erwerben, so dass sie mit vollen Kräften für die Sache der Union ein-Von der Präsidentenwahl treten konnte. im Jahre 1860 an, wo die meisten Stimmen für Lincoln fielen, und dem thatkräftigen entschlossenen Auftreten der deutschen Turner in St. Louis, wodurch diese Stadt der Union erhalten blieb, bis zum Ende des Krieges haben die Achtundvierziger eine entscheidende Rolle gespielt. Damit verlassen wir aber auch das Gebiet der Spezialgeschichte, und Namen wie Sigel, Schurz u. a. gehören der Geschichte der Vereinigten Staaten an, ebenso wie der Bürgerkrieg, auf den wir deshalb hier auch nicht näher eingehen können.

Das Feld, auf dem die gebildete deutsche Einwanderung ihre ganzen Kräfte entfalten konnte und auch entfaltete, war ein friedliches. Wissenschaft, Kunst und Industrie boten den rührigen Geistern Gelegenheit, den sozialen Aufbau des Staates zu fördern und ihm ihren Stempel aufzudrücken.

Vor allem war es die deutsche Presse, die seit den vierziger Jahren schnell zum Knotenpunkt aller geistigen Bestrebungen des Deutschthums in Missouri wurde und sich besonders in St. Louis sehr bald in selbständiger Weise entwickelte. Am 31. Oktober 1835 erschien die erste Nummer des "Anzeiger des Westens'', gegründet von Christian Bimpage und von ihm in Verbindung mit B. J. von Festen herausgegeben. Im Februar des folgenden Jahres ging aber die Redaktion bereits in die Hände von Wilhelm Weber über. Er war im Jahre 1808 in Altenburg geboren, wurde als Student politischer Umtriebe verdächtigt, entfloh aus dem Gefängniss und kam nach Amerika. In St. Louis war er zuerst als Bibliothekar thätig, ehe er Redakteur wurde. Mit ihm trat die Zeitung mitten in das soziale und politische Leben des Staates ein, und das war ein kampfreiches und gefährliches Leben. Weber hatte sich durch scharfe Kritik eines an einem Neger durch den Feuertod vollzogenen Lynchgerichts die Missbilligung der englischen Zeitungen zugezogen. Er wurde daran erinnert, dass er nur "das Gastrecht der Grossmuth" als Fremdgeborener geniesse. Seine Druckerei sollte zerstört werden, aber Weber bewaffnete sich und seine Arbeiter und zog Freunde heran, und sein entschlossenes Auftreten verleidete dem Pöbel den beabsichtigten Gewaltstreich. In einer Zuschrift an das englische Blatt, das ihn besonders angegriffen hatte und in der er im besten Englisch seinen Artikel rechtfertigte, erklärte er: "Wie sehr wir auch die Güte und Grösse des amerikanischen Volkes zu schätzen wissen, so hängen wir doch keineswegs von derselben, sondern von uns selbst und von den Mitteln ab, die wir uns durch unsre Fähigkeiten, so gering sie auch sein mögen, zu verschaffen wissen. Wir fordern nur, was uns die Gesetze des Landes zugestehen, und wenn wir, um der Freiheit willen verbannt, als Flüchtlinge an



FRANZ HASSENDEUBEL, Arzt der Missouri-Freiwilligen.

diese gastlichen Ufer steigen, um unter freisinnigen Gesetzen, unter einer vernunftmässigen und glücklichen Verfassung zu leben, so kommen wir nicht als Bettler, um persönliche Güte und Grossmuth anzusprechen, sondern als Männer, welche die Freiheit zu würdigen wissen und stets bereit sind, sie im Verein mit jedem Bürger des Landes zu vertheidigen.'' Weber schied im Jahre 1850 aus dem "Anzeiger des

Westens" und starb im Jahre 1852, dem Gründungsjahre des gemeinen Ordens der ..Know-Nothings'', der Nativisten. "Der Anzeiger des Westens' wurde unter Arthur Olshausen, Heinrich Börnstein, Karl Dänzer und C. L. Bernays weitergeführt. Die Stürme des Bürgerkrieges brachten das Blatt im Jahre 1863 zwar auf kurze Zeit zum Schweigen, Karl Dänzer brachte es aber noch im selben Jahre wieder auf die Beine und führte es in mustergültiger Weise durch. Neben dem "Anzeiger des Westens" erschienen von 1838 an eine ganze Anzahl deutscher Zeitungen in St. Louis selbst wie auch in den andern Städten, wo das deutsche Element zu einer gewissen Macht gekommen war. Die "Tribune" von Friedrich Kretschmer, der "Antipfaff" und "Vorwärts" von Hermann Koch, der "Missouri Demokrat" und die von Paul Follenius begründete "Waage" hielten sich freilich nicht lange, ebensowenig Glück hatten "Der Reformer" und die "St. Louis Zeitung". Länger, von 1844 bis 1852, hielt sich die "Deutsche Tribune". Die ersten Blätter, die ausser dem "Anzeiger des Westens" kräftig gegen die Sklaverei auftraten, waren das in Hermann von Eduard Mühl und Strehly im Juni 1845 zuerst herausgegebene "Hermanner Wochenblatt" und "Der Lichtfreund", die aber beide mit dem Tode des Redakteurs eingingen, im Jahre 1854. Mühl, der im Jahre 1800 bei Zittau geboren und Theologie studirt hatte, musste wegen zu freisinniger Ideen, die ihn verdächtig gemacht hatten, nach Amerika auswandern, wo er zuerst in Cincinnati als Prediger wirkte und dann nach Hermann übersiedelte. Von bis 1860 traten dann 1850 ins Leben: .. Unsere Zeit". Louis die aber schon in 1851 wieder einging; das "Katholische Sonntagsblatt". das 1852 in den noch heute bestehenden "Herold des Glaubens", das Organ der Katholiken, überging; die "Freien Blätter", ein Organ freireligiöser Anschauungen, von 1851 bis 1853; die "Tageschronik", die mit Ernst Kargau 1863 in den "Anzeiger des Westens" aufging: die "Demokratische Presse", die als "Missouri Zeitung" in 1854 einging; das Witzblatt "Die Lichtputze", herausgegeben von Hammer und Behr, dem Börnstein eine zweite "Lichtputze" entgegensetzte: "Deutsche Blätter", die es aber nicht über die erste Nummer hinausbrachten, welches Schicksal die "Unterhaltungsblätter" theil-Als Tageblatt erschien neben dem "Anzeiger des Westens" von 1855 an das "St. Louis Volksblatt", das in 1857 einging. In demselben Jahre 1857 erschien, von Karl Dänzer und Friedrich Wenzel herausgegeben und redigirt, die "Westliche Post", die thatkräftig für die Grundsätze der damals eben erst ins Leben tretenden republikanischen Partei eintrat. Nach Wenzels Tode und Dänzers Rücktritt übernahmen in 1860 Theodor Olshausen und Lischer das Blatt. 1865 trat Emil Preetorius an Olshausens Stelle in die Redaktion ein, die er von 1867 in Gemeinschaft mit dem von Detroit, Mich., nach St. Louis übergesiedelten Karl Schurz führte. Letzterer trat später aus der Redaktion aus und widmete sich ganz der Politik. In der Zeit der siebziger und achtziger Jahre wuchs die "Westliche Post" allmählich den andern Blättern über den Kopf, und im Jahre 1898 gelang es Dr. Emil Preetorius, den "Anzeiger des Westens", der vorher schon die "Tribune" und das "Tageblatt" aufgesogen hatte, mit der "Westlichen Post" zu vereinigen, die nun mit den "Mississippi-Blättern", (Sonntagsausgabe) die grösste deutsche Zeitung des Westens ist. Von den anderen Zeitungen hat sich nur die im Jahre 1872 gegründete "Amerika", eine katholische Tageszeitung, gehalten. Der 1852 gegründete "Herold des Glaubens", das offizielle Organ der Katholiken, ist ein Wochenblatt; die "St. Louis Abendschule" erscheint alle 14 Tage. Von den Versuchen, die an andern Plätzen des Staates mit der Herausgabe deutscher Zeitungen gemacht wurden, sind ausser den bereits erwähnten 1845 in Hermann veröffentlichten "Hermanner Wochenblatt" und "Lichtfreund" noch der im Jahre 1853 in Jefferson City herausgegebene "Jefferson City Demokrat", der "Götter Freund und Pfaffen Feind" von Bäsel in Hermann, der von Arnold Krekel in St. Charles gegründete "St. Charles Demokrat" und der "Franklin Courier" von Heine in Franklin herausgegeben zu nennen. Ferner "Der Wächter am Missouri'' in Boonville, die "Westliche Presse" in Cape Girardeau, "Hermanner Volksblatt und Gasconade Zeitung" in Hermann, die "Kansas City Presse'' in Kansas City, ein Tageblatt, das "St. Joseph Volksblatt" in St. Joseph, das "Sedalia Journal" in Sedalia und eine Anzahl kleinerer Wochenblätter. Besonderer Erwähnung verdient, dass der "Puck", das einst weltberühmte deutsch-amerikanische Witzblatt, das später in New York seinem jüngern englischen Bruder zum Opfer fiel, im Februar 1871 hier in St. Louis das Licht der Welt erblickte.

Auch auf dem Gebiete des Schulwesens gingen die Deutschen früh selbständig vor. und alle bedeutenden kirchlichen Gemeinden der verschiedenen Bekenntnisse gründeten ihre eigenen deutschen Schulen. Ausserdem bestand früher eine freie deutsche Schule, die "Tönsfeld'sche", die aber eingegangen ist. Ferner besteht an der Washington Universität ein Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur, gestiftet von Adolphus Busch.

In Bezug auf gemeinnützige Stiftungen sind die Deutschen allewege mit in den vordersten Reihen gewesen und haben sich an allen dergleichen Anstalten in hervorragender Weise betheiligt. Als rein deutsche Stiftungen sind zu nennen: Das "St. Louis Altenheim", malerisch auf einem Felsenhügel am Mississippi südlich von der Stadt gelegen; das "Samariter Altenheim" und vier deutsche Waisenhäuser. Und im St. Louis Park erhebt sich, von dem deutschen

Brauereibesitzer Karl G. Stifel geschenkt, das Standbild unserers Nationaldichters Schiller, unstreitig eine der schönsten Zierden der Stadt.

Zu diesen Zierden gehören zum Theil auch die von deutschen Kirchengemeinden erbauten Kirchen, das lutherische Concordia-Seminar, sowie all die grossartigen Gebäude, die der deutschen Wirksamkeit auf industriellem Gebiete zu verdanken sind, u. a. die verschiedenen Brauereien, unter denen die von Anheuser-Busch, die grösste Brauerei der Welt. Ferner die Halle des Liederkranz-Clubs und die Hallen der grösseren Turnvereine. Ihnen wird sich hoffentlich bald auch ein neues deutsches Theatergebäude würdig anreihen, worin das deutsche Schauspiel und die deutsche Oper eine bleibende Stätte finden sollen. Eine deutsche Konzerthalle wird wohl ein Traum bleiben, weniger durch die Schuld der deutschen Bürger, als infolge der internationalen Wirksamkeit der Musik, die alle Bevölkerungskreise durchdrungen hat und deshalb von den Deutschen nicht abgesondert gepflegt werden kann.

Während die deutsche Presse und das deutsche Theater in ihren kulturellen Wirkungen auf das deutsche Element beschränkt blieben und auch beschränkt bleiben müssen, der Natur der Sache nach, sind auf dem Gebiete der Musik hier wie überall in der Welt die Deutschen nicht nur Bahnbrecher gewesen, sondern haben auch bis jetzt eine fast unbeschränkte Herrschaft Mit der Musik war es bei den ausgeübt. englisch-amerikanischen Ansiedlern, gelinde gesagt, sehr dürftig bestellt; der Engländer ist von Haus aus ein ganz unmusikalischer Gesell, und besonders die alten Puritaner waren nichts weniger als musikfreundlich. Hier in Missouri und besonders in St. Louis und den Orten, wo Franzosen sich angesiedelt hatten, stand es wohl etwas besser, aber, wenn auch in den französischen Familien die Musik eine gewisse Rolle als Unterhaltungsmittel spielte, das musikalische Leben fing doch eigentlich erst mit dem Eintreffen der Deutschen an. Wenn man sagt, wo vier Deutsche zasammen kommen, gründen sie einen Gesangverein, so schiesst man damit nicht allzuweit vom Ziele. Sowohl in Kirchen wie in weltlichen Vereinen wurde hier frühzeitig Musik und Gesang gepflegt, im Jahre 1838 der erste Singverein und im folgenden Jahre von Kari Balmer das erste Orchester gegründet, das zum Theil aus Berufsmusikern, zum Theil aus Dilettanten bestand. Kurz darauf gründete



MAJOR LEO RASSIEUR, St. Louis, Mo.

Heinrich Weber, der von seiner Farm bei St. Charles nach St. Louis übergesiedelt war, eine Gesangschule. Das erste grössere Streichorchester wurde unter dem Namen "Polyhymnia" von deutschen Bürgern ins Leben gerufen. Von da ab spielt die Musik im gesellschaftlichen Leben von St. Louis eine erste Rolle, hörte aber auch damit auf, ein Sonderbesitz der Deutschen zu sein. Allerdings, die ausübenden Künstler wie Musiklehrer sind mit nur sehr wenigen

Ausnahmen Deutsche, auch sind die meisten bedeutenderen Musikgeschäfte von Deutschen gegründet und geführt, allein die von den besser gestellten englisch-amerikanischen Bürgern gegründeten musikalischen und Gesangvereine haben mit dem Deutschthum nicht das geringste zu thun, und die deutsche Sprache ist in diesen, zum Theil sehr vornehmen Vereinen, ein unbekanntes Ding. Auch in den musikalischen Unterrichtsanstalten der Stadt, die ebenfalls von Deutschen ins Leben gerufen sind und noch unter deutscher Leitung stehen, zählen als ihr Lehrerpersonal fast ausschliesslich deutsche Musiker, aber der Unterricht wird, um den vielen englisch redenden Schülern zu gefallen, meist in englischer Sprache ertheilt. Die deutsche Sprache bleibt auf die deutschen Gesangvereine beschränkt, welche sich der Pflege des deutschen Liedes widmen. Deren giebt es allerdings eine ziemliche Zahl, von denen einige im deutschen gesellschaftlichen Leben eine Rolle spielen. Im allgemeinen wiederholt sich in St. Louis dasselbe, was uns im ganzen Lande begegnet: die Deutschen haben das musikalische Leben begründet und spielen auch selbst als ausübende Künstler die erste, fast einzige Rolle, in seinen Wirkungen aber ist die Musik nicht auf das Deutschthum beschränkt geblieben, sondern hat sich auf das ganze Volk erstreckt. Da haben also die Deutschen einen vollständigen Kultursieg errungen.

Die eigentliche Stütze und Pflege findet die deutsche Sprache ausser in der deutschen Presse vorwiegend in den deutschen Gesangvereinen und dem deutschen Theater. In den Gesangvereinen wird auch hier wie im ganzen Lande nur deutsch gesungen und auch deutsch gesprochen, ebenso ist die offizielle Sprache in den Turnvereinen die deutsche, allein hier wendet sich die Jugend mehr und mehr der englischen Sprache zu, und nur durch die ältern Mitglieder hat deutsche Sprache und Literatur einen Halt. Es ist das Verhängniss des Deutschthums

unseres ganzen Landes, dass es nicht im Stande ist, sich die Jugend zu erhalten, wenigstens nicht im grossen Ganzen, wenn auch im Einzelnen die Erziehung in vielen deutschen Familien durch Pflege deutscher Sprache und Literatur sich auszeichnet und so eine kräftige Stütze des Deutschthums bildet.

Das deutsche Theater ist hier wie überall das Schmerzenskind derer, denen es um das Gedeihen deutschen Wesens zu thun ist. Dass es gelungen ist, dem deutschen Theater hier eine Stätte zu bereiten und allzeit zu erhalten, das haben wir eben der zahlreichen gebildeten deutschen Einwanderung zu danken, die dem Deutschthum ja auch in der Familie eine sichere Stätte bereitet hat. Eine Geschichte des deutschen Theaters können wir hier ebensowenig bringen wie eine Geschichte der deutschen Gesang- und Turnvereine, nur soviel sei noch bemerkt, dass der Bau eines neuen deutschen Theaters im Werke ist, um St. Louis wieder einen Mittelpunkt für seine geistigen Bestrebungen zu schaffen. Wieder, denn schon mehrfach hat die deutsche Kunst hier ein eigenes Heim gehabt, wie in dem Kapitel über "Das deutsche Theater in Amerika" dargethan wird. Die Vorbereitungen für den Bau eines eigenen Hauses sind getroffen, und da wird dann hoffentlich auch die deutsche Oper wieder neben dem Schauspiel eine bleibende Stätte finden.

Es war ein weiter Weg von der ersten Blockhütte in den Urwäldern am Missouri bis zu den stolzen Farmhöfen, den behaglichen Wohnhäusern, den Bildungs- und Wohlthätigkeitsanstalten und den glänzenden Fabriken der stolzen Metropole des Westens. Leicht fürwahr ist dieser Weg den deutschen Ansiedlern und ihren Kindern und Nachkommen nicht geworden; sie haben arbeiten und ringen und dulden und bluten müssen, aber sie haben sich durchgerungen und etwas ganz Erkleckliches vor sich gebracht. Das macht, weil sie den deutschen Idealismus, den sie aus der alten Heimath mit herübergebracht, sich bewahrt haben, den lieben Idealismus, der das Leben verschönt und es erst zum Leben macht.





Religioese, erzieherische u. wissenschaftliche Bestrebungen der Beutschen in Amerika.

## Inhalt.

Die deutsche Kirche und Gemeindeschule, Pastor Georg von Bosse.

Deutsche Katholiken in Amerika, Er. Iosef Bernt.

Die deutschen Inden in Amerika, Felix Gerson.

Zwei Iahrhundert deutschen Anterrichts in den Vereinigten Staaten,

C. Biereck.

Deutsche Tehrer und Maenner der Wissenschaft, A. Heinrick.

Deutscher Einfluss auf die Entwicklung der Medizin und Chirurgie.

Prof. John C. Wemmeter.

## Die deutsche Kirche und Gemeindeschule.

GEORG von BOSSE, Pastor der St. Paulus Kirche in Philadelphia.

Mit den Bedürfnissen unserer Zeit sind auch die Anforderungen, welche an den Menschen gestellt werden, gestiegen. Ueberall sind die höchsten Kräfte anzuspannen, um nicht in dem allgemeinen Wettlauf nach hochgesteckten Zielen zurückzubleiben. Vereinigung, Zusammenschluss von Kräften, die entweder ihrer inneren Natur nach zusammengehören oder doch wenigstens dasselbe Ziel verfolgen, ist auf allen Gebieten, dem kirchlichen, sozialen, politischen u. s. w. heute die Losung. Unsere Tage haben den Zweibund, den Dreibund, den Pangermanismus, Panslavismus, Panamerikanismus, die Arbeiter-Unionen, Trusts u. s. w. gezeitigt, sie haben uns auch den deutsch-amerikanischen Nationalbund gebracht, den Zusammenschluss aller Deutsch-Amerikaner in den Vereinigten Staaten, eine der stärksten Vereinigungen, die je unter Deutschen bestanden hat. Die Zeiten sind vorbei, hoffentlich für immer, da ein einzelner Verein meinte, grosse Aufgaben lösen zu können und da man um recht minderwertiger Prinzipienfragen willen sich zersplitterte oder gar gegenseitig befämpfte und seine schöne Kraft unnütz vergeudete. Nicht Sonderinteressen gilt es mehr in erster Linie zu verfolgen, sondern ein grosses allen Deutsch-Amerikanera gemeinsam am Herzen liegendes Ziel, und das ist die Erhaltung und Pflege des Deutschtums, deutscher Sprache, deutschen Geistes und deutscher Kultur. Dass deutsche Kirche und Gemeindeschule das gleiche Ziel verfolgen, ja sogar grosses geleistet und erreicht haben in der Beziehung, wer wollte es in Abrede stellen?

Zwei grosse Weltanschauungen, zwei Lebensanschauungen stossen heute in allen Erdteilen auf einander und ringen um die Vorherrschaft auf der Erde, es sind die germanische und die englische, gewähnlich anglo-sächsische genannt.

Der Kampf ist auch in den Vereinigten Staaten entbrannt und wie in Russland, in Ungarn, in Brasilien, so stehen auch in den Vereinigten Staaten deutsche Kirche und Gemeindeschule in den vordersten Reihen und kämpfen insbesondere um deutsches Christentum und deutsche Frömmigkeit und damit um deutsche Sprache und deutschen Geist.

Obschon Weltreligion, d. h. nicht gebunden an ein bestimmtes Volk, Land oder eine bestimmte Sprache, sondern eine Religion für alle Menschen, hat das Christentum doch unter Wahrung der Grundwahrheiten ein wunderbares Anpassungsvermögen. Es passt sich dem Charakter eines jeden Volkes an und zeigt sich in seinen äusseren Formen und der äusseren Betätigung von Seiten seiner Anhänger, in der Frömmigkeit, in mannigfaltigster Weise.

Man kann daher wohl reden von englischem Christentum und englischer Frömmigkeit. Wie der Engländer ausserordentlich selbstbewusst, ja anmassend als Mensch auftritt, so auch als Christ. In seinen Augen gilt nur das als wahres, echtes Christentum, was englisches Gepräge trägt.

Daraus erklärt es sich, dass die englische Heilsarmee glaubte, auch in Deutschland ihren Einzug halten zu müssen, dass englisch-amerikanische Kirchenkörper Tausende von Dollars bewilligten zur "Bekehrung" der Deutschen in Deutschland selbst, dass ein Dr. Pierson von Philadelphia in dem Blatte "Missionary Review of the World" schreibt: "Man lasse diese Aus-

länder (worunter natürlich auch die Deutschen) die Amerikanische (so viel wie Englische) Religion annehmen, ehe man ihnen die Rechte des amerikanischen Bürgertums einräumt", daher das stete Drängen nach Veranglisirung der deutschen Gemeinden in den Veremigten Staaten, denn es ist eine Tatsache, dass mit Einführung der englischen Sprache meist auch englischer Geist und englisches Christentum einziehen.

Dieses englische Christentum aber, welche Züge weist es auf im Unterschiede vom deutschen? Es würde zu weit führen, allen Einzelheiten nachzuspüren und nachzuweisen, wie das englische mehr in die Weite, das deutsche mehr in die Tiefe geht, jenes mehr nach aussen hervortritt und dieses sich mehr in die Stille zurückzieht, wie die englische Reformation asketische Strenge, düsterer Ernst und Unfreiheit des Denkens, für die es eigentlich keine Wissenschaft gibt, kennzeichnen, während in der deutschen Reformation bei tiefster Frömmigkeit menschliche Freude menschlicher Genuss, der in Wissenschaft, Poesie und Musik herrliche Güter den Menschen verehrte, gewaltet, wie dem Engländer das Christentum sich vornehmlich als eine soziale Macht darstellt, während es dem Deutschen, ihm, dem Gemütsmenschen, in erster Linie eine Herzenssache ist. Nur auf zwei besonders hervortretende Züge möchten wir kurz hinweisen, die vor allem den Unterschied des englischen und des deutschen Christentums zeigen, das ist Sabbatismus und Temperenz. In diesen beiden Punkten steht das englische Christentum auf dem Boden des alten Testamentes mit seinem Gesetz, das deutsche Christentum auf dem Boden des neuen Testamentes mit seiner Freiheit.

Ueber den englischen Sabbat ist schon viel geredet und geschrieben worden, dafür und dawider.

Eines steht fest, einen Tag der Ausspannung, der Ruhe und Erholung bedarf nach einer gewissen Anzahl von Arbeitsta-

gen jeder Mensch und jedes Volk. Die Vereinigten Staaten haben deshalb auch einen solchen Tag festgesetzt, es hätte irgend ein Tag sein können, da aber allgemein der Sonntag als ein solcher bereits galt, so hat man ihn gleichfalls erkoren.

In unserem Lande, wo Staat und Kirche getrennt sind, sollte der Staat auch nur das eine Interesse im Auge haben, dem Volke einen Tag der Ruhe und Erholung zu bieten, und sollte zufrieden sein, wenn er dieses erreicht. Es ist aber ein Unrecht, wenn der Staat einem Teil der Kirche zu Liebe solche Gesetze erlässt, durch die jegliche persönliche Freiheit vernichtet wird, indem selbst die einem Christen am Sonntag erlaubten Genüsse und Erholungen verboten werden, und es ist ein Unrecht von seiten dieses einen Teiles der Kirche, wenn er, um seinen religiösen Ansichten vom Sabbat Geltung zu verschaffen, die Gewalt des Staates anruft.

Nach Ansicht der deutschen Kirche, und sie steht dabei voll und ganz auf neutestamentlichem Grund und Boden, bezeichnet nicht etwa die vollkommene Ruhe die rechte Feier des Sonntags, sondern das seinem Gott dienen. Bei diesem Gottesdienst ist aber jeglicher Zwang auszuschliessen, denn bei einem Zwang würde von Anfang an das fehlen, was allein zum Gottesdienst treiben soll und den Gottesdienst erst zu einem rechten macht — die Liebe.

Die falsche Auffassung vom Sonntag ist die Quelle all der Ungereimtheiten, wie sie sich so vielfach bei englischen Kirchenleuten finden. Tausende von frommen Amerikanern tun nichts am Sonntag und halten es für eine grosse Sünde, einen Brief zu schreiben oder einen Spaziergang zu machen, aber das ist wieder keine Sünde, wenn reiche Pastoren im Sommer die Kirchen einfach zuschliessen und auf Wochen ins Land gehen, und auch das ist keine Sünde, wenn dieselben Leute oft dem Zeitungsmann ihre Predigten am Sonntag geben und der Setzer am Sonntagnachmittag und -abend arbeiten

muss, um den Lesern mitzutheilen, was sie am Sonntag gepredigt haben.

Als aber deutsche Gemeinden in Philadelphia an einem Sonntage in einem schönen Park ein Missionsfest abhielten und nachher sich an einem einfachen Essen und einer Tasse Kaffee auch leiblich erquickten, da erschien in einem englischen Blatt ein gewaltiger Protest gegen solche Sabbatschändung!

Aehnlich, wie mit dem Sabbatismus verhält es sich mit dem Temperenztum.

Eins steht auch da wieder fest, rechte Mässigkeit sollte in allen Dingen geübt werden, das ist eine Forderung, welche die Sittlichkeit und Wohlanständigkeit jeden Menschen stellt. Völlige Enthaltsamkeit von diesem oder jenem Genussmittel ist dem anzuraten, dem es an Leib oder Seele zum Schaden gereichen würde. Verkehrt ist es aber wieder, wenn man deswegen, weil eine Anzahl von Leuten nicht Mass und Ziel halten können, nun ein Verbot von Genussmitteln für alle, auch für die, welche ihre Selbstbeherrschung nicht verlieren, ergehen lässt, denn der Missbrauch hebt den rechten Gebrauch nicht auf; unkonsequent ist es, wenn man sich dann auf ein bestimmtes Genussmittel, wie z. B. das alkoholische Getränk versteift und nur dieses verbietet und andere, die vielleicht ebenso missbraucht werden, den Menschen zum Gebrauch lässt; grundverkehrt ist es ferner, wenn die englische Kirche die völlige Enthaltsamkeit von alkoholischen Getränken als ein Hauptkennzeichen des Christentums ansieht und, um die Menschen zur völligen Enthaltsamkeit zu zwingen, den weltlichen Arm des Staates zur Hülfe anruft. Die deutsche Kirche und sie steht auch da wieder auf biblischem Boden — verwirft irgend ein weltliches Gesetz, das alle zur völligen Enthaltsamkeit zwingt oder vielmehr zwingen will, und wenn sie die Forderung der Mässigkeit und zwar in allen Dingen stellt, so sieht sie in dem mässigen Genuss selbst alkoholischer Getränke keine Sünde und keinen Mangel eines wahren christlichen Lebens. Das Mittel aber zur Erreichung rechter Mässigkeit und zwar in allen Dingen, liegt für sie in der Erziehung. Sie will freie Menschen heranziehen, die Herr über sich selbst bleiben und die nicht nöthig haben, sich Fesseln zur Zügelung der Begierden anzulegen oder vielmehr anlegen zu lassen. Die deutsche Kirche ist auch eine Feindin der Erscheinungen, die einseitigem erzwungenem Sabbatismus und Temperenztum notwendiger Weise folgen, namentlich der Heuchelei. Es ist dem deutschen Charakter nichts widerwärtiger und verächtlicher, als gerade diese Untugend, und auch darin steht der Deutsche dem Stifter der christlichen Religion besonders nahe, der ja gleichfalls nichts mehr gegeisselt hat, als gerade die Heuchelei.

Nach alledem ist es erklärlich, wenn deutsche Pastoren schon um des willen kämpfen für Erhaltung der deutschen Kirche, weil mit Darangabe der deutschen Sprache und des deutschen Gottesdienstes eben ein anderer Geist in die Gemeinde einzieht.

Das hat auch jener einfache Dorfpfarrer in Neuendettelsau (Bayern) Wilhelm Löhe erkannt, der seinen ausgewanderten Pfarrkindern und Glaubensgenossen die herrlichen Worte nachrief: "Ihr seid Deutsche. Eine schöne Sprache habt Ihr über den Ozean gerettet. Im Gewirr der Sprachen, die man jenseits spricht, ist keine schöner. Behaltet, was Ihr habt! Ihr habt durch Gottes Gnade das gute Teil . . . Eure Sprache ist neben Eurer Kirche Euer grösstes Kleinod, das Ihr in die Wüstenei Eurer Wälder mit herübergenommen habt. Ueberlegt wohl, was Ihr verliert, wenn Ihr diese edle Gabe Eures Gottes undankbar dahin werfet! Wir wollen es Euch mit grossen Buchstaben vor Augen malen. Mit Eurer Sprache verliert Ihr Eure Geschichte, Eure Lieder, die bis in den Himmel wiederklingen, Eure Katechismen, die ihresgleichen nicht haben, Eure Postillen, die so herzlich

sind, Eure Erbauungsbücher, die so kindlich beten, Eure ganze heimatliche Literatur, die geistliche und jede andere, endlich Eurer Väter Sinn und Art, ja auch die Achtung diesseits und jenseits bei den Zeitgenossen: denn der ist wahrlich keiner Achtung wert, der seine Erstgeburt für ein Linsengericht dahingibt. - Darum behaltet, was Ihr habt! Behaltet es für Euch und Eure Kinder! In Euren Häusern, in Euren Dörfern, in Euren Städten, in Euren Schulen, in Euren Kirchen, in Euren Synoden lebe und herrsche die deutsche Sprache Eurer deutschen Kirche, das beste Wort des besten Sinns, der schönste Laut zum edelsten Gedanken. Ferne aber bleibe von Euch die Strafe, die sich an Verachtung Eurer Muttersprache knüpft. Denn wahrlich, ein Deutscher, der nicht deutsch ist, ist ein gestrafter Mann auf Erden, weil ihm alle Privilegien, die ihm Gott vor den Nationen aus Gnaden gab, entwendet und — mit nichts erstattet werden können."

An Kampf um deutsche Sprache und deutschen Geist hat es in vielen deutschen Gemeinden und manchen deutschen Synoden nicht gefehlt. Es scheint nun einmal die Bestimmung des Deutschen zu sein, dass er allüberall um seine Selbständigkeit, seine Eigenart und Sprache kämpfen muss, und am heftigsten oft gegen die Abgefallenen seines eigenen Stammes.

Die leidige Sprachenfrage hat schon manche Gemeinde in ihren Grundbesten erschüttert. Bereits in den ersten deutschlutherischen Gemeinden Philadelphias kam sie auf, und schon damals wurden die Gründe geltend gemacht, die noch heute vorgebracht werden: Wir leben in Amerika, einem Englisch sprechenden Lande, und daher ist es nöthig, dass auch die Gottesdienste in englischer Sprache abgehalten werden; den alten Deutschen, die kein Englisch kennen, mag noch deutscher Gottesdienst zugestanden werden, aber für die Jugend ist englischer unbedingt nötig, sonst geht sie der Gemeinde und der Kirche, zu

der sie von rechtswegen gehören sollte, verloren

Die Sprachenfrage schuf dann auch eine andere Frage, nämlich die, ob eingewanderten oder eingeborenen Predigern der Vorzug zu geben sei bei der Berufung an deutsche Gemeinden, da die Erfahrung lehrt, dass die eingewanderten meist fester am Deutschtum halten, als die eingeborenen. Muss man in Zeiten, da das eigene Land den Bedarf an Predigern nicht decken kann, auch notgedrungen seine Zuflucht zu eingewanderten nehmen, so ist der Grundsatz des englisch gesinnten Teiles der Kirche doch stets: "we must have a native ministry".

Um einer deutschen Gemeinde das Dasein noch saurer zu machen, fängt man häufig mitten im Bereich einer deutschen Kirche eine englische Mission an und sucht vor allem die Kinder an sich zu locken.

Leicht wird es den deutschen Pastoren und Gemeinden mit der Erhaltung des Deutschthums nicht immer gemacht, und mancher deutsche Pastor und manche deutsche Gemeinde haben schliesslich den Kampf aufgegeben und sind ins englische Fahrwasser hinübergesegelt.

Aber tausende haben doch festgestanden und haben durch alle Stürme hindurch ihr Deutschthum gerettet. Manche haben auch in den Kämpfen gelernt, wie man für die Zukunft neuen Anstürmen gegen das Deutschthum zu begegnen hat.

So ging's z. B. in Reading, Pa. Dort wurde vor etwa hundert Jahren eine rein deutsche Gemeinde gegründet, aber bald nach der Gründung wurden Stimmen laut, die das baldige Aussterben des Deutschen prophezeiten und rieten, bei Zeiten für das Englische zu sorgen. So wurde denn dem deutschen Pfarrer ein englischer Hilfsprediger zugesellt. Als der deutsche Pfarrer starb, wurde der englische Hilfsgeistliche Hauptpastor und ihm ein deutscher Hilfsgeistlicher beigegeben. Auf die Dauer liess sieh das Verhältniss nicht halten, man

sagte, cin Pastor ist genug, und da ja doch alle englisch verstehen, so geben wir dem deutschen Hilfsgeistlichen den Laufpass und machen die Gemeinde ganz englisch. Nun wachten aber die guten Deutschen auf, sie fühlten sich in ihrer Kirche nicht mehr daheim und merkten, dass ein ganz anderer Geist jetzt dort regierte. Sie protestirten, doch das half nichts. Bisher hatte man den noch Deutsch-Gesinnten geschmeichelt und ihnen alle möglichen Versprechungen gemacht, nun man aber das Heft in der Hand hatte, wies man ihnen lachend die Türe. So mussten sie denn abziehen, ohne dass ihnen ein Cent für die Kirche, die sie gebaut hatten, ausbezahlt wurde. Sie gründeten eine neue Gemeinde unter dem deutschen Pfarrer, dem man den Stuhl vor die Türe gestellt hatte. Durch Erfahrung klug gemacht, trugen sie nun aber Sorge, dass die deutsche Sprache und der deutsche Geist erhalten blieben. Sie gründeten eine Gemeindeschule und nahmen in ihre Gemeindeverfassung die Bestimmung auf, dass in den Gottesdiensten und der Sonntagsschule nur die deutsche Sprache in Gebrauch sein dürfe. Die Gemeinde wuchs unter der treuen Arbeit des Pastors, der noch heute seines Amtes in ihr waltet, und steht heute da als eine der grössten, rein deutschen, besitzt eine prachtvolle Kirche, ein grosses Schulhaus, einen eigenen Gottesacker mit Kapelle und ist eine Pflegestätte deutscher Sprache und deutschen Geistes.

Will man das Deutschtum in einer Gemeinde auf die Dauer erhalten, so muss notwendiger Weise in der Beziehung für den Nachwuchs gesorgt werden, sonst ist alle Liebesmühe vergebens. Darum ist aber auch die deutsche Kirche hierzulande eine der Hauptstätten zur Pflege und Erhaltung des Deutschtums geworden, weil sie durch ihre Schulen und Bildungsanstalten gerade die Kinder und die Jugend in deutscher Sprache und deutschem Geiste erzieht.

Anfangs gab es in Amerika nur solche Schulen, die unter kirchlicher Aufsicht standen. Die Puritaner sollen die erste Schule gegründet haben, nach anderer Angabe gebührt den holländisch-reformierten Ansiedlern dies Verdienst. Als die Lutheraner einwanderten, war ihre erste Sorge, für sich und ihre Kinder Kirche und Schule zu errichten. So hatte die schwedisch-lutherische Gemeinde zu Christina im Jahre 1699 eine Gemeindeschule mit einem eigenen Lehrer.

Heinrich Melchior Mühlenberg, der Patriarch der lutherischen Kirche in Amerika, und seine Mitarbeiter schenkten der Gemeindeschulsache gleichfalls besondere Aufmerksamkeit, und auf der ersten Synodalversammlung, die 1748 in der deutschen ev.-luth. Michaelis-Kirche zu Philadelphia stattfand, wurde jede Gemeinde gefragt, wie es mit den Schulen stehe. Im Jahre 1804 berichteten 26 Gemeinden über 89 Schulen, 1813 waren es 164 Schulen in 52 Gemeinden und 1820 wurde aus 84 Gemeinden über 206Parochialschulen berichtet. Die deutsche Zions-Kirche in Philadelphia allein unterhielt 4 Schulen. Diese deutsch-lutherischen Gemeindeschulen in Pennsylvanien, Nord-Carolina, Virginia und andern Kolonien haben in jener Zeit wesentlich zur Volksbildung beigetragen und christlichen Sinn und deutche Sprache erhalten und gefördert.

Der deutsche Schulmeister hat sich eben damals schon bewährt. Vor allem waren es in der Kolonialzeit vier Schulmeister, deren Namen der Vergessenheit entrissen werden sollten und daher an dieser Stelle Erwähnung finden mögen. Der eine war Johann Ulmer, der Schulmeister von Waldboro (jetzt zum Staate Maine gehörig), einer deutschen Niederlassung, als deren leitender Geist er sich jahrelang erwies.

Der andere, Johann Thomas Schley aus der Pfalz, baute das erste Haus der nachmaligen Stadt Frederick in Maryland und war ein halbes Jahrhundert lang die Stütze der deutschen Schule, Gemeinde und Kirche. Als Schlatter, der Pionier-Apostel

der reformierten Kirche in Amerika, ihn auf seinen Reisen durchs Land kennen gelernt hatte, schrieb er über ihn: "Es gereicht dieser Gemeinde zum grossen Vorteil, dass sie den besten Schulmeister hat, den ich in Amerika kennen gelernt habe." Der berühmteste Nachkomme des Pfälzer Schulmeisters von Frederick ist Admiral Wintield Scott Schley, der Sieger von Santiago.

Der dritte war Ludwig Höcker, ein vertrauter Freund Christoph Sauer's, des berühmten Druckers von Germantown, mit dem er zu der dortigen Tunker-Gemeinde gehörte. Höckers Wirken wird in Sauers Almanach von 1752 in dem bekanten Dialog mit einem Neuankömmling über die Vorzüge des Lebens in der Kolonie Pennsylvania eingehend geschildert und gebührend gewürdigt.

Als vierter ist Christoph Dock zu nennen, der gleichfalls Sauers Freund und Mitarbeiter war. Er ist der Verfasser der ersten Schriften, die in Amerika über Schulwesen und Erziehungsmethoden veröffentlicht wurden - selbstverständlich ursprünglich in deutscher Sprache. Seine Schulordnung ist mehr als ein halbes Jahrhundert massgebend gewesen, weit über die Grenzen Pennsylvaniens hinaus. Dock, ein bescheidener und gottesfürchtiger Mann, schrieb sie auf Sauers Veranlassung und vollendete sie im Jahre 1750. Er lieferte das Manuskript an Sauer ab, jedoch unter der Bedingung, dass sie erst nach seinem Tode veröffentlicht werde. Erst im Jahre 1769 gab er dem Drängen seiner Freunde nach und willigte in die Veröffentlichung ein. Das Werk war sofort vergriffen und eine zweite Auflage erfolgte im nächsten Jahre. Es würde zu weit führen, auf die Lehrmethoden Docks näher einzugehen; ihr Wert lag darin, dass Dock sich mit jedem einzelnen seiner Schüler in geistige Berührung setzte, jeden einzelnen nach seiner Eigenart behandelte und erzog, und nicht nur das, er suchte auch einen geistigen Verkehr der Kinder unter sich herbeizuführen.

Wie sehr ihm das geistige und leibliche Wohl seiner Schüler am Herzen lag, das hat er noch in seiner Todesstunde bewiesen. Er pflegte nach Schluss der Schulstunden eine zeitlang allein im Schulhause zu verweilen und für das Wohlergehen seiner Schüler zu beten. Eines Abends im Herbst 1771 fand man ihn im Schulzimmer tot auf den Knieen liegend, mit den Händen gefaltet über dem Namensverzeichnis seiner Pflegebefohlenen.

Es war damals eine Zeit, wo das Deutsche in Blüte stand und Englische sogar eine Verdeutschung Pennsylvaniens befürchteten. Dann aber kam das Freischulensystem. Im Jahre 1838 weigerten sich von 1000 Schuldistrikten noch 239 dem nachzukommen, doch nach und nach brachte das Freischulsystem im Verein mit den Folgen des Freiheitskrieges, überhandkirchlicher Gleichgültigkeit, nehmender dem Mangel an nötigen Lehrkräften und verminderter Einwanderung, der Gemeindeschule und mit ihr der deutschen Sprache und deutschen Kirche den Untergang. Ganze Synoden wurden damals verenglisiert.

Und nicht nur in der Kirche, überall stand es damals traurig um das Deutschtum. Doch die Zeiten sollten sich ändern. Ein neuer Einwanderungsstrom von Deutschen ergoss sich nach Amerika, diesmal vornehmlich nach dem Westen. den sogenannten Achtundvierzigern kamen auch viele kirchlich gesinnte Deutsche-es entstanden die Synoden von Buffalo, Missouri, Iowa, Wisconsin, von Texas, Michigan, Minnesota, lauter rein Deutsche, und wie diese Synoden zum Teil wuchsen, kann man daraus ersehen, dass die Missouri Synode allein von 1847–1893 357,153 Diese lutherischen Glieder sammelte. Deutschen ebenso wie die katholischen teilten mit den freigerichteten Achtundvierzigern die Ansicht, dass der öffentlichen Schule, als einer Einrichtung des von der Kirche getrennten Staates, ihr religionsloser ('harakter durchaus gewahrt bleiben müsse, um aber doch ihren eigenen Kindern eine religiöse Erziehung angedeihen zu lassen, war von Anfang an ihr Augenmerk darauf gerichtet, in jeder Gemeinde auch eine Gemeindeschule zu erbauen. Man gründete Seminare zur Heranbildung von Lehrkräften, und wo kein Lehrer zu haben war. unterrichtete der Pastor in der Schule. In diesen Gemeindeschulen wurde selbstverständlich der deutschen Sprache neben der englischen ihr gebührender Platz zugeteilt, und so sind denn gerade sie segensreiche Pflegestätten des Deutschtums geworden.

Um eine Ahnung zu bekommen, was hier geleistet wird, betrachte man folgende Statistik vom Jahre 1907:

Die Missouri-Synode hat 2018 Gemeindeschulen, 933 Lehrer, 96,964 Schüler.

Die Vereinigte Deutsche Synode 354 Gemeindeschulen, 131 Lehrer, 28,092 Schüler.

Die Wisconsin-Synode 240 Gemeindeschulen, 105 Lehrer, 20,892 Schüler.

Die Minnesota-Synode 80 Gemeindeschulen, 21 Lehrer, 5800 Schüler.

Die Michigan-Synode 18 Gemeindeschulen, 3 Lehrer, 800 Schüler.

Die Nebraska-Synode 16 Gemeindeschulen, 2 Lehrer, 600 Schüler.

Diese Synoden, die gemeinsam die sogenannte Synodal-Konferenz bilden, haben also insgesammt: 2706 Gemeindeschulen, 1195 Lehrer und 153,148 Schüler.

Da, wo kein Lehrer angestellt ist, unterrichtet, wie schon gesagt, der Pastor.

Die deutsche Ohio-Synode hat 279 Gemeindeschulen, 91 Lehrer, 9664 Schüler.

Die deutsche Iowa-Synode 471 Gemeindeschulen, 39 Lehrer, 11,467 Schüler.

Dazu kommen noch kleinere Synoden wie die von Texas, von Buffalo u. s. w. Auch die evangelische Synode pflegt das Gemeindeschulwesen.

Im Osten des Landes steht es in der Beziehung leider lange nicht so günstig, so weist z. B. die grosse Pennsylvania Synode

nur 29 Gemeindeschulen mit 51 Lehreren und 1619 Schülern auf, die New York Synode 96 Gemeindeschulen, 69 Lehrer und 4563 Schüler.

Die grösste Gemeindeschule im Westen hat eine zur Missouri-Synode gehörende Gemeinde in Chicago, es unterrichten da neun Lehrer 929 Schüler, und zwar morgens in deutscher und nachmittags in englischer Sprache.

Im Osten besitzt die blühendste Gemeindeschule die St. Paulus-Gemeinde in Philadelphia. Hier war es Pastor F. Wischan gewesen, der unermüdlich auf den Wert der Gemeindeschule als rechte Pflanzstätte auch des Deutschtums hingewiesen und dem die Hebung seiner eigenen Schule besonders am Herzen gelegen hatte. Sie zählte 1907 bei vier Lehrkräften 283 Schüler.

Natürlich dürfen diese Gemeindeschulen hinter den öffentlichen Schulen nicht zurückbleiben und müssen in jeder Beziehung den höchsten Anforderungen, die an eine heutige Schule gestellt werden, genügen. Das tun sie aber auch, ja, übertreffen als zweisprachige und als nach deutschen Erziehungsgrundsätzen geleitete ohne Frage die öffentlichen Schulen. Die Schulausstellung der Missouri-Synode auf der Weltausstellung in St. Louis 1904 war damals Beweis dafür. Eine derartige Ausstellung geschah zum erstenmal in der Geschichte der Kirche und des Landes, und sie hat von allen Seiten her hohe Anerkennung und Bewunderung gefunden. Es waren daran 261 über 27 Staaten unserer Union verbreitete Stadt- wie Landschulen beteiligt, und im ganzen hatten 460 Lehrer, darunter 22 schulchaltende Pastoren, und 37 Lehrerinnen ausgestellt. Die Schularbeiten umfassten: englische Spracharbeiten, Geschichte der Vereinigten Staaten, Arithmetik, Geographie, Religion, deutsche Spracharbeiten, Physiologie, Zoologie, Botanik, Weltgeschichte. Schönschreiben in beiden Sprachen und Zeichnen.

Auch das Lehrersemmar zu Addison, III., die seit 1854 bestehende synodale Anstalt zur Ansieldung von Gemeindeschultehren, aus der in den letzten 20 Jahren 719 Lehrer hervorgegangen sind, hatte regolmassige Klassenarbeiten und Examenarbeiten ausgestellt, ausserdem fand der Besucher 800 photographische Abbildungen von Schulgebanden und ganzen Schulklassen sowe Bilder, Inschriften und Zeichnungen als Wandschmuck dieser hochsuteressanten, lehrreichen und verdienstvollen Schulausstellung vor.

Der englische Teil, der Tausende von Schülerarbeiten umfasste, konnte sich nach fachmännischem Urteil mit den Arbeiten der besten offentlichen Schulen messen, während der deutsche Theil den Vergleich mit deutschländischen Schulen nicht zu fürchten brauchte. Es war der Beweis geliefert, dass in zwei Sprachen gleich gute Resultate erzielt werden können.

Dieser Schulaustellung wurde denn auch vom Preisrichter-Kollegium der Weltausstellung die goldene Medaille zuerkannt.

Achnlich verhält es sich mit den katholisiehen Pfarrschulen. Die Deutschen hielten von jeher fest an der katholischen Pfarrschule und wo eine deutsche Gemeinde entstand, durfte, wenn es immer möglich war, die Pfarrschule nicht fehlen, und so sind sie Pflegestätten des Deutschtums geworden.

An Angriffen auf diese Gemeindeschulen, die man als unamerikanisch hinstellte, hat es von nativistischer Seite aus nie gefehlt. So wogte im Herbst 1890 in Illinois und Wisconsin ein gewaltiger Kampf um die Gemeindeschule, als das berüchtigte Edwards- und Bennet-Gesetz erschien, das den deutschen Kirchenschulen den Garaus machen sollte. Es standen aber damals die Lutheraner und Katholiken treu Schulter an Schulter, und ihren vereinten Kräften gelang es, das Gesetz zu Fall zu bringen.

In Saginaw, Michigan, sah sich ein englisch-amerikanischer Frauenverein bemüssigt, feierlich an alle dortigen Schulen amerikanische Fahnen zu verschenken, mit der darauf in englischer Sprache angebrachten Inschrift: "One Country, One Flag, One Language." Zugleich bestimmten die Geberinnen, die Schulkinder sollten diesen Spruch stets beim Aufhissen der Flagge laut aussprechen. Als dann ein deutschlutherischer Pfarrer, dessen Gemeinde auch eine deutsch-englische Gemeindeschule unterhält, sich weigerte, eine solche Gabe anda gabs ein mächtiges Hallo, zunehmen, und eine Abordnung des besagten Frauenvereins erschien im Pfarrhause, um den Bewohner wegen einer angeblichen Beleides Sternenbanners zur Rede zu Doch der Pastor liess sich nicht einschüchtern, sondern entgegnete den allzu patriotischen Damen: "Wir haben ja ein Land und eine Fahne. Warum also noch Was aber die eine darnach verlangen? Sprache betrifft, so scheint es mir, dass sich da allerlei hinter dem Vorhang abspielt. Diese Frage von der einen Sprache spukt im ganzen Lande herum. Man versucht einfach, alle Sprachen ausser der englischen aus den Schulen zu verdrängen, und würde gern alle Schulen aufheben, in denen auch eine nicht englische Sprache gelehrt wird. Gern würde man uns zwingen, nur eine Sprache zu sprechen und nur eine Sprache zu lehren. Ist das gerecht und ehrlich? Ich weigere mich entschieden, die Fahne anzunehmen, es sei denn, dass jener Spruch vorher von ihr entfernt wird." Die Abordnung der Knownothing-Frauen zog darnach mit langen Nasen wieder ab.

Da, wo eine deutsche Gemeinde keine Gemeindeschule hat, unterhält sie doch eine deutsche Sonntagsschule, die freilich nicht die Gemeindeschule im entferntesten ersetzen kann, aber gleichwohl auch an ihrem Teile zur Pflege des Deutschtums beiträgt und jedenfalls eine noch weit grössere Zahl von Kindern erreicht, als die Gemeindeschule es tut.

Durch deutsche Sonntagsschul-Bibliotheken, deutsche Lieder, deutsche Kinder- und

Jugendblätter sucht man dann weiter Sinn und Verständniss für die deutsche Sprache zu wecken. Pastoren, die es treu meinen, halten wohl auch eine deutsche Samstagschule und suchen im Konfirmandenunterricht die Kinder in deutscher Sprache zu fördern. In den Singchören, die mit ihren deutschen Liedern den Gottesdienst verschönern, und in den Jugendvereinen ist ein weiteres Feld zur Pflege des Deutschtums gegeben und dann vor allem in dem deutschen Gottesdienst selbst mit dem deutschen Gotteswort, den deutschen kräftigen Chorälen und dem deutschen Geist, der in dem deutschen Gottesdienst nicht etwa eine Unterhaltung, sondern eine Erbauung sieht und sich daher frei hält von allen sensationellen und in ein Gotteshaus nicht hineingehörenden Dingen.

Zu erwähnen sind noch die deutschen Waisenhäuser, sowie die deutschen Lehranstalten, wie Colleges, Seminare, in denen weitere Tausende in deutschem Geist erzogen werden.

Es ist das alles eine stille Arbeit im Verborgenen, aber gleichwohl eine äusserst segensreiche, und jeder in Vorurteilen nicht befangene Beobachter muss zugeben, dass die deutsche Kirche trotz aller Schwierigkeiten und Anfeindungen grossartiges für die Erhaltung des Deutschtums geleistet hat und noch heute ein Hort deutscher Sprache und deutschen Geistes ist. Und das ist um so höher anzuschlagen, als die in einer Staatskirche aufgewachsenen eingewanderten Deutschen an ein systematisches freiwilliges Geben nicht gewöhnt waren und meist auch hier in den ersten Jahren schwer um ihre Existenz zu kämpfen hatten. Aber sie haben Millionen von Dollars gern und willig geopfert und opfern sie noch heute zur Erhaltung ihrer deutschen Kirche und Schule.

Vergessen wollen wir auch nicht, dass, während die deutschen Landeskirchen so gut wie nichts zur geistlichen Versorgung der ausgewanderten Deutschen getan haben, es etliche Persönlichkeiten waren, die ein warmes Herz für die auswandernden Glaubensgenossen hatten und ihnen Geistliche nachsandten, allen voran ein August Hermann Franke, dessen Liebeswerk sich auch auf die zu Anfang des achtzehnten Jahrhunderts nach Amerika, namentlich nach Pennsylvanien, ausgewanderten Deutschen erstreckte. Aus seinen Anstalten gingen die Männer hervor, denen das deutsche Volk so viel verdankte, ein Heinrich Melchior Mühlenberg, Brunnholtz, Kurtz, Handschuh, Heinzelmann und andere, die als lutherische Prediger in Pennsylvanien, Virginien, Maryland und New Jersey wirkten und die grössere Zahl der ausgewanderten Deutschen zu Gemeinden organisierten und deutsche Schulen errichteten. Diese Geistlichen sandten Berichte über ihre Amtstätigkeit an das Mutterhaus in Halle, und dort wurden sie im Verlage des Frankeschen Waisenhauses gedruckt und als Buch herausgegeben unter dem Titel: "Kurtze Nachricht von einigen evangelischen Gemeinden in America", allgemein bekannt geworden unter dem Namen: "Hallesche Nachrichten". Vor einigen Jahren ist ein Neudruck dieser Halleschen Nachrichten erschienen, sie sind neben den von den Reformierten herausgegebenen Berichten (Urlsperger) die besten, aber leider fast die einzigen zuverlässigen Quellen über die grossartige deutsche Besiedlung Pennsylvaniens.

Mitte des neunzehnten Jahrhunderts war es dann der bereits erwähnte Pfarrer Wilhelm Löhe in Neuendettelsau, der sich der hauptsächlich nach Michigan auswandernden Deutschen annahm, auch die Pastoren Harms in Hermannsburg (Provinz Hannover) und Jensen in Breklum (Provinz Schleswig) sowie die Missionsanstalt in Basel taten in der Beziehung manches. In neuster Zeit ist ein Johannes Paulsen zu nennen, der in den achtziger Jahren in seinem Pfarrdorf Kropp bei Schleswig ein Predigerseminar zur Ausbildung junger

Leute zu lutherischen Geistlichen für die deutschen Gemeinden in Amerika gründete und seitdem gegen 200 Kandidaten herübersandte, die mit grossem Segen an teilweise erst von ihnen gegründeten deutschen Gememden wirken und thehtige Verfechter des Deutschthums sind Inzwischen haben ja freiheh die einzelnen Kirchenkörper in Amerika ihre eigenen Austalten zur Ausbildung junger Leute zu Geistlichen gegründet, aber doch ist es gerade für unsere rein deutschen Gemeinden im Osten des Landes, wo der Verenglisierungsprozess anscheinend leichter vor sich geht, als im Westen, noch heute nötig, dass sie solche Männer als Geistliche bekommen, die in Deutschland ihre Ausbildung empfangen und ein festes deutsches Herz haben.

Wenn es auch natürlich ausserhalb des Rahmens dieser Arbeit liegt, die Entwickelung der deutschen Kirche in Amerika von ihren ersten Anfängen an zu verfolgen, so würde doch ein wesentliches Stück fehlen, wenn nicht der heutige Stand und die heutige Machtausdehnung der deutschen Kirche in den Vereinigten Staaten kurz Erwahnung fände.

Alle kleineren kirchlichen Gemeinschaften, die namentlich in der Kolonialzeit blühende deutsche Gemeinden hatten, wie Tunker. Mennoniten. Schwenkfelder. Herrnhuter u. s. w., sind zu keiner grösseren Bedeutung gekommen und im Laufe der Zeit fast ganz verenglisirt, wenigstens in den Städten, während sie auf dem Lande noch hie und da an der Sprache ihrer Väter und den alten einfachen Gebräuchen in ihren Gottesdiensten mit grosser Zähigkeit festhalten. Die Herrnhuter (Moravians) geben sogar noch ein deutsches Blatt "Der Brüder Botschafter" in Bethlehem, Pa., ihrer alten Ansiedlung, heraus.

Die Gemeinschaft der Vereinigten Brüder in Christo, gegründet von dem 1726 in Dillenburg, Nassau, geborenen Philipp Wilhelm Otterbein (daher auch Otterbeinleute genannt) zählt gegenwärtig gegen 270,000 Glieder, aber meist englische. Sie besitzen eine grosse Druckerei und einen Verlag in Dayton, Ohio, wo auch "Der fröhliche Botschafter", das Organ der Deutschen, erscheint. (Otterbein wurde am 4. Juni 1726 in Dillenburg, Nassau geboren, war mit 23 Jahren Prediger und wurde von Schlatter zur Auswanderung nach Amerika veranlasst, wo er 1752 in Lancaster, Pa., seine Wirksamkeit begann. Er begründete eine Gemeinschaft mit demokratischen Grundsätzen, welcher er den angeführten Namen gab. Er starb im Jahre 1813. Harbaugh bestreitet übrigens, dass er jemals aus der Reformirten Kirche ausschied.)

Die Evangelische Gemeinschaft, gegründet von dem 1769 bei Pottstown, Pa., geborenen Jakob Albrecht, einem kerndeutschen Manne, verfügt über eine Gliederzahl von etwa 160,000, von denen die Hälfte deutsch sind. Ein blühendes Verlagsgeschäft in Cleveland Ohio, gibt den "Christlichen Botschafter" und verschiedene Jugendblätter heraus. (Albrecht war der erste Bischof der Gemeinschaft. Er starb im Jahre 1808.)

Die deutsche Presbyterianerkirche, in den vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts entstanden, zählt zur Zeit 153 Gemeinden mit gegen 13,000 Gliedern, sie unterhält ein deutsches Seminar zu Bloomfield, N. J., und eine deutsche presbyterische Schule zu Dubuque, Iowa. An deutschen Blättern erscheinen: "Der Presbyterianer", wöchentlich herausgegeben in Dubuque, und der "Deutsche Evangelist" in Brooklyn, N. Y., ferner der Sabbatschul-Freund, ein deutscher Kalender, und etliche kleinere Blättehen.

Die deutsche Baptistenkirche, die im Jahre 1853 erst 25 Gemeinden mit 864 Gliedern zählte, hat jetzt 268 Gemeinden mit 26,274 Gliedern. Es besteht ein deutsches Predigerseminar in Rochester, N. Y., und ein grosses Verlagshaus in Cleveland, Ohio, wo die deutschen Blätter: "Der Sendbote", "Jugend-Herold", "Der mun-

tere Saemann", "Unsere Kleinen" und etliche andere erscheinen.

Die deutsche Methodistenkirche wurde von dem aus Württemberg eingewanderten Wilhelm Nast 1835 begründet. Sie hat zurzeit gegen 70,000 Glieder und etwa 1000 Gotteshäuser. In Berea, Ohio, unterhält sie ein deutsches College und eine Waisenanstalt. Die in dem methodistischen Verlagshaus von Jennings und Graham in Cineinnati erscheinenden deutschen Blätter haben fast alle eine grosse Verbreitung gefunden, so der wöchentlich erscheinende "Christliche Apologete" über 25,000 Leser, die Monatsschrift "Haus und Herd" etwa 9000, die "Sonntagsschul-Glocke" 30,000. (Wilhelm Nast war im Jahre 1807 in Stuttgart geboren, wanderte 1828 nach Amerika aus, wurde Lehrer der deutschen Sprache an der Militär-Akademie von West Point, dann Professor der hebräischen Sprache am Kanyon College, Ohio, methodistischer Reise-Prediger, Gründer der ersten deutschen Methodisten-Gemeinde in Cincinnati und starb im Alter von über 80 Jahren in Berea.)

Die reformirte Kirche in Amerika verdankt ihre Gründung dem 1716 in St. Gallen, Schweiz, geborenen und 1746 in Philadelphia gelandeten Michael Schlatter. Von den jetzt bestehenden 8 Synoden gelten drei noch als deutsch. Diese zählen 343 Pastoren, 414 Gemeinden und 64,089 Glieder. Die deutsche Lehranstalt ist das Missionshaus in Sheboygan, Wis., mit seinen drei Teilen, dem Theologischen Seminar, dem Kollegium und der Akademie. In dem deutschen Central Publishing House zu Cleveland, Ohio, erscheinen "Die Kirchenzeitung", "Der Missionsbote", "Das Vergissmeinnicht" und "Der Lämmerhirte". (Schlatter hatte schon nach einjähriger Wirksamkeit eine Synodal-Versammlung abhalten können. Nach einer Agitations-Reise nach Europa, um Geistliche und Gelder für die reformirte Kirche in Amerika zu gewinnen, gründete er Schulen,

wurde später Kaplan im Royal American Regiment, liess sich in Chestnut Hill bei Philadelphia nieder, wo sein Haus von britischen Soldaten im Unabhängigkeits-Kriege gänzlich ausgeplündert wurde, und starb am 1. November 1790.)

Die Deutsche Evangelische Synode von Nordamerika datiert vom Jahre 1840. Sie hat Fühlung mit der Evangelischen Landeskirche in Preussen und ist fast ganz deutsch geblieben. Die Zahl der Pastoren beläuft sich auf 955, die der Gemeinden auf 1218. Diese Synode weist auch über 300 Gemeindeschulen auf, in denen 230 Pastoren und 108 Lehrer und Lehrerinnen gegen 10,000 Kinder unterrichten. Wo keine Gemeindeschule besteht, wird eine deutsche Sonntagoder auch eine Samstagschule gehalten. Die Lehranstalten sind das evangelische Predigerseminar bei St. Louis, Mo., und das Proseminar in Elmhurst, Ill. In dem grossen Eden-Verlagshaus erscheinen "Der Friedensbote" mit gegen 30,000 Lesern, "Der Missionsfreund", "Die Kinderzeitung" mit über 50,000 Lesern, "Der Deutsch-Amerikanische Jugendfreund'', "Unsere Kleinen" mit etwa 20,000 Lesern und verschiedene andere Blätter.

Es folgen nun die zwei Kirchengemeinschaften, welche die grösste Anzahl deutscher Gemeinden aufzuweisen haben, das sind die lutherische und die katholische.

Die lutherische Kirche hat über zwei Millionen Glieder, von denen sich 909,000 der deutschen Sprache im Gottesdienst bedienen.

Von den drei grossen lutherischen Kirchenkörpern ist die General - Synode, die sich aus 25 Einzelsynoden zusammensetzt, fast ganz englisch, nur zwei, die Wartburgund die Nebraska-Synode, gelten noch für ganz deutsch, die Synode von New York und New Jersey ist zur Hälfte deutsch, in den übrigen finden sich nur vereinzelt deutsche Gemeinden. Das Organ der Deutschen ist der "Lutherische Zionsbote".

Das General Kon; d umfasst 12 Einzelsynoden, davon sind die von New York, von Canada und die Manitoba Synode ganz deutsch. Die alte Muttersynode, die pennsylvanisch i deren Grunder Heimich Melich or Mithenberg war, weist neben etlichen grossen rein deutschen sehr viele deutschenglische Gemeinden auf. Ein deutsches College besteht in Rochester, N. Y., (Wagner College). An grosseren deutschen Blättern erscheinen das "Lutherische Kirchenblätt", "Der lutherische Herold" und das "Keinlische Kirchenblätt", ausserdem "Si Leib", der "Jugond Freund", "Illustrierte Junganhlätter" und "Kinder Blättehen".

(Heinrich Melchior Mühlenberg wurde and S. September 1711 in Eimbeck, Hannover, geboren. Trotz seiner dürftigen Verhältnisse gelang es ihm, wenn auch erst im Alter von 24 Jahren, in Göttingen Theologie zu studiren. Franke zog ihn nach Halle, wo er auch in dem Waisenhause unterrichtete. Mühlenberg war im Jahre 1739 in Leipzig ordinirt worden und begab sich auf Veranlassung der Pietisten in Halle nach Amerika. Im Jahre 1742 begab sich Mühlenberg nach der von vertriebenen Salzburger Protestanten gegründeten Kolonie Ebenezer in Georgia, im November kam er nach Philadelphia, wo er die Michaelis-Gemeinde sammelte und dann die Gemeinde "an der Trappe" gründete, wo er eine kleine Kirche baute. Er gründete 1748 "Das deutsche evangelisch-lutherische Ministerium von Pennsylvanien", um der Missionsarbeit des Grafen Zinzendorf, des Gründers der Herrnhuter, entgegenzuwirken. Nicolaus Ludwig, Graf von Zinzendorf und Pottendorf, war am 26. Mai 1700 in Dresden geboren Er war schon als Kind mit Spener, dem Wortführer der Pietisten, bekannt geworden, wurde sechs Jahre lang von Franke in Halle erzogen, bereiste später Holland und Frankreich, gestattete den mährischen Brüdern, die bitter ihres Glaubens wegen verfolgt wurden, sich auf seiner Besitzung

in der Ober-Lausitz niederzulassen und die Kolonie "Herrnhut" zu gründen. dem er unter fingirtem Namen Theologie studirt und ordinirt worden war, wurde er im Jahre 1736 als gefährlicher Religions-Neuerer aus Sachsen verbannt, gründete in Holland, Esthland und Livland Herrnhuter-Kolonien, wurde 1739 auf Veranlassung König Friedrich Wilhelm's I. von Preussen Bischof der mährischen Brüder, begab sich 1741 nach Amerika, gründete Bethlehem, kehrte 1743 nach Europa zurück und starb am 9. Mai 1760 in Herrnhut, Sachsen. Mühlenberg's Gegnerschaft gegen Zinzendorf's Bemühungen, eine religiöse Gemeinschaft aller Deutschen Pennsylvanien's herbeizuführen, hatte darin seinen Grund, dass er das lutherische Bekenntniss rein erhalten wollte. Er musste viel herumreisen, um den begonnenen Ausbau der lutherischen Kirche in Amerika zu fördern und Zwistigkeiten beizulegen. Während des Krieges hatte er von den Briten, die ihn und die Seinen als Freunde der Unabhängigkeit kannten, viel Ungemach zu erleiden. Er starb am 7. Oktober 1787, nachdem er 8 Jahre vorher sein Amt niedergelegt hatte. Er wurde auf dem Kirchhof der noch vorhandenen Kirche in Trappe beerdigt, neben ihm ruhen seine Frau, eine Tochter des bekannten Indianer-Unterhändlers Konrad Weiser, und sein Sohn Peter, der berühmte General. anderer Sohn, Heinrich Ernst Mühlenberg, war ein berühmter Botaniker, ein dritter, Friedrich August, Sprecher des ersten Bundes-Kongresses.)

Die Synodal-Konferenz, die aus 8 Einzelsynoden besteht, ist fast ganz deutsch und dabei der grösste lutherische Kirchenkörper, sie zählt 2444 Pastoren, 3101 Gemeinden und 643,599 kommunizierende Glieder, dabei 2385 Gemeindeschulen, 1071 Lehrer und 125,499 Schüler. Die zur Synodal-Konferenz gehörige grosse Missouri-Synode (1847 gegründet) hat an Anstalten 3 Colleges, je eins in Fort Wayne, Ind., Milwau-

kee, Wis., und St. Paul, Minn., sowie zwei Progymnasien, eins in Addison, Ill., und eins in Seward, Nebr., ferner 2 Predigerseminare, das Concordia Seminar in St. Louis und eins in Springfield, Ill. Sie unterhält ausserdem eine ganze Reihe Waisenhäuser, Altenheime und Hospitäler. In dem Concordia Publishing House zu St. Louis, Mo., dessen Ueberschuss (in drei Jahren allein 207,071 Dollars) für Synodalzwecke verwandt wird, erscheinen unter vielen anderen deutschen Veröffentlichungen "Der Lutheraner" in 40,000 Exemplaren, "Lehre und Wehre'', "Lutherisches Kinderblatt", "Lutherisches Jugendblatt", "Missionstau-Diese Missouri-Synode ist wohl der be". best organisierte und dabei deutscheste Körper. Amerikanischer Kirchengeist hat hier fast gar keinen Eingang gefunden. Alles, Pastoren wie Gemeindeglieder, Erwachsene wie Kinder, sind wie aus einem Ausserordentlich tüchtige Männer hat aber auch gerade diese Synode gehabt, wie Ferdinand Wilhelm Walther, 1811 in Sachsen geboren und 1839 nach Amerika gekommen, der erste Professor an dem Concordia Seminar in St. Louis (gestorben daselbst am 7. Mai 1887), sowie Prof. Dr. F. Pieper und Dr. S. L. Graebner (geb. am 10. Juli 1849 in Frankentrost, Michigan, gestorben am 7. Dezember 1904). Trotzdem die Missouri-Synode sehr strenge in Lehre und Praxis ist, hat sie ein Wachstum aufzuweisen, das an das Wunderbare grenzt, nicht zum wenigsten Dank ihrer trefflichen Gemeindeschulen und Erziehungsanstalten. Die übrigen zur General-Konferenz gehörigen kleineren Synoden besitzen das weit berühmte College in Watertown, Wis., ein Seminar in Milwaukee, Wis., und ein Lehrerseminar in New Ulm, Minn.

Von den sogenannten alleinstehenden lutherischen Synoden sind als durchaus deutsche noch zu nennen: Die Ohio-Synode mit 556 Pastoren, 733 Gemeinden und 110,877 Gliedern sowie 279 Gemeindeschulen, 91 Lehrern und 9664 Schülern. Predigerseminare bestehen in Columbus, Ohio, und St. Paul, Minn., ein College in Columbus, Ohio, und ein Lehrerseminar in Woodville, Ohio. Hauptblatt ist die "Lutherische Kirchenzeitung".

Die Iowa-Synode mit 487 Pastoren, 927 Gemeinden und 99,895 Gliedern, sowie 471 Gemeindeschulen, 39 Lehrern und 11,467 Schülern. Ein Predigerseminar befindet sich in Dubuque, Ia., ein College in Clinton, Ia., und ein Lehrerseminar in Waverly, Ia. Organ der Synode ist das "Kirchenblatt".

Weitere rein deutsche aber kleinere Synoden sind die Buffalo-, die Immanuel- und die Michigan-Synode. Ausserdem gibt es noch eine Anzahl unabhängiger, d. h. in keiner Synodal - Verbindung stehender deutsch-lutherischer Gemeinden.

Eine besondere Stellung nahmen die "Deutsche Evangelische Protestantische Kirche in Amerika" mit etwa 40 Predigern und 52 Gemeinden und "die evangelischprotestantische Prediger-Konferenz" mit 21 Gemeinden und der gleichen Zahl Prediger ein. Beide Vereinigungen vertreten auf kirchlichem Gebiet eine freiere Richtung, sind aber gute Stützen des Deutschtums und verfügen zum Teil über grosse deutsche Gemeinden mit prächtigen gottesdienstlichen Gebäuden.

Einen Hauptbestandtheil der katholischen Kirche in den Vereinigten Staaten bildet der Deutsche. Man hat den deutschen Katholiken schon manchmal das Leben recht sauer gemacht und sie zu treten gesucht, aber sie haben stets mannhaft um ihr Volkstum gekämpft und unter tüchtigen Führern und treuen deutschen Priestern doch ihre Machtstellung behauptet. In einem ausführlichen Artikel ist in diesem Buche über die deutschen Katholiken berichtet worden.

#### Kirchlich-kommunistische Anstalten.

Der Vollständigkeit halber seien hier auch die deutschen Ansiedlungen, die nach kommunistischen Grundsätzen geleitet werden, genannt.

Obenan, schon der Zahl der Betheiligten nach, steht die der "Inspirierten" in Iowa (eine Ansiedlung findet sich auch in Canada . Von Deutschland 1842 ausgewandert, kanften sie sich zuerst 8 Meilen von Buffalo, N. Y., an und gründeten die Ortschaft Ebenezer. Dank ihrem Fleisse wurden sie bald wohlhabend. Da ihr Gebiet zu klein wurde, verkauften sie alles und zogen in den Jahren 1855-1864 nach Iowa, wo sie in einer schönen Gegend, 78 Meilen westlich von Davenport, 25,000 Acker Land erwarben und die ganze Ansiedlung .1 mitud mannien. Sie legten sieben Ortschaften an: Amana (Hauptsitz), Ost-, West-, Süd-, Mittel- und Ober-Amana und Homestead. Die Zahl der Mitglieder beläuft sich auf ungefähr 1,800, deren Umgangssprache nur die deutshe ist und sein darf. Alles ist hier streng nach kommunistischen Grundsätzen eingerichtet: Keiner hat einen Besitz für sich, Alles besitzen sie gemeinschaftlich. Jeder einzelnen Familie ist ein Backsteinhaus zugewiesen; die öffentlichen gemeinschaftlichen Gebäude, meist aus Holz errichtet, sind: Schmieden, Sattlerei, zwei Wollspinnereien, drei Schäfereien, eine Stärkefabrik, eine Kattundruckerei, eine Seifensiederei, zwei Mühlen, vier Brauereien u. s. w. Ihren Gottesdienst halten sie in Versammlungslokalen ab, die einfach, ohne allen Luxus eingerichtet sind. In besonders dazu gebauten Häusern werden die Mahlzeiten gemeinschaftlich eingenommen. Die Kleidung bei beiden Geschlechtern ist sehr einfach. Die oberste Leitung der Gesammtgemeinde liegt in den Händen eines Präsidenten, dem ein Vize-Präsident, ein Sekretär und verschiedene Aelteste beigegeben sind. Die letzteren versehen auch das Amt eines Richters und Lehrers. Wer sich der Gemeinde anschliessen will, muss freiwillig kommen und sein ganzes etwaiges Vermögen in die gemeinschaftliche Kasse zahlen; will er sich wieder trennen, so erhält er sein eingezahltes Vermögen ohne Zinsen zurück. Die Mitglieder halten fest zusammen, und ihre Kolonie ist im blühendsten Zustande.

Als Begründer der Inspirirten, die 1814 zuerst als religiöse Gemeinschaft auftraten, gelten Eberhard Ludwig Gruber und Johann Friedrich Rock, ersterer ein früherer lutherischer Geistlicher, letzterer ein Pastorssohn. Sie erhielten ein Asyl im Jahre 1830 in Hessen, wurden aber auch dort verfolgt und beschlossen auf Grund einer "Inspiration" eines ihrer Führer, Namens Christian Metz, die Auswanderung nach Amerika. Die Sekte ist gegen Militärzwang, Kriegsdienst und gerichtlichen Eid.

Ebenfalls deutschen Ursprungs ist die Gemeinde der Kommunisten von Zoar, Tuscarawas County, im östlichen Ohio, halbwegs zwischen Cleveland und Pittsburg. Die Gemeinde war ursprünglich von einem gewissen Joseph Bäumler in Württemberg gegründet, nach dem die Glieder noch heute oft Bäumler oder "Bimmler" genannt werden. Im Jahre 1817 kam die Gemeinde nach Philadelphia und zog von da nach Ohio, wo sie unter Leitung des Württembergers Auber und des Baiern Ackermann die Kolonie Zoar gründete. Sie blühte schnell auf, und die Teilhaber wurden alle wohlhabend. Alle Einkünfte fliessen in eine gemeinschaftliche Kasse, die von erwählten Beamten, drei Trustees und einem Ausschusse von fünf Bürgern verwaltet wird, und diese Beamten liefern allen Angehörigen der Niederlassung Wohnung, Lebensmittel, Kleidungsstücke u. s. w. Sie haben keinen Prediger, am Sonntag liesst gewöhnlich einer der älteren Einwohner ein Kapitel aus der Bibel und knüpft daran einige Betrachtungen. Fast alle Lebensbedürfnisse werden in der Kolonie hergestellt; auf Viehzucht wird grosse Sorgfalt verwandt, auch ein geräumiges Gasthaus wird von ihnen gehalten. Berühmt sind die schönen Gärten Zoars, welche unter Aufsicht des schwäbischen Kunstgärtners Simon Beuter stehen. Die Sprache der Kolonie ist durchweg die deutsche.

Eine dritte deutsche Kommunistengemeinde ist "Economy" am rechten Ohio-Ufer in Beaver Co., Pa. Der Gründer dieser religiösen Gemeinschaft, deren Anhänger sich Harmoniten nennen. Georg Rapp, ein Württemberger. Er war im Jahre 1757 in Maulbronn geboren. Er kam 1803 mit der Gemeinde nach Amerika und gründete zuerst in Butler Co., Pa., die Kolonie Harmony. Später zog man nach Indiana und kaufte am Wabash-Fluss 27,000 Acker. Als der bekannte englische Sozialist Robert Owen im Jahre 1824 diese ganze Ansiedlung Rapp für einen grossen Preis abkaufte, zog er nach Beaver Co., Pa., und legte Economy an. Der Ort ist freundlich gebaut, hat etwa 200 Häuser, darunter ein schönes Schulhaus und eine Kirche, und ist sehr wohlhabend geworden durch Wollund Flanellfabriken, Gerbereien und Obstzucht. Als Rapp am 7. August 1847 starb, hinterliess er ein Riesenvermögen, das 1892 sich bis auf 50 Millionen Dollars vermehrt hatte. Vor einigen Jahren wurde die Gemeinde als solche aufgelöst.

Ehemalige Mitglieder der Rapp'schen Gemeinde trennten sich 1840 unter Führung des früheren Modewaarenhändlers Keil aus Darmstadt und gründeten die ebenfalls auf Gütergemeinschaft fussende Kolonie Bethel, 40 Meilen von Hannibal in Missouri. In den sechziger Jahren rief Keil eine Zweigansiedlung in Aurora, Oregon, ins Leben. Beide Kolonien gelangten

zur grössten Blüte, und wenn auch heute die kommunistischen Bande gelockert sind. so hält die Blüte doch an. Das Deutsche wird auch in den drei letzgenannten Kolonien in Ehren gehalten.

#### Schlusswort.

Wir sind am Ende, wenn auch nur kurz skizziert, wird der Leser doch gewiss ein ungefähres Bild von der Macht, Ausdehnung und Arbeit der deutschen Kirche in den Vereinigten Staaten erhalten haben.

Mit der deutschen Kirche sind Tausende anderer deutscher Vereine und Gemeinschaften bemüht, das Deutschtum zu hegen und zu pflegen, und das, was jeder an seinem Teile wirkt, will der deutsch-amerikanische Nationalbund vereinigen zu einer grossen, gewaltigen, achtunggebietenden Macht gemäss des Wortes "e pluribus unum".

Aber eins dürfen und wollen wir nicht vergessen — alle Arbeit ist nur verlorene Liebesmüh', wenn nicht das deutsche Haus, die deutsche Familie eine Pflegestätte des Deutschtums ist. Hier liegt die Quelle der Kraft, hier das Geheimnis des Erfolges, hier die Gewähr einer verheissungsvollen Zukunft, hier der Grundstein des Bollwerkes gegen alle Angriffe. Darum an Euch die Mahnung, Ihr deutschen Väter und Mütter, erziehet Eure Kinder in deutschem Geist und lehrt sie die deutsche Sprache, Euch zur Freude, Euren Kindern zum Vorteil, der deutschen Kirche und all den deutschen Vereinen zum Heil und dem ganzen Lande zum Segen.





## Deutsche Katholiken in Amerika.

Dr. JOSEF BERNT, Philadelphia.

Die Aufgabe, in kurzer Zeit und in einem knapp bemessenen Raume einen geschichtlichen Ueberblick über die Anfänge, die Fortschritte und die gegenwärtigen Verhältnisse der deutschen Katholiken unseres Landes zusammen zu stellen, ist sehr schwierig, denn die Quellen für eine solche Arbeit sind noch niemals gesamme!t worden und sind nur ganz zerstreut in einer von Pater Bonaventura Hammer aus dem Franziskaner-Orden im Jahre 1897 in deutscher Sprache herausgegebenen "Geschichte der katholischen Kirche in den Vereinigten Staaten Nord-Amerikas", in Aufsätzen der deutschen katholischen Presse und in Festschriften, die bei Gelegenheit von kirchlichen Feierlichkeiten, grösseren Versammlungen deutscher katholischer Vereine, Jubiläums-Feierlichkeiten und ähnlichen Anlässen erschienen sind, zu finden. Denn auch die katholischen Deutsch-Amerikaner unseres Landes haben den grossen Fehler ihrer übrigen deutsch-amerikanischen Mitbürger begangen, dass sie ihr Licht unter den Scheffel gestellt haben, sich ihren Englisch sprechenden Glaubensbrüdern unterordnen liessen und erst in neuester Zeit angefangen haben, sich ihrer Machtstellung bewusst zu werden und sie geltend zu machen. Sie haben eine lange Reihe hervorragender Bischöfe, Priester, Ordensleute beiderlei Geschlechtes und Laienmänner aufzuweisen, welche nicht allein ihrer Kirche grosse Dienste geleistet, sondern sich als treue amerikanische Bürger und Bürgerinnen erwiesen haben. Um die Pflege, die Erhaltung und die Fortpflanzung der deutschen Muttersprache unter ihren Nachkommen haben sie sich ausserordentliche Verdienste erworben, denn von allem Anfange an haben sie mit ihren Kirchen deut-

sche Pfarrschulen verbunden, in welchen auf den Unterricht in der deutschen Sprache grosser Werth gelegt und es als eine wichtige Aufgabe angesehen wurde, den Kindern nicht allein die katholische Religion und weltliche Kenntnisse zu lehren, sondern ihnen auch deutsche Treue, deutsche Sitte, deutsche Biederkeit und deutsche Gemüthlichkeit einzuprägen.

Als allgemein bekannt darf vorausgesetzt werden, dass nicht die katholischen Spanier unter Christoph Columbus, sondern ein katholischer germanischer Volksstamm die Ehre beanspruchen kann, Amerika zuerst entdeckt und besiedelt zu haben. bereits um das Jahr 1000, fast volle 500 Jahre vor Columbus, waren die Normannen unter Leif, dem Sohne Erichs, des Rothen. von Island aus nach Grönland gekommen und bis zu den heutigen Neu-Englandvorgedrungen. Ihnen folgten Staaten bald Missionäre nach, die in diesem Gebiete katholische Gemeinden gründeten. In der Mitte des 14. Jahrhunderts verfielen aber diese ersten christlichen Niederlassungen unseres Landes und blieben von da an verschollen.

Unter den Spaniern, die sich mit und nach Columbus nach dem heutigen Gebiete der Ver. Staaten begeben haben, mögen vielleicht einzelne deutsche Katholiken gewesen sein, es fehlen aber darüber zuverlässige Nachrichten.

# Anfaenge der katholischen Kirche hier zu Lande.

Die Anfänge der Geschichte der katholischen Kirche unseres Landes liegen in der Kolonie Maryland, die von Lord Baltimore, einem Katholiken, im Jahre 1634 begründet wurde und den unvergänglichen

Ruhm besitzt, dass in ihr im Jahre 1649 die erste Toleranz-Akte erlassen wurde, die anordnete, "dass Niemand, der den Glauben an Jesum Christum bekennt, auf irgend eine Weise seiner religiosen Ansichten wegen beunrulugt oder verfolgt oder in der freien Religionsubung gehindert werden soll." Eine ähnliche Toleranz-Akte erhielt die Kolonie Pennsylvania unter Wm. Penn im Jahre 1682, und desshalb fanden die Katholiken in diesen beiden Kolonien eine Freistätte, während sie in den meisten übrigen Kolonien nur geduldet oder sogar durch mehr oder minder strenge Poenalgesetze verfolgt wurden. Vollständige religiöse Freiheit erhielten sie aber auch in diesen beiden Kolonien erst nach Annahme der Unabhängigkeits-Erklärung im Jahre 1776. Diesen Umständen ist es zuzuschreiben, dass sieh unter den ersten deutschen Ansiedlern unseres Landes nur wenige deutsche Katholiken befanden. So wird berichtet, dass unter dem grossen Schwarme von Deutschen, der im Jahre 1709 in London eintraf, um Transportation nach Amerika zu finden, über 4000 Katholiken waren. Diesen wurde anheimgegeben, entweder protestantisch zu werden und des königlichen Schutzes theilhaftig zu bleiben oder in ihr Vaterland zurückzukehren. Das Letztere wählten 3584.

Die ersten katholischen Missionäre, welche nach Maryland kamen, waren Jesuiten. Deshalb war auch der erste kirchliche Obere, den die katholische Kirche in unserem Lande erhielt, Johannes Carroll, der erste apostolische Präfekt und nachmalige Bischof und Erzbischof von Baltimore, ein Jesuit. Jesuiten waren die ersten Missionäre, die nach Pennsylvanien kamen und unter den Bewohnern dieser Kolonie zerstreut eine Anzahl von Katholiken, meistens deutsche Pfälzer, vorfanden.

# Die aeltesten deutschen katholischen Kirchen.

Die älteste katholische Kirche des Staates Pennsylvanien, die im Jahre 1732 gegründete St. Josefs-Kirche in Willings Alley in Philadelphia, ist heut zu Tage wohl eine englische Kirche, aber zur Zeit ihrer Gründung bestand die Mehrzahl ihrer Mitglieder aus deutschen Katholiken. Unter den ältesten Seelsorgern dieser Kirche finden wir desshalb auch mehrere mit deutschen Namen, wie Harding, Fleming und Grässl. Auch Pater Farmer, der von 1758 bis 1786 Pfarrer von St. Josefs gewesen war, war ein Deutscher, denn er hatte ursprünglich Steinmeyer geheissen. Dieser Priester entfaltete eine ausgedehnte Thätigkeit, gründete im westlichen Pennsylvanien mehrere Kirchen, drang bis nach New York vor und gab in der Stadt New York den ersten Anstoss zur Gründung einer deutschen katholischen Gemeinde. Er genoss die grösste Achtung, denn seiner Leichenfeier (er starb am 17. August 1786) wohnten fast die gesammte protestantische Geistlichkeit, die Mitglieder der philosophischen Gesellschaft, die Professoren und "Trustees" der Universität und Bürger aller religiösen Bekenntnisse bei. Die erste rein deutsche katholische Kirche der Stadt Philadelphia ist die im Jahre 1788 gegründete Kirche zur hl. Dreifaltigkeit an der 6. und Spruce Strasse, das letzte öffentliche Gebäude in Philadelphia, zu dessen Baue die damals üblichen roth und schwarz glasirten Ziegeln verwendet wurden. Das ehrwürdige Gebäude ist heute noch in seinem ursprünglichen Zustande erhalten geblieben; es erinnert der Mangel eines Thurmes an die Zeiten, in denen die Katholiken nur geduldet waren. Diese Kirche ist die Mutterkirche von elf rein-deutschen katholischen Gemeinden, die heute in Philadelphia bestehen.

Eine andere alte deutsche Kirche in Pennsylvanien ist die im Jahre 1741 gegründete Kirche zum hl. Herzen, heute zu Tage zum Allerh. Sakrament, in dem ehemaligen Goshenhoppen, das später Churchville genannt wurde und heute Bally heisst. Auf dem Friedhofe dieser Kirche findet man heute noch alte, aus dem 18. Jahrhundert stammende Grabsteine mit deutschen Inschriften. Die deutsche St. Marien-Kirche in Lancaster, Pa., wurde im Jahre 1745 gegründet. Im Jahre 1757 soll die Zahl der deutschen Katholiken im Staate Pennsylvania 900 betragen haben.

#### Fuerst Gallitzin.

Als Gründer der deutschen katholischen Kirchen im westlichen Pennsylvanien erscheint der russische Fürst Dimitri Gallitzin, geboren im Haag am 22. Dezember 1770, als Sohn der geistreichen Fürstin Adelheid Amalia Gallitzin, die den gefeierten Mittelpunkt des "Münsterschen Freundeskreises" gebildet und gegen Ende ihres Lebens die katholische Religion angenommen hatte. Der junge Fürst, der schon als Kind ein russisches Offizierspatent erhalten hatte, wurde äusserst strenge erzogen und sehr abgehärtet. Nach dem Wunsche seines Vaters sollte eine Reise durch Nord-Amerika seine Ausbildung vollenden. Die erste Nachricht, mit welcher der junge Reisende seine Familie in Europa überraschte, war die Erklärung, "dass die geistige Noth der Katholiken in Nord-Amerika ihn bestimmt habe, sich mit Leib und Seele, Hab und Gut, dem Dienste Gottes und dem Heile des Nächsten zu weihen". Die Ver. Staaten hatten damals eben in Johannes Carroll von Baltimore ihren ersten Bischof erhalten; ihm zur Seite standen einige aus Deutschland und Frankreich gekommene Priester, unter welchen der Emigrant Nagot, früher Direktor des Pariser Seminars von St. Sulpice, hervorragte. Ein französischer Theologe, Bastin, und Fürst Gallitzin vollendeten als die Erstlinge der katholischen Kirche in Nord-Amerika unter Nagots Leitung ihre theologischen Studien. Gallitzin empfing am 16. März 1795 die Priesterweihe. Der Vater freute sich der Charakterstärke seines Sohnes und äusserte. "wenn ein junger Mann von solcher Geburt und solchen Aussichten sich zum Priesterthume entschliesse, müsse er auf alle irdischen Pläne verzichten und entweder Mönch oder wie Dimitri Missionär werden". Da in den wenigen katholischen Gemeinden, welche bis dahin bestanden, nach protestantischen Vorbildern Trustee-System vorherrschend war, und diese sogenannten "Trustees" die Kirche als ihr Eigenthum und den Priester als ihren bezahlten Diener ansahen, so fasste Fürst Gallitzin den Plan, im Urwalde eine neue, nach katholischen Grundsätzen eingerichtete Kolonie zu gründen. Er zog auf die Höhen des Alleghany-Gebirges und gründete an der Wasserscheide des Ohio und Susquehanna den Ort Loretto, wo er von 1799 bis zu seinem Tode, am 6. Mai 1840, als Vater, Freund, Helfer und Seelsorger mit der grössten Selbstaufopferung und unter unsäglichen Mühen und Beschwerden wirkte und von da aus in St. Joseph's, St. Augustin und Carrolltown ähnliche Kolonien gründete. Auch als religiöser Schriftsteller entfaltete er eine fruchtbare Thätigkeit

Die älteste deutsche katholische Kirche der Stadt New York ist die St. Nikolaus-Kirche an der Zweiten Strasse, zwischen Avenue A und 1. Avenue, die im Jahre 1833 gegründet wurde. Es würde zu weit führen, in jedem einzelnen Staate der Union die alten Kirchengründungen deutscher Katholiken anzuführen, aber es mag genügen zu sagen, dass sie in allen Staaten unseres Landes vertreten sind und in allen grösseren Städten eine grössere oder geringere Anzahl deutscher Gemeinden besitzen.

#### Deutsch-amerikanische Bischoefe.

Die deutschen Katholiken haben ihrer Kirche eine stattliche Zahl hervorragender Erzbischöfe und Bischöfe gegeben. Unter den Verstorbenen mögen erwähnt werden der erste Bischof und Erzbischof Martin Henni von Milwaukee, ein deutscher Schweizer; der zweite Erzbischof von Milwaukee, Michael Heiss, ein Bayer; der dritte Erzbischof von Milwaukee, Friedrich Katzer, ein Oberösterreicher; der zweite

Erzbischof von Oregon City, Wm. H. Gross, als Sohn deutscher Eltern in Baltimore geboren; der erste Bischof von Detroit. Friedrich Rese, ein Westfale, und der erste deutsche Priester, der in den Ver. Staaten zur bischoffichen Würde erhoben wurde: der vierte Bischof von Philadelphia, Johann Nepomuk Neumann, ein Deutschböhme; der erste Bischof von Alton, Heinrich Damian Junker, ein Lothringer; der erste Bischof von Fort Wayne, Johannes Heinrich Luers, ein Oldenburger; der erste Bischof von Green Bay, Jos. Melcher, ein Wiener; der zweite Bischof von Covington, Aug. M. Többe, ein Hannoveraner; der zweite Bischof von Alton, Peter Jos. Baltes, ein Rheinpfälzer; der dritte Bischof Detroit, Kaspar Heinrich Borgess, ein Oldenburger; der zweite Bischof von Fort Wayne, Josef Dwenger, als Sohn deutscher Eltern in Ohio geboren; der zweite Bischof von Green Bay, Franz Xaver Krautbauer, ein Bayer; der apostolische Vikar von Nord-Minnesota, Rupert Seidenbusch, ein Bayer; der zweite Bischof von Nesqually, Aegidius Jünger, ein Rheinländer; der zweite Bischof von La Crosse, Kilian Flasch, ein Bayer; der erste Bischof von Wilmington, Del., und sechster Bischof von Savannah, Thomas A. Becker, als Sohn deutscher Eltern in Pittsburg geboren; der erste Bischof von Leavenworth und Kansas City, Ludwig M. Fink, ein Bayer; der dritte Bischof von Cleveland, Ignatius F. Horstmann, als Sohn deutscher Eltern in Philadelphia geboren; der vierte Bischof von Nashville und dritter Bischof von Fort Wayne, Jos. Rademacher, als Sohn deutscher Eltern in Michigan geboren; der dritte Bischof von Marquette, Johannes Vertin, ein Krainer; der dritte Bischof von Newark, Winand Michael Wigger, Sohn deutscher Eltern in der Stadt New York geboren; der erste Bischof von St. Cloud, Otto Zardetti, ein Schweizer; der erste Bischof von Fall River, Michael Stang, ein Badenser.

Unter den gegenwärtig in den Ver. Staaten wirkenden Erzbischöfen und Bischöfen befinden sich die folgenden Deutschen: Der vierte Erzbischof von Milwau-Sebastian Gebhard Messmer, ein Schweizer; der vierte Erzbischof von Cincinnati, Heinrich Möller, als Sohn deutscher Eltern in Cincinnati geboren; der vierte Bischof von Fort Wayne, Hermann Jos. Alerding, als Sohn deutscher Eltern in Newport, Ky., geboren; der vierte Bischof von Marquette, Friedrich Eis, ein Rheinländer; der Bischof von Nord-Carolina, Leo Haid, als Sohn deutscher Eltern in St. Vincenz, Pa., geboren; der erste Bischof Belleville, Johannes Janssen, ein Rheinländer; der zweite Bischof von Denver, Nikolaus W. Matz, ein Elsässer; der erste Bischof von Grand Rapids, Heinrich Jos. Richter, ein Oldenburger; der erste Bischof von Superior, August F. Schinner, als Sohn deutscher Eltern in Milwaukee geboren; der dritte Bischof von La Crosse, Jakob Schwebach, ein Luxemburger; der erste Bischof von Lead, Süd-Dakota, Johann Stariha, ein Krainer; der vierte Bischof von St. Cloud, Jakob Trobec, ein Krainer, und der Hülfsbischof Jos. M. Koudelka von Cleveland, ein Deutschböhme.

Die Zahl der deutsch-amerikanischen Priester unseres Landes dürfte ungefähr 2700 betragen. Rein-deutsche katholische Kirchen bestehen in unserem Lande ungefähr 1200; es befinden sich unter ihnen nicht wenige Prachtbauten, die sowohl hinsichtlich der Reinheit des Stiles, wie auch in Bezug auf reiche und geschmackvolle Ausstattung den schönsten Gotteshäusern der Alten Welt an die Seite gestellt werden dürfen. So wenig es bis jetzt gelungen ist, die Zahl der Katholiken unseres Landes genau festzustellen, ebenso wenig ist es bis jetzt möglich gewesen, die Zahl der deutschen Katholiken auch nur annähernd festzustellen. Nach der Zahl ihrer Kirchen und Priester sollten sie ungefähr ein Fünftel der gesammten katholischen Bevölkerung, die nach freilich nicht sehr verlässlichen Quellen nahezu 14,000,000 betragen soll, erreichen.

#### Deutsch-amerikanische Orden.

Da von allem Anfange an unter den deutschen Katholiken unseres Landes ein grosser Mangel an Priestern herrschte, der lange Zeit durch aus der Alten Welt eingewanderte deutsche Priester gedeckt werden musste, wurden viele deutsche Ordenspriester nach den Ver. Staaten verpflanzt, deren Orden im Laufe der Jahre eine grosse Verbreitung erlangt haben.

Die Benediktiner von Nursia wurden von dem Abte Bonifatius Wimmer aus dem Kloster Metten in Bayern, Diözese Regensburg, nach Nord-Amerika verpflanzt. Am 16. Dezember 1846 landete Pater Wimmer mit vier Studenten, die später Priester wurden, und vierzehn angehenden Laienbrüdern auf Einladung des damaligen Bischofs O'Connor von Pittsburg und ging nach dem westlichen Pennsylvanien, wo sie in St. Vincenz, Westmoreland County, ein Kloster gründeten, das bereits am 24. August 1855 zu einer Abtei und später zu einer Erzabtei wurde. In dem damit verbundenen Priester-Seminar wurden viele Weltund Ordenspriester herangebildet, und von diesem Mutterkloster aus die Benediktiner-Abteien in Collegeville, Minn., in Atchison, Kansas; in Belmont, N. C.; in St. Bernard, Cullman Co., Ala.; in Chicago, Ill., und Priorate in Canada und im Staate Washington gegründet, die gegenwärtig über 400 Patres zählen und eine Universität und mehrere Priester-Seminare unterhalten.

Eine zweite Benediktiner-Niederlassung in unserem Lande wurde im Jahre 1853 von dem berühmten Benediktiner-Kloster in Einsiedeln in der Schweiz gegründet. Das Mutterhaus dieser Gründung befindet sich in St. Meinrad in Spencer Co., Indiana. Von dort aus wurden in Spielerville, Arkansas; Covington, Kentucky; Richardton, Nord-Dakota, und Mt. Angel,

Oregon, neue Abteien gegründet, in denen zusammen 190 Patres thätig sind.

Von den deutschen Franziskanern wurden vier Niederlassungen gegründet. Das Mutterhaus der von der Tiroler Provinz im Jahre 1844 nach Cincinnati entsendeten Franziskaner befindet sich in St. Bernard bei Cincinnati; es wurde damit eine Genossensehaft von Brüdern des dritten Ordens verbunden, welche den Unterricht in verschiedenen Pfarrsehulen übernahmen.

Im Jahre 1858 kamen dann Franziskaner aus der sächsisch-westfälischen Ordensprovinz nach Alton, Ill., und im Jahre 1878 Franziskaner aus der bayrischen Ordensprovinz in München nach Louisville, Ky. Die kurhessischen Franziskaner, welche der preussische Kulturkampf nach den Ver. Staaten verschlagen hat, haben in den Diözesen Newark, N. J., und Ogdensburg, N. Y., einen neuen Wirkungskreis gefunden.

Die Kapuziner kamen im Jahre 1857 nach unserem Lande. Ihr Mutterhaus befindet sich in Calvary, Fond du Lac Co., Wisconsin. Diese waren aus der Schweiz gekommen; es folgten ihnen dann Angehörige der bayerischen Kapuziner-Provinz, deren Mutterhaus sich in Pittsburg befindet, und später kamen rheinisch-westfälische Kapuziner, welche der preussische Kulturkampf aus ihrer Heimat vertrieben hatte. Die Zahl dieser Kapuziner-Patres beträgt gegenwärtig ungefähr 130.

Die deutschen Karmeliter-Patres wurden im Jahre 1864 von dem Kloster Straubing in Bayern nach den Ver. Staaten verpflanzt und zählen gegenwärtig in den Staaten Pennsylvanien und Kansas zwei Prioriate.

Die deutschen Jesuiten wurden im Jahre 1868 in den Ver. Staaten eingeführt, indem die zwei bis dahin von Jesuiten aus New York pastorirten Gemeinden in Buffalo, N. Y., von deutschen Jesuiten übernommen wurden. Sie besitzen zwei im hohen Ansehen stehende höhere Lehranstalten in Buffalo, N. Y., und Prairie du Chien, Wis.

Die ersten Redemptoristen kamen im Juli 1832 nach Amerika, doch komiten sie erst im Jahre 1839 in Puttsburg einen festen Wohnsitz erlangen und sich klösterlich einzichten. Um die Seelsurge der deutschen Katholiken und die innere Mission haben sie sich grosse Verdienste erworben. Sie besitzen jetzt zwei Provinzen mit 325 Patres und verschen in mehreren grossen Städten unseres Landes, wie in Philadelphia, New York, Baltimore, Pittsburg, Chicago, Boston u. s. w. blühende Gemeinden und besitzen mehrere vortrefflich eingerichtete Studien-Anstalten und Missionshäuser.

Die Väter vom kostbaren Blute oder Sanguinisten kamen im Jahre 1843 nach Amerika. Sie begannen ihre Thätigkeit in Cincinnati und verbreiteten sich von da aus nach mehreren westlichen Diözesen.

Während des Kulturkampfes kamen ferner noch die Väter vom hl. Geiste, deren Mutterhaus sich in Cornwells, Bucks Co., Pa., befindet, und die Väter vom Göttlichen Worte aus Steyl in Holland, deren Mutterhaus sich in Techny, Cook Co., Ill., befindet, nach den Ver. Staaten.

Auch die Väter und Brüder Mariä, eine im Elsass bestehende religiöse Genossenschaft, welche sich den Unterricht der Jugend als Aufgabe gestellt hatte, eröffneten im Jahre 1850 in Dayton, Ohio, eine amerikanische Niederlassung, welche seit dieser Zeit einen grossen Aufschwung genommen hat.

Ferner verdienen noch erwähnt zu werden die Alexianer-Brüder, die im Jahre 1865 von dem Mutterhause in Aachen entsendet wurden, um in Chicago eine neue Niederlassung zu eröffnen, und in dieser Stadt wie auch in Elizabeth, N. J., grosse Hospitäler eröffnet haben. In Oskosh, Wis., leiten sie seit dem Jahre 1879 ein grosses Hospital für Geisteskranke und Nervenleidende.

Unter den Passionisten, den Dominikanern, Lazaristen und den Priestern vom hl. Kreuz befinden sieh ebenfalls manche deutsche Priester, die hie und da unter den Deutschen, hauptsächlich in sprachlich gemischten Gemeinden, wirken. Auch unter den Christlichen Schulbrüdern befinden sich viele Deutsche, die an mehreren grossen deutschen Pfarrschulen die Knabenklassen mit dem grössten Erfolge unterrichten.

Von den katholischen deutschen Frauen-Genossenschaften haben mehrere eine grosse, fast das gesammte Gebiet unseres Landes umfassende Ausdehnung erlangt.

Auf Veranlassung der Redemptoristen kamen die Schulschwestern von Notre Dame im Jahre 1847 aus München in die Diözese Pittsburg. Von da aus gründeten sie ein Kloster in Baltimore, und 1850 berief sie Bischof Henni nach Milwaukee. Die Genossenschaft breitete sich so rasch aus, dass sie bereits im Jahre 1876 in zwei Provinzen getheilt werden konnte. Diese Schwestern haben in 33 Diözesen der Ver. Staaten und in einer Diözese in Canada 264 Niederlassungen, in welchen 3368 Schwestern und Novizen thätig sind.

Die Armen Schwestern des hl. Franziskus aus Aachen kamen im Jahre 1858 nach Cincinnati, wo sie ein Krankenhaus eröffneten, das seit dieser Zeit wiederholt vergrössert werden musste. Gegenwärtig leiten sie in Hoboken, N. J.; Jersey City, N. J.; Brooklyn, N. Y.; New York, N. Y.; Quiney, Ill.; Covington, Ky.; Dayton, Ohio, und Cincinnati, Ohio, mehr oder weniger grosse Hospitäler, in denen sie jährlich 30,000 Kranke verpflegen.

Die Schwestern des dritten Ordens des hl. Franziskus der Genossenschaft von Oldenburg wurden im Jahre 1850 von Wien aus nach Amerika verpflanzt. Ihr erstes Kloster erstand in der deutschen Ansiedelung Oldenburg im Staate Indiana. Sie zählen heute etwa 700 Schwestern und Novizen, welche in mehreren westlichen Diözesen den Unterricht in Pfarrschulen ertheilen.

Die Franziskanerinnen des dritten Ordens aus Colpe in Westfalen wurden durch den Kulturkampf aus Preussen nach Amerika vertrieben. Im Jahre 1875 eröffneten sie in Lafayette, Indiana, ein Krankenhaus und übernahmen dann auch den Schulunterricht in einer deutschen Pfarrschule dieser Stadt. Bereits im Jahre 1896 machte dieses Hospital einem mit allen modernen Verbesserungen ausgestatteten Neubau Platz. Die Zahl dieser Schwestern beträgt gegenwärtig ungefähr 750 und sie sind in 13 Diözesen thätig.

Im Jahre 1853 landeten in New York mehrere Schwestern vom hl. Dominikus aus Regensburg, um in Nord-Amerika eine Mission zu gründen. Sie liessen sich in Williamsburg, Brooklyn, N. Y., nieder und übernahmen die Leitung der Schule der Dreifaltigkeits-Kirche. Später übernahmen sie auch die Leitung des St. Katharina-Hospitals. Sie besitzen jetzt 24 Niederlassungen, meistens in der Diözese Brooklyn, und zählen ungefähr 400 Schwestern und Novizen.

Die Schwestern Unserer Lieben Frau kamen im Jahre 1874 aus Cösfeld in Westfalen nach Cleveland, wo sie eine deutsche Pfarrschule übernahmen. Dann übernahmen sie eine deutsche Pfarrschule in Covington, Ky., die später der Mittelpunkt der amerikanischen Häuser dieser Genossenschaft wurde, in der in 31 Niederlassungen 300 Schwestern wirken.

Die Genossenschaft der Schwestern der Christlichen Liebe (Mallinckrodt-Schwestern), die im Jahre 1849 von Pauline von Mallinckrodt, der Schwester des deutschen Reichstags-Abgeordneten Hermann von Mallinckrodt, gestiftet worden war, besitzt in unserem Lande zahlreiche Niederlassungen. Als der preussische Kulturkampf auch die Niederlassungen dieses Ordens in Preussen zu zerstören drohte, wandten sich die Blicke der Oberin nach den Ver. Staaten, denen sie einen Besuch abstattete; sie wählte Wilkes-Barre in Pennsylvanien als den für eine solche amerikanische Niederlassung am besten geeigneten Platz

aus. Der im Jahre 1878 begonnene Klosterbau wurde im Jahre 1895 vollendet. Diese neue Ordensgründung erlangte schnell eine grosse Verbreitung. Die Zahl der Schwestern beträgt gegenwärtig ungefähr 700. Sie ertheilen in 54 Pfarrschulen ungefähr 17,000 Schulkindern Unterricht.

Der von dem Bischofe Johann Nepomuk Neumann ursprünglich als ein rein deutscher Orden gegründete Orden der Schwestern vom dritten Orden des hl. Franziskus. dessen Mutterhaus sich ursprünglich in Philadelphia befand und dann nach Glen Riddle, Pa., verlegt wurde, hat in den letzten Jahren seinen rein deutschen Charakter verloren, aber eine ausserordentliche, fast das ganze Gebiet der Ver. Staaten umfassende Verbreitung erlangt. Die Zahl der Schwestern beträgt gegenwärtig 1500. Sie leiten in ungefähr 25 Diözesen Pfarrschulen, Krankenhäuser und verschiedene Wohlthätigkeitsanstalten, wie Marien- und St. Agnes-Hospital in Philadelphia und Hospitäler in Reading und Lancaster.

#### Rein deutsche katholische Anstalten.

Unter den vielen grösseren und kleineren Lehranstalten, Hospitälern und anderen Wohlthätigkeits-Anstalten, die bis auf den heutigen Tag ihren rein deutschen Charakter bewahrt haben, verdienen besonders drei hervorgehoben zu werden: das Salesianum in St. Francis bei Milwaukee, Wis.; das Josephinum in Columbus, Ohio, und das Leo-Haus in New York, N. Y.

Das Salesianum in Milwaukee verdankt sein Entstehen hauptsächlich dem unermüdlichen Eifer des Dr. Jos. Salzmann, der im Jahre 1847 aus Oesterreich nach Milwaukee gekommen war und in allen Theilen des Landes Gelder sammelte, um nahe Milwaukee ein deutsches Priester-Seminar zu gründen. Dieser im Jahre 1855 begonnene Bau konnte bereits im Jahre 1856 vollendet werden; es wurde damit im Jahre 1870 ein Lehrerseminar verbunden,

zu dem Konig Ludwig der Erste von Bayern eine Summe von 3000 Gulden beigesteuert hatte. Dieses Seminar zählt heute 284 Studenten. Mit diesem Priester-Seminar sind eine deutsche katholische Normalschule das Lehrer Seminar, eine kaufmännische Schule, zwei Waisenhäuser, eines für Kunten, das andere für Mädehen, und ome Taubstummen Anstalt verbunden.

Das Josephinum in Columbus, Ohio, ist eine Gründung des deutschen Priesters Jos. Jessing, der im Jahre 1873 mit der Herausgabe eines bescheidenen deutschen katholischen Wochenblattes, des "Ohio Waisenfraund", der heute eine grosse Verbreitung erlangt hat, begann, um mit dessen Einnahmen ein Waisenhaus für katholische Knaben zu unterhalten. Dieses Waisenhaus wurde später von Pomeroy nach Columbus, Ohio, verlegt und erlangte rasch eine grosse Blüthe. Nicht allein besorgen die Zöglinge dieser Anstalt den Satz und den Druck des "Ohio Waisenfreund", sondern es ist mit ihr auch eine bedeutende Kunstschule verbunden, in der Statuen, Kanzeln, Altäre u. s. w. hergestellt werden, die man heute bereits in vielen Kirchen unseres Landes finden kann. Im Jahre 1888 wurde mit diesem Waisenhause ein Kollegium zur Heranbildung mittelloser deutscher Knaben und Jünglinge für den Priesterstand verbunden. Dieses Kollegium zählt 166 Studenten.

Das Leo-Haus in New York verdankt seine Gründung der Feier des goldenen Priesterjubiläums des Papstes Leo des Dreizehnten im Jahre 1887 und wurde ausschliesslich aus Beiträgen der deutschen Katholiken unseres Landes erbaut, um als Heim für deutsche katholische Einwanderer in New York zu dienen. Es hat in dieser Beziehung eine sehr segensreiche Thätigkeit entfaltet.

#### Das deutsche katholische Vereinswesen.

Das deutsche katholische Vereinswesen hat eine grosse Blüthe erlangt und besonders in den letzten Jahren durch eine geschlossene, fast alle Staaten der Union umfassende Organisation eine grosse Bedeutung gewonnen. Da auch die deutschen Katholiken die Nothwendigkeit erkannten, sich gegenseitig zur gegenseitigen Hilfeleistung in Krankheits- und Todesfällen zu vereinigen, wurden schon frühzeitig mit vielen deutschen katholischen Gemeinden deutsche Unterstützungs-Vereine verbunden, die einen ausgesprochenen katholischen Charakter trugen und deshalb nur deutsche Katholiken als Mitglieder aufnahmen. Bereits im Jahre 1854 erkannten mehrere dieser Vereine die Nothwendigkeit eines engeren Zusammenschlusses; es traten deshalb im Jahre 1855 auf eine vorher ergangene Einladung siebzehn solcher Vereine aus St. Louis, Mo.; Rochester, N. Y.; Buffalo, N. Y.; Washington, D. C.; Allegheny, Pa.; Birmingham, Pa.; Pittsburg, Pa, und Baltimore, Md., zusammen, um einen Central-Verein der deutschen römisch-katholischen Unterstützungs-Vereine zu bilden. Es entstand auf diese Weise der "Deutsche r. k. Central-Verein". Ursprünglicher Zweck dieses Vereines war neben der Stärkung des katholischen Bewusstseins vor allem die materielle Hilfeleistung der Vereine untereinander. Später wurde dieses Programm dahin erweitert, dass dieser Central-Verein für alle katholischen Interessen im Sinne der katholischen Kirche eintreten und in allen wichtigen Zeit- und Streitfragen Stellung nehmen und besonders auf sozialem Gebiete seinen Einfluss geltend machen soll. Dieser Central-Verein hält alljährlich Delegaten-Versammlungen ab, die eine immer grössere Bedeutung erlangten, da sich allmälig die Mehrzahl der deutschen katholischen Vereine unseres Landes diesem Central-Vereine anschloss und sich seine Versammlungen nach dem Vorbilde der Generalversammlungen der Katholiken Deutschlands zu grossartigen Kundgebungen der deutschen Katholiken unseres Landes gestalteten, in

denen die wichtigsten Tagesfragen eingehend erlörtert werden. Ganz besonders aber hat sich der Central-Verein um die Erhaltung der deutschen Sprache und des deutschen Wesens verdient gemacht. Eine grosse Stärkung erhielt er durch die in den letzten Jahren erfolgte Gründung von Staatsverbänden. In den meisten Staaten der Union, in welchen eine grössere Anzahl deutscher katholischer Vereine zu finden ist, wurden diese zu besonderen Staatsverbänden vereinigt, welche auf jeder Versammlung des Central-Vereines durch Delegaten vertreten sind und dadurch miteinander in eine enge Verbindung treten. Nach dem letzten amtlichen Ausweise zählte der Central-Verein nahezu 100,000, über 31 Staaten der Union vertheilte Mitglieder. Ausserdem bestehen noch in mehreren grösseren Städten unseres Landes, wie in Philadelphia, Pittsburg, Buffalo, New York u. s. w., besondere Verbände der in diesen Städten bestehenden deutschen katholischen Vereine. Es giebt ausser diesen Unterstützungs-Vereinen an vielen deutschen katholischen Kirchen Jünglings-, Gesellen-, Literatur-, dramatische und ähnliche Vereinigungen, welche ihren Mitgliedern harmlose Unterhaltung in geselligen Zusammenkünften bieten. Auch werden in der neuesten Zeit grosse Anstrengungen gemacht, die deutschen Katholiken unseres Landes nach dem Vorbilde des Volksvereins für das katholische Deutschland in einem grossen Volksverein zu sammeln, dessen Hauptaufgabe darin bestehen soll, Mitglieder zum Verständniss sozialen Frage zu führen, damit sie auch an der Lösung dieser ungemein wichtigen Tagesfrage erfolgreich mitarbeiten können.

#### Die deutsche katholische Presse.

Die deutsche katholische Presse hat in den letzten Jahren eher Rückschritte als Fortschritte gemacht, hat jedoch dabei nur das Schicksal der weltlichen deutschen Presse getheilt, die in den letzten Jahren dasselbe Schicksal gehabt hat. Die deutschen katholischen Tageszeitungen in Cincinnati, Pittsburg, Philadelphia und New York mussten nach einem theilweise langen Bestande aus verschiedenen Ursachen ihr Erscheinen einstellen. Heute zu Tage besitzen die deutschen Katholiken nur noch zwei tägliche Zeitungen: die "St. Louis Amerika", ein blühendes und weit verbreitetes Morgenblatt, und den "Buffalo Volksfreund", der als Abendblatt erscheint und ebenfalls stark verbreitet ist.

Die erste deutsche katholische Zeitung. die in den Ver. Staaten erschienen ist, war der "Wahrheitsfreund" in Cincinnati, der im Jahre 1837 von dem nachmaligen Erzbischofe Henni von Milwaukee, der damals deutscher Pfarrer in Cincinnati war, gegründet wurde, aber im Jahre 1907 sein Erscheinen einstellen musste und mit dem "Ohio Waisenfreund" verschmolzen wurde. Auch das nächstälteste katholische Wochenblatt, die "Katholische Kirchenzeitung". die im Jahre 1846 in Baltimore gegründet und 1851 nach New York verlegt wurde, musste im Jahre 1882 ihr Erscheinen einstellen. Dasselbe Schicksal traf auch andere deutsche katholische Wochenblätter.

Heute zu Tage bestehen noch:

Der "Herold des Glaubens" in St. Louis seit dem Jahre 1850.

Die "Katholische Volkszeitung" in Baltimore seit dem Jahre 1860.

Das "Katholische Wochenblatt" in Chicago seit dem Jahre 1860.

Der "Katholische Glaubensbote" in Louisville, Ky., seit dem Jahre 1866.

Der "Wanderer" in St. Paul, Minnesota, seit dem Jahre 1867.

Die "Luxemburger Gazette" in Dubuque, Iowa, seit dem Jahre 1871.

Der "Ohio Waisenfreund" seit dem Jahre 1873. Mit diesem Wochenblatte wurde im Jahre 1907 der Cincinnati "Wahrheitsfreund" verschmolzen.

Die "Nord-Amerika" in Philadelphia seit dem Jahre 1873.

Der "Nordstern" von St. Cloud, Minn., seit dem Jahre 1874.

Die "Iowa" von Dubuque, Minn., seit dem Jahre 1874.

Die "Stimme der Wahrheit" in Detroit, Mich., seit dem Jahre 1875.

Die "Christliche Woche" in Buffalo seit dem Jahre 1875. Mit diesem Wochenblatte wurde vor mehreren Jahren die im Jahre 1851 zuerst erschienene "Aurora" verschmolzen.

Das "Columbia" in Milwankee, seit 1873. Das "Katholische Familienblatt" in Pittsburg seit dem Jahre 1880.

Das "Sternenbanner" in Evansville, Indiana, seit dem Jahre 1880.

Das "Katholische Sonntagsblatt" ir Chicago seit dem Jahre 1881.

Die "Glocke" in Indianapolis, Indiana, seit dem Jahre 1892.

Das "Excelsior" in Milwaukee seit dem Jahre 1884.

Der "California Volksfreund" in San Francisco seit dem Jahre 1896.

Ausserdem bestehen noch eine deutsche katholische Jugendschrift und mehrere in deutscher Sprache erscheinende Erbauungs-Blätter, die meistens monatlich erscheinen und von katholischen Ordensangehörigen herausgegeben werden Für die Reform der katholischen Kirchenmusik wirkt die seit dem Jahre 1874 in St. Francis bei Milwaukee in deutscher Sprache erscheinende "Caecilia".

### Schluss-Bemerkungen.

Dieser blühende Stand der deutschen Katholiken unseres Landes verdient um so grössere Anerkennung, da es ihnen wahrlich nicht leicht gemacht wurde, ihn zu erringen und bis auf die Gegenwart zu behaupten. Im Anfange hatten sie mit einem grossen Mangel an deutschen Priestern und der grössten Armuth zu kämpfen, und viele der grössten katholischen Gemeinden und Anstalten haben auf die ärmlichste Weise begonnen und hatten die grössten Schwierig-

keiten zu bewältigen. Manche von ihnen hätten sich ohne die Hilfe der Missions-Vereine in Deutschland und deutscher katholischer Monarchen nicht behaupten können. Später kamen dann Anfeindungen verschiedener Art. Mit wenigen Ausnahmen brachten die irländischen Bischöfe den deutschen Katholiken kein besonderes Wohlwollen entgegen, und einzelne von ihnen gingen so weit, dass sie die deutschen Katholiken in ihren Diözesen mit Gewalt amerikanisiren wollten oder versuchten, ihnen nicht ihrer Nationalität angehörige Pfarrer aufzudrängen. Die Gründung neuer deutscher Gemeinden wird meistens nur ungern gesehen und sehr erschwert. Dazu kommt noch die unbestreitbare Thatsache, dass trotz der deutschen katholischen Pfarrschulen ein grosser Theil der heranwachsenden Jugend nicht allein der Kirche, sondern auch dem Deutschthum vollständig entfremdet wird, was sogar in manchen rein deutschen Gemeinden zu der leidigen Gepflogenheit geführt hat, dass ausser der deutschen sonntäglichen Predigt noch eine kurze englische Predigt gehalten werden muss. Es gibt zwar Schwarzseher, die behaupten, dass es keine übermässig lange Zeit dauern werde, bis die deutschen katholischen Kirchen und Anstalten hier zu Lande dem Aussterben nahe sein werden, aber diese Zeit wird noch lange auf sich warten lassen. Denn fast in jeder grösseren deutschen katholischen Vereinsversammlung kann man junge Männer sehen, die mit jugendlicher Begeisterung in die Fussstapfen ihrer Vorfahren treten und in der von ihren Eltern ererbten deutschen Sprache nicht allein für die Interessen der katholischen Kirche, sondern auch für die Erhaltung der deutschen Sprache und Sitte kämpfen. Die deutsch-amerikanischen Katholiken mit ihren zahlreichen Kirchen, Pfarrschulen, höheren Unterrichts-Anstalten, Hospitälern, Waisenhäusern, Vereinen und Zeitungen bilden einen so bedeutenden und einflussreichen Bruchtheil

unserer deutsch-amerikanischen Bevölkerung, dass jeder Rückgang in ihrer Mitte auch auf das gesammte Deutschthum unseres Landes einen höchst nachtheiligen Einfluss ausüben müsste, doch sollten auch sie in ihrem eigenen Interesse nicht allein ihre katholischen Interessen, sondern auch

ihre deutsch-amerikanischen Interessen sorgfältig hüten, denn je grösser und stärker der Einfluss der Deutsch-Amerikaner in unserem Lande werden wird, desto fester und sicherer wird auch die Stellung der deutschen Katholiken unseres Landes sieh gestalten.





DR. ISAAC M. WISE, der Vater der juedischen Referm-Bewegung in Amerika.

## Die deutschen Juden in Amerika.

FELIX N. GERSON, Philadelphia.

Die Grossmacht-Stellung, welche Amerika sich in dem verhältnissmässig kurzen Zeitraum seiner politischen und industriellen Existenz unter den Nationen der Welt errungen hat, verdankt es zum nicht geringen Theile der Mitwirkung seiner jüdischen Seit den Tagen der Geburt unseres Landes hat an dessen nationaler Entwicklung das jüdische Volk einen hervorragenden Antheil genommen. Juden gaben das Geld her, durch welches die Reise des Columbus ermöglicht wurde, und unter Denen, welche ihn auf seiner ersten abenteuerlichen und gefahrvollen Fahrt über das unbekannte Weltmeer begleiteten, befanden sich mehrere Juden. An den ersten Anfängen unseres ausländischen Handels waren die Juden hervorragend betheiligt; mit ihrem Kapital wurde die Holländisch-Westindische Handelskompagnie gegründet, und unter den Importeuren und Exporteuren Neu-Amsterdams waren sie die bedeutendsten und hervorragendsten Kaufleute, und ihre Namen hatten auch in den ersten Annalen des Philadelphiaer Handels einen gar guten Klang. Was der Jude für die Sache der amerikanischen Revolution that, lehrt die Geschichte unserer Nation. Seine finanzielle Unterstützung der Kolonial-Bewegung wurde vom Kongress in glühenden Worten anerkannt.

Seit jenem denkwürdigen Tage im Jahre 1654, als eine Gesellschaft von dreiundzwanzig Juden auf der "St. Caterina"
Brasilien verliess, um später in NewAmsterdam zu landen, ist Amerika für den
Juden ein Zufluchtsort und ein Land der
Verheissung. Was die Toleranz der neuen
Welt den Juden gab, das haben diese reichlich an Amerika zurückgezahlt, indem sie
demselben mit zu seinem Reichthum, seiner
Macht und seinem Ruhme verhalfen. Im

Jahre 1661 wurde Asser Levy durch den Erwerb von Grundeigenthum in New Amsterdam der erste jüdische Bürger in Amerika. Von jenem Tage an bis auf den heutigen hat der Jude jederzeit — bei jeder Krisis — die Sache dieses Landes zu seiner eigenen gemacht, da er weiss, dass er selbst einen wesentlichen Theil des amerikanischen Volkes ausmacht. Der Jude hat sich als Amerikaner im vollsten Sinne des Wortes erwiesen, obwohl er in seinem Innersten —seinem Glauben und seiner Religion nach — Jude geblieben ist.

Die ersten jüdischen Ansiedler in den Ver. Staaten kamen aus Spanien und Portugal, von wo sie durch die Judenverfolgungen des Jahres 1492 vertrieben worden Lange Jahre hindurch bildeten verhältnissmässig sie allerdings einen kleinen Theil der Bevölkerung, da die weit stärkere deutsche Einwanderung, welche mit Ende des 17. Jahrhunderts begann, Mitte des 18. Jahrhunderts das Uebergewicht erlangt hatte. Um die Zeit der Revolution kamen Juden aus Deutschland und Polen, welche Schutz vor der Verfolgung suchten, nach Pennsylvanien, liessen sich verschiedenen Theilen des Staates nieder und nahmen thätigen Antheil an dessen Entwicklung. Eine weitere starke jüdische Einwanderung brachte der allgemeine Nothstand in Süddeutschland während der napoleonischen Kriege, und zahlreiche deutsche Juden suchten daher Zuflucht in Amerika. Von da ab nahm die Einwanderung stetig zu bis zum deutschfranzösischen Kriege im Jahre 1870.

Die erste Gemeinde-Bildung unter den deutschen Juden unseres Landes war die in Philadelphia erfolgte Gründung der "Deutsch-Jüdischen Rodeph Shalom-Gesellschaft", welche am 12. August 1802 cinen Charter erhielt. Die Nebengesetze dieser Gesellschaft, welche im Jahre 1810 entworfen und angenommen wurden, tragen die Unterschrift folgender Mitglieder: A. B. Cohen, Michael Levy, Abraham Hart, Abraham Gumperts, Abraham Moses, A. Stork, L. Allen, Moses Abraham, Isaae Emanuel Oppenheimer, Mayer Ulman, J. Stuttgard, Abraham Joseph und A. Shoyer.
Die ersten Gottesdienste fanden auf der Nordseite der Pear Strasse, (welche sich westlich von der Dock Str. his zur Dritten

Nordseite der Pear Strasse, (welche sich westlich von der Dock Str. bis zur Dritten Strasse, zwischen Walnut und Spruce Str., hinzog) statt. Diese Gesellschaft war die



DR. HENRY BERKOWITZ, der jetzige Rabbiner der aeltesten von deutschen Juden gegruendeten Gemeinde in den Ver. Staaten.

Marks, Elias Hyneman, Benedict Nathan, Lyon Cadet (der Grossvater der Frau William B. Hackenburg), Alexander Benjamin, Abraham Eliezer Israel, Levi Abraham, Jacob de Lange, Moses Spyers, L. M. Goldsmit, Mayer Arnold, Simon Caufman,

Vorläuferin der heutigen Rodeph Shalom-Gemeinde, deren prächtige Synagoge an der Ecke der Broad und Mt. Vernon Strasse steht und deren Seelsorger Rev. Dr. Henry Berkowitz ist. Die Rabbiner dieser Gemeinde erwarben sich mehr als nur lokalen Ruf. Unter ihnen befand sich Jacob Frankel, gebürtig aus Grünstadt in Bayern, sowie der verstorbene Marcus M. Jastrow aus Posen, einer der hervorragendsten jüdischen Gelehrten seiner Zeit.

Andere deutsch-jüdische Gemeinden entstanden in der Folge rasch nach einander in Philadelphia, in New York, sowie in den grösseren Städten des Westens. New York wurde die erste deutsch-jüdische Gemeinde im Jahre 1825 gegründet, während in Philadelphia die Beth Israel-Gemeinde im Jahre 1840 in's Leben gerufen wurde. Aber schon lange vor dieser Zeit spielten die deutschen Juden in Charleston, Süd-Carolina, eine wichtige Rolle. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts hatten die dortigen deutschen Juden die damals grösste Gemeinde in den Ver. Staaten gebildet, und viele ihrer Mitglieder bekleideten hohe politische Aemter, so z. B. Mayer Moses, der im Jahr 1810 in die Staatslegislatur von Süd-Carolina gewählt wurde.

Eine religiöse Organisation deutscher Juden in Philadelphia, die sich im Laufe der Jahre wohl zur grössten und hervorragendsten ihrer Art in Amerika entwickelte, wurde im Jahre 1847 gegründet. Es ist die Reform-Gemeinde Keneseth Israel, an deren Spitze heute der als Kanzelredner im ganzen Lande rühmlichst bekannte Rabbi Dr. Joseph Krauskopf als Seelsorger steht, und deren Tempel — eines der grossartigsten Bauwerke seiner Art — an der Broad Strasse, oberhalb Columbia Avenue, sich erhebt.

Es ist nicht die Absieht des Schreibers dieses Artikels, hier die vielen religiösen und erzieherischen Institute aufzuzählen, welche ihre Entstehung den deutschen Juden in Amerika verdanken. Es soll vielmehr nur darauf hingewiesen und dabei hervorgehoben werden, wie diese Männer und Frauen allmälig einen der wichtigsten Faktoren und integrirenden Bestandtheile unserer Nation bildeten und zu deren fortschrittlicher Entwicklung in nicht gerin-

gem Masse beitrugen. Auch ist es nicht möglich, hier an dieser Stelle die vielen Errungenschaften deutscher Juden während der letzten anderthalb Jahrhunderte. in denen sie die Geschichte und die Grösse der amerikanischen Nation bilden und schaffen halfen, einzeln aufzuzählen.

Ein deutscher Jude von weitestgehendem Einfluss und ein Gelehrter von internationalem Rufe war Isaac Leeser, welcher jahrelang der Mikveh Israel-Gemeinde in Philadelphia als Rabbi vorstand. Derselbe wurde im Jahre 1806 in Neuenkirchen, in der preussischen Provinz Westfalen, geboren und folgte, erst 23 Jahre alt, im Jahre 1829, dem von Philadelphia aus an ihn ergangenen Rufe an die Gemeinde Mikveh Israel. Als Seelsorger derselben nahm er in der Folge an der Gründung fast aller bedeutenden jüdischen Anstalten und Institutionen in Philadelphia theil. Er war der erste Rabbi, welcher die Predigt in englischer Sprache in den Synagogen einführte, und ihm hauptsächlich verdanken die Hebrew Education Society, das Jüdische Hospital, die ursprüngliche Jewish Publication Society of America, sowie die Union of Philadelphia Jewish Charities ihre Entstehung. Fünfundzwanzig Jahre hindurch (von 1843-1868) gab Rabbi Leeser "The Occident and American Jewish Advocate" Eines seiner wichtigsten Verheraus. dienste um das Judenthum in Amerika war seine englische Uebersetzung des gesammten hebräischen Bibeltextes, ein Werk, an dem er 18 Jahre lang arbeitete.

Eine andere hervorragende Gestalt in der Geschichte der deutschen Juden in Amerika war Isaac M. Wise, der Vater der jüdischen Reformbewegung hierzulande und Gründer des Hebrew Union College in Cincinnati; der Centralkonferenz amerikanischer Rabbiner, der Union of American Congregations und vieler anderer nationaler jüdischer Organisationen. Bei seinen Bemühungen zur Gründung der reformirten jüdischen Kirche in diesem Lande stan-

den Rabbi Wise noch zwei andere hervorragende Deutsche die Rabbiner David Einhorn und Samuel Hursch — fähig zur Seite. Beide hatten früher die Kanzel im Tempel der Gemeinde Keneseth Israel in Philadelphia inne. Rabbi Samuel Hirsch war der Vater des Rev. Emil G. Hirsch, zur Zeit Rabbi des Sinai-Tempels in Chicago und Professor der semitischen Sprachen an der Universität jener Stadt.

Von den Juden, welche in den Tagen der amerikanischen Revolution die Sache der amerikanischen Unabhängigkeit thatkräfwurde 1794 Oberstlieutenant der Nationalgarde von Pennsylvania) gehörten zu den 24 jüdischen Offizieren, welche sich in jenem Kriege besonders auszeichneten. Nicht weniger als 50 Juden nahmen am Kriege von 1812 und ca. 60 am mexikanischen Feldzuge theil. Zwischen 7,000 und 8,000 Juden machten den Bürgerkrieg mit, einzelne mit ganz besonderer Auszeichnung. Fast alle diese waren deutsche Juden. Unter den jüdischen Offizieren befanden sich 9 Generäle, 18 Oberste, 8 Oberstlieutenants, 40 Majore, 205 Haupt-



DAS JUEDISCHE HOSPITAL UND HEIM IN PHILADELPHIA.

tig unterstützten, waren die meisten Deutsche, resp. deutscher Abstammung. Unter den Männern, welche im Jahre 1765 die in Philadelphia angenommenen "Non-Importation"-Resolutionen (gegen jede englische Einfuhr) unterzeichneten, befanden sich mindestens acht Philadelphier Juden, und fünf deutsche Juden unterzeichneten die 1769 in New York gefassten ähnlichen Beschlüsse. Nicht weniger als 100 jüdische Offiziere und Mannschaften dienten im Revolutionskriege. Oberst David S. Franks und Lieutenant Isaac Franks (Letzterer

leute und Rittmeister (Captains), 325 Lieutenants, 48 Adjutanten und 25 Militärärzte. Im spanisch-amerikanischen Kriege fochten auf Seiten der Amerikaner 59 jüdische Offiziere und 2,492 Unteroffiziere und Mannschaften, sämmtlich Juden, mit. Die meisten derselben waren deutscher Abstammung.

Von der Zeit an, da Georgia noch englische Kolonie und ein Jude deren Gouverneur war, und seit Haym Salomon dem schwindenden Kredit des Revolutions-Kongresses wieder aufhalf und aus eigener Tasche einige der hervorragendsten Führer jener Zeit unterstützte (wodurch allein deren werthvolle Dienste dem Lande erhalten blieben) bis zu dem Augenblick, da Präsident Roosevelt Herrn Oscar S. Straus in sein Kabinet berief (als Sekretär des Department of Commerce and Labor) haben deutsche Juden ununterbrochen in den verschiedensten öffentlichen Stellungen dem Lande ihre Dienste gewidmet.

Fünf Juden — drei derselben Deutsche, resp. deutscher Abkunft — wurden bis jetzt in den Bundessenat gewählt, während das nationale Repräsentantenhaus bisher ca. 40 Juden, und zwar fast durchweg Deutsche, zu seinen Mitgliedern zählte. Eines der hervorragendsten derselben, das noch jetzt dem Hause angehört, Herr Henry Goldfogle von New York, hat sich durch seine Bemühungen, die russischen Behörden zur Anerkennung amerikanischer Pässe im Besitze von Juden zu zwingen, ganz besonders hervorgethan.

Aber nicht allein im Felde oder in öffentlicher politischer Stellung hat sich der deutsche Jude in Amerika ausgezeichnet - auch auf allen andern Gebieten menschlicher Thätigkeit, in der Wissenschaft, Kunst und Literatur, sowie im beruflichen Leben hat er Grosses geleistet und viel zur nationalen Entwicklung des Landes beigetragen. Viele unserer hervorragendsten Aerzte, medizinischen Schriftsteller und Professoren an medizinischen Hochschulen sind deutsche Juden. Advokaten-Stand hat zahlreiche Namen deutscher Juden aufzuweisen, und gar mancher berühmte Rechtsgelehrte befindet sich darunter. In der Skulptur sind die Namen von Ezekiel, Keyser und Cohen gar wohl bekannt. In der Malerei sind vor allem zu nennen Louis Loeb, Max und Albert Rosenthal, Henry Mosler, Albert E. Sterner und Leo Mielziner. Unter den Karikaturenzeichnern ragen Henry Meyer und F. Opper hervor. Bernard Berenson ist einer der bedeutendsten Kunstkritiker der Gegenwart, und Chas. Waldstein eine anerkannte Autorität auf dem Gebiete der altklassischen Kunst. Von den namhaften Erfindern in den Ver. Staaten sind Emil Berliner (Erfinder des Telephon-Uebertragers), sowie die beiden Brüder Louis Edward Levy und Max Levy von Philadelphia (Erfinder eines photographischen Kupferdruck-Verfahrens) deutsche Juden. Berühmte Architekten sind Dankmar Adler von Chicago und Arnold W. Brunner in New York.

Unter den Juden, welche als Professoren an Universitäten thätig sind, stehen obenan M. Bloomfield und J. H. Hollander an der Johns-Hopkins Universität; Franz Boas, Richard Gottheil und E. K. A. Seligman an der Columbia; Morris Loeb an der Universität von New York; Morris Jastrow und Leo S. Rowe an der Universität von Pennsylvania; Joseph Jastrow an der Universität von Wisconsin: Charles Gross in Harvard; Ernst Freund an der Universität Chicago und Isidor Loeb an der Universität von Missouri. Simon Flexner ist einer unser hervorragendsten Pathologen und Rockefeller Institute of Direktor des Medical Research.

Auf dem Gebiete der Literatur und des Journalismus sind die deutschen Juden so stark vertreten, dass nur einige wenige der bedeutendsten Namen hier aufgezählt werden können, darunter Emma Lazarus, die Diehterin; Michael Heilprin, Angelo Heilprin und Louis Heilprin, Redakteure und Encyklopädisten; Annie Nathan Mayer; Emma Wolf und Mary Wolfenstein, Romanschriftstellerinnen; Mordecai M. Noah und Fabian Franklin, Journalisten; Simon Wolf und Herbert Friedenwald, Geschichtsschreiber.

In der Haute Finance haben sich die Bankiers Jacob Schiff und die Seligmans hierzulande einen Namen erworben, der dem der Rothschilds in Europa gleichkommt. In all den grossen Geschäftseentren vom atlantischen bis zum pazifischen Ozean haben Juden grossartige Fabrikunternehmen gegründet und leiten dieselben; riesige "Department-Stores" in New York, Philadelphia. Chicago, Baltimore, San Francisco und andern Städten tragen die Namen deutsch-jüdischer Firmen, die in den ganzen Ver, Staaten bekannt sind.

seines wohlbekannten Präsidenten William B. Hackenburg legen beredtes Zeugniss ab für den Wohlthätigkeits- und Barmherzigkeits-Sinn der Juden. Im Jahre 1865 von einem Komite, bestehend aus den Herren Max Thalheimer, Abraham Sulzberger, Solomon Hoffheimer, Raphael Teller, Lewis Ellinger, Samuel Weil und Isaac Leeser gegründet, umfasst dieses grossartige Hos-



WILLIAM B. HACKENBURG.

Was die deutschen Juden in Amerika mit der Errichtung und Gründung von Wohlthätigkeits-Anstalten gethan haben, dürfte indess wohl mehr zu dem Rufe, in welchem sie bei ihren Mitmenschen stehen, beigetragen haben, als all ihre mehr materiellen Erfolge in der Geschäftswelt. Anstalten und Institute wie z. B. das Jüdische Hospital in Philadelphia unter der Leitung pital heute zehn Gebäude:—ein allgemeines Krankenhaus; ein Heim für alte und gebrechliche Israeliten; die "Mathilde Adler Dispensary" (Polyklinik für Unbemittelte), das Lucien Moss Home für Unheilbar-Kranke jüdischer Religion, die "Henry D. Frank Memorial Synagogue"; das Guggenheim-Gebäude für Privatpatienten; das "Eisner Home for Nurses" (Heim für

Krankenwärterinnen); das Loeb'sche Gebäude für Operationen; das Fleischer Solarium (Sonnenraum für Patienten), sowie vier Isolir-Gebäude. Die jährlichen Ausgaben für das Jüdische Hospital belaufen sich auf nahezu \$125,000. Etwa 7000 Patienten werden im Durchschnitt jedes Jahr in diesem Hospital behandelt.

Eine andere Philadelphier Musteranstalt. die von deutschen Juden gegründet und grössert worden und kann über 200 Kinder aufnehmen.

Aehnliche Anstalten und Institute wie das Jüdische Hospital und das Jüdische Waisenheim werden von Juden in jeder grossen Stadt des Landes unterhalten. Wir haben diese beiden nur herausgegriffen, weil es Muster-Anstalten sind, deren Ruf sich über die ganzen Ver. Staaten verbreitet hat.



LEO LOEB.

grösstentheils auch von ihnen unterhalten wird, ist das "Jewish Foster Home and Orphan Asylum" in Germantown, welches seine Entstehung der im Jahre 1850 erfolgten Anregung einer bekannten Philadelphier Jüdin, Rebecca Gratz, verdankt. Der überaus tüchtige Präsident dieser Anstalt, Herr Leo Loeb, ist seit 1892 ununterbrochen im Amte. Das Heim ist kürzlich ver-

Deutsche Juden begannen schon zu Anfang des verflossenen Jahrhunderts mit der Gründung der grossen Verbrüderungen und Orden, die sich als mächtige Hilfe zur Förderung des Fortschritts und des Einflusses des amerikanischen Judenthums erwiesen haben. Der grösste und bekannteste dieser Orden ist der B'nai B'rith (Bundessöhne), der im Jahr 1843 in Phila-

delphia gegründet wurde. Dieser Orden unterhält Waisenhäuser, Hospitäler und Schulen in vielen Städten der Union. Die B'nai B'rith übergaben im Jahr 1876 der Stadt Philadelphia die Statue der religiösen Freiheit, das Werk des Bildhauers Moses Ezekiel, das im Fairmount Park, in der Nahe der Memorial Hall, Aufstellung fand. Andere jüdische Orden, Gesellschaften und Verbrüderungen in diesem Lande folgten rasch; die meisten derselben wurden von deutschen Juden gegründet.

Eine hervorragende Figur unter den amerikanischen Juden deutscher Geburt ist Richter Mayer Sulzberger von Philadelphia, der infolge seiner grossen Gelehrsamkeit und infolge seiner unermüdlichen Thätigkeit auf allen Gebieten jüdischer Arbeit heute wohl der hervorragendste und angesehenste Jude in den ganzen Ver. Staaten ist. Richter Sulzberger ist der Organisator und Vorsitzende des "American Jewish Committee". Vorsitzender des Publikations-Komites der "Jewish Publication Society of America" und der leitende Geist des kürzlich gegründeten "Dropsie College for Hebrew & Cognate Learning", dessen Präsident Dr. Cyrus Adler, Richter Sulzbergers Cousin, ist.

Die edle und hochherzige Gabe des verstorbenen Barons Maurice v. Hirsch - ein Fonds von \$2,500,000 mit einer Jahres-Zuweisung von \$120,000 zur Unterstützung jüdischer Einwanderer in Amerika — ist in den Händen eines amerikanischen Verwaltungsrathes (Board of Trustees) und ist zur Errichtung einer landwirthschaftlichen Schule für jüdische Knaben und Mädchen in Woodbine, N. J., sowie zur Gründung jüdischer Kolonien im südlichen Theile des Staates New Jersey verwendet worden. Unter den ursprünglichen Trustees dieses Fonds befanden sich die leitenden deutschen Juden des Landes, die Herren Richter Mayer Sulzberger und William B. Hackenburg von Philadelphia; Jacob H. Schiff, Mayer S. Isaacs, Emanuel Lehman und Dr. Julius Goldman von New York. Die Kolonie in Woodbine, N. J., ist die grösste der mit dem Gelde des Baron v. Hirsch gegründeten Kolonien im südlichen New Jersey. Das Anwesen, welches einen Landkomplex von 5,000 Acres umfasst, wurde im Jahre 1891 käuflich erworben. Einige Jahre später folgte die Gründung einer weiteren Schule für Landwirthschaft und für Heranbildung tüchtiger Farmer und Leiter von Kolonien. Es war dies die



RICHTER MAYER SULZBERGER.

"National Farm School" in Doylestown, Pa. Der Gründer derselben ist der bekannte Rabbi Dr. Joseph Krauskopf, Seelsorger der Gemeinde Keneseth Israel in Philadelphia. In jener Schule erhalten jüdische Knaben und junge Leute gründliche wissenschaftliche Anleitung und Ausbildung in allen Zweigen der Landwirthschaft. Die bisher mit diesen Schulen erzielten Resultate waren im höchsten Grade befriedigend. Die von Rev. Dr. Krauskopf gegründete National-Farmschule in Doy-

lestown wird von Juden im ganzen Lande unterstützt und macht von Jahr zu Jahr grössere Fortschritte.

Nicht zu unterschätzen ist endlich der deutsch-jüdische Einfluss auf die Entwicklung vieler wichtiger Phasen amerikanischen Lebens. Dass die deutschen Juden mit den Deutsch-Amerikanern anderer Konfessionen zusammen inmitten unserer grossen amerikanischen Nation ein neues Vaterland gefunden haben, ist überall und allenthalben ersichtlich. Leben, Hab und Gut, ja sogar ihre geheiligte Ehre haben sie oft bereitwillig und opferfreudig für ihr Adoptiv-Vaterland und dessen Wohlfahrt auf's Spiel gesetzt, und überall sind sie als wahre, gesinnungstreue und patriotische Amerikaner bekannt und werden als solche geschätzt und geachtet. Was die deutschen Juden für dieses Land waren und sind, wird einst in der Geschichte der Ver. Staaten willig anerkannt werden. Es war ihre Pflicht und Aufgabe in kritischen Zeiten, in den Tagen der Prüfung und Trübsal im alten Vaterlande ihren Tausenden von Glaubensgenossen, welche in späteren Jahren durch grausame und bittere Verfolgung aus dem östlichen Europa vertrieben wurden, den Weg hierher an die Gestade dieses Landes der Zuflucht und der Freiheit zu zeigen und ihnen hier eine freundliche Aufnahme möglich zu machen. Dass sie diese ihre Pflicht und Aufgabe wohl erfüllten, das zeigt die Geschichte ihrer Wohlthätigkeits-Anstalten sowie dessen, was sie im Dienste der Menschheit ohne Zögern und ohne Murren, stets zu neuen Opfern bereit, geleistet haben. Und heute sind sie als ein wesentlicher Bestandtheil unserer grossen amerikanischen Nation, noch ebenso unablässig und opferwillig bemüht, die neuerdings wieder aus ihrem Vaterlande vertriebenen Glaubensgenossen dem Lande zuzuführen, das ihnen selbst einst eine Freistätte bot und in dem sie eine neue, bessere und schönere fanden.

Der in den Vereinigten Staaten und über deren Grenzen hinaus bekannte Rabbiner. Schriftsteller und Förderer jüdischer Bestrebungen, Dr. Joseph Krauskopf, wurde am 21. Januar 1858 in Ostrowo, Preussen, geboren und kam im Jahre 1872 nach Amerika. Er absolvirte im Jahre 1883 die Universität Cincinnati und bestand zu gleicher Zeit die Rabbiner-Prüfung im "Hebrew Union College'' ebendaselbst, von dem er zwei Jahre später den Doktor-Titel erhielt. Nachdem er in Kansas City, Mo., als Rabbiner gewirkt hatte, wurde er im Jahre 1887 an die Reform-Gemeinde Keneseth Israel in Philadelphia berufen, der er noch jetzt vorsteht. Er gründete die "Jewish Publication Society of America", ferner die "National Farm School" bei Doylestown, Pa., deren Präsident er heute noch ist. In ihr werden Knaben praktisch und theoretisch in der Landwirthschaft unterrichtet. Die Schule hat grosse Erfolge aufzuweisen und ist eifrig bemüht, das Ansehen der Landwirthschaft zu heben und Lust und Liebe dazu zu erwecken. Dr. Krauskopf wurde im Jahre 1898 zum Mitgliede der Spezial-Kommission ernannt, die nach Cuba gesandt wurde, um dort hilfreich zu wirken. Im Jahre 1900 wurde er vom landwirthschaftlichen Departement der Vereinigten Staaten zur Pariser Ausstellung als Spezial-Kommissär gesandt, um über die Ausstellungen der landwirthschaftlichen Schulen zu berichten, sowie solche zu besuchen und darüber dem Departement Bericht zu erstatten. Im Jahre 1903 wurde Dr. Krauskopf zum General-Direktor des "Isaac M. Wise Memorial Fund" erwählt, der auf eine Höhe von \$400,000 gebracht werden sollte, um die nöthigen Mittel zum Unterhalt des "Hebrew Union College" zu erhalten. Im Jahre 1904—5 war Dr. Krauskopf Präsident der Centralen Konferenz amerikanischer Rab-Er ist der Verfasser folgender Werke und Schriften: "Jews and Moors in Spain"; "Evolution and Judaism"; "A

Rabbis Impressions of Oberammergau Passion Play": "Some modern Beatitudes": "The Seven Ages of Man": "Old Truth in New Books": "Society and Its Morals": "Some Isms of To-day": "Gleanings from Our Vineyard": "Prejudice—Its Genesis and Exodus": "From Jesus the Man to Christ the Deity": "The Service Manual": "The Service Ritual"; "The Sehool Service": "The Kiddush": "The Seder Service»: "The Kiddush": "The Seder Service»: "The Sede



DR. JOSEPH KRAUSKOPF.

vice"; "Twenty-one series of Sunday discourses 1887--1908".

Henry Berkowitz wurde am 18. März 1857 in Pittsburg, Pa., geboren, absolvirte die dortige "Central High School", studirte an der "Cornell University" in Ithaca, N. Y., und absolvirte das "Hebrew Union College" in Cincinnati. Nachdem er als Rabbiner an jüdischen Gemeinden in Mobile, Ala., und Kansas City, Mo., gewirkt, wurde er an die Rodeph Shalom Gemeinde in Philadelphia, Pa., berufen, der er seit

dem Jahre 1892 vorsteht. Er ist der Gründer und Kanzler der "Jewish Chautauqua Society" seit 1893, Mitglied des ,,Board of Governors' des "Hebrew Union College", Mitglied des Publikations-Komites der "Jewish Publication Society", des Exekutiv-Komites der Central-Konferenz amerikanischer Rabbiner, Vize-Präsident der Friedens-Gesellschaft von Pennsylvanien und der "Playgrounds Association of Philadelphia", sowie ein eifriger Förderer erzieherischer, wohlthätiger und religiöser Bestrebungen. Auf eine Einladung der "Jewish Study Society" besuchte er England im Jahre 1900 und 1904 und veranlasste die in Ramsgate in dem von Sir Moses Montefiore gegründeten "College" alljährlich stattfindenden Sitzungen derselben. Ausser zahlreichen Beiträgen für jüdische und andere Zeitschriften stammen von ihm folgende Schriften: ..Bible Ethics", 1883; "First Union Hebrew Reader'' and "Second Union Hebrew Reader", 1883; "Judaism and the Social Question", 1888; "The Pulpit Message", 1892; "The Open Bible", 1896—a guide to a choice of reading from the old Testament, taking account of the critical standpoint; ..Kiddush. Sabbath Sentiment Home", illustrated, 1898.

Mayer Sulzberger, präsidirender Richter in Philadelphia, wurde am 22. Juni 1843 in Heidelsheim, Baden, geboren. Er kam als Knabe mit seinen Eltern nach Philadelphia, studirte Jurisprudenz, ist Mitglied der American Philosophical Society, der Historical Society of Pennsylvania und der American Oriental Society. Er hat sich grosse Verdienste um das Judenthum Amerika's erworben.

William Bower Hackenburg wurde am 2. Juni 1837 von deutschen Eltern in Philadelphia geboren. Er erhielt bei seiner Volljährigkeit einen Antheil an dem grossen Shawl- und Ellenwaaren-Geschäft seines Vaters, das er nach dessen Tode im Jahre 1862 allein führte. An allen jüdischen Bestrebungen nahm er in hervorragender Weise Antheil.

Jacob Henry Schiff ist nicht allein einer der hervorragendsten Juden in Amerika, sondern auch einer der bedeutendsten Financiers unserer Zeit. Er wurde im Jahre 1847 in Frankfurt am Main geboren und kam im Alter von 18 Jahren nach Amerika. wo er sich in New York niederliess. Er wurde Mitglied der weltbekannten Bankiers-Firma Kuhn, Loeb & Co., gehört dem Direktorium grosser Finanzinstitute, Eisenbahnen, der Western Union Telegraph Co., Lebensversicherungsgesellschaften etc. an, nimmt lebhaften Antheil an Kunst und Wissenschaft, gründete das "Jewish Theological Seminary'', das Semitische Museum der Harvard Universität, ist Präsident des Montefiore Home for Chronic Invalids, Trustee des "Baron de Hirsch Fund", Mitglied von Kunst- und wissenschaftlichen Gesellschaften und ein erprobter Rathgeber der Bundes-Regierung in wichtigen finanziellen Fragen Er wohnt in New York.

Salomon Schindler, der Superintendent des "Leopold Morse Home for Infirm Hebrews and Orphanage" in Mattapan, Mass., ist als Philantrop wie Schriftsteller gleich bedeutend. Er wurde am 24. April 1842 in Neisse geboren, kam im Jahre 1871 nach Amerika, war Rabbiner in Boston bis 1894, wurde Superintendent der dortigen "Federation of Jewish Charities" und erhielt 1899 das Amt, in welchem er segensreich wirkt. Von seinen Schriften sind zu

nennen: "Messianic Expectations and Modern Judaism'', "Young West, a Sequel to Bellamy's Looking Backward'' und Artikel in "The Arena''.

Isidor Singer, der Redakteur der "Jewish Encyclopaedia", wurde in Weisskirchen in Mähren am 10. November 1859 geboren, studirte an den Universitäten Wien und Berlin, promovirte 1883, gab in Wien ein Jahr lang die "Allgemeine Oesterreichische Literaturzeitung'' heraus, ging als Sekretär und Bibliothekar des ehemaligen französischen Botschafters in Wien, des Grafen Alexandre Foucher de Careil, nach Paris, wurde Mitglied des Press-Bureaus des französischen Auswärtigen Amtes, war einer der hervorragendsten Vorkämpfer des Judenthums der anti-semitischen Bewegung gegenüber und kam im Jahre 1895 nach Amerika, um hier sein Lebenswerk, die Reder "Jewish Encyclopaedia", durchzuführen. Ausserdem ist er der Redakteur der "Encyclopaedia of Comparative Theology". Von seinen Schriften sind zu nennen: "Berlin, Wien und der Antisemitismus'', "Presse und Judenthum'', "Sollen die Juden Christen werden?", "Briefe berühmter christlicher Zeitgenossen über die Judenfrage", "Die beiden Elektren-Humanistische Bildung und der klassische Unterrricht". "Auf dem Grabe meiner Mutter" (in's Hebräische übersetzt von Salomon Fuchs), "Der Kampf der Juden um's Recht'', ausserdem zahlreiche Uebersetzungen französischer Werke in's Deutsche und Schriften in französischer Sprache. Singer wohnt in New York.





PROF. JOHN W. BURGESS, der erste amerikanische Austausch-Professor,

von der Columbia-Universitaet in New York, geb. am 26. August 1844. Er hielt 1906 Vorlesungen an den Universitaeten Berlin, Bonn, Jena und Leipzig ueber die "Verfassungsgeschichte der Vereinigten Staaten von der Begruendung der Kolonien bis zum Jahre 1876" und leitete seminaristische Uebungen zur "Verfassungsgeschichte der Vereinigten Staaten und deren Auslegung durch das Oberbundesgericht."

# Zwei Jahrhunderte deutschen Unterrichts in den Vereinigten Staaten.

L. VIERECK, New York.

Die Geschichte des deutschen Unterrichts in unserem Lande lässt sich ungezwungen in drei Entwicklungsepochen eintheilen, die charakteristische Unterschiede aufweisen, nämlich:

- 1) Vom Beginn des 18. Jahrhunderts bis zum Jahre 1825,
- 2) Vom Jahre 1825 bis zum Jahre 1868, und

3) Vom Jahre 1868 bis zur Gegenwart.

Es soll nachstehend versucht werden, eine jede dieser Epochen zu charakterisieren und zugleich aus ihr die wichtigsten Thatsachen, die zur Beurtheilung heranzuziehen sind, in Kürze anzuführen. Wer eingehender belehrt sein will, möge die in der Anmerkung angeführten grösseren

Arbeiten des Verfassers über das nämliche

Thema selbst nachlesen.\*

Die erste Epoche ist charakterisirt durch die Kirchenschulen der deutschen Kolonisten vom Ende der Kolonialzeit, durch die ersten "Entdeckungsreisen" einzelner hervorragender Amerikaner zu Studienzwecken nach Deutschland und endlich die ersten sehüchternen Ansätze, die an einzelnen höheren Lehranstalten gemacht wurden, um den deutschen Unterricht thatsächlich als Lehrgegenstand einzuführen. Auf letztere gehe ich hier nicht näher ein, weil sie sich sämmtlich nur als eine vor-

Die meisten deutschen Einwanderer der Kolonialzeit hatten aus religiösen Motiven ihr Vaterland verlassen, nämlich weil sie daheim in der freien Ausübung ihres Bekenntnisses beeinträchtigt wurden. strömten denn Pietisten, Mennoniten, Dunker, Herrnhuter, Quäker, aber auch Reformirte, Lutheraner und zuletzt noch Katholiken ins Land, denen es vor allem darum zu thun war, sich ganz frei nach ihrer Ueberzeugung Kirche und Schule einzurichten. Bis zum Ausgange des 18. Jahrhunderts lag in Deutschland das Lehramt ausnahmslos in den Händen der Geistlichen, die regelmässig auch eine Lehrerprüfung zu bestehen hatten. Es lag also nahe, dass zunächst die Gemeinden, die mit ihren Seelsorgern zusammen auswanderten wie das öfters geschah - sich eigene Kirchenschulen einrichteten, und später auch die anderen deutschen Gemeinden, soweit sie es vermochten, diesem Beispiele folgten. Das war um so mehr am Platze, als seitens der englischen Kolonialverwaltung dem Volksunterricht so gut wie gar keine Pflege zutheil wurde, und die Kinder der Kolonisten meist nur so weit Gelegenheit hatten, sich irgendwie unterrichten zu lassen, als ihre eigenen Väter für Schulgründung Sorge trugen.

Soweit sich feststellen liess, hat Pastorius die erste deutsche Kirchenschule 1702 in Germantown begründet. Man unterrichtete dort die Kinder sowohl im Englischen wie im Deutschen — eine Grundlage,

übergehende Erscheinung herausstellten. Um so nachdrücklicher muss dagegen auf die Kirchenschulen und "Entdeckungsreisen" hier verwiesen werden.

<sup>\*</sup>Vergl. des Verfassers unter dem gleichen Titel bei Friedrich Vieweg u. Sohn in Braunschweig 1903 erschienenes Buch und die Abhandlung "German Instruction in American Schools" im U. S. Bureau of Education, Report of the Commissioner of Education for 1900-1901 (Chapter 14).

der man auch in der Folge stets treu blieb. Die berühmte Schulordnung des "deutschamerikanischen Pestalozzi" — wie ein bekannter amerikanischer Pädagoge den Mennonitenlehrer Christopher Dock bezeichnete — steht auf demselben Standpunkte,
und bis zum heutigen Tage dürfte sich
darin nichts geändert haben. Doch scheide
ich die Kirchenschulen hier aus, weil darüber ein besonderer Aufsatz in diesem
Buche den Leser unterrichtet.

Mühlenberg, der als Schüler des berühmten Franke'schen Pädagogiums nach Pennsylvanien ausgewandert war, fühlte sich 1763 veranlasst, seine beiden Söhne zu Franke dem Jüngern nach Halle auf die Universität zu schicken. Das waren wohl die ersten amerikanischen Studenten auf deutschen Hochschulen und wahrscheinlich auch für einen langen Zeitabschnitt die einzigen. Denn erst die denkwürdige Reise, die Benjamin Franklin 1766 nach Göttingen unternahm, hatte es zur Folge, dass die Amerikaner auf die deutschen Universitäten aufmerksam wurden. Bis dahin war es überhaupt etwas ganz Ausserordentliches, dass jemand zur Erlangung einer gelehrten Bildung nach Europa hinüberging, und dann waren Oxford und Cambridge, oder aber eine schottische Universität das Ziel des Unternehmens.

Hannover stand damals, gleich Nordamerika, unter englischem Szepter, und dieser Umstand mag dafür mitbestimmend gewesen sein, dass Franklin nach Göttingen kam. Er wohnte dort einer Sitzung der Akademie der Wissenschaften bei und liess sich alle Universitätseinrichtungen genau erklären. Das brachte ihn auf den Plan, den er hier schon fasste und mit den deutschen Gelehrten diskutirte, daheim ebenfalls eine gelehrte Schule zu gründen, die gewissermassen das "amerikanische Göttingen" abgeben sollte. Diesen Gedanken verwirklichte er dann auch 1779, wo - auf sein Betreiben - das städtische öffentliche Kollegium von Philadelphia in die Univer-

sität von Pennsylvanien umgewandelt und dieser zugleich auch eine eigene "Deutsche Fakultät" beigegeben wurde. Ein Student dieser Universität, Benjamin Smith Barton von Lancaster, war dann der erste Angloamerikaner, der 1789 die Universität Göttingen bezog und dort mit seinem Namen das sog. amerikanische Koloniebuch eröffnete. Aber erst viel später, nämlich von 1815 bis 1817, fand er in den Neu-Engländern Edward Everett und George Ticknor Nachfolger, denn Deutschland war zu jener Zeit nach der glaubhaften Versicherung von Henry Adams "den Amerikanern ebenso unbekannt wie China." Es bedurfte daher auch grosser Anstrengungen von seiten Everetts, um bei der Harvard es durchzusetzen, dass George Bancroft von seiner Alma Mater ein Reisestipendium nach Göttingen erhielt und dort als vierter amerikanischer Student von 1818 bis 1820 verweilen durfte. Bancroft versuchte es dann nach seiner Rückkehr, gemeinsam mit seinem Göttinger Studiengenossen Cogswell in der Round Hill School eine Art von deutschem Gymnasium zu errichten, hatte damit aber ebenso wenig Glück wie die Gebrüder Dwight, die einen ähnlichen Versuch in New Haven unternahmen.

Cogswell und Bancroft waren die ersten Amerikaner, die dem Beispiele vieler hervorragender Engländer folgten und nach Weimar reisten, um Goethe ihre Hochachtung auszudrücken. Cogswells erster Besuch erfolgte am 27. März 1817 und führte dazu, dass der junge Amerikaner und der damals fast schon 70 jährige Dichterfürst mehrere Jahre hindurch einen brieflichen und persönlichen Verkehr mit einander pflegten. Goethe freute es ungemein, dass die amerikanische Intelligenz anfing, sich mit deutscher Sprache und Literatur zu befassen. Das befestigte seine unumstössliche Ueberzeugung, dass die Amerikaner auch sonst noch die Welt durch ihre Leistungen in Erstaunen versetzen würden. So bemerkte er zu Eckermann, dass die Ver.

Staaten es sich gewiss nicht würden entgehen lassen, selbst einen Wasserweg zwischen dem Golf von Mexiko und dem Stillen Ozean herzustellen. Um seiner Hochachtung vor der "Förderung einer vornehmen und gediegenen Ausbildung ihrer Zöglinge" Ausdruck zu geben, deren sich Harvard seit "einer so langen Reihe von Jahren" beflissen habe, stiftete er dieser ältesten amerikanischen Universität ein Exemplar seiner sämmtlichen Werke mit einem eigenhändigen, höchst schmeichelhaften Geleitschreiben. Diese Bücher sind noch heute in der Universitätsbibliothek vorhanden, wo sie als eine Art Heiligthum gehütet werden.

Die zweite Epoche beginnt mit der Einsetzung eines deutschen Gelehrten in die Professur für moderne Sprachen an der neuerrichteten Universität von Virginien und dem noch folgenschwereren Schritte, dem Professor Karl Follen die Ertheilung von Unterricht in seiner Muttersprache am Harvard-Kollegium zu gestatten. halb der 43 Jahre dieses Abschnittes wandern fast drei Millionen Menschen in die Ver. Staaten ein, die sich des Deutschen Verkehrssprache bedienen, darunter viele Tausende von akademisch gebildeten Es entstehen nicht nur zahl-Männern. reiche deutsche Privatschulen in den verschiedenen Landestheilen, sondern man entschliesst sich auch in vielen Städten mit starker deutscher Bevölkerung, in den öffentlichen Volksschulen den deutschen Unterricht einzuführen. In dieser Zeit beginnt man auch an den besten höheren Lehranstalten des Landes mit der Einführung fakultativen deutschen Unterrichts, nachdem — zum Theil auf dem Umwege über England und Frankreich - deutsche Unterrichtsmethoden, deutsche Literatur und deutsche Wissenschaft den Gebildeten näher bekannt geworden waren. Wesentlich wirkte zur Herbeiführung dieses Standes der Dinge der Umstand mit, dass

die deutschen Hochschulen je länger desto mehr von amerikanischen Studenten frequentirt wurden und zwar mit der Wirkung, dass sich letztere nach ihrer Heimkehr meist für eine amerikanische Unterrichtsreform nach deutschem Vorbilde geradezu begeisterten.

In den Jahren 1818 und 1819 hatte ein namhafter New Yorker Pädagoge, Griscom, eine Studienreise nach Europa gemacht und über seine Beobachtungen ein Buch veröffentlicht, das wie kein zweites in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts Einfluss auf das amerikanische Unterrichtswesen gewinnen sollte. Das bezeugt u. a. auch kein Geringerer als Thomas Jefferson, mit dem Hinzufügen, dass er die darin enthaltenen Winke bei Einrichtung der Universität von Virginien benutzt habe. Man hat darin also den Schlüssel für das nicht unwichtige Ereigniss zu suchen, dass der deutsche Gelehrte Dr. Blättermann dorthin als erster Professor der modernen Sprachen an einer amerikanischen Universität berufen wurde. Leider dauerte diese Lehrthätigkeit aber nur 15 Jahre, nämlich von 1825 bis 1840. Man scheint dem freisinnigen Manne aus ähnlichen Gründen wie später Franz Lieber am South Carolina Collegium das Leben verleidet zu haben, dass er abdankte. Glücklicherweise hatte zu jener Zeit aber der Süden schon längst nicht mehr die Bedeutung für unser Land, wie zur Zeit des Unabhängigkeitskrieges, und die gleichzeitigen Vorgänge in Neuengland waren deshalb von weit grösserer Bedeutung, als diese unerfreulichen Vorgänge im Süden.

Der als Burschenschafter in Deutschland kompromittirte Karl Follen (oder Follenius) war im Jahre 1825 nach Boston gekommen, um sich dort durch Ertheilung deutschen Unterrichts zu ernähren. Auf Ticknor's Betreiben wurde ihm gestattet, an der Harvard selbst einen deutschen Kursus zu eröffnen, für den es anfänglich

schwer genug hielt, ganze acht Theilnehmer zusammenzutrommeln. Aber Follen verstand es, den Enthusiasmus seiner Schüler durch seine Rezitationen aus Schiller. Goethe, Herder und Theodor Körner zu erwecken und sich dadurch einen grösseren Wirkungskreis zu erobern. Schon 1830 wurde ihm von der Universitätsleitung eine regelrechte Professur für deutsche Sprache und Literatur verliehen.

Follen trat sein neues Amt mit einer Rede über "Die Bedeutung des Studiums der deutschen Sprache und Literatur" an, in der er unter anderem folgendes bemerken durfte:

"Die Schätze, die in den deutschen Büchern enthalten sind, entgehen jetzt nicht mehr der Aufmerksamkeit des Publikums, vielmehr nimmt man an ihnen dasselbe verständnissvolle Interesse wie an allen übrigen Erscheinungen, die das Wissen zu bereichern und den Geist zu vertiefen versprechen. An dieser Universität, an der früher die deutsche Literatur unter der Rubrik "non leguntur" (d. h. werden nicht gelesen) flgurirte, wurde kürzlich die Bibliothek um eine beträchtliche Anzahl von werthvollen deutschen Werken bereichert, die Universitätsdruckerei druckt selbst Bücher in deutschen Lettern, und die Zahl der Studenten, die Deutsch treiben, beläuft sich sehon auf durchsehnittlich 50 in jedem Semester. Ausserdem gibt es jetzt schon deutsche Lehrer und deutsche Bücher an allen bedeutenderen Plätzen dieses Landes. Während man mir glaubhaft versichert, dass sich speziell in Boston vor etwa 50 Jahren noch nicht eine einzige deutsche Grammatik oder ein deutsches Wörterbuch auftreiben liess, gibt es jetzt dort genug Leute, die Deutsch sprechen können, und noch mehr, die wenigstens Deutsch zu lesen, sowie in das Verständniss der gelesenen Bücher voll und ganz einzudringen vermögen. Und gar manche deutsche Klassiker haben ihren Weg bis in die Privatbibliotheken der Gebildeten gefunden!"

Dieser gewaltige Fortschritt hatte sich also in der kurzen Zeitspanne von fünf Jahren vollzogen, innerhalb deren es hier Follen vergönnt war, seinen Einfluss auf die akademische Jugend auszuüben. Aber leider sollte seine Wirksamkeit hier nur noch fünf Jahre dauern. Da er sich bei der Abolitionistenbewegung für seine Stellung zu stark agitatorisch betheiligte er erliess einen Aufruf gegen die Sklavenhalter, der wegen seines leidenschaftlichen Tones peinliches Aufsehen erregte - so wurde ihm die weitere Lehrthätigkeit verboten. Aber das konnte glücklicherweise den einmal ins Rollen gebrachten Stein nicht mehr aufhalten. Schon 1838 begann hier der alte Göttinger Student und weltberühmte amerikanische Dichter Longfelseine ausgezeichneten Vorlesungen über Goethe's "Faust", die dazu führten, dass sie mit der Zeit auf allen amerikanischen Universitäten Eingang fanden, und die gebildeten Amerikaner sich nicht nur im "Faust" sehr gut auskennen, sondern sich sogar an der einschlägigen Spezialforschung lebhaft betheiligen. führte die intimere Bekanntschaft mit der deutschen Sprache zum Studium der deutschen klassischen Literatur, die man jetzt in Neuengland erst in ihrer Ursprache kennen lernte. Dieses Studium aber belebte dann wieder die grosse schaffende Periode der amerikanischen Literatur, die durch die Namen Longfellow, Margaret Fuller und die sogen. Transszendentalisten vertreten wird.

"Sie schöpften alle," sagt darüber ein so kompetenter Beurtheiler wie es Prof. Learned zweifellos ist, "entweder indirekt durch Carlyle oder gleich direkt aus dem deutschen Quell und schufen in prosaischer oder metrischer Form eine wahrhaft schöne amerikanische Nationalliteratur, wie sie die Folgezeit nie wieder erreicht hat. Longfellow als Vermittler der deutschen Poesie

in schöner, reiner poetischer Form behauptet noch den höchsten Platz unter unsern Dichtern, so gerade da, wo der Amerikaner den grossen Dichter verkennt; in der "Goldenen Legende'' erscheint er ein würdiger Nachahmer und Interpret des Altmeisters ganze Auffassung Seine Goethe. Christustrilogie ist Goethesch und echt deutsch, obgleich er den Stoff theilweise dem amerikanischen Leben entnahm. Was wäre Emerson ohne Kant, was wären die Transszendentalen, Margaret Fuller, die Concorder Dichter und anderen Schwärmer der Brook Farm ohne diese deutsche Anregung? Es war kulturelle Geschichte, dass der grosse Philosophenessayist Emerson einen deutschen Schüler haben sollte, wie Hermann Grimm. Von William E. Channing bis James Russel Lowell ist der deutsche Einfluss auf unsere Literatur unverkennbar, und unsere grössten Dichter haben bewusst oder unbewusst unter diesem Einflusse gedichtet und geschrieben. Wo eine Rückkehr zu rein englischen Vorbildern stattgefunden hat, ist der Mangel an schöpferischer Kraft, poetischer Tiefe und kulturhistorischer Auffassung leicht bemerkbar. In dieser Periode der deutschen Anregung in Neuengland haben wir die Anfänge amerikanischer Germanistik zu suchen, aus der unsere Geschichtsschreibung, unser späteres akademisches Erziehungswesen, unsere Gymnastik, unsere Musik, zum Theil unser Forschungstrieb auf dem Gebiete der Naturwissenschaft, unsere liberale Tendenz in Theologie und Religion, besonders die sogen. "neue Kritik", unsere Philosophie und zum grossen Theil unsere schöne Literatur und angehende literarische Kritik direkt oder indirekt erwachsen sind. Von dieser Zeit an war Deutschland für den gebildeten Amerikaner ein zweites Athen, und der Strom der amerikanischen Studenten nach Deutschland wuchs von Jahr zu Jahr."

Zu den Faktoren, die den deutschen Einfluss auf die Gestaltung der amerikanischen Zivilisation vergrösserten, sollte höchst merkwürdigerweise auch, wenigstens indirekt, die französische Julirevolution zählen und zwar durch folgende eigenartige Verkettung der Umstände: Das Bürgerkönigthum entsandte im Mai 1831 den berühmten Gelehrten und Philosophen Viktor Cousin nach Deutschland, um dessen Unterrichtssystem eingehend studieren lassen. Sein zweibändiger Bericht erregte in der ganzen Welt, namentlich in Frankreich und England, so grosses Aufsehen, dass man zunächst 1834 eine englische Uebersetzung davon veranstaltete. In Amerika aber fand dieses Londoner Buch eine so ungewöhnlich lebhafte Nachfrage, dass eine New Yorker Firma einen Nachdruck davon unternahm. Dadurch sollte aber die Cousin'sche Arbeit für die Gestaltung des Unterrichtswesens in dem sich entwickelnden Westen der Union von der weitesttragenden Bedeutung werden.

Gerade zu dieser Zeit nämlich war die Staatenbildung in Michigan so weit gediehen, dass man dort an die Organisation des öffentlichen Schulwesens herantreten Hierfür hatte ein hochbegabter konnte. Sonderling, der Richter Woodward, ein bis auf die Namengebung originelles System, nach dem alles von unten bis oben organisirt werden sollte, ausgetüftelt. konnte zwar sein "Epistemii System" aus nahe liegenden Gründen in diesem jungen Gemeinwesen nicht durchgeführt werden, aber der Rev. John D. Pierce, dem als höchsten Schulbeamten des Staates die Einrichtung der neuen Staatsuniversität in Ann Arbor übertragen wurde, betrachtete es unter der Einwirkung des Cousin'schen Berichts als seine Aufgabe, das deutsche Unterrichtswesen, so gut es ging, dem amerikanischen Wesen anzupassen. Studenten sollten hier als freie Erwachsene behandelt werden, denen man die akademischen Bildungsgelegenheiten zum niedrigsten überhaupt möglichen Entgelt zur Verfügung stellte. Ferner beeilte man sich, unter dem Namen Hochschulen (High Schools) ein System von Vorbereitungsschulen zu schaffen, ohne deren Abgangszeugniss in der Regel niemand zur Universität selbst zugelassen werden sollte; man schuf also Anstalten, die einen ähnlichen Zweck wie in Deutschland die Gymnasien erfüllen sollten.

Präsident Henry O. Tappan, der Nachfolger von Pierce, sorgte dafür, dessen Gründung einer deutschen Universität immer ähnlicher zu gestalten. Aus diesem Grunde schaffte er vor allem die seltsame Einrichtung ab, die Lehrstühle an die verschiedenen Religionsgemeinschaften gleichmässig zu vertheilen, und bemühte sich statt dessen, die tüchtigsten Lehrkräfte zu gewinnen. So berief er Andrew D. White zur Professur der Geschichte und englischen Literatur, den Astronomen Brünnow, einen der besten Schüler von Encke aus Berlin, zur Leitung der Sternwarte, und Henry S. Friese zur Professur der alten Sprachen. Und seine Nachfolger, namentlich Dr. E. O. Haven (1863 bis 1869) und J. B. Angell (seit 1871), traten in seine Fusstapfen und brachten die Institution dadurch zu ihrer jetzigen sehr angesehenen Stellung.

Der leider zu früh verstorbene B. A. Hinsdale, der hier den Lehrstuhl für Pädagogik innehatte, fasste die Bedeutung seiner Universität für das amerikanische Unterrichtswesen in folgende Worte zusammen: "Die Universität von Michigan ist zum Vorbilde geworden, dem alle späteren, wirklich bedeutenden Staatsuniversitäten mehr oder weniger genau nachgebildet wurden. Man hat schon früher darauf hingewiesen, dass es die Staatsuniversitäten waren, die dem weltlichen Faktor zu seinem Einfluss auf die höhere Bildung verhalfen. Diese Thatsache in Verbindung mit ihren verhältnissmässig reichen Hilfsquellen hat diesen Institutionen in vielen westlichen Staaten einen mächtigen, wo nicht massgebenden Einfluss verschafft."

Man kann diese tonangebende Macht der Universität von Ann Arbor wohl kaum besser beleuchten, als mit dem Hinweis, dass sich durch sie den deutschen Ideen im allgemeinen und dem deutschen Unterricht besonderen thatsächlich der ganze Westen erschloss. Freilich wäre dieses Resultat wohl schwerlich zu verzeichnen gewesen, wenn sich nicht zugleich nach Beendigung der Revolutionswirren und mit dem Fortschritt der Ozeandampfschiffahrt zu einem Massenbeförderungsmittel die deutsche Einwanderung in geradezu riesigen Dimensionen entwickelt hätte. Es mögen in der Zeit, um die es sich hier handelt, gegen drei Millionen Deutsche nach den Ver. Staaten gekommen sein. Das Gros derselben zog sich aber gerade nach dem mittleren Westen, wo es sich namentlich in Ohio, Indiana, Missouri, Kentucky, Illinois, Wisconsin, Minnesota und Michigan schaarenweise niederliess. Da dieses neue Bevölkerungselement in der Regel entschlossen war, an seiner Muttersprache festzuhalten, so entstanden jetzt vielfach deutsche Vereins- oder Privatschulen, die im Gegensatz zu den bereits erwähnten deutschen Kirchenschulen einen rein weltlichen Charakter trugen.

Schon im Jahre 1837 war in Pittsburg eine von sieben Staaten aus beschickte deutsche Nationalkonvention zusammengetreten, die u. a. beschlossen hatte, ein deutsches Lehrerseminar ins Leben zu Aber obgleich \$3000 zu diesem Zwecke zusammenkamen und damit in Philippsburg thatsächlich ein solches Institut eingerichtet worden war, zeigte es sich, dass die Zeit dafür noch nicht reif war. Das Interesse daran erkaltete ziemlich schnell wieder, und das Seminar ging ein. Um so günstiger entwickelte sich der deutsche Unterricht in Ohio. Die "Deutsche Emigrantenschule", die 1836 in Cincinnati aus Privatmitteln begründet worden war, gewann

der Leitung von tüchtigen, in ausgebildeten Lehrkräften Deutschland eine solche Bedeutung, dass man auch in diesem Staate sich entschloss, das deutsche System des öffentlichen Unterrichts nachzuahmen. Professor Calvin O. Stowe wurde zu dessen näherem Studium nach Europa entsendet und später die preussischen Unterrichtsverordnungen dem Staatsschulgesetze von Ohio von 1839 zu Grunde gelegt. Darin wurde u. a. verordnet, dass in gemischtsprachigen Bezirken thunlichst deutschsprechende Lehrer angestellt, in allen Schulen aber bei genügender Betheiligung deutsche Lehrkurse eingerichtet werden sollten. Dem Beispiele von Ohio und Michigan folgten dann auch baldigst die Nachbarstaaten, namentlich Indiana, Wisconsin und Illinois, die seitdem zu einer ausserordentlichen Blüthe gelangten. Je besser die Schulen in einem Staate sind, desto besser sind dessen Bürger und die von diesen geleiteten Verwaltungen.

Alle diese Fortschritte wurden sehr wesentlich durch zwei Faktoren beeinflusst, deren Wirksamkeit sich um die Mitte des vorigen Jahrhunderts besonders bemerkbar machte: die wachsende Zahl amerikanischer Studenten an deutschen Universitäten und die sog. Achtundvierziger Einwanderung. Auf erstere werden wir noch im Schlusskapitel dieser Abhandlung zurückkommen und erwähnen hier nur noch den späteren Unterrichtskommissär der Ver. Staaten, Dr. M. T. Harris, der als einfacher Lehrer seine Laufbahn begann, um es dann unter dem Einfluss gründlicher deutscher wissenschaftlicher Bildung zu einem der bedeutendsten Schulreformer in ganz Amerika zu bringen. Er war es auch, der in Missouri den deutschen Unterricht einführte und in St. Louis zu einer nicht wieder erreichten Blüthe brachte.

Aber daran besteht wohl kein Zweifel, dass ohne die deutsche Masseneinwanderung um die Mitte des vorigen Jahrhunderts die amerikanische Unterrichtsreform sich niemals in so wirksamer Weise, wie sie thatsächlich erfolgte, hätte verwirklichen können. Namentlich wird man den Einfluss der "Achtundvierziger" auf die gesammte amerikanische Entwicklung, besonders aber auf die Erschliessung des so unvergleichlich blühenden, von über 30 Millionen Menschen bevölkerten "mittleren Westens'' der Union, schwerlich überschätzen können. Man stösst häufig selbst da auf ihre Spuren, wo man es am wenigsten erwartet hatte, und findet sogar heutigen Tages noch manche in erstaunlich geistiger und körperlicher Frische ihres Berufes waltend. Ein angloamerikanischer Beurtheiler kleidet seine bewundernde Anerkennung ihrer Leistungen in folgende Sätze:

"Diese Deutschen gründeten eine kräftige deutsch-amerikanische Presse sowohl für Defensiv- wie für Offensivzwecke. Einige von ihnen träumten sogar von einem grossen deutschen Freistaat in Amerika. Aber die meisten unter ihnen waren Männer mit kühlen Köpfen, die unverwandt ihre Blicke auf die Zukunft der grossen Republik richteten. Sie nahmen die Antisklavereisache auf und brachten bewundernswerthe Opfer für die Erhaltung der amerikanischen Union. Sie verpflanzten die neuen Turnvereine in dieses Land und belebten die Pflege gymnastischer Uebungen, die ihrerzeit schon Beck, Follen und Lieber eingeführt hatten, von neuem, indem sie den Grundsatz befürworteten, der inzwischen zu einem der Grundprinzipien der amerikanischen Erziehung geworden ist, dass Mannhaftigkeit das Rückgrat der Stärke einer Nation bedeute. Sie führten den Geist und die wissenschaftlichen Methoden ihres Vaterlandes ein, wobei viele selbst wichtige Faktoren in dem amerikanischen Bildungswesen abgaben. Sie führten die deutsche Kunst, besonders aber deutsche Musik, bei uns ein, indem sie die Amerikaner zu Bewunderern der reichen Melodien des deutschen Gesanges machten

und so die Meister der italienischen Oper verdrängten. Sie inaugurirten mit einem Worte eine neue Aera deutschen Einflusses auf das amerikanische Leben, und wir sind als Nation jetzt auf dem Höhepunkt dieser grossen deutschen Wiedergeburt."

Die dritte Epoche wird mit der Gründung der Cornell- und der Johns Hopkins-Universitäten eingeleitet. Letztere sieht gleich bei ihrer Organisation die Fakultäteneintheilung vor, stützt sich bei ihren Arbeiten auf deutsche Methoden und veranschaulicht auch sonst die Thatsache, dass der hohe Bildungswerth der deutschen Sprache und Literatur jetzt als allgemein anerkannt gelten darf. Nicht nur folgen die seitdem neubegründeten Universitäten. namentlich Chicago und die Leland Stanford jr.-Universität dem hier gegebenen Beispiele, sondern es treten auch die bedeutendsten älteren Kollegien, wie Harvard, Yale und Columbia, in einen Umwandlungsprozess in derselben Richtung ein. Man fängt jetzt damit an, schon bei der Aufnahme in alle erstklassigen Kollegien den Nachweis gewisser deutscher Kenntnisse zu verlangen und auch bei der Entlassung von der Universität keine höheren akademischen Grade mehr zu verleihen, wenn die Kandidaten sich nicht wenigstens so weit mit der deutschen Sprache vertraut gemacht haben, um die deutschen Bücher und Zeitschriften, deren sie zu ihrem Studium benöthigen, in der Originalsprache zu verstehen. Diese jüngste Entwicklungsperiode ist aber noch keineswegs abgeschlossen, vielmehr scheint sie dahin führen zu wollen, dass man durchaus deutsche Studien zu einem obligatorischen Bestandtheile der akademischen Bildung (College Education) erhebt und damit zugleich bewirkt, dass die Vorbereitungsschulen ausnahmslos dem nunmehr unentbehrlichen deutschen Unterrichte bei ihren Lehrplänen die grösste Berücksichtigung zutheil werden lassen.

Die Eröffnung der Cornell-Universität, die am 7. Oktober 1868 zu Ithaca, N. Y., erfolgte, darf insofern als epochemachend gelten, als der Gründer, Esra Cornell, der den Grundstock dazu hergab, Prof. Andrew D. White in deren Einrichtung völlig freie Hand liess, und dadurch deutsche Studien und Lehrmethoden in noch nie vorher dagewesener Weise in den Vordergrund traten. Der berühmte Gelehrte und Diplomat schrieb darüber dem Verfasser:

"Ich möchte bemerken, dass der deutsche Unterricht seit der Zeit, wo ich auf einer Hochschule, einem Kollegium und einer Universität meine Studien absolvirte. grosse Proportionen angenommen hat. In meinen Jünglingsjahren hatten selbst die tonangebenden Universitäten in den Ver. Staaten, wenn überhaupt, dann nur in sehr bescheidenem Umfange Kurse in der deutschen Sprache und Literatur aufzuweisen. Was geboten wurde, lag ganz ausserhalb aller gewöhnlichen Studienkurse und fand nur wenig Beachtung. Im Jahre 1853, wo ich an der Yale-Universität graduirte, hatte man den Studenten überhaupt gar keinen deutschen Unterricht zu bieten, und doch war diese Universität die zweitwichtigste im ganzen Lande.

Seit der Zeit hat aber eine geradezu überraschende Entwicklung Platz gegriffen. Als ich im Jahre 1865 den Organisationsplan der Cornell-Universität vorlegte, legte ich als deren erster Präsident besonderes Gewicht auf die Einführung des Unterrichts in deutscher Sprache und Literatur, und seit der Eröffnung der Universität im Jahre 1868 hat sie eine besondere Pflege gefunden. Speziell zu dem Zwecke, um Interesse an ihr zu erwecken, berief ich einen der wärmsten Vertreter der deutschen Literatur, den verstorbenen Bayard Tailor, um Vorlesungen über den Gegenstand zu halten, und berief ebenso einige ständige Professoren und Lehrer, um die regelmässigen deutschen Unterrichtskurse abzuhalten. Andere grosse Institute thaten dasselbe, und

jetzt ist die Sache so weit gediehen, dass ein derartiger Unterricht in den Lehrplänen von so ziemlich allen besseren Lehranstalten einen sehr wichtigen Bestandtheil bildet."

Wie sehr letzteres zutrifft, beweist namentlich die genau acht Jahre später erfolgte Gründung der Johns Hopkins Universität in Baltimore, bei der — natürlich mit den durch die besonderen amerikanischen Verhältnisse gebotenen Veränderungen — das deutsche Muster bewusst als Vorbild gegolten hat. Sie ist mit einem "College" verbunden, dessen Lehrkurs etwa den drei Oberklassen eines deutschen Gymnasiums entspricht. Das Reifezeugniss dieses Kollegiums berechtigt ohne weiteres zur Aufnahme in die Universität. Beim Studiensystem der letzteren wurden von vornherein Privatissima- und Seminarkurse vorgesehen, wie sie in Deutschland üblich sind. Der Lehrkörper wurde vom Präsidenten Gilman ausschliesslich aus Lehrern zusammengesetzt, die in Deutschland studiert und dort auch ihr Doktorexamen gemacht hatten, zum Theil auch in Deutschland das Licht der Welt erblickt hatten, wie der Assyriologe Paul Haupt und der Philologe Julius Göbel. Gründung der Johns Hopkins wurde auch in deutschen Universitätskreisen sehr bald als ein bedeutendes wissenschaftliches Er-So schrieb im Jahre eigniss anerkannt. 1887 der Rektor der Heidelberger Universität, Professor Kühne, einen Brief an Präsident Gilman, in dem sich folgender Passus findet:

"Johns Hopkins-Universität haben wir sehon bei ihrem Eintritt und als wir Kenntniss erhielten von ihrer vortrefflichen Organisation, als eine wissenschaftliche Schwester der Neuen Welt mit besonderer Freude begrüsst, vollends nachdem sich die neue Anstalt durch ihre ausgezeichneten Leistungen überall die grösste Anerkennung erworben hat. Unser altes Heidelberg hat damit beim Antritt seines sechsten

Jahrhunderts einen neuen und jungen Freund erworben und wer weiss, ob es nicht dereinst von dem jugendkräftigen Genossen überflügelt wird. Wie es aber auch kommen mag: lernen kann man immer gegenseitig, und ich kann den Wunsch nicht unterdrücken, dass die Zöglinge unserer Universitäten öfters Gelegenheit finden, sich bei Ihnen umzusehen, wie es Ihre Landsleute bei uns thun."

Dieser Brief ist ein schönes Zeugniss dafür. dass die deutschen Akademiker ihre amerikanischen Kollegen als einen durchaus gleichberechtigten Mitbewerber in der grossen internationalen Gelehrtenrepublik ansehen wollen, obgleich die letzteren erst seit verhältnissmässig kurzer Zeit um die Palme zu ringen begonnen haben. Die Amerikaner haben offenbar den grossen Vortheil, ohne von irgendwelchen Ueberlieferungen zurückgehalten zu werden, von den Errungenschaften aller älteren Kulturvölker zu ihrer eigenen Förderung einen ganz beliebigen Gebrauch machen zu können, und sie haben diese Gelegenheit trefflich ausgenutzt. Einstweilen wissen aber gerade die tüchtigsten Lehrer und Leiter der amerikanischen Hochschulen am besten, dass sie noch sehr viel von Deutschland zu empfangen haben und gerade die deutsche Sprache eins der wichtigsten Medien bildet, um die Geistesschätze zu heben, die hier verwerthet werden sollen. Das belegt folgende bemerkenswerthe Stelle in einer Rede des Präsidenten Gilman an seine Studenten:

"Wie im Mittelalter das Lateinische, so ist heute das Deutsche die Sprache der Gelehrsamkeit und Bildung, und kein Student kann auf diese Anspruch machen, wenn er das Deutsche nicht vollkommen beherrscht."

Gilman sagte damit keineswegs etwas, was vom Standpunkt der übrigen Universitätsleiter unserer Landes wesentlich abwich. Im Gegentheil betonte *Charles M. Eliot.* der Präsident der Harvard, in einer

Aufsehen erregenden Rede über die Aufgaben der modernen Bildung, dass Französich und Deutsch ebenso unerlässliche Studienobjekte für den amerikanischen Studenten abgeben müssten, wie seine Landessprache, und erfolgte im gleichen Sinne Ende Dezember 1883 die Gründung des modernen Philologenverbandes ("Modern Language Association of America"). Diese verlangte in ihren grundlegenden Satzungen ausdrücklich, dass alle Studenten, bevor sie selbst nur in ein Kollegium Aufnahme gefunden, sehon die Elemente des Französischen und Deutschen bewältigt haben müssten.

Man hätte in amerikanischen Universitätskreisen schwerlich daran denken können, schon an die Vorbereitungsschulen zu den höheren Lehranstalten derartige Anforderungen zu stellen, wenn sich nicht die deutschen Lehrer im ganzen Lande seit Langem bemüht gehabt hätten, in deren Lehrpläne deutsche Methoden und vor allem auch deutschen Sprachunterricht einzuführen. Diesen wichtigen Zwecken diente der seit dem Jahre 1870 bestehende "Nationale deutsch-amerikanische Lehrerbund". Ueber die Ziele und die bisherigen Erfolge der Bundesthätigkeit ging dem Verfasser von einem der namhaftesten Bundesmitglieder folgende gedrängte Uebersicht zu. Danach erstrebte der Bund

- 1. Die Einführung von Kindergärten nach den Prinzipien von Pestalozzi und Fröbel, wie sie seit 1870 auch bei den anglo-amerikanischen Pädagogen immer mehr Anerkennung gefunden. In Detroit wurde z. B. einer der ersten Kindergärten durch den Bund etablirt; in Milwaukee ist mit dem Seminar sowohl ein Kindergarten wie eine Kindergärtnerinnenschule verbunden.
- 2. Die Einführung des Turnunterrichts in den Lehrplan der öffentlichen Schulen. In denjenigen Städten, wo dieser besteht, ist seine Einrichtung auf Betreiben des Bundes erfolgt, der hierin namentlich

auch von den deutschen Turnvereinen wärmstens unterstützt wurde.

- 3. Die Einführung des Handfertigkeitsunterrichts in den Volksschulen. Es ist hinlänglich bekannt, dass der Turn- wie der Handfertigkeitsunterricht in den Schulen von Deutschland längst eingeführt sind. Alle fortgeschrittenen Pädagogen sind aber darüber einig, auch für Amerika diese Reform zu verallgemeinern, deren günstige Wirkungen ja auch in diesem Lande hinlänglich erprobt sind.
- 4. Der Bund hat stets mit grösstem Nachdrucke dahin gewirkt, die früher in Amerika, namentlich in den Distriktschulen herrschende Methode des mechanischen Auswendiglernens durch die deutsche zu ersetzen, die dahin zielt, das Verständniss für den Unterrichtsgegenstand planmässig zu erschliessen und das Denkvermögen der Schüler zu entwickeln.
- 5. Der Bund hat sich stets bemüht, das Veberwuchern der weiblichen Lehrkräfte, die Ueberfüllung der Lehrklassen und die Beschränkung des Unterrichts auf die berühmten drei R's (Lesen, Schreiben und Rechnen von "read", "write" und "arithmetie") abzuschaffen.
- 6. Der Bund hat endlich die Nothwendigkeit einer seminaristischen Ausbildung der Lehrkräfte, der Beaufsichtigung der Schulen durch kompetente Fachleute, sowie den Nutzen eines mehrsprachigen Unterrichts, besonders im Englischen und Deutschen, stets betont und das Publikum darüber aufzuklären gesucht.

Behufs Ausführung dieses Programms hatte der Lehrerbund seine ganze Thatkraft daran gesetzt, das so lange geplante Deutsche Lehrerseminar endlich zu verwirklichen. Seine Eröffnung erfolgte 1878 in Milwaukee, wo es mit einer Vereinsschule, einer deutsch-englischen Akademie und einer Turnlehrerbildungsanstalt verbunden wurde. Letztere ist neuerdings vom Seminar wieder abgetrennt und nach Indianapolis verlegt worden. Das Lehrer-

Seminar selbst hat sich aber fast seit 31 Jahren durch alle Schwierigkeiten durchzuwinden gewusst, obgleich es an chronischer (bisher leider noch immer nicht gehobener!) Finanznoth zu leiden hatte. Hier werden jahraus jahrein nach deutschem System Lehrer für die Volks- und Sekundärschulen ausgebildet, und es schwebt

gen zu einer dauernden Einrichtung erhoben wurden, so ist sie auch in der Beziehung vorbildlich geworden, dass sie die grösste und leistungsfähigste deutsche Fakultät in dem Bewusstsein unternahm, dadurch "zur Pflege deutscher Ideale in Amerika beizutragen." Es ist darüber in einer für die Weltausstellung in Chicago verfass-



DAS DEUTSCHE LEHRER-SEMINAR IN MILWAUKEE.

seinen Leitern als Ziel vor, aus dem jetzigen Institute noch einmal eine deutsch-amerikanische Normalschule im höchsten Sinne dieses Wortes zu entwickeln. Möge sich dieser herrliche Gedanke auch verwirklichen!

Wie die "Harvard" die erste Universität war, an der überhaupt deutsche Vorlesunten kleinen Denkschrift folgendes zu lesen:

"Während der ganzen Zeit von Follens Rücktritt (1835) bis zu der Berufung des Prof. Hedge (1872) befand sich die Abtheilung in stagnirendem Zustande, und selbst unter des letzteren Amtsführung litt sie an unzulänglichen Lehrkräften und beschränkten Zielen. Allmählich aber ist

Umsehwung dadurch herbeigeführt worden, dass eine Anzahl Lehrer an die Universität berufen worden sind, die, obwohl sie eine grosse Mannigfaltigkeit von Interessen auf dem Gebiete der Literaturgeschichte und Philologie vertreten, sich dennoch in dem einen Bestreben verbunden fühlen, zu der Pflege der deutschen Ideale in Amerika beizutragen. Dadurch hat die deutsche Abtheilung der Harvard-Universität einen Grad von fachmässiger Ausbildung und Tüchtigkeit erreicht, welcher ihr das Recht gibt, besondere Beachtung von seiten der deutsch-amerikanischen Bevölkerung und aller derer, denen die Förderung deutscher Studien am Herzen liegt, zu erwarten."

Die Rückwirkung des Entstehens derartiger deutscher Studienabtheilungen zeigte sich alsbald in der starken Zunahme des deutschen Studiums an den Sekundärschulen. Es beschäftigten sich beispielsweise in Massachusetts mit dem Deutschen im Studienjahre

1889-90: 34,208 = 11.48 Prozent der Gesammtzahl,

1897 - 98: 78,994 = 14.25 Prozent.

1900--01:100,000 = 20 Prozent (geschätzt.

Aehnlich dürfte sich der Fortschritt auch anderwärts gestaltet haben, und es kann als feststehend gelten, dass die deutschen Studien an den höheren Lehranstalten seit der Jahrhundertwende nicht ab-, sondern vielmehr stark zugenommen haben. Einen umfänglichen Beweis dafür anzutreten, würde hier natürlich viel zu weit führen. Nur auf die Entwicklung in Kalifornien soll hier noch kurz Bezug genommen werden, zumal sie in gewisser Beziehung für die Vorgänge im ganzen Westen typisch ist.

"Die deutsche Lehrervereinigung von Kalifornien" (heisst es in einem interessanten Rundschreiben dieser Gesellschaft von 1897), "die sich aus den Professoren des Deutschen an beiden Universitäten und den Lehrern an den verschiedensten höheren Lehranstalten dieses Staates zusammensetzt, untersuchte kürzlich die Verhältnisse des deutschen Unterrichts an unseren Sekundärschulen mit dem Ergebnisse, dass gegenwärtig nur an 35 von den bestehenden 86 Hochschulen deutscher Unterricht ertheilt wird. Es wurde ferner festgestellt, dass von den 7163 Schülern, die an den 35 Hochschulen mit deutschem Unterricht vorhanden sind, nur 918 oder weniger als 12 Prozent im Deutschen thatsächlich unterrichtet werden, während alle 7163 Schüler lateinischen Unterricht geniessen, obgleich wahrscheinlich nicht mehr als ein Drittel von ihnen später eine Universität beziehen dürfte.

"Angesichts dieser Thatsachen bittet Sie die Lehrervereinigung, die von dem grossen erzieherischen Nutzen deutscher Studien durchdrungen ist, Ihre Aufmerksamkeit auf folgende Punkte zu lenken:

"Vor allem sind es zahlreiche praktische Gründe, die für die schleunige Einführung des Deutschen in den Lehrplan der Hochschulen sprechen. Angesichts des grossen Prozentsatzes von Deutschen in der Bevölkerung dieses Landes und angesichts der ständig zunehmenden Handelsbeziehungen zwischen Amerika und Deutschland hat die Kenntniss der deutschen Sprache für Geschäftszwecke einen unschätzbaren Werth. In allen grossen Geschäftshäusern unseres Landes werden junge Leute, welche die deutsche Sprache beherrschen, bei der Stellenvergebung solchen vorgezogen, die kein Deutsch verstehen.

"Ferner ist es eine wohlbekannte Thatsache, dass auch Männer, die in solchen Berufen, wie z. B. als Anwälte oder Aerzte thätig sind, gerade so gut von einer praktischen Kenntniss des Deutschen Nutzen ziehen. Und es ist kein Grund ersichtlich, weshalb unsere Hochschulabiturienten, nachdem sie von einem tüchtigen Lehrer drei Jahre unterrichtet wurden, nicht genügende Kenntniss im Sprechen erlangen

sollten, um sich dadurch die grossen praktischen Vortheile dieser Kenntniss zu siehern.

"Aber auch der rein erzieherische Werth des deutschen Studiums muss als gleich gross betrachtet werden, besonders für diejenigen Hochschulabiturienten, welche die Universität beziehen. Es gibt gegenwärtig keinen Zweig der Wissenschaft, worin nicht Deutschland unstreitig vor allen übrigen europäischen Nationen den Vorrang beanspruchen dürfte, und deshalb ist es für die Studenten in jedem Zweige des Universitätsstudiums unerlässlich, dass sie wenigstens Deutsch zu lesen verstehen. Als Konsequenz hiervon ist es bei allen tonangebenden Universitäten dieses Landes gestattet, Deutsch an Stelle einer der alten Sprachen beim Eintrittsexamen zu setzen."

Das Rundschreiben schloss mit dem Hinweise, dass es nur eine Frage der Zeit sei, dass jede Universität die Kenntniss des Deutschen offiziell für die Aufnahmeprüfung vorschreiben werde, und hatte dann auch den Erfolg, dass seitdem der von der Vereinigung vorgeschlagene dreijährige deutsche Lehrkurs für den Vorbereitungsunterricht angenommen und die Zahl der Sekundärschulen, die deutschen Unterricht ertheilen, sich stark vermehrte. Gleichzeitig machten sich im ganzen Lande die Wirkungen der "Deutschen Konferenz" geltend, die 1896 in New York zusammengetreten war. Dieses Vorgehen bezweckte. für alle Universitäten einheitliche Grundlagen zum Studium des Deutschen zu schaffen, und man erreichte es schon 1898, dass sich zunächst 22 höhere Lehranstalten zusammenthaten, um einen einheitlichen Ausschuss für die Aufnahmeprüfungen einzuführen. Es liegt auf der Hand, dass wir dadurch dem grossen Ziele, das Deutsche zu einem obligatorischen Bestandtheil unserer akademischen Bildung zu machen, wiederum ein grosses Stück näher gerückt sind!

Ganz besonders mögen aber auch dafür noch zwei Faktoren in die Wagschale fallen, von denen der eine schon seit etwa einem Jahrhundert wirkt, der andere aber ganz neueren Datums ist: der immer noch so zahlreiche Besuch höherer deutscher Lehranstalten durch amerikanische Studenten auf der einen, der gegenseitige Professoren- und Lehreraustausch auf der anderen Seite. Auf letzteren glaube ich hier nicht weiter eingehen zu sollen, da seine Bedeutung wohl schon jedem Leser dieses Artikels bekannt sein dürfte. Dagegen mag es nicht überflüssig sein, über die ausserordentliche Einwirkung, die von den ehemaligen deutschen Studenten unter den Amerikanern auf die Denkweise des ganzen Landes ausgeübt wird, noch zum Schluss eine Bemerkung anzufügen. Am 12. November 1898 fand auf Anregung des weltbekannten grossen Finanzgenies James Pierpont Morgan im Metropolitan Club zu New York ein Bankett statt, bei dem sich zwischen 30 und 40 ehemalige Göttinger Studenten zusammenfanden. Man hatte bei den Einladungen festgestellt, dass damals nicht weniger als 225 alte Göttinger noch lebten, von denen die grosse Mehrzahl, nämlich 137, dermalen an amerikanischen Universitäten, eine Lehrthätigkeit ausübten, also ganz unmittelbar den akademischen Nachwuchs beeinflussten.

Es dürfte ganz unmöglich sein, die Fülle geistiger Beziehungen zwischen Deutschland und Amerika zu erschöpfen, die allein diese "Göttinger" repräsentiren. Nun ist aber Göttingen nur eine unter einem paar Dutzend deutscher Hochschulen! Vor 1850 fanden da neben Göttingen besonders Berlin und Halle Berücksichtigung, später kamen dann noch Leipzig, München, Heidelberg, Freiburg, Würzburg und andere in Aufnahme. Präsident Thwing von der Western Reserve-Universität schätzte schon vor mehreren Jahren die Gesammtzahl derer, die drüben studierten, auf etwa 700 im Semester. Die genaue Ziffer mag sich

schwer feststellen lassen, insofern auch viele technische Hochschulen, Kunstakademien und ähnliche höhere Bildungsanstalten in Deutschland, Oesterreich und der Schweiz über eine amerikanische Studentschaft verfügen. Für die Bedeutung des akademischen Elements aus Amerika spricht aber auch der Umstand, dass bereits mehrfach hochmoderne "Landsmannschaften" sich zusammengefunden haben, amerikanische Studentenvereine an deutschen Hochschulen, die es sich zur zeitgemässen Aufgabe stellen, die zu Studien-

zwecken aus der Neuen Welt Eingetroffenen in ihre neue Umgebung einzuführen. Ganz bestimmt kann man aber in den Ver. Staaten selber viele Tausende von Vollblutamerikanern lebend antreffen, die sich gerade so gut und so gern an die schönen Zeiten an ihrer deutschen "alma mater" erinnern, wie die speziell erwähnten "alten Herren" im "Metropolitan Club", und in der Regel auch darauf bedacht bleiben, die kulturellen Beziehungen zwischen den beiden ihnen wichtigsten Nationen zu fördern.



## Deutsche Lehrer und Universitaets-Professoren.

Wie in der interessanten Abhandlung Herrn L. Viereck's hervorgehoben, hat der Deutsche im Unterrichtswesen der Vereinigten Staaten eine grosse Rolle gespielt und sich nicht allein als Lehrer sowie als Reformator des Schulwesens ausgezeichnet, sondern auch als Universitäts-Lehrer und Mann der Wissenschaft Grosses geleistet.

Unvergesslich bleiben wird in der Geschichte des amerikanischen Unterrichtswesens Karl Follen, der die ersten deutschen Vorträge an der Harvard-Universität hielt und deutsches Turnen in der Neuen Welt einführte. Geboren am 4. September 1796 in Romrod bei Giessen, wo sein Vater Landrichter und Hofrath war, hatte Follen als Student am Kriege gegen Napoleon, 1813, theilgenommen, dann nach beendeten Studium sich in Jena als Privat-Dozent der Jurisprudenz niedergelassen. Das Attentat Karl Sand's, der am 23. März 1819 in Mannheim den russischen Polizei-Spion und Bühnendichter, Geheimrath A. von Kotzebue, erdolcht hatte, kompromittirte auch Follen, der ebenso wie der am 20. Mai 1820 hingerichtete Attentäter ein eifriges Mitglied der Burschenschaft war. Follen floh nach der Schweiz, erhielt in Basel eine Professur, musste aber 1824 mit seinem Freunde Dr. Karl Beck nach Amerika auswandern, als die preussische Regierung seine Auslieferung verlangte. Er wurde Lehrer der deutschen Sprache an der Harvard - Universität, gab Privat - Vorlesungen über römisches Recht, verfasste eine deutsch-englische Grammatik, die jahrelang für die beste galt, errichtete 1826 die erste Turnschule in den Vereinigten Staaten, wurde dann erster Professor für deutsche Sprache und Literatur an der Harvard-Universität im Jahre 1830, büsste drei Jahre später dieselbe seiner lebhaften Agitation im Interesse der Anti-Sklaverei-Gesellschaft wegen ein, wurde Unitarier-Prediger und kam auf der Rückreise von New York nach Boston beim Brande des Dampfers "Lexington" am 13. Februar 1840 um's Leben.

Die nachstehenden Biographien von deutschen Männern, die um das Unterrichtswesen unserer neuen Heimath, sowie das wissenschaftliche Leben derselben sich verdient gemacht haben oder zur Zeit darin sich bethätigen, bilden ein Ruhmesblatt in der Geschichte Deutsch-Amerikas und sind eines ihrer stolzesten Kapitel. Hinzugefügt wurden biographische Notizen über einige der amerikanischen Austausch-Professoren. Beginnen wir mit Karl Follen's Freunde:

Der am 19. August 1798 zu Heidelberg geborene Karl Beck kam durch seinen Stiefvater, den Theologieprofessor de Wette, 1810 nach Berlin, wo er seine Studien absolvirte. Da sein Stiefvater der Begünstigung staatsgefährlicher Umtriebe, wie man sie in der Burschenschaftsbewegung erblickte, verdächtig schien, wurde er seines Amtes entsetzt und musste nach der Schweiz auswandern. Hier kam Beck mit Follen in nächste Berührung und schloss sich dem Freunde an, als dieser nach Amerika flüchtete. Gleich nach seiner Ankunft in New York gab er die Erklärung ab, amerikanischer Bürger zu werden, und die Republik hat jedenfalls keinen treueren Bürger wie ihn besessen. 1830 hatte er vorübergehend eine eigene Lehranstalt zu Philipptown am Hudson geleitet, sonst aber seine Lehrthätigkeit bis zu eintretender Invalidität als Professor der lateinischen Sprache an der Harvard ausgeübt. Nachdem er der Universität Lebewohl gesagt hatte, widmete er sich mit unermüdlichem Eifer seinen Pflichten als Staatsbürger und seinen Pri-

Zweimal wurde er zum Mitvatstudien. gliede der Staatslegislatur erwählt, zugleich war er Mitglied verschiedener gelehrter Gesellschaften und finanzieller Unternehmun-Deutschland besuchte er dreimal, theils zur Erholung, theils literarischer Zwecke wegen. Beim Ausbruch des Bürgerkrieges konnte den mehr als 60 jährigen Greis nichts abhalten, in eine Kompagnie von Cambridge als Gemeiner einzutreten, und willig unterzog er sich den schweren Pflichten eines Soldaten. Seines hohen Alters wegen wurde ihm jedoch bei der Einmusterung der Eintritt in die Armee von den Behörden verweigert. Er entschädigte sich dafür, dass er Hunderte, völlig ausgerüstet, in das Feld sandte. Seine Wohlthätigkeit kannte überhaupt keine Grenzen.

Am 19. März 1866 raffte ihn ein Schlaganfall plötzlich aus dem Leben, als er mit seiner Tochter einen Spazierritt unternahm. Die ihm gewidmeten Nachrufe bewiesen, welche Ehre er dem deutschen Namen in Amerika gemacht hatte.

Der erste wirkliche Professor des Deutschen an einer amerikanischen Universität, Georg Blättermann, darf gewiss an dieser Stelle nicht übergangen werden. Von Haus aus Jurist - er promovirte als Dr. juris utriusque in Göttingen - wandte er sich später der Philologie zu und zwar mit solchem Erfolge, dass er einen Ruf als Professor nach Oxford erhielt. Von dort kam er 1825 an die Staats-Universität von Virginien. Hier beschäftigte er sich neben seiner Lehrthätigkeit besonders mit der deutschen und angelsächsischen Sprachvergleichung. Wie oben erwähnt, verliess er im Jahre 1840 sein Amt. Seine Amtsnachfolger waren der frühere Arzt Dr. med. Karl Kreutzer und Dr. phil. Maximilian Schele de Vere. Geboren in Schweden von einer aus Pommern stammenden Familie im Jahre 1820, studirte Schele in Bonn und Berlin, wurde preussischer Regierungs-Referendar in Minden, wanderte 1842 aus. redigirte in Philadelphia die "Alte und Neue Welt", wurde Professor der modernen Sprachen an der Virginia Universität, war diplomatischer Agent der Konföderation in Deutschland während des Bürgerkrieges, nahm dann seine Professur wieder auf. Aus seiner vielseitigen literarischen Thätigkeit sind vortreffliche Uebersetzungen Spielhagen scher Romane zu nennen.

Der zu den bedeutendsten Männern unter allen Deutsch-Amerikanern zählende Johann Bernhard Stallo, der am 16 März 1823 im Oldenburgischen als der Sohn eines friesischen Schullehrers geboren worden war, wirkte in Amerika ein Jahrzehnt (1839-49) als Lehrer, verfasste ein deutsches "A B C- Buchstabir- und Lesebuch" und war 17 Jahre lang Examinator der Lehramts-Kandidaten für die öffentlichen Schulen Cincinnati's, wo er sich 1839 niedergelassen hatte. Nach einer mehrjährigen Thätigkeit am St. Johns College in New York und Arbeiten philosophischen Inhalts kehrte er nach Cincinnati zurück, studirte die Rechte, wurde 1853 Richter, wandte sich dann der Advokatur zu, vertheidigte die Turner gegen die Knownothings vor Gericht, trat gegen den Religionsunterricht in öffentlichen Schulen ein, betheiligte sich lebhaft an der Politik, wurde 1888 von Cleveland zum Ver. St. Gesandten in Rom er-Er ist im Jahre 1900 gestorben.

Der im Jahre 1793 zu Frankfurt a. M. geborene Georg Bunsen, welcher in seiner Vaterstadt vierzehn Jahre lang ein pädagogisches Institut im Geiste Pestalozzi's geleitet hatte, kam 1834 nach Belleville, Ill., wo er eine Muster-Schule gründete und als Mitglied der Staats-Schulbehörde sich besondere Verdienste um das Schulwesen erwarb. Er richtete die Staats-Normal-Schule in Bloomington, Ill., ein. Im Jahre 1874 starb er.

Zu den bedeutendsten Universitätslehrern in der Geschichte der Vereinigten Staaten gehört der am 18. März 1800 in Berlin geborene Franz Lieber, der im Kriege gegen Napoleon, 1815, verwundet worden war, für die Hellenen gekämpft

hatte und nach längerer Haft wegen Betheiligung an der Burschenschaft im Jahre 1827 ausgewandert war. Er kam auf Veranlassung seines Studienfreundes Follen nach Boston. Er bearbeitete unter Heranziehung geeigneter Kräfte das Brockhaus'sche Konversations - Lexikon für Amerika unter dem Titel "Eneyelopaedia Americana based on the Conversations Lexicon". Nach fünfjähriger Arbeit er-

(1857). Während des Bürgerkrieges war er Lincoln's Berather in Fragen des Völkerund Kriegs-Rechts. Von epochemachender Bedeutung war jedoch seine — im Auftrage des damaligen kommandirenden Generals Halleck — unternommene Kodifikation des humanen Kriegsrechts, die als "Generalorder Nr. 100" publizirt und an alle Stabsoffiziere der Armee vertheilt wurde. Die Kritik würdigte diese Arbeit



FRANZ LIEBER.

schien das 13 Bände starke Werk. Im Jahre 1835 wurde er Professor der Geschichte und Staats-Wissenschaft am South Carolina College in Columbia, S. C., verfasste die Werke "Manual of Political Ethics" (2 Bände), "Legal and Political Hermeneutics" (1 Band) und "Civil Liberty and Selfgovernment" (2 Bände). Diese Werke sicherten ihm die Berufung an die Columbia Universität in New York

mit Recht als ein Meisterwerk ersten Ranges, das unter anderen auch *Bluntschli* als Anhang zu seinem "Modernen Völkerrecht" veröffentlichte.

Liebers Wirksamkeit an der Columbia, die er bis zu seinem — am 2. Oktober 1872 erfolgten — Tode fortsetzte, war deshalb so erfolgreich, weil er sich deutscher Lehrmethoden bediente und es stets ins Auge fasste, vor allem das Verständniss des be-

handelten Gegenstandes bei seinen Schülern zu erwecken. Am Ende jeder Stunde bezeichnete er die Stellen aus versehiedenen grossen Autoren, die vor der nächsten Lehrstunde gelesen werden sollten. Alle Definitionen, Eigennamen und Daten wurden von ihm selbst an die schwarze Tafel geschrieben, um nicht falsch verstanden zu werden. Jeder Student musste für seine Disziplinen sich ein gut gebundenes Notizbuch anlegen, in dem freie Seiten für wichtige Nachträge offen blieben. So wusste er das Interesse seiner Studenten stets wach zu erhalten, und die Art seines Verkehrs mit ihnen bewirkte es, dass sie stets mit grosser Liebe und Achtung an ihm hingen.

M. R. Thayer, der ihm am 13. Januar 1873 in der "Historischen Gesellschaft von Pennsylvanien" einen begeisterten Nachruf widmete, rühmte von ihm, er sei ein echter Amerikaner gewesen, obgleich er mit ganzer Seele an dem Lande seiner Geburt hing. Er sei nie blind gewesen gegen die Fehler der Amerikaner, die er zu verbessern suchte. So ist er zum Muster eines Deutsch-Amerikaners geworden, der nie vergessen soll, dass er aus Deutschland stammt, aber ebensowenig, was er seinem Adoptivvaterlande schuldig geworden ist.

Eine treffliche kurze Biographie Liebers lieferte Rechtsanwalt F. W. Holls in New York (geb. am 1. Juli 1857 in Pennsylvanien, gestorben am 23. Juli 1903), Mitglied der amerikanischen Abordnung zum Haager Friedenskongresse, in einem 1882 gehaltenen Vortrage, der danach als besondere Broschüre erschien.

Als Professor des Civilrechts hat sich Christian Roselius ausgezeichnet, der zu den bedeutendsten Deutsch - Amerikanern zu rechnen ist. Er wurde am 10. August 1803 in Thedinghausen bei Bremen geboren. Aus unbekannten Gründen ging er als 16.jähriger Knabe auf das Bremer Segelschiff "Jupiter" und kam mit diesem am 11. Juli 1820 in New Orleans an, wo ihn der Heraus-

geber des "Louisiana Advertiser", der einen Lehrling brauchte, gegen Erlegung der Ueberfahrtskosten auslöste und auf 21/2 Jahre als Redemptionisten zugewiesen erhielt. Roselius warf sich vom ersten Tage an mit allem Eifer auf das Studium der englischen Sprache und nachdem er darin genügende Fortschritte gemacht hatte, benützte er jede freie Stunde, besonders die Nächte (er schlief auf einem Bett unter den Setzkästen) zur Lektüre der Gesetzbücher, welche zu Nachschlagezwecken in der Druckerei gehalten wurden. Nach Ablauf seiner Dienst- und Lehrjahre trat Roselius beim "Louisiana Courier" als Setzer ein und 1827 verband er sich mit Me-Micken zur Herausgabe des "Halycon", eines litterarischen Wochenblattes. Nach seehs Monaten zog er sich von diesem aber wieder zurück. Er widmete sich seinem Lieblingsstudium nun ganz in der Office des Advokaten Davezac, und am 23. Juni 1828 wurde er nach glänzend bestandenem Examen zur Praxis zugelassen. Schon 1836 wurde er allgemein für den besten "Civilian" des Staates gehalten. "As a civilian he was the front figure. He would have graced a seat on the bench of the United States Supreme Court", sagte Judge J. Ad. Rozier von ihm, als er bei der Gedächtnissfeier im November 1873 ihm einen Nachruf widmete. 1841 wurde Roselius in die Legislatur des Staates gewählt, doch nahm er seinen Sitz nur kurze Zeit ein, da ihn Gouverneur Roman zum Generalanwalt des Staates ernannte. 1845 und 1852 war er Mitglied der Staatskonventionen. 1861 sandten ihn seine Konstituenten mit überwältigender Majorität in die sogenannte Secessionskonvention, wo er eine heftige Rede gegen die Secession hielt und sich weigerte, die Secessionsordinanz zu unterzeichnen. 1864 wurde Roselius wieder in die Staatskonvention gewählt, doch zog er sich wegen des den Mitgliedern abverlangten Eides schon am zweiten Tage zurück. Von nun an nahm er kein politisches Amt mehr an. Von 1850 bis 1873 war er Professor des Civilrechtes an der Staatsuniversität (der jetzigen Tulane Universität), in welcher Stellung er mit Auszeichnung wirkte. Am deutschen Leben hat Roselius nie theilgenommen. Er vermied, öffentliche Lokale zu besuchen, und lebte ganz seinen Studien und seiner Familie. Wenn die Deutschen aber seines Rathes und seiner professionellen Hilfe bedurften, dann konnten sie stets auf ihn zählen. Er starb am 5. September 1873.

Grosse Verdienste um die Einführung des deutschen Unterrichts hat sich Dr. Friedrich Rölker erworben. Er wurde 1809 in Osnabrück geboren und nach absolvirtem Gymnasium zu Münster seminaristisch ausgebildet. Nachdem er einige Zeit in Osnabrück gelehrt hatte, kam er Mitte der dreissiger Jahre an die öffentliche Schule nach Cincinnati, welche Stellung er indessen mit der eines Oberlehrers an der katholischen Dreifaltigkeitsschule vertauschte. 1843 in den Schulrath gewählt, brachte er es durch sein massvolles, aber rastloses Arbeiten dahin, dass diese Behörde ihre feindselige Haltung gegenüber dem deutschen Sprachunterricht fallen liess und ihm in der Folge in den öffentlichen Schulen mehr Raum gab. Bald danach konnte Rölker den Triumph erleben, dass die Schulen mit deutschen Klassen im Englischen bessere Resultate lieferten als die einsprachlichen Volksschulen. 1846 bis 1847 fungirte er als Schul-Examinator. Dann wurde er Arzt. Er gilt als Begründer des deutschen Unterrichts in den Schulen Cincinnati's.

Unterstützt wurde er in seinen Bestrebungen von dem 1803 in Württemberg geborenen und nach Studium der Rechte in Tübingen 1836 ausgewanderten Notar und deutsch-amerikanischen Journalisten August Renz.

Grosse Verdienste um die deutsch-amerikanische Geschichtsforschung erworben hat sich Dr. Oswald Seidensticker. Er war als

Sohn eines Advokaten am 3. Mai 1825 in Göttingen geboren. Sein Vater, Dr. Georg Briedrich Seidensticker, war ein Gesinnungsgenosse der berühmten Göttinger Sieben und musste wegen "hochverrätherischer Handlungen" 15 Jahre im Kerker zubringen, um dann 1846 nach Amerika auszuwandern. Er hatte Napoleon's Zug nach Russland als österreichischer Offizier mitgemacht. Oswald Seidensticker widmete sich in Philadelphia mit grossem Eifer dem Studium der Medizin und später der Philosophie und Philologie. Sein Vater starb am 24. Dezember 1862. Oswald Seidensticker in Brooklyn und Philadelphia eigene Schulen geleitet hatte, wurde er 1867 an die Universität von Pennsylvanien berufen, um hier die deutsche Professur zu bekleiden. Dieses Amt hat er bis an sein Lebensende (10. Januar 1894) mit dem grössten Erfolge versehen. Seidensticker zählt unbedingt zu den namhaftesten deutsch - amerikanischen schichtsforschern. Seine Beiträge im "Deutschen Pionier" von Cincinnati, "Deutsch-amerikanischen Magazin" Rattermanns und im "Pennsylvania Magazine of History" sind von grösstem Werthe. Er verfasste folgende Bücher: "Geschichte der Deutschen Gesellschaft von Pennsylvanien 1764 1876", Philadelphia, 1876. bis "Ephrata, eine amerikanische Klostergeschichte." Cincinnati, 1883. "Die erste deutsche Einwanderung in Amerika." Philadelphia 1883. "Bilder aus der deutschpennsylvanischen Geschichte." New York 1886. "German-American Events, principally of Pennsylvania, up to 1870. Collected and chronologically arranged by Oswald Seidensticker." Philadelphia 1882. "The First Century of German Printing in America, 1728—1830." Philadelphia 1893.

Obwohl nicht deutscher Abstammung wäre die Liste deutscher Lehrer und Universitäts-Professoren in den Vereinigten Staaten nicht vollständig, wollte man einen unerwähnt lassen, der durch seine Versenkung in deatsche Sprache, deutsche Literatur, deutsches Wesen und die Geschichte des Deutschthums in Amerika ein amerikanischer Deutscher geworden ist. Professor Marion Dexter Learned von der Pennsylvania-Universität, die treue Stütze aller deutschen Bestrebungen.

Geboren am 10. Juli 1857 zu Dover in Delaware, graduirte er 1876 in Wilmington 1884 setzte er seine Sprachstudien an der Johns Hopkins-Universität und im folgenden Jahre an der Universität Leipzig fort Als "Fellow" der Johns Hopkins für neuere Sprachen verweilte er 1886 wiederum in Deutschland. Er promovirte 1887 zum Dr. phil. an der Johns Hopkins, wo er etwa ein Jahrzehnt (1886 bis 1895) an der deutschen Fakultät eine erfolgreiche



PROF. OSWALD SEIDENSTICKER, hervorragender deutsch-amerikanischer Geschichtsforscher und Professor des Deutschen an der Universitäet von Pennsylvanien.

und trat dann in das Dickinson-Kollegium. Hier erwarb er sich den Magistergrad aber erst 1884, da er sein Fachstudium mehrfach unterbrach, um eine höhere Lehrthätigkeit als Akademiedirektor (1878 bis 1879) und Professor der Sprachlehre am Williamsporter Seminar (1880 bis 1884) auszuüben.

Lehrthätigkeit ausübte. 1895 übernahm er dann die ordentliche Professur und Leitung der deutschen Abtheilung an der Universität von Pennsylvanien. Er hat eine Reihe von deutsch-amerikanischen Geschichtsforschungen veröffentlicht. Sein neuestes, 1908 erschienenes Werk, führt den Titel "The Life of Francis Daniel Pastorius, the Founder of Germantown". Von seinen Schriften sind ausserdem noch zu nennen: "The Pennsylvania-German Dialect", Baltimore 1889; "The Saga of Walther of Aquitaine", Baltimore 1889; "Anfänge der deutschen Kultur in Amerika", Baltimore 1894; "The German-American Turner Lyrie", Baltimore 1895

"Wenn das Deutsch-Amerikanerthum", schreibt H. A. Rattermann, "die Reihe derjenigen Männer mustert, denen es besonderen Dank schuldig ist, weil sie den eigenen Volksgeist aus der starren Lethargie emporrüttelten, in der er zu versinken schien, so muss in erster Reihe auch Friedrich Kapp genannt werden. doch Kapp mit seinen deutsch-amerikanischen Geschichtswerken, sowie mit dem kritisch-ätzenden Volks- und Sittenschilderungen dieses Landes das Selbstgefühl unseres Elements wieder neu erweckt, und zugleich den Blick der Denker auf uns gerichtet, so dass nunmehr frisches Leben unser Volk durchströmt." Friedrich Kapp wurde am 13. April 1824 zu Hamm in Westfalen als der Sohn des Gymnasial-Direktors Dr. Friedrich Kapp geboren. Letzterer war ein politisch und religiös freisinniger Mann, ein begeisterter Schüler Hegel's, der den früh seiner Mutter beraubten Sohn mit liebender Sorgfalt erzog. Im Jahre 1842 bezog Friedrich Kapp als Studiosus der Jurisprudenz die Universität Heidelberg. Er wurde dort mit Ludwig Feuerbach und Berthold Auerbach bekannt. Im Sommer 1844 siedelte er zu weiterem Studium und Absolvirung seiner einjährigen Dienstpflicht nach Berlin über. Am 7. April 1845 bestand er sein Auskultator-Examen, trat in den Justizdienst ein, wurde Referendar, gab aber den Staatsdienst auf, als die Bewegung von 1848 auch ihn erfasste. Er begab sich nach Frankfurt am Main, wo er als Korrespondent für mehrere Zeitungen thätig war. Er wurde Sekretär des "Kongresses der Demokra-

ten", deren Präsident Julius Froebel war. Der Septemberputsch, der mit der Ermordung General von Auerwald's und des Fürsten Lichnowsky endete, an dem Kapp aber nicht theilhatte, veranlasste ihn zur Uebersiedlung nach Paris, wo er Lehrer im Hause Alexander Herzen's wurde. Er kehrte 1849 nach Deutschland zurück, begab sich dann nach der Schweiz, siedelte aber im März 1850 nach Amerika über, als auch die Eidgenossenschaft die Ultra-Radikalen nur ungern sah. Seine Braut, Louise Engels, Tochter des Kommandanten von Köln, General Friedrich Engels, folgte ihm später über's Meer, und in New York fand die Trauung statt. Mit Franz H. Zitz und Julius Froebel begründete Kapp die Advokaten- und überseeische Kollektions-Firma Zitz, Kapp & Froebel. Er wandte sich der Politik zu, war eine Zeit lang Redakteur eines neuen sozialdemokratischen Blattes, der "New Yorker Abendzeitung", die von einer "Association der Schriftsetzer" in's Leben gerufen war, gab die Stelle aber bald auf. Er wurde "Whig", schrieb zahlreiche Artikel für die Partei, grössere Abhandlungen über die "politischen Parteien in den Vereinigten Staaten" und "Die Sklavenfrage". Die Gründung der Partei der "Republikaner" aus den Trümmern der zusammengebrochenen "Whig" und "Know Nothing" Parteien, mit Hinzutritt derjenigen "Demokraten", die der Diktatur des allzuviel fordernden Südens nicht mehr willig gehorsamen wollten, brachte auch Kapp mit in den Vordergrund der Politik. Sein Buch stellte ihn in die Reihe der gegen die Sklaverei agitirenden Schriftsteller, und er selbst schloss sich, nachdem er als amerikanischer Bürger sich hatte naturalisiren lassen (8. März 1855), der neugegründeten republikanischen Partei an, in welcher er als einer der leitenden Politiker über fünfzehn Jahre und bis zu seiner Rückkehr nach Europa wirkte. Er hat nur zwei politische Aemter bekleidet, das eines Präsidenten-

Elektors 1860 und eines Einwanderungs-Kommissärs für New York 1867-70. Jahre 1870 kehrte er nach Deutschland zurück, wurde 1872 Reichstagsmitglied. Während des deutsch-französischen Krieges war er in Berlin Vertreter des deutschamerikanischen Hilfs-Ausschusses, der riesige Summen nach der alten Heimath sandte. Im Reichstag war er zuerst Mitglied der national-liberalen, dann der deutsch-freisinnigen Partei. Am 29. Oktober 1884 erlag er der Diabetes. Kapp's Schriften sind ausser den schon genannten anzuführen: "General von Steuben", "Generalmajor von Kalb", "Der Soldatenhandel deutscher Fürsten nach Amerika'', "Geschichte der Sklaverei in den Ver. Staaten", "Friedrich der Grosse und die Vereinigten Staaten", "Justus Erich Bollmann" und die viel angefochtene "Geschichte der Deutschen im Staate New York bis zum Anfang des neunzehnten Jahrhunderts".

Johann Hanno Deiler wurde am 8. August 1849 in Altoetting, Ober-Bayern, geboren, war Schullehrer in Bayern und wurde 1871 als Vorsteher an eine deutsche Schule in New Orleans berufen. Er landete am 22. Januar 1872 in New York. Im Jahre 1879 wurde er Professor des Deutschen an der University of Louisiana (jetzt Tulane Universität). Er liess sich besonders die Pflege des deutschen Männergesangs unter seinen Landsleuten in New Orleans angelegen sein und suchte fördernd auf deren geistiges Leben einzuwirken. Seit einer Reihe von Jahren ist er Präsident der Deutschen Gesellschaft in der Halbmondstadt. Er gründete den New Orleans Quartett Club, einen der besten Gesang-Vereine des Südens. Da er selbst musikalisch gebildet ist, wurde er dessen Dirigent. Prof. Deiler leitete die Massenchöre beim grossen Sängerfest des Nordamerikanischen Sängerbundes im Februar 1890 in New Orleans, welches zu einem grossartigen Erfolge sich gestaltete. Prof.

Deiler wohnte dem 4. Allgemeinen Deutschen Sängerbundfest in Wien 1890 und dem 5. in Stuttgart 1896 bei und fand als Redner eine geradezu enthusiastische Aufnahme. Seit 1890 ist er Präsident des Nordamerikanischen Sängerbundes. sonders gross sind seine Verdienste um die Erforschung der Geschichte der Deutschen des Südens. Er gründete das Archiv für deutsche Geschichte. Im Jahre 1907 legte er sein Amt als Professor der deutschen Sprache und Literatur an der Tulane Universität, das er 28 Jahre in verdienstvollster Weise bekleidet hatte, nieder, um sich ganz seinen literarischen Arbeiten zu widmen. Erschienen sind von ihm:

- 1. Germany's Contribution to the present Population of New Orleans. With a Census of the German Schools. A paper read before section C of the New Orleans Academy of Sciences, April 27, 1886. (Vergriffen.)
- 2. Das Redemptionssystem im Staate Louisiana. Sally Müller, die weisse Sklavin. 2. Auflage, 1901.
- 3. Zur Geschichte der Deutschen Kirchengemeinden im Staate Louisiana. Mit einem Census der New Orleanser deutschen Schulen und der fremdgeborenen Bevölkerung von 1850 bis 1890. 1894.
- 4. Louisiana, ein Heim für deutsche Ansiedler. 1895. (Vergriffen).
- 5. Geschichte der Deutschen Gesellschaft von New Orleans. Mit einer Einleitung: Die Europäische Einwanderung nach den Vereinigten Staaten von 1820 bis 1896. Jubiläumsschrift. 1897.
- 6. Die Europäische Einwanderung nach den Vereinigten Staaten von 1820 bis 1896. Separatausgabe. 1897.
- 7. Eine vergessene deutsche Kolonie. Eine Stimme zur Vertheidigung des Grafen de Leon, alias Proli, alias Bernhard Müller. 1901.
- 8. Geschichte der New Orleanser Deutschen Presse. I. Theil. 1901.

- 9. Die ersten Deutschen am unteren Mississippi und die Creolen deutscher Abstammung. 1904.
- 10. The Settlement of the German Coast of Louisiana. 1908.

Zu den anerkannt bedeutendsten Kennern der amerikanischen Verfassungsgeschichte gehörte ein Deutsch-Russe, der am 7. Juni 1841 in Fellin, Livland, geborene Hermann Eduard von Holst. Er studirte

an Schem's Deutsch-Amerikanischem Konversations-Lexikon. Im Jahre 1872 wurde er Professor der Geschichte an der Universität Strassburg, von wo er zwei Jahre später an die Universität Freiburg im Breisgau berufen wurde. Er wurde in den badischen Landtag gewählt, dessen Vice-Präsident er später wurde. In dem Winter-Semester 1878—79 und im Jahre 1884 besuchte er studienhalber die Vereinigten



FRIEDRICH KAPP.

in Dorpat und Heidelberg und wurde im Jahre 1866 Hauslehrer in St. Petersburg. Im folgenden Jahre wurde er jedoch eines der russischen Regierung anstössigen Flugblattes wegen verbannt und wanderte nach Amerika aus. Er wurde Lehrer in einer kleinen Privatschule in New York, hielt in der Präsidentschafts-Kampagne von 1868 einige politische Reden und war Mitarbeiter Staaten. Im Jahre 1892 erhielt er den Lehrstuhl der Geschichte an der neugegründeten "University of Chicago". Im Jahre 1900 zwang ihn seine angegriffene Gesundheit nach Freiburg zurückzukehren, wo er am 20. Januar 1904 starb. Sein hervorragendstes Werk ist "Verfassung und Demokratie der Vereinigten Staaten von Amerika" (in 5 Abtheilungen von 1873—

91., eine überaus fähige Darstellung der politischen Geschichte Amerika's vom föderalistischen und Anti-Sklaverei-Standpunkte aus. Gleichfalls eine bedeutende Arbeit Hermann von Holst's ist "Das Staatsrecht der Vereinigten Staaten von Amerika" (1885); ferner sind zu nennen die Biographien John C. Calhoun's und John Brown's und "The French Revolution, Tested by Mirabeau's Career" (1894).

Der Herausgeber des zwölfbändigen "Deutsch - Amerikanischen Conversations-Lexicons" war Alexander Jacob Schem. Geboren im Jahre 1826 in Westphalen, studirte er an den Universitäten Bonn und Tübingen, bethätigte sich dann als Redakteur in seiner Heimath und kam im Jahre 1851 nach Amerika. In den Jahren 1854 bis 1860 war er Professor der hebräischen und der modernen Sprachen am Dickinson College in Carlisle, Pa., legte aber seine Lehrthätigkeit nieder, um sich ganz seiner Lieblingsbeschäftigung, der Statistik, und schriftstellerischen Arbeiten zu widmen. Von 1874 bis zu seinem im Jahre 1881 erfolgten Tode war er Hilfs-Superintendent der New Yorker Schulen. Ausser statistischen Kalendern gab er im Verein mit Rev. George R. Crooks ein lateinisch-englisches Schullexicon und mit Henry Kiddle eine "Cyclopaedia of Education" heraus. Auch war er einer der Redakteure von "The Methodist" und "The Methodist Quaterly Review".

In Basel am 20. Februar 1850 geboren wurde der frühere Superintendent des modernen Sprachunterrichts in den öffentlichen Schulen Chicago's, Dr. Gustav Zimmermann, der besonders sich um Deutsch-Amerika verdient gemacht hat durch seine Bücher "Deutsch in Amerika", "Beiträge zur Geschichte der deutsch-amerikanischen Literatur" und das einzig empfehlenswerthe Werk über amerikanische Geschichte in deutscher Sprache "Vierhundert Jahre amerikanischer Geschichte".

Kuno Francke, Professor der deutschen Kultur-Geschichte und Kurator des Germanischen Museums an der Harvard-Universität, wurde am 27. September 1855 in Kiel geboren. Er studirte in Deutschland unter Giesebrecht und promovirte 1878 in Mün-Nachdem er unter anderem zwei Jahre lang unter Waitz als Mitarbeiter an den "Monumenta Germaniae historica" thätig gewesen, wurde er 1884 nach Cambridge berufen, wo er seinen Hauptberuf darin erblickt, deutsche und amerikanische Kultur zu versöhnen. In diesem Sinne mögen folgende Schriften von ihm besonders hervorgehoben werden: "Social Forces in German Literature", 1896. "Glimpses of Modern German Culture". 1898. "History of German Literature" 1901. "The Germanic Museum of Harvard", und "German Ideals of To-day". 1907. Zur Goethe-Gedächtnissfeier in New York und Cleveland hielt er die äusserst interessante Festrede über "Goethes Vermächtniss an Amerika", in der er die mannigfachen Beziehungen, die zwischen Goethe und dem geistigen Leben Amerikas bestanden haben und auch noch heute bestehen, in geistreicher Weise beleuchtete. Er ist unter Anderem Ehrendoktor der juristischen Fakultät der Staats-Universität von Wisconsin.

Das Germanische Museum an der Harvard, das zweite seines Namens in der Welt, ist die bildliche Darstellung des einheitlichen Ursprungs der germanischen Es verkörpert jene Bestrebungen, welche in dem deutsch-amerikanischen Professorenaustausch einen persönlichen, nicht minder nachhaltigen Ausdruck finden. Es ist ein Denkmal der Kulturgemeinschaft, welche die Völker Deutschlands und Amerikas verknüpft. Schon 1901 wurde auf Anregung Professor Kuno Francke's, des Kurators des Museums, eine verhältnissmässig bescheidene Summe zur Durchführung der Idee diesseits des Ozeans gesam-Im selben Jahre verkündete der deutsche Kaiser seine grossartige Schenkung für das Museum, welche im nächsten Jahre im Hause Professor Münsterbergs der Universität formell übergeben wurde. Kurz darauf hielt Professor Francke eine viel beachtete Ansprache im Königlichen Kunstgewerbemuseum zu Berlin, in der er anregte, dass das deutsche Volk, dem Bei-

fort auf, und so wurde, wenigstens nach dem Berichte des Präsidenten Eliot die Grundlage zu dem Professorenaustausch gelegt.

Das Germanische Museum besteht heute eine kurze Spanne von Jahren; dennoch enthält es bereits mehr Nachbildungen



PROF. KUNO FRANCKE, der Gruender des Germanischen Museums der Harvard Universitaet.

spiel des Monarchen folgend, auch seinerseits ein Scherflein zur Bereicherung des Unternehmens beitragen solle. Mit der Zeit liessen sich Vorlesungen reichsdeutscher Gelehrten mit dem Museum verbinden. Ministerialdirektor Althoff, der bei der Debatte zugegen war, griff die Idee sodeutscher Kunstschätze als irgend ein anderes Universitätsmuseum. Von Karl dem Grossen bis zum zehnten Jahrhundert, vom Mittelalter bis zu Dürer, Holbein und Peter Vischer sind Skulptur, Malerei und Kunstgewerbe vertreten. Die Reformationszeit, die Renaissance und, soweit wie

möglich, selbst die Moderne, kurzum jede wichtige Stufe in der Entwicklung deutscher Kultur und Kunst, sind hier veranschaulicht. Obwohl das Museum nur zwei Tage der Woche dem Publikum offen steht, haben bereits hunderttausende von Besuchern diese Schatzkammer unvergänglicher Werthe besucht. Schon jetzt jedoch ist das Museum mindestens dreimal zu klein, um die Kunstwerke, die es beherbergt, gebührend zur Geltung zu bringen. Um seinen Zweck erfüllen zu können, ist für das Museum ein neues Gebäude geplant, da eine grosse Kultur nur in einem entsprechenden Gebäude wirksam in ihrer historischen Entwicklung vor Augen geführt werden kann.

Professor Hermann Collitz, seit 1907 Professor der germanischen Philologie an der Johns Hopkins-Universität in Baltimore, kam im Jahre 1886 nach Amerika, nachdem er ein Jahr lang Privat-Dozent für Sanskrit und vergleichende Sprachwissenschaft in Halle gewesen war. Er wurde hier Professor an der trefflichen Frauen-Hochschule zu Bryn Mawr in Pennsylvanien. Geboren am 4. Februar 1855 in Bleckede, Hannover, studirte Collitz in Göttingen und Berlin. Er hat sieh durch verschiedene bedeutende wissenschaftliche Arbeiten in der Gelehrtenwelt einen Namen gemacht. Er ist Vize-Präsident des Germanischen Museums der Harvard-Universität.

Hans Karl Günther v. Jagemann. Chef der Abtheilung für moderne Sprachen an der Harvard-Universität, ist in Grottkau (Schlesien) geboren. Er begann seine Studien in Leipzig und beendete sie an der Johns Hopkins-Universität. Früher Präsident der "Modern Language Association" und Mitherausgeber der "Modern Languages Notes", entfaltete er für die wichtige Gesellschaft eine umfangreiche Thätigkeit. Von 1886 bis 1889 wirkte er als Professor der deutschen Sprache und Literatur an der Universität von Indiana

und wurde von dort an seinen jetzigen Posten berufen.

Professor der Psychologie an der Harvard Universität ist der am 1. April 1863 in Danzig geborene Hugo Münsterberg, der seine Studien in Genf, Leipzig und Heidelberg absolvirte und nach mehrjähriger Lehrthätigkeit an der Universität Freiburg im Breisgau an die Harvard-Universität im Jahre 1892 berufen wurde. Er trat lebhaft für die Anknüpfung und Festigung freundschaftlicher Beziehungen zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten ein und organisirte den internationalen Gelehrten-Kongress in der St. Louiser Weltausstel. lung. Er verfasste etwa 200 Essays, ferner erschienen von ihm: "Beiträge zur experimentellen Psychologie'', "Grundzüge der Psychologie", "Psychology and Life", "Eternal Life", "Science and Italism", "Philosophie der Werthe", "American Traits", "Der Amerikaner" und 1908 ein Buch, das sich mit den Deutschen in Amerika befasst und "Aus Deutsch-Amerika" betitelt ist. Als Dichter hat er sich unter dem Pseudonym Hugo Terberg mit Erfolg versucht.

Der bekannte Lehrer der "politischen und sozialen Ethik'' an der Columbia Universität in New York, Felix Adler, erblickte in Alzey, Deutschland, am 13. August 1851 das Licht der Welt, kam 1857 mit seinen Eltern nach Amerika, studirte an der Columbia Universität und machte sein philosophisches Doktor-Examen 1872 in Berlin. war Professor der hebräischen und orientalischen Literatur an der Cornell Universität, gründete 1876 die "New York Society for Ethical Culture" und wurde dann Professor der Ethik an der Columbia Universität. Er verfasste "Creed and Deed", "The Moral Instruction of Children". "Life and Destiny" und "Marriage and Divorce".

Professor des Deutschen an der Universität New York wurde im Jahre 1846 der 1821 in Leipzig geborene, aber als 12jähri-

ger Knabe nach Amerika gekommene Georg J. Adler. Er studirte in New York. Als Professor wirkte er bis zum Jahre 1854. Sein "German-English Dictionary", seine "German Grammar", sein "Manual of German Literature" sind noch heute im Ge-

in New York ansässig ist, hervorgethan. Er hatte das Gymnasium in Hannover besucht, sich dann der Offiziers-Karriere zugewandt und den deutsch-französischen Krieg als Seconde-Lieutenant mitgemacht. Bald nach demselben siedelte er nach New



PROF. HANS VON JAGEMANN, von der Harvard Universitaet, Chef der Abtheilung der moderne Sprachen.

brauch. Er starb im Jahre 1868 im Irrenhause in Bloomingdale, N. Y.

Als Lehrer der deutschen Sprache und Mitarbeiter an G. J. Adler's "German-English Dictionary" hat sich der am 3. Mai 1849 in Deutschland geborene Eduard Althaus, der seit Anfang der 70er Jahre York über, wo er als Lehrer der deutschen Sprache an verschiedenen Privatschulen thätig war.

In Washington wirkte von 1882—96 als Leiter des deutschen Unterrichts der in Halle an der Saale geborene Veteran des deutsch-französischen Krieges Wilhelm Bernhardt, der an der Universität Leipzig Philologie studirt hatte und im Jahre 1881 nach den Ver. Staaten gekommen war. Er verfasste Schulbücher zum Unterricht der deutschen Sprache und eine deutsche Literatur-Geschichte. Besonders verdient gemacht hat er sich als Herausgeber von Schul-Ausgaben deutscher Prosawerke und Dichtungen mit erklärenden Anmerkungen in englischer Sprache. Er ist in Washington ansässig.

Professor des Klavier-Unterrichts und der Musik-Theorie an der Syraeuse Universität ist der in Schwerin, Mecklenburg, im Dezember 1864 geborene Wilhelm Berwald. Er hatte an den Konservatorien in München und Stuttgart unter Rheinberger und Faisst studirt. Auch als Kapellmeister und Komponist hat er mit Erfolg sich versucht. Er kam im Jahre 1892 nach Amerika.

Als katholischer Schriftsteller hat sich einen Namen gemacht der Lehrer am Canisius-Kollegium in Buffalo, Franz Betten, geboren am 26. April 1863 in Wocklum, Kreis Arnsberg, Westfalen. Er übersetzte die Jugendschriften Francis James Finn's "Tom Playfair", "Percy Wynn", "Ada Merton" etc. in's Deutsche und verfasste den Katalog der katholischen Werke in der Buffaloer Stadtbibliothek.

Professor der Biologie an der Tulane Universität in New Orleans ist Dr. Georg Eugen Beyer. Am 9. September 1861 in Dresden geboren, war er ein Schüler Dr. Alfred Brehm's, des bekannten Verfassers des "Thierleben", des Entomologen Dr. Otto Staudinger und des Botanikers Dr. Engelhart. Nach Forschungsreisen durch Central- und Süd-Amerika liess er sich im Jahre 1883 in New Orleans nieder. Er wurde im Jahre 1899 ordentlicher Professor an der genannten Universität. Er verfasste werthvolle naturwissenschaftliche Werke, sowie den Bericht der nach Vera Cruz, Mexico, gesandten Gelbfieber-Kommission.

Professor der Anthropologie an der Columbia-Universität in New York ist der am 9. Juli 1858 in Minden, Westfalen, geborene Franz Boas. Er studirte in Heidelberg, Bonn und Kiel. In 1883 und 1884 erforschte er Baffin's Land, dann studirte er die Indianer in Britisch-Columbia und leitete die Operationen und Publikationen der Jesup'schen Nord-Pacific-Expedition. Er docirte an der Universität Berlin, dann an der Clark Universität in Worcester, Mass., war erster Assistent der anthropologischen Abtheilung des naturwissenschaftlichen Museums in New York, deren Kurator er 1900 wurde. Seit 1898 ist er Professor der Anthropologie an der Columbia-Universität in New York. Er ist Mitglied der bedeutendsten anthropologischen Gesellschaften Europa's. Die Resultate seiner Forschungen hat er in einer Reihe von Werken niedergelegt, von denen die meisten in englischer Sprache, "Baffin Land" und "Indianische Sagen" in deutscher Sprache geschrieben sind.

Mitglied des Verwaltungsrathes der im 
Jahre 1850 in Columbus, O., gegründeten 
Capital University und langjähriger Lehrer 
an derselben ist Pastor Ernst Adolf Böhme, 
geboren am 11. Mai 1848 in Zittau, Sachsen. Er ist auch Präsident des deutschen 
theologischen Seminars in der StaatsHauptstadt von Ohio. Er war mehrere 
Jahre Redakteur der "Kinderfreude" und 
der "Kirchenzeitung". Er wirkt als Pastor 
an der Martin Luther Kirche in Youngstown, O.

Oskar Bolza, der Professor der Mathematik an der Universität von Chicago ist, erblickte am 12. Mai 1857 in Bergzabern, Deutschland, das Licht der Welt. Er studirte in Berlin, Heidelberg, Strassburg und Göttingen. Er ist Mitglied der "American Mathem. Society" und der "Deutschen Mathematiker-Vereinigung".

Seit 1883 ist Professor des Deutschen am Hamilton College in Clinton, N. Y., der am 15. Dez. 1850 in Vilsen (Hannover) geborene Hermann Carl Georg Brandt. Er wirkte eine Zeit lang an der Johns Hopkins Universität. Er ist unter anderem der Verfasser eines deutsch-englischen und englisch-deutschen Wörterbuches.

Als Redakteur der Zeitschriften "The Open Court" und "The Monist", sowie als Greifswalde und Strassburg, war Oberlehrer am königlichen Kadetten-Korps in Dresden, kam 1881 nach Amerika, wo er zuerst als Lehrer und Schriftsteller und seit 1887 als Redakteur wirkte. Namentlich interessant sind seine Abhandlungen und Essays über Buddha und den Budd-



PROF. HUGO MUENSTERBERG, von der Harvard Universitaet, der um den Professoren-Austausch sich verdient gemacht hat.

Philosoph und Schriftsteller hat sich der in La Salle, Ill., ansässige Paul A. Carus eine hervorragende Stellung erworben. Er wurde als Sohn des späteren General-Superintendenten Gustav Carus am 18. Juli 1852 in Ilsenburg im Harz geboren, studirte an den Universitäten Tübingen, hismus, sowie die chinesische Philosophie und chinesisches Denken, Leben und Sitten; er schreibt in englischer Sprache, ist Mitglied der "American Oriental Society" und anderer gelehrter Gesellschaften.

Als Austausch-Professor an der Harvard-Universität wirkte von 1907—8 Dr. Paul Clemen, Professor der Kunst-Geschichte an der Universität Bonn. Er erblickte am 31. Oktober 1866 in Sommerfeld das Licht der Welt, studirte in Leipzig, Bonn und Strassburg und wurde 1902 Professor in Bonn, nachdem er drei Jahre lang Professor der Kunst-Geschichte und Literatur an der Kunst-Akademie in Düsseldorf gewesen war. Er beschäftigt sich hauptsächlich mit deutscher Kunst.

Henry Cohn war 1847 in Breslau geboren, aber schon als Knabe hier eingewandert. Er graduirte 1870 am New Yorker Columbia College, um später noch drei Jahre in Berlin Geschichte, Philosophie und Germanistik zu studiren. Nach einer Lehrthätigkeit an verschiedenen höheren Schulen wurde er 1876 Professor am Amherst College in Massachusetts, um später die bis an sein Lebensende äusserst erfolgreich bethätigte - Leitung der deutschen Abtheilung an der "Sommeruniversität" zu Chautauqua zu übernehmen. Seit 1893 bis zu seinem 7 Jahre später erfolgten Tode war er Hilfsprofessor des Deutschen an der Northwestern Universität in Evanstón — Chicago.

Vom Jahre 1888 bis zu seinem 1904 erfolgten Tode hat sich Verdienste um das deutsche Lehrer-Seminar in Milwaukee der am 20. August 1841 in Emmerichenhain im Nassauischen geborene, im Seminar in Usingen ausgebildete und im Jahre 1864 ausgewanderte Emil Dapprich erworben. Er wurde später Lehrer der Naturwissenschaften an der Hochschule in Belleville, Ill., und dann Schul-Superintendent von St. Clair Co. Im Jahre 1888 wurde er nach Milwaukee berufen.

Ebenso wie Professor Learned ist Prof. Robert Waller Deering als ein Vorkämpfer für deutsche Sprache in Amerika zu bezeichnen. Er lehrt germanische Sprachen und Literatur an der Western Reserve University in Cleveland, O., seit 1892. Geboren in Hogansville, Ga., am 27. Juni 1865, erhielt er seine wissenschaftliche Ausbildung

an der Vanderbilt University in Nashville, Tenn., und in Leipzig, wo er 1889 promovirte. Er lehrte zuerst an der Vanderbilt l'niversität und dann an der Western Reserve. Er hat Schiller's "Wilhelm Tell' und Goethe's "Egmont' mit erklärenden Anmerkungen herausgegeben. Er veröffentlichte ausserdem zahlreiche Monographien in fachwissenschaftlichen Blättern.

Am "Hebrew Union College" in Cincinnati. O., ist seit dem Jahre 1891 Professor Gotthardt Deutsch thätig, der am 31. Januar 1859 in Kanitz, Mähren, geboren war. Im Jahre 1903 wurde er Direktor des College. Er hatte in Wien und am Jüd. Theol. Seminar in Breslau studirt und war im Jahre 1891 nach Amerika berufen worden.

Ein hervorragender Deutsch-Amerikaner ist der in Milwaukee, Wis., ansässige praktische Arzt und Präsident des nordamerikanischen Bundes der freien Gemeinden, F. Werner Dodel, geboren am 19. Februar 1850 in Affeltrangen, Kanton Thurgau in der Schweiz. Er studirte in Zürich, war Lehrer in der Schweiz, in England und von 1875 in Amerika. Im Jahre 1894—97 studirte er Medizin am Wisconsin College of Physicians and Surgeons, weil er als Lehrer vielfach seiner freigeistigen Anschauungen wegen angefeindet wurde. Seine Schriften sind namentlich in den freien Gemeinden bekannt.

Lehrer der deutschen und französischen Sprache in den Schulen New York's ist der am 1. Juni 1835 in Strassburg im Elsass geborene Adolf Dreyspring. Er hat zahlreiche Schulbücher verfasst.

Professor der Zoologie an der Indiana Universität in Bloomington, Ind., seit 1891 ist der in Flehingen, Deutschland, im Jahre 1863 geborene Carl H. Eigenmann. Er hat namentlich über Fische viele Abhandlungen geschrieben.

Ein hervorragender Pädagoge und fachwissenschaftlicher Schriftsteller ist der Vorsteher der "Woodycliff School" in South Orange, N. J., Wilhelm Julius Eckoff, geboren in Hamburg am 24. März 1854. Er absolvirte das dortige Lehrer-Seminar, studirte dann an der "School of Pedagogy" der Universität der Stadt New York und erhielt den philosophischen Doktor-Titel von der Columbia-Universität. Er wirkte eine Zeit lang als Direktor des "Colegio National" in Granada, Nicaragua, und als Professor der Philosophie und Pädagogik an der Universität von Colorado, sowie als Professor der Pädagogik an der Universität von Illinois.

Arnold Emch, geboren am 24. März 1871 in Hessigkofen in der Schweiz, ist seit 1902 Professor der Mathematik an der Universität von Colorado in Boulder, Colo. Er sehrieb "An Introduction to Projective Geometry".

Präsident der Northwestern Universität in Watertown, Wis., seit 1870 ist der am 25. Juni 1841 in Hannover geborene und im Jahre 1863 nach Amerika gekommene lutherische Theologe August Friedrich Ernst, der mehrere Jahre lang Präsident der Vereinigten Synode von Wisconsin, Minnesota und Michigan war.

Präsident des Lutherischen Seminars in St. Paul und Professor der Theologie seit dem 5. Januar 1885 ist der in Anspach-Uringen am 17. Mai 1842 geborene *Heinrich Ernst*. Sein theologisches Examen hat er am Concordia College in St. Louis bestanden.

A. B. Faust, Professor des Deutschen an der Cornell-Universität in Ithaca, N. Y., und früher in gleicher Stellung an der Wesleyan-Universität in Midletown, Conn., wurde 1870 in Baltimore, Md., geboren, studirte an der Johns Hopkins-Universität, wo er 1892 als Dr. phil. promovirte. Seit 1896 leitete er die deutsche Abtheilung an der Wesleyan-Universität. Unter seinen Schriften dürfte die Biographie des "Dichters beider Hemisphären", Charles Sealsfield, am meisten interessiren. Für seine "Geschichte des Deutschthums in Amerika"

erhielt er anfangs des Jahres 1908 den ersten Preis in Höhe von \$3,000.

Als Professor des Deutschen wirkt am Pennsylvania State College der von deutschen Eltern in Bernville, Berks County, Pa., am 3. Juni 1864 geborene und am Lafayette College in Easton, Pa., gebildete Daniel Fehr.

Vorsteher des deutschen Unterrichts an den öffentlichen Schulen Cincinnati's ist der am 16. August 1849 in Lübeck geborene und 1864 ausgewanderte H. H. Fiek. Ehe er sich dem Lehrfach widmete, war er journalistisch thätig. Eine seiner Arbeiten: "Die Pflege des Schönheitssinnes in der Erziehung" wurde vom Lehrerbund preisgekrönt. Verdienstvoll ist auch seine Abhandlung über "Die deutsch-amerikanische Dichtung". Der Lehrerbund wählte ihn im Juni 1909 auf dem Konvent in New York zu seinem Präsidenten.

An Dr. Ziegfeld's "Musical College" in Chicago seit 1905 wirkt Kapellmeister Alexander von Fielitz, der am 28. Dezember 1860 in Leipzig das Licht der Welt erblickte, das Konservatorium in Dresden absolvirte und in Zürich, Lübeck, Leipzig und später am Stern'schen Konservatorium in Berlin thätig war.

Professor der germanischen Sprachen und Literatur an der Universität von Nebrasea in Lincoln ist der in Württemberg am 12. März 1857 geborene Lorenz Fossler. Er ist seit 1872 in Amerika.

Professor der Rechte an der Universität Chicago ist der am 30. Juni 1864 in New York geborene, aber in Deutschland erzogene Ernst Freund, der seine Studien in Berlin und Heidelberg sowie an der Columbia Universität in New York absolvirte. Im Jahre 1892 wurde er Dozent an letztgenannter Universität und ward 1894 nach Chicago berufen.

Ludwig E. Fürbringer ist Professor der Theologie am evangelisch-lutherischen Concordia-Seminar in St. Louis. Er wurde am 29. März 1864 in Francemuth, Mich., geboren. Sein Vater war Pastor daselbst und stammte aus einer alten Juristen-Familie in Gera, Reuss j. L., während die Mutter, geb. Agnes Bünger, einem alten Pastoren-Gesehlecht im Königreich Sachsen angehörte. Professor wurde Ludwig Fürbringer im Jahre 1893.

Erster Hilfs-Bibliothekar an der "Publie Library" in Chicago ist der am 31. August 1842 in Stuttgart geborene Ernst F. L. Gauss. Er kam als 17 jähriger nach Amerika, diente in der Unions-Armee in den Jahren 1861—63, wurde dann Geistlicher, war von 1874—78 im Kirchendienst des Kantons Zürich in der Schweiz, war Pastor in Galena, Ill., und ist seit 1887 erster Hilfs-Bibliothekar in Chicago. Er zeichnete sich namentlich als Uebersetzer aus.

Julius Göbel wurde 1857 in Frankfurt a. M. geboren, studirte Philosophie und Sanskrit in Leipzig und Tübingen, kam dann mit seinem Vater, dem bekannten deutsch-amerikanischen Pädagogen Ludwig Göbel, nach Amerika und erhielt bald einen Ruf an die Johns Hopkins. Sehr erfolgreich waren seine deutschen öffentlichen Vorträge über Literaturgeschichte in den Jahren 1886—87. Von 1888 bis 1892 redigirte er das "Belletristische Journal" in New York, darauf wirkte er an der neugegründeten Leland Stanford jr.-Universität in Californien. 1894 gelang 'es ihm, den Ankauf der berühmten Rudolf Hildebrand'schen Bibliothek für diese Universität durchzusetzen. Nach einer längeren Wirksamkeit an der Harvard-Universität folgte er einem Rufe an die Universität Chicago. Von seinen zahlreichen Schriften dürften die folgenden für das grosse Publikum am interessantesten sein: "Ueber die Zukunft unseres Volkes in Amerika", "Faust-Studien", "Zur Geschichte der Siegfriedsage". Seine Festrede zur Fichte-Feier fand überall grossen Beifall.

Professor der Chemie an der Landwirthschaftlichen Schule des Staates Massachusetts in Amherst seit 1869 ist der am 13. Juni 1827 in Naumburg geborene und an der Universität Göttingen wissenschaftlich gebildete Karl Anton Goessmann. Er war im Jahre 1857 nach den Ver. Staaten gekommen und war zuerst in Zuckerfabriken und anderen industriellen Betrieben als Chemiker thätig.

Dapprich's Nachfolger nach dessen Tode im Jahre 1904 als Direktor des Deutsch-Amerikanischen Lehrer-Seminars und der Deutsch-Englischen Akademie in Milwaukee, Wisc., wurde der am 18. Juli 1861 in Zduny, Prov. Posen, geborene Max Alfred August Griebsch. Er war nach Absolvirung des königlichen Lehrer-Seminars in Bunzlau, Schlesien, im Jahre 1890 nach Amerika ausgewandert, wo er zuerst in Cincinnati und dann in Milwaukee thätig war. Er ist ein eifriger Vertheidiger der Beibehaltung, beziehungsweise Einführung des deutschen Sprachunterrichts in den öffentlichen Schulen und Redakteur der Monatsschrift für deutsche Sprache und Pädagogik.

Professor an der deutschen Abtheilung der Yale Universität wurde im Jahre 1897 der 1863 in New-Haven geborene Gustav Grüner. Er hat an der Yale Universität, sewie in Berlin und München studirt.

Seit 1900 wirkt an der Universität von Nebraska in Lincoln als Professor der deutschen Literatur der am 4. Oktober 1872 in Indianapolis von deutschen Eltern geborene Paul H. Grummann.

Professor der Physik an der Staats-Universität von Iowa in Iowa City seit 1905 ist der in Hannover am 5. März 1866 geborene, an den Universitäten Strassburg, Berlin und Marburg gebildete und 1892 nach Amerika gekommene Karl Eugen Guthe. Sein Spezialfach ist Elektrizität.

Direktor des Observatoriums der "Georgetown University" in Washington seit 1888 ist der am 6. März 1847 in Bregenz am Bodensee geborene Astronom Johann Georg Hagen. Er studirte in Münster und Bonn und trat 1863 in den

Jesuiten-Orden ein. Im Jahre 1880 kam er nach Amerika. Von seinen Werken sind zu nennen: "Synopsis der Höheren Mathematik", "Atlas Stellarum Variabilium", (Beobachtungen veränderlicher Sterne).

Professor der Psychologie an der Chicago Normal School ist der am 20. Oktober 1836 in Glaris in der Schweiz geborene Dr. Wilhelm Nikolaus Hailmann. Er hatte

Schulen, Superintendent des Schul-Unterrichts in Dayton, O. Er hat zahlreiche Schriften verfasst über Anschauungsunterricht, Geschichte der Pädagogik, Kindergarten-Pflege, Jugend-Erziehung u. s. w. Er ist in Chicago ansässig.

Professor der semitischen Sprachen und Direktor des orientalischen Seminars der Johns Hopkins Universität seit 1883 ist Dr.



PROF. DR. WILLIAM HAUSSMANN,

der Verfasser des Protestes gegen Botschafter James Bryce's Herabsetzung der Deutschen in Amerika und Verkleinerung ihrer kulturellen Verdienste in dessen Lehrbuch "The American Commonwealth".

Medizin und Naturwissenschaften, sowie Pädagogik studirt. Er war Direktor der "German and English Academy" in Louisville, Ky., Direktor der "German and English Academy" in Milwaukee, Direktor des "Deutsch-Amerikanischen Seminars" in Detroit, Schul-Superintendent in La Porte, Ind., Superintendent der IndianerPaul Haupt. Er hatte am 25. November 1858 in Görlitz, Schlesien, das Lieht der Welt erblickt. Er studirte in Leipzig, Glasgow und Berlin, war 1880—83 Privatdozent in Göttingen und wurde im letztgenannten Jahre zum ausserordentlichen Professor der Assyriologie daselbst ernannt. Im gleichen Jahre wurde er an

die Johns Hopkins berufen und war bis zum Jahre 1889 an beiden Universitäten thätig, nämlich im Sommer in Göttingen und im Winter in Baltimore. Prof. Haupt ist Ehren-Kurator der historisch-archäologischen Abtheilung des Ver. St. National-Museums in Washington. Besonders berühmt geworden ist er durch die Herausgabe der "Polychrome-Bible", einer kritischen Ausgabe des hebräischen Textes des Alten Testaments nebst einer neuen englischen Uebersetzung desselben mit erklärenden Anmerkungen. Das Eigenartige an dieser Bibelausgabe besteht darin, dass verschiedene Farben verwandt worden sind, um die einzelnen Quellen und Bestandtheile in den Büchern des Alten Testaments klar zu unterscheiden. Die Bearbeitung eines jeden derselben war einem besonderen Kenner überwiesen worden. Haupt's assyrischen Beiträgen sind hervorzuheben seine Ausgabe des "Nimrodepos" (The Gilgamesh Epic), "Akkadische und sumerische Keilschrifttexte'', "Die akkadische Sprache'', "Sumerische Familien-Gesetze" und anderes mehr. Mit Friedrich Delitzsch giebt Haupt die in Leipzig erscheinenden "Beiträge zur Assyriologie und semitischen Sprachwissenschaft'' heraus.

William Haussmann wurde in Stuttgart am 4. Mai 1870 geboren, kam im Herbst 1880 mit seinen Eltern und drei Brüdern nach Philadelphia, besuchte die öffentlichen Schulen und absolvirte die Knabenhochschule im Juni 1888. Er versuchte sich eine Zeit lang als Handelsgehilfe, wurde jedoch durch seinen ältesten Bruder, den in deutsch-amerikanischen Kreisen wohlbekannten, für alle Bestrebungen der Deutsch-Amerikaner begeisterten und thatkräftig eintretenden Sekretär des Musik-Komites der Vereinigten Sänger von Philadelphia, in den Stand gesetzt, die ihm nicht zusagende kaufmännische Laufbahn mit der akademischen zu vertauschen. Er bezog im Herbst 1891 die Universität Johns Hopkins (Baltimore), bestand ein Jahr darauf sein Baccalaureatsexamen und machte den Doktor im Juni 1895. Er war als Lehrer an folgenden Anstalten thätig: Southern Female College, Petersburg, Va. (1895— 96); Burlington Academy, Burlington, N. J. (1896—97); Allegheny High School, Allegheny, Pa. (1897—Jan. 1901); Central High School, Philadelphia (von Jan. 1901.)

Seinen Erfolg im Lehrberufe und die geachtete Stellung, welche er nunmehr inne hat, verdankt er hauptsächlich seiner Mutter, einer Frau, die, nachdem der Vater wenige Wochen nach Landung der Familie dem tückischen Typhus erlag, durch eine Arbeits- und Opferwilligkeit, wie man sie selten findet, es ihren Söhnen ermöglichte, der Vortheile einer höheren Bildung theilhaftig zu werden und sich emporzubringen. Seine Uebersetzung der Genealogie der Moral von Friedrich Nietzsche weist zwar als Erstlingsversuch eines allzubegeisterten Schülers eines grossen Meisters nicht abzuleugnende Schwächen und Mängel auf, dürfte aber dennoch ihren Platz neben anderen im Schoose der Zukunft liegenden Uebertragungen dieses Meisterwerkes dialektischer Vortragskunst behaupten. Für Leser des vielbewunderten und vielgescholtenen Dichterdenkers dürfte es noch von Interesse sein, dass Hausmann's Uebersetzung der "Geburt der Tragödie'' — des Erstlingswerkes des Philosophen — im Mai 1909 erschienen ist.

Bibliothekar an der Lenox Library in New York ist Richard Ernst Helbig. Er erblickte am 15. September 1870 in Frankenberg in Sachsen das Licht der Welt. Der Tod seines Vaters im Jahre 1883 machte den Plan, in Deutschland zu studiren, undurchführbar. Im August 1884 kam Helbig nach Amerika und vollendete seine wissenschaftliche Ausbildung. Er erwarb sich ein grosses Verdienst durch die Anlage der Deutsch-Amerikanischen Sammlung der Bibliothek.

Otto Heller ist Professor und Lehrer des Deutschen an der Washington-Universität zu St. Louis. Er wurde am 15. Juli 1863 geboren, besuchte das Gymnasium in Brüx, Oesterreich, später in Dresden, studirte in Chicago, Berlin, München, wirkte seit 1886 als Dozent, dann als Professor.

Professor der lateinischen Sprache und Literatur am College der City of New York ist Dr. Carl Georg Herbermann, geboren am 8. Dezember 1840 in Münster, Westfalen; er kam mit seinen Eltern als elfjähriger Knabe nach Amerika. Er absolvirte das College St. Francis Xavier in New York, war bis zum Jahre 1869 Lehrer desselben und wurde dann an das College der Stadt New York berufen. Herbermann ist Präsident der U. S. Catholic Historical Society, Chef-Redakteur der "Catholic Encyclopaedia'', Herausgeber lateinischer Texte. Verfasser des "Business Life in Ancient Rome" und Uebersetzer von Thormodus Torfaeus' oder Thormodr Torfason's ..Historia Vinlandiae Antiquae", einer im Jahre 1705 erschienenen Geschichte des alten Vinland, der von Island aus entdeckten Küste von Amerika.

Der Lehrstuhl für deutsche Sprache an der berühmten Frauen - Universität in Poughkeepsie, N. Y., dem "Vassar College", nimmt Ottilie Herholz ein, geboren am 31. Januar 1844 in Ost-Preussen. Sie absolvirte die höhere Töchterschule und das Lehrerinnen-Seminar in Thorn, West-Preussen, kam 1872 ols Lehrerin der deutschen Sprache an die Volksschulen Cincinnati's, wurde 1890 Lehrerin der deutschen Sprache am Vassar College und erhielt zwei Jahre später die Professur. Sie hat später an der Berliner Universität studirt.

Professor der Agrikulturchemie an der Staats-Universität von Californien in Berkeley, Cal., Direktor der dortigen Versuchsstation, Inhaber der Liebigsmedaille für Verdienste um die Landwirthschaft, Ehren-Doktor der Universitäten von Michigan, Columbia und Mississippi und einer der hervorragendsten fachwissenschaftlichen Forscher ist Eugen W. Hilgard, gebo-

ren am 5. Januar 1833 in Zweibrücken in Seine Mutter stammte der Rheinpfalz. von dem Hofprediger der Königin von Navarra (um 1550) Peter Toussaint de Beaumont ab, dessen Sohn Hofprediger und später Rektor der Universität Heidelberg war. Seine Eltern wanderten mit ihm und 7 andern Kindern im Jahre 1835 nach Amerika aus, landeten in New Orleans und liessen sich in Belleville, Ill., nieder. Der Vater Eugen's, Theodor Erasmus Hilgard, war Ober-Appellations-Gerichtsrath gewe-Er wanderte der unerquicklichen politischen Verhältnisse wegen aus, beschäftigte sich auf seiner Farm bei Belleville mit Obst- und Weinzucht, gründete "Freedom'' in Monroe County und West-Belleville, brachte seinen Lebensabend in Heidelberg zu und starb im Alter von 82 Jahren. Ein älterer, am 7. Januar 1825 geborener Bruder Eugen's, Julius Erasmus Hilgard, war ein hervorragender Civil-Ingenieur, Mitglied der Küsten-Vermessungsbehörde, Chef des Bureaus der Gewichte und Masse des Schatzamts-Departements. Delegat zur internationalen metrischen Kommission, die 1872 in Paris tagte, 1881-Superintendent des Küsten-Vermessungs-Dienstes, eine Zeit lang Präsident der "American Association for the Advancement of Science' und starb im Jahre 1891.

Eugen W. Hilgard wurde 1849 nach Europa gesandt und kehrte im Jahre 1855 nach Amerika zurück, nachdem seine Studien durch 20-monatlichen Aufenthalt in Malaga gesundheitshalber unterbrochen worden waren. Er wurde Land-Vermesser des Staates Mississippi, dann Professor der Chemie an der Staats-Universität daselbst und 1875 Professor an der Staats-Universität von Californien, wohin er sich gesundheitshalber begeben hatte. Seine Untersuchungen über Geologie, Physik und Chemie des Bodens, Botanik und Bedeutung der natürlichen Vegetation für Bodenschätzung, Einfluss des Klimas auf die Bil-

dung und Zusammenseizung des Bodens sind epochemachend geworden.

Viel angefeindet wegen der von ihm entdeckten "Tempel-Pibliothek von Nippur" wurde in den letzten Jahren der bedeutende Assyriologe. Professor Hermann Vollrat Hilprecht, Lehrer der assyrischen und sesenschaftlicher Leiter der von ihm veranstalteten Expedition nach Nippur im Jahre 1888. Die Resultate derselben wurden von Prof. Hilprecht veröffentlicht. In 1892—93 reorganisirte er die babylonische Abtheilung des kaiserlich ottomanischen Museums in Konstantinopel. Zahlreich sind die Ab-



PROF. HERMANN V. HILPRECHT, von der Universitaet von Pennsylvanien.

mitischen Sprachen an der Universität von Pennsylvanien. Er wurde am 28. Juli 1859 in Hohenerxleben, Deutschland, geboren, studirte Theologie, Philologie und Rechte an der Universität Leipzig, wurde Kurator der semitischen Sektion des Museums der Universität von Pennsylvanien und wishandlungen und fachwissenschaftlichen Werke Hilprecht's, der durch hohe Orden und Ernennung zum Mitgliede hervorragender gelehrter Gesellschaften ausgezeichnet wurde.

Einer der bedeutendsten Chemiker und Lehrer der Chemie ist der in Lunden in Holstein am 2. Dezember 1836 geborene Gustav Detlef Hinrichs. Seit 1903 ist er Professor der Chemie an der medizinischen Fakultät der St. Louis Universität, nachdem er schon im Alter von 25 Jahren als Professor der Chemie und Physik an die Staats-Universität von Iowa berufen worden war. Von 1889 an wirkte er als Professor der Chemie an dem College of Pharmacy in St. Louis. Er führte Klassen-Kurse für Laboratorium-Arbeit ein. gründete 1875 das erste staatliche Wetter-Observatorium in den Vereinigten Staaten in Iowa City. Als Sachverständiger wird er mehrfach von den Bundes- und Staats-Behörden herangezogen. Er hat zahlreiche wissenschaftliche Abhandlungen verfasst, und zwar in deutscher, dänischer, englischer und französischer Sprache. Er ist Mitglied zahlreicher chemischer Gesellschaften.

Der am 22. Mai 1852 in Luxemburg geborene Dr. Emil G. Hirsch, der als Professor der rabbinischen Literatur und Philosophie an der Universtät Chicago wirkt, nachdem er an der Pennsylvania-Universität, sowie in Leipzig und Berlin studirt und als Rabbiner in Baltimore, Louisville und Chicago gewirkt hatte, hat zahlreiche Monographien verfasst und gilt als einer der hervorragendsten Redner der Vereinigten Staaten.

Professor der chinesischen Literatur an der Columbia-Universität in New York ist der am 16. April 1845 in Gräfentonna, Sachsen-Gotha, geborene Dr. Friedrich Hirth. Er studirte an den Universitäten Leipzig, Berlin, Greifswald und Rostock. Im Jahre 1890 erhielt er den preussischen Professor-Titel. Von 1870—97 stand Dr. Hirth in dem Dienst der chinesischen Zollverwaltung. In China selbst machte er sich mit der Sprache und Literatur des Landes bekannt. Er hielt darüber in München Vorträge. Hirth's umfassende Kenntniss von Land und Leuten in China veranlasste Reichskanzler Bülow im Jahre 1900 ihn in Bezug auf die von China zu fordernde Kriegs-Entschädigung zu konsultiren. An die Columbia-Universität wurde Prof. Hirth im Jahre 1902 berufen. Die Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg und die Königlichen Akademien in München und Budapest ernannten ihn zu ihrem Mitgliede, andere zum Ehren- und korrespondirenden Mitgliede. Dr. Hirth hat in deutscher Sprache folgende chinesische Studien veröffentlicht: "Chinesische Studien", "Die Länder des Islam nach chinesischen Quellen", "Fremder Einfluss in der chinesischen Kunst'', "Ueber die einheimischen Quellen zur Geschichte der chinesischen Malerei" und anderes mehr in deutscher, sowie in englischer Sprache. Hirth's im Jahre 1907 erschienene "Ancient History of China'' verdient besondere Hervorhe-Hirth ist Kanzler des russischen Stanislaus-Ordens, sowie Ritter des Zähringer Löwen-, des Franz Josef- und des Ernestinischen Hausordens.

Karl Friedrich Richard Hochdörfer ist seit 1891 Professor der modernen Sprachen an dem mit Recht renommirten Wittenberg-College zu Springfield, Ohio. Geboren 1854 in Magdeburg, studirte er in Berlin und Halle und folgte nach mehrjähriger erfolgreicher Lehrthätigkeit 1884 einem Rufe nach Amerika. Er promovirte 1888 an der Harvard-Universität auf Grund einer interessanten Arbeit, betitelt "Observations on the Language of the Court of Love". Während der Sommerferien dozirt Hochdörfer auch an der Universität von Chicago.

Wenn auch nicht direkt als Universitäts-Lehrer, so doch als Mann der Wissenschaft ausgezeichnet hat sieh Dr. Friedrich Hoffmann. Er galt als Autorität auf dem Gebiete der Pharmacie nicht allein in Amerika, sondern auch in Deutschland. Im Jahre 1832 in Wriezen an der Oder geboren, studirte er Pharmacie, dann Botanik und Forstwissenschaften. Im Jahre 1862 kam er nach Amerika, etablirte sich in New York als analytischer Chemiker, bekämpfte als Sachverständiger mit Erfolg das angebliche Monopol der französischen Anilin-Farben-Fabrikanten, war auch als fachwissenschaftlicher Lehrer thätig, betrieb 16 Jahre lang in New York eine Apotheke, war Sachverständiger des staatlichen Gesundheitsamtes von New York und entschiedener Gegner aller Patent-Medizinen und Geheimmittel. Sein Handbuch für Prüfung der Arzneimittel war ein epochemachendes Werk, das eine Reihe von Auflagen erlebte. Er gründete 1882 die "Pharmaceutische Rundschau", die er 14 Jahre lang dirigirte. Er wurde vielfach ausgezeichnet, so auch durch Verleihung der Helmholtz-Medaille und Ernennung zum Ehren-Präsidenten der "American Pharmaceutical Association".

Alexander Rudolf Benno Hohlfeld wurde am 29. Dezember 1865 in Dresden geboren und studirte Philosophie, Philologie und Geschichte in Leipzig, wo er 1888 promovirte. Nachdem er seine Studien in England und Frankreich fortgesetzt hatte, kam er als Lehrer der neueren Sprachen 1889 nach Amerika und zwar an die Vanderbilt-Universität in Nashville, Tenn., die ihn bald zum Professor und Dekan der Fakultät aufrücken liess. Trotzdem folgte er 1901 einem Rufe an die Staats-Universität von Wisconsin in Madison, Wis., als Leiter der deutschen Abtheilung, da sich ihm hier ein weit aussichtsvolleres Feld eröffnete. Hohlfeld hat verschiedene Arbeiten veröffentlicht; seine Doktordissertation behandelte die altenglischen Mysterienspiele. Er veröffentlichte Schulausgaben deutscher Literaturwerke und lieferte wissenschaftliche Beiträge in zahlreichen amerikanischen und deutschen Zeitschriften. Er ist Mitglied gelehrter Gesellschaften in Amerika, England und Deutschland.

H. Huss, Professor des Deutschen an der Schule der Wissenschaften zu Princeton, New Jersey, ist 1847 in Thüringen geboren, studirte seit 1867 und promovirte 1870 in Jena. Um auch die romanischen Sprachen gründlich zu erlernen, verweilte er längere Zeit in Genf, Florenz und Neapel und wirkte sechs Jahre lang als deutscher Lehrer in Rom. Von hier wurde er nach Princeton berufen, wo er unter anderem auch Musse zu zahlreichen Schriften fand.

Am 13. August 1861 in Warschau als Sohn des Rabbiners Marcus J. Jastrow, der später in Mannheim, Worms und Philadelphia wirkte und im Jahre 1903 hochgeachtet starb, geboren wurde Morris Jastrow, Jr., Professor der semitischen Sprachen an der Universität von Pennsylvanien. studirte an letzterer von 1877-81 und an deutschen Universitäten bis 1885. schäftigte sich besonders mit Studien über die Religion Babyloniens und Assyriens und hat mehrere diesbezügliche Werke veröffentlicht. Er ist Mitarbeiter von Hastings' Dictionary of the Bible, der Encyclopaedia Biblica, "The Jewisch Encyclopaedia", des "Journal of the American Oriental Society' und der "Zeitschrift für Assyriologie". Er gilt als Autorität auf dem Gebiet der Religion, Sprache und Literatur semitischer Völker.

Docent der deutschen Literatur-Ge-Geschichte am Bryn Mawr College in der Nähe von Philadelphia, Pa., ist Dr. Chr. Karl Detlev Jessen, geboren am 13. Juli 1872 in Winnemark, Schleswig-Holstein. Er war 1892 nach Amerika ausgewandert. Er studirte an der Universität Chicago, von 1898—1901 in Kiel und Berlin, erwarb an letztgenannter Universität den philosophischen Doktorgrad, wurde Docent an der Harvard Universität und 1904 Lehrer der Literaturgeschichte deutschen der Frauen-Hochschule in Bryn Mawr. verfasste zahlreiche Essays über Literatur und Politik, sowie über die Beziehungen zwischen Deutschland und Amerika. ist Mitarbeiter der "New Yorker Staats-Zeitung", Vossischen Zeitung" in Berlin, des "Boston Transcript", Mitglied der Goethe Gesellschaft in Weimar, der

"Modern Language Association", der "Deutschen Bibliographischen Gesellschaft" u. a. m.

Professor des Deutschen an der Universität von Illinois in Urbana, Ill., wurde Gustav F. Karsten, 1859 in Westpreussen geboren; er studirte in Leipzig, Königsberg, Heidelberg und Tübingen germanische und romanische Philologie, wirkte als Dozent in Genf, wurde 1886 an die Staats-Universität von Indiana berufen und dann als Leiter der Departements der modernen Sprachen und Professor des Deutschen nach Urbana. Er starb im Januar 1908.

Harry Frederick Keller, Chemiker und Direktor des wissenschaftlichen Unterrichts



Dr. H. F. KELLER.

an der Central High School in Philadelphia, wurde am 15. Dezember 1861 zu Philadelphia als dritter Sohn von Dr. Wilhelm C. C. Keller und Auguste Marie, geb. Cramer, geboren. Er erhielt den ersten Unterricht an einer Privatschule, dann im Gymnasium in Darmstadt; später zwei Jahre lang in den Public Schools seiner Vaterstadt und studirte vier Jahre an der Universität von Pennsylvanien daselbst. Er graduirte als B. S. 1881, bekleidete dann zwei Jahre Stellungen als analytischer Che-

miker und Probirer in verschiedenen Hüttenwerken. Von 1883-1885 war er Assistent und Lehrer der analytischen Chemie an der Universität von Pennsylvania: studirte dann weiter, erst im Laboratorium von Prof. Fresenius in Wiesbaden, dann an der Universität Strassburg, wo er 1888 als Dr. phil, nat. promovirte. Von 1888 bis 1890 war Dr. Keller Dozent der Chemie an der Universität von Pennsylvania; von 1890 bis 1892 Professor der Chemie und Probirkunde am Michigan College of Mines zu Houghton; seit 1892 Professor der Chemie und seit 1894 Direktor des wissenschaftlichen Unterrichts an der Central High School in Philadelphia. Er ist verheirathet seit 1892 mit Henriette Marie, geb. Hexamer (Schwester von Dr. C. John Hexamer). Er ist Mitglied von amerikanischen und deutschen chemischen Gesellschaften, der American Philosophical Society und des Franklin Institute, sowie der Deutschen Gesellschaft von Pennsyl: vanien; Verfasser und Herausgeber verschiedener Lehrbücher der Chemie und vieler Beiträge zu Fachzeitschriften auf den Gebieten der Chemie, Mineralogie und Physik. Seit ca. 20 Jahren ist er auch thätig als Analytiker und Sachverständiger in der chemischen Industrie, der Metallurgie und geologischen Praxis.

L. R. Klemm wurde 1845 zu Düsseldorf geboren und zum Lehrer ausgebildet. Er kam 1866 nach den Vereinigten Staaten, wo er an verschiedenen Schulen thätig war. In Cleveland avancirte er zum Inspektor der deutschen Klassen an allen Elementarschulen. Während seiner Amtsthätigkeit (1870 bis 1880) stieg die Zahl der am deutschen Unterricht sich betheiligenden Volksschüler von 600 auf 8000. Nachdem er mehrere Jahre in Cincinnati am städtischen Lehrerseminar gewirkt, studirte er in Europa die Schulsysteme der wichtigsten Länder gründlich und berichtete darüber in der amerikanischen Fachpresse. Zurückgekehrt wurde er Rektor der techni-

schen Schule in Cincinnati und von dort 1889 als Spezialist im ausländischen Schulwesen an das Bureau of Education in Washington berufen, wo er noch heute thätig ist. Seine Verdienste um die Gründung des deutsch-amerikanischen Lehrer-Bundes wie des deutschen Lehrer-Seminars in Milwaukee stehen unbestritten da. Als Verfasser zahlreicher, stark verbreiteter Schulbücher, sowie von Berichten, die für die Entwickelung des amerikanischen Schulwesens von grosser Bedeutung waren, besonders in den "Reports of the Commissioner of Education", verlieh ihm die De Pauw-Universität in Greencastle, Ind., das Doktordiplom in der philosophischen Fakultät honoris causa. Dr. Klemm ist seit 1879 auch Professor der Didaktik an der Howard-Universität in Washington.

Der am 28. August 1841 in Garbenheim bei Wetzlar geborene frühere Schul-Superintendent von Evansville, Indiana, Karl Knortz studirte Philosophie und Germanistik in Heidelberg und wurde 1863 als Lehrer nach London berufen. Von hier kam er 1864 nach Amerika. Als Lehrer an der Schule des Detroiter Seminarvereins nahm er Veranlassung, die Indianersprachen der dortigen Gegend zu studiren. 1868 wurde er von Detroit als Professor der deutschen Sprache und Literatur an die Hochschule zu Oskosh, Wisconsin, berufen. 1871 übersiedelte er nach Cincinnati, wo er die deutsche Abtheilung am städtischen Lehrerseminar übernahm und 1874 auch den 5. Jahrgang des "Deutschen Pionier" redigirte. Von da ging er zuerst nach Indianapolis, dann nach Johnstown in Pennsylvanien, wo er als Sprecher der freien Gemeinde fungirte. 1882 übersiedelte er nach New York, wo er als Privatgelehrter nur seinen literarischen Arbeiten lebte, bis er sich 1892 zur Uebernahme des Amtes in Evansville entschloss. Er legte dasselbe Ende des Jahres 1905 nieder und siedelte dann nach North Tarrytown, N. Y., über, wo er literarisch thätig ist. Knortz ist unbedingt der fruchtbarste und auch vielseitigste deutsch-amerikanische Schriftsteller.

In Willstädt, Baden, wurde am 12. Mai 1844 Prof. Dr. Georg August König geboren, der seine Studien in Karlsruhe, Heidelberg, Berlin und Freiburg machte und 1872 Hilfs-Professor der Chemie und Metallurgie an der Universität von Pennsylvanien wurde. Im Jahre 1892 wurde er an das "Michigan College of Mines" in Houghton, Mich., berufen.

Präsident des "Hebrew Union College" in Cincinnati ist der am 10. Mai 1843 in Fürth in Bayern geborene Dr. Kaufmann Kohler, der die Rabbinerschulen in Mainz und Altona und die Universitäten München, Berlin und Leipzig besucht hatte und 1869 als Rabbiner nach Detroit berufen wurde. Nachdem er in Chicago und New York als solcher gewirkt, wurde er 1903 Präsident der von Dr. Isaac M. Wise gegründeten Rabbiner-Schule, des Hebrew Union College. Er ist Mitredakteur der Encyclopaedia''. "Jewish In Chicago führte er den Sonntagsgottesdienst ein und kämpfte für Fortschritt, Reform und freiwissenschaftliche Forschung.

Seit dem Jahre 1871 ist Sprachlehrer am Stevens Institute of Technology in Hoboken der am 28. März 1846 in Darmstadt geborene Carl Friedrich Kröh, der als zweijähriges Kind mit seinen Eltern nach Philadelphia gekommen war, Chemie und Physik, sowie deutsche Sprache und Literatur studirt hatte, von 1866-68 als Redakteur am "Philadelphia Demokrat" thätig und Lehrer des Deutschen und Französischen an der Lehigh Universität in South-Bethlehem, Pa., gewesen war. Seine Lehrmethode richtet ihr Augenmerk darauf, dass der Schüler in der fremden Sprache denken lernt. Er hat zahlreiche Unterrichtsbücher geschrieben.

Der ordentliche Professor der Philosophie an der Universität Breslau, Eugen O. K. Kühnemann, geboren am 28. Juli 1868 in Hannover, hat in Amerika interes-

sante Vorlesungen im Jahre 1908 gehalten. Er machte namentlich Schiller, Herder und andere Heroen der deutschen Literatur zum Gegenstande seiner fesselnden Vorträge.

An der Illinoiser Staats-Universität in Urbana wirkt als Docent der deutschen Sprache der von deutschen Eltern am 5. März 1879 in Sedalia, Mo., geborene C. Julius Kullmer, der an der Harvard-Universität, sowie in Heidelberg studirt hat.

Professor der romanischen Sprachen, namentlich der spanischen und portugiesischen Literatur und Volkskunde, an der Yale Universität in New Haven, Conn., ist der am 22. September 1853 in Wartach, Kanton St. Gallen in der Schweiz, geborene Dr. Henry R. Lang, dessen Vater wegen Betheiligung an der revolutionären Bewegung des Jahres 1848 seine Heimath Württemberg verlassen und Geistlicher, sowie Führer des kirchlichen Liberalismus in der Schweiz geworden war. Seine Studien hatte Henry R. Lang in Zürich und Strassburg gemacht. Er ist Mitglied vieler gelehrter Gesellschaften.

Mit einer Enkelin des verstorbenen Führers der freireligiösen Bewegung in Amerika und Gründers und Sprechers verschiedener freier Gemeinden Schünemann-Pott, Ida Louise Denicke, verheirathet ist der Professor der Astronomie und Geodäsie an der Staats-Universität von Californien in Berkeley Armin O. Leuschner, der am 16. Jan. 1868 in Detroit, Mich., von deutschen Eltern geboren wurde und seine Studien am königlichen Wilhelms-Gymnasium in Kassel, ferner an den Universitäten Michigan, Californien und Berlin machte. Seine Doktor-Dissertation lautete: "Beitrag zur Kometenbahnbestimmung". machte sein Doktor-Examen im Jahre 1897 in Berlin.

Docent der griechischen und römischen Kunst-Geschichte an der Harvard-Universität ist der am 1. August 1870 auf dem Rittergut seines Vaters bei Wandichow, Pommern, geborene Edmund R. O. von Mach, der nach beendetem Schulstudium in Deutschland im Jahre 1891 nach Amerika gekommen war und an der Harvard-Universität studirt hatte. Er verfasste unter Anderem ein Handbuch der griechischen und römischen Skulptur.

Professor der romanischen Sprachen an der Leland Stanford Jr. Universität in Californien seit dem Jahre 1893, Mitarbeiter der Fachzeitschrift "Modern Philology", Mitglied von gelehrten Gesellschaften, Herausgeber französischer und spanischer Textbücher, ist der am 20. Oktober 1862 in Breslau geborene und an der Johns Hopkins Universität wissenschaftlich gebildete Johann Ernst Matzke,

In Lunden in Schleswig-Holstein geboren wurde am 12. März 1865 Ernst H. Mensel, Professor der germanischen Philologie an der unter dem Namen Smith College bekannten Frauen-Universität in Northampton, Mass. Er absolvirte das Gymnasium in Husum, kam dann nach Amerika und studirte an der Universität in Ann Arbor, Mich.

Als Aegyptologe hat sich der am 10. Oktober 1860 in Lyck, Ost-Preussen, geborene Carl Eduard Moldenke, der an der Columbia Universität in New York und in Strassburg im Elsass studirte, wo er im Jahre 1884 promovirte, einen Namen gemacht. Er war in Strassburg ein Schüler des berühmten Aegyptologen Johannes Dümichen. Moldenke, der in Watchung, N. J., ansässig ist, schrieb "The Egyptian Origin of Our Alphabet", "Egyptian Classies" u. a. m.

Jacob Isidor Mombert, der am 6. November 1829 in Cassel geboren und seit 1882 in Paterson, N. J., literarischen Arbeiten obliegt, hatte nach kurzer geschäftlicher Thätigkeit in London dort, in Berlin und Heidelberg studirt, war Geistlicher der bischöflichen protestantischen Kirche geworden und hatte als solcher in Canada und den Vereinigten Staaten gewirkt. Von 1870—

75 war er Pastor der amerikanischen Kirche in Dresden. Nach seiner Rückkehr nach Amerika war er Geistlicher in Jersey City und dann in Passaic, N. J., gewesen. Er schrieb: "Authentic History of Lancaster Co., Pa.", "Faith Victorious" (Lebensbeschreibung des Archidiakonus Johann Ebel in Königsberg), "Handbook of English Version of the Bible", "Great Lives", "Short History of the Crusades" und veröffentlichte einen wörtlichen Neudruck von William Tyndale's 1530 erschienenen "Five Books of Moses" u. a. m.

Professor der Mathematik an der "University of Washington" in Seattle, Wash., ist Dr. Robert E. Moritz, der in Christiansthal bei Hadersleben in Schleswig geboren wurde, mit 12 Jahren nach Amerika kam, zuerst als Farm-Arbeiter und Lehrjunge thätig war, im 17. Lebensjahre sich Studien zuwandte, in Chicago, Lincoln und Strassburg studirte, Professor am Hastings College in Nebraska und 1904 an der Universität Washington wurde.

Seit 1892 Lehrer der neueren Sprachen in Lockport, N. Y., ist der 1867 in Bett-weiler bei Rohrbach in Lothringen geborene Alexis Victor Marie Müller, der nach Absolvirung seiner Militärzeit in Zweibrücken und seminaristischen Studien zuerst im Kaufmannsgeschäft seines Vaters thätig war und dann nach Amerika auswanderte, wo er seine unterbrochenen Studien fortsetzte. Er war 1903—5 Sekretär des Deutsch-Amerikanischen Lehrerbundes.

In Philadelphia ansässig ist der Orientalist W. Max Müller, der am 15. Mai 1862 in Gleissenberg geboren wurde. Er studirte an den Universitäten Erlangen, Leipzig. Berlin und München. In den Ver. Staaten ist er seit 1888 ansässig. Er hat wiederholt bei archäologischen Forschungen in Aegypten mitgewirkt und wurde im Jahre 1904 vom Carnegie Institute in Washington dorthin gesandt. Er ist Mitglied der American Oriental Society, des Philadelphia Oriental Club und anderer ge-

lehrter Gesellschaften. Er schrieb: "Asia and Europe after the Egyptian Monuments", "The Love Poetry of the Ancient Egyptians" und andere Werke.

Arnold Eduard Ortmann wurde am 8. April 1863 in Magdeburg, Preussen, geboren. Er studirte Naturwissenschaften an den Universitäten Jena, Kiel und Strassburg. In Jena erhielt er 1885 die philosophische Doktorwürde; er genügte im 5. Thüringischen Infanterie-Regiment seiner Militärpflicht, wurde Lieutenant der Reserve, machte als Zoologe und Paläontologe die wissenschaftliche Expedition nach Zanzibar, Afrika, 1890—1 mit und kam im Jahre 1894 nach den Ver. Staaten. Er war Mitglied der "Princeton Arctic Expedition'' (Parry Relief) im Jahre 1899. Er gehört mehreren gelehrten Gesellschaften an und ist seit 1903 Kurator des Museums der wirbellosen Zoologie und Paläontologie am Carnegie Institute in Pittsburg. Er hat mehrere fachwissenschaftliche Werke und Abhandlungen in deutscher und englischer Sprache verfasst.

Professor der semitischen Sprachen und Literatur und Willard Ives Professor der englischen Bibel an der Universität Syracuse, N. Y., ist der am 8. Januar 1863 in Breslau geborene Dr. Ismar John Peritz. Er absolvirte das Friedrichs- und Elisabeth-Gymnasium in Breslau, trat 1885 in London zum Christenthum über, besuchte das Drew Theologische Seminar in Madison, N. J., wirkte als Seelsorger an Kirchen der New Yorker Konferenz der bischöflichen Methodisten - Kirche, studirte semitische Sprachen und Literatur an der Harvard-Universität und wurde 1896 Professor derselben an der Syracuse-Universität.

Professor der Theologie am Concordia Lutherischen Theologischen Seminar in St. Louis ist seit dem Jahre 1887 der in Pommern am 27. Juni 1852 geborene Franz August Otto Pieper, seit 1899 General-Präsident der Lutherischen Synode von Missouri, Ohio und anderen Staaten. Er hat eine Reihe theologischer Schriften in deutscher und englischer Sprache veröffentlicht und ist Redakteur von "Lehre und Wehre".

Von deutschen Eltern in Providence, R. I., im Jahre 1870 geboren wurde Carl C. Pletha, Professor der Finanz-Wissenschaft und Statistik an der Universität von Californien in Berkeley. Er studirte an der Bonner Universität und in Göttingen.

Der erste Rektor des reformirten Predigerseminars in Mercersburg, Pa., des 1835 gegründeten Marshall College, Friedrich August Rauch, war am 27. Juli 1806 zu Kirchbach in Kurhessen geboren worden. Schon im Jahre 1830 war er Professor der Theologie in Giessen geworden und wurde 1831 nach Heidelberg berufen, musste aber vor Antritt des neuen Amtes fliehen, weil er demagogischer Umtriebe verdächtigt war. Er starb am 2. März 1841. "Phylosophy" war ein früher sehr viel benütztes Lehrbuch. Das Marshall College wurde später mit dem Franklin College zum Franklin and Marshall College in Lancaster, Pa., vereinigt.

Deutscher Abstammung ist der am 27. Februar 1858 in Nittany, Pa., geborene Professor der Mechanik und Dekan der Ingenieur-Schule des Pennsylvania State College Louis E. Reber. Er war Kommissär von Pennsylvanien für die Pariser und die Chicagoer Weltausstellung.

Als Sohn des Pastors Georg Reinsch in Milwaukee wurde im Jahre 1869 der Professor des Staatsrechts an der Universität von Wisconsin in Madison Paul S. Reinsch geboren.

Professor Albert Hugo Rennert, Lehrer der romanischen Sprachen an der Universität von Pennsylvanien, wurde als Sohn des begabten Uebersetzers deutscher Gedichte in's Englische und Besitzers einer grossen Cigarren-Fabrik in Philadelphia Hans Rennert am 6. Mai 1858 geboren. Er studirte an der Universität Pennsylvanien, in Göttingen und Freiburg im Breisgau und wurde im Jahre 1885 Professor.

Er beschäftigt sich hauptsächlich mit spanischer Literatur.

Austausch-Professor an der Universität Berlin im Jahre 1907 war Theodore William Richards, geboren am 31. Januar 1868 in Germantown, Pa., als Sohn des Landschafts- und Marine-Malers William Trost Richards und der Dichterin Anna Matlack Richards. Er studirte in Harvard, Göttingen, München und Leipzig Chemie und arbeitete praktisch in Dresden. Einen Ruf als ordentlicher Professor an die Universität in Göttingen schlug er aus. An der Harvard-Universität, an der er seit 1903 die Stellung eines Direktors der chemischen Abtheilung einnimmt, wirkt er seit 1888.

Der Hilfs-Professor der deutschen Philologie an der Staats-Universität von Wisconsin in Madison, Wis., Edwin C. L. Roedder, wurde am 8. April 1873 in Niederwasser im Badischen Schwarzwald geboren; er besuchte die Universität Heidelberg und später die Staats-Universität von Michigan in Ann Arbor, nachdem er im Jahre 1892 nach Amerika übergesiedelt war. Im Jahre 1900 wurde er an die Staats-Universität von Wisconsin berufen.

Als Orientalist und Philologe hat sich der in Pasadina, Californien, ansässige Friedrich Otto Roehrig einen Namen gemacht. Er erblickte in Halle an der Saale am 19. Juni 1819 das Licht der Welt, studirte an den Universitäten Halle, Leipzig und Paris orientalische Sprachen und Medizin, erhielt vom kaiserlichen Institut von Frankreich den Valney-Preis, war 1841 Attache der preussischen Gesandtschaft in Konstantinopel, wurde Professor am Coll. Béziers in Frankreich, hielt 1851 Vorlesungen an der königl. Orientalischen Akademie in Paris, wurde 1853 Hilfs-Bibliothekar der Astor-Bibliothek in New York, 1858 Professor der Materia Medica und Therapeutik am Medical College in Philadelphia, diente von 1861-67 als Militär-Arzt in der V. St. Armee, erhielt 1868 vertretungsweise den

Posten eines Bibliothekars in dem Bureau des General-Arztes der V. St. Armee in Washingten, war von 1869—1885 Professor des Sanskrit und der neueren orientalischen Sprachen an der Cornell Universität in Ithaka, N. Y., wurde 1886 Lehrer der semitischen Sprachen und orientalischen Philologie an der Leland Stanford Jr. Universität. Er ist Mitglied verschiedener orientalischer Gesellschaften, Ritter des Medjidie-Ordens und hat sich auch als Komponist für Klavier ausgezeichnet.

In Ann Arbor, Mich., ansässig ist der Geologe und Paläontologe Carl Ludwig Rominger, geboren am 31. Dezember 1820 in Schnaitheim, Württemberg. Er studirte Chemie und Medizin in Tübingen, erhielt ein Staats-Stipendium zur Durchführung zoologischer Studien. Sie führten ihn 1848 nach den Vereinigten Staaten. Hier praktizirte er 25 Jahre lang als Arzt, wandte sich aber dann ganz seinem Lieblingsstudium, der Geologie und Paläontologie, zu. Er ist Inhaber der Verdienst-Medaille der königlichen Akademie in München.

Langjähriger Präsident des deutsch-amerikanischen Lehrerbundes, eifriger Förderer des deutschen Lehrer-Seminars in Milwaukee und seit 1879 Professor des Deutschen an der Staats-Universität von Wisconsin war der am 10. September 1842 geborene Wilhelm Heinrich Rosenstengel, der 1865 einem Rufe zur Leitung einer Privatschule in St. Louis gefolgt war und eine segensreiche Thätigkeit entfaltete.

Um das Forstwesen des Staates Pennsylvanien verdient gemacht hat sich der von Deutschen abstammende und am 9. April 1839 in McVeytown, Pa., geborene Professor der Botanik an der Pennsylvania Universität Joseph T. Rothrock.

Präsident des Calvin College in Cleveland, O., das hauptsächlich durch seine Bemühungen gegründet wurde, ist der Achtundvierziger Hermann Julius Ruetenik, geboren am 20. September 1826 in Demerthin, Deutschland, er studirte Theologie in Halle. Die deutsche Revolution veranlasste ihn zur Auswanderung nach Amerika. Er wurde im Jahre 1852 Geistlicher der Reformirten Kirche, lehrte und amtirte in Easton, Pa., Tifflin, O., und Mission House. Wis. Er schrieb "Erlebnisse eines deutschen Pfarrers in Amerika", "Feine Bildung", "Settlement im Busch", "Kirchengeschichte", "German Grammar", "Indianer-Geschichten", "Pioneers of the Reformed Church in America", "Berühmte deutsche Vorkämpfer für Fortschritt, Freiheit und Friede in Nord-Amerika".

Um die deutsch-amerikanische Geschichtsforschung hat sich grosse Verdienste erworben der am 22. November 1842 in Philadelphia von deutschen Eltern geborene Julius Friedrich Sachse, der Mitglied der Historischen Gesellschaft von Pennsylvanien und der Pennsylvania-German Society ist.

In Deutschland im Jahre 1853 geboren ist der Astronom der Staats-Universität von Michigan in Ann Arbor, John Martin Schäberle; er war Lehrling in einer Chicagoer Maschinen-Werkstätte, als er den Entschluss fasste zu studiren. Er machte die Expeditionen zur Beobachtung der Sonnenfinsterniss nach Cayenne, Chile und Japan im Auftrage des Lick'schen Observatoriums mit. Er hat zahlreiche Beiträge für astronomische Fachzeitungen geliefert.

Präsident von "The Jewish Theological Seminary of America" in New York ist Professor Dr. Salomon Schechter, der Entdecker von Genizah bei Kairo. Er war, ehe er nach Amerika kam. Docent an der Universität Cambridge in England und bis zum Jahre 1902 Professor des Hebräischen am University College in London. Er war 1849 geboren und hatte an den Universitäten Wien und Berlin studirt.

Forstmeister und Direktor der Forst-Akademie in Biltmore, S. C., ist der am 25. März 1868 in Darmstadt geborene G. O. C. Schenck, dem im Jahre 1905 der Titel "Grossherzoglich - Hessischer Oberförster" verliehen wurde. Er studirte Cameralia und Forstwissenschaft, erhielt in Giessen den philosophischen Doktor-Titel, nachdem er die Prüfung "summa cum laude" bestanden hatte, und übernahm im Jahre 1895 die Leitung der Vanderbilt'schen Forsten in Biltmore, wo er drei Jahre später eine Forstakademie gründete. Er schrieb "Forstlich-finanzielle Probleme", "Grundriss der Forstpolitik", "Forstliche Verhältnisse der Vereinigten Staaten", "Forstliche Vorlesungen über Waldbau, Forstbenutzung und Holzmesskunde".

Seit 1887 wirkt als Professor der Naturwissenschaften am Franklin and Marshall College in Lancaster, Pa., der am 21. September 1859 in Weissenfels in Preussen geborene Richard Franz Conrad Schiedt. Er studirte Mathematik, Zoologie und Chemie an den Universitäten Erlangen und Berlin, dann Theologie in Lancaster, Pa., und erwarb die philosophische Doktor-Würde an der Universität von Pennsylvanien. Er hat mehrere wissenschaftliche Werke und solche erzieherischen Inhalts verfasst.

Hugo Karl Schilling, geboren am 28. März 1861 in Saalfeld, Sachsen-Meiningen, bezog 1878 die Universität Leipzig; hielt sich 1880 bis 1882 in England und 1882 bis 1883 in Paris auf zur Vervollkommnung in den neueren Sprachen; von 1883 bis zu seiner Doktorpromotion im Jahre 1885 in Leipzig war er Schüler Zarnckes, Hildebrands, Eberts und Wülkers. 1886 bis 1891 wirkte er als Professor der modernen Sprachen am Wittenberg College in Springfield, Ohio: 1891 bis 1901 war er Hilfs-Professor des Deutschen an der Harvard-Universität in Cambridge, Massachusetts; seit 1901 Professor der deutschen Sprache und Literatur an der Staats-Universität von Californien in Berkeley.

Professor der modernen Sprachen an der Universität von Oregon in Eugene, Ore., ist Dr. Friedrich Georg Gottlob Schmidt. Geboren am 17. November 1868 in Bayern, studirte er in Erlangen und dann an Johns Hopkins in Baltimore. Im Jahre 1896 war er stellvertretender Lehrer der deutschen Sprache am Cornell College in Mt. Vernon, Iowa, war als Lehrer in verschiedenen Theilen der Ver. Staaten thätig, machte ausgedehnte Reisen und nahm dann die erwähnte Professur an. Er ist unter Anderem Mitglied des Vereins für bayerische Volkskunde und Mundartforschung. Er schrieb eine Abhandlung über die "Rieser-Mundart" und gab deutsche und französische Dichtungen mit erläuternden Anmerkungen heraus.

Der ausserordentliche Professor der germanischen Philologie an der Universität Chicago Hans M. Schmidt-Wartenberg wurde am 16. Januar 1861 in Cöslin, Pommern, geboren, kam nach dem Besuch der Universitäten Jena, Berlin und Strassburg im Jahre 1885 nach Amerika, wo er an der Cornell-Universität seine Studien beendete. Nach Lehrthätigkeit in Nord-Carolina, New York, Utah, Süd-Dakota und Mississippi kam er im Jahre 1893 nach Chicago.

Geboren 1861 zu Oppeln, studirte Hermann Schönfeld in Berlin, Breslau, Leipzig, Paris und St. Petersburg. Seine amerikanische Lehrthätigkeit für moderne Sprachen eröffnete er 1888 an der Brown-Universität in Providence, wirkte dann von 1891 bis 1893 an der Johns Hopkins, um 1894 die Professur des Deutschen und der europäischen Geschichte an der Columbian-Universität zu übernehmen. Zwischenzeit war er Ver. St. Konsul in Riga und machte von dort aus weite Studienreisen. Als Frucht dieser Reisen erschien sein Buch über "Höhere Erziehung in Russisch-, Oesterreichisch- und Preus-Schönfeld hat auch sonst sisch-Polen". eine Reihe von Schriften veröffentlicht, so über Brants "Erasmus", "Erasmus und Rabelais", über "slavische Literatur und Geschichte", "die Ziele der grossen sibirischen Eisenbahn", "Germ. Histor. Prose", "Leopold von Ranke", "Maria Stuart" etc. Schönfeld ist Mitarbeiter von Broekhaus' Konversationslexikon. Er lehrt in Washington deutsche und kontinentale Geschiehte.

Professor der Mathematik an der "New York University" ist Dr. Arthur Schultze, der am 30. März 1861 in Deutschland geboren war und seine Studien an den Universitaten Leipzig. Berlin und Kiel absolvirt hatte. Er war Lehrer der Mathematik an der Friedrich Werder'schen Realschule in Berlin, Assistent im Staats-Bergwerks-Bureau in San Francisco, Lehrer der Mathematik an der Hobokener Akademie, dann an der Stanton-Hochshule und der Handels-Hochschule in New York. Er ist der Ertinder des Dynamischen Heizapparats Dynamic Heater) und Verfasser fachwissenschaftlicher Abhandlungen.

In dem von Friedrich dem Grossen für protestantische Böhmen im Regierungsbezirk Potsdam gegründeten Dorfe Nowawes, das übrigens über 12,000 Einwohner zählt und das Mutterhaus der auf Hebung der geistigen wie materiellen Zustände der Bevölkerung hinarbeitenden Oberlin-Vereine besitzt, wurde am 3. Februar 1840 August Schultze geboren, der nicht allein als Lehrer und als Theologe Bedeutung hat, sondern auch als einer der Vorsteher der Herrnhuter in Amerika, Schriftsteller und Redakteur. Er absolvirte das Pädagogium der Brüdergemeinde in Niesky, Schlesien, dann das theologische Seminar in Gnadenfeld. Er war ein Jahr lang Lehrer an der französischen Akademie in Lausanne in der Schweiz, wirkte dann in Niesky, wurde Professor und später Präsident des "Moravian College and Theological Seminary" in Bethlehem, Pa., war zwölf Jahre lang einer der drei Vorsteher und Leiter der Herrnhuter in Amerika, Redakteur des "Brüder-Botschafter", stellte ein neues deutsches Gesangbuch zusammen, gab in englischer und deutscher Sprache den Katechismus der Herrnhuter heraus, schrieb "Die Missionsfelder der Erneuerten Brüderkirche", eine Grammatik und Wörterbuch der Eskimo-Sprache im nordwestlichen Alaska, einen "Führer im alten Herrnhuter Friedhof in Bethlehem" und theologische Schriften. Er wohnt in Bethlehem, Pa.

Professor der Mathematik an der Universität von Pennsylvanien ist der Deutsch-Russe J. J. Schwatt. Er wurde am 18. Juni 1867 in Mitau, Kurland, geboren. Er ist Mitglied des "Vereins Deutscher Mathematiker" und hat sich namentlich durch Uebersetzung bekannter deutscher mathematischer Werke ausgezeichnet.

Professor der landwirthschaftlichen Chemie an der Universität von Missouri in Columbia, Mo., sowie Chemiker der landwirthschaftlichen Versuchs - Station daselbst ist Paul Schweitzer, geboren am 16. März 1840 in Berlin. Er machte seine chemischen Studien in Göttingen. 1865 wurde er Assistent am Polytechnischen Institut in Philadelphia, 1866 an der Bergwerksschule am Columbia College und 1872 Professor an der Universität von Missouri. Er erhielt die goldene Medaille bei der Pariser Weltausstellung.

Jahre lang im städtischen Schulwesen Milwaukee's thätig, so auch als Superintendent der Schulen, ist Heinrich Otto Rudolf Siefert, geboren am 11. Februar 1841 in Grabenstein, Reg. Bez. Cassel, und seit 1855 in Amerika. Er hat unter Anderem auch ein "Liederbuch" für Schulzwecke herausgegeben.

Professor der Chemie am Baltimore College of Dental Surgery seit 1888 ist der am 20. Februar 1844 in Eberstadt, Hessen, geborene, an der Universität Giessen wissenschaftlich gebildete und seit 1870 in Amerika befindliche Dr. Wilhelm Simon. Besonders bekannt wurde er durch sein "Manual of Chemistry".

Zu den festesten Stützen des Deutschthums in Amerika gehört der als Festredner bei deutschen Feiern gesuchte Professor der Theologie am Lutheran Theologieal Seminary in Mt. Airy, Pa., Philipp Friedrich Adolf Theodor Späth. Geboren in

Esslingen, Württemberg, am 29. Oktober 1839, absolvirte er 1861 die Universität Tübingen, war Hauslehrer in der Familie des Herzogs von Argyle in Schottland, wurde 1864 an die Zions-Kirche in Philadelphia berufen, dann an die St. Johannis Kirche daselbst und 1873 an das Lutherische Theologische Seminar. Sein Pastorat behielt er Jahre lang bei. Er war acht Jahre lang Präsident des General-Konzils der evangelisch-lutherischen Kirche in Amerika. Er war Redakteur des "Jugendfreund", ist Mitarbeiter der "Lutheran Encyclopaedia'', der "Protestant Real-Encyclopaedia'', der "Lutheran Church Review'', Verfasser von theologischen Schriften, der "Liederlust" und "Saatkörner" und Komponist von Kirchenliedern.

Professor der Theologie an dem 1848 gegründeten Iowa College in Grinnell, Ia., ist der in Wien am 1. November 1866 geborene Eduard A. Steiner, der an den Universitäten Heidelberg, Göttingen und Berlin studirt hat. Er wirkte an mehreren Kongregationalisten - Gemeinden, bis er 1903 an das erwähnte Kongregationalisten Kollegium berufen wurde. Unter seinen Schriften sind zu nennen: "Tolstoy the Man".

Professor der Theologie und des Deutschen an der Capital-Universität in Columbus, O., ist Dr. Friedrich Wilhelm Stellhorn, geboren am 2. Oktober 1841 in Hannover. Er erhielt seine theologische Bildung in Amerika, war Professor an der Northwestern University in Wisconsin und am Concordia College in Fort Wayne, Ind., ehe er nach Columbus berufen wurde. Er redigirte Jahre lang die "Lutherische Kirchenzeitung" und die "Theologische Zeitblätter". Er schrieb "Kurzgefasstes Wörterbuch zum Griechischen Neuen Testament", "Die Pastoralbriefe Pauli übersetzt und erklärt" u. A.

Wenn auch nicht als Universitätslehrer, so doch als Forscher auf dem Gebiet der Zoologie und Verfasser zahlreicher Abhandlungen über Protozoen und Molluskoiden ist der am 27. September 1846 in Solothurn in der Schweiz geborene Victor Sterki bekannt, der in Bern und München Medizin studirt und an erstgenannter Universität promovirt hatte. Seit September 1883 ist er in Amerika ansässig, und zwar seit Jahren in New Philadelphia, O. Er ist Mitglied der "Ohio Academy of Sciences" und der "Deutschen Malakozoologischen (von Malacozoa — Weichthiere) Gesellschaft".

In Hoboken, N. J., am 26. Mai 1867 von deutschen Eltern geboren, aber in Deutschland erzogen, wo er das Realgymnasium in Karlsruhe, sowie die Universitäten Berlin und Göttingen besuchte, wurde der Professor der Chemie an der Universität von Chicago, Julius Stieglitz, der seit 1892 daselbst thätig ist.

Johann Ludwig Tellkampf war 1804 zu Bückeburg geboren, studirte Jurisprudenz und liess sich 1835 in Göttingen als Privatdozent nieder. Mit den "Göttinger Sieben" verliess er aber diese Universität und folgte 1838 einem Rufe als Professor der Staatswissenschaften und deutscher Lehrer an das Union College in Schenectady, New York. Dort erfreute er sich sehr am Lerneifer seiner Schüler. 1844 wurde er in gleicher Eigenschaft an die Columbia nach New York berufen, wo er bis 1846, dem Jahre seiner Rückkehr nach Deutschland, thätig Er bemühte sich während dieser beiden Jahre besonders um die Entwickelung des New Yorker Volksschulwesens und die Herstellung der Dampferverbindung New York-Bremen. Er wurde 1846 ordentlicher Professor der Staatswissenschaften an der Universität Breslau und starb in Berlin als Mitglied des Herrenhauses am 16. Februar 1876. Sein am 27. April 1812 geborener Bruder Theodor kam 1839 nach Amerika. Er war Arzt und beschäftigte sich besonders mit dem Studium

der Strafanstalten. Er war ein Gegner der Einzelhaft.

Im Bundesdienst wirkt der bedeutende Astronom und Geodat Otto Hilgard Tittmann, der von deutschen Eltern-seine Mutter war eine geborene Hilgard—in der deutschen Ansiedlung Belleville, Ill., am 20. August 1850 geboren war. Seit dem Jahre 1867 ist er beschäftigt im Küstenund Geodätischen Bureau der Bundes-Regierung. Tittmann wurde als Hilfs-Astronom der wissenschaftlichen Expedition zur Beobachtung des Venus-Durchganges nach Japan 1874 beigegeben. Er leitete mehrere Küsten - Vermessungs - Expeditionen, wurde zum Studium der Masse und Gewichte, namentlich des metrischen Systems, nach London, Paris und Berlin gesandt, war Delegat der Ver. Staaten zur internationalen geodätischen Konferenz in Berlin, 1895, ist Mitglied hervorragender geodätischer Gesellschaften und seit 1900 Superintendent des "U. St. Coast and Geodetic Survey". Er war Vertreter der Ver. Staaten bei der Alaska-Tittmann wohnt in Grenz - Regulirung. Washington.

Im Jahre 1846 in Dresden geboren, besuchte Rudolf Tombo sen. die Kreuzschule, das Gymnasium seiner Vaterstadt, und bezog im Jahre 1865 die Universität Leipzig, wo er unter F. W. Ritschl, Georg Curtius und Friedrich Zarncke Philologie studirte. Er wurde, nachdem er im Stenographen-Konkurrenzschreiben in Berlin gesiegt hatte, in das stenographische Bureau des Norddeutschen Reichstags berufen und gehörte demselben während des konstituirenden und des ersten ordentlichen Reichstags an. Im Winter 1868 siedelte er von Leipzig nach Berlin über, wo er seine Studien fortsetzte und im Jahre 1869 die Staatsprüfung pro facultate docendi bestand. Im Jahre 1870 promovirte er auf Grund einer Dissertation zum Dr. phil.

Als Gefreiter im 7. Brandenburger Infanterie-Regiment No. 60 nahm er am

deutsch-französischen Kriege theil und kehrte im Sommer 1871 wohlbehalten in die Heimath zurück. Darauf war er eine Reihe von Jahren als Lehrer an höheren Schulen in Eschwege und Barmen thätig, nahm aber gelegentlich, soweit sein Beruf das gestattete, die alte, liebgewonnene Thätigkeit als praktischer Stenograph wieder auf und stenographirte in Provinziallandtagen, Stadtverordneten - Versammlungen, Gerichtsverhandlungen u. s. w.

Auch in New York, wo er sich im Jahre 1883 niederliess, konnte er sich der faszinirenden stenographischen Thätigkeit nicht entziehen. Er nahm also im Jahre 1884 freudig Antheil an der Gründung eines "Gabelsberger Stenographen-Vereins" daselbst, welcher sich die Pflege, Verbreitung und den Unterricht in dem deutschen Stenographiesystem Gabelsbergers sowie der Richter'schen Uebertragung desselben auf das Englische zur Aufgabe gemacht Er leitete ihn in den letzten Jahren ununterbrochen als Vorsitzer. Es ist dem Verein gelungen, den Namen des genialen Erfinders der deutschen Stenographie nicht nur in New York, sondern in ganz Amerika zu Ehren zu bringen, und er glaubt damit ein, wenn auch recht bescheidenes Stück deutscher Kulturarbeit in diesem Lande geleistet zu haben

Tombo's Hauptthätigkeit war jedoch im neuen Vaterland dem deutschen Unterricht gewidmet, und er hat nicht nur zahlreiche Privatschüler in der deutschen Sprache ausgebildet, sondern auch in Schulen, Vorbereitungsklassen und Colleges erfolgreichen Unterricht ertheilt. Gegenwärtig lehrt er am Adelphi College in Brooklyn. Von 1898—1905 gehörte er der deutschen Abtheilung von Columbia an. Auch ist er Vorsitzender des Vereins deutscher Lehrer von New York und Umgegend.

Der Begründer der empirischen Mineralogie in Amerika, Gerhard Troost, war zwar von Geburt Holländer, denn er wurde in Herzogenbusch in der jetzigen niederländi-

schen Provinz Nord-Brabant im Jahre 1776 geboren, doch im innersten Herzen deutsch. wie er am Besten dadurch bewiesen hat, dass er in Nashville, Tennessee, eine Deutsche Gesellschaft gründete, deren Präsident er mehrere Jahre war. Er rief auch einen deutschen Leseverein in's Leben, dessen Bibliothek er bedeutende Schenkungen machte. Seine wissenschaftlichen Methoden waren deutsch, denn er war in Freiberg ein Schüler Abraham Gottlob Werner's gewesen, des Begründers der Geologie oder Geognosie, der Wissenschaft von der Zusammensetzung und dem Bau der Erde als eines aus organischen Stoffen bestehenden Weltkörpers. Troost hatte vorher an den Universitäten Leyden und Amsterdam Medizin studirt. Im Jahre 1809 wurde er, als er sich mit einer wissenschaftlichen Expedition auf der Fahrt nach Java befand, von einer englischen Kaperschiff-Mannschaft gefangen genommen und nach Dünkirchen gebracht. Von dort begab er sich nach Paris und setzte unter Hauy, dem Begründer der wissenschaftlichen Krystallographie, seine Studien fort. Reise nach Holländisch-Ostindien, die er über Amerika machte, wechselte er das Ziel seiner Fahrt und liess sich in den Vereinigten Staaten nieder. Zwei Jahre lang gehörte er der Owens'schen Kommunisten-Gemeinde in New Harmony, Ind., an. Er wurde einer der Gründer und der erste Präsident der Academy of Natural Sciences in Philadelphia, war Professor der Mineralogie und Chemie an dem College of Pharmacy und am Philadelphia Museum und wurde 1828 als Professor der Chemie, Geologie und Mineralogie an die neugegründete "Cumberland University" Nashville berufen. Er hat eine "Geologische Vermessung der Umgegend von Philadelphia" verfasst und andere Werke. Er gründete die erste Alaun-Fabrik in den Vereinigten Staaten in Cape Sable, Md. Er starb im Jahre 1850 in Nashville.

Mineralien-Sammlung soll die grösste und vollständigste in den Vereinigten Staaten gewesen sein.

Als Ethnologe und Archäologe, sowie besonders durch seine archäologischen Forschungen in Peru und anderen südamerikanischen Ländern hat sich der in Dresden am 25. März 1856 geborene Friedrich Max Uhde einen Namen erworben. Er lehrt an der Universität von Californien in Berkeley, Cal. Er hat archäologische und sprachwissenschaftliche Beiträge zu fachwissenschaftlichen Zeitschriften geliefert. Seine Studien hatte er in Göttingen und Leipzig gemacht.

An der George Washington Universität ist der am 18. November 1872 geborene Carl Wilhelm August Veditz als Professor der National-Oekonomie und Sociologe thätig. Er hatte an der Universität von Pennsylvanien, in Halle, Berlin, Leipzig und Paris studirt. Er ist Mitglied einer Reihe gelehrter Gesellschaften, darunter der "Internationalen Vereinigung für vergleichende Rechtswissenschaft" in Berlin, sowie amerikanischer Korrespondent der in Paris erscheinenden "Revue Germanique". Er schrieb in deutscher Sprache: "Thümen's Wortlehre'', veranstaltete die amerikanische Ausgabe von Charles Gide's "Principes d'économie politique" unter dem Titel "Political Economy" und veröffentlichte 1904 "The American Revolution".

Lehrer am "College of the City of New York" ist seit Ende der 90er Jahre der am 14. Dezember 1851 in Meseritz, Posen, geborene Dr. phil. *Titus Voelkel*. Er studirte in Königsberg, Caen und Paris, war Oberlehrer am Lehrerinnen-Seminar in Wolfenbüttel, Sprecher der Freien Gemeinde in Magdeburg, Flüchtling in der Schweiz und von 1894—96 Sprecher der Freien Gemeinde in Braunschweig, von wo aus er nach Amerika übersiedelte. Er ist Schriftführer des A. D. Sprachvereins und Verfasser mehrerer Schulbücher.

In Madison wirkt als Professor der deutschen Philologie an der Staats-Universität von Wisconsin Ernst Karl Johann Heinrich Voss, geboren am 13. Oktober 1860 in Butzow, Mecklenburg-Schwerin. Er besuchte die Universitäten Rostock, Marburg und Leipzig, kam nach einjährigem Aufenthalte in England im Jahre 1889 nach Amerika und wirkte als Lehrer des Deutschen in Saginaw, Mich., und später an der Staats-Universität von Michigan in Ann Arbor. In den Jahren 1893-95 vervollständigte er seine Studien an der Universität Leipzig, wo er promovirte, worauf er von 1896 an als ausserordentlicher und von 1901 an als ordentlicher Professor an der Staats-Universität von Wisconsin lehrte.

In Unkersdorf bei Dresden am 31. Mai 1851 geboren wurde der Professor der deutschen Sprache und Literatur am Williams College in Williamstown, Mass., Georg M. Wahl. Er studirte in Halle und Leipzig.

Ein deutsch-russisch-jüdischer Sprachforscher und Gelehrter ist der an der Harvard-Universität wirkende Professor der slavischen Sprachen, Uebersetzer der Werke Tolstoi's, Verfasser einer "Anthology of Russian Literature", der "Yiddish Literature in the Nineteenth Century" und Herausgeber von Moritz Rosenfeld's Ghettoliedern in Prosa-Uebersetzung, Leo Wiener, Er war am 26, Juli 1862 in Russland geboren, studirte in Warschau und Berlin und wirkte eine Zeit lang als Lehrer der deutschen und romanischen Sprachen an der Universität von Missouri. Professor Wiener gehört zu den vielseitigsten Linguisten der Gegenwart.

Geboren am 4. September 1866 in Oesterreich empfing Max Winkler seine Schulbildung in Cincinnati und besuchte später

die Harvard-Universität, an der er 1889 graduirte. Er lehrte dann bis 1892 an den Universitäten von Kansas und Michigan, wo er zum Dr. phil. promovirte. Ein Jahr studirte er noch in Berlin und kehrte 1893 an die Universität von Michigan in Ann Arbor zurück, wo er seitdem ununterbrochen thätig ist. 1902 wurde er definitiv Leiter der dortigen deutschen Abtheilung. Er gab unter anderen deutsche klassische Dramen mit erklärenden Anmerkungen heraus.

Lehrerin am Wellesley College in Wellesley, Mass., ist die am 12. August 1871 in Kassel geborene *Natalie Wipplinger*, welche in Bern ihr Abiturienten-Examen bestand, nach einem Besuch von Vorlesungen in England und an der Sorbonne in Paris, in Freiburg und Leipzig studirte und an letztgenannter Universität den Titel "doctor philosophiae" erwarb. Seit 1900 wirkt Dr. Wipplinger in Amerika.

Eine Zeit lang Lehrer an der Harvard Universität war der berühmte deutsche Chemiker Johannes Wislicenus, geboren 1835 in Kleineichstädt, Provinz Sachsen. Er studirte in Halle und kam, als sein Vater Gustav Adolf Wislicenus (1803-75), der wegen Betheiligung an der Burschenschaft 1824 zu 12 Jahren Festung verurtheilt worden war, von denen er fünf absitzen musste, in dem Jahre 1853 zweijähriger Haft wegen seiner Broschüre "Die Bibel im Lichte der Bildung unserer Zeit" durch die Flucht sich entzog, nach Amerika. Als der ältere Wislicenus, der in Hoboken eine Schule gegründet hatte, im Jahre 1856 nach Europa, und zwar der Schweiz, zurückkehrte, begleitete ihn sein Sohn. Er lehrte an dem Polytechnischen Institut in Zürich und später an den Universitäten Würzburg und Leipzig. starb im Jahre 1902.



## Deutscher Einfluss auf die Entwickelung der amerikanischen Medizin und Chirurgie.

Von Dr. med. JOHN C. HEMMETER, Dr. phil. Dr. L. L., Professor der Physiologie an der Universitaet von Maryland, Baltimore.

In einer Nation, in welcher die angewandten und industriellen Fähigkeiten der Rasse solch' ein erstaunliches Entwickelungsstadium erreicht haben, wie in den Vereinigten Staaten, liegt die grosse Gefahr vor, dass man die Thatsache aus dem Auge verliert, dass Handel, Industrie und das Geschäft im Allgemeinen nicht in sich selbst abgeschlossene Dinge sind, sondern dass sie von der intellektuellen und kulturellen Entwickelung der Rasse abhängen. Wenn wir in den Irrthum verfallen, industrielle und kommerzielle Entwickelung als die höchsten zu erstrebenden Ziele anzusehen, dann verfallen wir in den zweiten Irrthum, den hauptsächlichsten Zweck des menschlichen Lebens in dem unablässigem Ringen nach materiellem Erwerb zu suchen. Der göttliche Meister und die grössten Lehrer der Menschheit haben zu allen Zeiten und unter allen Nationen uns die Hinfälligkeit dieser Idee dargethan. Erwerb ist das Ziel, das einzige Streben des erhabenen Ich's. Es ist ein individueller und egoistischer Zug. Bis zu einem gewissen Grade mag dieser Zug unter den Verhältnissen, unter denen unsere Rasse gegenwärtig lebt, nothwendig Wenn man mich fragen würde, worin der wichtigste Einfluss der deutschen gebildeten Klassen auf die Entwickelung der grossen amerikanischen Nation bestand, würde ich antworten, dass es das Aufrechterhalten hoher Ideale der Moral war, und dass Moral Selbstkontrolle, Selbstüberwindung und die Unterordnung individueller und persönlicher Neigungen unter die Mächte bedeutet, welche die Hebung der Rasse als Ganzes anstreben.

Es ist eine unentschiedene Frage, ob die Geschichte den Mann macht, oder ob der Mann, d. h. die mächtige Persönlichkeit, die Geschichte macht. Auf dieselbe Weise könnten wir fragen, ob unsere deutschamerikanischen Bürger die amerikanische Geschichte gemacht oder zu ihr beigetragen haben, oder ob die amerikanische Geschichte die schlummernden, männlichen Eigenschaften der Deutschen, welche sich in diesem Lande angesiedelt haben, erweckte. Beantwortung dieser Frage wird wahrscheinlich keine strenge, feste Grenze gezogen werden können, denn die Deutschen haben Geschichte, und die Geschichte hat Deutsche in diesem Lande gemacht. Dies ist besonders wahr, wenn wir von dem Einfluss der Deutschen und Deutsch-Amerikaner auf die Entwickelung der amerikanischen Medizin und Chirurgie sprechen. Denn selbst in der Wissenschaft, speziell in der Medizin, hat sich bisher eine gefährliche Neigung der amerikanischen Aerzte geltend gemacht, sich zu sehr an die angewandte Medizin anzulehnen. Es sind dies die Phasen der Wissenschaft, welche mehr Aussichten auf eine sofortige Belohnung gewähren. Aber der Deutsche ist der Vorkämpfer des Idealismus in seinem wahrsten und edelsten Sinne. Andere Rassen mögen sich selbst im Interesse der Wissenschaft, der Kunst, der Moral oder des allgemeinen Fortschritts erschöpfen. aber sie machen diese Anstrengungen und suchen diese Kenntnisse, um Nutzen aus ihnen zu ziehen. Sie suchen die Kunst, damit sie gefalle, die Moral, damit sie den Komfort der Menschlichkeit herbeiführe; und sie suchen die Wissenschaft, damit sie

irgend ein praktisches Recultat einbringt. aber der wirklich gebildete Deutsche strebt nach dem Schönen, dem Guten und Wahren um seiner selbst willen; nicht, weil es nützlich, sondern weil es ethisch und dauernd werthvoll ist; nicht, weil es Vergnügen macht, sondern, weil die Pflicht jedem intelligenten menschlichen Wesen gebietet, mitzuwirken an dem Aufbau einer Welt von bleibendem Werthe! Werthe im ethischen, intellektuellen und subjektiven Sinne. Das war der Erfolg der Arbeit der Deutschen auf medizinischem Gebiete in unserem Lande. Wann immer ein wissenschaftlich gebildeter deutscher Mann an der Lösung eines Problems bez. der menschlichen Rasse theilgenommen hat, wurde die Entdeckung gemacht, dass intellektuelle Kultur einen in die Augen springenden Erfolg auf die Bethätigung amerikanischen Lebens hervorgebracht hat. Das ist ein grosser Segen für das amerikanische Volk, und es muss bitter beklagt werden, dass die Einwanderung dieser hochgebildeten und freiheitliebenden Klasse von Deutschen, die zwischen 1848 und 1870 in unser Land kamen, sich so stark vermindert hat, aber doch gewährt Deutschland noch eine Quelle starker Intellekte, moralischer wie intellektueller Leuchten. In diesem Sinne ist Deutschland eine Missionärin der Wissenschaft und Kultur!

Während des Revolutionskrieges war der deutsche Arzt und Chirurg mit seinen an den berühmtesten Universitäten Deutschlands gewonnenen wissenschaftlichen Kenntnissen von den Amerikanern sehr gesucht. Hierzu kam die natürliche Neigung der Aerzte, freiheitlich gesinnt zu sein, denn wer sollte die unanfechtbaren Rechte der Menschen besser verstehen, als der Arzt, der sich das schwierige Studium des Körpers und der Seele als Broterwerb erkoren hat?

Nachdem der Revolutionskrieg zu Ende und die Wunden des Kampfes geheilt wa-

ren, wurden diese Männer noch nützlicher, nicht nur um Leiden zu mildern und Krankheiten zu bekämpfen, sondern durch ihren erzieherischen Einfluss und bei der Gründung von Bildungsanstalten. Wie weitreichend der Einfluss der deutsch-amerikanisehen Aerzte in der früheren Geschichte unseres Landes war, hier zu schildern, würde über den Rahmen dieser kurzen Abhandlung weit hinausgehen. Dieser Artikel müsste sich dann auch in eine Beschreibung von Einzelheiten einlassen — die trockenste Geschichte, die man sich denken kann. Ich möchte hier nur einen Umriss der Hauptpersonen und der Resultate geben. Dabei würde es aber weder recht noch praktisch sein, wollte ich nicht die Namen einiger dieser grossen deutsch-amerikanischen Pioniere der Medizin und Chirurgie erwähnen. Giebt es doch unter ihnen Männer, welche sogar noch in unserer Zeit als Leuchten der Wissenschaft und medizinischen Tüchtigkeit gelten und in den besten Anstalten der medizinischen Wissenschaft und des Fortschritts leben und wirken.

Unter den Aerzten im Staate New York war Dr. David Hosak, Herausgeber des ersten medizinischen Journals in den Ver. Staaten. Er war in New York 1769 von deutschen Eltern geboren, studirte in Princeton, Philadelphia und Europa, wurde Professor der Hebammekunst am neu gegründeten "College of Physicians and Surgeons" in New York. Er starb im Jahre 1835. Unzählige tapfere Wohlthäter der Menschheit deutscher Abkunft waren thätig im Staate New York, und einige, welche den Grund zu wissenschaftlicher Arbeit und zur Hebung der Heilkunst gelegt haben, leben noch heute, wie z. B. Lange, C. Herter, S. J. Meltzer und A. Jacobi.

In Schenectady im Staate New York wurde vor einigen Jahren ein Monument für den hervorragenden deutsch-amerikanischen Arzt von Spitzer (die Amerikaner nennen ihn de Spitzer) errichtet. Mein Freund Professor Frd. Wilkens, früher am "Union College" zu Schenectady, jetzt an der Columbia Universität, New York, theilt mir mit, dass von Spitzer General-Stabsarzt bei den Kolonial- und den Revolutionstruppen des Staates New York gewesen ist. Die Stadt New York hat eine berühmte deutsch-medizinische Gesellschaft, mit über 300 Mitgliedern und Dr. H. J. Boldt als Präsidenten, der die "Deutsche Medizinische Monatsschrift" daselbst herausgiebt. Der grosse Chirurg und Anatom Kaspar Wister, berühmt in der medizinischen Geschichte Philadelphias, war deutscher Abkunft, 1761 daselbst geboren, Professor der Anatomie und Chirurgie an der Pennsylvania Universität, Verfasser des berühmten Werks "A System of Anatomy" und war bis zu seinem, im Jahre 1818 erfolgten Tode Präsident der "American Society" Philosophical als Nachfolger Thomas Jefferson's. Die meisten hervorragenden Aerzte in Philadelphia sind heut entweder Deutsche oder von deutscher Abkunft.

Das hervorragende chirurgische Genie Nicholas Senn, Professor der Chirurgie an der Universität von Chicago, Autor von zahlreichen, epochemachenden und speziellen Arbeiten über Chirurgie, wurde in Buchs in der Schweiz Jahre 1844 geboren, kam 1853 nach Amerika, studirte Medicin in Chicago und München, wurde 1888 Professor der Chirurgie und machte als General-Arzt des 6. Korps den Krieg mit Spanien mit. Loeb, der angesehene Professor der Physiologie an der Universität von California, Forscher in Physiologie und Verfasser von Werken von fundamentaler Wichtigkeit, war bei Bonn am Rhein geboren, und zwar Er studirte in Berlin, im Jahre 1859. München und Strassburg, wurde 1891 als Hilfs-Professor der Biologie an das Bryn Mawr College berufen und kam, nachdem er auch in Chicago thätig gewesen war, 1902 an der Universität von Californien. In den Neu-England-Staaten, besonders in Boston, war die deutsche Bevölkerung immer klein, woraus es sich auch erklärt, dass in den Annalen der Bostoner medizinischen Bibliothek kein Record über deutsche Aerzte gefunden werden kann.

Der einflussreichste deutsche Arzt, welcher für den Fortschritt der Medizin im Staate Maryland während des 18. Jahrhunderts thätig war, war Dr. C. F. Wiesenthal; er wurde 1726 in Preussen geboren und liess sich 1755 in Baltimore nieder. Es wird von seinen Verwandten behauptet, dass er Leibarzt von Friedrich dem Grossen war, das ist jedoch geschichtlich nicht festzustellen. 1776 wurde er zum Arzt im Range eines Majors im 1. Maryland Bataillon unter General Smallwood ernannt. Erwiesen ist, dass er die erste medizinische Schule in Baltimore, welche sich an der Ost Favette Str., zwischen Gay und Frederick Strasse, befand, gründete. Schule hörte zu bestehen auf, als die medizinische Abtheilung an der Universität von Maryland gegründet wurde. Wiesenthals Einfluss behauptete einen hohen Platz, sowohl des durch ihn gegebenen Beispiels wegen, als infolge seiner Rechtlichkeit. Er war der angesehenste deutsche Arzt in Maryland im 18. Jahrhundert. veröffentlichte niemals etwas, doch sind einige Berichte über Fälle vorhanden, welche Zeugniss ablegen, dass er ein geschickter Chirurg war. Er wurde in schwierigen Fällen während der Revolution von französischen Aerzten häufig konsultirt. - Sein Sohn Andrew genoss seine Ausbildung im St. Thomas-Hospital, London, 1786—1789, und war ein bekannter Lehrer der Anatomie; auch hatte er einen Ruf als Chirurg. Er führte seines Vaters anatomische Schule bis zu seinem frühzeitigen Tode im Jahre 1798 weiter. Er war der Entdecker des "Syngamus Trachialis" - ein Parasit, welcher die "Vermiceous Tracheo bronchitis" bei dem Geflügel ver-Das war die erste Entdeckung des Parasiten einer ansteckenden Krankheit in Amerika. Sein Artikel, datirt 1797, welcher nach seinem Tode im Londoner medizinisch-physikalischen Journal 1799 ersehien, war seine einzige Veröffentlichung. — Dr. Carl Friedrich Wiesenthal war ein eifriger Lutheraner, und die erste lutherische Kirche, welche in Baltimore gebaut wurde, dankt ihren Bestand zumeist der Liberalität und Energie dieses Arztes. Dr. Wiesenthal war auch Präsident und Arzt der Deutschen Gesellschaft von Baltimore in 1784.

Dr. Conrad Small war ein hervorragender deutscher Arzt im letzten Theile des 18. Jahrhunderts, er war auch Quarantaine-Arzt in Baltimore.

Drei von den Gründern der medizinischchirurgischen Fakultät von Maryland waren Deutsche: Jacob Schnively, Peter Waltz von Washington County und John Thomas Schaaf von Annapolis und später von Georgetown. Schaaf war der hervorragendste von ihnen; geboren in Frederick County in 1752 von deutschen Eltern, praktizirte er in Annapolis. Er war der erste Schatzmeister der medizinisch-chirurgischen Fakultät 1799-1801 und resignirte in 1801, war Mitglied vom Governors Council 1798—1800, Verwaltungsrath vom "St. Johns-College", Annapolis 1802, siedelte nach Georgetown über, war einer der Gründer der medizinischen Gesellschaft vom Distrikt Columbia in 1819 und Vize-Präsident vom Columbia-Institut. Er praktizirte viele Jahre in Georgetown und starb dort am 3. Mai 1819. Er wurde auf dem Kongress-Friedhof in Washington beerdigt; seine Grabschrift trägt die Inschrift "Alumnius Edinburgh", doch erscheint sein Name nicht unter den Graduirten dieser Universität. Dr. Samuel Baker von der Universität von Maryland und Gründer der medizinisch - chirurgischen Fakultät von Maryland, war der Sohn eines Deutschen.

Eine Anzahl von deutschen Namen erscheint in den Annalen unter den Präsidenten der medizinisch-chirurgischen Fa-

und Jakob Bär, C. H. Ohr, W. M. Kemp. Miltenberger, G. H. Rohe, und unter den vier Präsidenten, Ritchie, Diffenderfer, Humrickhause und Neuhauser; Lange und Dr. Schweinitz sind unter den Ehrenmitgliedern genannt. - Da sind viele deutsche Namen unter den 2400 Eingetragenen in der Biographie der medizinisch-chirurgischen Fakultät von Maryland, wie A. B. Arnold, Heldman, Hoffman, L. H. Steiner. Simon, Stenecke, Dunkel, Uhler, Swope, (Schwab?) Bencke, Wiss, Zeller, Zollickhoffer, Salzer, Reuling, Pape, Laub, Klüber, John Morris (Moritz), Keerl (hessischer Chirurg, gefangen bei Trenton), Uhl (Chirurg während der Revolution), Frick, (Georg und Charles) Hitt, Morris Wiener. Hintze, Gleitsman, Erich, Ealer, Coblenz (?), Brune (?), Börstler (?), Bantz, Morawetz, Fred. Reinhard, Mathieu, Gombel, Schapiro, Seldner, Aaron Friedenwald und seine Söhne Julius Friedenwald, Harry Friedenwald, Gichner, Sebald und ein Heer von anderen. Die Deutschen beanspruchen Geo. Frick als einen geborenen Deutschen. aber er wurde in Baltimore geboren. ist erstaunlich zu sehen, wie viele Chirurgen während der Revolution Mitglieder der medizinisch-chirurgischen Fakultät waren. Dr. W. C. Kloman, ein Deutscher, geboren in Eschwege, Hessen, diente als Chirurg während des Bürgerkrieges und praktizirt noch heute in Baltimore. Dieser gelehrte Arzt ist ein ausgezeichneter Linguist; seine prächtige Uebersetzung von "Rindfleisch's Pathologie'' gibt Zeugniss von gründlichen klassischen Bildung; er diente in Mahon's Brigade (General Anderson's Corps) im 6. Virginia Regiment der konföderirten Armee.

kultät von Maryland. Da sind z. B. M. S.

Sir Henry Sumner, Maine, sagte in Bezug auf die Griechen: "Einem kleinen Volke war es gegeben, die Anfänge des Fortschrittes zu schaffen, das waren die Griechen; mit Ausnahme der blinden Kräfte der Natur, bewegt sich nichts in

dieser Welt, das nicht griechischen Ursprung hat." Diese Behauptung, wie alle allgemein oratorischen Ausdrücke, muss ...cum grano salis'' genommen werden. Da sind viele Sachen in dieser Welt zu unserer Zeit, welche sich bewegen, und nicht griechischen Ursprungs sind. Alle die praktischen Anwendungen von Dampf, Licht, Wärme und Elektrizität, welche so unmessbar den Zustand der Menschheit im 20. Jahrhundert verbessert haben, sind keineswegs griechischen Ursprungs. Der moderne Fortschritt in der Medizin und Chirurgie ist fast ganz deutschen Ursprungs. will durchaus nicht die Leistungen des Pasteur-Institutes in Paris oder des Institutes für experimentale Medizin St. Petersburg. oder die verdienstlichen Forschungen unseres eigenen Landes übersehen, aber die Arbeiten dieser Forschungs-Laboratorien sind nur Bruchstücke im modernen medizinischen Fortschritt. Sogar in jenen Fällen, wo von einem Forscher einer anderen Nationalität ein wichtiger neuer Beitrag gebracht wird, zeigt es sich, dass oft seine Schulung und Erziehung von Deutschland herrührt. Jedermann, der dort lange genug gelebt hat, um in das Leben der deutschen Rasse einzudringen, hat Vertrauen zu der Zukunft Deutschlands, des Landes der wissenschaftlichen Wiedergeburt, welches für viele Amerikaner ein zweites Vaterland geworden ist!—Besonders bewahrheitet das sich bei Medizinern. Wo immer wir eine grosse Anzahl von Deutschen in einer amerikanischen Stadt finden, da finden wir auch zahlreiche Aerzte und Chirurgen entweder deutsch von Geburt, deutscher Abstammung oder von deutscher Erziehung. Die Stadt New York hat 325,000 geborene Deutsche, und wenn wir andere hinzufügen, deren beiderseitige Eltern Deutsche waren, kann man die grosse Zahl mehr als verdoppeln. Thatsächlich sind ein Fünftel dieser grossen Metropole, welche 3½ Millionen Einwohner zählt, entweder geborene Deutsche, oder sie hatten deutsch geborene Eltern. In Baltimore giebt es 125,000 Deutsche; in Cincinnati ist ein Drittel der Bevölkerung deutsch, oder 107,000 sind deutscher Abstammung. In Chicago ist es ein Fünftel, oder um genau zu sein. 362,000 von einer totalen Bevölkerung von 1,700,000 sind Deutsche im obigen Sinne. Ein Drittel der Bevölkerung von St. Louis und die Hälfte der Bevölkerung von Milwaukee sind Deutsche. So wie wir dem deutschen Volke verpflichtet sind für dessen charakteristische Gewissenhaftigkeit, so sind wir ihm auch für dessen Ehrlichkeit. guten Glauben, Aufrichtigkeit, Ernsthaftigkeit, seinen Geist der Wahrheit und Treue im Ausdruck in Sachen der Wissenschaft verpflichtet, und das amerikanische Volk schuldet ihm Dankbarkeit, nicht nur weil es die ersten Pioniere der Medizin und Chirurgie uns gegeben, sondern in der Folge Inspiration zum gründlichen medizinischen Studium geliefert hat, welches ununterbrochen seit der Gründung unserer grossen Nation gepflegt wurde.

Vor allem Andern müssen wir bedenken, dass, um den richtigen Werth der Verdienste der deutsch-amerikanischen Aerzte zu würdigen, wir nicht allein mit einer kritischen Betrachtung der medizinisch-chirurgischen Thätigkeit allein uns begnügen sollen, sondern es ist unsere Pflicht, auch den Einfluss auf allgemeine Erziehung in Betracht zu ziehen, denn in einem neuorganisirten Lande sind gewöhnlich Aerzte die ersten Männer der Bildung und Kutlur, und sie sind es, welche die Anfänge der allgemeinen Kultur mit sich bringen.

Im Anschluss an die trefflichen Ausführungen des Herrn Verfassers des vorstehenden Aufsatzes möge hier, gewissermassen als bescheidener Beitrag zur Vervollständigung des Obigen, ein Rückblick in eine gleichfalls zum Theil nicht mehr lebende Generation gestattet sein, in eine Genera-

tion von berühmten deutschen Vorkämpfern für Fortschritt, Freiheit und Friede, die ein stattliches Kontingent von deutschen Aerzten geliefert hat, die nicht nur zur Ausübung ihrer Kunst und Wissenschaft hierherkamen, sondern im Lande der Freiheit auch eine allgemeine kulturelle Mission erfüllt haben. Einige dieser braven Männer seien hier kurz skizzirt:

Der Vater der Homöopathie Amerikas, Konstantin Hering, wurde am 1. Januar 1800 in Oschatz, Sachsen, geboren und studirte Medizin. Er war ein enthusiastischer Forscher, weswegen ihn seine Regierung schon 1826 nach Südamerika sandte, um das Pflanzen- und Thierreich wissenschaftlich zu erforschen. Sechs Jahre später löste er sein Verhältniss zur Regierung, zumal ihm der Auftrag geworden war, ein Buch gegen die eben aufgekommene Homöopathie, speziell gegen Hahnemann's Werke, zu schreiben. Saulus wurde zum Paulus, Hering ein begeisterter Anhänger Hahnemann'scher Lehren. In Paramaribo wurde Hering mit Dr. Bute, einem Arzt und Missionär, bekannt, der ihn veranlasste, 1832 nach Philadelphia zu reisen. Dorthin verpflanzte er auch die Lehre Hahnemann's, die schliesslich viele Anhänger fand. Er starb daselbst am 23. Juli 1880 in hohem Alter, geachtet und hochgeehrt.

Wilhelm Wesselhöft studirte in Jena Medizin, musste aber nach der Schweiz und später nach Amerika flüchten, lebte bis 1840 in Pennsylvanien als homöopathischer Arzt und lehrte als Professor an dem homöopathischen College in Allentown, das er zusammen mit Hering 1836 gegründet hatte, das aber wegen Mangels an Mitteln einging; dann ging er nach Boston, wo er als Arzt hochbetagt starb.

Robert Wesselhöft konnte erst nach 15jähriger Freiheitsstrafe Amerika's gastlich Gestade erreichen. Er folgte dann seinem Bruder Wilhelm nach Boston und begründete von dort aus die in den Ver. Staaten zu grosser Berühmtheit gelangte Wasserheil-Anstalt zu Brattleboro, Vermont, nach deren Vorbild viele andere ähnliche Heilanstalten in allen Staaten der Union begründet worden sind.

Eduard Florenz Rivinus, Spross einer angesehenen deutschen Gelehrten-Familie, wurde am 1. Januar 1802 in Düben in der preussischen Provinz Sachsen geboren. Er studirte in Leipzig Medizin, kam seiner liberalen Gesinnung wegen mit den Behörden in Konflikt, musste seine Studien abbrechen und machte auf einer Fussreise durch Norddeutschland, Dänemark und England botanische Forschungen. schrieb ein 1824 in Leipzig erschienenes Buch über England und kam im Sommer 1825 nach Amerika, wo er in Philadelphia im Jahre 1830 seine medizinischen Studien beendete. Während der Cholera-Epidemie 1832 wirkte er an dem auf seine Anregung Cholera-Hospital hin gegründeten grösster Aufopferung. Er verheirathete sich mit Elizabeth Caldwell, der Tochter des Bundes-Gerichts-Aktuars David Cald-Eine seiner Töchter ist die Gattin Philadelphia'er Advokaten H. Besonders verdient machte sich Rivinus durch die Herausgabe einer in Leipzig erschienenen Zeitschrift über Amerika, "Atlantis", in welcher er zuverlässige Nachrichten belehrenden Inhalts über seine neue Heimath veröffentlichte. Es sind nur drei Bände der "Atlantis" erschienen, da die sächsische Regierung sie unterdrückte. Im Jahre 1837 wurde Rivinus Konsul in Dresden, ein Amt, das er zwei Jahre lang bekleidete. Er unterstützte den Enkel Benjamin Franklin's, Alexander Dallas Bache, bei der Organisirung des "Girard College" in Philadelphia. Er praktizirte später in Washington und West-Chester, Pa., übersetzte Tiedemann's "Psychologie" Baron Sarcy's "Militärische Chirurgie", widmete sich seit 1856 in Germantown ganz wissenschaftlichen Studien, namentlich der Botanik, und starb am 14. Februar 1873 in dem südfranzösischen Badeort Hyères, wohin er sich seiner angegriffenen Gesundheit wegen begeben hatte. Price hat erklärt, es wären nur Wenige so tief in den Geist der englischen Sprache eingedrungen wie Rivinus.

Karl Aloys Lützenburg wurde am 5. Juli 1805 in Verona geboren, jedoch im Elsass erzogen. Im Jahre 1819 wanderte er mit seinem Vater aus und studirte in Amerika Medizin, besonders Chirurgie. Im Jahre 1829 wurde er als Wundarzt in New Orleans angestellt. Als er vom gelben Fieber ergriffen wurde, heilte er sich selbst erfolgreich durch Blutentziehung, eine von ihm selbst erdachte Methode. Später unternahm er eine mehrjährige Studienreise nach allen europäischen Hauptstädten und ihren Hospitälern. Nach New Orleans zurückgekehrt, wurde er zum Dekan des Medical College erwählt. Er gründete ein Spital, das seinen Namen erhielt. Er starb leider schon 1848 an Herzkrankheit.

Im Jahre 1822 wurde in Würzburg, Bayern, Eduard G. F. Dereck geboren, welcher seine Studien auf der Universität München beendete und dann von seiner Regierung mit einer Sendung nach Wien beauftragt wurde. Im Herbst 1849 führte er eine Anzahl Auswanderer nach Amerika. Hier liess er sich in Monroe, Mich., als Arzt nieder, wo er eine lohnende Praxis fand, sich aber auch eifrig an der Politik betheiligte. Er gab mehrere Jahre lang ein republikanisches Blatt heraus und trug viel zur Erwählung von Abraham Lincoln bei, zu dessen Elektoren er gehörte.

Ein Achtundvierziger ist der aus Sulzburg in Baden am 19. Nov. 1825 gebürtige, in Detroit ansässige Arzt Hermann Kiefer. Er hatte an den Universitäten Freiburg, Heidelberg, Prag und Wien Medizin studirt. Zur Auswanderung gezwungen, liess er sich im Oktober 1849 als Arzt in Detroit nieder. Er war bis zum Jahre 1902 Professor der Medizin an der Universität Michigan. Am politischen Leben nahm er

lebhaften Antheil. Von 1883—88 war er Ver. Staaten Konsul in Stettin. Was Dr. Kiefer als Arzt ganz besonders auszeichnete, war seine Hilfsbereitschaft armen Patienten gegenüber, für welche er mit der liebenden Sorgfalt und Opferwilligkeit eines Vaters sorgte. Als er sich von der Praxis zurückzog, zeigte es sich erst, welche grosse Verehrung er genoss. Er war als Arzt im vollen Sinne des Wortes ein Wohlthäter der Menschheit gewesen.



PROF. DR. G. E. E. WEBER, Cleveland, O.

Nachdem er vor mehreren Jahren am Abend einer Ehrung, die ihm, dem glänzenden Chirurgen und Förderer und Bereicherer der ärztlichen Wissenschaft, die Aerzte des Staates Ohio erwiesen, das Opfer eines Schlaganfalls geworden, verbringt Dr. Gustav E. E. Weber seinen Lebensabend in Zurückgezogenheit auf seinem stillen Landsitze in Willoughby bei Cleveland. Er wurde als Sohn des Universitätsprofessors Weber, der sich als Chirurg und Verfasser hervorragender medizinischer Werke einen Namen gemacht

hatte, am 26. Mai 1828 in Bonn am Rhein geboren, absolvirte das dortige Gymnasium und bezog dann, um Medizin zu studiren, die Universität seiner Vaterstadt, ein Studiengenosse von Carl Schurz, der damals den Rechtsstudien oblag. Die Aufregung des Revolutionsjahres liess den feurigen Jüngling nicht ruhen; es trieb ihn mit Macht in die Welt hinaus, und er wanderte 1849 nach Amerika aus, wo er sich zunächst in der Nähe von St. Louis niederliess, um sich der Landwirthschaft zu widmen. Doch bald trieb ihn der Drang, seinen Wissensschatz zu erweitern, nach Europa zurück, wo er in Wien, Paris und Amsterdam seine medizinischen Studien zum Abschluss brachte. Im Jahre 1853 kehrte er nach Amerika zurück, wo er sich zunächst mit seinem in New York wohnhaften Bruder, ebenfalls einem Arzte, associirte. Nach dessen Tode übernahm er die Praxis allein, die derart an Ausdehnung gewann, dass er sie wegen Ueberarbeitung temporär aufgeben musste. Als er auf einer Erholungsreise Cleveland berührte, wohin sein Ruf als Arzt und Chirurg schon gedrungen war, wurde er veranlasst, dort bleibenden Sitz zu nehmen. Er erhielt eine Professur am "Cleveland Medical College", die er von 1856 bis 1863 inne hatte. Nach dem Ausbruch des Bürgerkrieges ernannte der damalige Gouverneur Tod ihn zum Generalarzte der Miliz des Staates Ohio, in welcher Eigenschaft er auf den Schlachtfeldern so Hervorragendes leistete, dass ihm der Kriegsminister Stanton in einem eigenhändigen Schreiben seinen Dank für seine glänzenden Verdienste aussprach. Aber der Felddienst hatte die Gesundheit Dr. Weber's derart untergraben, dass er den Dienst quittiren musste. So kehrte er nach Cleveland zurück und nahm seine Praxis wieder auf. Von nah und fern kamen Patienten herbei, um sich von diesem bedeutenden Chirurgen behandeln zu lassen. Das veranlasste ihn zur Gründung des

"Charity Hospital Medical College", dem er seine Dienste unentgeltlich widmete; später wurde dieses College mit "Wooster University" verschmolzen. Operateur genoss Dr. Weber einen beneidenswerthen Ruf, der sich über das ganze Land erstreckte. Mit sicherer Hand und geübtem Auge verband er eine Ruhe und Kaltblütigkeit, die die ärztliche Welt geradezu in Erstaunen versetzte. Dr. Weber hat auch zwei wichtige Erfindungen gemacht. Die erste ist eine neue Methode, bei Operationen die Aterien zu schliessen und Verblutung zu verhüten, wodurch das Eindringen fremder Substanzen in's Blut verhindert wird, was leicht Blutvergiftung zur Folge haben könnte. Die zweite Erfindung ist eine Methode zur Entfernung von Geschwülsten, Tumors, aus der Speiseröhre. Im Juli 1897 wurde Dr. Weber vom Präsidenten McKinley zum Konsul in Nürnberg ernannt, und mehrere Jahre bekleidete er diesen Posten zu hoher Ehre seines Adoptivvaterlandes. Bei all seinen Verdiensten zeichnete sich Dr. Weber, eine Zierde seines Standes und seines deutschen Stammes, stets durch Bescheidenheit und Anspruchslosigkeit aus. Wie viele Arme gedenken stets dankbar des edlen, hilfreichen Mannes, der ihnen unentgeltlich seinen Beistand hat angedeihen lassen.

Abraham Jacobi, der Nestor der deutschen Aerzte in Amerika, erblickte am 6. Mai 1830 in Hartum, Westphalen, das Licht der Welt. Er besuchte von 1842 bis zum März 1847 das Gymnasium in Minden, studirte in Greifswald, Göttingen und Bonn Medizin und wurde im März 1851 an der letztgenannten Universität zum Doktor promovirt. In den Communisten-Prozess verwickelt, sass er von 1851 bis zum November 1852 als "Hochverräther" in den Zuchthäusern von Berlin und Köln in Untersuchungshaft. Nach Beendigung dieses Prozesses wurde er wegen Majestätsbeleidigung zu Gefängnisshaft verurtheilt und sass bis zum Sommer 1853 in den Gefängnissen von

Minden und Bielefeld. Nach Ablauf seiner Strafzeit ging er nach England und von dort im Herbst 1853 nach New York, wo er sich als praktischer Arzt niederliess. Im Jahre 1860 wurde er Professor der Kinderkrankheiten am New York Medical College, und 1869 am New York College of Physicians and Surgeons. Dabei war er auch Arzt am Deutschen Hospital, am Mount Sinai- und am Kinderhospital (Infant Hospital) in New York.

Unter der Masse von literarischen Arbeiten Dr. Jacobi's sind ausser zahlreichen Beiträgen zu verschiedenen medizinischen Zeitschriften namentlich zu nennen die in Gemeinschaft mit E. Noeggerath herausgegebenen .. Contributions to Midwifery, and Diseases of Women and Children, with a Report on the Progress of Obstetrics, and Uterine and Infantile Pathology in 1858" (New York 1859); "Dentition and its Derangements" (New York 1862); "The Raising and Education of Abandoned Children in Europe, with Statistics and General Remarks on that Subject'' (New York 1870). Von 1868—1871 war Dr. Jacobi Mitherausgeber des American Journal of Obstetrics, and Diseases of Women and Children.

Von grösseren Werken Dr. Jacobi's, welche meist auch in's Deutsche übersetzt wurden, sind zu nennen: "Infant Hygiene"; "Diphtheria"; "Therapeutics of Infancy and Childhood"; "Infant Diet"; "Intestinal Diseases" etc. Auf dem Gebiete der Kinderheilkunde hat Dr. Jacobi sich einen Weltruf erworben.

Die Staats-Universität von Michigan (Ann Arbor) ehrte den hochverdienten Gelehrten und Arzt 1898 durch Verleihung des Titels L. L. D. (Doktor beider Rechte), und die Universität Columbia (New York) ernannte ihn zwei Jahre später zum Doctor utriusque juris honoris causa. Seit 1902 ist er Professor emeritus des New York College of Physicians and Surgeons.

Prof. Dr. Jacobi bekleidete im Laufe der Jahre zahlreiche hohe Ehrenämter; so z. B. war er Präsident der New York State Medical Society (1882); Präsident der N. Y. Academy of Medicine (1885—'89); Vorsitzender der amerikanischen Kommission auf dem 14. Internationalen Acrzte-Kongress in Madrid, im Jahre 1903.

Trotz seiner mehr als 78 Jahre versieht Prof. Dr. Jacobi noch immer eine ausgedehnte Privatpraxis. Mit dem verstorbe-



DR. JOSEPH SPIEGELHALTER, St. Louis, Mo., gestorben am 7. Juni 1909.

nen Carl Schurz verband ihn eine innige Freundschaft.

Dr. Joseph Spiegelhalter, der Senior der deutschen Aerzte von St. Louis, starb am 7. Juni 1909 im Alter von 75 Jahren. Es dürfte schwer fallen, in St. Louis eine Persönlichkeit zu finden, die sieh grösserer Achtung erfreute, als Dr. Spiegelhalter. Er war einer der Gründer des "Arion des Westens", des "Liederkranz", und des "Union Club" und gehörte ein halbes Jahrhundert dem "St. Louis Turnverein" an, in dem er wiederholt das Amt des ersten Sprechers bekleidete. Ferner war er Mitglied des "Frank P. Blair Postens", der "Loyal Legion" und der "Society of the Army of the Tennessee'', und war Schatzmeister des Franz Sigel Denkmal-Vereins; ausserdem gehörte er einem halben Dutzend ärztlicher und sonstiger wissenschaftlicher Vereine an. Joseph Spiegelhalter war 1834 in Oberndorf, Württemberg, geboren und kam 1854 nach Amerika. Nachdem er im Osten ein paar Jahre in einer Apotheke gearbeitet, wandte er sieh nach St. Louis und studirte hier Medizin. Gerade als er seine Studien beendet hatte, brach der Bürgerkrieg aus, und er trat unter General Peter Osterhaus, einem intimen Freunde, in die Unions-Armee. Nach dem Kriege, den er bis zum Schluss mitmachte, wurde er zum städtischen Arzt ernannt und bekämpfte als solcher auf's Wirksamste die Cholera-Epidemie des Jahres 1866. Seine damalige Thätigkeit trug ihm zweimal hintereinander die Erwählung zum Coroner ein. Dann studirte er drei Jahre an deutschen Universitäten, und nachdem er zurückgekehrt war, wurde er Mitglied des Gesundheitsrathes, dem er elf Jahre lang angehörte. Bis wenige Wochen vor seinem Tode versah er noch regelmässig seine riesige Praxis, bis ihn ein Augenleiden zwang, das Haus zu hüten.

Isaac Adler, der Professor der klinischen Pathologie an der New Yorker Polyclinic School, wurde in Alzey, Deutschland, am 6. April 1849 geboren, kam mit den Seinen 1857 nach Amerika. Er studirte Medizin an der Columbia Universität in New York, sowie in Heidelberg, Wien, Prag und Berlin. Er promovirte 1871 in Heidelberg. Er ist besuchender Arzt und Pathologe des Deutschen Hospitals in New York.

Der in Erfurt, Deutschland, am 11. Februar 1865 geborene Arzt und Orthopäde Ernst Hermann Arnold war im Jahre 1884 nach Amerika gekommen. Er wurde in Milwaukee zum Turnlehrer ausgebildet, bestand an der Yale Universität in New Haven, Conn., 1894 sein medizinisches Doktor-Examen, studirte ein Jahr lang an den Universitäten Halle und Leipzig und wurde Lehrer der orthopädischen Chirurgie an der Yale Universität. Ausserdem ist er Leiter der New Haven Normal School of Gymnastics und Hilfsredakteur von "Mind and Body". Er hat mehrere Werke so "Elementary Apparatus verfasst. Works", "Manual of School Gymnastics" und "Gymnastic Games".

Als Befürworter von Bädern bei der Gesundheitspflege und Krankenbehandlung, sowie als Gegner der übermässigen Anwendung von Arzneien hat sich Dr. Simon Baruch, Professor der Wasserheilkunde an der New Yorker Post - Graduate School einen Namen gemacht. Er wurde am 29. Juli 1840 in Schwersenz in der preussischen Provinz Posen geboren, besuchte das königliche Gymnasium in Posen, kam nach Amerika und absolvirte das "Medical College of Virginia' 1862. Er war Militär-Arzt in General Lee's Armee und wurde auf den Schlachtfeldern von South Mountain, Md., und Gettysburg, Pa, gefangen genommen, als er Verwundeten ärztliche Hilfe brachte. Nach dem Kriege praktizirte er als Arzt in Camden, S. C., und siedelte 1881 nach New York über, wo er als Spezialist für chronische Krankheiten sich bald einen Namen machte. gnostizirte den ersten Fall perforirender Appendicitis, der erfolgreich operirt wurde, und zwar 1889. Seine beiden Werke "Uses of Water in Modern Medicine" und "The Principles and Practice of Hydrotherapy" sind auch in Deutschland in deutscher Sprache verlegt worden.

An der Washington Universität in St. Louis lehrt der im Jahre 1837 in Clausthal geborene Prof. und Dr. Med. Gustav Baumgarten, der seit dem 1. Januar 1850 in Amerika ansässig ist und Assistenz-Arzt in der Ver. St. Flotte war, seit 1873 Physiologie und seit 1887 Medizin.

Als Chirurg zeichnet sich aus der am 4. April 1856 in Neckargemund, Deutschland, geborene und nach Absolvirung seiner medizinischen Studien an den Universitäten Heidelberg, Berlin und Jena im Jahre 1882 nach den Vereinigten Staaten gekommene Dr. Carl Beck, der als Professor der Chirurgie an der New York Post-Graduate School wirkt, sowie am St. Mark's und am Deutschen Hospital thätig ist. Er ist Präsident des Vereins alter deutscher Studenten in Amerika, sowie Mitglied gelehrter Gesellschaften. Er verfasste "Manual on Surgical Asepsis'', "Text Book on Fractures", "Die Röntgenstrahlen im Dienst der Chirurgie'', "Roentgen-Ray Diagnosis and Therapy", "Röntgenchirurgie", "Principles of Surgical Pathologie".

Sanitäts-Inspektor der Bundes-Marine ist der am 28. Oktober 1850 in Sachsen geborene Heinrich Gustav Beyer. Er bestand im Jahre 1876 sein medizinisches Doktor-Examen am Medical College des Bellevue Hospitals in New York und trat in das Sanitäts-Korps der Marine ein. Seit 1904 ist er Professor der Hygiene an der Naval Medical School in Washington und hält Vorlesungen über Kriegsschiff-Hygiene an der Marine-Kriegsschule in Newport, R. I. Er wohnt in Washington.

Als Gynäkologe geniesst ein vorzügliches Renomme der am 24. Juni 1856 in Berlin geborene Dr. Hermann J. Boldt. Er praktizirt seit 1879 in New York und ist seit 1891 Spezialist für Frauenkrankheiten. Er hat verschiedene Apparate und Instrumente, sowie einen Operations-Tisch für Unterleibs-Chirurgie erfunden, der in der Pariser Weltausstellung 1900 eine Medaille erhielt. Er ist Professor der Gynäkologie an der New Yorker Post-Graduate School, Arzt in verschiedenen Hospitälern und

Präsident der Deutschen Medizinischen Gesellschaft von New York.

Einer der Mitbegründer der deutschen Polyklinik in New York und Arzt an verschiedenen Hospitälern der Stadt ist der am 15. Juli 1840 in Schlüchtern, im preuss. Regierungsbezirk Kassel, geborene Dr. Carl Eduard Denhard, der im Jahre 1874 an der Universität der Stadt New York sein medizinisches Doktor-Examen bestand. Er ist Mitglied einer Anzahl fachwissenschaftlicher Gesellschaften.

In Oesterreich am 12. November 1864 geboren wurde der bekannte New Yorker Kinder-Arzt Dr. Louis Fischer, der in New York und Berlin seine wissenschaftliche Ausbildung erhalten hatte. Er ist unter Anderem besuchender Arzt der Kinder-Abtheilung des Deutschen Hospitals in New York. Er hat zahlreiche Beiträge zur Behandlung der Diphtheritis, der Kinderkrankheiten und Kinder-Ernährung geschrieben. Sein bekanntestes Werk ist "Infant Feeding in Health and Disease".

Professor der orthopädischen Chirurgie an der Universität Cincinnati ist der von deutschen Eltern in Cincinnati am 17. August 1868 geborene, an den Universitäten seiner Heimathstadt, sowie in Würzburg, Strassburg, Berlin und Wien gebildete Dr. Albert H. Freiberg. Er ist Verfasser mehrerer fachwissenschaftlicher Abhandlungen.

Spezialist für Hautkrankheiten und Professor an der "New York School of Clinical Medicine" ist der in Berlin am 5. April 1859 geborene Dr. Wilhelm Samuel Gottheil. Seinen wissenschaftlichen Ruf begründet haben folgende Werke: "Illustrated Skin Diseases", "Manual of General Histology" und "Syphilis".

Zum Hilfs-General-Arzt in der Ver. St. Armee gebracht hat es der aus Oesterreich stammende und am 4. Dezember 1828 gegeborene Dr. Anton Heger. Er trat im Jahre 1856 in das Sanitäts-Offizier-Korps der Ver. St. Armee und erhielt am 13. März

1865 für treue und verdienstvolle Dienste während des Krieges den Rang eines Oberst-Lieutenants. Am 23. April 1904 wurde er zum Range eines Brigade-Generals befördert und pensionirt. Dr. Heger starb in Washington am 24. Januar 1908.

Prof. Dr. John C. Hemmeter wurde am 25. April 1863 in Baltimore, Md., geboren. Er war der Sohn des in 1850 aus Bayern nach Amerika eingewanderten Johann Hemmeter, welcher viele Jahre lang General-Passagier-Agent der "Baltimore-Ohio-Bahn" für Einwanderer war und zu den



Prof. Dr. JOHN C. HEMMETER.

Mitbegründern und Direktoren des "Allgemeinen Deutschen Waisenhauses" und der "Allgemeinen Deutschen Greisenheimath" gehörte. Er besuchte das königl. Gymnasium zu Wiesbaden. In 1884 erhielt er auf der Universität Maryland den Grad als Doktor der Medizin und in 1890 erhielt er von der Johns Hopkins Universität den Titel als Doktor der Philosophie. Dann nahm er unter Du Bois Reymond einen Nachkursus in Physiologie an der Universität zu Berlin und in Chemie im Fresenius-Laboratorium in Wiesbaden durch. Seine Praxis als Arzt begann Dr. Hemmeter 1884

als Oberarzt des Bayview-Asyls bei Baltimore. Den Bemühungen Dr. Hemmeter's war es zu verdanken, dass genügend Mittel aufgebracht wurden, das klinische Laboratorium des Hospitals der Maryländer Universität auszurüsten. Er ist Professor der Physiologie und klinischer Professor der Medizin in der Maryländer Universität seit Dr. Hemmeter's klinische experimentellen Forschungen auf dem Gebiete der Krankheiten der Verdauungsorgane haben seinen Namen in der ganzen medizinischen Welt vortheilhaft bekannt gemacht; seine zahlreichen Abhandlungen über dieselben sind in amerikanischen, französischen und deutschen Journalen erschienen. Er hat viele werthvolle Werke veröffentlicht, die bekanntesten darunter sind: "Die organischen Erkrankungen des "Magenleiden", 820 Magens'', 1897; Seiten Octav, 1. Ausgabe 1898, 4. Ausgabe 1905; "Krankheiten des Darmes", 2 Bände, 1901. Im Juni 1905 wurde ihm von der Fakultät des St. Johns College in Annapolis der Titel eines Ehren-Doktors der Rechte verliehen und ein lebensgrosses Gemälde von ihm selbst, welches der Künstler Herr Louis Dietrich gemalt hat, wurde Prof. Dr. Hemmeter von seinen Kollegen und früheren Schülern überreicht. grosses und werthvolles Werk über physiologische Anatomie wurde ihm von Dr. Erdman H. Brand von New York gewidmet. Viele seiner Schüler sind bedeutende Lehrer an anderen Universitäten geworden.

Als homoeopathischer Arzt hat sich der am 5. September 1811 in Solingen geborene Karl Julius Hempel einen Namen von nationaler Bedeutung gemacht. Er studirte in Paris und später, nach seiner Uebersiedlung nach Amerika im Jahre 1835, an der New York University. Im Jahre 1857 wurde Dr. Hempel Professor der Arzneimittellehre am Hahnemann Medical College in Philadelphia. Später praktizirte er in Grand Rapids, Mich., wo er im Jahre 1879 starb. Er war auch als Schriftsteller

bedeutend. Schon als Student in Paris war er bei der Herausgabe von Michelet's "History de la France" behilflich. Er übersetzte Hahnemann's "Chronische Krankheiten" und Jahn's "Geisteskrankheiten". Besonders hervorragend ist sein "System of Materia Medica and Therapeutics", "The Science of Homoeopathy" und "Christendom and Civilization".

Als Augenarzt und Professor der Ophthalmologie an der Chicagoer Polyelinic und am Rush Medical College daselbst hat sich ausgezeichnet Dr. Carl Ferdinand Hotz, geboren am 12. Juli 1843 in Wertheim in Baden. Er studirte in Jena und Heidelberg. An letzterer Universität promovirte er in 1865. Nachdem er in der süddeutschen Armee den Krieg zwischen Preussen und Oesterreich 1866 mitgemacht und weitere Studien für sein Spezialfach, Augen- und Ohrenheilkunde, an den Universitäten Berlin, Wien, Paris und London gemacht hatte, kam er im Jahre 1869 nach den Vereinigten Staaten und liess sich in Chicago nieder. Seit Jahren ist er Direktor der Oeffentlichen Bibliothek in Chicago.

Am 9. Oktober 1869 wurde in Suhl, preuss. Regierungsbezirk Erfurt, der Professor der Magen- und Unterleibs-Krankheiten an der Post-Graduate Medical School des Districts Columbia in Washington, D. C., Dr. Franz August Richard Jung geboren; er machte an der Universität Leipzig sein medizinisches Staats-Examen. Der Zar verlieh ihm den Stanislaus-Orden.

Grosse Verdienste um die Bekämpfung der Schwindsucht hat sich als Mitglied des Direktoriums und der Exekutive der "National Association for Study and Prevention of Tuberculosis" Dr. Arnold Carl Klebs in Chicago erworben. Er war am 17. März 1870 in Bern in der Schweiz geboren, studirte Medizin an den Universitäten Zürich, Berlin, Kiel, Würzburg. Bern und Basel, bestand 1893 daselbst das

StaatsExamen, promovirte 1894 in Basel, war Assistent der Polyklinic in Basel und des Pathologischen Instituts in Zürich, hielt sich Studien halber in London und Paris auf und liess sich 1897 in Chicago nieder, wo er sich bald einen Namen zu machen wusste. Er hat mehrere Abhandlungen verfasst, die sich auf Bekämpfung der Schwindsucht beziehen.

Als Augenarzt und Professor der Ophthalmologie an der Columbia Universität in New York hat sich der am 17. März 1832 in Dauborn, Preussen, geborene und an der Universitäten Giessen, London und Paris gebildete Dr. Hermann Knapp einen Namen gemacht. Er war Professor in Heidelberg von 1864—68, siedelte dann nach New York über, gründete das "New York Ophthalmic and Aural Institute" und richtete die Archive für Augen- und Ohren-Heilkunde ein. Er lehrte zuerst an der Universität New York und dann bis 1902 an der Columbia Universität.

Einen Weltruf als Spezialist für Tuberkulose hat sich Dr. S. Adolf Knopf in New York erworben, dessen berühmtes Werk "Die Tuberkulose als Volks-Krankheit und deren Bekämpfung" von der Kommission des Tuberkulose-Kongress vom Jahre 1900 publizirt und in fünfzehn Sprachen übersetzt wurde. Die englische Uebersetzung wurde von dem Verfasser selbst besorgt. Dr. Knopf wurde am 27. November 1857 in Halle an der Saale geboren, promovirte 1890 an der Sorbonne in Paris, nachdem er zwei Jahre vorher das Bellevue Medical College in New York absolvirt hatte. Er ist besuchender Arzt mehrerer Lungenheilanstalten in New York und Umgegend, Direktor der "National Association for the Study and Prevention of Tuberculosis", Laureat der Medizinischen Akademie in Paris und Ehren-Mitglied vieler medizinischer Gesellschaften. Er hat zahlreiche Beiträge zur Bekämpfung der Schwindsucht und deren Behandlung in Anstalten und in der Familie veröffentlicht.

Als Arzt, medizinischer Schriftsteller und fachwissenschaftlicher Lehrer hat sich Dr. Adolf Köhler in Pittsburg, Pa., ausgezeichnet, der am 30. Oktober 1855 in Wiggiswyl, Kanton Bern in der Schweiz, geboren wurde. Er erhielt seine wissenschaftliche Ausbildung in den Vereinigten Staaten, wo er seit 1879 praktizirt. Von 1885 bis 1903 war er Professor der Arzneimittel-Lehre am Pittsburg College of Pharmacy. Er war mehrere Jahre lang Redakteur der "Pittsburg Medical Review" und später des "Pennsylvania Medical Journal". Als Arzt erfreut er sich eines grossen Wirkungskreises, der sich auch auf mehrere Hospitäler erstreckt.

Als Elektro-Therapeut, einer der ersten Experimenteure mit X Strahlen in den Vereinigten Staaten, Erfinder zahlreicher Apparate und Instrumente, fachwissenschaftlicher Schriftsteller, Dichter und Arzt hat sich der am 22. November 1871 in Hannover geborene Dr. F. S. Kolle hervorgethan. Er wohnt in Brooklyn, N. Y.

Mitarbeiter des "Rockefeller Institute for Medical Research", Präsident der "Society for Biology and Medicine" und der "American Gastro-Enterological Association", konsultirender Arzt des Harlem Hospitals, Mitglied vieler gelehrter Gesellschaften und Verfasser zahlreicher Abhandlungen über Biologie, Physiologie und Medizin ist der in Russland am 22. März 1851 geborene und in Königsberg in Preussen gebildete Dr. S. J. Meltzer. Er hat seinen Wohnsitz in New York.

In Niederweningen bei Zürich in der Schweiz wurde im Jahre 1866 der jetzige Direktor des pathalogisch-psychiatrischen Instituts des New Yorker Staats-Hospitals und Professor der Psychiatrie an der medizinischen Fakultät der Cornell Universität in Ithaea, N. Y., Adolf Meyer, geboren. Er hat in Paris, Edinburgh, London, Wien und Zürich studirt und siedelte im Jahre 1892 nach den Vereinigten Staaten über, wo er zunächst an der Chicagoer, dann an der

Clark Universität in Worcester, Mass., lehrte. Seit 1902 befindet er sich in New York.

Professor der speziellen Pathologie am Hahnemann Medical College in Philadelphia war lange Jahre der am 11. Mai 1820 in Sachsen geborene, in 1848 nach Amerika gekommene Dr. C. G. Raue. Er hat sich auch als homoeopathischer Schriftsteller ausgezeichnet.

Von deutschen Eltern stammt der in Philadelphia am 5. Februar 1855 geborene, daselbst als Professor der Physiologie wirkende Dr. Edward T. Reichert, der in Philadelphia, Berlin, Leipzig und Genf seine Universitätsstudien absolvirt hat und zahlreiche medizinische und wissenschaftliche Artikel verfasste.

Professor der Augen- und Ohrenheilkunde am Baltimore Medical College ist seit 1886 der in Romrod, Hessen, am 11. November 1839 geborene Dr. Georg Reuling. Er promovirte in Giessen im Jahre 1865, studirte Augenheilkunde in Berlin und Wien und später in Paris, war preussischer Militär-Arzt im österreichischen Kriege 1866 und kam im Jahre 1868 nach Baltimore. Er erfand mehrere Instrumente für Augen- und Ohren-Chirurgie, schrieb eine Reihe fachwissenschaftlicher Abhandlungen und ist Mitglied der Ophthalmologischen Gesellschaft in Heidelberg und der Amerikanischen Gesellschaft für Kehlkopfund Ohrenheilkunde.

Professor der Medizin an der "Post Graduate Medical School" in New York ist der am 4. November 1839 in Ruhla, Thüringen, geborene und an der Universität Jena gebildete Dr. Achilles Rose. Er hat sich ausser mit medizinischen Forschungen auch mit solchen der griechischen Sprache seit Konstantin dem Grossen beschäftigt.

Als einer der Uebersetzer von Ziemssen's "Handbuch der speziellen Pathologie und Therapie" hat sich grosse Verdienste um die medizinische Wissenschaft in Amerika erworben der am 11. September 1839 in

Wien geborene Dr. Eduard Wilhelm Schauffler, der seit 1869 in Kansas City praktizirt. Er ist einer der Gründer des Kansas City Medical College, an welchem er Professor der Prinzipien und Praxis der Medizin ist. Er war 1859—60 Hilfs-Sekretär der V. St. Gesandtschaft in Konstantinopel und machte den Bürgerkrieg als Lieutenant und Adjutant und später als Captain im 127. N. J. Freiwilligen-Regiment mit.

Als medizinischer Schriftsteller und Verfasser mehrerer werthvoller Werke hat sich der in Pittsburg von deutschen Eltern geborene und in Philadelphia seit 1893 an der Pennsylvania Universität als Professor der klinischen Medizin thätige Dr. Alfred Stengel einen Namen gemacht.

E. Gustav Zinke, M. D., wurde am 29. Mai 1846 zu Spremberg geboren und trat, für den Seemannsberuf bestimmt, 1862 in die Königl. Preussische Marine ein. Nach acht Jahren quittirte er den Dienst, kam nach Amerika und liess sich in Cincinnati nieder, wo er sich dem Studium der Medizin widmete. Seine Studien absolvirte er 1875 am Ohio Medical College, zu dessen Lehrkörper er seit 1876 gehört. Werdegang als Arzt ist der Werdegang des Self-Made Man, das Resultat angestrengtesten Fleisses, nie erlahmenden Pflichtgefühls und strengster Selbstdisziplin. Nachdem er drei Jahre lang als Assistent in der Augen- und Ohrenheilkunde gelehrt hatte, trat er in jenen Zweig des medizinischen Wissens über, in welchem er die grössten Erfolge erringen und in gewissem Sinne bahnbrechend wirken sollte: Frauenleiden und Geburtshilfe. Nachdem er von 1879 bis 1888 als Assistent in diesen Fächern thätig gewesen war, übernahm er den klinischen Theil, wurde 1891 zum Hilfs-Professor und 1896 zum ordentlichen Professor der Geburtshilfe und klinischen Frauenkrankheiten ernannt. Neben seiner angestrengten Lehrthätigkeit fand er Zeit zu schriftstellerischen und humanitären Werken, führte dabei viele schwierige Operationen aus, die seinen Ruf weit über die Grenzen der heimathlichen Scholle trugen. Im Jahre 1888 begründete er die externe obstetrische Klinik des Ohio Medical College, 1892 das Ohio Maternity Hospital und seit 1888 steht er als Präsident an der Spitze des ärztlichen Stabes des Deutschen Evang. Prot. Diakonissen-Hospitals, dessen Gründung mit seiner Initiative zu danken ist. Als Chirurg hat Zinke in Cincinnati den ersten, für Mutter und Kind erfolgreichen Kaiserschnitt und Schamfugenschnitt ausgeführt (1893). Im Jahre 1900 entwickelte er vor einem Aerzte-Kongress in Cleveland seine Ansicht, dass der Kaiserschnitt für gewisse Fälle von Placenta Praevia gerechtfertigt Nach zwei Jahren war seine Idee sieghaft durchgedrungen, die nun als richtig auch von deutschen Autoritäten anerkannt Dr. Zinke gehört verschiedenen medizinischen Gesellschaften des Landes an und hat in denselben die höchsten Ehrenstellen bekleidet. Seine chirurgische Thätigkeit umfasst mehrere tausend Operationen, die Zahl seiner Geburtsfälle geht über 4000. Er lag in den ersten 16 Jahren seiner Thätigkeit der allgemeinen Praxis ob, hat sich aber seit 18 Jahren nur der Geburtshilfe, Gynaekologie und Abdominal-Chirurgie gewidmet. Viele seiner gelehrten Abhandlungen und Vorträge haben ihren Weg in massgebende medizinische Lehrbücher gefunden. Das Ohio Medical College, zu dessen Professoren er zählt, ist die medizinische Abtheilung der Universität Cincinnati. Ausser seiner Alma mater verdankt Zinke sein Wissen und Können eifrigen Studien, denen er an den medizinischen Hochschulen zu Paris, Wien, London, Birmingham und New York obgelegen hat.





SCHILLER-DENKMAL IM ST. LOUIS PARK.

Beutsch-Amerika und die Kunst.

## Inhalts-Verzeichniss.

"Deutsch-Amerikanische Maler, Bildhauer und Architekten" Von Kudolf Cronau.

"Deutscher Einfluss auf das Musikleben Amerikas" Bon G. G. Sonneck.

"Deutsche Dichtkunst in den Vereinigten Staaten"

"Nda Brachbogel, Deutsch-Amerika's groesster Balladendichter"

Bon G. S. Viereck.

"Deutsch-Amerikanische Dichtungen"

"Das deutsche Theater in Amerika"

## Deutschamerikanische Maler, Bildhauer und Architekten.

Von RUDOLF CRONAU, New York.

Der erste deutsche Künstler, welcher Nordamerika verschlagen dürfte der im Jahre 1700 in Danzig geborene Maler Johann Valentin Haidt gewesen sein. Er hatte in Rom, Florenz, Paris und London studirt, war dann in Beziehungen zu den Herrnhutern getreten und im Jahre 1754 nach ihrer in Pennsylvanien gegründeten Niederlassung Bethlehem ausgewandert. Dort schuf er bis zu seinem im Jahre 1780 erfolgten Tode zahlreiche biblische Gemälde und Bildnisse, von denen manche noch heute zu sehen sind. Ein geschickter, besonders bei den Patriziern der Stadt Philadelphia beliebter Portraitmaler war auch der 1776 zu Lancaster, Pa., geborene Jacob Eichholtz. Im Jahre 1844 liess sich Präsident Van Buren von einem in Düsseldorf ausgebildeten und in St. Louis ansässigen Maler portraitiren, von Philipp Gerke, einem Sohne des in Madison County, Ill., ansässigen Dr. H. Ch. Gerke, dessen bei Perthes erschienener "Nordamerikanischer Rathgeber" viele werthvolle Aufklärung über Land und Leute in Amerika giebt. Philipp Gerke's Portrait fand allgemeinen Beifall. Er schuf auch einige geschichtliche Gemälde, starb aber schon Jahre 1848.

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts traten in den Vereinigten Staaten drei in Deutschland geborene Künstler auf, deren Namen in der Geschichte der amerikanischen Malerei stets Ehrenplätze behaupten werden: Emanuel Leutze, (geb. 1816 in Schwäbisch Hall); Karl Ferdinand Weimer, (geb. 1829 in dem Dorf Röttehen bei Bonn) und Albert Bierstadt, (geb. 1830 in Solingen).

Alle drei, von denen jeder nach einer anderen Richtung die amerikanische Kunst

beeinflussen sollte, kamen in frühester Jugend nach den Vereinigten Staaten. Hier empfingen sie auch die ersten Anregungen und Anleitungen für ihren Beruf. Später zogen sie nach der berühmten rheinischen Malerstadt Düsseldorf, um ihre Ausbildung zu vollenden.

Jahrelang dort verweilend und engen Verkehr mit Schadow, Lessing, Achenbach und anderen berühmten Künstlern unterhaltend, entwickelten sich die drei Deutsch-Amerikaner zu trefflichen Meistern, deren Gemälde in Composition, Technik und Farbengebung zwar unverkennbar die damalige Düsseldorfer Schule verraten, durch die gewählten Motive aber sich von allen anderen Bildern derselben unterscheiden. Tief hatten in den Herzen der drei jungen Künstler die mächtigen Eindrücke ihrer Adoptivheimat Wurzel geschlagen. Seelen waren durchtränkt mit der grossen Vergangenheit der neuen Welt, ihr Geist erfüllt mit den von wilder Romantik umkleideten Gestalten der Indianer und Waldläufer, der grossen Entdecker, Eroberer und jener hochherzigen Helden, die während des Unabhängigkeitskampfes die Bewunderung der ganzen Menschheit errungen hatten. Und für alle diese verlockenden Figuren bildeten die jungfräulichen Landschaften Ur-Amerikas den passenden Hintergrund. Kann es überraschen, dass die drei Künstler diese ihnen vorschwebenden Gestalten und Landschaften mit Vorliebe auf die Leinwand zu bannen suchten?

Emanuel Leutze, der im Jahre 1841 nach Düsseldorf pilgerte, fühlte sich zunächst durch die hehre Figur des Weltentdeckers Columbus mächtig angezogen. Sein erstes in Europa geschaffenes Gemälde zeigt denselben vor dem hohen Rat in Salamanca. Es erregte so grosses Aufsehen, dass der Kunstverein das Bild sofort für seine Sammlung erwarb.

Noch mehrmals beschäftigte sich Leutze mit dem Gennesen. Er stellte ihn dar im Gespräch mit seiner hohen Gönnerin, der Königin Isabella; ferner seine Heimkehr von der ersten Entdeckungsreise, und auch im Kerker, mit Ketten belastet. Das letzte Bild trug Leutze in Brüssel eine goldene Medaille ein und machte ihn in Amerika Es zeigt uns das Morgengrauen eines frostigen Wintertags. Durch eine wolken- überhangene öde Landschaft wälzt der Delaware seine mit Eisschollen bedeckten Fluten. Auf roh gezimmerten Ruderbooten arbeiten sich kräftige, den Stempel der Entschlossenheit auf ihren Stirnen tragende Gestalten durch die brodelnden Gewässer. Im vordersten Boot steht hochaufgerichtet der unvergleichliche Held des Befreiungskrieges, seinen klaren Blick in die



WASHINGTON'S UEBERGANG UEBER DEN DELAWARE.-Gemaelde von Emanuel Leutze.

berühmt. Darauf folgte ein mächtig wirkendes Gemälde: Die erste Landung der Normannen in Amerika.

Leutze's glänzendste Schaffenszeit fällt in die Jahre 1845 bis 1858. Während dieser Periode entstand auch sein berühmtes Gemälde "Washingtons Uebergang über den Delaware", ein Bild, das bis jetzt von keinem anderen amerikanischen Historiengemälde an Grösse der Auffassung erreicht, geschweige denn übertroffen worden ist.

Ferne sendend. Jede der zahlreichen, auf diesem Riesenbild veranschaulichten Gestalten atmet den tiefen Ernst jener Zeit, von der Thomas Paine sagte: "These are the times that try men's souls."

Das herrliche Gemälde trug seinem Urheber die grosse preussische Medaille für Kunst und Wissenschaft ein. Während es selbst einen Ehrenplatz in der Gallerie des New Yorker Kunstkenners Marshall O. Roberts erhielt, wanderten durch Stahlstich und Steindruck hergestellte Nachbildungen in vielen hunderttausenden Exemplaren in alle Paläste und Hütten der Vereinigten Staaten. Ueberall mit gleicher Begeisterung aufgenommen, wurde das Bild im wahren Sinne des Worts zu einem Nationalgut des amerikanischen Volkes. Zu Anfang des 20. Jahrhunderts ging das Gemälde in den Besitz des "Metropolitan Museum of Art" der Stadt New York über, unter dessen Perlen es eine der köstlichsten ist.

Die meisten späteren Arbeiten Leutze's sind durch ihre Einverleibung in Privatgallerien" für das grosse Publikum so gut wie verlören gegangen. Aber er schenkte dem amerikanischen Volk noch eine glänzende Gabe, indem er im Auftrag der Bundesregierung im Kapitol zu Washington ein gewaltiges Wandgemälde schuf, dem das geflügelte Wort zu Grunde liegt: "Westward the star of empire takes its way!" Das Bild veranschaulicht einen Zug jener kühnen Westfahrer, die um die Mitte des 19. Jahrhunderts mit Axt und Spaten, mit der Büchse und den zum Bergbau benötigten Werkzeugen die Felsengebirge überschritten, um an den Küsten des Grossen Ozeans neue Staaten und Gemeinwesen zu gründen. Jede einzelne Figur des mächtigen Gemäldes ist ein Meisterwerk an charakteristischer Auffassung und Zeichnung. Von fern her über die unermesslichen Steppen kommen in den mit allerlei Hausgerät beladenen Planwagen die Westfahrer gezogen. Entschlossene, wohlbewaffnete, von Trappern geleitete Männer verleihen der Karawane den nötigen Schutz. Mühsam ist der Zug durch die pfadlosen, an Gefahren reichen Gebirge. Aber bald ist der schwierige Uebergang vollendet, denn schon haben einige der jungen Leute die Höhe des Passes erklommen und lassen ihre strahlenden Blicke über die in goldenem Sonnenglanz schwimmenden Gefilde des Westens schweifen, die den Freudetrunkenen wie ein Land der Verheissung erscheinen.

Unstreitig war Emanuel Leutze der bedeutendste amerikanische Historienmaler des 19. Jahrhunderts. Ein neuerer Kunstkritiker urteilt über Leutze im Septemberheft 1879 des "Harper's Magazine" folgendermassen: ...He was a man who was cast in a large mould, capable of a grand enthusiasm, thoroughly imbued with a patriotic love for the land and its history and the spirit of its institutions; aspiring to grasp soaring ideals. Although his art was often at fault, it makes us feel, notwithstanding, that in contemplating his works we are in the presence of a colossal mind. He drew from wells of seemingly inexhaustible inspiration. He was Byronic in the impetus of his genius, the rugged, incompleteness of his style, the magnificent fervor and rush of his fancy, the epic grandeur and energy, dash and daring, of his creations. To him we owe our best historical art previous to 1860."

Leutze starb am 17. Juli 1863 in Washington

Weit kürzer als seine Laufbahn war diejenige von Karl Ferdinand Weimer bemessen. Die Eltern desselben hatten sich nach ihrer im Frühjahr 1844 erfolgten Einwanderung in St. Louis niedergelassen, dem damaligen Ausgangspunkt der gen Westen ziehenden Handelskarawanen. Trapper und Indianer gehörten damals in den Strassen dieses Orts zu den alltäglichen Erscheinungen. Ihr phantastischer Anblick entfachte in dem für die wilde Romantik des Grenzerlebens empfänglichen Jüngling eine schier unwiderstehliche Neigung, die nackten Formen der Indianer, ihre malerischen Kostüme und eigenartigen Gebräuche in Bildern festzuhalten. Mehrere Reisen, die er als Dampfbootanstreicher auf dem Mississippi und Missouri zurücklegte, brachten ihn mit den Rothäuten in nähere Berührung, befestigten aber auch seinen Entschluss, Maler zu werden und die bunte

Welt des Westens zu verewigen. Dass ihm Ausbildung künstlerische nötige mangle, empfand er schmerzlich. Deshalb wandte er sich, als ein glücklicher Zufall ihm eine kleine Erbschaft bescherte, nach Düsseldorf, um unter der Leitung Leutze's, der gerade damals Triumphe feierte, die Mängel auszugleichen. In Düsseldorf schuf Weimer einige seiner besten Gemälde, darunter "Das gefangene Schlachtross". Das Kunstwerk zeigt das herrliche Reittier eines im Kampf gefallenen amerikanischen Offiziers, das unter heftigem Widerstreben von den Mördern seines Herrn, einigen wildaussehenden Indianern, davongeführt wird.

Ein zweites Gemälde veranschaulicht eine auf dem Kriegspfad befindliche indianische Streiftruppe, die am Rand eines kleinen Bächleins rastet.

Als fertiger Künstler kehrte Weimer im Jahre 1855 nach St. Louis zurück, um nun alljährlich Reisen unter die am Missouri hausenden Indianerstämme auszuführen und Studien zu sammeln, die er im Winter zu neuen Gemälden verwertete. Den Untergang der roten Rasse voraussehend, stellte er sich die Aufgabe, ihre Typen, Trachten und Sitten so getreu wie möglich wiederzugeben und so der Nachwelt ein Bild der Urbewohner Amerikas in ihrer wilden Natürlichkeit zu überliefern.

Leider wurde der hochstrebende Künstler inmitten dieser Arbeit im November 1863 vom Tode abberufen. Er musste die Vollendung seiner Aufgabe späteren Meistern, einem Frederick Remington, Charles Schreyvogel und anderen Darstellern des wildwestlichen Lebens überlassen, als deren Vorläufer Weimer zu betrachten ist.

Die Eltern Albert Bierstadt's hatten nach ihrer Einwanderung sich in New Bedford, Mass., niedergelassen. Im Athenäum des benachbarten Boston empfing der junge Bierstadt seine erste künstlerische Ausbildung, die er später in Düsseldorf vollendete. Aber er schlug in seinem Schaffen eine andere Richtung ein, wie Leutze und Wei-

mer. Hatten diese die amerikanische Geschichte, die bunte Menschenwelt des fernen Westens als Domäne erkoren, so wandte Bierstadt gleich nach seiner Rückkehr in die Vereinigten Staaten sein ganzes bedeutendes Können darauf, die jungfräuliche Schönheit und überwältigende Majestät der amerikanischen Landschaft, insbesondere des fernen Westens, darzustellen. Das hatte vor ihm kein Künstler versucht. Die erhabenen Scenerien der Felsengebirge kannte man nur aus den dürftigen, farblosen Andeutungen, welche die rauhen, für die Schönheiten der Natur kaum empfänglichen Kulturpioniere zu geben im stande Deshalb wirkten die herrlichen Gemälde, die Bierstadt im Jahre 1863 als Früchte einer mit dem General Lander nach den Felsengebirgen unternommenen Expedition ausstellte, auf die kunstliebende Welt geradezu als Offenbarungen. waren der wirksamste Protest gegen die besonders bei den Europäern fast zum Dogma gewordene Annahme, dass Amerika ein reiz- und poesieloses Land sei, wo kein Vogel singe, keine Blume Wohlgeruch entwickle und wo es keine Naturschönheiten gebe.

Dem mächtigen Gemälde "Landers Peak" liess Bierstadt zahlreiche andere folgen, welche die wunderbaren Hochgebirgsketten der Sierra Nevada, die erhabenen Granitdome und Felskathedralen, die rauschenden Wasserfälle des Yosemite-Thales, die Schneekuppen der Mounts Shasta und Hood, die Farbenglorien eines Sonnenuntergangs am goldenen Thore veranschaulichten.

Ein Bild erregte grösseres Staunen als das andere. Und bei jedem steigerte sich die Bewunderung für den unerschrockenen Künstler, der es wagte, in die damals noch von tausenden Gefahren wimmelnden Wildnisse des fernen Westens einzudringen, um mit seinem Zauberpinsel ihre Wunder auf die Leinwand zu bannen.

Bierstadt war kein Künstler, der sich damit begnügte, die Natur einfach abzuschreiben und die Formen der Landschaften photographisch getreu zu copiren. Gleich den grossen Düsseldorfer Meistern, welche seine Lehrer und Genossen waren: Schirmer, Lessing und Achenbach, bemühte er sich, die Seele, die Stimmung der Landschaft zu erfassen und festzuhalten. Das ist ihm in vielen seiner, in heroischem Stil komponirten und wunderbar effektvollen Bildern vortrefflich gelungen. Der "Sturm in den Felsengebirgen", die "Einfahrt in die Bai von San Francisco," "Ein Abend am Mount Tacoma'' und manche andere Bilder gehören zu den bedeutendsten Werken der Landschaftsmalerei des 19. Jahrhunderts.

Man hat Bierstadt "den Entdecker des malerischen Westens" genannt. Mit vollem Recht. War er doch der erste jener Künstler, welche die erhabenen Scenerien des fernen Westens der Menschheit in farbensprühenden Meisterwerken vorführten. Unzweifelhaft verdanken die hervorragendsten dieser Interpreten: Thomas Moran, Thomas Hill, Julian Rix u. a. sehr viel dem mächtigen Einfluss, den Bierstadt durch seine Schöpfungen auf die amerikanische Landschaftsmalerei ausübte. Er starb am 19. Februar 1902 in New York.

Den aus dem Hannoverschen stammenden Theodor Kaufmann, einen "Achtundvierziger", hat man den "Historienmaler des Bürgerkriegs" getauft. Sein grosses Gemälde "Farragut" mit der Unterschrift: "Damn the torpedoes, go ahead boys!" wurde in vielen tausend Nachbildungen verbreitet. Auch die beiden Gemälde "Lincolns Ermordung" und "Sherman am Wachtfeuer" werden von Vielen zu den besten künstlerischen Schöpfungen gezählt, welche auf amerikanischem Boden entstanden seien. Er war im Jahre 1814 in Uelzen, Provinz Lüneburg, geboren, war 1855 nach Amerika gekommen, hatte den

Bürgerkrieg mitgemacht und wohnte später in Boston.

Auch zu den Künstlern der Neuzeit lieferte das Deutschamerikanertum manche treffliche Vertreter. Zum Beispiel den feinsinnigen Robert F. Blum (geb. 1857, gest. 1904) dessen "Japanische Zuckerwaarenhändler", ein Meisterwerk an scharfer Charakteristik und blendender Farbengebung, zu den besten modernen Bildern des Metropolitan Museum of Art in New York gehört.

Ferner Arthur Thomas, der das Gerichtsgebäude der Stadt South Bend, Indiana, die Memorial Hall zu Columbus, Ohio, das Rathaus zu St. Louis, sowie die Wohnsitze zahlreicher amerikanischer Kunstfreunde mit herrlichen Fresken zierte. Und weiter den New Yorker Charles Schreyvogel, dessen überaus lebendige Scenen aus dem westlichen Soldatenleben ihm rasch einen hochgeachteten Namen machten. Er war 1861 am 4. Januar geboren, studirte in München unter Franz Kirchbach und Carl Marr und ist in Hoboken, N. J., ansässig.

Sein erstes bedeutendes Bild "My Bunkie" zeigt einen seines Reittieres verlustig gewordenen Kavalleristen, der von einem rasch herbeisprengenden Kameraden aufgenommen und aus dem Kampfgewühl getragen wird. Ein zweites ebenso bewegtes Bild veranschaulicht den erbitterten Kampf um ein mit Palisaden umgebenes westliches Fort, dessen Besatzung bereits auf ein kleines Häuflein zusammengeschmolzen ist. Schon beginnen die von allen Seiten anstürmenden Rothäute die hölzerne Umfassung zu ersteigen und versuchen, die tapferen Verteidiger durch hereingeschleuderte Feuerbrände zu vertreiben.

Die Gemälde "How Cola", "The Dispatch Bearer", "Breaking through the Circle" und viele andere erregten sowohl durch die ausserordentliche Lebendigkeit der Aktion, wie Sieherheit der Zeichnung und die Klarheit des Kolorits gleichfalls gerechte Bewunderung.

Der berühmte Karikaturenzeichner Thomas Nast lieferte mehrere Oelgemälde, von welchen der "Ausmarsch des 7. New Yorker Regiments am 19. April 1861" sowie "Lincolns Einzug in Richmond" die bekanntesten sind. Das erstgenannte, in Auffassung vorzügliche Bild Farbengebung und schmückt die Waffenhalle des genannten Regiments. Er war im Jahre 1840 in Landau in Bayern geboren, doch wanderten seine Eltern bereits im Jahre 1846 nach Amerika aus. Schon als 14jähriger Junge fand er als Zeichner Beschäftigung für Frank Leslie's Illustrated Newspaper. Er war Schlachtenmaler im Kriege Garibaldi's in Italien, kehrte dann nach Amerika zurück und zeichnete Bilder aus dem Bürgerkriege für "Harper's Weekly". Er starb am 7. Dezember 1902 in Guyaquil, Ecuador, wohin er als amerikanischer General-Konsul gesandt worden war.

Noch ein anderer deutsch-amerikanischer Karikaturenzeichner hat sich einen Weltruf Er liefert Beiträge ausser für erworben. amerikanische, für deutsche (...Fliegende Blätter''), französische und englische Witzblätter und Monatsschriften. Es ist der in Worms am Rhein am 18. Juni 1868 geborene Henry Mayer, der im Jahre 1887 in Cincinnati seinen wahren Beruf entdeckt hatte. Er wohnt in New York. Er hat sich auch als humoristischer Schriftsteller mit Erfolg versucht, und seine "Autobiographie eines Affen'' und "Phantasien in "Ha—Ha" haben manch fröhliches Lachen hervorgerufen, also ihren Zweck erfüllt.

Zu den Darstellern des kriegerischen Lebens gehört der Deutsch-Pennsylvanier Peter Rothermel, dessen bedeutendstes Gemälde die Schlacht bei Gettysburg veranschaulicht. Dasselbe befindet sich in der Memorial Hall im Fairmount Park in Philadelphia, seine "Einschiffung Columbus" in der Pennsylvania Academy daselbst, deren Direktor er von 1847 bis 1855 war. Von seinen Gemälden sind ferner zu nennen: "Columbus vor Königin Isabella"

und "Die Christlichen Märtyrer". Rothermel war in Nescopack, Pa., im Jahre 1817 geboren. Er starb in der Nähe von Pottstown, Pa., im Jahre 1895. Seine Technik lässt manches zu wünschen übrig, wenn ihm auch ein gewisses Kompositionstalent nicht abzusprechen ist.

Zu den Schöpfern hervorragender allegorischer Darstellungen zählt der Hannoveraner Friedrich Dielmann, der seit 1899 den Ehrenposten eines Präsidenten der "National Academy of Design" in New York bekleidet. Er lieferte die Entwürfe zu den Mosaikbildern "Geschichte und Mythologie" in der Kongressbibliothek zu Washington und der Sparbank zu Albany, N. Y. Ferner die Wandgemälde im Gebäude des "Evening Star" in Washington. Er war im Jahre 1847 in Hannover geboren, kam früh nach Amerika, war von 1866 -72 Topograph und Zeichner im V. St. Ingenieur - Departement, studirte dann unter Wilhelm Diez in München und eröffnete im Jahre 1876 ein Studio in New York.

In der Kongressbibliothek finden wir ferner ein bedeutendes Gemälde des früher in St. Louis, jetzt in Washington lebenden Karl Gutherz, "Das Licht der Civilisation".

Er war 1844 in der Schweiz geboren, kam mit seinen Eltern 1851 nach Amerika, wurde in Cincinnati erzogen, begann in Memphis, Tenn., 1866 die Ausübung der Malerei, studirte in Paris, Brüssel und Rom, kehrte 1872 nach Memphis zurück, gründete die St. Louis School of Fine Arts, lebte dann 12 Jahre in Paris, empfing Auszeichnungen für Gemälde von der Philadelphia'er und der Pariser Weltausstellung, kehrte nach den Ver. Staaten zurück, war Mitglied der Kunst-Jury der St. Louis Weltausstellung 1904 und siedelte dann nach Washington über.

Unter den deutschamerikanischen Landschaftern erwarben sich Gottfried Frankenstein, Wilhelm Sonntag, Hermann Füchsel und J. H. Twachtmann grossen Ruf. Frankensteins Gemälde vom Niagara Fall veranlassten durch ihre technische Vollendung sogar die Kunstkritiker Englands zu begeisterten Lobpreisungen.

Milwaukee war der Wohnsitz des Rheinländers Heinrich Vianden. Seine Motive entlehnte er mit Vorliebe den amerikanischen Wäldern, deren stille Feierlichkeit und herbstliche Farbenpracht er mit grossem Geschiek wiederzugeben verstand.

Rudolf Cronau (geb. 1855 in Solingen) wandte sich der künstlerischen Ausbeutung des fernen Westens zu. Durch seine in der "Gartenlaube", der "Leipziger Illustrirten Zeitung" sowie dem Prachtwerk "Von Wunderland zu Wunderland" veröffentlichten Zeichnungen nach der Natur wurden die grossartigen Landschaften des Yellowstone National-Parks, der Lands, des Columbia, des Yosemite Thals, des Grand Canyons des Colorado u. s. w. in Deutschland zuerst bekannt. Sein bedeutendstes Gemälde "Ein Rencontre in den Felsengebirgen'' veranschaulicht den Zusammenstoss einer wandernden Indianerhorde mit Goldsuchern, die inmitten einer wildzerklüfteten Gebirgslandschaft Green River campiren. Ein zweites Gemälde trägt den Titel "Sonnenuntergang der roten Rasse''. Es zeigt einen an den Grabstätten seiner Vorfahren sitzenden Sioux Indianer, dessen Blicke von hohem Hügel herab über ein vom Glanz der Abendsonne übergossenes Flusstal schweifen, durch welches eben ein Eisenbahnzug - das Symbol der der roten Rasse den Untergang bringenden Civilisation — dahineilt.

Als Portrait- und Landschaftsmaler und Professor an der "Yale School of Fine Arts" wirkt der in Bremen am 25. Juni 1839 geborene Johann Heinrich Niemeyer. Er studirte in Paris unter hervorragenden Meistern. Er ist in New Haven, Conn., ansässig.

Von den innerhalb der Vereinigten Staaten lebenden deutschen Künstlern sind ferner Richard Potthast, John Ehninger, John Evers, R. Launitz, Edward Kuntze, Alfred Kappes, B. F. Reinhardt, Alexander Wüst, Albert Groll, Louis Kronberg, die Porträtisten Johann Gerke, Emil Fuchs, Adolf Müller Ury, Paul Selinger, Karl L. Brandt, W. J. Baer, Wilhelm Funk, die Tiermaler Karl Rungius, E. H. Osthaus und die Illustratoren Louis Loeb (gestorben 12. Juli 1909), Max F. Klepper, Joseph Leyendecker, Erich Pape, F. Schell und Blumenschein zu erwähnen.

Unter den im Auslande schaffenden deutschamerikanischen : Malern : errangen vor allen Toby Rosenthal (geb. 1848 in New Haven, Conn.) als Schöpfer zahlreicher feinsinniger Genrebilder, sowie Carl Marr (geb. 1858 in Milwaukee) hochangeschene Namen. Marr erhielt seine künstlerische Erziehung in Deutschland und lebt seit zwei Jahrzehnten als Professor an der Kunstakademie zu München. Seine hervorragendste Schöpfung ist das im Besitz seiner Vaterstadt Milwaukee befindliche Kolossalbild "Die Flagellanten". Es stellt einen Zug jener von religiösem Wahnsinn befallenen Sektirer da, die, sieh selbst den schwersten Kasteiungen unterwerfend, zu den eigenartigsten Erscheinungen des christlichen Mittelalters gehörten. Museum der Stadt New York besitzt ein "Ahasver" benanntes Bild, welches den in die Betrachtung einer an den Strand gespülten Mädchenleiche versunkenen "ewigen Juden" darstellt.

Gemälde des im Jahre 1860 in Detroit geborenen Gari Melchers zieren die Gallerien zu Dresden, München, Berlin, Paris und Philadelphia. Obendrein trug dieser Künstler die höchsten Auszeichnungen im Pariser Salon und anderer Ausstellungen davon. Seiner Hand entstammt auch der kürstlerische Schmuck eines Saales der Kongressbibliothek zu Washington. Für das hohe Ansehen, welches Gari Melchers auch im Auslande geniesst, spricht gewiss die Tatsache, dass er im Jahre 1908 zum

Professor an der Akademie zu Weimar ernannt wurde.

Der im Jahre 1841 zu New York geborene Henry Mosler schuf viele köstliche Genrebilder, darunter eine dem Museum seiner Vaterstadt gehörige "Hochzeit in der Bretagne".

Der im Jahre 1858 gleichfalls in New York geborne Charles F. Ulrich malte das in der Corcoran Art Gallerie zu Washington befindliche Bild "In the Land of Promise", welches das Treiben in der früheren New Yorker Einwandererstation Castle Garden aufs lebhafteste veranschaulicht. Ein zweites Werk desselben Künstlers "Die Glasbläser in Burreno" ist Eigentum des "Metropolitan Art Museums" seiner Vaterstadt. Den in Europa bestehenden amerikanischen Künstlerkolonien gehören ferner Hermann Hartwich, Walter Gay und manche andere Maler deutschamerikanischer Abstammung an.

. . . . . .

Kaum minder zahlreich als die deutschamerikanischen Maler sind die deutschamerikanischen Bildhauer. Der erste deutsche Bildhauer, der in den Vereinigten Staaten, wenn auch wenige Jahre wirkte, war ein Schüler Schadow's, der in Berlin im Jahre 1787 geborene Friedrich Eckstein, der im Jahre 1825 in Cincinnati eine Kunst-Akademie eröffnete, die jedoch nach seinem Tode im Jahre 1832, der durch Cholera verursacht wurde, einging. Der Maler Gottfried Frankenstein eröffnete sie im Jahre 1838 wieder, doch erfreute sie sich keines längeren Bestandes. Ein Schüler Eckstein's war Hiram Powers, "Griechische Sklavin" und "Eva an der Quelle" als bedeutende Kunstwerke gelten können. Ein anderer deutscher Bildhauer, der in Amerika sich einen Wirkungskreis suchte und 1835 nach Philadelphia kam, war ein Schüler Thorwaldsen's, des grossen dänischen Meisters, der 1800 in Dresden geborene Ferdinand Pettrich. Seine Grabdenkmäler für den Laurel Hill Friedhof in

Philadelphia und andere Werke erregten Präsident Tyler berief ihn Aufsehen. nach Washington, um ein Denkmal des Vaters der Republik zu schaffen. Das Attentat eines italienischen Bildhauers, das Pettrich, der im Weissen Hause in der Familie des Präsidenten selbst liebevolle Aufnahme und Pflege fand, fast das Leben gekostet hatte, und der Mangel geeigneter Bewilligung für die Durchführung des Planes veranlassten Pettrich nach Europa zurückzukehren. Leider boten sich Bildhauern bei dem noch wenig entwickelten Kunstsinn der amerikanischen Bevölkerung nicht gar zu häufig Gelegenheiten, ihre Fähigkeiten zu zeigen. Denn die seltenen Aufträge beschränkten sich in der Hauptsache auf schmucklose Monumente für Friedhöfe und auf einzelne Kriegerdenkmale.

Trotz dieser ungünstigen Verhältnisse schufen Franz Meynen in Philadelphia, der später dort Photograph wurde, Ephraim Kaiser in Cincinnati, der romantisch veranlagte Franz Xaver Dengler in Boston, der hochbegabte Christoph Paulus, der knorrige Henry Baerer, die gedankenreichen Georg Hess und Caspar Buberl in New York manche vortreffliche Gruppen und Büsten.

Die umfangreichste Arbeit Buberl's sind fünf gewaltige Bas-Reliefplatten für das Garfield-Denkmal in Cleveland. Sie veranschaulichen mit ihren über 100 lebensgrossen Figuren Scenen aus dem Leben des Präsidenten: Garfield als Dorfschullehrer, als Depeschenträger im Bürgerkrieg, als Volksredner, als Präsident und als Märtyrer auf dem Sterbelager.

Ferner stammt eine vor dem National-Museum zu Washington errichtete Kolossalgruppe, "Columbia als Schirmherrin der Industrie, Kunst und Wissenschaft", von Buberl's Hand. Für das Patentamt zu Washington lieferte er die allegorischen Gruppen "Elektrizität und Magnetismus", "Feuer und Wasser", "Erfindung und Industrie", "Ackerbau und Bergbau". Ausser manchen anderen Allegorien, Krieger- und Schlachtendenkmälern fertigte Buberl für die Regierung von Venezuela ein Standbild des Ritters Ponce de Leon, des durch seine erfolglose Suche nach dem Jungbrunnen berühmt gewordenen Entdeckers von Florida.

Heinrich Baerer modellirte die beiden Kolossalbüsten Beethovens im New Yorker Central Park und im Prospect Park zu Brooklyn. Ferner Portraitbüsten Brückenbauers Johann August Roebling, des Dichters John Howard Payne, eine Statue des Generals G. K. Warren, ein Schubert-Denkmal u. s. w. Er starb im Dezember 1908 nach längerem Leiden. Er war im Jahre 1837 in Kirchheim (Hessen-Kassel) geboren und hatte die Kunst-Akademie in München besucht. Joseph Sibbel in New York lieferte für zahlreiche katholische Kirchen Statuen von Heiligen und Aposteln, desgleichen biblische Gruppen, von denen manche an Schönheit des Aufbaus und Innigkeit der Empfindung sich mit dem besten vergleichen lassen, was auf diesem Gebiete in Europa geschaffen wurde.

Von einem wirklichen Aufschwung der Bildhauerkunst in Amerika kann man erst reden, seitdem mit den Ausstellungen zu Chicago, Omaha, Buffalo, St. Louis und Portland für die Meister des Meissels die längst ersehnten Gelegenheiten kamen, ihr Können zu bethätigen. An der Ausschmückung der gewaltigen Paläste und Festplätze hatten die deutschamerikanischen Bildhauer einen hervorragenden Anteil. Dem aus Wien eingewanderten Karl Bitter, der in New York rasch Fuss gefasst hatte, fiel sogar die Oberleitung sämmtlicher Bildhauer-Arbeiten für die Ausstellungen zu Buffalo und St. Louis zu. Bereits für diejenige zu Chicago hatte er den Skulpturenschmuck des Verwaltungsgebäudes geliefert. Für Buffalo schuf er zwei mächtige, die Triumphbrücke des Fest-

platzes zierende Bannerträger auf bäumenden Rossen. In St. Louis war das hochragende, zur Erinnerung an den Ankauf Louisiana's bestimmte Louisiana Purchase Monument sein Werk. Auf dem Gipfel trug es die Friedensgöttin; an seinem Sockel waren entzückende allegorische und historische Gruppen zu sehen. Zu den neuesten Schöpfungen Bitters gehört ein in der Stadt New York aufgestelltes Reiterstandbild des Generalmajors Franz Sigel. Karl Theodor Franz Bitter wurde am 6. November 1867 in Wien geboren, studirte an der dortigen Kunst-Akademie und kam 1889 nach Amerika. Er wurde vielfach ausgezeichnet. Bitter ist in Weehawken, N. J., ansässig.

Einem Landsmann Bitter's, dem Wiener Isidor Konti, wurde gleichfalls auf den genannten Ausstellungen Gelegenheit gegeben, seiner reichen Phantasie die Zügel schiessen zu lassen. Es fielen ihm die Aufgaben zu, in Buffalo den Tempel der Musik mit den Gestalten der Musen, in St. Louis die grossen Kaskaden mit über zwanzig Gruppen anmutiger Nymphen, ausgelassener Kobolde und fabelhafter Seeungeheuer zu schmücken. Er entledigte sich dieser Aufträge mit überraschendem Geschick. Von anderen umfangreichen Gruppen Konti's lenkte "Das despotische Zeitalter" auf der grossen Skulpturenausstellung zu New York die Aufmerksamkeit auf sich. Sie zeigt einen finster blickenden Tyrannen, dessen schwerer Wagen von keuchenden Sklaven gezogen wird. Ein furienhaftes Weib treibt die unter ihrem harten Loos fast Zusammenbrechenden mit scharfen Geisselhieben zu den äussersten Kraftanstrengungen an. Konti ward am 9. Juli 1862 in Wien geboren, bezog bereits als 17jähriger die dortige Kunst-Akademie und beendete seine Studien an der Meisterschule Prof. Karl Kundmann's. Nach längerem Aufenthalt in Rom war er in Wien thätig, bis er 1890 nach Amerika kam. Er wohnt in New York.

Ein anderer Landsmann und Studiengenosse Bitter's, der Wiener Max Mauch,
wirkte gleichfalls in Chicago und St. Louis
mit. Von seinen Arbeiten in der letztgenannten Stadt sind besonders eine Statue
von Gobelin, dem Schöpfer der nach ihm
benannten Tapisserie-Industrie, und die
Gruppe "Der Fortschritt, die Theorie und
Praxis willkommen heissend", zu erwähren. Mauch schuf dieselben für den
Haupteingang der Maschinenhalle.

Der in Cincinnati. Ohio, von deutschen Eltern im Jahre 1855 geborene Charles Henry Nichaus gehört zweifellos zu den fruchtbarsten und erfolgreichsten amerikanischen Bildhauern der Neuzeit. Nachdem er de Kgl. Akademie zu München durchlaufen und nach der Rückkehr in die Heimat seinen dauernden Wohnsitz in New York genommen, schuf er zahlreiche kraftvolle Kunstwerke, die in den verschiedensten Städten der Union Aufstellung fanden. Das Kapitol zu Washington besitzt die Standbilder Garfield's, Allen's und Morton's. Die Kongressbibliothek enthält die Statuen von Moses und Gibbon. Ausserdem befindet sich in Washington das von Niehaus geschaffene Denkmal für den berühmten Homœopathen Hahnemann. In Muskegon, Michigan, sind die Monumente Lincoln's und Farragut's zu sehen; in Canton, Ohio, ein Denkmal McKinley's; in Indianapolis das Denkmal des Präsidenten Har-Auf der Weltausstellung zu St. Louis war Niehaus durch eine grossartige Apotheose auf Ludwig IX., König von Frankreich, vertreten, die später, in Bronze gegossen, eine bleibende Erinnerung an jene Weltausstellung wurde. Ausser diesen Hauptwerken schuf Niehaus zahlreiche Reiterstatuen, Kriegermonumente, Büsten und andere Kunstwerke, die diesem tüchtigen Deutschamerikaner die gebührende Beachtung sichern. Zu bemerken ist noch, dass Niehaus für eine Statue "Die entfliehende Zeit" in München die erste Medaille erhielt, die je einem Amerikaner von einer

deutschen Kunst-Akademie zugesprochen worden war.

Eine der ergreifendsten Gruppen der Weltausstellung zu St. Louis war unstreitig Adolf Weinmann's Destiny of the Red Man''. Sie veranschaulichte den unaufhaltsamen Niedergang der roten Rasse. Der ernste Zug wurde durch einen riesigen Büffel eröffnet, jenes Geschöpf, dessen Existenz für das Dasein der Urbewohner Amerikas von so ungeheurer Bedeutung war. Der Büffel verfiel zuerst der Ausrottung. Ihm folgen die ernsten Krieger, die Häuptlinge, der Medizinmann und die unter ihrer Bürde seufzende Squaw. Und mit ihnen entschwebt Manitu, der über den Wolken thronende "Grosse Geist", die einstige Hoffnung der roten Rasse. Adolph Alexander Weinmann wurde am 11. Dezember 1870 in Karlsruhe, Baden, geboren und in New York erzogen. Er ist ein Schüler Martiny's, Augustus St. Gaudens' und Olin French's. Seit 1891 ist er in New York als Bildhauer ansässig.

Den Gegensatz zu dem niederdrückenden Werke Weinmann's bildete Friedrich G. Roth's überaus lebendige Darstellung eines seine wild dahinstürmenden Rosse antreibenden römischen Wagenlenkers. Friedrich Georg Richard Roth wurde im April 1872 in Brooklyn, N. Y., geboren, erhielt seine Schulbildung in Bremen, seine künstlerische Ausbildung an den Kunst-Akademien in Wien und Berlin. Er ist in White Plains, N. Y., ansässig.

Henry Linder, Henry Augustus Lukeman, Bruno Louis Timm, Carl Heber, A. Schaff und Albert Jägers sind die Namen anderer deutschamerikanischer Bildhauer, die mit Werken auf den Weltausstellungen zu Chicago und St. Louis vertreten waren. Von diesen erhielt in neuester Zeit der aus Elberfeld stammende Jägers den Auftrag, auf Kosten der Bundesregierung ein Denkmal des Generals Friedrich Wilhelm von Steuben für die Stadt Washington auszuführen. Der Entwurf zeigt den Feldherrn

in der Zeit, wo er im Winterlager zu Valley Forge mit dem Einexerzieren der amerikanischen Soldaten begann. Seine Figur, einfach und ruhig dargestellt, die linke Hand leicht auf das Schwert gestützt, ist die eines inspicirenden Militärs. Die Feldbinde gemahnt an Steubens Dienste unter Friedrich Steubens Lebensarbeit, die dem Grossen. Heranbildung der amerikanischen Armee, ist durch eine am Sockel des Denkmals angebrachte Gruppe verbildlicht, die einen erfahrenen Krieger darstellt, der einen Jüngling im Gebrauch des Schwerts unterrichtet. Die Gruppe der anderen Seite stellt die "Amerika" dar, welche ein Mädchen anweist, einen Zweig zu Steubens Andenken auf Amerikas wachsenden Baum Ruhmes zu propfen. Albert Jägers wurde am 28. März 1868 in Elberfeld geboren. Seit 1890 ist er Bildhauer; er ist in New York ansässig.

Auch bei der Ausschmückung der Kongressbibliothek zu Washington waren deutschamerikanische Bildhauer, darunter Albert Weinert, F. W. Ruckstuhl, Philipp Martiny, Theodor Baur und Niehaus be-Ruckstuhl lieferte die Statuen teiligt. Solon's, Gethe's, Mackauley's und Franklin's; Baur die Allegorie "Religion" und Martiny die figürlichen Darstellungen der Erdteile Amerika, Europa, Asien und Von den genannten wurde Fred. Afrika. Wellington Ruckstuhl am 22. Mai 1853 in Breitenbach im Elsass geboren. Er kam als Kind mit seinen Eltern nach St. Louis, studirte acht Jahre lang in Paris. seiner Statuen ist diejenige General John F. Hartranft's auf dem Kapitol-Hügel in Harrisburg, Pa., andere Bildwerke des Künstlers haben in St. Louis, New York, Baltimore, Little Rock, Ark., und Columbia, S. C., Aufstellung gefunden. — Philip Martiny wurde am 19. Mai 1858 im Elsass geboren, studirte in Paris, wurde später ein Schüler St. Gaudens' und ist in New York ansässig.

Von den nicht sehr zahlreichen Architekturwerken Amerikas, welche mit Recht Anspruch auf das Prädikat "schön" erheben können, entstammen einige der besten deutschen und deutschamerikanischen Baumeistern.

Die Gebrüder Hertel in New York entwarfen den aus Braunsandstein aufgeführten, vornehm wirkenden Doppelpalast der Millionäre Vanderbilt; die deutschen Inhaber der Firma Delemos & Cordes schufen die herrliche Halle des Gesangvereins "Arion" zu New York. Henry Hardenberg lieferte die Entwürfe zu den New Yorker Riesengasthäusern "Waldorf - Astoria", "Manhattan" und "Dakota".

Otto Eidlitz löste in seinem Entwurf für den bis an die Wolken ragenden Palast der New Yorker "Times" die äusserst schwierige Aufgabe, mit solchen, in erster Line dem Nützlichkeitsprinzip dienenden Hochbauten künstlerische Schönheit zu verbinden.

Der gleichfalls in New York lebende Architekt *Hornbostel* erdachte die Pläne für die von Andrew Carnegie gestiftete Technische Hochschule zu Pittsburg. Der Deutschamerikaner *Schmidt* erbaute das Rathaus der Stadt Cleveland; *Ernst Helfensteller* das "Star-Gebäude" und die neue Halle des "Liederkranzklubs" in St. Louis. *H. C. Koch* ist der Architekt des schönen Rathauses der Stadt Milwaukee, und *Alfred C. Clas* der Erbauer der dortigen Bibliothek sowie derjenigen zu Madison, Wisconsin.

Von hervorragender Bedeutung als Architekt ist der in Wimpfen am 17. März 1850 geborene und in St. Louis ansässige Carl Theodor Link, der in Heidelberg, London und Paris Studien gemacht hatte. Die grösste Bahnhofs-Anlage der Welt (St. Louis Union Station) ist nach seinen Plänen, für welche er den ersten Preis erhalten hatte, und unter seiner Aufsicht gebaut worden. Er war konsultirender Architekt beim Rathaus-Bau in St. Louis,

erbaute das "Missouri State House" und zahlreiche andere Gebäude in St. Louis und Umgegend.

Auch die Pläne zu der herrlichen Kongressbibliothek in Washington, D. C., entsprangen deutschamerikanischen Meistern: dem im Jahre 1841 zu Seitendorf in Schlesien geborenen Paul Johannes Pelz und dem Wiener Johann L. Schmitmeyer.

Pelz kam schon in früher Jugend nach Amerika und wurde hier ein Schüler des aus Holstein stammenden Architekten Detlef Lienau, welcher in New York ein Atelier aufgeschlagen hatte. Später vollendete Pelz seine Studien in Berlin und Paris. Im Jahre 1867 liess er sich in Washington nieder und lieferte der Bundesregierung zahlreiche Entwürfe für Leuchttürme. Er entwickelte dabei solche Eigenart, dass im Jahre 1873 das Leuchthausamt für diese Zeichnungen auf der Wiener Weltausstellung den ersten Preis erhielt.

Um jene Zeit verband Pelz sich mit dem gleichfalls seit längeren Jahren in Washington ansässig gewordenen Baumeister Johann L. Schmitmeyer. Als im Jahre 1873 der Bundeskongress einen Wettbewerb um Entwürfe für ein neues Kongress-Bibliotheksgebäude ausschrieb, beteiligten die Beiden sich an dieser Konkurrenz und trugen mit ihren Plänen über 28 Mitbewerber, darunter die hervorragendsten Baukünstler Amerikas und Europas, den Sieg davon. Sie behaupteten denselben auch, als das Bibliothek-Kommittee im Jahre 1874 weitere Bewerber zuliess, deren Zahl auf 40 anwuchs.

13 Jahre lang blieben darauf Schmitmeyer und Pelz mit der steten Verbesserung ihrer Pläne beschäftigt. Ferner unternahmen sie Studienreisen nach Europa, um die Einrichtungen der dort bestehenden grossen Bibliotheken mit besonderer Berücksichtigung auf Licht, Heizung und Feuerfestigkeit kennen zu lernen. Bewährte Einrichtungen gebührend beachtend, nahmen die beiden Architekten auch

zahlreiche neue, praktisch scheinende Vorschläge an und schufen durch Verschmelzung alter Erfahrungen und zeitgemässer Neuerungen eine Musterbibliothek, wie sie augenblicklich in der Welt einzig dastehen dürfte.

Auch in künstlerischer Hinsicht ist das Gebäude unstreitig das schönste der Vereinigten Staaten. Mit seiner herrlichen, im italienischen Renaissancestil gehaltenen Facade, mit seiner goldüberkleideten Kuppel macht es sogar neben dem gewaltigen Kapitol einen bedeutenden Eindruck. dezu glänzend ist seine innere Gestaltung und Ausstattung. Die Treppenaufgänge und Korridore, die zahlreichen Säle und Versammlungsräume, vor allen die mächtige Rotunde, bieten das Bild verschwenderischster, in ihrer Farbentönung zugleich unbeschreiblich harmonischer Prachtentfaltung. Aus drei Weltteilen schleppte man die kostbarsten Marmorarten herbei, um jene Symphonie von Goldbraun, Malachitgrün und anderen Farbentönen zu erzielen. welche jeden in diesen Raum Eintretenden bezaubert.

Die im Innern 120 Fuss hohe und 100 Fuss weite Rotunde wird bei Tage durch acht mit den Wappen der Bundesstaaten geschmückte Oberlichtfenster von je 31 Fuss Breite, Abends durch eine den Mittelpunkt der Kuppel bildende elektrische Sonne erleuchtet. Die 300 Lesern Raum bietenden Lesetische sind kreisförmig um eine die Mitte einnehmende erhöhte Tribüne angeordnet, auf welcher der Oberbibliothekar mit seinem Stabe thront.

Manche andere Rotunde mag gewaltigere Bauverhältnisse aufweisen. Sicher aber übertrifft keine diese in Anlage und Ausstattung.

Angesichts dieses in jeder Hinsicht vollkommenen Architekturwerkes ist es um so tiefer zu beklagen, dass seine Ausführung für die Urheber eine Quelle schwersten Verdrusses wurde. Es hatte 13 Jahre gedauert, ehe die Pläne der Firma Schmit-

mever und Pelz vom Kongress angenommen wurden. Bevor man den Urhebern die Ausführung des Baus übertrug, lösten sie auf besonderen Wunsch des Kongressausschusses ihre Geschäftsverbindung, worauf Schmitmeyer die Ernennung zum ersten, Pelz zum zweiten Architekten erhielt. Aber schon im Jahre 1888 wurde Schmitmever seiner Stellung enthoben und die Leitung des Baues dem Chef des Ingenieurkorps der Vereinigten Staaten, General T. L. Casey, übertragen. Da dieser wegen seiner lediglich militärischen Ausbildung nicht fähig war, den Bau künstlerisch zu leiten, so behielt er Pelz als Architekten bei. Erst nachdem dieser die Entwürfe für die gesammte innere Ausschmückung der Bibliotek geschaffen hatte, erhielt auch er seinen Abschied, da man "eines Architekten nicht länger bedürfe".

Dass dieser Grund nur ein Vorwand war, um einen Mitarbeiter zu beseitigen und eine andere Person an dessen Stelle zu setzen, zeigte sich, als Casey bald darauf seinen 25 jährigen Sohn, welcher in Paris architektonische Studien betrieben hatte, zum Architekten ernannte und denselben mit einem weit höheren Gehalt als dem Pelz gewährten bis zur Vollendung des Bauwerkes im Jahre 1897 beibehielt.

Natürlich figurirt Casey Jr. auf der über dem Eingang der Bibliothek angebrachten Inschriftentafel, welche die Namen der Erbauer verewigt, auch als einer der Urheber der Bibliothek. Diese Tafel hat folgenden Wortlaut:

"Erected under the Acts of Congress of April 15, 1886, October 2, 1888, and March 2, 1889, by

Brig. Gen. Thos. Lincoln Casey, Chief of Engineers, U. S. A.

Bernhard R. Green, Supt. and Engineer. John L. Smithmeyer, Architekt. Paul J. Pelz, Architekt. Edward Pearce Casey, Architect.''

Gegen diese unberechtigte Teilung des künstlerischen Anspruchs erhoben die Architekten Schmitmeyer und Pelz Einwand. Aber nur mit dem Erfolg, dass der Präsident und der Sekretär des "American Institute of Architects" folgende Erklärung abgaben: "We are familiar with this building, from the beginning to the present time, and feel that no one can, with propriety or honesty, be entitled to the credit as architects of this building except J. L. Smithmeyer and Paul J. Pelz. They have devoted the best years of their lives, from 1873 to 1893, in perfecting the plan and in designing the exterior and interior of that building."

Die Zeitschrift "Architecture and Buildings" bemerkte in ihrer Nummer vom 3. April 1897 dazu: "It looks queer to professional men that the names of the paymaster who drew the money for the building out of the Treasury on his signature and the clerk of the works or superintendent, with the supernumerary and superfluous title of engineer (as if there had been anything to "engineer" in the building, save the appropriations in Congress) appear above those of the architects, who created it in their minds and who are in truth the fathers of the structure, does there appear a line of demarkation below the Chief of Engineers, putting the architect ,,below the salt' as it were? -It must be remembered here that the advent of General Casey was at a time, when Messrs. Smithmeyer & Pelz had, like Columbus, already discovered America; their plans were complete and ready to be proceeded with."

Aber nicht blos um die Wahrung ihres geistigen und künstlerischen Eigentums mussten die Architekten kämpfen, sondern auch um die materielle Entschädigung für ihre jahrzehntelangen Bemühungen. Denn bis zum Jahre 1908 waren ihre auf 108,000 Dollars sich bemessenden Honorarforderungen noch unerledigt. Und Schmitmeyer

starb am 13. März 1908 im Providence-Hospital zu Washington, ohne die rechtmässige Anerkennung seiner Leistungen erlebt zu haben.

Ausser seinen Plänen für die Kongress-Bibliothek schuf Pelz das Collegegebäude zu Georgetown, die Carnegie-Bibliotek und die Musikhalle in Allegheny, Pa.; das Chamberlin Hotel in Old Point Comfort, Va.; die Hospitäler zu Hot Springs, Ark. Desgleichen erregten seine Entwürfe zur Grant-Memorialbrücke über den Potomac bei Washington sowie für ein neues Präsidentschaftsgebäude im ganzen Lande Aufsehen und allgemeinen Beifall. Eine seiner letzten Leistungen war die grossartige Maschinenhalle der Weltausstellung zu St. Louis.

\* \* \* \* \*

Unsere Zusammenstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie dürfte aber genügen, um zu zeigen, dass die Leistungen der in den Vereinigten Staaten lebenden deutschen und deutschamerikanischen Maler, Bildhauer und Architekten sowohl in quantitativer wie qualitativer Hinsicht bedeutende sind. Manche ihrer Werke zeichnen sich durch Grösse der Auffassung, Gedankenreichtum und echt meisterhafte Durchführung aus und werden in der Geschichte der amerikanischen Kunst stets Ehrenplätze behaupten.



Das Washington-Denkmal Rudolf Siemering's im Fairmount Park in Philadelphia.

## Deutscher Einfluss auf das Musikleben Amerikas.

O. G. SONNECK, Washington.

Man begeht in deutsch-amerikanischen Kreisen vielfach den Fehler, dem Musikleben unseres Landes nur insoweit wirklichen Wert beizumessen, als es von deutscher Musik und deutschen Musikern beeinflusst worden ist. Nicht dass man diesen Einfluss überschätzt - das wäre angesichts der geschichtlichen Thatsachen verzeihlich aber man unterschätzt, was an unserem eigentümlichen Musikleben undeutsch ist, und missbilligt fast den musikalischen Unabhängigkeitstrieb in denen, die sich nunmehr als Amerikaner fühlen. Das kann der deutschen Sache in Amerika nicht nützen und es schadet ihr, wenn viele Deutsche, die auch sonst im täglichen Leben zu amerikanischen Einrichtungen und Sitten keine rechte Fühlung gewinnen können, in Wort und Schrift sich nach den musikalischen Fleischtöpfen Deutschlands zurücksehnen und über das Musikleben Amerikas die Nase rümpfen, soweit es nicht deutschen Mustern folgt. Dabei vergessen sie, dass auch im Musikleben Deutschlands nicht alles fest und sicher gefügt ist. Auch dort wird heutzutage die Musik vielfach nicht als Kunst sondern als Geschäft betrieben. Auch dort reicht der musikalische Horizont eines grossen Teils der Bevölkerung nicht über Bierkonzerte, Militärmusik und den manchmal etwas anfechtbaren Wert des Liedertafelstils hinaus, und durchaus nicht jeder Deutsche besitzt Verständniss für die Meisterwerke der Genies, die Deutschland zum Volke der Denker, Dichter und Musiker gemacht haben. Es wird auch in deutsch-amerikanischen Kreisen, oder richtiger in amerikanisch-deutschen Kreisen, oft nicht scharf genug unterschieden, in wie weit die Musikbethätigung

der Deutschen in Amerika einen mittelbaren oder nur unmittelbaren Einfluss auf das gesammte Musikleben unseres Landes ausgeübt hat und noch ausübt. Ferner darf man nicht übersehen, dass im Durchschnitt die Bildungsstufe der deutschen Einwanderer der letzten Jahrzehnte nicht auf der Höhe der Generation eines Karl Schurz steht, soweit diese Einwanderer in ernsten musikalischen Dingen mitzählen. Jedenfalls scheint es mir wenigstens kein Zufall zu sein, dass die teilweise unbedingte Vorherrschaft deutscher Musik und deutscher Musiker hierzulande in runden Ziffern erst um das Jahr 1850 zum Durchbruch kam.

Es versteht sich von selbst, dass die Deutschen des siebzehnten Jahrhunderts ihre Volkslieder, ihre Choräle, überhaupt ihre Liebe zur Musik mit über den Ocean trugen, aber auf das Musikleben des Landes hätten sie schon deswegen keinen nennenswerten Einfluss ausüben können, weil im engeren Sinne ein solches bis gegen die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts hier überhaupt nicht bestand. Dann entfaltete es sich rasch, indessen, und das ist zum Verständnisse der weiteren Entwicklung von Wichtigkeit, ganz nach englischem Muster. Es ist hier nicht der Ort, diese an und für sich schon einleuchtende Thatsache des näheren zu belegen. Genug, dass seit der Einführung von öffentlichen Konzerten und Oper in Gestalt der sogenannten "ballad operas" am das Jahr 1730 unser Musikleben bis tief in das neunzehnte Jahreinen vorwiegend englischen Stempel trug und dass diese Farbe trotz der mächtigen und erst in allerletzter Zeit wieder abnehmenden deutschen Beimischung nicht verblichen ist. Dass wir im

achtzehnten Jahrhundert aber ein wirkliches Musikleben besassen, wenigstens für gewisse Zweige der Musik, ist erst während der letzten Jahre unzweideutig, gewissermassen dokumentarisch, bewiesen worden. Vorher wurde das Gegentheil angenommen, und Amerika "ed the olden time" gaat als ein Land primitivster Psalmodie. Man wird darum verstehen, wie eine falsche geschichtliche Perspektive es erlaubte, auch

da es sich nachweisen lässt, dass unser Anteil, wenn auch zu allererst in bescheidenem Masse, bis an die Wurzeln des amerikanischen Musiklebens zurückreicht. Freilich nicht in der Weise, dass man Konrad Beissel und seiner kuriosen Ephrata-Gemeinde irgendwelchen musikalischen Einfluss zugesteht, oder den der Mährischen Brüder zu Bethlehem und anderswo auf ihre engere und weitere Umgebung zu breit ansetzt.



J. FRED WOLLE.

den deutschen Anteil an der Entwicklung eines amerikanischen Musiklebens einerseits sozusagen nur in der Verkürzung zu sehen, andererseits in unnatürlicher Vergrösserung, da man gewohnt war, den Anfang zu sehr in den zeitlichen Vordergrund zu rücken.

Statt die Berichtigung der geschichtlichen Perspektive zu bedauern, sollten wir Deutsch-Amerikaner uns darüber freuen, Dass Benjamin Franklin, Samuel Adams, George Washington und andere geistig bedeutende Amerikaner der Kolonial-Periode einen tiefen Eindruck vom Musikleben dieser Kern-Deutschen gewannen, wissen wir, ebenso dass dieses Musikleben in Haus, Kirche, Feld und in mehr künstlerischem Sinne in dem nach guter deutscher Art um 1750 in Bethlehem, ihrer Hauptansiedlung, gegründeten Collegium

Musicum wirklich blühte, worunter nicht eine Musikschule sondern eine Musikgesellschaft zu verstehen ist. Jedoch, wer nur einigermassen die Geschichte dieser tüchtigen, sittenstrengen und doch so lebensfrohen Gemeinde kennt, weiss, warum, ausser durch einzelne Mitglieder, ihr Einfluss auch in musikalischen Dingen sich nicht weit über die Grenzen ihrer Niederlassungen erstreckte, und erst durch den begeisterten Bach-Kultus unter Fred Wolle in weiteren Kreisen Aufsehen erregte. Der deutsche Einfluss ist anderswo und in einer anderen Richtung zu suchen.

Wie macht sich ein solcher Einfluss geltend? Zunächst durch die Musik, die gepflegt wird, dann durch die Musiker, die sie ausüben, und überhaupt durch musikalische Einrichtungen, Gebräuche u. s. w. Wendet man diese Anatomie auf die obige Behauptung an, dass im achtzehnten Jahrhundert das amerikanische Musikleben sich ganz nach englischem Muster entwickelte, so kommen paradoxerweise wir Deutsch-Amerikaner von selber zu unserem geschichtlichen Rechte-Mit-Paten des amerikanischen Musiklebens genannt zu werden. Man weiss, welch ungeheuren Eindruck Händel und vielleicht nicht durchweg zum Nutzen der englischen Musik auf England ausgeübt hat, wie er fast als erster Deutscher, obwohl nicht als Deutscher sondern als quasi italienischer Komponist, ein Gegengewicht gegen die Italiener bildete. Da ist es bezeichnend, dass sein "Messias" ausserhalb Englands mit nur einer oder keiner Ausnahme zum ersten Male in Amerika gegeben wurde, und zwar 1770 zu New York. Dieselben engen Beziehungen zwischen dem Mutterlande und den Kolonien machten sich auch bei anderen deutschen Meistern geltend, die in England festen Fuss gefasst hatten. Auch sie kamen in Amerika neben den englischen, italienischen und französischen Komponisten zu Gehör. Nicht so sehr mit ihren Gesangswerken, denn auf dem Gebiete waren und blieben

die hiesigen Verhältnisse lange primitiv oder beschränkten sich naturgemäss, und namentlich in der Oper, auf englische Erzeugnisse, sondern mit ihrer Instrumentalmusik. Johann und "Carlo" Stamitz und die anderen Vertreter der Mannheimer Schule fanden hier einen lauten Anklang. und es dauerte nicht lange, bis Haydn den Ehrenplatz auf den Programmen einnahm, in gemessenem Abstande um ihn herum viele andere deutsche Komponisten wie Abel, der "Londoner" Bach, Pleyel, Steibelt, Wranitzky, Pichl, Andre, Dittersdorf, Hoffmeister u. s. w. Ja, selbst Gluck und Mozart waren im achtzehnten Jahrhundert in Amerika durchaus nicht unbekannt.

Unter den Musikern, die zur musikalischen Bildung der Amerikaner beitrugen, überwogen natürlich die Briten. In der ersten Hälfte des Jahrhunderts begegnet man nur vereinzelten Deutschen, wie z. B. dem wanderlustigen Carl Theodor Pachelbel, der vielleicht ein Verwandter seines illustren Namensvetters war. Der Letztere, Johann Pachelbel war im Jahre 1653 in Nürnberg geboren. Er war hervorragend als Organist und Komponist, ein Schüler Heinrich Schwemmer's, studirte in Altdorf, Regensburg und Wien und starb als Organist der St. Sebaldus-Kirche in Nürnberg im Jahre 1706. Er förderte die Kirchenmusik und führte in Deutschland eine Art Ouvertüre für das Pianoforte ein.

Nach und nach mehren sich deutsche Namen und bezeichnenderweise nicht nur in Pennsylvania. Allerdings muss man vorsichtig sein und nicht stets hinter einem deutsch klingenden Namen ohne weiteres einen deutschen Musiker wittern, wie im Falle Jacob Leonard's, der mit einem anderen zusammen in den sechziger Jahren zu New York eine Art Musikschule gründete. Dagegen können keine solchen Zweifel aufsteigen angesichts Hermann von Zedwitz's Originalgenie, weiland preussischer Lieutenant, Schornsteinfegermeister, Musiker, Oberstlieutenant im Freiheitskriege und

schliesslich ganz gemeiner Verräter an der amerikanischen Sache. In dieselbe Zeit und später gehört Philip Roth, deutscher Militär-Kapellmeister in englischen Diensten, der hier erwähnt zu werden verdient, weil er einer der beiden Kandidaten für die Urheberschaft des "President March" ist, den 1798 Joseph Hopkinson als musikalische Unterlage für die Nationalhymne "Hail Columbia" benutzte. Während des Krieges erstand dem deutschen Musikelemente ein Zuwachs aus den Reihen solcher Hessen, die unser Land ihrer eigentlichen Heimat vorzogen, und nach dem Kriege kamen bald deutsche Musiker zu Dutzenden hierher, ohne indessen den Engländern die Führerrolle streitig machen zu können. Wir dürfen z. B. den bedeutendsten Musiker Amerikas jener Zeit, Alexander Reinagle, nur auf dem Umweg über seine österreichischen Vorfahren den unseren nennen. Dagegen sind solche nennenswerte Musiker wie der Kirchenchorleiter Heim zu Philadelphia, Hupfeld, die van Hagen, Johann Christoph Moller, Hans Gram, die Gilfert und andere ohne Zweifel Deutsche.

Was "rank and file" in Orchestern anbelangt, so besitzen wir zeitgenössische Zeugnisse dafür, dass sie schon damals stark auf die Deutschen angewiesen waren, und wenn man die alten Adressbücher durchblättert, ist man förmlich überrascht, so vielen Deutschen unter den Musikern und Musiklehrern zu begegnen. Ein Künstler bedarf der Erwähnung, weil sein Einfluss weit in das neunzehnte Jahrhundert hineinreichte: Gottlieb Graupner. Weiland Hannoverscher Regimentsoboist kam er 1795 nach Amerika und liess sich nach einigen Jahren in Boston nieder. wo er als Virtuose, Musiklehrer und Mitgründer einer "Philharmonic Society" (1810 oder 1811-1824) ganz unzweideutig einer der wichtigsten Pioniere deutscher Kunst in Amerika wurde. Graupner war auch zeitweise Musikverleger, und diese Thatsache führt unmittelbar zur Beobachtung, wie überhaupt schon damals im Musikhandel und namentlich im amerikanischen Instrumentenbau die Deutschen eine mitführende Rolle spielten. Es ist sogar Thatsache, dass bereits im Jahre 1799 (oder 1800) die deutsche Weltfirma Breitkopf & Härtel mit Hutter in Lancaster, Pa., amerikanische Geschäftsverbindungen anknüpfte.

Was ganz besonders die Instrumentenbauer anbetrifft, geht man wohl kaum fehl, in *Henry Neering*, mit dem die Vestry der Trinity Church zu New York schon 1703 in Unterhandlungen wegen einer Orgel stand und den wir darum als den ersten amerikanischen Orgelbauer betrachten dürfen, einen Deutschen zu sehen. Die Unterhandlungen zerschlugen sich, indessen gehört die Ehre, für Trinity Church die erste Orgel gebaut zu haben (1739-1740) doch einem Deutsch-Amerikaner, nämlich Johann Gottlob Klemm. ging anscheinend in Philadelphia ein gewisser Matthias Zimmermann mit dem Bau einer Orgel voraus, und ihm folgte eine ganze Reihe deutscher Orgelbauer, von denen nur David Tannenberg besonders erwähnt sei. Auf dem Gebiete des amerikanischen Klavierbaus gilt Johann Behrend als der Pionier, da er nachweislich 1775 bereits ein Pianoforte baute, doch ist es nicht ausgeschlossen, dass David Wolhaupter in New York, ebenfalls ein Deutscher, ihm diesen Ehrenplatz streitig machen darf. Jedenfalls ragte aber an Wichtigkeit für diese Industrie ein dritter Deutscher, Charles Albrecht in Philadelphia, weit über sie beide hinaus. Als Curiosum sei schliesslich erwähnt, dass Johann Jakob Astor als Klavierhändler den Grund zu seinem Vermögen in Amerika legte.

Dies war die Signatur des achtzehnten Jahrhunderts. Mit Absicht wurde länger bei dieser Periode verweilt, weil nur so die Logik des stetig und schliesslich wie eine Sturmflut anwachsenden deutschen Einflusses auf das amerikanische Musikleben

zum Vorschein kommt. Dem Historiker bietet darum das neunzehnte Jahrhundert nur insofern neue Gesichtspunkte, als die Gunst der Bedingungen uns erlaubte, dort deutsche Absenker zu pflanzen, wo bisher der Boden für uns brach lag. Das ausgehende achtzehnte Jahrhundert und das erste Viertel des neunzehnten standen unter dem Banner Händels und Haydns, was schon (unter Graupner's erfahrener Mitwirkung) in der Gründung der berühmten und epochemachenden "Handel and Haydn Society" im Jahre 1815 einen beredten Ausdruck findet. Nunmehr traten zu Vater Haydn nach und nach Mozart, Beethoven, Weber, Mendelssohn, Schumann, Brahms, Wagner, Bach (der ewig moderne) und die anderen deutschen Meister, welche die Neue Welt wie die alte deutscher Tonkunst unterthänig machten. So selbstverständlich ist dies, dass es eigentlich der Erwähnung nicht bedarf. Immerhin wäre es eingehenden Studiums wert zu veranschaulichen, dass dieser Einfluss deutscher Kunst in Amerika mehr Quellen entsprang als anderswo, nämlich nicht nur durch die eingeborenen Amerikaner und die eingewanderten Deutschen, sondern immer noch wie früher auf dem Umwege über England. Wenn z. B. Mozart's Figaro 1823, seine Zauberflöte 1832, Weber's Freischütz und Oberon schon 1825 bez. 1827 und Beethoven's Fidelio 1839 hier zu Gehör kamen, so waren das nicht deutsche Aufführungen, weder in Sprache noch Geist, sondern englische, fast möchte man sagen, Paraphrasen. Es drückt sich darin unzweideutig die geschichtliche Thatsache aus, dass auf dem Gebiete der Oper die Deutschen noch eine lange Strecke wandern sollten, bis sie die englische Oper aus dem Felde schlugen und Gleichberechtigung neben Italienern und Franzosen errangen. Erst 1855, wenn ich nicht irre, wurde deutscher Oper auf deutsch eine kurze Saison in Niblo's Theater in New York gewidmet. Als einer der wichtigsten Marksteine in der

Geschichte deutscher Musik auf amerikanischem Boden muss dann die Aufführung von "Fidelio" in der New Yorker Academy of Music am 29. Dezember 1856 unter Carl Bergmann gelten. Derselbe echt deutsche Künstler, dessen Verdienste um deutsche Kunst in Amerika allzuschr in den Schatten von Theodor Thomas gestellt worden sind, führte Richard Wagners Tannhäuser zum ersten Siege in Amerika im Jahre 1859, und elf Jahre später machte er einen



LEOPOLD DAMROSCH

weiteren Versuch, im alten Bowery Stadttheater deutsche Oper hier einzubürgern.
Bemerkenswert ist ferner ein ähnlicher Versuch von Carl Anschütz 1862, der Madame
Pappenheim 1878. Adolf Neuendorf's
"Walküre-Experiment", G. Carlberg's
Erstaufführung des "Fliegenden Holländer" in Philadelphia, bemerkenswert
schliesslich die Concert- und manchmal
auch Bühnenaufführungen deutscher
Opern durch die deutschen Gesangvereine,
namentlich des Mittelwestens. Doch über

rein deutsche Kreise drangen diese Versuche nicht weit hinaus, und nach wie vor blühte die Perversität der Impresarii, deutsche Meisterwerke den Amerikanern auf italienisch von z. T. deutschen Künstlern vorsingen zu lassen. Erst der Kühnheit Leopold Damrosch's glückte es am Ende seiner segensreichen Laufbahn, diesen Unfug zu untergraben. Mit seiner Besitzergreifung des Metropolitan Opera House brach für die deutsche Oper im Jahre 1884 eine neue Zeit an, in der des genialen Anton Seidl's That, 1888 89 allen Schwierigkeiten zum Trotz die Nibelungen-Trilogie durchgesetzt zu haben, stets ein Markstein bleiben wird.

Auf dem Gebiete der Chor- und Instrumentalmusik lagen die Dinge einfacher, weil hier seit den Tagen Frederick Amelung's "Apollonian Society" (Pittsburgh, 1807) die Amerikaner deutscher und engliseher Zunge sieh in der Pflege deutscher Kunst stützten und ergänzten. Dass auf dem Gebiete der Chormusik Meisteroratorien wie z. B. Haydn's Schöpfung bereits 1816, Mendelssohn's "Paulus" gar 1838, also nur zwei Jahre nach der Düsseldorfer Taufe des Werkes, und Schumann's "Paradies und Peri" 1848 (unter H. C. Timm zu New York) fast durchgängig in der Landessprache gesungen wurden, liegt in der Natur der Dinge. Ja, es fragt sich, ob nicht die Kulturaufgabe deutscher Oper in Amerika eine bessere Lösung gefunden, wenn, wie überall sonst in der Welt ausser in London, auch in Amerika die Landessprache zur offiziellen Sprache im Opernleben gemacht worden wäre, wie das einer der (allerdings verunglückten: "American National Opera Company" 1886) Lebensträume von Theodor Thomas gewesen ist. Hunderttausende von Deutschen hätten freilich eine Einbusse an ihrem Kunstgenusse und an ihrem Gefühl der Stammesgemeinschaft erlitten, aber Millionen nur des Englischen mächtiger Amerikaner hätten gewonnen.

Es ist dies Sprach-Problem einer der Gründe, warum der eigentümlich deutsche Männergesangverein mehr nur einen mittelbaren Einfluss ausgeübt hat. Die Deutschen selber, ob hier geboren oder eingewandert, haben natürlich an diesem Kunstzweige einen der allerstärksten Anhalte gefunden, um deutsches Wesen zu pflegen und sich ihrer Zusammengehörigkeit bewusst zu bleiben. In diesem Sinne besitzt der feucht-fröhliche Männergesang für die Geschichte des Deutschtums in Amerika und dessen Macht im Rate der Staaten eine Wichtigkeit, mit der selbst der wenig sangeslustige aber um so stimmengierigere Politiker rechnen muss. Schon die Thatsache, dass die Deutschen das Männergesangvereinswesen, recht eigentlich auch im Vaterlande erst eine Blüte des neunzehnten Jahrhunderts, mit einer fast unheimlichen Schnelligkeit hierher verpflanzten und ausbreiteten, beweist, welche Notwendigkeit sie dieser Verquickung des angenehmen mit dem nützlichen auf amerinischem Boden beimassen. Man bedenke. was das besagen will, wenn im fernen Westen, in St. Louis, schon 1838 ein deutscher Männergesangverein gegründet wenn Philadelphia und Baltimore bereits 1846 an ein Zusammenwirken denken konnten und wenn bereits 1849, also vier Jahre nach dem ersten Sängerfeste in Deutschland, die Dinge auf amerikanischen Boden so lagen, dass durch Zusammenschluss von Cincinnati, Louisville, Madison, Ind., das erste Sängerfest des Nordamerikanischen Sängerbundes in Cincinnati stattfinden konnte. Es wäre eine mehr als dankbare Aufgabe, einmal eine zusammenfassende Geschichte des deutschen Männergesanges in Amerika zu schreiben, aber an dieser Stelle ist es nicht einmal meine Aufgabe, die wichtigsten Daten zu erwähnen. Die Ansicht, dass die deutschen Männergesangvereine auf das amerikanische Musikleben in weiterem Sinne nur einen mehr mittelbaren Einfluss und einen geringeren als die minder

zahlreichen Glee Clubs und ähnliche Männergesangvereine nach englischem Muster gehabt haben und haben, wird auf lebhaften Widerspruch stossen. Indessen stehe ich mit dieser Auffassung der Dinge durchaus nicht vereinzelt da. Dass die deutschen Männergesangvereine aber auch einen nennenswerten unmittelbaren Einfluss gehabt haben, das wird kein vernünftiger Mensch leugnen. Der macht sich jedoch nicht sowohl durch die rein deutschen Vereine geltend als durch solche, die, wie etwa der Washington Sängerbund, eine stark angelsächsische oder irische Färbung tragen, und ganz besonders durch die Sängerfeste. Schon durch das Aufgebot riesiger Sängermassen und überhaupt ihrer Dimensionen wegen locken die Feste viele Tausende an und treiben sie in den Bann deutschen Sanges und deutscher Gemütlichkeit, die sich sonst für den "Dutchman" nur interessieren, wenn sie ihn für politische Zwecke ausbeuten können, und die nicht daran denken würden, se'bst die ehrgeizigsten und schönsten Concerte der einzelnen Vereine zu besuchen. Mag aber dieser Einfluss mittelbar oder unmittelbar sein, jedenfalls ist er vorhanden. Er sickert durch und erstreckt sich bis auf die Universitäten. wo eine ganze Anzahl der beliebtesten Lieder aus dem Schatze deutscher Studentenund Volkslieder geborgt worden ist.

Auf dem Gebiete der Instrumental-Musik konnte sich weder das Sprachen- noch irgend ein anderes Problem in die uneingeschränkte Pflege deutscher Kunst hineindrängen.

Ohne Schwierigkeit und — sei es ruhig eingestanden — ohne die sonst stellenweise bemerkbare und begreifliche Auflehnung der Angel-Sachsen gegen die teutonische Vorherrschaft, konnte sich hier der deutsche Einfluss breit ausfluten. Es ist merkwürdig, wie z. B. in der Kammermusik bereits um 1750 zu Philadelphia der deutsche Dr. Kuhn neben Francis Hopkinson und Governor Penn als Pfleger dieser Kunstgat-

tung genannt wird, die erst gegen Mitte des neunzehnten Jahrhunderts aus der "Kammer" in den öffentlichen Concertsaal verpflanzt wurde. Und wieder waren Deutsche unter den Hauptbahnbrechern, z. B. der (1838) allzu früh gestorbene Daniel Schlesinger und Männer wie Kirchhoefer, Rakemann, Schmidt, Koelker. Von ihnen zu der Propaganda auf diesem intimsten aber auch "schwersten" Musikgebiete von Theodor Eisfeld (1851), Theodor Thomas Carl Bergmann und Genossen (1855), des reiselustigen und vorwiegend deutschen "Mendelssohn Quintet Club" (1849) was es nur ein kurzer Schritt. Was seitdem das Spiering Quartett im Westen, das Kneisel Quartett im Osten, um nur zwei der allerwichtigsten deutschen Künstlervereinigungen zu nennen, für das Musikleben Amerikas bedeutet haben, das bedarf des näheren Hinweises wahrlich nicht.

Auf dem Gebiete der Orchestermusik liegen die Dinge ganz ähnlich. Orchester kamen und gingen, blühten und verblühten in Ost und West. Wahrscheinlich wären Beethoven und die anderen Grossmeister der Symphonie ebenso unaufhaltsam ohne die deutschen Dirigenten und Orchester durchgedrungen, aber jedenfalls nicht mit der Sturmeseile, wie es thatsächlich geschehen ist. Man erregt Staunen in Europa nicht nur, sondern auch unter den Deutseh-Amerikanern neuerer Jahrgänge, wenn man ihnen mittheilt, dass Beethoven's Erste schon 1821 von der Musical Fund Society in Philadelphia gegeben wurde, dass dies wahrscheinlich nicht einmal die erste Aufführung in Amerika war, dass Schmidt 1841 in Boston die erste und fünfte Symphonie Beethoven's, Mozart's Jupiter, Mendelssohn's Schottische gab, oder die epochemachende New Yorker Philharmonische Gesellschaft die Neunte Symphonie bereits 1846; und es wäre ein leichtes, nachzuweisen, dass nicht nur dieses 1842 gegründete co-operative Orchester, sondern auch die anderen berühmten und in ihrer Zusam-

menstellung vorwiegend deutschen Orchester, ob in Chicago, Cincinnati, St. Louis, Milwaukee, Boston, Pittsburgh, Philadelphia, oft vielen, manchmal den meisten und nicht selten allen berühmten Orchestern des Vaterlandes mit der Propaganda für neue Werke deutscher und fremder Meister vorangegangen sind. Mag sich dieser Thatbestand auch zum Teil auf den Wunsch des Amerikaners, "up to date" zu sein, zurückführen lassen und auf die Thatsache, dass unser Land auf ein viel älteres Musikleben zurückblickt, als man gewöhnlich annimmt, immerhin ist es bezeichnend, dass seit etwa 1850 fast ausschliesslich deutsche Dirigenten und Orchestermusiker diesem Wunsche Rechnung getragen haben. Jedenfalls wäre die Entwicklung im Westen nicht so beispiellos rasch vor sich gegangen ohne die Pionierarbeit solcher reisenden Orchester wie Carl Eckardt's "Saxonia", August Fries' "Lombardi" und Carl Bergmann's noch viel wichtigeren "Germania Orchester". Sie ebneten die Wege für solche Männer des Westens wie Hans Balatka, die nicht nur den guten Willen besassen, wirklich grosses zu leisten, sondern auch die nötige Künstlerschaft. Damit soll keineswegs das Verdienst der Ur-Pioniere, wie Julius Dyrenfurth, Henry Ahner, Julius Unger (Chicago), Frederick Amelung (Pittsburgh), Wilhelm Feltow (Cincinnati), Wilhelm Robyn, Joh. Georg Wesselhoeft, Egmont Froehlich, R. Fuchs (St. Louis) und vieler anderer im geringsten verkleinert werden.

Wenn es, wie gesagt, selbstverständlich ist, dass deutsche Musik in Amerika eine zweite Heimat fand, was auch ohne Millionen deutscher Einwanderer hier wie in Russland geschehen wäre, so ist es ganz gewiss nicht ebenso selbstverständlich, dass gerade die Deutschen als Dirigenten und Orchestermusiker die Macht an sich gerissen haben, noch dazu ausser dem normalen Verhältnisse zu dem an und für sich sehr beträchtlichen deutschen Elemente im ame-

rikanischen Volke. Selbstverständlich höchstens im Westen, wo der Deutsche nicht wie im Osten auf breite angel-sächsische Fundamente stiess, sondern selber erst die Fundamente legen musste. Nichts gleiches lässt sich aus der Musikgeschichte herbeiziehen ausser der Vorherrschaft der Italiener in Europa im achtzehnten Jahrhundert. Mit diesem grundsätzlichen Unterschiede jedoch, dass die Italiener ausserhalb Italiens immer Italiener, Fremde blieben, während die Deutschen hier zu guten Amerikanern werden konnten und wurden. Ihre Söhne gar (man denke nur an Walter und Frank Damrosch) unterscheiden sich in nichts ausser im Namen von Vollblut-Amerikanern. Diese Anpassungsfähigkeit ist ein Grund, warum der Amerikaner das deutsche Musik-Joch ohne viel Murren trägt. Ein anderer entspringt dem natürlichen Gefühl der Dankbarkeit. Man frage nur Amerikaner, die sich nicht in deutschen Kreisen bewegen und die ein bisschen Musikgeschichte getrieben haben, wem das Musikleben ihres Landes im neunzehnten Jahrhundert am meisten zu verdanken hat ausser Männern wie Uriah C. Hill, John Knowles Paine, John Sullivan Dwight, Benjamin C. Lang, Albert A. Stanley, William Lawrence Tomlins, William C. Woodbridge und Lowell Mason, deren beider Verdienste um die Schulmusik schliesslich auf Pestalozzischen und Nägelischen Gedanken fussen, sie werden, glaube ich, nennen: Henry C. Timm, Hans Balatka, Carl Bergmann, Leopold Damrosch, Carl Wolf-Zerrahn, Anton Seidl, Fritz Scheel, Theodor Thomas. Namentlich der letztere, ob im rechten Verhältnisse zu anderen oder nicht, lebt im Angedenken des amerikanischen Volkes wie kein zweiter deutscher Musiker; denn der Eindruck, den v. Bülow, Rubinstein und die genialen Gesangsmeister und Meisterinnen deutscher Zunge auf unser Volk gemacht haben, war ja schliesslich nur vorübergehender Natur. jüngeren, die wir Theodor Thomas viel-



H. Albrecht. Kapellmeister Carl Bergmann.

leicht nur am Ende, am Ziele seiner Laufbahn gehört haben, können uns kaum einen rechten Begriff von dem Segen machen, den er gestiftet, und erst, wenn die Erinnerung an ihn unseren musikalischen Veteranen die Zunge löst, ermessen wir, was Amerika diesem grossen Verkünder deutscher Kunst willig verdankt.

Feber diesem Heroenkultus dürfen wir aber nicht den Antheil übersehen, den die zuhl'osen deutschen Musiklehrer an der mu-



WILHELM GERICKE, der langsaehrige Leiter des Bostoner Simphonie-Orchesters.

sikalischen Erziehung der amerikanischen Jugend gehabt haben, soweit sie es lernten, ihre Methoden vernünftig und zweckmässig dem amerikanischen Volkscharakter anzupassen und soweit sie nicht, was leider häufig geschehen, deutsche Gründlichkeit und deutsche Gewissenhaftigkeit aus Geschäftsinteresse dem "Humbug" opferten. Auch darauf dürfen wir Deutsch-Amerikaner mit Stolz hinweisen, dass unter den bedeutendsten Musikschulen des Landes die

deutschen Gründungen einen ehrenvollen Platz einnehmen und dass z. B. Dr. Florence Ziegfeld's "Chicago Musical College" auch schon zeitlich sich neben dem "New England Conservatory of Music" sehen lassen kann, da beide seit 1867 bestehen.

Selbst wenn all dies nicht der Fall wäre. so hätte doch der deutsche Musik-"Professor" unauslöschlich seinen Stempel made in Germany uns Amerikanern aufgedrückt. Mit vereinzelten Ausnahmen haben nämlich die bedeutendsten amerikanischen Komponisten ein gut Teil ihres Handwerks auf deutschen Conservatorien gelernt. Das hat für die Entwicklung eines amerikanischen Musikstils in dem Sinne, wie es einen norwegischen, russischen, französischen, deutschen u. s. w. giebt, ganz gewiss seine Schattenseiten gehabt, aber Thatsache bleibt es nun einmal doch, dass zum mindesten die kompositorische Technik eines Dudley Buck, John Knowles Paine, George W. ('hadwick, Edward Mac Dowell, Horatio Parker, Henry K. Hadley, Ethelbert Nevin, Frederick S. Converse u. a. zum grossen Teile aus Deutschland stammt. Und deutsch ist nicht nur die Technik, sondern offenbar auch das Blut solcher bedeutenden amerikanischen Komponisten wie Henry Schoenefeld, Johann H. Beck, Ernest Richard Kroeger, Adolph M. Foerster, Bruno Oskar Klein. Nicht nur dies, hunderte, ja tausende tüchtiger amerikanischer Instrumentalisten haben sich in Deutschland ihre Kürstlerschaft erworben, wiewohl sie bei Licht besehen, bei den in Amerika ansässigen Virtuosen und Theoretikern genau dasselbe hätten lernen können.

Unter Musiklehrer versteht man gewöhnlich nur den, der einem unter ohrenzerreissenden Martern Tonansatz, Anschlag, Strich beibringt. Man vergisst oft, dass ernst zu nehmende Musikkritiker und Musikschriftsteller — nicht solche, deren Feder meist schamlos offener oder geschickt verdeckter Reklame dient — ebenso beanspruchen dürfen, Volkserzieher genannt zu



werden. Wenn man in di sem Sinne dar in denkt, wie heilsam, aufklärend, belehrend neben einem Dwight, Hale, Henderson, Apthorp, Aldrich, Männer wie Karl Merz. Emil Liebling, Gustav Kobbe, Philip H. Goepp, Louis C. Elson, Henry T. Finck, Henry Edward Krehbiel auf das amerikanische Volk gewirkt haben, so leuchtet ohne weiteres ein, wie auf diesem Gebiete der deutsche Einfluss nicht gering gewesen ist. Fast möchte man einen der Pioniere unter den Musikhistorikern Amerikas, nämlich den höchst verdienstvollen Komponisten und Dirigenten Frederick L. Richter, in diese Phalanx rechnen, wenn dem nicht die kitzliche Thatsache widerspräche, dass er zu französischer Zeit in Strassburg geboren. Dagegen dürfen wir nicht zu viel Wesens von den zahlreichen Musikzeitschriften deutscher Zunge machen, die in Amerika entstanden. Sie haben nie einen nennenswerten Einfluss auf amerikanische Verhältnisse ausgeübt, und es ist ganz zweifellos, dass z. B. die Thätigkeit eines August Spanuth an der New Yorker Staatszeitung mehr erzieherischen Wert für unser Land gehabt hat, als all diese deutschen Musikzeitsehriften zusammengenommen.

In der Einleitung dieses Aufsatzes wurde darauf hingewiesen, wie schon gleich zu Anfang der Entwicklung Deutsche auf dem Gebiete des Musikhandels und des Musikbaues ein gewichtiges Wort mitredeten. Statt leiser wurde dieses Wort mit der Zeit lauter. Es genüge in einem Aufsatze, der die Kraft des deutschen Einflusses nur skizzenhaft andeuten kann, zu behaupten, dass immer ein noch unverhältnissmässig grosser Teil der amerikanischen Musikindustrie in deutsch-amerikanischen Händen ruht. Man lässt amerikanische Musikverleger Revue passieren, und wenn man englische Namen wie John Church, Oliver Ditson auf die eine Wagschale legt, dann wiegen auf der andern solche wie Schirmer, Schmidt, Fischer gewiss ebenso schwer.

Und gleichfalls, wenn solch genialen Klavierbauern englischer Abkunft wie Jonas Chickering der verdiente Tribut gezollt worden ist, dann mag der Deutsch-Amerikaner mit Stolz auf ebenso alt-ehrwürdige und vielleicht noch weltbekanntere Namen wie Steinway und Knabe hinweisen, die auf amerikanischem Boden deutsche Geschäftsund deutsche Erfindungsgabe zu Ehren gebracht haben.

Die musikalische Landeskunde Amerikas liegt bekanntlich noch sehr im Argen. Wenig ist geschehen, um in zuverlässiger Darstellung die Musikgeschichte der wichtigeren Städte, namentlich des Westens, zugänglich zu machen. Das Gebiet ist viel zu gewaltig, als dass ein einzelner es unternehmen könnte, sich als geschichtsschreibenden Gewährsmann für das ganze Land auszurufen, obwohl derartige an sich verdienstvolle und gut gemeinte Versuche natürlich gemacht worden sind. Erst wenn einmal die Ortsgeschichte unparteiisch ins Reine gebracht worden, kann der methodisch geschulte Allgemein-Historiker hoffen, die richtige Summe der Geschehnisse Voraussichtlich wird dann zu ziehen. manche Verschiebung in unseren landläufigen Ansichten erfolgen, gewisse Persönlichkeiten werden in den Hintergrund und andere in den Vordergrund rücken, und wahrscheinlich wird der Antheil des angelsächsischen Elementes auch im Westen stärker betont werden müssen. Aber eine gänzliche Umwertung der Werte ist kaum denkbar, und der Anteil der Deutschen wird gewiss nie an Klang verlieren. Was auch im Rate der Historiker beschlossen werden mag, wir Amerikaner deutscher Abkunft werden in der Musikgeschichte des Landes nie unseren Ehrenplatz verlieren. Das legt Pflichten auf, das sollte uns antreiben, auf musikalischem Gebiete solche deutsche Kulturerrungenschaften und Kulturhebel nutzbar zu machen, die uns hier noch fehlen. Der Musikwissenschaft in deutschem Sinne und nach deutscher Art einen Wirkungskreis auf amerikanischen Hochschulen, wo sie gänzlich fehlt, zu schaffen, wäre eine dieser Aufgaben. Eine andere die, den Herren Politikern einmal begreiflich zu machen, dass Musik nicht nur zu Verdauungszwecken und zum Zeitvertreib da ist. Dass die Deutschen ein Musik-Volk sind, das wissen sie wohl, aber sie wissen nicht, dass die Deutschen es nie in dem Masse ohne staatliche und städtische Unterstützung der

Tonkunst geworden wären. Und wenn das æsthetische oder kulturelle Argument nicht zieht, dann sollten die Amerikaner deutscher Abkunft sie mit dem Hinweise auf den ökonomischen und geschäftlichen Vortheil umstimmen, den staatliche und städtische Opern und Musikschulen, und als höchstes Ziel eine National-Oper und ein National-Conservatorium, unserem Lande in allerreichstem Masse ermöglichen und bringen würden.





der Dichter des tiefempfundenen Gedichts "An mein Vaterland", der herrlichten Schorpfung deutsch-amerikanischer Poesie.

## Deutsche Dichtkunst in den Vereinigten Staaten.

Von L. L. LESER, Philadelphia.

Das Vorhandensein eines reichen Gemütslebens bei den Deutschen ist wolknoch älter als die deutsche Cultur. Aus sagenhaftester Vorzeit sind uns Gebräuche, heilige Handlungen überliefert, die den Stempel eines ausgeprägten Sinnes für Verinnerlichung, Veredlung der Geschehnisse des menschlichen Daseins tragen. Die herben, wundervollen Mythen des nordischen Götterhimmels, die herrlichen Drapas der Scalden, das uralte, sinnige Volksmärchen, vor allem, das ewig junge, von Anbeginn zu Anbeginn ertönende Volkslied, alles alles liefert beredtes Zeugniss, dass Sinn und Gefühl der Germanen, selbst in primitiven Verhältnissen, nach Höherem, Reinerem verlangte, als es das rohe Tagesleben bietet.

Mochte nun der Deutsche innerhalb der Grenzen des Heimatlandes verbleiben, mochte ihn Wage- und Wanderlust weithin über den Erdball führen, überall trug er das ureigne Erbe der Väter, das deutsche Gemüt, die deutsche Innigkeit, in alle Zonen und Verhältnisse. Wie oft ist über diese Verinnerlichung gehöhnt und gespottet, ist sie uns gar zum Vorwurf gemacht worden, — sie hat sich allen Anfeindungen zum Trotz unentwegt da behauptet, wo der Deutsche in Wort und Gesinnung ein Kind seiner Heimat blieb, wie stark er sich auch den ihn umgebenden Verhältnissen angepasst haben mochte.

Allüberall wohin die Kinder Germanias auch die Schritte lenkten, trugen sie ein Stücklein jenes Nibelungenhortes, der deutsche Poesie heisst, mit. Nicht darf es also Wunder nehmen, dass das gewaltige Land, welches zuerst Normannen betraten, ehe der grosse Genuese es endgültig der

staunenden Mit- und Nachwelt darbot, fast nur ein Vierteljahrhundert später, bereits der deutschen Dichtkunst ein Plätzchen auf diesem neu erworbnen Boden einräumte.

Vor ungefähr siebzig Jahren wurde in Amsterdam durch Friedrich Müller der Brief eines dem Namen nach unbekannten deutschen Abenteurers veröffentlicht, der unter Ferdinand Cortez nach Mexico und Yucatan gelangt war. Die "Newzeit" nennt sich dieser Bericht des verschollnen Wanderlustigen, der die Unternehmungen Cortez' sowie das Land und seine wilden Bewohner schildert. Um 1520 ist dieser merkwürdige Brief geschrieben, dessen Schlussworte ungefähr lauten: "Derjenige so dissen Brieff schreibet, ist in Gesellschaft eines Ritters in India gefahren, hiess Fernand Cortez." Schon zwölf Jahre später erschien ein zweites derartiges Schreiben, - die Erzählung des Ulmers Nicolaus Federmanns des Jüngeren, der seine Abenteuer und Erfahrungen in Venezuela mitteilt. Das Buch ist 1536 in Hagenau gedruckt und von hohem Interesse.-Ein drittes Werk, welches beweist, dass die deutsche Feder von jeher so vielfach und schneidig geführt wurde, wie das deutsche Schwert, ist die "Zeitung aus India"; welche zwar erst gegen Ende des achtzehnten Jahrhunderts aufgefunden wurde, doch sehon 1541 geschrieben ward. Sie erschien im ersten Bande des "Historisch-Litterarischen Magazins'' des weiland Johann Georg Meusel und hat den letzten Gouverneur der Deutschen in Venezuela zum Ver-Das war der Junckherr Philipp von Hutten, ein Neffe Ulrichs von Hutten. Auch Mendoza's Feldzug in Argentinien

fand eine ausfürliche Besehreibung durch Ulrich Schmidt aus einen Deutschen. Straubing berichtet darüber in seinen Reisen nach dem Rio de la Plata, 1590. Sigismund Feierabend druckte etliche Jahre später das Werk, welches er bis zu vier Auflagen brachte. — Hans Stade's "Fahrten in Brasilien'' erschienen beim Verleger Weigand Rau in Frankfurt 1557 und erlebten mehrfache Auflagen. - Johannes Lederer's Reisen in den Alleghany Gebirgen in den Jahren 1669-70 waren, wenngleich lateinisch geschrieben, eine Gabe deutscher Schriftstellerei. Schon 1672 erschien eine englische Uebersetzung der wertvollen Arbeit in London. Der deutschamerikanische Dichter und Schriftsteller Rattermann übertrug das lateinische ins deutsche und veröffentlichte das Werk im "Pionier". - Wenn auch diese ersten Verfasser deutscher Arbeiten ihren bleibenden Wohnsitz nicht auf amerikanischem Boden hatten, so liefern sie doch den vollgültigen Beweis, dass selbst unter rauhen, ja gefahrvollen Lebensbedingungen der Trieb, das Geschaute und Erlebte dichterisch festzuhalten, den Deutschen von Alters her treulich überall hinbegleitete. — Diesen mehr oder minder abenteuernden Reisenden folgte wenige Jahre später die erste Woge deutscher Einwanderung in Ame-Bestand dies Häuflein Menschen rika. auch zum grössten Teil nur aus armen Webern, so verliessen doch die meisten von ihnen die Heimat aus idealen Gründen: um des Glaubens willen. Wenn auch nichts davon bekannt ist, dass unter den dreizehn ersten deutschen Familien, die in Amerika einwanderten, sich ein Dichter befunden habe, so kann man doch den wackern Crefeldern, die am 6. Oktober 1683 auf der "Concord" in Philadelphia eintrafen, keineswegs die jahrhundertalte deutsche Innigkeit absprechen. Ihnen war bereits etwas früher, wenn auch im selben Jahre, ein dichterisch reich Beanlagter, der am 26. September 1651 in Sommerhausen in

Franken geborne Franz Daniel Pastorius, der Gründer der ersten deutschen Ansiedlung in Amerika, vorausgegangen. Seine colonisatorische Tätigkeit tat seiner Vielseitigkeit als Autor keinen Abbruch. Leider sind viele seiner Schriften verloren gegangen. Eine Gedichtsammlung, sowie zahlreiche Abhandlungen über Geschichte, Geographie und dergleichen liefern den Beweis von der reichen Begabung dieses Bahnbrechers deutscher Cultur in Amerika.

Die erste Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts brachte eine Anzahl Gedichte des Beissel religiösen Schwärmers Conrad (1690-1768). Er kam aus der Pfalz nach Amerika, wo er zuerst seinem Gewerbe als Bäcker nachging und später die erste deutsche Druckerei, in dem von Pastorius gegründeten Germantown, einrichtete. stiftete das Kloster Ephrata, um völlig seinen religiösen Neigungen zu leben. 35 Brüder und 22 Schwestern lieferten neben ihm Beiträge zu Werken wie: "Der Zionitische Weihrauchshügel", "Das Gesäng der einsamen und verlassnen Turteltaube", "Paradiesisches Wunderspiel, welches in den letzten Zeiten und Tagen in denen Abend-Ländischen Welt-Theilen als ein Vorspiel der Neuen-Welt hervorgethan".

Der Siebenbürger Johann Kelpius (1668 -1708) kam 1694 nach Germantown, doch muss ihm dieser aufblühende Ort zu weltlich gewesen sein, denn er zog sich in die Einsamkeit am Wissahickon zurück. Hier gründete er mit einigen Gesinnungsgenossen eine kleine Gemeinde, die "Das Weib in der Wüste'' genannt wurde, nach Capitel 112, Vers 1-6 in der Offenbarung Johannis. Kelpius' Verse sind ganz im Sinne seiner pietistischen Zeitgenossen. Zwei seiner Handschriften, deutsche Briefe und ein lateinisches Tagebuch, sind noch vorhanden. Von ihm sind: "Das paradoxe und seltsame Vergnügen der göttlich Verliebten", "Ein verliebtes Girren der trostlosen Seele in der Morgendämmrung",

"Bittersüsse Nachts-Ode der sterbenden, jedoch sich vergnügenden Liebe" und manches andre.

Nach dieser Periode meist kirchlicher Dichtungen ist ein gewisser Stillstand im poetischen Schaffen der Eingewanderten zu bemerken. Unterlag doch das ganze grosse Land den ungeheuerlichsten Umwälzungen, und wenn sich auch die Deutschen durch Tapferkeit, Opfermut und Hingabe wärend dieser ganzen Zeit auszeichneten, so sind uns nur wenige Proben dichterischer Betätigung überkommen. Erst nach dem ersten Viertel des vorigen Jahrhunderts beginnt der Strom deutscher Poesie auf amerikanischem Boden wieder zu fliessen. und eine unabsehbare Anzahl von Einwanderern, darunter sogar bedeutende Geister, hat eine Fülle deutschen Dichtens der neuen Heimat entgegengebracht. Der Anführer dieser gewaltigen Schaar, die ununterbrochen bis zum heutigen Tage in poetischer Form ihr Bestes der Welt gab, ist Franz Lieber. Eine Biographie des berühmten Deutsch-Amerikaners ist an anderer Stelle in diesem Buche veröffent-Von seinen Werken sind hier "Tagebuch in Griechenland", "Wein- und Wonnelieder", "Erinnerungen an Niebuhr" und andres zu nennen. Der "Deutsche Pionier" brachte viele seiner Dichtungen.

Friedrich Münch, (1799—1884) Niedergemünden, Oberhessen, der "dem deutschen Volksleben über dem atlantischen Ozean eine würdige Heimstätte verschaffen wollte", kam 1838 in Gesellschaft zahlreicher Auswanderer in Missouri an. Unter seinen mannigfachen Werken befinden sich: "Ueber Religion und Christenthum", "Der Staat Missouri", "Geisteslehre für die heranreifende Jugend" und andres. (Ausführlichere Skizze unter "Die Deutschen in Missouri.")

Ludwig Storck, (1803—1883) hatte, bevor er 1834 nach Amerika kam, als "Fremdenlegionär" den französischen Feldzug in

Algier mitgemacht. Ein bedeutender Sprachkundiger, war er als Lehrer und an Zeitschriften tätig. Er starb in grosser Not in South-Bethlehem.

Jakob Schmidt, redigirte in den zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts den "Ohio Adler" in Lancaster, Ohio, später den "Adler des Westens" in Pittsburg. Er ist der Verfasser vieler Gedichte.

Der Redacteur der ersten deutschen Zeitschrift in Charleston, S.C., des, "Teutonen", war Johann Andreas Wagener, (1816—1876). In Sievern bei Bremen geboren, wanderte er 1831 aus. Er arbeitete unablässig an der Hebung des Deutschtums. Ein Kämpfer im Secessionskriege brachte er es bis zum General in der conföderirten Armee, später wurde er Mayor von Charleston. Seine "Geschichte der Deutschen im Süden" wurde im "Pionier" veröffentlicht.

Clemens Hammer, katholischer Missionspriester, aus der Nähe von Prag gebürtig, kam 1838 nach Amerika. Fast dreissig Jahre an der Marienkirche in Cincinnati tätig, kehrte er in die Heimat zurück und starb 1878 in Prag.

Robert Clemen, (1816—1869) Geistlicher, wanderte 1838 aus. "Blätter aus der Kirchengeschichte", "Robert Wiclaf" und andres.

Carl von Schmidt-Bürgeler (1820—1875) auf Gut Bürgelen bei Weimar geboren, kam 1846 nach Amerika, war zuerst Schauspieler, später Journalist. Er focht mit Auszeichnung im Bürgerkriege.

Paul Schmidt (1811—1876), Altenschlirf, Hessen, wanderte 1831 aus und war ein Vorkämpfer für deutsche Sprache, gab in Pennsylvanien und Ohio deutsche Zeitungen heraus. Während des Krieges war er Sheriff und Marschall im St. Charles County, Mo. "Erstes Lehr- und Lesebuch für die deutschen Volksschulen in Nordamerika", "Gedichte".

Ludwig August Wollenweber (1807— 1881), "der Alte vom Berge". Als einer der Veranstalter des Hambacher Festes im Jahre 1832 war er zur Flucht gezwungen. Er rettete sich nach Frankreich, von da nach Holland und fuhr über Amsterdam nach Philadelphia. Hier fand er keinerlei Beschäftigung und durchzog Pennsylvania nach Arbeit suchend. Er kehrte nach Philadelphia zurück, und da er in seiner Heimat. Ixheim bei Zweibrücken, das Buchdruckergewerbe erlernt hatte, fand er Be-

nach Reading und beschäftigte sich ausschliesslich mit litterarischen Arbeiten. Von ihm sind: "Gila, das Indianermädchen", "Freuden und Leiden in Amerika", "General Peter Mühlenberg" und anderes mehr.

Carl Herling, (1816—1883) Weissenfels, ein Schumacher von Gewerbe, kam 1854 nach Amerika. Er siedelte sich in



JULIUS HOFMANN, Baltimore.

schäftigung in der Stadt New York. Bald darauf gründete er selbst in Philadelphia ein Wochenblatt "Der Freimütige" und dann die später täglich erscheinende Zeitung "Der Demokrat". Im Jahre 1853 verkaufte er die Zeitung an seinen Schwager Hoffmann, dem sich dann Dr. E. Morwitz anschloss. Einige Zeit darauf ging Wollenweber nach Lebanon, dann

Charleston, S. C., an. Er hinterliess viele sinnige Dichtungen.

Carl Friedrich Eberhard Backhaus, (1808—1871), Petershagen. Er kam 1834 nach Cincinnati, wo er eine Apotheke eröffnete. Gedichte, Erzählungen und einige Lustspiele. Carl de Haas, ein Schulmann aus dem Wupperthale, kam Anfangs der vierziger Jahre nach den Vereinigten

Staaten. War eine Zeit lang Theaterdirektor in Detroit. Sein Buch "Nordamerika, Wisconsin, Winke für Auswanderer" erregte grosses Aufsehen. Er starb 1875 in Fond du Lac, Wisc. Friedrich Pauer, Moritz Wiener, Friedrich Luedeking, Max Lilienthal, Heinrich von Martels, Leopold Alberti, Carl Aulenbach, Carl Weitershausen -- auch einer vom Hambacher Fest -, Heinrich A. Bielefeld, sie alle haben Gedichte gemacht. In Deutschland geboren, in jungen Jahren ausgewandert, haben sie eine tiefe, unauslöschliche Verehrung für die alte Heimat im Herzen, und dieses Gefühl findet oft einen ebenso elementaren wie ergreifenden Ausdruck in ihren Dichtungen. Es ist eine stattliche Schaar, diese sogenannten "Vorachtundvierziger", und fast ein Jeder hat sowohl dem Lande seiner Geburt wie seiner Wahl zur Ehre gereicht.

Die folgenden biographischen Notizen über deutsch-amerikanische Dichter und Schriftsteller sind dem bekannten Werke "Deutsch in Amerika", Beiträge zur Geschichte der deutsch-amerikanischen Literatur, von Dr. G. A. Zimmermann, dem langjährigen Superintendenten der deutschen Abtheilung der öffentlichen Schulen von Chicago, entnommen. Das Buch ist eine Fundgrube für alle diejenigen, welche sich eingehender mit der deutsch-amerikanischen Literatur beschäftigen wollen. Die Notizen wurden ergänzt durch die Mittheilungen in der deutsch-amerikanischen Anthologie, welche von Dr. Gotthold August Neeff in Ellenville, N. Y., unter dem Titel "Vom Lande des Sternenbanners" im Verlage der Winter'schen Universitäts-Buchhandlung in Heidelberg herausgegeben worden ist, sowie durch eigene Ermittelungen.

Die Reihe der Achundvierziger führt Caspar Butz an (1825—1885). Ein Sohn der roten Erde, in Hagen geboren, kam er 1854 nach Amerika. Seine Beteiligung am Aufstande hatte ihn aus der Heimat ver-

trieben. In Chicago nahm er Anteil an den politischen Kämpfen und an der Bildung der republikanischen Partei. Man wählte ihn 1857 in die Legislatur. Während des Bürgerkrieges lieh er seine Feder der guten Sache und schuf in jener bewegten Zeit einen Teil seiner besten Werke: "Gedichte eines Deutsch-Amerikaners" und vieles mehr.

Carl Heinrich Schnauffer, (1823—1854) Heimsheim; ein Kämpfer im badischen Aufstande, flüchtete nach Baltimore. Hier gründete er den "Baltimore Wecker". "Cromwell", "Totenkränze" und andres.

Carl Heinzen, (1809—1880) Grevenbroich bei Düsseldorf, wurde von Bonn wegen rebellischer Reden relegirt, ging nach Batavia, machte sich aber nach seiner Rückkehr so viele politische Feinde, dass ihm sogar die Schweiz das Asylrecht entzog. Er floh nach New York, ging aber beim Ausbruch der Revolution 1848 nach Deutschland zurück, musste abermals fliehen und kam 1850 nach den Vereinigten Staaten. Er ist der Begründer des "Pionier". "Gedichte" und vieles andre.

August Becker, (1814-1871) Hochweissel in Hessen; schloss sich geheimen Verbindungen an, die ihm eine vierjährige Haft eintrugen. Betheiligte sich 1848 am Aufstand und floh 1852 nach Amerika, redigirte den "Baltimore Wecker", die einzige Anti-Sklaverei-Zeitung in Maryland, ward beim Ausbruch des Secessionskrieges Feldkaplan des Steuben-Regiments von New York, war drei Jahre im Felde, wurde dann wieder Redakteur des "Wecker" und redigirte später in Cincinnati verschiedene Zeitschriften. Wilhelm Rothacker, (1828-1859) ein Badenser, den gleichfalls die Beteiligung am Aufstande aus Studium und Heimat vertrieb, floh 1850 nach Amerika. An verschiedenen Blättern in Pittsburg und Cincinnati tätig, lächelte ihm das Glück in der neuen Heimat nicht, er starb in traurigen Verhältnissen. Niclas Müller, (1809-1875) Langenau bei Ulm. Auch

ihn ergriff die 1848er Bewegung und er floh in die Schweiz, dann 1853 nach New Dort war er Schriftsetzer und York. gründete dann ein eigenes Geschäft. Wilund andres. Gustav..Lieder'' helm Eisenlohr, (1811-1881) Lörrach in Baden, wurde wegen seiner Beteiligung am Aufstande des Hochverrats angeklagt, floh nach Texas. Er hatte in Halle und Heidelberg Theologie studirt, wirkte in Amerika in Neu-Braunfels, Tex., Cincinnati, O., und Dallas, Tex. "Christliche Lyra", eine Petrarea Ueberstezung und andres.

Wohl der bedeutendste untr den Männern, welche die 48er Bewegung nach Amerika verschlug, war Friedrich Hassaurek, Geboren am 8. Oktober 1832 zu Wien, betheiligte sich als Mitglied des Studentenkorps an der Achtundvierziger Revolution, wurde leicht verwundet und kam 1849 nach Amerika, wo er sich in Cincinnati niederliess. Er widmete sich hier der Journalistik, gab längere Zeit den "Hochwächter" heraus; gründete, in Gemeinschaft mit einem gewissen Karl Obermann den "Frei-Männer-Verein"; begann von da ab seine Thätigkeit als Volksredner in allen Theilen der Vereinigten Staaten. widmete sich Hassaurek der Rechtspraxis: erwarb sich eine glänzende Klientel, betheiligte sich aber nebenbei lebhaft an der Politik; half die republikanische Partei gründen; war 1860 und 1868 Delegat auf den republikanischen Nationalkonventionen zu Chicago und wurde 1861 vom Präsidenten Lincoln zum Gesandten in Ecuador ernannt. 1865 kehrte Hassaurek nach den Ver. Staaten zurück und übernahm die Redaktion des "Cincinnati Volksblattes", nachdem er sich einen halben Antheil an der Zeitung erworben. Er hat zwei in englischer Sprache erschienene gediegene Werke verfasst: ...Four Years among Spanish-Americans" und "The Secret of the Andes", welche beide in's Deutsche übersetzt wurden, sowie eine Sammlung von Gedichten in deutscher Sprache unter dem Titel "Welke Blüthen und Blätter" herausgegeben. Als Volksredner und Journalist hatte Hassaurek unter den Deutsch-Amerikanern kaum seines Gleichen. Er sprach mehrere Sprachen und besass in der englischen Sprache dieselbe Fertigkeit und Gewandtheit, wie in der deutschen. Er begab sich anfangs der achtziger Jahre nach Europa und starb am 3. Oktober 1885 in Paris.

Eine der interessantesten Frauengestalten in Deutsch-Amerika ist Mathilde Franziska Anneke. Geboren als Tochter einer angesehenen katholischen Familie, Namens Giesler, am 3. April 1817 in Blankenstein an der Ruhr, heirathete sie, 19 Jahre alt, einen Herrn von Tabouillot, von dem sie sich jedoch ein Jahr später scheiden liess. Ihre umfangreiche Bildung und ihr schriftstellerisches Talent befähigten sie, "Das Westfälische Jahrbuch'', für welches auch Levin Schücking und Ferdinand Freiligrath Beiträge lieferten, zu redigiren. Im Jahre 1847 heirathete sie den früheren preussischen Artillerie-Offizier Fritz Anneke. Während der politischen Gefangenschaft desselben gründete sie die "Neue Kölnische Zeitung" und dann eine für Frauen- und Arbeiter-Rechte eintretende "Frauenzeitung". Beide wurden prompt unterdrückt. Sie betheiligte sich mit ihrem Manne an der Revolution und zog mit demselben, hoch zu Ross, an der Spitze der pfälzischen Revolutions-Armee in Karlsruhe ein. Als politische Flüchtlinge kamen die Gatten 1849 nach Amerika. Sie gründete 1852 in Milwaukee die "Deutsche Frauenzeitung", welche sie später nach New York, dann Jersey City und Newark verlegte. Infolge ihrer längeren Krankheit ging die Zeitung ein. Von 1860-65 lebte Frau Anneke als Korrespondentin des "Belletristischen Journals" und der "Illinois Staats-Zeitung" in der Schweiz. gründete nach ihrer Rückkehr in Milwaukee eine Privat-Mädchenschule. Sie starb am 25. November 1884 nach schwerem

Leiden. Sie war eine Frau von Geist und edlem Charakter. "Produkte der rothen Erde", "Das Geisterhaus in New York" (Roman).

Eduard Dorsch, (1822—1887), wurde ebenfalls durch das Sturmjahr hierher gels, nahm am Aufstande Teil, floh 1853 nach Amerika. Er machte den Bürgerkrieg mit, wurde sofort zum Oberst ernannt und war später General-Adjutant von Missouri. "Gedichte" und andres. Hans Hermann Behr, 1818 in Köthen ge-



LUDWIG AUG. WOLLENWEBER, "Der Alte vom Berge".

vertrieben. Er hatte in München und Würzburg, seiner Geburtsstadt, Medizin studirt. Er praktizirte in Monroe, Mich. Er war einer der Lincoln-Elektoren. "Aus der alten und neuen Welt" und vieles mehr.

Albert Sigel (1827—1884) Sinsheim.

Albert Sigel, (1827—1884) Sinsheim, Baden, ein jüngerer Bruder General Siboren, machte grosse Reisen nach Australien, Afrika u. s. w., nahm am Aufstande Teil und kam 1850 nach Amerika. Er war Arzt und später Professor am Pharmaceutischen Colleg in St. Francisco. "Gedichte". Der Schleswiger Friedrich Lexow (geb. 1827) wurde wegen politischer Agi-

tation zu achtjähriger Zuchthausstrafe verurtheilt, wurde aber zu einjähriger Festungshaft begnadigt. 1853 wandte er sich nach New York, wo ihn sein Vetter Rudolf Lexow bei seiner Zeitschrift "Belletristisches Journal" anstellte. "Gedichte" und vieles andre. Rudolf Lexow war am 10. Januar 1823 in Schleswig geboren, kam in den vierziger Jahren nach Amerika und gründete die erwähnte Zeitschrift.

Otto Brethauer, (1832—1882) Unterfranken, gleichfalls durch die Revolution vertrieben. Trotz harter Lebensschicksale ein unverwüstlicher Humorist. "Aus meiner Mappe". Friedrich Otto Dresel (1824—1881) Detmold, wurde wegen Hochverrats zu zwei Jahren Zuchthaus verurteilt, floh 1849 nach Baltimore. Politisch tätig, musikalisch und schriftstellerisch hoch begabt, machte er wegen verfehlter Spekulationen seinem Leben ein Ende. "Oscar Welden", preisgekrönter Roman, und vieles mehr.

Conrad Krez, 1828 in Landau geboren, wurde wegen Teilname am badischen Aufstande in contumaciam zum Tode verurteilt. Er floh 1850 nach Amerika. Jurist von Hause aus, liess er sich in Sheboygan, Wisconsin, nieder und wurde später zum Staatsanwalt gewählt. Am Bürgerkriege theilnehmend brachte er es bis zum Brigadegeneral und wandte sich nach Friedensschluss wieder der Advokatur zu. Er wurde 1886 von Cleveland zum Bundes-Steuer-Kollektor in Milwaukee ernannt. 1892 wurde er Stadt-Anwalt von Milwaukee und 1895 Gerichts-Kommissär. starb am 8. März 1897. Unter seinen Dichtungen sind ganz besonders hervorragend: "An mein Vaterland", "Der Flüchtling", "Der Landstreicher", "Entsagung und Trost", "Die deutsche Muse in Amerika" u. s. w.

Unter den zahlreichen bedeutenden und gebildeten Männern, die das Jahr 1848 vertrieb, sind noch zu nennen: Emil Dietzsch (1829—90), Edmund Märklin (1816—92), Julius Dresel (1816—91)\*.

Carl Adolf Pohle (1813-59), Albert Wolff, 1825 geboren, Theologe, später Redakteur der "Volkszeitung" in St. Paul, Minn. Theodor Hielscher, 1833 in Nimptsch, der Lessings "Nathan Schlesien, Weise" aus dem Deutschen und das "Buch der Schöpfung" aus dem Hebräischen meisterhaft übersetzte. Querner (1839-86), Adalbert Höpke, der zuerst Goldsucher in California war und sich später als Arzt und Journalist einen Namen machte, bis ihn der Tod im Jahre 1873 abrief. Henricus vom See, eigentlich Wilhelm Dilg, 1837 in Nierstein am Rhein geboren, kehrte 1884 nach Deutschland zu-Rudolf Puchner, 1829 geboren in Beutelsbach, Württemberg, ausgewandert und ansässig in Neu Holstein, Wisconsin. August Steinlein (1823-92), Trier, Lehrer, 1843 nach New York, wurde Buchdrucker, Gründer einer deutschen Zeitung in La Crosse, Wis., setzte Einführung deutschen Unterrichts durch, später Advokat.

Der 1816 geborne Maler und Bildhauer Heinrich Berger und Joseph Zentmeyer (1826-89), seit 1853 in Philadelphia ansässig, Verfertiger ausgezeichneter Mikroskope, dessen goldner Humor allen seinen Freunden zu Gute kam, schliessen den Reigen der Dichter und Schriftsteller, die in der frohen Hoffnung, in Amerika das Ideal verwirklicht zu sehen, das ihnen die Heimat nicht gewährte, ihr Vaterland verliessen. Vielen lachte das Glück, viele verschlang das Leben, aber keiner entäusserte sich seines besten Erbteils, - des deutschen Idealismus. - Dass die Neuzeit den vergangnen Tagen in Bezug auf ihre Geisteshelden nicht nachsteht, ist wol mit gutem Gewissen zu behaupten.

Auch die Nachfolger der hier einst Zuflucht Suchenden, die sich im Geiste eins mit der Heimath ihrer Väter fühlten, haben ihr reichlich Teil zur Verherrlichung und Verbreitung deutschen Empfindens in Poesie und Prosa beigetragen, so dass eine überreiche Fülle deutsch-amerikanischer Dichtkunst Zeugniss dafür ablegt, welche Höhe deutsches Wort und Wissen hier erklommen haben.

Zuerst sei Heinrich A. Rattermann genannt. In Ankum, Westfalen, am 14. Oktober 1832 geboren, kam er 1846 nach Amerika. Zuerst Ziegelbrenner, dann Maler, später Inhaber eines Spezereigeschäftes, war sein Leben ein mühseliges. Es gelang ihm 1874 die Leitung des "Pionier" zu übernehmen, die er bis 1885 inne hatte. Das Blatt ging zwei Iahre später ein. Rattermann gründete 1886 das "Deutsch-Amerikanische Magazin'', von dem indessen nur ein Jahrgang erschien. Seine Gedichte veröffentlichte Rattermann unter dem Pseudonym "Hugo Reimmund". Besonders dankenswerth sind Rattermann's Beiträge zur deutsch-amerikanischen Geschichte und die vielen Anregungen, die er nach dieser Richtung hin gegeben hat. Er wohnt in Cincinnati.

Dr. Gustav Brühl, unter dem Namen Kara Giorg (serbisch: der schwarze Georg) bekannt, 1826 in Herfort geboren, verfasste: "Poesien des Urwaldes" und andre Dichtungen von wilder Schönheit, geachteter Arzt und Gelehrter in Cincinnati. Er starb am 16. Februar 1903.

Der 1829 geborene Wiener Heinrich Binder ist eigentlich noch unter die 48er zu rechnen. Er wanderte 1852 aus, wurde Redacteur der "Ill. Staatszeitung" und später Chef-Redakteur des "Puck". Er starb in New York im Jahre 1901.\* Johann W. Dietz, 1835, Köln, kam 1854 nach Amerika; zuerst in Druckereien arbeitend, schwang er sich schnell empor. Er war es, dem die Einführung des deutschen Sprachunterrichts in einem Teil der öffentlichen Schulen in Chicago zu verdanken war. "Herbstblätter" nennt sich eine Gedichtsammlung von ihm.

Julius Loeb, 1822 in Edenkoben, Rheinpfalz, geboren, siedelte 1860 als Kaufmann nach New York über. "Gedichte" und andres. Otto Welden, eigentlich P. J. Reuss, Fulda, 1834, ging 1851 nach New York; er machte den Bürgerkrieg als Arzt mit. "Carl der Zwölfte", Drama, und vieles andre. Gottfried Worch. (1810—81) Vatterode bei Mansfeld; erfreute sich Tieck's, Fouque's und Alexander von Humboldt's Protektion, kam 1853 nach Amerika, wo er als Gelegenheitsdichter sein Leben fristete. "Zeitgesänge" und andres. Georg Hess, 1832 in Pfungstadt geboren, wanderte 1850 aus, kehrte 1877 in die Heimat zurück. "Kirchweihfreuden" u.



JOHANN B. HERTZOG.

s. w. Philipp Haimbach, 1827. Mannhe'm, siedelte 1851 nach Amerika über. "Die Waise" und andres. Er starb in Philadelphia, wo er seit dem Jahre 1852 ansässig war, und zwar im Jahre 1902. Friedrich Grill, 1838 aus Kusel in der Pfalz, beteiligte sich am Bürgerkriege als Offizier. "Gedichte".

Ferdinand Moras wurde 1821 in Dovern bei Aachen geboren. "Gedichte und Randzeichnungen". Er kam 1854 nach Philadelphia, gründete eine lithographisehe Anstalt. Er starb daselbst im Jahre 1908.

Einer der hervorragendsten deutschamerikanischen Dichter, wenn nicht der bedeutendste, ist Theodor Kirchhoff, 1828 in Uetersen, Holstein, geboren, bereits auf dem Gymnasium Verfasser vieler lyrischer Gedichte, machte den schleswig-holsteinischen Krieg 1849 mit und wanderte nach Beendigung desselben aus. Nach abwechselndem Aufenthalt in St. Louis, Davenport, Holmesville, Osyka, Miss., Clarksville, Tex., New Orleans, Altona und Kiel, wo sein Vater Bürgermeister war, kehrte er 1863 nach den Vereinigten Staaten zurück. Von New York reiste er über Panama nach San Francisco, liess sich dann in The Dalles, Ore., nieder, wo er bald ein einträgliches Geschäft gründete. Durch Nicaragua reiste er nach New Orleans; er hielt sich bis 1867 im Süden auf, machte dann die beschwerliche Stage-Reise nach Idaho, war dort und in Oregon geschäftlich thätig und liess sich 1869 in San Francisco nieder. Seehs Jahre lang betrieb er eine Engros-Handlung von Goldwaaren und Schmucksachen. Dann widmete er sich literarischen Arbeiten, machte weite Reisen, die ihn auch nach den Sandwich-Inseln führten, und starb am 2. März 1899 in San Francisco. Er lieferte Beiträge für "Die Gartenlaube'', "Daheim'', "Deutsche Blätter", "Gegenwart" u. s. w., "Californische Kulturbilder'' und vieles mehr.\*

Ernst Anton Zündt. 1819 in Georgenberg bei Mindelheim in Württemberg geboren, studirte in München Philosophie und Jurisprudenz, kam 1857 nach Amerika, wo er in Greenbay, Wisconsin, die "Greenbay Post" herausgab. Redigirte dann die von Otto Ruppius geleitete Zeitung "Gradaus" in Milwaukee und war Mitarbeiter an Zeitungen in St. Louis und Minneapolis. In Jefferson City, wo er den Lebensabend bei seinem Sohne zubrachte und im Mai 1897 starb, gab er deutschen Unterricht an

Volksschulen. "Einsame Stunden", dra-Dichtungen, matische Festspiele und vieles andre.\* JakobHeintz. 1833, Alzey, Hessen, Möbelfabrikant in New York, eifriger Turner; "Aus Mussestunden". Hugo Andriessen, 1843, Langenberg bei Düsseldorf, Apotheker in Beaver, Pa.; Gedichte\*. Anton Thormählen, geboren im Jahre 1829 in Varel, Grossherzogthum Oldenburg, seit 1856 in Milwaukee: "Unser tägliches Brod gieb uns heute" und andres. Emil Sutro Schücking, Aachen, 1832, wanderte 1850 aus, seit 1858 Kaufmann in Baltimore; Gedichte. Ernst Reinhold Solger, (1820-1866) Stettin, kam mit Kossuth nach Amerika, "Assistant Register" des Schatzamtes in Washington, D. C., unter Präsident Lincoln; "Das Staatensystem in Europa' und andres. Victor Precht, 1820, Bremen, kam 1862 nach Amerika, kehrte später wieder in die Heimath zurück. "Jakob Leisler" und andres.

Friedrich Carl Castelhun, 1828, Nordheim bei Worms, wanderte 1846 aus, studirte in Amerika und Deutschland Medizin, praktizirte als Arzt in St. Louis und eine Zeit lang in San Francisco; "Gedichte".\* Er starb im Jahre 1905.

Julius Bruck, 1833, Brieg in Schlesien. War Assistenzarzt im New Yorker Steuben-Regiment während des Bürgerkrieges, praktizirte in Newark, N. J., war eine Zeit lang Redakteur der "Zickel'schen Zeitschriften", ging 1889 in die Heimath zurück. "Bunte Blüthen", Festspiele und andres. Friedrich Albert Schmidt, 1852, Hilchenbach, Westfalen, übersiedelte 1872, wohnte in Louisville, später in St. Louis und Cincinnati und starb daselbst als Färbereibesitzer 1890. Gedichte und Uebersetzungen, darunter eine vorzügliche von Edgar Ellen Poe's "The Raven". Max Eberhardt, 1843, Germersheim, kam 1852 nach New York, studirte Jurisprudenz, war Advokat in Cincinnati, siedelte 1868 nach Chicago über. Gedichte, kulturgeschichtliche Abhandlungen, "Deutsch-amerikanische Geschichtsschreibung" und andres. Otto Körting, (1840—78), Dessau, bekannter Geiger, wandte sich 1870 nach Amerika, erster Violinist bei Theodor Thomas, Concertmeister, Musiklehrer und Kritiker in Cincinnati. Rudolf Erdmann, Pseudonym Rudenz Edelwacht, geboren 1848, Cincinnati, Ohio, praktischer Arzt in Batavia,

Bremen, wanderte 1854 nach den Vereinigten Staaten aus. Kehrte später in die Heimat zurück. "Gedichte". Paul Löbel, Schauspieler und Komiker, später auch Journalist in Baltimore, verfiel in Schwermut und tödtete sich selbst. "Gedichte". Hngo Schlag, (1836—86) Sangershausen a. d. Haardt, 1868 ausgewandert, Setzer, starb in New York. "Thomas Münzer",



F. H. LOHMANN.

Ohio. Gedichte. Theodor Häring, 1833, Frickenhausen, Baiern, wanderte 1860 aus, machte den Bürgerkrieg als Arzt mit, praktizirte in Green Bay, Wis., Bloomington, Ill., La Grange, Ill. "Gedichte". Adolf Pohle, Pseudonym Julius Blume, Bautzen 1848, kam 1851 nach Amerika, zuerst Geistlicher, dann Apotheker in St. Louis. Gedichte. Heinrich Lange, (1836—74).

Trauerspiel. Wilhelm Riggert, 1852, Stadorf bei Hannover, wanderte 1873 aus. Er ist in Brooklyn, N. Y., ansässig. "Stunden der Dämmerung". Frank Siller, 1835, St. Petersburg, kam 1850 nach Amerika. Milwaukee, Wis., im Winter in Gotha, Fla., wo er Orangenzucht betrieb. "Reisebriefe aus dem Süden", "The Song of Manitoba and other Poems", und vieles andre. Otto

Soubron, Bremen, 1846, kam als Kind nach Amerika, in Milwaukee, Bearbeiter deutscher Dramen für englische Bühnen, Dramendichter. "Leidenschaften", "Engel von Trenton" und vieles mehr. Julius Gugler, 1848, Stuttgart, 1854 nach Amerika. Uebersetzer von Herwegh's ArbeiterEdgar, 1865, Berlin, 1883 ausgewandert. Er ist in Brooklyn, N. Y., ansässig; viele seiner Arbeiten in "Deutsch-amerikanische Dichtung" abgedruckt. Maurice Reinhold von Stern, "Proletarierlieder".

Willibald Winckler wurde im Jahre 1838 in Magdeburg, Provinz Sachsen, geboren,



FRIEDRICH MICHEL.

Liedern ins Englische. Besitzer einer grossen lithographischen Anstalt in Milwaukee. "Gedichte" und andres.

Friedrich Michel, 1865, Ingweiler, Elsass, 1881 ausgewandert, besitzt in New York ein Damenhüte-Geschäft. Beliebt als Recitator. "Asraklänge" und andres.\* Friedrich

begab sich 1855 nach Kairo, Aegypten, schrieb eine Grammatik des Vulgär-Arabischen, kam 1863 nach New York, bereiste Mexiko als Berichterstatter der "Kölnischen Zeitung", wurde von Kaiser Maximilian ausgewiesen, war journalistisch thätig in Chicago, Milwaukee,

Cincinnati und Baltimore und 1871 in Stuttgart, wohin er ein Jahr vorher einem Rufe Hallberger's gefolgt war. Gedichte, "In Aegypten", "Lieder eines Wandervogels", "Vier Schreckenstage in New York", historische Novelle, "Schulze und Müller in Amerika", "Die deutschen Kleinstädter in Amerika", "Maximilian's I. letzte Tage'', ein Trauerspiel, u. a. m. Friedrich W. Hess (Friedrich Adolf Hasselt) 1838, Hamm. 1858 ausgewandert, machte als Arzt den Bürgerkrieg mit, später in Baltimore und Cincinnati, starb 1877. "Eine neue Magdalene". Rudolf Thomann (1847-90), Lüneburg. wanderte 1870 aus. Redakteur des "California Demokrat" in San Francisco. "Leben und Taten von Johannes Schaute, alias John Shoddy".

Leopold von Schenck, (1843-86), Heidelberg, wanderte 1868 aus, nachdem er das glänzende Elend des Offizierslebens, dem er sich nach verschiedenen Universitäts-Jahren zugewandt, kennen gelernt hatte. Nachdem er auf einer Farm, dann in einer Ziegelei gearbeitet und sich als Lehrer versucht hatte, wurde er Journalist, zuerst im Westen; dann übernahm er die Redaktion der "N. J. Freien Zeitung" in Newark und wurde 1876 Redakteur des "Puck" in New York, in welcher Stellung seine geniale Begabung voll zur Geltung kam. Er starb am 13. April 1886. Emil A. Knotser, Wien, kam 1873 nach Amerika, war Redakteur des "Seebote" in Milwaukee und seit 1886 des "Puck" in New York. Er starb am 28. April 1888. "Die seligen Eltern", Schauspiel, und andres. Paul Julius Immergrün, 1833, Riede bei Bremen, 1869 in New York gelandet. "Herz, Welt und Vaterland" und andres. Curt Tiersch, 1845, Eibenstock, wanderte 1871 aus, Redakteur in Kansas City. "Gedichte". Fritz zur Windmühlen, 1853, Rastede, Oldenburg. kam 1876 nach Amerika, Redakteur des "Demokrat" in Lancaster, O., "Heimat und Fremde".

Ein Schriftsteller, Gelehrter und Philanthrop von mehr als nationaler Bedeutung ist der Bibliothekar der Astor-Bibliothek in New York. Hermann Rosenthal, geboren am 6. Oktober 1843 in Friedrichstadt, Kurland. Im Jahre 1881 kam er nach Amerika und gründete als Sekretär der Baron Hirsch'schen Gesellschaft die erste Ackerbau-Kolonie für russische Juden, und zwar in Louisiena, der weitere in Süd-Dakota und New Jersey folgten. Im Jahre 1892 wurde Rosenthal von der



DR. B. A. BAER.

"Great Northern Railway" nach dem fernen Osten gesandt und erstattete im Jahre 1893 Bericht über seine in Japan, China und Korea angestellten Erhebungen. In 1893—94 war er Sekretär der Deutsch-Amerikanischen Reform-Liga. Er gab mit Conrad Nies "Deutsch-Amerikanische Dichtung" heraus. Seit 1885 liefert er Beiträge für die "New Yorker Staats-Zeitung". Er ist Redakteur des "Hebrew Monthly Intelligencer" in New York, wurde durch Verleihung der Rothe-Kreuz-Medaille ausge-

zeichnet, Redakteur der russischen Abtheilung der "Jewish Encyclopaedia" und Mitglied der Kaiserl, Russischen Waisenhaus-Gesellschaft. Rosenthal übersetzte zum ersten Male aus dem hebräischen Urtext in's Deutsche "Koheleth oder Worte des Sammlers", das aus dem 4. oder 3. Jahrhundert v. Chr. stammende Buch des Alten Testaments, das Salomo als Weisheitslehrer auftreten lässt, daher Prediger Salomo; ferner stammen von Rosenthal "Lied der Lieder" und eine Uebersetzung von Hugo Ganz's "Das Land der Räthsel" (Russland).

Edward F. Leyh, 1840, Meimers, Sachsen-Meiningen, 1861 ausgewandert. Er starb als Redakteur des "Deutschen Correspondenten" in Baltimore am 2. Juli 1901. Zweifellos war Leyh einer der bedeutendsten Schriftsteller und Poeten, welche die deutsch-amerikanische Journalistik besessen. Auch als Uebersetzer leistete er Grosses. Vorzüglich gelungen ist seine Uebertragung des "Star Spangled Banner". "Der Tannhäuser" und vieles mehr. Mitarbeiter der "Gartenlaube", "Grenzboten" u. s. w.\*

Wilhelm Keilmann, 1845, Hechtsheim bei Mainz. Journalist und Redakteur in Indianapolis und Evansville, Ind. "Herzensblüten" und vieles andre. Seine Festcantate zur Columbusfeier 1892 wurde preisgekrönt. Hermann Determann. Amsterdam, wanderte 1870 aus, Redakteur in Evansville, Ind, und Columbus, O. Pseudonym Willibald Roland. "Gedichte". Emil D. Kargau, 1832, Grünberg in Schlesien. Bis zu seiner Erblindung 1888 Mitredakteur der "Westlichen Post". Er starb im Jahre 1907 in St. Louis. Gedichte u. s. w. Wilhelm Fcistkorn, 1847, Steimbke bei Hannover, machte den deutsch-französischen Krieg mit und kam 1872 nach Amerika. Redakteur in St. Louis, später in Cleveland, Milwaukee, Chicago, Baltimore und dann wieder in Chicago. Georg Juraschek, 1853, Grünberg, 1885 ausgewandert,

starb 1908 in New York, wo er Jahre lang journalistisch thätig war. "Liederbuch der christlichen Israeliten". Carl Reuter-Kerger, 1864, Wiedenbrück, kam 1883 nach New Orleans, dann in Californien, New York, Detroit und Fort Wayne, Ind. Gedichte. Joseph Alexander Seebaum, 1846, Warschau, wanderte 1873 aus, Musiklehrer in Chicago, Herausgeber des seiner bitterbösen Satire und seines beissenden Sarkasmus wegen bekannt gewordenen humoristischen Wochenblattes "Tamtam". das bei seinem vor einigen Jahren erfolgten Tode einging. "Durcheinander" und vieles andre. Carl Lorenz, 1858, Stuttgart, 1880 nach Amerika, Journalist in New York, dann in Cleveland. "Welke Blätter". Carl Knortz, 1841, Garbenheim (Wahlheim in Werthes Leiden), wanderte 1864 aus. Studirte die Indianersprachen, zeitweise Redakteur des "Pionier", Cincinnati, jetzt in Evansville, Ind. Er ist Verfasser zahlreicher Werke. "Märchen und Sagen der Nordamerikanischen Indianer" und vieles mehr.\* Wilhelm Müller, 1845, Heppenheim, kam 1866 nach den Vereinigten Staaten, zuerst Lehrer in Indianapolis und Cincinnati, nach Schenk's Tode Redakteur des "Puck", trat krankheitshalber zurück. jetzt in Arlington, N. J. "Scabiade, oder Leben und Taten Fritz Schäbigs" und andres. Hermann von Wahlde, 1846, Neuenkirchen, Oldenburg, verliess Deutschland, Organist, dann Lehrer in Louisville und Cincinnati. "Gedichte".\* Heinrich H. Fick, 1849, Lübeck, kam 1864 nach New York, dann Lehrer in Cincinnati, Chicago und wieder in Cincinnati.Ge-Wilhelm Alpers, 1851, Harburg, verliess 1871 Deutschland, Lehrer in New York. "Die Heldenbraut". Carl Theodor Eben, 1836, Ravensburg, kam 1853 nach Amerika. "Grammatik der englischen Sprache" und vieles mehr. Er ist in Philadelphia ansässig. Vortrefflicher Uebersetzer. Georg Herrmann, 1840, Württemberg, verliess Deutschland 1867, Direktor

der deutsch-amerikanischen Seminarschule in Detroit. "Lyrische Blätter" und andres; ist zugleich Komponist. *Max Hempel*, 1868, Dresden, verliess 1881 die Heimat. Lehrer in Omaha, Neb., und St. Louis. "Turnerleben". *Hermann Ruhland*, 1833, Grohnde in Hannover, kam 1863 nach Amerika. Lehrer in Chicago. "Aehrenlese" und andres.

schen Dichtung''. "Die Volkersfiedel''. "Die Rache der Wälder'', preisgekrönt, Baltimorer Blumenspiele, und vieles mehr.\* Philipp W. Bickel, 1839, Weinheim, 1855 ausgewandert, kehrte 1879 nach Deutschland zurück. "Heimatklärge.\* Johannes Rudolf, 1853, Schreiberhau, verliess Deutschland 1875 und wurde Pastor der deutsch-prechyterischen Gemeinde in Eli-



HERMANN ROSENTHAL.

Conrad Nies, der im Jahre 1862 in Alzey geboren war und Deutschland 1883 verlassen hatte, ist zweifellos einer der formgewandtesten deutsch-amerikanischen Lyriker. Er war Schauspieler, Reisender, Lehrer, Mitarbeiter von Zeitungen und erfolgreicher Recitator. Herausgeber der inzwischen eingegangenen "Deutsch-amerikanizabeth, N. J. "Gedichte". Emil Schneider, 1835, Mühlberg an der Elbe. Machte den schleswig-holsteinischen Krieg 1864 mit. Verliess 1874 die Heimat, ging 1886 zurück. Pseudonym: E. Sartorius. "Das Wort der Wahrheit" und vieles mehr. August Johann Berens, 1843, Hamburg, kam 1877 nach Amerika. Evangelischer

Geistlicher, amtirte in Minnesota Lake, Minn., Washington, Mo., und Elmhurst, III "Frühlingsboten" und andres. Pedro Ilgen, 1869, Wiesbaden, Geistlicher, Wurde 1889 Pastor in Highland, Ill., seit 1894 in St. Louis ...Am Golf von Mexico" und vieles andre. Johann G. Eberhard, 1827. Bern, kam 1856 nach Amerika, focht im Bürgerkriege, Pastor in Wheeling, dann in St. Louis. "Abendglocken" und andres. F. W. Herzherger, 1859, Baltimore, Pastor in Hammond, Ind. "Deutsche Verdienste um unser Land" und andres. Gottlieb C. Berkemeier, Pittsburg, Geistlicher, wurde 1885 Direktor des Wartburg Waisenhauses in Mount Vernon, N. Y. Gedichte. F. W. A. Liefeld, 1831, Ludwigsfelde, wanderte 1866 aus. Pastor in Lynnville, Ind. "Erntekranz" und andres. Carl H. Rohe, 1846, Syracuse, N. Y. Pastor in Joliet, Ill., Detroit, Mich., und Columbus, O, Redakteur der "Lutherischen Kirchenzeitung". .. Morgenglocken'' und andres. L. H. Stepler, 1841, Maar, Hessen, kam 1856 nach Amerika. Pastor an der 2. deutsch-reformirten Gemeinde in Cleveland, O., "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit", ein Tier-Gedicht. Ferdinand Schreiber, 1831, Marburg, verliess Deutschland 1856, katholischer Geistlicher in Havana, Ill. "Klänge aus Rom" und andres. Wilhelm Färber, 1841, Sonneborn bei Elberfeld, kam 1863 nach Amerika. Pfarrer in St. Louis, gestorben am 18. April 1905. "Herbstblumen.\* Eugen Funcken, 1831—1889, kam als apostolischer Missionar nach Amerika. Gründer des grossen deutschen Waisenhauses in St. Agatha, Ont., Canada, wo er starb. Gedichte und andres. Ferdinand Hundt, 1835, Attendorn, Westfalen, verliess 1859 die Heimat. Priester. Richmond, Indiana. "Maienlieder" und andres. Alexander Berghold, 1838, St. Margarethen, Steiermark, ging 1864 nach Amerika, Priester in Belle Plaine, Gründer einer katholischen Gemeinde in New Ulm, dann in St. Paul. "Indianer-Rache" oder "Die

Schreckenstage von New Ulm", "Prairierosen" und andres. Minna Kleeberg. (1844-1878) Elmshorn, kam 1866 nach Amerika. Gedichte. Marie Raible, Unter-Württemberg, Insingen, Alton. "Deutsch-Amerika" und andere Gedichte. Bella Fiebing, (1832-1878) Warmenau, Hannover, kam 1850 nach Amerika, Gattin des Friedensrichters Fiebing in Milwaukee. Pauline Widenmann, 1839, Gedichte. Stuttgart, kam 1840 nach Amerika, Gattin von August Widenmann, Ann Arbor, Mich. "Lieder und Gedichte" und andres. Fanny Gumpert, (1809-82) Bernburg, verliess Deutschand 1856. Ihre Gedichte erschienen in Leitungen Philadelphia's, wo sie wohnte. Dorothea Böttcher, Schwerin, kam 1876 nach Amerika. Evanston, Ill., dann in Chicago Lehrerin. "Die Erbschleicherin' und andres.\* Heinrich Harbaugh, 1817, Wainsboro, Pa. Begabter Dialektdichter. Professor der Theologie am Mercersburg (Pa.) Seminar, starb am 28. Dezember 1867. "Harbaugh's Harfe".\* Heinrich Fischer, Washington, Pa., gleichfalls, neben vielen andern, Dialektdichter. "Kurzweil und Zeitvertreib, odder Pennsylvanisch-deutsche Folkslieder" und andres. Ferdinand W. Lafrenz, 1859, Fehmarn, wanderte 1873 aus. Erst Lehrer in Chicago, dann in Cheyenne, Wyo., und in Ogden, "Nordische Klänge". Vorwort Utah. dazu von Klaus Groth. Alfred Arnemann, 1835, Domaine Elbingen bei Hannover, kam 1854 nach Amerika. Lehrer in Omaha, "Feierabend". Carl Münter, 1831, Verchen in Pommern, ging 1854 nach New Orleans. Pastor in Delaware, Ripley Co., "Das Oekumenische Concil" und Ind. andres. Wilhelm Diescher, 1844, Hamburg, 1882 ausgewandert. Herausgeber "Extra Post", Brooklyn, N. Y., gestorben "Erstlingsblüten" und andres. 1907. Nicolaus F. Butenschön, Holstein, geboren anfangs der vierziger Jahre, kam als junger Mann nach New York, starb daselbst 1888. "Uns' Modersprak". Georg Asmus, 1830,

Giessen, verliess die Heimat 1862, Bergwerks-Sachverständiger in New York. "Imerikanisches Skizzenbüchele" und vielts andre.\* Johann Martin Bürckle, 18°2, Plattenhardt, Württemberg, 1859 ausgewandert, in New Bremen, O., Redakteur des "Vetter aus Schwaben", "Veilchen" und vielts mehr. Nicolaus Conner, 1835, Luxemburg, wanderte 1865 wandert. Grosses Weingeschäft in San Francisco. Gedichte. Alexander Conze, (1819—47) Bückeburg, fiel im mexikanischen Kriege in der Schlacht bei Buena Vista. Gedichte.

Gustav Heerbrandt, geboren 1819 in Reutlingen. Wegen Betheiligung am Aufstande von 1848 sieben Monate auf dem Hohen-Asperg gefangen, kam 1850 nach



FRAU L. L. LESER, Philadelphia.

aus, Redakteur der "Luxemburger Gazette" in Dubuque, Ia. "Prairieblumen" und andres.\* Johann Baptiste Nau, (1859—91) Luxemburg, kam 1880 nach Amerika. Gedichte. Nicolaus Eduard Becker, 1842, Wormeldingen, wanderte 1854 aus, Friedensrichter in Dubuque, Ia. Gedichte. Bernhard Bellmann, lebte in den fünfziger Jahren in Cincinnati. Gedichte. Carl Bundschu, 1842, Mannheim, 1864 ausge-

Amerika. Gründer des "Schwäbischen Wochenblatts" in New York 1876, das einen grossen Erfolg erzielte. Er starb am 26. Mai 1896. "Das Lob der Schwaben" und andres. Sein Bruder Robert Heerbrandt starb am 9. April 1909. Er war ebenfalls am "Schwäbischen Wochenblatt" betheiligt.

Johann B. Hertzog, 1831, Bechtheim bei Worms, wanderte 1856, nachdem er in Giessen studirt hatte, aus. War Bibliothekar der Deutschen Gesellschaft in Philadelphia und leitete dort die deutsch-amerikanische Abendschule, sowie eine lange Zeit florirende Deutsch-Amerikanische Schule, Er starb am 12. September 1901. Gedichte, Lehrbücher und vieles andre.\*

Ein hervorragender geistlicher Dichter ist Pater Bonaventura Hammer, Mitglied des Minoriten-Ordens; er wirkt in Fort Wayne, Ind. Er hat ausser Gedichten ein Schauspiel "Columbus" geschrieben, sowie Lebensbeschreibungen von Heiligen, religiöse Abhandlungen und anderes. Er wurde in Durmersheim, Baden, im Jahre 1842 geboren, kam aber schon 4 Jahre später mit seinen Eltern nach Amerika.

Ernst Otto Hopp, 1841, Abtshagen in Pommern, kam 1866 nach Amerika, kehrte 1875 in die Heimat zurück. "Unter dem Sternenbanner" und vieles andre.\*

Franz L. Nagler, 1849, Mühldorf in Sachsen, als Kind nach Amerika, Theologe, Präsident des St. Paul's College der Bischöflichen Methodisten-Kirche in St. Paul Park, Minn. "Reise in den Himmel" und vieles mehr.\* Carl August Päth, Zemmin, Pommern, kam 1873 nach Amerika, Pastor der unabh. evang. Immanuels-Kirche in Chicago. "Deutsche Lebensbilder" und andres.\* Heinrich Pfäfflin, 1842, Schweigern, Württemberg, wanderte 1866 aus. Zuerst Lehrer, dann Redakteur an der "Rochester Abendpost" in Rochester, N. Y. Gedichte. Ernst Wilhelm Pieper, Löbegallen, Ostpreussen, (1828— 93) machte den Krieg gegen Oesterreich. 1866, als Landwehroffizier mit, wanderte im Herbst 1866 aus. Er war 16 Jahre lang Chef-Redakteur des "Seebote" in Milwaukee, wo er 1893 starb. Gedichte. Johann Hermann R. Reffelt, (1811-89) Bramsche an der Hase, wanderte 1856 aus. Lehrer in New York und Hoboken. "Dichtungen".

Gertrude Bloede (Pseud. Stuart Sterne), geboren am 10. August 1845 in Dresden, seit 1850 in Amerika, hat in englischer Sprache gedichtet. Besonders bekannt geworden ist ihr Roman "The Story of Two Lives". Sie starb in Brooklyn 1905.

Lorenz Rohr, 1846, Rheinpfalz, kam 1869 nach Amerika. Zuerst Lehrer, 1884 Chef-Redakteur des "Evansville Demokrat". Gedichte.

Heinrich Bosshard, der Dichter des "Sempacher Liedes", das dem reichen Schatze der Dichtung des Schweizervolkes eine köstliche Perle zufügte, wurde am 11. April 1811 zu Bolstern, im Kanton Zürich gelegen, geboren und nachdem er die Volksschule seines Heimathsortes absolvirt hatte. bezog er das Lehrerseminar zu Küssnacht, sich für den Beruf eines Jugendbildners 17 Jahre lang war er vorzubereiten. später an der Schule zu Schwamendingen thätig. Ein Lungenleiden zwang ihn im Jahre 1849 der Lehrthätigkeit zu entsagen, die ihm jährlich das "fürstliche" Einkommen von 500 Franken sicherte. wandte sich ganz der Bienenzucht zu, aber unbefriedigt von dem monotonen Leben und im Besitze einiger Geldmittel, bereiste er das weite Gebiet der Ver. Staaten, und als Frucht dieser Streifzüge erschienen seine vielgelesenen Reisebriefe. Auch die Abwechselungen, mit welchen Reisen verbunden sind, führten zu einem Gefühl der Uebersättigung und dem Verlangen nach Ruhe. Amerika wurde alsdann seine Heimath und abseits von belebten Heer- und Verkehrsstrassen war der Jura bei Highland, Ill., wie geschaffen dazu, das zu gewähren, was er suchte. Er widmete sich dem Weinbau und der Bienenzucht; er starb im April 1877. Dem Dichter des "Sempacher Liedes" wurde in Highland ein Denkmal errichtet; Prof. Albert Peter aus St. Louis war der Präsident der Denkmal-Kommission. Die Enthüllungsfeier fand am 14. Juni 1909 statt.

Adolf Strodtmann, (1829—79) Flensburg, kam 1852 nach Amerika. Buchhändler in Philadelphia, dann Journalist in New York und anderen Städten, kehrte

1856 nach der Heimat zurück, starb in Berlin. Uebersetzer, Amerikanische Anthologie; Gedichte und vieles mehr.\* Carl August Türcke, (1808—86) Brandenburg, 1858 ausgewandert, Pastor in Cincinnati, starb in Chicago. Gedichte, "Deutschlands Befreiung", Trauerspiel. Carl Ungar, 1855, Bonn, wanderte 1877 aus, Journalist in Chicago und St. Louis, später städti-

Unions-Armee, Journalist in Chicago, dann St. Louis. Gedichte u. s. w. Wilhelm Aprl, 1860, Elvershausen, seit 1887 in Amerika, Buchdrucker, "Germania", Milwaukee. Gedichte. Angust F. Angustin, 1863, Penzlin, kam 1884 nach Amerika, Pastor in Eau Clair, Wis Gedichte.

Berthold A. Baer wurde am 3. März 1867 in Bruchsal, Baden, geboren. Er wanderte



LR. GOTTHCLD AUGUST NEEFF.

vocke, Preussisch-Minden, 1839, kam 1857 nach Amerika, kämpfte im Bürgerkriege, Journalist, dann Advokat in Chicago. Uebersetzer deutscher Dichter. Redner. "Handbuch der Rechtspflege in den Ver. Staaten". Gedichte. Ludwig Willich, Freiherr von Pöllnitz, 1840, Darmstadt, erst Offizier in der deutschen, später in der vor einer Reihe von Jahren nach Amerika aus, war zuerst in San Francisco und ist jetzt in Philadelphia ansässig. Er ist Mitarbeiter aller hervorragenden humoristischen Zeitschriften und mit Humoresken und Novellen in vielen deutschen Zeitschriften vertreten. Er ist Redakteur des deutschen Departements der "Philadelphia Press". Verschiedene seiner Gedichte sind von den besten Komponisten vertont. Er ist Herausgeber und Redakteur der "Glocke" und wurde zweimal bei den Kölner Blumenspielen und mit zwei Preisen beim Baltimorer ausgezeichnet. Von ihm erschienen sind bis jetzt folgende Werke: "Die Grafen von Manderscheid." Epos; "Leidenschaften." Schauspiel in drei Aufzügen; "Meine Lieder." Gedichte; ...Herzens- Angelegenheiten." Amerikanische Humoresken und Novellen. Erster Band; "Wilde Rosen". Gedichte; "Zeitkinder." Gedichte: "Nette Geschichten." Amerikanische Humoresken und Novellen. 2. Band; "Engel und Teufel." Kriminal-Roman. Autorisirte Bearbeitung; "Wär' nicht die Liebe." Gedichte. 3. Auflage; "Das Millionär-Baby." Kriminal-Roman. Autorisirte Bearbeitung; "Meister Erhard." Ein Sang aus früher Kaiserzeit. Epos. In Vorbereitung befinden sich: "Wilde Rosen." Neue Gedichte. 2. Band; "Der Weg zum Herzen." Novelle; "Sie muss nachgeben." Amerikanische Humoresken und Novellen. 3. Band; "Der Kuchen Preis-Kontest" und andere amerikanische Humoresken. 4. Band: "Das lachende Grab" und andere amerikanische Novellen. 5. Band. Sein Lustspiel "Das steinerne Herz'' wurde anfangs des Jahres 1908 im Deutschen Theater in Philadelphia mit Erfolg aufgeführt.

Ewald F. Bargmann, 1860, Schwartau bei Lübeck; seit 1888 in Amerika, Hauptzeichner der Illinois Central in Chicago. Gedichte. E. Washington Baruch, New York, 1869, Mediziner, Vorlesungen literarischen Inhalts an der Columbia Universität in deutscher Sprache. "Gedichte" und andres. Carl Ferdinand Bauer, 1869, Crailsheim, 1883 ausgewandert, Professor am Proseminar der deutschen evangelischen Synode in Elmhurst, Ill. Gedichte.

Hermann Wilhelm Heinrich Benignus, geboren am 17. Februar 1861 zu Heilbronn, trat als ordentl. Studirender in die Stuttgarter Technische Hochschule ein. Kam 1882 nach Amerika. Hier sind seine Schicksale wechselvolle gewesen. Er ist gegnwärtig Zeitungskorrespondent und Zeichner. Er wohnt in Atlantic City, N. J. "Weltstromlieder", "Dichtungen" und sein neuestes illustrirtes Buch über amerikanische Landschaften "Stimmen der Wasser", das die eigenartigen Schönheiten der amerikanischen Landschaftsgebilde poetisch verklärt.



CONRAD NIES.

Doktor Clara L. Nicolay, geboren in Berlin am 27. Februar 1863, erhielt ihre Ausbildung daselbst. Ging später auf einige Jahre nach England, wo sie theils lehrte, theils studirte. Kam im Jahre 1897 nach Amerika. Wohnt seitdem, mit kurzen Unterbrechungen, in Philadelphia. Promovirte zum "Doctor Philosophiae" an der University of Pennsylvania am 17. Juni 1907, nachdem sie einige Jahre zuvor an derselben Hochschule den "Magister Artium" erlangte. Unterrichtet an verschiedenen Schulen alte und neue Sprachen

and ist seit drei Jahren am Bryn Mawr College angestellt. Gedichte, Novellen, Skizzen, wissenschaftliche Abhandlungen.\*

Georg von Bosse, geb. 1862 in Helmstädt, wanderte 1889 aus. Zur Zeit Pastor in Philadelphia, Pa. Gedichte.\* Paul Brandner, 1852, Weissdorf in Baiern, kam 1883 nach Amerika, Architekt in New York seit 1890. Johannes Braun, 1857, Marienwerder, verliess die Heimath 1885. Dr. Phil., Carus, 1852, Ilsenburg, kam 1884 nach Amerika. (Ausführliche Biographie an anderer Stelle.) "Helgri und Sigrun" u. vieles mehr. Hans Demuth, 1868, St. Wendel, kam 1893 als Zeitungs-Korrespondent zur Weltausstellung nach Chicago, Herausgeber und Redakteur des Wochenblatts "Nachrichten-Herold" in Sioux Falls, S. D. Gedichte.\* Martin Drescher, 1863, Wittstock, wanderte 1891 aus, Redakteur in Chicago. "Gedichte" und andres.\* Georg Edward, 1869, Giessen, wanderte 1893 aus, Professor Northwestern University, Evanston, Ill. "Symphonien" und andres. Amalie von Ende, 1856, Warschau, kam als Kind nach Amerika, New York, Mitarbeiterin der "N. Y. Staats-Zeitung", Schriftstellerin. "Vier Lieder" und andres.

Edna Fern, (Fernande Richter), 1861, Rössing bei Hannover, wanderte 1881 aus, Gattin des Arztes Dr. Geo. Richter in St. Louis. "Märchen", "Gedichte" und vieles mehr.\* Carl August Fickeissen, 1847, Pfalz, wanderte anfangs der siebziger Jahre aus, Grundeigenthums-Makler in Brooklyn, N. Y. Gedichte. Joseph Erhardt Fischnaller, 1862, Innsbruck, wanderte 1884 aus. Gedichte. Kuno Francke, 1855, Kiel, 1883 an die Harvard University in Cambridge, Mass., als Professor berufen. Gedichte und andres.\* Julius Göbel, 1857, Frankfurt a. M., kam als Kind nach Ame-"Gedichte". Martha Gödel, Herford, Westfalen, kam 1894 nach Philadelphia, seitdem in die Heimat zurückgekehrt. "Gedichte".\* Constantin Grebner, Bronnbach, 1830, kam 1875 nach Amerika, Pädagoge, Oberlehrer an den Schulen Cincinnati's. Gedichte und andres. M. Greenblatt, 1842, Tann a. d. Röhn, wanderte 1866 aus, war 17 Jahre Chef-Redakteur des "California Demokrat" in San Francisco. Gedichte und anderes. Carl Gundlach, 1852, Springstille, Schmalkalden, wanderte 1887 aus, Journalist, Philadelphia, dann in St. Louis. Verfasser von Romanen und Dramen. "Gedichte". Friedrich Adolf Harter, 1843, Bärwalde, 1856 ausgewandert, machte den Bürgerkrieg mit. Deut-



FRAU FERNANDE RICHTER, PSEUDONYM EDNA FERN.

scher Buchhändler in Chicago. "Erinnerungen aus dem Kriege" und andres. Ernst Henrici, Berlin, 1854, kam 1902 nach Amerika, seitdem nach Deutschland zurückgekehrt. Bedeutender Dramatiker, Gründer des Baltimorer Blumenspiels, Forscher und Recitator. "Aztekenblume" und vieles andre.\* Adalbert von Heyne, Neisse, 1836, wanderte 1862 aus, focht im Bürgerkriege, wurde bei Fredericksburg schwer verwundet. Journalistisch thätig an der "Germania" in Los Angeles. Gedichte. Alfred

Walter Hildebrand, 1862, Schkeuditz, Provinz Sachsen, Geistlicher, wanderte 1890 ein. Pastor in Greenfield, Mass. "Gedichte"," Julius Hoffmann, 1840, Worms, kam 1881 nach Amerika. Praktischer Arzt in New York. Gedichte.

Friedrich von Holdt, Hamburg, 1860, wanderte 1882 ein. Denver, Colo. Gedichte. Helmut P. Holler, 1871, St. Margareten in Holstein, wanderte 1895 ein. (Ausführliche Biographie an anderer Stelle.) "Sphärenreigen" und andres. Lutz Horn. Gerdauen. 1867; 1898 eingewandert, Pastor in Fresno, Cal. "Stimmungswellen".

Ein geistig ganz besonders hervorragender Deutsch-Amerikaner, ja zweifellos der bedeutendsten einer in der jüngeren Generation deutscher Vorkämpfer ist Julius Hofmann, geboren zu Friedberg in der Wetterau, 1865, studirte Theologie, Philosophie, Germanistik und Geschichte in Giessen. 1889 an die Zions-Gemeinde von Baltimore berufen. Lizentiat der Theologie, ehrenhalber, der Universität Giessen. Gedichte, 1907. Bedeutender Redner. Lehrer an der Johns Hopkins Universität.

Friedrich Wilhelm Ihne, 1835, Schwerte in Westfalen, seit mehr als zwanzig Jahren in Amerika. Dr. phil., Bergwerks-Ingenieur, Gründer von Graphitville, N. C. Gedichte. Anna Kirchstein, Prüm in der Eifel, kam 1868 nach Amerika, Chicago, Gedichte und andres. Georg Koob, 1869, Heppenheim, 1886 eingewandert, katholischer Geistlicher in Neier, Mo. Gedichte. Filibert Korndörfer, Darmstadt, 1860, wanderte 1886 ein, Importeur von Apothekerwaaren in New York. Gedichte. Laura Wilhelmine Krech, Suhl, Thüringen, lebt in Hackensack, N. J. Gedichte. August Lange, 1867 in Elfsen, Westfalen, Geistlicher, kam 1890 nach Amerika, Pastor einer der grössten deutschen Gemeinden des Landes, der evang. St. Johannes-Kirche in Evansville, Ind. "Aus stillen Stunden"

und andres. Ernst Eduard Lemeke, 1844, Pasewalk, kam 1869 nach Amerika, Buchhändler in New York, Chef der Firma Lemeke & Büchner, Theilhaber der Braunschweiger Verlagsfirma B. Westermann & Co. In Deutsch, Englisch und Französisch "Creation-Re-Creation".

F. H. Lohmann, 1848, Eckernförde, 1857 eingewandert. Er kam mit seinen Eltern nach Texas, wo er zur Zeit lebt. Er war als deutscher Lehrer mit Erfolg thätig. Im



GEORG VON SKAL.

Jahre 1908 veröffentlichte er ein Bändehen Gedichte unter dem Titel "Texasblüthen", die viel Schönes enthalten. Besonders bemerkenswerth sind die Gedichte "Glück" und "O, deutsches Lied". Ausserdem "Die deutsche Sprache". Carl Eugen Gustav Lorenz, 1858, Stuttgart, kam 1880 nach Amerika. "Welke Blätter". Fred. R. Minuth, 1854, Ostpreussen. Fast zwanzig Jahre in Amerika. "Ihr Verbrechen" und andres.\*

Lotta L. Leser, geb. Nicolay, wurde am 15. September 1864 in Berlin geboren. Ihre erste Novelle "Johannistag" erschien im Jahre 1880 in der Sonntagsbeilage der Berliner "Volkszeitung" im Druck. schlossen sich zahlreiche Novellen, Skizzen, Märchen und dergleichen an. L. L. Leser lieferte Beiträge an: "Schorer's Familienblatt", "Post", "Norddeutsche Allgemeine", "Staatsbürgerzeitung", "Deutsches Tageblatt'', ,,Volkszeitung'', ,,Montagsblatt'', "Stuttgarter Musikzeitung'', "Münchener Jugendblätter" etc. Im Jahre 1888 heirathete sie Dr. Victor Leser aus Philadelphia, ging mit ihm im Jahre 1892 nach Amerika; sie wohnt seitdem in Philadelphia. Sie erhielt von der "Glocke" in Chicago den ersten Preis für eine deutschamerikanische Humoreske, von der Redaktion der "Deutschen Hausfrau" in Milwaukee den zweiten Preis für eine kurze Novelle. Ihre Dramen "Namego" und "Maskenfreiheit", sowie ihr Märchenspiel "Schön-Rothtraut" und das Volksstück "Die Glücksucher in Amerika" (Im Lande der Lotophagen) wurden in Philadelphia aufgeführt. "Schön-Rothtraut" sowie ein Band Novellen. "Das zerrissene Bild und andere Erzählungen" erschienen im Jahre 1904 in Buchform.

A. O. Müller, 1845, Altmark. 1899 eingewandert. Leiter des deutschen Unterrichts an den deutschen Schulen in Davenport, Ia., Müllerlieder V. Hugo Münsterberg, 1863, Professor an Harvard, Mass. Psychologische und ethische Arbeiten, Gedichte, herausgegeben unter dem Pseudonym Hugo Terberg.\*

Gotthold August Neeff, New York, 1860. Geistlicher in Ellenville, N. Y. Herausgeber von: "Im Lande des Sternenbanners", "Primula veris" und vieles andre.\* Pastor Neef starb am 20. Juli 1909. Nicolaus Johannes Otto, Filsch bei Trier, 1871. wanderte 1895 aus. katholischer Geistlicher in Chicago. "Stille Weisen". Joseph Rainer, Kaltern, Tirol, 1845. kam 1867 nach Amerika, seit 1887 Rektor des Salesianum, des bekannten Priester-Seminars in St. Francis, Wis. Wurde 1904 zum Hausprälaten Pius' X. ernannt. "Jubelklänge aus Amerika", Gedenkblatt zum Papstjubiläum, und andres. Ernst Richard, 1859, Bonn, wanderte 1883 aus, Lehrer an der Columbia Universität in New York. "Alte Geschichten aus dem Mohawktal"



HENRY F. URBAN.

und andres. Matthias Rohr, Zemmer bei Trier, 1846, wanderte 1868 ein, Redakteur des "Volksfreund" in Buffalo, N. Y., dann General-Agent der Germania-Lebensversicherungsgesellschaft daselbst. "Am Niagara". Gustav Rommel, Königseggewald, Württemberg, wanderte 1877 ein. New

Johannes Ernst Rothensteiner, dichte. tur, 1860, St. Louis, Mo., katholischer Geistlicher in Frederickstown, Mo. , Indianersommer" und andres. Elisabeth Rudolf. Gedichte. Dresden, lebt in Baltimore. Frudrich Heinrich Sauer, Wieshaden, 1861, verliess Deutschland 1882. Gedichte. Clemens August Schlüter, 1837, Nordkirchen, Westfalen, 1872 eingewandert, Pfarrer am St. Joseph Hospital in Lancaster, Pa. "Natur und Gnade". Georg M. A. Schöner, 1864, Steinach, Baden, wanderte 1890 ein, katholischer Geistlicher in Rochester. Pa., Sachverständiger der kirchlichen Architektur. "Deutsche Weisen aus Amerika". Heinrich Christian Strack, 1848, Reiskirchen, Hessen, wanderte 1884 ein. Redakteur des "Washington Journal". Gedichte. Johannes Wilhelm Theiss, 1863. Zelionopol, Pa. Lutherischer Geistlicher in Los Angeles, Cal. "Gepflückt am Wege" mit Zeichnungen des Verfassers, "In der Feierstunde'' und andres. Martha Toeplitz, 1872, Breslau, Gattin des Arztes Dr. Max Toeplitz, lebt in New York. diehte. Carrie Freifran von Veltheim-Hülse, Beirut, Syrien, lebt in Berkley, Californien. Gedichte \* Georg Sylvester Vicreck, 1884, München, seit 1897 in Amerika. "Gedichte" und vieles andre.\* Johann Bernhardt Vincke, 1854, Heede a. d. Ems, kam 1873 nach Amerika. Verlor sein Leben beim Untergang der "Elbe" am 30. Januar 1895. Gedichte.\* Hermann Weigand, 1858, Halberstadt, wanderte 1887 aus. Geistlicher. Gedichte. Carl Christian Wendel, 1857, Bierstedt bei Wiesbaden, lebt in Brooklyn. Gedichte.\* Paul Wienand, 1857, Zellin a. d. Oder, 1869 ausgewandert. Prediger der deutschen ref. Christus-Kirche in Brooklyn, N. Y. Gedichte. Stanislaus von Wiszcewsky, 1875, Stolp in Pommern, lebt in New York. Gediehte. Friedrich A. Wyneken, 1866, Oberschlesien, lebt in San Francisco. Gedichte.

Georg von Skal wurde in Posen im Jahre 1854 geboren, ehemaliger deutscher York, Germania-Lebensversicherung. GeOffizier; wanderte 1876 aus. Versuchte
zuerst auf mannigfache Weise sein Heil in
der neuen Umgebung, wurde dann Redakteur der New Yorker Staats-Zeitung, später Rechnungskommissär der Stadt New
York. Vertreter des Berliner Lokalanzeigers und Herausgeber der Zeitschrift
"America". Hervorragender Redner. Gedichte, Skizzen etc. "Das amerikanische
Volk" und vieles mehr.\*

Hugo Bertsch, 1851, Margarethenhausen im Schwarzwald; lebt als Kürschner in



ALBERT PULVERMACHER.

Brooklyn, N. Y. "Die Geschwister" und andres. Rudolf Cronau, Solingen, 1855, lebt in New York. Bekannter Reisender und Vortragskünstler. Mitarbeiter an zahlreichen bedeutenden Zeitschriften. "Im wilden Westen" und vieles mehr. Ernst Freyburger, Karlsruhe, 1858, wohnt in New York; Redakteur. Erzählungen und andres. P. Hann, Horiz in Böhmen, 1855, wohnt in New York. "Anspruchslose Geschichten" und andres. Theodor

Hoster, Winnweiler, Rheinpfalz, 1854 geboren. Früh ausgewandert, lebt in New York. Herausgeber des "Scientific American". Emil Klässig, 1881 in New York geboren, schrieb Skizzen und andres. Vitus Völkel wurde im Jahre 1849 in Wirsitz in Posen geboren, wohnt jetzt in New York. "Aberglaube und Bilder" und andres mehr.

Reisebildern aus der alten Heimath. Skizzen über bedeutende Frauen und andres mehr. Albert Pulvermacher, 1866 in Bromberg geboren, studirte zuerst Medizin, machte später philologische und litterarische Studien. War eine Zeit lang in Paris Max Nordaus Amanuensis; wanderte 1892 aus. Nacheinander am "Pittsburger Volksblatt", der "Hobokener Abendpost" und



ADOLPH SCHAFFMEYER.

Henry F. Urban, in Berlin geboren. Humorist und Satyriker, ein Nachkomme von Johann Heinrich Voss. Mitarbeiter an vielen bedeutenden Zeitschriften in Deutschland und Amerika. "Im Dollarlande", "Maus Lula" und vieles andere mehr.\* Marie Jüssen, in Madison, Wisconsin, geboren. Seit 1904 Redactrice der "Deutschen Hausfrau" in Milwaukee. Verfasserin einer Reihe von

dem "New Yorker Morgen-Journal" thätig, wurde er 1897 Redakteur und Dramaturg der "New Yorker Staats-Zeitung". Sinnsprüche und andres\*. Frau Louise Lübbe, in der Altmark geboren, lebt in Chicago Verfasserin zahlreicher Novellen und Gedichte. Adolf Schaffmeyer, wohnt in New York. Redakteur der "New Yorker Staats-Zeitung". Verfasser mehrerer bedeutender Romane, sowie der mit grossem Erfolge

gegebenen Dramen: "Der Herr Baron", "Ehrliche Mensehen" und andres.

Hermann Alexander, Gründer des anfangs des Jahres 1909 eingegangenen "Echo" in New York, der sich selbst in folgender Weise schildert: "In Pommern geboren vor fünfundvierzig Jahren. Besuchte die Gymnasien in Stolp und Danzig und hatte eine Zeit lang die Absicht, Theologie zu studiren. Es schien mir nach reiflicher Ueberlegung indessen besser, als Schriftsteller die Welt aus den Angeln zu heben. Sie blieb aber drin, obwohl ich zu dem Zwecke im Jahre 1881 speziell nach Amerika kam. Hier führte mich sehr bald mein Kismet der Tagespresse zu. wuchs mit dem "New Yorker Herold" auf, arbeitete mich zu leitender Stellung empor und schied nach nahezu zwanzigjähriger Thätigkeit von der Stätte einer Wirksamkeit, der meine ganze Liebe gehört hat. Gründete dann ein eigenes Blatt, das New Yorker "Echo", heute im siebenten Jahre seines Bestehens. Was ich von meiner frühesten Kinderzeit an je gesündigt, habe ich als deutscher Zeitungsherausgeber reichlich abgebüsst. Geschrieben habe ich ausser einem halben hundert kleinerer Skizzen nur eine auch nicht sehr grosse Novelle, die mir heute lange nicht mehr so sehr imponirt, wie in der Stunde ihrer Geburt. Gedichtet habe ich meistentheils nur Karnevals-Poesie und die dichte ich noch. Hermann Alexander."

Einer der berufensten unter den deutschen Dichtern und Schriftstellern unserer neuen Heimath war zweifellos Robert Reutzel, der wohl eine kurze Würdigung verdient. Er war am 27. Januar 1849 zu Weitenau im Schwarzwald geboren. Er verlor früh die Mutter, mit dem Vater verband ihn nicht viel Gemeinsames. Zum Theologen bestimmt, bezog Robert Reitzel die Universität Heidelberg. Im Jahre 1870 kam er nach Amerika und schlug sich mühsam als "Grüner" mit allen Arten von Beschäftigungen durch. Die dabei ge-

sammelten Erfahrungen veröffentlichte er später im "Armen Teufel" unter dem Titel: "Abenteuer eines Grünen." Unabhängigkeit und Leidenschaft für die Freiheit sind die Fundamente des Charakters von Reitzel. Sie brachten ihn in Konflikt mit der Kirche. Das Ende war, dass er den Talar ganz auf die Seite legte. Er begann ein Wanderleben als "Reiseredner". In



DR. WILLIAM L. ROSENBERG.

Turnvereinen und radikalen Gesellschaften war er sehr beliebt.

In Detroit wurde es ihm Ende 1884 durch Beihilfe von Freunden möglich gemacht, ein Blatt herauszugeben, "Der Arme Teufel"; erste Nummer erschien am 6. Dezember 1884. "Der Arme Teufel" war nicht nur beliebt, er wurde geliebt, und jede Nummer wurde freudig erwartet.

Reitzel schrieb nicht nach einem Programm; er gab sich selbst und viele fanden, es sei das schöner und grösser wie Er vermittelte ein Programm. Deutsch-Amerikanern die Literatur des Jüngsten Deutschland: Karl Henkell, J. H. Mackay, Wedekind, Hauptmann. Auch machte er sie mit amerikanischen Denkern, wie Emerson und Thoreau, bekannt. Seine eigene Prosa ist wohl die beste, die in Deutsch-Amerika geschrieben worden ist. Aber er wollte nicht nur ein Schöngeist sein: über Allem stand ihm der Kampf für die Freiheit, und zwar nicht für die phrasenreiche "politische Freiheit". Die genügte ihm nicht. Er wob sich sein eigenes Freiheits-Ideal.

Unheilbare Krankheit warf Reitzel Jahre hindurch auf das Schmerzenslager. Aber ob er auch physisch schwer litt, seinem "A. T." erhielt er doch den alten Humor und die junge Frische. Am 31. März 1898 starb Reitzel in Detroit.

Karl Kniep, Newark, N. J., geboren am 6. Oktober 1845 zu Hannover, seit 1866 in Amerika. Gründete in Newark ein Engros-Geschäft. Verfasser der Begrüssungs-Hymne zum 21. National-Sängerfest und der Gedichtsammlung "Durch Sturm und Sonnenschein in vierzig Jahren."

W. L. Rosenberg, geboren 10. Januar 1850 in Deutschland, (Westfalen) von lutherischen Eltern. War als Lehrer des Lateinischen lange Jahre thätig, schriftstellerte dazwischen und liess seine ersten Gedichte im Jahre 1880 in Frankfurt a. M. erscheinen. Wanderte im Jahre 1881 nach den Ver. Staaten ein, warf sich hier auf das Studium der National-Oekonomie und nachdem er in Boston zwei Jahre als Lehrer angestellt gewesen, trat er ins politische Zeitungsfach über, zuerst in Chicago, dann in New York, später in Cincinnati und vom Jahre 1898 ab in Cleveland, wo er im Jahre 1901 eine Anstalt für Sprachgebrechen und geistig zurückgebliebene Kinder eröffnete. Seine Begabung für die Bühnendichtung bewies Rosenberg durch mehrere Werke. "Crambleton" (1869); "Auf der Moralwoge"; "Der Friedensstifter" und "Der Held von San Juan Hill" sind die Titel einiger seiner dramatischen Erzeugnisse, welche den allgemeinen Beifall der Zuhörer fanden. In all diesen Werken behandelt der Dichter soziale Themata mit einem psychologischen Untergrunde. Rosenberg, der viel gereist und ein überreiches



HERMANN ALEXANDER.

Leben hinter sich hat, ist unzweifelhaft einer der vielseitigsten Schriftsteller der deutsch-amerikanischen Literatur. Seine Erzählungs-Sammlung "Aus dem Reiche des Tantalus" (1888, Zürich) fand grossen Anklang.

Seit fast vier Jahrhunderten fliegt nun ununterbrochen der deutsche Geistesfunke hinüber nach der neuen Welt, die längst keine neue mehr ist. Da ist es nicht zu verwundern, dass deutsches Handeln und Denken, Wirken und Empfinden, ein starker Faktor im amerikanischen Leben wurde. Noch grösser als er bereits ist, sollte er freilich werden, wenn der Deutsche seine allzugrosse Bescheidenheit abwürfe. — Und doch, trotz dieser scheuen Zurückhaltung ist die deutsche Dichtkunst muthvoll auf dem ihr ungünstigen Boden Ame-

rikas emporgeblüht. Mag auch die überreiche Schaar deutscher Autoren in den Vereinigten Staaten Sterne allererster Grösse unter den Ihren zählen, so ist das ehrliche Ringen auch der bescheidner Begabten, gewiss mit grösster Genugthuung zu betrachten, denn sie sind die treusten Wahrerdeutschen Empfindens, die Bannerträger deutscher Ideale auf fremdem Boden, diese deutschen Dichter in Amerika.



## UDO BRACHVOGEL.

## Deutsch-Amerikas groesster Balladendichter.

Udo Brachvogel ist eine der bekanntesten litterarischen Persönlichkeiten Deutsch-Amerika's. Er wurde im Jahre 1835 geboren, hat sich aber die ewige Jugendlichkeit des Poeten gewahrt.

Er studierte die Rechte in Jena und Breslau, gab in Wien ein Bändchen vielversprechender "Jugendgedichte" heraus und kam in 1866 nach den Vereinigten Staaten, wo er eine zeitlang Mitredakteur der "Westlichen Post" in St. Louis war und später die Redaktion des seinerzeit blühenden "Belletristischen Journals" in New York übernahm, in dem viele seiner Gedichte erschienen sind.

Der jüngeren Generation ist er am besten als Prosaist bekannt. Sein Roman "King Corn", der bereits verschiedentlich in Zeitungen, aber nie in Buchform erschienen ist, schildert die Beziehungen des Menschen zur Erde mit einer Intimität, die an Zola's gewaltiges Werk "La Terre" erinnert. Ein weiterer Roman von Bedeutung ist "Irregang auf der Prärie". Besonders kraftvoll ist in dieser Erzählung die Beschreibung eines Blizzard, wie auch in der Poesie die grossen Regungen der Natur, die Feuersbrunst und der Orkan zu den Lieblingssujets des Verfassers gehören. Es verdient der Erwähnung, dass Brachvogel es war, der Bret Harte's erste Arbeiten in's Deutsche mustergültig übersetzte, wie er überhaupt ein meisterhafter Uebersetzer ist. Zum Dank hierfür und in warmer Anerkennung seiner Verdienste hat ihm der Amerikaner seinen ersten grösseren Roman als "Udo Brachvogel, Esq." zugeeignet. Ferner verdient hier noch besonderer Erwähnung die ergreifende, in Versen geschriebene "Novelle der Künstlerin".

Brachvogel's Poesien liegen unbegreiflicher Weise nicht in Buchform vor. Doch selbst auf die wenigen in Anthologieen enthaltenen Proben hin erklärt ein Kritiker vom Rufe eines Carl Busse Udo Brachvogel für den bedeutendsten deutsch-amerikanischen Dichter. Wie weit dies zutrifft, kann die Kritik erst entscheiden, wenn der jugendfrische Greis seine Gedichte gesammelt herausgegeben hat. Doch nach den Manuskripten und Ausschnitten, welche der Dichter liebenswürdigst zur Verfügung stellte, ist es unzweifelhaft, dass wir ihm den Lorbeerkranz unseres grössten Balladen-Dichters nicht vorenthalten können.

Er hat Verve, Farbenpracht, Musik, Bilder, wie kein anderer unserer Poeten. Seine Lehrmeister waren Rückert und Freiligrath, denen er ein würdiger Schüler ist. Für ihn ist die Sprache ein Toninstrument und eine Palette. Er macht die gewagtesten Experimente oft mit grossem Erfolg. Allerdings muss gesagt werden, dass sein Gefühl für das, was schön klingt und sich farbenprächtig ausnimmt, gelegentlich sein Sprachgefühl überwiegt. In dem Bestreben, nie dagewesene Effekte zu schaffen, wird das kunstvolle Schnitzwerk manchmal zur Schnörkelei, die Kunst erkünstelt. Doch das ist bei dieser Dichterschule unvermeidlich und bei Brachvogel durch den Erfolg glänzend gerechtfertigt.

Er ist bewusster in seinen künstlerischen Absichten, als irgend ein anderer deutschamerikanischer Dichter, er grübelt oft Tage lang über einem Worte nach, denn er weiss, dass es in jedem Falle immer nur ein Wort giebt, das das richtige ist.

Wäre Brachvogel nur gross in äusserlich künstlerischen Effekten, so wäre das anerkennenswerth genug und würde ihn hoch über das Heer der meisten unserer Poeten stellen. Denn die Form — paradox wie es klingen mag — ist die Seele der Kunst. Brachvogel hat der Seele auch einen Körper gegeben. Seine Stimmungen, seine

Sujets sind eigenartig und packend. Es sind nur grosse mächtige Themata, meist mit antiken, historischem Hintergrund, die ihn anziehen, der Brand Roms, Persepolis, Lukretia, Hannibal, Napoleon und Kleopatra, Mit kühnem Griff wählt er das richtige Moment im Leben seiner Helden, in gluthvolle Verse kleidet er sein Lied.

Es ist kaum möglich, dem Dichter in dem Rahmen dieses kurzen Aufsatzes gerecht zu werden. Es erscheint nur statthaft, einige seiner bedeutendsten Gedichte kurz anzuführen. Da ist vor allem die meisterhafte und weithin bekannte Schöpfung "Römische Nacht". Wie alle Brachvogel'schen Gedichte ist sie verhältnissmässig lang. Unser Dichter scheint eben Poe's Ansicht, dass ein poetisches Kunstwerk, um zu wirken, einer gewissen Länge, von etwa hundert Versen bedürfe, zu theilen. Es lässt sich manches für dieses Prinzip sagen, wenn man sich auch der Ansicht nicht verschliessen kann, dass hier und da die Längen ein wenig ermüden, doch trägt uns bei Brachvogel die gluthvolle Sprache darüber hinweg. Des Nero blonder Liebling liest den Virgil ihm vor.

"Doch plötzlich schweigt des Lieblings Stimme, Hinab zum Kaiser sinkt sein Haupt — "Umsonst hier brechen meine Schwingen, Sieh vor dem Dichter mich vergehn, Soll ich sein Lied dir würdig singen. Muss ich erst Troja brennen seh n — — "Da zuckt es um des Weltherrn Stirne, "Dein Wahnsinn, Knabe, sei gestillt."

Und während Roma in Flammen versinkt, greift der junge Sänger zur Leyer:

--- "Jetzt kann ich den Vergil versteh'n."

Pyrotechnische Effekte sind es auch, die der Dichter in dem wenig bekannten "Persepolis" mit gewaltiger Kraft zu benutzen weiss, wo der Ammonide der Hetäre Thais verspricht, im Brande der Stadt das Abendroth noch einmal zurückzuzaubern, ehe er sie verlässt.

> "Und die Erde wird erschrecken, Aber jauchzen wird dein Herz."

"Rosen am Nil" reiht sich diesen Gedichten würdig an, obwohl hier die Effekte manchmal zu sehr den Eindruck des Gesuchten machen. Es sind aber Zeilen in dem Gedichte, die einen mit Staunen und Bewunderung erfüllen, würdig der Königin, die

"—Rom wohl zweimal trug im Haar An einem Feste des Anton."

"Capua" ist in der Form vielleicht das gelungenste der Brachvogel'schen Gedichte und enthält einige neue Effekte:

> "Die trotz'gen Häupter, welche Kein Alpenschnee verletzt, Schnee der Orangenkelche Beugt und begräbt sie jetzt."

Wenn Brachvogels Gedichte erscheinen, und sie müssen erscheinen, werden sie nicht verfehlen, grosses Aufsehen zu machen. Sie haben alle einen seltsamen Reiz, eine starke Individualität, und wir können vielleicht nicht besser thun, als mit ein paar Zeilen aus einem Brachvogel'schen Gedichte "Die wohlriechende Kerze" zu schliessen, die den grandiosen Flug seiner Poesie trefflich charakterisieren:

"Ich seh vor mir im Myrtenschimmer Aus meiner Phantasien Schacht, Aufsteigen jene alte Pracht, Davon das Echo wie Gebet Um ausgegrabne Tempel weht."

G. S. Viereck.



# Deutsch-amerikanische Dichtungen.

AN DIE FREUNDE, WELCHE DEN GARTEN BESUCHEN.

Ich finde in der weiten Welt Nichts denn nur Aufruhr, Krieg und Streit, In meinem engen Gartenfeld Lieb, Friede, Ruh und Einigkeit. Mein' Blümlein fechten nimmermehr, Was ihnen alles auch geschieht; Sie wissen nichts von Gegenwehr, Kein Waffen man da jemals sieht, Drumb' acht ich ihr Gesellschaft hoch Und bin bei ihnen gern allein. Gedenke oft, dass Christi Joch Will ohne Rach' getragen sein.

Franz Daniel Pastorius.

Wie ist mir so wohl,
Wenn ich's sagen soll,
Ich kann's nicht vor Liebe nennen,
Was in mir vor Brunst thut brennen.
Wenn ich's sagen soll:
Ich bin der Liebe voll.
Ich bin verliebt, ich kann's nicht hehlen,
O reine, keusche Himmelsbraut!
Ich will von deiner Lieb' erzählen,
Die sich mit mir im Geist vertraut.
Denn deine Treu hat mich bewogen,
Dass ich dir gebe alles hin:
Du hast mich ganz in dich gezogen
Und hingenommen meinen Sinn.

Conrad Beissel.

O quälende Liebe! O süsseste Plag! Verkürze die Zeiten! lass kommen die Stund! Verlege, verschiebe nicht länger den Tag, Denk an den getreuen, gnädigen Bund, Und mache denselben fur alle Welt kund!

Johann Kelpius.

#### AN MARIE.

(Süd-Carolina 1849).

Dein Ring!—Das ist so trüb im Menschenleben, Dass sie vergessen—nicht im Hader scheiden, Nicht missverstehend, sich bedächtig meiden; Dass sie der kleinen Mühe sich entheben, Der besten Lebensblume das zu geben, Was jeder Halm bedarf, soll er nicht leiden. Sie seh'n, wie Jahre tief und tiefer schneiden, Wenn Seelen sich nicht mehr und mehr verweben Sie kennen schon die reichen Liebesgarben Und lassen Liebe doch verwelkend darben, Nachlässig, was verbunden war, sich trennen. Und so vergessen Herzen, sich zu nähren. Die aber können sich des Grams nicht wehren, Die das Vergessen nicht vergessen können.

Franz Lieber.

FAST ALLEIN NOCH.

(Januar 1877).

Wie oft in trautem Freundeskreise, Vor vielen Jahren da und dort, Verflog die Zeit in heit'rer Weise Bei Scherz und auch bei ernstem Wort!

Der lieben Menschen waren viele Mir nahe durch ein enges Band; Wir rangen nach dem gleichen Ziele, Wir waren eins mit Herz und Hand.

Wo sind sie hin, fast Alle, Alle Mir nun entrückt, doch einst so nah? Bin, der ich noch auf Erden walle, Bin ich allein, allein noch da?

So fliegt zu längst entschwund 'nen Zeiten Mein Geist zurück und fraget wohl, Ob ich allein noch länger streiten Und leben, athmen, streben soll.

Wann wird auch meine Stunde schlagen, Der ich so viele scheiden sah? — Ich werde straucheln nicht und zagen, Wenn gleich fast nur allein noch da.

Ich klage nicht; es muss vergehen, Was ist, — verjüngt muss alles sein, Lasst Winde meinen Staub verwehen, Ein Andrer nimmt die Stelle ein.

Friedrich Münch.

## FAHRT AUF DER WESER.

Motto: Schau um dich her, du siehst in weiten Fernen Nur Wasser und des Himmels Spur, Doch sehen kinger dest über ihre Stemen

Doch schau hinauf, dort über jenen Sternen, Dort wohnt der Vater der Natur.

Rings umwallt von weissbeschäumten Wogen Und vom Hauch der Lüfte fortgezogen, Gleitet ruhig schwebend wie der Friede "Amphitrite".

Und nach den Wolken streben ihre Masten, Tief im Raume ruhn die schweren Lasten Und in Höh' und Tiefe wimmeln ihre Passagiere.

Die sich an des Vaterlandes Plagen Satt geseh'n und übersatt getragen, Und dem Sclavenjoche zu entfliehen, Weiter ziehen.

Paul Schmidt.

#### ICH BIN E PENNSYLVAENIER.

Ich bin e l'ennsylvänier Druff bin ich stolz un froh. Das Land is scho, de Leut' sin nett, Bei Tschinks! ich mach' schier en ge Wett, 'S biets ke Land der Welt.

Mir stamme vunn de Deutsche her, Druff bin ich a recht stolz. Die Deutsche sin arg brave Leut, Sin sparsam, fleissig un gescheut, Sie biet ke Volk der Welt!

Da guek nur ens den Garte an, Wie Pennsylvänie hesst. Wachst de net alles schö un gut Und het net jeder g'sundes Blut. 'S biets he Land der Welt!

Un net allenig uf der Erd' Wachst alles schön un gut, A drunne gebts so viel ihr wollt Kohle, Eise — meh' werth wie Gold. 'S biets ke Land der Welt.

Ludwig August Wollenweber.

## AM NIAGARA. (1852).

(Unter dem Tafelfelsen).

Vom Felsen sickert es tropfenweis In langsam einförmigem Tact, Nur vor mir schäumt er wie siedendheiss Der tobende Kataract — Hoch oben die ragende Felsenwand Ein Baldachin für das Haupt, So sitz ich, den Griffel in der Hand Vom Nebel des Sturzes umstaubt.

Welch ein Dichtersitz! Mir zu Füssen liegt Die sprudelnde Wasserwelt. Ueber Klippen, die sie im Kampf besiegt, Stürzt sie wild, wie ein zürnender Held. In ewigem Ringen, in stetem Kampf Hat sie Bahn bis zum Meer sich gemacht, Der Nebelschleier ihr Pulverdampf, Ihr Tosen der Donner der Schlacht.

Und allein im wilden, tosenden Streit Sitz ich einsam am Felsenhang, Gedenke des grossen Kampfes der Zeit, Den gekämpft wir nun schon so lang. Niagara's Lauf und der Menschheit Loos Ein ewiger Kampf um die Bahn; Zur Bahn der freien Entfaltung getrost Und wild streben beide hinan.

Hernieder stürzet des Stromes Lauf Den Felsen mit donnerndem Krach. Hoch sprudelt der Gischt, die Woge wallt auf, Dann stürzt sie der anderen nach, Kein Hemmen, kein Halten, hinab die Bahn, Sie tretzet dem hemmenden Stein, Und stolz und brausend zum Ocean Wälzt sie siegesgewiss sich hinein. Da hemmt kein Bergsturz, kein blinkender See, Fern grüsst sie im Osten das Land, Die Mauern der Städte, die grüne Höh' Umzieht sie mit silbernem Band. Durch tobenden Sturz, durch Höhlen und Nacht Bricht sie herrlich und strahlend her, Sie sehaukelt die Brigg und die tanzende Yacht Mit Schätzen beladen zum Meer.

So auch die Menschheit, durch Kampf und Schlacht
Wird sie siegreich zieh'n ihre Bahn,
In der Zukunft frei, in Glanz und Pracht
Vergisst sie den Streit, den Orkan.
Niagara's Donner an meinem Ohr,
Im Herzen die Hoffnung der Zeit,
So brachen gewaltsam die Worte hervor,
Die ich Euch, ihr Kämpfer geweiht!

Caspar Butz.

#### ERINNERUNG.

Der Schein und Wirklichkeit vereint, Der Spiegel, drin das Alte jung, Das Todte lebend dir erscheint, Er heisst Erinnerung.

Karl Heinzen.

#### UMWOELKTE TAGE.

Gramumflorte Nebeltage, Wohl und Weh' ist eure Trübe, Passt so gut zu meinem Trübsinn, Passt zu meiner toten Liebe.

Wenn nur nicht die böse Sonne Dieses traute Düster störte, Und dem nachterfüllten Auge Seinen Thränenflor verwehrte.

Sonne, bist so bitterböse Mit dem beissend scharfen Lichte; Spottest nur mit deiner Helle Meiner düsteren Gedichte.

Friedrich Hassaureck.

## WUNSCH.

Lasst meinen Leib von Feuersgluth verzehren, Wenn ihm entwichen Leben und Bewegung! Mich schaudert vor der kalten Grabeslegung Und vor dem Loos, die Würmer nur zu mehren.

Gönnt mir zuletzt des Scheiterhaufens Ehren! Gleicht doch der Geist auch einer Flammenregung, Die freudig loht zu hehrer Weltausfegung, Wenn Uebermuth und Knechtsinn sie verzehren.

Die Sonne legt allabendlich sich nieder Auf jenen Brandpfühl, den aus Wolkenroth Der flieh'nde Tag aufschichtet immer wieder.

Von ihr umleuchtet lasst nach meinem Tod Von Feuersgluth verzehren meine Glieder, Das Gold in Gold mein Leib zum Himmel loht.

Eduard Dorsch.

#### DEN TURNERN.

Reckt euch und streckt mit Macht—doch geistig auch müsset ihr ringen;

Blosses Klettern, bedenkt, habt ihr mit Affen gemein.

### AN EINEN SATYRIKER.

Schwinge die Geissel nicht der Satyre, wenn du nicht Geist hast;

Wolle Mephisto nicht sein, wenn du nur Grobian bist!

## AN EINEN "HUMORISTEN".

So mancher dünkt sich, Humorist zu sein in Schrift und Rede,

Und ist doch nur zu jeder Frist 'ne giftgeschwollne Kröte.

Otto Brethauer.

## DAS REICHSPANIER. (1870).

Willkommen, schwarz-roth-weiss Panier!
Weh' stolz voran, wir folgen dir,
Zu kämpfen und zu siegen!
Ein blut'ger Lorbeer schmückt dich schon.
Voran! Bald wird des Franken Thron
In Schutt und Trümmer liegen!
Auf, auf zum Kampf! Die Loosung sei;
Ein ein'ges Deutschland, stark und frei!

Was wir gehofft, nur still gedacht, Des Feindes Spott hat's wahr gemacht: Es giebt ein Deutschland wieder! Kein Preussen, Baden, Baierland; Am Rhein wie an der Nordsee Strand, Allüberall nur Brüder. Auf, auf zum Kampf, die Losung sei: Ein ein'ges Deutschland stark und frei!

Ob schwarz-roth-weiss, ob schwarz-roth-gold; Das Banner Deutschlands ist entrollt Gefahr mag dräu'n, Verderben, Wir achtens nicht, ziehn in's Gefecht Mit Sang und Klang für deutsches Recht, Für's Vaterland zu sterben! Auf, auf zum Kampf, die Losung sei: Ein ein'ges Deutschland stark und frei!

Friedrich Otto Dresel.

## AN MEIN VATERLAND.

Kein Baum gehörte mir von deinen Wäldern, Mein war kein Halm auf deinen Roggenfeldern, Und schutzlos hast du mich hinausgetrieben, Weil ich in meiner Jugend nicht verstand, Dich weniger und mehr mich selbst zu lieben, Und dennoch lieb ich dich, mein Vaterland!

Wo ist ein Herz, in dem nicht dauernd bliebe Der süsse Traum der ersten Jugendliebe? Und heiliger als Liebe war das Feuer, Das einst für Dich in meiner Brust gebrannt. Nie war die Braut dem Bräutigam so theuer, Wie du mir warst, geliebtes Vaterland! Hat es auch Manna nicht auf dich geregnet, Hat doch dein Himmel reichlich dich gesegnet. Ich sah die Wunder südlicherer Zonen Seit ich zuletzt auf deinem Boden stand, Doch schöner ist als Palmen und Citronen Der Apfelbaum in meinem Vaterland!

Land meiner Väter! länger nicht das meine, So heilig ist kein Boden wie der deine, Nie wird dein Bild aus meiner Seele schwinden, Und knüpfte mich an dich kein lebend Band, So würden mich die Toten an dich binden, Die deine Erde deckt, mein Vaterland!

O würden Jene, die zu Hause blieben, Wie deine Fortgewanderten dich lieben, Bald würdest du zu einem Reiche werden, Und deine Kinder gingen Hand in Hand, Und machten dich zum grössten Land auf Erden, Wie du das beste bist, o Vaterland!

Conrad Krez.

#### SONST UND JETZT.

Einst schweift ich im Land der Romantik, Ein irrender Ritter, umher, Bald stritt ich mit Bären und Drachen, Bald fuhr ich in 's leuchtende Meer.

Mit Gnomen versah ich die Wälder, Mit singenden Nixen den Strand, Mit tanzenden Elfen den Mondschein — Wie hat sich das Blättehen gewandt. —

Fort sind die phantastischen Träume, Die Ungeheuer sind tot; Nun kämpf ich, ein deutscher Philister, Den Kampf um das tägliche Brot.

Von Grotte, Hügel und Buschwerk Zog längst der Kobold aus; Zwei muntere Jungen rumoren Dafür jetzt durch Garten und Haus.

Und singt die Mama, so hüpfen Sie flüchtig wie Elfen im Moos; Wie bricht in der Badewanne, Der plätschernde Jubel erst los!

Den Zauber der Waldromantik Ersetzt mir des Christbaums Pracht, Wenn aus sechs glücklichen Augen Der Himmel entgegen mir lacht.

Edmund Märklin.

#### VERGAENGLICHKEIT.

Es war noch nie ein Erdentraum Voll Glück und Seligkeit, Der sich nicht allzu bald vermischt Mit Schmerz und tiefem Leid; Der sich nicht losriss von dem Herz, Das er durch Wahn bethört, Und das die wilde Leidenschaft Dann rettungslos verheert. Es war noch nie ein frohes Aug.
Das Thränen nicht gefüllt.
Und dessen heit 'rer Strahl noch nie
Ein Trauerflor umhüllt.
Wir seh 'n die schenste Blume blüh 'n —
Sie welkt und ist dahin;
Wir suchen einen Stern und seh 'n
Nur Nacht, wo er einst schien.

Es war noch nie ein edles Herz, Em Geist voll Werth und Kraft. Dem für sein hohes Streben nicht Die Welt nur Pein geschafft, — Wie oft verbirgt ein Lorbeerkranz, Der hehr die Stirn umflicht, Ein odes Herz und einen Geist. Der in Verzweiflung brieht.

Es war noch nie — und wird nie sein — Auf Erden eine Zeit, Wo sich von Wahn und Leidenschaft Die Menschheit ganz befreit. Wohl wechselt alles, doch es wird Nur schnoder Lüge Raub — Und weit vom Ziele sinken die Jahrhunderte in Staub.

Adolph Wallich.

#### ABSCHIED VON DEUTSCHLAND.

"Wir zogen hinab den Rhein, Die Andern lachten und sangen, Doch mir die Thränen, die Thränen mir In meine Augen sprangen.

Die Andern tranken froh den Wein, Der Eine, der schlug die Zither, Mir war es, als sprängen die Saiten all', Und der Wein, er schmeckte mir bitter.''

Adolph Puchner.

#### AUSWANDERERS SCHICKSAL.

Wohl mag die Jugend sich in Hoffnung wiegen, Die ahnungsvoll, wie märchenhaft Geläut In Träumen uns auf ödem Pfad erfreut, Wenn wir vom Vaterhaus ins Weite fliegen.

Du gehst und ringst, um spät vielleicht zu siegen. War's dann dein Himmel, was die Fremde beut?— Du floh'st die Heimat—ach! und kehrst du heut', Wo schligt ein Herz, dieh warm noch anzuschmiegen!

Ich möchte lieber drum im Vaterland Sei's nur ein engbescheiden Loos erwerben, Doch mir die Seel' im Hauch der Heimat baden.

Als schwer mit Schätzen einer Welt beladen, Getrennt auf ewig, dort am fernen Strand, Schmsucht im Herzen, in der Fremde sterben.

Julius Dresel.

#### BAU AUF DICH SELBST.

Bau auf dich selbst! Verlass dich nie auf Andre, Dass sie des Lebens Last dir helfen tragen! Des Kindes Fuss, damit es sicher wandre Von Stuhl zu Stuhl, muss selbst die Schritte wagen,

Dass festen Tritt's es einst zu gehen wisse Und man's nicht stets auf Händen tragen müsse!

Bau auf dich selbst! Mit frohem Selbstvertrauen Ergreift der Steuermann des Ruders Speichen; Auf eig nen Arm und Scharfblick muss er bauen, Will er im Sturm den siehern Port erreichen; Mit Schiffbruch aber würd' die Fahrt wohl enden. Wollt er sich bittend erst an Andre wenden!

Bau auf dich selbst! Die Menschen sind gar wankend,

Seh'n sie das Glück von dir hinweggezogen. Wie mancher, dir sein eigen Wohl verdankend, Hat in dem Unglück dieh verlassen und betrogen! Die meisten sind ja nur voll Lug und Tücke Und fragen nichts nach Anderer Geschicke!

Bau auf dich selbst! Trag keines Andern Ketten, Ob sie vom feinsten Golde auch getrieben, Kannst du dir nur die eigne Achtung retten, Ob Bettler, bist ein Krösus du geblieben, Und ob vom Schieksal noch so schwer geschlagen, Darfst du das Haupt doch stolz erhoben tragen!

August Steinlein.

#### AN DEN LENZ.

#### Rondeau.

Du holder Lenz, du breitest deine Schwingen Nun wieder über Feld und Fluren aus, Und im Gefolge eilest du, zu bringen Den Frohsinn frisch erneut in jedes Haus. Verschwunden ist des Winters Windgebraus. Und in die freie Luft lockt uns hinaus Der Vögel Schaar, die frohe Weisen singen, Der Blumen Pracht, die rings umher entspringen, Geschmückt mit Perlen frischen Morgenthaus. Dies alles, alles konntest du vollbringen, Du holder Lenz.

Drum wollen wir erneut dein Loblied singen, Und für den ersten frischen Blüthenstrauss, Der Vögel erstes Lied, das sie uns bringen, Durch deine Gunst, o Lenz! soll laut erklingen Ein Lobgesang heut froh von Haus zu Haus Dem holden Lenz!

Heinrich A. Rattermann.

### TUPAC AMARU.

Auf den Bergen lohen Feuer, Auf den Bergen grau und nackt, Vom Geklüft, ein Ungeheuer, Tobt der wilde Kataract. Wie Demanten in den Fluthen Blitzt der grelle Wiederschein, Und der Flamme lichte Gluthen Leuchten weit ins Land hinein. In dem Staub, in den die Wogen Beim gewagten Sprung zersprühn, Spiegelt sich ein Regenbogen, Wie beim Abendsonnenglühn. Auf den Bergen lohen Feuer, Auf den Bergen nackt und grau, Leuchten auf ein alt Gemäuer, Eines Inkatempels Bau.

Wild gespenstische Gestalten Lagern in dem Andenthal. Jede Stirn in finstern Falten, Jedes Aug' ein Blitzesstrahl. In des Tempels morschen Mauern, Halten die Kaziken Rath, Und die Krieger draussen lauern, Mordgewohnt, auf blut'ge That.

In dem ernsten Häuptlingskreise Gleisst der goldnen Krüge Pracht, Drin nach hergebrachter Weise Hold der Geist des Maises lacht, Einer hebt sich aus der Mitte Dessen Haupt die Llautu ziert, Wie es einst der Incas Sitte, Als das Scepter sie geführt.

"Freunde, der von hehren Ahnen, Euern Fürsten ich entstammt, Rief euch her zu meinen Fahnen, Drauf ihr strahlend Wappen flammt. Mir hat das Geschick, das herbe, Herrscherstab geraubt und Thron, Von den Räubern heischt sein Erbe Jetzt der Sonne letzter Sohn.

"Abenteurer, ungerufen, Brachen sie in unser Land, Stiessen von des Thrones Stufen Seinen Herrn mit frecher Hand. Ohne Hirten ward die Heerde Leicht der Frevlen Beutepreis, Beutepreis die Heimaterde, Beutepreis der Hände Fleiss.

"Die den Gott der Liebe lehrten, Raubten Glauben uns und Gut, Die wir schier als Brüder ehrten, Lechzten schnöd' nach unserm Blut. Fluch und Tod der fremden Horde, Die uns knechtet, unterdrückt, Die nicht schreckt vor feigem Morde, Und mit Fesseln uns beglückt!

"Hier stand Viracocha's Bildniss In des Tempels heil'gem Raum, Der auf Chita's rauher Wildniss Meinem Ahn erschien im Traum. Der ihm Krieger schuf aus Steinen, Ihm, ein Heiland, half zum Sieg, Helfen wird er jetzt den Seinen, Helfen im Vernichtungskrieg.

"Seht, dort glänzt sein Regenbogen, Meiner Väter Wappenzier, Ha, der Gott ist uns gewogen, Auf zum Kampfe, folget mir. Auf der Sonne Tempelstätten Lacht der Freiheit Morgenroth, Auf nach Cuzeo, sprengt die Ketten, Trinket auf der Christen Tod!" Also sprach mit Zornesgrollen Sprach der stolze Inkaspross, Dem das Wort wie Donnerrollen Bebend von den Lippen floss. Jeder greift mit Gier zum Becher, Wie auf Beute stürzt der Weih', Und im ernsten Kreis der Zecher Dröhnt der grimme Racheschrei.

"Fluch und Tod den Christen!" schallt es Laut und lauter in der Rund"; "Fluch und Tod den Christen!" hallt es Aus des Felsenkindes Mund. Jauchzend ziehn hinan die Schaaren An dem steilen Felsenhang, Zu befreien die Stadt der Laren Von des Fremdenjoches Zwang.

Bald verstummet in der Ferne Ihres Racherufs Choral, Freundlich funkeln hell die Sterne In das düstre Andenthal. Auf den Bergen glimmen Feuer, Auf den Bergen nackt und grau, Stille ruhet das Gemäuer, Stille ruht der öde Bau.

Kara Giorg (Dr. Gustav Brühl).

#### DEN VETERANEN.

Am Gräberschmückungstag.

Entrollt die Fahnen, die geweht im Krieg, Zerfetzt von Kugeln, schwarz vom Pulverdampfe, Die euch vorangeweht, als ihr den Sieg Errangt im rühmlichen Befreiungskampfe!

Schaart um die Banner euch und zicht hinaus Zu jener Stätte, wo im letzten, süssen, Traumlosen Schlaf vom Kampfe ruhen aus Die Kameraden, um sie zu begrüssen.

Streut Blumen jedem Tapfern, der da gab Sein Herzblut, um die Union zu retten, Bekränzet jedes Freiheitsstreiters Grab, Der brechen half die schwarzen Sclavenketten!

Doch wenn ihr an den Gräbern sie geehrt, Die sich den Dank der Republik erworben, Dann denkt auch jener, die am öden Herd Verlassen und in bittrer Not gestorben.

Gedenket ihrer, dass in eurer Brust Sich rege das Gefühl für ihresgleichen, Dass ihr gelobt: auch weissen Sclaven musst Menschlich die Hand, die helfende, du reichen.

Und dann begrabt den Hass! Löscht aus den Brand,

Den Feige neu zu schüren nie ermüden; Ihr Tapfern reicht den Tapferen die Hand — Die Bruderhand der Norden reich' dem Süden.

Heinrich Binder.

#### CALIFORNIA.

Warum du mir lieb wardst, du Land meiner Wahl Dich liebt ja der warme Sonnenstrahl, Der aus Aetherstiefe, azurrein, Deine Fluren küsst mit goldenem Schein! Dich liebt ja des Südens balsamische Luft. Die im Winter dir schenkt den Blüthenduft, Deine Felder schmuckt mit smaragdenem Kleid, Wenn's friert im Osten und stürmet und schneit!

Dich liebt ja das Meer, das "Stille" genannt, Das mit Silber umsäumet dein grünes Gewand, Das dieh schützend umarmt, mit schwellender Lust Dich wonniglich presst an die wogende Brust! — Wie dein Meer, wie der Lüfte Balsamhauch, Wie die Sonne dich liebt, so lieb ich dich auch. Deine Söhne zumal — ihr rasches Blut. Pulsierend in frohem Lebensmuth, Deine Töchter, mit Wangen frisch und gesund, Die Seele im Auge, zum Küssen der Mund.

Warum du mir lieb bist?-Nicht ist es dein Gold, Du Land, wo die westliche Woge rollt. Ich wählte zur Heimat diesen Strand, Weil ich offne, warme Herzen hier fand, Weil fremd hier, der niedere, kleinliche Sinn, Der nur strebt und trachtet nach kargem Gewinn, Weil die eigene Kraft hier den Mann erprobt, Nicht ererbtes Gut den Besitzer lobt. Eine Welt für sich, voll Schönheit, trennt Dich die hohe Sierra vom Continent: Doch schlugst du mit eiserner Brücke den Pfad Ueber wolkentragender Berge Grat Und täglich vernimmst du am goldnen Port Von den fernsten Gestaden der Völker Wort. Du bewahrtest das Feuer der Jugend dir, Den Geist, dem Arbeit des Lebens Zier, Der wagt und ringet und nie verzagt, Und, wo es sich zeiget, das Glück erjagt.

Ja! ich liebe dich, blühendes, westliches Land, Wo die neue, die schöne Heimat ich fand, Wer früge wohl noch, der dich Herrliche sah, Warum du mir lieb, California?

Theodor Kirchhoff.

## DAS DEUTSCHE LIED.

Blau ist der Himmel, lau die Luft, Man hört's im Walde rauschen, Die Rose sehnt sich, ihren Duft Für Lieder auszutauschen.

Aus höchsten Zweigen schallt herab Ein tausendfaltig Singen; Jed' Vöglein will zur Morgengab Sein Liebesliedehen bringen.

Nestvögelchen selbst möchten gern Die kleinen Schwingen lüften; Es locket ja von nah und fern Aus Büschen und aus Lüften.

So quillt's auch aus der Menschenbrust Beim Frühlings-Auferstehen: Bald klagt es leis voll süsser Lust, Bald braust's wie Sturmeswehen.

Das Lied — das Lied —das deutsche Lied, Gleich ewig frischen Bronnen. Entströmt es heilig dem Gemüth Voll Macht, voll hoher Wonnen. Ob auch die Heimat noch so fern, Im Herzen steht's geschrieben: Stets leuchtet uns ein goldner Stern, Ihr Lied ist uns geblieben!

Schall', deutsches Lied, durch alle Welt, So weit die Sonne scheinet! Du bist es, das uns froh erhält, Als Brüder uns vereinet!

Stark ist im Kampf der deutsche Mann, Hat manchen Sieg errungen; Doch, deutsches Lied, in deinem Bann Wird jedes Herz bezwungen!

Frisch auf, ihr Sänger, singet, singt, Columbia lauscht den Tönen! Wo man der Freiheit Banner schwingt, Wird man den Sänger krönen.

Ernst Anton Zündt.

#### DAS IST EIN SELIG WANDERN.

Das ist ein selig Wandern!
Der Eine folgt dem Andern;
So geht's bergauf, bergab. —
Und blüthest wie die Ros' du
Doch sinkest in den Schoos du
Des Tod's, — ins kühle Grab.

Dein Dichten und dein Trachten, Ein Sehnen war's, ein Schmachten; Ein Ringen für und für. Begeistert Idealen Bist du gefolgt — nur Qualen, Enttäuschung wurde dir!

Du hast gelebt, gelitten; Im Kampfe mitgestritten, Weil Unrecht dich empört. — Nach allem Leid und Kummer Sehnst du dich nur nach Schlummer, — Den kein Erwachen stört.

Das ist ein ewig Wandern!
Der Eine folgt dem Andern.
Man keucht bergauf, — und dann
Bergab geht's immer schneller. —
Dein Blick wird immer heller: —
Dich blendet mehr kein Wahn!

Hugo Andriessen.

## EIN GRUENER.

Nicht stammst vom Harz du oder Schwarzwald Nicht beugte dich der Alpen Föhn, Du bist ein Neuweltsohn, dich sandten Der Alleghanies wald 'ge Höhn. Und dennoch blickst du auf mich nieder In deinem grünenden Gewand, Als kämst du eben grün von drüben Wo einst auch mir die Wiege stand. Wie Blut umspielte deine Ahnen Der Rothaut Lagerfeuerglut, — Es wird um dich verklärend fliessen Der Weihnachtskerzen Silberflut. Sei mir gegrüsst, Amerikaner, Vom Strahle deutschen Lichts geküsst, Wie uralt auch dein Landesstammbaum, Sei mir als Grüner froh gegrüsst!

Und wo vom deutschen Wort umklungen, Du in der Armut engem Raum, Wo in des Reichthums gold'nem Prachtsaal Du flammen wirst als Weihnachtsbaum: O mache auch den letzten Winkel Und auch das letzte Herz erhellt, Im Lichterglanz der alten Heimat, Im Hoffnungsgrün der neuen Welt!

Doch wo umtost von fremden Lauten Du strahlen wirst im Feuerkleid, O strahle ihnen in das Herz auch, Das ganze Herz der Weihnachtszeit! Und wie gering und ungeschiekt auch Der Schmuck, der dir beschieden ist; Vergiss es nicht, du bist ein Grüner Und darum ein Erobrer bist!

Ja, ein Erobrer und ein Sieger, So wandle deinen lichten Gang Uns aber sei und bleib auf immer Ein voller, ganzer Heimatklang. Was mit ins neue Land wir brachten Gemütvoll tief und flammend kühn, Das lehr' uns wahren! Des zum Pfande, Du Grüner, bleib uns ewig grün!

Udo Brachvogel.

## AN MEINE KINDER.

Hegt die deutsche Sprache, Hegt das deutsche Wort; Denn der Geist der Väter Lebt darinnen fort, Der so viel des Grossen Schon der Welt geschenkt, Der so viel des Schönen Ihr in's Herz gesenkt.

Was ein Lessing dachte, Was ein Goethe sang, Ewig wird's behalten Seinen guten Klang. Und gedenk ich Schillers, Wird das Herz mir warm: Schiller zu ersetzen, Ist die Welt zu arm.

Theuer, meine Kinder Sei uns dieses Land; Doch an Deutschland knüpfet Uns der Sprache Band. Wahrt der Heimat Erbe, Wahrt es Euch zum Heil; Noch den Enkelkindern Werd' es ganz zu Theil!

Wenn dereinst entfallen Mir der Wanderstab, Wenn ich längst schon ruhe In dem kühlen Grab: Was die Gunst der Muse Freundlich mir beschied, Ehrt es meine Kinder, Ehrt das deutsche Lied!

Pflegt die deutsche Sprache, Hegt das deutsche Wort; Denn der Geist der Väter Lebt darinnen fort, Der so viel des Grossen Schon der Welt geschenkt, Der so viel des Schönen Ihr in's Herz gesenkt.

Friedrich Carl Castelhun.

## DIETRICHS DIENSTWERBUNG.

(Aus König Rothers Brautfahrt.)

Vervehmt und vertrieben
Enterbt und entehrt,
Ist nichts mir geblieben
Als du nur, mein Schwert!
Du Schwert meiner Ahnen,
Das Helden bezwang,
In der Hand meines Vaters
Die Herrschaft errang,
Dir, hunischer König,
Sei's künftig geweiht!
Für dich will ich's schwingen,
Für dich soll's erklingen
Zu jeglicher Zeit.

Den Inseln des Meers hat Geblitzet dein Stahl; Die Feinde am Festland Zerstreute dein Strahl. Du Schwert meines Vaters, Du Stolz seiner Hand, Schriebst scharf seinen Namen Auf feindlichen Strand; Errangst ihm den Ruhm in Unsterblichem Sang Du Freude der Feldschlacht, Du Trost auf der Deckwacht, Mit dir in der Thing-Acht Ist niemals mir bang.

Gefallen in Schlachten,
Verschollen zur See,
Ist all meine Sippe
Vereinsamt ich steh'.
Mein einziges Erbe
Bliebst Siegbringer, du!
Und du wirst noch mein sein,
Legt man mich zur Ruh'.
So wie wir uns beide
Einander geweiht —
Noch in spätesten Tagen
Wird man singen und sagen,
Wie wir Schlachten geschlagen
Zu unserer Zeit!

Eduard F. Leyh.

## LACHE!

Tiefes Leid bleicht deine Wange, Und dein Blick wird täglich trüber; Rubig, Freund; wie alles Andre, Geht dein Leben auch vorüber. Tausende belebter Körper Kreisen in dem Weltenraume; Sie verschwinden und ihr Dasein Glich nur einem kurzen Traume.

Gräm' dich nicht, der Dinge Kreislauf Kehrt sich nicht an deine Klage. Keines Menschen Denkerstirne Lost des Lebens schwarze Frage.

Keine Thrän' dem Gegenwärt'gen, Dem Vergang'nen und Zukünft'gen, Merk', am schnellsten naht der Erdqual Schluss, dem lachenden Vernünft'gen!

Karl Knortz.

#### DIE RACHE DER WAELDER.

Des Nachts, wenn die Sonne im Meere entschwand, Und die Wolken im Sturme jagen, Da geht in den Lüften ein Brausen durchs Land, Wie geächteter Rechte Klagen.

Aus den Catskills kommt's, wo die Eichen wehn Aus Pennsylvaniens Gebreiten, Von den Tannen von Minnesotas Seen, Aus Texas' waldigen Weiten,

Aus den Föhren und Fichten bricht es hervor In Coloradas Gesteinen, Aus den Rotholzriesen am gold nen Thor, Aus den Cedern in Floridas Hainen.

Aus Ost und West, aus Süd und Nord, Durch Klüfte und Felsen und Felder Erschwillt er im donnernden Sturmaccord:! Der Racheruf der Wälder,

"Wir wuchsen und wuchsen viel tausend Jahr Bei der Wildniss rotem Sohne; Wir boten ihm Obdach und Waffe dar, Und Liebe ward uns zum Lohne.

Wir sprossten in Frieden, wir grünten in Ehr', Wir schützten und schirmten die Lande. Da brachen die Bleichen waldein übers Meer Und lösten die heiligen Bande.

Sie danken uns Heimat, sie danken uns Herd, Die Bleichen, die Feigen, die Feinen, Doch danklos verwüsten, von Habgier verzehrt, Das Mark sie von Wäldern und Hainen!

Uns Hüter des Hochlands, uns Wächter der Seen, Der Vorzeit heilspendende Erben, Sie fällen uns herzlos, in frevlem Vergehn, Um Haufen von Gold zu erwerben;

Doch eh' wir zerbrochen, als lebloses Gut, Der Habsucht uns fügen zum Dache, Hört, Sturm, uns, und Erde und Feuer und Flut, Euch rufen herbei wir zur Rache!

Ihr seid uns Genossen seit ewiger Zeit; Die Urkraft verlieh euch die Waffen, Drum sollt ihr Vergeltung im rächenden Streit Am Werke der Menschen uns schaffen. Was immer gezimmert aus unserm Gebein, Der Städte Getürm und Gemäuer, Reiss es ein, du, o Sturm, reiss es ein, reiss ein! Verzehre in Flamme es Feuer!

Die Brücken der Ströme, die Schiffe im Meer, Mit unserm Herzblut errichtet. Verschling' sie, o Flut, bis Welle und Wehr Verstrudelt, verstrandet, vernichtet!

Verschütte, o Erde, du, Mine und Schacht, Die unserm Schose entragen! . . . Auf! auf! ihr Genossen der Nacht, zur Schlacht, Bis die Werke der Menschen zerschlagen!'' . . .

So hallt es und schallt es im nächtlichen Chor Durch Klüfte und Felsen und Felder, Vom Hudson landein bis zum gold'nen Tor: Der Schrei der geächteten Wälder.—

Und täglich und stündlich erstarrt uns das Blut, Wenn neu uns die Kunden umwogen, Dass Sturmwind und Erde, dass Feuer und Flut Die Rache der Wälder vollzogen.

Konrad Niess.

## BUSCH UN SCHTEDTEL.

(In pennsylvanisch-deutscher Mundart.)

Dheel Buschleit hen keen Luscht darheem, Sie hänkere noch der Schtadt. Vor mei Dheel, ich hab immer noch Kee Noschen so gehatt.

'S mag gut genung im Schtedtel sei' — Geb' mir das griene Land; Do is nit alles Haus un Dach Net alles Schtross un Wand.

Was hat mer in der Schtadt for Freed? 'S is nix als Lärm un Jacht.
M'r hot kee Ruh de ganze Dag.
Kee Schloof de ganze Nacht.

De Buwe gucke matt un bleech; De Mäd sin weiss un dinn; Se hen woll scheene Kleider a', 'S is aber nix recht's drin.

De Schtadtleit sin so zimberlich; Se rege schier nix a'; Sie brauche net ihr' weisse Hend, Aus Forcht, 's kummt eppes dra'!

Mir is zu wenig Grienes do, Kee Blumen, un kee Beem; Wann ich 'n Stund im Schtedtel bin, Dann will ich widder heem.

Heinrich Harbaugh.

## AUS "AMERIKANISCHES SKIZZENBUE-CHELE".

Die Kunst macht Fortschritt, ganz brillante Pianos giebt's hier mehr wie drauss; Gott was e Land for Dilettante Vom Tanzbär bis zum weisse Haus! Wie glorreich sin doch die Skulpture! In Griechenland war nix so scheen, Indianer, herrliche Figure, Die vor die Tabaksläde stehn.

Die Bildhauer vollbringe Thate In Bronze und in Marmelstein, Das will jedoch nicht recht gerathe, Am beste liesse se das sein,

Die blase auf den Leonardo, Auf Angelo und Rafael, Was die gekonnt, kann jeder Narr do Und jeder Anstreichergesell.

Und was se jetzt for Kirche baue, Davon träumt drauss kein Architekt; Sechs Styl in einem kann mer schaue — Ein ganz unglaublicher Effekt!

Ich hör' es ist normännisch-jonisch, Mit dorische Rokokozöpp, Und indisch-gothisch-babylonisch-Romanische Alhambraknöpp.

Bei euch ist alles steif und enge. Ihr sucht in dem System das Heil, Wogege hier die Leute hänge Durchaus an gar keim Vorurteil.

In Opern sind wir vorzugsweise Ganz ausserordentlich verwöhnt, Da man uns oft für niedre Preise, Von drüben eine Stimme lehnt.

Gern mag ich's englisch Lustspiel höre Und's Drama könnt vortrefflich sein, Nur thunse eim mit Klatsche störe, Brüllt einer recht pathetisch drein.

Das wahre Nationaltheater Is gar e sehenswerthes Spiel, Se heule wie gequetschte Kater Und tanze wie die Löffelstiel.

Nur Neger spiele se da wacker, Und das gefallt den Leuten sehr, Wenn nur an dene schwarze Racker Noch was zu persiflire wär!

Bei Künste is noch anzuführe, Und ich thu's wirklich mit Genuss; Nur hier verstehn se das Balwire, Un wie mer Stiwel putze muss.

Georg Asmus.

#### DAS GOLDNE MAINZ.

Frei lass ich mein Lied erschallen, Denn ich bin ein Sohn des Rheins, Aber dich sing ich vor allen, Mein geliebtes, goldnes Mainz! Denn in nie erblichner Schöne Stehst du stolz und prangend da, Und es jubeln deine Söhne: Heil dir, Heil, Moguntia! Ueber deinen Zinnen schweben Hehre Geister alter Zeit, Deren hohes, edles Streben Deinem Ruhme war geweiht. Ja, von eurem treuen Walten Zeugen alle Herzen laut; Nimmer wird die Lieb erkalten Die euch Ehrentempel baut.

Der zum Segen mild erhoben Noch die Rechte auf uns hält, Von den hohen Sternen droben Blickt am weiten Himmelszelt: Ihm zum Preise, ihm zum Lohne Stimmet an den vollsten Ton! Willigis, dir sei die Krone Hier, und vor des Ew'gen Thron.

Preisend sei'st auch du besungen, Der der Bürger höchstes Gut Treu gewahret und gerungen Gegen Feindesübermuth. Sieh, es prangen deine Saaten Trotz dem wilden Streit der Zeit! Wie, Walpoden, du gerathen, Blühen wir durch Einigkeit.

Und es ruht im hohen Dome Ein geliebter Sängergreis, Der in seines Lieder Strome Sang der edlen Frauen Preis. Dich beweinend, schweben Geister Um die stille, kühle Gruft; Frauenlob, du hehrer Meister, Schlummre unter Rosenduft!

Lasst den letzten Sang erschallen, Der sich jubelnd aufwärts zieh', Ihm, dem Ersten unter Allen, Der den Worten Schwingen lieh; Der das Licht vom stillen Herde Weithin trug in's ferne Land: Gutenberg, dir jauchzt die Erde, Der die Kunst der Künste fand!

Lasst denn hoch die Herzen schwellen! Strömet aus im Liedesmuth Sprudelnd des Gesanges Wellen, Brausend wie des Rheines Fluth! Denn in nie erblichner Schöne Steht die Hohe prangend da, Und es jubeln deine Stime: Heil dir, Heil, Moguntia!

Johann B. Hertzon.

# EIN HOCH DEM RECHT — DER SKLAVEREI DEN TOD.

Zur Erinnerung an die New Yorker Volksversammlung der Deutsch-Amerikaner am 15. Oktober 1858.

Ein Geisteraufruhr tobt im ganzen Lande, Verkündend eine tatenreiche Zeit; Es brechen der Parteien alte Bande, Und deutsche Männer sind voran im Streit, Verbündet gegen Sklavendienstes Schande, Für Menschenliebe und Gerechtigkeit. Es sammeln sieh der Freiheit edle Söhne, Die tief gefuhlt der Unterdrückten Not; In Nacht und Not erbrausen ernste Töne: "Ein Hoch dem Recht der Sklaverei den Tod!" Da wird es Lieht; in geblumflossner Schöne Erglüht des andern Tages Morgenrot.

Vernichtet steh'n die Spötter und die Feigen, Die nie vertraut dem sittlichen Gehalt, Der wol dem Volke, niemals ihnen eigen, Und eben jetzt im Ruf zur Tat erschallt. Da mussen Basheit, List und Lüge schweigen, Die Heuchelei und jede Truggestalt.

Mit Macht voran du Kern des Volks und Hüter Der wahren Freiheit und Gerechtigkeit! Du hast erkannt, dass alle Menschenbrüder Durch Satan, den Rebellen, jäh entzweit; Auf, kühn ans Werk—und Trotz dem Höllenwüter, Bis dieses Land von seiner Schmach befreit!

Nur dann wird Friede auf der Erde wohnen Und Arbeitslust, die reichsten Segen bringt, Wenn Menschlichkeit in Hütten und auf Thronen Als höchste Herrscherin das Scepter schwingt; Der Geist der Duldung alle Nationen, Zum Heil der Welt erlösend erst durchdringt!

Es zündet schon; des Geistes Funken sprühen, Ein heilger Odem hat sie angefacht! Der Lebensbaum der Freiheit soll erblühen, Im Lichte strahlen nach der langen Nacht . . . Ihr Trägen, die erschlafft in Werktagsmühen, Vernehmt den Donnersturm der Zeit — erwacht!

Philipp Haimbach.

### DIE PRAIRIE.

Wie Gottes ewige Gedanken Unendlich, masslos, vor uns liegen, So sieht man sonder Zahl und Schranken Das Gras sich auf den Steppen wiegen, Von Duft umwoben, fern und einsam, Der Sonnenball im Westen schwebt, Das Auge Gottes, das da lebt, Wo Erd' und Himmel scheint gemeinsam.

Der Sturmwind, wenn er fernhin bringet Des Weltengeistes ew'ge Lieder Er ist's allein, der sie durchdringet, Der sie durchstürmet hin und wieder. Wenn er aufschirrt die schnellen Rosse, Hei, was ein schwanker, lust'ger Ritt! Nur der Gedanke flieget mit Und folgt der Wolken wildem Trosse.

Da hört man feur 'ge Melodien Die öde Steppenwelt durchbrausen, Der Indianer der Prairien Hört oft des Geistes wildes Sausen: Vom grossen Geist verlass 'ne Spuren Zu spüren meint er in der Brust, Die sonst des Odems nur bewusst, Des Freiheitsgeistes dieser Fluren.

Nun man den Garten ihm genommen, Wo wird er fürder geh'n zu jagen! Kaum sind zum Herzen ihm gekommen Des ew'gen Paradieses Sagen. Kein Himmel, um darin zu beten, Auf Erden ihm kein Jagdgebiet, Wohin die Freiheitssehnsucht flieht — O Volk, so bist du ganz zertreten!

Ernst Otto Hopp.

#### O DU MEINE LIEBLICHE LIEBE.

Es war dort unter dem Lindenbaum, Da träumt' ich seligen Frühlingstraum; Sie hielt den Becher in weisser Hand, Ich aber jauchzte in's helle Land: "Dein Wohl du liebliche Liebe!"

Es war dort unter dem Lindenbaum, Da hab' ich begraben den Jugendtraum; Kein Stern erhellte die kalte Nacht, Als sie die Aeugelein zugemacht, Die bleiche, sterbende Liebe.

Nun sitz' ich unter dem Lindenbaum, Und denk' an den flüchtigen Liebestraum, Bei Nacht und bei Tage, bei Tag und Nacht! Mein Ein und mein Alles, gut Nacht, gut Nacht! Leb wohl, du liebliehe Liebe!

Adolf Strodtmann.

#### RINGEN.

Ich darf die Tränen, die aus den Tiefen so plötzlich quellen, Nicht fliessen lassen, Ich muss die Perlen, die warmen, flüchtigen, gedankenhellen, In Dämme fassen.

Ich würde sonst ja in ihren Fluten Im Leid ersterben. Ich könnte sonst ja in Sturmfeuergluten Nicht Himmel werben.

Sei stark und treu, Herz! Sei Stahl, mein Wille, Dem Wandelbaren! Dem Ewiggeist'gen Allein das Siegen!

Wilhelm Heinrich Benignus.

## SIC TRANSIT GLORIA MUNDI.

(St. Louis 1904).

Hoch seh ich ragen jene stolze Stadt, Umgeben von des Waldes grünem Kranz; — Was nur des Menschen Geist ersonnen hat, Hier zeigt es sich in wunderbarem Glanz.

Ein edles Ringen um des Ruhmes Krone Umschliesst in friedlichem Verein Die grossen Völker jeder Zone, Vom Mississippi bis zum Nil und Rhein.

Und Abends, wenn die dunkle Nacht Den Schleier webt um all dies Schöne, Dann glüht es auf in märchenhafter Pracht, Dass rings das Licht des Menschen Werke kröne. Doch horch! Schon hör' ich Aexte sausen Hernieder auf den stolzen Bau. Mein Herz erfasst ein banges Grausen. Ach, der Zerstörung Werk ich schau.

So Grosses auch der Mensch vollbracht, Für eine Ewigkeit stehts niemals da, Laut die Vergänglichkeit nur höhnend lacht: Sie transit mundi gloria.

Georg von Bosse.

#### DEUTSCHAMERIKANER.

Der deutschen Heimat fremd geworden, Kein echtes Kind dem fremden Land, Ob auch im Süden oder Norden Dein Wanderfuss die Ruhe fand.

Dein Kinderglaube ging verloren — Du lerntest: Lebensziel sei Gold. Und dennoch klingt Dir's in den Ohren Vom Glück, wie Du es einst gewollt.

Des Lebens wunderhohe Weise, Die Dir gerauscht der deutsche Wald Zur Jugendzeit, — die kaum noch leise In Deiner Seele wiederhallt.

Und das, worauf Dein Hoffen baute: Die Kinder — achten, wo Du liebst, Sie kennen Deiner Heimat Laute, Doch fremd ist ihnen, was Du giebst.

Du liebst das Land, das sie geboren, Du liebst die Luft, die sie umweht Und Dich; doch ist der Weg verloren, Auf dem Ihr eng zusammengeht.

Im tiefsten Herzen deutsch geblieben, Und doch so fremd dem deutschen Blut, Kein rechtes Hassen, rechtes Lieben, Das ist der Fluch, der auf uns ruht! —

Edna Fern.

#### DEUTSCH-AMERIKANER.

Eine Erwiderung auf Edna Fern's gleichnamiges Gedicht.

Es ist nur theilweis recht und wahr, Was Du von Lieb' und Hass gesungen. Die neue Heimath hat uns zwar Manch' neue Ansicht aufgezwangen; Dass minderwerthig, uns gelehrt, Gar manches, was wir einst geehrt; Gelehrt, das Lieben und das Hassen Dem neuen Felde anzupassen.

Warum sollt' lau die Liebe sein, Die wir zur neuen Heimath fassen, Der wir hinfort die Kräfte weih'n? Was zwingt uns, lau zu sein im Hassen Von Allem, was den Fortschritt hemmt, Von Allem, was sich störrig stemmt Entgegen jedem edlen Ringen, Der Menschheit bess'res Loos zu bringen? Der Kinderglaube ging dahin Den hätten wir auch dort verloren; Dass Lebensziel nur Goldgewinn, Die Lehre findet off 'ne Ohren Nicht nur im neuen He'mathland, Auch drüben wird sie anerkanm! Doch wird's der Lehre nie gelingen, In Aller Herzen einzudringen.

Der Lebenskampf ist härter hier, Da gilt's, die Zeit nicht zu versäumen; Auf Posten stehen müssen wir Und finden selten Zeit zum Träumen. Und in dem Kampf manch' armer Thor Sein Herz und sein Gemüth verler; Manch' Andrer wusst's auch zu erhalten Trotz aller feindlichen Gewalten.

Die Kinder, ja, da stimm' ich bei, Sind meistens aus der Art geschlagen; Doch ob dies zu beklagen sei, Ist nicht so unbedingt zu sagen. Wo alles Deutsche ausgewischt, Der letzte Hoffnungsstrahl verlischt; Doch öfters an der Art, der neuen, Kann unser Herz sich nur erfreuen.

Weit freier fühlt sich hier das Kind Und sucht schon jung sein Recht zu wahren, Erfasst, was brauchbar ist, geschwind, Geht sichrer schon in jungen Jahren. Wenn dann Gemüth echt deutscher Art Mit Freiheits-Thatendrang sich paart, Wird es den rechten Weg schon finden, Was schön, was nützlich, zu verbinden.

Ob's Kind auch öfters seitwärts schweift, Ihr könnt den Weg zusammen gehen. Beacht', was in ihm blüht und reift, Versuch' sein Denken zu verstehen Und präg' der jungen Seele ein, Stets edel, echt und wahr zu sein. Was Du ihm Gutes dann gegeben Vom Deutschen, wird stets in ihm leben.

Karl Kniep.

## AN DAS AMERIKANISCHE VOLK.

Wach endlich auf in hellem Zorne, Amerikan'sches Volk, wach auf, Duld nicht, dass man zum Sklavenmarkte Die Freiheit länger schleppt zum Kauf — Die Buren halfst du schweigend hetzen Verzweiflungsvoll von Hof und Gut, Von deinem Sternenbanner träufelt Der Filipinos Freiheitsblut.

Was kümmern dich Rumäniens Juden?—Denk erst an deine eigne Not!
Es wollen deine eignen Söhne
Zuerst Gerechtigkeit und Brct;
Es fordern hunderttausend Streiter,
Trotz Bajonett und Pulverdampf,
Verzweiflungsvoll, und doch geduldig,
Ihr Recht im grossen Menschheitskampf.

Wenn Ihr beim traulichen Kamine Zum leckern Mahl euch niedersetzt, Dann liegt vielleicht tief in der Erde Der Bergmann wimmernd, blutzerfetzt; Und während eure Kinder spielen In Blumen und im Sonnenschein, Da schleicht aus dürft'ger Bretterhütte Sein Jüngster bleich den Schacht hinein.

Und weil ihr, harte Mammonsfürsten, Mit ihrer Arbeit Blut euch labt, End stolz in glänzender Karosse Zu euren Prunkpalästen trabt, Drum fordern hunderttausend Streiker Almosen nicht — nur ihren Lohn, Sie kämpfen auch um Sonnenschein Für Haus und Weib und Sohn.

Zu lange hast du schon gezaudert Amerikanische Nation, Zu lange hast du schon geduldet Der Mammonsfürsten grimmen Hohn; Wie einst der Heiland aus dem Tempel Die Seelenhändler zürnend trieb, So wache auf in heil'gem Zorne, Wenn dir die eigne Freiheit lieb!

O hüte dich vor düstern Augen, Daraus der Hunger drohend blitzt! Reiz' länger nicht die wilde Bestie, Die sprungbereit im Menschen sitzt, Die, wenn sie hungernd losgelassen, Verstohlen um ihr Opfer kreist Und, wenn sie einmal Blut gerochen, Wild alles blindlings niederreisst.

O wecke nicht die Rachegeister Der blut 'gen Revolution, Und wahr' der Menschheit Ideale Der künft 'gen Generation! Befreit hast du die schwarzen Sklaven In heissem Streit und Pulverdampf, Um weisse Sklaven nicht zu schaffen, Fecht aus den neuen Menschheitskampf!

Hans Demuth.

### DER VAGABUND.

Fiel es dem Glück am Ende ein. Nach mir auszublicken, Fand es mich sitzen am Wiesenrain, Wo die Veilchen nicken.

Blies ich behaglich den blauen Rauch Meiner Pfeife ins Weite, Schatten bot mir ein Brombeerstrauch, Labung der Quell zur Seite.

Stutzte das Glück. Wie goldne Perl Sah ich's im Aug ihm blitzen, Und mit dem Wort: "Du glücklicher Kerl!" Liess er mich lachend sitzen.

Martin Drescher.

## GRUESS DICH, MEIN VATERHAUS,

Grüss dieh, mein Vaterhaus, Zieh in die Welt hinaus, Leichtbeschwingt, wie da zieht der Vöglein Heer. Steh mit der Sonne auf, Folg' ihr im Siegeslauf, Weit über Bergeshöh'n und über's Meer. Fänd' ich der Länder Pracht, Schön, wie die Märchennacht, Lockt mich ihr Zauber auch heimisch und mild, Tief in der Seele ruht Rein, wie ein Gottgebet, Heimathland, Vaterland, immer dein Bild!

## DIE KLEINEN LIEDER, DIE ICH SCHUF.

Die kleinen Lieder, die ich schuf, Sind Kinder meiner Seele, Und da von Menschengeist erdacht, Nicht gänzlich frei von Fehle.

Wenn was mich freute, Freude schafft Dem trauernden Gemüthe, Und wenn mein Lied mitfühlen lässt, Was mir im Herzen glühte. Wenn eine Seele mich versteht, Ein Herz ich aufgerichtet, Dann hab' ich nicht umsonst gelebt, Und nicht umsonst gedichtet.

Berthold A. Barr.

#### MITTAG.

Ich stehe auf felsiger Halde Urwildniss weit und breit, — Es rauscht über 'm dunkeln Walde Rauschen der Ewigkeit.

Sonnenwogen ergiessen Sich wallend talauf, talab, Und Riesenschatten fliessen Schweigend die Felsen hinab.

Es gleitet, gleitet, gleitet, Hinab der Erde Leid, Und rings liegt ausgebreitet Staunen und Seligkeit.

Kuno Francke.

### DIE FRIEDENS-HEXE.

War einstmals eine alte Hex An meinem Kreuzweg gesessen! Es hat das klapperdürre Gewächs Mit Grünaugen mich fast gefressen.

Sie blickte mir forschend auf Stirn und Hand, Starrt totkalt mir in die Augen Und sprach in den Wind und kratzt in dem Sand Hexsprüche, die nichts taugen:

"Wirst finden auf Erden, du, du, du, In Süd, West, Ost und Norden, Auf Bergen und Meeren nicht Rast noch Ruh, Wirst deinen Frieden morden."

"Schweig still, Dürrhexe, was freut oder plagt Meine Unrast dich oder Frieden? Hab' nimmer noch nach Ruh gefragt. — Geh, Hex, deine Suppen sieden!"

Der Sturm will tosen mit sausender Hast, Die Flamme will fressen und zehren, Und die Memmen nur wimmern nach Fried und Rast

Und lecken sich ihre Schwären.

Dass sie Frieden pred'gen und beten um Ruh, Bis Mark und Bein ihnen rotten, Und die Herzen rotten beim Gold in der Truh, Und die Seelen wie Eintagsmotten.

In Kampf und Not, bei Tag und Nacht, Bis das letzte Morgenrot dämmert: Meine Seele verschrieb ich dem Gott der Schlacht, Der das eherne Schicksal hämmert.

Wann klingt die Trompete, wann ruft sie zum Streit, Wann grünen die Lorbeer-Reiser? Wann trag ich noch einmal dein Ehrenkleid,

Mein Vaterland, mein Kaiser?

Will nicht um Leben, um Gut und Geld, Will um Krieg und Sieg nur werben: Du Herr der Schlachten, du Sturmgott der Welt, Lass mich keinen Strohtod sterben!

Ernst Henrici.

#### DAS DEUTSCHE VOLKSLIED.

Du hast mit deiner schlichten Weise Mein Herz gebracht in deinen Bann; Dass ich aus deinem Zauberkreise, Der mich umschlingt so lieb und leise, Mich nimmermehr befreien kann.

Es sang mit deinem süssen Klange Die Mutterliebe mich zur Ruh; War noch so tränennass die Wange, Die Mutter sang! Und beim Gesange Schloss mir der Schlaf das Auge zu.

Beim frohen Reigen um die Linde Erklangst du in der Sommernacht. Der Liebste sang's dem schmucken Kinde, Der Wanderbursch im Morgenwinde, Und der Soldat auf stiller Wacht.

Da ich nun fand auf fremder Erde Nach langem Wandern Ruh und Rast, Bliebst du in Treue mein Gefährte, Und bist an meinem neuen Herde, Du, deutsches Lied, mein liebster Gast.

Alfred Walter Hildebrandt.

#### HERBST UND FREMDE.

Grau ist der Himmel, Regen rieselt nieder,
Die Bäume kahl, und traurig rauscht der Wind,
Ich sitz' in fremder Klause, sinne wieder,
Wie Lenzestage schnell entschwunden sind,
Und schau hinaus ins trübe Herbsteswehen.
Dabei wird mir ums Herz so herb und weh; —
Mir ist, als ob in der Natur Vergehen
Mein eignes Schicksal ich hier vor mir seh. —
Der Heimat fern und fern von meinen Lieben,
Steh einsam ich hier in der Welt Gewühl.
Der Kampf um's Dasein hat mich fortgetrieben,
Und steter Kampf nur bleibt der Weg zum Ziel.—
Zu enge wird mir's in der öden Klause,
Hinaus zum Meere lenk' ich meinen Fuss;
Dort, bei der Wogen und des Sturms Gebrause,
—Tönt dieser Laut doch wie ein Heimatsgruss!—
Will ich nach Herzensfrieden wieder suchen.

Vor mir das Meer: die Wogen schäumen wild; Fast klingt es hier, als ob ein zornig Fluchen Dem weisen Walten der Natur entquillt. Auf einem Felsblock setze ich mich nieder, Schau zu der Brandung majestät schem Spiel: So höre ich wie einst im Geiste wieder Das klagend Wort von dem verfehlten Ziel: "Was schreibt die Woge in den Sand? Sie schreibt hinein ihr bittres Leiden, Ihr ewig Kommen, ewig Scheiden, Die kurze Rast am teuren Strand. Ich aber starr ins Meer hinaus. — Mein selig Hoffen, freudig Lieben — Ich hab es in den Sand geschrieben. Die nächste Welle löscht es aus."

Die nächste Welle löscht es aus. —
So hallt es traurig mir im Herzen wieder. —
Die nächste Welle löscht es aus. —
Und Schwermut drückt mein letztes Hoffen nieder.
Da tönt ein Laut durch Sturm und Wogenbraus,
So süss wie einer Mutter Wiegenlieder:
Dein selig Hoffen, freudig Lieben
Es ist nicht in den Sand geschrieben,
Und keine Welle löscht es aus.
Mag auch des Schicksals Brandung tosen,
Den Nachen führe muthvoll fort
Zur Heimat und den Lieben. Dort,
Wenn du auf sonn'ger Haide liegst
Und still dieh im Vergessen wiegst,
Werden linde
Frühlingswinde
Die Sorg' dir von der Stirne kosen.'' —

Fred. R. Minuth.

### SO KOMM NUR STURM.

Schon durch die Sonne schwarze Wolken gehn. Heiss über die wogenden Präriegräser wehn Sturmbange Präriewinde. . . . Prärieföhn!

Und trotz des Sonnenscheins! . . . in tiefster Soele Schon schau ich Wolkenschichten, — schwarze, scheele, — Die künden: Schicksals heisser Föhn nicht fehle!

So komm nur Sturm, ich steh mit finstern Brauen Fest in der Seele Nacht und wogendem Grauen:— Werd' dir in dein Cyklopenauge schauen!

Gotthold August Neeff.

#### LETZTE LIEBE.

Du bist die Tropensonne, deren Flammen Des Spätherbsts Laub versengen auf der Flur. Die Knospen fallen bald zu Staub zusammen, Der Wind verweht der letzten Blüten Spur.

Du bist die Tropensonne, deren Gluten Im müden Herzen neue Lust entfacht: Die Wunden brennen, und es muss verbluten Bei all dem Glanze deiner Strahlenpracht.

Hermann Roscuthal.

## ZWEI TRIPTYCHEN.

1.

1. Stys, der Strom des Toles.

Gebrochen kauert ich an seiner Flut. Es starrte der Fels, Mein Senfzen aflem belebte Den schaufig stummen. Zu meinen Fussen lag's dem Auge tot. Nur wenn die schwarze Fläche Unhörbar fernen Schlag Hernbertrug. Starb gurgelnd Well um Welle am Gestein, Und ich! Gleichwie der Erde glühend Innres Den Berg versetzt, das Tal zerreisst, Warf mich Verzweiflung In markverzehrender Heimsuchung Qual. Sie brach mich nieder, Sie riss mich empor, Sie zwang mir die Hände, bebend Nach dem Erlöser Tod. Charon! schrie ich, Und siebenfach kam mir der Schrei gedoppelt wieder; Doch bracht er nicht Den schattenentführenden Nachen.

#### 2. Lethe, der Strom des Vergessens.

Fliesst, ihr Tränen, Rinnet reicher! Letzte Quellen verborgener Tiefe, Steiget herauf! Breiter, rascher, geschwellt von euch, Rausche der Strom, der mich trage Weit von dem Menschen, um den ich weine; Mich rette vor mir; Hinweg mich führe, von jenen Zeichen hinweg, Da ich Jugend begrub und Unschuld! Ach wie hab ich mit nächt'gen Tränen Ich sein Holz genetzt! Wie hab ich den Himmel angerufen Um das Wunder, dass es grüne! Doch es steht in fluchbeladner Dürre, Und der Reue rote, heisse Glut verzehrt die Tränen, Die ich weine.

#### 3. Phason, der Strom des Lebens.

Herr, ich versinke! Gläubig halb Und halb noch zweifelnd stiess ich's aus. Er aber hälts, erbarmend, nicht für Raub Die sünd'ge Hand zu fassen, Und mit ihm wandle ich Nun des lebendigen Wassers Beruhigten Spiegel. Aus der Ufer ewigem Grün Zu meiner Seite Ertönen Lieder. Und singen Christo als einem Gotte. Und wann sie das Höchste ausgesungen, Wird ihr Schluss zu neuem Anfang: "...Ien war tot, und, siehe ich bin lebendig!"
Und wie die Muschel des Meeres Rauschen Geheimnissvoll erinnernd festhält, So lebt in mir der Druck seiner Hand Und das Wort des Lebens.

II.

#### DAS SEUFZEN DER KREATUR.

Auf Tanneneck, in den Alleghenies von Pennsylvanien.

1.

Letztes hingehauchtes Glühn des Sonnenrotes Zerrinnt an des Urwalds Tannen, Droben hoch. Wehmütig nun dem Abend entgegen Leuchten die Gründe, die der Tag vergass Nebelleiber stehen auf und recken Lange, schlanke Arme um den Berg, Drunten tief Der aber steht starr, und seine Bäume reglos. Nur die Zitterpappel fröstelt am Waldrand.

Dann wird es Nacht, Stille, tiefe, weite Nacht.

Mir aber ist, als rüste irgendwo Sich ein verborgner Feind Und nähme mir ein Liebes, Das mir teuer ist auf Erden.

9

Ein langer, hohler Schrei — Wie zornig und doch wieder mitleidsvoll — Vom Tale her! Des Frachtzugs schwarzer Wurm Biegt fauchend um den Waldessaum. Sein einzig Riesenauge droht, Und unter seinem Dräuen wächst Die Finsterniss.
Sein Atem steigt in Stössen, angstvoll, Als ringe seine Brust Mit unerhörter Last, Bis seines Zornes Gischt Verloren ist im Nebelmeer.

Dann wieder fällt der Berg In düstres Schweigen, Das die Sprache ist des Steins, Des unerlösten.

3.

Da regt sichs hinterm Berge Von neuem Glanz. Der Mond geht auf. Allein nicht wohlig weich Schmiegt sich der Felsenrücken seinem Leuchten! Hart ragt der Stein, verfinstert, Und scharf zerschneidet Der Eiche knorriges Geäst die blasse Scheibe. Sie aber steigt, als wolle der starren Umarmung Sie entfliehen.

Und grösser nur stiert aus dem Einen Glutleeren Auge mich an Das Rätsel dieser Nacht.

Julius Hofmann.

## FUER FEIND UND FREUND.

Mir bleibe fern der Unkenchor der Heuchler, Mir bleibe fern, wer lächelt stets und witzelt. Mir bleibe fern, wen nur Gemeines kitzelt, Mir bleiben fern die Hündler und die Schmeichler! Ich lieb' sie nicht, die stets bedächtig Weisen, Auch nicht, die stets das Ross des Pathos reiten, Auch nicht, die jammern stets von schlechten Zeiten,

Auch nicht, die stets im selben Ringe kreisen.

Ich lob mir leichte, lustige Gesellen, Die gerne sind, wo volle Becher winken, Und gern der Schönheit an den Busen s'nken, Doch die auch, wenn zum Kampf die Hörner gellen.

Begreifen unsrer Zeit gewalt'ges Ringen, Im Herzen heil'gen Zornes Springquell tragen, Der Freiheit ihre Schlachten helfen schlagen — Und köstlich Herzblut ihr zum Opfer bringen.

Robert Reitzel.

(Dieses Gedicht bildete eine Art Einleitung in der ersten Nummer des "A. T.")

#### MEIN HERZ.

Mein kleines Herz, wie bist du gross! Wie viele Wünsche, wie viele Träume Begrubst du schon in deinem Schooss — Und aus den Gräbern immer wieder Sprosst neues Leben, Blumen, Lieder.

Mein grosses Herz, wie bist du klein! Du kannst nicht fassen, kannst nicht halten In dir die Liebeswonne dein, Du überquillst und kündest Allen, Welch Glück vom Himmel dir gefallen.

Mein kleines Herz, wie bist du gross! Was durch das Weltall schafft und wirket, Der Gottheit Geist hältst du im Schoos, Du baust dir, selber Gott geworden, Den schönsten Tempel aller Orten.

Mein grösses Herz, wie bist du klein! Du, das sich so unendlich fühlet, Ein schwacher Körper schliesst dich ein; Du sehnst dich über Thal und Hügel Doch ach! es fehlen dir die I gel.

O Herz, mein Herz, doch bist du reich; Denn du hast andre dir errungen, Die dir an Freiheitssehnsucht gleich, Und die in Thränen um dich klagen, Wenn du einst aufgehört zu schlagen.

Robert Reitzel.

#### NOCTURNO.

In stiller Nachtt
Wachen die träumenden Herzen all
Aus der schweren Ruhe des Tages auf.
Mit Zaubermacht
Locket und singt ein verklungner Schall —
Und am Himmel kreiset der Sterne Lauf,
In stiller Nacht.

Der Tag ist laut und hell — er übertönt Manch leises Lied und manche stille Frage; Am Tage scheiden Herzen unversöhnt, Die Räder sausen und der Hammer dröhnt. Des Lebens heisse Schlacht gehört dem Tage. Doch wenn die Nacht dem tiefen Thal entsteigt Im Fliederduft, im bleichen Mondesstrahle, Wenn sie die lang vergessnen Bilder zeigt, Manch liebes Antlitz sich herniederneigt. Und Frieden strömt aus ihrer Silberschale.

In stiller Nacht, da geht ein Düften schwül, Das stillet unser Sehnen, unser Wahnen, Der Brunnen rauscht geheimnissvoll und kühl, Traumelfen schweben über deinem Pfühl — Die alte Zeit heischt ihren Zoll von Thränen.

In stiller Nacht
Wachen die Todten des Herzens all,
Und lächeln und winken und sehn dich an,
Und flüstern sacht
Wie langsam sterbender Wiederhal!.
Das ist der uralte Zauberbann —
In stiller Nacht.

C. L. Nicolay.

#### ICH ZWINGE DICH GLUECK.

Ich zwinge dich Glück!
Und willst du entfliehen,
Nicht nah ich dir lockend
Mit Schmeichelbemühen
Nein, rauh fass ich dich
Mit gewaltsamer Hand,
Du musst, ob gezwungen
Auch halten mir Stand
Und wenden zu mir dich
Und kehren zurück —
Ich zwinge dich Glück!

Ich zwinge dich Glück —
Denn ich weiss, wer verzagt,
Der muss dich verlieren,
Gewinnen nur, der wagt!
Fest, fest, drum erfass ich
Dein schimmernd Gewand
Und halt dich — ob reisst auch
Der brechliche Tand —
Dass nimmermehr weiche
Dein strahlender Blick —
Ich zwinge dich Glück!

Carrie Freifrau von Veltheim-Hülse.

#### DIE ROTE BLUME.

Es war in den Tagen, den Tagen der Rosen, Da küsstest von Kummer das Herz du mir frei! Jetzt blühen im Garten die Herbstzeitlosen, Und Herbstzeitlosen bekränzen uns zwei: Gestorben die Liebe, das Glück und der Mai, Und kalt ist und trostlos ein jeglicher Ort, Die Tage der Rosen sind längst vorbei: Und die rote Blume ist längst verdorrt.

Einst wollte allewig die Lippen ich küssen, Die rot wie der Mantel der Königin sind, Einst glaubt' ich allewig dich lieben zu müssen, Mein traumschönes, braunes, liebreizendes Kind, In den Kronen der Bäume da raschelt der Wind, Er trägt in die Ferne die Blätter hinfort, Die Liebe erstirbt; und der Sommer verrinnt; Und die rote Blume ist längst verdorrt. Wir haben vom Honig der Liebe gegessen, Wir haben getrunken den Sonnenschein, Wir haben die Schlussel zum Garten besessen, Wo blühet die Rose so rot wie der Wein, Da stahl din ein geldenes Vogelein, Es blieb unsrer Liebe nicht Zuflucht noch Hort, Es herbstelt da drinnen wie draussen im Hain: Und die rote Blume ist längst verdorrt. Es andert das Schieksal nicht Elffe noch Fei, leh finde nic mehr das erlosende Wort, Nichts zanbert Vergangnes wieder herbei: Und die rote Blume ist längst verdorrt.

Georg Sylvester Tiereck.

# ES SCHRITT DIE SUENDE DURCH DIE NACHT.

Es schritt die Sünde durch die Nacht Die julischwule, sternenhelle In meinem Innern rief's: "Hab acht, Und hüte dich vor ihr, Geselle!"

Doch weh! Verworren war mein Sinn, Und alle meine Pulse klopften. Zu ihren Füssen sank ich hin Und tausend süsse Gifte tropften.

Aus ihres Hauches Feuerglut Hab Götterwonnen ich gesogen. Wild tobte rascher Jugend Blut Und heisser Leidenschaften Wogen.

Du hast, berückend schöne Maid, Der Stunde Glück mir nur beschieden Und nahmst mir meine Seligkeit Und meines Herzens tiefen Frieden.

Friedrich Michel.

#### LIEBE.

Ist Liebe nur ein flüchtig Rauschen, Wie Windeswehn im Buchenhain, — Sobald wir es erlauschen, Hat's aufgehört zu sein?

Oder gleicht sie dem Funken, der zündet, Der seinen Weg zum Herzen findet, — Der glimmt und glüht und nie erlischt. Den selbst kein Tod verwischt?

Johann Bernhadt Vincke.

#### NOVEMBERNACHT.

Sanft klagend dringen leise durch die Nacht Mir Glockenklänge fernher. Stille, sacht Schleicht sich Erinnrung weich um meine Seele, Die Trauer zieht durch mein Gemüt, als fehle Mir ein verloren Glück. Es schweben wieder Der Heimat Klänge aus den Lüften nieder, Im Schmeichelton, vom Winde hergetragen; Und Zitterharfen, unsichtbar geschlagen, Die wecken neue Schnsucht nach der Ferne. Hoch über mir ziehn ihre Bahn die Sterne Durchs ungemessne All in hehrer Pracht. Kalt schauernd weht die Luft: Novembernacht!

Carl Christian Wendel.

"FUER DAS BUCH DER DEUTSCHEN."

Des Jahrhunderts Gedanke: Evolution, Das Volk im Werden: Onkel Sam's Nation, Der Entwicklung Faktoren: ein Babylon, Der Willkommensten Einer: Deutschlands Sohn.

Albert Pulvermacher.

#### SPIELE.

Nun bist du sanft und lächelnd eingeschlafen, Du liebes Kind. Dein kleines Boot zieht in den stillen Hafen, Dein Tag zerrinnt.

Und all dein junges frohes Puppenspielen Ist nun vorbei. Und all die Blumen rings, die dir gefielen, Zerknickt der Mai.

Und niemals wieder sattelst du zum Reiten Dein Schaukelpferd, Und niemals wieder wird mit Schularbeiten Dein Herz beschwert.

Und deine Schwester geht allein zum Garten Mit bangem Schritt; Sie soll nie wieder dich zum Spiel erwarten, Du spielst nicht mit.

Du liegst nun still und friedlich, wie in Träumen, So träume zu . . . . Und sorg dich nur nicht um dein Spielversäumen Und deine Ruh.

Die frohen Spiele spielen wir nicht lange; Glaub, liebes Kind, Dort auf dem ernsten, weiten Lebensgange Weht rauh der Wind.

Durchs Leben gehn, heisst kämpfen und heisst leiden Tief bis auf 's Blut, — Und wer als Kind von seinem Spiel kann scheiden, Der hat es gut.

Hugo Terberg, (Prof. Hugo Münsterberg.)

#### EIN ABSCHIED.

Nun wird es still und traurig In Heide und Geheg, Eiskalte Nebel suchen Sich durch das Tal den Weg — Und ich muss alles lassen, Was mein vor langer Zeit, Und wandern muss ich, wandern, Gott weiss allein, wie weit.

Das Mühlrad ist zerbrochen, Im Winde knarrt das Tor, Und auf dem stillen Teiche Verfault der Kahn im Rohr; Die Blumen sind verdorben Schon lange vor der Zeit, Die Welt wie ausgestorben, Und jeder Pfad verschneit. Am Wege draussen liegen Zwei Gräber unterm Schnee — Da muss ich noch vorüber, Wenn ich nun wandern geh'. Da grab ich aus dem Grunde Mir eine Handvoll Sand, Die will ich mit mir tragen Hinaus ins fremde Land.

Und Eine mag wol weinen, Weil sie verlassen blieb — Doch morgen, ach, schon morgen Herzt sie ein ander Lieb — Dann ist mir nichts geblieben, Und alles still und leer — Ach Gott, mein Gott, dann habe Ich keine Heimat mehr!

Georg Edward.

### DIE FRANZER.

Unter den Linden in Berlin —
Ein Herbstvormittag warm und klar —
Beim Glase Bier sitzt im Cafe
Vergnügten Sinns ein Freundespaar.
Der eine spricht, im grauen Bart,
Mit hellem Aug' und sonngebräunt:
"Yes — mit der alten Vaterstadt
Ist's doch so'n eigenes Ding, mein Freund.
Ich war in ganz Boerlin herum,
Vom Siden aus quer nach Norden,
Doch fihl ich gar nicht mehr daheim,
Bin ein Fremdling hier geworden."

Unter den Linden in Berlin
Der Kahle spricht und lacht dabei:
"Na ja — 's is weit ieber dreissig Jahr,
Dass wir aus Frankreich kamen, wir Zwei.
Du jingst dann jleich nach Amerika,
Das Jück, es hat dir dort jelacht,
Du hasts zu einem Haufen Jeld
Und sojar zu Haus und Hof jebracht.
Und doch, dass du ein Yankee wurdst,
Wird deine Freunde schmerzen —
Sag, Max, is denn fir Deutschland nu
Kein Raum mehr in deinem Herzen?"

"Well," meint der Max, "bei uns zu Land Da kennt man nicht so die blasse Noth; Der Aermste noch hat sein Sandwich dort — Heissts auf deitsch nicht belegtes Butterbrod? Und der Eine ist dort dem Andern gleich — Ich bin soviel wie der Vaenderbilt! Und niemand wird ins Zuchthaus gesperrt, Weil Roosevelt er 'nen Esel schilt. No sir — I'm now an American! Ich schwör auf die Streifen und Sterne — Doch horch, klingt das nicht wie Musik Von irgend wo aus der Ferne?"

Der kahle Fritz zicht seine Uhr, "Es wird woll die Wachtparade sein — Erinnerst du Dich? Zur Mittagszeit Zichn sie ins alte Schloss hinein. Noch heute ist's wie um siebzig einst, Wo wir Beide, die nischt jetrennt, Ins alte Schloss jezogen sind Mit dem Kaiser Franz-Rejiment. Trink aus. Wir schens uns mal an, Wie se um die Ecke biejen — Trotzdem Du heute ein Yankee bist, Macht Dir's vielleicht doch Verjnüjen!''

Unter den Linden in Berlin
Steht der Graubart aus Yankeeland,
Da kommt's die Strasse schon herauf
Und sprüht im Sonnenbrand:
Die Trommel rollt, die Pfeife schrillt,
Voran die Jungen Schaar.
Die "Franzer" sind's, sein Regiment,
Grad wie's um Siebzig war!
Und näher noch – ein Paukenschlag.
Der Schellenbaum gen Himmel! —
Und der Pariser Einzugsmarsch
Jauchzt über das Gewimmel.

Und das ist Maxens Lieblingsmarsch, Sie spielten einst ihn vor der Schlacht, Wo ihn des Feindes Säbelhieb Fast um den linken Arm gebracht. Sie spielten ihn, wie mit Hurrah Am Hügel sie vorbeimarschirt, Wo Wilhelm droben, hoch zu Ross, Die Sieggekrönten salutirt. Und plötzlich — seht den Graubart doch! — Ist er im Schwarme drinnen, Der mit den Franzern froh stolziert, Und zieht im Schritt von hinnen.

Die Brust heraus, den Bauch herein, Marschirt der Yankee tapfer mit, Und jubelnd braust der Einzugsmarsch, Und klipp und klapp geht Maxens Tritt. "Max bist Du toll," ruft Fritz ihm zu Und zieht vergeblich ihm am Rock, Und klipp und klapp geht Maxens Schritt, Wie ein Gewehr trägt er den Stock. Der Kaiser!! — "Richt' euch! Augen links!" Schnarrt es die Reihen nieder, Hei, fliegt dem Yankee da das Bein — Germania hat ihn wieder!

Henry F. Urban.

#### DIE WEHLE DES WEINES.

Auf den Bergen hoch am Rheine wächst der echte deutsche Wein,

Und er saugt vom Sonnenscheine täglich Feuergluten ein.

Emsig aus der tiefen Erde ziehen seine Wurzeln Kraft,

Dass er süss und milde werde, trinkt er dunkler Wolken Saft.

Aber dass von allen Arten so ganz anders er gedeiht,

Was ihm seinen wunderzarten, zauberischen Duft verleiht,

Der ein Netz aus goldnen Fäden uns um Herz und Sinne spinnt,

Und mit seiner Würze jeden für der Schöheit Licht gewinnt,

Dess' geheimnissvolles Walten in Gesang und Liedern lebt,

Der uns hilft, das zu gestalten, was in Träumen uns umsehwebt.

Das sind Bilder, die erstehen in der lichten Sommernacht.

Wenn die Winde lautlos wehen und kein menschlich Auge wacht. Wenn leis zitternd in der Ferne Abendglöckehens Ton verklingt

Und der Glanz der ersten Sterne durch den dunklen Himmel dringt;

Wenn im Mondlicht silbern schimmert wie versteinert Lied der Dom

Und wie flüss'ge Perlen flimmert krauser Wellen Spiel im Strom;

Knorriges Geäst der Eiche auf die Wiesen, lichtbestrahlt,

Schwankende, gespenstergleiche schwarze Schattenrisse malt;

Wenn verfallner Burgen Reste in des Forstes tiefem Grun

Lichtbegossen, als ob Feste man dort feiert, blendend glüh 'n -

Dann beginnt es sich zu regen, knarrend tut sich auf das Tor,

Die im tiefen Schlaf gelegen treten hinter ihm hervor.

Sind für eine kurze Stunde aus der ew'gen Haft

Schnell erweckte sie die Kunde: "Heute wird der Wein geweiht.'

Licht erglänzt in den Ruinen, neu belebt sich altes Schloss,

Von den Fackeln grell beschienen regt im Burghof sich der Tross.

Klirrend sprengt in schwerer Rüstung stolzer Ritterschaar durchs Land,

Von des hohen Söllers Brüstung winkt zum Abschied zarte Hand.

Blondgelockt Jung-Siegfried schreitet, längst vergass er Kampf und Streit,

Zärtlich Chrimhild ihn geleitet, frei von Gram und

Herzeleid. In gestickten Prachtornaten zieht die Klerisei heran.

Fürsten, Helden, deren Taten unvergesslich, folgen dann.

Gelle Rufe der Walküren tönen jauchzend durch die Luft,

Karl, den grossen Kaiser, führen treue Diener aus der Gruft.

Einsam schleicht der grimme Hagen, noch im Tode unversöhnt.

Von den Wellen hergetragen Rheines Töchter Lied

Längst gestürzte Götter schweben auf den Wolken nun herbei

Von dem Fels, bekränzt mit Reben, lockt das Lied der Loreley,

Und es nah'n mit schnellen Schritten alle, die für's Vaterland

Seit Jahrhunderten gestritten um des heil'gen Stromes Strand.

Jeder, der am holden Flusse Lieder dichtete und sang.

Dem hier mit dem ersten Kusse Liebe in die Seele drang.

Wer dem echten, sorglos tollen Leichtsinn einmal nur erlag,

Wein und Frohsinn schlürft' in vollen Zügen einen einz 'gen Tag,

Heute kommt er. Und im tiefen, feuchten Erdreich regt es sich.

Gnomen, die schon lange schliefen, weckt der rauhe Alberich.

Sorgsam hüten sie vor Schäden, vor Gewürm, das kriecht und schleicht,

Weicher Wurzel feine Fäden, dass kein Unheil sie erreicht.

Dichter, bunter das Gedränge, und gewaltig steigt empor

Aus der vielgestalt 'gen Menge ernster, feierlicher Chor.

"Grüne, saft 'ge, kräft 'ge Rebe, die du kühlen

Trank uns gabst, Güt'ger Götter Wille gebe, dass du viele Menschen labst.

Unser Trachten, unser Denken, unser längst vergang 'nes Sein

Wollen wir dir heute schenken, flössen es den Trauben ein.

Was die Vorzeit auch erlebte, Liebe, Freude, He:zeleid,

Was zu Sagen sie verwebte, sei dem neuen Wein geweiht.

Alle, die mit reichen Händen einst beschenkte Vater Rhein,

Segen kamen sie zu spenden seinen Gauen, seinem Wein.

Da - ein Hahnenschrei verkündet, dass im Ost die Sonne steigt.

Schnell die Geisterschaar verschwindet, einsam liegt die Flur und schweigt.

Wer in weihevollen Stunden Wein aus grünem Römer trank,

Hat die Zauberkraft empfunden, die bis in die Seele drang.

Was wie fernes Glockenläuten durch Gemüt und Sinne zieht,

Kann das klare Auge deuten, das verborg'ne Schätze sieht.

Nicht die Elemente schenkten uns allein den goldnen Saft,

Alle deutschen Stämme senkten in ihn ihre ganze Kraft.

Und was mild und doch gewaltig uns geheimnissvoll umfängt,

Farbenprächtig, vielgestaltig sich durch Nebelschleier drängt,

Uns umschwärmt wie lichte Falter, wenn die erste Rose blüht,

Tönend bald wie heil'ger Psalter, bald wie jauchzend' Liebeslied

All' das ruht im duft'gen, klaren Weine, der am Rhein gedieh,

In dem Sammelquell der wahren, heil'gen deutschen Poesie.

# Georg von Skal.

#### MAERCHENGRUSS.

Waldeinsamkeit und stille Waldesnacht. Ein leichter Nebel streift den Hügelrand. -Im tiefen Dunkel eine Felsenwand, Darüber scheint der Mond in Silberpracht. Gigantisch ragt des Forsts zerrissner Schatten Bis in den Himmelsdom, den schimmernd matten.

Es spiegelt sich sein Bild im lichten See, Der regungslos zu meinen Füssen ruht. Erloschen ist des Tages Lebensglut. Die Nacht durchzittert es wie frostig Weh. Ein Klageruf ertönt aus nahen Zweigen, Die sich herab zum Wasserspiegel neigen.

Durch meine Seele zieht ein süsser Traum. Die Welt und ihre Sorgen liegen fern, Entrückt, wie der verklärte Abendstern, Der freundlich scheint im weiten, stillen Raum. Ein fremder Zauber hält den Geist umfangen. Das Herz erfüllt ein seliges Verlangen. —

Da plötzlich sass im bleichen Dämmerlicht Auf langem Ast vor mir ein holdes Kind, Das lächelnd sich im leisen Abendwind Die Locken strich vom lieblichen Gesicht. Zwei grosse, helle Augen ruhten Auf ros'gen Füsschen, plätschernd in den Fluten. Jetzt wandte sie den klaren Blick nach mir, Erhob die kleine Hand zum neck'schen Gruss Und warf mir zu den allerliebsten Kuss: "Was hast du Menschenkind, zu suchen hier? Ich bin das Märchen aus vergangnen Zeiten," Und liess sich in des See's Tiefe gleiten.——

Ja, schönes Märchenkind, was wollt' ich dort? Schon zeigt der Silberfaden sich im Haar. Doch ist das Herz noch wie es einstens war, Und träumt von dir und liebt dich immerfort, Entfliehe nicht, o du, mein einzig Lieben! Von allem bist allein du mir geblieben.

Carl Eugen Gustav Lorenz.



# DAS ALTE SCHULHAUS AN DER KRICK.

AUS HARBAUGH'S HARFE.

Heit is 's 'xäctly zwansig Johr,
Dass ich bin owwe naus;
Nau bin ich widder lewig z'rick
Un schteh am Schulhaus an d'r Krick,
Juscht neekscht an's Dady's Haus.

Ich bin in hunnert Heiser g'west,
Vun Märbelstee' un Brick,
Un alles was sie hen, die Leit,
Dhet ich verschwappe eenig Zeit
For's Schulhaus an der Krick.

Wer mied deheem is, un will fort,
So loss ihn numme geh'—
Ich sag ihm awwer vorne naus
Es is all Humbuk owwe draus,
Un er werd's selwert seh'!

Ich bin draus rum in alle Eck',
M'r macht's jo ewwe so;
Hab awwer noch in keener Schtadt
Uf e'mol so viel Freed gehat
Wie in dem Schulhaus do.

Wie heemelt mich da alles a'!

Ich schteh, un denk, un guck;
Un was ich schier vergesse hab.

Kummt widder z'rick wie aus seim Grab,
Un schteht do wie en Schpuck!

Des Kriekle schpielt verbei wie's hot,
Wo ieh noch g'schpielt hab dra';
Un unner selle Hollerbisch
Do schpiele noch die kleene Fisch,
So schmärt wie selli Zeit.

Der Weisseech schteht noch an der Dhier—
Macht Schatte iwwer's Dach:
Die Drauwerank is ah noch grie'—
Un's Amschel-Nescht—guk juscht mol hi'—
O was is dess en Sach!

Die Schwalme schkippe iwwer's Feld,
Die vedderscht is die bescht!
Un sehnscht du dort am Giebeleck
'N Haus vun Schtopple un vun Dreck?
Sell is en Schwalme-Nescht.

Die Junge leie allweil schtill,
Un schlofe alle fescht.
Ward bis die Alte kriege Werm
No'd herscht du awwer gross Gelerm—
Vun Meiler in dem Nescht!

Ja, alles dess is noch wie's warWo ich noch war en Buh;Doch anner Dings sin net meh so,For alles dhut sich ennere doWie ich mich ennere dhu.

Ich schteh wie Ossian in seim Dhal Un seh in's Wolkeschpiel.— Bewegt mit Freed un Trauer—ach! Die Dhrene kumme wann ich lach! Kanscht denke wie ich fiehl.

Do bin ich gange in die Schul, Wo ich noch war gans klee'; Dort war der Meeschter in seim Schtuhl, Dort war sei' Wip, un dort sei' Ruhl,— Ich kann's noch Alles seh'. Die lange Desks rings an der Wand— Die grose Schieler drum; Uf eener Seit die grose Mäd, Un dort die Buwe net so bleed— Guk, wie sie piepe rum!

Der Meeschter watscht sie awwer scharf,
Sie gewe besser acht:
Dort seller, wo loffetters schreibt
Un seller, wo sei Schpuchte treibt,
Un seller Kerl wo lacht.

Die Grose un die Kleene all
Sin unner eener Ruhl;
Un dess is juscht der rechte Weg:
Wer Ruhls verbrecht, der nemmt die Schleg
Odder verlosst die Schul.

Inwennig, um der Offe rum
Hocke die kleene Tschäps,
Sie lerne artlich hart, verschteh,
Un wer net wees sei' A B C—
Sei' Ohre kriege Räpps.

S'is hart zu hocke uf so Benk—
Die Fiess, die schteh'n net uf—
En Mancher kriegt en weher Rick
In sellem Schulhaus an der Krick,
Un fiehlt gans krenklich druff.

Die arme Drep! dort hocke se
In Misserie—juscht denk!
Es is kee' Wunner—nemm mei Wort—
Dass se so wenig lerne dort,
Uf selle hoche Benk.

Mit all was mer so sage kann,
War's doch en guti Schul;
Du finseht keen Meeschter so, geh, such—
Der seifre kann durch's ganze Buch,
Un schkippt keen eeni Ruhl.

Bees war er! ja. dess muss ich g'schteh; G'wippt hot er numme zu; Gar kreislich gute Ruhls gelehrt Un wer Schleg kriegt hot. hen se g'heert, Hot eppes letz gedhu'. Wann's Dinner war, un Schul war aus,
Nor'd hot mer gut gefiehlt;
Dheel is 'n Balle-Gehm gelunge,
Dheel hen mitnanner Rehs g'schprunge,
Un Dheel hen Sold'scher g'schpielt.

Die grose Mäd hen ausgekehrt—
Die Buwe nausgeschtaabt!

Zu helfe hen en Dheel pretend,
Der Meeschter hot sie naus gesendt:
Die Ruhls hen's net erlaabt.

Die kleene Mäd hen Ring geschpielt Uf sellem Waasum da; Wann grose Mäd sin in der Ring— 'S is doch en wunnervolles Ding!— Sin grose Buwe ah!

Die Grose hen die Grose 'taggt,
 Die Kleene all vermisst!Wie sin se g'schprunge ab un uf,
 Wer g'wunne hot, verloss dich druf,
 Hot dichdiglich gekisst!

Am Chrischdag war die rechte Zeit—
Oh wann ich juscht dra' denk!

Der Meeschter hen mer naus geschperrt,
Die Dhier un Fenschter fescht gebärrt—
"Nau, Meeschter, en Geschenk!"

Nor'd hot er awwer hart browirt,
Mit Fors zu kumme nei';
Un mir hen, wie er hot gekloppt,
'N Schreiwes unne naus geschtoppt,
"Wann's seinscht, dann kannscht du
rei!"

Nau hot der Meeschter raus gelänst, Gar kreislich schiepisch 'guckt! Eppel un Keschte un noch meh', 'S war juschtement in fäct recht schee', Mir hen's mit Luschte g'schluckt.

O wuh sin nau die Schieler all, Wo hawe do gelernt? 'N Dheel sin weit ewek gereest, Vum Ungliek uf un ab gedscheest, Dheel hot der Dodt geärnt!

Mei Herz schwellt mit Gedanke uf,
Bis ich schier gar verschtick!
Kennt heile, 's dhut m'r nau so leed,
Un doch gebt's mir die greeschte Freed,
Dess Schulhaus an der Krick.

Gut bei! alt Schulhaus—Echo kreischt
Gut bei! Gut bei! zurick;
O Schulhaus! Schulhaus! muss ich geh',
Un du schtehscht nor'd do all allee',
Du Schulhaus an der Krick!

Oh horcht, ihr Leit, wu nooch mir lebt.

Ich schreib eich noch des Schtick:
Ich warn eich, droh eich, gebt doch Acht
Un nemmt uf immer gut enacht.

Des Schulhaus an der Krick!





HEINRICH CONRIED,

der als Schauspieler, Regisseur und Direktor in der deutsch-amerikanischen Theater-Geschichte eine hervorragende Rolle spielte und mehrere Jahre Direktor der "Metropolitan Opera Co." war.

### Das Deutsche Theater in Amerika.

Die ersten Anfänge des deutschen Thea ters in den Vereinigten Staaten von Amerika datiren zurück auf den Ausgang der dreissiger Jahre des vorigen Jahrhunderts. Ein geistiges Erwachen im Leben der Deutschen war angebrochen, als nach dem Hambacher Fest am 27. Mai 1832, einer grossen, für ein einiges Deutschland mit republikanischer Verfassung Propaganda machenden Volksversammlung, politische Verfolgungen begannen und viele hochgebildete Männer zur Flucht und Uebersiedlung nach Amerika sich veranlasst fühlten. Sie gründeten deutsche Zeitungen und besassen nicht allein Geist und Kenntnisse, sondern auch das ehrliche Streben, das bürgerliche, sittliche und wissenschaftliche Leben der Deutschen zu veredeln und ein Band zwischen den Fortgewanderten und der alten Heimath zu knüpfen, deren geis-Errungenschaften hier unbekannt waren oder doch nicht die Anerkennung und Werthschätzung fanden, die sie im reichsten Masse verdienten.

Natürlich ergab sich daraus auch das Verlangen, die Schöpfungen der dramatischen Literatur Deutschland's durch Aufführungen auf den weltbedeutenden Brettern einer grösseren Anzahl von Landsleuten zugänglich zu machen und dafür Interesse zu erwecken. Zunächst musste man sich mit Dilettanten-Vorstellungen begnügen. Man konnte um so weniger daran denken, Aufführungen zu veranstalten, die vor der Kritik bestehen konnten, als es nicht allein an schauspielerisch gebildeten Kräften fehlte, sondern auch keine Bühnen zur Verfügung standen, die auf einen solchen Namen Anspruch machen konnten. Im Hintergrunde von Bierstuben wurden "Bühnen" improvisirt, und in den rauchigen Räumen suchten kunstbegeisterte Dilettanten dem Publikum die Vorzüge deutscher dramatischer Dichtungen mit dem Aufwande des ihnen zu Gebote stehenden Talents vor Augen zu führen. Wilhelm Müller erzählt in einem Artikel über das deutsch-amerikanische Theater, der in dem unter dem Titel "Amerika" im Jahre 1886 erschienenen Buche zum Abdruck gelangt ist, dass in Indianapolis anfangs der achtziger Jahre noch ein damals als Wagenremise benutztes Holzgebäude gezeigt wurde, in welchem auf einer etwa 10 Fuss breiten und 8 Fuss tiefen Bühne ein hünenhafter, mit gewaltigem Organ begabter Herr von Adlerberg als Tell den verhängnissvollen Apfelschuss ausführte und später den Tyrannen Gessler bestrafte. Dass der berühmte Felsenvorsprung eine alte Waarenkiste war, dass die Waffe des kühnen Schützen die Brust Gessler's berührte und Tell, da er sich auf so kurze Distanz zu schiessen schämte, den grausamen Vogt mit dem Kolben seiner Armbrust erschlug, störte die Illusion der Zuschauer nicht im Geringsten. Obgleich ihnen die Einrichtung der Bühne Shakespeare's vermuthlich unbekannt war, besassen sie doch die lebhafte Phantasie der Zeitgenossen Schwans von Avon.

In New York, Philadelphia, Cincinnati, New Orleans und St. Louis fanden in den vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts nur vereinzelt Theatervorstellungen statt. Dass es in denselben an komischen Zwischenfällen nicht fehlte, dafür diene als Beispiel ein Geschichtchen, das E. D. Kargau in seinem Buche "St. Louis in früheren Jahren" erzählt. Dort waren für die erste deutsche Vorstellung, welche im Jahre 1842 stattfand, Schiller's

"Räuber" gewählt worden. Mit der Einnahme des Abends wollte man dem völlig mittellos angelangten Schauspieler Rudolf Riese eine ausreichende Unterstützung gewähren. Der Speisesaal eines Kosthauses, in welchem man eine sehr primitive Bühne errichtet hatte, diente als Theaterlokal. Riese gab den Karl Moor, die übrigen Rollen waren durch Dilettanten besetzt. Aber eine Amalia fehlte. Kein weibliches Wesen war zu finden gewesen, welches sieh zur Darstellung der Räuberbraut her-Vor dem letzten Akte beilassen wollte. weigerte sich Riese jedoch auf das Entschiedenste, ohne eine Amalia, von der bis dahin nur gesprochen worden war, die aber doch auf der Bühne erstochen werden musste, weiter zu spielen. Die Köchin des Hauses wurde daher in aller Eile in ein weisses Kleid gesteckt und auf die Bühne geschoben, um den Todesstoss zu empfangen; da sie aber nicht vorschriftsmässig zu Boden fiel, versetzte ihr Riese einen wuchtigen Schlag, der die erwünschte Wirkung nicht verfehlte.

Das Repertoire der ersten deutschen Theatervorstellungen in Amerika wurde von Kotzebue beherrscht. Das erklärt sich zum Theil wohl daraus, dass er im Anfang des vorigen Jahrhunderts eine unumschränkte Herrschaft über die englische Bühne ausübte. "Menschenhass und Reue", "Rollas Tod", "Der natürliche Sohn", "Bruder Moritz", "Gustav Wasa", "Die Macht der Verläumdung", "Der häusliche Zwist", "Falsche Scham" waren Repertoirestücke aller englischen Bühnen. Bayard Taylor behauptete in seiner Geschichte der deutschen Literatur, dass Kotzebue das grösste dramatische Genie wäre, welches Europa seit Shakespeare hervorgebracht habe. Von anderen deutschen Bühnendichtungen, die in Uebersetzungen auf der amerikanischen Bühne in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts gegeben wurden, seien erwähnt Heinrich Zschokke's "Abälino, der grosse Bandit",

einige Schiller'sche Dramen, die jedoch keine besonders günstige Aufnahme fanden, Birch-Pfeiffer'sche Stücke und Halm's "Der Sohn der Wildniss".

Uebrigens war die junge amerikanische Republik dem Theater nicht günstig gesinnt. Unter englischem Regime wurde die Schaubühne, nachdem am 5. September 1752 in Williamsburg, der damaligen Hauptstadt von Virginien, zum ersten Male in Amerika von berufsmässigen Schauspielern eine Theater-Vorstellung, zwar Shakespeare's ,,Kaufmann von Venedig'', gegeben worden war, begünstigt. Die Väter der Republik betrachteten sie nicht als "moralische Anstalt" im Schiller'schen Sinne, sondern unterdrückten sie, weil "die Pflege der Künste zu einer Verschlechterung der Sitten führe, das Freiheitsgefühl der Bürger schwäche und die Existenz der Republik gefährde". Erst in den allerletzten Jahren des achtzehnten und zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts bequemte man sich zu etwas weniger puritanischen Ideen und gab wenigstens das Theater frei. Es ist aber heute noch vielen Geistlichen in Amerika ein Dorn im Auge.

Anfangs der vierziger Jahre des vorigen Jahrhunderts fanden in Bierhallen oder bisweilen auch in wirklichen Theatern deutsche Theatervorstellungen in New York, Philadelphia, Hoboken, Cincinnati, St. Louis und anderen Städten statt. Es waren nur wenige berufsmässige Schauspieler vorhanden, aber desto mehr Dilettanten, die aus "künstlerischem Ehrgeiz" einander Konkurrenz machten und zwei, ja drei Theater errichteten, wo für eins kaum ein genügendes Publikum vorhanden war. Unter den verschiedensten Namen tauchten sie auf, so gab es in Philadelphia im Laufe weniger Jahre einen "Dramatischen Unterhaltungsverein", ein "Deutsches Liebhaber-Theater", eine "Thalia Gesellschaft", eine "Germania Gesellschaft", eine "Urania", eine "Concordia", einen "Schiller und Gœthe Verein'', ein "Deutsches NationalTheater' und ein "Deutsches Theater', welche der dramatischen Muse nach ihrer Art Tribut darbrachten und an die Unterstützung des Publikums appellirten.

Sie beschränkten sich übrigens nicht auf Theatervorstellungen, sondern suchten in anderer Weise dem Unterhaltungsbedürfniss Genüge zu thun. So wurden Verlosungen arrangirt, um das Publikum anzulocken. In Philadelphia winkten Bilder und Spiegel dem glücklichen Gewinner, in St. Louis einmal sogar ein fetter Hammel. Dampfer-Exkursionen und ländliche Feste waren im Sommer ein beliebtes Mittel, um dramatischen Aufführungen, welche die Hauptnummer des Programmes waren, Publikum zuzuführen. Die Eintrittspreise zu Theatervorstellungen waren sehr verschieden. Man begnügte sich anfangs mit 25 Cents. In Bierhallen wurden 10 Cents für einen Herrn und zwei Damen verlangt, und dafür gab es in der ersten Zeit noch zwei Glas Bier. Später wurde bei 10 Cents Eintrittsgeld nur ein Glas Bier gratis ge-Offenbar wurde die dramatische Kost, die es als Zugabe gab, höher bewerthet. In wirklichen Theatern waren 75, 50, 25 und  $12\frac{1}{2}$  Cents die üblichen Preise.

Nach dem Revolutionsjahre 1848 wurden auch deutsche Berufs-Schauspieler hier häufiger, und damit beginnt eine Aera deutscher dramatischer Kunst in Amerika, welche vor dem Bürger-Kriege sogar zu grosser Blüthe gelangte. Statt einmal wöchentlich gab es in New York, Philadelphia und St. Louis täglich deutsche Aufführungen. Namhafte Kräfte wurden von der alten Heimath herangezogen, und ihre Gastspiele fanden auch vor dem amerikanischen Publikum Gnade. Es war ein reges deutsches Theaterleben in der neuen Heimath erblüht, als der Bürgerkrieg demselben ein Ende machte, da auch von den Schauspielern nicht wenige der Union ihre Dienste anboten und mit in's Feld zogen. Es dauerte geraume Zeit, bis sich die deut-

sehe dramatische Muse wieder Geltung verschaffen konnte. Erst nach dem siegreichen deutsch-französischen Krieg, der den deutschen Nationalstolz auch der Fortgewanderten mächtig anregte, erstand das deutsche Theater in Amerika zu neuer Blüthe. Es hatte dann seine "Aufs und Abs" wie so vieles im amerikanischen Le-Es büsste manchen Vorposten ein, den es jahrelang standhaft und oft mit grossen Opfern vertheidigt hatte; heute haben nur New York, Philadelphia, Cincinnati, Davenport, Milwaukee, Chicago und St. Louis deutsche Theatervorstellun-Um der Geschichte des deutschen Theaters in Amerika gerecht zu werden, ist es nothwendig, sein Werden und Entstehen in den Städten zu schildern, in welchen es festen Fuss fasste und besondere Glanzperioden erlebte. Für die Anfänge des deutschen Theaters in New York und Philadelphia waren die Monographien von C. F. Huch in den Mittheilungen des Deutschen Pionier-Vereins von Philadelphia die Hauptquelle, ferner der Eingangs erwähnte Aufsatz Wilhelm Müller's, der auch die deutschen Theater in anderen Städten der Union bis zum Jahre 1884 behandelt, für St. Louis das erwähnte Buch E. D. Kargau's, für die weitere Geschichte des deutschen Theaters in Philadelphia die chronologischen Aufzeichnungen des langjährigen Theater-Sekretärs S. Remak und für die deutsch-amerikanische Theater-Geschichte bis zur Gegenwart Korrespondenzen der deutschen Theaterblätter "N. Y. Figaro' und "N. Y. Echo". Werthvolle Informationen verdankt der Verfasser ausserdem Herrn Carl Pletz vom "Cincinnatier Volksblatt" und in Bezug auf das deutsche Theater in New York dem Stadt-Redakteur der "Staats-Zeitung", Herrn Arthur G. Abrecht. Beginnen wir mit New York.

#### Das deutsche Theater in New York.

Im Jahre 1840 wurde der erste Versuch gemacht, ein deutsches Theater in New

York zu gründen; er schlug fehl, da es an einem geeigneten Lokal und guten Kräften mangelte. Vereinzelte Vorstellungen waren jedoch bis zum Jahre 1850 nicht selten. Die Herren R. Riese, F. Wiese und Dietz veranstalteten dieselben in dem nur fünfhundert Zuschauer fassenden Franklin Theater an der Chatham St. Im Jahre 1850 wurde von W. Hermann in Mager's Konzerthalle in der Elizabeth Strasse ein Deutsches Theater gegründet, das längeren Bestand hatte. Indessen befriedigte weder Lokal noch Darstellung. Neue Männer und neue Theaterlokale bewarben sich um die Gunst des Publikums, aber ohne besonderen Er-Fassert, Burgthal, Stein, Alexander Pfeiffer vom Mannheimer Hoftheater, Otto Hoym, Benroth, Eduard Krüger, Alexander Pleyel versuchten in den nächsten Saisons nach einander ihr Glück als Direktoren, aber mit ebenso negativem Erfolge wie der eigentliche Pionier der deutschen Bühne im Osten der Vereinigten Staaten, W. Hermann, der schliesslich entmuthigt der Neuen Welt den Rücken kehrte und sich wieder nach Deutschland begab.

In der Wintersaison 1853—54 konnte endlich von Eduard Hamann im Charles-Theater an der Bowery, im Mittelpunkt des deutschen Viertels, das erste ständige deutsche Theater New York's eröffnet werden. Durch das Engagement der ersten Liebhaberin Elise Hehl aus Darmstadt und des vorzüglichen Komikers Wilhelm Böttner, sowie durch abgerundete Vorstellungen wurde das Interesse des Publikums wachgerufen und dem Unternehmen ein Erfolg gesichert. Der schon erwähnte Otto Hoym, der von seinen Gastspielreisen nach dem Westen zurückgekehrt war, übernahın später die Spielleitung, und Elise Hehl wurde seine Frau. Das nicht unbedeutende Vermögen derselben setzte das junge Paar in den Stand, in Gemeinschaft mit Hamann einen alten Circus an der Bowery in ein neues Theater umzubauen, das den Namen ... New York Stadt-Theater" erhielt und etwa zehn Jahre lang bestand. Die mäch-

tig aufgeblühte deutsche Presse wusste die Freude an deutschen Vorstellungen in immer weitere Kreise des Deutschthums zu tragen und der deutschen Schauspielkunst eine bleibende Stelle zu sichern. Die deutsche Bühne New York's gab Vorstellungen. deren sich kein Hoftheater zu schämen gehabt haben würde. Das Personal bestand aus zwanzig Herren, zwölf Damen, sowie aus einem Chor von zwölf männlichen und acht weiblichen Mitgliedern. Im Stadt-Theater wurde auch Sonntags gespielt. Opern-Vorstellungen erhöhten gelegentlich die Freude an dem Besuch des Stadttheaters und trugen zur Bereicherung des Repertoires bei. Als Otto Hoym bei Ausbruch des Bürgerkrieges als Hauptmann im 42. Regiment, N. Y. F., in's Feld zog, konnte er die Ueberzeugung mit sich nehmen, dass für seine Frau reichlich gesorgt sei.

"Durch das Emporblühen des Stadttheaters," schreibt Herr Huch, "wurden noch andere Unternehmungen ins Leben gerufen, und selbst in Vereinskreisen fanden dramatische Vorstellungen statt, um das Verlangen danach zu befriedigen. Wie aus den Anzeigespalten des "Beobachters am Hudson'' zu ersehen ist, gab es im Jahre 1858 in New York noch die nachstehend erwähnten Theater, bei denen jedoch der Bierverkauf die Haupteinnahmequelle gewesen zu sein scheint. So betrug der Eintritt in Eustachis Volkstheater in der Vierten Strasse nur zehn Cents, wofür man ein Glas Bier erhielt. Das gleiche Eintrittsgeld, bei Verabreichung eines Glases Bier, wurde im Deutschen Volksgarten-Vaudeville-Theater und Wintergarten von Herren erhoben, während Damen und Kinder frei waren. G. Gustav war hier Regisseur und Schleicher Musikdirigent. Sogar nur sechs Cents kosteten der Eintritt und ein Glas Bier in G. Lindenmüllers Odeon und National-Lokal-Theater, wo E. Schimonski Bühnenleiter war, und in Busams Fortuna-Halle, wo Damen frei waren. In Fayos Museum und Lokal-Theater war der Eintritt ganz frei. Ferner bestanden noch

Hoyms Theater mit E. Hoym und Hamann als Eigenthümern und Direktoren, sowie C. Hartmanns Theater mit W. Volkland als Regisseur."

Otto von Hoym, der die Schauspieler aus dem "Theilungs - Schmieren - Verhältniss" befreite und regelrechte Theater-Zustände schuf, war Sohn eines Kammerherrn in Gera, hatte als Offizier Schiffbruch gelitten und war nach Amerika gekommen. schauspielerische Begabung, sein Regietalent, sein prächtiges Organ und seine wahrhaft adonisartige äussere Erscheinung prädestinirten ihn zum Erfolge auf der Bühne, und er blieb auch nicht aus. Hoym war der Liebling des weiblichen Publikums, und das war von vornherein bestimmend für den guten Besuch des Theaters. Als Otto von Hoym in den Krieg gezogen war, hatte er das Malheur, in dem siebentägigen Gefecht bei White Oak Swamp, Va., in die Gefangenschaft der Konföderirten zu gerathen. Er wurde nach längerem Aufenthalt in dem berüchtigten Libby-Gefängniss ausgetauscht und als Held in New York gefeiert. Er konnte bald darauf in das "Neue Stadttheater" einziehen, das aus dem früheren Volksgarten, No. 45-47 Broadway. entstauden war und am 6. September 1864 mit "Der Graf von Schwerin" unter der Direktion von Hoym und Hamann eröffnet wurde. Dasselbe hatte 3,500 Sitze und war das grösste Theater der Vereinigten Staaten zu damaliger Zeit. Und das Merkwürdigste an diesem Riesenkunsttempel war, dass er an sehr vielen Abenden bis auf den letzten Platz besetzt war. Man hatte damals noch Geld für's deutsche Theater übrig und sah im Besuche desselben fast ein Lebensbedürfniss. Wie sich die Zeiten geändert haben! Im Vorderhause des Theaters befand sieh Hartmann's Hotel, daneben das "Cafe National" mit der Logeling'schen Konditorei, der gesellige Sammelplatz des Theater-Publikums. Ein Augenleiden zwang Hoym, sich im Jahre 1867 vom Theater zurückzuziehen. Er kehrte mit seiner Gattin

und einem Vermögen von \$40,000 nach Deutschland zurück, wo er in Nürnberg im Jahre 1873 gestorben ist. Seine Gattin überlebte ihn nahezu zwanzig Jahre.

Im "Neuen Stadt-Theater" traten Marie Methua-Scheller, das Zerbonische Ehepaar, ferner Daniel Bandmann, Wilhelmine Rhode, Oskar Guttmann und Andere auf. Die Saison 1865-66 erhielt in der flotten Berliner Soubrette Ottilie Genee, deren sprühender Witz und weibliche Komik das Publikum enthusiasmirten, einen zugkräftigen Magneten. Ihr folgte in der nächsten Saison Bogumil Dawison, der damals 47 Jahre alt war, in der vollen Reife seiner glänzenden Charakterisirungskunst und der erschütternden Macht seines ergreifenden In diesem Winter war es, als in New York mit Dawison zusammen Edwin Booth in "Othello" auftrat. Die beiden grossen Künstler spielten abwechselnd die Titelrolle und den "Jago", der eine in deutscher, der andere in englischer Sprache, und Frau Methua-Scheller sprach als "Desdemona" die Scenen mit Dawison deutsch, die mit Booth englisch. Damals hatte Dawison auch die ersten "\$1000-Abende" zu verzeichnen, und das bei Eintrittspreisen, bei denen der theuerste Platz im Hause 75 Cents kostete. Dawison schloss sein Gastspiel Mitte April als "Lear", Niemand ahnte, dass es sein letzter Bühnen-Abend sein würde und dass der Wahnsinn, dessen grausige Realistik als die Offenbarung eines schauspielerischen Genies in seiner höchsten Form erschien, ein Vorläufer der geistigen Nacht sein sollte, welcher der grosse Künstler bald nach seiner Rückkehr nach Deutschland unrettbar verfiel.

Nach Hoym's Ausscheiden aus der Direktion blieb Eduard Hamann alleiniger Direktor. Er war seines Zeichens Zimmermann gewesen und hatte später in der Broome Strasse eine Porzellan-Import-Handlung etablirt. Er war ein Original. Das deutsche Theater ging ihm über alles

Jahre, an seinem Benefiz, trat er selbst auf, und zwar gewöhnlich in Nestroy's Zauberpesse Lumpaer-Vagabundus', in welcher er die Titelrelle sehen aus dem Grunde spielte, weil der Darsteller nach dem 1. Akt fertig ist. Er konnte dann an die Kasse eilen und nachzählen, wie die Einnahmen

det se beinahe platzten", ärgerte sich der stets berlinernde und etwas lispelnde Herr Direktor nicht wenig. Uebrigens verlor Hamann später sein ganzes Vermægen und starb anfangs der siebziger Jahre im bittersten Elend.

Nach Hoym wurde ein junger Wiener Bankierssohn, Hermann Rosenberg, auch



DAS DEUTSCHE IRVING PLACE THEATER IN NEW YORK

standen. Einmal machte er eine Ausnahme; er spielte den "Mauerpolier Kluck" im "Fest der Handwerker" und blieb derart stecken, dass Frau Hübner, die noch in Elizabeth, N. J., lebende Schwester der Frau Hoym, seine ganze Rede sprechen musste. Er revanchirte sieh, indem er ihr ein Paar weisse Atlasschuhe schenkte. Ueber die "andern Fratzen, die jelacht hatten,

der "schöne Rosenberg" genannt, Hamann's Mitdirektor. Zu dem Ensemble gehörten unter Anderen die hervorragenden und später berühmt gewordenen Schauspielerinnen Magda Irschick und Eugenie Schmitz. Unter den Gästen sind zu nennen Hermann Hendrichs, Auguste von Baerndorf, Friedrich Haase, das Ehepaar L'Arronge, mit dem Suppe's Operette "Die

schöne Galathe" ihren Siegeszug bis San Francisco machte, Marie Seebach und Andre.

Die Gäste waren sicherlich Meister ihrer Kunst, aber sie kosteten auch viel Geld, mehr als die Mehreinnahmen rechtfertigten. Die Unkosten steigerten sich bedeutend, als der 1843 in Hamburg geborene. aber seit seinem 12. Jahre in Amerika weilende und zum Musiker ausgebildete Adolf Neuendorff als Kapellmeister des Stadttheaters mit Opernvorstellungen grössten Stils begann. Er gab ausser französischen und italienischen Opern in der Saison 1870 -71 Wagner's "Tannhäuser", dessen erste amerikanische Aufführung am 4. April 1859 unter Carl Bergmann's Leitung im alten Stadt-Theater erfolgt war. Neuendorff war es, der "Lohengrin" zuerst in den Vereinigten Staaten zur Aufführung brachte. Die Vorstellung fand am 3. April 1871 statt. Theodor Habelmann sang die Titelrolle, Vierling den "Telramund", Franosch den "König", Wilhelm Formes den "Heerrufer", Frau Frederici die "Ortrud" und Frau Louise Lichtmay die "Elsa". Neuendorff hatte sich allerdings, um die Aufführung zu ermöglichen, kein Gewissen daraus gemacht, die Partitur für ein Orchester von zwanzig Mann zusammenzustreichen, aber es klang, das Publikum war zufrieden und hatte einen musikalischen Genuss erhalten, der ihm einem pietätvolleren Kapellmeister überhaupt versagt geblieben wäre. Das hohe C Theodor Wachtel's, der als Gast von Neuendorff engagirt worden war, kostete so bedeutende Summen, dass trotz eines riesigen äusseren Erfolges das Schicksal des Stadttheaters besiegelt wurde und es im Jahre 1872 versteigert werden musste. Es wurde zu einem englischen Theater, das den Namen "Windsor Theater" führte. Emil von der Osten, der später gefeierte erste Held und Liebhaber der Dresdener Hofbühne, spielte dort den "Geschundenen Raubritter", und zwar unter der Direktion

keines Geringeren, als des jetzigen grossen Opern-Impresario Oskar Hammerstein,

In Berlin 1847 geboren, seines Zeichens Cigarrenmacher, war Hammerstein der richtige Mann für Amerika. Nachdem er mit dem "Geschundenen Raubritter", der sich auch als lustige Parodie auffassen liess, ein kleines Vermögen gemacht, wurde er Cigarren-Fabrikant und erfand die Formen für die Massen-Fabrikation von Cigarren. Sie werden heute noch gebraucht und bringen ihrem Erfinder alljährlich ein recht anständiges Sümmchen ein. Gleichzeitig war Hammerstein Redakteur einer Tabak-Zeitung und erwarb ein grosses Vermögen in glücklichen Grundeigenthums-Spekulationen in Harlem. Dort baute er sein erstes Theater, das Harlem Opera House, eine wahre Goldgrube. Er liess das "Columbia" folgen, dann associirte er sich mit Koster & Bial und baute ein prächtiges Haus in der 34. Strasse. Die Firma blieb aber nicht lange bestehen. Hammerstein liess sich auskaufen, und aus Hass gegen seine früheren Kompagnons baute er als Konkurrenz-Unternehmen das "Olympia". Beide mussten ihren Bankerott anmelden. Freunde kamen Hammerstein zu Hilfe. Er baute das "Republic" (Belasco) und das "Victoria", um endlich seine Befähigung zum Opern-Impresario zu erkennen und der grossen Oper in New York im "Manhattan" und in Philadelphia im "Philadelphia Opera House" glänzende Heimstätten zu errichten.

Das Windsor Theater brannte anfangs der achtziger Jahre ab, sammt Hartmann's Hotel, wurde aber wieder aufgebaut. Im Jahre 1898 wurde es zu einem "yiddischen" Theater und 1908 abgebrochen, um Raum für die Zugänge zur neuen Manhattan-Brücke zu schaffen.

Neuendorff wurde 1872 Opern-Dirigent in der "Academy of Music". Er gab unter anderen den "Holländer" und zum ersten Mal in Amerika "Die Walküre". Frau Eugenie Pappenheimer sang "Senta" im "Holländer" und die "Brunhilde" in der am 2. April 1872 stattgehabten Erstaufführung der "Walküre". Der spätere Brooklyner Gesangvereins-Dirigent August Bischoff sang den "Siegmund".

Als Wiederbegründer des deutschen Theaters erschien 1874 Adolf Neuendorff Er hatte ein kleines auf dem Plan. Theater in Tammany Hall pachten das er unter dem Namen können. Germania-Theater unter glänzenden Auspieien eröffnete. Die Lage war vortrefflich, Pariser Sittenkomödien von Sardou und dem jüngeren Dumas gerade sehr beliebt, und das Ensemble, das in Gustav Schererberg einen ganz vorzüglichen Regisseur hatte, für die Darstellung solcher Bühnendichtungen wie geschaffen. Gäste wie Fanny Janauscheck, Lina Mayr, Magda Irschick und Karl Sontag erhöhten das Interesse am Germania-Theater, dessen Zukunft, trotzdem der beschränkten Zahl der Sitze wegen nur \$800 als höchste Tageseinnahme erzielt werden konnten, gesichert erschien. Da wurde Neuendorff's grösster Triumph der Wendepunkt seines Glücks und der Beginn zum Niedergehen seines Sternes.

Er hatte seine komische Oper "Der Rattenfänger von Hameln'' zur Aufführung gebracht, und zwar mit geradezu phänomenalem Erfolge! Das Werk erlebte eine solche Reihe von Wiederholungen vor ausverkauftem Hause, wie es einem deutschen Theaterstück in New York noch nie passirt war und wie man es auch nicht für möglich gehalten hätte. Aber es war ein Danaergeschenk des Schicksals! Wenn Neuendorff bisher ein zwar bescheidenes, aber immerhin genügendes Auskommen bei dem Schauspiel gefunden hatte, so verdrehte ihm der Erfolg seiner Oper den Kopf, und er sah nur noch darin sein Heil. Dass auch sein Kapellmeister- und Musiker-Ehrgeiz erwachte, ist begreiflich.

Das kleine, bescheidene Haus in der 14. Strasse wurde verlassen, und man zog in Wallack's Theater, und das war sein Verderben. Seine nächste Oper war ein Fehlschlag, die Kosten waren ungeheuer, ein Konkurrenztheater entstand, und schliesslich musste Neuendorff das Unternehmen aufgeben. Das war wohl der härteste Schlag, der ihn in seinem wechselvollen Dasein getroffen hatte, hing an seinem Germania-Theater doch sein ganzes Leben, sein ganzes Sein und Fühlen!

Noch einmal versuchte er es mit der deutschen Kunst im Apollo-Theater, aber sein Stern war erloschen — nach kaum vierzehntägigem Bestehen musste er das Theater wieder schliessen. Und doch hätte es gerade Neuendorff, wie kein anderer, verdient, in seinem Unternehmen von den Deutschen New Yorks unterstützt zu werden, denn sie hatten gerade ihm viele künstlerische Genüsse zu verdanken.

Es war Adolf Neuendorff, der sich zuerst daran wagte, "Die Walküre" (1872) zur Aufführung zu bringen; er war es, der Wachtel herüberbrachte; er war es, der die Bekanntschaft von Künstlern wie Fr. Haase, Karl Sontag, Pauline Lucca und vieler anderer vermittelte, und wenn es der Wohlthätigkeit galt, dann wandte man sieh nie vergebens an ihn - er war immer bereit, mit allen seinen Mitteln für einen guten Zweck in die Schranken zu treten. Seine Gutmüthigkeit und seine Nachgiebigkeit den weiblichen Mitgliedern seines Theaters gegenüber, die "Das Direktorchen" um den Finger wickeln und stets von allen Strafgeldern sich losbitten konn ten, trugen dazu bei, die Disziplin zu untergraben, und beeinträchtigten dadurch den künstlerischen Erfolg nicht unwesentlich. Welcher Beliebtheit aber sich Adolf Neuendorff erfreute, das zeigte die Riesen-Menge. welche sich am 7. Dezember 1897 in der Beethoven- Männerchor-Halle in New York eingefunden hatte, um dem Todten die letzte Ehre zu erweisen. An Zeichen aufrichtiger Mittrauer hat es Adolf Neuender früheren dorff's Wittwe.

Prima-Denna Georgine von Januschowsky, wahrlich nicht gefehlt. Neuendorff hat in der deutschen Theater- und Musik-Geschichte des Landes sich einen Platz errungen, der bisher von keinem anderen erreicht worden ist.

Im Frühling 1879 hatte Gustav Amberg, der damals zum ersten Male in New York auftauchte, im "Old Bowery Theater" eine Anzahl von Sonder-Vorstellungen gegeben,



NEW YORKER STADT THEATER

die so erfolgreich waren, dass Wilhelm Kramer, der Besitzer des Hauses und des daneben liegenden "Atlantic Garden" mit Mathilde Cotrelly und Gustav Amberg in Verbindung trat und ihnen das Haus als Heim der deutschen Muse anbot. Kramer hatte den "Atlantic Garden", ein Name, der älteren deutschen Einwanderern wohl unvergesslich ist, Ende der sechziger Jahre von dem "Revolutionär" und Bierwirth Lindenmüller gekauft, der einen Ehrgeiz

darin erblickt hatte, in seinem Lokal nur Träger hochadeliger Namen, vom Freiherrn und Baron aufwärts, als Kellner zu be-Kramer wusste aus dem schäftigen. Lokal bald den ersten Konzertgarten von Amerika zu machen. Am Vor- und Nachmittag spielte ein Orchestrion, das erste seiner Art in Amerika, Abends aber das erste New Yorker Damen-Orchester. Leere Biergläser wurden nicht geduldet, und ein möglichst grosser Konsum von Frankfurtern war erwünscht. Im September 1879 wurde das neue deutsche Theater unter Direktion Mathilde Cotrelly's eröffnet. Sie war ein Import Neuendorff's gewesen, der sie für das Germania-Theater im Jahre 1875 engagirt hatte. Mathilde Cotrelly war in Hamburg als eine Tochter des Orchester-Dirigenten der grossen Oper, Wilhelm Meyer, geboren, hatte schon als Siebenjährige ihr Debut auf den weltbedeutenden Brettern als "Georgette" in "Drei Tage aus dem Leben eines Spielers" gemacht, dann in Stendal in allen möglichen Rollenfächern sich versucht und war mit 15 Jahren die anerkannte Soubrette des Berliner Vaudevilles. Mit 16 Jahren heirathete sie den damals bekannten Cirkuskünstler Georg Cotrelly und zog mit ihm nach St. Petersburg. Nach dreijähriger Ehe verlor sie den Gatten und kehrte als 19jährige junge Wittwe mit einem zwei Jahre alten Söhnehen nach Berlin zurück. Jahre 1873 setzte sie sich durch. wurde Soubrette des Wallner Theaters in Berlin, wo Karl Helmerding sie unter seine Fittiche nahm. Im Germania-Theater in New York debutirte sie als "Margarethe" in "Ehrliche Arbeit". Sie blieb zwei Jahre lang dort, machte dann Gastspiel-Reisen bis nach Californien, wo sie sich als "Fatinitza" zum ersten Male auf der englischen Bühne Dann wurde sie Direktorin. versuchte. Heinrich Conried war unter ihrer Direktion Regisseur, vor ihm L'Hamé. Sie legte 1881 die Direktion nieder. Carl Hermann und Gustav Amberg wurden ihre Nach-

Mathilde Cotrelly ging auf Gastspiel-Reisen. In New York schloss sie sich der "McCaull Opera Co." an und trat am 21. Oktober 1882 als "Irene" im "Spitzentuch der Königin" auf. Die Gesellschaft hatte grosse Erfolge zu verzeichnen, dann aber erfolgte ein Zusammenbruch, und Mathilde Cotrelly verlor ihr ganzes Vermögen. Sie schloss sich darauf englischen Truppen an. Einmal versuchte sie in Philadelphia das Park-Theater für deutsche Vorstellungen zu gewinnen, aber die Verhandlungen zerschlugen sich. Mathilde Cotrelly mimt heute noch. Den Sommer bringt sie auf ihrer Farm in Maywood, N. J., zu. Sie ist in dritter Ehe mit einem Amerikaner, Namens Wilson, verheirathet. Von ihrem zweiten Manne, einem gewissen Weste, hatte sie sich scheiden lassen. Ihr einziger Sohn starb vor mehreren Jahren als hochangesehener Bankier.

Mit Amberg und Conried treten zwei Männer in die Geschichte des deutschen Theaters der Vereinigten Staaten von Amerika, deren Lebenslauf auf allgemeines Interesse Anspruch machen kann.

Gustav Amberg wurde vor 60 Jahren. 1849, in Böhmen geboren, hatte sich in vielen Erwerben versucht, so soll er "Advance Agent'' eines Circus. Leiter deutscher Militärkapellen etc. gewesen sein, bis er auf die Idee kam, Theater-Direktor zu werden. Er leitete 8 Jahre lang das Thalia-Theater, dann das Deutsche Amberg-Theater am Irving Place, gab Operetten im Terrace Garden und übernahm für die Saison 1899-1900 das Germania-Theater, in welchem er die Truppe des Stettiner Theater-Direktors Resemann gastiren liess. achtjährige Direktionsepoche im Thalia-Theater war eine Glanzzeit in des Wortes vollster Bedeutung in der N. Y. Theatergeschichte. In jene Periode fallen die glänzendsten Aufführungen von Schauspielen, Operetten und Opern mit geradezu vorzüglichen Ensembles und berühmten Gästen, an welche Kunstfreunde noch jetzt

mit Enthusiasmus zurückdenken. Auf der Bühne des Thalia-Theaters traten unter seiner Direktion die berühmtesten Künstlerinnen und Künstler der zeitgenössischen deutschen Bühne auf. Hier entzückte eine Geistinger das Publikum in der Vollkraft ihres Könnens, durch Darbietungen auf dem Gebiete der Operette, der Posse, des Dramas, die noch jetzt unerreicht dastehen. Hier absolvirte Adolph Sonnenthal sein erstes Gastpiel, und der leider seiner Kunst so früh entrissene Friedrich Mitterwurzer riss das Publikum zur höchsten Bewunderung hin; und welche Triumphe feierten hier Ernst Possart und Ludwig Am 17. April 1888 traten sie Barnay! sogar zusammen im "Kaufmann von Venedig'' auf. Anlass war das 100. Auftreten Possart's als Gast. Er wurde riesig gefeiert. Gertrude Giers spielte die "Portia".

Dazu kommen alle die Erstaufführungen der Operetten, die damals in Europa Furore machten und hier gleich glänzende Wiedergabe fanden; erwähnt seien: "Der Bettelstudent", "Boccaccio", "Trompeter", "Nanon" und zahlreiche andere.

Am 1. Dezember 1888 fand die Eröffnung des Amberg-Theaters am Irving Place statt. Es war mit Wm. Steinway's Gelde erbaut worden. Auch hier verfolgte Amberg sein Prinzip, dem Publikum das Beste zu bieten, was auf dem "Dramatischen Markt" zu finden war, sowohl in Bezug auf Novitäten wie hinsichtlich eines trefflichen Ensembles und berühmter Gäste — und ohne zugkräftige Gäste kann nun einmal ein deutsches Theater in New York anscheinend nicht bestehen.

Herr Amberg brachte im Laufe der Jahre: Possart, Barnay, Sonnenthal, Mitterwurzer, Matkowsky, Kainz, Geistinger, Giers, Barkany, Irschick, Bötel, Junkermann, Thomas und Andere. Dazu kam noch 1890—1 das geradezu glänzende Gastspiel des Münchener Ensembles unter Max Hofpaur. Es ergab 45 ausverkaufte Vorstellungen. Ferner das Gesammt-Gast-

spiel der Plattdeutschen, der Schliersee'er Bauernspieler, der Tegernsee'r und des Resemann'schen Ensembles.

Noch glänzender erging es Heinrich Conried in Amerika. Geboren am 13. September 1855 in Bielitz in Oesterreichisch-Schlesien, als Sohn Joseph und Bertha Cohn's, sollte er, wie sein Vater, Weber werden. Nachdem er die Oberrealschule in Wien besucht, entschloss er sich für den kaufmännischen Beruf und fand Anstellung in einer Bank. Er besuchte fleissig das Theater. Im Jahre 1872 wurde er mit dem Hofschauspieler Leo Friedrich bekannt und trat in dessen Vortragsschule ein. Bei einer festlichen Veranstaltung derselben, bei welcher Conried "Die Kraniche des Ibykus'' vortrug, wurde Dr. Förster. der Oberregisseur des Burgtheaters, auf ihn aufmerksam und ermuthigte ihn, zum Theater zu gehen. Strakosch und der damals allmächtige Heinrich Laube nahmen sich des jungen Kunst-Eleven auf Förster's Empfehlung an. Bei einem Vortragsabend im Saal der "grünen Insel" deklamirte er François Coppée's "Strike der Schmiede" mit solchem Erfolge, dass ihn Dingelstedt zwei Tage später zum Probespiel im Burgtheater aufforderte. Dasselbe fiel zu Gunsten des Kunstjüngers aus, und im Januar 1873 erhielt der im 19. Lebensjahre Stehende einen dreijährigen Kontrakt an das erste deutsche Theater. Ein Nervenfieber verhinderte ihn am sofortigen Auftreten. Am 23. Februar aber betrat er die geweihten Bretter als einer der "Argonauten" in Grillparzer's "Argonautenzug".

Nach einem Engagement am Berliner National-Theater unter Direktor Buchholz wurde Conried 1876 von Dr. Förster als erster Charakterspieler für's Leipziger Stadttheater gewonnen. Ein Streit während eines Barnay-Gastspiels führte Conried von Leipzig an das Stadttheater in Bremen. Finanzielle Schwierigkeiten zwangen den Direktor zum Niederlegen seines Amtes. Conried sprang in die Bresche und leitete das Theater so erfolgreich, dass nicht allein die Mitglieder ihre Gagen erhielten, sondern sogar ein Ueberschuss erzielt wurde. 1878 wurde Conried von Neuendorff als Oberregisseur an das Germania-Theater in New York engagirt. Er trat am 17. September 1878 zum ersten Male in Amerika und zwar als "Gringoire" auf. Die Gunst des Publikums eroberte er sich als "Franz Moor". In nächster Saison machte er eine Gastspiel-Tournee und wurde dann Oberregisseur des Thalia-Theaters. Zwei Jahre lang war er der artistische Leiter des Casino und organisirte englische Operetten-Truppen. Am 1. Mai 1893 wurde er Direktor des Irving Place Theaters. Er vermittelte als solcher dem deutschen Theater-Publikum die Bekanntschaft hervorragender Künstler und Künstlerinnen. Beim Besuch des Prinzen Heinrich von Preussen in New York fand im Irving Place Theater eine Gala-Vorstellung statt, welcher der hohe Gast der amerikanischen Nation bei-Vorher, am 23. Februar 1898, hatte Conried sein silbernes Schauspieler-Jubiläum feiern können und war in grossartiger Weise ausgezeichnet worden. Im Jahre 1903 wurde Conried der Nachfolger Maurice Grau's. Er führte zum ersten Male in Amerika im Metropolitan Opera House Wagner's "Parsival" auf. Bei dem Gastspiel der Oper in San Francisco büsste er infolge des Erdbebens riesige Summen ein, und die weitere Aufführung der verbot das Direktorium "Salome" Metropolitan Opera House. Im Jahre 1908 legte Conried auch die Direktion des Opernhauses nieder, die des Irving Place Theaters hatte er schon früher aufgegeben. Er begab sich seiner schwer angegriffenen Gesundheit wegen in's Ausland. In Meran in Tirol ist er am 27. April 1909 gestorben. Am 20. Mai fand in New York eine grosse Trauerfeier im Metropolitan Opera House statt. Conried, der Ritter mehrerer Orden war, hatte sich m Jahre 1888 mit Augusta Sperling verheirathet. Der Ehe ist ein Sohn entsprossen, der im Jahre 1908 die Columbia-Universität absolvirt hat.

Nach dieser kurzen Abschweifung von der Geschichte des deutschen Theaters New York's, die in Anbetracht der Bedeutung ler beiden Männer für das Theaterleben nothwendig erschien, kann die geschichtfiche Darstellung des deutschen Theaters in New York fortgesetzt werden. ersten Saison unter Hermann und Amberg im Thalia-Theater trat Marie Geistinger als Gast auf, und während sie unter Amberg's Führung ihren Triumphzug durch das Land machte, gastirte an der In der Saison Bowery Kathi Schratt. 1882 83, als Tewele und Knaak in New York gastirten, bereiste eine vortreffliche Operetten-Gesellschaft das Land. Es folgten ein Gastspiel Ludwig Barnay's im klassischen Drama in New York, und eine Tournee Josephine Gallmeyer's mit einer Possentruppe durch die grösseren Städte des Landes, die jedoch zu keinem nennenswerthen Erfolge sich gestalten wollte. Die Geldopfer waren viel zu gross, und am Ende der Saison schied Karl Hermann aus der Direktion.

Mit Beginn der Spielzeit 1884-85 war Gustav Amberg der Leiter des Thalia-Theaters. Hermann hatte seine Direktions-Erfahrungen mit \$100,000 theuer erkauft. im Thalia - Theater Als Gäste traten Magda Irschick, Herr Friese und Antonie Janisch vom Wiener Burgtheater auf. Auf Grund einer Vereinbarung zwischen den Herren Amberg und Conried fand unter Leitung des Letzteren, beginnend mit dem 9. März 1885, ein auf 14 Abende festgesetztes Gastspiel von Adolph Sonnenthal statt. Gegeben wurde: "Uriel Acosta'', "Vater und Sohn'', "Ein verarmter Edelmann", "Hamlet", "Fromont jr. und Riesler sen.", "Lorbeerbaum und Bettelstab" und "Der Marquis von Villemer". Gleichfalls unter Leitung Conried's fand in dieser Saison in Niblos Garden die Aufführung von Poole und Gilmore's Ausstattungsstück "Die sieben Raben" statt.

Die Saison 1885—86 eröffnete Direktor Amberg im Thalia-Theater mit "Czar und Zimmermann". Friedrich Mitterwurzer und Lori Stubel gastirten, letztere im "Boecaccio" und "Der Walzerkönig". Die Abschiedsvorstellung Mitterwurzer's fand am 28. März unter Leitung von Direktor Amberg statt.

In demselben Winter hatte der Charakterdarsteller Emanuel Lederer zusammen



DAS "NEUE STADT THEATER" IN NEW YORK.

mit der bekannten Theater-Agentur Bloch in Berlin ein Bureau zur Vertretung der Interessen deutscher dramatischer Schriftsteller in Amerika eröffnet.

Die Saison 1886—87 brachte im Thalia-Theater dreissig Vorstellungen des vollständigen Lustspiel-Ensembles des Berliner Residenz-Theaters. Im Concordia-Theater an Avenue A wurde unter der Direktion von Frl. Lori Stubel gespielt.

Direktor Amberg führte seinem Publikum in der Saison 1887-88 vier auserlesene Gäste vor, nämlich die Herren Heinrich Bötel, Ernst Possart, August Junkermann und Emil Thomas. Vom 2. bis 14. Januar 1888 veranstaltete Heinrich Conried im Star-Theater ein Gastspiel der Frau Hedwig Niemann-Raabe, sowie vom 12. bis 24. März in der Academy of Music gemeinsam mit Direktor Hermann das Abschieds-Gastspiel Ludwig Barnay's.

Während des Sommers 1888 gab Amberg Vorstellungen im Terrace-Garden. 1. Dezember 1888 eröffnete Amberg am Irving Place sein "Deutsches Amberg-Theater", wo während der Saison fol-Gäste auftraten: Künstler als E. Possart, Joseph Kainz, Felix Schweighofer, Frau Claar-Delia, Ilka Palmay aus Wien und Frl. Constanze Donita aus Direktor L. Hangen leitete während des Winters ein Unternehmen, welches Deutsches Volks-Namen Neues den Theater führte.

Im Sommer 1889 gab Direktor Amberg deutsche Opernvorstellungen, während im Central-Turnverein unter der Direktion der Herren Schultheis, Kierschner und Walter Theater gespielt wurde. Im Winter desselben Jahres fanden im Amberg-Theater Gastspiele von Carl Schultze mit seiner ganzen Gesellschaft sowie von Herrn F. J. Brackl statt.

Die Saison 1890—1 sah im Amberg-Theater wieder eine Reihe berühmter Gäste, nämlich: Joseph Kainz, Adalbert Matkowsky, Marie Barkany und Emil Thomas. Im Thalia-Theater gaben die Gebrüder Rosenfeld Vorstellungen. Sie brachten die "Meininger"; echt waren an ihnen die Austattung, sowie die Massen-Scenen. Auch in der Imitation waren die "Meininger", zu denen unter anderen Pfeil und Kober, sowie die Haverland gehörten, eine Offenbarung der Regiekunst für Amerika. In der Saison 1891—2 wurden Krisengerüchte bezüglich der Direktion des Amberg-Theaters laut. Im Sommer 1892 folgte eine kurze Operet-

ten-Saison unter Neuendorff. Der Winter 1892—1893 brachte den erwarteten Direktions-Wechsel, denn an Stelle des Herrn Amberg waren Leo von Raven und Max Mansfeld getreten. Bei ihnen gastirte das gesammte Berliner "Emil Thomas Ensemble", während Herr Conried ein Gastspiel der Ferency'schen Operettengesellschaft arrangirt hatte.

Der Winter 1893—94 findet Herrn Conried im Irving Place-Theater, wo er eine Reihe von Jahren bleiben und welches er zu hoher Blüthe bringen sollte. Unter seiner Leitung gastirte die Ferency'sche Operetten-Gesellschaft. Noch ein zweites Ereigniss hatte diese Saison zu verzeichnen: Adolph Philipp zog in das Germania-Theater ein, wo er sich mit seiner New Yorker Lokalposse, "Der Corner-Grocer", rasch die Gunst des Publikums zu erwerben verstand. In Niblo's Garden gaben in diesem Winter die "Liliputaner" unter der Direktion der Gebrüder Rosenfeld ein Gastspiel.

Das Jahr 1894 und der folgende Winter verliefen ereignisslos. Im Sommer spielte die Ferency-Truppe im Terrace-Garden, im Winter H. Conried und A. Philipp in ihren resp. Musentempeln. Das nächste Jahr brachte insofern eine Abwechslung, als Amberg die Schlierseer Bauernspieler im Metropolitan Opera House gastiren liess.

Der Sommer 1896 brachte zunächst Vorstellungen der Conried-Ferency-Truppe im Terrace-Garden und später ebenda Lustspiele und Possen einer Gesellschaft, die unter Leitung der Herren Ad. Philipp und L. v. Raven stand. Während des Winters gastirte bei Conried Frau Agnes Sorma, bei Philipp Marie Geistinger. Die Winter-Saison 1897—98 wurde im Irving-Place-Theater durch Gastspiele von Agnes Sorma und Frau Julie Kopaczi-Karczag ausgefüllt.

Adolph Sonnenthal kehrte im nächsten Winter zu Direktor Conried zurück, und dieser Umstand veranlasste auch Adolph Philipp zu ganz besonders grossen Anstrengungen.

Felix Schweighofer erfreute während des Winters 1899—1900 die New Yorker durch ein Gastspiel im Irving-Place-Theater. Im Germania-Theater hatte Gustav Amberg Herrn Philipp als Direktor abgelöst, und bei ihm waren Anna Führing und die Truppe Herrn Leon Resemann's zu Gaste. Mit Beginn der Saison 1901—02 kehrten zu Conried die Ferency-Truppe, und in das Germania-Theater Adolph Philipp zurück. Die nächste Saison war insofern bedeutungsvoll, als bei Conried zum ersten Male Ferdinand Bonn Gastrollen gab, während am Schlusse des Winters das Ger-



DAS THALIA-THEATER IN NEW YORK

mania-Theater, in welchem Gustav Amberg wiederum das Scepter geführt hatte, zu existiren aufhörte.

Wir haben uns nunmehr bis zum Schlusse des Jahres 1906—07 ausschliesslich mit Herrn Conried und dem Irving-Place-Theater zu beschäftigen. 1903—04 gastirten Frau Odilon und die Herren Bonn und Christians, 1904—05 fand eine grosse Schillerfeier statt, während als Gäste

Bonn, Christians, Walden und Frl. Barsescu auftraten. Zahlreich waren die Lorbeeren, welche Herr Conried in der Saison 1905-06 erntete. Zunächst verdient das Gastspiel von Frl. Abarbanell Erwähnung. dann das der Frau Arnold, das von Marie Reisenhofer sowie der Herren Christians und Walden. Ausserdem ward Herrn Conried die Ehre zu theil, Herrn Dr. Ludwig Fulda als seinen persönlichen Gast in seinem Kunsttempel begrüssen zu dürfen. Das Jahr 1906-07 war das letzte der Herrschaft Conried's am Irving-Place. brachte das Thaller'sche, sowie Anna Dirkens-Gastspiel. Der scheinbar wüstliche Direktor hatte durch die vor einigen Jahren erfolgte Uebernahme der Leitung des Metropolitan Opera House an Stelle des Herrn Maurice Grau, dessen Geschäfte er neben denen des eigenen Theaters führte, sich zu viel zugemuthet. denn noch vor Schluss der Saison brach er körperlich vollständig zusammen musste seiner glänzenden Laufbahn auf unabsehbare Zeit Valet sagen. An seine Stelle trat der Schriftsteller Dr. Maurice Baumfeld, doch sollte dessen Thätigkeit in Conried's Theater nicht von Dauer sein, weil er sich mit höher fliegenden Plänen trug. In kurzer Zeit gelang es ihm, von kapitalkräftigen Deutsch - Amerikanern Mittel zur Errichtung eines neuen Kunsttempels in der oberen Stadt aufzubringen, und schon mit Beginn der Saison 1908-09 konnten er und der Wiener Hofschauspieler Eugen Burg das "Neue Deutsche Theater" an 59. Strasse und Madison Avenue als Bühnenleiter beziehen. Als Gäste waren von ihnen für die Saison die Herren Emanuel Reicher und Conrad Dreher, der Lieblings - Schauspieler Bismarck's, engagirt. Leider kam es anfangs des Jahres 1909 zu Differenzen zwischen den Direktoren, denen sich H. Blitz zugesellt hatte. Herrlichkeit kam vor Schluss der Saison zu Ende, und das Neue Deutsche Theater hörte als solches zu existiren auf.

Die Leitung des Irving-Place-Theaters lag in der Saison 1908—1909 in den Händen des Direktors Otto Weil, welcher sich als Gast den Schauspieler Otto Gebühr vom Hoftheater in Dresden verschrieben hatte. Für die Saison 1909—10 wurden von dem Pächter des Irving Place Theaters, August Lüchow, Theodor Burgarth und Carl Wilhelm als Direktoren gewonnen.

"On revient toujours à ses premiers amours" mag Adolph Philipp gedacht haben, als er mit Beginn der Saison 1908—09 nach der Metropole des Ostens zurückkehrte, um im "Schwarzen Adler", ebenfalls in der oberen Stadt, seine Lokalpossen, die ihre Zugkraft anscheinend noch nicht eingebüsst haben, und die er noch um ein Erkleckliches vermehrt hat, zu geben.

In Brooklyn wurden unter Leitung von L. Stefano 1884—85 Vorstellungen gegeben. Das nächste Jahr sah Minnie Raaber als Leiterin; sie wurde von Direktor L. G. Böhm abgelöst, welcher auch dreimal wöchentlich in Jersey City und Paterson spielte. Dann war es mit der Herrlichkeit der Kirchenstadt als selbständiger Pflegestätte des deutschen Theaters zu Ende, denn der Umstand, dass im Winter 1898—99 die Tegernsee'r unter Amberg's Leitung einen kurzen Abstecher nach der "Schlafstube New Yorks" unternahmen, fällt kaum in's Gewicht.

An theatralischer Bethätigung in Buffalo fehlte es bei dem regen geistigen Leben und der numerischen Stärke des dortigen Deutschtums schon in frühen Jahren nicht. im Germania-Jahre 1884 wurde Theater unter Fräulein Leitung von Dora Mundt-Mühlbach gespielt. Im zweiten Jahre führte ein Herr von Gühlen die Direktion und gab als erste Vorstel-"Anna zu dir ist mein liebster Gang". Derselbe Herr leitete den Thespiskarren auch in den beiden nächsten Jahren, gab jedoch in 87-88 nur acht Vorstellungen, nach welchen das Theater geschlossen wurde. Von 1888 ab stand das deutsche Theater unter folgenden Direktionen: 88 Richard Stolte, 89 Alexander Varena, 90—93 Heinrich Jentsch, 95—97 L'Hamé & Baureis, 97—98 "Theaterverein", 98—99 Frau Anna Diehl-Franosch zusammen mit der Theatergesellschaft von Cleveland. In der Saison 1906—07 gab die Gesellschaft des Herrn Vollmar und der Frau Piunk in Buffalo und Rochester Vorstellungen.

#### Das deutsche Theater in Philadelphia.

Deutsche Vorstellungen gab es in Philadelphia den Aufzeichnungen Hermann Nachtigall's, des jetzt im National Soldiers Home in Virginien seinen Lebens-Abend beschliessenden Divisions-Schreibers Carl Schurz's, zufolge schon vor dem Jahre 1840. "Der deutsche dramatische Unterhaltungsverein" fühlte sich veranlasst, von Zeit zu Zeit den Familien und Freunden seiner Mitglieder etwas vorzumimen. Bei den Versuchen war der Wille natürlich mehr zu loben als die Kräfte, we'che sie ausführten. Der erste Schauspieler, welcher in der Stadt der Bruderliebe auftrat und eine Benefiz-Vorstellung veranstaltete, war ein gewisser Alwin Boll, der am 27. September 1842 im Saale des Herrn Zimmermann in der Lätitia Court zwischen Front und 2., sowie Market und Chestnut Strasse, unter Mitwirkung des genannten Vereins "Toni oder die Schreckensnacht auf Sankt Domingo", die Dramatisirung einer Erzählung von Theodor Körner, zur Aufführung brachte. Die Zwischenpausen füllte ein Fräulein Friedauf durch Tänze aus. In der Folge fanden verschiedentlich Vorstellungen statt, die jedoch lediglich von Dilettanten gegeben wurden. Eine gute Truppe unter Leitung der Herren W. Dietz und W. Herrmann fand im Jahre 1848 wie ein dem Deutschthum der Stadt von der "Freien Presse" gegebener Rüffel zeigt, nicht die Unterstützung, welche sie ver-Bei der Abschiedsvorstellung in

Welch's National Circus am 3, Juni 1848 gab die Truppe "Hinko, der Freiknecht" von Charlotte Birch-Pfeiffer und die Angely'sche Posse "Paris in Pommern" Zwischen beiden Stücken sang ein Männerquartett, und am Schluss trug der "Opernsänger" Beer die Marseillaise vor. Ein "Deutsches Liebhaber-Theater" und "Die Thalia-Gesellschaft' hatten im weiteren Verlauf des Jahres ebenso wenig Erfolg. Ball und Frei-Lotterie suchten vergeblich das Publikum zu lebhafterem Besuche der Vorstellungen zu veranlassen. 1851 wurden unter G. Anton's Leitung im Chestnut Street Theater Schiller's "Wilhelm Tell' und Kleist's "Käthchen von Heilbronn'' vor sehr gut besetzten Häusern Nachdem die dramatische Gesellschaft Thalia von Baltimore unter W. Rullmann's Leitung durch Aufführungen von "Dr. Wespe" und "Kabale und Liebe" vergeblich eine grössere Theaterfreude zu erwecken versucht hatte und verschiedene dramatische Vereine unter der Mitwirkung von Berufsschauspielern, wie C. Favaux. August Hörning, Louis Hochheim, C. Burmester, Paul Dupree, J. Dardenne, sich gegenseitig Konkurrenz zu machen bestrebt gewesen waren, wurde am 20. August 1855 im Melodeon in der Chestnut Strasse, überhalb der 6., ein täglich spielendes deutsches Theater unter Wilhelm Böttner's Leitung eröffnet, das als ein entschiedener Fortschritt sich darstellte. Die Vorstellungen wurden dann nach dem City Museum, einer zu einem Theater umgebauten Universalistenkirche, in der Callowhill Strasse unterhalb der 5. verlegt. Die zweite Spielzeit fand unter der Direktion Bruno Berndt's statt. Es wurden unter dem Namen "Saered Concerts" auch Sonntagsvorstellungen gegeben. In den Jahren 1855, 1856 und 1857 waren die Vorstellungen im Allgemeinen gut besucht. Es fehlte nicht an vollen, ja ausverkauften Häusern. deutsch-amerikanische Stück "Fürsten zum Lande hinaus" wurde fünfmal gegeben.

Zu den darin dargestellten Personen gehörten König Friedrich Wilhelm IV. von Preussen, König Ludwig von Bayern und der Berliner Revolutionär und spätere New Yorker Bierwirth Lindenmüller, der einer der Vorstellungen beiwohnte. Von Schiller'schen Dramen wurden ..Wilhelm Tell'' "Die Räuber", "Maria Stuart" mehr als zweimal aufgeführt; ausserdem wurden von klassischen Stücken gegeben: "Wallenstein's Lager'', "Wallenstein's Tod", "Die Jungfrau von Orleans", "Fiesco" und "Don Carlos" von Schiller, Goethe's "Götz von Berlichingen", Lessing's "Nathan der Weise' und Shakespeare's "Hamlet" und "Othello". Die meisten Aufführungen, nämlich acht, erlebten "Lumpaci Vagabundus'' und "'s Lorle", Schiller's "Die Räuber" sieben. Ausserdem erzielten mehr als zwei Vorstellungen: "Käthchen von Heilbronn'', "Till Eulenspiegel" "Einen Jux will er sich machen", "Der Glöckner von Notre Dame", "Deborah", "Wenn Leute Geld haben", "'s Lorle aus dem Schwarzwald", "Die Lichtensteiner", "Ben David", "Ein Prophet", Das Donauweibchen", "Der Verschwender", "Die Räuber auf Maria Culm'', "Unter der Erde und im ersten Stock", "Moses", "Robert der Teufel", "Königin Margot", "Staberle", "Die Jüdin", "Die Töchter Lucifers'', "Der fliegende Holländer", das Melodrama "Domi, der brasilianische Affe", von W. Böttner, "Die Grabesbraut", "Ingomar", "Der Turm zu Nesle", "Humoristische Studien'', "Don Cæsar de Bazan'', "Die Karlsschüler", "Gaston oder die eiserne Maske'', "Kean'', "Pfefferrösel'', "Steffen Langer", "Bajazzo", "Zopf und Schwert'' ,,Marie Anne'', ,,Preciosa'', "Doktor Fausts Zauberkäppehen", "Der Lumpensammler von Paris'', "Der Wirrwarr'', "Hinko", "Rochus Pumbernickel", "Hunderttausend Taler", "Drei Tage aus dem Leben eines Spielers", "Muttersegen", "Menschenhass und Reue", "Der Alpenkönig'', "Lucretia Borgia'', "Griseldis",

"Schloss Greifenstein", und "Das Fest der Handwerker".

Das Verzeichniss wurde der Huch schen Skizze über das deutsche Theater in Philadelphia entnommen. Es charakterisirt den Geschmack des deutschen Theater-Publikums jener Zeit. Der später zur englischen Bühne übergegangene Daniel Bandmann debutirte in Philadelphia im April des Jahres 1857 mit grossem Erfolge, und um dieselbe Zeit wurde im deutschen Theater sogar eine Oper aufgeführt, "Der Barbier von Sevilla", mit Herrn Kronfeld und Frau Martini d'Ormi in den Hauptrollen und unter Mitwirkung der Herren Oehrlein. Neufeld und Klein. Ein glänzender Erfolg war das Gastspiel Herrn Otto Hoym's und Frau von New York in "Die Waise von Lowood". Glänzend verlief das mehr-abendliche Gastspiel der Bergmann-'schen Operntruppe in der "Academy of Music'', bei welchem nur deutsche Opern gegeben wurden.

Da der erwähnte Daniel Bandmann einer der wenigen deutschen Schauspieler ist, wenn nicht der einzige, welche mit ihrer Kunst das englische Publikum sich eroberten, so ist eine biographische Skizze wohl am Platze.

Daniel Eduard Bandmann war am 1. November 1840 in Hessen-Cassel geboren. Er trat als Schauspieler zuerst im Deutschen Theater in New York und Philadelphia auf, kehrte im Jahre 1859 nach Deutschland zurück und trat mit Erfolg am Hoftheater in Neu-Strelitz, in Prag. Wien und Budapest auf. Im Jahre 1862 kehrte er nach New York zurück, wo er im Deutschen Theater als "Hamlet", "Shylock", "Richard III.", "Mephisto" und "Narciss" Furore machte. Im folgenden Jahre wandte er sich der englischen Bühne zu und gastirte in Niblo's Garden in New York als "Shylock", "Othello", "Jago", "Richelieu" und "Narciss". Auf Gastspieltouren in England, Irland, Schottland, Australien, Indien, China und Singapore fand er die schmeichelhafteste Anerkennung. Lord Lytton schrieb für ihn "The Rightful Heir", Tom Taylor "Dead or Alive". Er war der erste Darsteller von Robert Louis Stevenson's "Dr. Jekyll and Mr. Hyde". Im Jahre 1890 zog er sich von der Bühne zurück und wurde Viehzüchter und Bergwerksbesitzer in Missoula. Montana. Er starb am 23. November 1905.

Im August 1857 eröffneten Böttner und Serges das deutsche Theater wieder, doch erst das Gastspiel des Hoym'schen Ehepaares vom New Yorker Stadttheater im Oktober brachte grössere Summen in die an Mangel an Einnahmen krankende Theaterkasse. Nur der Besuch der Sonntagsvorstellungen war ein guter, an den anderen Abenden waren leere Sitze die Regel. Böttner gab am Schluss der Saison die Direktion auf. Die neue Spielzeit stand unter der Leitung von Meaubert und Josue. Zur Eröffnung dichtete Oswald Seidensticker den Prolog. Ein Theil desselben mag hier eine Stelle finden:

Ob auch der Deutsche in die Fremde zieht,
Ihm folgt der Frohsinn, folgt das deutsche Lied.
Schickt ihn nach Grönland oder der Türkei,
Er bleibt der Dichtkunst, der Musik doch treu.
Er liebt auch unsre Kunst, die nirgends fehlt,
Wo Bildung recht das ganze Volk beseelt.
Mit Eurer Gunst ermutigt unser Spiel,
Fuch zu gefallen ist ja unser Ziel.
Kommt zu uns, deutsche Freunde, zaudert nicht,
Denn hört nur, wie die Muse zu Euch spricht.
Komm her, sagt sie, du Mann, der wirkt und
schafft,

Hier wirst du deiner engen Welt entrafft. Dein Geist, gebeugt vom ew'gen Einerlei, Wird durch den Kuss der Muse wieder frei. Hier bei dem Wechselspiel von Ernst und Scherz Verjüngt, belebt sich dein gedrücktes Herz. Und du, der Mann, der ins Geschäft vertieft, Das Buch des Habens und des Sollens prüft, Sei nicht allein aufs Business verpieht, Die Noten sind der Güter höchstes nicht. Du weisst es ja, sobald 'ne Panik droht, Verwandeln deine Noten sich in - Not; Und ist dein Herz in deiner Brust nicht warm, Beim vollen Beutel bist du bettelarm. Erfrische deinen Geist am Musenspiel Und spekuliere auch 'mal in — Gefühl. Komm, deutsche Frau, hier atme freier auf, Vorüber ist des Tagewerkes Lauf. Hier findest du nach überstandner Last Mit dem Gemahl Erheiterung und Rast. Du bist willkommen. Durch der Frauen Gunst Verfeinert und veredelt sich die Kunst.

Auch dich, o deutsches Mädchen, lad' ich ein, In diesem Hause oft ein Gast zu sein. Wenn du die Welt in ihrem Spiegel kennst, So täuscht dich nicht der Schein, der golden glänzt. Hier wird der Lauf der Welt dir offenbart Und bittere Erfahrung dir erspart. Doch hält bei dir dies Argument nicht Stich, So hab' ich noch ein andres Wort für dich. Vielleicht hast du von Liebe schon gehört, Die alle Welt beseligt und-betört, Wie sie den einen überglücklich macht Und Höllenfeuer für den andern facht. Du wüsstest von der Liebe gern noch mehr, Denn dies Kapitel int'ressiert dich sehr. Nun denn, vertraulich flüstr' ich in dein Ohr: Hier kommt in jedem Stück von Liebe vor, Ob's was zu lachen oder weinen gibt, Verlass dich drauf, es wird dabei geliebt.

Die poetische Mahnung Oswald Seidensticker's hatte jedoch keine dauernde Wirkung. Der Besuch war kein guter. zeichnend für den Geschmack des Publikums ist der Umstand, dass das Zauberspiel "Kohlenpeter" sieben Aufführungen erlebte, während eine Festvorstellung zum Besten eines Schiller-Denkmals so leer war, dass der Direktion ein Deficit von zehn Dollars daraus erwuchs. Die nächste Saison, 1859-60, unter Josue's Leitung brachte nur einige Lichtpunkte in financieller Beziehung, die Gastspiele Hoym'schen Ehepaares und Frl. Antonie Grahn's von New York. Vom 7. Januar an spielten die Schauspieler auf eigene Rechnung. Schon Ende Februar löste sich die Truppe auf. Ein Philadelphiar Lokalund Original-Stück von Otto Wittmer. "König Gambrinus und Fürst Alkohol", in welchem die Bekehrung vom Schnapszum Bier-Genuss und Trink- und Sauf-Scenen die Hauptsache waren, hatte die Saison nicht zu retten vermocht. Sommer 1860 wurde in drei Lokalen Theater gespielt und ebenso im Winter auf 61. Der Bürger-Krieg hatte natürlich ein völliges Erkalten der Theaterfreude zur Folge, dem Böttner's Schwiegersohn, Gustav Ostermann, vergeblich entgegenzuarbeiten versuchte. In den nächsten Jahren wurden deutsche Theatervorstellungen nur als Gratisbeigabe zum Bierkonsum in zwei Lokalen gegeben. Im Jahre 1866 waren Gastspiele von Otto Hoym und Frau, sowie Mitgliedern des New Yorker Stadttheaters und im November ein fünfmaliges Auftreten Bogumil Dawison's die Ereignisse im deutschen Theaterleben. Das Gastspiel der Härting'schen Thalia-Gesellschaft von New York, welches am 18. Januar 1867 im Deutschen Theater an Callowhill Strasse stattfinden sollte, wurde nicht gerade günstig eingeleitet — der Eisenbahnzug der Truppe blieb im Schnee stecken, und es dauerte vierzig Stunden, ehe sie von New York in Philadelphia anlangte. Härting zog sich bald zurück, und die Herren F. Ahlfeld und F. Lohmann übernahmen die Direktion, ohne in der am 6. April nothgedrungen geschlossenen Spielzeit finanzielle Erfolge erzielt zu haben.

Bemerkenswerth war es. dass die Gastspiele der Tragödin Fanny Janauschek, die bekanntlich später zur englischen Bühne übertrat und am 29. November 1904 in Brooklyn, N. Y., im Alter von über 74 Jahren starb, im December 1867, im April 1868 und im März 1869 sich eines lebhaften Besuches erfreuten und den Beweis lieferten, dass hervorragend gute schauspielerische Leistungen bei den Deutschen Philadelphia's die gebührende Würdigung finden. Auch ein Gastspiel Marie Seebach's, der einstigen Gattin des Tenoristen A. Niemann, der am 3. August 1897 verstorbenen Gründerin des Marie Seebach-Stifts für bedürftige Bühnenkünstler in Weimar, im November 1870 war ein Erfolg. Dasselbe lässt sich von den Opernvorstellungen sagen, welche anfangs des Jahres 1866 von Grover's Deutscher Operntruppe, im Mai des folgenden Jahres von einer Gesellschaft unter Julius Bernstein und Adolph Neuendorff - zu ihr gehörten unter anderen Theodor Habelmann, der spätere und inzwischen verstorbene Dirigent des Brooklyner Sängerbundes Wilhelm Groeschel, die Brüder Carl und Theodor Formes, von denen der erste ein vor-Bass-Sänger und brillanter Schauspieler im Jahre 1889 in San Francisco starb, während Theodor auf der Tournee zeitweilig seine Stimme, einen prächtigen und vollen Tenor, einbüsste, nach Wiedergewinnung derselben wahnsinnig wurde und im Jahre 1874 in einer Heilanstalt bei Bonn von seinen Leiden erlöst wurde — im Januar und März 1871 von Max Maretzek und einer guten Truppe, im December 1871 und Anfang 1873 von Adolf Neuendorff mit Theodor Wachtel als "Star" gegeben wurden.

In das Jahr 1867 fällt die Gründung der Gesellschaft "The German Theatre of Philadelphia", mit Th. A. Demme als Präsident, Chas. Borm als Schatzmeister, zwecks Errichtung eines eigenen deutschen Theatergebäudes. Das Unternehmen kam nicht zustande, die Aktionäre verloren Alles.

Innerhalb kurzer Zeit brannten zwei Theater, in denen deutsche Vorstellungen gegeben wurden, nieder, das Callowhill-Strassen-Theater im November 1868, das jedoch bald wieder aufgebaut und von Otto Hoym und Ottilie Genee vom New Yorker Stadttheater als Concordia-Halle am 18. November 1869 eröffnet wurde. ein provisorisches deutsches Theater an Coates (jetzt Fairmount Avenue) Franklin Strasse (jetzt Männerchor-Halle) am 8. März 1870 eine Stunde vor der Vorstellung von Hebbel's "Genoveva". Concordia-Halle, die Turnerhalle an 3. und Willow Strasse, und Ladner's Militär-Halle in der 3. Strasse, das spätere Germania-Theater, waren die Plätze, in welchen in den nächsten Jahren der deutschen Muse gedient und ihr von einem "verehrlichen Publikum" mit der Gabe des Gambrinus gehuldigt wurde. Von den Darstellern, die in dieser Zeit sich redlich bemühten, dem deutschen Theater Freunde zu gewinnen, sind zu erwähnen Heinrich Serges, ein früherer Officier, der erste Helden, Heldenväter und Characterrollen spielte, später durch seine humoristischen Schilderungen Central - Polizei - Stations - Verhandder

lungen der im Entstehen begriffenen Tages-Zeitung "Gazette" einen Namen machte und am 1. Oktober 1885 starb. Gattin, Amalie Serges-Claus, die erste Heldinnen darstellte, in Oktober 1846 im Josephstädtischen Theater in Wien zum ersten Male aufgetreten war, am 20. Oktober 1871 ihr 25 jähriges Schauspieler-Jubiläum nach fast ununterbrochener 16jähriger Thätigkeit in Philadelphia feierte und im Jahre 1903 in Edwin Forrest Home, wo sie ihren Lebensabend beschloss, verschied, Oberregisseur Rudolf Beckier, der heute noch in Philadelphia ansässig ist, Marie Dardenne, die im Mary Drexel Home ihren Erinnerungen lebt, und Max Brückmann, der es später zu grossem Wohlstand brachte, natürlich nicht als deutscher Schauspieler, und auf weiten Reisen oder in seinem Tusculum in Philadelphia dem Dasein die besten Seiten abzugewinnen sucht.

Charakteristisch für den Geschmack des Publikums ist es, dass H. Börnstein's Lebensbild "Deutsche Einwanderer in Philadelphia oder Der Schutz der Deutschen Gesellschaft', Geza Berger's Sensations-Drama "Barbara Ubryk oder Das Verbrechen im Nonnenkloster zu Krakau'' und desselben Verfassers Lebensbild mit Gesang "Die Geheimnisse von New York oder Die Jesuiten in Amerika'' die zahlreichsten Wiederholungen erlebten.

Geza Berger, deutsch-amerikanischer Schauspieler, Theaterdichter und Journalist, wurde am 5. Dezember 1842 in Pressburg, Ungarn, geboren. Besuchte die Sochotzka'sche Wiener Theaterschule durch drei Jahre und wurde, 18 Jahre alt, von Direktor Wallheim als jugendlicher Charakterspieler für das Hamburger Stadttheater engagirt. Er sollte kurz darauf am Meininger Hoftheater engagirt werden. Die Verhandlungen scheiterten jedoch an seiner "Knabengestalt". Im Jahre 1862 wurde er von Direktor Strampfer für das Theater a. d. Wien engagirt. In den nächsten

Jahren spielte er auf den verschiedensten Bühnen Oesterreich's, wo er, seiner Wanderlust wegen, bald als der "kleine, unstäte Berger' allenthalben bekannt war. Jahre 1805 zog er nach Hamburg, gründete ein humoristisches Wochenblatt augustenburgischer Tendenz, "Hamburger Bumler" betitelt, wodurch er das Wohlwollen des Herzogs Christian v. Augustenburg, des Vaters des Prätendenten, sich erwarb, jedoch aus Wandsbeck, seinem Wohnort, von der preussischen Polizei ausgewiesen Beim Ausbruch des preussischwurde. österreichischen Krieges ging er nach Essek, wo er im Verein mit dem Buchhändler Carl Lehmann die erste deutsche Zeitung Slavoniens gründete. Im Jahre 1869 kam er nach New York, wo er von Hamann & Rosenberg als "Intriguant-Charakterspieler" für das Stadttheater engagirt wurde. Hier schrieb er das Sensationsstück "Barbara Ubryk", welches den grössten Kassenerfolg, den je ein deutsches Stück in Amerika aufzuweisen hatte, erzielte. Ausserdem hat er die Sensationsstücke "Geheimnisse von St. Louis", "Auf, nach Cuba'', "Massenmörder Thomas''. "Die Armen und Reichen von Cincinnati" verfasst. Im Jahre 1872 war er als Regisseur am New Yorker Stadttheater thätig, wo er das erste grosse deutsche Ausstattungsstück in Amerika, "Uriella und Satanas", in Szene setzte. Als Schauspieler war er an den deutschen Bühnen in New Orleans, Chicago, St. Louis, Philadelphia und viele Jahre in Cincinnati thätig. Im Jahre 1886 wandte er sich wieder der Journalistik zu, seit welcher Zeit er als Kentuckyer Editor dem "Cincinnatier Volksblatt" angehört. Er ist Ehrenmitglied des Schleswig-Holsteinischen Unterstützungs-Vereins in Cincinnati.

Eine wirkliche Besserung in den Theater -Verhältnissen Philadelphia's trat erst ein, als am 1. September 1874 die Herren Gottlob Hammer und Henry Oberkirsch die Turnerhalle übernahmen und wirklich gute Vorstellungen mit ausgewähltem Personal gaben. Zu ihm gehörte der Charakter-Darsteller Fritz Weilenbeck vom National-Theater in New Orleans, der auch als Maler nicht Unbedeutendes leistete und am 9. Januar 1897 hochbetagt starb.

Oberkirsch und Hammer führten das Theater in der Turnerhalle bis zum 30. Mai 1877, worauf es an Holfelder und August Schmidt überging. Dagegen übernahm Hammer am 4. August 1877 Ladners Militärhalle und nannte sie Germania-Theater. Sie wurde im April 1880 geschlossen, nachdem sie aber zu einem regelrechten Theater umgebaut und eingerichtet worden war, begann am 15. September 1881 eine neue Spielzeit, Hammers letzte, die am 6. März 1882 endete. Hammer war aus Württemberg eingewandert, wo er am 30. Juli 1835 geboren war. Er starb als vermögender Mann am 25. September 1895 in Philadelphia. Inzwischen hatte Robert Tagg am 18. Dezember 1880 die Concordia-Halle als Operetten-Theater eröffnet, das, gleichfalls nach einem Umbau, im September 1881 von B. Reinach als Direktor übernommen wurde. Die Direktion des Germania-Theaters übernahmen am 18. September 1882 Conried und Hermann vom New Yorker Thalia-Theater, traten sie jedoch schon im Dezember an Alexander Kost ab, der sie bis zum 31. April 1885 führte und dann das Concordia-Operetten-Theater von J. F. Betz übernahm, das am 22. März 1886 geschlossen wurde.

Um das Germania-Theater aufrecht zu erhalten, setzte sich dessen Eigenthümer, Chas. Theiss, mit Alexander Wurster in Verbindung, der es infolgedessen am 16. September 1885 wieder eröffnete und ihm, in künstlerischer Beziehung höchst erfolgreich, bis zum 25. April 1891 als Direktor vorstand. Dann übernahm es Georg Heinemann und gab darin Vorstellungen vom 30. September 1891 bis zum 5. Mai 1893. Ihm folgte Adolf Binkert als Direktor, der das Theater am 25. September 1893 mit einem

von J. B. Hertzog gedichteten und von Fräulein Olga Walburg vorgetragenen Prolog und dem Stücke "Grossstadtluft" eröffnete, aber bald zurücktrat, worauf die vereinigten Schauspieler weiter spielten. Der nächste Direktor war Jos. E. Metzger, der am 27. September 1894 die Vorstellungen begann, die jedoch schon am 1. Februar 1895 aufhörten.

Als Unicum verdient die Art und Weise Erwähnung, wie in der Saison 1890—91 das Sonntags-Gesetz umgangen wurde. Es fan-



ALEXANDER WURSTER

den "Sacred Concerts" an 30 Sonntagen statt, an welchen keine Billete verkauft werden durften. Es wurde dasselbe Verfahren eingeschlagen, wie in Wanamaker's Kirche, d. h. die Sitzanweiser brachten die Leute an ihre Plätze für 50 Cts. oder 25 Cts. und gaben denselben einen reservirten Sitz. Auf der Gallerie wurde in der Zwischenpause mit einem Hut in der Hand gesammelt.

Hervorzuheben sind aus dieser Zeit gelegentliche Gastspiele der Truppe Adolf Neuendorff's, dessen "Rattenfänger von

Hameln' im Januar 1882 im Chestnut Strassen Theater eine ganze Woche hindurch vor ausverkauften Häusern gegeben. wurde, die 25malige Aufführung der Operette "Pinafore" unter Gottlob Hammer's Direktion, die glänzende Aufnahme Mathilde Cotrelly's in "See-Kadett", das Engagement des Sängers Max Heinrich, der Berliner Possen-Soubrette Anna Wagner. der gefeierten Rivalin Ernestine Wegener's und jetzigen Eigenthümerin einer Villa in Secane bei Philadelphia, des Operetten-Tenors und späteren Komikers Gustav Adolfi, dessen Begräbniss vom Germania Theater aus am 16. Oktober 1890 zu einer Trauerkundgebung des ganzen Deutschthums der Stadt Anlass gab, Gastspiele Lori Stubel's, Marie Geistinger's, Friedrich Haase's, Leon Resemann's, Adolf Rösicke's, Magda Irschick's, Friedrich Mitterwurzer's, Bertha Fiebach's, der jetzigen Wittwe Oberst Markbreit's von Cincinnati, das 25 jährige Schauspieler-Jubiläum Alexander Wurster's am 5. Dezember 1889 mit ihm selbst in der Titelrolle des bekannten Lustspiels "Dr. Wespe", das 25jährige Schauspieler - Jubiläum Direktor Georg Heinemann's am 22. April 1893 in der Academy of Music mit Mathilde Cotre'ly als Gast in "Unsere Don Juans", die Aufführung eines amerikanischen Volksstückes am 3. Juni 1883 "Im gelobten Lande Amerika'' und die 38malige Aufführung des deutsch-amerikanischen Lebensbildes "Die Grünhörner" unter der Direktion Metzger von Hans Dobers-Kissling, der in der Saison 1908-9 wieder als Operetten-Tenor in Philadelphia engagirt war.

Nach dem 1. Februar 1895 trat eine lange theaterlose Zeit ein, bis eine deutsche Zeitung, die "Philadelphia Gazette", die Agitation für Wiedererrichtung einer deutschen Schaubühne mit grosser Energie und Beharrlichkeit aufnahm. Auf Anrathen Siegfried Remak's wurde ein deutscher Theater-Verein gegründet, der durch Sieherung von Abonnements und Aufbringung

eines Garantie-Fonds einem tüchtigen Direktor den nöthigen Schutz vor finanziellen Verlusten bieten sollte. Die Herren Dr. J. C. Hexamer, Arno Leonhardt und Hans Weniger stellten sich an die Spitze des Deutschen Theater-Vereins, und bald war derselbe so weit erstarkt, dass er im Jahre 1901 Alexander Wurster, der, am 9. Februar 1843 als Sohn eines Geistlichen in Frankfurt a. M. geboren, seit 1866 in Amerika weilte, in allen grösseren Städten der Union mit Ausnahme von New York deutsche Theater geleitet hatte und sieben Jahre lang, bis zum Jahre 1891 Direktor

Tegernsee'er und des Resemann'schen Ensembles unter Amberg's Leitung stattgefunden. Es wurde als deutsches Theater im September 1901 eröffnet. Während zweier Saisons wusste Herr Wurster mit einer guten Truppe, welche an allen Wochentag-Abenden und am Samstag Nachmittag spielte, künstlerische sowohl wie finanzielle Erfolge zu erringen. Leider sah er sich am Schluss der zweiten Saison im Mai 1903 aus Gesundheitsrücksichten gezwungen, die Leitung des Theaters niederzulegen. In seinem Abschieds-Schreiben an den Theater-Verein sagte er:



Das Deutsche Theater in Philadelphia, von Deutschen fuer Deutsche erbaut.

des Germania-Theaters in Philadelphia gewesen war, veranlassen konnte, aus seinem Tuskulum in Waukeegan, Ill., nach der Stadt der Bruderliebe zu kommen und die Leitung des neuerstandenen deutschen Theaters zu übernehmen. Das alte Arch Street Theater der verstorbenen Frau John Drew, einer berühmten amerikanischen Schauspielerin, deren Söhne John und Sidney Drew zu den bekanntesten Darstellern der amerikanischen Bühne gehören, wurde gemiethet. Es hatten daselbst in 1899 und 1900 Gastspiele der Adolf Philipp'schen Gesellschaft von New York, der

"Ich habe bewiesen, dass Philadelphia ein täglich spielendes deutsches Theater erhalten kann, und das ohne Garantiefonds. Ich habe bewiesen, dass es hier genug Freunde der deutschen Kunst giebt, welche Willens sind, ihre deutsche Bühne am Leben zu erhalten."

Alexander Wurster starb bald darauf am 19. Dezember 1903 in Waukeegan. Er war einer der Pioniere der deutschen Theater-Di\_ektoren in Amerika und hat sieh grosse Verdienste erworben. Sein Nachfolger als Direktor des Deutschen Theaters in Philadelphia wurde Herr Carl Saake, dem eine fast lebenslängliche Erfahrung im Bühnenwesen, wenn auch nicht als ausübender Künstler, zur Seite stand. Als die Besitzer des Arch Street Theaters einen bedeutend

dem Bijou-Theater, aber die Gegend war dem finanziellen Erfolge ungünstig.

Carl Saake war am 20. Juni 1846 in Mannheim in Baden geboren. Er erhielt



Innen-Ansicht des Deutschen Theaters in Philadelphia.

höheren Pachtzins für die nächste Saison unter Direktion Saake verlangten, verlegte derselbe die deutschen Vorstellungen nach

in seiner Vaterstadt eine gute Schulbildung und war dort, nachdem er für den Kaufmannsstand vorgebildet war, bis zu seinem 26. Lebensjahre Buchhalter in einem grossen Geschäft. 1873 siedelte er nach Philadelphia über und gründete daselbst das grosse Kostüm-Geschäft, das er noch heute betreibt. Er ist ein wohlhabender Mann geworden.

Als Anfangs des Jahres 1904 eine Wiederpachtung des Arch Street Theaters des höheren Pachtzinses wegen nicht mehr in Frage kam, wurde beschlossen, ein eigenes deutsches Theater zu bauen. Die "German Theatre Realty Company" wurde organisirt, die Ausgabe von Aktien in Höhe von \$150,000 zu \$10 pro Stück beschlossen und Vereinbarungen getroffen, um durch Aufnahme einer Hypothek von \$100,000 die für den Ankauf eines Grundstücks, den Bau des Theaters und seiner Nebengebäude zur Verfügung stehende Summe auf eine Viertel-Million Dollars zu bringen.

Nachdem ein Grundstück an der Girard Avenue und Franklin Street erworben worden war, wurde unter Leitung des jungen deutsch-amerikanischen Architekten Carl P. Berger, dessen Vater als Theatermaler sich einen Namen in Amerika gemacht hat, mit dem Bau begonnen. stand ein Bauplatz von 114 Fuss an der über 100 Fuss breiten Girard Avenue zur Verfügung mit einer Tiefe von 192 Fuss an der Franklin Str. Das vorhandene Eck-Gebäude wurde in ein grosses Hotel, welches den Namen "Hotel Schiller" erhalten hat, umgebaut, die nicht benöthigten unteren Räumlichkeiten in Laden-Lokale umgewandelt, durch die Mitte des Ganzen ein imposantes Eingangsportal zum Theater selbst geführt und für möglichst gewinnbringende Ausnützung der vorhandenen Räumlichkeiten gesorgt.

Das eigentliche Theatergebäude hat an der Franklin Street eine Front von 73 Fuss, und zu beiden Seiten befinden sich die Gallerie-Eingänge, Treppen und Feuerthürme. Drei sechs Fuss breite Thüren führen in die Vorhalle. Das Theater bietet 1,556 Personen Sitzplätze; Stehplätze sind in den

Theatern Philadelphia's nicht gestattet, weil alle Gänge und Ausgänge freigehalten werden müssen. Die Bühne ist 74 Fuss breit und hat eine Tiefe von 40 Fuss. Sie hat an beiden Seiten Ausgänge, die in die beiden Seitenhöfe führen. Das Theater ist, ebenso wie das grosse Portal an der Girard Avenue, aus feuersicherem Material hergestellt. Die Zahl der Treppen, Thüren und Ausgänge ist eine so grosse, dass es in zwei Minuten geleert werden kann.

Für den Baustil war dem Architekten die Renaissance massgebend. Im Zuschauerraum sind Alt-Elfenbein. Creme und Grün, mit Anflügen von Roth, Violett und Rosa die vorherrschenden Farben. Von den hellen Tönen der Decke geht das Kolorit zu dem lebhaften Grün der Wände über, mit welchem das Dunkelgrün des Teppichs harmonirt. Das Hellgrün und Rosa der Draperien, die Elfenbein-Farbe der reich ornamentirten Rang- und Logen-Brüstungen, sowie der Prosceniums-Säulen stehen im wohlthuenden Kontrast zu der übrigen dekorativen Ausstattung des Inneren. Die Fresko-Malereien der Kuppeldecke versinnbildlichen in vier Gruppen Lustspiel, Schauspiel, Drama und Posse, die Gruppen über dem Proscenium, dessen Bogen 42 Fuss breit und 34 Fuss hoch ist, die Poesie und Musik.

So bildet das Ganze einen herrlichen Tempel der deutschen Muse, ein prächtiges Denkmal deutscher Kunst, denn zu dem Bau wurden so weit wie möglich deutsche Der Architekt, Männer herangezogen. Herr Berger, ist deutscher Abstammung, ebenso der Baumeister, Herr Raymond Raff, welcher die Pläne des Architekten ausgeführt hat. Die prächtigen Fresken wurden von einem deutschen Künstler, Herrn Frank Sima, geschaffen, und die Scenerien von Herrn Armbruster gemalt, einem deutschen Dekorationsmaler aus Columbus, O. In pietätvollem Gedenken an den grössten Dramatiker der klassischen Periode der deutschen Literatur wurde der erste Spatenstich zum deutschen Theater am 9. Mai 1905 vorgenommen, dem hundertsten Todestage Friedrich von Schiller's. Das Programm der Feier hatte in Orchester- und Gesang-Vorträgen, einem von Frau L. L. Leser, einer in Philadelphia ansässigen Schriftstellerin, die auch mit dramatischen Arbeiten mit Erfolg vor die Oeffentlichkeit getreten ist, verfassten Prolog und einer Festrede Dr. C. J. Hexamer's bestanden. Der damalige, inzwischen verstorbene deutsche Botschafter in Washington, Baron Speck von Sternburg, sandte durch die "Gazette" dem Deutschthum Philadelphia's nachstehenden telegraphischen Glückwunsch:

Washington, D. C., 9. Mai 1905. German Daily Gazette, Philadelphia.

Den hochverehrten Bürgern deutscher Abkunft sende ich zu dem heute begonnenen patriotischen Werke meinen aufrichtigsten Glückwunsch. Möge dasselbe die Traditionen des Vaterlandes heilig hüten, nach Wahrheit und nach Schönheit ringen, nur das Göttliche und Hehre erstreben und den Kampf aufnehmen mit dem Schlechten und Gemeinen.

Sternburg.

In feierlicher Weise wurde dann am 4. Juli, dem Geburtstage der amerikanischen Nation, die Grundsteinlegung zum Theaterbau vorgenommen, und am 15. September 1906 konnte die Eröffnung stattfinden, bei welcher Botschaftsrath Graf Hatzfeldt eine kurze Ansprache hielt und versicherte, dass der Kaiser an dem vollendeten Werke die freudigste Theilnahme nehme. Die erste Saison im eigenen Heim der deutschen Muse stand unter Leitung Direktor Saake's, dem als Ober-Regisseur Albert Schreder vom königlichen Theater in Potsdam zur Seite stand.

Die Erfahrungen der Saison, welche am 15. Mai 1907, also nach achtmonatlicher Spielzeit schloss, hatten gelehrt, dass das deutsche Publikum sein Theater ebenso wie das amerikanische hauptsächlich besucht, um sich zu amüsiren. Die Posse, der Schwank, das Lustspiel und eventuell noch das Volksstück erwiesen sich infolgedessen als bedeutend zugkräftiger als Schauspiel und Drama. Dem Zuge des amerikanischen Lebens nach sinnfälliger Unterhaltung im Theater musste auch das deutsche Theater folgen. Es musste seinen Spielplan erweitern, um der Konkurrenz der amerikanischen Theater begegnen zu können. Die neuen Direktoren, Max Hanisch. der seit Jahren in Amerika mit grossem Erfolge auf deutschen Bühnen wirkt, und sein Kompagnon beschlossen, dem Zuge der Zeit und dem Geschmack des Publikums Rechnung zu tragen und die Operette auf den Spielplan zu setzen.

Es gelang durch Heranziehung geeigneter Solo-Kräfte, sowie durch Bildung eines aus Schülerinnen des deutschen Gesangmeisters Carl Schachner und berufsmässigen Choristen geworbenen Chors ein treffliches Operetten-Ensemble zusammenzustellen, welches den finanziellen Erfolg der Saison zu sichern wusste. Als Kapellmeister wurde August Rodemann gewonnen, der früher stellvertretender Dirigent des Philadelphia Symphonie-Orchesters war, das zur Zeit unter Leitung Carl Pohlig's steht, des früheren Stuttgarter Hof-Kapellmeisters. Folgende Operetten wurden in der Saison, welche am 14. September 1907 mit Schiller's "Jungfrau von Orleans" eröffnet wurde und am 30. Mai 1908 schloss, gegeben: "Zigeuner-Baron", "Bettelstudent", "Don Cæsar", "Fledermaus", "Boceaccio" "Fatinitza", "Gasparone", "Die schöne Galathe", "Flotte Bursche" und "Das verwunschene Schloss''. Die Vorzüge der deutschen Operetten-Musik eroberten auch das amerikanische Publikum, welches dem deutschen Theater in noch nie dagewesener Weise seine Gunst zuwandte, die übrigens nicht auf die Operetten-Vorstellungen besehränkt blieb. Eine Nachsaison brachte drei Wochen lang ausverkaufte Häuser der Lehar'schen Operette "Die lustige Wittwe".
Aber auch das Schauspiel und Lustspiel waren nicht vernachlässigt worden.

Um das Interesse des literarisch gebildeten und amerikanischen Publikums am deutschen Theater zu heben, fand am 2. und 4. Montag im Monat ein sogenannter literarischer Abend statt, an welchem die

Ensembles in Newark, N. J., und in Baltimore, Md.

Das deutsche Theater in Philadelphia hat die finanzielle Depression, welche sich in der Saison 1907—8 in den Vereinigten Staaten in fühlbarster Weise geltend machte, gut überstanden. Seine Zukunft erscheint gesichert. Die Saison 1908—9, welche



Direktor MAX HANISCH vom Deutschen Theater in Philadelphia.

moderne Bühnendichtung zu Worte kam. Das Repertoire setzte sieh ausserdem aus bekannten älteren Lustspielen, Schwänken und Possen zusammen. Auch zwei erfolgreiche Uraufführungen gab es: Frau Lotta L. Leser's deutsch-amerikanisches Volksstück "Die Glücksucher in Amerika" und Dr. Berthold A. Bär's Lustspiel "Das steinerne Herz". Dazu kamen Gastspiele des

unter alleiniger Direktion von Max Hanisch stand, erhielt eine weitere Bereicherung des Repertoires durch Aufnahme der Spiel-Oper.

Am 18. Mai (russischen Styls) 1863 in St. Petersburg in Russland als Sohn des Kaiserlich russischen Hofschauspielers Anton Hanisch geboren, spielte *Max Hanisch* am Hoftheater in St. Petersburg von seinem 4. bis 12. Jahre Kinderrollen, dann kleine Burschenrollen. Er besuchte bis zu seinem 14. Jahre die "Englische Schule" daselbst. Seine grosse Liebe zu Pferden zog ihn zur Kavallerie. Er bat seinen Schwager, Dr. Alexander von Lysarch-Königk-Tollert (den Mann seiner ältesten Schwester), der ein Freund des Grafen Sievers, des Direktors der Kaiserlichen Reitschule, war, seine Aufnahme in diese Schule zu erwirken. Er wurde nach einem Sonder-Examen aufgenommen, und schon am nächsten Tage ging der Reitunterricht an. Nach zwei Jahren hatte er jedoch genug davon und durfte durch Vermittelung des Grafen Sievers wieder austreten. Er hatte es bis zum Portepee-Junker gebracht. Dann versuchte er sich in der Bildhauerkunst und Malerei. Das Maltalent hatte er von seinem Vater geerbt, aber keine Lust zum Malen gehabt. Er kam in eine grosse Monumentmeisslerei, wo sehr gute italienische Meister engagirt waren. Sein Chef hatte ihn sehr gern, und so durfte er den Marmor massenhaft ruiniren. Ein schlafender Engel war das Einzige, was er zu Stande brachte. Er wurde sehr billig verkauft und steht auf dem Wolkowo-Friedhofe in St. Petersburg. Kurz vor seinem 18. Geburtstage rieth ihm die Mutter, zum Theater zu gehen. Er war sofort einverstanden, und sein Vater verschaffte ihm ein Engagement bei Direktor Fritz Guntau in Halle a. S. Stadttheater. Bei dem Direktor hatte auch Max Hanisch's Vater angefangen, ungefähr 32 Jahre früher. Von Halle a. S. kam er an das Grossherzogliche Hoftheater in Oldenburg, wo er für Liebhaberund Naturburschen-Rollen engagirt war. Nach dreijährigem Aufenthalt in Deutschland ging er wieder nach St. Petersburg zurück, wo er unter der Direktion Wladimir Arbenin's am kleinen Kais. Hoftheater engagirt wurde; er verblieb dort drei Jahre. Er spielte in russischer Sprache das Fach der Naturburschen und sang Tenorbuffoparthien. Dann zog es ihn wieder nach Deutschland, und war wiederum sein erstes Engagement in Halle a. S., wo er im Ganzen vier Jahre war. Weitere Engagements waren: Breslau, Lobetheater. drei Jahre; Königsberg, Freiberg, Cassel, Riga, Weimar, Kiel, Hannover. In Freiberg in Sachsen lernte er seine Frau, Emilie Schönfeld, kennen, welche damals die ersten Versuche als Soubrette machte. Von Hannover wurden Hanisch und Frau nach Amerika engagirt, und zwar an das Grand Opera House in Cincinnati, Direktion Louise Schmied. Dann gingen sie nach New York an das Germania-Theater, später nach Philadelphia, Direktion Wurster, wo sie mit Unterbrechung einer Winter-Saison blieben, welche sie in St. Louis bei der Direktion Heinemann & Welb verbrachten. Mit denselben machten sie auch die Mexiko-Tournee mit. Die Mitglieder der Truppe waren die ersten deutschen Schauspieler, welche in Mexiko deutsche Komödie spielten. Im Jahre 1907 übernahm Herr Hanisch mit einem Kompagnon das Deutsche Theater in Philadelphia und führt seit Beginn der Saison 1908-9 die Direktion allein. Besonderen Erfolg erzielte er mit einer Operette "Die lustige Wittwe in zweiter Ehe'', welche er im Verein mit dem Kapellmeister des Deutschen Theaters, Carl von Wegern, komponirte und deren Aufführungsrecht er an einen amerikanischen Theater-Unternehmer verkaufte.

# Das deutsche Theater in Reading und Pittsburg.

In Reading wurde am 17. Februar 1858 ein deutsches Theater eröffnet. Dasselbe hatte jedoch nicht lange Bestand. Es wurden indessen gelegentlich in der Hauptstadt von Berks County deutsche Vorstellungen gegeben, so eine in der Saison 1906—7 von Direktor Saake von Philadelphia.

In Pittsburg gab es eine Zeit lang ein ständiges deutsches Theater, so in der Saison 1886—87 unter Direktion Herrn Julius Hermann's. 1887—88 unter Direktion Herrn H. Hansold's. Einen weiteren Versuch mit einem ständigen Theater in der Rauchstadt machte Direktor J. Junker in der Saison 1901—2. Seither sind daselbst keine ständigen deutschen Theater zu verzeichnen gewesen.

#### Das deutsche Theater in Newark.

Die Schauspielkunst in Newark lag, wie die "New Jersey Freie Zeitung" in ihrer hochinteressanten Fest-Ausgabe anlässlich ihres 50jährigen Bestehens — sie wurde im Jahre 1858 gegründet-berichtet, anfänglich in den Händen eines deutschen Vereins, des "Humor". In den 60er Jahren jedoch kamen berühmte europäische Künstler von New York nach Newark und gaben im "Opernhaus" Vorstellungen, die jedoch mehr Beifall als Dollars einbrachten. traten Adelaide Ristori, Fanny Janauschek und Hermann Hendrichs auf. Dann lieferten Adolf Neuendorff, Gustav Amberg, Heinrich Conried und Adolf Philipp mit ihren Gesellschaften Vorstellungen in der Academy of Music, jetzt Blaney's Theater, der Sängerhalle, jetzt Krueger Auditorium, dem jetzigen Empire und dem Newark Theater. Der Besuch dieser Vorstellungen liess sich anfangs recht gut an, fiel aber sehr ab, als das Publikum merkte. dass es durch rücksichtslose Kürzungen und Besetzen der Rollen durch Kräfte "zweiter Garnitur" getäuscht wurde.

In den 80er und 90er Jahren hatte Newark ein ständiges deutsches Theater unter Direktion der Herren Lothar und Schober, sowie unter der des Herren Adolf Heine. Die Gesellschaft der Herren Lothar und Schober war eine recht leistungsfähige und allgemein beliebte, sodass die Direktoren, die ausserdem Gastvorstellungen in Paterson, Stapleton und Union Hill gaben, auf ihre Rechnung kamen. Leider veranlasste ein Rivalitätsstreit der Gattinnen der Direktoren, Lina Lothar-Waldau

und Lina Kindt, eine Auflösung der Gesellschaft. Es folgte dann die Zeit der Gastspiele Conried's, Philipp's und Wurster's und das Unternehmen des Herrn Heine, welches gleichfalls nicht von langer Dauer war.

Nach einer mehrjährigen theaterlosen Zeit nahm sich dann im Herbst 1902 der Deutsch-Amerikanische Central-Verein der deutschen Muse an, schloss einen Kontrakt mit dem Direktor des deutschen Theaters in Philadelphia, Alexander Wurster, ab und gab einmal monatlich im Empire Theater deutsche Vorstellungen. So lange Direktor Wurster an der Spitze der Philadelphiaer Gesellschaft stand, war der Besuch ein derartiger, dass der Central-Verein mit einem Ueberschuss abschloss, welcher den deutsch-englischen Schulen zu Gute kam. Herr Carl Saake übernahm das deutsche Theater in Philadelphia, sowie die Vorstellungen in Newark. Es trat dann eine einjährige Pause ein. In der Saison 1906—7 spielte wieder Herrn Saake's Truppe und in der Saison 1907-8 die der Direktoren Hanisch und Co. Die letzte Saison, welche am 26. April 1908 zu Ende ging, endete mit einem für den Central-Verein namhaften Defizit. Während derselben veranstaltete der Verein zwei Vorstellungen monatlich, ein Experiment, welches sich nicht bewährte. In der Saison 1908-1909 gab die Burg-Baumfeld'sche Truppe von New York Vorstellungen.

Jersey City Heights genoss während des Jahres 1901 den Vorzug einer eigenen Bühne unter Leitung des Herrn Henry Jentsch.

In Hoboken spielte in der Saison 1888—89 Direktor S. Pleus im Thalia-Theater, und im folgenden Jahre Direktor S. Cronheim im Germania-Theater. Die Saison 1892—93 brachte Gastvorstellungen des Personals vom New Yorker Amberg-Theater im Ross-Hoboken-Theater. In 1907 gastirte im Lyric-Theater die Truppe von Philadelphia.

#### Das deutsche Theater in Baltimore.

Im Jahre 1850 bestand in Baltimore eine dramatische Gesellschaft Thalia, die unter W. Ruttmann's Leitung gute Vorstellungen gab. Doch muss sich das Geschäft nicht bezahlt haben, denn in Januar 1851 siedelte sie nach Philadelphia über, wo sie sich nach einigen Vorstellungen auflöste. Bemühungen des Concordia Clubs, Baltimore ein ständiges deutsches Theater zu geben, schlugen ebenfalls fehl. Als Eduard Härting in New York mit seinem Lustspiel-Ensemble im Jahre 1866 vor der Konkurrenz des dortigen Stadttheaters die Segel streichen musste, siedelte er nach Baltimore über, doch war trotz guter Aufführungen der Besuch nicht ausreichend, um die Existenz des deutschen Theaters zu ermöglichen. Ebenso ungünstige Erfahrungen machten seine Nachfolger, die Direktoren Scheerenberg und Meisel. Seither wurden wohl verschiedene Versuche gemacht, die deutsche Bühne zu neuem Leben erstehen zu lassen und zu erhalten, aber sie waren vergeblich. Baltimore musste sich auf gelegentliche deutsche Gastspielvorstellungen beschrän-Direktor Saake von Philadelphia veranstaltete zwei in der Saison 1906-7, sein Nachfolger zwei Operetten-Aufführungen in der folgenden Spielzeit ohne nennenswerthe Erfolge, während 1908-9 das Philadelphiaer Ensemble einige gutbesuchte Gastspiele gab.

#### Das deutsche Theater in New Orleans.

In New Orleans waren schon 1843 zwei ständige deutsche Theater vorhanden, das eine an der Old Levee, zwischen Barracks und Hospital Str., unter Direktion Rudolf Riese und Madame Thielmann; das zweite in der Vorstadt Lafayette, dem heutigen 4. Distrikt, dem F. Brooks 1849 an Camp und Poydras Str. noch ein drittes, "Das Neue Deutsche Theater", zufügte. Sie gingen später wieder ein. Am 30. Dezember 1852 hatte New Orleans einen interessanten Besuch: Lola Montez, die in Schottland ge-

borene "spanische" Tänzerin, die sieh in das Herz König Ludwig's I. von Bayern hineingetanzt und durch ihre Freehheit und die unumschränkte politische Macht, die sie ausübte, in München einen Aufstand veranlasst hatte. Sie trat in New Orleans in einem von ihr selbst verfassten Stück, "Lola Montez in Bayern", auf. Hanno Deiler erzählt von diesem Gastspiel; "In New Orleans figurirte Lola Montez in Skandalen, selbst vor Gericht wurde sie citirt, wo sie "leichten Schrittes, gleich einer Gazelle, in den Saal gehüpft" kam. Dem Geschäftsführer des Placide Theaters, der sie verklagte, weil sie ihm einen Fusstritt versetzt und ihn einen Schuft und Schurken genannt hatte, erwiderte sie im Gericht: "Ach, das sind Sie ja noch immer, mein Lieber!" Gegen den Richter drückte sie beim Anblick der grossen Zuschauermenge ihr Bedauern aus, nicht \$2.00 Entree verlangt zu haben; den Advokaten der Gegenpartei machte sie mit ihrem Redestrom die Haare zu Berge stehen, und ihre frechen Bemerkungen riefen oft ein schallendes Gelächter hervor, in welches "Bench and Bar" einstimmten. — Auf dem Mississippi-Dampfer, auf welchem sie von New Orleans abreiste, verlangte sie, dass ihrem Schosshündehen an der Table d'Hote ein eigener Sitz neben ihr reservirt werde. Und da dies nicht geschah, wollte sie den Kapitän auf ihre Weise abkanzeln. Dieser verzog keine Miene, bückte sich aber nieder, packte den Köter beim Genick und warf ihn in den Mississippi hinaus, und als er an die nächste Haltestelle kam, setzte er auch die wuthschnaubende Lola ans Land." Lola starb übrigens im 53. Lebensjahre am 16. Januar 1861 in Astoria bei New York.

New Orleans' grosse dreitägige Schiller-Feier im November 1859, anlässlich des 100. Geburtstages des Dichterfürsten, brachte am Vorabend, am 9. November, eine Festaufführung der "Räuber" unter der Regie G. H. Braun's. Sie sollen eine ausgezeichnete Wiedergabe gefunden ha-Im Jahre 1860 eröffnete Wm. Böttfrüher Direktor in Philadelphia, mit einer guten Truppe ein deutsches Theater. Es wurde dort auch Sonntags ge-Sein Schwiegersohn Ostermann spielt. übernahm später die Direktion, nachdem in den Kriegsjahren eine Unterbrechung der deutschen Vorstellungen eingetreten war, die auch nach Beendigung der Feindseligkeiten zwischen Nord und Süd fortdauerte. Erst als Frau Methua-Scheller dort grosse Erfolge erzielt hatte, gestaltete sich die Zukunft des deutschen Theaters rosiger. (Die treffliche Schauspielerin erlag im Jahre 1877 im Memphis dem gelben Fieber.) Die Firma Schneider und Zuberbier erbaute ein deutsches Theater, das unter Ostermann's Direktion gestellt wurde. In der Spielzeit 1868-9 war ein glänzender financieller Erfolg zu verzeichnen, der in der nächsten Saison Gustav Ostermann zu kostspieligen und nicht rentablen Experimenten veranlasste, die dazu führten, dass er im Jahre 1870 die Direktion niederlegen musste. Da warf sieh ein aus den reichsten und angesehensten Deutschen der Stadt gebildeter "Nationalklub" in die Bresche und verpflichtete sich zur Pflege des deutschen Dramas und zur Aufrechterhaltung des Theaters, welches den stolzen Namen "Deutsches National-Theater" führte. wurden Gelder in genügender Höhe deponirt, um ein eventuelles Deficit bis \$10,000 zu decken. Oskar Guttmann übernahm mit einer vortrefflichen Truppe die Leitung, veranstaltete abgerundete und künstlerisch bedeutende Vorstellungen, stellte ein abwechlungsreiches Repertoire auf machte die grössten Anstrengungen, um das Publikum für das deutsche Theater zu interessiren, aber, nachdem das Strohfeuer der anfänglichen Theater-Begeisterung verflogen war, trat eine Apathie ein, die dem Nationalklub schwere Opfer auferlegte und ihn schliesslich veranlasste, den hoffnungslosen Kampf zur Bekehrung des Banausenthums aufzugeben. Bald darauf büsste New Orleans sein deutsches Theater ein, das einige Jahre lang eine Kunststätte von hervorragender Bedeutung gewesen war.

#### Das deutsche Theater in Cincinnati.

In Cincinnati, O., wo schon früh ein reges geistiges Leben unter den Deutschen sich entwickelte, datirten die Anfänge des deutschen Theaters von den vierziger Jahren her. Zunächst waren es Dilettanten-Vorstellungen, welche zur geistigen Anregung des Deutschthums beitrugen. der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre entstand in der "Freie Männer-Halle" eine deutsche Bühne, auf welcher mehrmals in der Woche deutsche Vorstellungen stattfanden, die Anerkennung fanden und sich der Unterstützung des Publikums erfreuten. Der Bürgerkrieg machte auch in Cineinnati der deutschen Bühne ein Ende. Nach demselben übernahm die Turngemeinde, wie in Philadelphia, die Pflege der deutschen Kunst. Sie sicherte sich die Dienste mehrerer Berufsschauspieler. welche sich durch Dilettanten ergänzten und im Theatersaal der Turnhalle anfangs dreimal wöchentlich, dann nur Sonntags deutsche Vorstellungen veranstalteten.

Das Jahr 1877 bildete insofern einen Wendepunkt in der Geschichte des deutschen Theaters in Cincinnati, als Anton Föllger, der in St. Louis unter Heinrich Bærnstein seine ersten schauspielerischen Erfolge errungen hatte, die deutschen Vorstellungen von der Turnhalle nach Robinson's Opernhaus verlegte. In der nächsten Saison wurden unter Direktion von Heinrich Wallner, einem Sohne von Franz Wallner, der in Berlin im Jahre 1864 das Wallner-Theater gegründet hatte, besonders Posse und Schwank gepflegt. Die gefeierte Tragödin Marie Wolff, deren "Deborah" den älteren Freunden des deutschen Theaters in Amerika noch in Erinnerung sein dürfte, übernahm darauf die Direktion und gab mit einer ganz vorzüglichen Truppe in Robinson's Opernhause vortreffliche Vorstellungen, die sich zwar eines guten Besuches erfreuten, aber nicht im Stande waren, die Saison zu einem finanziellen Erfolge zu gestalten. Trotzdem liess sich Alexander Wurster nicht abhalten, sein Glück in Cincinnati zu versuchen. Er gab, wie überall, wo er das Direktionsscepter geführt hatte, gute Vorstellungen, aber auch ihm leuchtete kein guter Stern, zumal da infolge der Agitation der Fanatiker mehrere Sonntags-Vorstellungen von der Polizei kurz vor Beginn inhibirt wurden.

Julius Collmer übernahm später die Direktion. Er führte am 7. Januar 1884 eine deutsch-amerikanische Bühnendichtung zum ersten Male auf: W. Müller's Charakterbild "Ein lateinischer Bauer". Noch eine zweite Uraufführung gab es während derselben Saison. Der "Phænix Club" liess auf eigene Kosten eine neue deutsche Operette, deren Verfasser und Komponist dem Deutsch-Amerikanerthum angehören, aufführen. Es war die Oper "Sichelhængen" von L. Röscher und Ernst Troy, Musik von A. Nembach. Letzterer, ein namhafter Komponist im mittleren Westen, ist vor mehreren Jahren in Cincinnati gestorben. Die Librettisten weilen noch unter den Lebenden.

In 1885 führte wie im Vorjahre Herr Julius Collmer die Direktion. Die Aufführungen fanden im Grand Opera-House Friedrich Mitterwurzer gastirte. Im Jahre 1888 trat Herr F. Szwirschina als Mitdirektor ein, und Frl. Marie Wolff trat in Gastspiel-Rollen auf. In den nächsten drei Jahren wechselten die Direktionen Molchin & Heinemann resp. Collmer & Szwirschina mit einander ab, bis im Jahre 1890—91 Herr Molchin der alleinige Herr war. Von 1892 bis 1896 leitete Herr Szwirschina die deutsche Bühne, und dann wurde er durch Fräulein Louise Schmid abgelöst, welche bis zum Ende der Saison 1902 Vorstellungen im Grand Opera-House gab. An ihre Stelle trat in der darauffolgenden Saison ihr Bruder, Herr E. O.

Schmid, als Leiter, welcher auch in der verflossenen Saison (1908—09) die Direktion führte. Aus seiner Thätigkeit verdient hervorgehoben zu werden, dass er in 1904—5 eine erfolgreiche Schiller-Feier arrangirte und zu Beginn des Jahres 1906 Herrn Dr. Ludwig Fulda, der in allen Städten mit deutschem Theater beim Besuch derselben durch Aufführung einer seiner Bühnen-Dichtungen geehrt wurde, als Ehrengast der Stadt Cincinnati empfangen durfte.

Die nachstehenden biographischen Skizzen dürften interessiren und hier einen Platz verdienen:

Julius Collmer wurde in den dreissiger Jahren des vorigen Jahrhunderts in der Rheinpfalz geboren. Er genoss eine sehr gute Erziehung und widmete sich frühzeitig der Bühne. War an bessern deutschen Bühnen engagirt, viele Jahre in Luebeck als Charakterspieler und Intriguant. Kam 1866 nach Amerika und wurde zunächst von der Direktion Hamann & Rosenberg für das New Yorker Stadttheater engagirt. 1870 ging er nach St. Louis und war daselbst von 1871 bis 73 Regisseur. Dann kam er nach Cincinnati, wo er sich im alten Turnhallen-Theater durch eine unvergleichlich inscenirte Egmont-Vorstellung einführte. Diese brachte ihm Gastspiele in Chicago, Milwaukee und St. Louis ein. 1880 associirte er sich mit Isenstein und Wurster, die dann auf gemeinschaftliche Rechnung die Saison in Milwaukee, Chicago und St. Louis leiteten und Schiffbruch erlitten. Collmer kehrte nach Cincinnati zurück und bekam das Theater, dank der Beihülfe seiner Freimaurer-Brüder. In Cincinnati war er längere Jahre im Kompagniegeschäft mit Philip Szwirschina thätig. Anfangs der neunziger Jahre ging er nach St. Paul, wo er das Theater übernahm und auch starb. Collmer war mit der deutschen Sängerin und Schauspielerin Nielsen verheirathet, welcher Ehe zwei Kinder entsprossen. Eins

dieser Kinder, eine Tochter, gehört der englischen Bühme an.

Philip Szwirschina kam im Jahre 1868 mit seiner Gattin, der vorzüglichen Schauspielerin Marie Erbe, nach Amerika, nachdem er in Provinzstädten Bayerns und auch in München als Schauspieler aufgetreten war. Hier war er in Buffalo und Detroit als Regisseur und Schauspieler und später in Cleveland auch als Direktor thätig. Im Jahre 1877 kam er nach Cincinnati, wo er unter der Direktion von Wallner, Ragall und Tettenborn als Regisseur für das deutsche Theater in Robinson's Opernhaus engagirt wurde. Seine gründliche Kenntniss des Theaters, sein stark ausgeprägter Kunstsinn, stellen ihn in die erste Reihe der deutsch-amerikanischen Bühnenleiter. Seine Inszenirung des Goethe'schen "Faust" in Cincinnati war eine Meisterleistung, wie sie in diesem Lande kaum ihres Gleichen fand. wirkte am deutschen Theater in Cincinnati in den Jahren 1878—1885. Im Herbst 1886 übernahm er in Gemeinschaft mit dem Schauspieler Jul. Collmer die Direktion des deutschen Theaters im Grand Opera House, welche bis 1889 währte. Im Herbst 1892 übernahm Szwirschina die Direktion auf eigene Rechnung und führte dieselbe bis 1897, als er sich, nachdem er Tausende für die deutsche Kunst geopfert hatte, von der Direktion und der deutschen Bühne für immer zurückzog.

#### Das deutsche Theater in Cleveland.

Die Geschichte des deutschen Theaters in Cleveland beginnt am 13. Juni 1855 mit einer klassischen Vorstellung. Schiller's "Räuber" wurden gegeben, denen am 11. April 1857, also nahezu zwei Jahre später, die zweite klassische Vorstellung, Schiller's Freiheitsdrama "Wilhelm Tell", folgte. Kritik wurde nicht geübt. Zwischen diesen beiden "klassischen" Ereignissen lag die Saison unter Direktion H. F. Bonnet's im deutschen National-Theater in Potter's

Block an Ontario Strasse. Der Regisseur hiess Xaver Strasser, die erste Liebhaberin war eine Frl. Körner. Nach der Vorstellung gab es stets ein Tanzkränzchen. Eröffnungs-Vorstellung wurde gegeben: "Der Thurm von Nesle" oder "Die gekrönte Mörderin'', Drama von Th. Dünkel. Eine Vorstellung ohne Ritterstiefel, Burgverliess und Schwertgerassel war zu jener Zeit in Deutsch-Amerika anscheinend nicht denkbar. Ebenso wenig durfte im Titel ein "oder" fehlen. Das Repertoire wies Stücke mit folgenden vielversprechenden Titeln auf: "Otto von Wittelsbach" oder "Der Kaisermord zu Bamberg", "Die Räuber auf Maria Culm' oder "Die Kraft des Glaubens", "Hans Sachs" oder "Der Kaiser und der Schuster", "Der Graf von Burgund" oder "Die Liebe in der Wildniss''; ja sogar bei der Posse gab es ein "oder", wie folgender Titel zeigt: "Der Wirrwarr' oder "Herr Timotheus Sebastian von Langsam". Die Direktion scheint mit dem Publikum bisweilen Schwierigkeiten gehabt zu haben, denn auf dem Theaterzettel wurde in fetter Schrift bekannt gegeben, dass "Ruhestörer ein für allemal ausgewiesen werden und nie mehr Zutritt haben''. Zur Weihnachtszeit, als das Geschäft flau ging, kündigte Herr Bonnet folgende Attraktion an:

"Bruno, der Eisenknecht" oder "Die Vehme vorm Blutgerüst". Während der Vorstellung: Verloosung eines ausgewachsenen, reichverzierten Lammes! Das in dem Schauspiel vorkommende Lamm wird nach Schluss des 4. Aktes öffentlich verloost und zwar erhält eine jede erwachsene Person, die eine Eintrittskarte für 25 Cents löst, ein Freiloos! Das mitwirkende Schaf wird den Abend für das geehrte Theaterpublikum zum genussreichsten der Saison machen, weshalb man bittet, die Vorstellung ja nicht zu versäumen, um ein brechend volles Haus zu machen!"

Der Herr Direktor kannte offenbar sein Publikum. Der besagte Hammel hat ihn

nicht auf den Hund gebracht. Von der "zufriedenen Theater-Gesellschaft" wurde am "dritten Osterfeiertage" sogar ein Ball veranstaltet, bei welchem "für gute Speisen und die besten Getränke, sowie gute Musik und strenge Tanzordnung garantirt" wurde. Was gutes zu essen und zu trinken und ausserdem Tanz! Kann man mehr verlangen? Der verstorbene Heinrich Conried sagte einmal zu dem Verfasser: "Wenn Sie in Amerika bei täglichen deutschen Vorstellungen gut besuchte Häuser haben wollen, müssen Sie dem verehrlichen Publikum bei 25 Cents Entree ein Beefsteak und mindestens zwei Glas Bier gratis geben! Dann vielleicht "unterstützt" es die deutsche Kunst."

In nächster Saison gab Bonnet's Nachfolgerin, Frau Keller, statt der "Blut- und Eisen":-Stücke Märchendichtungen, wie "Azarel" oder "Der verlorene Sohn", "Der Alpenkönig" oder "Der Misanthrop" "Die Loreley" oder "Die Nymphen des Rheins", "Uriel" oder "Der Liebesdämon". Nach jeder Vorstellung stieg die erste Heldin und Liebhaberin von der Bühne in den Zuschauerraum und vertheilte duftige Blumensträusschen an das entzückte Publikum. Auch ein Genuss!

Die Frau Direktorin hatte zahlreiche Nachfolger. Die deutschen Zeitungen kümmerten sich nicht sonderlich um das Theater. Wiederholt wurden Vorstellungen, wie folgt, abgefertigt: "Wir waren gestern verhindert, der Aufführung beizuwohnen, es soll aber ganz nett gewesen sein." Bei Regenwetter ging das deutsche Publikum damals schon, wie noch jetzt, nicht in's Theater. Einmal hatte sich. es war unter der Direktion von Doeblin Ende der sechziger Jahre, wirklich Publikum an einem Regenabend eingefunden. aber es musste nach Hause geschickt werden, weil die Schauspielerinnen nicht erschienen waren. Sie hatten geglaubt, dass bei dem Regenwetter doch Niemand in's Theater kommen würde.

Philip Szwirschina, der 1872 die Direktion übernahm und sieben Jahre lang die deutsche Bühne leitete, brachte neues Leben. Er bot ein klassisches und modernes Repertoire; tüchtige Kräfte, deren Leistungen auch vor der Kritik bestehen konnten, und wusste sich ein Publikum heranzuziehen. Eine besonders glückliche Idee Szwirschina's, der noch in Cincinnati seinen Erinnerungen lebt, waren die von ihm arrangirten Kinder-Vorstellungen, deren Wiedereinführung unseren jetzigen deutschen Theater - Direktoren nicht dringend genug empfohlen werden kann. Szwirschina gewann dafür die Kinder der angesehensten Deutschen der Stadt und erweckte auch in der heranwachsenden deutsch-amerikanischen Generation Interesse und Verständniss für das deutsche Theater.

Schliesslich aber kam es zu einem Krach, veranlasst durch die Rivalität zweier Konkurrenzblätter, die auch das Personal des Theaters in zwei feindliche Lager theilte. Der Komiker sang auf der Bühne Spottverse auf seinen Direktor, und Szwirschina entliess sein gesammtes Personal. Nach einem Monat hatte er eine neue Truppe um sich gesammelt, welcher die Entlassenen Konkurrenz machten. Zwei deutsche Theater waren zu viel für Cleveland. und Ende der siebziger Jahre schlossen beide ihre Thore.

Erst 1884 entstand wieder ein deutsches Theater unter der Direktion Wolkenstein und Goldschmidt. Aber die Herren rückten mit der Kasse schon anfangs der Saison aus, nachdem sie an einem Sonntag Nachmittags "Wilhelm Tell" und Abends "Gebrüder Bock" gegeben hatten. Als Gast war bei ihnen Theodor Mühlbach-Mundt, ein Sohn der berühmten Verfasserin historischer Romane, Louise Mühlbach, aufgetreten. Richard Stolte, Heinrich Jentsch & Carl von Wegern und dann Jentsch allein versuchten sich als Theaterleiter, aber mit so negativem Erfolge, dass

nach der Saison 1889-90 die deutsche Bühne in Cleveland zu existiren aufhörte. Erst 1896 versuchte sich wieder Frau Anna Franosch-Diehl, welche naive Rollen mit viel Geschick und Anmuth spielte, als Sie brachte unter Anderen Direktorin. Theodor Bollmann und Christian Schober mit. Aber der Erfolg blieb aus, und nach zwei Saisons trat sie zurück. Im Frühjahr 1899 wurde ein deutscher Theater-Verein gegründet, und am 27. September übernahm Alexander Wurster das Direktions-Scepter. Er blieb zwei Saisons; ihm folgte Alexander Sandory, der in der Saison 1903-4 von Fritz Nolte abgelöst wurde. der in einer zu einem Theater umgebauten Kirche Vorstellungen gab. Mit der Saison schloss das "Neue Deutsche Theater". Seither musste sich Cleveland mit gelegentlichen Gastspiel - Vorstellungen Truppe von Cincinnati begnügen.

## Das deutsche Theater in Chicago und Milwaukee.

Die Geschicke des deutschen Theaters in Chicago und Milwaukee sind so eng mit einander verknüpft, dass sie nur in der ersten Zeit des Bestehens von einander getrennt werden können. Seit mehr als 20 Jahren liegt der künstlerische Schwerpunkt des deutschen Theaters beider Städte in Milwaukee. Die späteren Versuche, Chicago ein selbständiges deutsches Theater zu geben, endeten in jedem Falle mit finanziellen Verlusten für die Unternehmer.

In Chicago war schon 1852—53 unter Direktion des aus Flensburg stammenden Direktors Adolf Benroth, der später mit seiner ganzen Familie in New Orleans dem Gelbfieber erlag, und 1853—54 unter Direktion Kurz in deutscher Sprache gemimt worden. Auch das Thielmann'sche Ehepaar hatte in den fünfziger Jahren Direktion geführt. Dann hatten vor dem Jahre 1871 in verschiedenen Vereinshallen, darunter im "Deutschen Hause", Gesell-

geprägtem dilettantischem Charakter sich gegenseitig Konkurrenz gemacht. Das Repertoire bewegte sich in denselben altehrwürdigen Geleisen wie in den ersten zwanzig Jahren der deutschen Theater in New York und Philadelphia. Da trat der eigentliche Begründer des deutschen Theaters in Chicago, Alexander Wurster, auf den Plan und eröffnete in der "Aurora-Turnhalle" mit einer ausgezeichneten Gesellschaft ein neues deutsches Theater. Er hatte Erfolg und verlegte in nächster Saison die Vorstellungen nach einem grossen englischen Theater. Der Neubau der Stadt nach dem grossen Brande vom 8. bis 10. Oktober 1871 hatte Tausende von Arbeitern, welche hohe Löhne verdienten und von dem Grundsatze ausgingen "Leben und leben lassen", nach der Stadt geführt. "Alle Geschäfte", erzählt Wilhelm Müller in seinem schon mehrfach erwähnten Artikel über das deutsche Theater, "erfreuten sich eines ungewöhnlichen Aufschwungs. Die israelitische Einwohnershaft, die in allen amerikanischen Städten das verhältnissmässig stärkste Kontingent der Besucher deutscher Theater bildete, wandte dem neuen Unternehmen ihre volle Gunst zu. Unter diesen Umständen sah sich der Direktor drei Jahre lang befähigt, mit tüchtigen Kräften das moderne Lustspiel in grosser Vollendung zu kultiviren und auch anderen Kunstformen Rechnung zu tragen, ohne dass der Schatten eines zu erwartenden Deficits von vornherein die Schaffensfreude verdüsterte. Emil Höchster arbeitete nach Wurster im gleichen Sinne und mit besonderer Berücksichtigung des klassischen Repertoires weiter, ohne jedoch dieselben finanziellen Erfolge zu erzielen."

schaften mit mehr oder weniger stark aus-

"Im Herbst 1882 vereinigten sich die Direktoren von Chicago, St. Louis und Milwaukee, die Herren Isenstein, Wurster und Collmer, um die geschäftliche und künstlerische Leitung der drei Bühnen nach gewissen Vereinbarungen gemeinschaftlich zu

übernehmen. Durch Verwendung derselben Künstler an den verschiedenen Bühnen hoffte man nicht allein die Betriebskosten zu verringern, sondern auch ein mannichfaltigeres Repertoire bieten und dem Verfangen des Publikums nach "neuen" Darstellern Rechnung tragen zu können. Das Experiment erwies sich als ein verfehltes, dem schon nach zweimonatlichem Bestehen löste sich die Firma auf. Isenstein führte

zwei Konkurrenz-Unternehmen, das "Deutsche Theater" unter Leitung von Georg Isenstein und S. Selig, sowie das "Apollo Theater" unter M. Neumann. Im Jahre 1887 fand eine Interessen-Verschmelzung zwischen Herrn Selig und der Direktion der Herren Welb, Richard und Wachsner von Milwaukee statt, wodurch der künstlerische Schwerpunkt des Unternehmens nach Milwaukee verlegt wurde. Zu



JULIUS RICHARD, Milwaukee.

das Theater in Chicago weiter, Collmer wandte sich nach Cineinnati, und St. Louis musste für den Rest der Saison mit gelegentlichen Vorstellungen vorlieb nehmen."

Auch die folgenden Saisons in Chicago standen unter Georg Isenstein's Direktion. Die Saison 1885—6 wurde mit "Durchgegangene Weiber" eröffnet. Ein Gastspiel Friedrich Mitterwurzer's war das Hauptereigniss. Die Spielzeit 1886—87 brachte gleicher Zeit hatte sich in der "Aurora Turnhalle" eine deutsche Bühne etablirt, auf welcher unter der Aegide der Frau Schaumburg und des Herrn L. Schindler Vorstellungen gegeben wurden. Das Jahr 1888—89 findet die deutsche Bühne in Mac-Vickers Theater unter alleiniger Leitung der Herren Welb, Richard und Wachsner von Milwaukee. Zu gleicher Zeit jedoch spielte ein Ensemble unter Herrn L. Neu-

mann in Germania-Theater, wo Herr August Junkermann als Gast auftrat. 1889-90 gaben sowohl die Milwaukeer Direktoren, wie auch Herr Neumann deutsche Im nächsten Jahre be-Vorstellungen. herrschten die Herren von Milwaukee wieder das Terrain allein. Sie hatten als Gäste zunächst Herrn Emil von der Osten, dann "Die Münchner" und endlich "Die Liliputaner". Im Jahre 1891 war Julius Richard dem Direktorium durch den Tod entrissen worden, welches aus den Herren Welb und Wachsner bis zum Jahre 1899-1900 fortbestand. In den nächsten Jahren wurde im Schiller-Theater gespielt. glänzende Schillerfeier in der Saison 1904-5 und ferner Gastspiele hervorgender Künstler und Künstlerinnen, die unter der Direktion Welb und Wachsner und später unter letzterem allein von Milwaukee aus gastirten, waren besonders bemerkenswerth.

Julius Richard war im Jahre 1880 als Regisseur nach St. Louis engagirt worden. Er war ein ausgezeichneter Charakterdarsteller und vorzüglicher Spielleiter. Später übernahm er gemeinsam mit Welb und Wachsner die Direktion in Milwaukee-Chicago. Der grosse künstlerische Erfolg der ersten Jahre wurde Richard zugeschrieben. Er starb, wie erwähnt, im Jahre 1891. Er war im Jahre 1848 in Hannover geboren, sollte auf Wunsch der Eltern Seidehändler werden, ging jedoch im Alter von 20 Jahren zur Bühne und errang bedeutende Erfolge. Er war Mitglied des Hoftheaters im klassischen Weimar, als er dem Rufe nach Amerika folgte.

In Milwaukee hatte sich seit Mitte des vorigen Jahrhunderts ein reges Interesse für deutsche Bühnendichtung und Schauspielkunst kundgethan. Im Jahre 1856 hatten sich Louis und Marie Pelosi, das Künstlerpaar, welches später der deutschen Bühne St. Louis' eine so werthvolle Stütze werden sollte, von Philadelphia nach dem Deutsch-Athen am Michigan-See begeben

und waren dort mit Erfolg aufgetreten. Ebenso waren daselbst Eduard Härting und Hedwig Hesse von New York im Jahre 1863 mit offenen Armen empfangen worden und hatten reussirt. Später wurde dann das Milwaukee Stadttheater nach dem Plane des Salzburger Stadttheaters gebaut, und dort führte "Papa Kurz", wie der Pionier der dramatischen Muse im Nordwesten von den Jüngern Thalia's genannt wurde, Jahre lang das Regiment. Unter seinem Nachfolger Julius Collmer, der sieben Jahre lang Direktor in Milwaukee war, entfaltete sich dort ein reges Theater-Alle klassischen Dramen und interesse. alle modernen Stücke von Bedeutung wurden von tüchtigen Darstellern dem Publikum vorgeführt. Es wurde zweimal wöchentlich — am Mittwoch und Sonntag und, wenn Gäste engagirt waren, auch am Freitag gespielt. Selbstverständlich suchte auch in Milwaukee wie in anderen Städten eine unvernünftige Konkurrenz, die von Schauspielern unter Zuziehung von Dilettanten auf Vereinshallen-Bühnen dem legitimen Theater gemacht wurde, den finanziellen Erfolg desselben nach Kräften zu beeinträchtigen.

Als Collmer sich nach Cincinnati gewandt hatte, übernahm ein Herr Aronson das Stadttheater. In der Saison 1885—6 gastirte bei ihm Friedrich Mitterwurzer. In 1884 hatten Richard, Welb & Wachsner das Deutsche Theater übernommen.

In der nächsten Saison wurden reguläre Vorstellungen von der Direktion Richard, Welb und Wachsner im Stadt-Theater gegeben. Dieselbe Direktion veranstaltete im nächsten Jahre im Stadt-Theater die Erstaufführung von "Das lachende Milwaukee" und bot ihrem Publikum einen besonderen künstlerischen Genuss, indem sie die königl. sächsische Schauspielerin Anna Haverland für ein Gastspiel engagirte. Im Jahre vorher hatte eine Truppe unter Leitung von Wilhelm Fleck im Thalia-Theater mit Fräulein Emma Abbott als Gast gespielt

und am Weihnachts-Abend "Cora" zur Aufführung gebracht. In 1887—88 wurde in demselben Theater unter der Leitung der Herren Fritz Hitzigrath und Dröger gespielt. Im Winter 1888—89 finden wir im Stadt-Theater die Herren Welb, Richard und Wachsner und im Thalia-Theater Herrn R. Alexander als Bühnenleiter. 1889 spielten die erstgenannten Herren im deutschen, 1890 im Stadt-Theater.



LEON WACHSNER, Milwaukee.

Im Jahre 1891 verblieben die Herren Welb und Wachsner in der Direktion im deutschen Theater und hatten das Glück, ihren Gönnern Joseph Kainz als Gast vorstellen zu können. In dem Theater wurde in den folgenden Jahren unter derselben Direktion gespielt, und es ereignete sich nichts Erwähnenswerthes bis zum Jahre 1897, welches durch ein Gastspiel der Frau Agnes Sorma Bedeutung gewann. Die nächste Saison bot Gastspiele Emanuel Reicher, Adolph Sonnenthal und den "Tegernseern". Die Saison 1900—01 brachte die Eröffnung des Pabst-Theaters, in welches Herr Leon Wachsner, nachdem Herr Welb ausgeschieden war, als Alleinherrscher einzog. Von späteren Ereignissen verdient nur die glänzende Schillerfeier in der Saison 1904—5 Erwähnung.

Direktor Leon Wachsner (reste Wachsmann) wurde am 12 März 1854 in Stettin Er widmete sich dem Kaufmannsstand und kam im Jahr 1880 nach Amerika. Er war nur mit geringen Geldmitteln ausgerüstet, und, da er in der Heimath schon in Dilettantentheatern aufgetreten war, kam er auf den Gedanken, auch hierzulande sein Glück auf den weltbedeutenden Brettern zu versuchen. Am 25. September 1880 trat er in Williamsburg, New York, in dem bescheidenen Theater der Frau Direktor Hulda Freudenthal, und zwar in Mosenthal's Trauerspiel "Isabella Orsini" als Vittorio Capella auf. Intimen Bekannten zeigte der Direktor Wachsner zuweilen den vergilbten Zettel seines Debüts und fügte dann in seiner liebenswürdigen Weise hinzu, dass er schon in dieser tragischen Rolle den Beweis geliefert habe, dass er sich zum Komiker eigne. Nun galt es von der Pike auf im Bühnendienst zu wirken und den trüben Tagen, mit sechzehn Dollars monatlicher Gage, folgte endlich Sonnenschein, als ihn Direktor Adolf Neuendorff vom Germania-Theater in New York als Lude in der Posse "Ihre Familie" von Engels-Stinde spielen sah und ihn sofort für seine Bühne gewann. Bald regte sich in dem jungen Künstler der Wunsch, den Zug nach dem Westen anzutreten. Mit Friedrich Haase unternahm Direktor Neuendorff eine Künstlerfahrt, die auch Milwaukee in sich schloss. Mit dieser Truppe trat Leon Wachsner dort zum erstenmal, und zwar im ehemaligen Academy-Theater, auf. Ein längeres Engagement folgte dann für Milwaukee im Jahre 1880, wo damals Herr Otto Osthoff im Schlitz-Park einer deutschen Theatergesellschaft vorstand.

Der Winter 1882 83 führte ihn nach Chicago zur Direktion Collmer, Isenstein und Wurster, Hier wurden Julius Richard, Ferdinand Welb und Leon Wachsner mit einander bekannt, die dann am 9. Sept: mber 1854 das sogenannte alte Stadttheater an der Dritten Strasse in Milwaukee übernahmen. Von Anfang an lag die geschäftliche Leitung des Unternehmens in Wachsner's Händen. Auf der Bühne erwarb er sich immer mehr die Gunst der Zuschauer durch die Gestaltung erster komischer Rollen. Da entstand sein Schuster Weigelt in "Mein Leopold", Misebek in "Schöne Ungarin", Mampe in "Stabstrompeter", Striese in "Raub der Sabinerinnen", um nur einige zu erwähnen.

Am 18 April 1890 wurde mit einem Gastspiel von Direktor Possart von München als König Lear das alte Stadttheater für immer geschlossen.

Am 17. September 1890 eröffnete sodann das neue Stadttheater an der Oneida Strasse seine Pforten mit Goethes Egmont. Hier feierte am 20. April 1894 Direktor Wachsner mit seinem damaligen Kollegen Ferdinand Welb das zehnjährige Direktionsjubiläum. Dem Theater war kein langes Leben beschieden. Es ging in Flammen auf.

An seiner Stelle wurde das gegenwärtige Pabsttheater errichtet. Direktor Leon Wachsner war am 12. Mai 1894 eine Ehe mit Mary Litt, der Tochter des Direktors vom Bijou Opera House, eingegangen, die ihm den Lebensabend verschönern half.

Im Frühjahr 1900 schied sodann Direktor Welb aus der Direktion und von nun an übernahm Direktor Leon Wachsner allein die Leitung.

Als aktives Mitglied hatte sich Direktor Wachsner immer mehr von der Bühne zurückgezogen. Nur eine Rolle nahm er noch hier und da zum Auftreten wahr. Den Giesecke im "Weissen Röss'l" spielte er noch. Es knüpfte sich für ihn daran eine angenehme Erinnerung. Er war in ihr in

der alten Heimath aufgetreten, in Marienbad, wo er sommerlich zur Kur sich aufzuhalten pflegte. Die deutsche Presse hat ihm damals alles Lob dafür gespendet, aber nur intimen Freunden gewährte er einen Einblick in die darüber erschienenen schmeichelhaften Kritiken. Eine weitere Genugthuung wurde ihm zutheil durch die Verleihung des Kronenordens im Oktober 1905. Noch einmal hatte er sich vorgenommen als Künstler vor das Publikum zu treten. Am 20. April 1909 wäre er 25 Jahre Direktor gewesen. An seinem Jubiläumsabend wollte er in "Kurmärker und Pikarde" auftreten, eine seiner Glanzrollen verklungener Zeiten. Es war ihm nicht beschieden. Ein Herzschlag raffte ihn am Samstag, den 20. Februar, kurz vor 11 Uhr Abends, im Schlafwagen vor Buffalo, auf dem Heimwege von New York nach Milwaukee begriffen, dahin. Seine Wittwe führte die Direktion weiter.

#### Das deutsche Theater in St. Louis.

Schon in der Einleitung wurde erwähnt, dass die erste deutsche Theater-Vorstellung in St. Louis im Jahre 1842 Schiller's Jugenddrama "Die Räuber" bot, mit dem Schauspieler Riese als "Karl Moor". Dilettanten übernahmen dann die Pflege der dramatischen Kunst, unter ihnen der Advokat Christian Kribben, sein Bruder Wilhelm, der Steuermann auf einem Mississippi-Dampfer war, Henry Lischer, Wilhelm Mackwitz und andere mehr. Eine Thalia-Gesellschaft gab drei Jahre hindurch mit gewissen Unterbrechungen Vorstellungen. Direktor Strasser, dessen Frau und Tochter ebenfalls der Bühne angehörten, eröffnete eine mit einigen Luftlöchern versehene Bretterbude im Arsenal-Park im Jahre 1851 unter dem euphemistischen Namen "Sommertheater". Dann gab der St. Louis Sängerbund, der älteste Gesangverein der Stadt, unter Mitwirkung des Schauspielers und Sängers Benrodt eine Reihe von Vorstellungen, deren erste "Der Heirathsantrag auf Helgoland' war. Im Jahre 1853 gründete der Herausgeber und Redakteur des "Anzeiger des Westens". Heinrich Boernstein, die "Philodramatische Gesellschaft", welche die Basis bildete für die erste ständige deutsche Bühne der Stadt im "St. Louis Opernhaus". Boernstein war Direktor und spielte ebenso wie seine Frau Marie häufig mit. Es wurden sogar unter Leitung des tüchtigen Musikers Adolph Willhartitz Opern gegeben. Der 100. Geburtstag Schiller's, 1859, wurde eine ganze Woche lang gefeiert und während derselben "Kabale und Liebe", "Die Räuber", "Maria Stuart", "Wallenstein's Tod'', "Wilhelm Tell'' und "Fiesco'' gegeben. Es wurde an jedem Abend gespielt, auch im Sommer. Die Sonntags-Einnahmen deckten das Defizit der weniger gut besuchten Vorstellungen an Wochentagen. Da inhibirte ein Willkürakt der secessionistisch gesinnten Polizei am 14. März 1861 die Sonntags-Vorstellungen. Ohne die war ein Fortbestand des Theaters nicht möglich, und der Ausbruch des Bürgerkrieges that Boernstein zog als Oberst das Uebrige. in's Feld und mit ihm verschiedene seiner Schauspieler. Später wurde im Apollo-Theater und im National-Theater, das im April 1866 durch Feuer zerstört wurde, unter der Direktion von Wilhelm Koser, Hannes Lewens und Anton Foellger gespielt. Es gastirten während der Zeit Otto Hoym, Eduard Haerting, Hedwig Hesse, Ottilie Genee aus Berlin, Herr und Frau Pelosi, der Komiker Julius Ascher und die damalige jugendliche Gesangssoubrette Johanna Claussen, welche den tüchtigen Schauspieler Julius Koch heirathete und später als komische Alte in den meisten deutschen Theatern des Landes engagirt war. Nach dem Brande des National-Theaters verlegte Koser seine Vorstellungen nach den Varietes, wo auch Emil und Louise von der Osten gastirten. In der Saison 1867-68 waren unter Anderen in St. Louis Alexander Kost, der später in Philadelphia Direktor wurde, und Kurt Lasswitz engagirt. Gastspiele Fanny Janauscheck's Marie Seebach's und L'Arronge'schen Paares erhöhten Freude am deutschen Theater. Im Mai 1868 übernahm Alfons von Zerboni, dessen Gattin eine gute Gesangssoubrette war, die Direktion. Er starb im August desselben Jahres, und seine junge Gattin, welche den Tod des geliebten Mannes nicht überleben konnte, beging Selbstmord. Ein Gastspiel der Tragödin Frau von Baerndorf im Anfang 1869 ergab ein finanziell günstiges Eine Operetten-Saison unter Resultat. Kapellmeister Schramm war erfolgreich, weniger gut schnitt Direktor Julius Hermann, ein Sänger von Profession, mit Opernvorstellungen ab. Im Juni 1872 wiederholte er den Versuch, und er sowohl wie sein Nachfolger in der Direktion, Theodor Habelmann, erzielten Erfolge. Anderthalb Jahre lang hatte St. Louis eine stehende deutsche Oper, deren treffliche Leistungen allgemeine Anerkennung fanden.

Im Oktober übernahm Louis Pelosi die Direktion. Er wie seine Frau waren in St. Louis sehr beliebt und führten neun Saisons hindurch, allerdings mit Unterbrechungen, veranlasst durch Reisen nach Deutschland und gelegentliche Ruhepausen, die Direktion. Im Jahre 1884 starb Frau Pelosi, nachdem sie und ihr Gatte im Jahre 1879 ihr 25 jähriges Schauspieler-Jubiläum hatten feiern können, und bald darauf zog sich der trauernde Gatte von der Bühne zurück. Am Schluss der ersten Pelosi'schen Saison wurde ein von Dr. John Hartmann von St. Louis verfasstes Stück "Die deutsche Landwehr oder die Belagerung von Strassburg'' unter Mitwirkung der Simpson'schen Batterie und der Garde-Ulanen aufgeführt und erzielte einen grossen Erfolg. Dasselbe gilt von einer anderen Uraufführung, der des von dem St. Louiser Dichter J. G. Woerner verfassten Schauspiels "Sklavin". Später wurden in St. Louis noch zwei Uraufführungen gegeben: Unter Hermann Riotte's wenig glücklicher Direktion in der Saison 1890—1, die in sechs Monaten in neun verschiedenen Lokalitäten spielte und deren grösstes Leiden eine von Deutschland mitherübergebrachte herzlich schlechte Operngesellschaft war, das amerikanische Sittenbild "Sibyl" von Chas. Gildehaus und in der Saison 1905—6 Hans Kissling's energisch abgelehntes "Schweinehen" - Lustspiel "Die fromme Helene".



GEORG HEINEMANN.

Es wurde gewöhnlich nur Sonntags im Olympic Theater gespielt, in einzelnen Saisons jedoch auch zweimal wöchentlich im Apollo-Theater. Pelosi's grösste Stütze war der Komiker Max Lube, dessen Gattin Josephine ebenfalls sehr gut gefiel. Im Sommer 1875 wurden im Apollo-Theater unter Habelmann's Leitung mit Karl Formes als Gast wieder Opern gegeben. In der Saison 1876—7 spielte Alexander Wurster mit seiner Gesellschaft Sonntags im Olympic und machte glänzende Geschäfte. In der nächsten Saison machte

Wurster den Pelosis Konkurrenz. Sein Regisseur war der spätere Redakteur des "Davenport Demokrat", Gustav Donald. Von 1879 an war Direktor Rieckhoff der Leiter des deutschen Theaters in St. Louis. der Saison 1881-2 erschien Wurster wieder auf dem Plane mit dem Hofschauspieler Karl Sontag aus Hannover und der Gesangssoubrette Anna Wagner als Hauptattraktionen. Das mehrwöchentliche Gastspiel Geistinger'schen der Truppe unter Amberg's Leitung, sowie ein achttägiges Gastspiel Friedrich Haase's that ihm bedeutenden Abbruch, während Rieckhoff auf einer Gastspieltournee im Staate grosse Summen einbüsste.

Ein Operetten-Theater im Sommer 1882 erlebte einen schmählichen Krach, trotzdem die Soubrette Alwine Heynold nach der Flucht des Direktors die Leitung der Geschäfte übernahm. Die Direktionsthätigkeit der Brüder Victor und Hugo Sarner, des Komikers "Eddie" Schmitz und Hermann Riotte's waren kein Erfolg. Saison 1893-4 wurde im Germania-Theater von Alexander Wurster eröffnet; er brach jedoch die zweite plötzlich ab, sodass die Schauspieler sich genöthigt sahen, auf eigene Rechnung weiter zu spielen. Dann folgten einige Saisons, in welchen Vorstellungen bald in diesem, bald in jenem Theater gegeben wurden. Das war schlimm, schlimmer aber waren, wie die "Westliche Post'' schrieb, die gegebenen und nicht erfüllten Versprechungen, die Enttäuschung der Abonnenten, die für ihr Geld keine entsprechende Gegenleistung erhielten. Kredit des Theaters sank von Jahr zu Jahr.

Da ergriff Georg Heinemann im Jahre 1898 die Zügel der Leitung und ging mit frischem Muthe an die schwierige Aufgabe, das fast ganz geschwundene Ansehen der deutschen Bühne St. Louis' wieder zu heben. Es galt einen schweren Kampf, insbesondere in der zweiten Saison, als dem muthigen Leiter noch eine Konkurrenz durch Frau Anna Diehl-Franosch im Ger-

mania-Thearer entstand. Aber er verzagte nicht, kämpfte muthig weiter und hatte bald die Genugthuung, dass sich der Besuch der Vorstellungen langsam, aber stetig, hob, dass auch das dem deutschen Theater entfremdete bessere Publikum sich wieder einzustellen begann, insbesondere nachdem im Jahre 1900 durch den Eintritt des Herrn Ferdinand Welb, früher Mitdirektor der hochangesehenen deutschen



FERDINAND WELB, St. Louis.

Bühne in Milwaukee, das allgemeine Vertrauen in die Direktion eine mächtige Stärkung erfahren hatte. Sorgsame Auswahl der Gesellschaft, gut und sorgfältig vorbereitete Vorstellungen und kluge Sparsamkeit, wo solche ohne Schädigung des künstlerischen Ansehens der Vorstellungen ausgeübt werden konnte, wirkten zusammen, um wieder einen festen Grund für das Theater zu schaffen, das auch während

der Weltausstellungszeit vor den Gästen aus der alten Heimath mit Ehren bestehen konnte. Und nicht einmal das ewige Wandern vom Olympic nach dem Odeon und vom Odeon wieder nach dem Olympic konnte seinen Bestand gefährden.

Heinemann hielt streng darauf, dass neben der künstlerischen auch die ge-Ehre seines Unternehmens schäftliche fleekenlos erhalten werde, und erwarb sich während seiner 10 jährigen Direktions- und Schauspieler-Thätigkeit in St. Louis ein Heer von Freunden. Ein Glanzpunkt in Geo. Heinemann's Direktions - Thätigkeit war eine Gastspielreise seines durch Max Hanisch und Emilie Schönfeld von Philadelphia verstärkten Ensembles nach Mexico nach Schluss der Saison 1904-5 unter Aegide des Impresario H. M. Campbell. Zweifellos müssen die Leistungen vortrefflich gewesen sein, sonst würde der deutsche Gesandte, Freiherr von Wangenheim, ein ständiger Besucher der Vorstellungen, die im Hidalgo-Theater der Stadt Mexico stattfanden, nicht wiederholt Gelegenheit genommen haben, der Direktion und ihrer wackeren Künstlerschaar seine vollste Anerkennung auszusprechen. Auch in Pueblo und Guadalajara wurde mit grossem Erfolge gespielt. Die Truppe war die erste deutsche Schauspieler-Gesellschaft, die in der Nachbar-Republik gastirte.

Eine würdige Schiller-Feier war in der genannten Saison veranstaltet worden. Herr Heinemann starb Anfangs Februar 1908; sein Ableben wurde allgemein betrauert. Die Saison 1908—9 stand unter der alleinigen Leitung Ferdinand Welb's.

Ueber Heinemann's Lebenslauf stehen nur verhältnissmässig dürftige Notizen zur Verfügung. Er selbst war viel zu sehr ein Mensch der Gegenwart, um viel von seiner Vergangenheit zu reden, wenn er auch gerne und unterhaltend von seinen Wandertagen in Wisconsin redete, wo die deutschen Künstler, besonders die von Milwaukee, früher allsommerlich Kunstreisen zu unternehmen pflegten. Heinemann war im Jahre 1847 als Sohn eines Militärarztes in Berlin geboten, einer seiner Brüder ist Hofschauspieler in Hannover, ein anderer Gerichtsrath in Berlin, während ein dritter in Chicago wohnt. Georg Heinemann erreichte ein Alter von 61 Jahren. Schon in seiner Jugendzeit zeigte er eine ausgesprochene Neigung zur Bühne, der er, nachdem er herangewachsen, auch folgte, und bald führte ihn sein Wandertrieb uber's Meer, wo er zunächst im Jahre 1869 in Philadelphia auftrat und dann unter Direktor Guttmann's Leitung in New Orleans spielte. Im Jahre 1881 finden wir ihn als geschätztes Mitglied des Chicago-Milwaukeer Ensembles unter der Direktion Collmer & Isenstein, wo er auch seinen nachmaligen Partner Welb kennen lernte. Später spielte er unter Wurster in St. Louis und Philadelphia, um dann nach kurzer Direktions-Thätigkeit in Cincinnati die Leitung des deutschen Theaters in Philadelphia zu übernehmen. Als er dieser Thätigkeit müde geworden war, sagte er der Bühne auf einige Zeit Valet. Er übernahm als Pächter das Belleview-Hotel in Elkhart Lake und später Pope's Hotel in Sheboygan. Dann wurde der Reiz des Rampenlichts wieder zu mächtig in ihm, und er übernahm die Direktion in St. Louis.

Ferdinand Well, in 1852 in Frankfurt a. M. geboren, ursprünglich Architekt, betrat die Bühne seiner Vaterstadt im Jahre 1872. Als Schauspieler war er thätig in Salzburg (1874); Budapest (1875); Gastspielreisen mit Albin Swoboda's Gesellschaft nach Triest und Venedig (1876); später Hoftheater in Meiningen. Stadttheater Basel (1878); Hoftheater Oldenburg (1879); Otto Devrients Faust-Aufführungen im Berliner Nationaltheater (Sommer 1880); Stadttheater in Königsberg (1880-81). Welb kam nach Amerika im Herbst 1881 an die vereinigten deutschen Theater von Milwaukee und Chicago, Direktion Collmer und Isenstein.

als Schauspieler, später auch als Regisseur. Er übernahm im Jahre 1884 im Verein mit Julius Richard und Leon Wachsner die Direktion des Deutschen Theaters in Milwankee, welches im Jahre 1886 mit dem Deutschen Theater in Chicago vereinigt Im Jahre 1900 trennte sich Welb von Wachsner und übernahm im Herbst desselben Jahres im Verein mit Georg Heinemann die Direktion des Deutschen Theaters in St. Louis, 1900-01 Olympic Theater, 1901—03 Germania-Theater, 1903 -04 Odeon, 1904-05 wieder Olympic, woran sich eine Gastspielreise durch Alt-Mexiko, die ersten deutschen Schauspiel-Vorstellungen auf dem Boden der Republik, anschloss. 1905-08 wurde wieder im Odeon gespielt, dessen Direktion er seit Heinemann's Tod (Februar 1908) allein weiterführt, in der Hoffnung auf das im Herbst 1910 zu eröffnende neue deutsche Theater in St. Louis.

## Das deutsche Theater in Detroit.

Philip Szwirschina entdeckte Ende der sechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts die Eignung Detroit's zur Heimstätte der deutschen Muse. Er eröffnete daselbst in einer Vereinshalle eine deutsche Bühne, der er den Namen Stadttheater gab. Bis zum Schlusse der Saison 1871-2 war er in Detroit thätig; er konnte mit einem Ueberschuss von dannen ziehen und verlegte seine Thätigkeit nach Cleveland. wurde auch nach Szwirschina in Detroit deutsche Komödie gespielt, namentlich liess sich der Thalia Theater-Verein die Pflege der deutschen Bühne angelegen sein. Im Herbst 1888 wurde der Komiker Karl Schmidt Direktor des Deutschen Auch in der Saison 1889-90 Theaters. führte er das Direktionsscepter. Im Winter 1892/93 wurde in der Germania-Halle unter Leitung des Turnvereins gespielt. gleichzeitig aber gab in der Arbeiter-Halle Direktor Chr. F. Meyer Vorstellungen.

Diese müssen wohl von Erfolg gekrönt gewesen sein, denn wir finden denselben Herrn auch während der folgenden Saison an der Spitze des deutschen Theaters. In den nächsten Jahren versuchten sich verschiedene Direktoren in Detroit, darunter Theodor Bollmann in den Saisons 1900—1 und 1901—2, aber keinem blühte ein wirklicher Erfolg; so hörte denn Detroit auf, deutsche Theaterstadt zu sein. In der Saison 1903—4 gab Direktor Fritz Nolte von Cleveland in Detroit sechs Vorstellungen.

### Das deutsche Theater in Davenport.

Eine fruchtbare Pflanzstätte der theatralischen Muse ist seit Anfang der 60'er Jahre Davenport gewesen, wo flott deutsche Komödie gespielt wurde, ohne dass jemals ein Schauspieler einen Cent Geld eingebüsst hätte. Ein ernstes Streben im Dienst der Kunst fand beim Publikum die erforderliche Anerkennung. Besonders erfreulich gestalteten sich die Theater-Vorstellungen Davenport's, als Gustav Donald, der frühere Regisseur Direktor Wurster's, nach Davenport kam und sich die Pflege des Deutschen Theaters angelegen sein liess. Das hat er auch in seiner späteren Stellung als Redakteur des "Davenport Demokrat" redlich und mit grossem Verständniss gethan. Im Jahre 1885 begann der plattdeutsche Verein mit der Veranstaltung regelmässiger Sonntags-Vorstellungen, und Herr John Hill, der Besitzer der Turnhalle, fungirte gleichzeitig als Direktor. In der Saison 1888-89 führte ein Herr Neumann die Direktion, ihm folgte von 1889 bis 1901 Direktor Berthold Kraus. Diese Vorstellungen fanden in der Turnhalle statt. Während der Saison 1903—4 beherbergte Davenport sogar zwei Theater-Unternehmen in seinen Mauern. Das eine unter dem Protektorat des Theatervereins, wurde vom Direktor Schmahlfeldt geleitet; im anderen, welches seine

Zelte in der Claus Groth-Halle aufgesehlagen hatte, herrschte Direktor Fritz Singer. Während der Spielzeit 1904 –05 leitete Direktor Schober für den Theaterverein das Institut, von 1905 bis 1907 der Verein selbst.

In letztgenanntem Jahre übernahmen die Herren Ackermann und Wengefeld die Direktion. Nach der in künstlerischer und finanzieller Hinsicht äusserst erfolgreichen Theatersaison 1907—08 entschlossen sich die Direktoren Ackermann und Wengefeld,



DIRECTOR HANS WENGEFELD, Davenport.

dem Deutschthum Davenports das Theater auf eine weitere Spielzeit zu erhalten.

Das leistungsfähige Personal war um zwei Künstler vermehrt und das Grand Opera House, dessen alleiniger Pächter Direktor Ackermann war, vollständig modernen Ansprüchen gemäss renovirt, so dass dasselbe unstreitig zu den schänsten Theatern im Staate Iowa gehört. Die Liste der Abonnenten war eine überaus grosse, trotz der Erhöhung der Preise, welche zwischen \$1.50 und 35 Cents variirten, und

die jahrliche Sabvention von Gönnern deutseher Kunst war auf das doppelte erhöht worden.

Direktor Wengeteld wurde am 25. Juni 1868 in Cassel als der Sohn hochangesehener Eltern geboren. Nach Absolvirung des dortigen Gynnasiums war er zum Offiziersberuf auserschen. Aber die Liebe zur darstellenden Kunst war so gross, dass er nach Berlin ging, um dramatischen Unterricht zu nehmen. Nach einem Jahre bereits entliess ihn seine Lehrmeisterin als "fertig"



DIRECTOR GOETZ ACKERMANN, Davenport.

und er machte in seiner Vaterstadt Cassel sein Debut. Es folgten Engagements in Aachen, Dresden, Hamburg, Rostock, Neu-Strelitz, Danzig u. s. w. Er machte Gastspieltourneen durch Russland, Serbien, die Türkei und ging für die Saison 1906—07 nach Amerika, an das deutsche Theater zu Cincinnati. Im darauffolgenden Frühjahr lernte er Herrn Ackermann kennen.

Direktor Ackermann, mit richtigem Namen Constantin Muth, wurde am 18. Dezember 1878 in Berlin geboren. Sein

Vater war Rittergutsbesitzer in Russisch-Polen, seine Mutter die zweitälteste Tochter des berühmten und hoch geachteten Professors Carl Chaubeau, Lehrer am königl. franz. Gymnasium zu Berlin und Erzieher seiner königl. Hoheit des Prinzen Friedrich Carl von Preussen. seinem 6. Jahre lebte Herr Ackermann mit seinen Eltern auf Reisen. Schon als Junge spürte er den tiefen Drang zur Bühne, stand aber, so schmerzlich es auch für ihn war, von seinem Vorhaben, Künstler zu werden, ab, weil seine Mutter nicht damit einverstanden war. So wurde er Landwirth; diente bei der reitenden Abtheilung des Feld-Artillerie-Regiments No. 74 zu Wittenberg an der Elbe sein Jahr ab, ging darauf wieder auf Güter als Verwalter in Stellung, sah aber schliesslich ein, dass er zum Landwirth kein Talent habe, und ging rasch entschlossen nach Amerika, um ungestört nur der Kunst leben zu können. Nach Engagements in New York und St. Louis kam er nach Davenport, wo er zwei Saisons dem Deutschen Theater als Mitglied angehörte, um dann glücklicher Ehemann und thatkräftiger Direktor des Theaters zu werden.

#### Das deutsche Theater in Denver.

Die einzige Stadt im Minenstaate Colorado, in welcher Thalia's Dienst gepflegt wird, ist Denver. Dort gab im Winter 1884/85 ein Herr Klotz mit einer Dilettantentruppe deutsche Theater-Vorstellungen. Dieses Unternehmen scheint sich jedoch keines langen Lebens erfreut zu haben, denn erst die Saison 1889-90 berichtet von einem deutschen Theater, welches unter Leitung des Direktors Louis York Vorstellungen in der Turnhalle gab. Bis 1903 fanden dann nur vorübergehend Aufführungen statt. Diese Pause war jedoch zu rühriger Agitation für die Bildung eines deutschen Theater-Vereins benutzt worden, der in dem genannten Jahre gewissermassen als Girant eines deutschen Musentempels in Aktion trat und heute noch existirt.

In den Saisons 1903—04 und 1904—05 führte unter seinem Patronate Herr Victor Neuhaus das Scepter, welcher in letztgenannter Saison eine würdige Schiller-Feier arrangirte. Mit Beginn der Saison 1905 übernahm der Theater-Verein selbst die Leitung und hat sie auch heute noch inne. Im ersten Jahre wurde in Elitsch's Garten, seit 1906 wird in der Turnhalle gespielt.

#### Das deutsche Theater in St. Paul.

In St. Paul, Minn., gab im Winter 1886/87 der Theater-Direktor Fr. Stampfer aus Wien erwähnenswerthe Vorstellungen. Die Saison 1890—91 brachte Gast-Vorstellungen der Richard, Welb, Wachsner'schen Gesellschaft. In der Spielzeit 1892—93 wird von einer "Vereinigten Gesellschaft von Minneapolis & St. Paul' berichtet, welche unter der Leitung von Theodor Bollmann spielte, der sich später auch in Detroit versuchte und dann Regisseur in Philadelphia war. Er war später in New York und Cincinnati thätig.

Eine längere Pause scheint eingetreten zu sein, denn erst im Winter 1903/04 hat eine Gsellschaft unter Leitung von Wilhelm Maeurer in der Mozart-Halle sechs deutsche Vorstellungen gegeben. Im Jahre 1905 wurde mit Direktor Julius Eisemann, der früher in Philadelphia und anderen Städten mimte, an der Spitze eine "Stock-Company'' gegründet, welche während des Winters spielte, gleichzeitig aber auch in Minneapolis zehn Sonntags-Vorstellungen gab. Direktor Eisemann stand auch während der Saison 1906-07 an der Spitze des deutschen Theaters, hatte aber mit der Konkurrenz eines zweiten Unternehmens zu kämpfen, welches unter Direktor Hahn in der Mozart-Halle Vorstellungen veranstaltete. In der Saison 1908—9 gaben Schauspieler aus Milwaukee in St. Paul gut besuchte Gastspiele.

#### Das deutsche Theater in St. Francisco.

Das Verdienst, das deutsche Theater in San Francisco aus dem Stadium der "Schmiere" zur Höhe eines Kunstinstituts emporgehoben zu haben, gebührt Ottilie Genee. Fünfzehn Jahre lang hat diese seltene Frau das deutsche Theater in zielbewusster Weise, mit grosser Energie und immer regem Vertrauen auf eine bessere Zukunft geleitet. Sie hatte, als sie im Jahre 1868 sich entschloss, in der Stadt am goldenen Thore deutsche Theatervorstellungen zu geben, besonders unter dem Mangel eines geeigneten Lokals zu leiden, dann kam ein Theaterbrand hinzu und schliesslich der Sonntagszwang, der ihr wie den deutschen Theater-Direktoren in den meisten anderen Städten des Landes die besten Einnahmen entzog. Doch sie liess sich nicht entmuthigen. Sie kämpfte weiter, um der deutschen Kunst eine würdige Stätte zu schaffen. "Die heitere, wie die ernste Muse, das klassische Drama, wie die moderne Operette fanden verständige Pfle-Ausgangs der Saison 1881 unternahm Frau Genee mit ihrer Gesellschaft eine Rundreise durch die grösseren Städte des Landes und gab auch in New York Vorstellungen, die anerkennende Beurtheilung fanden. Obschon ein gewisser Theil der Deutschen San Francisco's dem Unternehmen mit unverbrüchlicher Treue zur Seite stand, war die Zahl derselben doch nicht ausreichend genug, das finanzielle Gedeihen des Theaters zu sichern.

Am Ende der Saison 1883 sah sich Frau Genee veranlasst, den theatralischen Herrscherstab niederzulegen und der Stadt am goldenen Thore Lebewohl zu sagen."

Einem San Francisco'er Blatte, welches die Gründe hiefür erörterte, entstammen folgende Zeilen: "Je höher die Anforderungen werden, welche das Publikum an das Theater stellt, um so grösser sind die Kosten; die Bruttoeinnahmen bleiben aber im besten Falle dieselben, und der Nettoertrag wird immer geringer. Die Ausgaben, welche mit der Leitung eines deutschen Theaters in San Francisco verknüpft sind, stehen zu den Einnahmen nicht in einem richtigen Verhältnisse; gehen die Geschäfte brillant, so kann die Direktion eben bestehen, sind dieselben aber nur einigermassen flau, so wird Geld verloren, und ein regnerischer Sonntag kostet mehr, als einige gut besuchte Vorstellungen an Reingewinn abwerfen. Die Salaire der Schauspieler sind hier berechtigtermassen höher, als in Europa, aber der pekuniäre Nutzen, den die Direktion aus der Thätigkeit ihrer Kräfte ziehen kann, ist ein viel geringerer. In Europa zahlt eine Direktion ihren Schauspielern für einen aus dreissig, resp. einunddreissig Arbeitstagen bestehenden Monat cine Monatsgage; unter hiesigen Verhältnissen erhält der Schauspieler für ein viermaliges Auftreten mehr, als er in Deutschland bekäme, wenn seine Direktion ihn jeden Abend im Monat beschäftigte, jeden Abend sein Talent ausbeutete. Hier aber ist ein schlechter Theaterabend an und für sich eigentlich ein unersetzlicher Verlust, was das Risiko des Unternehmers bedeutend erhöht. Mit den Gästen hat die Direktion erst recht ihre Noth. Gute Gäste machen gewöhnlich sehr hohe Ansprüche, so dass der Reingewinn für die Direktion bei einem äusserst erfolgreichen Gastspiel nur ein sehr geringer ist."

Ottilie Genee, welche mit so viel Ausdauer und Kunstbegeisterung im Interesse der deutschen Bühne in Amerika wirkte, ist die Tochter des verstorbenen Danziger Theaterdirektors Genee und die Schwester des Operettenkomponisten Richard, wie des Literaturhistorikers Rudolph Genee. Sie wurde am 4. August 1836 in Dresden geboren und begann ihre schauspielerische Thätigkeit in Kinderrollen an der Bühne ihres Vaters. In Berlin gefiel sie als

Soubrette und pikante Darstellerin von Hosenrollen. Zahlreiche Gastspiele machten sie in Norddeutschland sowie in Wien bekannt. Im Jahre 1865 heirathete sie in Dresden einen bayerischen Offizier, Namens Fritsch, und reiste mit ihm nach Amerika. wo sie eine Gastspieltournee bis San Franeisco unternahm. Dort wurde sie Direktorin des deutschen Theaters. Nach ihrer Rückkehr nach Europa im Jahre 1884 trat sie in Berlin in älteren komischen Rollen auf, bis sie der Bühnenthätigkeit entsagte und sich ausschliesslich der Lehrthätigkeit widmete, die im engeren Zusammenhange mit den Eleven des königlichen Schauspielhauses steht.

Bezeichnend für den Ausgang der Saison in San Francisco nach dem Scheiden Ottilie Genee's ist folgende Notiz:

"Das deutsche Theater wurde nach der letzten Vorstellung geschlossen. Die Direktoren Hirsch & Bajack haben vergeblich Alles gethan, um es zu retten."

In 1885 und 1886 leitete das Theater Direktor Franz Reinau, und im letzgenannten Jahre gastirte Franz Mitterwurzer. In den Jahren 1887 und 1888 stand Ottilie Genee nochmals der deutschen Bühne vor. spielt wurde vom 16. Juli bis zum 16. Dezember. Im letzteren Jahre absolvirte Fräulein Mathilde Cotrelly ein Gastspiel. 1889 fungirte Heinrich Maret, 1891 die Herren Becker, Kahn & Hirsch als Bühnenleiter, während im Jahre 1893 unter Fritz Hitzigraths Leitung, mit Maurice Morrison als Gast, gespielt wurde. In den beiden nächsten Jahren leitete Direktor Benno Hirsch das Theater, an welchem im zweiten Jahre die Conried'sche Gesellschaft vom Irving Place Theater in New York gastirte. Im Jahre 1899 sehen wir Frau Fabricius-Müller, 1903 Herrn Jul. Ascher und Frau Fleischer-Kahle an der Spitze des Musentempels. Während des letzteren Jahres gab aber auch eine Truppe unter Leitung des Herrn Hugo Breitter in der Turnhalle Vorstellungen, wie auch im nächstfolgenden Jahre. Während desselben (1904) gab das Alameda-Lustspiel-Ensemble im Columbia-Theater deutsche Vorstellungen, während zum Ueberflusse noch eine Truppe der Frau Fleischer-Kahle spielte. Diese Dame führte übrigens auch die Direktion im nächsten Jahre, in dem ausser der ihrigen noch drei Gesellschaften im Felde waren, nämlich. Henry Maret im Volkstheater, Arthur Becker im Columbia Theater und Hugo Breitter in der Eintrachthalle. Von all den Genannten behauptete sich nur Direktor Maret auch im folgenden Jahre.

## Theater-Vorstellungen in anderen Staedten.

Verfügbare Nachrichten über deutsches Bühnenwesen in Omaha, Nebr., datiren bis zum Jahre 1884 zurück; damals stand ein Fräulein Spahn, die in Figur und Sprache der Geistinger glich, der deutschen Sommerbühne vor. Ihrem Ensemble gehörten einige frühere Mitglieder des Thalia-Theaters in New York. darunter die Herren Puls, Bechtel u. a., an. Es wurden Sonntagsvorstellungen gegeben. Im Winter 1885 wurde das dortige deutsche Theater gegründet und die Leitung desselben den Herren Selig und Molchin übertragen. Der Winter des nächsten Jahres brachte deutsche Vorstellungen im Turnverein, während im Winter 1887/88 die Herren Baureis und Puls die Direktion führten. Im Sommer 1888 erstand ein Bühnen-Unternehmen mit Herrn Molchin an der Spitze. Im Winter desselben Jahres stand das deutsche Theater, dessen Vorstellungen im "Wintergarten" stattfanden, unter der Leitung von Peter Goos.

In Kansas City, Mo., wurde im Jahre 1885/86 und schon vorher unter Herrn Varena Theater gespielt. Als erste Vorstellung ging "Die Tochter des Herrn Fabricius" in Scene. Eine zweite Saison wurde

im Winter 1888-89 unter Herrn Julius Herrmann's Leitung absolvirt.

Boston, die "Stadt der Intelligenz", besitzt kein ständiges deutsches Theater, wohl aber einen deutschen Theater-Verein, der zum ersten Male in 1903—1904 Vorstellungen in der Turnhalle gab. In den beiden folgenden Wintern wurde im Dudley Street Opera House gespielt.

In Indianapolis wagte sich der dortige Turnverein, welcher zu diesem Zwecke einen dramatischen Klub gegründet hatte, während des Winters 1901/02 zuerst mit einigen Vorstellungen vor die Oeffentlichkeit. Der Erfolg war so ermuthigend, dass der Plan, einen deutschen Theater-Verein zu gründen, bald feste Gestalt annahm. Der Verein war bereits im Jahre 1905 so kräftig an Kapital und Mitgliedern, dass er in diesem, wie in dem nächsten Winter den Direktor Schmid von Cincinnati für je sechs Vorstellungen engagiren konnte. Auch das St. Louiser Ensemble gastirte dort.

In Evansville gastirte während des Winters 1905/06 gleichfalls die Theatergesellschaft von Cincinnati.

Natürlich fanden auch in anderen Städten gelegentlich Theater-Vorstellungen statt, so in *Belleville* und *Peoria*, Ill., in *Clinton* und *Plain View*, Mich., in *Galveston* und *Austin*, Tex.

Louisville, Ky., konnte sich sogar in den siebziger Jahren einer ständigen deutschen Oper rühmen, die in der Liederkranzhalle mehrmals während der Woche Vorstellungen gab. Im ersten Jahre prosperirte das Unternehmen, im zweiten arrangirte die Direktion Gastspiele in den benachbarten Städten und erlitt dadurch bedeutende Verluste. Der Liederkranz liess sich die Oper monatlich \$2,000 kosten und lieferte ausserdem Bühne und Orchester. In der Saison 1875—6 gab es in Louisville vorzügliche deutsche Theater-Vorstellungen.

## Hat das deutsche Theater in Amerika eine Zukunft?

Das ist in grossen Umrissen die Geschichte des deutschen Theaters in Amerika, die wohl ergänzt und erweitert werden kann, aber im Allgemeinen ein richtiges Bild desselben giebt. Die obige Darstellung hat gezeigt, dass das deutsche Theater in den Vereinigten Staaten auf sel-wankendem Boden steht und von Zufälligkeiten abhängt, deren oft verhängnissvolle Wirkung man bisher nicht in geeigneter Weise einzudammen verstanden hat. Auf das Deutschthum allein kann sich ein täglich spielendes Theater nicht stützen. Ersteres genügt nicht, um ihm die erforderlichen Existenz-Mittel zu gewähren, wenn es nur auf Wochentag-Vorstellungen angewiesen ist und am Sonntag geschlossen bleiben muss. Die Zukunft des deutschen Theaters wäre ohne Zweifel in den Städten der Union, in welchen täglich gespielt wird, gesichert, wenn der Sonntag freigegeben würde; aber daran ist nicht zu denken; im Gegentheil, es sind alle Anzeichen vorhanden, dass auch dort, wo es bisher nicht besteht, ein Verbot der Sonntags-Vorstellungen in Kürze erlassen werden wird.

Die in täglich spielenden deutschen Theatern gemachten Erfahrungen ergaben, dass das gebildete Amerikanerthum, welches der deutschen Sprache zum Theil wenigstens mächtig ist, das deutsche Theater ganz gern besucht und es als Bildungs-Stätte betrachtet, in welcher es nicht allein seine Sprachkenntnisse bereichern, sondern sich auch mit den sittlichen Anschauungen des deutschen Volkes und seinem gesellschaftlichen Leben bekannt machen kann. In keiner Form der Poesie spiegelt sich das Charakteristische des Volksthums einer Rasse so klar und gewissermassen greifbar wieder, wie im Drama, in der Bühnendichtung überhaupt. Das Theater ist deshalb ein ganz vorzügliches Mittel zum Studium einer Nation. ein Anschauungs-Unterricht, der haftende Eindrücke hinterlässt. Sicherlich würde der gebildete Amerikaner in seinem eigenen Lande dem deutschen Theater noch viel mehr Beachtung schenken, wenn die oft recht guten schauspielerischen Leistungen. die darin geboten werden, in einem Rahmen sich zeigten, der seinem in dieser Beziehung sehr verwöhnten Geschmacke nur halbwegs entspräche. Leider aber liegt in der mangelhaften Ausstattung, den wenig stil- und stimmungsvollen Bühnenbildern. den bisweilen geradezu lächerlichen Anachronismen des Milieu und der Dürftigkeit und Unbeholfenheit der Komparserie ein Fehler der deutschen Theater in Amerika. dem selbst von tüchtigen Bühnenleitern zu wenig Gewicht beigemessen wird. Zeiten der Shakespeare-Bühne sind in der jungen Republik, die dem Theater erst im Anfang des vorigen Jahrhunderts widerwillig eine gewisse Duldung gewährte, da es ihrem puritanischen Geiste nicht als Volks-Erziehungsmittel erschien, nicht bekannt gewesen. Sie lernte die Schaubühne erst kennen, als sie in Europa ihren Entwicklungsgang abgeschlossen hatte und auf den hohen Werth dekorativer Wirkungen nicht mehr verzichtete. Der Amerikaner will sehen, um zu glauben, was er von der Bühne herab hört. Er würde zu einem be-Bewunderer der deutschen geisterten Schauspielkunst werden, wenn sie etwas mehr von den Principien bei Aufführung namentlich klassischer Stücke sich leiten lassen wollte, die der Herzog Georg II. von Meiningen aufgestellt hat und deren verständnissvolle Durchführung die mit verhältnissmässig geringen Mitteln unterhaltene Truppe eines kaum mehr als 10.000 Einwohner zählenden Landstädtchens zu einer europäischen Berühmtheit machte.

Die Lehrer der höheren Bildungs-Anstalten haben in den letzten Saisons angefangen, ihren Deutsch lernenden Schülern und Schülerinnen den Besuch der Aufführungen klassischer Dramen im deutschen Theater besonders zu empfehlen. Der gute Rath hat Beachtung gefunden und die studirende Jugend veranlasst, in grosser Zahl bei sol

chen Anlässen das deutsche Theater zu be-Würden Schiller's und Lessing's Bühnendichtungen in sorgfaltigster Einstudirung, tadellosem Zusammenspiel und in geeignetem Rahmen gegeben, so könnten die Direktoren mit Bestimmtheit darauf rechnen, die gebildete amerikanische Jugend dem deutschen Theater zu gewinnen, und das würde der Zukunft der täglichen deutschen Bühne eine freudigere, weniger trübe Perspective eröffnen, als sie ihr unter jetzigen Verhältnissen beschieden ist. wäre nicht nöthig, den kostspieligen Ausstattungs-Aufwand zu machen, den Direktor Maurice Baumfeld in New York in der Saison 1907-8 für "Götz von Berlichingen" aufbot; die Mittel unserer deutschen Theater-Direktoren reichen dazu nicht aus, aber auch mit kleinen Summen lässt sich in der Welt des Scheins eine grosse Wirkung erzielen, natürlich wenn der betreffende Direktor bereit ist, sie zu wagen, um -zu gewinnen. Mit dem einfachen "Herausbringen von Stücken" ist es nicht gethan, wenn man der deutschen Kunst und Bühnendichtung im fremden Lande unter dessen Eingesessenen Freunde, Bewunderer und Verehrer erwerben will. Auch fehlt es deutschen Schauspielern hierzulande nicht selten an der richtigen Erkenntniss der Mission, zu der sie auf dem vorgeschobenen und der Heimath fernen Vorposten deutscher Kunst berufen sind, und der Verpflichtungen, welche sie auferlegt. als einer von ihnen hat aufgehört, von künstlerischem Streben, das ailein in den höchst erreichbaren Leistungen Befriedigung findet, beseelt zu sein, und ist zu einem Kunsthandwerker geworden, der nur das unumgänglich zulässige Pensum Arbeit leistet, um zur Erhebung der Gage am 1. und 16. jeden Monats berechtigt zu sein. Natürlich sind derartige unberufene Jünger Thalia's der deutschen Bühne in Amerika, wo jeder bis zur Erschöpfung arbeiten und sich mühen muss, um seine Stellung zu behaupten und sich durchzusetzen, ein Hemmschuh, hindern ihre gedeihliche Fort-

entwicklung und werden zu Todtengräbern ihrer Zukunft.

Es ist ein irriger Glaube deutscher Theater-Direktoren, dass das deutsche Publikum an dem klassischen Drama kein Gefalleu Der Beginn der Saison mehr findet. 1908-9 hat dafür den Beweis geliefert: In New York's neuem deutschem Theater erwies sich Schiller's Jugenddrama "Die Räuber'' als das zugkräftigste Stück, und in Philadelphia wurde "Wilhelm Tell" dreimal vor ausverkauftem Hause gegeben. Es ist damit aber ein weiterer Grund gegeben, auf die Einstudirung der werthvollsten Dichtungen der deutschen Büline, die heute wie vor hundert Jahren ein begeistertes Publikum finden, nicht die geringste Sorgfalt, sondern die allergrösste zu verwenden, damit alle in ihnen steckende Wirkungen herausgeholt werden und so dem Publikum ihr hoher und bleibender Werth voll und ganz erschlossen wird. Zur Zeit der naturalistischen Hochfluth, in deren Zeichen das Theater der deutschen Reichshauptstadt vor etwa 18 Jahren stand, zogen "Wallenstein" im königl. Schauspielhause und "Faust", 1. und 2. Theil, im Deutschen Theater allabendlich übervolle Häuser, und wir hier in Amerika empfinden noch ursprünglicher und sind für das wahrhaft Grosse und Schöne noch empfänglicher wie unsere mehr blasirten Rassegenossen im kaiserlichen Berlin.

Selbstverständlich muss das Repertoire des deutschen Theaters in den beiden Städten Amerika's, in welchen täglich gespielt wird, New York und Philadelphia (in letzterer Stadt allerdings nicht am Sonntag), abwechslungsreich sein und Allen etwas bringen, denn sem Publikum ist trotz der numerischen Stärke des Deutschthums nicht so gross, wie es wünschenswerth und zu erwarten wäre. Es müssen deshalb in jeder Woche ein, ja zwei neue Stücke gegeben werden, und die ernste wie die heitere Dichtung zu ihrem Rechte kommen. Direktor Wurster erzielte z. B. am Freitag Abend im Arch Str. Theater in

Philadelphia fast stets sehr gut besuchte Häuser, indem er feinere Lustspiele, die an den Geschmack der gebildeten deutschen Juden appellirten, aufführen liess. Sie waren ein dankbares Publikum, denn die Vorstellungen gingen gut, weil das Stück an den beiden ersten Abenden der Woche seine "General-Proben" erleit hatte und eingespielt war, was sich um so leichter bewerkstelligen liess, als am Montag und Dienstag nur ein verschwindend kleines Publikum sich einzustellen pflegte.

Um aber die deutsch-amerikanische Jugend, die Söhne und Töchter deutscher Eltern, deren Kenntniss der deutschen Sprache in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle bedauerliche Lücken aufweist und die deshalb in englischen Theatern sich wohler fühlen, dem deutschen Theater zu Freunden und Besuchern zu gewinnen, hat sich nichts als besseres Mittel erwiesen als das in der Saison 1907—8 in Philadelphia mit den allergünstigsten Resultaten unternommene Experiment deutscher Operetten-Aufführungen.

Das Interesse am deutschen Theater erhielt einen neuen, kräftigen Impuls; dem Melodien-Reichthum und dem musikalischen und textlichen Werthe der deutschen Operette gegenüber versagte die frühere Anziehungskraft der sogenannten "Comic Operas" der amerikanischen Bühne.

Eine Interessen-Vereinigung der deutsehen Theater Philadelphia's und New York's, wo das lebensfähigere deutsche Theater die Konkurrenz des anderen ja

schon abgestossen hat, wäre am Platze. Dadurch würde es möglich werden, deutsche Operetten-Vorstellungen in beiden Städten zu geben. Das deutsche Schauspiel könnte dann eine sorgfältigere Einstudirung erhalten als bisher. Auch sollten sich im Laufe der Saison Gastspiel-Vorstellungen in Städten mit starkem Deutschthum, die kein eigenes deutsches Theater haben, veranstalten lassen, wenn die Sache nur einigermassen richtig angefasst würde und alle Zweige des Deutsch-Amerikanischen Nationalbundes sich zu energischer Agitation dafür aufraffen wollten.

Die Hauptsache aber ist ein eigenes Heim der deutschen Muse zu einem Pachtzinse, der den Verhältnissen angemessen ist und den möglichen Einnahmen entspricht. Eine befriedigende Lösung für diese schwierigste Lebensfrage der täglich spielenden deutschen Bühne wäre zu finden, wenn unter wohlhabenden und gebefreudigen Deutschen die erforderliche Agitation gemacht würde. Ferner muss und das kann nur mit Hilfe der in englischer Sprache erscheinenden Zeitungen geschehen, die allerdings nur widerwillig ihre Spalten dem deutschen Theater öffnen das gebildete Amerikanerthum ihm zugeführt werden. Es wird als Publikum erhal ten bleiben, wenn die Direktoren ihre Pflicht erfüllen und bis in's Detail sorgfältig einstudirte und gut inscenirte Aufführungen den Freunden deutscher Kunst bieten wollten, welch' letztere auch der Amerikaner zu schätzen und zu ehren weiss.



Die deutsche Presse in Amerika.

## Inhalts-Verzeichniss.

Allgemeine Bemerkungen ueber "Die deutsch-amerikanische Presse". Die Geschichte der ersten deutschen Zeitungen in Amerika. Die Entwicklung der deutschen Zeitungen im 19. Iahrhundert. Geschichte deutscher Tages-Zeitungen und Biographien ihrer Herausgeber. Kerborragende deutschamerikanische Iournalisten. Kollstaendiges Herzeichniss der deutschen Zeitungen in den Vereinigten Staaten.

## Die Deutsche Presse in Amerika.

Die deutsche Presse in den Vereinigten Staaten dürfte den Höhepunkt ihrer Entwicklung erreicht haben. Die Gründung neuer deutscher Tages-Zeitungen ist nicht wahrscheinlich, im Gegentheil ist in den letzten Jahren ihre Zahl wesentlich zusammengeschrumpft. Während im Jahre 1883 dem Rowell'schen "American Newspaper Directory" nach die Zahl der deutschen Tages-Zeitungen 82 betrug, führt dieselbe Quelle für das Jahr 1908, also 25 Jahre später, nur 67, genau so viel wie im Jahre 1873, an. von denen mehrere im Laufe des Jahres ihr Erscheinen eingestellt, resp. sich mit anderen lebenskräftigeren deutschen Tages-Zeitungen konsolidirt haben. Zahl stellt sich jetzt auf Der Hauptgrund dieses numerischen Rückganges der deutschen Tages-Zeitungen in den Vereinigten Staaten ist jedoch weniger darin zu suchen, dass sie an Einfluss und Leserpublikum verloren haben, als vielmehr in der totalen Aenderung ihrer Lebensbedingungen und den bedeutend gesteigerten Ansprüchen, die an ihren Inhalt, namentlich an ihren Nachrichten-Dienst, gestellt werden. In früheren Jahren wurden im Osten der Union zwei und drei Cents für die einzelne Nummer der Tages-Zeitung verlangt und willig bezahlt. wurde ein vier Seiten starkes Blättchen geliefert, das mit geringen Kosten hergestellt werden konnte. Es ergab sich aus den Eingängen des Zeitungsverkaufs ein Ueberschuss für den Herausgeber über die Kosten der Herstellung hinaus, die damals der weit geringeren Arbeitslöhne der Setzer und Pressleute wegen bedeutend niedriger waren. Jetzt kosten nur wenige Zeitungen im Osten mehr als einen Cent und ihre Seitenzahl ist verdoppelt, ja verdreifacht worden. Dabei sind die Pa-

pierpreise enorm gestiegen. Es hat sich infolgedessen eine wesentliche Aenderung des Nährbodens des deutschen Zeitungsgeschäfts vollzogen. Die Herausgeber sind völlig auf die aus den Annoncen sich ergebenden Einnahmen angewiesen und müssen einen starken, oft verzweifelten Kampf um die Existenz ihres Blattes führen. Dass die Mittel, die dabei in Anwendung kommen, nicht immer die besten sind, ist erklärlich. Einzelne deutsche Zeitungen haben den Boden gefunden, auf welchem sie sich behaupten können, und bewahren trotz aller Anfeindungen ihre Stellung. Sie werfen den Eigenthümern reichlichen Gewinn ab, während andere trotz einer langen Periode des Gedeihens und allgemeinen Ansehens sich nicht zu halten vermochten. Sie waren nicht etwa inhaltlich minderwerthig geworden, die Leistungen, die sie in sich begriffen, hatten sich nicht verringert, sie hatten immer noch ihren Leserkreis und vielleicht sogar einflussreiche Freunde und Gönner, ja sie mochten sogar, vom reinjournalistischen Standpunkt aus betrachtet, Besseres leisten als ihre Konkurrenz, aber sie hatten den innigen Kontakt mit der grossen Masse des Deutschthums verloren und damit ihre Popularität. Der deutsch-amerikanische Herausgeber, welcher weiss, wie er die Masse für sein Blatt gewinnt, hat stets begründete Aussicht auf Erfolg, trotz offener und unverhohlen bekannter Abneigung selbst prominenter deutscher Bürger gegen seine Zei-Ja, je mehr die Anfeindungen, gleichviel ob aus persönlichen Motiven entsprungen oder begründet in der Ueberhebung des alles besser wissen wollenden Emporkömmlings, der es zu etwas gebracht hat und daraus folgert, sein Urtheil -und das allein-müsse massgebend sein,

zunehmen, desto mehr wird die Zeitung gelesen, um so klarer wird aber auch bei den Geynern die Erkenntniss, dass man ohne deutsche Zeitungen nicht bestehen kann, dass sie unzertrennlich sind mit dem Geyneht und der politischen und in gewisser Beziehung auch sozialen Bedeutung des Deutschthums in Amerika.

Von der Presse unserer Heimath ist einmal gesagt worden: "Die ehrsame und tapfere Buchdruckerswitib, die, ihren kleinen Betrieb und die Leistungsfähigkeit der ererbten paar Quetschen auszunützen, beherzt ihr Blättchen gründet, das im Laufe der Begebenheiten durch Gunst der Umstande zum Weltblatt wird, die gehört langst und für ewig der Legende an ist auch in undenklicher Zeit kein Fall zu verzeichnen gewesen, dass ein Journal sich erst in kleinerem Umfange Vertrauen gewann und einen Leserkreis sich sicherte. der ihm auch getreu blieb, wenn es danach seinen Umfang erweiterte. Das hat sich schon lange nicht mehr begeben."

Und das, was J. J. David im Obigen in seiner trefflichen Monographie "Die Zeitung", die als fünfter Band der Martin Buber schen Sammlung sozialpsychologischer Monographien im Jahre 1907 in Frankfurt am Main erschienen ist, von den Zeitungen unserer deutschen Heimath behauptet hat, gilt heutzutage auch von den deutschen Tages-Zeitungen in Amerika, wenn allerdings für sie die Zeit erfolgreicher Gründungen von ganz kleinen Anfängen aus noch nicht in legendärer Ferne liegt. Die Kosten einer lebensfähigen deutschen Zeitungsgründung sind immer höher geworden. Es gehört ein sehr bedeutendes Kapital dazu, um sie zu ermöglichen, und wer würde das auf's Spiel setzen angesichts der Unsicherheit des Erfolges und des beständigen Klagens über den angeblichen Rückgang des Deutschthums in Amerika? Ich habe von einem Rückgange" ..angeblichen gesprochen. denn in Wirklichkeit existirt er nur in der Vorstellung von in ihren Erwartungen getäuschten und von einer scharfen Konkurrenz an die Wand gedrückten Zeitungs-Herausgebern und den nativistisch angehauchten Amerikanern, welche jedes Zeichen von vorübergehender Schwäche und erlahmendem Enthusiasmus falsch deuten—und stets zu Ungunsten des Deutschthums.

Ich glaube die Ueberzeugung aussprechen zu können, dass die Zukunft der deutschen Presse in Amerika auf Jahre hinaus gesichert ist, trotzdem ihr numerischer Bestand von Jahr zu Jahr zurückgeht. Die Zahl der deutschen Tages-Zeitungen—und nur von ihnen ist jetzt die Rede—wird nach 25 Jahren ganz bedeutend mehr zusammengeschrumpft sein, aber qualitativ werden die im Felde bleibenden, um nicht das Schicksal ihrer weniger lebensfähigen Schwestern zu theilen, das reichlich ersetzen, was die deutsche Tages-Presse quantitativ eingebüsst hat. Wenn jede amerikanische Grossstadt oder jeder Staat mit zahlreichem Deutschthum auch nur eine deutsche Tages-Zeitung aufzuweisen haben sollte, so wird letztere dem wirklich vorhandenen Bedürfniss vollständig genügen können, wenn sie sich bemüht, auf der Höhe der Zeit zu stehen, und ihre Herausgeber den redaktionellen dem Verhältniss der Steigerung Anzeigen-Einnahmen entsprechend ihrer mehr sich kosten lassen. Die unbeschränkte Herrschaft der Scheere und des Kleistertopfes, der wichtigsten Hilfsmittel einer deutsch-amerikanischen Redaktion, müsste dann ein Ende finden; damit würde aber auch die Zeit des "literarischen Piratenthums'', des rücksichtslosen Nachdrucks, aufhören, dem, mit drei Ausnahmen vielleicht, sämmtliche deutschamerikanische Tages- und Sonntags-Zeitungen sich ergeben haben.

Zur Zeit, und das hat auch Prof. Hugo Münsterberg von der Harvard Universität in Cambridge in seinem Ende des Jahres 1908 erschienenen Buche "Aus Deutsch-Amerika'' erklärt, ist es schlechterdings unmöglich, dass die deutsch-amerikanische Zeitungs-Literatur die Last von Honoraren an die Autoren tragen könnte. Dieselben kämen übrigens hauptsächlich bei kleinen Novellen und Erzählungen, Humoresken, Scherzen, geschichtlichen und Witzen. sonstigen wissenschaftlichen Beiträgen in Frage, denn der moderne deutsche Roman, soweit er in Marcel Prevost, Maupassant und andern Franzosen seine Vorbilder sucht, das Sexuelle und Animalische allzu sehr in den Vordergrund treten lässt oder freigeistigem allzu und frivolem Fahrwasser sich bewegt, kommt für die deutsch-amerikanische Tages- und Sonntags-Zeitung, die vor allen Dingen ein Familienblatt sein will und sein muss, überhaupt nicht in Frage. Es würden nur wenige deutsch-amerikanische Sonntagsblatt-Redakteure es wagen, Sudermann's "Das Hohelied" oder ähnliche Erfolge des modernen deutschen Büchermarktes nachzudrucken.

Aber was einzelnen Tages- und Sonntags-Zeitungen unter gegebenen Umständen eventuell noch möglich wäre, nämlich die Zahlung von Honoraren, würde für die grosse Masse der kleinen deutsch-amerikanischen Wochenzeitungen ein Ding der Unmöglichkeit sein. Ein allgemein gültiges Nachdrucksverbot würde sie von der Bildfläche verschwinden lassen zum ungeheuren Schaden des deutschen Bewusstseins, der deutschen Sprache und der deutschen Kultur. "Die in dem Lande zerstreute Millionenmasse der Deutsch-Amerikaner". hebt Prof. Münsterberg in dem erwähnten Buche sehr richtig hervor, "will die kleinen Lokalblätter mit den Neuigkeiten über den eigenen Gesang- und Turn-Verein und den von Platten, für zahlreiche Blätter gemeinsam gedruckten Erzählungen, Romanen, feuilletonistischen Artikeln und humoristischen Beiträgen als Zugabe. Verschwinden diese vielhundert Blätter, so verschwindet aus

hunderttausend Familien das Letzte, was sie mit dem Deutschthum äusserlich verbindet. Die Kinder ziehen ja längst vor. nur englisch zu sprechen, wie sie es in der Schule gewohnt sind; die eingewanderten Eltern verlieren selbst täglich mehr die Energie, das Deutsche festzuhalten, in das unaufhaltsam das bequemere Englisch ein-Die deutsche Zeitung, vor allem dringt. das deutsche Sonntagsblatt, ist noch der letzte feste Boden; ist der auch erst hinweggespült, dann bleibt von der deutschen Sprache in solchem Kreise nichts übrig. Es ist ja traurig genug, zu sehen, wie Jahr für Jahr die deutschen Zeitungen am Wege umsinken und liegen bleiben; auch das geistig ödeste Blättchen hatte da seine Kultur-Aufgabe für die Erhaltung des Deutschthums, und die Blätter waren gar nicht einmal so öde, weil der Nachdruck auch gutes Material umsonst verschaffte. Wer die Pflege der deutschen Sprache im Heim der deutsch-amerikanischen Masse erhalten will, der muss den deutsch-amerikanischen Zeitungen die Wege ebnen und nicht durch Urheberschutzgesetze unübersteigbare Mauern in den Weg bauen."

Die deutsch-amerikanischen Schriftsteller vor der Konkurrenz der deutschen zu schützen, würde sich kaum empfehlen, denn die wirklichen Talente werden von den Tages-Zeitungen zur Redaktions-Arbeit herangezogen und behalten nur wenig Zeit zu schriftstellerischer Bethätigung. Eine schöngeistige Literatur in Deutsch-Amerika durch Schutz gegen deutsche Konkurrenz grossziehen zu wollen, wäre ein von vornherein verfehltes Unterfangen, denn die Leistungsfähigkeit unserer Dichter und Schriftsteller wäre nicht bedeutend und ergiebig genug, um einen erzwungenen Verzicht auf heimathliche Erzeugnisse nicht bald schmerzlich empfinden zu lassen. Der Verlust, den deutsche Schriftsteller durch den honorar!osen Nachdruck in Amerika zu erleiden glauben, hat nur in der Vorstellung riesige Dimensionen angenommen, in

Wirklichheit ist er kamm der Rede werth. denn das gebildete Deutschthum Amerika's kauft Remane etc. in Buchform, und für letztere kommt der Nachdruck kaum in Betracht, hat sogar beinahe ganz aufgeheat. Die hiesigen hohen Arbeitslöhne und Herstellungskosten machen den Nachdruck deutscher Bücher in guter Ausstattung meht profitabel. Andrerseits ist die stets bereitwilligst gratis gewährte Reklame, welche die deutsch-amerikanischen Zeitungen neuen deutschen literarischen Erzeugmissen zugute kommen lassen, auch etwas werth, weil sie das einzige Mittel ist, den gebildeten Deutsch-Amerikaner, der deutsche Bücher kauft, zu erreichen. "Je mehr nachgedruckt wird, desto mehr Aussicht ist vorhanden, den Verfall des deutschen Kulturguts in Amerika aufzuhalten", behamptet Prof. Münsterberg, und welch' Wissender und mit den einschlägigen Ver-Vertrauter würde das hältnissen bestreiten!

So sehr auch die deutsch-amerikanischen Tages- und namentlich Sonntags-Zeitungen, so weit ihr feuilletonistischer und unterhaltender Theil in Betracht kommt, von der Heimath abhängig sind und in deren literarischer Produktivität die starken Wurzeln ihrer Kraft sehen müssen, auf rein journalistischem Gebiete sind sie ihren deutschen Schwestern in mehr als einer Beziehung entschieden überlegen. In der Schnelligkeit, mit welcher die deutsch-amerikanische Tages-Zeitung die wichtigsten Begebenheiten der Welt in ausführlichen Depeschen ihren Lesern mittheilt, wird sie von keinem deutschen Blatte übertroffen und von den wenigsten erreicht. Ereignisse, welche der deutsch-amerikanische Leser am Frühstückstisch in seiner Zeitung in ausführlicher Schilderung am nächsten Morgen schon liest, theilen die deutschen ihren Lesern, wenn überhaupt, nur in wenigen Zeilen und Worten mit. In der Behandlung und Berichterstattung von lokalen Begebenheiten kann die Presse der alten

Heimath noch recht viel von ihrer deutschamerikanischen Schwester lernen. Gerade im lokalen Theile deutscher Zeitungen in Amerika wird in jedem Falle Gutes, von einigen, die über einen Stab wirklich begabter Mitarbeiter verfügen, sogar Hervorragendes geleistet. Das erstreckt sich nicht allein auf das wirkliche Neuigkeits-Budget. sondern auch auf die Berichterstattung über Vereins-Versammlungen, Festlichkeiten, Theater, Konzerte und Oper. Was nach dieser Richtung hin von der deutsch-amerikanischen Tagespresse erreicht wird. grenzt an das Wunderbare und stellt einen Aufwand von Arbeit, Routine und journalistischer Fixigkeit dar, den man in Blättern der Heimath nur ausnahmsweise findet.

Und dabei herrscht in deutsch-amerikanischen Zeitungs-Stuben das ehrliche Bestreben, möglichst gutes Deutsch und einen guten Stil zu schreiben. Gewiss laufen bei der Schnelligkeit, mit welcher Nachrichten zu Papier gebracht werden, und häufig auch der Masse der zu bewältigenden Arbeit wegen ein geläufiger englischer Ausdruck, eine englische Satzkonstruktion und eine nicht ganz einwandsfreie Redewendung mit unter, aber in den grösseren deutsch-amerikanischen Zeitungen wird fast ausnahmslos ein recht gutes Deutsch geschrieben, das in vielen Fällen sogar besser ist, als das des oft recht armseligen lokalen Theils der Zeitungen unserer Heimath. Nicht selten erheben sich die Lokalberichte deutsch-amerikanischer Blätter zur Höhe feuilletonischer Darstellung und lassen, wo die geschilderten Vorgänge es gestatten, auch den Humor zu seinem Rechte kommen, wodurch sie sich vortheilhaft unterscheiden von dem trockenen Polizeibericht-Stil der Lokalnachrichten deutscher Blätter.

Die Fülle von Begabung und die Vielseitigkeit positiven Wissens, die in den Leitund den Spezial-Artikeln deutsch-amerikanischer Tages- und Sonntags-Zeitungen sich

kundgeben, können nur von denjenigen voll gewürdigt werden, welche in der Lage sind, sich darüber zu informiren und Vergleiche mit dem anzustellen, was in der Presse der Heimath geleistet wird.

Eines aber, was die deutsch-amerikanische Journalistik besonders charakterisirt und von dem Deutschthum Amerika's, wenn überhaupt, lange nicht gebührend gewürdigt wird, das ist ihr opferungsfreudiger Enthusiasmus für die deutsche Sache und den dornenvollen, an wirklichen Freuden so armen und so enorme Anforderungen an Körper und Geist stellenden Beruf, der nur den Allerwenigsten ein sorgenfreies Leben und ein gutes Gehalt gewährt, die Meisten aber zwingt, für eine sechstägige Arbeitswoche mit oft recht langen Arbeitstagen sich mit einem Lohn zufrieden zu geben, der durchschnittlich bedeutend geringer ist, als derjenige der in den Zeitungen beschäftigten Schriftsetzer, welche für eine fünftägige Arbeitswoche bei strikt achtstündigem Arbeitstage \$21 und mehr verdienen. Dieses Missverhältniss zu Ungunsten geistiger Arbeit sollte geändert werden, denn der deutsch-amerikanische Journalist, der Jahre lang in treuer Arbeit für sein Blatt sich bemüht, verdient es, dass seine Leistungen höher eingeschätzt und besser bezahlt werden.

Eins noch erscheint wichtig, ja der grössten Beachtung werth; das ist Förderung deutsch - amerikanischer Geschichtsforschung seitens deutscher Zeitungen. Es kann nach dieser Richtung hin nicht genug gethan werden, denn jedes Steinchen, das herbeigetragen wird, und jeder Artikel, der zur Bereicherung der leider in den meisten Fällen traurig geringen deutsch-amerikanischen Geschichtskenntnisse der Leser dient, sollte hochwillkommen sein und einen Ehrenplatz gewissermassen in der Zeitung erhalten. Journalisten, die für deutschamerikanische Geschichte kein Verständniss haben und sie vernachlässigen, sind als Redakteure deutsch-amerikanischer Zeitungen kaum am Platze.

## Die Geschichte der deutschen Presse in Amerika.

Die Geschichte der deutsch-amerikanischen Presse ist nur um 42 Jahre jünger als die der amerikanischen. Das erste Blättchen, welches auf amerikanischem Boden gedruckt wurde, erschien am 25. September 1690, als Benjamin Harris in Boston in winzig kleinem Format seine "Public Occurrences" veröffentlichte. Das erste deutsche Blatt in Amerika, die "Philadelphia Zeitung", erschien, allerdings nur in wenigen Nummern, im Jahre 1732. und kein geringerer als Benjamin Franklin war der Drucker. Allerdings brachte es die Zeitung zum grossen Aerger des Unternehmers nur auf fünfzig Abonnenten, und das hat der grosse Mann den Deutschen Pennsylvanien's nie vergeben. Eine deutsche Zeitung von längerem Bestande gründete Christoph Saur in Germantown im Jahre 1739, nachdem er ein Jahr vorher daselbst eine Druckerei angelegt und zum ersten Male deutsche Schriftzeichen in Amerika verwandt hatte. Die deutsch-amerikanische Presse des 18. Jahrhunderts entstand in Pennsylvanien, der Wiege der deutschen Einwanderung, und war darauf beschränkt. Da sie eine Fülle kulturhistorischen Materials enthält, erscheint es angebracht, näher auf sie einzugehen. Oswald Seidensticker's Darstellung der Anfänge des deutsch-amerikanischen Zeitungswesens sind die nachfolgenden Auszüge entnommen, welche zugleich einen Einblick gewähren in die deutsch-amerikanische Volksseele des 18. Jahrhunderts und werthvollen Aufschluss geben über den Bildungsstand der deutschen Bewohner Pennsylvanien's, deren Rassegenossen in andern Kolonien resp. Staaten sicherlich kein höher entwickeltes Geistesleben aufweisen konnten.

#### Im 18. Jahrhundert.

Die deutschen Zeitungs-Gründungen in Pennsylvanien mogen hier in chronologiseher Folge einen Piatz finden. Sie wurden erst moglich, nachdem Wilhelm Rittinghnysen die erste Papiermühle in Amerika im Jahre 1690 an einem Arme des Wissahiekon errichtet hatte und im Laufe der Zeit im Stande war, auch Druck-Papier zu liefern. 1739 begann Christoph Saur in Germantown die Herausgabe des anfangs dreimonatlich, später monatlich erscheinenden Blattes "Der Hochdeutsche Pennsylvanische Geschichtsschreiber" oder "Sammlung wichtiger Nachrichten aus dem Natur- und Kirchen-Reich". Dann erhielt das seit dem 7. März 1747 gewöhnlich zweimal monatlich erscheinende Blatt, das ursprünglich 13 Zoll lang und 9 Zoll breit war, den Namen "Pennsylvanische Berichte oder Sammlung wichtiger Nachrich-



Die erste Papiermuehle, von Wilhelm Rittinghuysen (Rittenhouse) an einem Arme des Wissahickon, Germantown, 1690 errichtet.

Mag hier in chronologischer Anordnung das Entstehen der deutschen Presse in Amerika kurz skizzirt werden. Grundlegend dafür waren, wie schon vorher erwähnt, die Aufzeichnungen Oswald Seidensticker's. Danach entstanden deutsche Zeitungen zeitlich in folgender Reihenfolge:

1732 wurde die erste deutsche Zeitung in Amerika, die "Philadelphia Zeitung", von Benjamin Franklin gegründet. Sie war nur von kurzem Bestande.

ten aus dem Natur- und Kirchen-Reich". Sehon 1751 hatte die Zeitung 4,000 Abonnenten, und die Fuhrleute beschwerten sich über die grossen Packete. Saur's Sohn, der nach seines Vaters Tode im Jahre 1758 dessen Geschäft übernahm, gab ihr den Titel: "Germantowner Zeitung oder Sammlung wahrscheinlicher Nachrichten aus dem Natur- und Kirchen-Reiche, wie auch auf das allgemeine Beste angesehene nützliche Unterrichte und Anmerkungen." Von 1775 an erschien die

Zeitung wöchentlich zum alten Preise von 3 Shilling pro Jahr. Die Abonnenten waren vielfach säumige Zahler. In Laneaster waren solche, die dreizehn Jahre lang das Abonnement schuldeten. Leitartikel gab es nicht, wohl aber Korrespondenzen, in denen angesehene Bürger die öffentlichen Angelegenheiten beleuchteten. Quellen für die der Hauptsache nach aus Kriegsnachrichten bestehenden Mittheilungen waren die englischen Wochenblätter. Es kamen merkwürdige Uebersetzungsblüthen vor, und über Ereignisse, die in Europa sich abgespielt hatten, wurde erst in fünf oder sechs Monaten berichtet. Besonders beschäftigte sich Saur's Blatt mit und gegen der Einwanderung, Schrecken des Transports trat es energisch ein, aber nicht mit dem prätentiösen "wir", sondern mit dem bescheidenen "man" oder "der Drucker". Eine Notiz in der Zeitung, wie man Briefe in damaliger Zeit befördern musste, ist interessant. Sie schildert die "Briefbeförderung nach Deutschland", wie folgt:

"Es geht alle Monat ein Post-Schiff von England nach Neu-York und wieder hinaus. Wer dann einen Freund in London hat, der den Brief empfängt und weiter nach Holland sendet und dieser Engelländer einen Freund in Holland hat, der den Brief empfängt und bezahlt bis Cölln und einen Freund in Franckfort, der den Brief empfängt, bezahlt und weiter sendet, der kann seinen Brief selber zu Philadelphia auf die Post legen. Ein einfacher Brief kostet 15 Pens nach Neu-York. Hernach biss Engelland 18 Pens. Das kan er in Philadelphia bezahlen. Hernach muss sein Freund 18 Pens biss Holland bezahlen und sein Freund, der ihn empfängt und weiter sendet, der bezahlet etwa 18 Pens biss Cölln. Ein doppelter Brief oder ein Umschlag um den Brief macht doppelt Preiss. Wenn dieses mangelt, so bleibt der Brief schon in London liegen. Weiss der Holländer seine Auslagen nicht zu bekommen, so bleibt der Brief in Holland liegen."

Eben so übel bestellt war es mit dem Reisen. Wer sich jetzt von Philadelphia nach New York begeben will, hat täglich oder wenigstens sechsmal die Woche die Wahl unter ein paar Dutzend Zügen, und der Schnellzug legt die Strecke in zwei Stunden zurück. Und nun soll uns Chrstoph Saur sagen: Wie man im Jahre 1751 von Philadelphia nach New York fuhr.

"Wer von Philadelphia nach New York reissen oder wer Güter oder Waaren dahin senden will, der findet alle Montag und Dienstag ein Marckschiff an der Wasserstrass am Krukket Billet Warff; der Capitain oder Meister davon Nikolaus George loschieret dabey im Wirthshaus zur Königin Anna und fähret, (wan der Wind oder das Eis nicht hindert) dass er den Mittwoch nach Bordentown kommt. kommen die Menschen oder die Waaren auf einem verdeckten Post-Wagen den Donnerstag nach Amboy auf die Ferry, daselbst hält Abraham Webb ein bequemes Marckschiff, das fähret Freytag nach Neu-York. Und alle Freytag und Samstag loschiert ein anderer Schiffer, Carl Taylor in eben dem gemeldten Wirthshaus und hat demselben Warff'' eine Schalupp an u. s. w.

Mit besonderer Befriedigung wird am 2. Januar 1761 darauf hingewiesen, welche vorzügliche Gelegenheit man jetzt habe, nach Reading zu fahren und Zeitungen dorthin zu versenden. Im Winter ging alle vierzehn Tage, im Sommer aber einmal jede Woche der "neue Postwagen" nach der jungen Stadt in Berks County. Freitag Morgen fuhr er bei Leonard Melcher in der Zweiten Strasse ab und kam Samstag Abend bei Adam Wittmann in Reading an. Der Fahrpreis war 10 Schillinge (\$1.33) und der Reisende hatte 20 Pfd. Gepäck frei.

Die jetzt in Amerika verpönte Lotterie wurde öffentlich betrieben, wie aus MitGrfte Seite von Chriftoph Saur's Zeitung, Ro. 1, vom 20. Muguft 1739.

Der Zache Deutsch

# Wensylvanische Beschicht-Schreiber,

Sammlung

aus dem Natur . und Rirchen . Reich Wichriger Nachrichten

Erstes Stud August 20/ 1739

Geneigter Lefet

Meter andern Abgottern, Denen Die grobe und subtiffe Welt der sogenanten Christen Dienet, ist richt der Germaste der Botwik. Curis Sfirat und Begierde gerne offi mas neues it Schauen, ju Boren und zu Wiffen, auch zu Sagen Diesem Atheniensischen Beift man ein Opffer zu bringen mit Auso gebung diefer Sammlung/ ift man gans nicht willens, nochweniger, sich selbst damit uszuhreiten, oder Ruhm und Nugen zu juchen, sondern weil man chmahlen versprochen, die nuglichste und wichtigste (Bes schichte u Regebenheiten befant jumochen, ! und auch, weil denckwurdige Beschichte, rann fie den Menschen ju Ohren und Geo fichte fommen, offtere rieffein Ein druck und Nachdenden erregen, als Dinge die da ! taglich wockonnnen, so wolte man dann Meinen Un ang machen, mit folchen!

hen, in Soffnung es werde mehr ohne einis gen Rugen, wenigst der Auswertung und des Aufschauens ben einigen, die es left .i schaffen Auch möchten wohl kunfftig eis nige Anmerckungen und der Zeit dienliche Bragen ernftlichen Gemuthern zum Nachfinnen, oder auch wohl einige aufrichtige Ants wort darauf zu geben, in dergleichen Same lung herausgegeben werden. Der Lefer lebe wohl, und brauch es wie er soll.

Nor wenng Jahren hörte mon, daß der Persianer und der Türcke großen Krieg hatten : faum hatte der Perflaner mir dene Turcken griede, fo hatte er mit dem groff Mogel wie gegenwareig Ring; und der Rounsche Rayler hatte kaum Stillftand mit dem Ronig von Franckreicht so ging er sant Moscan gegen die Türcken Infangs viciorisirten die Moscowiter an ben Türden : bald wendete sich das Blatt um, und fiegten die Turcken, jedoch fiehen Reichen Diefer Zeit fo in Diefem und andern ifie noch benderfeits miteinander ju Gelde. Bellichenkurglich und zuverlasig gesche i Also auch der Bayfer mit dem Corcfen

theilungen des Blattes hervorgeht. Selbst die Assembly von Pennsylvanien bezahlte zus dem Ertrage einer Lotterie 5250 Pfund. Die Deutsche Gesellschaft bediente sich desselben Mittels zur Aufbringung der nöthigen Fonds zur Bezahlung ihres Grundstücks.

Anzeigen des "Hochdeut-Auch die schen Geschichtsschreibers'' haben einen kulturellen Werth. Wirths- und Vergnügungs-Anzeigen gab es darin nicht. Philadelphia war in jedem grösseren Hause cine Wirthschaft. Festlichkeiten in deutschen Kreisen gab es nur in der Familie, und Theater waren verpönt. Gefundene Artikel, Waaren, "verseelte" Dienstleute, d. s. Einwanderer, die ihre Ueberfahrt abverdienen mussten, entlaufene "Serven", durchgegangenes Vieh, eine ausgerissene Gattin, für deren Schulden der Ehemann sich nicht haftbar erklärt, die er aber nicht wieder haben will, werden angezeigt. Bei einigen Kolonisten-Frauen scheint das Ausreissen chronisch geworden zu sein. Den Anzeigen zufolge passirte das Malheur cinem Manne sogar siebenmal.

wurde die deutsche Damals schon Sprache durch Aufnahme und Verdrehung amerikanischer Worte verunziert. So wurden aus "Bonds" (Schuldverschreibungen) "Banden", aus "plantation" "Plantasche", für "Klingel" wurde "Bell" gesagt und der Name des Gasthauses "Rising Sun" sogar in "Reisende Sonne" "verdeutscht". Es wurden von 1759 an sogar schon rohe Holzschnitte für Anzeigen verwandt, um sie mehr hervorzuheben. Die Saur'sche Zeitung ging im Jahre 1777 ein, als auf Veranlassung des Kongresses das Eigenthum Saur's, der im Verdachte stand, auf Seiten England's zu stehen, konfiszirt wurde.

Es war der Sohn Saur's, der den Verlust des ererbten väterlichen Geschäfts erlebte. Er hiess, wie sein Vater, Christoph Saur. Der ältere Saur wurde im Jahre 1693 in Laasphe, einem Städtchen an der

Lahn, im jetzigen westfälischen Regierungsbezirk Arnsberg, geboren. Geburtsstadt hatte es 1905 auf 2.342 Einwohner gebracht. Saur war nicht Schneider von Profession, sondern hatte eine gelehrte Erziehung erhalten und in Halle Medizin studirt. Dort hatte er sich auch mit der Buchdruckerei beschäftigt. Seine Ueberzeugungen veranlassten ihn im Jahre 1724 zur Auswanderung nach Pennsylvanien, wohin er seine Frau und sein drei Jahre altes Söhnchen Christoph mitbrachte. Erst im Jahre 1731 liess sich Saur in Germantown nieder. Druckerei eröffnete er im Jahre 1738 und druckte zunächst mit deutschen Lettern, die er aus der Schriftgiesserei von Hein-



Das Saur'sche Haus in Germantown

rich Ehrenfried Luther in Frankfurt am Main bezogen hatte, den ersten deutschen Kalender, der den Titel führte "Der Hochdeutsch Amerikanische Kalender". Das war der erste deutsche Druck in Amerika. Nach seiner Zeitungs-Gründung und der Drucklegung der ersten vollständigen Bibelausgabe in Amerika, und zwar in deutscher Sprache, nahm Saur auch den Druck englischer Texte auf. Später verband er mit seiner Druckerei eine Papiermühle, eine Schriftgiesserei, die erste in Amerika, und eine Druekerschwärze-Fabrik. Auch die Anfertigung eiserner Oefen wird ihm zugeschrieben. Er starb am 25. September-1758. Sein 1721 geborener Sohn Christophwurde sein Nachfolger. Er veröffentlichte zwei weitere Bibel-Ausgaben 1766 und 1776, gründete das erste religiöse Blatt unter dem Namen "Geistliches Magazin" und bemühte sich eifrig um die Gründung der "Germantown Akademie", in welcher Deutsch und Englisch gelehrt wurde. Nach der Konfiszirung seines Eigenthums ging es Saur sehr sehlecht. Er starb am 26. August 1784 in Armuth.

1743 erscheint eine neue Zeitung in Philadelphia. "Das Hochdeutsche Pennsylvanische Journal", gedruckt und herausgegeben von Joseph Crellius. Dieselbe bestand nicht lange. Crellius verliess später Philadelphia und wurde Auswanderungs-Makler unter dem Titel "Commissarius für Neu-England". Er betrieb neben der Zeitung auch eine Abendschule im Winter und einen Handel mit allerlei gangbaren Waaren.

1748 liess Gotthart Armbruster, der bei Saur drucken gelernt hatte, eine deutsche Zeitung erscheinen. Der Name derselben ist nicht erhalten. Sein Bruder Anton war ihm bei der Herstellung des Wochenblattes behiltlich. Letzterer übernahm 1752 das Geschäft. Beide waren aus Mannheim gebürtig und 1743 eingewandert. Ob die Zeitung schon vor 1752 eingegangen ist, wird nicht mitgetheilt.

1750 gab Johann Böhm, ein nach Philadelphia gekommener Kupferdrucker und seit 1749 Benjamin Franklin's Kompagnon, eine neue Zeitung heraus, die "Fama" genannt war. Er gerieth in eine Kontroverse mit Saur, der gegen höhere Bildung war, weil Jesu Jünger auch ungeschult waren. Böhm starb im folgenden Jahr, und damit erlischt die "Fama".

1751 wurde von Franklin eine "Deutsch- und Englische Zeitung" herausgegeben.

Kaum war in Philadelphia eine doppelsprachige Zeitung erschienen, so wurde auch in Lancaster von H. Müller und S. Holland eine solche herausgegeben. Müller oder Miller zog sich bald zurück. Die Zeitung erschien alle zwei Wochen. Sie hatte einen Doppeltitel: "Die Lancaster'sche Zeitung" oder "Ein kurzer Begriff der hauptsächlichsten Ausländisch- und Einheimischen Neuigkeiten" und "The Lancaster Gazette; Or A Compendium of the Most Material Foreign and Home News."

1755: Unter den Auspizien der "Charity School Society" veröffentlichten Benjamin Franklin und Anton Armbruster die "Philadelphische Zeitung". Die Gesellschaft hatte den Zweck, "die Deutschen in Pennsylvanien mit Schul- und Religions-Unterricht zu versorgen". Saur war dagegen. Das Blatt wurde von dem lutherischen Geistlichen Johann Friedrich Handschuh redigirt, der bei seiner kleinen lutherischen Gemeinde nicht genug erwarb, um sich und seine Familie zu erhalten. Es diente den Interessen der lutherischen und reformirten Kirche und brachte unter Anderem Nachrichten über den Indianerkrieg, unter dem die Deutschen an der damaligen Grenze so schwer zu leiden hatten. Armbruster, der sich 1758 von Franklin getrennt hatte, fallirte zwei Jahre später, gab aber

1762 eine neue Zeitung heraus, "Die Philadelphische Fama", die jedoch zwei Jahre später einging. Er starb im Alter von 79 Jahren in 1796. Er arbeitete Jahre lang als Gehilfe für andere Drucker.

Kräftiger entwickelte sich die in demselben Jahre publizirte Wochenzeitung Heinrich Miller's, der 1776 Drucker des Kongresses wurde, "Der Wöchentliche Philadelphia Staatsbote". Miller war nach Saur der erste erfolgreiche deutsche Zeitungsherausgeber und offenbar ein geistig bedeutender und gebildeter Mann. Geboren in Rhoden in Waldeck kam er mit seinen Eltern im 13. Lebensjahre in die Schweiz, erlernte die Buchdruckerei, hielt sich in Zürich, Leipzig, Altona, London, Amsterdam, Basel, Genf, Tübingen, Hamburg, Amsterdam, London, Paris und wieder in London auf, wo er mit dem Grafen

Zinzendorf bekannt wurde und mit ihm und dessen Begleitern nach Philadelphia reiste, Am 29. November 1741 landeten sie. Im August 1742 kehrte Miller auf Ersuchen Zinzendorf's nach Europa zurück, überbrachte Briefe nach Herrnhaag, wo er die Gemeindedruckerei einrichtete und die Vorsteherin des Schwesterchors, Johanna Dorothea Blaumer, eine sehr gebildete Dame, heirathete. Er wurde wieder von der Reiselust ergriffen, die ihn nach England, Schottland und Irland führte, fuhr 1751 mit Spangenberg und andern Herrnhutern nach Philadelphia, erhielt wie beim ersten Aufenthalt in Philadelphia die Zusage von Beschäftigung, kehrte aber 1754 abermals nach Europa zurück. Seine Frau trat in das Schwesterhaus in Bethlehem ein und gab bis zu ihrem am 6. April 1779 erfolgten Tode Unterricht im Französischen und im Aquarell-Zeichnen. Nach sechsjährigem Aufenthalt in London, wo er Prof. Müller's Berichte über die russischen Entdeckungen im Polarmeer übersetzte und druckte, kehrte er 1760 nach Philadelphia, wohin er seine Presse mitnahm und wo er sich dauernd niederliess, zurück. Er druckte in englischer, holländischer. lateinischer und deutscher Sprache.

In der ersten Nummer, welche am 18. Januar 1762 erschien, verspricht der Herausgeber in einem Vorworte an den "Günstigen Leser'', seinen deutschen Landsleuten mit einer wohl-eingerichteten deutschen wöchentlichen Zeitung treulich und nach bestem Vermögen zu dienen, "ohne die Geldschneiderei zu seinem eigentlichen Augenmerk zu machen''. Schon in dieser ersten Ankündigung gibt Miller seinen Ueberzeugungen warmen Ausdruck. Christ, der Alles zu Gottes Ehre thun solle, könne durch eine Zeitung nicht nur den allgemeinen Nutzen, sondern auch selbst die Ehre Gottes befördern, und dieses Ziel erklärt er sich entschlossen, seiner Zeitung zu stellen. Die Ausstattung des "Staatsbo-

ten" war eine sehr anständige, die Schrift gefällig und von reichlicher Auswahl für verschiedene Zwecke, der Druck sauber. das Papier stark. Im Januar 1768 änderte sich der Titel in "Der Wöchentliche Pennsulvanische Staatsbote" und wiederum im März 1775 in "Henrich Millers Pennsylvanischer Staatsbote". Vom letztgenannten Datum bis zum 26. Juli 1776 erschien der "Staatsbote" wöchentlich zweimal auf halbem Bogen. Beim Herannahen der Krisis, welche der Gang der Ereignisse ankündigte, leistete der Herausgeber durch diese Aenderung seinem gespannten Lesepublikum ohne Zweifel einen grossen Dienst. Keine der englischen Zeitungen erschien damals mehr als einmal die Woche.

Das Blatt muss eine grosse Cirkulation gehabt haben. Es war nicht allein in ganz Pennsylvanien, sondern auch in New Jersey, New York, Maryland, Virginien, Süd-Carolina, Georgia und Neu-Schottland (und zwar in Halifax) zu haben. Mit Saur hatte Miller oft Kontroversen, namentlich als dieser vor der Einwanderung gewarnt hatte. Miller war ein begeisterter Freiheits-Freund. Miller's historische That bestand darin, dass er zuerst den Erlass der Unabhängigkeits-Erklärung veröffentlichte, früher als englische Zeitungen, und durch die Schriftzeichen die Bedeutung derselben hervorhob, während die englischen Zeitungen davon in ganz gewöhnlichen Lettern Notiz nahmen. Der Vierte Juli 1776 fiel auf einen Donnerstag. Freitags kam keine englische Zeitung heraus, und so war denn der "Staatsbote", der Dienstags und Freitags erschien, das erste Blatt, welches die Annahme der Unabhängigkeits-Erklärung meldete, freilich nur in Form folgender Schlussnotiz:

"Philadelphia, den 5ten July. Gestern hat der ACHTBARE CONGRESS dieses VESTEN LANDES die Vereinigten Colanien FREYE und UNABHAENGIGE STAATEN erkläret. "Diese Declaration in Englisch ist in der Presse; sie ist datirt, den 4. July 1776, und wird heute oder morgen im Druck erscheinen."

Die "Pennsylvania Evening Post" vom 6. Juli brachte den Text der Erklärung vollständig, aber in ganz gewöhnlichem Druck inmitten anderer Nachrichten. Dasselbe gilt von der Veröffentlichung derselben am 10. Juli im "Pennsylvania Journal" und in der "Pennsylvania Gazette". Die deutsche gut abgefasste Uebersetzung der Unabhängigkeits-Erklärung findet sich im "Staatsboten" vom 9. Juli (Dienstag) auf voller Seite in stattlicher Schrift mit grossem Kopfstück. Dies enthält die Worte:

"Im Congress, den 1. July 1776.

EINE ERKLAERUNG durch die Repräsentanten der Vereinigten Staaten von America im General Congress versammelt."

Als die Engländer Philadelphia, das sie am 26. Sept. 1777 besetzt hatten, verwüsteten, musste Miller fliehen. Seine Druckerei wurde fortgenommen. Erst am 5. August 1778 konnte Miller seine Zeitung wieder herausgeben. Am 26. Mai 1779 theilte er den Lesern mit, dass er seines hohen Alters wegen — er war nahezu 80 Jahre alt — die Herausgabe des "Staatsboten" aufgebe. Er starb in Bethlehem am 31. März 1782. Auch als Dichter hat er sieh nicht ohne Erfolg versucht.

1777, bald nach dem Einzuge der Engländer und ihrer deutschen Hilfstruppen in Philadelphia, erschien eine neue deutsche Zeitung, nämlich "Der Pennsylvanische Staats-Courier oder einlaufende Wöchentliche Nachrichten". 1777—1778. Unter dem Namen erschien in Paranthese folgende Notiz: Diese Zeitung wird alle Wochen herausgegeben von Christoph Saur, jun. und Peter Saur in der Zweiten Strasse zu Philadelphia. Sie trat ohne jeden Vorbehalt für die Sache der Eng-

länder und gegen die "Rebellen" ein. Sie dürfte hauptsächlich für die deutschen Hilfstruppen im Solde der Engländer bestimmt gewesen sein: die Hessen, Ansbacher, Braunschweiger und Baireuther, die etwa 4.000 bis 5,000 Mann stark waren. Christoph Saur wird deshalb auch von Heinrich Miller "der deutsche Drucker des Gen. Howe" genannt. "Die Perle aller loyalen Herzensergiessungen, die sich im "Staats-Courier" vorfinden", schreibt Oswald Seidensticker, "ist folgendes Gedicht, dessen plumpe Naivität wirklich unbezahlbar ist:

Gespraech zweier Bauern in Tolpehocken des Abends bey einem Glass Wisky und gutem Hickory Feuer, am 1. May 1778.

Was neues gibt es wohl, was sagen die Rebellen? Was spricht die schnöde Rott, sammt ihren Spiesgesellen?

Sie sagen zwar nicht viel; allein ihr Thun und Wesen

Kann jedermann sogleich aus einem Bilde lesen

Von einem Bösewicht in Lancäster erdacht. Erzehle mir es doch, wie hats der Schelm gemacht?

Er stellte Waschington auf einem Throne vor. Wie weiter? rede fort, komm sage mir's ins Ohr.

Der König liegt vor ihm, auf einem Knie gebogen. Und dies ist würcklich wahr? Herr, es ist nicht gelogen.

Und was noch ärger ist, er soll mit Fingern zeigen,

Der König möge doch das andre Knie auch beigen.

Ist das nicht unverschämt? Den Frevel muss man strafen.

Heisst das ein freyes Volk? Nein — Sie sind Congress Sclaven. Auf! Auf! ihr Briten auf! Ihr Hessen frischen

Muth!
Marschirt nur hurtig vor; des Königs Sach steht

gut.
So lang als Sonn und Mond den Erden Ball be-

scheinen Die Ströme Delawar und Schulkill sich vereinen, Bis dass der Bau der Welt und Firmament veralten

Soll Britens Helden Hand den Scepter aufrecht halten.

Die beiden Saurs begaben sich nach dem Abzug der Howe'schen Armee nach New York ebenfalls dahin. Christoph Saur, geboren 1754, erhob nach Beendigung des Krieges bei der britischen Regierung Anspruch auf Entschädigung und erhielt in St. John, New Brunswick, die Stelle eines Postmeisters und Druckers. Er gab dort die "Royal Gazette" heraus, siedelte 1799 nach Baltimore über, wo sein Bruder Samuel Saur eine Druckerei betrieb, und starb daselbst am 3. Juli 1799. Peter Saur, geboren am 8. Januar 1759, wurde Arzt und starb im Jahre 1784 auf Cat Island, Westindien, am gelben Fieber.

1778 erschien in Lancaster "Das Pennsylvanische Zeitungsblat" oder "Sammlung Sowohl Auswärtig- als Einheimischer Neuigkeiten", herausgegeben von Frantz Bailey in der Königsstrasse, Lancaster. Dort tagten der Kongress und die Staatsbehörden. Der Vollziehungsrath hatte am 27. Januar 1778 auf eine Bittschrift angesehener deutscher Bürger beschlossen, wöchentlich 500 Exemplare der deutschen Zeitung zu kaufen und zu vertheilen. Das erwähnte "Blat" erschien am 4. Februar 1778, ging aber ein, als am 24. Juni 1778 bereits die staatliche Unterstützung aufhörte.

1779. Von kurzem Bestande scheint die von John Dunlap, dem Herausgeber des "Pennsylvania Packet", publizirte deutsche Zeitung gewesen zu sein.

In demselben Jahre traten zwei Männer in Philadelphia mit einem Zeitungs-Unternehmen vor die Oeffentlichkeit, das den Titel führte: "Philadelphisches Staatsregister, enthaltend die neuesten Nachrichten von den merkwürdigsten In- und Ausländischen Kriegs- und Friedens-Angelegenheiten nebst verschiedenen anderen gemeinnützigen Anzeigen", Melchior Steiner und Carl Cist. Ersterer war aus Winterthur in der Schweiz gebürtig und im Jahre 1749 mit seinem Vater, Johann Conrad Steiner, einem Geistlichen der Reformirten Kirche, nach Amerika gekommen. Er erlernte bei H. Miller die Buchdruckerei und gründete 1775 mit Carl Cist, der in der Redaktion des "Staatsboten" angestellt war, ein eigenes Geschäft.

Die neue Firma debütirte mit Verlagsartikeln von äusserst revolutionärer Färwie Thomas Paine's "Common Sense'' in deutscher Uebersetzung und desselben Verfassers "American Crisis" im Original. Die englische Regierung soll über dies Pamphlet so entrüstet gewesen sein, dass sie dem Sheriff Befehl gab, es öffentlich von Henkers Hand verbrennen Aber das Volk, heisst es, zu lassen. löschte das Feuer aus und warf die Beamten mit todten Hunden und Katzen. - Als die Engländer in Philadelphia einrückten. war es den beiden Verlegern nicht geheuer, und sie fanden es rathsam, wie der alte Henrich Miller, ihre Sicherheit in der Ferne zu suchen.

Die Ausstattung des "Staatsregisters" war bei Weitem schöner als die der gleichzeitigen Zeitungen in englischer Sprache. Das Format war 164 bei 104 Zoll, und die Einzelnummer kostete "zwey Schillinge und sechs Pens". Das Blatt war dreispaltig gedruckt, und seine grosse deutliche Schrift machte einen guten Ein-Nur Eigennamen wurden mit grossen Anfangsbuchstaben im Text gedruckt. Der enorm hohe Preis (65 Cents pro Exemplar) erklärte sich daraus, dass der Werth des Papiergeldes damals derart gesunken war, dass man ein Paar Stiefel mit 600 Dollars bezahlte. Abgelöst wurde das "Staatsregister" durch die

"Gemeinnützige Philadelphische Correspondenz", die von 1781—1797 erschien; Herausgeber war Melchior Steiner. Die erste Nummer wurde am 2. Mai 1781 publizirt. Das Format war Folio 16 x 9½ Zoll. Die beiden früheren Kompagnons Steiner und Cist hatten sich getrennt. Die ersten Redakteure der "Correspondenz" waren die lutherischen Prediger J. C. Kunze und J. H. C. Helmuth. Sie erhielten ein Jahresgehalt von je 133⅓ Dollars. Ausser Tagesnachrichten brachte die neue

Zeitung Erorterungen allerlei Fragen, zumeist in Form von Zuschriften, die zu Kontroversen Anlass gaben. Die Mehrzahl dieser "Eingesandts" dürfte von den Redakteuren geschrieben worden sein. Die Unterschriften "Censor", "Curiosus", "Philanthropus", "Satyricus", "Philogermanus", "Verus", "Panegyrista" etc. verriethen klassische Bildung, und die war damals wie heute unter den Deutschen Philadelphia's recht rar. Oswald Seidensticker schreibt über die "Zuschriften" der "Correspondenz": "Zudem haben jene Beiträge eine auffallende Aehnlichkeit im Stil: es ist die spröde, etwas stelzenhafte, gezierte Schreibweise der vorklassischen Periode, das bedächtige Ausholen, die milde Schalkhaftigkeit, die plauderhaften Ergüsse zur "Belustigung des Verstandes und des Witzes". Der Sturm und Drang, der das Schriftwesen in Deutschland erschütterte und umschuf, hatte seine Wellen noch nicht an das diesseitige Ufer geworfen. Die Gegenstände, worüber sich diese allzu redseligen Aufsätze verbreiteten, waren theils sittlich-religiöser Art (Mässigkeit, innere Glaubwürdigkeit der christlichen Religion u. dgl.), theils Fragen der Zeit, der Politik, der Finanzwirthschaft, der Verwaltung; eben so erhielt die Stellung der Deutschen einige Beachtung. Zur Veränderung kamen auch wohl antikisirende Stücke (wie Gespräch des Sokrates und der Timoklea) und rührende Erzählungen ("Antonio und Angelina, ein Bild der Treue und Grossmuth,") vor. Nur wenige Jahre indessen wahrte die "Correspondenz" diesen halb doktrinären, halb feuilletonistischen Zug. Dann sank sie in einen bequemen Schlendrian zurück und beschränkte sich vornehmlich auf die aus dem Englischen übersetzten Neuigkeiten. Man darf wohl vermuthen, dass der Rücktritt Kunze's und Helmuth's von der Redaktion mit dem lahmeren Gange der Zeitung zusammenhing. Wir wollen unsere Leser nicht mit "Stilblüthen" belästi-

gen, geben aber doch ein Beispiel, um zu zeigen, wie gedankenlos drauf losgeschrieben wurde. Als der Ehrwürdige Heinrich Melchior Mühlenberg 1787 gestorben war. widmete ihm die "Correspondenz" einen Nachruf, worin es heisst: "Seine erblassten Gebeine wurden am 10. Oktober in Providence zur Ruhe gebracht." - Einen frischen Anlauf nahm die "Correspondenz" im Oktober 1790. Melchior Steiner hatte einen neuen Redakteur gewonnen und versprach sich von dessen Wirksamkeit einen so entschiedenen Aufschwung der Zeitung, dass er diese nunmehr unter dem Namen "Neue Philadelphische Correspondenz" erscheinen und ihre laufende Nummer wieder von vorn anfangen liess. Zu gleicher Zeit kam die Zeitung nunmehr zweimal die Woche heraus. Der Name des Redakteurs, welcher das Blatt auf eine ganz neue Bahn lenken sollte, ist uns nicht überliefert. Vielleicht war es Carl Friedrich Reiche, der im Januar 1790 den "General-Postboten'' gegründet hatte, diesen aber schon Ende Juni desselben Jahres aus Mangel an genügender Unterstützung wieder aufgeben musste."

Dieser neue Redakteur schrieb gewandt, war über europäische Ereignisse und Zustände gut orientirt und veröffentlichte -zum ersten Male in der Geschichte der deutsch-amerikanischen Zeitung-wirkliche Leitartikel. Wahrscheinlich veranlasste ein abermaliger Redakteurwechsel das Zurücksinken der "Correspondenz" in den alten Schlendrian. Am 23. Mai 1792 erschien die "Correspondenz" wieder nur wöchentlich. Im November des genannten Jahres associirte sich Steiner mit dem angesehenen Papier- und Buchhändler A. Kämmerer, der 1789 Präsident der "Deutschen Gesellschaft'', 1793 der "Deutschen republikanischen Gesellschaft" und 1792-94 Mitglied der Assembly war. Das Blatt erschien wieder unter dem Namen "Philadelphische Correspondenz". Nachrichten aus deutschen Zeitungen wurden bisweilen

darin abgedruckt, aber häufig erst 9 bis 12 Monate später. Den grossen Ereignissen in Europa gegenüber beobachtete das Blatt eine stumpfe Gleichgültigkeit. Es wurde immer matter und kleinmüthiger, ein Spiegelbild des Niedergangs des Deutschthums in Philadelphia am Ende des achtzehnten Jahrhunderts. Die Zeitung dürfte bald nach der am 20. Juni 1797 erschienenen und noch erhaltenen Nummer eingegangen sein.

Der französischen Revolution gegenüber bewahrte die "Correspondenz" eine völlig indifferente Haltung. Selbst die Hinrichtung Ludwig's XVI. gab ihr zu keinem Kommentar Anlass. Um so interessanter ist ein Bericht über das Gastmahl der Deutschen Gesellschaft an ihrem 28. Stiftungsfest, am 26. Dezember 1792. An Enthusiasmus fehlte es dabei nicht. Dem Herzog von Braunschweig, dem "Anführer der Sclaven'', wurde Bourgoyne's Schicksal gewünscht. Auch die biederen Deutschen in Philadelphia ergriff ein Freiheits-Man tanzte um Freiheitsbäume, geschmückt mit der französischen Tricolore und dem Sternenbanner, und sang mit Begeisterung die Marseillaise. Dem Bürger Edmond Charles Genet, dem im April in Philadelphia, der damaligen Hauptstadt des Landes, eingetroffenen Gesandten der französischen Republik, der durch seine Unverschämtheit selbst Washington in Harnisch brachte, überreichte die "Deutsche Republikanische Gesellschaft" ein Huldigungsschreiben, in welchem die Unterzeichner erklären, die Betrachtung schmerze sie, "dass eine Nation, von der wir abstammen, in der Verschwörung gegen Freyheit den Ton angeben musste". Genet erwiderte, die Verantwortung für den Krieg gegen Frankreich trüge nicht das deutsche Volk, sondern dessen Tyrannen.

Nativistische Regungen gab es schon am Ende des 18. Jahrhunderts. In der "Correspondenz" legte "ein Deutscher" dagegen Verwahrung ein und erklärte, die

Deutschen seien, zum Theile wenigstens. für diese Geringschätzung verantwortlich. weil ,,manche unter ihnen aus Dummheit ihrer Nationalität sich schämen," Selbst dem in Amerika geborenen zweiten Sohne Pastor Mühlenberg's, Friedrich A. Mühlenberg, dem Sprecher der Assembly, wurde seine deutsche Abstammung zum Vorwurf Die Verhunzung der schönen gemacht. deutschen Muttersprache seitens der Deutschen in Amerika durch Aufnahme englischer Worte und Redewendungen verspottet schon Johann David Schöpf, der 1783 und 1784 die Vereinigten Staaten bereiste. Er spricht von "geradebrechtem Mischmasch'' und "Bastard - Kauderwelsch". Lessing, Schiller und Goethe waren den Deutschen in Amerika am Ende des achtzehnten Jahrhunderts unbekannte Grössen. Als Kuriosum verdient angeführt zu werden, dass eine englische Uebersetzung von "Werther's Leiden" in Philadelphia wohl in englischer Uebersetzung zu haben und in deutschen Zeitungen angezeigt war, nicht aber im deutschen Original.

Wie lange die an jedem Dienstag und Freitag Abend erschienene "Pennsylvanische Correspondenz" Heinrich Schweitzer's bestand, ist nicht bekannt. Sie dürfte mit dem Jahre 1799 eingegangen sein. Ausserdem ist zu nennen die 1790 von Friedrich C. Reiche herausgegebene Zeitung "Der General-Postbothe an die deutsche Nation in America". Das Blatt war nur von kurzem Bestande. In dem Prospekt hatte der Gründer erklärt, die Ausgewanderten müssten sich namentlich vor Knauserei in Bezug auf Erzichung und Erzichungsmittel hüten und selbst den Schein meiden, "als habe unser Vaterland nur Lastträger und Packesel in die Fremde entsandt."

Ausserdem wurden in Pennsylvanien am Ende des 18. Jahrhunderts noch folgende Zeitungen gegründet:

1787: Am 8. August die "Neue Unparthevische Zeitung" in Lancaster. 1788: Am 18, Februar die "Neue Unparthevische Zeitung" in Reading.

1793: Eine deutsche Zeitung in Easton. 1794: Die "Unpartheyische Harrisburg Zeitung" in Harrisburg, welche später den Titel "Harrisburger Morgenröthe" erhielt. 1795: Eine "Deutsche Zeitung" in York. 1796: Am 29. November der "Reading Adler", die älteste deutsche Zeitung in den Vereinigten Staaten, welche noch heute besteht.

1799: Am 25. Mai "Der Lancaster Correspondent".

1801: In Easton der "Northampton Correspondent", ein Blatt, dessen letzte Nummer am 21. Mai 1903 erschien.

Zu erwähnen ist, dass ausserhalb Pennsylvanien's nur in einem Staate am Ende des achtzehnten Jahrhunderts deutsche Zeitungen erschienen, nämlich in Maryland, und zwar waren es das von Samuel Saur herausgegebene "Maryland Staatsregister" und "Die Baltimore Post".

# Geschichte der aeltesten deutschen Zeitung in Amerika, des "Reading Adler."

Die älteste deutsch-amerikanische Zeitung, der "Reading Adler", der im Jahre 1796 gegründet wurde, erhielt am 26. Juni 1909 einen neuen Eigenthümer. Das Blatt kam damit aus dem Besitz einer Familie, deren Angehörige es ganz oder theilweise fast von seiner Gründung an geleitet hatten. Auch das Festhalten an dem ererbten Besitz ist charakteristisch für das Deutschthum Pennsylvanien's, bei welchem sich die deutsche Sprache, wenn auch in korrumpirter Form, seit der Zeit der ersten Siedlungen, also über zweihundert Jahre lang, erhalten hat. Der neue Besitzer des "Reading Adler" ist Herr John Weiler, der Nachfolger des Veteranen der deutschamerikanischen Journalistik in Amerika, des der wohlverdienten Ruhe pflegenden, über 86 Jahre alten Herrn Wilhelm Rosenthal, in der Herausgabe der täglich erscheinenden "Reading Post", des Sonntagsblattes "Die Biene", genannt nach dem Schiff, mit welchem Rosenthal, sein Gründer, vor 60 Jahren nach Amerika kam, und des Organs des Ordens der Harugari "Die Deutsche Eiche". Die Firma Ritter & Co., die frühere Eigenthümerin des "Reading Adler", löste sich auf, da ihr Chef, Milford N. Ritter, sich seiner angegriffenen Gesundheit wegen vom aktiven Geschäft zurückziehen wollte.

Es war im November 1796, als von Jacob Schneider und Georg Gerris die erste Nummer eines neuen deutschen Blattes herausgegeben wurde, und zwar unter dem Titel "Der Unpartheyische Reading Adler". Das Bild eines Adlers befand sich zwischen dem zweiten und dritten Worte des Titels. Der Adler hatte in seiner Klaue eine Rolle, auf welcher das Wort "Freyheit" stand. Das Blättchen war dreispaltig und 16 bei 24 Zoll gross. Der am 29. November publizirten ersten Nummer folgte die zweite erst am 10. Januar 1797. Von da an ist das Blatt regelmässig am Dienstag jeder Woche erschienen, nur wurde der ursprüngliche Titel schon in den ersten Nummern in "Reading Adler" geändert. An Gerris' Stelle trat am 29. Juni 1802 ein Neffe Schneider's, ein praktischer Drucker, Namens John Ritter, in die Firma ein, welche den Namen Schneider & Ritter erhielt. Zwei Jahre später zog sich Schneider vom Geschäft zurück, und Ritter's Schwager. Carl A. Kessler, wurde dessen Kompagnon. Der Name der Firma wurde John Ritter & Co. Kessler starb im Jahre 1823, Ritter, der von 1843 bis 1847 Kongress-Mitglied war, im Jahre 1851. Chas. Kessler, ein Neffe John Ritter's übernahm das Blatt und leitete es bis zum 1. April 1864, als er dasselbe an William S. Ritter, einen Verwandten, der im Jahre 1820 als Setzerlehrling in die Officin des Adler eingetreten war und sich allmählich hinaufgearbeitet hatte, übertrug. Derselbe associirte sich mit Jesse G. Hawley unter der Firma Ritter & Co. Sie gründeten im Jahre 1868 den "Daily Eagle" und kauften später die Wochenzeitung "Reading Gazette and Democrat", welche sie als "Weekly Eagle" herausgaben. Im Jahre 1874 trennten sieh die Kompagnons, Herr Ritter behielt den "Reading Adler", und Herr Hawley übernahm die beiden englischen Blätter. Im Jahre 1876 erhielt der "Adler" ein stattliches Druckerei-Gebäude an 6. und Court Strasse in Reading.

Der neue Eigenthümer lässt den "Reading Adler" nach wie vor erscheinen, wenn auch einige Aenderungen vorgenommen wurden.

Die älteste in englischer Sprache erscheinende Zeitung, die "Portsmouth Gazette", ist nur um vierzig Jahre älter als ihre deutsche Kollegin in Reading.

## Die deutschen Zeitungen in der ersten Haelfte des 19. Jahrhunderts.

In den drei ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts waren deutsche Zeitungs-Gründungen, die sich allerdings fast ausschliesslich auf Pennsylvanien beschränkten, nichts Seltenes, aber sie verschwanden der Mehrzahl nach fast ebenso schnell, wie sie entstanden waren. Die einzigen Zeitungs-Gründungen dieser Zeit, welche heute noch bestehen, sind der im Jahre 1810 in Allentown zuerst erschienene "Unabhängige Republikaner'' (zur Zeit von Wm. Schlechter herausgegeben) und der ebendaselbst 1812 gegründete Allentown "Friedensbote". Sie müssen neben dem "Reading Adler" als die "Patriarchen der deutschen Presse in Amerika" bezeichnet werden. "Allentown Friedensbote" wird von der "Welt-Bote (gegründet 1854) Publishing Co." herausgegeben.

Von den vielen Blättern, welche kamen und gingen, gewann nur eines eine wirkliche Bedeutung, ja war in vieler Beziehung bahnbrechend und vorbildlich für die deutsche Presse in Amerika, nämlich die in

Philadelphia herausgegebene Wochenschrift "Die Alte und die Neue Welt", welche am 4. Januar 1834 zuerst erschien und bald darauf ihren Titel in ... Alte und Neue Welt" umänderte. Der Herausgeber derselben, Johann Georg Wesselhöft, war am 30. Juni 1805 in Meyendorf, Amt Hagen. Hannover, geboren. Er wollte Theologe werden, aber die Mittel des Vaters reichten dazu nicht aus, und so wurde er zu seinen Oheimen Fromann und Wesselhöft, die in Jena die Fromann'sche Buchhandlung und Buchdruckerei betrieben, in die Lehre ge-Nachdem er im Jahre 1824 die geben. Lehrzeit beendet, griff er nach alter deutscher Sitte zum Wanderstab, war als Buchdrucker in Frankfurt am Main, in London. Brüssel, Paris, in der Schweiz, in Süddeutschland, Magdeburg und Berlin thätig und beschloss nach einem missglückten Versuch, sich in Hannover selbstständig zu machen, seinem nach Amerika der Verfolgungen der Mainzer Untersuchungs-Kommission wegen geflüchteten Freunde und Vetter, Dr. Wilhelm Wesselhöft, zu folgen. Nachdem er sich mit Johanna Monses verheirathet hatte, kam er nach 52tägiger stürmischer Ueberfahrt am 31. Oktober 1832 in New York an, von wo aus er sieh zunächst zu Dr. Wesselhöft nach Bath. Pa., begab. In Nazareth, Pa., wurde ihm sein einziger Sohn Wilhelm geboren. besuchte Philadelphia, Baltimore, New York und Boston und liess sich schliesslich (1833) in Philadelphia nieder, weil er die Stadt der Bruderliebe als den "Zentralpunkt deutschen Lebens" erachtete, "von welchem durch sein und gleichgesinnter Männer Wirken auf ein neues verjüngtes Leben in der deutschen Bevölkerung hingearbeitet werden sollte." kaufte die Ritter'sche Druckerei und Buchhandlung; er führte wirklich gute deut-Zweiggeschäfte wurden Bücher. schon in den dreissiger Jahren in New (Wilhelm Radde), in Cincinnati, Baltimore, New Orleans und Washington

Wesselhoft reiste viel und gegründet. knupfte infolgedessen Beziehungen zu den hervorragendsten deutschen Männern des Landes an. An allen deutschen Bestrebungen nahm er werkthätigen Antheil. Er war der erste Präsident des im Jahre 1834 in Philadelphia gegründeten Bildungs Vereins, aus welchem am 15. Dezember 1835 der erste deutsche Männergesang-Verein, der "Männerchor" (durch P. M. Wolsieffer in's Leben gerufen) entsprang. Die Kolonie Hermann in Missouri zählte ihn zu ihren Gründern. Er war eifrig bestrebt, die Deutschen zu einigen, die Muttersprache zu erhalten und das Ansehen des deutschen Namens zu heben. Er war kerndeutsch und übte ein wohlthuendes Gegengewicht solchen Deutschen gegenüber aus, welche bemüht waren, ihr Volksthum so schnell wie möglich aufzugeben, ja ihre Abstammung sogar verleugneten. Dem Präsidenten Tyler unterbreitete er den Plan, ein amerikanisches General-Konsulat für ganz Deutschland zu errichten. Es solle die Einwanderung regeln und die Auswanderer über Land und Leute in der Neuen Welt belehren. Der Präsident verwies ihn an den Kongress. Ob der Vorschlag demselben jemals unterbreitet worden ist, lässt sich nicht feststellen. Im Jahre 1838 verlor Wesselhöft seine Frau. Die in demselben Jahre hereinbrechende finanzielle Krisis, die bis in das Jahr 1844 dauerte, zwang ihn zur Aufgabe seines Geschäfts in Philadelphia. Er siedelte nach St. Louis über, wo einer seiner Brüder etablirt war. Seine Schwester wohnte in Hermann, Mo., seine Tochter Johanna in Mascoutah bei Belleville, Ill. Von 1843-53 betrieb Wesselhöft in St. Louis eine Buchhandlung und Schreibmaterialien-Handlung, reiste im Herbst 1854 nach der Heimath und kehrte zwei Jahre später nach Amerika zurück, um die letzten Jahre seines Lebens, die durch schweres körperliches Leiden getrübt waren, abwechselnd bei der Schwester und der Tochter zu verbringen. Am 24. Januar 1859 starb er. Auf dem Friedhofe in Hermann fand der wackere deutsche Mann die letzte Ruhestätte.

Auf Johann Georg Wesselhöft's Leben und Wirken ist an dieser Stelle ausführlich eingegangen worden, weil das Blatt, dessen Gründer und Herausgeber er war, wie schon oben hervorgehoben, bahnbrechend und vorbildlich für die deutsche Presse in Amerika wurde. Die obigen Mittheilungen sind der Selbstbiographie Wesselhöft's entnommen, welche in Gustav Körner's Werk "Das deutsche Element in den Vereinigten Staaten von Nordamerika. 1818-1848" Verwendung fand. Bezeichnend ist, dass die "Alte und Neue Welt" in ihrer einen Wochennummer mehr Lesestoff enthielt, als die damals in Deutscherscheinenden Tageblätter, "Augsburger Allgemeine Zeitung" vielleicht ausgenommen, in einer Woche enthielten. Sie erschien bereits im zweiten Jahre ihres Bestehens in Gross-Royal For-Die erste Seite brachte Unterhaltungslektüre: kleine Novellen und Erzählungen neuerer deutscher und französischer Schriftsteller, biographische Notizen, Mittheilungen naturwissenschaftlichen und kulturhistorischen Inhalts und Gedichte der deutschamerikanischen Muse. Europäische Nachrichten, deutschen Zeitungen und den europäischen Korrespondenzen amerikanischer Blätter entnommen, Berichte des Korrespondenten der "Alten und Neuen Welt" in Frankfurt am Main über deutsche politische Verhältnisse, Auszüge aus Botschaften des Präsidenten der Vereinigten Staaten und des Gouverneurs von Pennsylvanien, sowie aus den Debatten des Kongresses und Reden bedeutender amerikanischer Staatsmänner und Artikel belehrenden Inhalts über die Geschichte des neuen Vaterlandes füllten die zweite Seite, während die dritte amerikanische Nachrichten, solche über Philadelphiaer Lokal-Ereignisse und Korrespondenzen aus dem Inlande aufwies. Die vierte Seite war Anzeigen gewidmet. Das Blatt war kein ausgesprochenes Partei-Organ; es hatte eine Schwenkung von der Whigpartei zur Demokratie gemacht, vermied es jedoch, durch allzu scharfe Sprache sich Gegner unter den Deutschen zu machen. Seine Haupttendenz bestand darin, das Deutschtum zu stärken und zu einigen, und einseitige Partei-Politik war damals wie auch heute noch dazu das allerungeeignetste Mittel.

Die "Alte und Neue Welt" bestand bis zum Jahre 1843 und zählte zu ihren Redakteuren, ausser dem Herausgeber, C. L. Walz, Samuel Ludvigh und Maximilian Schele de Vere. Sie war freisinnig in Politik und Religion, befleissigte sich einer gewählten Ausdrucksweise, hielt sich fern von allen Rohheiten der Hemdsärmel-Journalistik, zeigte lebhaftes Interesse für Homoopathie und Wasserheilkunde, zeichnete sich durch Mässigung und milde Beurtheilung selbst ihrer Gegner aus und war mit Erfolg bemüht, den verschiedenen Bildungsstufen ihrer Leser gerecht zu werden. Daraus erklärt sich, dass die "Alte und Neue Welt" eine Verbreitung in allen Theilen der Vereinigten Staaten gewann, wie sie kein anderes deutsches Blatt jener Zeit erreichte. In den Städten des Ostens und Südens, in den weit auswärts liegenden Ansiedlungen des Nordwestens, war sie lange Jahre der stets willkommene Wochengast, und ihr Einfluss auf Gesinnung und Gesittung des deutschen Elementes kann kaum überschätzt werden. Für die Geschichte der Deutschen während jener Zeit ist sie eine ausgiebige, ja unentbehrliche Quelle. Auf ihrer Titelvignette befanden sich folgende Verse:

> In freier Schrift und Rede Thut hier der Geist sich kund; Pressfreiheit ist für jede Freiheit der Schirm, der Grund.

Hier darf kein Zwingherr dräuen Mit seinem Machtgebot; Wir brauchen nichts zu scheuen Als das Gesetz und Gott.

Die erste deutsche Zeitung ausserhalb Pennsylvanien's und Maryland's war "Der Deutsche Beobachter", der in Canton, O., im Jahre 1821 gegründet wurde, aber nicht mehr erscheint. Die erste deutsche Zeitung in Pittsburg, Pa. "Der Stern des Westens", erschien in demselben Jahre, wie die erste deutsche Zeitung in Cincinnati "Die Ohio Chronik", nämlich im Jahre 1826. Von den ersten deutschen Zeitungsgründungen in Ohio hatte Bestand das 1836 in Cincinnati gegründete "Cincinnatier Volksblatt". In demselben Jahre erschien auch der "Freiheitsfreund" in Pittsburg.

New York's Deutschthum empfand erst verhältnissmässig spät die Nothwendigkeit eines in deutscher Sprache geschriebenen und gedruckten Blattes. Die erste deutsche Zeitung in New York, die "New Yorker Staats-Zeitung", trat am 24. Dezember 1834 zuerst vor die Oeffentlichkeit. Eine Bedeutung erhielt auch die im Jahre 1843 in New York publizirte Zeitung "Die "Schnellpost".

Das Deutschthum St. Louis' und Umgegend erhielt die erste deutsche Zeitung im "Anzeiger des Westens", der am 31. Oktober 1835 zuerst erschien.

Der erste Versuch mit der Herausgabe einer deutschen Tages-Zeitung wurde im Jahre 1836 in Philadelphia von Ad. Sage gemacht, doch war das Blatt "Der Beobachter am Delaware" nur von kurzem Bestande. Im nächsten Jahre machte L. A. Wollenweber in Philadelphia abermals mit der von ihm gegründeten Zeitung "Der Freisinnige" den Versuch der Etablirung einer deutschen Tagespresse. Aber auch dies Experiment schlug fehl. Auch Burkhard & Rottenburg erlebten mit der am 27. August 1838 begonnenen täglichen Ausgabe des einige Monate vorher als

Wochenblatt gegründeten "Philadelphia Demokrat" ein Fiasko. Erst 1839 wurde, als Wollenweber abermals, und zwar mit dem "Demokrat", den Versuch machte, eine dentsche Tages-Zeitung herausgegeben, das Feld der Tages-Publicistik der deutschen Presse in Amerika dauernd erobert.

Die erste deutsche Zeitung in Buffalo, N. Y., "Der Weltbürger", wurde im Jahre 1837 gegründet. In demselben Jahre entstand in Cincinnati auch das erste katholische deutsche Blatt des Landes, "Der Wahrheitsfreund". "Der christliche Apologete", das deutsche Organ des Methodismus, wurde in Cincinnati im nächsten Jahre gegründet.

Als crstes deutsches Blatt in Illinois ist der im Jahre 1840 gegründete "Freiheitsbote" in Belleville zu verzeichnen, dem ebendaselbst 1844 "Der Beobachter", 1845 "Der Chicago Volksfreund" und 1846 die "Illinois Staats-Zeitung" in Chicago folgten.

Das älteste deutsche Blatt Maryland's, "Der Deutsche Correspondent" in Baltimore, wurde im Jahre 1841 von Oberst Friedrich Raine gegründet. Die erste Nummer erschien am 6. Februar.

Die erste deutsche Zeitung in Louisville, Ky., war die 1841 gegründete "Volksbühne", welcher 1849 der "Louisville Anzeiger" folgte, eine der verbreitetsten deutschen Zeitungen des Landes.

Der Staat Louisiana erhielt sein erstes deutsches Blatt im Jahre 1839. Es führte den Namen "Der Deutsche" und wurde in New Orleans publizirt. Es erschien später in Deutsch und Englisch und ging bald ein. Zahlreiche andere deutsche Zeitungen kamen und gingen. Den längsten Bestand hatte die 1848 gegründete "New Orleanser Deutsche Zeitung".

Im Jahre 1848 erhielt die Bundeshauptstadt die erste deutsche Zeitung. Redakteur derselben war Alfred Schücking. Ihr Name war "Der Deutsche in Amerika".

Wisconsin's erstes deutsches Blatt wurde 1844 gegründet. Es war das in Milwaukee publizirte "Wisconsin Banner". 1851 folgte die von Kohlmann und Broeg gegründete "Volkshalle", die später den Namen "Seebote" erhielt. "Der Seebote" wurde vor einigen Jahren mit dem "Herold" verschmolzen. Die Herausgeber desselben, die "Germania-Herold Association", veröffentlichen auch die "Germania-Abendpost" und die "Sonntags-Post", Milwaukee's Bestand an Tages- und Sonntags-Blättern.

Die erste deutsche Zeitung in Cleveland, "Der Wächter am Erie", wurde 1852 gegründet.

Texas erhielt seine erste deutsche Zeitung in dem 1852 erschienenen Blatte "Neu-Braunsfels Zeitung".

Californien's erste und noch jetzt bestehende deutsche Zeitung, "Der California Demokrat", wurde von Louis Hähnlen 1851 in San Francisco gegründet.

Die einzige deutsche Tages-Zeitung, welche der Staat New Jersey heute aufzuweisen hat, aber eine recht bedeutende, wurde von Benedict Prieth 1858 gegründet. Es ist die "New Jersey Freie Zeitung".

### Die New Yorker Presse von 1849-1851.

Der Herausgeber des "California Demokrat". Herr Friedrich Hess, hat für "Das Buch der Deutschen" folgende interessante Mittheilungen übersandt:

"Da meine Erinnerungen an die N. Y. Deutsche Presse von anno 1849—1853 noch warm sind, so dürfte vielleicht Folgendes für Ihr Werk von Interesse sein. Während dieser Jahre erschienen daselbst:

Die "Tägl. N. Y. Staats-Zeitung" mit dem Sonntagsblatt, genannt "Der Freischütz". Das Geschäfts- als auch das Setzerlokal befanden sich in '49 in einem kleinen Hinterhaus, No. 11 Frankfort Str., gegenüber French Hotel. Herausgeber war Jacob Uhl. der geschäftlich als auch technisch auf's Beste von seiner Gattin unterstützt wurde. Es war auch einst eine Zeit, dass sich Frau Uhl mit dem Austragen der Zeitungen beschäftigte, und zwar in den Satz und Redaktion des 40er Jahren. "Freischütz" lag einzig in den Händen des Setzers Stephan bis 1851. Stephan ging indess einst an die "Spree"-er fehlte von Montag bis Donnerstag. Herr und Frau Uhl fühlten sich wegen der kommenden Sonntags-Nummer beunruhigt. Stephan erklärte indess am Donnerstag, dass das Blatt so gut wie immer erscheinen würde. Das Blatt erschien, aber Stephan hatte die Notiz gebracht, dass wegen des hochinteressanten Lesestoffes die letzte Nummer fast gänzlich vergriffen und auf allgemeines Verlangen erscheine der Satz von letzter Woche nochmals!

Die Gesammtauflage der Staats-Zeitung war 1849 eirea 4,500. Der "N. Y. Demokrat" (H. Schlueter, Herausgeber) erschien mit dem Sonntagsblatt "Der Beobachter am Hudson". Zur Zeit hatte der "Beobachter" die grösste Auflage von allen deutschen Zeitungen New Yorks und im gleichen Gebäude, No. 77 Chatham Strasse, wurde auch die tägliche "Schnellpost" gedruckt, C. Magnus, Herausgeber. Sowohl der "N. Y. Demokrat" als auch die

"Schnellpost" hatten über 3,000 Auflage. 1850 wurde die "N. Y. Abend-Zeitung" (Sonntagsblatt "Atlantische Blätter") gegründet. Herausgeber war eine Association von 12 Buchdruckern. Das Blatt hatte nach kurzem Erscheinen bereits eine Auflage von 3,200 Kopien. Zu den Redakteuren und literarischen Mitarbeitern zählten die Besten, die je eine deutsche Zeitung Amerikas aufzuweisen hatte. Es waren: Dr. Carl Dilthey, Dr. Magnus Gross, Anton Eickhoff, Fenner von Fenneberg, Dr. Schele, später Professor an der Universität von Virginia, Dr. Gottfried Kellner, Louis Didier, Victor Wm. Fröhlich und "last but not least'' Hermann Raster, später Redakteur der "Illinois Staats-Zeitung". Die "Abend-Zeitung" hatte aber keine Mittel zur Verfügung, und Uneinigkeit der Aktionäre trug nach mehrjährigem Bestehen zum Verfall des Blattes bei.

1851 erschien auch in New York "Der Zuschauer" als Wochenblatt, Herausgeber und Redakteur war der wohlbekannte 48er Gustav Struve.

1851 wurde auch daselbst die "Criminal-Zeitung", später "Belletristische Blätter", von Rud. Lexow gegründet. Das Blatt war sorgfältig redigirt und hatte zur Zeit bedeutenden Erfolg zu verzeichnen."



# Deutsche Zeitungen und ihre Herausgeber.

Nachstehend die Geschichte einiger bekannten deutsch amerikanischen Tages-Zeituwern und Biegraphien ihrer Herausgeber, so weit sie uns zur Verfügung standen. In spateren Auflagen des Puches soll dieses Kapitel erginzt und vervollständigt werden. Pür die Reihenfolge der nachstehenden Zeitungs-Geschichten und Biographien waren die Namen der Staaten in alphabetischer Anordnung massgebend, in denen die betreffenden Blätter erscheinen.

"Sie wirkten namentlich in zweierlei Richtung: aufklärend und belehrend für das Deutschthum und kämpften für Recht und Wahrheit im rechtlichen, patriotischen Diesen Charakter der deutschen Zeitungen hat sich die deutsch-amerikanische Presse bis auf den heutigen Tag bewahrt und ist trotz aller Stürme, die in der Folge über das Land brausten, nicht von dem vorgesteckten Ziele abgewichen. jeder wichtigen Zeitepoche war sie das Mundstück der liberalen Seite gegen die Unduldsamkeit, dämpfte den Sturm der Leidenschaft, wenn es zum Heile des Landes war, aber zog gar kräftig vom Leder, wenn Fanatismus, Heuchelei und ein unverschämter Afterpatriotismus sich geltend zu machen versuchten. Keine deutsche Zeitung in diesem Lande hat jemals die Sklaverei zu vertheidigen versucht, die Secession gebilligt, oder je zu einem Kriege mit dem Auslande gerathen oder gar ge-Dabei war der Ton der deutschen Presse immer ein moralischer, und selbst wenn sie Donnerkeile austheilte, hielt sie sich stets in den Grenzen, die der Anstand gebietet. Unendlich heilsam und wirksam war der Einfluss, den sie vor allem in der letzten Hälfte des verflossenen Jahrhunderts ausübte, ja sie bildete ganz direkt das moralische Gewissen des Landes, wodurch selbst die unskrupellose englische Presse im Zaume gehalten wurde. Sie war nicht nur

der getreue Eckart des Deutschthums, sondern der ganzen Nation, und alle Anfeindungen ihrer mächtigen Stiefschwester, der englischen Presse, vermochten sie nicht irre zu machen an ihrem Beruf, oder die eingeschlagene Bahn zu verlassen./ Ihr gebührt die hohe Ehre, dem Lande und der Nation in Noth und in Gefahr, mochte diese nun von äusseren oder von inneren Feinden drohen, durch ihre mächtige Stimme und durch ihren Wahrheitsmuth die grössten Dienste geleistet zu haben, indem sie in solcher Zeit die Gemüther aufrüttelte, begeisterte und entflammte, und so zum Gelingen jeder grossen, edlen und rechten That beitrug. Heute steht sie in ihrem sittlichen Ernste hoch über der seichten. demoralisirenden englischen Presse mit deren Wust unverdaulicher, geistiger Surrogate und kolossalen Geschmacklosigkeit, die sich namentlich in der Illustration breit macht, und einer Sensationssucht, die ruhige Prüfung nicht kennt. Der Daseinszweck der englischen Presse ist rein materieller Natur, also der erzieherische ein völlig verfehlter. Die Presse soll das Volk zu sich heranziehen, ihm gewissermassen ein Leitstern sein, aber sie darf sich nicht zur Schmeichlerin der Unwissenheit und des Ungeschmacks machen. Dies thut die englische Presse aus rein materiellen Gründen vielfach, und das Resultat ist keine Fortbildung des Volkes, sondern vielmehr eine Verflachung seines Denkens, eine Verwirrung seiner Begriffe, kurz eine moralische Vergiftung. Die deutsche Presse tritt belehrend und ermahnend auf, frei von aller Sensation und wirkt im wahren Sinne volkserzieherisch. Eine solche Presse muss segensreich wirken nicht nur für dasjenige Bevölkerungselement, in dessen Sprache sie geschrieben ist, sondern auch für die Bürger englischer Zunge. Eine solche Presse hat nicht nur eine journalistische, sondern

auch eine literarische Bedeutung, denn sie wirkt fördernd und bildend im weitesten Sinne!"

### CALIFORNIEN.

### "California Demokrat" in St. Francisco.

Die erste deutsche Zeitung, welche in Californien gegründet wurde, war die "Tägliche Cal. Staats-Zeitung". Sie verdankte ihr Entstehen besonders Jacob F. Hähnlen. Derselbe kam 1849 von Philadelphia nach Californien, war Hutmacher von Profession, doch widmete er sich daselbst ausschliesslich der Politik. Er verliess San Francisco im Jahre 1851, sieherte sich dann in Philadelphia alles nöthige Material zur Herausgabe des Blattes, sowie auch Redakteur und Setzer. Um das Blatt so bald wie möglich erscheinen zu lassen, wurden Presse sowie auch Typen per Dampfer via Panama nach San Francisco versandt. Die Fracht über den Isthmus allein betrug 25 Cents pro Pfund. Zur Beförderung der Fracht über den Isthmus wurden zwei Ochsen sowie auch einige Maulesel verwandt. Das Blatt erschien in vorzüglichster Ausstattung bereits vor Ende des Jahres 1851. Die Eigenthümer waren Jacob F. Hähnlen und Benjamin F. Waltz. Die Grösse des Blattes war 4-seitig, 5 Spalten zur Seite, der Abonnementspreis betrug 50 Cents pro Woche. Die Kosten der Herausgabe waren zur Zeit enorm; die Setzer erhielten anfangs \$2 pro 1000 m, was indessen bald in Anbetracht der finanziellen Lage auf \$1.50 pro 1000 m herabgesetzt wurde. Das Gehalt des Vormanns war \$75 pro Woche.

Kurze Zeit nach der Herausgabe ging das Blatt bereits in die Hände einer Aktien-Gesellschaft mit \$10,000 baar einbezahltem Kapital über, und nach 1½ jährlichem Bestande ging es ein. 1853 kauften Rechtsanwalt John A. Reichert (früher Sheriff in Chicago) und C. F. Becherer das

Druckerei-Material und gründeten die tägliche "Freie Presse" (republikanisch). Fast zur selben Zeit wurde der "California Demokrat" gegründet. Die Herausgeber waren Dr. Ferdinand von Lochr, Gelbrecht, Neumann, Ruh und Wagner. Friedrich Hess war seit Gründung des "Demokrat" daselbst thätig, bis er im Jahre 1856, kaum 18 Jahre alt. Herausgeber des Blattes wurde, während Dr. F. von Lochr bis zu seinem Tode, 1877, Redakteur blieb. Die "Freie Presse" stellte ihr Erscheinen nach kaum 1½ jährlichem Bestehen ein.

1854 wurde das tägliche "San Francisco Journal" gegründet. Herausgeber waren A. Brauer & Co, Redakteure der bekannte 1848er Dr. Jul. Froebel. Jul. Korn und Karl Krug. 1856 wurde das Blatt mit dem "California Demokrat" verschmolzen.

1857 wurde das "S. F. Journal'' No. 2 (Herausgeber L. Jacobi & Co.) gegründet. Auch erschien im selben Jahre "Die S. F. Abend-Zeitung'', Herausgeber C. Behrens. Beide Blätter stellten die Herausgabe nach kurzem Bestehen ein.

1858 erschien die "S. F. Abendpost", Herausgeber Herzer, Schindler & Huefner. Jul. Loewy und Leo Elsesser Redakteure. 1904, nach fast 35jährigem Bestehen erschien die letzte Nummer.

1893 wurde das "S. F. Tageblatt" gegründet und endete 1902 mit einem finanziellen Verlust von eirea \$30,000.

Ausser diesen täglichen deutschen Blättern erscheinen in San Francisco folgende deutsche Wochenschriften:

"Die Demokratische Presse", C. A. Uhrig, Herausgeber.

"Cal. Journal", Redakteur Friedrich Schünemann-Pott, vormals Sprecher der Philadelphia Freien Gemeinde.

"Humorist", Redakteure Rud. Thoman und Max Cohnheim.

"Cal. Volksfreund", sowie verschiedene andere, die indessen alle schon vor dem Brande das Zeitliche segneten. 1906, nach dem Erdbeben und dem Prande, erschien der "Cal. Demokrat" kurze Zeit wochentlich, bis die auf telegraphischem Wege bestelleten Setz-Maschinen und Web-Presse eintrafen. Es gereichte dem Herausgeber zur besonderen Freude, dass die Wiederherausgabe der Tages-Ausgabe von den langjährigen Freunden des

Der Herausgeber des "Cal. Demokrat". Herr Friedrich Hess, wurde 1837 in Coblenz a. R. geboren, langte mit seinen Eltern 1849 in New York an, trat im Jahre 1850 als Setzer-Lehrling und Expedient in die "N. Y. Abend-Zeitung" ein, wanderte nach fast dreijähriger Lehrzeit 1853 nach Californien und ist fast volle 60 Jahre bei



FRIEDRICH HESS,
Herausgeber des "California Demokrat".

Blattes mit Jubel begrüsst wurde. Es ist jetzt die einzige deutsche Zeitung in San Francisco. Kurz nach dem Brande war die Herausgabe mit grossen Schwierigkeiten verbunden. Die Herstellung des Blattes fand zum Theil in San Francisco, in Oakland als auch in Berkeley statt. der deutschen Presse Amerikas thätig. Hess war 1856 Mitglied des S. F. Vigilanz-Komites, war langjähriges Mitglied des Direktoriums der Allgemeinen Deutschen Unterstützungs-Gesellschaft und ist einer der Gründer der Deutschen Spar- und Leihbank von San Francisco. Er war vier Jahre lang, von 1868 bis 72, Schul-Direktor von Alameda, woselbst durch sein Bemühen der deutsche Unterricht eingeführt wurde. Er feierte am 20. Juli 1909 im Kreise seiner Familie und Enkel auf seinem Landsitz Pine Crest, Napa Co., in bester Gesundheit seinen 73. Geburtstag.

Obgleich Herr Hess immer noch seine Dienste dem "Cal. Demokrat" widmet, befindet sich die geschäftliche Leitung in den Händen seines Sohnes, Frederick Hess jr. Derselbe ist auch Expert-Linotype-Maschinist. Ihm war es zu danken, dass der "Cal. Demokrat" die erste Zeitung in San Francisco war, deren Satz vermittelst Setz-Maschinen hergestellt wurde. 1892 beendete er seine Lehrzeit in der Mergenthaler'schen Setzmaschinen-Fabrik zu Brooklyn, N. Y., und brachte die ersten Setz-Maschinen nach San Francisco.

### ILLINOIS.

# "Illinois Staats-Zeitung" und "Freie Presse" in Chicago.

Die "Illinois Staats-Zeitung" wurde im Jahre 1846 von dem New Yorker Schriftsetzer B. R. Höfgen als bescheidenes Wochenblättchen ins Leben gerufen. Bald fand das junge Unternehmen jedoch in Herrn Franz A. Hoffmann, damals Pfarrer in dem benachbarten Dunkley Grove, eine Zwei Jahre tüchtige, kräftige Stütze. später assoziirte sich der gerade aus Deutschland eingetroffene Dr. Helmuth mit Höfgen, und am 27. April 1848 erschien die erste Ausgabe der neuen "Illinois Staats-Zeitung". Nach vierzehnmonatiger Thätigkeit übergab Dr. Heimuth die Redaktion Herrn Arno Voss, und dieser wurde nach kurzer Zeit von Hermann Kriege, einem Schriftsteller von Ruf, abgelöst. Nachdem die Redaktion dann wieder an Dr. Helmuth übergegangen war, wurde im Jahre 1852 Herrn Georg Schneider aus St. Louis die redaktionelle Leitung des Blattes übertragen und dieses selbst in eine Tageszeitung umgewandelt. Die Zeitung entwickelte sich von da ab kräftig. Als nach Beendigung des Krieges Herr Schneider in diplomatischer Sendung nach Dänemark ging, verkaufte er die Staats-Zeitung an Herrn Lorenz Brentano. von dem Herr A. C. Hesing später den halben Geschäftsantheil erwarb. Dieser berief Herrn Wilhelm Rapp in die Redaktion. Im Jahre 1867 wurde Herr Hesing alleiniger Eigenthümer der Zeitung und übertrug dem hochbegabten deutschen Schriftsteller Hermann Raster, der sich bereits in New York einen sehr geachteten Namen auch als deutsch-amerikanischer Journalist gemacht hatte, die redaktionelle Leitung. Im Jahre 1901 wurde die "Illinois Staats-Zeitung" mit der "Chicagoer Freie Presse" unter der geschäftlichen und journalistischen Leitung des Herrn Richard Michaelis verschmolzen. Bald darauf zog sich Herr Michaelis vom Geschäfte zurück, und an seine Stelle traten Herr Walter R. Michaelis und Herr Horace L. Brand, welche heute die Eigenthümer sind. Redakteur ist Herr Albert Schaedlich.

Die "Chicagoer Freie Presse" wurde im Herbst 1871 von dem Journalisten Richard Michaelis als illustrirtes Wochenblatt ge-Nach dem grossen Feuer, das gründet. Chicago zerstörte und dem auch die Einrichtung des Blattes zum Opfer fiel, begann Herr Michaelis das schwere Werk ohne nennenswerthe Mittel von neuem. Trotz der schier unüberwindlichen Schwierigkeiten wagte er die Herausgabe eines Tageblattes, und dank seinem eisernen Fleisse, seiner Umsicht und journalistischen Begabung gelzig das Werk. Herrn Michaelis stand während dieser Zeit als treueste und thatkräftigste Mitarbeiterin seine Gattin, die weithin bekannte und hochgeschätzte Schriftstellerin Frau Clara Michaelis, zur Seite. Zu den Redakteuren des Blattes gehörte u. a. der spätere Redakteur des "Puck". Leopold Schenk. Im Jahre 1901 wurde die "Freie Presse" mit der "Illinois Staats-Zeitung" verschmolzen.

Der oben erwähnte Georg Schneider, geboren am 13. Dezember 1823 zu Pirmasens, übersiedelte im Jahre 1851 als politischer Flüchtling nach St. Louis, wo er in Gemeinschaft mit seinem Bruder die "Neue Zert" in's Leben rief. In 1852 kam Schneider an die "Illinois Staatszeitung" nach Chicago, wandelte diese in eine tägliche Zeitung um, verfocht mit Nachdruck die republikanischen Prinzipien, war 1856 Delegat zur ersten republikanischen Konvention in Illinois, ebenso zur Nationalkonvention (1856) in Philadelphia. 1860 war er abermals Delegat zur Nationalkonvention, wurde unter Lincoln Konsul zu Helsingör. 1862 verkaufte er seinen Antheil an der "Ills. Staatszeitung" und wurde gleichzeitig zum Inlandsteuerkollektor für den Chicagoer Distrikt ernannt. wurde Schneider Präsident der "Illinois Savings Institution", zog sieh von der Journalistik fast ganz zurück und nahm seit 1871 auch am politischen Leben wenig Antheil mehr. Er starb am 16. September 1905 in Colorado Springs.

Als Redakteur der "Illinois Staats-Zeitung" hat während des Bürgerkrieges Lorenz Brentano der Sache der Union grosse Dienste geleistet. Geboren 1812 in Mannheim und an den Universitäten Heidelberg und Freiburg zum Juristen ausgebildet, wurde Brentano in das Frankfurter Parlament 1848 gewählt. An der Revolution in Baden betheiligte er sich nicht, wurde aber nach der Flucht des Grossherzogs am 14. Mai 1849 vom "Landesausschuss" an die Spitze der provisorischen Regierung gestellt. Da er für Ausbreitung der Revolution nichts that, wurde er den Radikalen verdächtig, der "Landesausschuss" errichtete schon am 1. Juni eine neue provisorische Regierung, und Brentano floh in die Schweiz. 1850 wanderte er nach Amerika aus, gab zuerst in Pottsville, Pa., "Die Leuchtkugeln" heraus, ein politisches Wochenblatt, das ganz kurzen Bestand hatte, und kaufte sich dann eine Farm bei Kalamazoo, Mich. Bis zum Jahre 1859 blieb er für die Welt verschollen. dann wandte er sich nach Chicago, kaufte die Hälfte des Eigenthumsrechts der "Illinois Staats-Zeitung", die unter seiner Leitung einen grossen Aufschwung nahm und Brentano schon 1867 in den Stand setzte, durch Verkauf seines Antheils sich als sehr wohlhabender Mann von allen Geschäften zurückzuziehen. Er wurde von seinen dankbaren Mitbürgern Staats-Legislatur, zum Präsidenten-Elektoren und in den Kongress gewählt. Jahre 1872 wurde er zum Konsul in Dresden ernannt. Nachdem er 1876 in den Kongress gewählt worden war und dieser Ehrenpflicht genügt hatte, siedelte er nach Deutschland über, wo er lange Zeit in Stuttgart ansässig war und 1891 starb.

Anton Caspar Hesing war, wenn auch keiner der gebildetsten, doch einer der bedeutendsten Deutschen, welche die Einwanderung des neunzehnten Jahrhunderts nach Amerika gebracht hat. Geboren am 6. Januar 1823 in Vechta im Grossherzogthum Oldenburg als Sohn eines Gasthofbesitzers, lernte er als solcher schon früh den Umgang mit Menschen. Da er aber beide Eltern früh verlor, und das väterliche Erbe verkauft wurde, wanderte er mit Zustimmung seines Vormunds im Jahre 1840 über Bremen und Baltimore nach Cincinnati aus, wo schon viele seiner Landsleute wohnten. Dort wurde er Grocery-Clerk, Grocer und Hotelbesitzer, gerieth sehr bald in das politische Getriebe und nahm an der Gründung der Freiboden-Partei in Cincinnati einen sehr lebhaften Antheil. Besondere Freundschaft verband ihn mit Emil Klauprecht. Jahre 1854 siedelte er mit seiner kleinen Familie nach Illinois über und eröffnete in dem wenige Meilen nordwestlich von Chicago liegenden, jetzt einen Theil davon bildenden Town Jefferson eine Ziegelbrennerei, der aber die Krisis von 1857 und die derselben folgende gänzliche Einstellung der Bauthätigkeit in Chicago ein Ende machte. Er kam dann nach Chicago, schlug sich als Verkäufer durch, machte sich politisch einen Namen, indem er in der siebenten Ward, auf der Nordseite, die weit überwiegend von Deutschen bewohnt war, in der aber trotzdem bei den Wahlen immer nur Irländer hineingezählt worden waren, durch einen geschicken Schachzug den Deutschen zum Siege verhalf; wurde Hülfs-Sheriff und schon 1860 zum Sheriff von Cook County gewählt und hat in dieser Stellung, die er zu voller Zufriedenheit ausfüllte, bei Beginn und während des Bürgerkrieges eine rastlose Thätigkeit in der Anwerbung von Rekruten und Beschaffung von Opfergaben für die Verwundeten und Kranken entwickelt. Präsident Lincoln achtete seine Thätigkeit so hoch, dass er ihm das Amt des Provost-Marshalls anbot, doch lehnte er dasselbe, wie andere ihm später angetragene Bundesämter ab.

Nach Ablauf seiner Amtszeit als Sheriff kaufte Hesing den Antheil von Georg Schneider an der "Illinois Staats-Zeitung", später auch den von Lorenz Brentano, wodurch er deren alleiniger Besitzer wurde; wandelte sie in eine Aktien-Gesellschaft um und übergab die redaktionelle Leitung an Hermann Raster.

Nachdem Hesing, bis dahin der anerkannte Führer der Republikaner in Cook County, in der Wahl von 1869 eine Niederlage erlitten hatte, trat er eine auf mehrere Jahre berechnete Reise nach Europa an. Er befand sich in Berlin, als der deutsch-französische Krieg ausbrach. Als dort die ersten amerikanischen Liebesgaben eingetroffen waren, verwendete er sich sofort lebhaft für weitere und grössere Sendungen, erhielt solche und brachte sie dann selbst vermittelst eines Sonderzuges, der ganz unter seiner Führung stand, nach dem deutschen Hauptquartier im Felde.

Er war noch drüben, als das Feuer die "Illinois Staatszeitung", all' seinen sonstigen Besitz und den des grössten Theils seiner Leser vernichtete. Zuriickeilend entwickelte er eine emsige Thätigkeit bei dem Wiederaufbau seiner Zeitung und der Stadt Chicago und trat sofort wieder an die Spitze der republikanischen Organisation des County sowohl, wie des Staates. Nachdem aber im Jahre 1872 durch den Bürgermeister Medill der Versuch gemacht worden war, Chicago der Sonntagsfreiheit zu berauben, verband er die freisinnigen Elemente der Demokraten und Republikaner zur Volkspartei und erfocht in der Bürgermeisterwahl von 1873 mit einer in Chicago noch nie dagewesenen Mehrheit einen glänzenden und nachhaltigen Sieg für den offenen Sonntag, der der Stadt bis heute erhalten ist.

Seine Hülfe bei der Wahl einer wesentlich demokratischen County-Verwaltung und sein und der "Illinois Staatszeitung" Eintreten für Tilden im Jahre 1876 zogen ihm begreiflicher Weise den Hass der Republikaner zu. Sie bewirkten seine Niederlage, als er von den Demokraten als County-Schatzmeister-Kandidat aufgestellt war, indem sie auf ihre Kosten einen demokratischen Gegen-Kandidaten (Irländer) in's Feld führten und rächten sich weiter, indem sie ihm nachwiesen, von den Chicagoer Branntweinsteuer-Hinterziehungen eine Abgabe bezogen zu haben. Nicht zur Beschönigung, sondern der Gerechtigkeit halber sei erwähnt, dass Hesing sich damals in verzweifelter, finanzieller Lage befand. Durch zu grosses Vertrauen in die Geschäftsführer einer von ihm gegründeten grossen Hobelmühle war er in Wechselschulden von mehr als einer Viertel-Million Dollars gerathen; und diese Abgabe wurde ihm angeboten als Entgelt für den vermeintlichen Schutz, den er durch seinen Ein:luss in Washington den Brennern gegen eine Untersuchung gewähren könne. Er wurde zu Gefangnisstrafe verurtheilt, aber nach wenigen Monaten vom Präsidenten Grant begnadigt.

Begreiflicherweise schädigte diese Angelegenheit seinen politischen Einfluss und sein Ansehen. Er ging in Folge dessen Ende der siebziger Jahre nach Sonora in Mexiko, wo er eine Silbergrube ankaufte doch rentirte sich das Unternehmen nicht.

Zurückgekehrt widmete er sich hauptsüchlich philanthropischen Werken. Er
brachte das geplante Deutsche Altenheim
zu Stande und errichtete, wesentlich aus
eigenen Mitteln, das "House of Providence", eine Anstalt zur zeitweiligen Unterkunft nach Chicago gekommener, stellensuchender Mädchen. Auch war er thätig
bei der Gründung des St. Elisabeth-Hospitals auf der Nordwestseite. Ferner gründete
er eine Villen-Kolonie am Beaver's Lake
in Wisconsin, die ausschliesslich Chicagoer
Deutschen zum Sommer-Aufenthalt dient.

Hesing war ein Mann von imponirender Gestalt. Seine hauptsächlichen Eigenschaften waren eine grosse Herzensgüte, ein sofort einnehmendes Wesen, eine grosse rednerische Begabung, ein scharfer, durchdringender Verstand, grosse organisatorische Begabung und ein eiserner Wille. Das Deutschthum Chicago's und des Nordwestens hat, seit er vom politischen Schauplatz abtrat, keinen Mann gehabt, der mit solcher Thatkraft und solchem Erfolge für seine Interessen eingetreten ist. Er starb am 31. März 1895.

Einer der hervorragendsten deutschamerikanischen Journalisten und überzeugungstreuesten Vorkämpfer des Deutschthums schied am 13. April 1909 aus unseren Reihen, als Richard C. Michaelis die Augen zum ewigen Schlummer schloss. Er war seit 1901 Präsident der "Illinois Publishing

Co." und der Gründer der "Freie Presse" und des "Daheim" in Chicago gewesen.

Richard C. Michaelis entstammte einer alten preussischen Juristen-, Offiziers- und Gutsbesitzer-Familie, und wurde am 1 September 1839 in Genthin, Provinz Sachsen, geboren. Sein Grossvater von väterlicher Seite fiel als Rittmeister in der Schlacht von Salamanca, sein Grossvater mütterlicherseits, Pilegard, starb, zum Heere des Feldmarschalls Blücher gehörend, als Lieutenant in der Schlacht von Belle-Alliance den Heldentod. In Danzig. wohin sein Vater als Amtsrichter ver setzt wurde, mit seiner herrlichen Umgebung verlebte der junge Richard seine Kna benzeit. Er besuchte das Gymnasium da-Nachdem er das Abiturienten selbst. Examen gemacht, seiner einjährigen Militärpflicht genügt und kurze Zeit die Universität besucht hatte, widmete er sich schon frühzeitig der Journalistik. Artikel und kleinen Novellen fanden grossen Anklang, das Feld wurde ihm aber zu eng, er sehnte sich nach grösserer Thätigkeit, wurde von der Wanderlust ergriffen und kam im Jahre 1864 nach Amerika. Er suchte den Urwald auf und blieb im Nord Die hier gewonnenen Eindrücke westen. legte er später in einer interessanten und fesselnden Erzählung "Die Ansiedler am Cottonwood Flusse'' nieder, in welcher die Schreckenstage von Neu-Ulm in Minnesota während des Indianer-Ueberfalls in packender Weise geschildert worden sind. Da kam das Jahr 1866, und Michaelis reiste nach dem alten Vaterlande zurück und machte den Feldzug gegen Oesterreich mit Nach Schluss des Auszeichnung mit. Krieges wurde er Redakteur der in Berlin von Strousberg herausgegebenen "Post" und verheirathete sich dort am 2. Juli 1867 mit Fräulein Clara Leist, einer hochgebildeten jungen Dame. Das junge Paar entschloss sich, etwa ein Jahr nach der Hochzeit, nach Amerika zu reisen, und hier fand Michaelis in der Redaktion des "Seebote" in Milwaukee Beschäftigung. Der Besitzer, Herr Deuster, übertrug ihm die Redaktion der von ihm in Chicago gekauften "Union", und so siedelte das junge Paar schon 1869 dorthin über. Michaelis wirkte in seiner Stellung mit grossem Erfolge, als aber Deuster die Zeitung verkaufte, behagte das dem jungen Journalisten nicht, und er be-

ringen Mitteln die "Freie Presse", zunächst als Wochenblatt. Viele Anfeindungen wurden ihm zu Theil, aber sein Wirken wurde anerkannt, und bald konnte die "Freie Presse" als tägliche Zeitung erscheinen, worauf als Sonntagsblatt das "Daheim" hinzukam. Seine Lebensgefährtin unterstützte ihn durch treue Mit-



RICHARD C. MICHAELIS,

Gruender der "Freien Presse" und des "Daheims" in Chicago und
Praecident der "Illinois Publishing Co."

schloss, sich nunmehr in seiner neuen Heimath selbstständig zu machen.

Alle Vorbereitungen zur Herausgabe einer neuen Zeitung waren getroffen, da brach im Oktober 1871 das grosse Feuer aus, und in Folge dessen wurden die Pläne durchkreuzt. Aber Richard Michaelis besass Wagemuth, Schaffenskraft und Energie, und so gründete er mit nur ganz ge-

arbeit, und die Sonntags-Plaudereien der "Frau Clara" waren eine ganz vorzügliche Frauen-Lektüre, die für die Leserinnen eine Quelle der Belehrung, der freundlichen Unterweisung und guter und befolgenswerther Rathschläge, war.

Die "Freie Presse" gewann an Einfluss und Bedeutung, und als im Frühjahr 1901 die "Illinois Staats-Zeitung" mit ihr konsolidirt wurde, trat Richard Michaelis an die Spitze der neu geschaffenen Illinois Publishing Co. Seit Jahren war seine Gesundheit jedoch schon untergraben, und so verkaufte er seinen Antheil an der Illinois Publishing Co. seinem Sohne und Herrn Horace L. Brand, zwei hier geborenen jungen Deutschen.

Richard Michaelis war ein Mann von vielseitiger Begabung und Bildung. besass in hohem Grade die werthvolle Fähigkeit der klaren, sachlichen und überzeugenden Darstellung und gehörte zu den bestunterrichteten Journalisten. Mit hervorragenden Staatsmännern diesseits und jenseits des Ozeans und mit leitenden Geistern auf den Gebieten der Politik, Wissenschaft, Kunst und Finanz sowie des Handels und Verkehrs stand er in regem, vertrautem Gedankenaustausch. waltigen Arbeitskraft stand eine unermüdliche Arbeitslust zur Seite. Er vertrat das staatserhaltende Prinzip und war von tief innerlicher Religiosität. Trotzdem entzog er sich in keiner Weise dem Einfluss des gesunden Fortschritts, nur mit dem Uebermodernen vermochte er sich nicht zu befreunden. Er war ein dem Lande seiner Wahl auf's Treueste ergebener Bürger und hing doch mit allen Fasern seines Herzens an dem Lande seiner Geburt. stets sein eifrigstes Bestreben, Alles, was in seinen Kräften stand, zur Erhaltung der Freundschaft zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten beizutragen. Als im Winter von 1898-99 die gelbe Presse des Landes, besonders auch in Chicago, in blinder Sympathie für England's Interessen alles Deutsche verhöhnte und geradezu daraufhin zu wirken schien, einen Krieg der Vereinigten Staaten mit Deutschland vom Zaune zu brechen, da war Richard Michaelis der Erste, der die Herausgeber der anderen deutschen Zeitungen aufforderte, sich mit ihm zu verbinden und einen Aufruf an das Deutschthum, zunächst Chicagos, zu erlassen, in Masse gegen das Gebahren der "Gelben" aufzutreten. Im März fand die grosse Protestversammlung im Auditorium statt, und dem von den Deutschen Chicagos gegebenen Beispiele folgte das Deutschthum in fast allen grossen Städten des Landes. Wirkung ist nicht ausgeblieben, und diese Protestversammlungen bilden gewissermassen einen Wendepunkt in der Geschichte des Deutsch-Amerikanerthums. Richard Michaelis trat nur ungern in der Oeffentlichkeit auf. Ihm angetragene Aemter nahm er aus Prinzip nicht an, um seine politische Unabhängigkeit nicht auf's Spiel zu setzen. Er führte eine scharfe Feder, aber er bekämpfte seine Gegner mit offenem Visir, ganz gleichgiltig, welche Folgen das für ihn persönlich mit sich bringen mochte; er hatte den Muth der Ueberzeugung in allen Dingen, und in ihm hat das Deutsch-Amerikanerthum einen unentwegten Vorkämpfer für deutsche Sitten, deutsche Art und deutsche Lebensanschauungen verloren.

### INDIANA.

# Deutsche Presse von Indianapolis.

Die deutsche Presse in der Hauptstadt des Hoosier-Staates hatte ein wechselvolles Dasein. Nachdem schon vorher Versuche gemacht worden waren, ein lebensfähiges Organ für das mit jedem Jahre kräftiger gewordene Deutschthum von Indianapolis erscheinen zu lassen, wurde 1852 von Herrn Valentin Butsch eine Aktien-Gesellschaft organisirt, welche die erste dauernde deutsche Zeitung in Indianapolis gründete. Das Blatt erschien unter dem Namen "Indiana Freie Presse"; Chas. Beyschlag war sein erster Redakteur. Nach einigen Jahren übernahm Herr Richard Henninger das Blatt und führte es bis zum Jahre 1864.

Dann ging das Blatt an eine Aktien-Gesellschaft über, an deren Spitze die Herren Hermann Lieber, Post und Dr. Homburg standen. Nach dem Rebellionskriege übernahm Herr Engelbert Metzger die "Indiana Freie Presse" und verwandelte sie in ein tägliches Blatt, das unter dem Namen "Täglicher Telegraph" er-Herr Metzger übertrug schien. "Telegraph" wieder an eine Aktien-Gesellschaft, an deren Spitze die Herren Adolph Frey und Jacob Metzger standen. Jahre 1869 ging der "Telegraph" an die Gutenberg Co. über, deren Haupt-Aktionär und Präsident Herr Adolph Seidensticker war. Herr Seidensticker zog sich im Jahre 1882 von dem Geschäft zurück, und Herr Harry Thudium übernahm die Leitung desselben.

Im Jahre 1881 gründete Herr Philip Rappaport ein tägliches Nachmittagsblatt unter dem Namen "Indiana Tribüne", welches er bis zum Jahre 1900 besass und redigirte. Im Mai 1900 übertrug er das Blatt an Herrn August Tamm, der es im Jahre 1902 mit dem "Täglichen Telegraph" konsolidirte, und die Gutenberg Co. liess dann beide Blätter unter dem Titel "Telegraph und Tribüne" als Nachmittagsblatt erscheinen. Seit dem Tode des Herrn Thudium im Jahre 1907 ist Herr August Tamm der Präsident der Gutenberg Co.

# "Freie Presse-Staats-Zeitung", Fort Wayne, Ind.

Ft. Wayne zählt 65,000 Einwohner, und die deutsche Bevölkerung der Stadt beträgt volle 60 Prozent der Gesammtbevölkerung, worin eingewanderte Deutsche und Nachkommen von Deutschen einbegriffen sind. Aus diesem Grunde darf Ft. Wayne als eine deutsche Stadt bezeichnet werden. Auch in Ft. Wayne entwickelten die Deutschen ganz dieselben guten Eigenschaften, die sie überall auszeichnen. Sie liessen sich in Ft.

Wayne und Allen County in grosser Zahl nieder, und früh schon schlossen sich die eingewanderten Deutschen zu Gemeinden zusammen und nachdem die Kirche gebaut, nachdem der Pfarrer oder Pastor angestellt war, war das nächste, eine Schule zu gründen. Und so kam es, dass Ft. Wayne so viele deutsche Gemeinden mit so vielen Kirchenschulen hat, in denen die Kinder in der Religion sowohl als auch in den allgemein bildenden Fächern erzogen werden, und zwar in deutscher Sprache, meistens wenigstens.

Die erste deutsche Zeitung in Ft. Wayne, der "Fort Wayne Demokrat", erschien in der ersten Woche im August 1856 zum ersten Male. Das Material, incl. der Presse, wurde von Dayton, Ohio, per Kanal, der im Verkehr damals eine grosse Rolle spielte, nach Ft. Wavne gebracht. Nach zwei Jahren ging die Zeitung in den Besitz von Herrn Neubert über, der in 1858 die "Indiana Staatszeitung'' gegründet hatte. Anfangs der 60er Jahre ging die Staats-Zeitung in den Besitz des Herrn Johann D. Sarnighausen über, der dieselbe im Jahre 1877 täglich erscheinen liess und bis zu seinem im November 1901 erfolgten Tode ununterbrochen herausgegeben hat. nighausen, der am 31. Oktober 1818 in Brake, Hannover, geboren war, war Garnisonsprediger gewesen, ehe er 1860 nach Amerika kam. Er wurde zweimal in den Staats-Senat von Indiana gewählt und war Vorsitzender der Staats-Unterrichts-Kommission. Bis zum September 1908 wurde die Staats-Zeitung dann von Herrn A. L. Griebel herausgegeben und dann von der Ft. Wayne "Freie Presse" aufgekauft und mit derselben verschmolzen.

Die Fort Wayne "Freie Presse" wurde im Jahre 1888 von Herrn Otto Cummerow gegründet und von demselben im Jahre 1895 an die Ft. Wayne Freie Presse Co. verkauft. Eine Anzahl der angesehensten Deutsehen Ft. Wayne's sind Aktionäre dieser Gesellschaft. Fort Wayne hatte für zwei deutsche tägliche Zeitungen kein genügendes Feld. Auch war der Gegensatz der Tendenzen zwischen ihnen nicht gross genug, um zwei Zeitungen zu rechtfertigen.

Die "Freie Presse-Staats-Zeitung" erfreut sieh nicht allein eines grossen Leser-

### IOWA.

# "Der Demokrat" in Davenport und Henry Lischer.

Davenport hat schon früh eine gut deutsche Presse besessen. Der "Demokrat" erschien zum erstenmal am 15. November



HERMANN MACKWITZ,
der Leiter der "Frete-Presse-Staats-Zeitung" in Fort Wayne, Ind.

kreises in Ft. Wayne und Allen County, sondern im ganzen nördlichen Indiana. Seit im Jahre 1895 Herr Hermann Mackwitz die Leitung der Zeitung übernahm, hat dieselbe an Einfluss stets zugenommen und zählt heute zu den besten täglichen Zeitungen des Landes.

1851, nur 15 Jahre nach der Gründung der Stadt. Das Wagniss wurde von Theodor Gülich unternommen, der in 1848—50 für die deutsche Volkssache und besonders für Schleswig-Holsteins Freiheit gekämpft und geblutet hatte. Die deutsche Bevölkerung und die deutsche Presse haben sich von jeher hier günstig beeinflusst und gestützt,

und beide wurden dadurch zu einem Kulturelement, welches dem ganzen Gemeinwesen seinen eigenartigen Stempel dauernd aufgedrückt hat. Während des achtundfünfzigjährigen Bestehens des "Demokrat" hat Henry Lischer fast 48 Jahre, von 1856 bis zu seinem in 1903 erfolgten Tode, zielbewusst, rechtschaffen und allseitig erfolgreich an der Spitze des Blattes gestanden.

Geboren am 10. Juli 1828 zu Weingarten in der bayrischen Pfalz, kam Henry Lischer mit seinen Eltern schon in 1835 nach Amerika. Die Familie siedelte sich auf einer Farm in St. Clair County, Illinois, an, in einem der geistig rührigsten Mittelpunkte des vorachtundvierziger Deutsch-Amerikanerthums. Schon in seinem 14. Jahre trat er bei der englischen Zeitung "Republican" in St. Louis als Lehrling ein, und ein Jahr später ging er zu dem von dem bekannten oesterreichischen Patrioten, Schauspieler und Schriftsteller Heinrich Boernstein herausgegebenen "Anzeiger des Westens" über. Nachdem er einen Theil des Mexikanischen Krieges in einem Dragoner-Regiment mitgemacht hatte, kehrte er nach Beendigung dieses Krieges nach St. Louis zurück, wurde Vormann in der Druckerei des "Anzeiger" und behielt die Stelle bis 1856. Im April jenes Jahres kam Lischer nach Davenport und kaufte gemeinschaftlich mit Theodor Olshausen, ehemaligem Mitglied der provisorischen Regierung von Schleswig-Holstein, die Zeitung "Der Demokrat". Im Sommer 1860 jedoch kehrten Beide zurück nach St. Louis, das ihnen ein besseres Feld der Thätigkeit zu bieten schien, und erwarben die einige Jahre vorher von Carl Dänzer gegründete "Westliche Post". Drohende Wolken ballten sich über der Nation zusammen, und bald kam der Bürgerkrieg zum Ausbruch, viele Geschäftsunternehmungen lähmend, denen eine starke führende Hand fehlte. Auch die Existenz des "Demokrat" in Davenport war ernstlich bedroht. Lischer hatte noch einen grossen Theil des Kaufpreises zu fordern, und um

einen schweren Verlust abzuwenden, verkaufte er seinen Antheil an der "Westl. Post" an Olshausen und nahm im Juni 1861 wieder Besitz von der Davenporter Zeitung, für deren Fortbestehen er die nöthigen Anordnungen traf, worauf er wieder nach St. Louis zurückkehrte, um seine Dienstzeit als Captain einer "Home Guard'' Company zu beendigen. Im August kam er dann mit Familie dauernd nach Davenport. Er rettete nicht nur die inzwischen von einem Tageblatt in ein Wochenblatt verwandelte Zeitung vor dem Untergang, sondern traf auch ungesäumt Vorkehrungen, um sie wieder als Tageblatt herauszugeben. Er gewann für die Redaktion den ausgezeichneten freisinnigen Jens Peter Stibolt, einen Schleswiger, und dieser hat den Posten bis zu seinem Tode in 1887 vorzüglich bekleidet. Die folgenden sechs Jahre wurde die politische Redaktion von Gustav Donald, und seit 1893 wird sie von Aug. P. Richter geführt, der seit 25 Jahren dem Stabe des "Demokrat" angehört. G. Donald steht dem lokalen und Manfred Mainhardt seit 1894 dem Depeschentheil vor. Die Zeitung erscheint in drei Ausgaben, einer täglichen, halbwöchentlichen und wöchentlichen. Sie hat eine sehr grosse Verbreitung und bedeutende Einflusssphäre. Es entstanden allmälig neuartige Methoden in allen Geschäften, denen auch die Zeitung sich nicht entziehen konnte. Lischer glaubte, sich ihnen nicht mehr recht anpassen zu können, und in 1880 übertrug er den Haupttheil der geschäftlichen Leitung auf seinen Sohn Eduard. Ein Jahrzehnt später organisirte er mit seinen drei Söhnen, Oscar, Eduard und Fred, die "H. Lischer Printing Co.", deren Haupt und geistiger Leiter er blieb, bis er am 7. Dezember 1903, nachdem er noch wenige Stunden vorher in anscheinend guter Gesundheit einer Sitzung des Direktoriums der Deutschen Sparbank beigewohnt hatte, einem Herzschlag erlag.

Im Jahre 1853 hatte Herr Lischer sich mit Frl. Anna Vollmer verheirathet. Die Ehe war eine überaus glückliche. Sie wurde am 10. März 1891 durch den Tod der Gattin gelöst. Vier Kinder überleben die Eltern – ausser den bereits genannten drei Sohnen noch eine Techter, Hanna, Gattin des Architekten F. G. Clausen.

Von seinem besonderen Beruf, von den Aufgaben und der Würde der Presse dachte Lischer sehr hoch, und er hat diese Würde



HENRY LISCHER, der langjachtige Eigenthuemer des Davenporter "Demokrat".

und seine Unabhängigkeit stets und nach jeder Richtung gewahrt. Er war mehr als ein erfolgreicher Geschäftsmann. Er war ein mustergiltiger Vertreter seines Berufs und mit den besten Bürgertugenden ausgestattet. Der Umgang in der freiheitlichen und grosszügigen Umgebung seiner Jugendzeit und später mit dem künstlerisch und idealistisch veranlagten Boernstein ist auf den jungen Lischer unzweifelhaft von nachhaltigem Einfluss gewesen. Unter diesem haben sich seine vortrefflichen na-

türlichen Anlagen in gleicher Richtung kräftig entwickelt. Er wurde bei dem deutschen Liebhabertheater in St. Louis eine werthvolle Kraft und leistete sowohl dort als auch später in Davenport, wo er bei dem in 1855 ins Leben getretenen deutschen Theaterverein die künstlerische Leitung übernahm, in vielen Charakterrollen sehr Bedeutendes. Dieser Verein löste sich in 1872 auf. Das deutsche Theater wurde jedoch durch Direktor John Hill mit Berufsschauspielern weitergeführt und steht heute noch, nach 54 Jahren, unter der Direktion von Ackermann & Wengefeld auf der Höhe der Kunst.

Kurz erwähnt sei noch, dass Lischer auch auf anderen Gebieten viel Erspriessliches geleistet hat. Wo es die Gründung oder Stärkung industrieller oder finanzieller Unternehmungen gemeinnütziger Art galt, stellte er bereitwillig seine Mittel und Talente in deren Dienst. Er war einer der Gründer und ein Vierteljahrhundert lang der Präsident der Deutschen Sparbank, des grössten Finanz-Instituts in Iowa, und er war an einer Anzahl anderer Unternehmungen betheiligt, die für das ganze Gemeinwesen von Nutzen sind. Es war seine Eigenart, sich nicht vorzudrängen. Er hat Aemter nie gesucht; aber er entzog sich auch nicht seiner Verantwortlichkeit als Bürger, wenn seine Dienste verlangt wurden. Ausser anderen Ehrenstellen hat er mehrere Jahre das Amt eines Stadtrathes und eines Schulrathes bekleidet und darin werthvolle Dienste geleistet. Er war eine jener ruhigen Kräfte, beständig, wirksam und anregend, aber niemals aufdringlich. Klarer Verstand und Willenskraft waren mit seltener Herzensgüte vereint. Er war ein Deutsch-Amerikaner im besten Sinne des Wortes, denn bei ihm waren die besten Eigenschaften der beiden so nahe verwandten und doch so verschiedenartigen Volksstämme auf's schönste verschmolzen.

#### KENTUCKY.

# "Louisville Anzeiger" in Louisville.

Die Gründung des "Louisville Anzeiger" fiel in eine bewegte Zeit. Von Enttäuschung erfüllt über zerronnene Ideale wandten sich 1849 viel Tausende der neuen Welt zu, um hier zu finden, was ihnen im alten Vaterlande vorenthalten Viele der Enttäuschten geblieben war. kamen nach Louisville. Eine pläneschwangere Stimmung der Deutschen trat ein, und das Bedürfniss himmelstürmenden Geistes. sich Luft zu machen, war die Ursache der Gründung verschiedener deutscher Zeitungen, darunter der "Louisville Anzeiger", dessen Gründer Doern und Scheffer waren.

Die Gründer hatten indessen einen höchst schwierigen Stand, denn mit den geistigen Errungenschaften hielt das finanzielle Ergebniss ihrer Thätigkeit keineswegs gleichen Schritt. Drei tägliche Zeitungen rangen miteinander im Kampfe um's Dasein — Beobachter, Herold des Westens und Anzeiger, dazu kam noch Carl Heinzen mit seinem scharf geladenen Pionier.

In der Redaktion waren bekannte Journalisten, wie John Rittig, Paul Wolf, E. von Schleinitz, M. von Nostiz, Jeup, Schirach, Stierlin, Wittich u. A. abwechselnd thätig.

Im Jahre 1877 wurde das Unternehmen in eine Aktiengesellschaft umgewandelt und als solche bis auf den heutigen Tag weitergeführt.

Fünfzig Jahre deutschen Zeitungslebens sind eine Seltenheit auf amerikanischen Boden, namentlich im Süden des Landes, wo die Verhältnisse ungünstiger liegen, als anderswo. Das goldene Jubiläum des Anzeigers wurde daher durch die Herausgabe einer bis jetzt unübertroffenen Riesennummer, eines achtspaltigen, 128 Seiten umfassenden Folios, dem Ereigniss entspre-

chend, begangen, in der sich besonders die geschichtliche Abtheilung auf die reichhaltigste Weise auszeichnete.

Zum 60sten Jahrgange erschien wiederum eine Festnummer, die sich ihrer Vorgängerin würdig zur Seite stellt.

Gegenwärtiger Präsident der Anzeiger Co. ist Herr G. S. Schuhmann, dessen Thätigkeit im Blatte sieh auf 56 Jahreerstreckt.

Die Redaktion leiten die Herren Carl Neumeyer und Louis E. Stein. Geschäftsführer sind die Herren Herrmann V. Cohn und L. C. Schuhmann.



HENRY S. COHN,

der am 18. März 1903 aus dem Leben schied, wurde 1844 in Hamburg geboren. Im Jahre 1859 wanderte er nach Amerika aus und arbeitete als Schriftsetzer an deutschen Zeitungen. Mit 16 Jahren machte er für die Sache der Union den Bürgerkrieg mit, wo er als Leutnant schwer verwundet wurde. Er war zweithöchster Beamter des "Anzeiger" bis zu seinem Tode. Ein vielseitig gebildeter Mann und trefflicher Kenner der Musik.

war er vor A'lem ein Deutscher, der an allen deutschen Bestrebungen lebhaften und hervurragenden Antheil nahm. Auch war er Alderman und im Stahe zweier Gouverneu.e.



G. P. LOFEN.

Geboren 1829 in Nassau, kam er mit seinen Eltern schon als Knabe nach Louisville, wo er in die Druckerei des "Beobachter am Ohio" als Schriftsetzerlehrling eintrat. Nach vollendeter Lehrzeit gründete er gemeinsam mit Scheffer den "Louisville Anzeiger".

Als Letzterer austrat, führte Doern als alleiniger Eigenthümer das Unternehmen erfolgreich weiter bis zum Jahre 1877, wo eine Aktiengesellschaft das Geschäft übernahm, deren Präsident er bis zu seinem im nächsten Jahre erfolgten Tode blieb. Sein Nachfolger wurde Martin Bornhäger, bisheriger Geschäftsführer des Anzeiger. Bornhäger starb 1884.

G. S. Schulmann kam 1853 nach Amerika und fand als 16jähriger Knabe als Setzerlehrling in der Anzeiger-Druckerei

Beschäftigung. Als der Krieg ausbrach, gründete er mit Edmund Rapp das "Louisville Volksblatt". Die Herausgeber eines englischen, der Union freundlichen Blattes waren, um Mitglieder der Associirten Presse werden zu können, gezwungen, das Volksblatt anzukaufen, das nun unter dem veränderten Namen "Union Presse" an der Seite der englischen Ausgabe als deutsche Abendzeitung erschien.

G. S. Schuhmann wurde nun Theilhaber der Accidenz-Druckerei des Anzeiger und bei Gründung der Anzeiger-Compagnie deren Sekretär und Schatzmeister. Beim



G. S. SCHUHMANN.

Tode des Präsidenten Martin Bornhäger wurde er dessen Nachfolger im Amte, das er nun über fünfundzwanzig Jahre mit Erfolg verwaltet.

### MARYLAND.

# Deutsche Zeitungen in Baltimore.

Ueber die Entstehung und die Verbrei tung der deutschen Presse in Baltimore entnehmen wir einer Skizze des verstor benen Redakteurs des "Deutschen Correspondent" Ed. F. Leyh folgende Notizen:

Die erste deutsche Zeitung in Baltimore hiess "Baltimore Post" und bestand um das Jahr 1799; dieselbe wurde von einem Namens Samuel Saur. Pennsylvanier, herausgegeben. Dann erschien erst wieder 1821 eine deutsche Zeitung unter dem Namen "Maryländische Deutsche Zeitung", die von J. T. Hanzsche gedruckt wurde. Das nächste deutsche Zeitungsunternehmen war die Herausgabe eines Wochenblattes unter den Titel "Die geschäftige Martha'', welche von dem in der Mitte der 1830er Jahre hier eingewanderen Wilhelm Raine und dessen Sohn Wilhelm in 1838 veröffentlicht wurde. Dieses Bättchen wurde in 1840 nach Dayton, O., verlegt, wo es noch viele Jahre als "Christticher Botschafter'' erschien. Der ältere Raine hat auch die Ehre, das erste deutsehe politische Blatt herausgegeben zu haben; denn er druckte in 1839 ein Kampagneblatt unter dem Titel "Der demokratische Whig", das aber ebenfalls nach der damaligen Kampagne wieder einschlief, wie alle oben erwähnten Zeitungen. In jener Zeit traf Fritz Raine, ein anderer Sohn des erwähnten Zeitungsveteranen, aus Deutschland ein, und dieser gab am 6. Februar 1841 das Wochenblatt "Der Deutsche Correspondent" heraus. Im Jahre 1844 wurde ein Tageblatt aus dem Wochenblatte gemacht, doch dauerte das Tageblatt nicht lange, sondern fiel zurück auf ein Wochenblatt, dann kam es zweiund dreimal wöchentlich heraus, bis in 1847 von Neuem ein Versuch gemacht wurde, der sich als ein erfolgreicher erwies. Ein Philadelphier, Namens Samuel Ludvigh, machte in den Jahren 1836, 1839 und 1849 verschiedentliche Versuche, deutsche Zeitungen in's Leben zu rufen. doch missglückten dieselben sämmtlich.

Im Jahre 1849 gab S. Maclea eine Quartalsschrift unter dem Titel: "Didaskalia, Vierteljahrsschrift für Geist, Gemüth und Pub'izität', heraus. Als Drucker des 150 Seiten starken Heftes nennt sich Friedrich Raine, der in demse ben auch seine "deutsche, englische und französische Buch- und Kunst-Bruckerei" anzeigt. Maclea scheint auch eine Buchhandlung betrieben zu haben, denn er annoneirte zahlreiche Werke zum Verkauf. Eine Notiz dieser Zeitschrift belehrt, duss Wm. Raine, der 1841 als Mitherausgeber des "Correspondenten" erwähnt wird, in Chillicothe, O., unter dem Namen "Der Ohio Correspondent" und "Chillicothe Anzeiger" mit F. T. Zanders ein Wochenblatt gegründet hat.

Maclea fing in der Zweiten Strasse, nahe der Post, eine Wirthschaft an, und dort starb er um die Mitte der fünfziger Jahre.

Schon vor Maclea hatte Dr. J. G. Koch eine wissenschaftliche Wochenschrift unter dem Titel "Minerva" herausgegeben.

Im Jahre 1849 wurde ein anderes Tagblatt unter dem Titel "Der Baltimore Herold'' von den Buchdruckern C. W Schneidereith und Theodor Kroh veröffentlicht, dessen Redaktion der geist-Dr. M. Wiener übernommen hatte. Später zog sich Herr Schneidereith von dem Unternehmen zurück; desgleichen verlor Herr Kroh die Lust und liess das Blatt nach einigen Jahren wieder eingehen. Der in der Zwischenzeit hier eingewanderte Karl Heinrich Schnauffer gab dann "Wecker" heraus, und als Herr Schnauffer in 1855 starb, führte seine Wittwe das Blatt weiter, bis sie ihren Schwager W. Schnauffer heirathete, der dann damit sein Glück versuchte. In 1878 ging der "Wecker" als Tagblatt ein und wurde als Wochenblatt weitergeführt, als welches er jetzt noch erscheint. Von den genannten Zeitungsveteranen ist nur noch Herr C. W. Schneidereith am Leben.

Die Versuche, in Baltimore deutsche Zeitungen zu gründen, sind zwar sehr zahlreich gewesen, haben aber auch grosse

Soweit sich ermitteln Opfer erfordert. liess, wurden folgende Zeitungen nach In 1846 "Die einander gegründet: Fackel", Herausgeber Samuel Ludvigh; in 1849 "Minerva", Herausgeber Joseph Koch cein Band dieser Zeitung findet sich noch im Besitze des Herrn Schneiderenth); in 1852 "Das neue Vaterland", Herausgeber Dr. F. Dieffenbach; in 1854 "Turnerzeitung", Redakteur Wm. Rapp, später Chicago; in 1856 "Monatsschrift der neuen Kirche", Herausgeber Pastor A. O. Brickmann; in 1863 "Glocke am Sonntag", Herausgeber C. W. Schneidereith; in 1864 "Der Leuchtthurm". Herausgeber C. W. Schneidereith; in 1867 "Belletristische Blätter", Herausgeber Willibald Winkler; in 1869 "Der neue Correspondent'', Herausgeber Dr. E. H. Makk und später Ed. F. Leyh (ein Tageblatt); in 1870 "Die Maryländer Staatszeitung", Ed. F. Levh und später F. Polmeyer (ein Tageblatt); in 1873 "Aus beiden Welten", Herausgeber R. Wehrhan; in 1873, Protestantische Volkszeitung", Herausgeber F. Donner: in 1873 "Die Biene von Baltimore", Herausgeber Sigmund Jünger; in 1878 "Das deutsche Familienblatt", Herausgeber C. G. Schlögel und Sohn; in 1879 ..Baltimore Volksfreund", Herausgeber Sigmund Jünger (ein Tageblatt); in 1881 "Der Fortschritt", Herausgeber J. Rosenfeld; in 1881 "Volksfreund und Biene", Herausgeber Sigmund Jünger; in 1882 "Baltimorer Argus", Herausgeber Otto Stutzbach; in 1893 "Vorwärts", Monatsschrift des Turnvereins "Vorwärts", welche zwei Jahre bestand und gut dirigirt war.

Diese sämmtlichen Zeitungen, Tageblätter und Wochenzeitungen, sind nach längerer oder kürzerer Existenz wieder eingeschlafen. Als letzte ging "Volksfreund und Biene" durch den Tod des Herausgebers Sigmund Jünger in 1901 ein.

Bei dem grossen Brande in 1904 wurden sämmtliche englische und deutsche Zei-

tungsgeschäfte mit Ausnahme des deutschen Wochenblattes "Katholische Volkszeitung" und des englischen Nachmittagblattes "World", beide an der Nord Calvert Strasse, vernichtet. Der "Deutsche Correspondent' und das "Journal' konnten am 7. Februar nicht erscheinen. Mit Hülfe der Setzmaschinen der "World" und geliehenem Material aus der Buchdruckerei der Firma Schneidereith & Söhne an der Sharp Strasse wurde der "Deutsche Corespondent" theilweise in deutschen und theilweise in lateinischer Buchstaben hergestellt, bis in verhältnissmässig kurzer Zeit wieder einige Setzmaschinen aus New York erlangt worder waren. Das Bureau war in Klemm's Ci garrenladen an der Nord Calvert Strasse eingerichtet worden und zog dann nach Nr. 411 St. Paul Strasse um. Das Grund stück des "Deutschen Correspondenten" an der Ecke von Baltimore Strasse und Post Office Avenue, jetzt Customhouse Avenue, wurde für ein Theater verkauft Das "Baltimore Journal" zog nach den "Labor-Lyceum" in Nr. 1011 Ost Balti more Strasse, nachdem die Zeitung eine Zeit lang mit Hülfe von deutscher Druckereien in Süd-Baltimore hergestell Das "Bayerische Wochen worden war. blatt'' zog dasselbe in Lokal. "Wecker" fand ein Heim an der Sara toga, nahe Charles Strasse.

# "Der Deutsche Correspondent".

"Der Deutsche Correspondent" ist die älteste und die tonangebende deutsche Zeitung in Baltimore, Md., eines der ver breitetsten Tageblätter südlich von Nev York. Der Correspondent ist und was von seiner Gründung im Jahre 1841 as streng demokratisch. Oberst Friedrick Raine war der Gründer. Das Blatt er schien im Anfang als Wochenzeitung wurde aber bald eine tägliche Ausgabe und erwarb sich einen Ruf als gut redi

girte Zeitung im ganzen Lande. Dem Tageblatt wurde später ein interessantes belletristisches Sonntagsblättehen hinzugefügt. Dann folgte die regelmässige Wochenausgabe des "Deutschen Correspondenten" für die Landbewohner, die eine grosse Verbreitung in Maryland, Pennsylvanien, Delaware, Virginien und West-Virginien fand. Vom Jahre 1898 an wird, dem Zeitgeist Rechnung tragend, auch

am 13. Mai 1822 in der Stadt PreussischMinden, Westphalen, geboren. In Münster
erlernte er die Buchdruckerkunst, und im
Jahre 1840 folgte er seinem bereits vier
Jahre früher ausgewanderten Vater Wilhelm Raine nach Baltimore. Im nächsten
Jahre schon gründete er den "Deutschen
Correspondenten". Oberst Raine entwickelte sich in kurzer Zeit zu einem gewandten und weitschauenden Journa-



FRIEDRICH RAINE, der Gruender des "Deutschen Correspondenten".

ein grosses Sonntagsblatt herausgegeben. "Der Deutsche Correspondent" hat seit seinem nahezu siebzigjährigen Bestehen sehr viel für das Deutschthum in Maryland gethan; er trat stets für Freiheit und Recht, für demokratische Prinzipien ein und blieb der Fahne immer treu.

Der Gründer des "Deutschen Correspondenten", Oberst Friedrich Raine, wurde histen, der es verstand, gute Mitarbeiter heranzuziehen, von welchen hier der unvergessliche deutsch-amerikanische Journalist Eduard Leyh erwähnt werden mag, der im Jahre 1901 leider zu früh aus dem Leben schied.

Den militärischen Titel "Oberst" erhielt Friedrich Raine bereits im Jahre 1868 durch Gouverneur Bowie von Maryland. der ihn an seinen Stab ernannte. In demselben Jahre war er auch Mitglied des ersten Rathszweiges des Ba timorer Stadtraths als Vertreter der 9. Ward. Oberst Raine war damals sehen einer der demokratischen Führer in Stadt und Staat, und im Jahre 1885 belohnte Präsident Grover Cleveland ihn mit dem General-Konsul2. März 1834 in Preussisch-Minden geboren wurde, ist 12 Jahre jünger, als der Gründer, bei welchem er als Jüngling in's Geschäft eintrat. Er gründete dann gemeinschaftlich mit seinem Schwager W. Polmeyer eine Buchdruckerei in Baltimore. Nach seiner Verheirathung mit Frl. Rachel M. Prundige, der Tochter



EDUARD RAINE,

der gegenwaertige Herausgeber und Eigenthuemer des
"Deutschen Correspondenten".

Posten in Berlin. Er starb im Jahre 1903, ohne Leibes-Erben zu hinterlassen.

"Der Deutsche Correspondent" ging nach dem Tode des Gründers in den Besitz von dessen jüng tem Bruder, Eduard Raine, über, welcher die Zeitung schon seit 1885, als Oberst Raine die Ernennung zum General-Konsul in Berlin erhielt, geleitet hatte. Der neue Besitzer des "Deutschen Correspondenten", welcher am eines in Maryland wohlbekannten Geschäftsmannes, ging er nach dem Süden, um in Raleigh, N. C., eine Zeitung herauszugeben, doch zwang ihn Krankheit in der Familie, nach Baltimore zurückzukehren. Im Jahre 1858 ging er dann nach Portsmouth, Ohio, wo er den heute noch gutstehenden "Portsmouth Correspondenten" gründete, den er sehr bald zu hohem Ansehen brachte. Zu gleicher Zeit gab er in

Ironton, Ohio, eine Zeitung unter dem Namen "Der Herold" und in Ripley, Ohio, das Wochenblatt "Correspondent" heraus.

Mit diesen drei Zeitungen unterstützte er damals die denkwürdige Douglas-Johnson-Kampagne in 1860, worauf er sich den Kriegs-Demokraten anschloss. In den Kriegsjahren hatte er sich so angestrengt. dass er am Nervenfieber erkrankte. Während seiner mehrmonatlichen Krankheit hatten sich die Angestellten in seinen Geschäften zu Ironton und Ripley der Armee angeschlossen, und die Zeitungen waren eingegangen, nur der "Correspondent" in Portsmouth bestand noch. Er begann mit neuer Energie und war sehr erfolgreich; er begründete neben seiner Zeitung eine Buch- und Papierhandlung und bereiste Ohio im Interesse des 56. und des 106. Regiments, welche neue Rekruten langten.

Anfangs der siebziger Jahre kam er auf Wunsch seines Bruders nach Baltimore. Seit dieser Zeit hat Herr Raine ein grosses Interesse an dem geschäftlichen Leben der Monumentenstadt genommen. In der Politik ist er stets ein treuer Demokrat geblieben, ohne jemals ein öffentliches Amt bekleidet zu haben. Nur ein einziges Mal bewarb er sich um die Nomination für das Amt eines Waisenrichters, doch unterlag er in der Primär-Wahl. Trotzdem unterstützte er dann als guter Parteimann seinen Gegner, welcher auch erwählt wurde.

### MICHIGAN.

# "Die Detroiter Abendpost" und ihr Gruender August Marxhausen.

Die Detroiter "Abendpost", tägliche und Sonntagsausgabe, wurde von August Marxhausen gegründet, und ihre erste Nummer erschien am 5. September 1868, nachdem der Herausgeber seit dem Jahre 1866 ein Wochenblatt, "Familienblätter", publizirt hatte. Die letzteren, die jetzt zweimal die Woche erscheinen, behielt er bei, und sie werden noch heute in Verbindung mit der täglichen "Abendpost" herausgegeben. Vorher, d. h. vor der Gründung der "Familien-Blätter", war August Marxhausen Miteigenthümer des täglichen "Michigan Journal", das er dreizehn Jahre mit seinem Bruder herausgab. Nachdem die Brüder sich getrennt, erschienen, wie gesagt, zuerst die "Familien-Blätter", und aus diesen erwuchs das Tageblatt, die "Abendpost". Dieselbe hatte anfänglich mit grossen Schwierigkeiten zu kämpfen, aber mit Energie und eisernem Fleisse hielt sie der Herausgeber über Wasser. Und bald brachen bessere Tage für das junge Blatt an. Es wuchs und gedieh, überflügelte bald seine Konkurrenten, und ist heute das erste und meistgelesenste Blatt deutscher Sprache in Michigan.

Die "Abendpost" ist mit den besten Schnellpressen, modernsten Stereotypier-Apparaten, Mergenthaler - Setzmaschinen und sonstigen vorzüglichen mechanischen Einrichtungen ausgerüstet und wird in einem grossen vierstöckigen Gebäude, Eigenthum des Herausgebers, publizirt. Sie ist ein vielgesuchtes Anzeigenmedium und nimmt unter den Blättern Michigans, ganz gleich in welcher Sprache sie erscheinen, eine der ersten Stellen ein. Sie gehört natürlich der Associirten Presse an und hat einen vorzüglichen Nachrichten-Dienst.

August Marxhausen wurde am 2. April 1833 in Kassel geboren. Er verlor seinen Vater sehr früh und trat daher sehen als zwölfjähriger Knabe in die Hotop'sche Druckerei in Kassel, in welcher er bis zu seinem 18. Lebensjahre blieb, die Buchund Zeitungsdruckerei, Schriftsetzerei u. s. w. gründlich erlernend. Im Jahre 1852 wanderte er mit seinem älteren Bruder Conrad nach Amerika aus und übernahm die technische Leitung der New Yorker Handelszeitung, an der er aber nur ein

Jahr blieb, da die Brüder im Jahre 1853 einen Ruf nach Detroit erhielten, um hier ein deutsches Blatt zu leiten. Die politische Haltung dieses Blattes, welche von den Direktoren einer Aktiengesellschaft bestummt wurde, konvenirte den Brüdern nicht Sie traten zurück und gründeten im Jahre 1854 eine eigene Zeitung, das "Michigan Journal".

Dreizehn Jahre blieb August Marxhausen Miteigenthümer des Blattes, dann quittirte er und gab im Jahre 1866 ein Wochenblatt, die "Familien-Blätter", heraus, welchem zwei Jahre später "Die Detroiter Abendpost" folgte, mit welcher er glänzend erfolgreich war und die unter seiner Leitung blüht und gedeiht.

August Marxhausen ist ein in Detroit, ja in ganz Michigan, hochangeschener Mann, der sich des Vertrauens des Publikums, besonders des Deutschthums, in unbeschränktem Masse erfreut. Wiederholt sind ihm lukrative politische Stellungen offerirt worden, aber er hat sie alle ausgeschlagen, mit Ausnahme der Mitgliedschaft der unbesoldeten Park-Kommission, in welch' letzterer er acht Jahre zu hoher Zufriedenheit der Bürgerschaft amtirte. Dreimal war er Vertreter des ersten Kongressdistriktes von Michigan in den republikanischen Staats - Konventionen, 1872, 1900 und 1908. In der letzt erwähnten musste er sich vertreten lassen, da seine Gattin, mit der er in fünfzigjähriger glückliehster Ehe gelebt und mit der er am 10. Oktober 1907 die Goldene Hochzeit gefeiert hatte, schwer erkrankt war. sollte nicht wieder genesen. Am 20. Juni wurde die Getreue ihm durch den Tod entrissen. Es war ein schwerer Schlag für ihn, ein Schlag, den er heute noch nicht verwunden hat, nie verwinden wird.

In Detroit erscheint ferner als Tages-Zeitung das "Michigan Volksblatt", welches über 50 Jahre besteht, eine grosse Verbreitung in Stadt und Staat hat und von einer Aktien-Gesellschaft publieirt wird.

#### MINNESOTA.

### "St. Paul Taegliche Volkszeitung".

Die Geschichte der "St. Paul Täglichen Volkszeitung" ist in gewissem Sinne die Geschichte der deutschen Presse in St. Paul und im Staate Minnesota und zum guten Theil auch die Geschichte der deutschen Presse des ganzen Nordwestens. Mit der Entwicklung des Landes geht naturgemäss die Entwicklung seiner Presse Hand in Hand, und in einem Landestheile, wo die Deutschen so viel zur Förderung der Kultur beigetragen haben, konnte es nicht lange dauern, bis sie ihr eigenes Organ besassen.

Bereits im Jahre 1855 erschien die erste deutsche Zeitung als unabhängig demokratisches Unternehmen und hiess "Minnesota Deutsche Zeitung", das erste deutsche Blatt im Staate, die Redaktion wurde Herrn Albert Wolff anvertraut. Nach ihm übernahmen die Herren Hermann du Brisson und Carl Passavant das Blatt, aber das dauerte nicht lange, und noch im Herbst desselben Jahres ging das Blatt an Herrn Samuel Ludvigh, bekannt unter dem Spitznamen "Fackelludwig", hergeleitet von einem Blatte "Die Fackel", das von ihm herausgegeben worden war, über, der ihren Namen am 1. Mai 1858 in "Minnesota Staatszeitung'' umänderte.

Die deutsche Zeitung hatte schon damals keinen geringen Einfluss in der Stadt und Umgegend gewonnen spielte eine recht hervorragende Rolle in der Politik der jungen Stadt und des Staates. Dann kauften Albert Wolff und Die beiden Theodor Sander das Blatt. Herren, von denen der eine ein erfahrener Geschäftsmann, der andere ein bedeutender Schriftsteller und Journalist war, setzten ihre ganze Kraft daran, und ihnen gelang es, die "Minnesota Staatszeitung" weit über die Grenzen des Staates hinaus zur Geltung zu bringen.

Um die Jahreswende des Jahres 1856-57 erblickte eine zweite deutsche Zeitung in St. Paul das Licht der Welt, wobei Herr Philipp Rohr, der ehemalige Herausgeber der "Pfälzischen Volkszeitung", Gevatter stand. Er nannte sie "Volksblatt". Im Jahre 1861 trat Herr Rohr das Blatt an Herrn Carl H. Lienau ab, der mit fester Hand eingriff und die Redaktion und Geschäftsführung mit Geschick und Erfolg Seiner Energie, Umsicht weiterführte. und rastlosen Thätigkeit verdankt Minnesota seine erste tägliche Zeitung, die im Jahre 1866 mit dem wöchentlichen "Volksblatt" erschien. Allerdings war die Zeit noch nicht reif für ein grosses Unternehmen dieser Art, denn die Zeitung ging zurück und musste im Jahre 1869 wieder aufgegeben werden; Lienau zog sich anderer Geschäfte halber zeitweilig von der Leitung der Zeitung zurück, die in Herrn Gustav Leue's Hände überging.

Es lag in der Natur der Sache, dass von den beiden bestehenden deutschen Zeitungen jede der andern den Rang ablaufen wollte; das Resultat war eine bittere Fehde, unter der beide Blätter litten. Als einziger Ausweg erschien die Verschmelzung der feindlichen Blätter, die denn auch im Jahre 1877 vorgenommen wurde. Man bildete eine Aktiengesellschaft, welche für das neue Blatt, das nun jeden Tag als Morgenzeitung herauskam, den Namen "Volkszeitung" annahm, ein Name, den die Zeitung seitdem mit Ehren geführt hat.

Es war immerhin ein gewagtes Unternehmen, das sich die Gründer vorgenommen hatten. Die erste Nummer der täglichen Ausgabe der "Volkszeitung" erschien am Sonntag, den 9. September 1877, als vierseitiges, siebenspaltiges Blatt, gerade zur Zeit des russisch-türkischen Krieges. Die Redaktion ruhte wieder in den bewährten Händen von Herrn Albert Wolff. Herr Lienau übernahm, als der geschäftliche Erfolg ausblieb, die Zeitung

auf eigene Rechnung und Gefahr. Er wandelte die "Volkszeitung" aus einem Morgen- in ein Abendblatt um und gestaltete sie zu einem modernen, allen gerechten Anforderungen entsprechenden Blatte, das sieh im Laufe der Zeit nicht nur einen ausgebreiteten Leser- und Anzeigerkreis, sondern auch eine einflussreiche Stellung, besonders im politischen Leben der Stadt und des County's erwarb.

Eine Reihe von Jahren machte die "Volkszeitung" ununterbrochen stetige Fortschritte; der ganze Nordwesten erfreute sich einer Aera der bedeutendsten Prosperität, und selbstverständlich bekam auch die deutsche Zeitung ihren Theil davon ab. Dann aber kam der Rückschlag. Das Land ging durch die schlimmste wirthschaftliche Panik seiner Geschichte; die Farmer und Kaufleute hatten kein Geld, und wie es immer in schlechten Zeiten der Fall zu sein pflegt, war es auch hier die Presse, welche zuerst unter dem allgemeinen Rückgang zu leiden hatte.

Nun brach für die "Volkszeitung" eine Periode des Kampfes an, wie sie in der Geschichte des Zeitungswesens selten dagewesen sein dürfte. Infolge von politischen Spaltungen, die unter dem Stabe der Zeitung einrissen, wurde sie an den Rand des Verderbens gebracht. Um jene Zeit, im Jahre 1895, endigte der bisherige Redakteur Albert Wolff auf tragische Weise, und das Blatt verlor in ihm eine nur schwer zu ersetzende Kraft. Dazu kam noch, dass Herr Carl H. Lienau sieh anderer Geschäfte halber nach Californien begab und die unter dem allgemeinen Geschäftskrach schwer leidende Zeitung, die auch infolge ihrer schwankenden, politischen Haltung täglich an Lesern verlor, seinem Sohne Theodor A. Lienau übergab. Als im September 1897 das Blatt in schwerer finanzieller Krisis sich befand und seine Aktionäre durch eine geschickt eingeleitete Intrigue ihres Besitzes verlustig gehen sollten, gelang es Herrn F.

W Bergmeier, das Blatt jeden Abend ununterbrechen erscheinen zu lassen, bis sich sehlessheh die Gerichte in's Mittel legten und für jede der beiden Parteien einen Massenverwalter ernannten.

Nun bestrebte sich die Partei, an deren Spitze Herr Scheffer und Herr Bergmeier standen, die Zeitung von der Last der Massenverwalter zu befreien und wieder auf eigne Füsse zu stellen. Herrn Bergmeier gelang es, sich mit den Gläubigern der Zeitung in S Einvernehmen zu setzen und am 31. Dezember 1897 die Aufhebung der Massenverwaltung zu erlangen.

Der Streit, bei dem es an dramatischen Zwischenfallen und der Anwendung heroischer Mittel nicht fehlte, machte damals ein riesiges Aufsehen; die englischen Zeitungen hatten Tag für Tag spaltenlange Artikel über den Kampf, den die deutsche Tagespresse der Stadt um ihr Leben führte, was verursachte, dass die "Volkszeitung" weit über die Grenzen des Staates hinaus bekannt wurde. Und als dann der Kampf mit dem Siege der guten Sache endete, fehlte es nicht an allseitiger Anerkennung, und auch das deutsche Lesepublikum wandte sich seiner Zeitung wieder zu, die von nun an unter Leitung des Herrn F. W. Bergmeier stand.

Der 1. Januar 1898 ist eigentlich der zweite Geburtstag der täglichen "Volkszeitung'', die von jenem Tage an allen Anfeindungen und Schwierigkeiten Trotz unter der Leitung ihres Herausgebers Herrn F. W. Bergmeier Schritt für Schritt kämpfend sich vorwärts arbeitete und bereits nach wenigen Jahren nicht nur den verlorenen Boden zurück-, sondern auch neues Territorium dazu erobert hatte. Eine neue Aktiengesellschaft, bestehend aus tüchtigen Geschäftsmännern, hatte die Zeitung übernommen; als Präsident trat Herr Albert Scheffer an ihre Spitze und stand dem neuen Unternehmen mehrere Jahre lang vor.

Die "Volkszeitung" gehörte zu den ersten Zeitungen des Landes, welche die moderne Setzmaschine einführten und es damit möglich machten, ihren Lesern nicht nur eine klarer gedruckte, sondern auch inhaltreichere Zeitung zu geben.

Im Februar 1903 siedelte die "Volkszeitung" nach der 5. und Minnesota Strasse über.

Im Jahre 1905 starb Herr F. W. Bergmeier und an die Spitze des Blattes trat sein Bruder, Herr Dr. Fritz Bergmeier, während die Gattin des Verstorbenen, Frau Clara Bergmeier, das Amt der Schatzmeisterin und Sekretärin übernahm. Im Juni 1909 ist die "Volkszeitung" in ihr neues Heim, ein vierstöckiges Steingebäude, in der Nähe des Union-Bahnhofes umgezogen.

#### MISSOURI.

Die "Amerika" in St. Louis,

die leitende deutsch-katholische Zeitung des Westens.

Unter den in den Vereinigten Staaten erscheinenden deutschen Zeitungen nimmt die Amerika seit ihrer Entstehung eine eigene Stellung ein. Wie es in Deutschland nicht zum wenigsten der Kulturkampf war, der die Nothwendigkeit einer eigenen Presse fürs katholische Volk hervortreten liess, so drängte auch hierzulande dasselbe Ereigniss die deutschen Katholiken dazu, ihre Presse durch Gründung von Tageblättern zu verstärken, weil die deutsche Tages-Presse sich spezifisch anti-katholisch gebärdete. Hätte jene sich damals bereits der Neutralität befleissigt, die sie heutzutage beweist — die "Amerika" wäre höchst wahrscheinlich nie ins Dasein getreten. Da nun die Dinge so lagen, entschloss sich in St. Louis im Jahre 1872 eine Anzahl Männer, ein Tageblatt zu gründen, das die Angriffe der Gegner, Stoss mit Gegenstoss.

pariren sollte. Und die Sache liess sich allerdings zu Anfang gut an; das Kapital war rasch gezeichnet, das Direktorium ohne Schwierigkeit gebildet aus Männern, die im öffentlichen Leben eine geachtete und führende Stellung einnahmen.



DAS HEIM DER "AMERIKA" IN ST. LOUIS.

Seitdem sind 37 Jahre ins Land gezogen, on denen die ersten zehn der neuen Grünlung manche Stürme brachten, da es den Leitern des Unternehmens nicht am guten Willen fehlte, wohl aber an Erfahrung, die dann im Laufe der Jahre erst erkauft werden musste. Die zähe Ausdauer und unentwegte Opferfreudigkeit gewisser Direktoren halfen jedoch über alle Schwierigkeiten hinweg, so dass die Amerika seit mehreren Jahrzehnten bereits auf einer durchaus gesicherten Unterlage ruht, was durch die Thatsache bestätigt wird, dass die Gesellschaft in der Lage war, ein für ein englisches Zeitungsunternehmen erbautes Gebäude aus eigenen Mitteln zu kaufen, in das vor zwei Jahren, nachdem der Bau von Grund auf umgestaltet worden war, der Einzug gehalten wurde.

In der Festnummer der Zeitung, die nach vollendetem Umzug in's eigene Heim veröffentlicht wurde, heisst es: "Während mancher Schwarzseher glaubt, mit dem Läuten des Sterbeglöckleins für die deutsche Presse unseres Landes beginnen zu sollen, hat der Verwaltungsrath der German Literary Society im 35. Jahre des Bestehens des von dieser Gesellschaft veröffentlichten Blattes beschlossen, diesem, durch den Ankauf und Neuausstattung eines für Zeitungszwecke geeigneten Gebäudes, eine neue Grundlage der Existenz zu schaffen, deren Ende heute unabsehbar Seit einem halben Menschenleben haben manche der im Direktorenrath unserer Gesellschaft sitzenden Männer sozusagen die Hand am Puls des deutschen Zeitungswesens in Amerika. Weit davon entfernt, böse Vorzeichen des allgemeinen Niedergangs der deutschen Presse im allgemeinen und ihres Blattes im besonderen zu erblicken, die es ihnen hätten rathsam erscheinen lassen, wie vor einem Sturm die Segel zu reffen, glaubten sie in der unentwegten Unterstützung des ausgedehnten Leserkreises der Amerika die Mahnung erblieken zu müssen, die Zukunft des Blattes so zu gestalten, dass es auch den Ansprüchen zu genügen vermöge, die unsere Zeit, an eine tägliche Zeitung zu stellen, sich gewöhnt hat."

Seitdem ist über das Land eine wirthschaftliche Krise gekommen; trotzdem hat der Direktorenrath seine Beschlüsse nicht zu bereuen gehabt. Auch heute noch blickt man an der ... Amerika" frohgemuth in die Zukunft, im Bewusstsein, dass die Zeitung die besten Aussichten hat, noch viele Jahre die Fahne des Deutschthums hochzuhalten. Dass das Blatt so ganz lebensfähig ist, ist nicht zuletzt das Verdienst der Männer, die seit Jahren im Direktorenrathe sitzen und dessen materielle Daseinsbeding ng fest gegründet haben. nennen wären da Herr Wm. Druhe, der seit mehr als dreissig Jahren Präsident der Gesellschaft ist; sodann Msgr. Goller und die Herren Jos. Gummersbach, von der Weltfirma B. Herder, G. L. Götz und F. J. Remmers. Ihnen haben sich zugesellt im Laufe der Jahre: Generalvikar O. J. S. Hoog, Arthur Preuck, Jos. J. Kulage, John Peitmeier — der Geschäftsführer des Unternehmens - und F. P. Kenkel, der gegenwärtige Chefredakteur der Amerika. Seine Vorgänger in diesem Amte waren der hochangesehene Dr. Eduard Preuss, der diesem Blatte gleich zu Anfang das Ansehen seines Namens lieh, um ihm dann dreissig Jahre lang sein tiefes Wissen und seine grosse Arbeitkraft zu weihen. Dass das Blatt tonangebend wurde, das geachtetste und angesehenste Pressorgan der deutschen Katholiken in den Vereinigten Staaten, verdankt man zum grossen Theil diesem Manne. Als er starb, übernahm sein trefflicher Sohn Arthur Preuss über die Grenzen unseres Landes hinaus als Herausgeber der "Catholic Fortnightly Review" bekannt - die Redaktion der Amerika, die niederzulegen ihn Gesundheitsrücksichten zwangen. Darnach trat am 1. Mai 1905 der gegenwärtige Inhaber die Stelle an, der, wie Herr A. Preuss, in Amerika geboren ist. Denn auch das ist an unserem Blatte bemerkenswerth; hierzulande sind geboren dessen Chefredakteur, der Lokalredakteur und mehrere Berichterstatter, und last but not least, der Geschäftsführer, so dass die Amerika heute mit besonderem Recht ein von Deutsch-Amerikanern für Deutsch-Amerikaner geleitetes Blatt genannt werden darf.

# "Die Westliche Post" in St. Louis und Emil Preetorius, ihr langjaehriger Herausgeber.

Eine der markantesten Gestalten unter den Deutsch-Amerikanern des ganzen Landes, einer ihrer berufensten Führer, ein Mann, der allezeit nach dem Höchsten strebte und die idealen Güter der Menschheit über die materiellen stellte, ein Typus und Vorbild im höchsten Sinne des Wortes —das war Emil Preetorius. Es sind fast vier Jahre her, dass er von uns gegangen; aber die Lücke, die sein Hinscheiden gelassen hat, ist noch nicht wieder ausgefüllt und wird auch nicht wieder ausgefüllt werden. Der Menschenschlag, zu dem Emil Preetorius und seinesgleichen gehörten, stirbt aus! Ein halbes Jahrhundert lang hat er für die Wohlfahrt und für die Entwicklung seiner Adoptivheimath in den vordersten Reihen gekämpft und sich eine Stellung im Rathe der Weisen der Nation errungen, die in ihrer Art fast einzig war. Präsidenten und Gouverneure und Bürgermeister, und nicht blos die seiner eigenen Partei, sind zu ihm um Rath gekommen; sie haben ihn erhalten und es nicht zu bereuen gehabt, wenn sie ihn befolgten. Wie oft hat er uns nicht selbst in den letzten Jahren gefehlt!

Emil Preetorius war ein Sonnenkind, seine Wiege stand in der Heimath des fröhlichen und ebenso tapferen Spielmannes Volker; in Alzey erblickte er am 15. März 1827 das Licht der Welt. Der Rhein und die Nibelungenrecken erfüllten die Träume seiner Jugend; in Giessen trank er aus dem Borne der Wissenschaft und erwarb sich, noch ein Jüngling, den Doktor-

hut. Dann ergriffen den jungen Stürmer die Wogen der Achtundvierziger Begeisterung und warfen ihn schliesslich, wie so viele andere, an die Gestade der Neuen Welt. Seit 1853 war er ein Bürger von St. Louis, und in all der Zeit bis zu seinem Tode ist er sich selbst treu geblieben — treu im Streben nach der wahren Freiheit, treu in der Liebe zur neuen Heimath, treu

Man kann von Dr. Emil Preetorius sagen, dass er, als er starb, keinen Feind hinterliess. Er war weichen Herzens, sonnigen Gemüths, von einem gesunden Optimismus ganz erfüllt, eine frische, fröhliche Kämpfernatur. Er verstand es, seine Klinge schneidig zu führen, wo es noththat, aber er wirkte nie verletzend. Er konnte in einem Satze von zwei bis drei Zeilen den



DR. EMIL PREETORIUS.

im Kampfe für das Wahre, Schöne und Gute. Sein vornehmstes Kampfesmittel aber war die Zeitung, die er seit 1864 leitete, die "Westliche Post", das Kind seines Geistes, der Stolz seines Vollbringens, das heilige Vermächtniss, das er bei seinem am 19. November 1905 erfolgten Tode seinem würdigen Sohne Edward L. Preetorius hinterliess.

Kern einer Frage so scharf hervorheben, dass der Leser aus diesem einem Satze mehr Belehrung schöpfte als aus manchem spaltenlangen Artikel. Und ebenso verstand er es, Mensehen und Dinge kurz und knapp, aber auch ebenso treffend zu charakterisiren. Gerade in den kurzen editoriellen Bemerkungen, die seine Erfindung waren und worin er unerreicht geblieben ist, beruhte seine journalistische Bedeutung in hervorragendem Masse. Von langen Abhandlungen war er kein Freund. Ja. wenn es an's Reden ging, da stellte er seinen Mann; da strömten ihm die Gedanken zu aus unerschoptlichem Quell, und es fehlten ihm auch nicht die Worte, um sie klar und packend zum Ausdruck zu bringen, so dass er die Horer mit sich fortriss im Schwunge der eigenen Begeisterung. Dabei überraschte er immer und immer wieder selbst seine nächsten Bekannten durch den von einem nie versagenden Gedächtniss getragenen, erstaunlichen Umfang seines Wissens, seine seltene Belesenheit nicht allein in dichterischen, sondern auch in wissenschaftlichen Werken aller Art, und durch die Art und Weise, wie er alles Gelesene selbständig verarbeitete. Nicht vollständig wäre diese Skizze, wenn wir neben und über den Vorzügen seines Geistes diejenigen seines Herzens vergässen, seine gewinnende Liebenswürdigkeit, seine herzliche Theilnahme, seine freundliche Nachsicht, seine opferwillige Nächstenliebe.

So lebt sein Bild, umstrahlt vom Glorienschein der Liebe, bei Allen fort, die ihn kannten, bei Gattin, Tochter und Sohn, bei Freunden und Vertrauten und nicht zum Wenigsten bei denjenigen, die das Glück hatten, bei ihm in die journalistische Schule zu gehen und "seines Geistes einen Hauch zu verspüren". Können sie auch nicht hoffen, ihm je zu gleichen, so werden sie es doch nie müde werden, ihm nachzueifern.

# NEW JERSEY.

# Die "New Jersey Freie Zeitung" und ihr Gruender B. Prieth.

Vor mehr als einundfünfzig Jahren, am 25. April 1858, zu einer Zeit, in der es ein Wagniss war, ein deutsches Blatt herauszugeben, wurde die "New Jersey Freie Zeitung" von Herrn Benedict Prieth in Newark, New Jersey, gegründet. Freiheit, Recht, Wahrheit bildeten das Motto des neuen Blattes, damals wie auch heute noch. Das Unternehmen gedieh trotz der schweren Zeiten, die dem Kriege vorausgingen, und wurde trotz aller Anfechtungen bald eine politische Macht in der Stadt wie im Staate, besonders als sein Besitzer und Redakteur, Herr Benedict Prieth, es in den Dienst der republikanischen Partei stellte.



B. PRIETH-Gruender der "New Jersey Freie Zeitung".

und ihm damit seine Signatur für alle Zeiten gab. Das Banner führt sie auch heute noch, aber trotzdem ist die "Freie Zeitung" nie zur Partei-Sklavin herabgesunken. Wann immer verblendete Führer in die Rechte des Volkes eingreifen wollten, machte sie gegen solche Männer Front und vertheidigte das bedrohte Prinzip! — Ein Sonntagsblatt war der erste Schritt vorwärts, den das neue Unternehmen that. Es war freilich nur ein kleines Blättchen, 12 Zoll hoch und 9 Zoll breit, aber es blieb

nicht lange so, und steht heute mit seinen 30 und mehr Seiten an Lesestoff, Illustrationen und Anzeigen, sowie der Beilage "Für die Damenwelt" den besten deutschen Blättern nicht nach. - Im Jahre 1873 bezog die "Freie Zeitung" ihr eigenes Heim in 75 Market Str., wo sie blieb bis zu dem gelegentlich ihres goldenen Jubiläums im Jahre 1908 stattgehabten Umzug in ihr neues Heim, das deutsche Haus, 225 Washington Str. Nach dem im Jahre 1879 erfolgten Tode des Gründers des Blattes, Herrn Benedict Prieth, übernahm dessen Wittwe, Frau Theodora Prieth, die Leitung des Unternehmens und führte sie mit steigendem Erfolge bis ihre Söhne herangewachsen waren und das Werk der Eltern fortführen konnten. Bei der 25. Jubiläumsfeier konnte das Blatt auf eine trotz aller Anfeindung und erbitterter Konkurrenz überaus erfolgreiche Thätigkeit hinweisen, und sah eine glänzende Zukunft vor sich. Und diese hat sich erfüllt. Unter den gegenwärtigen Besitzern des Blattes, Herr Benedict Prieth trat im September 1893 in die Geschäftsleitung ein, und sein jüngerer Bruder Herr Edwin Prieth im Jahre 1900, wuchs das Blatt in jeder Hinsicht. Seit dem am 30. Januar 1906 erfolgten Tode der Frau Theodora Prieth sind die beiden Herren die alleinigen Eigenthümer der Zeitung. - Ein neues Heim wurde gebaut und zur Feier ihres 50 jährigen Bestehens gab die "Freie Zeitung" eine 140 Seiten umfassende, reich illustrirte Jubiläums-Nummer heraus, die in Bezug auf Inhalt und Ausstattung zu dem Besten gehört, was jemals in der Richtung von einem deutschen Blatte in Amerika geleistet wurde!

Die "New Jersey Freie Zeitung" ist ein achtseitiges Blatt, das je nach Bedarf auf zehn, zwölf und mehr Seiten vergrössert wird. Sie behauptet heute im Staate New Jersey das Feld als einzige deutsche, täglich erscheinende Zeitung. Inhaltlich frei von allem, was in die deutsche Familie

nicht gehört, ist die "Freie Zeitung" in dem halben Jahrhundert ihres Bestehens geblieben ein Hort deutschen Wesens, deutscher Sitte, Sprache und Kultur. Das ist die Bahn, die der Gründer des Blattes wies, und die soll weiter verfolgt werden unter seinen Söhnen und ihren Nachkommen im Kampfe für Freiheit, Recht und Wahrheit!

Herr Benedict Prieth war im August 1857 nach Amerika gekommen. Er war in Graun, Tirol, geboren und für die juristische Laufbahn bestimmt gewesen. Er hatte in Insbruck, Graz und Wien studirt. In der österreichischen Kaiserstadt war er im Jahre 1848 der dortigen Studenten-Legion beigetreten; dafür schickte ihn die österreichische Regierung nach Niederwerfung der Revolution als politischen Gefangenen auf die Festung Salzburg. Ende 1849 wurde er in seiner Heimath Graun internirt. Endlich freigelassen, verdiente sich Herr Prieth die journalistischen Sporen zuerst an der "Bozener Zeitung'' und als Mitarbeiter des "Bund" in Bern, setzte dann aber seine Studien in München und Tübingen fort und erlangte an der zuletzt genannten Universität die Würde eines Doktor der Rechte. Es ist begreiflich, dass auch für diesen Märtyrer des Freiheits-Gedankens die alte Welt keine Anziehungskraft mehr besass. Herr Prieth wandte sich nach Amerika und siedelte sich sofort in Newark an. Die Vorliebe für Politik, seine rhetorischen und journalistischen Talente führten ihn hier ganz von selbst zu dem Berufe eines Redakteurs und Publizisten, und so kam der Plan, in Newark eine Zeitung herauszugeben, zur Ausführung. In dem Antritts-Artikel der "New Jersey Freie Zeitung" vom 26. April 1858, betitelt "Freiheit, Recht und Wahrheit", legte er seinen Hauptgrundsatz in den Worten fest: "Das deutsche Element in unserer Gemeinde Newark und im Staate New Jersey zur Anerkennung und Geltung zu bringen'', und treu hat er dieses Gelübde bis zu seiner letzten Stunde gehalten.

### NEW YORK.

# Die deutschen Zeitungen Buffalo's.

Der 2. Dezember 1837 war der Geburtstag der ersten deutsehen Zeitung in Buffalo, eines Wochenblattes, das unter dem Titel "Der Weltbürger" von Georg Zahm aus Zweibrücken, der das Buchdrucker-Geschäft erlernt hatte, später aber Schullehrer geworden war, herausgegeben und anfangs von Stephan Molitor, bald jedoch von dem Herausgeber selbst redigirt wurde. Zahm war kurz vorher von New York nach Buffalo gekommen.

Die Zeitung brachte an der Spitze ihrer Spalten folgende "Ankündigung", gewissermassen als Rechtfertigung ihres Erscheinens:

"Die Anzahl der deutschen Bevölkerung von Buffalo hat sich in den letzten vier oder fünf Jahren so bedeutend vermehrt. und die kommerziellen sowie die politischen Verhältnisse dieser Stadt erhielten für die hier wohnenden Deutschen eine so hohe Bedeutung, dass man das Erscheinen einer Zeitung in deutscher Sprache längst schon als dringendes Bedürfniss fühlte. Ihr Zweck ist Belehrung der Deutschen über die Politik des Landes und Mittheilung der wichtigsten amerikanischen und europäischen Begebenheiten. Da Belehrung der Leser eine ihrer Hauptrücksichten ist, so wird sie sich keiner besonderen Partei anschliessen, sondern unabhängig und unparteiisch jene Grundsätze zu entwickeln suchen, welche zur Aufrechterhaltung der Verfassung nothwendig sind. In wichtigeren politischen Fragen sollen die Ansichten beider Parteien mitgetheilt werden, um die Leser in den Stand zu setzen, ihr eigenes Urtheil zu fällen. Entschieden wird sie sich gegen die ungerechten Verfolgungen der eingewanderten Europäer erklären und dieselben auf jene Rechte aufmerksam machen, welche ihnen Verfassung und Gesetze zugesichert haben."

In einer "Erklärung" auf der zweiten Seite des Blattes werden diese Ansichten noch des weiteren, wie folgt, erläutert: ..Wir wünschen nicht so verstanden zu werden, als sei es unsere Absicht, die Deutschen vor der Theilnahme an den politischen Parteien zu warnen, oder zu einer gleich unparteiischen Stellung zu ermuntern. In einer demokratischen Republik muss jeder Bürger Parteimann sein, er muss sich zu einer der leitenden Parteien bekennen, wenn nicht sein Einfluss und seine Bedeutung als Bürger verloren gehen soll." Aber trotz des, in der "Ankündigung' ausgesprochenen Bestrebens, dass die Zeitung "sich keiner besonderen Partei anschliessen werde", zeigte sie von vornherein mehr Hinneigung zur demokratischen Partei als zur Whigpartei.

Ueber die Zustände in den Vereinigten Staaten heisst es: "Trotz der Vortrefflichkeit ihrer Verfassung und trotz ihres unerschöpflichen Schatzes von Hilfsquellen treten nicht selten Stockungen und Zerrüttungen der Geschäfte ein, welche ihre störenden und drückenden Wirkungen über die ganze Union und alle Bürgerklassen erstrecken. Die meisten dieser Uebel entspringen aus dem gebrechlichen Zustande der Banken und dem damit verbundenen störenden Geldumlauf."

Die Schilderung der in Deutschland herrschenden Zustände unter der Rubrik "Ueberblick über die politischen Verhältnisse der verschiedenen Staaten" verdient hier der Erwähnung, da sie die Ursacheder starken Einwanderung der Deutschen in den dreissiger Jahren darlegt; sie lautet: "Deutschland, das seit seiner Zertrümmerung durch Napoleon als geschlossenes Reich aus der Reihe der Staaten verschwunden ist, befindet sich, beherrscht von vierunddreissig Monarchen, gedrückt von Schaaren beamteter Diener, der Pressfreiheit und der Mittel beraubt, seinen Bewohnern die wünschenswerthe Aufklärung zu geben, in einem beklagenswerthen

politischen Zustande. Der Deutsche Bund, gebildet aus Gesandten der verschiedenen deutschen Höfe, übt unter dem Einflusse von Oestreich und Preussen, den beiden mächtigsten Häuptern, eine Militär-Gewalt, die Gesetze, Eide und heilige Zusagen unter die Füsse tritt, jeden freien Aufschwung stört und allen Fortschritten des Zeitgeistes entschlossen und beharrlich entgegentritt."

Das "Lokale", das auch in der Folge sehr stiefmütterlich behandelt wird, enthält nur vier Mittheilungen: Einen kurzen Bericht über einen verheerenden Sturm. der Buffalo und Umgegend am 22. November heimgesucht hatte; einen andern, über eine "Patrioten"-Versammlung, die anlässlich der in Kanada ausgebrochenen Unruhen gehalten worden war. Die dritte Mittheilung beklagt, ..dass es mit dem Geldumlauf vielleicht nirgends so schlecht steht wie in Buffalo, da Banknoten aus diesem und den östlichen Staaten zu den seltenen Erscheinungen gehören." Der vierte Bericht weist darauf hin, dass in der nächsten Woche die Gerichtssitzungen beginnen, und ermahnt die Leser, die ihre Erklärung, Bürger werden zu wollen, noch nicht abgegeben haben, diese Pflicht nicht aufzuschieben, mit den Worten schliessend: "Wem es bekannt ist, dass die Partei der geborenen Amerikaner darauf abzielt, die Bürger-Aufnahme der Einwanderer zu erschweren oder womöglich gar aufzuheben, der wird die Wichtigkeit und Nothwendigkeit einer ungesäumten Anmeldung erkennen."

Beiläufig sei hier bemerkt, dass das Treiben der "Natives", die sich um die Jahre 1836 und 1837 in den grösseren Städten zu Vereinen organisirten, viel dazu beitrug, die Deutschen zu vereinigen und zu geschlossenem Widerstande anzuregen.

Aus dem Marktbericht der ersten Nummer des Blattes ist zu ersehen, dass Kartoffeln 25 Cents pro Buschel kosteten, Schinken 12½ Cents das Pfund, frische

Butter 16 Cents, gesalzene Butter 13 Cents, Hickoryholz \$2.50 bis \$3, Eichenholz \$2 bis \$2.50 die Klafter. Kohlen kamen damals hier noch nicht zur Verwendung. Noch bis in den Anfang der siebziger Jahre behalf man sich in vielen Häusern mit Holzfeuerung für den Küchenofen. Mit dem Erlöschen der Holzfeuer ist auch die einst sehr blühende und zahlreiche "Zunft" der Holzhacker erloschen.

Depeschen gab es zu jener Zeit nicht. Die erste Telegraphenlinie von Buffalo, die mit Albany elektrische Verbindung herstellte, wurde erst am 3. Juli 1846 eröffnet. Die europäischen Nachrichten waren von vier bis sechs Wochen, die Washingtoner Nachrichten acht Tage alt.

In der neunten Nummer des "Weltbürger" ersucht der Herausgeber die auswärtigen Subskribenten, ihr Subskriptionsgeld portofrei einzusenden, und begründet dieses Ersuchen mit dem Hinweis auf die Thatsache, dass er für einen Brief, der eine Michiganer \$1-Note enthielt, 50 Cents Porto und für die Note 20 Cents Diskonto zu zahlen hatte.

In der ersten Nummer des dritten Jahrganges mahnt der Herausgeber die säumigen Zahler, falls sie nicht Baargeld leisten können, sich mit Lieferung von Butter, Käse, Eiern, Kraut, Kartoffeln, Rüben, Erbsen, Linsen, Bohnen, Fleisch, Mehl, Geflügel oder sonstigem "Essbaren" abzufinden, wenn sie ihre Namen nicht auf einer "schwarzen Liste", die veröffentlicht werden soll, prangen sehen wollen. Diese Drohung wurde bald darauf ausgeführt. Die "schwarze Liste" enthielt etwa zwanzig Namen von Leuten, welche die Stadt verlassen hatten, ohne ihre Zeitungsschuld zu begleichen.

George Zahm, der Eigenthümer des "Weltbürger", wurde am 28. September in dem Town Cheektowaga, fünf Meilen von Buffalo, bei der Errichtung eines Freiheitsbaumes durch das Fallen desselben

auf der Stelle getodtet. Er war 45 Jahre alt geworden. Der Trancrzug, der seinem Sarge folgte, war der grosste, der bis dahin durch die Strassen Buffalo's sieh bewegt hatte.

Mitte September 1848 erblickte "Der Freie Demokrat" das Lieht der Welt. Dessen Herausgeber war Karl Esslinger, ein Buchhandler Das Blatt, das nach emindendialbyahrigen Besiehen in den unter der Firma Brunck, Held & Company verschmolzen, jedoch als Wochenblatt des "Demokrat" beibehalten.

Friedrich Held, der am 20. Dezember 1818 in Bechtoldsheim, Hessen-Darmstadt, geboren war, kam als zwölfjähriger Knabe mit seinen Eltern nach Buffalo. Bald darauf erhielt er Beschäftigung beim "Weltbürger" als Zeitungsträger, erlernte dann



FRIEDRICH HELD,

der verstorbene Herausgeber des "Buffalo Demokrat".

Besitz von Jacob Knapp und Carl de Haas gelangte, wurde im Anfange 1850 in "Der Buffalo Demokrat" umgetauft. Im November desselben Jahres verkaufte Herr Knapp seinen Antheil an der Zeitung an Friedrich Held. Bald darauf erschien das Blatt täglich.

Am 18. April 1853 wurde "Der Weltbürger" mit dem "Buffalo Demokrat"

die Schriftsetzerei und wurde schliesslich Theilhaber an dem Blatte.

In 1859 löste de Haas seine Verbindung mit Brunek & Held. Am 1. Januar 1875 schied Dr. Brunek aus der Firma, und Friedrich Held blieb der alleinige Eigenthümer der Zeitung. Nach seinem Tode wurde der "Demokrat" eine Zeit lang von seiner Wittwe betrieben, bis er von dem zweiten Sohne des verstorbenen Frank C. B. Held, dem jetzigen Eigenthümer, übernommen wurde.

"Der Buffalo Telegraph", ein Wochenblatt, kam am 3. Mai 1853 als Tageblatt heraus, unter der Firma Miller & Bender. Später wurde Philip H. Bender alleiniger Mit dem Entstehen der Eigenthümer. republikanischen Partei fand diese im "Telegraph" einen eifrigen Kämpfer. Während des Rebellionskrieges erschien die Zeitung längere Zeit als Morgen- und Abendblatt. Von Ph. H. Bender ging der "Telegraph" in den Besitz von Friedrich Geib über, gab aber bald darauf, in 1873, sein Dasein auf.

"Der Lügenfeind", ein Wochenblatt, herausgegeben von J. Marle, machte in 1850 als Organ der Freien Christlichen Gemeinde sein Erscheinen. Er hielt sich im Kampfe um's Dasein zwei Jahre. Einen zweiten Versuch, ein Blatt ähnlicher Tendenz herauszugeben, unternahm im September 1853 G. Scheibel, der Sprecher der Freien Gemeinde, mit der "Morgenröthe". Auch diese verblich nach kurzer Zeit. "Der Lichtfreund", von F. E. Egenter in 1855 herausgegeben, ebenfalls ein Organ der Freien Gemeinde, hatte keinen besseren Erfolg. Er brachte es nur auf achtzehn Nummern.

C. Wiechmann begann im Jahre 1853 die Veröffentlichung einer katholischen Wochenzeitung, "Aurora". Nach seinem am 2. Dezember 1898 erfolgten Tode übernahm sein Sohn J. D. Wiechmann die Leitung des Blattes, das später mit der "Christlichen Woche" verschmolzen wurde.

Friedrich Reinecke, ein erfahrener Drucker. der im Jahre 1852 aus dem schönen Thüringerlande nach Buffalo kam, liess im Oktober 1853 ein Wochenblättchen, das mit Holzschnitten ausgestattet und ausschliesslich der Unterhaltung gewidmet war, unter dem Titel "Humoristischer Volksfreund" erscheinen. Der Erfolg dieses Unternehmens ermuthigte den Her-

ausgeber, ein grösseres Wochenblatt, "Die Buffalo Allgemeine Zeitung", zu veröffentlichen. Die erste Nummer des neuen Blattes erschien am 17. Mai 1856.

Im September 1860 verwandelte sich "Die Buffalo Allgemeine Zeitung" in die "Buffalo Freie Presse". Das Blatt wurde nach dem Tode Friedrich Reinecke's, 1866, von dessen Sohne, Ottomar Reinecke, zuerst allein, nach einem Jahre mit Franz H. Zesch als Geschäftsgenossen, weiter geführt. In 1872 erschien "Die Buffalo Freie Presse" als tägliche Zeitung. Sie war stets und ist noch heute unter ihren jetzigen Besitzern Reinecke & Zesch eine treue Befürworterin der Prinzipien der republikanischen Partei.

"Amerikanischer Beobachter" war der Titel eines halbwöchentlich erscheinenden Blattes, das von James B. Colgrove im Auftrage der Amerikanischen Partei von Erie County während des Präsidentschafts-Wahlkampfes von 1856 zur Unterstützung Millard Fillmore's, des Kandidaten dieser Partei, herausgegeben wurde. Das Blatt verfehlte seinen Zweck vollständig, da sich die Deutschen von den Nativisten nicht ködern liessen.

"Der Buffalo Patriot", ein tägliches Morgenblatt, dessen Herausgeber Friedrich Vogt und Joseph Young waren, erfreute sich im Februar 1857 eines kurzen Daseins.

Im Jahre 1863 unternahmen Nauert, Hansmann & Co. die Veröffentlichung des "Buffalo Journal", das nach wenigen Monaten seines Bestehens von Ph. H. Bender, dem Herausgeber des "Buffalo Telegraph", aufgekauft und mit diesem Blatte verschmolzen wurde.

In 1867 machte die "Central Zeitung", ein katholisches Wochenblatt, von Joseph Hoag herausgegeben, ihr Erscheinen. Das Blatt wurde nach vierjährigem Bestehen vom Herausgeber nach New York verlegt, wo es nach einigen Wochen einging. Eine Anzahl katholischer Bürger beschlossen im Sommer 1868, eine Gesellschaft, bestehend aus deutschen Katholiken, zu bilden und eine tägliche politische Zeitung herauszugeben, welche die Rechte eines jeden Bürgers in politischer, geschäftlicher und religiöser Beziehung vertreten und nichts enthalten soll, was der wahren katholischen Lehre entgegen ist. Die Gesellschaft liess sich als "Buffalo German Printing Association" inkorporiren und gab die erste Nummer ihrer Zeitung, "Buffalo Volksfreund", am 1. August 1868 heraus.

Im Februar 1875 erschien die erste Nummer einer zweiten katholischen Wochenschrift. "Die Christliche Woche" benannt. Das Blatt, zum Besten des Deutschen Römisch-Katholischen Waisenhauses herausgegeben, wurde von Rev. P. Joseph M. Sorg bis zu seinem Tode in 1888, und wird seitdem von F. X. Schifferli redigirt.

Die erste Sonntagszeitung, "Der Sonntag-Herold", wurde im September 1875 von der Firma Haas, Nauert & Klein in's Leben gerufen, ging aber nach etwa acht Monaten ein.

Eine Spaltung im Lager der deutschen Republikaner veranlasste Ismar S. Ellison, der Redakteur der "Buffalo Freie Presse" gewesen war, bis er die Redaktion des Sonntag-Herold's kurze Zeit übernahm, zur Herausgabe einer republikanischen Zeitung unter dem Titel "Der Tägliche Republikaner", deren erste Nummer am 15. Oktober 1875 erschien. Am 1. Januar 1878 ging das Eigenthumsrecht der Zeitung auf die "German Republican Printing Association" über.

Im November desselben Jahres verkaufte die "German Republican Printing Association" ihr Zeitungsgeschäft an Reinecke & Zesch und die Veröffentlichung des "Täglichen Republikaner" wurde eingestellt.

"Die Evangelische Gemeindezeitung", ein den Interessen der protestantischen Kirche gewidmetes Wochenblatt, das in 1877 von Berner & Messner herausgegeben wurde, erschien nach einigen Monaten unter dem Titel "Volksblatt für Stadt und Land" als politisch-unabhängige tägliche Zeitung.

Um jene Zeit gab es in Buffalo sechs deutsche Tageblätter, nämlich: "Demokrat", "Freie Presse", "Volksfreund", "Täglicher Republikaner", "Tägliche Tribüne" und das "Volksblatt". Das war offenbar des Guten zu viel. Die "Tägliche Tribüne" und "Der Tägliche Republikaner" verschwanden von der Bildfläche. Das "Volksblatt für Stadt und Land" schloss gegen Ende Januar 1880 seine Laufbahn als tägliche Zeitung.

"Die Arbeiterstimme am Erie", eine Sonntagszeitung, herausgegeben und redigirt von Paul Koberstein, dem früheren Redakteur der "Buffalo Tribüne", trat, wie ihr Titel besagte, für die Interessen der Arbeiter ein. Die "Stimme" verstummte, nachdem sie sich vom Mai bis Ende November 1878 hatte hören lassen.

Im Herbst 1885 wurde die "Buffaloer Arbeiterzeitung" von einer Aktien-Gesellschaft, dem "Arbeiter Zeitungsverein", als Wochenblatt gegründet, und im September 1897 in eine tägliche Zeitung umgewandelt, die anfangs als Morgenblatt, nach einigen Wochen als Abendblatt, später jedoch wieder als Wochenblatt erschien und noch jetzt erscheint.

"Die Sonntagspost", ein von Hermann Hoffmann herausgegebenes und von ihm sehr fähig redigirtes, humoristisches Sonntagsblatt, das dem geselligen Verkehr, dem Treiben in Sänger-, Turner- und Schauspieler-Kreisen besondere Aufmerksamkeit schenkte, erlosch mit dem Tode des Herausgebers im Januar 1896 nach fünfjährigem Bestehen.

"Der Buffalo Herold", ein auf Aktien gegründetes, dem Fortschritt, der Unterhaltung. Belehrung und dem deutschen Vereinsleben gewidmetes Wochenblatt, am 15. März 1897 geboren, wurde Anfang Januar von Joseph Mosler & Co. übernommen und einige Monate später mit der "Buffaloer Arbeiterzeitung" verschmolzen.

#### Die "New Yorker Staats-Zeitung", Oswald Ottendorfer und Herman Ridder.

Die erste Nummer der "New Yorker Staats-Zeitung" erschien am 24. Dezember 1834. Die Herausgabe eines Wochenblattes war von einer Anzahl von Deutschen, die eine Aktien-Gesellschaft gegründet hatten, beschlossen worden. C. Braker stellte es in einem Zimmer des Hauses, No. 99 Nassau Str., her. Die Aktien-Gesellschaft löste sich jedoch bald auf, und Gustav Adolf Neumann, der im hohen Alter auf seiner Farm in Sullivan County, N. Y., starb, wurde der Eigenthümer.

Im Jahre 1845 verkaufte G. A. Neumann die Staats-Zeitung, die inzwischen zweimal umgezogen war, nämlich nach 7 Frankfort Str. und 13 Chrystie Str., und seit einem Jahre dreimal wöchentlich erschien, an Jacob Uhl. Er war im April 1806 in Würzburg geboren und nach Theilnahme am Hambacher Fest 1832 über England nach Amerika ausgewandert. Er gründete in No. 11 Frankfort Str. eine Druckerei und kaufte, wie schon erwähnt, später die "Staats-Zeitung". Unterstützt von seiner Frau, die 1837 nach Amerika gekommen war und die er im Jahre 1839 geheirathet hatte, konnte Uhl bald nach Uebernahme der Zeitung es unternehmen, sie täglich herauszugeben. Das erste eigene Heim der Staats-Zeitung befand sich in No. 214 William Str. Es war im Jahre 1850 errichtet worden. Die Einstellung von zwei Doppel-Cylinder-Pressen mit Dampfbetrieb war Beweis von der Prosperität der "Staats-Zeitung", der Jacob Uhl am 14. Januar 1849 ein Sonntagsblatt,

"Der Freischütz", beigegeben hatte, In April 1852 starb Jacob Uhl und hinterliess ausser seiner Wittwe sechs unmündige Kinder. Aber die wackere und kluge Frau wusste die Zeitung, der sie im Jahre 1857 ein für damalige Verhältnisse grossartiges neues Heim in No. 17 Chatham Str. gab, mit Erfolg weiterzuführen. Im Jahre 1859 vermählte sie sich mit Oswald Ottendorfer, der im Jahre 1851 in die Expedition des Blattes eingetreten und 1858 zum Chef-Redakteur aufgerückt war. Er führte nach dem im April 1884 erfolgten Tode seiner Frau, der an ihrem Begräbniss die in der Geschichte New York's noch nicht dagewesene Ehrung zutheil wurde, dass die Fahnen auf allen öffentlichen Gebäuden auf Halbmast wehten, die "Staats-Zeitung" allein weiter, getreu der Devise Gustav Adolf Neumann's: "Vorwärts! Schon Stillstand ist Rückschritt." Die Auflage der "Staats-Zeitung" war bereits anfangs der sechziger Jahre auf fünfzigtausend Exemplare gestiegen. Das allen Deutschen, die in früheren Jahren New York besucht bekannte "Staats-Zeitungs"-Gebäude an der Brooklyner Brücke wurde 1873 errichtet. Dasselbe wurde später für Verbesserungen von der Stadt angekauft, und 1908 übersiedelte die "Staats-Zeitung" nach ihrem jetzigen Heim, 182 William Strasse. Eine völlig neue Einrichtung traf die "Staats-Zeitung" 1885 damit, dass sie in Berlin ein eigenes Bureau errichtete und direkt Nachrichten aus Deutschland und Oesterreich-Ungarn, ohne den Umweg über London, bezog. "The Associated Press" ist später ihrem Beispiel auf Drängen ihrer Abonnenten unter den deutschen Zeitungen des Landes gefolgt. 42 Jahre lang war Oswald Ottendorfer das geistige Haupt der "Staats-Zeitung". Als er im Dezember 1900 gestorben war, wurde Herman Ridder, der am 1. Januar 1891 nach Erwerk einiger Aktien des fast ganz im Familien-Besitz befindlichen Unternehmens in die "Staats-Zeitung" eingetreten war,

deren Leiter. Ihr 70 jähriges Jubiläum gab am 16. April 1905 Anlass zu einer grossen Ehrung des Deutschthums von Gross-New York sowie des Landes.

Oswald Ottendorter, dessen Namen stets unter den ersten genannt wird, wenn von den hervorragendsten Deutsch - Amerikanern die Rede ist, war zwar nicht der Begrunder, aber der Schöpfer der Grösse und Bedeutung der "New Yorker Staats-Zeitung". Geboren am 26. Februar 1826 in Zwittau, Mähren, absolvirte er die Schulen seiner Vaterstadt und bezog dann die Universitaten von Wien und Prag, wo er sieh dem Rechtsstudium zuwandte. Seine Universitätszeit fiel in die Sturm- und Drangjahre, die über Europa dahinbrausten und alle Staaten mächtig erschütterten. Auch Oswald Ottendorfer erfasste der Völkerfrühling, und als im März 1848 der Aufstand gegen das Metternich'sche Regiment losbrach, stand er mitten unter den von Freiheitsliebe erfüllten Kämpfern auf den Barrikaden. Als Wien im Oktober fiel, flüchtete Oswald Ottendorfer nach Leipzig. An dem berühmten Dresdener Aufstand im Mai 1849 und der badischen Revolution im Sommer desselben Jahres sehen wir Oswald Ottendorfer mit jugendlichem Feuereifer theilnehmen und dann, nach dem Niederwerfen des Aufstandes, als Flüchtling das harte Brod der Verbannung essen. Im Exil erwachte die Heimathsliebe so stark in ihm, dass er der Gefahr langer Einkerkerung nicht achtete und nach Wien zurückkehrte. Hier musste er erkennen, dass seine aufwallende Begeisterung und sein Eintreten für Freiheit und Volksrechte ihn eines kostbaren Gutes, der Heimath und des Vaterlandes, beraubt hatten. Er wandte sich nach Amerika und kam 1850 in New York an — freundlos, ohne Mittel, der Landessprache nicht mächtig. Er nahm einen Platz als Arbeiter in einer Fabrik an. in der nur Irländer beschäftigt waren. Obwohl harter Körperarbeit völlig ungewohnt, hielt er mit eiserner Willenskraft mehrere Monate in dieser Stellung aus. Dann glückte es ihm, in der Office der N. Y. Staats-Zeitung eine bescheidene Clerkstelle zu erhalten. Nach wenigen Jahren wurde er in den Redaktionsstab der Zeitung aufgenommen, zu deren geistigem Leiter er sich alsbald aufschwang. Mit der Geschichte dieses grossen journalistischen Institutes ist der Name Oswald Ottendorfer auf das engste verwebt; ihm verdankt die N. Y. Staats-Zeitung heute in erster Reihe ihre glänzende und einflussvolle Stellung. Als Oswald Ottendorfer die Kontrolle über die Zeitung erhielt, bezifferte sich ihre Auflage kaum über 5000 Exemplare.

Nachdem Herr Oswald Ottendorfer im Jahre 1859 durch seine Heirath mit der Wittwe des früheren Besitzers Jakob Uhl auch Eigenthümer des Blattes geworden, beschränkte er sich nicht darauf, mit der Feder für die Wohlfahrt des Landes einzutreten, sondern begann alsbald, an der Politik, speziell an den kommunalen Interessen New Yorks, thätigen Antheil zu nehmen. Oeffentliche Aemter, so mannigfach sie Herrn Ottendorfer auch angetragen wurden, hat er beharrlich zurückgewiesen. Dennoch liess er sich bereit finden, während der Jahre 1873 und 1874 im Board of Aldermen zu dienen, vornehmlich um hier Gelegenheit zu haben, seine Ansichten über Municipal-Verwaltung zum Ausdruck zu bringen. Dass er die Arbeit und nicht Aemter und Einkünfte suchte, das beweist die Thatsache, dass er das ihm als Alderman zustehende Gehalt von \$4000 pro Jahr zurückwies, weil er dasselbe ausser allem Verhältniss zu den damit verbundenen Leistungen erachtete. Eine Kandidatur für das Amt des Mayor der Stadt New York, die wiederholt in seinem Bereiche war, hat Herr Ottendorfer aus Rücksicht auf seinen geschwächten Gesundheitszustand ablehnen müssen. Im Jahre 1880 war er gezwungen, zur Wiederherstellung seiner stark erschütterten Gesundheit auf längere Zeit nach Europa zu reisen. Bevor er New York verliess, gestaltete er die N. Y. Staats-Zeitung in ein Aktien-Unternehmen um, dessen halben Antheil er zusammen mit seiner Gattin behielt, während die andere Hälfte unter deren Kinder vertheilt ward. Obgleich sein Gesundheitszustand sich besserte, gelangte er doch nie wieder in den Vollbesitz seiner physischen Kräfte

Gemeinsam mit seiner unvergesslichen Gattin hat Herr Oswald Ottendorfer eine wahrhaft grossartige Wohlthätigkeit entfaltet, welche seinem Namen als Philanthrop unvergängliches Andenken sichert. Das schönste Denkmal für dieses von reinster und edelster Menschenliebe getragene Wirken Oswald und Anna Ottendor-



OSWALD OTTENDORFER.

und zog sich daher von Jahr zu Jahr mehr von der aktiven Thätigkeit zurück. Er starb am 15. Dezember 1900. Einer der aufrichtigsten und wärmsten Verehrer Ottendorf's war der verstorbene Ex-Präsident Grover Cleveland, der sein Urthei über ihn in die Worte zusammenfasste: "I look to him as to a father." fer's hat Carl Schurz ihnen gesetzt in der unvergleichlich meisterhaften Gedächtnissrede, die er an der Bahre der am 1. April 1884 verstorbenen Frau Anna Ottendorfer hielt und welche verdient, dass wir sie hier bleibend festhalten:

"Wenn menschliche Grösse darin besteht, dass man unter den obwaltenden Bedingungen der Existenz das Bestmögliche leistet, so war Anna Ottendorfer wirklich eine grosse Frau. Ihre Leistungsfähigkeit schien beschränkt zu sein nur durch die Grenzen ihres Wirkungskreises. An ihrer Wiege hat nicht das blinde Glück gestanden. Das alte Vaterland, von welchem sie auswanderte, gab ihr weder eine aussergewöhnliche Bildung, noch materielles Vermögen mit auf den Weg. Als sie vor 48 Jahren an dieser Küste landete, besass sie nichts, als gesundes Blut, einen hellen Verstand, einen starken Willen und ein braves Herz. Das war das Kapital, aus dem Alles entstand, was sie geworden ist und gethan, gewonnen und geschaffen hat.

Wie sie im Verein mit ihrem ersten Gatten Schwierigkeiten, welche sich dem mittellosen Einwanderer entgegenzustellen pflegen, mit resolutem Streben überwand und allmälig einen kleinen Besitz erwarb und den Grund und Boden zu einem journalistischen Institut legte; wie sie dann, als Wittwe, ohne männliche Hilfe, mit scharfem, sicherem Blick in die Zukunft sah und deren Möglichkeiten erkannte und dann, auf das eigene Urtheil und die eigene Kraft vertrauend, dieses Institut festhielt und es mit erstaunlicher Umsicht und rastloser Thätigkeit zu ausserordentlicher Prosperität und Macht entwickelte, schon ehe ihr trefflicher Gatte, mit dem sie die letzten fünfundzwanzig Jahre glücklich vereinigt war, dem Unternehmen seine fähige und erspriessliche Leitung gab; wie sie Alles das that, bot ihre Laufbahn ein seltenes Exempel nicht günstiger Glückslaune, sondern eines durch ungemeine Klugheit, Thatkraft und Ausdauer ehrlich verdienten und gewonnenen Erfolges.

Aber wir finden darin viel Höheres noch. Lehrt dieses Beispiel, wie ein umsichtig praktischer Sinn mit Ehren Viel erwerben mag, so lehrt es um so mehr, wie ein edles Herz das von dem Einzelnen Erworbene Allen zum Segen macht. Man darf wohl die Achsel zucken über diejenigen, welche mit emsiger Selbstsucht Dollar auf Dollar häufen, um dann das Gewonnene entweder mit noch grösserer Selbstsucht als untastbaren Schatz für sich zu bewahren, oder es in roher Genusssucht zu vergeuden, oder mit brutaler Selbstüberhebung zur Schau zu stellen. Aber die höchste Achtung verdient der edelpraktische Sinn, der im Kleinen sammelt, um im Grossen zu geben, der das Kleine erwirkt und zu Rathe hält, um das Grosse zu leisten.

Und nun blicken wir auf ihr Wirken zurück. Das war nicht das eigennützige Streben nach Gewinn, des blossen Besitzes Das war auch nicht jene testamentarische Wohlthätigkeit, welche, wie schätzbar sie auch sein mag, an den Gütern dieser Welt festhält, so lange die Möglichkeit des Selbstgenusses bleibt, um sie dann, wie das Geschenkte, dem Spiel des Zufalls in einer ungewissen Zukunft zu überlassen. Auch war es nicht die leichtfertige Generosität, welche, wenn auch reichlich, aber oft halb gedankenlos von angehäuftem Ueberfluss hergiebt, zuweilen weil sie nicht Nein sagen kann, oder weil reifliches Ueberlegen Zeit nehmen und Mühe machen würde. Nein, die Wohlthätigkeit dieser Frau war die Frucht der denkenden Sorge, die mit gewissenhafter Untersuchung das Feld auskundschaftet, auf welchem die Gabe die besten Früchte tragen kann, und die, wenn dieses Feld gefunden ist, mit um so volleren Händen giebt, und auch dann immer noch sorgt und plant und wacht, damit die ausgestreute Saat gut bestellt und gepflügt werde, eine ebenso weise als grossherzige Wohlthat, die fürstlich spendet, ohne zu verschwenden. So finden wir denn diese Frau, noch ehe sie reich war, inmitten ihrer Erwerbsthätigkeit, im Kleinen Rath und Hilfe schaffend, wo sich Gelegenheit und Möglichkeit bot; dann in Vereinen und Ausschüssen nicht allein als thätiges, sondern als leitendes, regierendes Element, und endlich mit der warmen Lust des Helfen-Könnens ihre Hunderttausende hergebend, hier um hilflosen Frauen ein behagliches Obdach zu schaffen, zum Andenken an ihre gestorbene Tochter; da um den Unterricht in der deutschen Sprache, die der echt deutschen Frau stets theuer blieb, zu fördern, zum Gedächtniss ihres gestorbenen Sohnes — denn jeder Schicksalsschlag, der sie selbst traf, war ihr stets ein Anstoss, das Schicksal Anderer zu mil-

die Erziehung Deutscher in Amerika zu erleichtern; und dazwischen zahllose Wohlthaten, ausgestreut mit ungesehener Hand, bei denen die linke nicht wusste, was die rechte that. Alles dies das Werk eines hellen Verstandes, von einem grossen Herzen erwärmt, und eines grossen Herzens, von einem hellen Verstande geführt und bewacht.



HERMAN RIDDER.

dern oder zu verschönern;—dann um das deutsche Krankenhaus in New York durch den Frauen-Pavillon zu erweitern; dann um dem Dispensary ein neues Gebäude zu schaffen; dann um das deutsche Spital in Newark von seiner Schuldenlast zu befreien; dann um durch Unterstützung von Schulen und Seminarien und durch Stiftungen mannigfaltiger Art nah und fern

Und nun ist dieses thätige, reiche Leben zu Ende. Der letzte Rest ihrer einst so gewaltigen Arbeitskraft war, in Schmerz und Hinfälligkeit, noch dem schriftlichen Verkehr mit Denen gewidmet, welchen sie Gutes gethan. Sie konnte in der That sterben mit dem Bewusstsein, nicht umsonst gelebt zu haben. Denn nicht allein hat sie die Thränen vieler Elenden getrock-

net, nicht allein mancher strebenden Fähigkeit den Weg geebnet, sondern sie hat Allen ein leuchtendes Beispiel gesetzt als Inspiration für edlen Ehrgeiz. Wer das gethan, der hat nicht nur die, welche die helfende Hand unmittelbar fühlen, glücklicher, sondern auch die Welt besser gemacht. Bis in die weite Ferne ist der Ruf ihrer hülfreichen Tugend gedrungen. Die Kaiserin des mächtigsten Reiches der alten Welt hat sich selbst geehrt, indem sie der schlichten Grosse dieser republikanischen Bürgerin den Tribut ihrer Achtung zollte. Und nun kommt von nah und fern die Stimme trauernder Verehrung, und es ist, als drängten sich ungezählte Tausende heran, um ihr den Kranz der Dankbarkeit auf das Grab Die Reichen und Mächtigen zu legen. mögen auf diese Bahre schauen und sich fragen: Wer möchte nicht in ähnlichem Geiste gelebt haben, um so zu enden? Welch' herrlicheres Monument giebt es, als die schönen Thaten, die sie überleben! Wenn unser Volk seine Wohlthäter aufzählt, wenn die Deutschen Amerika's Diejenigen nennen, auf die sie mit dem höchsten Stolz hinweisen, so wird sicherlich der Name Anna Ottendorfer stets in der ersten Reihe stehen. Ihr Andenken wird für immer gesegnet bleiben, wie ihr Werk."

Die grosse Schöpfung werkthätigster Nächstenliebe, welche Anna Ottendorfer begonnen, ihr Gatte hat sie in ihrem Sinne weitergeführt und grossartig vollendet. Da sich die alte Isabella-Heimath, welche am 15. Mai 1875 zum Andenken an Frau Ottendorfer's Tochter, Isabella Uhl, für alte, hilflose, alleinstehende deutsche Frauen in Astoria gegründet worden war, für das stetig wachsende Bedürfniss als unzulänglich erwies, beschloss Herr Oswald Ottendorfer, ein neues Asyl errichten zu lassen, das auch alten, hilflosen Männern eine Heimath bieten sollte, und damit zugleich ein Hospital für chronische Invaliden und Rekonvalescenten zu verbinden. Es wurden die nöthigen Schritte gethan, Grund und Boden in sehr gesunder und schöner Lage an Amsterdam Avenue und 190. Strasse, nahe dem Harlem River, erworben und das Werk nach dreijähriger rühriger Thätigkeit mit einem Kostenaufwande von über \$500,000 am 19. November 1889 vollendet. Herr Eduard Uhl, Frau Anna Woerishöffer, Frau Emma Schalk und Frau Riedl von Riedenstein, die Kinder der verschiedenen Frau Ottendorfer, leisteten reichliche Beisteuern zu diesem Institute ächter Menschenliebe, das auf ein gesegnetes Wirken zurückblickt.

Ein reiches, erfolggekröntes Leben — ganz in den Dienst des Guten und Edlen gestellt — kam mit Oswald Ottendorfer's Tode zum Abschluss. Unauslöschlich sind die Verdienste, die er sich um das Deutschthum in mannigfachster Beziehung erworben. Den tiefen Einfluss von Oswald Ottendorfer's Wirken wird man noch auf Generationen hinaus empfinden, das Bleibende, das er geschaffen, sichert seinem Namen auch in der Nachwelt Gedenken und wird "die Spur von seinen Erdentagen" unvergänglich festhalten.

Der jetzige Leiter der "New Yorker Staats-Zeitung" ist Herman Ridder, der am 5. März 1851 von deutschen Eltern in New York geboren war, dort die Schule besuchte, als 11-Jähriger seine geschäftliche Karriere als Laufjunge begann, zwei Jahre später bei einer Versicherungs-Gesellschaft Beschäftigung fand, mit 20 Jahren bereits Versicherungs-Agent war, 1878 eine Wochenzeitung "Katholisches Volksblatt" und 1886 die "Catholic News" gründete und im Jahre 1890 Mitglied des Verwaltungsraths, Schatzmeister und Geschäftsführer der "New Yorker Staats-Zeitung" Er hat als unabhängiger Demokrat an der Politik in hervorragender Weise Antheil genommen und war Schatzdemokratischen Nationalmeister des Bryan's Präsidentschafts-Komites, das Kampagne im Jahre 1908 leitete.

## "Herold", "Gross-New Yorker Zeitung" und "Revue" und ihr Herausgeber C. B. Wolffram.

Im Jahre 1846 war von Wilhelm Schlüter der "New Yorker Demokrat" gegründet worden. Das Blatt machte langsame und bescheidene Fortschritte, namentlich nachdem das deutsche Sturmjahr der Einwanderung gebildeter deutscher Männer einen so mächtigen Impuls gegeben hatte. Im Jahre 1856 war der "New Yorker Demokrat'' in den Besitz Friedrich Schwedler's übergegangen. Er verstand es sein Blatt, mit dem "Beobachter am Hudson" als Sonntagsblatt, nicht nur bedeutend zu vergrössern, sondern auch ein Vermögen damit zu erwerben. Während des Secessionskrieges trat der "Demokrat" wacker für die Befreiung der Sklaven und Erhaltung der Union ein. Im Jahre 1876 wurde das Blatt Eigenthum Wilhelm Mayer's, der demselben den Namen "Allgemeine Zeitung" gab, da "Demokrat" für ein stramm republikanisches Blatt ungeeignet erschien. Gegen die fast erdrückende Konkurrenz der "Staats-Zeitung" war jedoch schwer anzukämpfen.

Nun bestand ausser den beiden genannten Zeitungen damals in New York noch ein deutsches Tageblatt, das von Herrn Charles Berthold Wolffram herausgegebene "N. Y. Journal", welches das Verdienst für sich in Anspruch nehmen darf, die jetzige Aera der illustrirten Tageszeitungen vorausgeahnt und eingeleitet zu haben, denn es brachte täglich der Zeit angemessene Bilder, und so primitiv dieselben auch waren, Bahn gebrochen hat das Blatt in dieser, jetzt von fast allen Zeitungen befolgten Richtung ohne alle Frage.

Im Jahre 1878 trat ein neuer Wendepunkt ein. Die Herausgeber der "Allgemeinen Zeitung" und des "Journal" besehlossen, ihre Zeitungen zu konsolidiren und mit vereinten Kräften auf neuer, breiterer Basis weiterzustreben.

Während das Sonntagsblatt den Titel der früheren beiden Zeitungen, "Revue" und "Beobachter am Hudson" beibehielt, erschien das Tageblatt nun unter dem Namen "New Yorker Zeitung".

Als dann im Jahre 1880, während der Garfield-Kampagne, sich die Nothwendigkeit eines deutschen Nachmittags-Blattes geltend machte, da erhob der im Verlag



CHARLES BERTHOLD WOLFFRAM.

der Herausgeber der "Zeitung" erscheinende "New Yorker Herold" zuerst sein Panier.

Zu Anfang nur als Kampagne-Blatt beabsichtigt, erwarb sich der neue Streiter im Feld so rasch den Beifall der Leser, dass er hoffnungsvoll als Bewerber um die dauernde Gunst des Publikums, das "dem kleinen Herold", wie das Blatt genannt wurde, schnell lieb gewann, in der gefährlichen Arena des journalistischen Konkurrenzkampfes verbleiben konnte. Ueber dem "Herold" ist das Morgenblatt, die "N. Y. Zeitung", später "Gross-New Yorker Zeitung", nicht vergessen oder vernachlässigt worden. Der Preis desselben wurde ebenfalls auf 1 Cent herabgesetzt und die "New Yorker Zeitung" war das erste deutsche Morgenblatt, das in den ganzen Vereinigten Staaten für einen Cent in die Hände der Leser gelangte.

Die "Revue", das Sonntagsblatt, hat sieh den Ruf eines trefflichen Familienblatts erworben und "vorwärts immer, stillsteh'n nimmer" ist ihr Wahrspruch. Im April 1897 konnten die drei Blätter ein eigenes, geräumiges Heim in 22 und 24 Nord William Str. beziehen.

Der Mann, welchem die drei Blätter ihren Erfolg hauptsächlich verdanken, Charles Berthold Wolffram, wurde im Jahre 1848 in Stolpe in Pommern geboren. Er war früh nach Amerika gekommen. Sein Lehrmeister war sein Onkel, Dr. Eduard Morwitz, der Herausgeber des "Philadelphia Demokrat", gewesen.

Seine harmonische geschäftliche Verbindung mit Oberst Mayer wurde durch den Tod dieses Pioniers des deutschen Zeitungswesens in New York erst gelöst. Die ureigenste Schöpfung Charles Berthold Wolffram's ist der "Herold", den Namen aber verdankt er der Gattin desselben. Der "kleine Herold" kam sofort in aller Leute Mund. Noch jetzt zeigt das Blatt, dessen grosser Leserkreis alle Schichten des Deutschthums umfasst, die charakteristischen Merkmale, welche dem Wesen, Denken und Fühlen seines Gründers eigen Mehr zielbewusste und fördernde Arbeit ist selten von dem Besitzer einer deutschen Zeitung auf sein Blatt verwendet worden, und noch heute ist Herr Wolffram ebenso unverdrossen auf dem Posten wie zu der Zeit, als der "Herold" zuerst in den Strassen New York's erschien.

#### OHIO.

Cincinnati's deutsche Zeitungen und der langjaehrige Praesident des "Cincinnatier Volksblattes", Oberst Leopold Markbreit.

Von den in Cincinnati gegründeten deutschen Tages-Zeitungen bestehen zwei: Die "Cincinnati Freie Presse" und das "Cincinnatier Volksblatt", welches, 1836 gegründet, für sich das Verdienst in Anspruch nimmt, die älteste deutsche Tages-Zeitung zu sein. Zu deren Herausgebern und Redakteuren haben viele berühmte Deutsch-Amerikaner gehört. Der im Juli 1909 verstorbene langjährige Präsident der "Cincinnatier Volksblatt Publishing Co.", Col. Leopold Markbreit, war sogar Mayor der Stadt, ein vollgültiger Beweis dafür, wie hoch im Ansehen er stand.

Col. Leopold Markbreit wurde in Wien geboren und kam als sechsjähriges Kind mit seinen Eltern im Jahre 1848 nach Cincinnati. Seine Erziehung genoss er in Sandusky, Cincinnati und in Philadelphia, worauf er im Anwaltsbureau seines Halbbruders Fr. Hassaurek die Rechte studirte. Nach seiner Zulassung zur Anwaltspraxis praktizirte Herr Markbreit als jüngerer Partner des nachmaligen Generals und Präsidenten der Vereinigten Staaten R. B. Hayes. Die Firma hiess Hayes & Markbreit, und das Geschäftslokal befand sich an der südöstlichen Ecke der Court und Main Str. in Cincinnati. Diese Theilhaberschaft war jedoch nicht von langer Dauer, da bei Ausbruch des Bürgerkrieges beide Theilhaber dem Ruf zu den Waffen folgten. Herr Markbreit trat als "Sergeant-Major" Ohioer Freiwilligen-Regiment 28. (dem zweiten deutschen Freiwilligen-Regiment) ein und wurde sofort nach dem Treffen bei Carnifex Ferry wegen bewiesener Tapferkeit zum zweiten Leutnant befördert, worauf er in rascher Aufeinanderfolge zum ersten Leutnant, Regiments-Adjutanten, Brigade-Adjutanten und zuletzt zum Assistent-Adjutant-General mit Kapitänsrang avancirte. Er diente unter den Generälen Moor, Crook, Roberts, Cox und Averill, machte viele Schlachten mit und war stets der Liebling seiner Vorgesetzten und Kameraden. Leider wurde seine mili-

viele Monate in der Gefangenschaft schmachtete.

Nach seiner Rückkehr aus dem Kriege wurde Herr Markbreit von der Bürgerschaft Cincinnatis zweimal zu einem verantwortlichen Amte erwählt, nämlich zu dem des Clerks des Polizeigerichts. Die



COL. LEOPOLD MARKBREIT,

tärische Laufbahn durch den sogenannten "Salem Raid" Averill's, d. h. durch dessen Einfall in konföderirtes Territorium zur Zerstörung von Eisenbahnen, Brücken u. s. w. beendet, da er gefangen genommen und nach Libby gebracht wurde, wo er

Gouverneure Cox und Hayes verliehen ihm den Oberstenrang und ernannten ihn zum Mitgliede ihres offiziellen Stabes. Im April 1869 wurde er zum Gesandten an Bolivia ernannt, und während seines Aufenthaltes in dieser Republik besuchte er die versehie-

denen Landestheile und machte diese langen Reisen infolge Mangels an Verkehrsstrassen in Bolivia fast durchweg zu Pferde. Der Sitz der Gesandtschaft befand sich meistentheils in der Hauptstadt La Paz, und hier war Herr Markbreit Augenzeuge verschiedener, zum Theil sehr blutiger Revolutionen. Bei solchen Gelegenheiten beschützte er oft mit eigener Lebensgefahr das Leben und Eigenthum der Mitglieder der gestürzten Regierung, welche in der amerikanischen Gesandtschaft Zuflucht gesucht hatten. Im Jahre 1871 rettete er Mariano Donato Munoz, dem Premierminister des gestürzten Präsidenten Melgajero, das Leben. Munoz hatte sich in die amerikanische Gesandtschaft geflüchtet, von wo aus er dann seine Flucht nach Peru bewerkstelligte. Wäre er der siegreichen Partei in die Hände gefallen, so wäre sein Leben verwirkt gewesen, und der Pöbel hätte ihn unstreitig in Stücke zerrissen, da er der bestgehasste Mann seiner Partei war. In den Jahren 1873-1875 machte Herr Markbreit ausgedehnte Reisen in Südamerika, sowie in Europa und kehrte dann nach Cincinnati zurück, wo er im März 1875 Theilhaber der Cincinnatier Volksblatt Co. wurde, die ihn zum Sekretär und Geschäftsführer erwählte. In dieser Eigenschaft war er bis zum Jahre 1886 thätig. Am 31. Januar 1882 wurde er vom Präsidenten Arthur zum Hilfsschatzmeister der Vereinigten Staaten und Vorsteher des Unterschatzamts in Cincinnati ernannt und verwaltete dieses Amt in so mustergiltiger Weise, dass er, trotz des Administrationswechsels, auch unter dem Präsidenten Cleveland im Amte blieb, bis am 16. März 1886 sein Amtstermin abgelaufen war. Nach dem im Jahre 1885 erfolgten Ableben des Präsidenten der Cincinnatier Volksblatt Co., F. Hassaurek, wurde Oberst Markbreit zum Präsidenten und Geschäftsführer des Unternehmens erwählt und bekleidete diese Aemter bis zum Tode. Seit dem Jahre 1896 war Herr Markbreit

Mitglied der Wasserwerks-Kommission, die den Bau der grossartigen neuen Wasserwerke geleitet hat. Im Jahre 1907 ehrten ihn seine Mitbürger durch Erwählung zum Mayor der Stadt. Am 29. Juli 1887 vermählte sich Herr Markbreit mit Fräulein Bertha Fiebach, mit der er in der denkbar glücklichsten Ehe lebte. Herr Markbreit war Mitglied der Loyal Legion, einer der Gründer des Deutschen Altenheims, Mitglied des Queen City Clubs, der G. A. R. und Ehrenmitglied mehrerer deutscher Vereine. Er starb am 27. Juli 1909.

#### "Waechter und Anzeiger" in Cleveland, und die Gruender des "Waechters am Erie".

Der "Wächter und Anzeiger" in Cleveland, der bereits am 9. August 1902 den fünfzigsten Gedenktag des ersten Erscheinens des "Wächters am Erie" durch eine Goldjubiläums-Ausgabe feiern durfte, die nach dem übereinstimmenden Urtheil der gesammten deutschen Presse des Landes die grösste, schönste und reichhaltigste der bis dahin herausgegebenen Gedenkausgaben war, ist aus der im Jahre 1893 erfolgten Verschmelzung des "Clevelander Anzeigers'' (nebst "Deutscher Presse") mit dem "Wächter am Erie" hervorgegangen. hat sich seitdem eines stetigen Wachsthums erfreut und sich in der Clevelander Zeitungswelt, in geschäftlicher sowohl wie besonders in politischer Hinsicht, eine Stellung erobert, um die ihn selbst grosse englische Blätter beneiden.

Die erste Nummer des "Wächters am Erie" erschien am 9. August 1852. Die Hauptgründer des Blattes waren der damalige Vize-Gouverneur Jacob Müller und Herr Louis Ritter, und als erster Redakteur wurde August Thieme berufen. Die Zeitung, die stets ein unabhängiges demokratisches Volksblatt, im Gegensatz zur Parteikleppereidemokratie jener Tage war, er-

schien anfänglich zweimal, später dreimal in der Woche, um dann, seit dem 27. September 1866, dauernd als tägliches Blatt herausgegeben zu werden. Sie trat, ihrem Charakter treu bleibend, für die neugebildete republikanische Partei ein, weil diese die Menschenrechte auf ihre Fahne geschrieben, und unterstützte sie bis zur zweiten Grant-Kampagne, in der sie sich für Horace Greeley in die Schranken warf. Später, als die republikanische Partei in ihr Gegentheil umschlug, kehrte das Blatt wieder zur



CHAS. W. MAEDJE, der Praesident der Waechter und Anzeiger Co., Cleveland, O.

demokratischen Partei zurück und unterstützte 1876 wacker Tilden gegen Hayes. Wie der "Wächter am Erie" ein unabhängig demokratisches, so war der "Clevelander Anzeiger" in seinen besten Jahren, unter Wilhelm Kaufmann, ein unabhängiges republikanisches Organ. Und in Bezug auf politische Unabhängigkeit wandelt der "Wächter & Anzeiger", in Nationalund Staatsfragen die neudemokratischen Grundsätze vertretend, in den Fusstapfen seiner Vorgänger.

Um das Geschäft zu erweitern, gründete Thieme im Jahre 1871 die "Wächter am Erie Printing Co." und übernahm im Februar 1879, nach Auflösung der alten Gesellschaft, persönlich die Zeitung, die nach seinem im Dezember desselben Jahres erfolgten Tode von Jacob Müller und dessen Gesinnungsgenossen weiter geführt wurde. Im Jahre 1882 ging die Leitung des Geschäfts in die Hände der "Wächter am Erie Publishing Co." über und blieb, seit 1889 unter der absoluten Kontrolle von Chas, W. Maedje, der die ganzen Aktien aufgekauft und die Gesellschaft neuorganisirt hatte, in ihrem Besitz, bis zu der am 2. Oktober 1893 erfolgten Verschmelzung der deutschen Tageblätter zu dem "Wächter & Anzeiger", der seitdem von der Consolidated Newspaper Company herausgegeben wird. Redigirt wurde der "Wächter am Erie" nach Thieme's Tod von Julius Kurzer, Carl Claussen, der zweimal als Schriftleiter fungirte, Dr. Christian Horix, Ernst Klussmann and L. F. Korth.

Der "Clevelander Anzeiger", im Jahre 1871 durch Heinrich Gentz ins Leben gerufen, erschien anfangs dreimal die Woche. Im folgenden Jahre ging das Blatt in die Hände einer Aktiengesellschaft über, die es hauptssächlich der Grant-Kampagne halber erwarb und es noch im selben Jahre an die Firma Bohm, Kraus & Co. abtrat. Von da an erschien der "Anzeiger" als Tageblatt. Im Jahre 1877 übernahm Wilhelm Kaufmann die geschäftliche Leitung der Zeitung, die 1886 Morgenblatt wurde und es bis zum 7. August 1890 blieb, um dann wieder als Nachmittagsblatt herauszukommen. Redigirt wurde der "Anzeiger" von Gustav Balzer, Dr. Bernhard Miller, Wilhelm Kaufmann, Fritz Glogauer und Carl Arnold.

Das Direktorium der "German Consolidated Newspaper Co.", welche seit dem 2. Oktober 1893 den "Wächter & Anzeiger" herausgiebt, besteht gegenwärtig aus folgenden Herren: Chas. W. Maedje, Präsident und Geschäftsführer; Hermann Schmidt, Vize-Präsident; J. F. Grothe, Sekretär; Wilhelm Kaufmann und Carl Raid, Redigirt wurde der "Wächter & Anzeiger" von Carl Claussen, Paul Wolff, dann zeitweilig wieder von Carl Claussen, Carl Arnold und, seit dem August 1896, von Simon Hickler.

Gleichzeitig mit der Konsolidirung des "Wächters am Erie" und des "Clevelander Anzeigers" erfolgte auch die Verschmelzung der mit den beiden Zeitungen verbundenen Stereotypplatten-, Innenseiten-, Bei-



JACOB MUELLER,
einer der Gruender des "Waechters am Erie" in Cleveland O.,
und Vize-Gouverneur von Ohio.

lagen- und Matrizen-Lieferungsgeschäfte zu der "German Press & Plate Company", die von den folgenden Direktoren und Beamten geleitet wird: Wilhelm Kaufmann, Präsident und Geschäftsführer; Carl Raid, Vize-Präsident und fungirender Geschäftsführer; Otto Dereum, Sekretär; Chas. W. Maedje und Hermann Lahrheim. Die im Jahre 1895 in Davenport, Ia., gegründete Filiale steht unter der Leitung des Herrn John Trauffer.

Jacob Müller, einer der Gründer des "Wächters am Erie" in Cleveland, wurde 1822 zu Alsenz in der Rheinpfalz geboren und wandte sich nach Vollendung seiner juristischen Studien der Rechtspraxis zu. Als die französische Februar-Revolution im Jahre 1848 ausgebrochen war und er sich in den Dienst des Volkes gestellt hatte, wurde er von der provisorischen Regierung in Kaiserslautern zum Civilkommissär für den Bezirk Kirchheimbolanden ernannt. Nach Niederwerfung des Aufstandes ging er in die Schweiz, von wo er sich nach kurzem Aufenthalt nach Amerika, und zwar gleich nach Cleveland, wandte. Im Jahre 1854 eröffnete er mit Louis Ritter und Benjamin Beavis eine Advokatenfirma und im Jahre 1858 die Germania Fire Insurance Company, das erste deutsch-amerikanische Institut dieser Art in den Vereinigten Staaten, das er bis zum Jahre 1869 leitete. Als begeisterter Fortschrittsmann bethätigte er sich an allem, was der geistigen Entwicklung nützte; in vielen Vereinen war er hervorragend thätig, und das liberale deutsche demokratische Element wählte ihn im Jahre 1856 in den Stadtrath. Als Anti-Sklaverei- und "Free Soil"-Delegat wohnte er der berühmten Pittsburger Konvention bei. Als Delegat nahm er auch an der Konvention Theil, die Lincoln nominirte, und er stimmte als Delegat gegen die Wiederaufstellung Grant's im Jahre 1868. Im Jahre 1871 wurde er zum zweithöchsten Staatsamte in Ohio, dem des Vize-Gouverneurs, gewählt. Nach Vertagung der Cincinatier Konvention trat Müller aus der republikanischen Partei aus und schloss sich der Oppositionspartei an. Grover Cleveland wurde er im Jahre 1885 zum General-Konsul in Frankfurt a. M. ernannt, welches Amt er im Jahre 1889 niederlegte. Mit der Feder und dem Worte war er stets bereit, für Recht und Wahrheit zu kämpfen, und noch in seinem hohen Alter hatte er sich die geistige Elastizität

der Jugend bewahrt. Er starb am 31. August 1905.

Louis Ritter wurde am 29. Januar 1826 in Kirchheimbolanden (Rheinpfalz) geboren und besuchte, nachdem er das Gymnasium in Speyer absolvirt hatte, die Universitäten Würzburg und Heidelberg. In ersterer Stadt, wo er die Rechte studirte, traf ihn die Revolution von 1848, an der er, wie tausend andere Studenten, sich aktiv mit der Muskete betheiligte. Nach Nieder-

einnehmer fungirt, trat er im März 1864 als Freiwilliger in das 37. Ohioer Infanterie-Regiment ein, betheiligte sieh mit ihm an dem Feldzuge des Generals Sherman in Georgia und der Einnahme von Atlanta und Savannah, sowie an dem Zuge durch Südund Nord-Carolina und ward als erster Lieutenant am Schlusse des Krieges in Louisville, Ky., ausgemustert. Seine Feldzugs-Erfahrungen hat er in einer Abhandlung niedergelegt, die sich unter dem Titel



LOUIS RITTER, einer der Gruender des "Waechters am Erie" in Cleveland.

werfung der Erhebung in der Pfalz und Baden ging er 1849 nach der Schweiz, von wo er nach den Ver. Staaten auswanderte. Auch hier, in Cleveland, studirte er die Rechtswissenschaft und ward 1854 zur Praxis zugelassen; er associirte sich mit der Firma Ritter, Müller & Beavis. Kaum in in diesem Berufe thätig, begann er die Agitation gegen die Sklaverei der Neger, an der er sich mehr, als seinen persönlichen Interessen dienlich war, betheiligte. Nachdem er von 1861 bis 1862 als Hilfs-Steuer-



AUGUST THIEME.

Enster Redacteur und spaeter Eigenthuemer des
"Waechters am Erie" in Cleveland.

"Das 37. Ohio-Regiment" in dem von Whitelaw Reid herausgegebenen Geschichtswerke findet. Nach dem Kriege gründete er die Hemlock Coal Co. in Perry County. Ohio. Ferner war er jahrelang im Grundeigenthums- und Versicherungsgeschäfte thätig, wovon er sich erst in den letzten Jahren des Lebens zurückzog. Werthvolle Beiträge für die Presse lieferte er über die Gold- und Silberwährungsfrage, als diese das Land bewegte. Er starb am 3. Februar 1902.

August Thume, der erste Redakteur des "Wächters am Erie", wurde 1822 in Leipzig geboren, studirte Theologie, erwarb sich den Titel eines Doktors der Philosophie. widmete sich dem Lehrfach, begeisterte sich für die freiheitlichen Bestrebungen des Jahres 1848 und gehörte bald zu den Leitern der revolutionären Bewegung in Sachsen, wo er auch Wortführer jener Deputation war, welche Heinrich XII, von Reuss-Greiz-Schleiz-Lobenstein das Versprechen einer Konstitution abzutrotzen versuchte. Nach der standrechtlichen Ermordung seines Freundes Robert Blum wurde er an dessen Stelle ins deutsche Parlament gewählt, wo er als das jüngste Mitglied seinen Sitz auf der äussersten Linken einnahm. Nach der Niederwerfung des Aufstandes flüchtete er als Mitglied des Stuttgarter Rumpfparlaments und Organisator des Landsturms nach der Schweiz, von wo er im Herbst 1849 nach den Vereinigten Staaten ging. In Buffalo ernährte er sich einige Jahre als Privatlehrer und Journalist und siedelte im Jahre 1852 nach Cleveland über, wo er die Redaktion des "Wächters am Erie'' übernahm. An den geistigen Bestrebungen des Deutschthums nahm Thieme einen hervorragenden Antheil, und als er am 15. Dezember 1879 starb, riss sein Tod in die Reihen der begabten deutsch-amerikanischen Journalisten eine grosse Lücke.

#### Columbus' deutsche Zeitungen.

Zu den ältesten und einflussreichsten Zeitungen des Staates Ohio gehört sicherlich das in der Hauptstadt des an Bevölkerung drittgrössten Staates der Union erscheinende Tageblatt "Express & Westbote", mit seinen journalistischen Nebenerzeugnissen, "Ohio Sonntagsgast", "halbwöchentlicher Westbote" und "wöchentliche Columbus Express". Die Geschichte dieses von der German American Publish-

ing Co. jetzt herausgegebenen Blattes, welches im Jahre 1903 durch Vereinigung des "Täglichen Westbote" und der "Täglichen Columbus Express" einen neuen Aufschwung und seinen jetzigen Namen erhielt, geht nahezu 70 Jahre zurück, indem der "Westbote" im Jahre 1843 von dem genialen, deutschen Journalisten, Herrn Friedrich Fieser, mit Hilfe der finanziellen Unterstützung von Herrn



FRIEDRICH FIESER.

Jacob Reinhard, gegründet wurde. Der in seiner Politik starr demokratische "Westbote", welcher anfänglich halbwöchentlich, später jedoch dreimal die Woche erschien, mit seiner über den ganzen Staat verbreiteten Wochenausgabe, erhielt im Jahre 1878 einen Konkurrenten in dem "Ohio Sonntagsgast". einer Senntags-Zeitung, die von Herrn

Leonhard Hirsch, einem tüchtigen Journalisten, der schon bedeutende Erfahrung
im Zeitungsfach in Deutschland, England
und in diesem Lande zu New York, St.
Louis und bei dem alten "Westbote" gesammelt, gegründet wurde und so erfolgreich war, dass dem "Sonntagsgast"
im Jahre 1890 "die tägliche Columbus
Express" beigefügt wurde. Beide letztere



LEONHARD HIRSCH.

Blätter verfolgten eine unabhängig-republikanische Politik.

Nachdem die ursprünglichen Eigenthümer des Westboten, welcher nach der "Express" ebenfalls täglich herauskam, in den achtziger Jahren gestorben waren, ging dessen Geschäftsleitung in die Hände der Söhne von Herrn Reinhard über, und lag die Redaktion desselben in verschie-

denen Händen, doch war das einst so mächtige Zeitungserzeugniss, besonders nachdem es sich in der Palmer-Kampagne den Golddemokraten in die Arme geworfen hatte, so wenig erfolgreich, dass es schliesslich Bankerott machte. Es wurde später an auswärtige Eigenthümer ausverkauft, kränkelte jedoch fortwährend, bis endlich im August 1903 die Verschmelzung beider Konkurrenzblätter unter dem Namen "Express & Westbote" mit Herrn Leonhard Hirsch als Geschäftsleiter und Chefredakteur erfolgte Leider konnte Letzterer die Früchte seiner Thätigkeit nicht lange geniessen, denn ihn raffte der unerbittliche Tod aus der Vollkraft seines Schaffens im letzten Sommer, am 13. August 1908, nach nur ganz kurzer Krankheit dahin. Die Leitung von "Express & Westbote" gelangte nach Herrn Hirsch's Tode in die Hände seiner drei Söhne, welche das Blatt, das seit seiner Konsolidation von einer Aktien-Gesellschaft The German-American Publishing Co. veröffentlicht wird, mit grossem Erfolg leiten, wobei Herr Gustav Hirsch als Präsident, Herr Max Hirsch als Vize-Präsident und Superintendent, und Herr Ralph Hirsch als Schatzmeister dienen. welchen Herr Caspar Reitelbach als Sekretär der Gesellschaft zur Seite steht. Neben dem Tageblatt "Express & Westbote" und dem "Ohio Sonntagsgast" gibt obige Gesellschaft noch den "Halbwöchentlichen Westbote" und die "Wöchentliche Express' heraus.

# Daytoner Volkszeitung in Dayton, O., und ihr Gruender J. Georg Neder.

Die "Daytoner Volks-Zeitung" wurde im Frühjahr 1866 von J. Georg Neder als Wochenblatt gegründet, erschien im selben Jahre noch zweimal wöchentlich, später dreimal in der Woche, während des deutschfranzösischen Krieges täglich und von 1876 an in täglicher und wöchentlicher Ausgabe. Der Gründer, Herr J. Georg Neder, war am 15. Juni 1828 in Kloster Thulba, Landgericht Hammelburg in Bayern, geboren und erhielt eine gediegene Bildung in verschiedenen Lehranstalten. Er widmete sich der Journalistik und gründete schon im Jahre 1854 eine Zeitung, das "Würzburger Journal", das heute noch erscheint. Im Jahre 1862 wanderte Georg Neder mit seiner Familie nach Amerika aus, wo er sich in Buffalo, N. Y., niederliess und als Redakteur an dem täglichen "Buffalo Telegraph" thätig war. Während der zweiten Lincoln



J. GEORG NEDER.

Wahlkampagne im Jahre 1864 sehen wir Georg Neder bereits als Herausgeber einer deutsch-amerikanischen Zeitung, denn er hatte in ganz ausserordentlich kurzer Zeit die englische Sprache erlernt, wobei ihm sein Studium der alten Sprachen sehr zu statten kam, und gab in Verbindung mit Dr. Storek das "Buffalo Journal" heraus. Diese Zeitung ging nach dem Tode Lincoln's wieder ein. Nachdem Georg Neder sich in Dayton heimisch gemacht und die "Volks-Zeitung" infolge der damaligen starken Einwanderung sich einen ausgedehnten Leserkreis erworben hatte, grün-

dete Georg Neder im Jahre 1873 in Verbindung mit dem fähigen Schriftleiter James McLain Smith eine tägliche englische Zeitung, die er aber nach drei Jahren nach grossen finanziellen Opfern an einen Konkurrenten verkaufen musste. Für eine freisinnige politisch-selbständige englische Zeitung schien die Bevölkerung nicht reif genug zu sein. Nach dieser Zeit widmete sich Georg Neder ausschliesslich der "Volks-Zeitung", die er zu einem der bedeutendsten und einflussreichsten Blätter in Ohio zu machen wusste. Was er für recht und gut hielt, fand seine Unterstützung in Wort, Schrift und That. Er war immer an der Spitze, wenn es sich darum handelte, die Interessen des Deutschthums zu wahren; ein mannhafter Kämpe, wenn es galt, Angriffe und Uebergriffe abzuwehren und die Angreifer in die Schranken zurückzuweisen.

Nach dem Tode seiner Frau, Marianne, geb. Eckert, aus Zell am Main, gründete Herr Neder noch die Sonntagsbeilage der täglichen Zeitung, "Gedenkblätter" genannt, ein acht Seiten grosses Blättehen in Buchformat, das jede Woche ein Bild eines verstorbenen Lesers nebst Lebensbeschreibung bringen soll.

Leider hatte Herr Neder das Unglück, schon in der vierten Nummer das Bild seines eigenen zweiten Sohnes Maximilian veröffentlichen zu müssen, der im Alter von nicht ganz 40 Jahren den Seinen entrissen wurde. Dieser Sohn hatte seinem Vater als praktischer Buchdrucker bei dessen ver-Unternehmungen, schiedenen auch die Herausgabe eines Adressbuches für die Stadt Dayton, treu zur Seite gestanden. Ein Jahr später, am 19. Juli 1895, starb Georg Neder nach monatelangem Leiden und wurde unter grosser Betheiligung der deutschen Bevölkerung auf dem Calvarien Friedhofe an der Seite seiner Gattin bestattet.

Das Geschäft ging dann in die Hände der Geschwister Neder über, die das Blatt mit gutem Erfolge bis zum heutigen Tage weiter geführt haben und auch die "Gedenkblätter", den Manen ihres Vaters gewidmet, in dessen Sinne weiterführen.

An der Spitze der Redaktion und der allgemeinen Leitung des Geschäftes stehen jetzt die Brüder Edward und Moritz Neder.

#### Die deutsche Presse Toledos und der Nestor ihrer Redakteure, C. J. Vordtriede.

Am 27. Dezember 1853, also vor 46 Jahren, wurde die "Toledo Express", wenn auch vorerst unter anderem Namen und zwar als "Ohio Staatszeitung" geboren. An ihrer Wiege standen vier Männer, welche die Reaktion, die dem Freiheitssturm folgte, der Anno '48 durch die deutschen Gauen brauste, über's Meer nach den Ver. Staaten getrieben hatte. Diese Gründer des Blattes waren die Herren Emil L., Guido und Joseph E. Marx und Heinrich M. Hausschild. Gegen Ende 1854 siedelte Heinrich M. Hausschild nach Bremen über, wo er Besitzer einer bedeutenden Druckerei wurde. 2. Juni 1856 wurde das Blatt vergrössert und vom 2. Juni 1856 bis 20. Mai 1857 unter dem Titel "Toledo Express" ein Tageblatt publizirt, für welches dann Herr Julius Vordtriede, welcher zeitweilig für die "Ohio Staatszeitung" thätig war, Redakteur engagirt wurde. Februar 1857 änderte man den Namen der wöchentlichen "Ohio Staatszeitung" in "Wöchentliche Express" um, wobei das Blatt in die Hände des Herrn Joseph E. Marx überging, während Herr Guido Marx als Redakteur fungirte. Als ersterer im Jahre 1864 zum Konsul in Amsterdam ernannt wurde, verkaufte er die "Express" an die Toledo Commercial Co, von welcher Herr Joseph Bender das Blatt im Jahre 1866 käuflich übernahm.

Am 9. Oktober 1871 wurde die Publikation der täglichen "Express" wieder aufgenommen, und Herrn Julius Vordtriede, der inzwischen als Redakteur des "Buffalo Telegraph" in Buffalo mit grossem Erfolge thätig war, die Leitung des Blattes übertragen.

An der Spitze von "The Express Publishing & Printing Co." steht seit Jahren Herr Henry C. Vordtriede. Fast in jedem Jahre wurde eine Formats-Vergrösserung vorgenommen und nicht weniger als drei Zeitungen, die beiden Wochenblätter "Freie Presse", welche in Bowling Green. und "Die Nachrichten", welche in Toledo erschienen, sowie das Tageblatt "Toledo Freie Presse'' aufgekauft. Als Herr Julius Vordtriede, welcher die redaktionelle Leitung lange Jahre hindurch geführt hatte, erkrankte, wurde Rudolph Barttlingek, welcher an den hervorragendsten deutsch - amerikanischen Organen thätig war, als Chef-Redakteur engagirt. dem am 30. Juli 1893 plötzlich erfolgten Ableben Rud. Barttlingek's fungirte der damalige Lokal-Redakteur der "Express'', Joseph F. Schreiber, bis zum 29. August desselben Jahres als redaktioneller Leiter, um wenige Monate darauf den Posten definitiv zu übernehmen.

Das "Express"-Gebäude, welches sich an der nordöstlichen Ecke von Jackson Avenue und St. Clair Strasse erhebt, ist in der modernsten Weise ausgestattet und mit seiner künstlerisch ausgestatteten Front eine Zierde der ganzen Nachbarschaft. Es legt in seiner Weise beredtes Zeugniss ab von der Bedeutung, dem Einfluss und der Blüthe der deutschen Presse im nordwestlichen Ohio.

Carl Julius Vordtriede wurde am 25. Dezember 1820 in Enger, Westphalen, geboren. Kaum 6 Jahre alt, verlor er seinen Vater und wurde von den Grosseltern Koerner, welche damals in Lage, Fürstenthum Lippe-Detmold, wohnten, aufgenommen. Bis zum Jahre 1835 besuchte er die Privat-

und Volksschulen jener Stadt und wurde im Jahre 1840 Zögling des Gymnasiums in Detmold. Nach bestandenem Abiturienten-Examen studirte er auf der Universität Berlin Philologie und Theologie. Im Jahre 1845 bestand er sein erstes theologisches Examen in Münster und nahm kurz darauf eine Stellung als Hauslehrer bei dem als radikal bekannten Justizrath David Groneeins nahm er an den politischen Bewegungen der denkwürdigen Jahre 1848—49 regen Antheil und wandte sich schliesslich mit so vielen seiner Zeitgenossen im Jahre 1850 nach Amerika, wo er am 7. Juni desselben Jahres und zwar in New York, landete. Die Familie Groneweg, der es auch in der alten Heimath zu eng geworden war, kam mit ihm und gemeinsam mit ihr wählte er



CARL JULIUS VORDTRIEDE,

der Nestor des deutschen Journalismus in Nord-Ohio,
Schulmann und Schriftsteller.

1820 –1899.

weg in Güterslohe an. Durch den Einfluss dieses Mannes sagte er der Theologie Ade und widmete sich ernsten philosophischen Studien.

Bald trat Vordtriede von politischer Seite aus in den Vordergrund. Als Vorsitzer des demokratischen Volksvereins in Güterslohe und später auch des KreisverGermantown bei Dayton, O., als seinen ersten Wohnsitz. Bald hatte er auch in seiner neuen Heimath festen Fuss gefasst und wurde zuerst Lehrer an einer deutschevangelischen Schule, um später in derselben Eigenschaft an der dortigen Hochschule zu fungiren. Sein Gehalt war nur ein geringes und betrug 300 Dollars pro

Jahr, für damalige Zeiten aber eine annehmbare Summe. Im Herbst 1853 nahm Herr Vordtriede eine Stellung als Lehrer der deutschen Sprache in Toledo an, redigirte dann später die wöchentliche "Ohio Staatszeitung", dann von 1855-57 die .. Toledo Express'', um schliesslich, im Jahre 1858, die Leitung des "Buffalo Telegraph" zu übernehmen. Bis zum Jahre 1872 leitete er diese Zeitung, folgte jedoch in letztgenanntem Jahre dem Rufe seines Freundes Bender, kehrte nach Toledo zurück und übernahm die Redaktion der "Toledo Express''. Diese führte er, bis er sich in Folge schwächlicher Gesundheit gezwungen sah, nachdem er fast 21 Jahre an deren Spitze gestanden, sich mit leichteren literarischen Arbeiten zu begnügen.

Am 24. Januar 1899 rief der Tod Herrn Vordtriede ab. Der Verstorbene spielte auch im politischen Leben in seinem neuen Vaterlande eine hervorragende Rolle und war u. A. einer der fünf Kommissäre, welche vom Gouverneur des Staates New York ernannt wurden, um den Freibrief für die Stadt Buffalo, N. Y., auszuarbeiten.

#### PENNSYLVANIEN.

Die "Philadelphia Gazette" und ihr Gruender, Carl Theodor Mayer.

Mit Carl Theodor Mayer schliesst die derjenigen deutschen Zeitungsgründer, denen es gelang, mit ganz geringen Mitteln ein grosses Zeitungsunternehmen zu gründen. Langsam war der Weg hinauf, und als er endlich sein Blatt, die "Philadelphia Gazette", auf eine sichere Basis gestellt und ihre Zukunft gesichert hatte, entriss ihn der Tod seinem Wir-Familienangehörigen kungskreis. seinen und Freunden. Seine Wittwe, eine energische und mit dem deutschen Zeitungswesen in Amerika und den Anforderungen deutscher Leser vertraute Frau, welche schon ihrem Manne eine wirksame Stuetze in den Anfängen der "Gazette" gewesen war und ihr das wurde, was Frau Anna Uhl-Ottendorfer der "New Yorker Staats-Zeitung" gewesen war, und seine Söhne führten nach seinem Tode die "Gazette" fort und machten sie, nachdem die Konkurrenz des "Philadelphia Demokrat" aus dem Felde geschlagen war, zur verbreitetsten und einflussreichsten Zeitung Pennsylvanien's.

Es hat für den Gründer des Blattes und seine treue Gattin Kämpfe, Mühen und Sorgen genug gekostet, ehe es gelang, aus dem kleinen Nachmittagsblatte, dessen erste Nummer unter dem Titel "Philadelphia Neue Zeitung''-der Titel wurde ein Jahr später in "Philadelphia Gazette" geändert-am 25. Januar 1879 veröffentlicht wurde, eine Zeitung zu schaffen, die den Anforderungen genügt, welche an ein modernes Tageblatt gestellt werden. Carl Theodor Mayer war ein Mann, der sich durchzusetzen wusste. Alle Chancen, die sich dem Vorwärtskommen seines jungen Zeitungs-Unternehmens boten, wusste er in geschickter Weise auszunutzen und es in den Vordergrund des Interesses zu stellen. Man sprach von seinem Blatte; es scheute sich nicht, ungeschminkt die Wahrheit zu sagen, wie sein Herausgeber sie erkannte, und die geradezu verblüffende Offenheit, mit der er auch den Prominentesten gegenüber aus seinem Herzen keine Mördergrube machte, liessen das deutsche Publikum mit Spannung erwarten, was die neue Zeitung zu sagen haben würde. Mit dem Erfolge kamen auch die nöthigen Kapitalien zur Erweiterung des Unternehmens. Im Jahre 1891 wurde die "German Daily Gazette Publishing Co." gegründet.

Da Fortschritt stets Carl Theodor Mayer's Losung war, so beschloss or die Herausgabe eines deutschen Centblattes Als solches erschien am 12. April 1890 die "Morgen-Gazette". Das Blatt fand sofort, da die anderen deutschen Zeitungen thenrer waren, einen grossen Leserkreis, wenn es zunächst auch in kleinem Format erschien und nur einen Umfang von vier Seiten hatte. Aber schon sechs Jahre später war daraus ein Blatt von acht und mehr Seiten Umfang geworden. Hand in Hand mit der stetigen Erweiterung des Leserkreises wuchs auch die Anzeigenpatronage, der feste Rückhalt einer modernen

keiten ihrer Führer oft in freimüthigster Weise gegeisselt wurden, einen Halt am deutschen Leserpublikum gewann, der geradezu phaenomenal genannt werden muss. Im März 1896 erschien noch eine vierte Ausgabe, die "Pennsylvania Staats-Gazette", ein Wochenblatt, das besonders für die Landdistrikte des Staates bestimmt ist. Unter den Nachfolgern Carl Theodor



CARL THEODOR MAYER.

Zeitung Der Erfolg der "Morgen-Gazette" zeitigte ein neues Unternehmen: Er veranlasste Carl Theodor Mayer im Dezember 1892 zur Herausgabe der "Sonntags-Gazette", welche durch ihre Spezial-Artikel, die unter dem Titel "Lokal-Plauderei von unserem unverantwortlichen Kicker" erschienen und in denen soziale Missstände in deutschen Kreisen und Ungeschicklich-

Mayer's in der Geschäftsführung der "German Daily Gazette Publishing Co." haben die verschiedenen Publikationen, die ihr Gründer geschaffen, glänzende Fortschritte gemacht. Am 15. Mai 1908 wurde der "Philadelphia Demokrat", der von Wollenweber gegründet und dessen Redakteur jahrelang Dr. G. Kellner gewesen war, von der "German Daily Gazette

Publishing Co.'' käuflich erworben und an Stelle der "Abend-Gazette" als Nachmittagsblatt publizirt.

Carl Theodor Mayer war am 10. November 1843 in Freiburg im Breisgau geboren. Er hatte schon früh seine Eltern verloren und wurde daher in einem katholischen Waisenhause in strengster Weise erzogen. Nachdem er die nöthige Reife erlangt hatte, wurde er in der Freiburger Universitäts-Buchdruckerei in die Lehre gegeben und erlernte das Schriftsetzer-Nachdem er sich in Freiburg Handwerk. verheirathet hatte, kam er im Herbst 1866 mit Frau und Kind nach Amerika. betrieb in mehreren Städten Pennsylvanien's Buchdruckereien und gab in Wilkes-Barre eine deutsche Wochenzeitung heraus. Im Jahre 1878 siedelte er nach Philadelphia über, wo er anfangs des nächsten Jahres das Blatt gründete, welches er zu einer der grössten und erfolgreichsten deutschen Zeitungen des Landes zu gestalten wusste. Er starb am 18. Juni 1900 nach längerem schwerem Leiden in Atlantic City, wohin er sich zur Wiederherstellung seiner Gesundheit begeben hatte. Er war zweifellos einer der besten Typen des deutsch-amerikanischen "self-made man" und brachte das zur Zeit Unmögliche fertig, aus einer mit ganz unbedeutenden Mitteln gegründeten deutschen Zeitung ein Blatt zu machen, das unter die ersten gezählt wird, wenn die Schöpfungen der deutschamerikanischen Journalistik aufgezählt werden.

Der "Philadelphia Demokrat", als dessen langjähriger Chef-Redakteur Dr. Kellner fungirt hatte und der im Jahre 1838 von Hermann Burkhardt und Georg Rottenstein gegründet wurde, hat dadurch historische Bedeutung für Deutsch-Amerika, dass er die erste deutsche Tageszeitung gewesen ist; sehon in den ersten Nummern ihrer Wochenzeitung konnten die Herausgeber ankündigen, dass ihr Blatt

täglich erscheinen würde. Das geschah auch, aber bereits anfangs 1839 ging die Zeitung ein. L. A. Wollenweber, dessen Bild und Biographie in dem Kapitel "Deutsche Dichtkunst in Amerika" veröffentlicht worden sind, gründete in demselben Jahre ein dreimal wöchentlich erscheinendes Blatt unter dem Namen "Der Demokrat".

Das Blatt wurde im Januar 1843 mit dem von F. W. Thomas herausgegebenen "Anzeiger der Deutschen" unter dem Namen "Der Demokrat und Anzeiger der Deutschen' verschmolzen. Wollenweber verkaufte die Zeitung 1852 an John S. Hoffmann, der sich 1854 mit Dr. Eduard J. Morwitz unter dem Firmanamen Hoffmann & Morwitz verband, und nun erst erhielt der "Philadelphiaer Demokrat", wie die Zeitung seit einigen Jahren genannt wurde, den amerikanisch-deutschen Namen "Philadelphia Demokrat". Sie war, ihrem Namen getreu, anfangs ein demokratisches Blatt und hielt noch 1860 und später zur demokratischen Partei. Nachdem Hoffmann sich im Jahre 1873 zurückgezogen hatte, führte Dr. Morwitz, der am 12. Juni 1815 in Danzig geboren war, in Halle und Berlin Medizin studirt hatte und anfangs der fünfziger Jahre nach Amerika gekommen war, das Geschäft weiter und nach seinem Tode sein Sohn Joseph Morwitz, der im Jahre 1897 die Demokrat Publishing Co. gründete. Von dieser erwarb die German Daily Gazette Publishing Company im Frühjahr 1908 den "Philadelphia Demokrat" und gab ihn vom 18. Mai an als Abendblatt heraus. Von den vor 1850 in Philadelphia entstandenen deutschen Zeitungen ist sie die einzige, die noch forthesteht und im September 1909 siebzig Jahre alt wird; denn die von F. W. Thomas im Jahre 1848 gegründete "Freie Presse", deren erster Redakteur Wilhelm Rosenthal war und die sich 1856 der jungen republikanischen Partei anschloss, ging nach siebenunddreissigjährigem Bestehen ein.

Freedrich Wilhelm Thomas wurde am 10. Juni 1808 in Seebach geboren, einem Dorfe in Thüringen. Als sein Vater, der "Burgmüller", gestorben war, kam der 7jährige in die Waisenanstalt in Nordhausen, wo er eine vorzügliche Erziehung erhielt. Nach seiner Konfirmation, im vierzehnten Lebensjahre, trat er, mit den besten Zeug-

Im Jahre 1837 trat Thomas mit seiner jungen Frau und seinem Freunde Friedrich Worch, dem späteren Vormann der New Yorker Staats-Zeitung, die Reise nach Amerika an, und zwar im Zwischendeck des Schiffes "Burmah" von Hamburg nach New York. Thomas war im Jahre 1838 an dem von Burckhardt und Rottenstein



FRIEDRICH WILHELM THOMAS, nach der einzigen erhaltenen Photographie mit einem seiner Soehne.

nissen versehen, als Setzerlehrling in eine Buchdruckerei.

Nach Beendigung seiner Lehrzeit begann Thomas, nahezu neunzehn Jahre alt, seine Wanderung durch einen grossen Theil Deutschlands, um die Welt zu sehen und sich in seinem Gewerbe zu vervollkommnen. gegründeten "Philadelphia Demokrat" beschäftigt. Dieser war anfänglich kein tägliches Blatt, sondern wurde es erst am 30. August 1838 mit der fünfzehnten Nummer durch Thomas, nach seiner eigenen Angabe, "indem er sich unterzog mit einem Buben, Paul Ketterlinus, denselben mit

weniger Hülfe von Burkhardt zu setzen." Im Jahre 1839 gab er mit Samuel Ludvigh eine Wochenschrift, "Der Wahrheitssucher" heraus, deren freisinniger Inhalt bei der kirchlichen Partei aber so heftige Opposition fand, dass das Blatt mit der fünfzehnten Nummer aufgegeben wurde. Im Jahre 1840 gelang es Thomas, in Verbindung mit Worch, eine Druckerei zu errichten unter der Firma Worch und Tho-Sie gaben etwa Anfang 1841 eine musikalische Monatsschrift heraus unter dem Titel: "Auswahl beliebter deutscher Arien" (Popular Airs of Germany) mit deutschen und englischen Texten, nebst Pianoforte-Begleitung. Leider hatte die Liebe zur Musik unter den Englischamerikanern noch nicht die Höhe erreicht, um eine solche ziemlich kostspielige musikalische Monatsschrift mit Erfolg absetzen zu können, und nach Verlauf von sechs Monaten wurde sie eingestellt.

Am 6. Juli 1842 begann Thomas die Herausgabe einer täglichen deutschen Zeitung unter dem Titel "Allgemeiner Anzeiger der Deutschen", aber schon am 26. Juli verband er sich mit J. G. Klenek und am 17. September trat noch Worch dazu, worauf die Herausgeber-Firma F. W. Thomas & Co. hiess. Der Anzeiger bestand nur bis zum 14. Januar 1843, an welchem Tage die letzte Nummer erschien, da L. A. Wollenweber ihn käuflich erworben hatte, um ihn mit dem von ihm herausgegebenen Demokraten zu verschmelzen.

Der strebsame Thomas ruhte nicht lange, denn sehon am 11. März 1843 begann er abermals eine Zeitung unter folgendem Titel: "Minerva. Ein Wochenblatt für Literatur, Kunst, Wissenschaft und Weltereignisse. Gedruckt und herausgegeben von F. W. Thomas, No. 105 Callowhill Strasse, Philadelphia." Sie erschien dreimal wöchentlich unter der Redaktion von Dr. C. J. Koch. Am 13. Juli 1844 sah sieh Thomas jedoch genöthigt, "die Minerva auf einige Zeit einzustellen".

Im Jahre 1845 publizierte Thomas lieferungsweise eine "Volksbibliothek der deutschen Klassiker", von der wegen mangelhafter Unterstützung nur zwei Bände erschienen. Besseren Erfolg hatte er im Jahre 1847 mit der Herausgabe einer trefflichen Uebersetzung der theologischen Werke Thomas Paines, darunter "Das Zeitalter der Vernunft", zu der der Rationalisten-Prediger Heinrich Ginal die Vorrede geschrieben hatte und die mehrere Auflagen erlebte.

Die politische Umwälzung der achtundvierziger Bewegung in Europa, deren Einfluss sich auch in den Vereinigten Staaten bemerkbar machte, veranlasste Thomas im Jahre 1848 nochmals, die Herausgabe einer deutschen Zeitung zu wagen, die er "Die Freie Presse" nannte. Sie erschien anfänglich zweimal wöchentlich und erst später täglich. Ihre erste Nummer erschien am 27. Mai. Die Freie Presse vertrat in den ersten Jahren ihres Bestehens vorzüglich die Interessen der damaligen sogenannten Arbeiterpartei, seit 1856 diejenigen der republikanischen Partei.

Besonders bekannt und verdient machte sich Thomas durch die Herausgabe deutscher Klassiker, denn er hat dadurch zu ihrer Einführung bei dem deutsch-amerikanischen Publikum und zur Hebung der Bildung des deutschen Elements in den Vereinigten Staaten sehr viel beigetragen. Anfänglich war der Absatz dieser Werke nicht sehr gross, aber allmählich entwickelte sich daraus ein bedeutender Verlag. Es gehörten dazu die sämmtlichen Werke Schillers, Goethes, Lessings, Hauffs und Van der Veldes, Zschokkes Novellen und Dichtungen, Shakespeares dramatische Werke, übersetzt von Schlegel und Tieck, Spindlers Ausgewählte Schriften, Auerbachs Dorfgeschichten, Paines Werke in deutscher Uebersetzung, Christoph Schmids Volkserzählungen, nebst einer grossen Anzahl anderer Schriften verschiedenen Inhalts, meistens Romane und Novellen, darunter

auch Onkel Tom's Hütte, nach dem Englisehen frei bearbeitet von Adolf Strodtmann. Ganz besonderen Erfolg hatte die Jubilaumsausgabe von Humboldts Kosmos, die im Jahre 1869 erschien und der Gelegenheit würdig ausgestattet war. Der Absatz zählte nach tausenden von Exemplaren und war angeblich bedeutender wie der Gesammtverlag der Cotta'schen Ausgabe des Kosmos in Deutschland. In der Absicht, diese literarischen Schätze auch den Unbemittelten zugänglich zu machen, publizirte Thomas sie lieferungsweise zu ausserordentlich billigen Preisen. Er stiess bei diesen Unternehmungen freilich auf Schwierigkeiten und bittere Konkurrenz, konnte aber deshalb um so stolzer und zuversichtlicher auf die Erfolge seines arbeitsamen Lebens zurückblicken.

Er starb am 7. September 1877, nachdem er in den letzten Jahren so leidend gewesen war, dass sein Tod sehon längere Zeit erwartet wurde. Die Freie Presse ging 1885 in den Morwitz'schen Besitz über und ein Jahr später ein.

In Thomas verlor das Deutschthum in den Vereinigten Staaten einen seiner bedeutendsten Vertreter, der durch sein kräftiges Wirken auf dem Gebiete der deutschen Literatur in diesem Lande Grosses geleistet hat. Durch die Einführung der billigen Klassiker - Ausgaben, als deren Pionier er unzweifelhaft zu betrachten ist, wurde der Erhaltung der deutschen Sprache in Amerika ein wesentlicherer Dienst erwiesen, als durch irgend ein anderes Bestreben auf kulturhistorischem Gebiete, untergeordnet einzig vielleicht nur dem mächtigen Einflusse von Kirche, Schule und Presse. Sein Andenken verdient deshalb in Ehren gehalten zu werden.

Wohl der Veteran der deutsch-amerikanischen Journalisten ist der im Jahre 1823 in Nordhausen geborene Wilhelm Rosenthal, der seinen Lebensabend in Reading, Pa., beschliesst. Er war im Jahre 1847 nach Amerika gekommen. Er war der erste Redakteur der im Mai 1848 gegründeten "Freien Presse" in Philadelphia. Später war er in der Redaktion des "Philadelphia Demokrat" thätig und übernahm 1860 die des "Reading Adler", der ältesten. in den Vereinigten Staaten bestehenden deutschen Wochen - Zeitung. Im Jahre 1864 gründete er "Das Banner von Berks". 1867 das Sonntagsblatt "Die Biene", genannt nach dem Schiffe, mit welchem er nach Amerika gekommen war. Im Jahre 1868 gründete er die Tageszeitung "Die Reading Post" und im folgenden Jahre "Die Deutsche Eiche", das offizielle Organ des Ordens Harugari. Sämmtliche von Rosenthal in Reading gegründete Blätter bestehen noch. Sie gingen im Jahre 1908 in den Besitz Herrn John Weiler's über. Am 28, März 1898 feierte Rosenthal das fünfzigjährige Journalisten-Jubiläum. Das gab Anlass zu vielfachen Ehrungen seitens seiner Mitbürger in der grossen Industrie-Stadt von Berks County.

Der Herausgeber des "Philadelphia Sonntags-Journals", Wilhelm Regenspurger, wurde am 20. August 1834 in Berlin Sein Vater betrieb ein Textil-Während seiner Militär-Zeit in Geschäft. Küstrin wurden mehrere Lieder des jungen Mannes von Musik-Direktor Mackrodt komponirt und finden sich noch in Soldaten-Liederbüchern. Er machte die Mobilmachung von 1859, sowie den Krieg gegen Dänemark 1864 mit. Im Jahre 1866 fuhr er auf einem Segelschiffe von Bremen mit Frau und Kind nach New York, wo er nach siebenwöchentlicher. stürmischer Ueberfahrt anlangte. Nachdem er in New Brunswick, N. J., Philadelphia und Fort Washington thätig gewesen war, siedelte er nach San Francisco über, wo er Mitbegründer und Sekretär des später eingegangenen Gesangvereins "Deutscher Männerchor" wurde. Nachdem er in den Redaktionen des "California Journal", der "San

Francisco Abendpost" und des "San Franeisco Humorist" thätig gewesen war, kehrte er 1877 nach Philadelphia zurück und kaufte 1881 das "Philadelphia Sonntags-Journal'; seine darin unter dem Namen .Bierhannes'' erscheinenden humoristischen Beiträge und Gedichte finden grossen Beifall. Er hat auch in anderen Zeitungen des Landes häufig Gedichte und humoristische Skizzen und Berichte veröffentlicht. Wilhelm Regenspurger ist einer der Gründer und langjähriger Schatzmeister des Philadelphia Journalisten-Vereins. Als Schatzmeister des National-Verbandes deutsch-amerikanischer Schriftsteller und Journalisten ist er den Mitarbeitern aller grösseren deutschen Zeitungen in Amerika bekannt.

# "Volksblatt und Freiheits-Freund" in Pittsburg.

Der "Freiheits-Freund" wurde im Jahre 1834 von Henry Ruby, mit Victor Scriba als Redakteur, in Chambersburg, Pa., gegründet und im Jahre 1836 von dort nach Pittsburg verlegt, nachdem Scriba den Antheil Ruby's übernommen hatte. Im Jahre 1849 erwarb sich Louis Neeb einen Antheil an dem Blatte, während William Neeb, der den Antheil Scriba's an sich brachte, im Jahre 1850 in die Firma eintrat. Beide Herren standen übrigens schon seit dem Bestehen des Blattes in Verbindung mit demselben, da sie als Lehrlinge und Setzer in der Druckerei der Zeitung beschäftigt waren. In dem "Freiheits-Freund" ging 1860 der im Jahre 1842 von J. G. Backofen gegründete "Courier" auf, nachdem derselbe vorher von Backofen an Heinrich Bauer verkauft worden war. Bauer trat der Verlagsfirma als Mitglied bei, und dieselbe hiess fünf Jahre lang Neeb, Bauer & Co., bis Bauer 1865 nach Baden zurückkehrte. Der Firmatitel wurde dann in L. & W. Neeb umgeändert.

Unter der Leitung des späteren Saaats-Senators John N. Neeb, der — obwohl hier geboren — ein Deutscher von echtem Schrot und Korn genannt werden konnte, befand sich der "Freiheits-Freund" in seiner Blüthezeit. Nach dem allzu frühen Tode des Senators Neeb (1893) und dem Ableben der Herren Louis und William Neeb (1896 resp. 1899) kam eine Verschmelzung des "Freiheits-Freund" mit dem, unter der fähigen Leitung der Gebrüder Isaac E. und Louis Hirsch, rapide wachsenden "Pittsburger Volksblatt" zu Stande.

Das "Volksblatt" wurde im Jahre 1859 von Carl Friedrich Bauer gegründet, der vorher Redakteur des "Freiheits-Freund" gewesen, aber mit dem obengenannten Heinrich Bauer nicht verwandt war. C. F. Bauer blieb Eigenthümer des Blattes bis 1885, als er in die Redaktion des Milwaukee-Herold eintrat, und Max Schamberg das "Volksblatt" übernahm. Bauer starb in Milwaukee im Jahre 1888. Herr Schamberg war damals österr.-ung. Konsul in Pittsburg und übergab die Leitung der Zeitung den Gebrüdern I. E. und Louis Hirsch. Konsul Schamberg zog sich später ins Privatleben zurück, ging 1896 nach Deutschland und starb 1901 in Meran, Tirol. Unter der energischen Führung der Gebrüder Hirsch begann das "Volksblatt" mehr und mehr von dem bisher durch den "Freiheits-Freund" beherrschten Boden zu gewinnen, bis schliesslich im Februar 1901 die oben erwähnte Verschmelzung der beiden Zeitungen und die Gründung einer Verlagsgesellschaft unter dem Titel Neeb-Hirsch Publishing Co. erfolgte. Seitdem erscheinen die vereinigten Zeitungen unter dem Titel "Volksblatt & Freiheits-Freund" als Morgen-, Sonntags- und Wochen-Blatt. thatsächlichen Leiter sind auch jetzt noch Herr I. E. Hirsch, als Vize-Präsident und Redaktions-Leiter, und Herr Louis Hirsch als Geschäftsführer. Ersterer wurde 1859 in Minnesota, Letzterer 1862 in Pittsburg von deutschen Eltern geboren, und Beide haben eine gründliche deutsche Erziehung genossen. Die anderen Beamten der Verlagsgesellschaft sind: H. A. Neeb (Sohn des verstorbenen Herrn Louis Neeb), Präsident; Charles W. Neeb (Sohn des verstorbenen William Neeb), Sekretär; Charles B. McLean, Schatzmeister.

#### Von anderen deutschen Blaettern.

Die Zahl der deutschen Blätter, welche einmal oder mehrmals wöchentlich, zweiwöchentlich und monatlich erscheinen, ist bedeutend. Nachstehend sind einige Publikationen und deren Geschichte kurz skizzirt. Das seiner Zeit bedeutendste Wochenblatt sei hier zuerst erwähnt und in Verbindung damit die Biographie seines Gründers und langjährigen Leiters veröffentlicht. Es sind:

#### "Belletristisches Journal" und sein Gruender Rudolph Lexow.

Am 16. Juli 1909 schied in Brooklyn. N. Y., ein Mann hochbetagt aus dem Leben, dessen Blatt im deutsch-amerikanischen Leben einst eine grosse Rolle gespielt hat - Rudolph Lexow, der Gründer der "Criminal-Zeitung", des späteren "Belletristischen Journals". Dasselbe hat zur Zeit des Bürgerkrieges und bis anfangs der neunziger Jahre hinein einen hervorragenden Rang unter den deutschen Wochen-Zeitungen eingenommen und einen grossen und heilsamen Einfluss in deutsch-amerikanischen Kreisen ausgeübt. Die Konkurrenz der billigen und doch reichhaltigen Sonntagsblätter hatte die Zirkulation des "Belletristischen Journals", das 10 Cents per Nummer kostete, in ungünstigster Weise beeintlusst.

Rudolph Lexow war, wie schon an anderer Stelle erwähnt, am 10. Januar 1821 in Tönning in der später dem preussischen Staate angegliederten Provinz Schleswig-Holstein geboren. Nachdem Lexow seine

Universitätsstudien in Kiel beendet hatte, nahm er thätigen Antheil an der revolutionären Bewegung des achtundvierziger Jahres, was zur Folge hatte, dass er gleich vielen anderen Söhnen der deutschen Erde fliehen und dem Vaterlande den Rücken kehren musste. Er wandte sich zunächst nach England, wo er seine Lebensgefährtin fand, folgte dann dem Beispiele anderer Flüchtlinge und begab sich nach Amerika, wo er eine neue dauernde Heimath finden sollte. Schurz, Sigel, Blencker und viele Andere waren seine Leidensgefährten, die fast alle der Tod hinweggerafft hat, so dass er in den letzten Lebensjahren zu dem kleinen Häuflein überlebender Achtundvierziger gehörte, welche die Erinnerung an jene bedeutsame Zeit der deutschen Entwicklungsgeschichte wach hielten.

In den Vereinigten Staaten wandte sich Lexow von Anfang an der Journalistik zu. Die Freiheitsliebe, die ihn in der Heimath beseelt hatte, machte ihn zu einem eifrigen Anhänger des Unionsgedankens und der Sklavenemanzipation, und um diesen Ideen namentlich unter den Deutsch-Amerikanern weiteste Verbreitung zu geben, gründete er die "Criminal-Zeitung", später "Belletristisches Journal" genannt, das fast ein Menschenalter hindurch in Blüthe stand und seiner Mission in vorzüglichster Weise gerecht wurde. Neben der redigi-Thätigkeit arbeitete Rudolph renden Lexow eifrig an mehreren umfassenden literarischen Werken, unter denen eine Geschichte des Bürgerkrieges, der 48er Aufstandsbewegung und zahlreiche Novellen hervorzuheben sind.

Lexow gehörte zu jenen deutschen Einwanderern früherer Tage, die sich besonders bestrebten, ihre Landsleute mit den Gewohnheiten, Grundsätzen und dem Geiste der Einrichtungen der neuen Heimath bekannt zu machen, die sie nicht nur die Rechte, sondern auch die Pflichten als Amerikaner lehrten. So stark auch seine Liebe für die alte Heimath blieb, für die

Adoptivheimath hegte er die festeste Loyalität und den ehrlichsten Patriotismus.

Eine grosse Anzahl hervorragender Journalisten und Schriftsteller waren für Rudolph Lexow's Blatt thätig. Im Jahre 1874 hatte er sich mit dem bekannten deutsch-amerikanischen Schriftsteller Udo Brachvogel, der nach Lexow's Ausscheiden aus dem Unternehmen im Jahre 1880 es bis 1887 allein führte, associirt. Dann waren Max Jaegerhuber und Dr. Julius Goebel bis in die Mitte der neunziger Jahre bemüht, das "Belletristische Journal" im Sinne seines Gründers weiterzuführen. Es wird noch in Hoboken, N. J., herausgegeben, allerdings in völlig veränderter Form.

# Der "Puck" und Joseph Keppler.

Der Erste, welcher farbige "Cartoons" in Amerika einführte, war Joseph Keppler; er war am 1. Februar 1838 in Wien geboren, studirte an der dortigen Kunst-Akademie, ging zur Bühne und wurde Schauspieler und Sänger, kam 1868 nach St. Louis, wo er in seinen Mussestunden Medizin studirte, und gab dort das humoristisch-satirische Witzblatt "Puck" in deutscher Sprache heraus. Dasselbe ging ein, und Keppler übersiedelte nach New York, wo er von 1872 bis 1877 als Karikaturen-Zeichner an Frank Leslie's Illustrated Newspaper beschäftigt war. Er associirte sich mit Ad. Schwartzmann und gab abermals in deutscher Sprache den "Puck" heraus. Die farbigen Kartons des Blattes, in welchen politische Ereignisse und hervorragende Staats-Männer in humoristischer Weise und zwar mit geschickter Benutzung antiker und geschichtlicher Motive und Anpassung auf das moderne Leben behandelt wurden, fanden solchen Anklang, dass die Herausgeber 1877 das Blatt auch in englischer Sprache erscheinen liessen. Keppler starb am 19. Februar 1894. Im Jahre 1897 ging die deutsche Ausgabe des "Puck" ein.

# Das "Washingtoner Journal" und sein Herausgeber, Werner Koch.

Ein Veteran der deutschen Presse in Amerika ist der Herausgeber des "Washington Journal", Werner Koch. Am 13. April 1834 in Alsfeld, Grossherzogthum Hessen, geboren, kam er im Jahre 1853 nach Washington, D. C. Nach zweijährigem Dienst auf einem Walfischfänger kehrte er zu Beginn des Jahres 1859 nach Washington zurück und gründete am 2. April eine deutsche Zeitung, das "Washingtoner Intelligenzblatt", welches in der Lincoln-Kampagne täglich erschien, 1863 wurde die Zeitung vergrössert und erhielt den Namen "Columbia". Seit 1873 wurde die "Columbia" mit einer anderen deutschen Zeitung verschmolzen und hat seitdem den Namen "Washington Journal" geführt. Bis zum Jahre 1883 erschien das Blatt täglich, ward aber später in ein Wochenblatt verwandelt. Männer, deren Namen in der Geschichte der deutsch-amerikanischen Journalistik wohlbekannt sind. haben zeitweilig die Schriftleitung der Koch'schen Zeitung geführt, so Louis Schade, Karl Roeser, L. Kronheimer, Gallus Thomann, Alfred Schücking u. a. Nur einmal erfuhr das Erscheinen des Blattes eine kurze Unterbrechung; das war während des Bürgerkrieges, als Werner Koch, ein enthusiastischer Anhänger der Unionssache, mit dem 58. New Yorker Freiwilligen-Regiment in's Feld zog. Nach dem Kriege nahm er die publizistische Thätigkeit wieder von Neuem auf. eiserner Willenskraft widmete Koch sich seinem Beruf, kämpfte die zahllosen Schwierigkeiten nieder und setzte sich durch, niemals entmuthigt und selbst nach schweren Schlägen, die ihn hie und da getroffen haben, stets mit unentwegtem Optimismus sich wieder hinaufarbeitend. Zu Anfang war er Redakteur, Setzer, Drucker, Träger und Kollektor, alles in einer Person; noch in seinem 75. Lebensjahre nahm

er es mit dem Jüngsten am Setzerkasten auf. Sein 75. Geburtstag gab den angesehensten Deutschen der Bundes-Hauptstadt Anlass zu einer grossen Ehrung des wiederen Vorkampfers deutscher Bestrebungen und der deutschen Muttersprache.

#### "Der Birmingham Courier".

In Alabama wird der Deutsche Tag in Folge der Agitation, welche für die Einführung dieses Festes seitens der dortigen Wochenschrift "Der Birmingham Courier", die an jedem Sonnabend in Birmingham, Ala., erscheint und deren Abonnementspreis nur einen Dollar pro Jahr beträgt, bis jetzt mindestens in drei Städten gefeiert: Birmingham, Cullman und Mobile. In Birmingham besteht die jährliche Feier in einem akademischen Feste, an dem sich nicht nur deutsche Kreise, sondern auch die besten Klassen der Anglo-Amerikaner betheiligen. Vorsitzender des Fest-Komites ist seit Jahren Herr Emil Lesser, Herausgeber und Redakteur des "Birmingham Couriers"; es ist der Thätigkeit dieses Blattes zu verdanken, dass die deutsche Sprache als Lehrgegenstand in der öffentlichen Schule Birmingham's eingeführt wurde, dass jener Schule seitens der Deutsch-Amerikaner Birmingham's eine Bibliothek deutscher Klassiker gestiftet ward, dass die Interessen und Rechte mittelloser Einwanderer in vielen Fällen geachtet und vertreten wurden. Der "Birmingham Courier" ist nicht nur die älteste deutsche Zeitung in Alabama, sondern auch die einflussreichste. Er ist politisch unparteiisch und erfreut sich einer geschäftlichen Prosperität, die von wenigen Zeitungen des Südens erreicht wird. Der Redakteur ist Mitglied der Bundesbehörde des Nordamerikanischen Sänger-Bundes, Präsident des südlichen Bezirkes jenes Bundes, ebenso erster Sprecher des Südlichen Central-Turn-Bezirkes und des Deutschen Turn-Vereins in Birmingham. Er

hat erst in diesem Jahre ein Buch seiner Erlebnisse, die unter dem Namen "Europäische Reise-Briefe" von ihm im "Birmingham Courier" veröffentlicht wurden, und zwar im Verlage des "Birmingham Couriers", herausgegeben. Wer Auskunft über Alabama will, abonnire auf den "Birmingham Courier". Wem die Verhältnisse in Birmingham, der am schnellsten wachsenden Stadt im Süden, mit ihrem unermesslichen Reichthum repräsentirenden Mineral-Gürtel interessiren, der abonnire auf den "Birmingham Courier". Wer das deutsche Publikum Alabamas ereichen annoncire im "Birmingham Courier''.

#### Die "Iowa Reform", Davenport, Iowa.

Am 12. Juli 1884 ward die zuerst wöchentlich erscheinende deutsche Zeitung "Iowa Reform" von Adolph Petersen gegründet, dessen Bruder, Gerhard, bald nachher als geschäftlicher Theilhaber in das Unternehmen eintrat. Das "Sternen-Banner'', ein 1876 von H. Malthey und Sohn in's Leben gerufenes Blatt, ward bald erworben und die "Iowa Reform" dann und bis zum heutigen Tage zweimal wöchentlich herausgegeben. Sie ist seit Jahren eine der vorzüglichsten deutschen Zeitungen im Staate Iowa. Sie liefert an gutem Original-Lesestoff weit mehr als irgend eine der übrigen im Staate erscheinenden deutschen Zeitungen, die tägliche Zeitung ausgenommen. Seit Anfang 1908 wird ihr Satz mittelst Linotype-Maschine hergestellt, wie denn überhaupt die technische Ausstattung der "Reform" eine möglichst vollkommene ist.

Die "Reform", die namentlich in der Stadt Davenport und Umgegend eine grosse Verbreitung hat, führt mit unermüdlicher Ausdauer den Kampf für Freiheit und Menschenwürde, und gegen die Feinde der persönlichen Freiheit geht siescharf, unermüdlich und mit allen Argumenten der gesunden Vernunft vor.

An der Redaktion sind z. Z. die Herren Adolph Petersen (in Angeln, Schleswig-Holstein, gebürtig und im Jahre 1872 als 12jähriger Knabe nach Amerika gekommen) und Joh. Jebens (in Tondern, Schleswig-Holstein, gebürtig) thätig. Mit der Leitung der technischen Abtheilung

virte das Gymnasium "Latina" der Francke'schen Stiftungen in Halle a. S. studirte auf der Universität Leitzig Jura, ging auf der Universität Halle zum Studium der Mathematik, Physik und Naturwissenschaften über und bestand in diesen Wissenschaften sein Staats-Examen auf der-Universität Marburg, erlangte dort 1884 die facultas dozendi in Mathematik und



O. A. HOFFMANN.

sind die Herren Gerhard Petersen und August Westphal betraut. Die Gebrüder Petersen führen ihr Geschäft im eignen Gebäude: 526 westl. 2. Strasse, Davenport, Ia.

#### "Der Sioux City Volksfreund".

Der Herausgeber des "Sioux City Volksfreund", Osear Arthur Hoffmann, absol-

Physik für beide Primen, war darauf am Königlichen Gymnasium zu Erfurt Candidatus probandus. In Halle diente er als Einjähriger, bestand das Offiziers-Examen und vollzog eine Uebung als Vize-Feldwebel der Reserve in Gera. Im April 1885 nahm er Urlaub nach Amerika, woselbst Verwandte grossen Erfolg gehabt hatten, er reiste direkt nach Sioux City und kaufte

Ende 1886 den "Sioux City Volksfreund", eine deutsche Zeitung, die er heute noch leitet. Er ist A. H. (Alter Herr) des akademisch-mathem. Vereins der Universität Halle a. S. und Mitglied des A. H. Vereins in dauernder Liebe für sein Lieblings-Studium der Mathematik und Physik. In Halle auf der Latina war er in den Primen Schüler des Geheimrath Prof. Dr. Muff, der jetzt Direktor von Schulpforta ist. In Amerika hatte er mit dem "S. C. Volksfreund" trotz ganz enormer Schwierigkeiten Erfolg; er war Mitglied des exekutiven Komites des Nationalen Deutschen Tages auf der Weltausstellung zu St. Louis, wo er Carl Schurz, Botschafter von Sternburg, Dr. Preetorius und andere hervorragende Männer kennen lernte. In Amerika widmete er sich ausschliesslich seinem Zeitungsgeschäft und wurde durch se'ne originellen Artikel weit und breit bekannt.

#### "Die Abendschule" und ihr Herausgeber.

Der Begründer des Erfolges der "Abendschule" in St. Louis, Louis Lange, wurde am 29. September 1829 im Sächsischen geboren, trat mit 14 Jahren bei einem Tischler in die Lehre, kam nach New York, erlernte das Schriftsetzen, gab mit Caspar Butz zusammen in Detroit das Wochenblatt "Die Michigan Staats - Zeitung" heraus und gelangte 1849 nach St. Louis. Jahre 1854 war in Buffalo ein für die christliche Familie bestimmtes, zweimal monatlich erscheinendes Blatt. "Die Abendschule", gegründet worden. Es wurde 1856 nach St. Louis verlegt. Das Blatt wollte nicht recht in die Höhe kommen, und schliesslich erstand es Lange für \$200. Das war im Jahre 1861. Heute ist "Die Abendschule", welche reich illustrirt ist. das gelesenste deutsch-amerikanische Familienblatt. Auf Lange's Anregung wurde das "Concordia Publishing House" gegründet. Er starb am 26. September 1893.

#### "Der Herold des Glaubens"

wurde 1850 zu St. Louis gegründet, um die Angriffe der Achtundvierziger gegen die Religion, besonders gegen die deutschen Katholiken, abzuwehren. Er hat sich in diesen 59 Jahren zu einem der einflussreichsten Organe der Deutschen in Amerika ausgebildet (Auflage 1908: 36,300 Exemplare), ist von 25 Erzbischöfen und Bischöfen approbirt und bildet die bevorzugte



Lektüre des hochw. Klerus und der Laienwelt, besonders der Weststaaten.

Der Herold des Glaubens erscheint wöchentlich, acht Seiten grössten Formats stark, kostet in den Ver. Staaten \$2 pro Jahr, nach Europa \$2.50, ist auf das Sorgfältigste redigirt, enthält anerkanntermassen mehr Original-Lesestoff als irgend ein einschlägiges Blatt: in jeder einzelnen Nummer eine Fülle des belehrendsten und unterhaltendsten Lesestoffes, wöchentliche

Original-Korrespondenzen aus verschiedenen Gegenden Deutschlands und Oesterreichs, die neuesten Produkte katholischer Romanschriftsteller, gediegenen Marktbericht, Rundschau über die interessantesten Ereignisse des In- und Auslandes, reichhaltige kirchliche Nachrichten etc. Die wichtigen Tagesfragen werden in klarer und übersichtlicher Weise besprochen. Auch eine Spalte Humoristisches ist in jeder Nummer enthalten.

Als Gratis-Prämie erhalten die Abonnenten alljährlich den Familienfreund-Kalender, den reichhaltigsten und schönstausgestatteten Kalender Amerikas, vom Herold des Glaubens selbst herausgegeben.

Seit 1875 hat die staatlich inkorporirte German Printing & Publishing Association, Temple Gebäude, St. Louis, Mo., die Herausgabe des Herold des Glaubens übernommen. Präsident ist Herr Joseph Gummersbach, der amerikanische Vertreter der Herder'schen Verlagshandlung in Freiburg; Geschäftsführer seit 1878 Herr Louis Blankemeier; Chefredakteur, Herr Clemens Willenbrück.

#### Die Publikationen des "Eden Publishing House" in St. Louis, Mo.

Die deutsche Kirche in Amerika bedarf zur nöthigen Herstellung und Verbreitung ihrer literarischen Erzeugnisse eines Verlagshauses. Dieser Erkenntniss konnte sich die "Deutsche Evang. Synode von Nord-Amerika'' (zuerst "Deutscher Evang. Kirchenverein des Westens'', dann "Evang. Synode des Westens' genannt) nicht verschliessen. Zehn Jahre nach ihrer Gründung, nämlich am 1. Januar 1850, erschien der "Friedensbote", der heute noch Synodalorgan ist. Die Zahl der herausgegebenen Blätter mehrte sich beständig ("Theol. Zeitschrift''; "Deutscher Missionsfreund", jetzt beinahe 12,000 Abonnenten zählend; "Christl. Kinderzeitung", vom 1. d. Mts. mit 28,543, vom 15. d. Mts. mit 20,301

Abonnenten; "Unsere Kleinen", 13,844 Ab.; "Lektionshefte", 27,225 Abnehmer; "Deutsch-Amerikanischer Jugendfreund". 6,058 Ab.); dazu kamen Kirchenagende. Ev. Katechismus, Ev. Gesangbuch, Schulbücher, der "Evang. Kalender" (Verbreitung: 45,000 Ex.) etc. Der Verlag lag zuerst in den Händen des Synodalpräses A. Baltzer, von 1880-1890 in denen des Past. R. Wobus in St. Charles (gest. am 5. Nov. 1894). Am 1. Januar 1890 wurde ein eigenes Verlagsgeschäft gegründet, drei Jahre später ward dann ein Gebäude für den Verlag an Franklin Ave. gemiethet, und wiederum drei Jahre nachher, im Mai 1896, konnte das eigene Verlagshaus an der Chouteau Ave., No. 1716—18, (50 x 120, mit ebenso grossem Bauplatz nebenan) bezogen werden. Es erhielt den oben stehenden Namen. Im unteren Stockwerk ist der prächtige Laden, Pressraum und Packerei; im zweiten der Setzersaal mit vier Setzmaschinen und Lagerraum: im dritten (seit Febr. 1901) die Binderei, Im Sommer 1906 wurde in Chicago, Lakeside Building, Cor. Clark und Adams Str., ein Zweiggeschäft eröffnet. Die Zahl der Angestellten belief sich Mitte November 1908 auf 56 Personen, wozu noch drei Redakteure kommen. Die Einnahmen beliefen sich im Jahre 1907 auf \$128,480.53, davon wurden \$31,000 an die Synodalkasse abgegeben. Die Bücher eigenen Verlags betragen über 100. Englische Blätter und Kirchenbücher werden in neuerer Zeit auch herausgegeben.

Im Jahre 1890 berief das Verlagsdirektorium Hrn. A. G. Toennies zum Verlagsverwalter und übernahm zugleich dessen Buchhandlung. Derselbe steht heute noch dem bedeutend vergrösserten Geschäft vor. Im Jahre 1896 wurde der "Friedensbote" in ein Wochenblatt umgewandelt. Die Auflage beträgt über 27,000 Ex. Redakteure waren die Professoren, resp. Pastoren Binner, A. Irion, A. Baltzer (Synodalpräses), Dr. R. John. Am 15. Dezember 1898 übernahm Past. Wm. Theo. Jungk die

Redaktionsarbeit am "Friedensboten", "Deutsch. Missionsfreund" und dem "Evang. Kalender" im Verlagshause; er versieht diese auch heute noch. Im Jahre 1901 wurde eine weitere Office für Pastor Karl Kissling, den Redakteur der "Christ-

wöchentliche Auflage 3039 Ex.) und dem "Evang. Companion", dem Bruderblatt der "Chr. Kinderzeitung" (Auflage am 1. des Monats 6238, vom 15. des Monats 4160).

So hat sich das "Eden Publishing House", das zugleich auch eine Sortiments-



DAS GEBAUEDE DES "EDEN PUBLISHING HOUSE" IN ST. LOUIS, MO.

liehen Kinderzeitung" und der "Lektionshefte für die biblische Geschichte" (Auflage der letzteren 5354) eingerichtet. Im Juli 1906 übernahm Past. Jul. Horstmann die Arbeit am "Messenger of Peace", dem Bruderblatt des "Friedensboten" (zwei-

Buchhandlung ist und ausser Büchern auch kirchliche Scheine, Karten für die Sonntagsschulen etc. herausgibt, zu einer Zentrale der synodalen und allgemeinen Literatur entwickelt, von der ein grosser Einfluss auf die ganze Synode ausgeht.

# "Der Deutsche Vorkaempfer" und seine Herausgeber Louis und Geo. S. Viereck

Die in New York seit Neujahr 1907 erscheinende Monatsschrift "Der Deutsche Vorkämpfer" war ursprünglich nur dazu bestimmt, als Organ der deutschsprechenden Gruppen der "Neuen Einwanderungs-Schützlinge" zu dienen, sie hat aber sehr bald ihren Inhalt wie ihr Programm in einer Weise erweitert, dass die Bezeichnung "Organ der Deutschen in Amerika", die ihr mehrfach beigelegt worden ist, nicht unberechtigt erscheint. Die Zeitschrift berichtet von allen Einzelheiten deutschen Bewegung in Amerika, vom Einfluss deutscher Kultur auf die neue Welt und von allen Vorgängen, die für Deutsche im Auslande von Interesse sind. Regelmässige Korrespondenzen aus Deutschland halten zugleich die Leser über die wichtigeren Ereignisse in der alten Heimat auf dem Laufenden, während ein reichhaltiger Unterhaltungsteil auch die Frauen zu fesseln weiss. "Der Deutsche Vorkämpfer" ist reich illustrirt, bringt in jedem Jahrgang einen interessanten Originalroman und die allseitig als ein vortreffliches Werk anerkannte, hier zum ersten Male veröffentlichte "Geschichte des deutschen Volkes'' von Willy Westen in Fortsetzungen.

Die hervorragendsten Deutschamerikaner, Schriftsteller wie Konrad Prof. Hugo Münsterberg, Prof. KunoFrancke, Edna Fern, G. von Bosse, Dr. C. J. Hexamer, Professor Dr. Learned, Prof. Faust, Prof. Heller, Rev. J. Rothensteiner, Pastor Neeff, Hermann Rosenthal, Prof. Tombo (Vater und Sohn) und gar viele Andere sind häufige Mitarbeiter des Blattes, aber auch Männer wie Prof. John W. Burgess von der Columbia, Geh. Rath Goldberger von Berlin, Prof. Dr. Ernst Henrici, Leipzig, Ludwig Fulda und andere Berühmtheiten zählen zu dessen Kontribuenten.

Ueber die speziellen Ziele des "Deutsehen Vorkämpfers" unterrichtet der Programm-Artikel in der ersten Nummer der Zeitschrift, in dem u. A. Folgendes ausgeführt wird:

"Der Deutsche Vorkämpfer" will die Amerikaner deutscher Abstammung anspornen, den ihnen vom Knownothingtum hingeworfenen Fehdehandschuh aufzuneh men und für die volle Gleichberechtigung der naturalisirten mit den im Lande selbst geborenen Bürgern furchtlos und energisch einzutreten. Insbesondere will er es durchsetzen, dass die eingewanderten Deutschen vor Zurücksetzung durch beschränkte Nativisten bewahrt werden.

"Der Deutsche Vorkämpfer" will nicht etwa eine besondere deutsche Partei schaffen, wohl aber um alle naturalisirten Deutschen in diesem Lande ein festes Band schlingen, sie unablässig daran erinnern, dass sie drüben eine gemeinsame alte Heimat besitzen und hier eine gewaltige Kulturmission zu erfüllen haben. Die junge amerikanische Nation wird nur dann wirklich und dauernd an erster Stelle stehen, wenn jede ältere Nation ihre besten Eigenschaften und ihre höchsten kulturellen Errungenschaften auf sie überträgt.

Es ist durchaus in den Verhältnissen begründet, dass die Amerikaner deutschen Ursprungs zumeist einer der alten Parteien angehören, teils aber Sozialisten oder Unabhängige sind. Das will und kann "Der Deutsche Vorkämpfer" nicht ändern. Aber jeder in Deutschland selbst geborene oder von Deutschen abstammende Bürger sollte niemals vergessen, dass es gewisse gemeinsame Interessen sind, die jeder Deutschamerikaner unter allen Umständen, wenn er nicht selbstmörderisch verfahren will, hoehhalten und in der Oeffentlichkeit vertreten muss. Der aufgeklärte und loyale Amerikaner wird auch seinen eingewanderten Mitbürger nur dann achten, wenn dieser nicht feige seine eigene Herkunft

verleugnet, sich also niedriger einschätzt wie den im Inlande Geborenen.

Der sehlimmste Widersacher des Deutschtums in Amerika ist daher auch die Gleichgiltigkeit in den eigenen Reihen, die oft genug zum Verrate der engeren Landsleute führt. Dagegen will "Der Deutsche Vorkämpfer" natürlich in erster Linie Front machen und zu dem Zwecke die Lauen kräftig aufrütteln. Aber gleich danach kommt der finstere Geist der Knownothings, der jetzt wieder gar bedenklich umgeht und von einem Ende des Kontinents zum andern die Geister beeinflusst.

Die alten Knownothings des vorigen Jahrhunderts fassten ihre Absiehten in das Schlagwort "Amerika für die Amerikaner" zusammen, verbrannten die katholischen Kirchen und suchten die deutschen Turnhallen zu zerstören. Die neuen Knownothings arbeiten mit minder groben, aber dafür desto gefährlicheren Mitteln. Allüberall agitiren sie für die Abschaffung des deutschen Unterrichts in den öffentlichen Schulen und für die Wiederbelebung der veralteten Sonntagsgesetze. Sie wirken gegen die persönliche Freiheit durch Einführung der Prohibition und agitieren gegen die Zulassung der Fremden durch grösste Beschränkung, wo nicht durch das Verbot der Einwanderung. . . . .

Wir wollen in jeder Weise als vollberechtigte Bürger der Republik behandelt werden, die als solche mindestens ebenso viel persönliche Freiheit beanspruchen als die Bürger irgend eines anderen Gemeinwesens auf dem Erdenrunde. Wir verbitten uns deshalb jede polizeiliche Bevormundung nach der Richtung, dass man uns vorschreibt, was wir überhaupt oder an gewissen Tagen geniessen oder nicht geniessen sollen. Es unterliegt keinem Zweifel, dass der Alkoholmissbrauch durch Prohibitionsgesetze nicht etwa beseitigt, sondern im Gegenteil nur noch gefördert wird.

Wir verlangen ferner zum Besten der Gesammtheit, dass unsere Kinder deutschen Unterricht in den öffentlichen Schuler empfangen können, Gross und Klein aber sich an jedem Sonntag in echt deutscher-Weise seines Daseins erfreuen darf. Wir verlangen endlich, dass Jeder, der arbeiten kann und will, ungehindert in's Land kommen darf, es sei denn, dass er sich durch begangene ehrlose Verbrechen der Auszeichnung, ein Bürger dieser grossen Republik werden zu dürfen, unwert gemacht hat.

Wir werden es als unsere heilige Pflicht ansehen, alle Bestrebungen zu unterstützen. die auf Förderung der überlieferten Freundschaft, sowie auf Herbeiführung eines besseren gegenseitigen Verständnisses zwischen Deutschland und Amerika abzie-Es giebt in Wahrheit keine andere Nation, die durch ihre ganze Kultur der amerikanischen näher stände als die deutsche, nachdem so viele Millionen Deutscher in der werdenden amerikanischen Nation aufgegangen sind, deutsche Geisteseinflüsse seit einem Menschenalter auch hier entschieden vorherrschen und die höchsten amerikanischen Bildungsanstalten immer mehr nach deutschen Vorbildern reformirt haben. Das Leitmotiv des Blattes. ist und soll stets bleiben:

#### "Germans to the front!"

Herausgeber und Gründer des "Deutschen Vorkämpfers ist Herr Louis Viereck, geb. 21. III. 1851, Berlin. Er absolvirte das Friedr. Wilhelm Gymnasium in Berlin, studirte in Marburg und Berlin Jura und Cameralia, nahm als freiwilliger Krankenpfleger Theil am Feldzug gegen Frankreich. Am 10. IX. 73 wurde er Referendar in Eberswalde, war dann in Berlin und Frankfurt thätig, gerieth als Leiter der zum Schutze Eug. Dühring's - seines blinden Lehrers — unternommenen Besocialistische wegung ins Fahrwasser. schied 1878 aus dem Staatsdienst aus, da man ihn fälschlich beschuldigte, mit Verbrecher Nobiling bekannt wesen zu sein, wurde Anfang 1879 aus

Berlin ausgewiesen. 1879—80 war er Leiter der Genossenschafts - Druckerei in Leipzig, unternahm mit dem verstorbenen Reichstagsabg. Fritsche eine soz.-dem. Agitationsreise durch d. Ver. Staaten, 81-93 München, (Herausgeber der Südd. Post, des Rechts auf Arbeit, des Südd. Postillon und der Münch, Post), 1884 Reichstagsabg., Leipzig-Land. 86-87 m. Bebel 9monatl. Haft, Zwickau (Teilnehmer an einer geheimen Verbindung). 87 Massregelung durch d. Parteitag von St. Gallen, beteiligte sich an der Schriftst. Pens.-Anstalt, München, 96 Auswanderung n. d. Ver. Staaten von Amerika, 1901 Bürgerrecht, 1898 ständ. Korr. d. Berl. Tageblatt, 07 Herausg. von "Der Deutsche Vorkämpfer", Monatsschrift für deutsche Kultur in Amerika.--Verfasste Denkschrift z. Gründung d. Pens.-Anstalt deutscher Journalisten u. Schriftsteller 93; Fridjof Nansen am Nordpol, 97; German Instruction in American Schools (im Auftrag der amerik. Bundesregierung), 02; 2 Jahrhunderte deutschen Unterrichts in den Ver. Staaten, 03; Leitfaden für deutsche Einwanderer, 03: Der neue Süden und die deutsche Einwanderung (in Vorbereit.) Viereck ist Ehren-Mitgl. des Münch. Journalisten- und Schriftsteller-Ver., des deutsch. Vereins d. Univ. Columbia—New York, Mitbegründer des Verbandes deutscher Schriftsteller in Amerika und der neuen Liga zum Schutz der Einwanderer, 1175 Broadway, New York, U. S. A.

Georg Sylvester Viereck, geb. 31. Dezbr. 1884, ist der Sohn von Louis Viereck, der sich trotz seiner jungen Jahre bereits in zwei Sprachen als Dichter und Schriftsteller einen in der Literatur bekannten Namen gemacht hat. G. S. V. ist der Verfasser folgender Publikationen: 1. Gedichte, 1904—Progressive Printing Co; A. Game at Love and other Plays, 1906—Brentano, N. Y. & Washington: Niniveh und andere Gedichte, 1906, Cotta, Berlin und Stuttgart; The House of the Vampire, 1907-Moffat & Co. Beim "Deutschen Vorkämpfer" ist er Leiter des Feuilletons. Sein berühmter Roman "Im Hause des Vampyrs" ist im Blatte zum ersten Male deutsch veröffentlicht worden.



# Hervorragende deutsch-amerikanische Journalisten.

Bereits in der Einleitung dieser Artikelreihe wurde erklärt, dass der deutsch-amerikanische Journalist lange nicht die allgemeine Anerkennung findet, die diesem pflichttreuesten und begeistertsten Vorkämpfer des Deutschthums in Amerika gebührt. Er hat für die deutsche Sprache, das deutsche Lied und die deutsch-amerikanische Geschichtsforschung unendlich viel gethan und thut es heute mit ebensolchen Eifer wie seine Kollegen, die vor ihm den schweren Kampf für Erhaltung deutscher Kulturgüter in Amerika gekämpft haben.

Ohne die deutsche Presse könnte auch die deutsche Kirche die deutsche Sprache in Amerika nicht vor Verfall bewahren. Dadurch, dass die deutsch-amerikanische Presse die Verbindung mit der Heimath aufrecht und in ihren Lesern durch das lebendige deutsche Wort das deutsche Empfinden rege erhält, übt sie eine so grosse Macht. Wenn einmal deutsche Zeitungen in den Vereinigten Staaten nicht mehr bestehen sollten, wird auch die deutsche Sprache hier zu Grabe getragen sein.

Es ist leider nicht möglich, alle bedeutende deutsche Journalisten in diesem Buche zu nennen und die Erinnerung an sie in kurzen biographischen Skizzen für die Mit- und Nachwelt festzuhalten. Einer ganzen Anzahl von ihnen ist unter den deutsch - amerikanischen Dichtern und Schriftstellern gedacht worden, Andere, die einen besonders hervorragenden Platz in der Geschichte der deutsch-amerikanischen Presse einnahmen, sollen hier erwähnt werden.

Beginnen wir mit zwei Idealisten und Freiheits-Kämpfern, deren wechselvolle Lebensschicksale wohl eine eingehendere Schilderung verdienen, zumal sie als Männer, die stets den Muth ihrer Ueberzeugung hatten, vorbildlich auch für künftige Generationen sein sollten: Es sind Gottlieb Theodor Kellner und Carl Daniel Douai.

#### Gottlieb Theodor Kellner.

Gottlieb Theodor Kellner wurde am 27. August 1819 zu Kassel im ehemaligen Kurhessen geboren, wo sein Vater Finanzbeamter war. Er studirte von 1840 bis 1845 Rechts- und Staatswissenschaften. schichte und Philosophie in Marburg und Heidelberg und lieferte Gedichte, belletristische und politische Skizzen für Dingelstedt's "Salon" und Gutzkow's "Telegraph". Als Rechtskandidat 1845 in Kassel mit literarischen und journalistischen Arbeiten beschäftigt, wurde er wegen Theilnahme an der Stiftung deutsch-katholischer Gemeinden nebst Professor Bayrhoffer von Marburg und wegen verschiedener Aufsätze in Biedermann's "Monatsschrift" über die Ständeversammlungen in Kurhessen, in Untersuchung gezogen und habilitirte sich infolgedessen 1846 an der Universität Göttingen, nachdem er dort Doktor der Philosophie geworden, als Privatdozent für Politik und Staatswissenschaften. Seine Habilitationsschrift lautete "Zur Geschichte des Physiokratismus", und seine Vorlesungen hielt er über Politik, französische Staats- und Rechtsgeschichte, sowie über die Systeme des Sozialismus und Kommunismus.

Beim Ausbruch der Revolution im Jahre 1848 kehrte Kellner nach Kassel zurück und stiftete dort mit Heinrich Heyse, seinem Vetter und Jugendfreunde, den demokratisch-sozialen Verein. Zu gleicher Zeit gab er "Hessenlieder" und mit Heinrich Heyse ein demokratisch-soziales Programm heraus. Auch gründete er "Die Hornisse", die zuerst wöchentlich, dann täglich erschien, und bei ihrer Unterdrückung an 9000 Subskribenten hatte. Im Jahre 1850 wurde Kellner von Bockenheim in den kurhessischen Landtag gewählt und war Mitglied des permanenten landständischen Ausschusses.

Als nach dem Gefechte bei Bronzell (8. November 1850) die Bundestruppen, Bayern und Oesterreicher, am 22. Dezember 1850 in Kassel einrückten, waren die beiden Redakteure der Hornisse, Kellner und Heyse, am meisten gefährdet, da der Groll des Feldmarschall-Leutnants von Leiningen sich besonders gegen diese richtete, so dass er an der Gasthoftafel zu Fulda öffentlich erklärte: "Sobald ich nach Kassel gekommen bin, lasse ich die Redakteure der Hornisse an die Kanonen binden und todtschiessen." Die beiden Redakteure verliessen Kassel noch vor dem Einrücken der Bundestruppen, welche die Druckerei der Hornisse zerstörten. Kellner begab sich zunächst nach Bremen und dann nach dem Klostergute Wormeln bei Warburg (Paderborn), wo er und Heyse im Hause des ihnen befreundeten und gesinnungsverwandten Gutsbesitzers Blomeyer gastliche Aufnahme fanden. Doch während Heyse nur kurze Zeit dort blieb, vermochte Kellner sich nicht von seiner Gattin zu trennen und blieb in seinem abgelegenen Zufluchtsorte, um hier ihre öfteren Besuche zu empfangen. Sein Versteck wurde entdeckt, Kellner verhaftet und an die kurfürstliche Regierung ausgeliefert, worauf er in der Nacht vom 13. auf den 14. August 1851 als Gefangener in das Kastell zu Kassel abgeführt wurde, dessen Festigkeit und Lage hart am Fuldaflusse jeden Fluchtversuch unmöglich zu machen schien.

Dennoch gelang es am Abend des 13. Februar 1852, gerade sechs Monate nach seiner Einkerkerung, Kellner aus seiner Haft zu befreien. Es war nämlich seiner Gattin Regina, geborene Hess, mit der er sich nach seiner Rückkehr von Göttingen verheirathet hatte, und ihren beiden Brüdern gelungen, den Gefreiten Friedrich Zinn und einige andere Freunde und Gesinnungsgenossen für den Fluchtplan zu gewinnen. Zinn benutzte seine öftere Wache im Kastell, um sich Wachsabdrücke des Schlüssels zur Zelle Kellners zu verschaffen, und konnte so, wenn er vor der Zelle auf Posten stand, mit ihrem Insassen in unmittelbare Verbindung treten. Am Morgen des 13. Februar gelang es ihm, durch Tausch mit einem anderen Gefreiten, für diesen die Kastellwache zu beziehen. Dort wandte er sich an den wachthabenden Unteroffizier mit der Bitte, ihm zu gestatten, zur Feier seines Geburtstages seine Kameraden auf der Wache zu bewirthen, was dieser auch erlaubte. Es wurde weidlich gezecht, und man fand es nicht auffallend, als Zinn vorschlug, auch die auf Posten stehenden Kameraden an der Geburtstagsfeier theilnehmen zu lassen. Zinn erbot sich, selbst auf Posten zu stehen. Darauf schloss er die Zelle Kellners auf und führte ihn zum Walle. Ein Boot ruderte heran. Kellner liess sich hinunter, und mit wenig Ruderschlägen war das gegenüberliegende Ufer erreicht. Hier warteten zwei Männer, von denen der eine Architekt Hesse, Kellner's Schwager, war, und führten ihn nach einem Wagen, der in vollem Jagen zum Thore hinaus in der Richtung nach Paderborn fuhr, wo Kellner gerade noch zeitig genug ankam, um mit dem Eisenbahnzuge nach Belgien zu fahren.

Zinn ging zu einer befreundeten Wittwe, die ihm sechs Wochen lang in ihrer Wohnung ein sicheres und verschwiegenes Versteck gewährte, von wo er sich dann nach Hamburg und von dort nach einiger Zeit nach London begab, wo er in der

Druckerei für Staatsnoten eine Stelle als Drucker fand.

Die Kunde von der glücklichen Flucht der beiden verbreitete sich wie ein Lauffeuer durch die Stadt. An demselben Morgen um neun Uhr hatte sich das Kriegsgericht versammelt, um gegen Kellner kriegsgerichtlich zu verhandeln, ihn wegen Hochverraths zu vernehmen und zu lebenslanglicher Festungsstrafe zu verurtheilen. Er kam jedoch nicht, aber statt dessen die Nachricht von der Flucht. Reiterpatrouillen jagten bald zu allen Thoren hinaus. Die Telegraphendrähte nach Frankfurt und Eisenach waren zerschnitten, so



GOTTLIEB THEODOR KELLNER.

dass der Telegraph an jenem Morgen völlig versagte. Man erliess sofort zwei Steckbriefe, worin für die Ergreifung Kellners 500 und für die Zinns 300 Thaler ausgesetzt waren. Wie grimmig erbost der Kasseler Hof über die gelungene Flucht des verhassten "Aufrührers" war, geht daraus hervor, dass er seine Frau verhaften liess, und dass der Komiker Birnbaum, der auf der Bühne, einen Gastwirth darstellend, verzweitlungsvoll in die Worte ausgebro-

chen war: "Jetzt ist mir auch der Kellner durchgegangen und hat für 300 Thaler Zinn mitgenommen!" für seinen Theaterwitz brummen musste. Kellner blieb auf Drängen der kurhessischen Regierung, die von der preussischen unterstützt wurde. eine Zeit lang in Antwerpen internirt. .. Es war die trübste Zeit meines Lebens". pflegte er zu sagen, "da zu der Sorge um meine persönliche Zukunft auch die Ungewissheit über das Schicksal von Frau und Kindern kam." Als endlich seine Freilassung erfolgte, ging er mit seiner Frau. die inzwischen aus Kassel entflohen war. und seinen Kindern nach Amerika. In New York hielt Kellner zuerst Vorlesungen. gründete dann die Wochen- und spätere Tageszeitung "Reform", in der er mit Eifer demokratische Grundsätze verfocht. Jahre 1856 kam er nach Philadelphia und übernahm die Redaktion des "Philadelphia Demokrat''.

Er betheiligte sich eifrig an allen deutschen Bestrebungen. Der Männerchor ernannte ihn am 9. November 1881 zu seinem Ehrenmitgliede. Dr. Kellner bekleidete mehrere Jahre das Präsidentenamt. In seinen Reden betonte er, dass durch Musik und Gesang die Gesittung gefördert und die Zeit angebahnt werde, wo kein Polizei-, kein Temperenz- und Sonntagszwang mehr, sondern nur edle, humane Herzensbildung die Geselligkeit und den durch die Kunst gefeiten mässigen, heiteren Lebensgenuss regeln würde.

Als der Deutsche Pionier-Verein am 28. Dezember 1882 beschloss, im Jahre 1883 zur Erinnerung an die vor zweihundert Jahren stattgefundene erste deutsche Einwanderung ein Fest zu feiern, das Präsident Oswald Seidensticker schon in der Jahresversammlung am 27. Januar 1882 befürwortet hatte, war Kellner Berichterstatter des zu diesem Zwecke ernannten Ausschusses. Auch bei den Vorarbeiten für das Fest, das vom 6. bis zum 9. Oktober 1883 in grossartiger Weise gefeiert wurde

und dem englisch redenden Amerikanerthum die Gleichberechtigung der Deutschen durch den historischen Umzug glänzend vor Augen führte, war er äusserst thätig. Er war deutscher Festredner bei der Feier in der Musikakademie. Dieses Fest wird als die erste Feier des "Deutschen Tages" betrachtet, der auf Anregung Kellners und durch die Bemühungen des Nationalbundes zur Jahresfeier der Deutschen geworden ist. nicht blos in Philadelphia, sondern in den ganzen Vereinigten Staaten. Kellner war für grosse Volksfeste begeistert, wie überhaupt für die Bethätigung der Bedeutung des hiesigen Deutschthums in grossen öffentlichen Kundgebungen.

Auch für die Gründung eines ständigen deutschen Theaters trat Kellner entschieden ein. In der That befürwortete er alle Unternehmen, die zur Aufrechterhaltung und Verbreitung deutschen Wesens beitrugen. Er liess keine Gelegenheit vorübergehen, dem eingewanderten Element die Wichtigkeit einzuprägen, treu zu deutscher Sprache, deutschem Sang und deutschen Sitten zu halten. Aber bei alledem war er ein begeisterter Bürger seiner neuen Heimath, deren freiheitliche Institutionen er in überzeugungstreuer Weise vertheidigte.

Am 27. August 1889 vollendete Kellner, noch thatkräftig und jugendlich im Geiste, sein siebzigstes Lebensjahr, und in Anerkennung seiner vielfachen Verdienste um das Deutschthum wurde ihm von seinen Freunden ein Ehrengeschenk überreicht, bestehend in einer goldenen Uhr mit Kette und einem Diplom in Goldrahmen. Ferner brachten ihm die Turner und Sänger am 12. Dezember einen Fackelzug und eine Serenade.

Noch am 12. Mai 1898 wohnte Kellner einer Sitzung des Männerchors bei. Am 14. Mai erkrankte er plötzlich, und am Nachmittag des nächsten Tages trat Lähmung mit Bewusstlosigkeit ein. Zwei Stunden später entschlief Gottlieb Kellner sanft und schmerzlos. Sein Begräbniss

fand am 19. Mai statt. Einer schlichten Feier im Trauerhause folgte unter äusserst zahlreicher Betheiligung eine öffentliche in der Halle der Deutschen Gesellschaft, bei der die Herren C. J. Hexamer, J. B. Hertzog, Edmund Wolsieffer, Mayor Charles F. Warwick, Louis Holler und John Weber ergreifende Ansprachen hielten, und die durch den Gesang des Männerchors und des Jungen Männerchors erhöht wurde, Dann ging der grossartige Leichenzug nach dem Mount Vernon Friedhofe, der letzten Ruhestätte des wackeren deutschen Mannes. Eine Ehrung wurde ihm noch nach seinem Tode zutheil; auf Anregung des Männerchors wurde über seinem Grabe ein Denkmal gesetzt und am 6. Oktober 1906 unter grosser Betheiligung von Vereinen und Freunden enthüllt.

# Carl Daniel Douai.

Zu der nachstehenden Biographie schrieb ein Freund, dessen Vermittlung der Herausgeber dieselbe verdankt: "Wunderbar, was die Idealisten geleistet haben!" Die Leser werden diese Ansicht theilen. Der Mann, der diese Bewunderung hervorruft. ist Dr. Carl Daniel Douai; geboren am 22. Febr. 1819 in Altenburg, studirte er Theologie und Philologie in Leipzig, war 5 Jahre Hauslehrer in Russland, gründete eine Real- und Progymnasialschule in Altenburg und Fortbildungsvereine für Arbeiter, stand an der Spitze der freisinnigen Partei des Herzogthums in 1848 und setzte gründliche Reformen durch. Des Aufruhrs angeklagt aber freigesprochen, ein Jahr in zwei Pressprozessen gefangen gehalten und von der Regierung verfolgt, wanderte er im Jahre 1852 nach Amerika aus, und zwar nach Texas. Als Lehrer und Dirigent des Gesangvereins in Neu-Braunfels thätig, wurde ihm die Redaktion der "Texas Staats-Zeitung" in San Antonio angetragen, welche er am 8. Januar 1853 annahm. Die Zeitung war eine würdige Vertreterin des Deutschthums von Texas. Sie wurde vortrefflich redigirt und bot den interessantesten Lesestoff sowohl in deutscher wie in englischer Sprache. Schon damals gab es in West-Texas eine Partei, welche gegen die Sklaverei agitirte, mit dem Nebengedanken, West - Texas Texas abzutrennen und zu einem Freistaat zu machen. An der Spitze der Bewegung standen die Deutschen Riolte, Theissen, Dr. Vohl, Ottomar von Behr, Prof. Ernst Kapp, Dr. Theodor Hertzberg, Julius Dresel, Joseph Ulrich u. A. Die Bewegung kulminirte in der Konvention, die im Mai 1854 in San Antonio stattfand und den Beschluss fasste, "dass die Sklaverei ein Uebel sei und abgeschafft werden müsste."

Die "Texas Staats-Zeitung" wurde nach und nach zum Organ dieser Partei und brachte abolitionistische Artikel nicht blos in deutscher, sondern auch in englischer Sprache. Selbstverständlich verursachten diese Artikel eine ungeheure Aufregung unter den Amerikanern, und die angloamerikanische Presse begann einen erbitterten Kampf gegen die Zeitung. Der Knownothing - Fanatismus hatte in 1855 seinen Höhepunkt erreicht. In San Antonio namentlich hatten sich die gefährlichsten Charaktere der Knownothing-Partei angeschlossen, und prominente Demokraten sowohl wie die Führer der Deutschen wurden mit dem Tode bedroht. Eines Tages verbreitete sich das Gerücht, die Knownothings beabsichtigten, das Gebäude der deutschen Zeitung zu stürmen und die Presse zu zerstören. In weniger als einer halben Stunde war das Zeitungsgebäude von oben bis unten von bewaffneten Deutschen und auch einigen Amerikanern besetzt, die sämmtlich entschlossen waren, die deutsche Presse bis zum letzten Athemzuge zu vertheidigen. Die Knownothings hatten sich in der That auf dem Plaza versammelt und berathschlagten, was sie thun sollten. Als sie hörten, dass die Deutschen auf ihren Angriff vorbereitet waren, hielten

sie es für klüger, ihr Vorhaben aufzugeben. Noch mehrere Tage und Nächte musste das Zeitungsgebäude bewacht werden, bis die Staatswahl vorüber war und die gründliche Niederlage der Knownothings die Ruhe im Lande wieder herstellte.

Als aber der Abfall für den Bestand des Blattes bedenklich zu werden drohte, wurde auf Verlangen des Herausgebers eine Versammlung der Aktionäre zusammenberufen, um über die zukünftige Haltung der Zeitung endgültige Bestimmungen zu treffen, und obgleich die Mehrheit derselben sich mit der Art und Weise, wie das Blatt zu der Konvention und ihrem Sklavereibeschlusse Stellung genommen hatte, einverstanden erklärte, wurde dennoch der Verkauf der Zeitung beschlossen. Dr. Douai wurde der Käufer des Blattes. Eine Zeit lang hatte es den Anschein, als ob dieser Beweis von wahrhaft sittlichem Muthe besonders den amerikanischen Gegnern eine Art Anerkennung und Achtung abgezwungen hätte, manche derselben hatten die Ueberzeugung gewonnen, dass es um den Douai'schen Abolitionismus in Wirklichkeit doch nicht ganz so schlimm bestellt war, wie die deutschen Verleumder des Blattes es sie glauben machen wollten; es trat eine kurze Ruhepause ein, während welcher das Blatt von deutscher wie von amerikanischer Seite verhältnissmässig unbehelligt blieb und auch materiell wieder aufzublühen be-Jedoch war dies nur von kurzer gann. Dauer.

Douai's Stellung war inzwischen unhaltbar geworden. Die Feindseligkeiten der Amerikaner gegen ihn und seine Zeitung wuchsen mit jedem Tage. Dazu kam, dass ein grosser Theil seiner Abonnenten, sowie Annoncen von ihm abfiel, und er bekam es endlich satt, den offenbar nutzlosen Kampf weiter zu führen, und verkaufte die Zeitung im Jahre 1856. Es sei aber hier erwähnt, dass die Neger ihn nicht vergessen hatten, denn im Jahre 1866 erhielt er, nach New York geschickt, ein Zeitungsblatt, des-

sen erster Artikel lautete: "Diese von Negern geeignete, redigirte und gesetzte Zeitung wird auf derselben Presse gedruckt, auf welcher Dr. Adolf Douai zuerst in Texas die Neger-Emanzipation verfocht. Sei ihm das der Dank der farbigen Rasse, dass sie seine Bemühungen für ihre Freiheit im Andenken hält".

Gleich darauf verliess er Texas und ging nach dem Norden. Seine spätere Karriere in Boston als Mitarbeiter an Carl Heinzen's "Pionier", dann als Lehrer, seine Uebersiedelung nach New York, wo er 1860 Redakteur des "New Yorker Demokrat" wurde, jedoch vorzog, die Direktorstelle an der Hoboken Akademie anzunehmen, welche unter seiner Leitung eine Blüthe erreichte, welche sie später nie übertroffen hat, dann die Gründung seiner eigenen Schule (Douai Institute) am Broadway und 41. Strasse sind bekannt.

Im Jahre 1870 übernahm er die Redaktion der "Arbeiter-Union", welche von fünf deutschen Gewerkschaften gegründet war und durch ihn zu einem täglichen Blatte umgestaltet wurde, jedoch nach 11/2 Jahren ihr Erscheinen einstellen musste wegen der feindseligen Haltung des Blattes dem deutsch-französischen Kriege gegenüber. Er wurde bald darauf zum Direktor der Green Street Schule in Newark, N. J., gewählt und wirkte hier bis 1876. Seine Thätigkeit an dieser Schule ist rühmlichst bekannt, es sei beiläufig erwähnt, dass die Zahl der Schüler in kurzer Zeit von 198 auf 450 stieg. Dann nahm er eine Einladung an, in Irvington, N. J., eine angloamerikanische Lehr-Anstalt zu gründen, für welche Aktien gezeichnet waren, die aber infolge der Panik zu Grunde ging. Im Jahre 1878 übernahm er die Mitarbeit an der am 28. Januar gegründeten "N. Y. Volkszeitung'', wo er bis zu seinem am 21. Januar 1888 erfolgten Ableben thätig war.

Mit Leidenschaft Lehrer, griff er zur Schriftstellerei nur, wenn ihm nichts weiter übrig blieb. Beim Schulehalten verlor er sechsmal sein ganzes Vermögen ohne eigene Schuld, weil er seine privaten Ueberzeugungen nicht verbergen, seine pädagogischen Grundsätze nicht opfern wollte. Als Schriftsteller ist er in weiteren Kreisen bekannt, denn als Lehrer, und doch hat er über 5000 Kinder unterrichtet und in der Hauptsache ihre Vorbildung vermittelt: darunter waren berühmt gewordene und ausgezeichnete Menschen. Seine journalistischen und belletristischen Arbeiten hier aufzuzählen, wäre kaum möglich, unter den bedeutenderen mögen die folgenden genannt werden: "Die wilde Jagd", ein Roman, der im Jahre 1869 in der "Westlichen Post" erschien, "Fata Morgana", für welchen Roman er den ersten Preis in Amerika erhielt, "Die Goldene Hochzeit", welche im Jahre 1881 im "Philadelphia Tageblatt" erschien, "Der Amerika-Müde" und zahlreiche andere Novellen und Skizzen.

Aus der langen Reihe der Anderen haben die Biographien der nachfolgend genannten Journalisten besonders Anspruch auf allgemeines Interesse.

# Paul Loeser,

der langjaehrige Chef-Redakteur der New Yorker Staats-Zeitung.

Paul Loeser, der 40 Jahre lang an der Schriftleitung der "Staats - Zeitung" in hervorragender Stellung thätig gewesen, war am 23. Juli 1833 als der zweite Sohn des kgl. württ. Ober-Finanzraths Loeser in Ludwigsburg geboren, besuchte das Gymnasium in Stuttgart und bezog nach rühmlich bestandener Abiturientenprüfung die Universität Tübingen, um die Rechte zu studiren. Im Sommer 1854 wanderte er nach Amerika aus, wo er zuerst in New York den üblichen harten Kampf gebildeter deutscher Einwanderer mit dem Nach kurzem Leben muthig aufnahm. Aufenthalte daselbst begab er sich nach Buffalo und trat in die Redaktion des dortigen "Demokrat" ein, zugleich aber auch, wie damals noch bei amerikanischen Journalisten vielfach üblich, die "schwarze Kunst" des Schriftsetzens erfolgreich erlernend. So hat Paul Loeser im amerikanischen Zeitungsfach von der Pike auf gedient und war in allen Zweigen seines Dienstes zu Hause.

lm Januar 1859 folgte er einem ehrenvollen Rufe an die "New Yorker Staats-Zeitung", deren Redaktionsstabe er zunächst 4 Jahre angehörte, um diese Stellung vorübergehend mit einer hervorragenden Position an der "New Yorker Handels-Zeitung'' zu vertauschen. Da Oswald Ottendorfer, der Herausgeber und Chef der "New Yorker Staats-Zeitung", inzwischen aber die werthvolle Kraft Loeser's schätzen gelernt hatte, so wusste er denselben zu bestimmen, an sein Blatt zurückzukehren. Und seit 1864 hat Paul Loeser dem Stabe der "New Yorker Staats-Zeitung'' ununterbrochen angehört, erst als Lokal-Redakteur, dann in der Eigenschaft eines Leitartiklers und zuletzt, seit langen Jahren, als stellvertretender Chef-Redakteur und vertrauter und erprobter Freund und Berather der Herausgeber des Blattes.

1866 vermählte sich Paul Loeser mit Frl. Ottilie Wunderlich, der ältesten Tochter des verdienten deutschen Arztes Gerald Wunderlich in New York, und lebte mit ihr in glücklichster Ehe, welcher drei talentvolle Söhne entsprossen; von den Söhnen starb der älteste im jugendlichen Alter, der zweite, Dr. Hermann Loeser, lebt als praktischer Arzt in Südafrika, während der jüngste, Paul, seit Jahresfrist, nach Absolvirung des Realgymnasiums in Stuttgart, einen Vertrauensposten in einem New Yorker Geschäftshause bekleidet. Seit März 1888 war Paul Loeser Wittwer.

Ein gleich nach dem Bürgerkriege von ihm geschriebenes Buch "Leben Lincoln's" erregte s. Zt. berechtigtes Aufsehen und fand unter den Deutschen der Ver. Staaten starke Verbreitung; es blieb die einzige grössere literarische Arbeit, zu deren Vollendung Paul Loeser in seinen spärlichen Mussestunden die nöthige Sammlung fand. Seine gediegenen Leitartikel über wirthschaftliche und politische Fragen legen Zeugniss ab von seiner grossen journalistischen Befähigung.

Die letzten zwei Jahre seines arbeitsamen Lebens waren durch schweres körperliches Leiden dermassen getrübt, dass er die Redaktionsgeschäfte zunächst einschränken, endlich aber ganz aufgeben musste. Von den Nachwehen einer im Winter 1898—99 glücklich überstandenen Lungenentzündung sollte er sich nie wieder erholen. Er starb am 12. November 1900, drei Wochen nachdem er pensionirt worden und aus der Schriftleitung des Blattes ausgeschieden war.

# New Yorker Staats-Zeitungs-Redakteure.

Alfred Philippi wurde am 17. Juli 1849 in Berlin als Sohn eines angesehenen Bankiers geboren. Er besuchte das Fr.-W. Gymnasium seiner Vaterstadt und trat dann als Lehrling in die Planer'sche Buchhandlung ein. Nach Beendigung der Lehrzeit und kurzem Aufenthalt in Graz und Ravensburg wanderte er nach Amerika aus und liess sich 1876 in New York nieder. Zuerst in der Zickel'schen Buchhandlung thätig, wandte er sich bald dem journalistischen Berufe zu, war zuerst an der von Hermann Bartsch begründeten "Gegenwart", dann am "Illustrirten Sonntags-Journal" und am "Belletristischen Journal" beschäftigt und kam dann an die "N. Y. Staats-Zeitung''. Er war dort zuerst als Theaterrezensent, dann als Assistent des Redakteurs des Sonntagsblattes, Abraham Speich, thätig, dem er nach dessen Tode im April 1897 als Redakteur folgte. Er starb am 6. Februar 1906. Sein Bruder ist der Dramatiker Felix Philippi.

Johann Rittig, Redakteur des Sonntagsblatts der "N. Y. Staats-Zeitung", starb plötzlich am 18. Juni 1885 an Bord des Nordd. Lloyddampfers "Neckar" auf der Fahrt von Southampton nach Bremerhaven. Er war am 26. März 1829 zu Prag geboren, wo er auch die Rechte studirte. Als junger Student hatte er im Verkehr mit Alfred Meissner und Andern regen Antheil an den Bestrebungen Jungdeutschlands auf dem Gebiete der Poesie genommen. - Seine ersten politischen Artikel schrieb er bereits 1848 für die "Prager Abendzeitung". In Prag, später in Wien, in Dresden und endlich in Baden nahm er an der revolutionären Bewegung theil und gerieth schliesslich am Bodensee in Gefangenschaft. mehrmonatiger Kerkerhaft in Stockach glückte ihm ein kühner Fluchtversuch. Er wurde später in Prag von einem Kriegsgericht in contumaciam zum Tode verurtheilt, als er schon sicher auf amerikanischem Boden weilte.

Nachdem er eine Zeitlang ein romantisches Wanderleben in der Schweiz und in Italien geführt, ging Rittig bei dem allgemeinen Aufbruch der Genfer Flüchtlings-Kolonie, infolge des Staatsstreichs Napoleons, über Havre nach New Orleans und verbrachte dann 5 Jahre im Süden und Westen Amerikas. Am 7. November 1852 erschien die erste Nummer des von ihm gegründeten "Unabhängigen" in Cincinnati, worauf er, nachdem dies Organ 1853 an den Cincinnatier Arbeiterverein übergegangen war, in die Redaktion des "Deutschen Republikaners" eintrat, die er über ein Jahr lang leitete.

Von dem idealen Gedanken ausgehend, dass die Hebung der deutschen Sprache und Bildung vom Theater statt von der Presse ausgehen müsse, wandte er sich der Bühne zu. Als Regisseur und Direktor war er in Milwaukee, Chicago und New Orleans thätig, kehrte aber im Herbst 1857 zum journalistischen Berufe zurück. Vom November 1857 bis zum Ausbruch des Bür-

gerkrieges an der "N. Y. Staats-Zeitung" beschäftigt, zog er dann als Kriegs-Korrespondent in's Feld, gründete 1862 das "N. Y. Journal", dessen Redaktion er am Ende des Krieges niederlegte, um wieder nach dem Westen zurückzukehren. Dort war er an verschiedenen grösseren Blättern als Journalist thätig, bis er 1873 an die "N. Y. Staats-Zeitung" zurückkehrte. Zehn Jahre lang, bis zu seinem Tode, redigirte er das Sonntagsblatt der Staats-Zeitung. Im Verlage von E. Steiger & Co., New York, erschienen "Federzeichnungen aus dem amerikanischen Stadtleben" von Johann Rittig.

Abraham Speich wurde am 2. Januar 1840 in Luchsingen, Kanton Glarus, geboren und starb am 25. April 1897 in New York. Er war der Sohn eines Bäckers. Nachdem er die Volksschule seines Geburtsortes besucht, setzte er seine Studien an der Secundärschule in Schwenden fort und trat 1856 in das aargauische Lehrer-Seminar ein. Nach Absolvirung desselben im Jahre 1858 erhielt er eine Lehrerstelle an der Primärschule in Bonnyswyl, Kanton Aargau, begab sich aber schon ein Jahr später nach der französischen Schweiz, um sich mit der französischen Sprache gründlich vertraut zu machen. Nach kurzem Aufenthalt in Payerne wurde er zum Lehrer der deutschen Sprache am dortigen College gewählt und siedelte nach 11/2 Jahren nach Zürich über, wo er zum Hülfslehrer am Waisenhaus gewählt worden war. Hier hatte er reichlich Gelegenheit, seine Kenntnisse zu erweitern. In seinen vielen Freistunden besuchte er fleissig die Vorlesungen an der Universität und trieb daneben Privatstudien in alten Sprachen. Nach einem mehrjährigen Aufenthalt in Zürich nahm er eine Lehrerstelle in Glarus und später eine an der Sekundärschule in Stet-Trübe Familienverhältnisse nöthigten ihn zur Resignation. Er ging als Lehrer der französischen Sprache an die landwirthschaftliche Schule in Hochburg in Baden, später in gleicher Eigenschaft nach Horgen, und wanderte von da nach Amerika aus, wo er an verschiedenen Lehranstalten als Lehrer thätig war, bis er 1873 an der "N. Y. Staats Zeitung" Anstellung fand und seine Kräfte diesem Blatte mit kurzen Unterbrechungen, in den letzten 12 Jahren, 1885—97, als Redakteur des Sonntagsblattes, widmete.

Am 20. April 1897 erlitt Speich beim Verlassen des "Staatszeitungs"-Gebäudes. von einem plötzlichen Schwindelanfall erfasst, infolge eines Sturzes einen Beinbruch. Man brachte den Schwerverletzten zuerst nach dem Hudson Str. Hospital, von wo er später nach dem St. Francis Hospital an der 5. Strasse überführt wurde. fangs hatten die Aerzte begründete Hoffnung auf Herstellung des Verletzten, als aber dann eine Lungenentzündung hinzutrat, begannen die Aerzte ernstliche Befürchtungen zu hegen, welche sich leider bewahrheiteten. Am 25. April, Morgens, starb Speich, eine Wittwe und eine unmündige Tochter hinterlassend.

Caspar Stürenburg wurde am 26. August 1843 in Aurich, Ost-Friesland, geboren. Als Sohn eines der hervorragendsten hannoverschen Juristen jener Zeit für den Staatsdienst bestimmt, besuchte er das Gymnasium seiner Vaterstadt und später das in Stade, wo er 1862 das Reifezeugniss Nachdem er in Göttingen und erhielt. Berlin Jurisprudenz studirt, trat er im Jahre 1866, kurz vor Ausbruch des Krieges, gegen den Willen seiner welfisch gesinnten Familie als Avantageur in die preussische Armee ein und wurde dem 6. westphälischen Infanterie-Regiment No. 55 zugetheilt. Keine Befriedigung im Soldatenleben findend, zog er nach Beendigung des Krieges des Königs Rock aus und ging Anfang 1867 als Weltausstellungs-Korrespondent für verschiedene deutsche Zeitungen nach Paris. Im Sommer 1868 langte er als Spezial-Korrespondent der "Neu-Hannoverschen Zeitung", des damaligen amtlichen Organs der preussischen Regierung in Hannover, in New York an. Für das Blatt lieferte er regelmässig Feuilletonbriefe, die "unter dem Strich" abgedruckt wurden. Daneben wirkte er als Rechtspraktikant im Bureau des damaligen Bundeskommissärs William T. Hoffman in Hoboken.

Nachdem ihn eine Artikelreihe, die er für den "Beobachter am Hudson", das Sonntagsblatt des "N. Y. Demokrat", geschrieben, erfolgreich in die deutsch-amerikanische Zeitungswelt eingeführt hatte, gab er die Absicht, sich der Anwaltskarriere zu widmen, ganz auf und wurde, was er bis zum letzten Augenblick geblieben ist, Journalist. Ende 1869 trat er in die Redaktion des "N. Y. Demokrat" ein. Dr. Schwedler, der Chef-Redakteur dieser Zeitung, hatte alle Ursache, sich über die neue Kraft zu freuen, denn die unter der Spitzmarke "Suburbanische Korrespondenz" von Stürenburg geistreich und brillant geschriebenen, einer gehörigen Dosis des attischen nicht entbehrenden Plaudereien hatten die Cirkulation der Zeitung ganz beträchtlich gehoben. Als Redakteur des ...N. Y. Demokrat'' schrieb Stürenburg gerne gelesene New Yorker Skizzen und Noveletten, wie auch Theater- und Musik-Recensionen, die durch formvollendete Schreibweise sich auszeichneten, ihn aber auch zu einem der gefürchtetsten Kritiker machten.

Im Jahre 1876 wurde Stürenburg von Herrn Oswald Ottendorfer als Managing-Editor an die "New Yorker Staats-Zeitung" berufen. An der Ausgestaltung der Zeitung zu einem Weltblatte hat er regen Antheil gehabt. U. a. verdankt auch die ständige Rubrik "Briefkasten" seiner Initiative ihr Entstehen. Als ein schweres nervöses Magenleiden ihn für Nachtarbeit unfähig machte, legte er im Jahre 1886 die Stelle als Managing-Editor nieder. Alsdann

war er als Leitartikler, Kunstkritiker, Feuilletonist und, von 1892-1905, als Redakteur des "Abendblattes der N. Y. Staats-Zeitung" thätig, bis er ausschliesslich für das "Sonntagsblatt" jene regelmässig erscheinenden Aufsätze lieferte, die seinen Namen überall zu einem bekannten und geachteten machten. Vor Jahren veröffentlichte er unter dem Titel "Kleindeutschland" in Buchform Skizzen aus dem New Yorker Alltagsleben, die mehrere Auflagen erlebten, und, nominell mit E. Steiger, zwei Bände "Auskunft und Rath für Deutschamerikaner", als Frucht seiner Erfahrungen, die er als langjähriger "Briefkastenmann" gesammelt hatte. Stürenburg starb am 26. März 1909.

# Andere hervorragende Zeitungsleute.

Im Nachstehenden sind einige der bekanntesten Namen in Deutsch-Amerika genannt, deren Träger zu den hervorragendsten Deutsch-Amerikanern gehören. In der Geschichte Deutsch-Amerika's werden Dänzer, Rapp, Raster und Rümelinstets einen Ehren-Platz einnehmen. Aber auch die neben ihnen hier genannten Kollegen haben bewiesen, dass sie ihren Beruf nicht verfehlt hatten, und waren und einzelne sind noch heute die Bannerträger des Deutschthums in Amerika.

Carl Dänzer, bekannter Journalist in St. Louis, geb. 1826 im Grossherzogthum Baden, studirte die Rechte, bestand das Staatsexamen und hatte sich in Heidelberg sehon als Privatdozent etablirt, als die Revolution in Baden ausbrach, an der er sich betheiligte. Nach der Niederlage der Aufständischen flüchtete er nach Amerika, wo er bald die journalistische Laufbahn einschlug und Mitredakteur der "Westlichen Post" in St. Louis wurde. Anfangs der 60er Jahre wurde Dänzer Redakteur und Eigenthümer des "Anzeiger des

Westens''. Er erwarb sich den Ruf eines fähigen, unerschrockenen Journalisten. Er starb am 22. September 1906.

Chefredakteur der "Germania" in Milwaukee ist Dr. Hermann Dümling, der auch als Pädagoge sich ausgezeichnet hat. Geboren am 5. Oktober 1845 in Schoenebeek in Preussen, studirte er an den Universitäten Berlin und Heidelberg, promovirte 1866, machte den Krieg gegen Oesterreich mit, wurde zum Reserve-Lieutenant befördert und kam 1868 nach Amerika. Er wirkte als Lehrer der Mathematik an der lutherischen Hochschule in Milwaukee, als Professor der Mathematik und Naturwissenschaften an der "Normal School" in Addison, Ill., und schliesslich am Concordia College in Fort Wayne, Ind. Schon seit 1878 redigirte er das in St. Louis erscheinende Familienblatt "Die Abendschule". Er schrieb "Graded Text-Book of Arithmetik", "Animal Life", "Physiology for Colleges", "Bismarck and His Time". Chefredakteur der "Germania" ist Dr. Dümling seit September 1899.

Der Verfasser des lesenswerthen Buches "In der neuen Heimath. Geschichtliche Mittheilungen über die deutschen Einwanderer in allen Theilen der Union", welches im Verlage von E. Steiger & Co. erschienen ist, Anton Eickhoff, nimmt einen sehr hervorragenden Platz unter den deutschamerikanischen Journalisten ein. Geboren in Westfalen am 11. September 1827 und schon seit seinem 16. Jahre schriftstellerisch thätig, wurde er politisch verdächtig, wanderte aus und kam nach 84tägiger Reise am 1. Januar 1847 in New Orleans Als Schiffsarbeiter auf Dampfern lernte er den Mississippi, Arkansas, Ohio und Missouri und deren Ufer-Ansiedlungen kennen. Bereits im nächsten Jahre fand er jedoch eine Stelle als Lehrer an der von Jesuiten gegründeten "University of

St. Louis". Er grundete im Sommer desselben Jahres die "St. Louiser Zeitung", die im nachsten Jahre der Cholera und eines grossen Feuers wegen, welche lähmend auf den Geschaftsgang einwirkten, ihr Erscheinen einstellte. Nach kurzer Thätigkeit in Dubuque. Ia., und Louisville, Ky., kam Eickhoff nach New York, wo er als Redakteur an der "Abend-Zeitung", an der "Staats Zeitung", am "Journal" und an der "Presse" beschäftigt war. Während des Krieges wurde ihm die Fürsorge für die Verwundeten der New Yorker Regimenter anvertraut. Später war er Coroner von New York und Kongress-Mitglied.

Redakteur der "Chicago Abendpost" seit dem Jahre 1889 ist der am 15. Juli 1857 in Deutschland geborene Fritz Glogauer. Er kam im Jahre 1877 nach Amerika. Mit deutsch-amerikanischen Zeitungen steht er seit dem Jahre 1879 in Verbindung. Er gründete die "Abendpost" im Jahre 1889.

Magnus Gross, geboren 28. September 1817 in Fulda, Hessen, studirte in Giessen Naturwissenschaft, besonders Chemie, und später dasselbe Fach in Marburg. kam 1846 nach den Vereinigten Staaten und liess sich zuerst in St. Louis nieder, wo er ein industrielles Unternehmen gründete; wurde Korrespondent der New Yorker "Schnellpost" und des "Anzeiger des Westens''; gab später in Louisville und Cincinnati deutsche Zeitungen heraus; war darauf in New York und Philadelphia journalistisch thätig; betheiligte sich in Wort und Schrift demokratischerseits an der Politik, war von 1860—1869 Redakteur der politischen Abtheilung der "New Yorker Staats-Zeitung" und hat sich um die Einführung der deutschen Sprache in den öffentlichen Schulen der Ver. grosse Verdienste erworben.

Geo. Hillgärtner, geboren im April 1824 in der Rheinpfalz, gestorben 23. Oktober

1865 in Missouri, studirte in München Philologie und Kunst; schloss sich der Achtundvierziger Pewegung an; musste nach der Schweiz flüchten; wurde zum Tode verurtheilt, das Urtheil auch "in effigie" vollzogen; kam 1852 nach Amerika und liess sich in Chicago als Advokat nieder; wurde 1854 Redakteur der "Ills. Staatszeitung''; praktizirte später einige Zeit als Advokat in Dubuque. 1859 kam Hillgärtner nach St. Louis, wirkte hier zuerst als Mitredakteur an der "Westl. Post'', dann als Redakteur des "Anzeigers des Westens''; kämpfte in Wort und Schrift für die Abschaffung der Sklaverei und wurde kurz vor seinem Tode mit einem Bundesamte betraut. Seine Freunde haben Hillgärtner in St. Louis ein Denkmal gesetzt.

Heinrich Huhn, geboren 3. März 1830 in der bayerischen Pfalz, kam 1849 als Flüchtling nach Amerika; war an verschiedenen deutschen Zeitungen thätig; wurde 1866 zum Mitglied der Staatsgesetzgebung von Missouri erwählt und übernahm später die Redaktion des "Stern des Westens" zu Belleville, Ills. Er ist noch dort ansässig.

Emil Klauprecht, einer der gewandtesten deutsch-amerikanischen Journalisten und Schriftsteller, geboren 1815 in Mainz; kam als 17 jähriger Jüngling nach Amerika und liess sich 1837 in Cincinnati nieder, wo er Besitzer einer lithographischen Anstalt wurde. Später erhielt Klauprecht die Redaktion des "Cincinnati Republikaner" bekleidete diese Stelle neun Jahre mit grossem Erfolg und schrieb nebenbei einen Roman: "Geheimnisse von Cincinnati", ausserdem auch ein historisches Werk: "Die Pioniere des Ohio-Thales". 1856—64 war Klauprecht Mitredakteur des "Cincinnatier Volksblatt", wurde zum Konsul in Stuttgart ernannt und verblieb Ablauf seines Amtstermines in nach in Europa, wo er starb.

Eduard Hubert Makk, geboren am 23. August 1832 in Ungarn; studirte in Pesth und Wien; entwickelte in Europa eine vielseitige journalistische Thätigkeit; kam 1866 nach Amerika, war zuerst als Lehrer thätig, schrieb nebenbei für verschiedene bedeutende europäische Zeitschriften, gab mehrere in deutscher und ungarischer verfasste Werke heraus, wurde Zeitungsre-

1865 nach Philadelphia, wo er in der Fabrik von R. & G. A. Wright und später in deren Geschäfts-Office Anstellung erhielt. Am 1. Januar 1869 trat er unter Dr. Kellner als Berichterstatter in die Redaktion des Phil. Demokrat ein, wurde vier Monate später als Lokal-Redakteur an den "Baltimore Wecker" und im März 1872 durch Wilhelm Rapp an die "Hiinois



HINRICH EMIL MANNHARDT.

dakteur in Chicago, Cincinnati, Buffalo und Newark und war in derselben Eigenschaft zu Rochester, N. Y., thätig.

Hinrich Emil Mannhardt wurde am 22. Februar 1841 als Sohn des Predigers der Mennoniten-Gemeinde in Danzig, Jacob M., geboren, erhielt eine klassische und technische Erziehung und kam Ende 1865 nach Amerika und nach sechswöchentlichem Aufenthalt in New York im Dezember

Staatszeitung' als Berichterstatter gerufen; wurde deren Lokal-Redakteur 1874; Redakteur des Sonntagsblattes ("Der Westen") 1880 und nach Raster's Fortgang erster Hülfs-Redakteur des Tageblattes. Als Redakteur des Sonntagsblattes bemühte er sich, die deutsch-amerikanische Literatur zu wecken und zu fördern. Er nahm an allen deutschen Bestrebungen eifrigen Antheil; war in Philadelphia Mit-

glied und Bibliothekar des Deutschen Bibliothek-Vereins, einer der Gründer eines deutschen Schach-Klubs und Mitglied der Deutschen Gesellschaft von Pennsylvanien; erhielt in Baltimore eine öffentliche Anerkennung für sein Wirken für den Erfolg der Fair zum Besten der Verwundeten des deutsch-französischen Krieges und hatte in Chicago einen Hauptantheil an der Organisation der Deutsch-Amerikanischen Lehrertage in 1881 und 1905, und des Sängerfestes von 1881. Er war dort einer der Gründer des "Gesellig-wissenschaftlichen Vereins" und in den letzten Jahren seines Bestehens dessen Präsident, Gründer des Deutsch-Englischen Schul-Vereins und dessen Präsident bis an's Ende, kurze Zeit Präsident des Deutschen Press-Klubs, Direktor der Deutschen Gesellschaft und drei Jahre lang Mitglied des Verwaltungsraths der öffentlichen Bibliothek. Er rief im Oktober 1906 den Chicagoer Zweig-Verband des D. A. National-Bundes in's Leben. Nachdem die "Illinois Staatszeitung" nach dem Tode der beiden Besitzer Hesing und Raster in andere Hände überging, gründete er 1900 die D. A. Historische Gesellschaft von Illinois, deren Sekretär und Redakteur der von ihr herausgegebenen "Geschichtsblätter" er heute noch ist.

Carl Meineke, geboren in Oldenburg 1837 als Sohn eines hochstehenden Arztes, studirte nach Absolvirung des heimathlichen Gymnasiums in Leipzig Medizin, widmete sich aber dabei mehr und mehr ästhetischen und literarischen Studien. Schon mit 21 Jahren kam er nach Amerika und trat in New York 1859 in die Lexow'sche Redaktion des "N. Y. Belletristischen Journals". Mit zeitweiliger Unterbrechung von zwei Jahren, 1862—64, die er wieder in Europa und auf Reisen in Amerika verbrachte, gehörte er derselben in erspriesslicher feuilletonistischer und kritischer Thätigkeit bis 1875 an, in welchem Jahre ein unglückli-

cher Revolverschuss seinem Leben ein Ende machte. Er war auch Mitarbeiter der Leipziger "Grenzboten" und von "Ueber Land und Meer". Einige seiner poetischen und humoristischen Arbeiten erschienen gesammelt in dem Büchlein: "Frühlings-Kuren, Eine Mineralwässrige Centralpark- und Charakter-Studie in schlechten Hexametern abgefasst, (New York) 1869."

Moritz Meyer, geboren 1815 zu Halberstadt, kam 1849 nach Amerika, gründete 1815 die "New Yorker Handelszeitung" und machte dieses Blatt zu einem der einflussreichsten und verbreitetsten Handelsblätter der Welt. Er übersiedelte anfangs der achtziger Jahre nach Berlin, wo er hochbetagt starb. Der jetzige Herausgeber der "Handels-Zeitung" ist Mayer Auerbach.

Stephan Molitor, geboren 5. Januar 1806 in Oberfranken, studirte Philosophie in Würzburg; kam 1830 nach Amerika, wurde 1835 Redakteur der "New York StaatsZeitung", war in Philadelphia und Buffalo ("Der Weltbürger") ebenfalls als Schriftleiter thätig und siedelte 1837 nach Cincinnati über, wo er bald alleiniger Besitzer des "Volksblatt" wurde, welches er später an Gustav Hof und Moritz Jacobi abtrat Molitor starb am 25. Juli 1873.

Theodor Olshausen, geboren am 19. Juni 1802 zu Glückstadt, nahm an der Schleswig-Holsteinschen Bewegung regen Antheil; kam 1851 nach den Ver. Staaten; wirkte in Davenport und St. Louis journalistisch und nahm mit grosser Wärme die Sache der Union, namentlich kurz vor Beginn und während des Bürgerkrieges, wahr. 1865 kehrte Olshausen nach Europa zurück und starb am 31. März 1869 zu Hamburg.

Wilhelm Rapp, eine der hervorragendsten Erscheinungen der deutsch-amerikani-

schen Journalistik, wurde am 14. Juli 1828 in Württemberg geboren. Die freiheitliche Bewegung des Jahres 1848 riss den in Tübingen studirenden jungen Theologen in ihren Strudel. Er wurde im Jahre 1849 auf der Flucht an der Schweizer Grenze verhaftet und auf den Hohenasperg gesandt. Nach Wiedererlangung der Freiheit versuchte er sich in der Schweiz als Lehrer, wanderte 1853 nach Amerika aus, übernahm die Redaktion der "Turner-Zeitung", welche damals in Philadelphia erschien und mit der er 1855 nach Cincinnati übersiedelte, worauf er Redakteur und Mit-Eigenthümer des "Wecker" in Baltimore im Jahre 1857 wurde. Er war durch seine Verbindung mit der "Turner-Zeitung" und Erwählung zum Präsidenten des Nordamerikanischen Turnerbundes im ganzen Norden bekannt geworden. wurde es noch mehr durch seine begeisterten Artikel für die junge republikanische Partei, der er sich gleich nach ihrer Gründung angeschlossen hatte.

Bei Ausbruch des Bürgerkrieges trat er energisch für die Union ein, was der konföderalistische Baltimorer Pöbel dadurch rächte, dass er das Lokal des Blattes Rapp vermochte sich nur mit Mühe zu retten, wandte sich nach Chicago und trat dort in die Redaktion der "Illinoiser Staats-Zeitung" ein. Im Jahre 1866 kehrte er nach Baltimore an den "Wecker" zurück. Von A. C. Hesing wurde Rapp bewogen, als Hermann Raster's Mitarbeiter in die Redaktion der "Illinoiser Staats-Zeitung" wieder einzutreten. Das war anfangs des Jahres 1872. Rapp fand den richtigen Ton für die grosse Masse, die er zu fesseln, zu packen und zu begeistern vermochte. Nach Raster's Tode, am 25. Juli 1891, wurde Rapp vollständig der Leiter des Blattes. Als solcher trat er energisch gegen die deutschfeindlichen Wühlereien unserer Anglo-Sachsen auf. Er starb am 1. März 1907.

Einer der bedeutendsten deutsch-amerikanischen Journalisten war zweifellos Hermann Raster. Er war am 6, Mai 1827 im Herzogthum Anhalt geboren, studirte in Leipzig und Berlin Philologie, Geschichte und Naturwissenschaft, nahm an den 48er Bewegungen theil und musste in Folge dessen 1851 nach Amerika übersiedeln, wo er zuerst Landwirthschaft trieb, dann in Buffalo und später in New York journalistisch wirkte. In letzterer Stadt redigirte Raster die "Abendzeitung", schrieb aber nebenbei Korrespondenzen für einige der angesehensten Zeitungen Deutschland's. 1867 siedelte er nach Chicago über, um die Redaktion der "Illinois Staatszeitung" zu übernehmen. In dieser Stellung hat Raster, der später auch Miteigenthümer des Blattes wurde, viel Gutes gewirkt und einen entscheidenden Einfluss auf Politik und Leben ausgeübt. Auch in Europa genoss Raster den Ruf eines gewandten Journalisten. Wenn auch der Ton seiner Schreibweise zuweilen etwas derb, sein Auftreten seinen Gegnern gegenüber oft nicht von Leidenschaft frei erschien, so ist die Lauterkeit seiner Beweggründe dennoch nie von irgend einer Seite in Zweifel gezogen worden. Raster starb am 25. Juli 1891.

Emil Rothe, 1826 in Preussisch-Schlesien geboren, studirte in Breslau und Berlin die Rechte, nahm 1848 an der Studentenversammlung auf der Wartburg theil, kam 1849 nach den Vereinigten Staaten, liess sich zuerst in Watertown, Wis., als Advokat nieder, betheiligte sich bald an der Politik, wurde mehrere Male in die Staatsgesetzgebung von Wisconsin gewählt, bekleidete in der Folge wiederholt das Amt eines Richters, siedelte 1869 nach Cincinnati über, um die Redaktion des "Cincinnati Volksfreund" zu übernehmen, und praktizirte dann als Advokat. Er starb am 27. April 1895 in Cincinnati.

Karl Gustav Rumelin, der Gründer des "Cincinnatier Volksblatt", war am 19. Mai 1814 m Heilbronn geboren. Nachdem er Gymnasial-Bildung genossen, kam er 1832 nach Philadelphia und 1833 nach Cineinnati. Er half die "Deutsche Gesellschaft von Cincinnati" gründen und redigirte längere Zeit das von ihm 1836 gegründete "Volksblatt". Er wurde mehrere Male in die Staats-Legislatur gewählt. Eine Anzahl von Ehrenämtern wurde ihm zutheil. Später zog er sich von der Politik und dem öffentlichen Leben zurück und widmete sich auf seinem Landsitze bei Cincinnati schriftstellerischen Arbeiten. Er starb am 16. Januar 1896. Er ist auch für Zeitungen in englischer Sprache Mitarbeiter gewesen.

Wolfgang Schoenle, geboren 5. Februar 1831 in Oberschwaben, besuchte die Gymnasien in Ehingen und Ellwangen, bezog im Jahre 1851 die Universität Tübingen, wanderte aber schon im darauf folgenden Jahre nach Amerika aus. einem Aufenthalte von etwa fünf Jahren in New York siedelte Schoenle nach Cincinnati über, wo er sich der Journalistik widmete und auch seinen dauernden Aufenthalt nahm. Im Jahre 1862 trat Schoenle als Sergeantmajor in das 106. Ohio-Volontärregiment ein und wurde im Jahre 1865 mit dem Regiment als Kapitän ausge-Nach Beendigung des Krieges mustert. kehrte Schoenle alsbald wieder zu seinem früheren Berufe zurück und nahm nebenbei stets regen Antheil an den politischen Bewegungen und Bestrebungen seines Adoptivvaterlandes. Im Jahre 1878 wurde er von Hayes zum Ver. St. Handelsagenten in Geestemünde-Bremerhaven ernannt und im Jahre 1880 zum V. St. Konsul in Barmen. Er starb am 3. Januar 1902,

August Siemering, geboren 1830 zu Brandenburg, studirte in Berlin Philologie, kam 1851 nach Texas, wirkte daselbst Anfangs als Lehrer, später als Advokat; gründete 1865 die "Freie Presse für Texas". später das englische Blatt "San Antonio Express", kämpfte unerschrocken für die Prinzipien der republikanischen Partei und hat neben seinen vielseitigen journa!istischen Arbeiten auch schriftstellerisch, namentlich als Novellist und Kulturhistoriker, gewirkt. Er starb am 19. September 1883 zu San Antonio.

Eine "Allgemeine Weltgeschichte" vom radikal republikanischen Standpunkte aus, sowie "Das öffentliche Recht des Deutschen Reichs", eine "Geschichte der drei Volkserhebungen in Baden'' und "Das Revolutions-Zeitalter" hat Gustav von Struve geschrieben, der 1805 in München geboren. bei dem Einfall in Baden im Jahre 1848 in Staufen gefangen und zu fünfjähriger Haft verurtheilt wurde. Er entfloh nach der Schweiz, kam von dort nach England und 1851 nach den Vereinigten Staaten. Er versuchte sich in New York zunächst als Zeitungs-Herausgeber. Das Blatt führte denselben Titel wie das, welches er vor der Revolution in Mannheim gegründet hatte: "Der Deutsche Zuschauer". Es ging bald ein. Er trat beim Ausbruch des Bürgerkrieges als Offizier in's 8. New Yorker Freiwilligen-Regiment ein, schied aber 1863 aus, als Prinz Solm-Solm an Blenker's Stelle Oberst wurde. Nach der Amnestie reiste Struve nach Deutschland. Er hielt sich in Stuttgart und Coburg auf und starb 1870 in Wien.

John Weimann, geboren am 22. November 1849 in Berlin als Sohn des Oberlandesgerichtsraths Alexander Weimann, erfreute sich einer vorzüglichen Erziehung, die ihm einen reichen Schatz universellen Wissens auf die Lebensreise mitgab. Er begann seine journalistisch - literarische Thätigkeit nach dem deutsch-französischen Kriege, den er als Einjährig-Freiwilliger

im 3. Garderegiment mitmachte, als Mitarbeiter angesehener deutscher Zeitungen und Zeitschriften und siedelte im Jahre 1880 nach New York über, wo er seitdem fast ununterbrochen als Journalist und Schriftsteller thätig war, zuerst als Redakteur der Zickel'schen Zeitschriften und der von Hermann Bartsch herausgegebenen "Gegenwart", dann als Kunstkritiker der

fasste er die parodistische Posse "Die Meininger kommen", die im Thalia-Theater unter Gustav Amberg's Direktion grossen Erfolg hatte. Ebenso erfolgreich war sein Volksstück "New Yorker Kinder", das im Germania-Theater von Direktor Adolph Philipp zur Aufführung gebracht wurde, sowie eine Anzahl von Einaktern, die im Germania-Theater und im Irving Place



JOHN WEIMANN.

"New Yorker Staats-Zeitung", später als Redakteur der "New Yorker Revue" und nachher zuerst als Redakteur der Sonntagsausgabe des "Morgen-Journals" und schliesslich als Chef-Redakteur desselben Blattes, welche Stellung er jetzt inne hat. Seine schriftstellerische Begabung hat er sowohl als Lyriker durch zahlreiche poetische Gaben wie als Dramatiker gezeigt. Unter dem Pseudonym W. Erbinich verTheater unter Heinrich Conried's Direktion gegeben wurden. Ausserdem hat er zusammen mit Arthur Schoenstadt die Libretti zu den Operetten "Yankee Doodle". Musik von Ludwig Englaender. und "Johannisnacht", Musik von Paolo Gallico, geschrieben. Er ist einer der Gründer des New Yorker Deutschen Press-Klubs, in dem er mehrfach das Amt eines Vize-Präsidenten bekleidete und welchen er

eine Zeit lang auch als geschäftsführender Prasident leitete, sowie ebenfalls einer der Gründer des Verbandes deutscher Schriftsteller in Amerika, der ihn im Jahre 1908 zum Prasidenten wahlte. Seiner Ehe mit Katherine Rocker sind zwei Kinder, ein Sohn und eine Tochter, entsprossen.

# Deutsche in amerikanischer Journalistik.

Unter den zahlreichen Deutschen, die in der amerikanischen Journalistik thätig waren oder sind, seien hier die bedeutendsten genannt.

In der Geschichte des amerikanischen Zeitungswesens spielen wenige Männer eine hervorragendere Rolle wie Joseph Pulitzer, der, obwohl in Buda-Pest, Ungarn, und zwar am 10. April 1847 geboren, doch zu den Deutsch-Amerikanern zu rechnen ist. Im Jahre 1864 wanderte er nach Amerika aus und diente bis zum Ende des Bürgerkrieges in einem Bundes-Kavallerie-Regiment. Er kam nach St. Louis und wurde 1868 Berichterstatter für Carl Schurz's "Westliche Post". Später wurde er Redakteur und Miteigenthümer des Blattes, Nachdem er Rechtswissenschaft studirt und zur Ausübung der Advokatur zugelassen worden war, wurde er 1869 in die Staats-Legislatur gewählt. Er war Delegat zu dem am 1. Mai 1872 in Cincinnati abgehaltenen Konvent der liberalen Republikaner, der auf Horace Greeley's Veranlassung vor dem regulären republikanischen National - Konvent einberufen war, um abermalige Nominirung General Grant's zum Präsidentschafts-Kandidaten zu vereiteln. Bei der 6. Abstimmung wurde Horace Greeley nominirt. Pulitzer war dann Delegat zur Verfassungs-Konvention von Missouri 1874. In 1876 77 war Pulitzer Korrespondent der New York "Sun" in Washington. Im Jahre 1878 kaufte er die St. Louis "Dispatch", vereinigte sie mit "The Evening Post" zu "PostDispatch'' und machte daraus ein einflussreiches Blatt. Im Jahre 1883 erwarb er die New York "World'', die unter seiner Leitung einen riesigen Aufschwung nahm und zahlreiche Abonnenten gewann. Dem Kongress, in welchen er im Jahre 1884 gewählt worden war, gehörte er nur kurze Zeit an, um sich ganz seiner Zeitung zu widmen. Im Jahre 1903 stiftete er \$1,000,000 für eine Journalisten-Schule am Columbia College in New York und verpflichtete sich zu einer weiteren Schenkung von einer Million, sobald die Schule mit Erfolg im Gange sein werde.

Auch Albert Pulitzer, der Bruder des vorigen, der am 10. Juli 1851 in Mako, Ungarn, geboren und 1867 nach Amerika gekommen war, wo er zuerst in Leavenworth, Kansas, als Lehrer des Deutschen thätig war, hat in der Redaktion eines deutschen Blattes, nämlich der "Illinois Staats-Zeitung" in Chicago, seine journalistische Ausbildung genossen. Er war dort von 1869-71 thätig, war dann in New York bis 1882 für die "Sun" und später den "Herald" thätig, gründete das "Morning Journal", dem er auch eine deutsche Ausgabe "Das Morgen-Journal" gab, leitete die Blätter bis 1895 und verkaufte sie dann, seiner angegriffenen Gesundheit wegen, an Hearst, welcher der englischen Ausgabe den Namen "New York American'' gab. Pulitzer wohnte in Paris; er hat einen Roman in französischer Sprache geschrieben: "Le Roman de Prince Eugène." Er endete am 3. Oktober 1909 in Wien durch eigene Hand in einem Anfall von Geistesstörung.

Der Redakteur des Baltimorer "American", Wilhelm Frisch, der mit seinen Eltern im Jahre 1865 nach Baltimore gekommen war, ist ein Deutsch-Oesterreicher. Er wurde 1854 geboren. Seit dem Jahre

1872 steht er mit dem "American" in Verbindung, zuerst als Berichterstatter, dann als politischer Redakteur und Washingtoner Korrespondent und seit 1881 als "Managing Editor". In seinen Mussestunden gibt er Arbeitern und Arbeiterinnen freien Unterricht in Geschichte und Literatur.

Als Redakteur des in New York erscheinenden "Christian Herald" und als Wohlthäter der Menschheit hat sich Louis Klopsch, geboren am 26. März 1852 in Lübben, Preussen, als der Sohn eines Arztes, einen Weltruf erworben. Er war als Knabe nach New York gekommen und wurde dort erzogen. Er wurde Besitzer des "Christian Herald" und sammelte durch diesen nahezu vier Millionen Dollars für Hungerleidende in Russland, Indien, Kuba, Schweden, Finnland und China, sowie grosse Getreide-Sendungen. Der König von England und der Mikado zeichneten ihn besonders aus.

Einer der Deutschen, welche es in der amerikanischen Journalistik zu grosser Bedeutung gebracht haben, ist Karl Nordhoff, der allerdings seine Erziehung in Amerika erhalten hat. Er wurde im Jahre 1830 in Erwitte in Westfalen geboren, kam als 5jähriger Knabe mit seinen Eltern nach Amerika, wurde in Cincinnati erzogen. fuhr neun Jahre lang auf Kriegs- und Handelsschiffen zur See, war 1853 bis 1857 für verschiedene Zeitungen thätig, gehörte dann dem Redaktions-Stabe von "Harper's Weekly" und der "New York Evening Post" an, bereiste 1871 bis 1873 Californien und Hawai und wurde dann Korrespondent des "New York Herald" in Washington. Er starb im Juli 1901 in Californien. Ausser Schilderungen des Lebens an Bord, politischen, soziologischen und religiösen Abhandlungen hat er ein Buch verfasst, das den Titel "Politics for Young Americans" führt und auch heute noch sehr werthvoll und nutzbringend ist. Nordhoff war in Cincinnati von Dr. Nast, dem Vater des deutschen Methodismus, erzogen worden und lehrte kurze Zeit an einem Methodisten-College in Indiana deutsche Sprache.





# Deutsche Zeitungen in Amerika.

# Deutsche Tages-Zeitungen.

#### Kentucky.

# Californien.

Louisville: "Anzeiger", Louisville Anzeiger Co., 1849.

San Francisco:—"California Demokrat'', California Dem. Publ. Co., 1851, konsolidirt 1903 mit "Abend-Post'' und "California Journal'' (letzteres Wochenblatt).

#### Maryland.

0.1. 1

Baltimore: -... Der Deutsche Correspondent ... Ed ward Raine, 1841.

# Colorado.

# Michigan.

Denver:—,,Colorado Herold'', Harburg & Co., 1870.

Detroit:,— "Abend-Post", August Marxhausen 1867, "Michigan Volksblatt", Mich. V. Co., 1857.

#### Illinois.

#### Minnesota,

Aurora:—"Volksfreund", Peter Klein, 1895.

Saint Paul:—"Volkszeitung", V. Print, & Publ. Co., 1877.

Belleville:—"Post und Zeitung", P. & Z. Publ. (o., "Post" 1884, "Zeitung" 1849. "Tageblatt und Arbeiter-Zeitung", Fred. W. Kraft, 1884.

# Missouri.

Chicago:—"Abendpost'', Abendpost Co., 1889. "Arbeiter-Zeitung'', Chicago Arbeiter-Zeitung Publ. Co., 1877. "Der Tägliche Republikaner'', G. F. Harmeyer, 1890. "Freie Presse'', Illinois Publ. Co., 1871. "Illinois Staats-Zeitung'', Illinois Publ. Co., 1847.

Kansas City:—"Presse'', Phil. Dietzgen, 1883. Saint Joseph:—"Volksblatt'', Adolph Schrader. 1866.

Peoria:—"Demokrat'', B. Cremert & Brüder, 1860. "Sonne'', L. Ph. Wolf, 1879. Saint Louis:—"Amerika", German Literary Society of St. Louis, 1872. "Westliche Post", German-American Press Association, 1857.

Quincy:—"Germania'', Henry Bornmann, Germania Print. & Publ. Co., 1874.

#### New Jersey.

Indiana.

Newark:--,,New Jersey Freie Zeitung '', Benedict Prieth, 1858.

Evansville:—"Demokrat", F. W. Lauenstein, 1864.
Fort Wayne:—"Freie Presse-Staats-Zeitung", konsolidirt am 15. September 1908. Fort Wayne Freie Presse Publishing Co. (früher "Freie Presse", gegründet 1880; "Indiana Staats-Zeitung", gegründet 1877).

# New York.

Indianapolis:—"Telegraph und Tribüne", Gutenberg Co. (früher getrennte Blätter).

Albany:--.,Freie Blätter'', August Migguel, 1862. "Täglicher Herold'', Albany Herold Co., 1868.

# Iowa.

Buffalo:--,Demokrat'', F. C. B. Held, 1837, "Freie Presse", Reinecke & Zesch, 1855, "Volksfreund", B. V. Printing Co., 1868.

Burlington:—"Volksfreund—Tribüne", Carl Lohmann, die Volksfreund Publ. Co., 1860. New York:—"Das Morgen Journal", W. R. Hearst, 1890. "Staats Zeitung", N. Y. St. Z. Corp., 1834. "Abendblatt der N. Y. Staats Zeitung", N. Y. St. Z. Co., 1892. "Volks Zetung", Socialistic Co-operative Publ. Ass., 1878. "Zeitung", N. Y. Zeit, Print. & Publ. Co., 1845. "Herold", N. Y. Z. P. & P. Co., 1880.

Davenport:—"Der Demokrat'', H. Lischer Print. Co., 1857. Brooklyn: -...Brooklyner Preie Presse'', Rochr Publ. Co., 1864.

Rochester: "Abend Post", Rochester German Publ. Co., 1851.

#### Ohio.

- Cineinanti: "Freie Presse", The Cine, F. P. Co., 1869. "Velksblatt", Cineinantier Volksblatt Co., 1836.
- Cleveland: "Wächter und Auzeiger". Wächter 1852, Auzeiger 1872, The German Consolidated Newspaper Co.
- dombus: —,Express and Vestbote", German-American Publ. & Print. Co., 1890.
- Dayton: "Volkszeitung", German Newspaper Co., 1865.
- Toledo: -.. Express ". Toledo Expr. Co., 1858.

#### Pennsylvania.

- Erie:—"Tageblatt und Zuschauer", Erie Print. Co., 1856.
- f'hiladelphia:—,Demokrat'', 1838, German Daily Gazette Publ. Co. "Gazette'', G. D. G. P. Co., 1879. "Tageblatt'', Ph. T. P. Co., 1877.
- Pittsburg:—,,Volksblatt und Freiheits-Freund'',
  Pittsb. Volksblatt Publ. Co.
- Reading: "Die Post", 1867, gegr. von W. Rosenthal, jetzt J. Weiler.

#### Texas.

San Antonio: - "Freie Presse für Texas", F. P. f. T. Publ. Co., 1864.

#### Virginia.

Richmond: "...Anzeiger" (mit Ausnahme Montags), B. Hassel & Son, 1853.

#### West-Virginia.

Wheeling:—"Deutsche Zeitung", German-American Print, Co., 1900, gegr. 1853.

#### Wisconsin.

- La Crosse:—"Abend-Stern'', Nord-Stern Ass., 1892.
- Milwaukee:—,,Germania-Abend-Post'', G. Publ. Co., 1872. ,,Herold'', Germania-Herold Asso., 1854.
- Sheboygan: -,, Amerika'', Sh. P. Co., 1897.

# Deutsche Sonntags-Zeitungen.

#### Californien.

San Francisco: -, California Demokrat'', s. T. Z.

#### Illinois.

- Belleville: Der Treu-Bund'', Sonntagsblatt von "Tagel att und Arbeiter-Zeitung''.
- Chicago: "Sonntagspost", Abendpost Co., 1899.
  "Die Fackel", Chicago Arbeiter-Zeitung Publ.
  Co., 1879. "Westen und Daheim", Ill.
  Publ. Co., Westen 1845, Daheim 1871, konsolidirt. "Katholisches Sonntagsblatt", Wm.
  Kuhlmann, 1881.
- Peoria:—"Die Sonntags-Glocke", L. Ph. Wolf, 1880. "Die Sonntags-Post", Post Print. Co., 1885.

#### Indiana.

Indianapolis: --, Spottvogel'', Gutenberg Co., 1865.

#### Kentucky.

Louisville:—"Anzeiger", Louisv. Anz. Co. "Omnibus", Geo. W. Kriepenstapel, 1865.

## . Maryland.

Baltimore:—"Der Deutsche Correspondent". Edward Raine, 1898. "Wecker", C. H. Miller, 1851.

#### Michigan.

- Detroit:— "Sonntagsblatt'', August Marxhausen. "Michigan Volksblatt'', M. V. Co.
- Grand Rapids: -.. Der Sonntagsbote ".

#### Minnesota.

St. Paul: - "Das Sonntagsblatt".

## Missouri.

St. Louis:—,Amerika'', German Literary Society of St. Louis, 1872. "Mississippi Blätter", German-American Press Association, 1857.

#### New Jersey.

Newark:—"Der Erzähler", Benediet Prieth, gegr. 1858.

#### New York,

Albany:—"Sountags Journal", Albany Herold Co., 1888.

Buffalo:—"Demokrat", F. C. B. Held, 1837, "Tribüne", Reinecke & Zesch, 1876.

New York:—"Das Morgen Joannal", Hearst, 1890. "Staats-Zeitung", N. Y. St. Z. Corp. "Volks-Zeitung", Soc. Co oper. Publ. Ass., 1878. "Revue", N. Y. Z. P. & P. Co., 1878.

Brooklyn: -, Brooklyn Freie Presse ', 1874.

#### Ohio.

Cincinnati:—..Sonntagsblatt', The Cincinnati Freie Presse Co., 1874. "Westliche Blätter', Cinc. Volksbl. Co., 1866.

Cleveland:—"Wächter und Anzeiger". The German Consolidated Newspaper Co.

Columbus: -...Der Ohio Son.uagsgast ', German-American Publ. & Print. Co., 1878.

#### Pennsylvanien.

Erie: -... Zuschauer und Sonntagsgast ...

Philadelphia:— "Sonntags-Gazette", German Daily G. Publ. Co., 1892. "Sonntagsblatt", Phila. Tageblatt Publ. Co., 1879. "Sonntags-Journal", Wm. Regenspurger, 1876.

Pittsburg:—,,Volksblatt und Freiheits-Freund'',
Pittsb. Volksbl. Publ. Co.

Reading:—"Die Biene", 1867, gegr. von W. Rosenthal, jetzt J. Weiler.

#### Wisconsin.

Fond du Lac:—"Daheim'', Wm. F. Weber, 1883. Milwaukee:—"Germania-Sonntags-Post'', G. Publ. Co., 1872.

# Deutsche Wochen-Zeitungen.

## Alabama.

Birmingham: -. Courier'', E. Lesser, 1893.

Mobile: -., Alabama Staats-Zeitung'', Emil A.
Brunnier, 1893.

#### Arkansas.

Little Rock:—"Arkansas Echo'', C. Meurer, 1891. "Arkansas Staats-Zeitung'', Geo. Dörner, 1878.

Stuttgart:-,,Germania'', M. & L. Bürkle, 1895.

#### Californien.

Los Angeles:--,,Germania'', Edward Stütz, 1891. "Süd-California Post'', Morlock & Glauch, 1874. Oakland: "C. Lernia Zeiterg", D. Kantemp "Journal", Abert Carrin, 1875.

Sacramento: "Nord California Herold and Sacramento Journal", Chas. Schmitt, 1858.

San Diego: "Sad California Deutsche Zeitung", J. Harbs, 1886.

San Francisco d'ornia Staats Zeitung '', Ca lifornia Demokrat Publ. Co., 1854. "Deutsche Vereins Zeitung '', C. Leidecker & Co., 1891. "Tageblatt", Arthur Baar, 1891.

San Jose: California N. Albert Currlin, 1883.

Stockton: ... alifornia Courier und Stockton Banner", Wm. Lentz, 1898.

#### Culmato.

Denver: "Coopindo Vorwärts", L. P. Bischoff, 1886.

#### Connecticut.

Hartford:—"Der Hartforder Herold", Paul Stöckel & Henry Beck, 1883.

New Haven:—"Anzeiger", H. Busmann, 1890. "Connecticut Freie Presse", H. Busmann, 1876. "Der Hermanns-Sohn", Paul Gebhard. Waterbury:—"Beobachter".

#### Delaware

Wilmington: -,...Anzeiger und Freie Presse''.

#### Distrikt Columbia.

Washington: -...Journal'', Dr. Chr. Strack & Werner Koch, 1878.

# Florida.

Jacksonville: "Südliche Post", Henry Jensen, 1907.

#### Georgia.

Atlanta:—"Georgia Deutsche Zeitung", H. Oppenheim & Co., 1905.

Savannah: "Deutsche Zeitung", Alb. Orth, 1906.

#### Illinois.

Alton: -,,Banner''.

Aurora: -, Volksfreund''.

Belleville:—...Tageblatt und Arbeiter Zeitung'' und "Belleville Post und Zeitung''.

Bloomington: -,,Journal''.

Chicago:—"Vorbote'', Chicago Arbeiter:Zeitung Publ. Co., 1874. "Illinois Staats-Zeitung'', Ill. Publ. Co., 1845. "Der Beobachter'', H. Wilhemy, 1877. "Katholisches Wochenblatt'',

Franz Xaver Brandecker, 1859 . Nones La ben", Ernst Ebel, 1902 "Ondersbatt der Ha-rugari des Staates Illinoss", Lichtner Printing Co., 1887.

Danville: "Deutsche Zeitung", Wm. E. Bryant, 1571.

East St. Leuis: "Ost St. Leaiser Zeitung".

Effingham: "Volksblatt", Albert H. Gravenhorst a Sohn, 1878.

Elgin "rierold und Germania", A. F. Schader, 1891. "Deutsche Zeitung", 2 hr".

Evanston: "...Katholischer Jugendfreund", August Bentz, 1878.

Freeport: - "Deutscher Anzeiger", W. H. Wagner à Sohne, 1853.

Johnt: "General Anzeiger", Richard Zintzsch & Co., 1896.

Lincoln: "Volksblatt Rundschau", A. &. B. F. Sexauer, 1874.

Mascoutah: -.,Der Mascoutah Anzeiger'', C. J. Lischer, 1876.

Mendota: -... Post'', Otto Kieselbuch, 1879.

Mount Olive: - "Teutonia", H. A. Büttner, 1893. Nashville:-,,Illinois Volksblatt'', F. Krumsick, 1876. "Post", F. Fiene, 1886.

Nokomis: -,, Deutsch-Amerikaner'', Joseph W. Wild, 1880.

Ottawa:-,,Central Illinois Wochenblatt'', J. J. Witte & Sohn, 1868. "Lasalle County Herold", C. Zwanzig, 1880.

Pekin:—"Freie Presse", Albert Wein, 1876. Peoria:—"Demokrat", B. Cremer & Bros., 1860. "Sonne", L. Ph. Wolf, 1879.

Rockford: -,,Germania'', F. Stedinger, 1885.

Springfield:-,,Staats-Wochenblatt'', B. F. Sexauer, 1878.

Sterling: -, Beobachter'', L. L. Oltmanns, 1876.

Streator: -,, Volksblatt'', Wm. Ackermann, 1884.

Woodstock: "Das Volksblatt", Chas. F. Renich, 1885.

#### Indiana.

Berne:--,Christlicher Bundesbote'', Mennonit., Mennonite Book Concern, 1881.

Crown Point: -,, Freie Presse'', J. C. Maurer, 1871. Elkhart: -,, Mennonitische Rundschau und Herold der Wahrheit'', M. Publ. Co., 1878.

Evansville: -,,Das Sternenbanner'', kath., Peter Wallrath, 1882. "Indiana Post und Freie Presse'', Langner & Welckner, 1879.

Huntingburg:-,,Signal'', Ernst W. Pickhardt, 1867

Indianapolis: -,,Indiana Volksblatt und Telegraph'', Gutenberg Co., 1848.

Logansport: -,,Indiana Freie Presse'', John Day, 1900.

Michigan City:-,,Der Kirchenbote'', congr., A. Hülster & John D. Grosy, 1883.

Richmond: -.. Volkszeitung ', Fred. Maag & Sohn, 1872.

Tell City: -...Auzeiger '', G. F. Bott, 1866. Terre Haute: -Journal'.

#### Iowa.

Breda: -- "Ostfriesische Nachrichten" (dreimal monatlich), L. Hündling, 1882.

Burlington: --,, Volksfreund-Tribüne'', Carl Lohmann, "Der Volksfreund Publ. Co.", 1860.

Carroll:-,Demokrat'', Wm. Sängerfeld, "Dem. Print. Assoc. ', 1874.

('ascade:-,,Katholischer Wächter'', J. P. Kirchen, 1896.

Cedar Rapids:-,,Iowa Staats-Zeitung', Chas. Stoudt Print. Co., 1879.

Charles City: --,, Familien-Freund'', W. F. Niedorf, 1896.

Clinton: -,,Die Iowa Volks-Zeitung", J. Lietz

Council Bluffs:-,,Freie Presse'', Alois Becker, 1875.

Davenport:—"Der Demokrat", H. Lischer Print. Co., 1851. "Jowa Reform", Adolph Petersen & Bro., 1876.

Moines: -.. Iowa Staats-Anzeiger'', Joseph Eiboeck, 1869.

Dubuque:-,,Der Presbyterianer'', 1867. "Katholischer Westen'', 1875. "Luxemburger Gazette'', 1871. "National-Demokrat'', F. A. Griffke, 1856.

Elkader:-...Nord Iowa Herold'', Reinecke & Waler, 1868.

Keokuk: --,,Post-Anzeiger'', Geo. Henzel, Keokuk Publ. Co., 1867.

Marshalltown: -,,Marshalltown Beobachter'', Chas. Beck, 1879.

Muscatine: -,, Herold'', Henry Heinze, 1907.

New Hampton:-,,Iowa Freie Presse'', August Hilmer, 1890.

Postville:--,,Iowa Volksblatt'', Gust. Dietsch 1892.

Sioux City: \_\_\_,,,Courier'', A. C. Lutze, 1869. Volksfreund'', Oscar Hoffmann, 1885.

Spirit Lake: -,, Deutsche Post'', Wm. H. Decker, 1895.

Waterloo: ---,,Der Deutsch - Amerikaner'', H. C. Finnern, 1872.

Waverly:--,,Phönix'', G. A. Grossmann, 1884.

#### Kansas.

Atchison: -, Kansas Staats-Anzeiger'', John Hoenscheidt, 1878.

Great Bend:-,,Barton County Presse'', John Hoenscheidt.

Hillsboro: -,,Journal'', H. A. Unger, Journal Printing Co, 1901.

Kansas City: --,, Wyancotte Volksblatt''.

Kingman: -., Kingman County Telegraph", John Hoenscheidt.

Lawrence: -, Germania '', H. Albach, 1877.

Leavenworth:-,,Tribüne'', S. Kuraner, 1887.

McPherson:—"Zions-Bote'', A. L. Schellenberg, Mennoniten Brethern Publ. House, 1885.

Marysville: -,, Marshall County Courier', John Hoenscheidt, 1905.

Newton: -,,Post und Volksblatt'', H. P. Krehbiel, Western Book & Publishing Co., 1887.

Pittsburg: -,, Volksfreund'', John Hoenscheidt, 1892.

Russell:—"Recorder", R. L. Frank, Russell Recorder Publ. Co., 1905.

Wichita: -,,Herold'', John Hoenscheidt, 1884.

## Kentucky.

Louisville:—,,Anzeiger'', Louisv. Anz. Co., 1849. "Katholischer Glaubensbote'', K. G. Publ. Co., 1866.

#### Maryland.

Baltimore: -,,Der Deutsche Correspondent'', Edward Raine, 1844. "Bayerisches Wochenblatt", August Strauff & Co., 1880. "Katholische Volks-Zeitung", Kreuzer Bros., 1860.

#### Massachusetts.

Boston: -,,Anzeiger'', F. E. Nickels, 1888. ,Germania'', Schriftgiesser Publ. Co. "Turn-Zeitung'', Chr. Eberhardt, Boston Turn-Verein, 1876.

Holyoke: -,,Die Biene'', August Lehmann, 1893. Lawrence: --, Anzeiger und Post'', Dick & Trumpold. 1888.

#### Michigan.

Ann Arbor: -,, Washtenaw Post'', Eugene I. Helber, 1878.

Bay City:-,,Michigan Freie Presse'', Aug. Lankenau, 1878.

Detroit:-,,Der Herold'', Theo. Bürger, 1884. ,,Die Stimme der Wahrheit'', Röm. Kath., E. Andriss, 1875.

Grand Rapids: --,,Germania'', Martin & Würzburg, 1882.

Jackson: - "Michigan Volksfreund", Rudolf Worch, 1871.

Manistee:---,,Michigan Greve, 1890. Volkszeitung'', August

Port Huron: -,, Herold'', John P. Eisenhauer, 1885.

Saginaw: -,,Journal'', Val. S. Boos, 1901. ,,Post-Zeitung'', F. &. C. Reitter, 1867.

## Minnesota.

Fairmont:—"Martin County Zeitung", "Demo-erat Publ. Co.", 1893.

Minneapolis: "Freie Presse Herold", P. P. H. Publ. Co., 1869.

Mountain Lake: -,, Unser Besucher'', J. J. Bergen, 1901

New Ulm: "Der Fortschritt", Ernst Brandt, 1901. "Post", New Ulm Publ. Co., 1864. "Volksblatt", Philip Liesch, 1892.

Saint Cloud: "Der Anzeiger", Anz. Publ. Co., 1894. "Der Nordstern", N. P. Co., 1874.

Saint Paul:—,,Volkszeitung'', V. Print. & Publ. Co., 1857. "Der Wanderer", Rom. Kath., W. Print. Co., 1867.

Stillwater:-,,St. Croix Post'', F. C. Neumeier, 1876.

Winona: -, Westlicher Herold'' (Dienstag), "Sonntags Winona'' (Freitag) und "Volksblatt des Westens'' (Donnerstag), 1891, 1887, 1899, Joseph Leicht.

#### Missouri.

Boonville: --, Der Central Missourier', Eugene J. Hallen, 1868.

Clayton:-,,St. Louis County Wächter", W. Publ. Co., 1874.

Hermann: -,, Volksblatt'', Graf Printing Co.,

Higginsville: -,, Missouri Thalbote'', R. P. Sevin. 1871.

Jackson:—"Deutscher Volksfreund", Fred. Klast Bro., 1886.

Jefferson City:—"Missouri Volksfreund'', J. F. Koester, 1904. "Post'', Joseph Sailer, 1894. Joplin:—"Tribüne'', John Hoenscheidt, 1899.

Kansas City:—"Presse'', Phil. Dietzgen, 1883. "Missouri Staats-Zeitung'', F. Gehring, 1893.

O'Fallon: -, Hausfreund'', N. Stocklaufer, 1883.

Saint Charles: -,, Demokrat'', J. H. Bode, 1852.

Saint Joseph: -, Volksblatt'', Adolph Schrader, 1854.

Saint Louis: -,, Anzeiger des Westens'', German-American Press Assoc., 1857. "Arbeiter-Zeitung und Volksanwalt", Co-operative Commonwealth Co., 1890. "Der Friedensbote", protest., Eden Publ. House, 1850. "Herold des Glaubens", Röm.-Kath., German Printing & Publishing Ass., 1850.

Sedalia: -,,Journal'', Schneider & Botz, 1877.

Warrenton: -,, Volksfreund'', J. & J. Bartholo mäus, 1880.

Washington: -, Die Washingtoner Post ', Wm. Brix, 1869.

Westphalia: -, Osage County Volksblatt'', Henry Castrop, 1895.

#### Montana.

Helena:-,,Montana Staats-Zeitung", Nagele & Co., 1885.

### Nebruska.

American Press, 1900.

Bloomfield: "Die Bloomfield Germania", J. H. Lohmann & M. T. Liewer, 1896.

Columbus: "", Nebraska Biene", J. H. Johannes. 1867.

Fremont: "Platte River Zeitung", Chas. R. Schaffer, 1883.

Grand Island: "Nebraska Staats Anzeiger und Herold T. J. P. Windelph, 1868.

Hartington: "Cedar County Wächter", Chas. Weiss, 1898.

Lincoln: "Deatsch Amerikanischer Farmer", The Press Publ. Co., 1890. "Freie Presse", The Press Publ. Co., 1881. "Der Pilger".

Nebraska City: -,, Nebraska Staats-Zeitung", J. Beutler, 1868.

Norfolk: "Anzeiger", John Helff, 1886.

Omaha:-,,Nebraska Tribüne'', Carl Unger, 1887. Dreimal wochentlich. .. Westliche Presse

Seward: -.. Nebraska Deutsche Farmer-Zeitung ''. Jos. Tagwerker, 1899.

Westpoint: - "Nebraska Volksblatt", E. M. von Seggern, 1880.

# New Jersey.

Atlantic City: -,,Freie Presse'', Carl Völcker, 1889.

Bound Brook: -,,Der Somerset Bote'', Walter Reiss, 1891.

Camden: -,, Camden County Journal'', Louis Holler, 1883.

Carlstadt:-,,Freie Presse'', August Mönch, 1873. Egg Harbor City: -... Der Egg Harbor Pilot'', Chas. Kröckel, 1858.

Hoboken:-,,Der Deutsche Anzeiger", H. E. Schneider & Co., 1875.

Newark: --,, New Jersey Freie Zeitung'', Benedict Prieth, 1879. "Pionier", F. E. Adler & Co.,

Orange:-,,Der Volksbote'', E. Temme, 1872.

Passaic: -, Wochenblatt'', Hermann Otto, 1891.

Town of Union: -, Hudson County Revue'', Michel & Rank, 1887.

Trenton: -,, Deutsche Zeitung'', Otto Erdlen, 1897. "New Jersey Staats-Journal", Ernst C. Stahl, 1868.

#### New York.

Bardonia: -,, Rockland Adler '', H. G. Koop, 1891. Buffalo:—"Demokrat", F. C. B. Held, 1837. "Volksfreund", V. Print. Co., 1868. "Arbeiter-Zeitung", Buff. Print. Co., 1886. "Aurora und Christliche Woche'', Print. Co., 1851. Lockport: -,, Wochenblatt''.

New York:—,,N. Y. Staats-Zeitung'', N. Y. St. Z.

Co. ,,Vorwärts'', Soc. Co-oper. Publ. Ass.,

1878. ,,Amerikanische Schweizer-Zeitung'', Swiss Publ. Co., 1868. "Badische Landes-Zeitung", M. Schneider & Co., 1890. "Der Fühtung'', M. Schneider & Co., 1890. "Der Führer'', Max Schmetterling, 1872. "Der Pfälzer in Amerika'', Voelcker Bros., 1884. "Handels-Zeitung'', Meyer Auerbach, 1851. "Hesdels-Zeitung ', Meyer Auerbach, 1851. "Hessen-Darmstädter-Zeitung und Hessische Blätter'', Voeleker Bros., 1887. "Lutherischer Herold'', J. A. Dewald, 1856. "Oesterreichisch-Ungarische Zeitung'', Marcus Braun, 1886. "Schwäbisches Wochenblatt'', Heer-brondt Publ. Co. 1877. brandt Publ. Co., 1877.

Brooklyn: --,,Brooklyner Reform'', F. Weidner Print. & Publ. Co., 1871. "Courier", Dr. Martin Pelz.

Long Island City:-,,Long Island Beobachter", James Cassidy, 1876.

Stapleton, S. I .: -,, Staten Island Post", Hugo Kessler, 1888.

Schenectady: -- "Das Deutsche Journal", M. Kranzberger, 1900.

Syracuse: -,, Deutsche Post''. (Dreimal wöchent-

Troy:-,,Freie Presse'', German Publ. & Print. Co., 1870.

Utica:-,,Deutsche Zeitung'' (dreimal wöchentlich), Deutsche Ztg. Co., 1853.

#### North Dakota.

Dickinson: --,, Volksfreund'', V. Publ. Co., 1903. Fargo: -,,Die Staats-Presse'', Paul und Max Gross, 1902.

New Salem: -,, Die Wacht am Missouri und New Salem Anzeiger", Bernard Oppenheim, 1899.

### Ohio.

Akron:-,,Die Germania'' (dreimal wöchentlich und wöchentlich), Akron Germania Co., 1869.

Bucyrus:—,,Courier'', A. Brömel, 1874.

Canton:—,Ohio Volkszeitung'' (dreimal wöchent-lich und wöchentlich), The Ohio Volks-Zeitung Co., 1886 (dreimal wöchentlich), 1879 (wöchentlich).

Celina:-,,Der Mercer County Bote'', Geo. F. Pulskamp, 1883.

Chillicothe: -,, Unsere Zeit'', C. A. Fromm, 1898. Cincinnati:-,,Volksblatt'', Cinc. V. Co., 1836. "Freie Presse": "Brauer Zeitung"; International Union of United Brewery Workers of America, 1885. "Der Christliche Apologete"; Jennings & Graham, 1838. "Wahrheitsfreund"; Röm.-Kath., Benzinger Bros., 1837.

Cleveland:—"Der Christliche Beobachter", Mattill & Lamb, 1836. "Der Sendbote", (bapt.) Bapt. Publ. Soc. 1853. "Kirchenzeitung" (ref.), Central Publ. House, 1836. "Socialistische Arbeiter-Zeitung", Soc. Labor Party, 1900. "Volksfreund", Volksfr. Publ. Ass., 1886. "Stimme der Wahrheit" (Kath.).

Columbus:—...Wöchentliche Columbus Express'', German-Amer. Publ. & Print. Co., 1880. "Latherische Kirchenzeitung'', Lutheran Book Concern, 1859. "Ohio Waisenfreund'' (römkath.). The Pontifical College Josephinum, 1872.

Coshocton:—"Wochenblatt'', Jacob Werner, 1880. Dayton:—"Volkszeitung'', German Newspaper Co., 1865. "Der Fröhliche Botschafter'', W. B. Funk, 1846.

Findlay: -,, Wochenblatt'', C. Heyne, 1886.

Fremont: -, Courier'', Max Latte, 1859.

Greenville:—"Deutsche Umschau", A. T. Knorr, 1883.

Hamilton:—,,Der Deutsch-Amerikaner'', Germania Publ. Co., 1907.

Lima:—,,Der Courier'', A. Weixelbaum, 1876.

Mansfield:—"Courier'', Louis S. Kübler, 1872.

Marion: --,,Deutsche Presse'', Rich. Horn, 1890.

Minster: -,,Post'', J. T. Haverbeck, 1896.

Napoleon:—"Demokrat", The German Demokrat P. C., 1885.

New Bremen:—"Stern des Westlichen Ohio", Home Print. Co., 1875.

New Philadelphia:—"Der Deutsche Beobachter", B. Publ. Co., 1869.

Norwalk:—"Die Columbia", Frank M. Roth, 1896. Ottawa:—"Putnam County Demokrat", H. F.

Rauh, 1887.
Piqua:—,,The Miami Post'', August Bartel, 1878.

Port Clinton:—"Ottawa County Zeitung", Sam Küsthardt, 1890. Portsmouth:—"Correspondent", Louis F. Korth,

1855.

Sanduski:—"Demokrat'', Wm. F. Senn, 1856. Sidney:—"Shelby County Anzeiger'', Peter F.

Sherman, 1891.

Springfield:—"Journal und Adler'' (dreimal

wöchentlich). L. Weixelbaum, 1874. Steubenville:—"Germania", Joseph Niederhuber,

Tiffin:—,Presse'', M. E. Weixelbaum, 1872.

Toledo:—"Express", Toledo Express Co., 1858.

Youngstown:—"Rundschau", Wm. F. Maag, 1874. Zanesville:—"Post", Post Publ. Co., 1869.

## Oklahoma.

Cordell:—"Oklahoma Vorwärts", V. Publ. Co., 1900.

Elreno:—"Oklahoma Staats-Zeitung'', John Hoenscheidt, 1894.

Guthrie:--,Oklahoma Post'', John Hoenscheidt, 1893.

Kingfisher:—"Kingfisher Journal", John Hoenscheidt.

Oklahoma City:—"Oklahoma Pionier", John Hoenscheidt,

Perry:—"Oklahoma Neuigkeiten'', G. Pietrusky, 1902.

#### Oregon.

Mt. Angel: "St. Josephs Blatt" (Kath.).

Portland: "Nachrichten aus dem Nordwesten und Freie Presse", Ger. Publ. Co., 1892.

# Pennsylvania.

Allegheny: "Alleghenier und Pittsburger Sonntagsbote", German-American Print, & Publ. Co., 1878 (erscheint am Samstag).

Allentown:—"Friedens-Bote'', 1812; "Welt-Bote'', 1855, Welt-Bote Publ. Co. "Unabhängiger Republikaner'', Wm. F. Schlechter, 1810.

Altoona:—"Deutscher Volksführer", V. Publ. Co., 1878. "Deutsche Wacht", G. H. Hemminger, 1901.

Doylestown:—"Bucks County Express und Reform", Fred. Constantine, gegr. 1827.

Harrisburg:—"Evangelische Zeitschrift", S. L. Wiest, 1888. "Pennsylvanische Staats-Zeitung und Dauphin County Journal", F. W. Liesmann, 1897.

Hazleton:—,,Volks-Journal'', Curt Meinitz, 1871. Johnstown:—,,Freie Presse'', Wm. F. & F. K. Schubert, 1871.

Kutztown:--,,Journal'', Jacob B. Esser, 1869.

Lebanon:—"Die Volks-Zeitung", Hauck & Gettel, 1851.

Milford Square:—"Der Familien-Freund", M. George, 1867.

Pennsburg:—"Der Bauern-Freund", H. A. Kneule, 1826.

Philadelphia: — "Pennsylvania Staats - Gazette", German Daily Gazette Publ. Co., 1895. "Nord-Amerika", John Wiesler, Jr., 1873. "Vereins-Reporter", Rep. Publ. Co., 1893. "Vereinsund Logen-Zeitung", Adolph Timm, 1895.

Pittsburg:—"Volksblatt und Freiheits-Freund', Pittsb. Volksbl. Publ. Co. "Neue Welt', G. Golder & Bro., 1888. "Volksfreund', J. S. Glick, 1888.

Pottsville:—"Amerikanischer Republikaner", August Knecht, 1855. "Jefferson Demokrat", J. F. Wetter, 1855.

Reading:—,Banner von Berks'', Weiler, 1864. "Adler'', John Weiler, 1796. "Die Deutsche Eiche'', Orden der Harugari, Rosenthal, jetzt Weiler, 1869. "Lutherisches Kirchenblatt'', Pastoren der luth. Kirche, 1884.

Scranton:-,,Wochenblatt'', Fred. A. Wagner, 1865.

Wilkesbarre: — "Demokratischer Wächter und Samstag-Abend'', Philipp Weiss, 1841. "Luzerne County Express'', L. C. E. Publ. Co., 1882.

Williamsport: -,, West Branch Beobachter'', Geo. B. Wolf, 1872.

# Rhode Island.

Providence:—"Anzeiger", M. Felix Hamburger, 1881.

## South Cambran.

Charleston: "Deatsche Zeitung", Albert Orth,

#### South Da otal.

Curckie - "Die Eureka Post", O. J. Roe, 1891. Herrend ... Campbell County Nachrichten ", R. M. Sleetim, Bodi,

Smax Falls: "Nachrichten Herold", Hans Demuth, 1890.

Yankton: "Dakota Freie Presse".

#### Trancssee.

Mempias: "Deutsche Zeitung", L. G. Fritz, 1887. "Südliches Post-Journal", Zimmermann & Bro., 1873.

Nashville: ...Anzeiger des Südens", Wm. B. Fischer, 1880.

#### Texas.

Austin: "Texas Vorwärts", German Publ. Co. of Austin, 1883.

Bellville: -,, Wochenblatt'', W. A. Trenckmann, 1591.

Brenham: -..Texas Volksfreund", Henry Müller & Co., 1874.

holz, 1891.

Fort Worth: -,, Anzeiger'', Alex. Glitky, 1889.

Fredericksburg: --,, Wochenblatt'', R. Penniger, 1877.

cainesville :- "Anzeiger", C. F. Altermann, 1895, Giddings: -,, Deutsches Volksblatt'', J. A. Proske, 1899.

Hallettsville: -,.Die Lavaca County Nachrichten", R. Waltersdorf & Co., 1896.

Houston: -,, Texas Deutsche Zeitung", A. Haxthausen, 1872.

Lagrange:-,,Deutsche Zeitung'', G. A. Heilig, 1590.

New Braunsfels: -,, Neu-Braunfelser Zeitung'', N. B. Publ. Co., 1852.

San Antonio: -., Freie Presse für Texas'', 1864, F. P. f. T. Publ. Co. "Katholische Rund-schau", Catholic Publ. Co., 1897. "Texas Staats-Zeitung'', St.-Z. Publ. Co., 1890.
Seguin:—,Zeitung'', Dietz Bros., 1891.
Taylor:—,Herold'', Albert A. Bogen, 1895.

Victoria:-,,Deutsche Zeitung für Texas'', Albert Ernst, 1882.

Waco: "...Post", F. Lüders & Son, 1891,

#### Utah.

Salt Lake City: -,, Beobachter'', Joseph H. Ward.

#### Washington.

Bellingham: -,,Bellingham Bay Post", A. Blechschmidt, 1892.

Seattle:-,,Washington Staats-Zeitung und Presse", (Presse 1900, Zeitung 1891, consolidirt 1906), German Newspaper Association, Jakob Schaefer Präs. & Geschäftsf.

Spokane: --, Washington Post'', Otto Juckeland. 1889.

Tacoma: -,, Wacht am Sunde''. Arthur Weichbrod, 1884.

#### West Virginia.

Wheeling: -,, Freiheits-Banner'', German-American Print. Co., 1900.

#### Wisconsin.

Antigo: -,,Herold'', Edward Göbel, 1888.

Appleton: -,, Montags-Blatt'', H. W. Meyer, 1891. "Appleton Weeker & Samstags-Bote", Chris. Römer Estate, 1900. "Volksfreund", H. W. Meyer, 1870.

Arcadia: --,,Anzeiger'', Emil Schulze, 1898.

Chilton: -,, Wisconsin Demokrat'', Henry Arnold, 1873.

Columbus: -, Echo'', Col. Print. Co., 1905.

Eau Claire: -,,Der Herold'', J. J. Auer, 1886. Fond du Lac:-,,Nordwestlicher Courier und Princeton Zeitung", W. F. Weber, 1871.

Fountain City: -, Buffalo County Republikaner". "Alma Blätter"

Glidden:-,,Ashland County Herold'', Hermann Röthig, 1897.

Greenbay: -, Der Landsmann', Lehmann & Robinson, 1883.

Janesville: -...Journal'', H. W. Frick, 1889.

Jefferson: -, Jefferson County Journal', Banner Print. Co., 1888.

Kenosha: --,, Volksfreund'', Louis Ewe, 1892.

Kewaunee: -- "Kewaunee County Banner", K. Print. Co., 1887.

Kiel:--,,National-Zeitung '', H. A. Künne, 1893.

La Crosse:-,,Nord-Stern'', Nord-Stern Asso., 1856. "Nord-Stern Blüthe'', N. S. Ass., 1892. "Volksfreund'', L. C. V. Co., 1890. "Herold & Volksfreund'', L. C. V. Co., 1876, dazu "Im Familienkreise", "Volkspost" Nord-Stern Assoc., 1901.

Madison:—, Wisconsin Botschafter'', F. C. Blied & Co., 1869. "Wisconsin Staats-Zeitung'', W. S. Z. Co., 1878.

Manitowoe:—"Der Nord-Westen", C. G. Schmidt. 1855. "Post", Bänsch & Gennrich, 1880. "Wahrheit", Louis C. Senglaub, 1896.

Marinette:--,,Volksbote'', Hermann Shomaker, 1898.

Marshfield:-,,Demokrat'', D. Publ. Co., 1884. Medford:-,,Der Waldbote'', German Publ. Co., 1883.

Menasha:—"Winnebago Anzeiger", J. C. Klinker, 1881.

Merrill:—,,Wisconsin Thalbote'', Otto Susemihl, 1888.

Milwaukee:—"Acker und Gartenbau-Zeitung", 1869, The Herold Co. "Amerikanische Turnzeitung", Freidenker Publ. Co., 1885. "Columbia" (röm. kath.), Columbia Publ. Co., 1872. "Der Germania Reporter", A. Wetzel, 1896. "Der Haus- und Bauern-Freund", Germania Publ. Co., 1873. "Der Landmann", Excelsior Publ. Co., 1873. "Die Wahrheit", (soc. dem.). Victor L. Berger, 1881. "Excelsior" (röm. kath.), E. P. C., 1886. "Freidenker", Freid. P. Co., 1872. "National Reformer", Robert Schilling, 1880; "Rundschan" (luth.), Germania Publ. Co., 1880. "Erziehungs-Blätter".

Mouroe:—"Green County Herold'', Robert Kohle, 1877.

Neillsville:—"Der Deutsch-Amerikaner", R. F. Rabenstein, 1880.

New Glarus:—"Der Deutsch-Schweizerische Courier", John Theller, 1897.

Oskkosh:—"Das Dienstags-Blatt", Allen & Weidner, 1905. "Wisconsin Telegraph", W. T. Publ. Co., 1860.

Plymouth:—"Post'', C. F. & H. F. T. Wandersleben, 1886.

Portage: — "Rundschau und Wecker", Frank Heidt, 1874.

Port Washington:—"Herold'', W. B. Krause, 1896. "Zeitung'', Carl Fehlandt, 1855.

Racine: -, Correspondent'', Henry Bonn, 1883.

Sauk City:—,,Pionier & Presse'', S. C. P. Co.,

Schleisingerville: — "Der Botschafter", Gustav Meister, 1897.

Shawano:--,,Volksbote und Wochenblatt'', V. B. Co., 1885.

Sparta:—"Monroe County Demokrat'', J. P. Rice, 1860.

Watertown:—,,Weltbürger'', Weltb. Publ. Co., 1853.

Westbend:—"Beobachter?", Washington County Publ. Co., 1880.

Weyauwega: — "Die Deutsche Chronik", C. F. Crane, 1898.

# Zweimal woechentlich erscheinende Blaetter.

#### Illinois.

Quiney:—"Germania", G. P. & P. Co., 1874. Rock Island:—"Rock Island—Moline Volkszeitung", V. J. Peter, 1875.

## Indiana.

Evansville: --, Demokrat'', F. W. Lauenstein, 1864.

#### lown.

Cedar Rapids: "Jowa Post", Henry Gandling, 1881.

Clinton: "Anzeiger" (dremat machentiach), P. Gormann, Dormann & Coussen, 1899.

Davenport: "Der Demokrat", H. Lischer Print Co., 1876, "Jowa Reform", Adolph Petersen & Bruder, 1876,

#### Kentucky.

Louisville: "Anzeiger", L. Anz. Co.

#### Massachusettes.

Holyoke:- "New England Rundseinau". German American Printing Co., 1883.

#### · Michigan.

Detroit: "Familien Blätter", August Marxhausen 1855, "Michigan Volksblatt", Mich. Volksblatt Co., 1853,

#### Minnesota.

Mankato: -.. Post '..

#### Missouri.

St. Louis: "Amerika", German Literary Society of St. Louis, 1872.

# New York.

Lockport: "Wochenblatt", Julius Stall, 1835. Rochester: ""Abend Post", R. Germ, Publ. Ce., 1851.

#### Ohio

Columbus:- "Der Westbote", German American Publ. & Print. Co., 1880. Sandusky:- "Demokrat", Wm. F. Senn. 1861.

#### Texas.

Dallas: "Nord Texas Presse", C. F. Alternaun, 1891.

#### Wisconsin.

Appleton:—"Gegenwart", Geg. Co., 1889.
Fountain City:—"Nordwestlicher Courier".
Mayville: "Dodge County Banner". The E.,
Schwartz Print, Co., 1897. "Dodge County
Pionier", Jacob Müller, 1876.

Milwaukee: "Germania", Ger. Publ. Co., 1872. "Herold", Germania Herold Ass., 1854. "Der Seebote und der Sonntags Bote", Columbia Publ. Co., 1851. "Wisconsin Banner und Volksfreund", Col. Publ. Co., 1844. "Deutsche Warte", Germania Publ. Co., 1874.

Sheboygan: "Zeitung", Sh. P. Co., 1880. "National Demokrat und Plymouth Correspondent", Dem. Print. Co., 1858.

Wausau: "Der Deutsche Pionier". Paul F. Stolze, 1882. "Wochenblatt", H. T. Heise, 1871.

# Alle zwei Wochen erscheinende Blaetter.

#### Illinois.

Chicage: -.,Lutherischer Zionsbote''. ,,Die Weser Nachrichten''.

Oakpark: -..., Nachrichten aus Schleswig-Holstein'', H. Kaul, 1888.

#### Missouri.

St. Louis:—"Die Abendschule", ill. Fam. Bl., Louis Lange Publ. Co., 1853. "Der Lutheraner", Concordia Publ. House, 1844.

#### New York.

New York: "Bahn Frei", New York Turn-Verein, 1882.

#### Ohio.

Cleveland:—"Deutsch - Amerikanische Krieger-Zeitung", Rudolf von Ahlefeld, 1895.

# Deutsche Halbmonats-Schriften.

#### Illinois.

Highland:--,,Das Neue Blatt'', Wm. C. F. Riedel,

#### Indiana.

Indianapolis: — "Deutsch - Amerikanische Buchdrucker-Zeitung", Hugo Miller, 1873.

## Minnesota.

Stillwater: -...Der Hermanns-Sohn im Westen'', F. C. Neumeier, 1891.

#### Missouri.

St. Louis: ... , Christliche Kinder-Zeitung".

#### New York ..

New York: ",Ver. Staaten Ordens und Vereins-Revue".

#### Ohio.

Berea:—"Deutsch-Amerikanische Zeitschrift für Theologie und Kirche", Theol. Faculty of Nast Seminary, 1879.

Cleveland:—"Der Evangelische Bundsbote", Mattill & Sand, 1896.

# Wisconsin.

La Crosse:—"Volksrath", Nordstern Ass., 1905. Milwaukee:—"Gemeinde-Blatt (Luth.).

# Deutsche Monats-Schriften.

#### Illinois.

German Valley:—"Der Mitarbeiter", Rev. A. F. Beyer, 1890.

Techny:-,,Amerikanisches Missionsblatt'', röm. kath., Rev. Herman Richarz, 1902.

#### Massachusetts.

Boston:—"Der Herold der Christian Science", Christ. Sc. Publ. Society, 1902.

#### Missouri.

St. Louis:—"Bote der Neuen Kirche", Swedenborg, Carl A. Nussbaum, 1854. "Deutsch-Amerikanischer Jugend-Freund", evangel, Eden Publ. House, 1890. "Evangelisch-Lutherisches Schulblatt", Concordia Publ. House, 1865. "Für die Kleinen", Concordia Publ. House, 1895. "Kinder- und Jugend-Blatt", luth., Concordia Publ. House, 1872. "Lehre und Wehre", theol., Concordia Printing House, 1854. "Magazin für Evang.-Luther. Homiletie", theol., Concordia Publ. House, 1896. "Missions-Taube", Concordia Publ. House, 1878.

#### New York.

New York:—"Der Amerikanische Bierbrauer", A. Schwarz Söhne, 1868. "Deutscher Vorkämpfer", Viereck Publishing Co., 1175 Broadway.

## Ohio.

- Cincinnati:—"Der Sendbote" (röm.-kath.), The Franciscaner Fathers, 1873. "Haus und Herd" (meth.-episc.), Jennings & Graham, 1872.
- Cleveland:—..Der Jugend·Herold''. P. Rothe, 1889. "Der Missionsbote'', Central Publ. House, 1884.

# Oregon.

Mt. Angel:—"Der Armen-Seelen-Freund", Benedictine Fathers.

# Pennsulvania.

Allentown:—"Der Jugend-Freund", S. L. Brobst, 1847.

- Laucaster: "Neukirehenblatt", Louis H. Tafel, German Missionary Union of New Church, 1887.
- Reading: "", Der Sonntagsgast", G. N. Wenner, 1871.

### Teras.

Dallas: -,,Feld und Flur'', F. & F. P. Co. San Antonio: -,,Der Hermannssohn''.

## Wisconsin.

Hamburg:—"Der Geffügel Züchter", D. G. Z. Publ. Co., 1888.

Milwaukee:—"Die Deutsche Hausfrau", Hausfr. Publ. Co., 1904.

Saint Francis:—"Caecilia''(mus.), John Siegenberger, 1874.



| Staaten und Territorien |      | Sonntags-<br>Zeitungen | 3mal<br>woechentl. | 2mal<br>woechentl. | l mal<br>woechentl. | Alle zwei<br>Wochen | Halb-<br>monatlich | Monatlich | Gesamm<br>zahl |
|-------------------------|------|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------|----------------|
| Alabama                 |      |                        |                    |                    | 2                   |                     |                    |           | 2              |
| Arkansas .              |      |                        |                    |                    | 3                   |                     |                    |           | 3              |
| California              | 1    | 1                      |                    |                    | 11                  |                     |                    |           | 13             |
| olorado .               | 1    |                        |                    |                    | 1                   |                     |                    |           | 2              |
| Connecticut             |      |                        |                    |                    | .5                  |                     |                    |           | 5              |
| Delaware                |      |                        |                    |                    | 1                   |                     |                    |           | 1              |
| l'Iorida                |      |                        |                    |                    | 1                   |                     |                    |           | 1              |
| borgia                  |      |                        |                    |                    | 2                   |                     |                    |           | 2              |
| Idaho                   |      |                        |                    |                    |                     |                     |                    |           | 0              |
| Illimois                | 11   | 7                      |                    | 2                  | 36                  | 3                   | 1                  | 2         | 62             |
| Indiana                 | 3    | 1                      |                    | - 1                | 12                  |                     | 1                  |           | 18             |
| Iowa                    | 2    |                        | 1                  | 3                  | 27                  |                     |                    |           | 33             |
| Kansas                  |      |                        |                    |                    | 12                  |                     |                    |           | 12             |
| Kentueky                | 1    | 1                      |                    | 1                  | 2                   |                     |                    |           | 5              |
| Louisiana               |      |                        |                    |                    |                     |                     |                    |           | 0              |
| Maine                   |      |                        |                    |                    |                     |                     |                    |           | 0              |
| Maryland                | i    | i                      |                    |                    | 3                   |                     |                    |           | 5              |
| Massachusetts           | •    |                        |                    |                    | 5                   | 1                   |                    | i         | 7              |
| Michigan                | 2    | 3                      |                    | 2                  | 10                  |                     |                    |           | 17             |
| Minnesota               | ī    | 1                      |                    | ī                  | 14                  |                     | i                  |           | 18             |
| Mississippi             | -    |                        |                    |                    |                     |                     |                    | • •       | 0              |
| Missouri                | 4    |                        | • •                | i                  | 21                  | 2                   | i                  |           | 39             |
|                         | _    |                        |                    |                    | 1                   |                     |                    |           | 1              |
| Montana<br>Nebraska     |      |                        | 3                  |                    |                     |                     |                    |           | 17             |
|                         |      |                        |                    | • •                | 14                  |                     |                    |           | ()             |
| Nevada                  |      |                        |                    | • •                |                     |                     |                    |           | 0              |
| New Hampshire           |      | 11                     |                    |                    | 1.0                 |                     |                    |           |                |
| New Jersey              | 1    | 1                      |                    |                    | 13                  |                     |                    |           | 15             |
| New York                | 13   | 8                      | 2                  | 2                  | 25                  | 1                   | 1                  | 2         | 56             |
| North Carolina          |      |                        |                    |                    | • :                 |                     |                    |           | 0              |
| North Dakota            | * :. |                        |                    | ٠.                 | 3                   | .:                  |                    | *:        | 3              |
| Dhio                    | 6    | 4                      | 3                  | 2                  | 46                  | 1                   | 2                  | 4         | 68             |
| Oklahoma                |      |                        |                    |                    | 6                   |                     |                    |           | 6              |
| regon                   |      |                        |                    |                    | 2                   |                     |                    | 1         | 3              |
| Pennsylvania            | - 6  | 6                      |                    |                    | 31                  |                     |                    | 3         | 46             |
| Rhode Island            |      |                        |                    |                    | 1                   |                     |                    |           | 1              |
| South Carolina          |      |                        |                    |                    | 1                   |                     |                    |           | 1              |
| South Dakota            |      |                        |                    |                    | 5                   |                     |                    |           | 5              |
| l'ennessee              |      |                        |                    |                    | 3                   |                     |                    |           | 3              |
| Texas                   | 1    |                        |                    | 2                  | 19                  |                     |                    | 2         | 24             |
| tah                     |      |                        |                    |                    | 1                   |                     |                    |           | 1              |
| Vermont                 |      |                        |                    |                    |                     |                     |                    |           | 0              |
| orginia                 | 1    |                        |                    |                    |                     |                     |                    |           | 1              |
| West Virginia           | 1    |                        |                    |                    | i                   |                     |                    |           | 2              |
| Wisconsin               | 4    | 2                      |                    | 12                 | 60                  |                     |                    | 3         | 81             |
| Wyoming                 |      |                        |                    |                    |                     |                     |                    |           | 0              |
| District of Columbia    |      |                        |                    |                    | i                   |                     |                    |           | 1              |
| New Mexico              |      |                        |                    |                    |                     |                     |                    | • •       | ó              |
| \rizona                 |      |                        |                    |                    |                     |                     |                    |           | ő              |
| Maska                   |      |                        |                    |                    |                     | • •                 | • •                | • •       | 0              |
| Iawaii                  |      |                        | • •                |                    |                     |                     |                    |           | 0              |
|                         |      |                        |                    | • •                |                     | • •                 |                    | • •       | U              |
|                         |      |                        |                    |                    |                     |                     |                    |           |                |
| Summe                   | 60   | 38                     | 9                  | 29                 | 406                 | 7                   | 9                  | 26        | 785            |

Tages Zeitungen in 41 Städten und 18 Staaten.

Sonntags Zeitungen in 24 Städten und 13 Staaten.

3mal wöchentl. Zeitungen in 6 Städten und 4 Staaten.

2mal wöchentl. Zeitungen in 15 Städten und 12 Staaten. 1mal wöchentl. Zeitungen in 295 Städten und 36 Staaten und 1 im District of Columbia.

Alle zwei Wochen erscheinende Blätter in 5 Städten und 4 Staaten.

2mal monatl. Blätter in 9 Städten und 6 Staaten.

Monats-Blätter in 16 Städten und 9 Staaten.

In neun Staaten sind keine deutsche Zeitungen verhanden, nämlich in Idaho, Louisiana, Maine, Mississippi, Nevada, New Hampshire, North Carolina, Vermont und Wyoming.

Deutsche im oeffentlichen Ceben, im Handel und Wandel.



CARL SCHURZ,

der im oeffentlichen Leben der Vereinigten Staaten hervorragendste und
bedeutendste Deutsch-Amerikaner.

# Deutsche im oeffentlichen Leben.

# Carl Schurz, unbestritten der bedeutendste Deutsch-Amerikaner.

Von den letzten Ausläufern der Riesen-Stadt New York nicht allzuweit entferet liegt auf grüner Höhe ein Acker Gottes, dess' Erdreich gar köstlichen Samen birgt. "Sleepy Hollow" nennen die Leute das so malerisch am Ostufer des Hudson Stromes über dem Städtchen Tarrytown sich hinziehende Gefilde mit seinen grünen Bäumen, seinen üppigen Sträuchern, seinem saftigen Rasen, seinen marmornen Denkzeichen an mit Blumen geschmückten Gräbein. Gar mancher wackere Mann ruht in diesen "Höhlen des Schlummers" von einem bewegten und arbeitsreichen Leben aus, gar manchen in die Tafeln der Geschichte mit ehernem Griffel tief und unverlöschlich eingegrabenen Namen liest auf den weissen Steinen der Wanderer im langsamen Schreiten durch den melancholischen Frieden des Ruheplatzes der Todten, manchen Namen guten und goldechten Klanges. Einer Chronik des Bürgerkrieges gleicht dieser Friedhof mit seinen Heldengräbern, in denen Führer und Kämpfer in fast allen grösseren Aktionen des gewaltigen Ringens zwischen feindlichen Brüdern zum ewigen Schlaf gebettet liegen.

Ein kleiner Hügel ragt inmitten der Gräberstatt empor, wie geschaffen zur Aufnahme eines ganz Grossen, eines, der selbst in dieser illustren Gesellschaft von bedeutenden Männern noch Anspruch auf besondere Beachtung und Ehrung erheben darf. Zwei Nadelbäume breiten ihr starres Geäst über das Blumenbeet aus. unter dem der Grosse schlummert, und zu Häupten des schlichten Grabes erhebt sich wuchtig und breit, einfach und zierlos ein Granitblock, von des Steinmetzen kundiger Hand zu einem derben Pyramiden-Stumpf zuge-

hauen. Und an der Basis des Grabmales, auf hervortretender Schrifttafel steht ein Name — sonst nichts; kein Geburts-, kein Sterbe-Tag, kein Titel, kein Lobspruch, kein Wort, das als Epitaph gedeutet werden könnte. Nichts weiter, als der Name-Schurz.

Nichts als der Name Schurz, und der genügt als Grabschrift für ewige Zeiten. Alles Andere wäre überflüssig, ja sogar störend. Als im Frühroth des 14. Mai 1906 der grosse Staatsmann, Soldat und Philosoph hinunterging in's unbekannte Land, als die Zeitungen der Metropole, der Telegraph und das Kabel es aller Welt kurz und knapp verkündeten: Schurz ist todt da gab es in beiden Hemisphären keinen Menschen von durchschnittlicher Bildung, der nicht gewusst hätte, dass Amerika, dass die deutsche Nation einen der Edelsten und Grössten verloren. Hüben wie drüben füllte man lange Spalten mit Nachrufen. die gelesen wurden oder auch nicht. Was verschlug es, wenn sie nicht gelesen wurden? Wer Schurz war, wusste Jeder, was er in seinem langen Leben gewirkt und gethan, wusste Jeder, und was dann von emsigen Forschern an interessanten Details aus dem Lebenslaufe des Mannes hervorgehoben wurde, das trug höchstens dazu bei, das Bild, das man von ihm im Herzen trug. zu vervollständigen, auf das Porträt die letzten Lichter zu setzen. Also wozu noch lange Worte machen? "Schurz ist todt" an die Tragik dieser drei Worte konnte nichts heranreichen. —

Was an Carl Schurz Sterbliches war, nahm Mutter Erde in ihren Schoss auf. Das Andere, was an ihm war, das Unmessbare, Unfassbare, Alles, was sein klaver Geist geschaffen, blieb in der Welt zurück als Vermächtniss für kommende schlechter. Und weil in der menschlichen Natur tief gegründet die Verehrung für das Erhabene, das Schöne wurzelt, weil mit dem Ableben eines Grossen seine fruchtbringende geistige Wirksamkeit noch lange nicht ersterben ist, weil die Menschen ein Gefühl der Dankbarkeit gegen den Dahingeschiedenen empfinden, haben sie es nicht dabei bewenden lassen, mit der letzten Erdscholle, die auf den Sarg rollte, ihr letztes Lebewohl mitzusenden, nein, sie hatten sich vorgenommen, dem Namen Carl Schurz auch in anderer Weise ihren Tribut zu zollen.

Carl Schurz war der jüngste der im Sezessionskriege thätig gewesenen Achtundvierziger. Er wurde am 2. März 1829 in Liblar in der Nähe von Köln geboren, und studirte Geschichte und Philosophie an der Universität Bonn. Dort lehrte Professor Kinkel, der in die jugendlichen Gemüther seiner Hörer liberale, freiheitliche Im Jahre 1848 Gesinnungen pflanzte. brach die Revolution aus, und der junge Schurz betheiligte sich an ihr mit den Waffen in der Hand. Der Aufstand wurde niedergeschlagen, und Schurz musste nach Baden fliehen. Dort war damals der Aufstand noch im Gange. Schurz trat in das Volksheer ein und wurde Adjutant des Generalstabschefs und Kommandanten der Festung Rastatt. Hier traf er wieder mit Kinkel, seinem früheren Lehrer, zusammen; Kinkel hatte seine ihn hochschätzenden Hörer zum Widerstand gegen die Regierung geleitet und sich nach dem Misslingen des rheinischen Aufstandes nach Baden geflüchtet. Aber auch hier unterlag der Aufstand, nur die Festung Rastatt hielt Stand. Sie wurde eingeschlossen, und am 6. Juli begann das Bombardement. Als die Belagerten die Gewissheit erlangt hatten, dass alles verloren sei, ergaben sie sieh. Kommandant Tiedemann und dreissig Genossen wurden erschossen, Kinkel zu lebenslänglichem Zuchthause verurtheilt,

während Schurz nach der Schweiz entkam. Ihm war das Leben, nachdem seine Freunde standrechtlich erschossen waren, nichts mehr werth, doch schmerzte es ihn tief, seinen Freund und Lehrer in der Zuchthausjacke zu wissen. Er beschloss, ihn zu befreien. Sicherlich war der Entschluss für einen hilflosen jungen Flüchtling ein mehr als gewagter, aber Schurz wollte lieber sein Leben lassen, als nech länger seinen Freund in Gefangenschaft wissen.

Unter angenommenem Namen begab sich Schurz nach der Festung Spandau, bestach die Wächter des Gefangenen, traf alle Vorbereitungen für die Flucht nach England, und im November 1850 war das erstaunliche Wagestück gelungen. Kinkel ging von London nach Amerika, sein Retter jedoch blieb noch mehrere Jahre am Strande der Themse, bis es auch ihn nach dem Lande der Freiheit zog, wo er sich zunächst in Watertown, Wis., niederliess.

Kaum einem Sterblichen wohl war es wie Schurz beschieden, schon bei seinen Lebzeiten von seinen Mitbürgern die Anerkennung zu finden, die dem armen Verbannten in verhältnissmässig kurzer Zeit nach seiner Ankunft im Lande der Freiheit zu theil wurde. Allerdings lagen die Verhältnisse für Schurz besonders günstig. Eine mächtige Bewegung brauste durch das Land. Die jüngst gegründete republikanische Partei hatte der Sklaverei den Krieg bis auf das Messer erklärt, und, wie alle Achtundvierziger, schloss auch er sich der jungen republikanischen Partei an. Jahre 1856 bereits sehen wir ihn auf der politischen Rednertribüne, von der herab er Reden für Fremont hält. Im Jahre 1858 fand der grosse politische Zweikampf zwischen Stephan Douglas, dem nördlichen (liberalen) Demokraten, und Abraham Lincoln in Illinois statt, in dem sich beide um die Würde eines Bundes-Senators dieses Staates bewarben. Beide bereisten den als "Stump-Redner" zusammen,

während das ganze amerikanische Volk mit athemloser Spannung dem Redekampfe dieser seiner schärfsten Denker und beredtesten Redner lauschte, denn es handelte sich darum, ob der Nordwesten mit dem Osten vereinigt gegen den sklavenhaltenden Süden vorgehen sollte, oder nicht. Bei diesem Titanenkampfe betheiligte sich Schurz, und zwar fast immer in englischer Sprache, die er bereits völlig bemeisterte. Grosses Aufsehen erregte besonders seine Rede in Chicago über den "unvermeidlichen Konflikt". Douglas ward damals erwählt, obwohl, alle Stimmen zusammengerechnet, Lincoln eine Mehrheit von 5000 Stimmen hatte. Es war aber die Eintheilung der Wahlkreise für ihn ungünstig.

Die junge republikanische Partei rüstete sich nun, ermuthigt durch das Resultat dieses Kampfes, auf die bevorstehende Präsidentenwahl. Sie wusste aber, dass sie zu ihrem Siege, besonders im Nordwesten, der deutschen Stimmen bedurfte, und die Deutschen waren bisher in grosser Mehrheit mit den Demokraten gegangen, weil dieselben sich den Einwanderern und ihren Rechten gegenüber freundlich gezeigt hatten. während die Whigs, die Vorgänger der Republikaner, stark nativistisch angehaucht waren. Um den Republikanern bei den Deutschen Eingang zu verschaffen, musste nun der Beweis angetreten werden, dass sie nicht nativistisch gesinnt seien. genheit bot sich hierzu, als im Frühjahre 1859 in Boston das nativistische Zwei-Jahrs-Amendement betrieben wurde, mit der Bestimmung, dass Einwanderer erst zwei Jahre nach Erwerbung des Bürgerrechts stimmfähig sein sollten. Auf Einladung der republikanischen Partei ging Schurz nach Boston, das Amendement zu bekämpfen, ein Auftrag, dessen er sich erfolgreich erledigte. Noch klarere Stellung nahm die Partei bei ihrem National-Konvent in Chicago 1860, zu dessen Delegaten Schurz gehörte und im Auftrage des Konventes seiner Platform folgenden Satz

einverleibte: "Die republikanische Partei ist jeder Umänderung der Naturalisations Gesetze der Union oder irgend eines ein zelnen Staates abhold, durch welche die bisher den Einwanderern aus fremden Ländern bewilligten Bürgerrechte verkürzt oder beeinträchtigt werden könnten, sie ist vielmehr dafür, den Rechten aller Klassen von Bürgern, mögen sie eingeboren oder naturalisirt sein, vollen Schutz angedeihen zu lassen, sowohl im In- wie im Auslande". Auf diesem Konvent wurde bekanntlich Lincoln nominirt. Schurz war Mitglied des Ausschusses, welcher Lincoln in Springfield von seiner Nomination in Kenntniss Eifrig redete er in dem Wahlsetzte. kampfe für ihn, obwohl er ursprünglich nicht für ihn gestimmt hatte. Am berühmtesten ist seine Rede, die er im August in St. Louis über den "bevorstehenden Untergang der Sklaverei" hielt. In Anerkennung dieser Dienste ernannte ihn Lincoln nach seiner Wahl zum Gesandten in Spanien, wo Schurz von der Königin Isabella mit hohen Ehren empfangen wurde. Es litt ihn indessen nicht lange auf dem verhältnissmässig unthätigen Posten, während daheim der furchtbare Sezessionskrieg wüthete und immer gefahrdrohender wurde. Er kehrte zurück und übernahm die Führung einer Brigade unter General Sigel, welcher damals in der Potomac-Armee mitkämpfte Dadurch hatte er Antheil an drei grossen Schlachten: an der zweiten am Bull Run, wo die von Pope schlecht geführte Potomac-Armee eine grosse Niederlage erlitt und Sigel den Rückzug nach Centreville deckte; an der Schlacht bei Chancellorsville, wo General Hooker über den Rapidan zurückgedrängt wurde, und an der Schlacht bei Gettysburg, wo Meade die in Pennsylvanien eingefallenen Konföderirten zurücktrieb.

Nicht lange nachher wurde Schurz zum General-Major ernannt, worauf er seiner höheren Stellung entsprechend seine Fähigkeiten in erheblich grösserem Masse zur Geltung bringen konnte. Während des Krieges benutzte Schurz jede Gelegenheit, welche sieh bot, um im Norden bei grossen Volksversammlungen die Gemüther auf die Grösse der Bewegung hinzuweisen, die in nichts grösserem bestehe, als der Aufhebung der Sklaverei.

Zweifellos war Schurz im neuen Vaterlande vom Glück mehr begünstigt, als drüben, aber an Konflikten hat es ihm auch hier nicht gemangelt. Präsident Andrew Johnson verlangte, dass die in Rebellion gewesenen Staaten auf dem Civilwege wieder in die Union aufgenommen werden sollten, während der Kongress der Ansicht war, dass dies unter der Aufsicht der Militärbehörden geschehen solle. Johnson sandte Schurz nach dem Süden, um die Verhältnisse zwischen Weissen und Farbigen zu untersuchen. Sein Bericht war sorgfältig und erschöpfend, fiel aber durchaus nicht nach dem Wunsche des Präsidenten aus, weswegen er unterdrückt werden sollte.

In den nächstfolgenden Jahren finden wir Carl Schurz wieder bei und in seinem eigentlichen Berufe als Literat, sei es als Redakteur und Eigenthümer grosser Zeitungen oder als Korrespondent für solche, doch auch in diesem Berufe findet er keine dauernde Befriedigung. Er kehrt nach Deutschland zurück und hat dort die ewig denkwürdige Unterredung mit Bismarck der ehemalige Revolutionär mit dem Vertreter des konservativsten Regierungsprinzips im alten Europa. Derselbe Schurz, der 17 Jahre vorher bei Nacht und Nebel als Zuchthaussträfling hatte fliehen müssen, wird vom ersten Minister als Freund empfangen — so haben sich die Zeiten geändert.

Bald darauf erwählte die Legislatur von Missouri Schurz zum Bundes-Senator, und somit war er es, der es als erster Deutsch-Amerikaner zu dieser Würde gebracht hat. Noch aber hatte er den Gipfel nicht erklommen, er sollte noch höher steigen. — Grant war Präsident. Dieser machte den

Versuch, die Insel San Domingo den Vereinigten Staaten anzugliedern. Unter seiner Verwaltung wurden den Franzosen während des Krieges mit Deutschland Waffen verkauft. Grant huldigte dem Grundsatze, dass er zu seiner Partei unbedingt stehen müsse. Diesen Standpunkt theilt? nun Schurz ganz und gar nicht, so zwar, dass er zunächst eine unabhängige Stellung einnahm und dann für eine neue, die liberal - republikanische Partei, agitirte. Dieselbe hielt im Jahre 1872 einen Konvent in Cincinnati ab. Schurz wurde zum Vorsitzenden gewählt. Doch wurde der Präsidentschaftskandidat, Horace Greeley. im Wahlkampfe geschlagen.

Scheinbar geschlagen und erfolglos trat im nächsten Jahre Schurz seine dritte Reise nach Europa an. Er war aber nur scheinbar geschlagen. Als bei der nächsten Wahl Hayes Präsident wurde, sah er sich nach gemässigten Männern um, die ihm helfen sollten, sein Amt in jener Zeit gegenseitiger Erbitterung in versöhnlicher, unparteiischer Weise zu verwalten, und er glaubte für den Posten des Sekretärs des Innern keinen geeigneteren Mann finden zu können, als Carl Schurz, welcher durch die That bewiesen hatte, dass er für die Grundsätze seiner Partei zwar grosse Opfer zu bringen vermöge und dass er für seine Freunde alles wagen könne, dass er sich aber auch den Muth persönlicher Ueberzeugung zu wahren im Stande sei. Schurz hat das in ihn gesetzte Vertrauen wohl zu würdigen gewusst und auch gerechtfertigt. Ihm und seiner Verwaltung verdanken die Vereinigten Staaten die Idee der Civildienst-Reform, die Idee, nach welcher die Aemter nicht eine Beute der jeweilig am Ruder befindlichen Partei sein, sondern von einem fähigen, erfahrenen Beamtenstande verwaltet werden sollten. Es war natürlich nicht zu erwarten, dass eine solch umwälzende Idee sich sofort hätte Bahn brechen können, denn gut Ding will Weile haben. Aber dass die Anregung beim amerikanischen Volke auf fruchtbaren Boden gefallen ist und dass besonders die deutschamerikanischen Bürger die Civildienst-Reform für wünschenswerth, für ausführbar und für nothwendig hielten und jetzt noch fortgesetzt halten, das beweist fast jeder Tag in Wort und Schrift.

Im Jahre 1881 wurde Schurz, der früher als Washingtoner Korrespondent der New Yorker "Tribune", als Herausgeber der von ihm in Detroit gegründeten "Post" und als Redakteur der "Westlichen Post" in St. Louis journalistisch thätig gewesen war, Chef-Redakteur der "Evening Post" in New York. Im Jahre 1884 war er einer der ersten unter den unabhängigen Republikanern, welche gegen James G. Blaine auftraten. In den Staaten New York, New Jersey, Connecticut und in einigen westlichen Staaten hielt Schurz Reden gegen den Helmbusch-Ritter und für dessen demokratischen Gegenkandidaten Grover Cleveland. Letzterer wurde gewählt. Auch in den beiden folgenden Präsidentschafts-Kampagnen, in welchen Cleveland demokratischer Kandidat war, derjenigen von 1888, aus welcher Benjamin Harrison als Sieger hervorging, sowie der von 1892. welche zur Wiederwahl Cleveland's führte, war Schurz als Redner für ihn thätig. In den Kampagnen von 1896 und 1900 trat er entschieden gegen Bryan und Freisilber auf, unterstützte aber 1904 Parker gegen Roosevelt. 1892 wurde Schurz Präsident der Civil-Dienst-Reform-Liga. Er war ein Gegner der Expansions-Politik. An seinem 75. Geburtstage, am 2. März 1904, wurde er zum Gegenstande grossartiger Ehrungen gemacht. Bei einer vom "Liederkranz" in New York veranstalteten Feier entwickelte er sein politisches Glaubensbekenntniss und legte dar, wie er die Pflichten eines Bürgers deutscher Abstammung auffasse. Er sagte in seiner Rede: "Es ist mir die Ehre geworden, als Vertreter des Deutschthums im öffentlichen Leben unserer Republik bezeichnet zu werden. Diese Ehre

kann ich mit gutem Gewissen insofern in Anspruch nehmen, als mir bei Betheiligung an öffentlichen Angelegenheiten als deutsch geborenem Bürger stets der Gedanke massgebend war, dass ich vor allen Dingen dem deutschen Namen in Amerika niemals Schande machen dürfe. Das ist mein redliches Bestreben gewesen. Aber ich habe mir niemals angemasst, mich als Führer der Amerikaner deutschen Namens in der Weise aufzuwerfen, dass ich verlangte, die Deutsch-Amerikaner sollten mehr als irgend ein anderer Theil der Bevölkerung meiner Führung blindlings folgen. Ich habe stets nur an ihren gesunden Menschenverstand, ihr Pflichtgefühl, ihre Ehre und ihren Patriotismus appellirt und nie verfehlt, sie daran zu mahnen, dass es die erste Pflicht des Bürgers sei, bei der Ausübung seiner politischen Rechte sich nach bestem Wissen und Können eine eigene Ueberzeugung zu schaffen und dann mit unerschrockenem Muth dieser Ueberzeugung nach zu handeln. Ich habe immer geglaubt, dass diejenigen Deutsch-Amerikaner das Deutschthum in Amerika am besten vertreten und am wirksamsten heben, die im besten Sinne des Wortes bestrebt sind, dem Lande nützlich zu sein, ihre politischen Rechte gewissenhaft auszuüben und ihre vollen Pflichten dem Gemeinwesen gegenüber zu erfüllen. Und solcher Vertreter gibt es viele unter uns. Wenn eine gerechte Geschichtsschreibung von denjenigen spricht, welche die Wildnisse dieses Kontinents in blühende Gärten verwandelten, in der amerikanischen Einöde geschäftige Märkte aufbauten, Städte mit fleissigen, ordnungsliebenden Bürgern füllten, Pflegeschulen der Bildung und Wissenschaft mit wirksamer Lehrkraft und Forschungsgeist beseelten und in Zeiten der Gefahr mit patriotischer Opferwilligkeit ihr Blut in Strömen vergossen, so wird sie zahllose deutsche Namen nennen. Sie wird mehr sagen. Sie wird von den

Deutschgeborenen als derjenigen Klasse von Bürgern sprechen, deren konservativer Sinn, ohne im geringsten vernünftiger Neuerung abhold zu sein, den Wirbelstürmen der Volkslaune, die dann und wann mit scheinbarer Unwiderstehlichkeit über das Land fegen, mit kühlster und entschlossenster Besonnenheit sich entgegen stellten. Sie wird von ihnen sprechen als demjenigen Theil der Bürgerschaft, der sich am wenigsten von despotischem Parteigeist dauernd knechten liess, besonders wenn es die Aufrechterhaltung der Ehrlichkeit im öffentlichen Leben galt. wird noch mehr sagen. Sie wird den Amerikanern deutschen Blutes das Zeugniss ausstellen, dass die warme pietätvolle Liebe, die sie dem alten Vaterlande bewahrten, ihrer treuen Liebe für die amerikanische Republik und der treuen Ausübung ihrer amerikanischen Bürgerpflicht nie den geringsten Eintrag that und sie nie dazu verleitet hat, mit ihrem Einfluss in der amerikanischen Politik Interessen zu dienen, die nicht amerikanisch waren."

Bei einer anderen Gelegenheit erklärte er die durch die Sprachverschiedenheit der Deutsch-Amerikaner gegebene Sonderstellung für eine nur scheinbare. Der deutschamerikanische Bürger dürfe kein anderes Ziel kennen, als die Förderung des allgemeinen Wohls. Nichts wäre unsinniger und unstatthafter, als die Gründung einer deutschen Partei, und bei der grossen Masse der Deutsch-Amerikaner habe ein solcher Plan auch niemals Anklang gefunden. Es gäbe in dieser Republik keine deutsche Politik, es dürfe keine geben, und es könne, Gott sei Dank, auch eine solche ebenso wenig geben, wie es irgend eine andere Politik geben sollte im Interesse einer fremden Macht mit Hintansetzung amerikanischer Interessen.

Als Carl Schurz starb, überlebte ihn ein Sohn, der in New York ansässige Anwalt, Carl L. Schurz, und zwei Töchter. Präsident Roosevelt erklärte: "Das Land hat in Carl Schurz einen Staatsmann aus der Zeit Abraham Lincoln's verloren, dessen Dienste im Krieg und Frieden zur Zeit der grossen Krisis in der Geschichte unserer Republik unvergessen bleiben werden."

#### Gouverneur Joseph Ritner.

"Der deutsche Gouverneur, dem Pennsylvanien seine oeffentlichen Schulen und seine Eisenbahnen verdankt".

Unter dieser Ueberschrift erschien am 27. Dezember 1897 in der damals noch von Frank McLaughlin herausgegebenen "Philadelphia Times" ein mit "Justitia" unterzeichnetes Eingesandt, dem hier folgende Stellen entnommen seien:

"Wir verdanken dem "Pennsylvania Dutch Governor" Joseph Ritner nicht allein unser Freischul-System, sondern es gebührt ihm auch ohne allen Zweifel die Ehre und das Verdienst, das Eisenbahn-System unseres grossen Staates begonnen und fortgesetzt, resp. unterstützt zu haben. Die Empfehlungen, die er der Legislatur machte, seine persönlichen Bemühungen und Anstrengungen, die von ihm getroffene Wahl von Männern für das Amt der Kanalkommissäre — einer Behörde, welche über innere Verbesserungen Kontrolle hatte — dies alles beweist das hohe Interesse, welches Gouverneur Ritner für das Verkehrswesen des Staates hatte. Da er in Washington County, dicht an der neugebauten Cumberland oder National Pike – der grossen Chaussee zwischen Ost und West — wohnte, so erkannte er mit richtigem Blick, wie wichtig es für den Staat sei, dessen reiche Hilfsquellen durch ein System allgemeiner Verbesserungen zu erschliessen und weiter zu entwickeln. Es war ihm mehr um Eisenbahnen als um weitere Chausseen und neue Kanäle zu thun. da erstere seiner Ansicht nach für den Staat wichtiger waren. Und diese Ansicht theilten auch seine Mitbürger in Washington County, wie es sich bei einer

öffentlichen Versammlung im Gerichtsgebäude (Court House) von Washington County, am 27. Dezember 1830, deutlich zeigte. Zu jener Zeit befanden sich noch keine fünfzig Meilen Eisenbahn in den Ver. Staaten. Die "Albany und Schenectady Bahn'' war im Jahre 1826 privilegirt und am 12. September 1831 eröffnet worden: die Baltimore & Ohio R. R. Co., welche 1827 die Konzession zum Bau einer Bahn erhielt, begann mit der Konstruktion derselben am 4. Juli des darauffolgenden Jahres, während die kleine, primitive Bahn auf Schienen aus Bandeisen, welche sich vom Philadelphier Ufer des Delaware über den Schuylkill hinweg in der Richtung nach Columbia hinzog, noch später erbaut wurde. Diese, zusammen mit der kurzen Savannah Bahn und der nur wenige Meilen langen Bahnstrecke, auf welcher Granit aus Quincy, Massachusetts, herbeigeschafft wurde, machten alles aus, was im ersten Drittel des Neunzehnten Jahrhunderts an Bahnen in Amerika vorhanden war. Die "Washington & Pittsburg Railroad Company" wurde 1831 inkorporirt, und zwar erhielt die Gesellschaft ihren "Charter" am 18. März 1831. Der Civilingenieur General De Hass wurde ermächtigt, die nöthigen Vermessungen etc. vorzunehmen. Das war der erste Schritt zur Erlangung einer Bahn westlich vom Allegheny-Gebirge. Joseph Ritner, Bürger von Washington County, war Feuer und Flamme für das Unternehmen und nahm mit Herz und Seele daran Antheil. Das war der Anfang des Eisenbahn-Systems von Pennsylvania.

Als Joseph Ritner dann Gouverneur des Staates wurde, sollten sich die Hoffnungen der Freunde und Befürworter von Verbesserungen im Innern des Staates erfüllen. Und Gouverneur Ritner ging rasch und energisch vor. In einer Botschaft an die Legislatur empfahl er derselben prompte Massnahmen. Er berief Joseph Lawman, einen seiner Freunde aus Washington

County, zu sich nach Harrisburg und er nannte ihn zu einem Mitgliede der Kanal-Kommission, während er General De Hass zum Chef-Ingenieur machte. Auf die eindringliehen Vorstellungen des Gouverneurs hin passirte dann die Legislatur am 18. Februar 1836 ein Gesetz, welches sich ...An act to repeal the State tax" betitelte und Vermessungen anordnete; ein zweites derartiges Gesetz für weitere Vermessungen wurde am 2. April 1836 von der Legislatur erlassen. Unter diesen Gesetzen ordnete die Kanal-Kommission dann am 21. Mai 1836 Vermessungen von Lewisburg bis Huntingdon County, an und beauftragte den Chef-Ingenieur General De Hass mit der Leitung derselben. In einer anderen Verfügung vom 19. September 1836 wurde Chef-Ingenieur Chas. De Hass von der Kanal-Kommission beauftragt, das Allegheny-Gebirge zu vermessen und die sog. "inclined planes" der "Portage Railway" zu entfernen, wie dies in einer Resolution vom 16. Juni 1836 beschlossen worden.

Und jetzt, zum Schlusse meines Eingesandts, noch ein Wort: Als Akt einfacher Gerechtigkeit gegen diesen tüchtigen und bewährten Gouverneur von Pennsylvania, in Anerkennung seiner unschätzbaren Verdienste um den Staat, und um das Andenken dieses grossen Bürgers Pennsylvaniens in verdienter Weise zu ehren, möchte ich es den leitenden Beamten der grossen Eisenbahn-Gesellschaften, deren Schienen-Netze nicht nur den Staat, sondern den ganzen Kontinent durchzie hen, nahelegen, dem Gouverneur Jose; h Ritner ein passendes Denkmal zu errichten.

Philadelphia, 27. Dezember 1897

Justitia."

Joseph Ritner war am 25. März 1780 in Berks County, Pa., geboren. Sein Grossvater war im Jahre 1750 eingewandert und stammte aus einer schlesischen Adelsfamilie. Die Mängel seiner Schulbildung

veranlassten Joseph, sie durch eifriges Studium auszugleichen. Im Jahre 1835 wurde er zum Gouverneur des Staates Pennsylvanien erwählt. Er trat mit Energie für das Freischul System ein, um der Jugend bessere Bildungs-Gelegenheiten zu schaffen, als sie sich ihm selbst geboten hatten. Er starb am 16. Oktober 1860 in Mount Rock bei Newville, Pa. Ein Marmorblock, 18 Zoll im Quadrat und drei Fuss hoch, der auf einem Sandstein-Fundament ruht, bezeichnet die letzte Ruhestätte eines der bedeutendsten Männer, die der Staat Pennsylvanien je hervorgebracht hat, und deutschen Stammes war er.

#### Gouverneur Michael Hahn von Louisiana

Lincoln's Rathgeber in allen den Sueden betreffenden Angelegenheiten.

Gouverneur Michael Hahn von Louisiana war am 14. November 1830 zu Klingenmünster in der Rheinpfalz geboren. Seine Mutter wanderte als Wittwe mit fünf Kindern aus und starb 1841 mit Hinterlassung aller ihrer Kinder zu New Orleans am gelben Fieber. Gute Seelen nahmen sich der Kinder an, und Michael, der sehr talentvoll und als Krüppel (er hatte ein verdrehtes Bein und ging zeitlebens an Krücken) zu keiner körperlichen Arbeit tauglich war, durfte die Hochschule besuchen, die er mit Auszeichnung absolvirte, worauf er unter Roselius sich der Rechtskunde widmete und 1851 zur Praxis zugelassen wurde.

Im Alter von 22 Jahren war er Mitglied des Schulraths und später dessen Präsident. In der Politik bekannte er sich zu Stephen Douglas, nach dem Aufbruch der Charlestoner Konvention hielt er am 8. Mai 1860 im Lafayette Square eine sehr entschiedene Rede zu Gunsten der Union, und als die Behörden nach der Annahme der Secessionsakte von allen Beamten die Ablegung eines neuen Amtseides verlangten, welcher das Versprechen der Beobachtung der Konstitution und Gesetze der Konföderation enthielt, weigerte er sich, diesen Eid zu leisten.

Nach der Einnahme von New Orleans schloss sich Hahn der Unionsadministration an und betheiligte sich als ausgezeichneter Redner eifrigst an der Gründung von Unionsklubs, wodurch er sich das besondere Vertrauen des Generals Butler erwarb, der die Aufmerksamkeit des Präsidenten Lincoln auf den talentvollen jungen Mann lenkte.

Am 3. Dezember 1862 wurde Hahn in den Kongress gewählt und erhielt dabei mehr Stimmen, als die drei anderen Kandidaten zusammen. Im Kongress gewann er das Vertrauen Lincoln's in so hohem Grade, dass dieser ihm seine wärmste Freundschaft schenkte und ihn in allen den Süden betreffenden Angelegenheiten zu Rathe zog.

Nach Ablauf seines Amtstermins kaufte Hahn "The True Delta" und redigirte das Blatt mehrere Jahre. Es war die einzige, einem · Bürger von Louisiana gehörende englische Zeitung, welche die Sache der Republikaner vertrat.

So kam das Jahr 1864. Um diese Zeit schien Napoleon sehr geneigt, die Konföderation anzuerkennen. Seine Eroberung Mexiko's und "Reorganisation der lateinischen Rasse'' waren auf dem besten Wege zum Erfolg. Puebla und die Stadt Mexiko waren gefallen, und Maximilian landete am 24. Mai 1864 zu Vera Cruz. Der Zerfall der Union konnte dem neuen Kaiserthum nur nützen, und an Vorwänden zur Einmischung fehlte es nicht. Die Versicherungen Seward's, dass der Krieg von kurzer Dauer sein würde, hatten sich nicht bewahrheitet; denn selbst im dritten Jahre war der Ausgang noch immer ungewiss. Dazu kam noch, dass Louisiana mit seiner starken französischen Bevölkerung, welcher die Ver. Staaten 1803 für ewige Zeiten eine republikanische Regierungsform gewährleistet hatten, trotz Unterwerfung nun schon zwei Jahre unter militärischer Diktatur litt und die in Paris weilenden Vertreter dieser Bevölkerung ihr Möglichstes thaten, um Napoleons Einmischung herbeizuführen.

Dies erklärt, weshalb Lincoln gerade in Louisiana möglichst rasch eine Civiladministration einzuführen wünschte. Am 22. Februar 1864 fand auf General Bank's Befehl eine Wahl für Civilbeamte und eine Konstituante statt, und aus dieser Wahl ging Michael Hahn als erster Gouverneur des Freistaates Louisiana hervor.

Das politische Glaubensbekenntniss, welchem Hahn besonders die Unterstützung seiner deutschen Mitbürger und seine Wahl verdankte, war: "Ich billige die Abschaffung der Sklaverei; ich billige die Erziehung der Neger, aber ich bin gegen ihre politische und soziale Gleichstellung mit der weissen Rasse und opponire der Verleihung des Stimmrechts an die Neger."

Wenige Tage nach seiner Wahl erhielt er von Lincoln folgenden Brief:

Executive Mansion, Washington, D. C., March 13th, 1864.

My dear Sir: I congratulate you on having fixed your name in history as the first Free State Governor of Louisiana. Now that you are about to have a convention, which, among other things, will probably define the elective franchise, I barely suggest, for your private consideration, whether some of the colored people may not be let in, as, for instance, the very intelligent, and especially those who fought gallantly in our ranks. They would probably help, in some trying time to come, to keep the jewel of liberty in the family of freedom. But this is only a suggestion, not to the public, but to you only.

Yours truly

A. Lincoln.

HON. MICHAEL HAHN.

In Vebereinstimmung mit diesem Wunsche Lincoln's fügte die konstituirende Versammlung der dem Volk von Louisiana zu unterbreitenden Konstitutionsvorlage folgenden Passus bei:

Article XV.—"The legislature shall have the power to pass laws extending suffrage to such persons, citizens of the United States, as by military service, by taxation to support the government, or by intellectual fitness may be deemed entitled thereto."

Nach der Annahme der neuen Konstitution trat die Legislatur zusammen und wählte Gouverneur Hahn im Januar 1865 zum Ver. Staaten Senator, worauf er das Gouverneursamt niederlegte und sich nach Washington begab.

Dort fand Hahn, dass die geplanten und von ihm gutgeheissenen Rekonstruktionsmassregeln, besonders aber der durch die Ermordung Lincoln's (April 1865) sehr erstarkte Einfluss des radikalen Flügels der republikanischen Partei, der Zulassung südlicher Senatoren im Wege standen, weshalb er seinen Anspruch auf einen Sitz im Senat nicht weiter betrieb.

Unter diesen Umständen wurde auch Hahn immer mehr nach dem radikalen Flügel der republikanischen Partei hingedrängt, bis er sich am 4. Juli 1865 bei der Emancipationsfeier in Washington und später, vor der Equal Rights Association, offen und unbedingt für die allgemeine Verleihung des Stimmrechts an die Negererklärte. Diese Reden fanden grosse Verbreitung und erregten unter Hahn's früheren Parteigenossen in Louisiana peinliches Aufsehen.

Gouverneur Madison Wells, Hahn's Nachfolger, weigerte sich, seinem Beispiel zu folgen und seine Hand zur Ertheilung des Stimmrechts an die Neger zu leihen, und dieser Standpunkt war es, der ihm am 6. November 1865 seine Wiederwahl zum Gouverneur, und zwar mit überwältigender Majorität, sieherte.

Num kam es zum offenen Kontlikt zwisehen Wells und den Parteihäuptern zu Washington, und Hahn nahm an dem Kampf gegen Wells thätigen Antheil.

Endlich war der Alte mürbe. Es hiess, die Weigerung des Senats, seinen von Lincoln zum Naval Officer in New Orleans ernannten Sohn Thomas zu bestätigen, sei Wells sehr nahe gegangen.

R. K. Howell, der Präsident der von Gen. Banks 1864 einberufenen Konstituante, welche nach der Annahme der von ihr ausgearbeiteten Konstitution allgemein als defunkt angesehen wurde, berief diese unter dem Vorwande, dass sie sich nicht "sine die", sondern .. subject to call by the president'' vertagt habe, von Neuem ein, um durch sie den Negern das Stimmrecht ertheilen zu lassen, und Gouverneur Wells erliess am 27. Juli 1866 eine Proklamation, in welcher er für alle jene Parishes, welche 1864 noch von den konföderirten Truppen besetzt und in jener Konvention nicht vertreten waren, Delegatenwahlen zu der von Howell auf den 31. Juli einberufenen Konvention anordnete.

Inzwischen waren die Neger von fanatischen Radikalen in Versammlungen durch feurige Reden auf das bevorstehende Ereigniss in einer Weise vorbereitet worden, dass sie ganz überspannte Ideen bekamen, sich bewaffneten, in Prozessionen durch die Strassen zogen, die Union vor ihren weissen Feinden retten zu müssen glaubten und Jeden niederzuschiessen drohten, der dem Zusammentreten der Konvention Hindernisse in den Weg legen würde.

Die Zeitungen ermahnten die weisse, wie die schwarze Bevölkerung, sich am Tag der Eröffnung vom Konventionslokal, dem Mechanics Institute (der jetzigen Tulane Hall an der Dryades Strasse), fernzuhalten, um einen Zusammenstoss zu vermeiden.

Als aber die Mitglieder der Konvention sieh am 31. Juli in der Halle versammelten, marschierte eine Prozession bewaffneter Neger nach der Common und Dryades Str., wo sie zwei harmlose weisse Zuschauer misshandelten und auf die diesen zu Hilfe eilenden Polizisten schossen. Das war das Zeichen zum Beginn des berüchtigten "Mechanies Institute Riot".

Die Mitglieder der Konvention verbarrikadirten sich im Gebäude unter dem Schutz von 350 bewaffneten Negern, die Strasse füllte sich, die Polizei versuchte, ins Gebäude einzudringen, ein Schuss fiel aus dem Fenster — und der Sturm begann. Die Menge auf der Strasse bombardirte das Gebäude mit Steinen, in den Fenstern postirte Neger schossen auf das Volk herab, und erst nachdem eine starke Polizeimacht die Strasse gesäubert hatte und eine zweite Kolonne von der Baronne Strasse aus anrückte, steckten die von allen Seiten umzingelten Neger an einem Hinterfenster ein weisses Taschentuch und ein Stück einer Ver. Staaten Fahne zum Zeichen der Unterwerfung heraus. Nun drang die Polizei von allen Seiten ein, räumte die Barrikaden weg und verhaftete alle Anwesenden.

In und vor dem Gebäude lagen 20 todte und etwa 100 verwundete Schwarze, die auf Expresswagen nach dem Hospital geschafft wurden. 250 wurden gefangen abgeführt. Aber auch viele Polizisten und weisse Bürger waren verwundet und mussten nach ihren Wohnungen geschafft werden.

Viele Neger sprangen aus den Fenstern und fielen dem Volk in die Hände, wie auch mehrere Mitglieder der Konvention, welche sich aus dem Gebäude entfernen wollten.

Unter diesen befand sich auch der Ex-Gouverneur Michael Hahn. Bei seinem Erscheinen erhob sich ein furchtbares Wuthgeschrei, und an der Ecke der Common und Dryades Strasse wurde er von einem Revolverschuss und einem Schlag schwer verwundet niedergestreckt. Die Behauptung, dass er damals zum Krüppel geschossen worden sei, ist aber nicht wahr, da er sich, wie bereits erwähnt, schon von frühester Kindheit an einer Krücke bedienen musste.

1867 wurde Hahn Herausgeber des "New Orleans Republican" und Administrator des Charity Hospitals, und 1871 zog er sich auf seine Plantage in St. Charles Parish zurück, wo er das Städtchen "Hahnville" anlegte. Und dort gelang es ihm, sich die Liebe und Achtung aller Kreise und beider Rassen in einem solchen Grade zu gewinnen, dass er von nun an, wann immer er einwilligte, als Kandidat für irgend ein Amt aufzutreten, stets beinahe ohne alle Opposition gewählt wurde. "Hahn owns St. Charles'', pflegte man zu sagen. Er wurde 1871 Schuldirektor, 1872, 1874 und 1876 Mitglied der Legislatur, 1878 Police-Juror, 1878 Direktor der Ver. Staaten Münze, 1879 Distriktsrichter und 1884 für dasselbe Amt auf weitere fünf Jahre gewählt.

Bei der Kongresswahl im November 1884 befand sich die republikanische Partei in grosser Verlegenheit. In keinem Distrikt des Staates hatte sie Aussicht, einen Vertreter in den Kongress zu wählen. Nur wenn Hahn sich bewegen liess, im zweiten Distrikt aufzutreten, war Hoffnung auf Erfolg. Hahn lehnte mehrere Male ab, doch wurde ein solcher Druck auf ihn ausgeübt, dass er endlich einwilligte. Er wurde, obwohl sein Distrikt eine demokratische Majorität von 3000 Stimmen zu geben pflegte, mit einem Mehr von 1300 Stimmen gewählt.

Das war das letzte Amt. das er verwaltete. Als ein farbiger Diener des Willard Hotels zu Washington, D. C., am 14. März 1886 auf seiner Morgenrunde das Zimmer No. 16 öffnete, um Feuer zu machen, fand er Hahn im blutüberströmten Nachtkleid ausgestreckt auf dem Boden liegen. Die Rechte hielt ein zerknittertes Taschentuch, die Linke war gegen die Seite gepresst, wie um Schmerzen zu lindern. Ein Gefäss in der Nähe des Herzens war gesprungen, und er hatte fern von seinem, ihn wie einen Vater liebenden Volk einen jähen Tod gefunden. Er starb ohne Familie und als

armer Mann, obwohl er während der zur Carpetbaggerzeit herrschenden allgemeinen Korruption oft Gelegenheit gehabt hätte, sich zu bereichern.

Seine politischen Gegner stellten ihm bei der am 15. Mai 1886 im Repräsentantenhaus zu Washington veranstalteten Gedächtnissfeier das Zeugniss aus, dass er von allen leitenden Republikanern in Louisiana der am wenigsten Gehasste, in der Erfüllung seiner Pflichten unbeugsam, im Leben ein achtenswerther, generöser, gütiger, unbescholtener und wahrer Mann gewesen ist. "Seine Popularität in seinem Distrikt war beispiellos. Sein Volk liebte ihn. Ein guter Mann ist aus unserer Mitte geschieden."

J. Hanno Deiler.

Johann Peter Altgeld, der am 30. Dezember 1847 in der Nähe von Berlin geboren, aber schon als Kind mit seinen Eltern nach Amerika gekommen war, besass Eigenschaften, die ihn zu einem Volkstribun wie geschaffen erscheinen liessen. Furchtlos und tapfer trat er schon als 16 jähriger in die Unions-Armee ein und machte den Krieg bis zum Ende mit. Seine Eltern hatten sich nicht lange nach ihrer Ankunft in Amerika in der Nähe von Mansfield, O., niedergelassen. Dort hatte er eine dürftige Schulbildung erhalten. Durch eisernen Fleiss und Selbststudium bildete er sich jedoch weiter. Das befähigte ihn, in Missouri, wo er sich nach dem Kriege niederliess, eine Schulmeister-Stelle anzunehmen. In seinen Mussestunden studirte er Jurisprudenz und wurde 1869 zur Ausübung der Advokatur zugelassen. Im Jahre 1874 bereits wurde er zum Staats-Anwalt von Andrew County, Mo., gewählt. Er siedelte nach Chicago über, wo er schnell Einfluss zu gewinnen wusste. Von 1886 bis 1891 war er Richter der "Superior Court" und von 1893 bis 1897 Gouverneur von Illinois. Er begnadigte die, wegen des Bomben-Attentats auf dem Haymarket in Chicago am 3. Mai 1886, zu lebenslänglicher Zuchthausstrafe verurtheilten Anarchisten Fielden. Das gab zu abfälligen Neebe und Schwab Kritiken Anlass, Sein lebhaftes Eintreten für Freisilber und Bryan in der Präsidentschafts-Kampagne von 1896 wurde ebenfalls missbilligt. Um die Gefängniss-Reform, sowie um den Schutz der Kirchenschulen machte sich Altgeld, der ein feuriger und begeisternder Redner war, sehr verdient Er war ein überzeugungstreuer Verfechter der Interessen des Volkes, wie er sie erkannte. Der Unterdrückten nahm er sich an mit dem vollen Einsetzen seiner Persönlichkeit. Er starb, als er ihrer Sache diente: während er am 12. März 1902 in Joliet, Ill., eine mächtig ergreifende Rede für die Buren hielt, wurde er vom Schlage getroffen und verschied.

Gouverneur von Nebraska und Bundes-Senator war der von deutschen Eltern am 26. November 1853 in Aurora, Ill., geborene Charles Henry Dietrich, Bis zum 15. Lebensjahre besuchte er die Schule. Dann arbeitete er auf Farmen, in Bergwerken und Plantagen im Süden, um sich 1878 in Hastings, Neb., dauernd niederzulassen und sich geschäftlich zu bethätigen. Er wurde Präsident der German National Bank, vom republikanischen Staats-Konvent am 2. Mai 1900 per Akklamation zum Gouverneurs-Kandidaten nominirt und gewählt. legte sein Amt jedoch nieder, um zum Bundes-Senator am 28. März 1901 von der Legislatur gewählt zu werden. Er ist im Jahre 1907 gestorben.

Zum Gouverneur von Nevada brachte es der in Preussen am 10. Januar 1848 geborene Reinhold Sadler. Er wurde 1895 zum Gouverneur-Lieutenant gewählt; als der Gouverneur, J. E. Jones, schon am 10. April 1896 starb, wurde Sadler sein Amtsnachfolger. Er wurde dann Gouverneurs-Kandidat der Freisilber-Partei und zum Gouverneur gewählt. Er starb im Jahre 1906.

Lieutenant-Gouverneur von Illinois war Franz Hoffmann, geboren in Herford. Westfalen, 1823 und 1839 nach Amerika gekommen. Er kam nach Chicago, wurde Schullehrer, dann Prediger in Dunkley's Grove, Du Page County, legte sein Amt nieder und eröffnete 1851 in Chicago eine Land-Office. Er nahm für Lincoln Partei und hielt Reden. Er wurde 1860 zum Lieutenant-Gouverneur gewählt. Er verwaltete das Amt in jener schwierigen Zeit sehr gut. Im Jahre 1867 gründete er die International Bank of Chicago, nachdem er vorher mit einem Bankunternehmen infolge der Geschäftskrise, veranlasst durch den Krieg, Schiffbruch erlitten hatte. Er redigirte, nachdem er sich 1875 auf seine Farm bei Jefferson, Wis., zurückgezogen und das Amt des Bank-Präsidenten niedergelegt hatte, die landwirthschaftliche Abtheilung der "Germania" in Milwaukee, den "Haus- und Bauernfreund" unter dem Namen "Hans Buschbauer". Er starb am 23. Januar 1903.

Zu den im politischen Leben hervorragenden Deutschen Amerika's gehört Gustav Körner, der in einer kritischen Zeit die Interessen der Union in Spanien vertrat und Lieutenant-Gouverneur des Staates Illinois war. Gustav Körner wurde am 20. November 1809 zu Frankfurt a. M. geboren, studirte in Jena und München, nahm an den freiheitlichen Bestrebungen der Dreissiger Jahre theil, war bei dem missglückten Sturm auf die Frankfurter Hauptwache dabei, musste fliehen und kam mit der Familie Engelmann nach Illinois. Zwei Jahre später erhielt er die Befugniss, sich der Rechtspraxis zuzuwenden. Er erwarb sich im Staate Illinois bald einen grossen Ruf als Advokat und eine ausgedehnte Klientel; war Beisitzer des Appellations-Gerichts von Illinois und wurde 1852 zum Gouverneur-Lieutenant von Illinois erwählt. Beim Ausbruch des Bürgerkrieges organisirte Körner ein Regiment, wurde von Lincoln zum

Oberst ernannt und in die Armee eingestellt, in welcher er im Stabe General Fremont's und später Halleck's Dienst that, nahm 1862 aus Gesundheitsrücksichten seinen Absehied und ging als Nachfolger Carl Schurz's als Gesandter nach Spanien, wo es ihm gelang, die Regierung von einer Anerkennung und Unterstützung der Kon-

verbrachte seinen Lebensabend in Belleville, III. Er starb am 9. April 1896.

Kongress - Mitglied Andrew Jackson Barchfeld wurde von deutschen Eltern in Pittsburg, Pa., am 18. Mai 1863 geboren, absolvirte das Jefferson Medical College in Philadelphia im Jahre 1884 und wurde



GUSTAV KOERNER,

Vice-Gouverneur von Illinois, Gesandter in Madrid und Verfasser des bedeutenden Werks "Das deutsche Element in den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika, 1818—1848".

föderation abzuhalten. Später bekleidete Körner noch mehrere öffentliche Aemter, betheiligte sich an der Politik, war schriftstellerisch thätig und schrieb das gehaltvolle Buch: "Das deutsche Element in den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika, 1818—1848". Die erste Auflage erschien im Jahre 1880, die zweite 1884. Körner

Arzt in seiner Vaterstadt. Er war mehrere Jahre lang Stadt-Arzt in Pittsburg. Mitglied des Stadtraths und wurde 1905 in den Bundes-Kongress gewählt. Er war Delegat zum Friedens-Kongress in Brüssel.

Kongress-Mitglied Richard Bartholdt von St. Louis, der Redakteur der St. Louis "Tribune", wurde am 2. November 1855 in Hamburg geboren, kam als 17 jähriger nach den Ver. Staaten, wandte sich in Brooklyn dem Zeitungsgeschäft zu, und zwar erlernte er dasselbe praktisch in der Druckerei der "Freien Presse", deren Herausgeber sein Onkel, Oberst Rochr, war, und ging dann als Journalist nach St. Louis, wo er bald in der republikanischen Partei eine Rolle spielte. Im Jahre

Einer der deutschen Kongress-Repräsentanten Philadelphia's war der am 22. März 1907 verstorbene Friedrich Haltermann. Er war im Oktober 1831 in Vegesack bei Bremen in Deutschland geboren und kam im September 1849 nach Amerika. Er siedelte sich sofort in Philadelphia an, das seine Heimathstadt wurde.

Er etablirte sich als Grocer und führte das Geschäft achtunddreissig Jahre lang.



FRIEDRICH HALTERMANN.

1893 wurde er in den Kongress gewählt. Seine Hauptverdienste sind die Befürwortung der Aufhebung der Kriegssteuern des spanischen Krieges, die Erwirkung des Charters für den Deutsch-Amerikanischen National-Bund und die Gründung der interparlamentarischen Union zur Förderung internationaler Schiedsgerichte.

Seit 1854 amerikanischer Bürger, war Friedrich Haltermann bis zum Ausbruch des Bürgerkrieges Demokrat gewesen, wurde aber durch eine Rede, welche Carl Schurz in Philadelphia hielt, zum Republikanismus bekehrt. Seitdem war Haltermann ein prinzipientreuer Anhänger der Partei Lincoln's. Im Jahre 1894 wurde

Haltermann in den Kongress gewählt, in welchem er sich durch seine Ehrenhaftigkeit und sein gesundes Urtheil viele Freunde erwarb.

Mitglied des Kongresses ist der am 28. Februar 1861 in Baden (Kuppenheim) geborene Julius Kahn. Er kam mit seinen Eltern 1866 nach Californien, wurde in San Francisco erzogen, wurde Schauspieler, kehrte 1890 nach San Francisco zurück, studirte Jurisprudenz, wurde 1892 in die Legislatur und 1899 in den Kongress gewählt. Er gehörte demselben von 1899—1903 und von 1905—1909 an. Er ist in San Francisco ansässig.

Gustav Küstermann, Kongress-Repräsentant des 9ten Wisconsiner Distrikts, wurde am 24. Mai in Detmold, Deutschland, geboren. Nachdem derselbe das Gymnasium seiner Vaterstadt absolvirt hatte, nahm er in 1864 eine Stelle in einem Engros-Geschäft in Hamburg an. Im Jahre 1868 wanderte er nach den Vereinigten Staaten aus und liess sich in Green Bay, Wisconsin, nieder, welche Stadt noch heute sein und seiner Familie Wohnsitz ist und wo er bis zum Jahre 1903 ein sehr erfolgreiches Buchund Musikalien-Geschäft betrieb.

Stets einen regen Antheil an der Politik nehmend, bekleidete er mehrere öffentliche Aemter und war Postmeister von Green Bay, Wis., von 1892 bis 1896. Im Jahre 1901 wurde er zum Mitglied der Central-Behörde von Wisconsin ernannt, deren Präsident er von 1904 bis 1907 war. Von der republikanischen Partei als Kandidat aufgestellt, wurde er als Mitglied des 60. Kongresses erwählt und wiederum im Jahre 1908 für einen zweiten Termin.

Fünfzehntausend Personen gaben in San Antonio, Tex., einem deutschen Manne am 16. Februar 1879 das letzte Geleit und der ganze Staat trauerte, als Kongress-Mitglied Guslav Schleicher zu Grabe getragen wurde. Auf jeder Station in Texas, auf welcher der Zug, der seine Leiche von Washington, wo er am 9. Februar gestorben war, nach San Antonio überführte, anhielt, drängten sich trauernde Bürger an den Sarg, erklang die Weise eines Trauermarsches und fehlte es nicht an Ehrenbezeugungen und Beweisen tiefer Trauer.

Der Mann, der sich in so hohem Grade die Liebe und Achtung seiner Mitbürger erworben hatte, war am 19. November 1829 in Darmstadt geboren. Er war mit der "Vierziger Gesellschaft" nach Texas gekommen, aber die am oberen Llano gegründete Kolonie Castell ging ein, da die Herren zu wenig von praktischer Arbeit auf dem Felde verstanden. Er siedelte nach San Antonio über, versuchte sich kurze Zeit als deutscher Zeitungs-Herausgeber und war ausserdem als Feldmesser und Eisenbahn-Ingenieur thätig. Er wurde in die Assembly und später in den Senat der Staats-Legislatur gewählt, enthielt sich während des Krieges jeder auffälligen Parteinahme, trotzdem er, wie alle Deutschen in Texas, zur Union hielt, und wurde 1874 in den Kongress gewählt. Seine zweimalige Wiederwahl ist der beste Beweis dafür, dass er die Interessen seiner Wähler, die durch räuberische Einfälle von Mexico her viel zu leiden hatten, in zufriedenstellender Weise vertreten hat.

Kongress-Mitglied für den 26. Distrikt von Pennsylvanien war 1905—7 der in Nazareth, Pa., ansässige hervorragende Fabrikant und Geschäftsmann G. Adolph Schneebeli, geboren am 23. November 1853 in Neusalz, Preussen. Er hatte seine Erziehung in Bethlehem und Nazareth erhalten. Er ist Sekretär der Trustees von Nazareth Hall.

Der Deutsch-Amerikaner betheiligt sich im Allgemeinen wenig an der Politik. Zu den hervorragenden Männern deutschen

Stammes, welche in dieser Beziehung eine Ausnahme von der Regel machen, gehört Rudolf Blankenburg in Philadelphia. Er hat sich als Befürworter von Reform-Bewegungen einen nationalen Ruf erworben. Im Jahre 1843 in Lippe-Detmold geboren, landete er am 1. März 1865 in Amerika. Er war zehn Jahre lang Reisender für die Firma Horstmann & Söhne in Philadelphia, Fabrikanten und Importeure von Posamentirwaaren, gründete dann selbst ein ähnliches Geschäft, das zu einem der grössten seiner Branche wurde und über 200 Angestellte beschäftigt. Die Firma R. Blankenburg & Co. hat Filialen in New York, Chicago, Boston, Denver und Yokohama, Japan, von wo sie Seidenzeuge importirt. Im Jahre 1880 war er einer der republikanischen Elektoren, trat in der Folge unerschrocken für munizipale Reformen ein, bekämpfte den Wahlbetrug, deckte die Betrügereien in der Armenhaus-Verwaltung auf, machte den Wucherzinsen im Pfandleih-Geschäft Ende und half die Noth von Tausenden mildern. Im Jahre 1892 war er einer der Ueberbringer der Liebesgaben für die Bewohner der Hungersnoth-Distrikte Russland's und nahm in der lokalen Wahlkampagne in Philadelphia, die im November 1905 zur Niederlage der republikanischen Partei-Organisation in der Stadt führte, hervorragenden Antheil. Als County-Kommissär verzichtete er auf das mit dem Amte verbundene Jahres-Gehalt. mehrere Jahre hindurch Präsident der Deutschen Gesellschaft von Pennsylvanien. Auch als politischer Schriftsteller machte er sich einen Namen. Im Jahre 1909 zog er sich von seinem Geschäft zurück. bewährte sich in allen nationalen Fragen als gesinnungstüchtiger Republikaner, aber als entschiedener und gefürchteter Gegner der "Boss"-Herrschaft.

Es hiesse einen verdienstvollen Deutsch-Amerikaner übergehen, wollte man Richter

Theodore Brentano in Chicago unerwähnt lassen. Sein Vater, Lorenz Brentano, darf wohl zu den hervorragendsten Deutschen in Amerika gezählt werden. Brentano wurde am 29. März 1854 bei Kalamazoo, Mich., geboren, als sein Vater. übersättigt vom politischen Leben, das er in den Sturm- und Drang-Jahren Baden's zur Genüge kennen gelernt, sich in die Einsamkeit geflüchtet hatte und als Farmer sich und die Seinen zu ernähren suchte. Im Jahre 1859 siedelte Lorenz Brentano nach Chicago über und dort, sowie später in Schulen in Deutschland und der Schweiz erhielt Theodore seine wissenschaftliche Erziehung. Er wurde 1882 zur Advokatur zugelassen, die er in Chicago ausübte. Seit dem Jahre 1890 ist er Richter der "Superior Court" von Cook County. Er nimmt trotz seiner hohen juristischen Stellung an allen deutschen Bestrebungen in thätiger Weise Antheil.

Eine hervorragende Erscheinung deutsch-amerikanischen Kreisen New Yorks ist der am 11. Juli 1843 in Borkendorf, Deutschland, geborene. Anwalt Arthur von Briesen, in Firma Briesen & Knauth. Er kam als 15 jähriger nach Amerika. Er machte den Bürgerkrieg als Sergeant mit, studirte dann Jurisprudenz und wurde im Jahre 1868 zur Advokaten-Praxis zugelassen. Auch im politischen Leben hat er sich hervorgethan. Ihm wurde sogar die Ehre zu theil, dass Präsident Roosevelt in seiner Botschaft vom Jahre 1903 seiner Erwähnung that. Er ist Ritter des Kreuzes der französischen Ehrenlegion.

In Louisville, Ky., als Anwalt ansässig war der am 3. Februar 1833 in Zirke, Provinz Posen, geborene Louis N. Dembitz. Er absolvirte das Gymnasium in Glogau, studirte in Prag, dann in New York und wurde 1853 zur Ausübung der Advokatur zugelassen. Er war Hilfs-Stadt-Anwalt von Louisville von 1884—88 und war einer der Hauptmitarbeiter an dem ersten australischen Ballot-Gesetz, das in den Ver. Staaten, nämlich 1888, passirt wurde. Er hat mehrere Werke über Jurisprudenz geschrieben und war Mitarbeiter an der "Jewish Encyclopaedia". Er starb 1907.

Eine Rolle bei dem ersten republikanischen National-Konvent, der im Jahre 1856 in Philadelphia abgehalten wurde, spielte der Gastwirth und Postmeister Philipp Dorchheimer aus Buffalo, N. Y., indem er Fremont's Nomination befürwortete. Er war im Jahre 1797 in Wollstein in der Rheinpfalz geboren und 1816 als Müllerburche nach Amerika gekommen. Später war er Staats-Schatzmeister von New York. Lincoln ernannte ihn zum Binnen-Steuer-Kollektor. Er starb 1866.

"Supreme Court"-Richter Leonhard Anton Giegerich von New York hat am 20. Mai 1855 in Roetz, Bayern, das Licht der Welt erblickt. Er war ein Jahr alt, als seine Eltern, Leonhard und Barbara Giegerich, ihn nach den Ver. Staaten brachten.

Den hohen und verantwortungsvollen Posten eines amerikanischen General-Konsuls in Frankfurt am Main erhielt am 1. Januar 1899 der in Potsdam am 30. November 1845 geborene Richard Günther. Er hatte in der Heimath den Beruf eines Apothekers gewählt, wanderte aber der grossen Mittel wegen, die in Preussen zur Gründung einer Apotheke gehören und die er nicht besass, nach Amerika aus. Er hielt sich ein Jahr in New York auf und siedelte dann in die aufblühende Stadt am Winnebago-See, Oshkosh in Wisconsin, über. Er eröffnete dort eine Apotheke, spielte in der Politik eine Rolle, war 1878—1882 Staats-Schatzmeister von Wisconsin, von 1881 bis 1889 Mitglied des Kongresses, von 1890—3

V. St. General-Konsul in Mexico, erhicht dann eine staatliche Stellung, bis er General-Konsul in Frankfurt am Main wurde

Bundes - Richter für den östlichen Distrikt von Missouri von 1905 7. Mitglied des Kongresses von 1868-72, Legislatur-Mitglied von 1864 S, republikaniseher Kandidat für das Amt des Gouverneurs von Missouri (1876) und für das Amt des Staats - Supreme - Court - Richters (1898) war der in St. Louis ansässige Anwalt Gustav A. Finkelnburg, geboren in der Nähe von Köln am Rhein. Er kam mit seinen Eltern nach Amerika, erhielt seine Schulbildung in St. Charles. Mo., studirte am Cincinnati Law College die Rechte und wurde im Jahre 1860 zur Ausübung der Advokatur im Staate Missouri zugelassen. Er schrieb mehrere juristische Werke. Das Amt des Bundesrichters legte er nach zweijähriger Thätigkeit als solcher nieder.

Schatzmeister des Staates Illinois war der aus der Pfalz gebürtige Jakob Gross, der am 11. Februar 1840 das Licht der Welt erblickt hatte. Als 15 jähriger kam er zu Verwandten in Chicago und wurde Zinnschmied. Im Bürgerkriege wurde ihm in dem Gefecht bei Dallas, Ga., das rechte Bein zerschmettert. Es musste amputirt werden. Nach dem Kriege wandte er sich in Chicago dem Bankgeschäft zu, bekleidete mehrere Aemter, darunter das erwähnte, und wurde Mitglied der Bankiers-Firma Felsenthal, Gross & Miller.

Ludwig Paul Hennighausen wurde am 18. Dezember 1840 in Fulda, Hessen-Nassau, geboren, besuchte Bürger- und Real-Schulen in Hersfeld und erhielt durch Privat-Lehrer Unterricht in der englischen und französischen Sprache, Zeichnen, Geometrie u. s. w. Im Jahre 1855 wurde er, in der Obhut eines Freundes der Familie, zu seinem in Baltimore wehnenden älteren Bruder gesandt und landete daselbst am 17. September 1855. Er benutzte hier die Abendschule der freien Public School und begann die englischen Klassiker zu lesen, um die Sprache zu bemeistern. In den Jahren 1858 bis 1860 war er abwechselnd in New York, Cincinnati, Washington, D. C., und Richmond, Va., thätig, Baltimore stets als Hei-

Turner-Schützen leisteten eine Zeit lang freiwillige Dienste und wurden am 11. April 1861 für drei Monate in die Armee eingemustert. Sie nahmen Theil an den Gefechten am oberen Potomac. Nach Ablauf der drei Monate wurde Hennighausen, welcher Aufmerksamkeit erregt hatte durch Ueberschwimmen des Potomac und Wegnehmen feindlicher Boote, die Stelle eines Offiziers in einem New Yorker Regi-



LOUIS PAUL HENNIGHAUSEN.

math betrachtend. Grossen Einfluss auf ihn hatten die Reden und Vorträge der 48er August Willieh, Friedrich Hassaurek, Stallo, Karl Heinzen, Samuel Ludvigh, Fr. Kapp u. a. in den Turnhallen der Städte. Im Herbst 1860, den drohenden Ausbruch des Bürgerkrieges erwartend, verliess er Richmond, fuhr nach Washington und schloss sich den Turner-Schützen, Capt. Jos. Gerhardt, an. Die

mente angetragen. Er trat, noch nicht 21 Jahre alt, als II. Lieutenant in das 46. Regt., N. Y. Vol., Oberst von Kosa. In 1862 wurde er zum I. Lieutenant befördert und erhielt das Kommando einer Kompagnie. Das Regiment operirte an der Küste von South Carolina und Georgia. Sybee, Hilton Head, Beauford, Edisto und James Islands, und kam nach 7tägiger Schlacht nach Newport News, sodann

nach Fredericksburg, Va. Langwierige Krankheit, verursacht durch anstrengenden Dienst in den Sümpfen von South Carolina und Georgia, veranlasste Hennighausen auf dringenden Rath der Aerzte zum Ausscheiden aus der Armee. Er ging nach Baltimore, wo er kurze Zeit im deutschen Buchhandel thätig war, und dann eine Lehrerstelle in Washington annahm. Ermuthigt durch die Stabsoffiziere im Hauptquartier seiner Division, welche im Privatleben meist Rechtsanwälte waren, benützte jetzt Hennighausen seine freie Zeit, Gesetzbücher zu lesen, besuchte später in Baltimore die Maryland Law School, trat in die Office des tüchtigen Rechtsanwalts Patrick McLaughlin, be-März 1868 sein Examen. stand im wurde zur Gerichtspraxis zugelassen und Partner seines Präceptors McLaughlin. Hennighausen hatte als Rechtsanwalt von Anfang an und dauernd grossen Erfolg. Er nahm keine Kriminal-Fälle an, ausser auf Ersuchen der Richter, wenn ein armer Deutscher in zweifelhaften Fällen vor die Schranken kam. In Civil-Fällen führte ihn seine Praxis bis vor "The Supreme Court of the United States", den höchsten Gerichtshof der Ver. Staaten. Er weigerte sich, irgend ein politisches Amt anzunehmen, zweimal wurde ihm einstimmig von republikanischen Konvent seines Distrikts die Kandidatur für den Kongress angeboten und von ihm abgelehnt. früheren Jahren hat er jedoch als Kampagne-Redner der republikanischen Partei mitgeholfen. Seit Januar 1887 ist er Präsident der Deutschen Gesellschaft von Maryland, welche seit 1783 besteht. Neben seiner Rechtspraxis ist seine Lieblingsarbeit die Erforschung der Geschichte der Deutschen in Amerika. Er hat darin manches Werthvolle dem Staube der Vergessenheit entrissen und der Geschichte einverleibt.

Staats-Auditor von Indiana war Albert Lange, der als Sohn eines angesehenen

Arztes am 16. Dezember 1801 in Charlottenburg bei Berlin geboren worden war. Das Attentat auf Kotzebue 1819 führte zur Verhaftung des Burschenschafters Albert Lange, der zu 15 jähriger Festungshaft in Glogau verurtheilt wurde. Begnadigt, wanderte er nach Amerika aus, wo er sich schliesslich in Terre-Haute. Ind., niederliess. Präsident Taylor gab ihm das Konsulat in Amsterdam, dann eine Stelle im Bundesdienst in Washington, aber beide Aemter behagten Lange nicht, und er kehrte nach Terre-Haute zurück. Im Jahre 1860 wurde er von den Republikanern zum Staats-Auditor gewählt. Er machte sich verdient um die Aufbringung der Freiwilligen-Regimenter. Später war er Mayor von Terre-Haute. Er starb 1869. Sein Begräbniss war das grossartigste, das die Stadt je gesehen.

Zum V. St. General-Konsul in Havana auf Cuba hat es der in München am 12, Mai 1864 geborene Franz Maximilian Steinhart gebracht. Er hatte eine gute Erziehung genossen, war 1882 als Gemeiner in die V. St. Armee eingetreten und wurde bald zum Korporal und dann zum Sergeanten befördert. Er wurde Clerk im Hauptquartier der Division des Missouri in Chicago. Im Mai 1898 wurde Steinhart zum Chef-Clerk des ersten Armee-Korps ernannt und begleitete als solcher General Brooke nach Porto-Rico und später nach Cuba. Im Jahre 1903 wurde er zum General-Konsul in Havana ernannt.

General-Konsul in Rio de Janeiro, Brasilien, ist ein deutsch-amerikanischer Journalist. Eugen Seeger; geboren am 1. Mai 1853 in Süd-Deutschland, hatte er in Paris und München studirt, war nach Amerika ausgewandert und Redakteur der "Freien Presse" in Chicago, des "California Demokrat" in San Francisco und der "New Jersey Freie Zeitung" in Newark, N. J.,

geworden. Er nahm an den Präsidentschafts-Kampagnen im Interesse der republikanischen Partei lebhaften Antheil. Seine Ernennung zum General-Konsul in Rio de Janeiro erfolgte 1897. Er veröffent liehte zwei Bücher; "Chicago, die wundervolle Stadt" und "Garfield und seine Zeit".

Ebenso bedeutend als Fabrikant wie im politischen Leben ist der frühere Mayor von Brooklyn, N. Y., Carl Adolph Schieren; geboren in der Rheinprovinz am 28. Februar 1842, kam er 1856 nach Amerika, war bis zum 21. Jahre in seines Vaters Cigarren- und Tabak-Laden angestellt, wurde dann Clerk in einer Treibriemen-Fabrik, errichtete 1868 selbst eine kleine Treibriemen-Fabrik, die zu einer der grössten in den Vereinigten Staaten geworden Die Firma Charles A. Schieren & Co. hat Weltruf. Schieren ist Präsident und Direktor der Germania-Sparbank, Mitglied des Aufsichtsrathes der Aachen und Münchener Feuer - Versicherungs - Gesellschaft, der Brooklyn Trust Co., der Germania Lebens - Versicherungs - Gesellschaft, Nassau National Bank, Präsident und Direktor der Brooklyner Academy of Music und 1. Vize-Präsident des Brooklyner Institute of Arts and Sciences. Zum Mayor von Brooklyn wurde er im Jahre 1893 ge-Im Rathe der republikanischen Partei geniesst Carl A. Schieren hohes Ansehen. Er wohnt in Brooklyn.

Ein Mann, der stolz ist auf seine deutsche Abstammung, ist Richter William Heaton Staake in Philadelphia, Pa., der von deutschen Eltern am 5. Dezember 1846 in Brooklyn, N. Y., geboren, aber in Philadelphia seine Schul- wie seine Universitäts-Bildung erhielt. Er war im Jahre 1868 zur Ausübung der Advokatur im Staate Pennsylvanien zugelassen worden. Er hat sich namentlich bei den Bestrebungen, die Gesetze der verschiedenen Staaten mehr

einheitlich zu gestalten, ausgezeichnet und bekleidet in vielen Wohlthätigkeits-Anstalten hervorragende Ehrenstellen. Richter des Civil-Gerichts in Philadelphia ist Herr Staake seit dem 16. Mai 1906.

Herr Oskar Salomon Straus, der bekannte Diplomat und unter Theodore Roosevelt Sekretär des Handels- und Arbeits-Departements, ein Bruder von Isidor und Nathan Straus, wurde in Rhein-Bayern und zwar am 23. Dezember 1850 geboren: Er studirte in New York Jurisprudenz, praktizirte von 1872-81 als Advokat, trat dann in das Töpfer- und Glaswaaren-Import-Geschäft seines Vaters, das den Firma-Namen L. Straus & Sons führte, ein, war von 1887-9 und von 1898-1901 V. St. Gesandter in Konstantinopel, wurde am 19. Dezember 1906 Sekretär des Handels- und Arbeits-Departements und dadurch Kabinets-Mitglied und ward 1909 von Präsident Taft zum Botschafter an die Türkei ernannt.

Bürgermeister von Cineinnati von 1897—1899 und einer der Gründer des ersten Turn-Vereins daselbst im Jahre 1848 war Gustav Tafel, der in München am 13. Oktober 1830 geboren war. Er besuchte in Ulm und Schorndorf höhere Schulen, kam im September 1847 nach Cincinnati, erlernte die Buchdruckerei, wurde Journalist und 1858 Advokat. In den Krieg zog er als Gemeiner, als Oberst des 106. Regiments der Freiwilligen von Ohio wurde er ausgemustert. Im Jahre 1865 wurde er in die Legislatur gewählt.

Bundes - Richter für den östlichen Distrikt von Arkansas, mit Wohnsitz in Little Rock, Ark., ist der am 6. Oktober 1853 in Deutschland geborene und dort und in St. Louis erzogene Jacob Trieber. Er wurde im Mai 1876 in Arkansas zur Ausübung der Advokatur zugelassen. Von 1897—1900 war er Bundes-Anwalt, seit 1900 ist er Bundes-Richter.

Zu den angesehensten Bürgern des Landes deutscher Abstammung gehört General Louis Wagner in Philadelphia. Er wurde am 4. August 1838 in Giessen, Hessen, geboren und kam im Jahre 1849 mit seinen Eltern nach Philadelphia. Er erlernte das

in demselben sehwer verwundet und im Jahre 1865 zum Brevet-Brigade-General er nannt. Im Stadtrath von Philadelphia ent faltete er als Vorsitzer des Finanz-Komites und Präsident des Common Council eine segensreiche Thätigkeit, war Mitglied des Schulrathes, Recorder of Deeds, dann unter Mayor Fitler der erste Direktor des Departements der öffentlichen Werke unter dem



GENERAL LOUIS WAGNER.

Geschäft eines Lithographen, war einer der ersten Lehrer der deutsch-englischen Abendschule und eröffnete später eine Versicherungs-Agentur. Er war beständig bestrebt, an seiner Weiterbildung zu arbeiten, und das gelang ihm auch dank seines eisernen Fleisses, seiner Energie, seiner ungewöhnlichen Begabung und raschen Auffassungsgabe in bester Weise. Am Bürgerkriege nahm er rühmlichen Antheil, wurde

Bullitt'schen Stadt-Charter und ist gegenwärtig Präsident der Dritten National-Bank, die unter seiner Leitung grosse Fortschritte gemacht hat. Eines wie grossen Vertrauens und wie hoher Achtung sich General Louis Wagner in den weitesten Kreisen der Bürgerschaft erfreut, geht daraus hervor, dass er seit Jahren Präsident der City Trusts ist, welche den Nachlass von Stephen Girard, dessen Werth ge-

genwärtig \$40,000,000 übersteigt, und andere für die Stadt gemachte Stiftungen verwalten. General Wagner ist ein hervorragendes Mitglied der Grand Army of the Republic und der Freimaurer. In der Deutschen Gesellschaft von Pennsylvanien hat sich General Wagner als langjähriger Vorsitzer ihres Schulkomites grosse Verdienste erworben. Unter Gen. Wagner's Präsidentschaft bewahrte die Deutsche Gesellschaft ihren vornehmen, konservativen Charakter, und sein Verdienst ist es, dass der Unterstützung armer Einwanderer mehr Aufmerksamkeit von Seiten derselben gewidmet wurde, als dies unter etlichen seiner Vorgänger der Fall war.

Der hervorragende demokratische und anti - imperialistische Kampagne - Redner (Gold-Demokrat), Lehrer des Verfassungs-Rechts an der John Marshall Law School in Chicago und Gatte der berühmten Pianistin Fannie Bloomfield-Zeisler, Sigmund Zeisler, wurde am 11. April 1860 in Bielitz, Oesterreichisch-Schlesien, geboren. Er studirte Jura und Cameralia in Wien, machte dort 1883 den Doctor Juris, kam nach Amerika, studirte an der Northwestern University und wurde 1884 bereits zur Advokatur in Chicago zugelassen. Er half die Anarchisten 1886-87 vertheidigen, war 1893-4 erster Hilfs-Stadt-Anwalt in Chicago, musste aber seiner angegriffenen Gesundheit wegen sein Amt aufgeben und reisen. Nach Chicago zurückgekehrt war er als Anwalt thätig.

## Deutsch-Amerikaner in der Armee und Marine.

Der kriegerischen Verdienste der Deutsch-Amerikaner ist in anderen Kapiteln dieses Buches bereits gedacht worden. Die Lebensgeschichte eines Mannes ist jedoch an dieser Stelle nachzutragen, der ein geborener Kriegsmann und dem es Bedürfniss war, sich auf dem Schlachtfelde zu bethätigen. Wo immer Gelegenheit sich bot, der Kriegstrompete zu folgen, war er dabei. Er wäre zu einer anderen Zeit ein zweiter Georg von Frundsberg geworden, der als der "Vater der deutschen Landsknechte" in der Geschichte fortlebt. Doch mag die Geschichte seines Lebens und seiner Thaten die Richtigkeit des angezogenen Vergleichs bestätigen.

### Henry Bohlen.

Eine der interessantesten Erscheinungen deutsch - amerikanischen Leben Henry Bohlen, der am 12. Oktober 1810 in Bremen geboren wurde, als seine in Philadelphia ansässigen Eltern in der alten Hansastadt sich aufhielten, wohin seinen Vater die Abwicklung von Geschäften des Handelshauses B. & J. Bohlen Der junge Bohlen hatte gerufen hatte. eine entschiedene Neigung zum Soldaten-Empfehlung leben. Auf Lafayette's wurde der junge Mann im Jahre 1831 Adjutant des französischen Marschalls Etienne Maurice Count de Gérard, als derselbe die Niederländer aus Belgien verdrängen sollte. Mit ihm nahm Bohlen an der Belagerung von Antwerpen theil, dessen Citadelle von dem niederländischen General David Henri Baron Chassé so heldenmüthig vom 29. November bis 23. Dezember 1832 vertheidigt wurde. Nach Philadelphia zurückgekehrt, trat Bohlen in das von seinem Vater, Bohl gegründete Handelshaus, Bohlen, später den Firmanamen Henry Bohlen & Co. erhielt. Um seiner Passion Genüge zu thun, schuf er 1836 in Philadelphia eine Miliz - Kompagnie, die ,, Washington Guards", deren Hauptmann der aus der Ludwigsburger Militär-Verschwörung von 1832—33 bekannte Oberlieutenant Ernst Ludwig Koscritz war. Der Mitverschworene Koseritz's, der alte Feldwebel Lehr, war Exerziermeister, Bohlen "Captain".

Er liess auch eine zweite Kompagnie bilden, sowie ein Musik-Korps von 32 Mann. Am Kriege mit Mexiko nahm Bohlen im Stabe General Worth's theil. Auch bei dem Einzuge in die Hauptstadt war er dabei. Er hielt sich mit seiner Familie gerade in Europa auf, als der Krimkrieg Bohlen zog als französischer ausbrach. Offizier in den Krieg und machte die Belagerung von Sebastopol mit. Dann kehrte er zu seiner Familie, die in Holland weilte, zurück. Die Nachricht von der Einnahme von Fort Sumpter veranlasste Bohlen zur sofortigen Einschiffung nach Amerika. Er organisirte in Philadelphia ein deutsches Regiment, das 75. der Pennsylvanischen deckte die Rekruti-Freiwilligen, und rungs-Kosten aus eigener Tasche. wurde Befehlshaber der 3. Brigade in General Blenker's Division, zeichnete sich in der Schlacht bei Cross Keys rühmlichst aus und fiel, als er am 22. August 1862 Brigade am Rappahannock im mörderischen Feuer zum Angriff auf den Feind führte. Er war Vize-Präsident der Deutschen Gesellschaft von Pennsylvanien Folgender Vers aus dem von 1843-46. "Gesangbuch für Col. H. Bohlen's Regiment. Philadelphia, 1861" charakterisirt am Besten den Mann:

Und opferst Du Dich auf, wohlan! Vergebens stirbt kein Ehren-Mann.

Als Offiziere in der Armee und Flotte der Vereinigten Staaten haben in unserer Zeit folgende Deutsch-Amerikaner eine hervorragende Stellung sich erworben:

Zum Kontre-Admiral in der V. St. Flotte hat es der Sohn des berühmten deutschamerikanischen Malers Emanuel Leutze, Eugene Henry Leutze, gebracht. Er war am 16. November 1847 in Düsseldorf geboren. Präsident Lincoln veranlasste seine Aufnahme in die Marine-Akademie im Jahre 1863. Aber bereits im Sommer des Jahres trat der junge Leutze als Freiwil-

liger in den Flottendienst und machte an Bord der "Monticello", die zum nordatlantischen Geschwader gehörte, den Krieg mit. Im spanisch-amerikanischen Kriege zeichnete er sich dadurch aus, dass er den Monitor "Monterey" befehligte, als dieser seine gefahrvolle Reise nach Manila antrat. Die "Monterey" nahm an der Belagerung und Einnahme von Manila einen hervorragenden Antheil, da ihre drohenden Batterien den Spaniern den Muth nahmen, es auf eine Beschiessung der Stadt ankommen zu Kapt. Leutze war auch an den lassen. Kämpfen mit Aguinaldo betheiligt. war Kommandant der Flottenstation Cavite auf den Philippinen, später Superintendent der Marine-Geschütz-Fabrik in Washington. Befehlshaber der neuen "Maine", Kommandant des Schiffsbauhofes in Washington und wurde am 6. Juli 1907 zum Kontre-Admiral befördert.

Einer der hervorragendsten Offiziere der Bundes-Armee ist der am 23. Dezember 1859 in Unterböhringen, Oberamt Geislingen in Württemberg geborene Carl Reichmann, der von 1877 bis 81 an den Universitäten Tübingen und München studirt hatte. Er kam nach Amerika, trat als Gemeiner am 6. Dezember 1881 in die Bundes-Armee ein, hatte es aber am 6. August 1884 schon zum Unter-Lieutenant gebracht. Er absolvirte die Infanterieund Kavallerie-Schule im Jahre 1889. 1891 Premier - Lieutenant und wurde 1898 Kapitän der V. St. Infanterie. Er machte als Militär-Attache den Buren- und später den russisch-japanischen Krieg mit. zeichnete sich vorher in den Kämpfen auf den Philippinen aus und übersetzte verschiedene deutsche kriegswissenschaftliche Werke in's Englische. Reichmann ist zur Zeit dem Kriegs-Departement in Washington attachirt.

Mit dem Range eines Kontre-Admirals schied am 22. September 1903 aus der Bun des Marine der im Jahre 1841 in Osnabrück geborene Karl Ratael Roelker. Er war Schiffs-Ingenieur. In den Flotten-Dienst war er im Jahre 1862 eingetreten, 1890 ward er Chef-Ingenieur, am 5. März 1902 folgte seine Ernennung zum Captain und am 22. September 1903 bei seiner Pensiomrung die zum Kontre-Admiral. Zuletzt war er im Fischerei-Bureau des Handelsund Arbeits-Departements thätig.

Als Brigade-General der reguären Armee wurde im Februar 1901 auf eigenes Gesuch nach 40 jähriger Dienstzeit pensionirt der am 9. Juli 1841 in Deutschland geberene Theodor Schwan. Er war im Jahre 1857 nach Amerika gekommen. Er zeichnete sich in den Gefechten bei Chapel House, Va., und Peebles Farm, Pa., im Oktober 1864 aus, kommandirte die westliche Kolonne der Porto-Rico-Armee, war Stabs-Chef der Philippinen-Division und die rechte Hand des Militär-Gouverneurs der Inseln.

Gewaltiges Aufschen erregte seiner Zeit in militärischen Kreisen die Erfindung des pneumatischen Dynamit - Torpedo - Geschützes, von dem man sich eine Umwälzung der ganzen Kriegsführung versprach. Die Erfindung hat das nicht gehalten, was man von ihr erwartete. Der Mann, der sie machte, war in Deutschland, und zwar in Kurnik in der Provinz Posen am 13. Dezember 1849 geboren, aber als 4 Jahre alter Knabe bereits mit seinen Eltern nach Amerika gekommen. Sie liessen sich in Seneca Falls, N. Y., nieder. Der Knabe besuchte dort und in Syracuse die Schule. Er trat als freiwilliger Adjutant in den Stab General Nelson A. Miles' im Jahre 1864 ein und machte den Krieg bis zum Ende mit. Es war Edmund Louis Gray Zalinski. Im Februar 1865 war er wegen bewiesener Tapferkeit in der Schlacht von Hatcher's Run zum Lieutenant befördert

worden. Er wurde dann Artillerie-Offizier in der regulären Armee, wirkte als Professor der Militär-Wissenschaften am Massachusetts Institute of Technology, absolvirte die V. St. Artillerie-Schule in Fort Monroe, Va., und die "School of Submarine Mining" in Villett's Point, N. Y., beschäftigte sich von 1883-1889 mit Experimenten und der Vervollkommnung seines Dynamit-Geschützes, wurde im Dezember 1887 zum Captain befördert, reiste im Auftrage der Armee 1889-90 in Europa, um militärische Informationen zu sammeln, machte mehrere Erfindungen für das Kriegswesen, schied 1894 aus der Armee und erhielt 1904 Majors-Rang. Er wohnt in New York.

# Deutsche Maenner, die sich verdient gemacht haben.

Andere Deutsche, die sich Verdienste erworben haben und deren noch nicht Erwähnung gethan wurde, sollen an dieser Stelle genannt werden.

Der amerikanische General-Betriebs-Leiter der Hamburg-Amerika-Linie ist der am 15. November 1854 in Görlitz geborene Emil Leopold Boas. Er kam im Jahre 1873 nach Amerika und ist seit 1892 General-Betriebs-Direktor der Hamburg-Amerika-Linie in New York. Er ist Ritter zahlreicher Orden, Mitglied verschiedener Gesellschaften und Vereine, darunter der Germanistischen Gesellschaft von Amerika, der New Yorker Handelskammer und Präsident der "Atlas Steamship Co.".

Unbestreitbare Verdienste um das Deutschthum des Landes und seine kulturellen Bestrebungen hat sich Dr. Karl Bünz, zur Zeit deutscher Gesandter in Mexiko, erworben. Er erblickte in Marne, Holstein, das Licht der Welt, studirte in Kiel, Leipzig und Berlin, trat 1887 in den Dienst des Auswärtigen Amts, war von

1892—1899 deutscher Konsul in Chicago, Präsident der Preisrichter-Behörde für Kunstgewerbe und freie Künste während der dortigen Ausstellung und wurde im November 1899 zum deutschen General-Konsul in New York befördert. Er wirkte in dieser Stellung neun Jahre lang. Er war einer der Gründer der Germanistischen Gesellschaft von Amerika, die seit Jahren eine überaus rege Thätigkeit in Bezug auf den Austausch geistiger Errungenschaften Deutschland's und der Vereinigten Staaten entfaltet hat.

Assistent im V. St. Küsten- und Erdmessungsdienst seit dem 1. Juli 1871 ist der am 29. Januar 1841 in Braunschweig geborene Wilhelm Eimbeck. Er hat auch Erfindungen für den Vermessungsdienst gemacht. Er wohnt in Washington.

Um die Erforschung Arizona's hat sich Hermann von Ehrenberg, geb. 1810 im Marienwerder, verdient gemacht. Er war Burschenschafter und musste fliehen. Er kam nach Texas und betheiligte sich an dem dortigen Freiheitskampfe gegen Mexico. Er schilderte die Erlebnisse der texanischen Revolution in einem Buche. Dann wurde er Feldmesser, war als solcher in Arizona thätig und erforschte das Land.

Werthvolle Beiträge zur Geschichte unseres Landes geliefert hat der am 23. November 1837 in Inovrazlaw (seit 1905 Hohensalza) geborene Berthold Fernow. Er war Reserve-Lieutenant der preussischen Armee, als der Bürgerkrieg ihn veranlasste, nach Amerika auszuwandern. Er trat als Gemeiner in das 4. Kavallerie-Regiment von Missouri ein, wurde Lieutenant im 3. V. St. Infanterie-Regiment (farbig), war topographischer Ingenieur der Küsten-Division des Departements des Südens (1864) und Staats-Archivar in Albany von 1876 bis 1889. Er sehrieb "Albany and

Its Place in the History of the United States", "Ohio Valley in Colonial Days". Herausgeber und Uebersetzer von "Documents Relating to Colonial History of New York", "New York in the Revolution", "Records of New Amsterdam", ferner ordnete er die Archive von New Jersey von 1898—1902. Er ist Mitglied des Military Order of Loyal Legion, vieler historischer Gesellschaften und des Army and Navy Club in New York.

Der Vater der Blinden-Anstalten in Pennsylvanien war Julius Reinhold Friedländer. Er hatte in Deutschland Blinden-Anstalten kennen gelernt und kam als erster Lehrer des 1833 in Philadelphia von Quakern gegründeten "Pennsylvania Institute" nach Amerika. Die Anstalt ist zur Zeit eine der besten der Welt. Friedländer richtete die Schule sehr sorgfältig ein. Er stellte die Arbeiten seiner blinden Zöglinge aus und machte die Legislaturen von Pennsylvanien, Delaware und New Jersey darauf aufmerksam, sowie auf die Nothwendigkeit eines systematischen Unterrichts von Blinden. Sämmtliche drei Staaten machten Bewilligungen für die Blinden-Anstalt, später auch der Staat Maryland. Leider ist Friedländer schon im Alter von 38 Jahren gestorben. Er war in Berlin geboren.

Dr. W. A. Fritsch, geboren am 22. November 1841 in Gollnow, Pommern, besuchte das Real-Gymnasium in Stettin und kam, nach dem Tode seiner Eltern 1862, zu Verwandten nach Amerika. In Evansville, Indiana, wo er sich niederliess, trat er in das 136. Indiana Infanterie - Regiment mit vielen andern Deutschen und machte den letzten Theil des Union-Krieges mit. Nach dem Kriege studirte er Medizin und graduirte von der Universität in Cincinnati als Doctor Medicinae, worauf er sich in Evansville, Ind., als praktischer Arzt niederliess. Gou-

verneur Gray ernannte ihn zum Mitgliede der Staats-Gesundheits-Behörde, welches Amt er vier Jahre inne hatte und während dieser Zeit für die jährlichen Reports viele Beiträge lieferte. Unter Präsident Cleveland war Dr. W. A. Fritsch Mitglied des "Board of Pension Examining Surgeons" in Evansville; er gehört dem Farragut Post der Grand Army of the Republic au. Unter den Deutschen hat sieh Dr. Fritsch durch seine vielen Beiträge für deutsche Zeitungen, hier und in Deutschland, bekannt gemacht. Er ist Verfasser folgender Schriften:

"Zur Geschichte des Deutschthums in Indiana", von W. A. Fritsch. E. Steiger & Co., 1896.

"Aus Amerika. Alte und Neue Heimath", von W. A. Fritsch. Verlag von Wilhelm Prange, Stargard, Pommern, 1906.

"Deutsche Sprache und Deutsches Streben in Amerika", von einem Deutsch-Amerikaner, 1907. (Dr. W. A. Fritsch.)

Dr. W. A. Fritsch ist Vorsitzer des Komites für Geschichte im Staatsverbande von Indiana und hat als solcher auch mehrere geschichtliche Aufsätze und Berichte geliefert.

Die erste Küstenvermessung der Vereinigten Staaten nach wissenschaftlicher Methode wurde von Ferdinand Rudolph Hassler, einem Deutsch-Schweizer, vorgenommen, der am 6. Oktober 1770 in Aarau in der Schweiz geboren war. Sein Vater, ein wohlhabender und angesehener Uhrmacher, wollte ihn die Rechte studiren lassen; er wurde Landmesser und nahm Vermessungen im Berner Lande vor, bei denen er das System der Triangulation, das damals noch neu war, in Anwendung brachte. Er hatte sich durch den Besuch von Universitäten und Sternwarten nicht allein zu einem Experten in seinem Fache. sondern auch zum namhaften Mathematiker und Astronomen ausgebildet.

Jahre 1805 entschloss er sich zur Auswanderung nach Louisiana, wo er Land durch Vermittlung eines Agenten gekauft hatte. Aber bei der Ankunft in Philadelphia war der Agent, der versprochen hatte, ihn zu erwarten, nicht da. Hassler stand mit seiner Frau und seinen vier Jungen Alexander, Scipio, Aeneas und Ulysses rathlos da. Er gelangte nicht nach Louisiana, wohl aber durch seines auf See gewonnenen Freundes Vaughan Vermittlung als Professor der Mathematik in die Kadetten-Anstalt in West Point, wo er von 1807 -1810 lehrte. Darauf wurde er Lehrer am Union College. Er wurde beauftragt, sich nach London zu begeben und die neuen Instrumente zur Landes-Vermessung nach dem Triangulations-System anfertigen zu lassen. Der Krieg brach aus, und Hassler wurde als Offizier der Vereinigten Staaten auf ein Gefangenen-Schiff gebracht. Nach zweijähriger Haft wurde er entlassen und kam nach Amerika zurück. An Vornahme der Vermessungen war nicht zu denken, da es an Geld fehlte. So wurde Hassler Farmer. Er kaufte Land im nördlichen Theile des Staates New York. Farmer war er nicht erfolgreich, aber als Verfasser wissenschaftlicher Werke, welche ihm den Ruf eintrugen, der bedeutendste Mathematiker Amerika's zu sein. Endlich hatte sich die finanzielle Lage des Landes gebessert, und Hassler-wurde der erste Superintendent des Küsten-Vermessungsdienstes. Er bezog als solcher \$6,000 Gehalt, während einer seiner Söhne als sein Assistent \$3,000 erhielt. Er war auch eine Zeit lang der Leiter des Schatzamts-Bureaus für Masse und Gewichte, als es sich darum handelte, eine Norm dafür zu schaffen. Hassler starb am 20. November 1843 an den Folgen einer Erkältung, die er sich im Dienst zugezogen hatte. Seine wissenschaftlichen Werke haben auch in Europa Anerkennung gefunden.

Wie hoch Hassler's Verdienste von der Bundes-Regierung geschätzt wurden, erhellt daraus, dass ein Küstenvermessungs-Dampfer nach ihm genannt und die erste Tiefsee-Forschungs-Expedition von Bedeutung, welche von der Vereinigten Staaten Küstenvermessung ausging, "Hassler Expedition" genannt wurde. Die Expedition, zu der Prof. Louis Agassiz, Dr. F. boren, wo er bis zu seinem vierzehnten Jahre die Garnisonschule besuchte. Als dann sein Vater als Zolleinnehmer nach einem braunschweigischen Dorfe, Merxhausen, versetzt wurde, erhielt er noch Unterrieht bei dem Pastor des benachbarten hannöverischen Dorfes Mackensen und



CARL FRIEDRICH HUCH.

Steindorfer (Ichthyologe), Graf Pourtales und andere gehörten, fuhr am 4. Dezember 1871 von Boston ab und erreichte San Francisco im August 1872.

Carl Friedrich Huch wurde am 5. September 1830 in der Stadt Braunschweig ge-

wurde dort konfirmirt. Im Jahre 1846 kam er als Schriftsetzerlehrling in eine Buchdruckerei in Braunschweig, verliess sie jedoch Ostern 1848, um im dortigen Collegium Carolinum Ingenieurwissenschaften zu studiren. Er nahm regen Antheil an der damaligen freiheitlichen Bewegung und wurde Mitglied der von den Collegianern und Turnern gebildeten Volkswehrkompagnie. Im September 1850 wanderte er, als erster seiner Familie, nach Amerika aus und kam am 6. November mit dem Schiffe "Louise Marie", Kapitän Wencke, als Zwischendeckspassagier mit einem Baarvermögen von fünf Dollars in Philadelphia an.

Da es ihm nicht gelang, in seinem Studienfache Beschäftigung zu finden, so nahm er nach einigen Wochen eine Stelle als Setzer an einer englischen Wochenzeitung an, da ihm die englische Sprache schon geläufig war. Er durchreiste Amerika bis nach St. Louis und arbeitete als Setzer, fast immer in Tageszeitungs-Druckereien, in Philadelphia, New York, Norfolk und Cincinnati. Im Januar 1854 erhielt er eine Stelle im Kontor der grössten und ältesten Schriftgiesserei in Philadelphia, wurde 1856 zum Buchhalter und Kassirer befördert und als, nach dem Tode eines der Theilhaber, die Ueberlebenden anfangs 1885 das Geschäft unter dem Namen The Mac-Kellar, Smith and Jordan Company inkorporiren liessen, erwarb er einen Antheil und wurde einer der Inkorporatoren und Direktoren. Als im Jahre 1889 der Schatzmeister John F. Smith starb, wurde er zu dessen Nachfolger erwählt und verwaltete dieses Amt noch, als die Kompagnie im November 1892 ihre im Jahre 1796 gegründete Schrift- und Stereotypen-Giesserei an die American Type Founders Company verkaufte.

Huch zog sich nun ganz vom Geschäft zurück, behielt jedoch seinen Wohnsitz in Philadelphia, verbrachte aber jedes Jahr die Sommermonate mit seiner Familie auf seinem Landsitze in den Allegheny-Bergen. Er verheirathete sich im Jahre 1873 mit einer hier geborenen Deutschamerikanerin, Anna Creutz, die ihn mit einer Tochter und drei Söhnen beschenkte. Im Jahre 1902 besuchte er mit Frau und Tochter das alte Vaterland zum ersten Male wieder und sandte im Jahre 1906 seine beiden jüngsten Söhne dorthin, damit sie deutsches Leben aus eigener Anschauung kennen lernten.

Einen grossen Theil seiner freien Zeit verwandte Huch auf das deutsche Vereinsleben. Er betheiligte sich an fast allen Sängerfesten des Nordöstlichen Sängerbundes, sowie an vielen kleineren in pennsylvanischen Landstädten, und vertritt noch jetzt seinen Verein, die Harmonie, als Delegat bei den Vereinigten Sängern Philadelphias. Im Jahre 1880 wurde er Mitgründer des Deutschen Pionier-Vereins, einer zur Förderung deutsch-amerikanischer Geschichtsforschung von Professor Oswald Seidensticker in's Leben gerufenen Gesellschaft. Als Sekretär derselben leitet er die Herausgabe seiner "Mittheilungen". Er ist Mitglied der Deutsch-Amerikanischen Historischen Gesellschaft und war ihr erster Vize-Präsident. Auch der Historical Society of Pennsylvania gehört er an.

Obgleich Huch schon in den Jahren 1848—50 einiges für die "Blätter der Zeit" in Braunschweig schrieb, so hatte er doch, während er in Amerika geschäftlich thätig war, weder Lust noch Zeit zu literarischen Arbeiten, die er deshalb nur sehr selten unternahm. In der jüngsten Zeit hat er sich aber anhaltend mit deutsch-amerikanischer Geschichtsforschung beschäftigt und das Ergebniss zum Theil in den "German-American Annals" und den "Mittheilungen des Deutschen Pionier-Vereins" veröffentlicht.

"Je lauer die öffentliche Sympathie für Personen ist, auf denen der Verdacht einer entehrenden Handlung lastet, desto verdienstvoller ist es, den unschuldig Betroffenen aus seiner bejammernswerthen Lage zu erretten. Die Wohlthaten, welche auf diese Weise erwiesen werden, sind nicht nach der Anzahl verausgabter Dollars zu messen, wohl aber nach den getrockneten Thränen, der abgenommenen Unglücksbürde und der Wiederherstellung des

Lebensglückes'', schreibt Oswald Seidensticker in einer Schilderung des Lebens Joseph Kinike's. Derselbe hat sich durch seine Bemühungen für unschuldig Verurtheilte und für entlassene Gefangene grosse Verdienste erworben. Namentlich deutscher Landsleute nahm er sich an. Kinike, der 1811 in Erkeln bei Brakel, Westfalen, geboren, in 1836 nach Philadelphia gekommen war und in den Jahren 1845-1867 als Spirituosen-Grosshändler so viel erworben hatte, dass er sich vom Geschäft zurückziehen konnte, war unermüdlich im Dienst der Humanität bemüht. Er war Mitglied des Verwaltungsraths der Deutschen Gesellschaft und des Deutschen Hospitals, bekleidete Vertrauensposten in beiden, nahm sich verwahrloster Kinder an, förderte den deutschen Unterricht, war Präsident des Jungen Männerchors, half das Humboldt-Monument im Fairmount Park errichten, veranstaltete Weihnachtsbescheerungen für arme Kinder in den Räumen der Deutschen Gesellschaft und hat als Direktor der Gesellschaft zur Befreiung unschuldig Verurtheilter und Fürsorge für entlassene Gefangene unermesslich viel Gutes gewirkt. Kinike starb im Jahre 1884.

Rudolph Koradi, dessen Familie ursprünglich von Oberneuntorn, Thurgau, in der Schweiz stammt, wurde am 24. Dezember 1824 in Zürich geboren, wo er seine Erziehung und Schulbildung erhielt. Im Jahre 1840 trat er bei dem dortigen Buchhändler Friedrich Schulthess in die Lehre. Im Jahre 1850 entschloss Koradi sich zur Auswanderung nach Amerika, wo er sich, nach einem Aufenthalte in New York und verschiedenen Reisen, im Herbste 1851 mit dem Leipziger Buchhändler Ernst Schäfer in Philadelphia unter der Firma Schäfer und Koradi verband. Nach dem Tode seines Theilhabers und Schwagers im Jahre 1878 führte er das Geschäft unter der alten Firma auf eigene Rechnung weiter.

Im November 1857 wurde er auf Empfehlung des damaligen schweizerischen General-Konsuls, John Hitz Sen, in Washington, zum Schweizer Konsul für die Staaten Pennsylvanien und New Jersey ernannt, welches Amt er nahezu fünfzig Jahre bekleidete, so dass er sich von den konsularischen Vertretern in Amerika am längsten im Amte befunden hat.

Im Dezember 1897 feierte er sein vierzigjähriges Amtsjubiläum, wozu ihm, bei einem von seinen Landsleuten veranstalteten Ehrenbankett, durch den schweizerischen Gesandten Dr. J. B. Pioda, ein anerkennendes Glückwunschschreiben der heimathlichen Bundesbehörde, nebst brieflichen Gratulationen der früheren Gesandten, Oberst Emil Frey und Dr. Alfred de Claparede, überreicht wurde. Jahre 1860 gründete Rudolph Koradi die Schweizer Wohlthätigkeits - Gesellschaft, der er seit jener Zeit, also nahezu siebenundvierzig Jahre, als Präsident vorgestanden hat. Ferner war es der Sezessionskrieg, der ihm in seiner Stellung vielfache Gelegenheit bot, verwundeten und gefangenen Landsleuten hilfreiche Hand zu leisten. Während der Ausstellung im Centennialjahre 1876 war er Mitglied der schweizerischen Ausstellungs - Kommission. Alle patriotischen Feste seiner Landsleute, so die im August 1891 abgehaltene Jubelfeier zur Erinnerung an das 600 jährige Bestehen der Eidgenossenschaft, suchte Koradi zu fördern, und fast stets war er dabei Festredner.

Bei seinen Landsleuten war Koradi allgemein beliebt und geachtet, und wo es galt, irgend eine gemeinnützige Sache zu fördern oder Misshelligkeiten zu schlichten, da wandten sie sich an ihn. Den Bedrängten unter ihnen, in wie ausserhalb Philadelphia's, war er stets zu helfen bereit. Obgleich er schon seit einiger Zeit kränklich war, so trat sein Tod doch plotzlich

am 12. Januar 1907 ein. Er wurde am 16. Januar auf dem Süd-Laurel-Hill-Friedhofe begraben.

Der bedeutendste Holzschneider in den Vereinigten Staaten bis zu seinem 1907 erfolgten Tode war der in Düsseldorf 1843 geborene Gustar Kruell. Er war ein Schüler Richard Brend'amour's in Düsseldorf. Er siedelte im Jahre 1873 nach den Vereinigten Staaten über. Seinen Wohnsitz hatte er in East Orange, N. J. Besonders zeichnete er sich als Portrait-Holzschneider aus. Er wurde ehrenvoll erwähnt auf der Pariser Weltausstellung 1889, erhielt 1893 eine Medaille bei der Ausstellung in Chicago und 1904 die goldene Medaille in St. Louis. Er war Mitglied der Society of American Wood Engravers".

Der Befreier der österreichischen Bauernschaft von Halbhörigkeit, Zins- und Dienstpflicht, Dr. Hans Kudlich, hat seit vielen Jahren in Amerika sein Heim, und zwar in Hoboken, N. J. Er wurde im Jahre 1823 in dem Dorfe Lobenstein in Oesterreichisch-Schlesien geboren, wurde in den Kämpfen der Wiener Märztage verwundet, kehrte zur Pflege auf den heimathlichen Hof zurück und wurde auf Grund der gewährten Verfassung als Vorkämpfer für die Rechte der Bauern in den ersten konstituirenden Reichstag gewählt. trat am 10. Juli 1848 als jüngstes Mitglied in denselben ein. Schon zwei Wochen später, am 25. Juli, reichte er, wie er seinen Wählern versprochen, den folgenden Antrag ein: "Von nun an ist das Gutsunterthänigkeits-Verhältniss sammt allen daraus entspringenden Rechten und Pflichten aufgehoben, vorbehaltlich der Bestimmungen. ob und wie eine Entschädigung zu leisten sei." Ueber diesen Antrag wurde sechs Wochen verhandelt, nicht im Ausschuss, sondern in offener Versammlung. Es wurden in dieser Zeit 141 Reden gehalten, 73 Amendements und einmal die Kabinets-Frage gestellt. Und endlich wurde ein den Bauernstand völlig befriedigendes Gesetz vereinbart, welches am 7. September 1848 die Sanktion des Kaisers erhielt. In seinem Heimathsdorf ist dem Befreier der österreichischen Bauernschaft zu Ehren ein Hans Kudlich-Thurm errichtet worden, der seinen Ruhm der dankbaren Nachwelt verkündet.

Gründer von Kaktus-Farmen und Exporteur von Kaktus-Pflanzen an alle botanischen Gärten der Welt ist der in Phönix, Arizona, ansässige, in Altenburg am 27. April 1838 geborene Dr. Richard Ernst Kunze. Er hatte, ehe er nach Arizona übersiedelte und dort Studien über die Pflanzen- und Insekten-Welt des Territoriums, namentlich in Bezug auf ihren Werth für die Arzneimittel-Lehre, aufmehrere fachwissenschaftliche Abhandlungen geschrieben.

Friedrich Leser, geboren am 1. Februar 1837 in Lahr, Grossherzogthum Baden, besuchte bis zum 14. Jahre das dortige Gymnasium, trat als Lehrling in eine Grosshandlung, ging 1853 nach Amerika, kam 1857 nach St. Louis, Mo., wo er sich 1860 mit Fräulein Emilie Vogel aus Sachsen verheirathete. Dieser Ehe entsprangen 9 Kinder, von denen 5 Söhne und eine Tochter noch am Leben sind. 1880 kam er nach Philadelphia, nachdem 1886 seine Frau gestorben, ging er 1889 mit Fräulein Elise Homan eine zweite Ehe ein. Sowohl in St. Louis als auch bis heute in Philadelphia bekleidete er verantwortliche Stellungen in Banken und anderen Geschäften. Mitglied des Turnerbundes seit 52 Jahren, und der Deutschen Gesellschaft von Pa. gehört er seit dem Jahre 1880 an; er war Schatzmeister des Vororts vom Turnerbund in St. Louis und des Verwaltungsrathes der Deutschen Gesellschaft von Pennsylvanien in Philadelphia. Er hat überhaupt, trotzdem er als junger Mann nach Amerika kam und Jahre lang deutschen Umgangs entbehrte, seine Vorliebe für deutsches Wesen, Sitten und Gebräuche beibehalten und seinen Kindern soviel als möglich übermittelt und eingepflanzt. Beim Ausbruch des Bürgerkrieges trat er in die Unions-Armee und diente zwei Jahre im 17. Mo. Western Turner Riffe Regiment als Adjutant, bis ihn eine schwere Verletzung zwang, seinen Abschied zu nehmen.

Friedrich List gehörte zwar nur kurze Zeit den Vereinigten Staaten an, doch erscheint er bedeutend genug, um in diesem Buche eine Stelle zu finden. Er war in Reutlingen im Jahre 1789 geboren. Sein Vater war ein wohlhabender Gerberei-Be-Friedrich List wurde im Jahre 1817 zum Professor der National-Oekonomie an der Universität Tübingen ernannt, musste jedoch 1819 zurücktreten. dem württembergischen Landtage wurde er 1822 wegen einer der Regierung anstössigen Kritik ausgestossen und entzog sich zehnmonatlicher Gefängnissstrafe durch die Flucht. 1825 kam er nach Pennsylvanien, versuchte sich als Farmer, dann als Redakteur einer deutschen Zeitung in Reading und veröffentlichte 1827 eine Flugschrift, betitelt "Outlines of a New System of Political Economy'', in welcher er die Schutzzoll-Doktrin vertheidigte. Die Entdeckung von Kohlenlagern auf seiner Farm machte ihn zum wohlhabenden Manne. Im Jahre 1830 wurde er zum V. St. Konsul in Hamburg ernannt, erfuhr aber bei seiner Ankunft daselbst, dass der Bundes-Senat die Ernennung nicht bestätigt habe. Er wurde 1833 Konsul in Leipzig, gab aber die Stellung bald auf, da er bei der sächsischen Regierung persona non grata war. Seiner Agitation war der Bau einer Bahn von Leipzig nach Dresden zu verdanken. Er trat unermüdlich für den Bau von Eisenbahnen und Schutzzoll ein. Auch regte er die Bildung von Fabrikanten-Vereinigungen an, um deren Einfluss zu heben. Im Jahre 1837 begab er sich nach Paris und schrieb für die "Augsburger Allgemeine Zeitung" Aufsätze volkswissenschaftlichen Inhalts. Sie wurden 1841 in Buchform unter dem Titel "Das nationale System der politischen Oekonomie" publizirt. Im Jahre 1843 gründete er in Augsburg "Das Zollvereinsblatt", in welchem er einen deutschen Zollverband und die Gründung einer deutschen Flotte befürwortete. Er besuchte 1844 Oesterreich und Ungarn und 1846 England zu dem Zwecke, ein handelspolitisches Bündniss zwischen Deutschland und England abzuschliessen. Er war nicht erfolgreich. Im Jahre 1846 erschoss er sich, da er auch sein Vermögen verloren hatte und seine Gesundheit zerrüttet war. Er behauptete, Schutzzoll sei für jede Nation geboten. deren Industrie und Handel noch nicht entwickelt sind, Freihandel aber das Ziel, welches alle Nationen erstreben sollten.

Die erste deutsche Zeitung in Neu-Braunfels, Texas, gründete 1853 der tüchtige Botaniker, Erforscher der Flora von Texas und Stiefsohn Georg Bunsen's, Ferdinand Jakob Lindheimer. Er war 1802 in Frankfurt am Main geboren, war 1834 nach Amerika gekommen, hatte am texanischen Aufstande in hervorragender Weise Antheil genommen und beschloss seine Laufbahn als Friedensrichter in Neu-Braunfels am 8. Dezember 1879.

Als Schriftsteller und lutherischer Theologe hat sich Dr. Wilhelm Julius Mann ausgezeichnet. Er war im Jahre 1819 in Stuttgart geboren, studirte Theologie in Tübingen, wurde 1841 ordinirt und kam drei Jahre später nach Amerika. Er liess sich in Philadelphia nieder, war zunächst

Pastor einer reformirten Gemeinde, dann aber der Zion's und St. Michael's Kirche von 1850 bis 1884. Seit 1864 war er Professor der Symbolik am lutherischen theologischen Seminar, eine Stellung, die er fast bis zu seinem im Jahre 1892 erfolgten Ableben bekleidete. Mit Dr. Schaff zusammen redigirte er eine Zeit lang die Zeitschrift "Der deutsche Kirchenfreund". Dr. Mann verfasste "Plea for the Augsburg Confession" (1856), "Lutheranism in America" (1857) und "Life and Times of Henry Melchior Muchlenberg" (1887).

Ein Meister der Aetz- und Radirkunst ist der in Deutschland am 24. Mai 1860 geborene Carl Friedrich Wilhelm Miclatz. Er war bei der St. Louis Ausstellung Mitglied der Internationalen Jury für Radirungen und Gravirungen. Er ist Lehrer der Radirungskunst an der "National Academy of Design" in New York.

Der Führer der Alt-Lutheraner, Heinrich K. G. von Rohr, wurde im Kadettenhaus in Stolpe (Pommern) zum Offizier ausgebildet und trat in seinem 11. Jahre als Page in die Dienste der Prinzessin Wilhelm am Hofe des Königs Friedrich Wilhelm III. Er nahm als Lieutenant am Befreiungskriege theil und avanzirte später zum Hauptmann. Er war ein streng lutherischer Mann und weigerte sich, an dem unionistischen Gottesdienst, wie er vom König sanktionirt war, theilzunehmen. Er wurde deshalb in 1837 aus dem Militärdienst entlassen, zuerst in Ungnade, dann aber auf sein Immediatgesuch beim König hin in vollen Ehren.

Heinrich v. Rohr organisirte die erste grosse Auswanderung preussischer Lutheraner. Er reiste in 1838 nach Amerika voraus und nahm dann die Einwanderer, die in drei Schiffen kamen, in New York in Empfang. Ein Theil dieser Einwanderer gründete in Niagara County, N. Y., 20 Meilen von Buffalo entfernt, die Dörfer New Bergholz, Mallnow, Johannisburg und Martinsville. Ein anderer Theil siedelte sich bei Freistadt, Wis., an, wohin auch v. Rohr sich begab, da ein Stück Land erwarb und mit seinem früheren Unteroffizier Büttner bewirthschaftete. Er zog jedoch bald nach Buffalo, um sieh dort auf das Predigtamt vorzubereiten. Nach vollendetem Studium übernahm er ein Pastorat in Humbenstone, Kan. Er wurde dann Pastor in New Bergholz, Mallmow und Johannisburg. Er starb im Jahre 1874 in Winona, Sein Sohn Philipp, der am 13. Februar 1843 in Buffalo, N. Y., geboren war, wurde sein Nachfolger. Pastor Philipp von Rohr, seit 1888 Präses der evang.lutherischen Wisconsin-Synode, starb am 22. Dezember 1908 in Winona.

Präsident des Chicagoer Schulraths war Otto C. Schneider, der am 5. Dezember 1856 in Kusel, Rheinpfalz, Bayern, geboren und als 9jähriger, elternloser Knabe nach Chicago gekommen war. Er war zuerst Apotheker, dann Chef der Tabak-Firma August Beck & Co., Präsident des Germania Männerchors und Leiter der fünftägigen Schiller-Feier im Jahre 1905.

Friedrich Schünemann-Pott, geboren am 5. April 1826 in Hamburg, erhielt seine Erziehung in einer der besten Schulen der Stadt, der Schlüter'schen, bis sein Vater im Jahre 1836 sich entschloss, nach Rodenberg in Kurhessen, seinem Geburtslande, zu ziehen, wo Friedrich seine weitere wissenschaftliche Bildung in der damals unter der Leitung von Carl Fr. Meyer stehenden Trotz seiner ent-Rektorschule erhielt. schiedenen Abneigung und aller seiner Vorstellungen ungeachtet, wurde er zum Bäcker bestimmt und gezwungen, als Lehrling in das Geschäft seines Vaters zu treten. Durch die einflussreiche persönliche Dazwischenkunft und Verwendung seines frühe-

ren Lehrers Meyer wurde der Vater bestimmt, seine Einwilligung dazu zu geben. dass Friedrich das damals unter Leitung von Dr. Weber stehende Gymnasium zu Kassel beziehen durfte, um später Theologie zu studiren. Nach Ablegung der Maturitätsprüfung in 1845 bezog er im Winter desselben Jahres die Universität Marburg, wo namentlich Theodor Bayrhoffer einen mächtigen persönlichen Einfluss ausübte und die von Meyer in ihn gepflanzten Freiheitsideen in dem Studium der Halle'schen Jahrbücher, wie der Schriften von L. Feuerbach und D. Strauss kräftige Seine Versuche, den-Nahrung fanden. selben in seinen ersten akademischen Predigten Ausdruck zu geben, hatten jedoch die Folge, dass ihm das Recht zu predigen entzogen wurde. Er schloss sich der damals eben in Fluss gekommenen freigemeindlichen Bewegung an. Am 5. Dezember 1847 hielt er seinen ersten freigemeindlichen Vortrag in Halle, von wo er jedoch ausgewiesen wurde und sich nach Nordhausen wandte. Hier wirkte er im Vereine mit Eduard Baltzer durch Wort und Schrift, bis er auch von hier am 16. März 1848 ausgewiesen wurde. Der durch die März - Revolution herbeigeführte Umschwung der Dinge brachte ihn wieder nach Nordhausen zurück, wo er wirkte, bis ein am 16. Dezember 1848 gegen ihn anhängig gemachter Prozess wegen Hochverraths und Majestäts-Beleidigung, der jedoch erst zu Anfang des Jahres 1850 durch Niederschlagung zur Erledigung kam, ihn nach einer vorübergehenden Gefängnisshaft veranlasste, im Jahre 1849 nach Halberstadt überzusiedeln, wo er in Stellvertretung des aus Gesundheitsrücksichten beurlaubten A. T. Wislicenus ein Jahr lang als Sprecher der dortigen freien Gemeinde wirkte. Hier machte er die Bekanntschaft des Baron Ernst von Pott, der eine väterliche Neigung für ihn fasste und ihn, um ihn der ihm drohenden Landesverweisung als Ausländer zu entziehen, zu Anfang des

Jahres 1850 unter der Bedingung als Sohn adoptirte, dass er seinem ursprünglichen Familiennamen den seinigen hinzufügte. Nachdem er dann im Frühling des Jahres 1850 einem Rufe nach Quedlinburg als Sprecher der dortigen im Januar von ihm gegründeten freien Gemeinde gefolgt war und am 31. August desselben Jahres in Kassel die Zivilehe mit seiner ihm seit mehreren Jahren schon verlobten Braut eingegangen war, ging er am 19. November 1851 nach Lübeck, wo er Sprecher der dortigen freien Gemeinde und Herausgeber der am 1. Juli 1853 von ihm ins Leben gerufenen "Monatsblätter" war. Die fortgesetzten Massregelungen der Regierung veranlassten ihn, nach Amerika auszuwandern. Er verliess am 16. Juli 1854 mit Weib und Kindern Hamburg und landete am 28. August im Hafen von New York.

In Amerika war er Sprecher der freien Gemeinde Philadelphia's, Herausgeber der Blätter für freies religiöses Leben, Propagandist für freies Menschenthum auf zahlreichen, die ganze Union umfassenden Vortragsreisen, sowie Gründer und Sprecher der freien Gemeinde in San Francisco. Es möge daher nur noch bemerkt werden, dass im Juni 1877 mit dem 21. Jahrgange die Herausgabe der "Blätter für freies religiöses Leben" aufhörte, Schünemann-Pott aber schon am 1. Januar desselben Jahres die Schriftleitung des Wochenblatts "Der Wecker'' übernommen hatte, das die Grundsätze und Bestrebungen des Bundes der Radikalen vertrat, aber nur zwei Jahre bestand. Der Kämpfer für geistige Freiheit starb im Jahre 1891.

Holzschneider von Beruf ist der 1862 in Leipzig geborene und an europäischen Kunstschulen gebildete E. Schladitz. Er ist in New York ansässig. Seine Arbeiten sind vielfach ausgezeichnet worden.

Am 15. Februar 1908 beging Ernst Steiger sein 60jähriges Buchhändler-Jubi-

läum. Als 15jähriger Jüngling war er in die Buchhandlung von Bernhard Hermann in Leipzig eingetreten. Am 4. Oktober 1832 in der Nähe von Oschatz in Sachsen geboren und zum Buchhändler bestimmt. absolvirte Steiger in Leipzig und Dresden seine Lehrzeit. Er erhielt durch Hermann's Vermittlung eine Stelle in der Buchhandlung des Schwagers des Letzteren. Westermann in New York, und langte am 21. Februar 1851 daselbst an. Er war eine Zeit lang stiller Theilhaber der Firma Westermann & Co. Die Steiger'sche Buchhandlung in New York dürfte wie die von Schäfer & Koradi in Philadelphia allen Deutschen im Osten der Vereinigten Staaten bekannt sein. Ein besonderes Verdienst erwarb sich Herr Steiger als Verleger von Beiträgen zur deutsch-amerikanischen Geschichte und Literatur. Er wurde durch Verleihung des preussischen Kronenund des österreichischen Franz Josephs-Ordens geehrt.

Als Erforscher der Felsengebirge und des nördlichen Mexico's hat sich Dr. Friedrich Adolph Wislizenus ausgezeichnet, der im Jahre 1810 in Thüringen geboren war und an dem Versuch, die Frankfurter Hauptwache zu stürmen, theilgenommen hatte. Er musste fliehen, machte in Zürich sein medizinisches Doktor-Examen und kam dann nach Amerika. Er praktizirte in New York und später in Belleville, Ill. Seine Reiselust veranlasste ihn, sich Pelzhändlern anzuschliessen, die zu den Felsengebirgen zogen. Er durchstreifte sie unter Führung seiner indianischen Freunde, kam bis Utah und Oregon und kehrte über Arkansas und Kansas nach Missouri zurück. Dann durchstreifte er Neu-Mexico, gerieth in mexikanische Gefangenschaft, wurde aber vom Oberst Dariphon nach dessen Siege bei Sacramento Creek befreit. Er folgte ihm als Militärarzt. Sein Buch "Memoir of a Tour to Northern Mexico in 1846—47, by A. Wislizenus, M. D.", wurde im Auftrage des Kongresses in 5,000 Exemplaren gedruckt. Die Höhenanschläge, die Wislizenus angestellt hatte, waren auch für Alexander von Humboldt massgebend. Nach weiten Reisen durch Frankreich, Italien und der Türkei und seiner Verheirathung mit der Schwägerin des amerikanischen Gesandten Geo. P. Marsh in Konstantinopel kehrte er nach St. Louis zurück. Als Arzt war er sehr gesucht. gründete die dortige "Academy of Science".

Präsident des Chicagoer Musical College ist der in Jever, Oldenburg, anfangs der 40er Jahre geborene Florenz Ziegfeld. Er absolvirte das Leipziger Konservatorium, kam 1863 nach Amerika, liess sich in Chicago nieder und eröffnete dort 1867 seine Musikschule. Er nahm lebhaften Antheil an der Miliz. Er war Oberst des 2. Infanterie-Regiments der National-Garde von Illinois, Hilfs-General-Inspektor und Inspektor der Schiessübungen derselben.

Aus Basel in der Schweiz gebürtig ist der Karikaturen-Zeichner des "Judge", Eugene Zimmermann. Er war am 25. Mai 1862 geboren, kam mit seinen Eltern nach Paterson, N. J., besuchte dort die Volksschule, war als Junge bei einem Farmer beschäftigt und dann als Gehilfe eines Hausirers mit Fischen, arbeitete in einer Bäckerei und wurde später Schildermaler. Endlich entdeckte er sein Talent zum "Karton"-Zeichner. Er fand als solcher von 1882-85 beim "Puck" und dann beim "Judge" Beschäftigung. Seine Kartons sind mit "Zim" gezeichnet. hat auch ein Buch über seine Kunst veröffentlicht.

Bedeutend als Mathematiker und Lehrer der theoretischen Mechanik ist Prof.

Alexander Ziwet, geboren in Breslau am 8. Februar 1853. Er absolvirte 1880 das Polytechnikum in Karlsruhe. In demselben Jahre kam er nach Amerika, wurde in Detroit bei der Vermessung der grossen Seeen seitens der Bundes-Regierung beschäftigt, dann im Küsten-Vermessungs-Bureau in Washington. Er wurde Lehrer, Hilfs- und dann ordentlicher Professor der Mathematik im Ingenieurs-Departement der Universität von Michigan in Ann Arbor. Er übersetzte aus dem Russischen in's Deutsche Somoff's "Theoretische Mechanik". Er selbst hat "An Elementary Treatise on Theoretical Mechanics' verfasst.

Der Leiter der Philadelphia Musical Academy seit 1876 ist der in Stendal am 30. April 1850 geborene Richard Zeckwer, der nach Absolvirung des Leipziger Konservatoriums 1869 als Lehrer genannter Anstalt nach der Stadt der Bruderliebe kam. Er ist ein hervorragender Pianist und hat auch als Komponist sich ausgezeichnet. Er schrieb "A Scientific Investigation of Touch".

### Deutsche Handelsherren und Financiers.

Dass deutsche Energie und deutscher Unternehmungsgeist auf dem Gebiet des Handels und des Finanzwesens Grosses geleistet haben, dafür liefern die nachstehenden Biographien den Beweis.

### Johann Jacob Astor.

Der Begründer des ersten amerikanischen Riesen-Vermögens war ein Deutscher, Johann Jacob Astor. Als er am 29. März 1848 mit Hinterlassung eines Vermögens von \$30,000,000, das beim Tode seines gleichnamigen Enkels (1890) auf \$100,000,000 angewachsen war, aus dem Leben

schied, war "Commodore" Vanderbilt erst auf dem Wege, mit seinen Dampffähren und Dampfern Multi-Millionär zu werden, Jay Gould zählte erst zwölf, der spätere "Trust-Kaiser" John Pierpont Morgan sogar erst elf Jahre, während Andrew Carnegie als 11 jähriger in Schottland das Brot der Armuth ass.

Astor war am 17. Juli 1763 in Walldorf bei Heidelberg in Baden geboren. Vater war Schlächter, aber arm. zweite Frau, eine Wittwe, brachte aus erster Ehe mehrere Kinder mit. Der Dorfschulmeister Valentin Jeune unterrichtete Jacob im Lesen, Schreiben und Rechnen. Im Jahre 1779 folgte Jacob dem zweiten seiner drei Brüder, einem Musik-Instrumenten-Macher, nach London. Er lernte die englische Sprache, sparte und fuhr 1783 nach Amerika. Er hatte seine Ersparnisse in einem Dutzend Flöten angelegt. Das Schiff wurde, da die Chesapeake Bay infolge des ungewöhnlich strengen Winters zugefroren war, lange aufgehalten. Astor erfuhr von den Vorzügen des Pelzhandels. Er kam auf die Idee, es ebenso zu machen wie die mächtige "Hudson Bay Co." und direkt mit Indianern und Trappern zu handeln.

In New York war er auch Agent seines in London etablirten Bruders, des Musik-Instrumenten-Machers, und handelte sogar mit Klavieren. Bei einem Kürschner erlernte er die Behandlung von Pelzwaaren. Sein in New York ansässiger Bruder, der dritte der vier Söhne des Walldorfer Metzgers, betrieb einen Handel mit Häuten. Er leistete, da er selbst kinderlos war, seinem jüngeren Bruder in jeder Derselbe führte seine Weise Vorschub. Idee aus und begann bald einen Pelzhandel mit England über Montreal. Er kaufte in direktem Handel mit den Indianern zu lächerlich billigen Preisen, bereitete die Pelze selbst zu und brachte sie dann zum Export. Von England brachte er Waaren mit, auf deren vortheilhaften Absatz er in

Amerika rechnen konnte. Bereits in sechs Jahren soll Astor, dessen Bruder inzwischen gestorben war, ein Vermögen von \$200,000 erworben haben.

Er beschloss China dem amerikanischen Pelzwerk zu erschliessen. Russland hatte bis dahin dort das Monopol. Doch zu dem Unternehmen gehörte ein grosses Kapital, ein grösseres, als Astor es besass. ihm wurde die finanzielle Unterstützung zutheil, deren er bedurfte, und der Erfolg der Erschliessung China's für den amerikanischen Pelzhandel war ein riesiger. Zur Krönung seines Werkes machte sich Astor daran, im Nordwesten Amerika's, wo die Hudson Bay Company ebenfalls das Pelz-Handel-Monopol hatte, festen Fuss zu fassen. 1809 wurde die "American Fur Co." gegründet, an welcher sich Astor bereits mit einer Million Dollars betheiligen konnte. Mit Genehmigung des Kongresses sandte er zwei Expeditionen nach Oregon an die Mündung des Columbia-Flusses; die eine zu Schiff um's Kap Horn, die andere auf dem Landwege. Schiff langte 1811 an der Mündung des Columbia an, und Astoria wurde gegründet. Aber der Schiffs-Kapitän hatte es mit den Indianern verdorben. Sie überfielen das Schiff. Im Kampfe gerieth das Pulvermagazin in Brand, und das Schiff mit seiner Ladung und seinen Vorräthen flog in die Luft. Auch der General-Agent McDougal, der früher Dienst der Hudson Bay Co. gestanden hatte und derselben anscheinend immer noch zu dienen suchte, war nicht der richtige Mann am richtigen Platze. Land-Expedition unter Führung Kapt. Hunt's war erfolgreich gewesen. Die riesigen Schwierigkeiten des Marsches durch völlig unerforschte Landstrecken und des l'eberganges über das Felsengebirge wurden überwunden und das Ziel erreicht.

Da kam der Krieg mit England. Mc-Dougal benutzte Hunt's Abwesenheit, um mit seinen Leuten der Hudson Bay Co.. resp. ihrem nordwestlichen Ableger, der "Northwest Co.", sich anzuschliessen. Die Engländer besetzten Astoria und nannten es Fort St. George. Erst im Jahre 1818 räumten sie Astoria. Astor erlitt riesige Verluste, die aber durch glückliche Land-Käufe in dem Stadtgebiet von New York und deren glänzende Erträgnisse wieder aufgewogen wurden. Er wurde seines grossen Grundbesitzes wegen der "Landlord of New York" genannt. Astor war mit Washington Irving innig befreundet, derselbe schrieb ein interessantes Buch, betitelt: "Astoria or Anecdotes of an Enterprise Beyond the Rocky Mountains'' (1836). Astor's Liebhaberei für Bücher und seinem Drange wissenschaftlicher Fortbildung verdankt die Astor-Bibliothek in New York ihr Entstehen, für die er \$350,000 verausgabte und der er \$250,000, sowie Bücher im Werthe von \$200,000 hinterliess. Er baute das "Astor House" am unteren Broadway. Heimathsort Walldorf bewahrte er ein freundliches Gedenken. Er errichtete dort das Astor-Haus, eine Erziehungsanstalt für arme Kinder und ein Versorgungshaus für alte Leute. Was Johann Jacob Astor ahnenden Geistes voraussah, die Bedeutung der West-Küste der Vereinigten Staaten, wurde später, nachdem Gold Californien gefunden worden war, allgemein anerkannt. Der Walldorfer Metzger-Sohn, dessen Schiffe einst auf allen Meeren der Erde zu finden waren, war der Erste, der für Amerika einen Theil des Welthandels erschloss und ihm die Wege wies zu friedlichen Eroberungen in der Zukunft.

Der Chef des New Yorker Welthauses Gustav Amsinek & Co., Bank- und Kommissions-Geschäft, No. 6 Hanover Strasse, Gustav Amsinek, der im Juni 1909 im 72. Lebensjahre starb, wurde als Sprössling der alten Hamburger Patrizier-Familie

Amsinck geboren, welche heute noch das grosse Handelshaus Johann Schubach Söhne betreibt. Im Jahre 1858 kam er nach New York, wo er in das von seinem Bruder Erdwin einige Jahre vorher gegründete Geschäft eintrat. Er widmete sich dem Geschäft mit solchem Eifer, dass sein Bruder ihn sehr bald zum Theilhaber machte, und als solcher verstand es der nunmehr Verstorbene das bescheidene Handelshaus zu einem Welthause zu machen, das nach allen Theilen der Erde Verbindungen unterhält und speziell in Süd-Amerika eine dominirende Stellung einnimmt. In den letzten Jahren brachte er einen grossen Theil seiner Zeit in Hamburg und am Comer See zu.

Zu den bekanntesten Financiers des Landes gehört der in Alzey, Rhein-Hessen, im Jahre 1816 geborene und im Jahre 1837 als Vertreter der Rothschilds nach New York gekommene August Belmont. Von 1844-50 war er österreichischer General-Konsul in New York. Im Jahre 1853 wurde er von Präsident Pierce zum Geschäftsträger Im Haag, Holland, ernannt. Er wurde dort Gesandter und bekleidete das Amt bis zum Jahre 1858. Er war Vorsitzender des demokratischen National-Komites von 1860 bis 1872. Er interessirte sich für Rennpferde und Kunst und war Besitzer einer werthvollen Gemälde-Gallerie. Er starb im Jahre 1890.

Der Gründer eines Welthauses, der Bankier-Firma Drexel & Co., wurde der im Jahre 1817 hier eingewanderte und im Jahre 1792 in Dornbirn in Tirol geborene Franz Martin Drexel; er war anfangs Portrait-Maler, dann wandte er sich dem südamerikanischen Handel zu, machte viele Reisen und gründete in den zwanziger Jahren des 19. Jahrhunderts in Philadelphia ein Bank- und Wechselgeschäft, das zu

einem der grössten und solidesten der Welt emporwuchs. Er starb am 5. Juli 1865 Einer seiner drei Söhne, Anthony J. Drexel, gründete 1891 in Philadelphia das "Drexel Institute of Art, Seience and Industry". Das Institut, dessen Gebäude und Ausstattung ungefähr \$4,000,000 gekostet haben, und das die Zinsen von \$2,000,000 alljährlich bezieht, unterrichtet junge Männer und Damen in der Kunst, im Kunsthandwerk, in Technologie und anderem mehr.

Einer der hervorragendsten Bankiers des Landes ist Otto H. Kahn, seit dem 1. Januar 1897 Mitglied des New Yorker Bankhauses Kuhn, Loeb & Co. Er wurde am 21. Februar 1867 in Mannheim geboren. absolvirte das Gymnasium, diente sein Jahr in der deutschen Armee ab, trat in ein Bankhaus ein, war fünf Jahre in der Londoner Filiale der Deutschen Bank beschäftigt, kam im August 1893 nach Amerika, war zwei Jahre lang bei Speyer & Comp thätig, machte Reisen in Europa und trat dann in das erwähnte New Yorker Welthaus ein. Er interressirt sich lebhaft für Kunst, Musik und Theater. Er gehört zum Direktoren-Rath der Metropolitan Opera Co. und ist Schatzmeister der "New Theatre Co.", welche ein amerikanisches National-Theater schaffen will.

Im Jahre 1905 stiftete die Roosevelt-Professur, und zwar mit einer Dotation von 200,000 Mark, der Chef des Hauses Speyer & Co., der am 23. Juli 1861 geborene James Speyer. Er wurde in Frankfurt am Main erzogen und trat im 22. Jahre in das dortige Bankhaus der Firma ein. Dann wurde er in den Zweiggeschäften in Paris und London längere Zeit beschäftigt, bis er die Leitung des New Yorker Hauses erhielt. Er ist jetzt der Senior der Familie Speyer.

Der Gründer der berühmten Modewaaren-Firma, der Siegel-Cooper Co., deren Läden sich in Chicago und New York befinden und die sechs grosse Department-Läden besitzt, Henry Siegel, hatte in Eubigheim am 17. Mai 1852 das Licht der Welt erblickt und war 1867 nach Amerika gekommen, wo er sich von kleinen Anfängen emporarbeitete. Er begann seine amerikanische Laufbahn als Laufjunge und Verkäufer in einem Kleiderladen in Washington mit \$4 pro Woche.

Der bekannte Grosskaufmann Isidor Straus, Mitglied der New Yorker Departement-Laden-Firma R. M. Macy & Co., und der Brooklyner Firma Abraham & Straus, war in Rhein-Bayern am 6. Februar 1846 geboren, aber schon als neunjähriger Knabe mit seinen Eltern nach Amerika gekommen. Er war Mitglied des Kongresses und hat als Busenfreund Wilson's eine hervorragende Rolle bei dem Entwurf der Wilson-Tarif-Vorlage gespielt. Herr Straus ist an zahlreichen erzieherischen und wohlthätigen Bestrebungen betheiligt.

Sein Bruder Nathan Straus wurde am 31. Januar 1848 geboren. Er ist ebenfalls Mitglied der Firmen R. M. Macy & Co. und Abraham & Straus. Grosse Verdienste erworben hat sich Herr Nathan Straus um die Bekämpfung der Säuglings-Sterblichkeit in New York, indem er sterilisirte Milch durch Vertheilungs-Stationen an arme Mütter ausgeben liess. Auch dadurch erweist er sich als praktischer Freund der Armen, dass er Kohlen im Winter an sie vertheilen lässt.

Einer der Vize-Präsidenten des Germanischen Museums in Cambridge, Mass., Schriftsteller, Mitglied von Wohlthätigkeits-Gesellschaften und der New Yorker Handelskammer. Präsident der Maiden

Lane Savings Bank und Direktor in verschiedenen Korporationen, sowie Grosskaufmann ist der in Münster im Jahre 1835 geborene und seit 1853 in New York ansässige Louis Windmüller.

# Deutsch-amerikanische "Captains of Industry".

### Henrich Wilhelm Stiegel,

einer der ersten Gross-Industriellen Amerika's.

An der Entwicklung der Industrie in Amerika haben Deutsche ihren vollen Antheil, und viele von ihnen sind die Gründer und Pioniere neuer Zweige der gewerblichen Thätigkeit geworden. Beginnen wir mit dem ersten "Captain of Industry" in der Zeit vor der Revolution.

Ein romantischer Schimmer umgiebt das Leben Henrich Wilhelm Stiegel's, genannt Baron Stiegel, der zweifellos das Zeug in sich hatte, ein Grossindustrieller im modernen Stil zu werden. lebte vor 150 Jahren in Pennsylvanien, und das war noch kein Land unbegrenzter Möglichkeiten. Trotzdem ist es erstaunlich, was Stiegel geleistet hat. mehr als einer Industrie der Gründer und Bahnbrecher geworden und verdient daher einen Platz unter den hervorragendsten Deutschen Amerika's. Er stammte aus Mannheim und soll nicht Stiegel, sondern Freiherr von Stengel geheissen haben. Doch fehlt dafür der dokumentarische Beweis. Er kam am 31. August 1750 mit dem Schiffe "Nancy" von Rotterdam nach Er wäre also, da er 1730 Philadelphia. geboren worden sein soll, zwanzig Jahre Angeblich brachte er ein alt gewesen. Vermögen von 40,000 Pfund mit, sowie gute Empfehlungen von England, wo er sich aufgehalten hatte. Was er in den ersten sechs Jahren nach seiner Ankunft getrieben hat, ist nicht bekannt, wie so vieles im Leben dieses seltsamen Menschen. Er scheint die damals im Entstehen begriffene Eisenindustrie studirt zu haben, für welche er sich interessirte, metallurgische Kenntnisse besass. November 1752 vermählte er sich mit Elisabeth Huber, geb. am 27. März 1734, deren Vater, Jacob Huber, damals in Elizabeth Township, Lancaster County, Land und einen Hochofen besass. Sie starb 1758 im Kindbett; sie hatte ihm zwei Im nächsten Jahre Töchter geboren. heirathete Stiegel Elisabeth Holtz aus Philadelphia, die ihm einen Sohn gebar. Im Jahre 1757 erwarb Stiegel das Eigenthum seines Schwiegervaters und errichtete an Stelle der alten eine neue grössere Eisenschmelze, die er seiner Gattin zu Ehren "Elisabeth" nannte. Er schloss im folgenden Jahre einen Theilhabervertrag mit John Barr in Lancaster und den Philadelphiaer Kaufleuten Charles und Alexander Stedman ab; der Name der Firma war "Elizabeth Furnace Co." Für Verwaltung der Werke und Rechnungsführung erhielt Stiegel 75 Pfund jährlich. John Barr musste ausscheiden, da er seinen finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen konnte. Zu der Eisenschmelze war der Charming Eisenhammer am Tulpehocken, nördlich von Womelsdorf, dazugekommen. Die Eisenschmelze lag am östlichen Abhange der Blauen Berge, etwa anderthalb Meilen nordöstlich von Bickerville. Die Berge waren mit Kastanien und Eichen bestanden und lieferten die Holzkohle. Ausserdem gab es in der Nähe reiche Kalksteinlager. Kompagnie besass schliesslich einen sehr grossen Land-Komplex. Stiegel verfertigte die ersten Holzöfen nach deutschem Muster, die aus sechs Platten bestanden und eingesetzt wurden. Stiegel machte später auch freistehende, aus zehn Platten zusammengesetzte Oefen: übrigens ist auch Chr. Saur nachgerühmt worden, er habe diese Oefen zuerst fabrizirt. Wollenweber will in Lebanon einen Stiegel'sehen Ofen gesehen haben, der in gothischen Lettern die Inschrift trug:

> Baron Stiegel ist der Mann, Der die Oefen giessen kann.

Ausser Oefen wurden in Elizabeth noch Kessel, Kochtöpfe, Bratpfannen und andere Gegenstände gegossen, während das Roheisen in dem vier Meilen entfernten Eisenhammer zu Barren verarbeitet wurde. Im Jahre 1760 waren dort 75 Leute angestellt. Von den 25 Arbeiterwohnhäusern, die Stiegel erbaut hatte, stehen heute noch einige.

Im Jahre 1770 wurde Stiegel alleiniger Eigenthümer von Manheim, einem Industrie-Städtchen, das er im Jahre 1762 mit den Stedmans angelegt hatte. dem Marktplatze errichtete sich Stiegel 1763 ein prachtvolles Wohnhaus. rothen Ziegelsteine brachten seine Gespanne aus Philadelphia, die innere Einrichtung kaufte er in England, wohin er sich 1763 in Geschäften begab. Der zweite Stock war durch Korridore in drei Theile getheilt. Die südliche Hälfte war gewölbt und bildete die berühmte Kapelle mit einer Kanzel, auf der Stiegel zu predigen und den Gottesdienst seiner Arbeiter und Nachbarn, von denen manche weither kamen, nach lutherischem Brauch und in deutscher Sprache zu leiten pflegte. Die andere Hälfte enthielt ein Vorder- und ein Hinterzimmer. Der Kamin der Kapelle war mit Ziegeln verziert, auf denen sich und biblische Bibelsprüche befanden Szenen dargestellt waren. In ähnlicher Weise war der erste Stock abgetheilt. Die innere Ausstattung dieses Gebäudes, das erst im Jahre 1765 vollendet wurde, besonders des Bankettsaales im ersten Stock, die Vertäfelung, die Gesimse, die lebensgrosse Szenen einer Falkenjagd darstellenden Landschaftsgemälde, sowie die prächtigen Porzellanöfen und Ornamente, die die Säle zierten bewiesen feinen

Noch ein anderes Ziegel-Geschmack. steingebäude errichtete Stiegel, das ihm als Geschäftsbureau diente und noch anfangs dieses Jahrhunderts als Wohnhaus benutzt wurde. Auch in Elizabeth besass Stiegel ein stattliches Haus, das von den einfachen deutschen Nachbarn "Stiegel's Schloss" genannt wurde. Es war aus Sandstein aufgeführt. Stiegel war sehr Auch George Washington soll gastfrei. seine Gastfreundschaft genossen haben. Im Jahre 1769 baute er sich einen 75 Fuss hohen Thurm auf einem Hügel bei Schäfferstown, Lebanon County; dort bewirthete der Baron ebenfalls seine Freunde. Die Bauern nannten den Thurm "Stiegel's Folly". Sobald der Baron mit seinen Freunden eines seiner Schlösser besuchte. wurde ein Salut mit Kanonen abgefeuert. die musikalischen Arbeiter mussten Musik machen und durften erst wieder nach des Barons Abreise in die Hochöfen oder in den Eisenhammer.

Bald nach der Gründung von Manheim errichtete Stiegel eine Glasfabrik. führte den Namen "American Flint Glass Ein grosses Ziegelstein-Ge-Factory''. bäude, das so gross gewesen sein soll, dass man darin vierspännig hätte herumfahren können, und eine Höhe von nahezu 100 Fuss hatte, enthielt die Fabrikräume. In denselben wurden durch von Europa importirte erfahrene Glasbläser Flaschen. Trinkgläser, Weingläser, Vasen, Krüge. Schalen, Röhren, Spielsachen und farbige Waaren hergestellt. Die Handmalerei wurde von einem Maler geliefert, der 40 Pfund Jahresgehalt, freie Wohnung und Feuerung erhielt. Die Glaswaaren der Stiegel'schen Fabrik konnten sich mit den importirten messen. Die Verkaufslager befanden sich in Philadelphia. Die erste Glasfabrik in den Kolonien wurde von Kaspar Wüster (Wistar), der 1717 eingewandert und in Philadelphia sich niedergelassen hatte, bei Salem, N. J., errichtet, doch war nach Ellis & Evans Stiegel's Unternehmen der erste erfolgreiche Versuch, Glas hier zu Lande zu fabriziren. Erst im Jahre 1775 wurde Glasborough, N. J., von deutschen Glasbläsern gegründet.

Im Jahre 1772 gab Stiegel der lutherischen Zionsgemeinde in Manheim einen Kaufbrief für ein Stück Land zum Bau einer Kirche, und um ihn gesetzgültig zu machen, war der Preis auf fünf Schillinge angegeben, nebst "an annual rental of one red rose in the month of June, when the same shall be legally demanded.". Diese Grundrente wurde zweimal an Stiegel bezahlt und dann nicht wieder verlangt. Vor mehreren Jahren erbaute die Gemeinde, an Stelle der alten, im Jahre 1857 niedergerissenen, eine schöne neue Kirche, die sie die "Baron Stiegel Memorial Church' nannte und in deren Thurm sie ein Glockenspiel von zehn Glocken zu seinem Andenken zu setzen beabsichtigte. Zugleich beschloss die Gemeinde, den Brauch, eine rothe Rose jährlich zu zahlen, zu erneuern, und zu diesem Zwecke feiert sie jetzt jedes Jahr in Juni ein Rosenfest, bei dem einer der weit zerstreuten, zahlreichen Nachkommen Stiegel's zugegen ist, um die Rose in Empfang zu nehmen. Das Fest der Rose ist das Ereigniss des Jahres für Manheim und Umgegend.

Um das Jahr 1769 scheint Stiegel im Zenith seines Glückes gewesen zu sein. Er beschäftigte über 200 Arbeiter. Glasfabrik soll ihm ein jährliches Einkommen von 5,000 Pfund gebracht haben. Er lebte in verschwenderischer Pracht, fuhr vierspännig und galt für einen der reichsten und angesehensten Männer der Kolonien. Aber seine Besitzthümer waren mit Hypotheken belastet, Konkurrenz beeinträchtigte den Absatz seiner Ofenfabrik, und die Stockung von Handel und Wandel vor der Revolution that das Uebrige. Trotzdem er den Wohlstand von Lancaster County um 150,000 Pfund vermehrt hatte, wurde er zum Bankerott getrieben, und sein Besitz durch den Sheriff verkauft. Statt ihm Zeit zu geben, wurde er gedrängt und schliesslich sogar 1774 in Philadelphia in's Schuldgefängniss gesetzt. Durch eine Spezialakte gewährte ihm am 24. Dezember desselben Jahres die Assembly die Freiheit. Im Jahre 1776 wurde Stiegel von Robert Coleman als Aufseher in der Elizabeth-Eisenschmelze angestellt. Stiegel verschaffte seinem Arbeitgeber eine Regierungsbestellung für Kanonen und Kugeln, veranlasste ihn, eine Anzahl bei Trenton gefangener Hessen sich zu verschreiben und machte grosse Verbesserungen. Aber als Ende 1778 die Regierungs-Aufträge aufhörten, verlor Stiegel seine Stellung, ernährte sich kümmerlich als Schullehrer und Prediger und starb Ende August 1783 im Herrenhause des Charming Eisenhammers, nachdem ihm ein Jahr vorher noch seine Frau entrissen worden war. Der Deutschen Gesellschaft von Pennsylvanien gehörte er seit ihrer Gründung an. Er war eines der Mitglieder des Komites, das im Jahre 1765 das erste Grundstück für sie kaufte, und arrangirte eine Lotterie zur Abtragung des Kaufpreises.

### Claus Spreckels,

der "Zucker-Koenig von Amerika".

Am 26. Dezember 1908 gelangte in San Francisco ein thatenreiches und von geradezu phänomenalen Erfolgen gekröntes Leben zum Abschluss. Im Alter von 80 Jahren starb ein Deutsch-Amerikaner, der neben Astor wohl der beste Zeuge der unbegrenzten Möglichkeiten Amerika's war, der "Zuckerkönig" Claus Spreckels. Als achtzehnjähriger armer Bauernbursche war er, um dem Militärdienst zu entgehen, aus dem Hannöverischen nach Amerika gekommen; als der Tod ihn abberief, war er Besitzer eines Vermögens, das auf vierzig bis fünfzig Millionen Dollars geschätzt ward und in riesigen Liegenschaften, grossartigen Prachtgebäuden, ganzen Geschäftsvierteln in San Francisco, einer Eisenbahn, einer Dampferlinie und einer ganzen Flottille von Segelschiffen für den Zuckertransport bestand.

Zu Lamstedt, Hannover, im Jahre 1828 geboren, kam Claus Spreckels 1846 nach Amerika und landete als Zwischendecks-Passagier in Charleston, S. C., mit einer Baarschaft von drei Dollars. In einer "Grocery" begann er seine geschäftliche Laufbahn, achtzehn Monate später hatte er bereits seinen Brotherrn ausgekauft und führte ein eigenes Geschäft. In wenigen Jahren hatte er es soweit gebracht, dass er sich 1855 nach New York begeben und daselbst ein grösseres Geschäft derselben Art beginnen konnte. Doch das kalifornische Goldfieber, das im Jahre 1849 zuerst auftrat, hatte sich noch nicht gelegt; auch Claus Spreckels wurde dadurch veranlasst, dem neuen Dorado sich zuzuwenden. Im Jahre 1856 landete er in San Francisco, begab sich sofort in die Minengegend und fing daselbst eine Grocery an; das Goldgraben überliess er Anderen. Er erübrigte in kurzer Zeit \$50,000 und sah sich nach etwas Grösserem um. In San Francisco kaufte er die Albany Brauerei, arbeitete selber darin wie ein Brauknecht und konnte sie nach ein paar Jahren für \$75,000 verkaufen. Er erfasste den günstigen Moment, um seines Glückes Schmied zu wer-Von Hause aus mit der Zuckerindustrie bekannt, sah er dafür in Californien ein überaus vielversprechendes Feld. Im Jahre 1863 organisirte er die "Bay Sugar Refining Co." In Kurzem hatte er die übrigen Geschäftstheilhaber ausgekauft und war alleiniger Besitzer. Er schaffte verbesserte Maschinen an und machte enorme Profite. Doch er war damit nicht zufrieden; er wusste, dass er noch nicht die beste und neueste Fabrikations-Methode befolgte. Deshalb verkaufte er zwei Jahre später seine Raffinerie zu hohem Preise und begab sich zwecks Fachstudien zurück

nach Deutschland. Obwohl ein reicher Mann, zog er in Magdeburg Arbeiterkleider an und arbeitete um Lohn in einer dortigen Raffinerie (Zuckersiederei) sechs Wochen lang, um mit den neuesten Maschinen und Zubereitungsarten sich genau vertraut zu machen. Er kehrte zurück nach Californien, und weil er erkannt hatte, dass die Zeit für den Zuckerrübenbau noch nicht gekommen sei, warf er sich zunächst mit aller Macht auf den Anbau von Zuckerrohr in Hawai, wo unter seiner Leitung bald gewaltige Zuckerplantagen entstanden. Watsonville, Cal., erwarb er 1,500 Acres Land, die er mit Zucker-Rüben bebaute, und errichtete eine grosse Zuckersiederei. In Hawai war er der wirkliche Machthaber. Sein Freund, König Kalakaua, war nur eine Marionette in seinen Händen, da derselbe finanziell immer mehr von Spreckels abhängig wurde. Um eine bessere Verbindung zwischen San Francisco und Hawai herzustellen, gründete Spreckels die "Oceanic Steamship Co.", deren Dampfer neben Segelschiffen hauptsächlich dem Zuckertransport von den Inseln nach Californien dienten.

Nachdem sich in den Vereinigten Staaten der Zucker-Trust gebildet hatte, suchte derselbe, sich auch jenseits der Sierras ein Absatzgebiet zu sichern, und Spreckels wurde ersucht, auszuverkaufen. Er weigerte sich. Der Trust gründete hierauf die San Francisco Zuckerraffinerien, verkaufte den Zucker an der Westküste mit Verlust und machte ihn im Osten durch höhere Preise wieder gut. Aber Spreckels war nicht der hilflose Gegner, für den man ihn gehalten hatte, - ehe man es sich versah, war er mit \$5,000,000 in Philadelphia und erbaute dort die grösste Zuckersiederei der Er konnte nun dem Trust auf dessen eigensten Gebiet die Schlacht anbieten und konnte diktiren. Der Trust sah ein, dass er mit Spreckels nicht fertig werden konnte, erwarb zu hohem Preise die Zucker-Raffinerie in Philadelphia und überliess dem starken Gegner die Pacific-Küste.

Trotz seines vorgerückten Alters widmete Spreckels bis zuletzt den zahlreichen Unternehmungen, an denen er betheiligt und interessirt war, die eingehendste Aufmerksamkeit, und noch wenige Wochen vor seinem Tode erschien er vor dem Kongress-Komite für Mittel und Wege, um als Autorität in Sachen der Zuckerzölle auszusagen.

ältester Sohn, John Dietrich Spreckels, übte seit Jahren neben seinen sonstigen Obliegenheiten einen bedeutenden Einfluss auf den orientalischen Handel aus. Er hatte das Polytechnikum in Hannover besucht. Er gründete im Jahre 1880 mit einem Kapital von \$2,000,000 die J. D. Spreckels & Bros. Co., welche bedeutende Rhederei-Geschäfte machte. Er ist Präsident der "Oceanic Steamship Co.", welche jetzt nicht allein den Fracht- und Personen-Verkehr mit Hawai, sondern mit Australien und Neu-Seeland unterhält. Auch als Zeitungs-Herausgeber hat der am 16. August 1853 in Charleston, S. C., geborene älteste Sohn Claus Spreckels' Erfolge aufzuweisen. Er ist der Eigenthümer des "San Francisco Morning Call." Sein Bruder Rudolph ist Präsident der First National Bank in San Francisco und war einer der hauptsächlichsten Unterstützer der Verfolgung der "Grafters", zu der er Tausende von Dollars beisteuerte. anderer Sohn Claus Spreckels. Adolph B. Spreckels, ist in den verschiedenen Betrieben des Verstorbenen thätig.

### Friedrich Weyerhaeuser,

genannt der "Holz-Koenig von Amerika".

Ebenso wie Spreckels war Friedrich Weyerhäuser ein Bauern-Sohn. Der erstere wurde der "Zucker-König", der letztere der "Holz-König Amerika's". Weyerhäuser, der im Jahre 1908 starb, hatte am 21. November 1834 in dem Dorfe Niederfaulheim bei Mainz, wo sein Vater ein Bauern-

gut besass, das Licht der Welt erblickt. Im Jahre 1852 wanderte er nach Amerika aus. landete am 1. Juli in New York und blieb in North East, Erie County, Pa., bis zum Jahre 1856. Er ging nach dem Westen und liess sich in Rock Island, Ill., nieder. Dort gründete er mit F. C. A. Denkmann (geb. am 8. April 1822 in Salzwedel, 1849 ausgewandert und in Rock Island, wo er am 3. März 1905 aus dem Leben schied, zu Wohlstand gelangt) die Firma Weyerhäuser und Denkmann, die ihren Geschäfts-Betrieb mit einer Sägemühle begann und dann weitere dazu erwarb. Weyerhäuser war mit Elisabeth Blödel, Denkmann mit Blödel verheirathet. Anna Catharina Weyerhäuser's Ehe sind vier Söhne und drei Töchter entsprossen. Die beiden Kompagnons gründeten die Rock Island Lumber Co., kauften grosse Waldländereien auf und wurden in kurzer Zeit reiche Weyerhäuser steuerte \$18,000 Männer. zum Bau einer Bibliothek in Rock Island bei und bedachte auch die deutsche lutherische Gemeinde. Im Jahre 1891 siedelte er nach St. Paul über. Er wurde Präsident der "Weyerhäuser Timber Co." und der Leiter des sogenannten "Weyerhäuser Syndicate". An zahlreichen anderen industriellen Unternehmungen war er betheiligt, auch war er Präsident zweier Bahnen und Vize-Präsident der "German-American Bank" in St. Paul. Er gehörte als Multi-Millionär zu den reichsten Männern des Landes.

#### Die Horstmanns,

Begruender der Seiden-Posamenterie-Industrie in Amerika.

Der eigentliche Begründer der Seiden-Posamenterie-Industrie war Wilhelm Heinrich Horstmann. Er war in Hessen-Cassel am 16. August 1785 geboren, wo er die Litzen- und Fransenweberei erlernt hatte. Nach Ablauf seiner Lehrjahre war er auf die Wanderschaft gegangen. Er lernte viele Länder kennen, bildete sich immer mehr im Posamentir-Gewerbe aus und war in Paris Vormann eines bedeutenden Geschäfts. In seinen dortigen Aufenthalt fielen die "hundert Tage" zwischen Elba und Waterloo. Uebrigens hatte Horstmann auch das Kriegsleben kennen gelernt, denn er hatte in der österreichischen Armee als Husar gedient und 1809 die Schlacht bei Aspern mitgemacht, in welcher Erzherzog Karl am 21. und 22. Mai Napoleon besiegte.

Im Jahre 1815 kam Horstmann nach Philadelphia. Mit geringem Kapital etablirte er 1816 in 55 Nord 3. Strasse eine Litzen- und Fransenweberei. Er führte den maschinellen Betrieb in der Weberei ein und war der Erste, der den Jacquard'schen Webestuhl in Amerika anwandte, und zwar schon im Jahre 1825. Webemaschinen, welche sein Sohn, William J. Horstmann, erfunden und eingeführt hatte, ermöglichten die Herstellung besserer Posamentier-Arbeit als der importirten. Namentlich das Weben schmaler Borten war ein Vorzug der Horstmann'-Im Jahre 1823 schen Webemaschine. machte Wilhelm H. Horstmann eine Reise nach Europa. In der Nähe des Hafens von Havre scheiterte das Schiff. Mit eigener Lebensgefahr rettete Horstmann einen der Passagiere. Der ältere Horstmann hatte im Jahre 1831 eine Fabrik an der Germantown Road und Columbia Ave. errichtet, welche bis 1852 benutzt wurde. Besatzartikel und Ausrüstungsgegenstände für's Militär, wie Epauletten, Schnüre, Knöpfe, Trommeln, Griffe und Scheiden für Degen und Schwerter, Fahnen etc., sowie Tuch- und Posamentier-Artikel für Kutschen waren die hauptsächlichsten, aber nicht einzigen Fabrikate seines ausgedehnten Etablissements, das unbedingt das grösste seiner Art in den Vereinigten Staaten war und geblieben ist. Er starb am 5. August 1850. Aus seiner im Jahre 1817 geschlossenen Ehe mit einer Tochter

des deutschen Fabrikanten Hoeckly, der bereits 1793 in Philadelphia Kutschenspitzen, Fransen und Quasten herstellte, entsprossen drei Söhne und zwei Töchter. Der älteste Sohn, William J. Horstmann, wurde 1819 geboren. Er besuchte mit seinem Bruder Sigismund J. Horstmann die Schule Herrn J. Beck's in Litiz, Pa., seine weitere Ausbildung erhielt er in Deutschland und Frankreich. Beide Brüder wurden 1840 Kompagnons Vaters, der sich 1845 vom Geschäft zurückzog, das an Ausdehnung und Mannigfaltigkeit gewobener und gewirkter Fabrikate beständig zunahm. Die patriotische Gesinnung des Gründers der Firma Horstmann geht am Besten daraus hervor, dass er eine Kompagnie von deutschen Freiwilligen bald nach Ausbruch des Krieges mit Mexiko anwarb, vollständig equipirte und auf seine Kosten unterhielt, bis die Regierung sie übernahm. Kompagnie, die "Steuben Rifles", leistete werthvolle Dienste im Felde.

Die grosse Fabrik an 5. und Cherry Strasse wurde 1852 errichtet. Stelle hatte sich früher der Friedhof der St. Michaelis-Kirche befunden. Herr Wm. J. Horstmann war von 1866 bis zu seinem am 10. Mai 1872 in San Francisco erfolgten Tode, wo er Besserung eines Lungenleidens erhofft hatte, Präsident der Deutschen Gesellschaft. Sein Bruder Sigismund war bereits 1870 gestorben. William J. Horstmann's Söhne, F. Oden und Walter Horstmann, wurden die Inhaber des Geschäfts, das Filialen in New York, Boston, Baltimore, San Francisco und Detroit, sowie in London, Paris, Berlin, Wien und Lyons erhielt. Im Jahre 1893 wurde die Firma inkorporirt und die "Wm. H. Horstmann Co." gegründet; der erste Präsident derselben war F. Oden Horstmann. An seine Stelle trat, als er im folgenden Jahre starb, Herr Walter Horstmann, der auch jetzt noch Leiter des Riesen-Etablissements, dessen Fabrik an

5. und Cherry Str. 600 Weber etc. beschäftigt, ist. Die andern Beamten der Horstmann Co. sind: Samuel Eckert, Vize-Präsident, seit 1873 in dem Geschäfte thätig; Henry Freund, Schatzmeister, seit 1856 daselbst angestellt; H. McManus, Sekretär, seit 1873 im Dienst der Firma, und Georg Eiler, Jr., General-Geschäftsführer, seit 38 Jahren angestellt. F. Oden Horstmann, Jr., ein Urenkel des Gründers, gehört zu den Direktoren der Kompagnie.

Zu erwähnen ist noch, dass vor allen anderen den Bemühungen Wm. J. Horstmann's die "Silk Association of America" ihr Entstehen verdankt, die allerdings erst nach seinem Tode, und zwar in einer am 26. Juni 1872 abgehaltenen Versammlung von Seidenfabrikanten der Vereinigten Staaten zur Thatsache gemacht wurde.

Friedrich Baare ist am 19. Juni 1823 in Preussisch-Minden a. d. Weser geboren als Dritter der fünf Söhne des dortigen Kaufmanns Friedrich August Baare, gest. 4. August 1842.

Er genügte der Militärpflicht als Einjähriger 1846 im 29. Inf.-Regt. in Coblenz, als Reservist 1848 im 25. Inf.-Regt. in Cöln und erhielt seinen Abschied 1852 als Offizier der Landwehr, 15. Regt., Minden. Neun Jahre lang bekleidete er Reisestellen im Farbwaaren- und Droguen-Handel in Minden, Coblenz und Cöln und unternahm 1850 von Minden aus, in Verbindung mit Bochum, Westfalen, mit Erfolg den Absatz der Ruhr-Kohle über Bielefeld hinaus.

1852 kam er nach New York, um der dortigen Firma seines Schwagers, J. Gross Garelly, als Theilhaber beizutreten. Das Geschäft bestand seit 1846 und betrieb Importation und Fabrikation von Besatzartikeln für Damen-Kleider und Mäntel (Ladies' Dress- and Mantilla-Trimmings). Es nahm die vier Stockwerke des Gebäudes 61 John und 111—113 William

Str. ein. In 1854 trat Garelly vom Geschäfte krankheitshalber zurück, worauf Baare in Theilhaberschaft mit George Warren Geer unter der Firma Baare & Geer es fortführte. Nach zweijährigem Aufenthalte in Europa gesundet, nahm Garelly neuen Antheil am Geschäfte mit Domizil in Paris 31 Faubourg Poissonniére und Aenderung der Firma in New York in Baare, Geer & Co., 29 Barclay Str. Seiden-Bänder, Seiden-Stoffe, Spitzen

In 1870 übersiedelte er nach Paterson, N. J., wo unter Beitritt von Mitgliedern der Firma John Ryle & Co. die Baare Manufacturing Co. organisirt und lediglich Seiden-Breitstoffweberei mittelst Kraftstühlen in der Upper Murray Mill in Mill Street betrieben wurde.

Nach Uebergang der Firma Ryle & Co. in die der Pioneer Silk Co. betrieb Baare die besagte Fabrikation, in ein eigenes Lokal an Sussex, nahe Brook Str., Süd-



FRIEDRICH BAARE.

und Sammete wurden als Artikel der Importation und Fabrikation beigefügt, welch' letztere in New York, in Union Hill, N. J., und Schoharie, N. Y., gleichzeitig betrieben wurde. Acht Jahre darauf löste die Firma in Uebereinstimmung sich auf. Baare widmete sich in Schoharie fortan gänzlich der Seiden-Breitstoff-Weberei auf Kraftstühlen, mit eigner Verkaufsstelle in 96 Reade Str., New York, unter seinem Namen.

Paterson verlegt, allein und erhob dort seine Fabrik-Methode und Maschinerie zu der modernen Vervollkommnung, die in allseitiger Anerkennung als die im Gewerbe jetzt herrschende Anwendung fand.

Er nahm mit Ehren und Auszeichnung Antheil als Aussteller an der Centennial-Exhibition und übertrug das Jahr darauf, 1877, sein Geschäft durch Verkauf an die Sauquoit Silk Co. in Philadelphia, wo er, dasselbe für ein Jahr persönlich leitend. Seiden-Breitsoff-Weberei erfolgreich einführte.

Nach Paterson 1878 zurückgekehrt, fand er den Geschäftsgang behindert durch Mangel an geschulten Wicklerinnen und errichtete im Van Houten Marktgebäude eine Spezial-Winderei, die er nach Einführung verbesserter Wickelmethode, wodurch Separat-Winderei entbehrlich wurde, 1883 verkaufte. Seitdem hat Friedrich Baare aufgehört, an dem Betriebe der Seidenfabrikation sich aktiv zu betheiligen. Er ist seit Jahren in Hazleton, Pa., ansässig.

Die grossartigen Werkstätten der J. G. Brill Company in Philadelphia, wohl die bedeutendste Strassenbahnwagen - Fabrik, verdanken zwei Deutschen, Vater und Sohn, ihr Entstehen, dem aus Kassel gebürtigen und 1888 in Philadelphia gestorbenen Kunsttischler J. G. Brill und seinem Sohne G. Martin Brill. Letzterer war am 6. Februar 1846 in Kassel geboren. Jahre 1868 baute er mit seinem Vater den ersten Strassenbahn-Wagen. Nach dem Tode J. G. Brill's wurde die Firma J. G. Brill & Co. in die J. G. Brill Company umgewandelt. Martin Brill wurde Präsident. Sie hat Fabriken in St. Louis, Cleveland und Elizabeth, N. J., erworben. Es sind 58 Millionen Dollars in dem Unternehmen angelegt. Die Philadelphiaer Fabrik ist die grösste ihrer Art. Brill starb im Jahre 1906.

Als Fabrikant der nach ihm genannten Deimel'schen Unterwäsche hat sich Dr. Henry L. Deimel einen Namen gemacht: Er wurde in Soest, Westfalen, am 31. Oktober 1858 geboren. Er besuchte das dortige Gymnasium, studirte in Amerika Medizin und befürwortete das Tragen poroeser Leinwand-Unterwäsche. Er ist der Präsident der "Deimel Linen-Mesh System Co.", San Francisco.

Der Mann, welcher in seinen ausgedehnten Fabriken die Arbeiter-Alters-Versorgung und Lebensversicherung als erster in Amerika praktisch durchführte und den Beweis lieferte, dass sie auch ohne Staatshilfe sich ermöglichen lassen, kann wohl auf einen breiteren Raum in diesem Buche Anspruch machen, da er in beschränktem Kreise eine Volkswohlfahrtseinrichtung getroffen hat, die schliesslich doch einmal zu einem nationalen Institut werden muss. Die amerikanischen Verhältnisse bringen das mit sich. Eine Nation, deren Arbeitergeber das Recht des älteren Mannes auf Arbeit nicht anerkennen wollen, muss zur Altersversorgungs-Versicherung sich verstehen, wenn sie eine bedrohliche Zunahme des Pauperismus verhindern will. Der Mann, welcher die Durchführbarkeit den Zweiflern praktisch demonstrirte, ist ein Deutscher von Geburt und Erziehung, Alfred Dolge. Geboren am 22. Dezember 1848 in Chemnitz, Sachsen, erhielt Alfred Dolge seine Erziehung in Leipzig, wo sein Vater, August Dolge, eine Pianoforte-Fabrik gegründet hatte. Als Dreizehnjähriger trat er als Lehrling in dieselbe ein und begab sich, 17 Jahre alt, nach New York, um sich über die amerikanische Pianofabrikation zu informiren. Ein Jahr später kehrte er zurück, aber nur, um seinem Vater mitzutheilen, er werde sich in Amerika niederlassen. In New York fand er Beschäftigung in der Pianofabrik Frederick Mathuschek. führte er, in kleinem Masstabe allerdings, deutsches Klavierhammerleder und Poehlmann'schen Draht ein und erwarb sich mit dem Verkauf ein kleines Vermögen. Im Jahre 1869 gab er die Arbeit in der Fabrik auf und beschäftigte sich allein mit dem Import von Materialien zum Klavierbau. Da es ihm nicht gelingen wollte, auch Klavierhammerfilz zu beziehen, da dessen Import das Monopol grösserer Konkurrenten war, so beschloss Dolge im Jahre 1871, den Artikel selbst herzustellen, und

gründete die Eagle Felt Company, welche in Brooklyn mit einem Ballen Wolle den Betrieb begann. Der erste Filz, der hergestellt wurde, entsprach den Erwartungen nicht, die drei Freunde Dolge's zogen sich zurück. Durch fortgesetzte Experimente gelang es Dolge in kurzer Zeit, eine bessere Qualität Klavierhammerfilz herzustellen, als in Europa. Um der Güte seiner Waare allgemeine Anerkennung zu

hatte. Auf der Centennial-Ausstellung in Philadelphia erhielt Dolge's Fabrikat zwei Medaillen und zwei Diplome. Er baute eine zweite Fabrik zur Herstellung von Resonanzböden und erwarb Wald-Ländereien in den Adirondacks. Er verfertigte ausserdem Filz für verschiedene andere Zwecke und begann im Jahre 1883 mit der Fabrikation von Filzschuhen, welche er später der Daniel Green Shoe



ALFRED DOLGE.

verschaffen, sandte er seinen Klavierhammerfilz zur Wiener Weltausstellung im Jahre 1873 und erhielt dafür den höchsten Preis. Auch von europäischen Pianofabrikanten erhielt er Aufträge. Seine Fabrik in Brooklyn erwies sich als zu klein, und so verlegte er sie im Jahre 1874 nach Brockett's Bridge, 200 Meilen von New York entfernt, wo er am Ufer des East Canada River eine alte Gerberei gekauft

Company übertrug. Im Jahre 1882 ehrten die Bewohner von Brockett's Bridge Alfred Dolge dadurch, dass sie den Ort Dolgeville nannten, eine Namensänderung, welche von den Washingtoner Behörden prompt bestätigt wurde. Was Dolge besonders auszeichnete, war seine Arbeiterfürsorge. Er liess seine zahlreichen Angestellten an dem Profit seiner Fabriken theilnehmen, er sorgte für Alters-

und Lebensversicherung, er baute Schulen. er stiftete zwei Parks für Erholungszwecke, streckte dem Turnverein in Dolgeville \$40,000 vor zum Bau einer Halle mit Theater, Turnsaal und Klubräumlichkeiten und sorgte für moderne Arbeiterhäuser, deren Erwerb er seinen Angestellten nach Kräften erleichterte. Später wurden andere Fabriken nach Dolgeville verlegt; es wurde durch eine Eisenbahn mit Little Falls und der New York Central verbunden und mit allen modernen Einrichtungen und Verbesserungen versehen. Dolge ist seiner schutzzöllnerischen Ansiehten wegen von Freihandels-Zeitungen heftig angegriffen und ihm der Vorwurf des Renegatenthums gemacht worden, weil er angeblich allzu amerikanisch gesinnt sei und zu wenig deutsch. Der Vorwurf ist unbegründet. In dem Dolge'schen Hause wird deutsch gesprochen, und die fünf Söhne des grossen Fabrikunternehmers und Gründers einer neuen Industrie in Amerika sprechen deutsch. In seinem Turnverein hat er der wahren Mässigkeit das Wort geredet, aber den Genuss von Bier und Wein empfohlen, weil sie das Herz frei machen, die Zunge lösen und Geselligkeit und Fröhlichkeit befördern. Wogegen er sich aber aussprach, war das Absondern von Bürgern anderer Rasse. Bei Deutsch-Amerikanern sollte Ansicht nach der Accent stets auf dem zweiten Theil des Doppelwortes liegen. Nikolaus Herchheimer, den Sieger von Oriskany, hielt er für das nachahmungswertheste Beispiel eines deutsch-amerikanischen Patrioten. Es gäbe keine Zukunft für Deutsche als solche in unserem Lande, aber eine grosse Zukunft für deutsche Kultur, deutsches Denken, deutsche Geselligkeit in Amerika. Als erstrebenswerthe Ziele der deutschen Bewegung in den Vereinigten Staaten erklärte er die Einführung des deutschen Sprach- und des deutschen Turn-Unterrichts in den Schu-"Unsere deutschen Dichter len.

Schriftsteller und unsere deutschen Philosophen sind auch heute noch die Gefährten meiner Mussestunden. Ich denke und fühle Deutsch, aber ich bin Amerikaner."

Nachdem er Dolgeville im Mai 1899 verlassen hatte und sich nach Californien begeben hatte, betrieb er in der Nähe von Los Angeles Obst- und Weinbau. wandte er sich wieder seiner früheren Liebe, der Filzfabrikation, zu. Er gründete Dolgeville in Californien, errichtete dort eine Anzahl von Fabriken, welche sich gut entwickelten. Nicht allein als Gründer einer neuen Industrie, sondern auch vor allen Dingen als der erste Arbeitgeber in Amerika, welcher Alters- und Lebensversicherung im industriellen Betriebe ohne Hilfe des Staates durchführte. wird Alfred Dolge's Name einen Platz in der Geschichte der Gewerkthätigkeit und Wohlfahrtsbestrebungen Amerika's halten.

Als Fabrikant, Erfinder und Grosskapitalist hat sich der am 30. März 1848 in Westfalen geborene Wilhelm Edenborn einen Namen gemacht. Er kam im Jahre 1867 nach Amerika, arbeitete als Handwerker in St. Louis von 1869-71, wurde 1871 Präsident der St. Louis Wire Mill Co. und dann der "Consolidated Steel & Wire Co." bis 1898. Auch war er Vize-Präsident und Mitglied des Exekutiv-Komites der American Steel and Wire Co. Von 1901 bis 1904 war er Mitglied der Exekutiv- und Berathungs-Behörden der United States Steel Corporation. Er ist Präsident der Louisiana Railway and Navigation Co. und der "Pittsburg & Southern Coal Co.", sowie Direktor verschiedener anderer Korporationen. Er machte werthvolle Erfindungen für Draht-Fabrikation.

Als analytischer und konsultirender Chemiker hat sich der in Gieboldehausen in

Hannover am 23. Juni 1835 geborene Franz Ernst Engelhardt einen Namen gemacht. Nach Studien in Göttingen kam er 1857 nach Amerika und liess sich in Svracuse, N. Y., nieder. Vorher war er Chemiker in Philadelphia, Assistent am Columbia College, Professor der Chemie am St. Francis Xavier College und Professor der Materia Medica am New York College of Pharmacy gewesen. Zeit war er Chemiker der Onondago Salt Co. und Chemiker der Staats-Sanitäts-Be-Als solcher hatte er namentlich Biere, Weine und Liköre zu untersuchen. Er ist auch Chemiker und Milchinspektor der Sanitäts-Behörde in Syracuse. Seine Untersuchungen und Abhandlungen über Petroleum, Salz, Spirituosen, Biere etc. haben Engelhardt den Rang einer Autorität zugewiesen.

Eberhard Faber, dessen Urgrossvater im Jahre 1761 in Stein bei Nürnberg in Bayern eine Bleistift-Fabrik gegründet hatte, die durch den späteren Freiherrn Johann Lothar von Faber (1817—1896) zur Weltbedeutung gelangte, war im Alter von 29 Jahren im Jahre 1849 nach New York gekommen, um ein amerikanisches Zweiggeschäft zu gründen. Er erwarb Cedern-Waldungen in Cedar Keys, Fla., und errichtete dort eine Sägemühle. Eine Bleistiftfabrik gründete er in Brooklyn, N. Y., eine Radirgummi-Fabrik in Newark, N. J.; er führte verschiedene, menschliche Arbeitskräfte ersparende Maschinen ein. Es starb im Jahre 1879. Sein Sohn, Johann Eberhard Faber, geboren am 14. März 1859 in New York und in Deutschland, Frankreich und Amerika praktisch ausgebildet, übernahm das Geschäft und associirte sich später mit seinem Bruder Lothar. Der Firma-Name ist Eberhard Faber Pencil Co.

Präsident und Schatzmeister einer der grössten Möbel - Fabrikanten - Firmen des Landes, der "Dubuque Cabinet Makers' Association", ist Richard Herrmann, geboren in Chemnitz am 10. März 1849. Er kam im Jahre 1861 mit seinem Vater nach Amerika, war als Dolmetscher, Farmer und Bahnarbeiter-Aufseher thätig, bis er sich 1877 in Dubuque, Ia., dauernd niederliess, Er beschäftigte sich in seinen Mussestunden mit zoologischen, paläontologischen, archäologischen und ethnologischen Studien und gründete das "Herrmann Museum of Natural History". Er schrieb eine Reihe von wissenschaftlichen Abhandlungen, ferner "Life and Adventures of Julian Dubuque" (des Gründers der Stadt, die ihm auf Herrmann's Anregung hin ein Denkmal gesetzt hat) und gab eine "Collection of Choice German Songs' heraus.

Gründer einer der Gross-Schlächtereien des Landes war der im Schwarzwald am 21. Januar 1839 geborene Nelson Morris, der als 12 jähriger nach Chicago kam, in Gross-Schlächtereien und Fleisch-Verpack-Häusern arbeitete und schliesslich die Firma Nelson Morris & Co., sowie die Fairbank Canning Co. gründete. Er war an finanziellen und anderen Instituten betheiligt. Er starb im Jahre 1907.

Der Begründer der Hafermehl-Industrie im Lande war der in Celle, Hannover, am 30. März 1822 geborene und im April 1908 verstorbene Ferdinand Schuhmacher, der 1850 nach Amerika gekommen war und im Jahre 1856 in Akron, O., mit der Fabrikation von Hafermehl, Graupen etc. begann. Er vereinigte die verschiedenen "Oat-Meal"-Fabrikanten zur "American Cereal Co", deren Präsident er bis zum Jahre 1899 war. Ein war ein eifriger Förderer der Temperenz-Bewegung.

Selten hat das Ableben eines Deutsch-Amerikaners so allgemeine Trauer hervorgerufen, wie der am 30. November 1896

erfolgte Tod William Steinway's. Wenn irgend Jemand Anspruch darauf erheben kann, dass sein Andenken geehrt wird, so dieser geradezu enthusiastische Förderer deutscher Kunst in Amerika. Er gab mit vollen Händen, und Hunderte von aufstrebenden Talenten haben in ihm einen Mäcen gefunden, an dessen Edelmuth und Hilfsbereitschaft kaum jemals vergeblich appellirt wurde. Geboren am 5. März 1836 in Seesen im Harz als der vierte Sohn und das sechste Kind Heinrich Engelhard Steinway's, des Begründers der weltberühmten Pianofabrikanten-Firma Steinway & Sons, erhielt William eine gute Erziehung. Seine aussergewöhnliche musikalische Begabung trat schon früh hervor. Nachdem die Familie 1850 nach Amerika übergesiedelt war, wo der 14jährige bei den New Yorker Piano-Fabrikanten Nunns & Co. in die Lehre trat, wurde am 5. März 1853 die Firma Steinway & Sons gegründet. In der Fabrik arbeiteten ausser William auch seine Brüder Henry Jr. und Charles mit dem Vater. Der schnelle Aufschwung der Fabrik bedingte, dass William mit der Leitung der Geschäfte der Firma betraut wurde. Das war ein geeignetes Feld zur Bethätigung seines kaufmännischen Talents, und er war es hauptsächlich, der den Weltruf der Firma neben der anerkannten Vorzüglichkeit ihrer Instrumente begründen half. William Steinway war deutsch in seinem Denken und Fühlen. Erst seine Zusicherung, dass er das Sängerfest unterstützen werde, setzte die New Yorker Vereinigung in den Stand, das im Jahre 1894 abgehaltene zu übernehmen. Er wurde zum Ehren-Präsidenten gemacht. Er deckte das Defizit von \$1,471.24. Zahlreiche Auszeichnungen wurden ihm in seinem Leben zu theil, so die Ernennung zum Ehren-Mitgliede der königlichen Akademien in Berlin und Stockholm und der königlichen St. Cäcilia-Akademie in Rom (1584 von Palestrina gegründet) sowie zum Ehren-Bürger seiner Geburtsstadt Seesen.

25,000. Konzertflügel der Firma, der am 4. Mai 1872 fertiggestellt wurde, kaufte der damalige Zarewitsch. Das Haus Steinway & Sons wurde zu Hoflieferanten der bedeutendsten Monarchen Europas ernannt. William Steinway's Leichen-Feier am 2. Dezember 1896 in der Halle des deutschen Liederkranzes, dessen Präsident der Verstorbene mehrere Jahre war, gehörte zu den grossartigsten Trauer-Kundgebungen der Stadt New York.

# Deutsche Ingenieure, Chemiker und Erfinder.

Deutsche Ingenieure, deutsche Chemiker und Erfinder spielen in der Geschichte von Handel und Wandel in den Vereinigten Staaten eine bedeutende Rolle. Einige der hervorragendsten seien hier genannt.

### Johann August Roebling.

Der Mann, der eines der modernen Weltwunder geschaffen hat, die in schwindelnder Höhe den East River überspannende Brooklyner Brücke, ist ein Deutscher gewesen, Johann August Roebling. Geboren am 12. Juni 1806 in Mühlhausen in Thüringen, besuchte er das Polytechnikum in Berlin. Er wandte sich dem Strassen- und Brückenbau zu. Er schloss sich der Mühlhauser Auswanderungs-Gesellschaft an und kam mit seinem Bruder im Jahre 1831 nach Amerika, um eine rein deutsche Kolonie zu gründen. In Beaver County, Pa., nicht weit von der Rapp'schen Ansiedlung Harmony entfernt, kauften sie Land an, aber als Farmer hatten die gebildeten Männer, welche von Mühlhausen herüberkamen, keinen Erfolg. Im Jahre 1837 nahm Roebling an der Pittsburger Konvention (s. Pennsylvanien) theil. Bald wandte er sich jedoch seiner früheren Beschäftigung, dem Strassen- und Brückenbau, wieder zu. Nachdem er in untergeordneten Stellen thätig gewesen war, erhielt er Auftrag, die

Route über die Alleghanies für die Pennsylvania-Bahn zu vermessen. Im Jahre 1844—5 benutzte er zuerst Drahtseil zu Die Aquädukt- und Brücken-Bauten. erste Drahtseil-Hängebrücke, die Roebling baute, spannte sich über den Monongahela Sie hat eine Länge von bei Pittsburg. 1.500 Fuss. Er verlegte seine Drahtseil-Fabrik nach Trenton, N. J.; im Jahre 1851 begann er mit der Konstruktion der grossen Hängebrücke über den Niagara, welche bestimmt war, den Zügen der Grand Trunk Bahn den Verkehr zu vermitteln. Brücke hatte eine Spannweite von 821 Fuss und eine Breite von 15 Fuss. Zwei 101/2zöllige Kabel trugen die Brücke; jedes der Kabel bestand aus sieben Strängen, deren ieder aus 520 Drähten gebildet war. Die Brücke ist übrigens im Jahre 1898-9 durch eine Stahl-Bogen-Brücke ersetzt worden. Später erbaute Roebling die Cincinnati und Covington Brücke über den Ohio, deren Spannweite bei einer Gesammtlänge von 2.252 Fuss 1.057 Fuss beträgt. hierbei verwandten Kabel hatten einen Durchmesser von 121/4 Zoll. Die Brücke dient dem Strassen- wie dem Strassenbahn-Verkehr. Im Jahre 1897—8 wurde die Tragkraft der Brücke, bei deren Bau Roebling's Sohn, Washington Augustus Roebling, Hilfe geleistet hatte, durch zwei neue, direkt über den alten angebrachte Kabel und neues Eisenwerk verstärkt. Roebling's Brücken zeichnen sich durch die Kühnheit des Entwurfs sowohl, wie durch die Eleganz der Linien aus.

Auf die Vorarbeiten seines grössten Werks, der "New York and Brooklyn Suspension Bridge", hat Roebling Jahre verwandt. Bis in 's kleinste Detail hatte er die Berechnungen aufgestellt, er hatte die Möglichkeit der Durchführung des Riesen-Projekts überzeugend dargelegt und Kosten-Anschläge ausgearbeitet, welche nur dadurch bedeutend höher wurden, als wesentliche Aenderungen auf Wunsch der Bundes-Regierung in den Plänen vorgenommen

werden mussten. Die Brücke ist die längste Hängebrücke der Welt, wenn auch ihre Spannweite von der neuen East River Brücke, mit deren Bau 1897 begonnen worden war, übertroffen wird. Die New York-Brooklyn-Brücke hat eine Fluss-Spann-Weite von 1,595½ Fuss, die Länge jedes Land-Spannes beträgt 930 Fuss, die Länge der Brooklyner Auffahrt 971 Fuss, die Länge der New Yorker Auffahrt 1,5621/2 Fuss und die Gesammt-Länge der Brücke 5,989 Fuss. Die Brücke ist 85 Fuss breit. Sie wird von vier Kabeln getragen, deren jedes aus 6,300 parallelen Stahldrähten besteht. Das ganze Kabel befindet sich in einem Cylinder von 15½ Zoll Durchmesser. Die Brücke vermag 11,200 Tonnen Gewicht zu tragen. Sie hat im Ganzen \$9,000,000 gekostet.

Bei Leitung der Arbeiten wurde Roebling von einem Balken getroffen. Mehrere Zehen mussten amputirt werden, Blutvergiftung setzte ein, und der kühne Brückenbauer starb infolge von Mundsperre am 22. Juli 1869. Er war nicht allein ein grossartiger Ingenieur, ein erfolgreicher Fabrikant, dessen Stahldraht-Werke in Trenton zu den grössten der Welt gehören. sondern auch ein Freund der Armen. Roebling wurde in Trenton ein Denkmal errichtet.

Sein Sohn Washington Augustus Roebling, geboren im Jahre 1837 in Saxonburg bei Pittsburg, führte das Werk des Vaters weiter. Er hatte sich im Bürgerkriege als Brückenbauer für die Unions-Armee ausgezeichnet. Er war der Erste, welcher Lee's Marschbewegung von Fredericksburg nach Pennsylvanien, die in der blutigen Schlacht von Gettysburg ihr Ziel fand, von einem Luftballon aus auskundschaftete Er trat an seines Vaters Stelle. Aber der beständige Aufenthalt in den mit komprimirter Luft gefüllten Caissons liess Roeb ling von der Krankheit befallen werden, welche als "The Bends" (Krümmen) bezeichnet wird. Sie besteht in einer Erschlaffung der Muskeln und Krümmung der Glieder. Von seiner Erkrankung im Jahre 1873 an bis zur Vollendung der Brücke im Jahre 1883 leitete er den Bau von seinem Kranken-Zimmer aus; er konnte von demselben aus die Brücke langsam emporwachsen sehen. Er ist Präsident der John A. Roebling's Sons Company in Trenton, Fabrikanten von Eisen- und Stahl-Draht und Drahtseilen.

Als Elektro-Techniker hat sich Bernhard Arthur Behrend einen Namen gemacht. Er wurde am 9. Mai 1875 in Pommern geboren, studirte am Polytechnikum Charlottenburg, ist jetzt Chef-Ingenieur der Sillcox Electrieal Manufacturing Co. in Cincinnati und hält Vorlesungen am McGill College in Montreal, der Universität von Wisconsin und der Leland Stanford Universität. Er ist Mitglied fachwissenschaftlicher Vereine in Deutschland, der Schweiz und den Vereinigten Staaten und Verfasser von "The Induction Motor-Its Theory and Design", "The Debt of Electrical Engineering to C. E. L. Brown' und zahlreicher Abhandlungen in fachwissenschaftlichen Zeitschriften hier und in Deutschland. Viele von ihm erfundene elektrische Apparate und von ihm konstruirte elektrische Maschinen wurden in St. Louis 1904 preisgekrönt.

Ein Erfinder von Ruf ist Emil Berliner. geboren in Hannover am 20. Mai 1851. Er kam im Jahre 1870 nach den Vereinigten Staaten. Seine Erfindungen und Verbesserungen galten namentlich der Telephonie. Im Jahre 1887 erfand er das Grammophon, einen Apparat zum Aufzeichnen und späterem Wiedererzeugen der menschlichen Rede und anderer Tongebilde. Er unterscheidet sich vom Phonographen, der später erst erfunden wurde, dadurch, dass der zeichnende Stift parallel zur Zeichenfläche bewegt wird und dass er in derselben nur unmerklichen Widerstand findet, so dass

eine reinere Fernwiedergabe stattfindet als beim Phonographen. Der Stift arbeitet auf einer rotirenden, mit einer dünnen Wachsschicht überzogenen Zinkplatte und erzeugt Wellenlinien, die mittels 10prozentiger Chromsäure in die Zinkfläche vertieft ein geätzt werden. Diese geätzte Zinkplatte oder ein Abklatsch in Kupfer oder Hartgummi dient zur Wiedergabe. Berliner hat seinen Wohnsitz in Washington. Er erhielt vom Franklin Institute in Philadelphia die John Scott Medaille.

Ein Lithograph von hervorragender Bedeutung ist der im September 1826 in Hessen-Cassel geborene Julius Bien, der im Jahre 1849 nach Amerika gekommen war. Er begann bereits im nächsten Jahre mit einer kleinen Handpresse das lithographi-Geschäft. Seine Mussestunden füllte er mit Portrait- und Banner-Malen machte lithographische Illustrationen zu wissenschaftlichen und Kunst-Arbeiten zur Spezialität, so lieferte er die Illustrationen zu "American Locomotives and Railroads" (1852), zu den Küstenvermessungs-Berichten, für das Census-Amt und andere Bundes- und Staats-Berichte. Besonders verdient machte er sich durch den "Atlas of the Records of Rebellion" und "Atlas of U. S. Censuses''. Er war Chef der grossen New Yorker Lithographen-Firma Julius Bien & Co. Er erhielt mehrere Diplome und Medaillen bei Welt-Ausstellungen.

Als Bergwerks-Ingenieur hat sich der am 27. Februar 1847 in Lüneburg, Hannover, geborene Max Böhmer sehr verdient gemacht. Er absolvirte das Polytechnikum in Hannover; 1872 wurde er Hülfs-Ingenieur der Bundes-Regierung und als solcher sieben Jahre lang bei den Arbeiten zur Regulirung des Mississippi und Missouri beschäftigt. Von 1879—98 war er Ingenieur in der Minenstadt Leadville in Colorado. Im Jahre 1878 waren bei Leadville reiche

Lager von Blei-Silber-Erzen gefunden worden. Das hatte einen mächtigen "Boom" der Ortschaft zur Folge, welche 1860 angelegt worden war, als Gold in der Gegend entdeckt wurde. Aber die Gold-Lager waren anscheinend bald erschöpft, und damit die Bedeutung Leadville's. Böhmer war in hervorragender Weise an der Erschliessung der Erdschätze in und um Leadville thätig, die nicht allein Blei und Silber, sondern auch Gold, Zink, Kupfer, Bismuth und Mangan ergaben. Dann siedelte er als Bergwerks-Sachverständiger nach Denver über. Er ist Expert in Bezug auf Bestimmung der Ertragfähigkeit von Bergwerken und als solcher sehr gesucht.

Eine grosse Vielseitigkeit technischen Wissens zeichnet den am 14. November in Deutschland geborenen, seinem 16. Jahre in Amerika befindlichen Veteran des Bürgerkrieges Wilhelm Theodor Brannt aus. Er hat sein Geschäftslokal in Philadelphia. Er schrieb Abhandlungen über Bierbrauerei; Behandlung der Rohmaterialien und Fabrikation von Leim, Gelatine, Kitt, Kleister und Gummi-Arabikum; Rohmaterialien, Distillation und Rectificirung von Alkohol und Herstellung alkoholischer Getränke, Liköre und Bitters, ein"Techno-Chemical Receipt Book", Fabrikation von Seife und Bonbons, Handbuch für Metallarbeiter, für Anstreicher, Vergolder und Lackirer, für Kleider-Reiniger und Färber, Abhandlungen über Firnisse, Lacke, Druckerschwärze und Siegellack, über Petroleum, über animalische und vegetabilische Fette und Oele, Metall - Legirungen, Essig - Fabrikation, Kautschuck, Gutta-Percha und Balata, Werkzeugstahl u. a. m.

Bergwerks-Ingenieur und Metallurge von Beruf ist der in Brooklyn, N. Y., wohnende und am 14. Januar 1839 in Nassau, Deutschland, geborene Anton Friedrich Eilers. Er studirte an der Bergschule in Clausthal und der Universität Göttingen. Er kam im Jahre 1859 nach Amerika, war von 1869—1876 V. St. Hilfskommissär für Bergwerksstatistik, war in hervorragenden Stellungen an Bergwerks-Unternehmungen betheiligt und ist einer der Gründer des "American Institute of Mining Engineers". Er hat eine Reihe fachwissenschaftlicher Abhandlungen über Metallurgie geschrieben.

Im Eisenbahnwesen spielt eine hervorragende Rolle der am 29. November 1831 in Deutschland geborene Henry Fink, der nach Studien am Polytechnikum in Darmstadt im Jahre 1851 in den amerikanischen Bahndienst eingetreten war. Im Jahre 1876 wurde er Massenverwalter und General-Betriebs-Direktor der Norfolk & Western Bahn, deren Präsident er im Oktober 1896 wurde. Vorsitzender des Direktoriums derselben Bahn wurde er im März 1902. Ausserdem bekleidete Fink hervorragende Stellungen bei der Eastern Tennessee, Virginia und Georgia Rd., der Memphis & Charleston Rd., der Virginia, Tennessee & Georgia Air Line, der Richmond & Danville Rd., der Memphis & Charleston Rd.. der Cincinnati, New Orleans & Texas Pacific Rd., der Alabama Great Southern Rd. Er wohnt in New York.

Von deutschen Eltern stammt einer der bedeutendsten Ingenieure unseres Landes, General Hermann Haupt, geboren am 26. März 1817 in Philadelphia, gestorben im Dezember 1905. Er trat in die Kadetten-Anstalt zu Westpoint ein, absolvirte dieselbe 1835, wurde Lieutenant im 2. Infanterie-Regiment, schied jedoch aus der Armee aus, um Hilfs-Ingenieur der öffentlichen Arbeiten in Pennsylvanien zu werden. Im Jahre 1844 wurde er Professor der Civil-Ingenieurs - Wissenschaften am Pennsylvania College. Drei Jahre später

gab er die Stellung auf und wurde konsultirender Ingenieur und später General-Superintendent und Chef-Ingenieur der In den Jahren 1856 Pennsylvania-Bahn. bis 1861 leitete er den Bau des Hoosac-Tunnels. Im Bürgerkriege war er Chef des V. St. Militär-Bahn-Bureaus mit dem Range eines Obersts und später eines Generals. Von 1872 bis 1876 war er General-Betriebs-Direktor der "Piedmont Air-Line Railroad", von 1876-78 Chef-Ingenieur der "Pennsylvania Transportation Company and Sea-board Pipe Line", von 1881 -85 General-Betriebs-Direktor und von 1885-1886 General - Superintendent der ...Northern Pacific Bahn''. Er erfand eine Bohr-Maschine, die auch in Europa ehrende Anerkennung fand, und war der Erste, der die Möglichkeit eines Petroleum-Transports in Röhren nachwies. Er hat mehrere fachwissenschaftliche Abhandlungen geschrieben. Sein Sohn, Lewis Mühlenberg Haupt, der am 21. März 1844 in Gettysburg, Pa., geboren wurde, ist ebenfalls ein hervorragender Ingenieur.

Für die Entwicklung der Photographie in Amerika hat Wilhelm Kurz, geboren im Jahre 1834 in Hessen-Darmstadt, viel gethan. Er erlernte in Deutschland Lithographie, wanderte aus, um der Dienstpflicht zu entgehen, wurde aber in London durch Noth gezwungen, sich der britischdeutschen Legion anzuschliessen, mit der er den Krimkrieg (1854) mitmachte. Nach London zurückgekehrt, schlug er sich als Zeichnenlehrer, dann als Werkmeister in einer Fabrik durch, bis er 1857 zur See ging. Unter dem Aequator erlitt er Schiffbruch in der Nähe der afrikanischen Küste, wurde mit seinen Genossen an Bord eines nach New York bestimmten Schiffes genommen und zu Weihnachten 1859 in New York an's Land gesetzt. Er fand zunächst Aufnahme in der Zufluchtsstätte für Seeleute "Sailors' Snug Harbor". Eine Anzeige brachte ihm Beschäftigung in einem Daguerreotyp-Atelier. Nach kurzer Unterbrechung seiner neuen Beschäftigung durch den Krieg, in dem er drei Monate als Sergeant diente, konnte er im Jahre 1865 sich selbstständig machen. Er erfand wesentliche Verbesserungen der Photographie, war der erste, welcher Miniatur-Photographien auf Porzellan aufnahm, führte den "Rembrandt-Effekt" ein, erbaute 1873 die Kurz-Gallerie am Madison Square in New York, die \$130,000 kostete, und machte sich namentlich verdient um die Einführung der Kreide-Zeichnung-Bilder, für welche er ein besonderes Uebertragungs-Verfahren erfand. Schon in Paris hatte er 1867 ein Diplom für gute Leistungen in der Photographie, das erste für Amerika, und auf der Wiener Welt-Ausstellung die Medaille für künstlerischen Geschmack in der Aufnahme von Photographien erhalten. Bei der Centennar-Ausstellung in Philadelphia (1876) fanden seine Crayon-Bilder sogar in der Memorial-Halle, wo Photographien ausgeschlossen waren, Aufnahme. Er patentirte Apparate zur photographischen Aufnahme von Gemälden.

In dem Artikel "Deutsche Juden in Amerika" sind die Erfinder des photographischen Kupferdruck - Verfahrens Louis Edward und Max Levy als deutsche Juden bezeichnet worden. Der erstere wurde in Stenowitz, Böhmen, geboren, kam aber schon als Kind nach Amerika und wurde in Detroit erzogen. Seine Untersuchungen über mikroskopische Photographie und damit in Verbindung stehende Experimente führten zur Entdeckung des photo-chemischen Gravirungs-Verfahrens, das Namen "Levytype" erhielt. Er erhielt dafür 1875 das erste Patent, das in diesem Fache einem amerikanischen Bürger gegeben wurde. Er gründete die zuerst in Baltimore befindliche, dann nach Philadelphia verlegte Levytype Co. Für Erfindung des "Levy Line Screen" erhielt er zusammen mit seinem Bruder Max die "John Scott Legacy Medal' und für das unter dem Namen "Levy Acid Blast" bekannte Verfahren die "Elliott Cresson" goldene Medaille vom "Franklin Institute" in Philadelphia. Von der Chicagoer Ausstellung erhielt er eine Medaille nebst Diplom für originale Entdeckungen, ferner eine Auszeichnung und ein Diplom von der Kaiserl. Photographischen Gesellschaft in Moskau. die goldene Medaille in Paris 1900 und 1904 in St. Louis für das "Acid Blast"-Verfahren, sowie eine weitere goldene Medaille daselbst für die "Etch-Powdering Machine". Dafür verlieh ihm das Franklin Institute 1907 abermals die goldene Medaille. Von 1887 bis zum Juli 1890 war Levy Herausgeber von "The Evening Herald", von 1887-91 der Sonntagszeitung "The Mercury". Im Jahre 1884 gründete er die "Association for Relief and Protection of Jewish Immigrants". Er schrieb mehrere Abhandlungen. Er wohnt in No. 854 Nord 8. Str., Philadelphia. -Sein Bruder Max wurde am 9. März 1857 in Detroit geboren. Er studirte Architektur, wandte sich aber dem Photographie-Verfahren zu, welches er wesentlich ver-Die "Half-Tone"half. vollkommnen Bilder der Zeitungen sind durch die Erfindungen der Gebrüder Levy ermöglicht worden. Max Levy wohnt in Germantown.

Der Erfinder der Setz-Maschine, Ottmar Mergenthaler, wurde in Württemberg im Jahre 1854 geboren. Er war Mechaniker geworden und kam anfangs der siebziger Jahre nach Baltimore, Md., wo ein Onkel von ihm, der Mechaniker und Elektriker Hahl, etablirt war. In der Mitte der siebziger Jahre kamen zu Hahl mehrere Kapitalisten und legten ihm nahe, eine Setzmaschine zu erfinden. Bis dato hatten alle Erfindungen und Verbesserungen im Druckerei-Gewerbe der Vervollkommnung der Presse gegolten. Der Erfinder der Schnellpresse, Friedrich König, der am 17.

April 1774 in Eisleben geboren war und am 17. Januar 1833 starb und die erste Druckmaschine mit cylinderischem Druck herstellte, würde sich wundern, wenn er sehen könnte, was Walter, Bullock, Scott und vor allen Dingen Hoe aus seiner Erfindung gemacht haben.

Die Kapitalisten, welche von Hahl eine Setzmaschine konstruirt haben wollten, waren ausserordentlich liberal, und er erfand tapfer darauf los. Aber nach Experimenten, die sich über ein Jahr erstreckten, kam er zu der Ueberzeugung, dass er auf dem begonnenen Wege nicht zum Ziele gelangen konnte, und warf die Flinte in's Korn. Aber was dem Onkel nicht gelungen war, suchte der Neffe durchzuführen. Er trat mit einer originellen Idee dem Problem näher. Während sein Onkel sich bemüht hatte, eine Maschine zu erfinden, die Letsetzte, suchte Mergenthaler auf maschinellen Wege Matrizen an einander zu reihen und Zeilen zu giessen.

Mergenthaler wandte sich mit seinen Plänen an dieselben Kapitalisten, die von Hahl die Lösung des Problems der Setzmaschine vergeblich erwartet hatten. Er fand verständnissvolle Unterstützung. Eine neue Gesellschaft wurde organisirt, und Mergenthaler erhielt die nöthigen Mittel zu weiteren Experimenten. Er richtete sich eine Werkstätte ein und arbeitete mehrere Jahre lang mit vier bis sieben Gehilfen. Die Erfindung wurde so geheim gehalten, dass die Mitglieder des "Liederkranz", dessen Präsident Mergenthaler wiederholt gewesen, keine Ahnung von der Bedeutung des Mannes und seiner Erfindung hatten.

In Baltimore hörte man erst 1885 davon, und zwar durch Mittheilungen auswärtiger englischer Blätter. 1887 war die "Mergenthaler Linotypesetting - Machine" eine Thatsache geworden. Die "Mergenthaler Kompagnie" beschäftigte damals schon mehr als dreihundert Arbeiter. Seither sind die Werkstätten von Baltimore nach Brooklyn verlegt worden. Die Ma-

schine ist im Laufe der Jahre wesentlich verbessert und umgestaltet worden. Sie fehlt heute in keiner Buchdruck- und Zeitungs-Officin des Landes und hat auch in Europa Eingang gefunden. Es ist nicht zu viel behauptet, wenn man erklärt, Ottmar Mergenthaler habe das Buchdruckerei-Gewerbe revolutionirt. Er starb in Baltimore am 28. Oktober 1899.

Als Verleger von Kunstwerken und Hersteller von Farbendrucken hat sich der am 12. Juni 1909 in Los Angeles, Cal., verstorbene Lithograph, Louis Prang aus Boston, einen Weltruf erworben. In Breslau, Deutschland, im Jahre 1824 geboren, betheiligte er sich an der Revolution von 1848 und war infolge dessen gezwungen, aus Deutschland zu fliehen. Er kam 1850 nach Boston. Die von ihm hergestellten vorzüglichen Farbendrucke und Reproduktionen berühmter Gemälde erwarben ihm einen Weltruf. Er hat auch Lehrbücher über Kunst verfasst und Zeichnen- und Schreibbücher erfunden, die in den Schulen der Ver. Staaten, Canada's und anderer Länder im Gebrauch sind. Auf dem Gebiete der Farbenlehre hat er Hervorragendes geleistet und Probleme gelöst, an welchen viele Andere sich vergeblich versucht hatten. Er stand Jahre lang an der Spitze der renommirten Firma L. Prang & Co. in Boston und Springfield, auch war er Präsident der "Prang Educational Co." von New York.

Einer der bedeutendsten Brücken- und Stahl-Konstruktions-Ingenieure des Landes ist Karl Konrad Schneider, der am 24. April 1843 in Apolda, Sachsen, geboren wurde. Er absolvirte das königliche Polytechnikum in Chemnitz im Jahre 1864, war in Deutschland in grossen Maschinen-Fabriken praktisch thätig und kam 1867 als Konstruktions-Zeichner an die Rogers'sche Lokomotiven-Fabrik in Paterson, N. J.; er

war dann in verschiedenen Stellungen. praktizirte mehrere Jahre lang in New York, wo er Entwürfe für Stahl-Konstruktionen und Brücken machte und deren Bau leitete, und wurde in 1886 Chef-Ingenieur des Brücken- und Konstruktions-Departements der Pencoyd Iron Works in Philadelphia. Im Jahre 1900 wurde er Vize-Präsident der American Bridge Co. und seit 1903 konsultirender Ingenieur mit Spezialität im Brücken- und Stahlkonstruktions-Bau. Er baute unter anderen 1882 für die Canadian Pacific-Bahn die Cantilever-Brücke über den Frazer-Fluss und 1883 die Niagara-Cantilever-Brücke. Er erhielt den ersten Preis für den Entwurf zur Washington-Brücke über den Harlem. Schneider gefachwissenschaftlichen hört zahlreichen Vereinen in Amerika und dem Verein deutscher Ingenieure in Berlin an. Er hat mehrere fachwissenschaftliche Werke verfasst. Er wohnt in Wissahiekon, Philadelphia.

Als Bergwerks-Ingenieur, Philantrop und Mayor von San Francisco hat sich Adolph Heinrich Joseph Sutro ausgezeichnet; er war im Jahre 1830 in Aachen geboren, kam 1850 nach Amerika und begab sich zur Pacific-Küste. Er entwarf und erbaute den berühmten Sutro-Tunnel zur Ventilation und Drainage der Comstock'schen Silber-Minen in Nevada. Der Tunnel ist 20,500 Fuss lang und kostete \$6,-Er entsprach nicht ganz den 500,000. daran geknüpften Erwartungen. Durch glückliche Grund-Eigenthums-Spekulationen in San Francisco wurde Sutro Millio-Im Jahre 1880 legte er den Sutro Heights Park daselbst an, machte der Stadt viele Schenkungen und gründete die Sutro-Bibliothek, welche etwa 260,000 Bände enthält. Im Jahre 1894 wurde Sutro Mayor der Stadt als populistischer Kandidat. Er starb vier Jahre später. In seinem Testment hatte er den Sutro-Park, die Sutro-Bibliothek und die San Miguel Ranch der

Stadt geschenkt. Das Testament wurde angefochten und umgestossen, da Sutro bei Abfassung desselben nicht im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte gewesen sein soll.

Den hervorragenden Posten eines Chef-Ingenieurs der American Bridge Co. in Philadelphia bekleidet seit 1901 der deutsche Ingenieur Paul Ludwig Wolfel, geboren am 19. April 1862 in Dresden und am dortigen Polytechnikum gebildet; er kam, nachdem er zwei Jahre lang als Hilfs-Professor am Polytechnikum in Prag gewirkt hatte, 1888 nach Amerika, war zuerst in den Pencoyd Iron Works beschäftigt und trat dann in den Dienst der "American Bridge Co."

#### Deutsche Gaertner und Obstzuechter.

Der hervorragendste deutsch-amerikanische Landschaftsgärtner seiner Zeit und ein Bahnbrecher seiner schönen Kunst war Adolph Strauch, geboren am 30. August 1822 in Preussisch-Schlesien, gestorben 1883 in Cincinnati. Er schuf den "Spring Grove Cemetery" bei Cincinnati, in landschaftlicher Hinsicht einer der schönsten Begräbnissplätze der Welt.

Nicht minder bedeutend als Gärtner war der in 1827 in Frankfurt am Main geborene Karl Beck, der seit 1847 in Amerika wirkte. Besonders schön sind die Garten-Anlagen der Soldaten-Heimath in Dayton, Ohio, welche von ihm herrühren. Ferner sind die meisten Landschaftsgärtner der Eisenbahnen und der grossen Landsitze unserer Plutokratie Deutsche oder deutscher Abstammung.

Als Blumen- und Obstzüchter hat sich der 1816 in Württemberg geborene Georg Ellwanger einen Namen gemacht. Er liess sich 1835 in Rochester, N. Y., nieder. Er gründete die Mount Hope Nurseries daselbst, associirte sich mit Patrick Barry in Firma Ellwanger & Barry und führte viele

Obstsorten ein. Er gründete Obstbaumschulen in andern Orten, war einer der Gründer der ersten Strassenbahn in Rochester, baute eine Kirche in Gross-Happach in Württemberg, seinem Geburtsort, und ein Altenheim in Rochester. Auch der Highland Park in Rochester ist Ellwanger's Werk. Er starb im Jahre 1906, so auch sein ältester Sohn, Geo. Hermann Ellwanger, der als Schriftsteller und Dichter, ebenso wie sein jüngerer Bruder, William de Lancey Ellwanger, sich einen Namen erworben hat.

Dass die Deutschen im Weinbau Bedeutendes geleistet haben, ist allgemein bekannt. Dafür sind die Weinstädte Egg Harbor, N. J., und Hermann, Mo., sowie die Weingärten in New York, am Ohio und namentlich in Californien vollgültige Beweise.

### Deutsche Klavier- und Orgelfabrikanten.

Als Orgel-, Klavier- und Pianobauer, sowie als Musik-Instrumentenmacher haben die Deutschen Grosses geleistet und haben diese Industrie erst in Amerika gegründet. Die erste Orgel wurde von Johann Gottlieb Klemm für die Herrnhuter-Kapelle in Bethlehem gebaut, während Johann Behrens in Philadelphia der Ruhm gebührt, 1775 das erste Klavier gebaut zu haben. Berühmter als Klemm als Orgelbauer war D. Tanneberg in Litiz, Pa, welcher die Orgel der Zion's Kirche in Philadelphia baute, damals die grösste in Amerika; sie wurde am 10. Oktober 1790 eingeweiht. Schon vor dem Jahre 1789 baute Charles Albrecht in Philadelphia Klaviere, welche einen Ruf gewannen. Ende des 18. und Anfangs des 19. Jahrhunderts waren John Geib & Söhne in Philadelphia berühmte Orgelbauer. In Cincinnati errichtete 1831 Mathias Schwab eine Orgelbauwerkstätte.

Der Erste, welcher den Metallrahmen aus einem Guss für Klaviere erfand und einführte, war der Philadelphiaer PianoFabrikant Conrad Meyer. Die Piano-Fabrik von Knabe & Gähle, später nur Knabe, wurde 1839 in Baltimore gegründet. Die Knabe'schen Instrumente erhielten Weltruf. Wilhelm Knabe war 1803 bei Eisenach geboren, kam 1835 als Tischler nach Baltimore, trat in eine kleine Piano-Fabrik ein und machte sich dann selbstständig. Er starb 1864.

Die Piano-Fabrik von Albert Weber wurde 1852 in New York gegründet; die Fabrik von Steinway & Söhne im folgenden Jahre. Bedeutende Erfolge als Pianobauer haben auch aufzuweisen Otto Wissner in Brooklyn. N. Y., und Christoph Heppe in Philadelphia, geboren in Allendorf 1833, gestorben in Philadelphia 1906.

# Deutsche Fabrikanten chirurgischer Instrumente.

Die Fabrikation chirurgischer Instrumente ist durch deutsche Instrumentenmacher hier wesentlich gefördert worden. Unter ihnen sind zu nennen Johann Christmann, geboren 1824 in Bayern, ansässig seit 1852 in Syracuse, N. Y., wo er 1905 starb: Chas. Lentz & Söhne in Philadelphia, Betz & Co. in Chicago, Lorenz und Tiemann & Co. in New York, Teufel & Bros. in Philadelphia, D. W. Kolbe & Co. in Philadelphia u. a. m.

#### Deutsche Goldschmiede.

Auch an der Entwicklung der Goldschmiedekunst haben Deutsche, namentlich Schüler der Hanauer Goldschmiede-Akademie, hervorragenden Antheil, wenn auch die grössten Geschäfte wie Tiffany, Caldwell, Bailey, Banks & Biddle und andere in amerikanischen Händen sich befinden. Weder Tiffany, der im Staate Connecticut geboren war, noch die übrigen waren praktische Goldschmiede. Die wirklichen Verfertiger der prächtigen Juwelen-Kunstschätze, die sie auf den Markt bringen, sind

der überwiegenden Mehrheit nach deutsche Goldschmiede und Juweliere, wenn natürlich auch Franzosen und Italiener ihren Antheil an dem Aufblühen der Schmucksachen-Industrie hierzulande haben. Spezifisch deutsche Goldschmiede-Geschäfte, die Schmucksachen u. s. w. fabriziren, befinden sich in Newark, N. J., der bedeutendsten Gold- und Silberschmiede-Stadt der Vereinigten Staaten, sowie in New York, Philadelphia, Chicago und andern Städten. Unter den Newarker Fabrikanten sind zu nennen Chas. Keller & Co., Abig & Wagner, C. Rech & Sohn, Gebrüder Hodecker.

### Die Deutschen in der Eisen-Industrie.

Aus Dr. Ludwig Beck's Geschichte des Eisens.

In Folge der Thatsache, dass es Englands Vortheil war, so viel wie möglich von seinen industriellen Erzeugnissen nach den amerikanischen Kolonien zu verkaufen, entwickelte sich die Eisenindustrie des Landes nur langsam und spät, obwohl man wusste, dass reiche Erzlager vorhanden seien. Im Jahre 1608 wurden südliche Eisenerze nach England gebracht und dort zu Eisen geschmolzen, das dann an die Ostindische Kompagnie für 4 Pfund Sterling per Tonne verkauft wurde. 1637 entdeckte man Eisenerze in Massachusetts, und im Jahre 1645 wurde nicht weit von Lynn ein Hochofen gebaut. Das erste Gussstück von diesem Ofen und überhaupt im ganzen Lande war ein eiserner Kochtopf, der noch im Besitze der Familie Hudson ist, auf deren Grund und Boden der Hochofen stand. Das Dorf, welches um den Hochofen entstand, wurde Hammersmith genannt.

Gouverneur Winthrop schrieb seinem Sohne im Jahre 1648, dass der Hochofen gut arbeite und dass wöchentlich acht Tonnen Eisen erzeugt werden. Im Jahre 1646 wurde zu Blaintree, Norfolk Co., Mass., ein zweiter Hochofen gebaut und im Jahre 1652 ein dritter zu Taunton, Mass. Das

letztere Werk war bis in die Neuzeit im Betrieb und wurde 1890 niedergerissen. Im Jahre 1662 wurde die Ausfuhr von Erz aus den Kolonien verboten, um dem Mutterlande keine Konkurrenz zu machen. Eine Strafe von 10 Pfund Tabak wurde auf jedes Pfund ausgeführten Eisenerzes gelegt. Schliesslich verbot das Parlament die Einrichtung von Eisenwerken in Amerika. Aber die Kolonisten kehrten sich nicht daran, und als der verschwindende Holzvorrath Englands dort die Eisenerzeugung immer schwieriger machte, war man froh, Eisen aus den Kolonien zu erhalten. Ein englischer Quäker, Namens Rutter, war der erste in Pennsylvanien, der Eisen herstellte, abgesehen von einem kleinen Versuch im Jahre 1692, der 40 Pfund Eisen ergab. Rutters Eisenwerk lag drei Meilen oberhalb Pottstown, hiess Pool Forge und wurde 1716 in Betrieb gesetzt.

Das zweite Eisenwerk wurde von dem Quäker Nutts am French Creek in Chester Co. im Jahre 1717 erbaut, dem bald mehrere andere folgten. Im Jahre 1728 wurde das erste Eisen, 274 Tonnen, von Pennsylvanien nach England ausgeführt. Bis dahin waren es ausschliesslich Engländer und Schotten, welche in Amerika Eisenwerke betrieben. Im Jahre 1749 erscheint zum erstenmale ein Deutscher in der Geschichte der Eisenfabrikation, und zwar Michel Miller, der den "Tulpehocken Eisenhammer" mit Hilfe des Schmiedes I. G. Im Jahre 1763 gehörte Nickol erbaute. dieses Eisenwerk dem Deutschen H. W. Stiegel. Von diesem kaufte es im Jahre 1774 John Ege, ein Holländer. Dieser Ege, der das Eisenwerk 50 Jahre lang führte, kaufte im Jahre 1779 vom Kongress 34 gefangene Hessen für 30 Pfund Sterling, 150 Dollars, per Stück, dem damaligen Kaufpreis eines Negersklaven. Diese gefangenen Hessen sprengten einen Kanal für das Im Jahre 1765 baute der Eisenwerk. Deutsche Dietrich Welker bei Reading den Oley Hochofen.

Bereits 1750 baute John Huber, ein Deutscher, den Elisabeth Ofen bei Bickersville in Lancaster Co. An diesem Hochsofen war die Inschrift angebracht: "Johann Huber, der erste Deutsche Mann, der das Eisenwerk vollführen kann." Huber verkaufte den Ofen an seinen Landsmann Wilhelm von Stiegel, der einen grösseren Ofen an seiner Stelle baute und Oefen goss, die die Inschrift trugen: "Baron Stiegel ist der Mann, der die Oefen machen kann."

Der Elisabeth-Ofen kam später in Besitz von Robert Coleman. Auch R. Coleman kaufte von der Vereinigte Staaten Regierung erst 42, dann weitere 28 gefangene Hessen, die er zum Kanalbau verwendete. Er bezahlte 30 Pfund Sterling pro Mann. Der erste ursprüngliche Elisabeth-Ofen war bis zum Jahre 1856 im Betriebe, Robert Coleman machte die Ketten, mit denen der Delaware bei Philadelphia gegen die britische Flotte abgesperrt wurde.

Der 1716 in Remscheid geborene Peter Hasenclever legte 1765 grosse Eisenhämmer und Industriewerke am Mohawk in New York an, wo er 52,000 Acres gekauft hatte. Ein bedeutender Hüttenbesitzer in New Jersey war der aus Basel gebürtige Johann Jacob Faesch, der Besitzer der Mount Hope Werke, die im Freiheitskriege Kanonen und Geschosse lieferten.

Im Jahre 1781 wanderte Clemens Rentgen aus Zweibrücken nach Amerika aus und liess sich am French Creek in Chester Co., Pa., nieder. Er kaufte daselbst zwei Eisenhämmer und versuchte Stahl zu machen. Er baute auch ein kleines Walzwerk. Die Anlage wurde Pikeland-Works genannt. Am 17. November 1796 erhielt Rentgen ein Patent für ein von ihm erfundenes verbessertes Verfahren, Achsen, Bolzen und Rundstäbe zu schmieden.

Der Deutsche Georg Anschütz erbaute im Jahre 1796 den Huntingdon-Hochofen in Huntingdon County. Dieser Anschütz war der erste Betriebsleiter des WestmorelandHochofens im Ligoniertal, der im Jahre 1792 von einem J. Probst erbaut wurde. Anschütz war ein Elsässer aus Strassburg und kam im Jahre 1789 nach Shadyside bei Pittsburg, wo er im Jahre 1792 einen kleinen Hochofen am Two Mile-Run baute, der aber im Jahre 1794 wegen Mangel's an Erzen einging. Er übernahm dann die Leitung des Westmoreland-Ofens. Georg Anschütz, der verdienstvolle Gründer der Eisen- und Stahlindustrie Pittsburg's, starb daselbst am 28. Februar 1837.

Jacob Meier, ein Deutscher, baute den Bourbon-Furnace am Slate Creek in Kentucky im Jahre 1792, den ersten Hochofen ausserhalb der ursprünglichen 13 Staaten.

In Lehigh County erbaute im Jahre 1809 der Deutsche David Heimbach den Hampton-Hochofen bei Shimersville. Der schon oben erwähnte Clemens Rentgen erhielt am 27. Juni 1810 ein Patent, Eisen rund zu walzen. Er baute im Jahre 1812 13 ein Walzwerk in Chester und war der erste in Amerika, der Rundeisen walzte.

J. M. Haldeman, der Sohn eines Schweizers, zog in 1806 von Lancaster nach New Cumberland, wo er einen Eisenhammer kaufte und ein Walzwerk dazu baute. In Clearfield County erbauten im Jahre 1814

der Deutsche Peter Karthaus aus Hamburg und der Geistliche Friedrich W. Geissenheimer aus Mühlberg in Sachsen einen Hochofen am Mosquita Creek. Im Jahre 1808 erwarben Georg Anschütz und Georg Schönberger ein Viertheil des Huntingdon-Hochofens und errichteten ein grosses Eisenschneidewerk dabei. Der Juniata-Hammer bei Petersburg wurde im Jahre 1804 von Georg Schönberger und Samuel Fahnenstock erbaut. Im Jahre 1805 übernahm Georg Schönberger das Werk allein. Georg Schönberger war von Lancaster mit seinem Bruder Peter Schönberger nach Huntingdon gezogen, wo sie sich am Sha vers Creek ansiedelten. Georg Schönberger gründete verschiedene Eisenwerke, die nach seinem Tode in 1814 sein Sohn Dr. Peter Schönberger erbte.

Dr. Peter Schönberger war die Seele der zahlreichen Hochöfen und Eisenwerke, welche im ersten Viertel des vorigen Jahrhunderts in Central-Pennsylvanien entstanden. Die Schönberger-Mills in Pittsburg waren ein halbes Jahrhundert eines der grössten Eisen- und Stahlwerke von Pittsburg, bis sie in die United States Steel Corporation aufgingen. Im Jahre 1814 erbaute D. B. Müller einen Hochofen in Beaver County.



Die Beutschen in der Foersterei von Nord-Amerika.



# Die Deutschen in der Foersterei von Nord-Amerika.

Nach Regierungs-Akten von Bund und Staaten, dargestellt von Friedrich Baare, Hazleton, Pa.

Unter dem Namen Försterei verstehen wir die Kunst, Holz zu produziren unter zwei verschiedenen Gesichtspunkten, nämlich dem der Waldkultur, dem Inbegriff der ganzen Lehre der Vervollkommnung der Holzernte und ihrer Erneuerung, und dem der Forstwirthschaft, deren Gesammtverfahren darin besteht, der Ernte einen jährlich wiederkehrenden Reinertrag abzugewinnen. Ausser dieser Hauptaufgabe verfolgt sie die Regulirung der Wasserläufe, die Läuterung der Atmosphäre von Krankheitserregern, den Widerstand gegen Stürme, Verhinderung des Ausdörrens des Bodens; dies Alles durch richtig angeordnete und instandgehaltene Waldbedeckung der Erdoberfläche. Aus den von ihr hergerichteen schattigen Höhen und Gründen gewährt sie Anlagen von Parks und lauschigen Wohnstrecken, von Grotten und Hainen als Orte für gesellige Vergnügungen, als Zulucht für Heil- und Erholungs-Anstalten, den erforderlichen günstigen Raum. hren Dickichten birgt sie das Wild, hält die Bewässer umkränzt in ihren Lichtungen; in Bächen, Teichen und Seen schirmt sie die Fischzucht. Der Försterei untersteht in hrem Gebiete die Ausübung der Waldpozei zur Wahrung gegen Schädigung aller rt, gegen Frevel, Raub und Brand, zur Ergreifung und Ueberführung der Uebelhäter. Alle Aufgaben der Försterei überlifft an Unerlässlichkeit und Schwere die edes Früh- und Spätjahr wiederkehrend errschende Feuersgefahr, die zu verhüten nd erfolgreich zu bekämpfen, die ganze ufmerksamkeit ihres Personals in Anbruch nimmt.

Belehrung des Volkes über die Zwecke, den Nutzen und die Mittel und Wege der Försterei gehört zu ihren Pflichten, denen durch Herausgabe von Drucksachen seitens der Regierung des Bundes und der Staaten und forstwirthschaftlicher Korporationen Folge geleistet wird. In einer Auslese des Zweckdienlichsten darunter lautet in U. S. Forest Circular 140, Jan. 1908, die Erklärung von Treadwell Cleveland, jr. zu Deutsch, wie folgt:

"Mancher hierzulande denkt, Försterei sei nie versucht worden, ehe die Bundesregierung begann, sie auf die National-Forste anzuwenden. Försterei wird aber in allen zivilisirten Ländern der Welt betrieben, nur nicht in China und der Türkei. Försterei ist nichts Neues. Ihr Studium wurde schon vor 2000 Jahren mit immer steigender Gründlichkeit der Anwendung betrieben. Die Grundsätze der Försterei sind die gleichen überall, weil auf überall gleichwirkenden Naturgesetzen beruhend. Länder, noch so verschieden an Grösse, Klima, Volkszahl oder Regierung, sobald sie Wälder besitzen, gelangen sie naturgemäss zur Försterei. Die fortschrittlich am weitesten gediehenen Länder sind auch in der Försterei die Ersten im Range. Man könnte füglich Försterei als Massstab nehmen, den Höhegrad einer Zivilisation zu bestimmen. Diejenige Nation, die Försterei im weitesten Umfange systematisch betreibt. würde sich als die intelligenteste erweisen. Legt man aber den Massstab an bei Ländern ohne Försterei, so lässt sich mit Bestimmtheit sagen, hier haben wir es mit einer zurückgebliebenen Nation zu thun.

Eine besondere, merkwürdige Ausnahme macht England, das, mit Gebirgs- und Heideland versehen, für einen grossen Theil seines Holzverbrauchs die Tragfähigkeit hat, jedoch mit befremdendem Gleichmuthe alle Nationen an Einfuhr von Holz übertrifft, und für seinen Bedarf daran auf auswärtige Bezugsquellen angewiesen ist.

Im Ganzen genommen hatten die Länder, die heute ihre Forstwirthschaft auf gesunder Basis betreiben, vier Versuchsstadien durchzumachen. Anfangs waren die Wälder so übermässig dicht, dass sie im Wege standen, wurden daher entweder vernachlässigt, oder zerstört. Darnach, mit dem Zunehmen der Besiedelung und der immer entlegener werdenden Entfernung des Waldes von den Verbrauchstätten des Holzes. tauchte die Frage der örtlichen Holzbeschaffung auf, und die Schonung der Wälder und der Forstschutz traten ein. Drittens gelangte man mit wachsendem Holzmangel und Erweiterung der Kenntniss der Natur des Waldes und seines Wachsthums zur Kunde des Forstes, als eines Erntefeldes, wie das für Getreide es ist, dessen Ertrag man einheimsen muss, um ihn neu zu erringen. In diesem Zustande trat der Waldbau in's Leben, oder Forstbetrieb in solcher Art der Nachhülfe, die den besten Wuchs beständig im Gange hält. Endlich, um den naturellen mit dem kulturellen Fortschritte in's Gleichmass zu bringen, ward der Forstbetrieb so geregelt, dass mit Vermeidung von Abfall und Sparsamkeit im Gebrauch Naturquelle, bei Sicherung eines jährlich erzielten Holzertrags Generation für Generation ihr Auskommen fand. Systematische Försterei, von der Nation für's Volkswohl angewandt, gelangt da zur Höhe, wo die in der Schule der Forsterfahrung bemeisterte letzte Lektion durchgemacht ist.

Sonach ist das Reich der Vereinigten Staaten, in dem Vorhaben, von seinen Forstschätzen fortan den besten Gebrauch zu machen, nicht in der Stellung eines

Bahnbrechers auf diesem Gebiete. Es hat vielmehr die Erfahrung aller andren Länder zu seiner Richtschnur. Es bedarf keiner jahrelangen Experimente mit unversuchten Theorien. Forstregeln, durch hundertjährigen Gebrauch bewährt, stehen ihm zu Gebote. Es ist nur die Frage, wie sie am besten der Anwendung auf amerikanische Verhältnisse anzupassen sind. In der nationalen Forstverwaltung hat die Regierung nicht nöthig, im Dunkeln zu tappen, ebenso wenig, wie europäische Völker exakt zu kopiren. Sie bringt erprobte und korrekt befundene Grundsätze in Amerika und für Amerikaner in Ausführung, die den vollsten Gebrauch von allen Forstschätzen für Alle gewährt."

Ueber die primitiven Verhältnisse der Fostwirthschaft in Nordamerika äussert sich in der *Iowa Park- und Forst-Associa*tion 1905 H. P. Baker folgendermassen: (Aus dem Englischen).

"Die ersten Ansiedler, die von den verschiedenen Ländern Europas an unserer östlichen Küste landeten, brachten für Behandlung und Schutz der Wälder bestimmte Ideen mit, die sich unter Kolonial-Regiment in Gesetze und Verordnungen umwandelten, welche sich im Laufe der letzten zwei Jahrhunderte als sehr unpraktisch erwiesen. Schon 1640 wurden in Exeter, dem jetzigen Staate New Hampshire, Gesetze für das Schlagen von Eichenholz gegeben. William Penn ordnete 1682 in Pennsylvania an, dass "der Käufer von Land dessen sechsten Theil in Wald zu Darauf, in 1780, erliessen halten hat". alle dreizehn Staaten Forstfeuer-Gesetze nach europäischem Muster, aber ohne europäische Polizeigewalt, folglich ohne Bemühung, sie zu vollstrecken. Diese frühen, nach Erfahrung in Europa geformten Gesetze überlebten sich bald, als mit den gänzlich neuen Verhältnissen unverträglich, und weil die Wälder sich als der Entwickelung der neuen Regionen bedrohlich Die Bäume waren der Schutz erfanden.

der mörderischen Indianer und wilden Bestien, drum ging es an die horrende Arbeit, sie hinweg zu räumen, einmal für Ackerland, und dann zur Sicherheit."

Auf Pennsylvania, dem konzentrirten Ziel deutscher Einwanderung seit Schluss des 17ten Jahrhunderts, ist für die Schätzung des Werthes seiner Urwaldungen deswegen ein anderer Massstab anzulegen, weil die Mehrzahl seiner Kolonisten Flüchtlinge waren vor den Greuelthaten der Franzosen unter Ludwig XIV., dessen Invasion durch Mordbrenner-Horden den deutschen Heimathwald in Asche legten. Pennsylvania, Waldland Amerikas, entspricht im Charakter dem der Rheinlande, und William Penn's Waldschutz-Klausel entsprach dem Wunsche seiner Landkäufer aus Deutschland. Freudig schaarten sie sich unter das Banner der Penniten, deren aus Connecticut bald anrückende Widersacher in blutigem Kampfe um die Scholle aus ihren Marken zu halten. Mit dem Heimathbilde zugleich wurzelt tief in der Seele des Deutschen die ihm anerzogene Verehrung des Waldes, vom Engländer .. the ethic side of Forestry" genannt. Wo Deutsche vereint zusammen wohnen, wie es in Pennsylvania dauernd geschieht, vererbt sie sich fort. Dieser Zug im deutschen Volkscharakter hat sich bis auf den heutigen Tag bewährt, und dem überhand nehmenden Radikalismus in Missbrauch der Wälder die Wage gehalten. Der Handelswerth der Hölzer und der übrigen Produkte des Waldes ward dem Pennsylvanier bald klar, und er nützte ihn aus nach Kräften und in all seiner Vielseitigkeit, doch nicht zum Uebermass, wie es von vornherein anderswo geschah. Ein anschauliches Bild der Pennsylvania Waldung ist in der Agricultural Division of Forestry 1895, S. 30, im Berichte von Wm. A. Meader entworfen, dem hier Platz gebührt, er lautet:

"Pennsylvania war im Urzustande einer der meist- wenn nicht der allerbest-bewaldeten Staaten der atlantischen Küste. Nicht

nur waren seine Waldungen dieht und deren Bäume gross und werthvoll, sondern sie umfassten auch eine Verschiedenheit von Gattungen hohen Handelswerthes, grosser als er, vereinigt, irgendwo zu finden war. Betrachte man nur die fabelhaften Massen Weisstannen, Hemlock, Hickory. Schwarz- und Weiss-Walnuss, Kastanie, Eichen aller Art, Esche, Elm, Ahorn und Akazie, die innerhalb seiner Grenzen verbraucht wurden. Baumleere Stellen gab es wenig; hie und da deckte ein See oder ein Wiesenstrich die Oberfläche, aber nur zu unbedeutenden Theilen des Ganzen. den Tiefen, an den Ufern der grossen Flüsse, im Südwesten des Staates war die Weisseiche der werthvollste Baum, sowie im Nordosten die Weisstanne. Um sie gesellten sich die andern Bäume, mehrere Sorten Hickory und Birke, vereint mit Kastanie und Walnuss nebst Kirsche. Höher gelegen, gegen Mitte des Staates, traten die Koniferen in der Weisstanne, dem Hemlock, der Harzfichte und der norwegischen oder Rothtanne vorherrschend auf, während Hartholz, wie Zucker-Ahorn, Schwarz- und Gelb-Birke, Buche und Kirsche die Minderheit ausmachten. Bekannt ist auch, dass an den felsigen Abhängen, besonders der Südgrenze, die Fels- oder Kastanien-Eiche, Kastanie und Akazie, sehr reichlich auftraten. Die vertikale Höhe des Staates steigt vom Meeresspiegel bis auf 2826 Fuss zum Negro Berg in Somerset County. Diese Ansteigerung ist gleichwerthig mit einem Grade nördlicher Breite für je 300 Fuss Er-Das besagt: in den höchsten höhung. Lagen, allen oberhalb 1800 Fuss, begegnen wir dem in den britischen Provinzen gewöhnlichen Baumwuchs von Schwarz- und Roth-Tannen, Balsam und Lärche. Westlich vom Allegheny schwinden die Koniferen. Kastanieneiche, roth und weiss, ist da der Hauptbaum. Im Südwesten giebt es eine Mischung unsrer gewöhnlichen Sorten mit solchen von Kentucky und Westvirginien, wie die Honig-Akazie und der Kentucky Kaffeebaum. Schliesslich stellt sich heraus, dass der Zucker-Ahorn, sonst und jetzt, der häufigste Baum in Pennsylvania war und noch ist.

"Zuverlässigen Angaben zufolge gab es 1895 in Pennsylvania 15,973,737 Acker offenes und 9,099,817 Acker Waldland. Zu bemerken ist jedoch, dass gegen 6823 Quadratmeilen an Städten, Dörfern und Mineralland und Seen nicht eingerechnet sind."

Die Ausdehnung der amerikanischen Wälder war bis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts ganz unbekannt, und in Ermangelung von Transportmitteln ward die Nähe der Holzbestände dem Innern der Kulturstätten die Hauptsache. Abholzen beschränkte sich auf Strecken längs der Küste und der grösseren Flüsse. Kleine Dorfmühlen schnitten auf Bestellung für örtlichen Bedarf, oder flösseten das Holz den Fluss hinab zu den Hafenmärkten. Der Census des Jahres 1840 verzeichnet für die Union 31,560 Schneidemühlen mit einem Produkt von 12,943,507 oder etwas mehr als \$400 pro Mühle. Um 1870 war es schon anders geworden, nämlich der Mühlenumsatz auf \$6500 pro Jahr gestiegen, woraus bis 1890 \$19,000 wurden, oder dreimal soviel als in 1870 bei nur 21,011 Müh-Der Kongressbeschluss des Jahres 1864 für den Bau der pacifischen Eisenbahn war das Signal der Erregung zu dem Angriff auf den als unermesslich betrachteten Reichthum der amerikanischen Wälder. Die damit verknüpften Landschenkungen gaben die erste Grundlage zur Beschaffung des Anlage-Kapitals, und der damit Hand in Hand gehende Heimstätte-Akt bewirkte die schleunige Heranziehung der Arbeitskräfte. Eine Million von der Hand der Kriegsfurie gepeitschter Kämpfer sahen sich der Mordwaffen ledig, griffen zur Axt, zur Hacke und zur Schaufel, die Schätze der neuen Welt zu heben, die der Sieg der Freiheit über Sklaverei der Menschheit zur Benutzung darbot. Der Wald war Urwuchs, dem Ackerbauer erst dann von Werth,

wenn er fort war. Schonung für ihn gab es nicht; nur Klarmachen des Bodens -Abhacken mit Stumpf und Stiel. Eisenbahn brauchte Schwellen, Brücken, Wagen und Gebäulichkeiten für Stationen, die Ansiedlung längs der Strecken brauchte Wohnhäuser. Energische Männer, eben von der Fahne, schaarten sich um ihren General. Frisch ging's in die Wildniss. Auf Kommando stürzten die Bäume und zu Hunderten knirsehten die Dampfsägen. Die Ost-Staaten hatten zur Zeit an Holz schon nichts mehr abzugeben, die Mittel-Staaten desto mehr, und sie kargten nicht; denn der Greenback-Dollar, jetzt nur 50 C. werth, gelangte auf Urwaldskosten bald zu par. Denn hoch stieg der Preis der Arbeit und über's geöffnete Land breiteten Ortschaften sich aus, Städte und Dörfer in reicher Auch an der pacifischen Küste stand üppig der Wald; auch an ihr sammelte sich neues Leben zu grossem Betriebe. Aber die Idee des Fortschritts, das Stürmen nach Erweiterung, war zu übermächtig, Bedachtsamkeit gelten zu lassen. Der Abhieb der Wälder ward mit Uebermuth betrieben auf eine Art, aus eigner Kraft nicht wieder zu erstehen. Eine Periode des Schwindels bemächtigte sich der geschäftlichen Verhältnisse des Landes, gegen die der Konservativste vergebens sich sträubte. Warnende Stimmen, die sich erhoben, erstickten in dem allgemeinen Schwalle. So geschah's im Staate Pennsylvania, wo die Hamburger Firma Heckscher in New York im Anthracite-Distrikte von Schuylkill County ansehnliche Strecken abgeholzter Ländereien besass, zu deren Reforstirung Carl August Heckscher einen praktischen Forstmann, Georg Otto Prätorius, aus Lohbergen, Königreich Hannover, seit 1863 angestellt hielt. Dieser demonstrirte in wohlgedeihenden Neuanlagen in Forestville die erfolgreiche Anwendung der Forstkultur, machte für sie zunehmende Propaganda und eiferte stark gegen das herrschende Unwesen der Waldvernichtung

durch Ausrotten und Niederbrennen, wie sie ganz unverwehrt vor sich ging. Mit Diplom, datirt 28. April 1887, machte Gouverneur Beaver ihn zum Mitgliede der Kommission, appointed to examine and survey the extent and output of Forests and report results". Durch Verschmelzung des Besitzthums mit dem Verbande der Reading Co. ging er als Surveyor in den Dienst der letzteren über, worin er bis zu seinem Tode, 1891, verblieb. "A popular handbook on the Forests, illustrating its culture, preservation and imperative utility" ist der Titel eines von ihm 1880 in Minersville, Schuylkill Co., Pa., verfassten umfangreichen Werkes, das seine Tüchtigkeit als Fachmann bekundet. Sehr thätig in seinem Berufe, hat er als Mitglied der Pennsylvania Forest Association und der Academy of Science, Philadelphia, agitatorischen Einfluss ausgeübt. Seine Wittwe, ein Sohn und zwei Töchter, Kinder alle verheirathet, überleben ihn noch in guten Verhältnissen.

In 1872 war es Richard J. Haldemann, von deutscher Herkunft, der Pennsylvania zum zweitenmale im Kongress der Vereinigten Staaten vertretend, den Antrag zu einem ersten, gediegenen Forstgesetze stellte, und denselben in einer nachhaltigen, sich über zwei Tage 11. und 17. April, ausdehnenden Rede vor dem 41sten Kongress motivirte. Die Bill, die theilweise Reforstirung anordnete, mangelte weniger Stimmen zur Annahme, zog aber Fortsetzung der Propaganda im Kongress nach sich.

Der nächstfolgende Schritt geschah durch die Association for the advancement of science in ihrer Jahresversammlung von 1873 in Portsmouth durch die Ernennung eines Komites, um durch ein Memorial den Kongress und die Staaten anzuregen, die Wichtigkeit der Förderung der Waldkultur und Holzproduktion in Erwägung zu ziehen und Gesetze dafür zu erlassen. Ein Ausschuss desselben, bestehend aus George R. Emerson von Massachusetts und Franklin

B. Hough von Lowville, N. Y., führte dies aus. Der Kongress beschloss, dass ein Mann der Wissenschaft beauftragt werde, den jährlichen Gebrauch von Holz, den Betrag des Imports und Exports von Holz und von anderen Waldesprodukten etc. zu ermitteln, wofür \$2000 bewilligt wurden. Der Commissioner of Agriculture, Hon. Frederick Watts, ernannte dazu Dr. Franklin B. Hough. Die dafür gemachte Bewilligung wurde von Jahr zu Jahr erneuert.

Kurz nach dem Auftreten Haldemann's im Kongress ward, 1873, die Forstbewegung in Pennsylvania inaugurirt durch John Friedrich Hartranft, deutscher Herkunft, Gouverneur des Staates, dessen Legislatur er zur Berathung von Massregeln der Forstkultur aufforderte. Seit seiner Administration, die 1879 schloss, blieb die Reformbewegung in der Behandlung der Waldländereien beständig im Zunehmen. Die Begriffe davon waren bis dahin sehr beschränkt, und Bedächtigkeit des Vorgehens beugte Missgriffen vor. Auf Hartranft folgte als Gouverneur James A. Beaver, ebenfalls deutscher Herkunft. Er liess durch die Agrikultur-Abtheilung und eine Spezial - Forst - Kommission die Forstverhältnisse gründlich ermitteln und Bericht darüber erstatten, doch gelangte man noch zu keinem Entschluss. Der folgende Gouverneur, Pattison, englisch, führte den Vorsitz in einer Versammlung, welche den ersten Gesetzentwurf verfasste und drei Forstreserven zu bilden verfügte, jede von 40 Tausend Ackern. Die Pennsylvania Forest Association adoptirte die Bill; auch ward eine Staats-Forstkommission eingesetzt, deren Aufgabe es war, über die Forstzustände zu berichten und Gesetzesvorschläge zu machen. Sie erstattete Bericht an Gouverneur Hastings 1895. Im selben Jahre ward das Agricultural Department kreirt mit einer Division of Forestry. Gesetze wurden erlassen, denen gemäss der Staat für Steuer-Rückstände verkaufte Ländereien erstehen konnte, ohne Berech-

Zweck: Ernteproduktion.

Man erwarte

tigung der Eigner auf Rückkauf; Brandgesetze gegen Feuerbeschädigung an Wäldern wurden erlassen. Gouverneur Stone fand 1899 die Bahn für weiteren Fortschritt geebnet. Jeder der genannten Gouverneure zeigte ein mit dem Laufe seiner Amtsdauer zunehmendes Interesse; kein Stillstand oder Rückschritt in Försterei kam vor. Als erster Forstkommissär von Pennsylvania ward Dr. J. T. Rothrock eingesetzt, der Mann, der. Deutsch-Amerikaner, durch Schrift und That hervorragt im Werke der Einführung der Försterei in Nordamerika. In der zu Gunsten dieser Schrift für das Buch der Deutschen in Amerika von ihm selbst gespendeten, staatlichen Ausgabe des Werkes:

Statement of Work done by the Pennsylvania Department of Forestry during 1901 and 1902 ist der Bericht an den Gouverneur enthalten, der von dem Einflusse, dem Wirken und den Verdiensten dieses Mannes und seiner Bedeutung für das Werden amerikanischer Försterei einen klaren Begriff entwickelt. Im Auszuge lässt er sich vernehmen, wie folgt:

"Die Volksmeinung über Försterei ist: Es dürfen keine Bäume gefällt werden. Das ist ein Irrthum. Förterei fängt an mit der Axt. Giebt es doch im Urwald Bäume von wenig Geldwerth die Menge, andere erdrückt von ihren Nachbarn und Lücken nebenan, wo Bäume stehen könnten. Es begreift sich darum, dass Urwald selten soviel Nutzholz liefert wie der mit auserlesenem Baumwuchs bepflanzte und sorgsam gepflegte Forst. Gewiss hat in diesem Staate der Weisstannen der Urwald in den besten Nadelholz-Distrikten einen enormen Betrag Bauholz geliefert. Zweifelhaft aber ist es doch, ob es hier jemals einen Ackergross Urwald gegeben hat, der an fertigem Holz Tausend Fuss Brettmass ergeben hat. Man versichert auf gute Autorität hin, dass es in Deutschland Kulturforste giebt, die solche fabelhafte Ernte erzeugen. Dies stellt uns das Geschäftsziel vor Augen, den einen nicht vom Staate fortwährend Geld für Forstzwecke ohne Rückeinkommen aus dem Lande. Glücklicherweise ist für uns hier schon Gelegenheit durch Ausdünnen unserer jungen Bestände, das heisst: wohlmarkirten Verbesserungsschlag, sofort Geldeinnahme zu bekommen, sobald wir diese Arbeit der Leitung eines kundigen Försters unterstellen. Es würde zum absoluten Verderben der Staatsförsterei führen, wollte man mit dieser Arbeit, die professionelle Kenntniss verlangt, einen gewöhnlichen Holzhauer betrauen. Zuverlässig kann die Mont Alto Reserve viele Hundert Klafter Holz für Gerbextrakt und für Holzpulp sofort liefern, ausser einem tüchtigen Posten Scheitholz für Holzkohlen und für Schwellen. Arbeit verlangt Arbeiter. Försterei in Pennsylvania hat sich niemals einen Trupp geschulter Kräfte geleistet, verschieden vom Taglöhner einerseits, und von jeder sonstigen Art Handwerker andrerseits. Allein, je eher diese Frage erledigt ist, desto besser. Das Forstinteresse dieses Staates ist zu gross und zu sehr Lebensfrage, um dabei die Volkswohlfahrt auf's Spiel zu setzen. Eines Mannes politische Ansicht macht ihn zu dieser Art Arbeit weder tauglich noch untauglich. Ein Missgriff heute würde leicht zum lastenden Fluche für ein halbes Jahr-Drum würde es nicht weniger hundert. verkehrt sein, Jemanden auf einen verantwortlichen Posten in diesem Geschäfte anzustellen als Lohn für politische Dienste allein, als Jemandem aus demselben Grunde die Leitung eines Erziehungswerks zu übergeben.

In der Aufstellung einer Forstmacht für den Staat sollte der höchste Beamte in jeder Reservation der Oberförster sein. Dieser sollte nicht allein tüchtige Ausbildung im Forstfache besitzen, sondern ausserdem ein guter Geschäftsmann sein. An den Forstschulen in den Vereinigten Staaten ist Nichts auszusetzen. Sie haben sich fähig gezeigt, Förster gut wissenschaftlich vorzu-

bilden. Was der Entwickelung der Försterei in Pennsylvania zur Stunde am meisten noththut, ist eine gehörige Anzahl geschulter Arbeiter. Die Regel sollte feststehn, dass es für den Staat die weiseste und ökonomisch beste Art ist, sich seine Forstleute in seinen eigenen Revieren selbst zu ziehen. Vorerst gilt es, eine Klasse Leute zu beschaffen, die verstehen, ein Feuer zu bewältigen, Bäume auszuputzen und auszudünnen, einen Trupp Handarbeiter zu leiten und elementare Försterei verständig zu handhaben; vor Allem aber, diesen Leuten das Bewusstsein beizubringen, dass ihre Anstellung von Dauer ist, und mit Aussicht auf Beförderung nach Verdienst. Der amerikanische Wald galt bisher nur als Aufenthalt für wilde Thiere und für Menschen unbewohnbar. Die Zeit naht heran, für eine Klasse Menschen, die vom Walde, und in ihm, in Wohlstand und Behagen leben. Statt der Verworfenen, die von Diebereien an fremdem Eigenthume ein elendes Leben fristen, wird es Beschäftigung geben für zahlreiche Menschen, dem Walde Ernten abzugewinnen ohne Ende.

Die grösste Existenzfrage für unsere amerikanischen Wälder ist die: Wie können unterdrückt oder Waldbrände cingeschränkt werden? Ihr häufiges Auftreten liegt in der Nichtachtung ihrer Verheerungen. Jemand wirft achtlos ein brennendes Zündholz in einen Haufen dürrer Blätter und denkt nicht an die furchtbaren Folgen. Hier liegt der Anfangspunkt für die Elementarschule der Försterei. Aus den jungen Burschen des Forstreviers, Burschen, für die es Bildungsgelegenneit nur dürftig giebt, die bekannt sind mit der Gegend und an harte Arbeit gewöhnt; aus ihnen ist eine Klasse Forsteleven bald formirt. jungen Leute anzuwerben für einen niedrigen Jahreslohn unter dem Uebereinkommen, dass sie, wenn gebraucht, zur Arbeit befohlen werden, für gewöhnlich aber ihre halbe Zeit verwenden auf Studien, verbunden mit Försterei, wie Arithmetik, Geometrie, Trigonometrie, Vermessung, Strassen, bau, Nivelliren, einfaches und topographisches Kartenzeichen, Botanik, Zoologie, Buchhalten, Handelsrecht, Holzabschätzung, Forstanlegung etc. Der Staat erhielte dadurch eine Schaar von jungen Leuten, Waldbrand zu verhüten und zu unterdrücken. Die meisten Revierarbeiten liessen sich durch sie verrichten; sie trügen von Revier zu Revier die Idee, sie seien etwas Besonderes: Forstleute, Sie würden der Masse das Verständniss beibringen, was Försterei bedeutet, und vor Allem Einfluss auf die Klasse gewinnen, von der unsere schlimmsten Waldbrände ausgehen, und dadurch, dass sie diesen Leuten zeigen, wie das Abbrennen junger Waldung künftigen Arbeiterbedarf zerstört, sie vorsichtig machen gegen Branderregung. Zwei Lehrjahre würde eine brauchbare Klasse junger Leute liefern. Aus den Besten von diesen lese man eine gewisse Anzahl für höhere Forsterziehung aus. Wie solcherweise einer würdigen Klasse junger Leute, so würde auch dem Staate ein werthvoller Dienst ge-Wohl in keiner anderen Weise leistet. könnte dem Gemeinwesen gute, gedrillte, für seine Forstreviere so nöthige Dienerschaft gestellt werden.

Die bis jetzt für Forstreservationen erworbenen Ländereien erstrecken sich über 22 Counties und betragen im Ganzen 572,722 Acker.

Das Land, welches der Staat gekauft hat, muss er schützen gegen Raub, gegen Brand und gegen Thiere.

Die meisten Eingriffe in Forsteigenthum bestehen in Diebereien im Kleinen. Reifenstangen, Schwellen und Brennholz sind meistens die Gegenstände. Bei Gelegenheit wie Eisenbahnanlage werden Schwellen nachts oft zu Tausenden entführt. Die Grundherren wohnen meistens weit weg. Die Leute in der Nachbarschaft besonders dünn bewohnter Gegenden sehen in diesem Raube kein Unrecht, und die Agenten der

Eigenthümer machen mit ihnen oft gemeinschaftliche Sache. Gerichte dagegen anzurufen, sollte geschehen, aber Beweisführung ist oft unmöglich. Ein besseres Mittel wäre das, die nöthigen Arbeitsleute für den Staat aus den Besten der Zahl dieser Umwohner zu nehmen. Der Mann, der Holz stiehlt, wird auch oft Brandstifter, die Spuren seines Raubes zu verbergen. Heidelbeerpflücker sehen gern alle drei Jahre das Feuer über ihre Strecke laufen und verhelfen mitunter dazu, besonders in Counties, wo diese Frucht zu Tausenden von Dollars werth verschickt wird. Fischerleute verursachen manchen Brand, indem sie Rauch machen, damit der Fisch besser beisse. Eisenbahnen sind häufig Ursache von Waldfeuer mit mehr oder minder Verschulden durch Fahrlässigkeit von Angestellten. Es giebt keinen Grund und keine Entschuldigung, Korporationen zu gestatten, fremdes Eigenthum durch Nachlässigkeit, die an Unverschämtheit grenzt, ungeahndet verbrennen zu lassen. Die häufigste Ursache von verheerenden Forstbränden ist, den Eintragungen unseres Bureau gemäss, das Verbrennen von Strauchwerk auf sogenanntem "Neuen Land". Mehr als 60 Prozent aller Forstfeuer in diesem Staate rühren davon her. Wirklich glauben die meisten Leute, dass Jemand, der auf diese Weise eine Feuersbrunst erregt, gesetzlich dafür nicht verantwortlich ist; dass, vielmehr, es die Pflicht der angrenzenden Nachbarn ist, sieh selbst zu schützen. Erstaunlich ist es nicht, dass den meisten Leuten, die solche Feuer anstecken, das Land nicht gehört, auf dem sie es thun.

Wie kann man diesen Bränden Einhalt thun, oder sie vermindern? Es giebt dafür zwei Wege: Einmal, dass man das Publikum lehrt, sie verabscheuen; das andere, dass man die Anstifter zur Strafe zieht. Es ist sehon Vieles nach beiden Richtungen hin geschehen, und es lässt sich sehr viel darüber sagen.

# Benutzung der Staats-Foerstereien zu Sanatorien.

Ich möchte in Kürze noch eine Seite der beleuchten. Forstreservationsarbeit meistens unbeachtet bleibt; ich meine die Benutzung von Staatsländereien zu Sanatorich und zu Ausflugstätten für Leute, die Gesundheit und Stärkung suchen. Es war lange bekannt, dass es Beziehungen giebt zwischen Leben im Freien und Lungenschwindsucht und ihrer Kur. Vor fünfzig Jahren glaubte man, dass, wenn ein mit dieser Krankheit Behafteter stark genug war, in einer Kohlenbrennerhütte zu leben, er gute Aussichten habe, wiederhergestellt zu werden. Seltsamerweise schrieb man die Heilung der Kraft des einzuathmenden Kohlenstaubes zu. Dieser Staub, karbonaceisch in Charakter, ist jedoch eine Quelle von Gefahr, anstatt von Nutzen zu sein. Die wahrhafte Ursache war die frische Luft, in der man da lebte, die in ihrer Stärke die Schädlichkeit des Kohlenstaubes über-Dieser sonderbare Schrecken der Nachtluft, der unsere Vorstellung so verdreht, dass wir nicht erkennen, dass frische Luft und Lungen besonders füreinander passen, weswegen die Erste der Andern nicht schaden kann, ist Schuld an Todesfällen Solcher, die aus Ueberschwang der Sorge eingehalten wurden in der ungesunden Atmosphäre des eingeschlossenen Raumes. Ich würde meine Pflicht verfehlen, wollte ich nicht hier in den stärksten Ausdrücken versichern, dass ich nicht weiss, wie die Legislatur von Pennsylvania soviel Gutes thun kann mit so geringen Mitteln, als, Obdach und Schutz in unsern Reserven zu gewähren, wo unsere Kranken und Nothleidenden hingehen könnten.

Moderne Wissenschaft ist wohl imstande das Publikum vor Harm aus diesen Einrichtungen zu bewahren. Irgendwie und irgendwo muss für diese Menschen gesorgt werden, die eine grössere Gefahr für das Gemeinwohl sind, wenn frei sich selbst überlassen, als versorgt unter Gesundheitsregeln. Sie sind unsere Mitmenschen, und die Religion verbietet uns, sie auszuweisen, gedankenlos und sorglos, am hoffnungslos zu sterben. Ich weiss, dass es Gegenden giebt in Pennsylvania, wo Geldmächte zusammenstehen, Diejenigen abzusperren, die an dieser Krankheit leiden wo keine Nachsieht gilt, und keine Theilhaberschaft an Gottes frischer Luft gestattet ist. Ueberlassen wir diese Leute ihrem eigenen Urtheil. Es giebt Formen der Unmenschlichkeit, sehwer zu bezeichnen.

Da ist noch eine Klasse, denen diese Reserven seltene Gelegenheit bieten; ich meine die Kränklichen und Solche, die einen Tummelplatz suchen, zu gesunden. Zwei Plätze dafür sind schon als passend ausgefunden: Die Gegend bei Resica, dicht zwischen Pike und Munroe Counties und der Gipfel von South Mountain hinter Mont Alto, Franklin County. Gewiss giebt es in Pennsylvania noch mehr ebenso gute.

Noch ein Nutzen liegt in der Forstreserve; ich meine, als Jagd- und Fischerei-Grund. Solcher Sport ist gesetzmässig gesund und nützlich. Die Geschichte des Boern-Krieges, die der Menschlichkeit Schauder erregt, belehrt uns, dass in künftigen Kriegen die Büchse eine wichtige Roile spielen wird. Vergessen wir nicht dass die Forste von Pennsylvania es waren, von wo das berühmte Bucktail Regiment kam, unvergänglichen Ruhm zu ernten für den Bürgersoldaten dieses Staates. Im Walde ist's, wo der Mann geübt wird von Jugend auf die Büchse zu hantiren, bis sie seinem Finger passt und ihn zum unübertrefflichen Schützen macht. Darf ich vorgreifen, so mochte ich sagen, dass ich glaube, unsere Forstreserven werden fortan eine Schule sein, die Hunderte von starken, sicheren Büchsenschützen aussendet, auf deren Hand und Herz der Staat rechnen darf in der Stunde der Gefahr.

Es war von Anbeginn ein Zug der Forstpolitik, grösseren Städten alien Beistand

der Stromquellen angedeihen zu lassen, den sie für ihren Wasserverbrauch bedürfen Zum Beispiel gehört dem Staate jetzt das Land, von wo die Stadt Charfield viel ihres Wassers empfängt. Ein grosser Theil der McElhattan Scheide gehört dem Staate, Von dort empfängt die Stadt Lock Haven ihren Wasserzufluss. Unter sorgfältiger Behandlung sollte sich die Wasserfülle daselbst vermehren. Es w.rd nicht mehr lange dauern, bis der Begehr für Wasserkraft und der Bedarf an Wasser zu anderen Zwecken den unteren Theil der Ströme allein für kommerzielle Zwecke in Beschlag nehmen wird. Dann kommt es darauf an. dass die oberen Zuflüsse streng in acht genommen werden, genug an reinem Trinkwasser zu liefern. Das beste Wasser, selbst filtrirt, ist nicht besser, als es dem Menschen gebührt.

Es ist auch an der Zeit zu fragen: Ist es weise Finanzpolitik, holztragendes Land so hoch zu besteuern, dass der Eigner sich genöthigt sieht, es abzuholzen, um nicht in Verlust zu gerathen? Wäre es nicht klüger, es unbesteuert zu lassen, so lange das Holz steht, und erst von dem gerällten eine Einkommensteuer zu verlangen? Bäume im Wachsen bringen dem Staate Nutzen, und verdienen ihr Recht, unbesteuert zu stehen.

Zerstörung von Hemlockwäldern nur um der Rinde willen für Gerberei könnte auch gehemmt werden, wenn die Forststeuer nicht wäre."

J. T. Rothrock.

Dieses Sämanns Samenkorn ist auf guten Grund gefallen und aufgegangen tausendfältig, wie weitere Berichte ergeben.

## Forstbewegung im Staate New York.

fm Staate New York wurde 1872 eine Park-Kommission von Sieben, mit Horatio Seymour an der Spitze, eingesetzt, die Wildnisse nördlich vom Mohawk zu erforschen zum Zweck der Anlage eines Staats-Parks. Nur 40,000 Acker fanden sich dort als dem Staate gehörig und die Eigner des

Uebrigen nur darauf beoacht, den Preis für den Staat auf die Spitze zu treiben. woraufhin die Kommission sich darauf beschränkte, einen Erlass gegen weitere Verkäufe von Staatsländereien, und für Beschlagnahme von, wegen rückständiger Steuerschuld verfallenen, Strecken Landes anzurather. Elf Jahre vergingen ehe der Staat, 1883, demgemäss verfuhr als er durch Steuerverfall in den Besitz von 600 000 Ackern gelangt war, und erst nach weiteren zwei Jahren trat am 15ten Mai 1885 eine Forst-Kommission in's Leben die nach zehnjährigem Bestehen durch ein Gesetz vom 25sten April 1895 in die jetzt bestehende Commission of Fisheries, Game and Forests verwandelt wurde. Sie besteht aus 5 Mitgliedern, auf 5 Jahre vom Gouverneur ernannt, vom Senat bestätigt. Der Präsident bezieht als Jahresgehalt \$5000 und Reisegelder. Seme ganze Thätigkeit ist dem Dienste gewidmet. Die 4 Kommissäre empfangen je \$1000 und Vergütung von Reisekosten. Ein Sekretär zu \$2000 pro Jahr und Bureau-Personal stehn zur Seite. Die Kommission hält jedes Jahr mindestens vier Zusammenhünfte. Sie hat volle Verfügung über den Adirondack Park und die Forstreservationen, und die Sorge für Ordnung und Sicherheit. Sie hat fünfunddreissig Mann zum Schutz von Fischerei, Wild and Wald unter dem Namen Forester anzustellen, von denen Einer als Chief gilt, zwei Andere als Assistenten. Der Chief Forester erhält als Salär \$2000, jeder der Assistenten \$1200 und jeder der anderen Förster \$500 jährlich, sämmtlich mit Vergütung der Reisekosten. Die Funktionen für das Ganze sind durch ausgiebige Gesetzesvorschriften geregelt. Am 8ten April 1897 trat ein Akt der Gesetzgebung in Kraft, der bestimmte, dass der Gouverneur aus der Zahl der Forstkommissäre Drei, und der Landkommissäre Einen unter Genehmigung des Senats ernenne, die zusammen einen Vorstand bilden unter dem Titel "The Forest Preserve Board", dem

der Ankauf und die anderweitige Erwerbung von Land und Gebäulichkeiten etc., und deren Verwaltung unter dem Fischerei-, Wild- und Forst-Gesetze übertragen werde. Die Mitglieder erhalten keine Bezahlung für unter diesem Akte geleistete Dienste, aber Gelder zur Bestreitung der nöthigen Ausgaben, einschliesslich eines Personals von Assistenten. Die weitgehenden Rechte und Pflichten auch dieser Behörde sind durch Verfügungen in 26 Sektionen dieses Aktes geregelt. Unter diesem Gesetze verausgabte der Staat New York in 1898 \$1,090,000 für den Ankauf von 250,000 Acker Forstland, sodass dessen ganzer Umfang über 1,000,000 Acker betrug, und eine weitere halbe Million Dollars ward im folgenden Jahre zu dem gleichen Zwecke verwendet.

Die durch den Kongress der Vereinigten Staaten 1876 erfolgte Anstellung des Dr. Franklin B. Hough als Bezichterstatter in Forestry mit Bewilligung von \$2000 ward ohne besondere Beschliessung von Jahr zu Jahr fortgesetzt, seit 1881 aber, bei Etablirung einer Division of Forestry, als Unterabtheilung des Department of Agriculture. unter spezieller Bewilligung für ihn in der Eigenschaft als Chief of the Division. Dr. Hough lieferte drei umfangreiche Berichte. die vom Kongress in 3 Bänden 1877, 1878 und 1882 herausgegeben, ein mit vielem Fleiss und Talent verfasstes Sammelwerk von 1586 Seiten bilden, das fortan für forstgesetzgeberische Zwecke als kanonisch be-Unter Grant's Administrachtet wurde. tration begonnen, unter der von R. B. Hayes vollendet, kam seine Ausgabe von 25,000 Exemplaren, das Evangelium der Forstkultur verkündend, als Offenbarung unter das Volk. Die bestehenden Schäden und Missbräuche in der Art der Ausführung der Homestead Akte, unter der auf Staatsländereien der Holzraub im Grossen systematisch und unbehindert unter völliger Entwerthung des Bodens betrieben wird, sind das Erste, was das Buch gründlich

nachweiset und die Unzulänglichkeit gegenwärtiger Systeme der Verwaltung bekundet. Das Zweite ist der Nachweis eines bestehenden Rechtsbodens, auf welchem der vielfach gebrauchte Vorwand der Machtlosigkeit der Regierung, Holzfrevel zn verhindern, und die Anwendung besserer Methoden durchzusetzen, zu nichte gemacht wird. Als solcher gilt die Entscheidung, die als (Attorney General's opinions, I; Wirt, May 27, 1821) massgebend angeführt ist Der Schluss dieses Urtheils lautet, dass: "Die Vereinigten Staaten Regierung zu dem Einhaltsbefehl gegen Vergeudung (waste) unter Verhinderungsweise und zum Einschreiten durch Bestrafung von Uebertretung in derselben Art berechtigt ist, wie Individuen es sind in ähnlicher Lage. Hinzugefügt wird, dass der derzeitige Oberrichter der Vereinigten Staaten, der General Anwalt Taney, in seinem Wahrspruche vom 22sten August 1833 das Urtheil von Wirt zitirt und ihm beigestimmt hat."

W. Wirt, der General-Anwalt der Ver. Staaten, war in Maryland von deutschen Eltern geboren.

Das Folgende ist ein Auszug aus

"Brief History of the Forest movement of the United States. Reprinted from House Document No. 181. 55th Congress, 3rd Session.

Associated propaganda. (Aus dem Engl.)

In 1882, angeregt durch den Besuch des Barons von Steuben, eines preussischen höheren Forstbeamten, während seines Staatsbesuches zur Gedächtnissfeier der Uebergabe von Yorktown, berief eine Anzahl von Patrioten in Cincinnati einen Försterei-Kongress. Eine sehr enthusiastische und repräsentative Zusammenkunft war am 25sten April das Resultat. Sie dauerte eine Woche, und hatte die Formirung der American Forestry Association zur Folge. Diese Vereinigung, die jährliche und zwischenzeitliche Versammlungen

hält in verschiedenen Theilen der Ver. Staaten, ist der Mittelpunkt aller privatlichen Bestrebungen zugunsten der Försterei geworden. Zwölf Bände über ihre Verhandlungen enthalten nicht blos die Geschichte des Fortschritts der Gründung der Forstpolitik, sondern noch viel anderweitige Belchrung von Werth in Forstsachen. Sie giebt jetzt ein Monatsheft: "The Forester" heraus. Sie besteht ohne Regierungshülfe gänzlich aus Provatmitteln und Beiträgen der Mitglieder unter unbesoldeten Beamten. Sie hat besonders viel gethan, die Forstpolitik des Bundes zu gründen.

In 1883 folgte ihm im Amte N. H. Egglesten von Stockbridge, Mass., dessen Bericht von 462 Seiten als erste Ausgabe der Forestry Division herauskam.

Am 13ten März 1886 übernahm Dr. B. E. Fernow den Posten als Chief of the Division of Forestry, welche am 1sten Juli durch Kongress-Akt ein statutengemässer, fester Theil des Agricultural Department wurde. Als Förster von Profession besass er die Erziehung einer professionellen Schale, und war er im preussischen Forstwesen angestellt. Daher war er fähig, die Arbeiten der Division mit professioneller Kenntniss der fachmännischen Anforderungen und vom Standpunkte des Forstmanns zu leiten. Da seiner Anstellung ein Aufenthalt von fast zehn Jahren in diesem Lande vorausgegangen war, hatte er auch durch Beschäftigung in Stadt und Land, besonders seit 1883 drei Jahre lang als Sekretär der American Forestry Association, reichlich Gelegenheit gefunden, sich mit amerikanischen Verhältnissen bekannt zu machen und die Bedeutung der klimatischen, floralen, sozialen und ökonomischen Unterschiede kennen zu lernen.

Mit den in den folgenden Jahren allmählich wachsenden Bewilligungen ward die Propaganda für rationale Behandlung unserer Forstschätze nicht nur fortgesetzt, sondern sie wurden auch durch Hinzuziehung von technischer und originaler For-Mit dem wachsenden schang erweitert. Interesse an der Sache wuchs die Korrespondenz mit Denen, die technische Unterweisung suchten. Das machte, dass ausser den gedruckten Veröffentlichungen der Division 20,000 Seiten meistens spezifischer Anleitungen an Korrespondenten während der zwölfjährigen Amtsdauer dieses Chief of Bureau in Kopiebüchern verwahrt lie-Während im Laufe der Jahre von 1876 bis 1886 die Summe der Bewilligungen für Forschung in Försterei etwas weniger wie \$60,000 betrug, beliefen sich die Gesammtausgaben während der weiteren zwölf Jahre in runder Zahl auf \$23,000, die \$17,000 für künstliche Regenproduktion, die nicht unter Direktion der Division geschah, abgerechnet. Die während dieser Periode ausgegebenen Schriften umfassen, ausser nicht veröffentlichten Manuskripten, gegen 6000 Seiten Liste der Publikationen der Division ist diesem Berichte beiliegend. Es ist anzunehmen, dass der Inhalt der Drucksachen zur Hälfte Originalwerth besitzt, d. h. Ergebnisse verzeichnet von Forschungen unabhängigen Charakters, und nur Wahrheiten enthaltend, während für die andere Hälfte die Originalifät in der Form der Darstellung beansprucht werden kann, da Zusammenstellung solcher Art von Thatsachen in dieser Weise anderswo nicht zu finden ist. Dies bedeutet, dass wenn der Geldwerth der Manuskript-Seiten von Belehrung den gedruckten Seiten hinzagefügt wird, so ist die Unterweisung in der letzten Periode zum Durchschnittspreise von weniger als \$24 pro Seite erlangt, was für Fachschrift kaum als zureichend gelten kann, während im Laufe der früheren Periode von nichtprofessionellen Schreibern der Kostenpreis pro Seite gegen \$30 betrug. Und wenn blos die wahrhaft originale Unterweisung, die neuen Zuwachs unsrer Erkenntniss enthält, einbegriffen wird, so hat sie weniger als \$75 pro Seite gekostet. Was den Geldwerth für das Volk betrifft, der sich schwerlich in Dollars und Cents ausdrücken lässt, so mögen Kalkulationen an anderer Stelle dieses Berichts, den Charakter dieser Arbeiten besprechend, ihn ergeben. Aus ihnen geht hervor, dass durch die Division genug neue Belehrung ertheilt worden ist von einer Art, die, wenn in Geldgewinn, umgesetzt, erlangt durch Ersparung an werthvollem Forstmaterial im Betrage vieler Millionen Dollars, die Auslagen dafür fünfzigfach ersetzt. Der indirekte Werth aber durch Erweckung von Interesse für die Sache und Verständniss von ihr, der in Geld sich nicht ausdrücken lässt, ist unendlich viel grösser und wichtiger.

In 1876, als die erste Agentur für Forstbericht im Agricultur Department eingesetzt wurde, stand selbst das Wort für den Begriff "Forestry" nicht im englischen Wörterbuche, und war im Dictionary das Wort Forester definirt als: an officer appointed to watch a forest or chase and to preserve the game. Die Idee von einer Kunst dieses Namens, von ihrem Gegenstande und ihren Methoden existirte unter unserem Volke nicht, ausser bei wenigen im Auslande Gereisten. Heute vergeht kaum eine Woche, in der nicht eins oder mehrere der Tagesblätter mit aller Vertrautheit eine interessante Phase der Försterei durchnehmen, und hat diese sich zum Gegenstande des Tagesgesprächs, der öffentlichen Vorträge und von Magazin-Artikeln ausgebildet. Dass die Division die Triebfeder zu dieser Veränderung abgab, ist leicht ersichtlich aus den fortwährenden Bezugnahmen auf sie in Erwägungen des Gegenstandes, den häufigen Citaten aus ihren Bekanntmachungen und aus den ihr nicht kreditirten gleichwohl oft wörtlich nach ihr wiedergegebenen Aeusserungen von Schreibern der Tagespresse.

Es existiren nunmehr seit 1882 eine Nationale und eine Anzahl von Staats- und Lokal-Forst-Associationen, die sich mit Förderung des Gegenstandes in ihren verschiedenen Wirkungskreisen befassen. Die Division, oder wenigstens ihr Chief, war entweder aktives Mitglied oder Beamter einiger dieser Körperschaften, oder an deren Entstehung behülflich, oder stand ihnen bei mit Rath und mit Beisteuer zu ihrem Programme.

Gegen zwanzig Ackerbauschulen haben Unterricht in Försterei in ihren Lehrplan aufgenommen, und "Professors of Forestry", gewöhnlich der Botanist oder Hortikulturist dieser Anstalten, theilt sein Wissen von der Sache in entweder Wahl- oder obligatorischen Kursen mit. Die Veröffentlichungen der Division als die leichtest zugängliche, technische Litteratur des Landes, dienen grösstentheils als Grundlage dieser Vorträge, oder geradezu als Textbuch.

Der Staat New York that einen Schritt weiter, und hat im Jahre 1898 eine wohlorganisirte Schule: The State College of Forestry at Cornell University, etablirt und dem dermaligen Chief of the Forestry Division die Direktorschaft angeboten. Der Kursus für Studenten die den Grad von Bachelor in Forstwissenschaft anstreben, ist so voll wie in anderen, ähnlichen Zweigen, und so komplet wie der in den besten Fösterei-Schulen von Deutschland. Die wichtigste Seite dieses neuen Erziebungs-Unternehmens ist: em Versuchsfeld von 30,000 Ackern, besonders bestimmt, die Methoden der Waldkultur und Forstökonomie zu erläutern, um ein Muster für das ganze Staatseigenthum abzugeben. Staat New York hat eine Forstreserve von über 1,000,000 Acker separirt, um sie auf die beabsichtigte Grösse von 3 000,000 Acker zu bringen. Die Gesetzgebung zum Einsatz einer Kommission zur Verwaltung dieses Forsteigenthums des Staates war von dem Chief of Division 1885 auf Ersuchen des Staats-Senators Low verfasst, der ihre Passirung sicherte, während verschiedene andere Bills für denselben Zweck abgelehnt wurden.

Der Staat Pennsglvania folgte im Jahre 1908 dem Beispiele und betrat eine ähnliche Forstpolitik. Er kaufte eine Anzahr Forst-Reservationen, die er unter die Leitung des aktiven Forst-Kommissärs stellte.

Die Bundesregierung endlich bestimmte 58,000 Acker öffentricher Holzländereien für Forstreservationen.

Obwohl an Triebkraft mehr als Eines nöthig war, unsere Regierung für eine solche Politik zu gewinnen, da sie vor zwanzig Jahren unsrer Idee von Regierungs-Obliegenheiten noch ganz fremd gegenüber stand, so ist ihr Vorgehen zweifelsohne doch die Wirkung der hauptsächlich von der Forst-Division betriebenen erzieherischen Kampagne. Dr. Hough schlug in seinem äritten Berichte die Zurückziehung aller offentlicher Holzländereien vor, und erwog die Grundzüge für deren Behandlung. Sein zweiter Nachfolger im Amte formulirte weitere Methoden (s. Bericht S. 161. Com. Agric. 1886) und arbeitete eine umfassende Bill aus, die unter Befürwortung der American For stry Association dem Kongress unterbreitet wurde, Diese Bill, später die Paddock Bill benannt, und in die McRae Bill modifizirt, enthielt die Gesichtspukte, auf die alle später in Forst-Recervationen erlassene Gesetzgebung basirt ist. Die Sektion des Gesetzes vom 3ten März 1891, die Forstpolitik bestimmend. war vom Sekretär des Innern formulirt, der öffentlich und im Druck seine Verpflichtung für die Idee dem erwähnten erzieherischan Einflusse zuerkannte. Die vergangene Periode von zwanzig Jahren des Bestehens der Division of Forestry lässt sich bezeichnen als die Periode der Propaganda. Wir haben während derselben den Anfang gemacht für ein neues Unternehmen, die Grundmauer gelegt für den Bau.

Schliesslich jedoch muss eine Division of Forestry einer Regierung, die Millionen von Ackern Forstbesitz an sich gezogen hat die Verwaltung davon in die Hand nehmen, das Detail der Sache und die Entwicklung fer Technik kleineren Zweigen des Insituts überfassend.

Ist Försterei profitabel? wird gefragt.

Vom Standpunkte der Nationalökonomie ist sieherlich die Benutzung unseres Grund und Bodens, wo er nur Holz hervorbringt, Johnend, obgleich sie für den Privatunternehmer eine hohe Rente nicht abwirft.

Die Legislatur von New York machte 1898 Bewilligung für die Anlage eines College of Forestry an der Cornell Universität mit einem Schulforste von 30,000 Ackern. Die Schule wurde April 1898 organisirt mit Dr. B. E. Fernow als Direktor und Dekan.

### Deutsche in der Foersterei von Nordamerika.

Georg Otto Practorius, geboren 3. August 1835 in Lohbergen, Königreich Hannover. Vater Joh. Christian Praetorius, Förster in Lohbergen. Forstschule von Hannover. In Amerika seit 1863. Forester in Forestville, Schaylkill Co., Pa., im Dienste der Reading Co., gestorben in Minersville, Schuylkill Co., Pa., 1891.

Richard J. Haldemann, Cumberland Co., Pos' Office Harrisburg, Pa., geboren in Heinsberg, Pa., von deutschen Eltern. Studirte in der Academy und in Captain Partridge's Military School in Harrisburg. Graduirte am Yale College, Ct. Aug. 1851. Besychte Europa. Studirte in Berlin und Begleitete Hon. V. Mason, Hei lelberg. Gesandter, als Attaché der Gesandtschaft in Paris; später Hon. Thomas H. Seymour m gleicher Eigenschaft nach Petersburg. Durchreiste Skandinavien, Central- und Süd-Europa und den Orient. Kaufte 1857 den .. Yearly and Weekly Patriot and Union". War 1860 Delegat zur Charleston und Baltimore Convention. Ward zum 41. Kongress als Demokrat gewählt und wiederum zum 42. Kongress mit 13,866 Stimmen gegen 10,416 republikanische. Seine Rede, 11. April 1873, im Kongress begann, verdeutscht, wie folgt: "Herr Sprecher! Beim Einbringen dieser Pill über einen grossen, bisher von Gesetzgebung unversuchten Gegenstand nimmt der Ausschuss nicht an, sie sei erschöpfend oder eine perfekte Massregel. Sie ist einleitend, sie ist versuchlich. Ich halte nicht zähe fest an Einzelheiten. Sie gilt als einen Schritt die Aufmerksamkeit des Publikums auf die dringende Nothwendigkeit zu lenken, der Massenzerstörung der Forste, die im Lande im Gange ist, Einhalt zu thun. Und darum möchte ich das Haus verweisen auf das in andern Ländern Geschehene und darauf. welche Schaden ganze Kontinente genommen haben durch ruchlose, masslose Holzverschwendung."

Joh. Friedrich Hartranft, Sohn deutscher Eltern. Geboren 16. Dezember 1830; gestorben 17. Oktober 1888. Gouverneur von Pennsylvania, Jan. 31. 1873—Jan. 1876 und Jan 18. 1876—Jan. 21. 1879. Begann durch seine Botschaft an die Legislatur von Pennsylvania, 1873, die Propaganda in diesem Staate für Forestry.

James A. Beaver. Deutscher von Herkunft, Gouverneur von Pennsylvania von 1879—83, schreibt Bellefone, Pa., 6. März 1909 für dieses Buch, also verdeutscht: "Ich nahm grosses Interesse an dem Gegenstande der Försterei als Inhaber der Exekutive und war ein Jahr Präsident der American Forest Association. Die Frage war damals nicht von solch praktischer Bedeutung wie jetzt, und es war schwierig, die Aufmerksamkeit der Legislatur darauf zu lenken. 1895 war ich Präsident der Pennsylvanisch-Deutschen Gesellschaft."

Samuel W. Pennypacker, Gouverneur von Pennsylvania 1903—07, schreibt Philadelphia, 11. Februar 1909 (engl.) für dies Buch, zu Deutsch: "Ich bin ganz deutscher Abkunft. Der erste Schritt für Försterei in diesem Lande geschah von William Penn in seinen Verträgen und Uebereinkommen mit seinen ersten Land-

käufern, 11. Juli 1681. Er machte aus, dass beim Aufklären des Bodens gesorgt werde, je einen Acker von sechs in Wald zu belassen, insbesondere Eichen- und Maulbeerbäume zu schonen.'' Geboren 9. April 1843 in Phönixville, Pa., war P.'s Vater Professor am Philadelphia College of Medicine. Unter P. ward die Forstreservation verdoppelt. Er wandte einen grossen Coal Strike ab. Er ist Autor von .The Settlement of Germantown''. Seine Wahl war republikanisch.

J. T. Rothrock, M. D. schreibt 30. Jan. 1909 für dies Buch (engl.) verdeutscht: "Ich bin ganz deutscher Abkunft, geboren in Mifflin Co., Pa., 1839. In 1880 hatte ich noch am Ober-Rhein lebende Verwandte, und wahrscheinlich leben noch jetzt solche. Ich glaube, ich war der erste Pennsylvanier, der ein Geschäft daraus machte, die Forste dieses Staates zu retten und verlorene wiederherzustellen. mich besonders dazu antrieb, kann ich gerade nicht sagen. Meine Liebe zum Walde ist die nächste zu der zu meiner Familie, die erste Neigung, deren ich mich erinnere. Gäbe es eine Wiedergeburt, so erneuerte ich wohl das Leben eines waldliebenden Deutschen, der zu Tacitus Zeiten lebte. Ich denke, ich werde, so lange ich lebe, thun, was ich seit fünfunddreissig Jahren zu thun versucht habe, die Wälder erneuern." Commissioner of Forestry, Penna.

Henry Kümmel, geboren 25. Mai 1867 in Milwaukee. Eltern Julius F. Kümmel und Anna K., geb. Barnard. Harvard Universität. Exekutiv-Beamter der Park-Reservation des Staates New Jersey, Trenton. Autor geologischer Schriften.

Georg Hermann Wirt. Eltern Jacob R. Wirt und Sarah W., geb. Reifensnyder; geb. 28. Nov. 1880 in McVeyton, Mifflin Co., Pa. Juniata College, Huntingdon Co., Pa., Forstschule Biltmore, S. C., Dr. C. A. Schunck. Praktisch geübt in Deutschland. Oberförster von Pennsylvania.

Georg Friedrich Schwarz. Eltern Friedr. Schwarz und Caroline S., geb. Clausen; geb. Baltimore, Md., 13. April 1868. Har vard College, H. Law School, Forstschulen in Deutschland und Frankreich. Author von: "Forest Trees aund Forest Sceneries", "The Long Leaf Pine of Virgin Forest", "The Rock River and its surrounding Forests", Contributes to Forest Journals. Consulting Forester.

Filibert Roth, Eltern P. R. Roth, Amalia R., geb. Volz; geb. 21. April 1858, Wilhelmsdorf, Württemberg. Kam 1876 nach Amerika. Grad. Univ. Michigan. Professor of Forestry Univ. Michigan. Author of ..Bull 10 Timber'', ..First Book of Forestry''.

August Ferdinand Becker. Eltern Wilhelm Becker, Anna B., geb. Fischer; geb. 29. Juni 1865, Dürkheim, Deutschland. Superintendent of State Capitol Grounds, Columbia, S. C.

Johann Friedrich von Haftlen, geb. 14. Dezember 1858, Bützow, Mecklenburg-Schwerin. Gymnasium Güstrow, Kadettenkorps Berlin, Forst-Akad. Eberswalde, Tharant, Eisenach. Supervisor of Forest nursery of the Champlain Realty Co., Randolf, Vt.

William Lester Byers. Eltern W. Byers, Kate B., geb. Newman; geb. 8. Jan. 1887, Chambersburg, Franklin Co., Pa. Public School Chambersburg, Penna. State Forest Academy, Mont Alto. Forester. (Dept. of Forestry.)

Bernhard Eduard Fernow. Sohn des Oberregierungsraths Fernow, geb. in Owratzlaw, R.-B. Salzberg, Preussen, 7. Jan. 1851. Graduirt Gymnasium Bromberg, Forst-Akademie Münden, Dept. juris Univers. Königsberg. (L. L. D. Univ. Wisconsin, 1897, Queen Univ., Canada, 1903.) Im deutsch-franz. Kriege Lieut. der Reserve. 6 Jahre im preuss. Forstfach. Nach Amerika 1876. Im metallurg. Geschäft etablirt, Brooklyn, N. Y. Chief U.

S. Bureau of Forestry 1886—1898 Director College of Forestry, Cornell Univ. 1898— 1903. In Praxis als Consulting Engineer mit Office in Ithaca, N. Y. und New York City—1903—1907. Dean Faculty of Forestry, Toronto, Canada, 1907.

Verfasser und Herausgeber des "Forester Quaterly", des ersten professionellen Journals seiner Art in den Ver. Staaten. Autor der "Economics of Forestry", "History of Forestry", "The care of trees in lawn, street and park" und vieler Berichte, Bulletins etc. über Försterei. Sekretär 1883—87. Vorsitzer des Exekutiv-Komites, erster Vice-Präsident seit 1898 der American Forestry Association.

W. Wirt, geboren 8, Nov. 1772 in Bladensburg, Prince George's Co., Md. Sein Vater, Schweizer aus Zürich, starb ihm kurz nach der Geburt, seine Mutter, Deutsche, vor seinem neunten Jahre, aber sein Onkel sorgte für ihn. Er besuchte die Schule von Georgetown, D. C., und die des Rev. James Hunt in Montgomery Co., Md. Während seiner Beschäftigung als Privat-Lehrer und Schriftsteller setzte er seine Studien fort, fand Zulass zu der Bar und wurde ein produktiver Autor und berühmter Redner, dessen ausdrucksvoller Vortrag Bewunderung erregte. Er heirathete, verlor seine Frau in 1793, stieg, zu Aemtern ernannt, von Stufe zu Stufe und gewann als einer der Räthe im Staatsprozess gegen Aaron Burr durch seine Rede von vierstündiger Dauer erhöhten Ruf. Seine Anstellung als General-Staats-Anwalt erhielt er von Präsident Monroe 1817 und erlangte als solcher durch Weisheit seiner Entscheidungen den Rang klassischer Autorität. In der Rechtsfrage der

Oberhoheit des Staates in Sachen des Grundbesitzes steht sein Urtheil betreffs Forstländereien unerschütterlich fest. Es gilt als Rechtsboden für alle passirte Landund Forstgesetzgebung, und lautet aus dem Englischen vom 27. Mai 1821 zu deutsch wie folgt: "Unabhängig von positiven gesetzlichen Bestimmungen halte ich dafür. dass in Bezug auf alles Eigenthum, real oder personal, welches die Vereinigten Staaten unter der Konstitution berechtigt sind zu besitzen, sie alle bürgerlichen Hülfsmittel haben, ob zur Verhinderung oder Entschädigung für Unrecht, wie Individuen. So müssen die Ver. Staaten, berechtigt, wie sie sind, diese Ländereien zu empfangen und für das Gemeinwohl zu halten, alle gesetzlichen Mittel haben, sie zu beschützen, wie Individuen in gleichen Fällen. Sie sind deswegen nach meiner Meinung berechtigt zu Einhaltsbefehl, gegen Verschwendung, mittels Verwehrung, und gegen Ausschreitung, mittels Bestrafung, in derselben Art wie Individuen in ähnlicher Lage."

Bestätigt durch Spruch von Richter Taney und Anderen, diente diese Auslegung dem vom Präsident Cleveland beorderten Spezial-Ausschuss zur Beschaffung eines Systems für die Forstpolitik der Union als Grund des Rechts zur Aufführung dieses grossen Baues moderner Kultur. Wiederum geprüft durch einen vom Staate Maine jüngst berufenen Rechts-Ausschuss, mag er auch in Kurzem vor das Forum des Volks von Pennsylvania gelangen in Prüfung des von Gouverneur Stuart ausgesprochenen Vetos des in letzter Sitzung der Legislatur erlassenen Gesetzes gegen Anstiften von Waldbrand.



Deutsche Gesellschaften. Deutsche Hospitaeler und andere Wohlthaetigkeits-Anstalten.



## Die Deutsche Gesellschaft von Pennsylvanien.

Die erste Gesellschaft zum Schutze und zur Unterstuetzung deutscher Einwanderer.

Die Armuth so vieler Auswanderer des 18. Jahrhunderts zwang einen grossen Theil derselben, zur Deckung der Kosten der Ueberfahrt, gewöhnlich \$40 bis \$50, mit den Kapitänen oder Rhedern Dienstverträge einzugehen, welche sie verpflichteten, durch Arbeit in dem neuen Lande ihre Verbindlichkeiten abzulösen. Die so verpflichtete Person konnte bei Nichteinhaltung der Dienstzeit nicht nur zu Schadenersatz verurtheilt, sondern auch zwangsweise zu weiterer Arbeit angehalten werden. Derartige Verträge waren sowohl in England, wie in den englischen Kolonien nichts Neues, fanden aber nur auf Minderjährige Anwendung, welche durch Eltern oder Vormünder in die Lehre gebunden und dann selbst mit Gewalt unter der Fuchtel ihrer Lehrherren gehalten werden konnten.

In mehreren Kolonien, und namentlich in Pennsylvanien, wurden Gesetze erlassen, nach welchen auch Einwanderer sich so verbinden konnten. Es wurde bei der Ankunft der Schiffe die Arbeit der Angekommenen zu dem Preise verkauft, welcher die Schuld deckte, wodurch Eltern oft von ihren Kindern getrennt und grosse Uebervortheilungen an Vielen ausgeübt wurden. indem man sie Verträge unterschreiben liess, die sie nicht verstanden. Auch hatten die Behörden hierzulande wenig gethan, um Ueberfüllung der Schiffe, Vernachlässigung der Passagiere und Betrügereien seitens der Kapitäne und Mannschaften zu verhüten. Die deutschen Fürsten in der Heimath, welche ihre Landeskinder für baares Geld im fremden Interesse nach Amerika und Afrika verkauf-

ten, dachten am wenigsten daran, schon an dem Einschiffungsorte für das Beste der freiwillig Ausgewanderten zu sorgen; überdies war der Transport hauptsächlich in den Händen der Holländer, die sieh seit langer Zeit einen unrühmlichen Namen in der Auswanderer-Geschichte gemacht hatten, durch Ueberfüllung ihrer Schiffe mit menschlicher Fracht, harte Behandlung und schlechte Fürsorge für Nahrung und Gesundheit ihrer Passagiere. Grauenhafte Szenen spielten sich hinsichtlich dieser armen Einwanderer in den Häfen von Philadelphia und Baltimore ab. Saur's Zeitung in Germantown hatte vergebens kräftig ihre Stimme zum Schutz der eingewanderten Landsleute erhoben. Schon im Jahre 1738 schreibt ein Korrespondent der "Geistlichen Fama" aus Germantown: "Die Menge Menschen, so sich aufreitzen lassen, dies Jahr ins Land zu kommen. bringen und machen keinen geringen Jammer ins Land, Denn ausserdem, dass so viele hunderte auf den Schiffen zur See durch Krankheit gestorben, dafür die Hinterbliebenen, so noch welche aus einer Familie übrig, zahlen und dienen müssen, so ist ein ungemeiner Geldmangel und Noth unter den Menschen, dass es kaum zu sagen ist!"

Weiterhin wird berichtet, dass auf einem Schiffe 160, auf einem anderen 150 Persenen elend gestorben und auf einem dritten nur 13 Personen gesund geblieben sind. Die Schuld dieser grossen Sterbliehkeit wird den Kapitänen beigemessen, "welche die Leute so grausam dick in einander stecken und legen." — Christoph Saur fügt einem Briefe vom 17. November

1738 als Nachschrift bei: "Es war auf der See dies Jahr eine Seuche wie die Pest. Daran starben wohl 2000 Reisende."

Im Februar 1745 berichtete Christoph Saur's Zeitung: "Ein anderes Schiff ist in Philadelphia angekommen mit Teutschen; es wird gesagt, es seyen 400 gewesen, und es sollen nicht viel mehr über 50 am Leben seyn." — Versuche zur Besserung dieser Zustände scheiterten an der Käuflichkeit und Böswilligkeit der Behörden, und erst als im Jahre 1764 die Deutsche Gesellschaft in Pennsylvanien entstand, gelang es, die Assembly zum Erlass von Gesetzen zu bewegen, die den an den Einwanderern verübten Unmenschlichkeiten steuerten.

Die Verschiffung der Auswanderer, deren Arbeitskraft und Erwerbsfähigkeit für die richtige Bezahlung des Fahrgeldes u. s. w. bis auf Heller und Pfennig eine sichere Garantie bot, erwies sich als ein so profitables Geschäft für die Rheder und deren Agenten, dass ein abscheuliches System des Werbens, eine wahre Seelenverkäuferei, daraus erwuchs. Anfangs stellten die Rheder ihre Makler, die hübsche Kommissionen erhielten, in den Hafenstädten auf die Lauer, um die eintreffenden Auswanderer abzufangen, aber mit der Zeit entwickelten sich daraus förmliche Menschenjagden, wofür ganz Süddeutschland ein grossartiges Feld bot. Die Werber reisten in prunkvollem Aufzuge umher, um den Leuten Lust zur Auswanderung zu machen. Am geschicktesten dazu waren solche, die schon in dem neuen Lande gewesen waren, und danach "Neuländer" hiessen. Die Frechheit und Gewissenlosigkeit dieser Seelenverkäufer muss masslos gewesen sein. Am schlimmsten trieb es ein gewisser Kapitän Jacob Friedrich Heerbrand, spottweise "Höllenbrand" genannt, der zwanzig Unterwerber im Solde hatte, darunter seine Brüder und Schwäger, "abgedankte Soldaten, Jägerleute und allerlei andere nichtsnutzige Gesellen." - "Sie nahmen alle Sorten von Bettlern, so sie auf der Strasse finden, an und veranstaltete er einen Transport nach dem andern, welche von seinen Werbern über Landt nach Heydelberg geführt werden. Es wird gesaget, dass er allbereits bev die 600 Frachten hat."- Einzelne Regierungen verhielten sich übrigens nicht gleichgültig gegen diesen Unfug, Christoph Saur veröffentlicht in seiner Zeitung am 5. Februar 1751 eine Nachricht aus Frankfurt: "Der Churfürst von der Pfalz hat einen Befehl lassen ausgehen. dass in der ganzen Pfalz kein Neuländer soll geduldet werden; sie sollen (als die grössten Schelmen von der Welt) eingezogen und in Gefängnissen verwahrt werden." - Trotzdem erreichte dies nichtswürdige System gerade in den nächsten Jahren seinen Höhepunkt.

Diesen schreienden Uebelständen abzuhelfen, war die Veranlassung zur Gründung der "Deutschen Gesellschaft von Pennsylvanien''. Am zweiten Christtage des Jahres 1764, um 4 Uhr Nachmittags, versammelten sich 65 deutsche Männer im lutherischen Schulhaus an der Cherry Strasse in Philadelphia. Ludwig Weiss, ein deutscher Rechtsgelehrter, hielt eine Ansprache; sie nahmen eine Verfassung an und erwählten ihre Beamten. "Die Regeln, welche die Gesellschaft in dieser konstituirenden Versammlung zur Richtschnur ihres Handelns aufstellte," berichtet Dr. Seidensticker, "haben im Laufe der Zeiten allerdings manche Abänderungen erfahren; neue Verhältnisse schufen neue Aufgaben, und diesen musste wieder dieses äussere Gerüst entsprechen; aber trotz aller Zusätze und Anpassungen, die von Zeit zu Zeit nöthig wurden, ist der Zuschnitt der Deutschen Gesellschaft im Wesentlichen derselbe geblieben, wie er sich in den ältesten Regeln darstellt."

Die Einleitung zu den ältesten Regeln und der Verfassung der "Deutschen Gesellschaft", welche später zeitgemässe Aenderungen erfuhren, mag hier eine Stelle finden, da ihre naive Ausdrucksweise und altväterliche Einfachheit an die längst vergangenen Zeiten unserer Vorfahren erinnern. Sie lautet:

In Nomine Domini Nostri Jesu Christi.
Amen.

angekommen sine bewogen worden, auf Mittel zu denken. um diesen Fremden einige Erleichterungen zu verschaffen, und haben mit unserem Fürsprechen und einem geringen Beitrage in Gelde manchen Neukommern ihre Noth etwas erträglich gemacht.



JOHANN HEINRICH KEPPELE, der Gruender und erste Praesident der Deutschen Gesellschaft von Pennsylvanien.

"Wir, Seiner Königlichen Majestät von Grossbritanien Teutsche Unterthanen in Pennsylvanien, sind bei Gelegenheit der Mitleidenswürdigen Umstände vieler unserer Landsleute, die in den letzten Schiffen von Europa in dem Hafen von Philadelphia "Dies hat uns zum Schluss gebracht, so wie wir hier zusammen gekommen sind, eine Gesellschaft zur Hülfe und Beistand der armen Fremdlinge Teutscher Nation in Pennsylvanien zu errichten, und einige Regeln festzusetzen, wie diese Gesellschaft sieh von Zeit zu Zeit vermehren, und ihre Gutthätigkeit weiter und weiter ausbreiten möge."

Eine der ersten Errungenschaften dieser Gesellschaft, der ersten und ältesten deutschen Gesellschaft unseres Landes, war die Verbesserung der bestehenden Verordnungen über den Transport von Einwanderern. Durch ein am 18. Mai 1765 erlassenes Gesetz der Legislatur von Pennsylvanien wurde bestimmt, dass den Passagieren mehr Raum gegeben werde und jedes Schiff einen Arzt und die nöthigen Arzneien mit sich führen muss. Die Zahl der Räucherungen und Waschungen der Schiffsräume wurde vorgeschrieben, den Betrügereien der Proviantmeister möglichst vorgebeugt. Den durch frühere Gesetze vom Staate ernannten Beamten, welche die Schiffe bei ihrer Ankunft zu besichtigen hatten, wurden beeidete Dolmetscher zur Seite gestellt, welche die Passagiere mit dem Inhalt der zu ihren Gunsten erlassenen Gesetze bekannt zu machen hatten, und welche zu gleicher Zeit über die Inspektoren, denen man öfters vorgeworfen hatte, dass sie mit den Schiffskapitänen und Rhedern unter einer Decke steckten, eine heilsame Kontrolle ausüben konnten. Das Gesetz enthält noch andere zweckmässige Bestimmungen.

Auf Betreiben der Gesellschaft, deren Präsident von 1764 bis 1781 ein reicher deutscher Kaufmann, Johann Heinrich Keppele, war, erhielt die Gesellschaft am 20. September 1781 eine Inkorporations-Akte, von F. A. Muehlenberg unterzeichnet. In derselben war der ursprüngliche Wirkungskreis bedeutend erweitert; es wurde namentlich der Gesellschaft erlaubt, ihre Einkünfte nicht nur zum Beistand der Einwanderer zu verwenden, sondern auch zur Errichtung und Erhaltung von Schulen, einer oder mehrerer Bibliotheken, zur besseren Erziehung und Unterweisung von Kindern und Jünglingen deutscher Geburt und Abstammung, zur Erbauung, Ausbesserung und Unterhalt von Schulanstalten und den zu obigem Zwecke nöthigen Häusern, sowie zur Besoldung von Schullehrern.

Zwischen 1781 und 1818 waren Oberst Ludwig Farmer, General Peter Mühlenberg, sowie Fr. A. Mühlenberg, alle Männer des Revolutionskrieges, Präsidenten der Gesellschaft, die in den Jahren 1791 bis 1800 einen Zuwachs von 253 neuen Mitgliedern erhielt.

Da von dem französischen Revolutionskriege bis zum Jahre 1818 die deutsche Einwanderung fast vollständig aufgehört hatte, und die Gesellschaft für ihre ursprünglichen Zwecke, den Einwanderern Schutz zu gewähren und die Aermeren bei ihrer Ankunft zu unterstützen, kein rechtes Feld mehr fand, so ist es erklärlich, dass trotz der erfreulichen Finanzlage eine allgemeine Gleichgültigkeit eintrat und neue Mitglieder nur spärlich hinzukamen. Da die Mehrzahl der Mitglieder um das Jahr 1818 aus hier geborenen Deutschen bestand, welchen die englische Sprache namentlich in öffentlichen Verhandlungen mundgerechter war, konnte sogar der Beschluss durchgehen, die Protokolle und Debatten in englischer Sprache zu führen. Diese letztere Massnahme bestand mit gelegentlichen Unterbrechungen bis zum Jahre 1859, trotzdem die deutsche Bevölkerung in Philadelphia schon im Jahre 1848 auf 50,000 Seelen geschätzt wurde. Erst im Jahre 1847 nahm sich die Gesellschaft wieder lebhaft der deutschen Einwanderung an. Sie errichtete eine Agentur zur der Einwanderer Unterstützung Armen, sorgte für Rechtsschutz und ärztliche Behandlung mittelloser Personen und für Vermittlung zwischen Arbeitsuchenden und Arbeitgebern.

Schon im Jahre 1806 wurde an der Westseite der 7. Strasse, oberhalb der Chestnut Strasse, eine Halle erbaut und im Jahre 1821 bedeutend vergrössert und die Bibliothek beständig vermehrt, so dass sie heute eine der grössten deutschen Bibliotheken unseres Landes geworden ist. Das weitere Aufblühen der Gesellschaft zu schildern, die freilich noch immer nicht die Zahl der Mitglieder, die sie bei einer so grossen Zahl von Deutschen, wie sie Phila-

erbaut hat, in den letzten Jahren unter der Leitung ihres energischen und unermudh ehen Präsidenten Dr. C. J. Hexamer ganz bedeutende Fortschritte gemacht und der Mittelpunkt aller deutschen Bewegungen geworden ist, welche in den letzten Jahren



GENERAL PETER MUEHLENBERG,
Praesident der Deutschen Gesellschaft von Pennsylvanien im Jahre 1788.

delphia besitzt, haben sollte, liegt ausserhalb der Grenzen dieser Abhandlung.

Doch soll darauf hingewiesen werden, dass die Gesellschaft, die im Jahre 1888 an der Nordwest-Ecke der Springgarden und Marshall Strasse eine schöne, grosse Halle das allgemeine Interesse in Anspruch genommen haben. Es wurde ihr ein Frauen-Hilfsverein angefügt, und die Versammlungen, aus denen der jetzt einen grossen Theil unseres Landes umfassende Deutsch-Amerikanische Nationalbund entstanden ist, wie auch die Versammlungen, welche zu der jetzt so erfolgreich gewordenen Erbauung eines eigenen deutschen Theater-Gebäudes geführt haben, sind in der Halle der Deutschen Gesellschaft abgehalten worden. Sie muss deshalb als die Geburtsstätte dieser beiden Bahn brechenden Bewegungen auf dem Gebiete deutschen Ringens und Strebens in unserem Lande angesehen werden. Möge sie noch viele, viele Jahre blühen und gedeihen und endlich einmal die Zeit kommen, in der es jeder deutsche Bürger der Stadt als Pflicht ansieht, dieser altehrwürdigen Gesellschaft als Mitglied anzugehören.

#### Der erste Praesident der Deutschen Gesellschaft.

Es erscheint angebracht, des ersten Präder Deutschen Gesellschaft, Johann Heinrich Keppele, in einer kurzen Biographie zu gedenken. Er war am 1. August 1716 in Treschklingen (Baden) geboren; als 22 jähriger wanderte er aus. Auf dem Schiff "Charming Molly", Kapt. Charles Stedman, mit dem er nach 25wöchentlicher Fahrt am 9. November 1738 in Philadelphia von Rotterdam eintraf, lernte er alle Schrecken des Einwanderer-Transports kennen. Es starben 250 Personen während der Ueberfahrt, Drei-Viertel der Leute an Bord, am Schiffs-Typhus. In Philadelphia gründete er in der Market Strasse, zwischen 3. und 4. Str., ein Importgeschäft. Auch wurde er Schiffs-Eigenthümer. Ihm gehörte die nach seiner Frau genannte "Catharina", Kapt. Sutton. Im Jahre 1764 war er Mitglied der Assembly. Er gehörte zur Partei der Erbangesessenen. Im nächsten Jahre unterzeichnete er mit anderen Kaufleuten Philadelphia's den Beschluss, keine englischen Waaren zu importiren. Er hatte sich im Juni 1741 mit Anna Catharina Barbara Bauer, einer Enkelin des churpfälzischen Jägers Caspar Wüster aus Hilspach, verheirathet, von dem die in Philadelphia so verbreitete Familie Wister oder Wistar abstammt. Die Ehe war mit acht Söhnen und sieben Töchtern gesegnet, doch ist sein Geschlecht im Mannesstamme erloschen. während er durch seine Töchter und deren Nachkommenschaft der Vorfahre vieler angesehener Familien, wie der Merediths. McClellans, Biddles und Halls ist. Er war ein sehr frommer Mann und eines der thätigsten Mitglieder der St. Michaelisund der Zions-Kirche. Nach dem Tode seiner Frau, am 10. November 1774, hatte das Leben für ihn keine rechte Freude mehr. Er betrauerte ihren Verlust bis zu seinem am 1. Juli 1797 erfolgten Tode, Präsident der Deutschen Gesellschaft war er vom 26. Dezember 1764, ihrer Gründung. bis zum Jahre 1781, als er wegen schwindender Gesundheit eine Wiederwahl ablehnte.

#### Friedrich August Muehlenberg.

Sieben Jahre lang, nämlich von 1790—'7, Präsident der Deutschen Gesellschaft war Friedrich August Mühlenberg, der zweite Sohn Pastor Heinrich Melchior Mühlenberg's, des Patriarchen der lutherischen Kirche in Amerika. Er war in Trappe, Montgomery County, Pa., am 2. Januar 1750 geboren, wurde 1763 nach Halle mit seinen Brüdern gesandt, kehrte 1770 in Gesellschaft Pastor Kunze's nach Philadelphia zurück und wurde Adjunkt des Pastors Schulze in Tulpehocken. musste zu Pferde oft lange Reisen zurücklegen, um zu Gläubigen zu gelangen, die keinen Prediger besassen. Der Freiheitskrieg und das Einrücken der Engländer vertrieben ihn aus New York, wo er Prediger geworden war. In New-Hanover einigte er die zerrüttete Gemeinde und war in verschiedenen anderen Orten Pennsylvanien's als Seelsorger thätig. Dann wandte er sich dem öffentlichen Leben zu, wurde in den Kontinental-Kongress gewählt, war Sprecher der Staats-Legislatur von Pennsylvanien, Präsident des Censoren-Raths, bekleidete lokale Aemter in Philadelphia und betrieb ausserdem ein Kaufmannsgeschäft in Firma Mühlenberg & Wegmann in Philadelphia und Trappe. Im Jahre

Hauses im 1. und 3. Im Jahre 1796 verhinderte er dadurch, dass er als Sprecher des Hauses bei Stimmengleichheit sich für den John Jay'schen Vertrag entschied, den Ausbruch eines abermaligen Krieges mit England. Er war der Deutschen Gesell-



FRIEDRICH AUGUST MUEHLENBERG,
Praesident der Deutschen Gesellschaft von Pennsylvanien von 1790-1797.

1787 wurde er Vorsitzender der Konvention, welche über die Annahme resp. Verwerfung der V. St. Verfassung entscheiden sollte. Er war für die Ratifizirung und drang durch. Er gehörte den ersten vier Kongressen an und war Sprecher des

schaft, welcher er seit 1778 angehörte, bei Erlangung ihres Freibriefes behilflich und unterzeichnete ihn als Sprecher des Repräsentantenhauses der Staats-Legislatur von Pennsylvanien. Die Gesellschaft votirte ihm ihren Dank. Seiner Ehe mit Catharina Schäffer, einer Tochter des Zuekerbäckers Schäffer, entsprossten vier Töchter und zwei Söhne. Mühlenberg starb als Land-Registrator von Pennsylvanien am 4. Juni 1801 in Lancaster, Pa.

### Die Deutsche Gesellschaft von Maryland.

Die "Deutsche Gesellschaft von Maryland" in Baltimore wurde im Jahre 1783 gegründet. Dieselbe wurde erst 1817 gesetzlich organisirt. Präsident L. P. Hennighausen sagt in seiner kürzlich erschienenen Geschichte der Deutschen Gesellschaft von Maryland, dass Reiseberichte aus dem 18. Jahrhundert und Anfang des letzten Jahrhunderts, sowie Löher's "Geschichte der Deutschen in Amerika" die Deutsche Gesellschaft in Maryland schon viele Jahre vor 1817 erwähnten. Eine genauere Forschung in den Annalen von Baltimore ergab, dass die Deutsche Gesellschaft in Nachahmung der Deutschen Gesellschaft in Philadelphia zum Schutze deutscher Landsleute, im Jahre 1783 gegründet wurde und kräftig empor blühte. Die Theilnahme an derselben wurde geschwächt durch die jahrelange Unterbrechung der deutschen Einwanderung, veranlasst durch die Napoleonischen Kriege und besonders durch die Handelssperre von ganz Europa gegen England, so dass eine Neubelebung, Reorganisation und gesetzliche Inkorporation der Gesellschaft in 1817 natürlich erscheint. Kurz nach den Napoleonischen Kriegen und in den Hunger-Jahren von 1817 und 1818 wanderten aus dem verarmten Deutschland viele Tausende unter dem Redemption-System nach Amerika aus und wurden hier als Sklaven für fünf und mehr Jahre verkauft.

Die Deutsche Gesellschaft bekämpfte diesen entsetzlichen, schauderhaften Menschenhandel und vernichtete denselben nach jahrelangem Ringen.

Die Protokolle der Gesellschaft von den Jahrgängen 1783 bis 1817 sind spurlos verschwunden. Auch der Verlust des Protokollbuches der Gesellschaft und der Papiere von den Jahrgängen 1817 bis 1861 ist zu beklagen. Es war der Sicherheit und seines geschichtlichen Werthes halber in einem Gewölbe der "Hopkins Place Sparbank" aufbewahrt und wurde von der grossen Feuersbrunst vom 7. und 8. Februar 1904 verzehrt. Das Protokoll des Verwaltungsraths ist gerettet.

Das grosse Brandunglück hat nur wenige unbemittelte Leute betroffen; es konnten alle gerechten Anforderungen an die Gesellschaft befriedigt werden, ohne dass das angelegte Kapital angegriffen wurde.

Durch gute Verwaltung hat die Deutsche Gesellschaft von Maryland sich ein Grundkapital angesammelt, aus welchem jährlich ungefähr \$3,500 eingehen; die Beiträge der ca. 300 Mitglieder und Geschenke bringen die Gesammteinkünfte auf ungefähr \$6000 pro Jahr. Die Zahl der Hülfesucher erreicht ungefähr 2000 pro Jahr, und der für Verwaltung ausgeworfene Betrag erreicht noch keine 20 Prozent der Einkünfte. Ausser der Unterstützung Hülfsbedürftiger sorgt die Gesellschaft auch in vielen Fällen für Arbeit von Hülfesuchenden. Desgleichen steht der Deutschen Gesellschaft ein Freibett im Maryland General Hospital zur Verfügung.

#### Die Deutsche Gesellschaft von New York.

Der 4. Oktober 1784 wird offiziell als der Tag der Gründung der Deutschen Gesellschaft von New York angegeben. Der erste Schritt zur Etablirung einer Deutschen Hilfs-Gesellschaft wurde indessen bereits am 23. August 1784 gethan, an welchem Tage 13 Männer — in diesem Falle gewiss keine ominöse Zahl — zusammentraten, um zum Schutze ihrer dort ankommenden

Landsleute eine deutsche Gesellschaft nach dem Muster der in Philadelphia bestehenden in's Leben zu rufen. Am 4. Oktober kamen diese 13 Männer mit 20 anderen zusammen, und an diesem Tage nahm die Idee einer deutschen Hilfsgesellschaft auch greifbare Form an, da sich die Gesellschaft durch die Wahl der Beamten unter dem etwas langathmigen Titel konstituirte: "Die Teutsche Gesellschaft in dem Staat von New York zur Aufmunterung der Emigration von Teutschland, Hilfeleistung nothleidender Emigranten und zur Ausbreitung nützlicher Wissenschaften unter ihren Landsleuten in diesem Staat."

Anfänglich war für die neugegründete Gesellschaft wenig Gelegenheit vorhanden, ihre Thätigkeit zu entfalten. Im Jahre nach der Gründung, 1785, wurden nur drei bedürftige Familien unterstützt, und für diesen Zweck die Summe von sieben Pfund Sterling verausgabt.

Die ersten 30 Jahre der Thätigkeit der "Teutschen Gesellschaft" sehen sich, mit dem Massstab ihres jetzigen Wirkens gemessen, überhaupt recht unbedeutend an. Von "Aufmunterung der Emigration aus Teutschland" war wenig die Rede und noch weniger von der "Ausbreitung nützlicher Wissenschaften". Die Thätigkeit der Gesellschaft beschränkte sich in dieser Periode auf Hilfeleistung für deutsche Einwanderer oder solche Deutsche, welche in ihren Dienstverhältnissen ungerechte Behandlung erlitten, und einige der Letzteren wurden von der Gesellschaft mit einem Rechtsbeistand versehen. Die Einnahmen waren aber sehr gering, und dadurch blieb die Thätigkeit der Gesellschaft auf ein kleines Feld beschränkt.

Dies änderte sich indessen, als gegen Ende der zwanziger Jahre die deutsche Einwanderung eine beträchtliche Zunahme aufwies. Mit den Riesenziffern späterer Jahre verglichen war die deutsche Einwanderung auch damals noch gering zu nennen, war indessen doch so stark, dass die deutsche Bevölkerung New Yorks im Jahre 1834 bereits eine sehr bedeutende Kopfzahl zeigte.

In diese Zeit fallen auch die Anfänge der weitgreifenden und wohlgeregelten Wirksamkeit der Deutschen Gesellschaft. Die deutsche Einwanderung schwoll zu einer immer höher werdenden Fluth an. Im Jahre 1834 landeten 17,600 Deutsche in New York, 1837 bereits 23,700, 1847 74,009 und im Jahre 1854 die auch für heutige Begriffe enorme Zahl von 215,000. Diese Zahlen fielen in den nächsten Jahren allerdings stark ab, im Ganzen sind jedoch in den 64 Jahren zwischen 1820 und 1884 3,809,000 Deutsche in Amerika gelandet, und vier Fünftel davon in New York.

Mit der grossen Einwanderung traten nun auch grosse Ansprüche an die Deutsche Gesellschaft von New York heran. Nicht mehr einzelne Schiffe, sondern ganze Flotten von Fahrzeugen galt es zu überwachen, um die Einwanderer vor Rohheiten und Ausbeutung zu schützen. Bei ihrer Ankunft in New York wurden in jener Zeit die Einwanderer nicht nur von einzelnen Schwindlern, sondern ganzen wohlorganisirten Schwindlerbanden in s Garn gelockt, und die Deutsche Gesellschaft betrachtete es als eine ihrer wichtigsten Aufgaben, diesen Freibeutern das Handwerk zu legen.

Zu der heutigen scharfen Kontrolle gegen Uebervortheilung der Einwanderer und dem wirksamen behördlichen Schutz, der ihnen zu Theil wird, hat die Deutsche Gesellschaft ihr vollgerütteltes Mass beigetragen. Als im Jahre 1847 die Immigrations-Kommission Seitens des Staates kreirt wurde, wurde der damalige Präsident der Deutschen Gesellschaft ex-officio Mitglied und ist es seither ständig geblieben.

Mit der zunehmenden Thätigkeit der Deutschen Gesellschaft mussten zur Handhabung der Geschäfte verschiedene Ressorts errichtet werden. Zunächst das Auskunfts-Bureau, dann das Wohlthätigkeits-Bureau, wozu noch später das Bank-Departement kam, welches der Gesellschaft indessen keine Unkosten verursacht, sondern sogar noch einen erheblichen Ueberschuss abwirft, der für andere Zwecke disponibel ist.

In welch' riesigem Massstabe die segensreiche Thätigkeit der Gesellschaft gewachsen ist, geht aus einem Resume des Jahresberichtes von 1908 hervor.

Dem zu Folge wurden von der Gesellschaft folgende Aufwendungen gemacht: \$16,546 wurden Baar in 4563 Armenfällen nach vorhergegangener Untersuchung aus-\$2740.08 wurden für ärztliche Behandlung, Krankenkost, Medikamente und Stimulantien verausgabt. \$2254.76 wurden für 719 halbe Tonnen Kohlen, welche Bedürftige erhielten, verausgabt. 4479 Besuche wurden bei armen Kranken kostenfrei durch die angestellten Aerzte 3413 Arbeitslose wurden mit Kost und Logis versehen. 4492 Stellen wurden für deutsche Einwanderer durch die deutsche Abtheilung im Arbeitsnachweisungs-Bureau vermittelt. 1059 Einwanderern wurde auf Ellis Island durch die Vertreter der Gesellschaft Hilfe geleistet. 2508 empfangene Briefe und 1386 abgesandte Briefe umfasste die Korrespondenz des Auskunfts-Bureaus. \$7000 wurden als der Gewinn der Bank-Abtheilung aus dem Jahre 1908 dem WohlthätigkeitsAusschusse überwiesen. Die zu Wohlthätigkeitszwecken bewilligten Summen im Gesammtbetrage von \$23,774.67 überstiegen die Einnahmen aus Beiträgen von Mitgliedern (\$11,395) noch um \$12,379.67. Dieser Mehrbetrag ergab sich aus Einnahmen für Zinsen, Geschenken und dem Gewinne der Bankabtheilung. Die Unkosten der Verwaltung wurden aus diesen Einnahmen gedeckt, ohne dafür auch nur den geringsten Theil der Beiträge der Mitglieder in Anspruch zu nehmen.

Die Zahl der Mitglieder der Deutschen Gesellschaft beträgt jetzt 1104 — man sieht, dass das gute Werk, welches vor 125 Jahren von 13 wohlwollenden Männern begonnen wurde, sich gewaltig entfaltet und Dimensionen angenommen hat, welche die Gründer wohl in ihren kühnsten Träumen nicht für möglich gehalten haben. Das Bureau der Gesellschaft befindet sich in dem Gebäude der Deutschen Sparbank an 14. Strasse und 4. Avenue.

Auch in anderen Städten wurden Deutsche Gesellschaften gegründet, so eine in Charleston, S. C., im Jahre 1783, in Cincinnati 1834, in New Orleans 1846, in Nashville, Tenn., 1850, Chicago, Milwaukee, New Haven, Boston, Portland, Kansas City und San Francisco. Sie haben alle segensreich gewirkt und den Schutz deutscher Einwanderer nach besten Kräften ausgeübt.



## Deutsche Hospitaeler und Wohlthaetigkeits-Anstalten.

Deutsche Hospitäler in Philadelphia, New York, Newark, Cincinnati, San Francisco und Brooklyn geben Zeugniss von dem Wohlthätigkeitssinn der Deutschen in Amerika und ihrer Bereitwilligkeit, kranken Landsleuten nicht allein, sondern leidenden Mitmenschen, gleichviel welcher Nationalität und Rasse angehörig, Die Nothwendigkeit der Grünhelfen. dung solcher Anstalten ergab sich in Philadelphia und New York um die Mitte des vorigen Jahrhunderts. Bei den erbärmlichen Zuständen in den bestehenden Hospitälern, in denen deutsche Aerzte weder zugelassen noch angestellt, und nicht eindeutsche Krankenwärter gehalten wurden, erging es den deutschen Patienten dort nicht gut, da sie sich oft nicht einmal verständlich machen konnten. Um diesen Uebelständen abzuhelfen, veranlassten die Doktoren Heinrich Tiedemann und Wilhelm Keller in Philadelphia 27. Oktober 1850 eine Berathung wegen Errichtung eines deutschen Hospitals, und die ihr Beiwohnenden waren von dem Bedürfnisse eines deutschen Krankenhauses so überzeugt, dass sie ein Komite ernannten, um "einen Plan zu entwerfen, nach welchem ein deutsches Hospital in Ausführung kommen, und wie sich dasselbe erhalten könne."

Ein Komite wurde ernannt und berechnete die Kosten für Errichtung eines Hospitals mit 40 Betten und Wohnung für zehn Beamte und Angestellte auf \$4,000; für die ersten Ausgaben sollten ferner noch \$1,000 beigesteuert werden. Die wöchentliche Zahlung der Patienten war auf \$3.50 festgesetzt worden, woraus man eine Jahreseinnahme von \$4,500 sich versprach, ferner \$500 mehr von Patienten, die im Stande waren, mehr zu zahlen,

sowie einen Ueberschuss von \$1,000 aus der Apotheke. Mit \$6,000 jährlich wollte man auskommen. Die Aerzte Tiedemann und Keller stellten ihre Dienste gratis zur Verfügung.

Der Plan fand nicht die erwinschte Unterstützung. Verständnisslosigkeit und Engherzigkeit begegneten der Agitation der wackeren Männer, welche unermüdlich dafür thätig waren. Auch im Oktober 1853 wollte die Propaganda für die gute Sache keine günstigen Resultate zeitigen. Im Herbst 1858 gründete Dr. Tiedemann mit dem Beistande mehrerer Kollegen ein Dispensarium zur freien Behandlung kranker Landsleute. Die Sänger und Turner nahmen sich des Hospitals-Plans an und suchten durch Konzerte und Feste einen Baufonds zu schaffen. Im April 1860 wurde in Harrisburg ein Freibrief für "Das Deutsche Hospital in Philadelphia'' erwirkt. Der Landsitz der Familie Norris, Penn Brook, an 20. und Norris Strasse, wurde für \$20,000 gekauft. Den ersten Verwaltungsrath bildeten die Herren Jos. M. Reichard, Präsident; Jakob Müller, Vize-Präsident; Francis M. M. Richards Schatzmeister; Drexel. Mucklé, Sekretär; Friedrich Heyer, Solicitor; Jakob Kemper, Karl Wilhelm, Wilhelm Grossholz, Georg Vogt, Karl Lorenz, Franz F. Wohlgemuth, J. Theophilus Plate, Mayer Arnold, Friedrich Staake, Martin Landenberger, Karl Psotta, Friedrich L. John, Johann P. Persch, Leonhard Benkert, F. Ibelshäuser, Mayer Gans, S. T. Freeman, J. H. Schomacker und Philipp Becker. Ein von deutschen Frauen veranstalteter Bazar ergab \$4,000. Die Damen eine permanente Vereinigung unter dem Namen "Frauen-Hilfs-Verein des Deutschen Hospitals der Stadt Philadelphia". Am 26. Juni 1862 wurde die ganze Liegenschaft mit den dazu gehörigen Gebäuden der Regierung für den geringen Pachtpreis von \$125 monatlich für die Verwundeten des Bürger-Krieges überlassen. Erst Ende Juli 1866 kam die Gesellschaft wieder in den Besitz ihres Eigenthums, und am 3. Dezember 1866 wurden die ersten Patienten aufgenommen. Die vorhandenen Räumlichkeiten genügten für 50 Patienten.

stalt der Vereinigten Staaten. Auf dem Grund und Boden des Hospital-Anwesens befindet sich auch das Mary J. Drexel Heim für alte Leute, mit dem das Diakonissen-Mutterhaus verbunden ist. Der Eckstein dazu wurde am 11. November 1886 gelegt, und das Heim am 6. Dezember 1888 eröffnet. Am 15. Mai 1889 wurde der für das Kinder-Hospital reservirte Theil des Gebäudes seiner Bestimmung übergeben.



DAS DEUTSCHE HOSPITAL IN PHILADELPHIA.

Im Jahre 1872 ergab sich die Nothwendigkeit, dem Hospital eine mehr centrale Lage zu geben, und so wurde das Grundstück an Girard und Corinthian Avenue gekauft. Der Kaufpreis betrug \$35,000. Später wurde mehr Grund und Boden dazugekauft. Die vorhandenen Gebäude wurden bereits 1874 erweitert, neue gebaut und dem Fortschritt der medizinischen Wissenschaft und des Hospital-Wesens in jeder Weise Rechnung getragen. Heute ist das am 23. Oktober 1872 eröffnete Hospital eine Muster-Kranken-An-

Dass das Deutsche Hospital beständig vergrössert werden konnte, ist der fürstlichen Wohlthätigkeit des Mannes zu verdanken, der lange Jahre als Präsident an der Spitze stand, des am 30. August 1901 verstorbenen Herrn John D. Lankenau.

Herr Lankenau war das Prototyp eines wahren Philanthropen. Am 18. März 1817 in Bremen geboren, kam er, der unter den Geschäftsnachfolgern seines Vaters eine kaufmännische Ausbildung erhalten hatte, am 15. September 1836 nach Baltimore, von wo er sich direkt nach Philadelphia

wandte, da er eine Stellung bei der Firma Wicht, Werner & Co. antreten sollte. Als Herr Werner sich im Jahre 1840 vom Geschäft zurückzog, wurde Herr Lankenau als Theilhaber aufgenommen. Im Jahre 1846 kam Herr John D. Lankenau zum ersten Male mit seinem späteren Schwieeines Eisenbahn-Unfalles auf der Philadelphia und Reading Eisenbahn, gestorben, und Herr J. D. Lankenau ward zu einem der Testamentsvollstrecker eingesetzt. Dadurch wurde seine Zeit vollauf in Anspruch genommen. Von jener Zeit an datirt auch seine Verbindung mit dem Deutschen



JOHN D. LANKENAU. der Wohlthaeter des deutschen Hospitals und Stifter des Mary J. Drexel Home in Philadelphia

gervater, Herrn F. M. Drexel, in nähere Berührung. Am 9. Oktober 1848 führte er Mary Johanna Drexel als seine Gattin heim. Fast 25 Jahre dauerte dieser schöne Ehebund, bis er im Mai 1873 durch den Tod der Gattin getrennt wurde. Am 5. Juni 1863 war Herr F. M. Drexel, infolge Hospital. Herr Drexel war einer der Hauptgönner der Anstalt und ihr Schatzmeister gewesen, und es war natürlich, dass die Freunde des Hospitals ihre Blicke auf Herrn Lankenau richteten als Nachfolger seines Schwiegervaters und Vertreter der Drexel'schen Familie. Im Januar 1869 wurde Herr John D. Lankenau zum Präsidenten erwählt.

Der grossartige Aufschwung, den die Anstalt von da an genommen, die Ausdehnung ihrer Räumlichkeiten, die Umbauten und Anbauten, die Rekonstruktion der ganzen inneren Verwaltung, besonders durch die Einführung von Diakonissen (am 19. Juni 1884), alles das ist im Wesentlichen sein Werk. Er kaufte zu dem Eigenthum an der Girard und Corin-

Anstalt gethan. Denn für ihn war jeder einzelne Tag im Jahr ein Gabentag für's Deutsche Hospital. Er gab ihm seine Zeit, seine Mittel, seine reiche Geschäftserfahrung und, was mehr werth ist, die persönliche Liebe und Hingebung seines warmen, menschenfreundlichen Herzens.

Zu dem Verlust der Gattin, im Mai 1873, kam noch der Tod seines Sohnes Frank, der am 23. Februar 1877 als blühender Jüngling hinweggerafft wurde. Es war



ELISE LANKENAU, die edle Tochter eines edlen Vaters.

thian Avenue das ganze Grundstück bis zur 22. Strasse zwischen Girard Avenue und Poplar Strasse. Er baute den neuen südlichen Flügel, die massive Mauer mit Gitter, welche den ganzen Hospitalgrund umgiebt, die neue Küche, Kesselhaus, Waschhaus, Stall und Todtenhaus, alles aus eigenen Mitteln. Und doch repräsentiren diese umfassenden und auf's Beste eingerichteten Gebäude nur einen Theil von dem, was er jahraus jahrein für die

dies nicht blos für den Vater, sondern auch für die Schwester Elise, das einzig überlebende Kind, ein furchtbarer Schlag. Die beiden Geschwister hingen in innigster Liebe an einander. Es ist zweifellos, dass der Gram über den Verlust des Bruders am Lebensmark der Schwester zehrte, die fünf Jahre später dahingerafft wurde.

Der Wunsch von Vater und Tochter war die Gründung eines Altenheims gewesen.

Nach dem Tode der Tochter erfüllte Herr Lankenau diesen Wunsch der Verstorbenen, und das Mary J. Drexel Heim, das seinen Namen nach der Gattin Lankenau's erhielt, wurde erbaut.

So viel auch der Verstorbene in den ersten Jahrzehnten seines Wirkens im Deutschen Hospital für dasselbe gethan, ist doch Alles das durch seine geradezu fürstlichen Geschenke in dem letzten Jahrzehnt übertroffen worden. Millionen von Dollars wandte er demselben zu. Er liess einen auf's modernste eingerichteten Ope-

belaufen. Beide Institute stellte der Verstorbene sicher, indem er denselben fast seinen gesammten Nachlass zukommen liess.

#### Das Deutsche Hospital in New York.

Der Grundstein zum Deutschen Hospital in New York wurde am 3. September 1866 von dem früheren Mayor Günther an der Eeke der 77. Strasse und 4. Avenue gelegt. Am 28. Oktober 1868 war das Gebäude, welches \$210,963.48 gekostet hatte,



DAS MARY J. DREXEL HOME IN PHILADELPHIA.

rationssaal bauen, errichtete Maschinenhäuser, Schlafsäle u. s. w., kurz er bestritt aus eigener Tasche alle Neueinrichtungen, deren das Hospital bedurfte. Die grossartigste Gabe, welche er dem Deutschen Hospital machte, war der mächtige neue Anbau, den die beständig zunehmenden Ansprüche an das Hospital nöthig machten. Dieser Bau kostete allein \$200,000. Nebenbei bestritt er sämmtliche laufenden Kosten des Mary J. Drexel Home, welche sich jährlich auf \$40,000

fertig gestellt, aber darauf ruhten Schulden in Höhe von \$44,000, und für die innere Einrichtung war noch nichts gethan. Mehrere Baustellen an der 76. Strasse mussten für \$26,000 verkauft werden, um die dringendsten Schulden zu decken. Durch rastlose Agitation gelang es G. C. Moering \$11,015.40 in wenigen Monaten aufzubringen, und sie ermöglichten die Einstellung von achtzig Betten und die Eröffnung des Hospitals am 14. September 1869, dem 100. Geburtstage Hum-

boldt's. Als Geschenk überwies am Neujahr 1870 Freiherr Friedrich von Diergardt in Viersen, Deutschland, dem Hospital \$50,000 in V. St. Bonds, um das Andenken seines Vaters, des Geheimen Kommerzienraths Friedrich von Diergardt, zu ehren.

Trotzdem hatte das Hospital mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Dazu kam, dass die Gegend, deren Strassen zwar ausgelegt aber nicht aufgefüllt und drainirt waren, ungesund war und Wechselfieber und verwandte Krankheiten im

schliessen und die Kranken anderen Hospitälern zu überweisen. Das wurde glücklicher Weise abgewendet, und Anfangs der achtziger Jahre trat das Hospital in eine Periode der langsamen und sicheren gedeihlichen Weiterentwicklung ein, die später zu einem glänzenden Aufschwunge des Instituts führte.

Am 27. Mai 1882 wurde das von Frau Anna Ottendorfer errichtete Frauen- und Kinder-Hospital, für welches sie aus eigenen Mitteln \$68,000 gegeben hatte, eingeweiht. Im Jahre 1883 erfolgte eine



DAS DEUTSCHE HOSPITAL IN NEW YORK.

Hospital heimisch waren. Erst im Jahre 1872 war die Umgegend der Anstalt durch Drainage gesünder geworden. Das Hospital kam durch die erwähnten Missstände in schlechten Ruf. Das Vorurtheil wurde erst im Jahre 1876 gehoben.

In den Jahren 1873 bis 1879 hatte das Hospital mit solchen finanziellen Schwierigkeiten und anderen Widerwärtigkeiten zu kämpfen, dass der Verwaltungsrath schliesslich ernstlich die Frage erwog, ob es nicht besser sein würde, die Anstalt zu weitere Stiftung der Frau Ottendorfer. Sie liess einen Prachtbau an der 2. Avenue für das deutsche Dispensary aufführen. Ein solches war bereits am 28. Mai 1857 in No. 132 Canal Strasse eröffnet worden, wurde 1863 nach 8 Ost 3. Strasse verlegt, und der es leitende Verein hatte sich 1865 mit dem Deutschen Hospital-Verein verbunden. Die Stiftung der Frau Ottendorfer, welche einen Kostenaufwand von \$140,000 repräsentirte, wurde erst nach dem Tode der Wohlthäterin, welche am 1. April 1884 verschied, eröffnet. In ihrem

Testament hatte sie dem Hospital ein Legat von \$10,000 ausgesetzt.

Im Jahre 1884 wurde ein Hospital-Hilfs-Verein errichtet, 1887 eine Wärterinnen-Schule eingerichtet, im Jahre 1888 der Mittelbau des Hospitals fertig gestellt und am 18. Februar 1889 ein Bazar zum Besten des Hospitals im American Institute abgehalten, der einen Reingewinn von \$110,000 ergab, das glänzendste Resultat, das je eine derartige Veranstaltung erzielte.

Im Jahre 1893 wurde das eigene Gebäude der Krankenwärterinnen-Schule er-

#### Die Isabella Heimath in New York.

Von früher Jugend an hatte Isabella Uhl, eine Stieftochter des Herausgebers der "New Yorker Staats-Zeitung" Oswald Ottendorfer, lebhafte Sympathie für armealte Frauen gehabt, die ohne Familie und Mittel zum Erwerb des Lebensunterhalts dastehen. Als sie auf das Krankenbett geworfen war und langem Siechthum entgegensah, bat sie ihre Mutter, Frau Anna Ottendorfer, eine Anstalt für arme alte Frauen zu gründen. Als Isabella Uhl ihrem Leiden erlegen war, gründete Frau



DIE ISABELLA HEIMATH AN AMSTERDAM AVENUE UND 190. STR. IN NEW YORK

öffnet. In den folgenden Jahren wurde das Hospital erweitert und dann mehr zu einer allen Anforderungen entsprechenden Kranken-Anstalt gemacht. Bis zum Jahre 1894 waren für das Hospital von Deutschen im Ganzen \$1,700,000 beigetragen worden.

Zu erwähnen sind die Bemühungen des am 23. September 1875 verstorbenen Dr. Ernst Krakowitzer für das Hospital, den Dr. A. Jacobi, Dr. F. Zinsser und Dr. K. Lellmann nach besten Kräften unterstützten. Ottendorfer, um den Wunsch der Tochter zu erfüllen, und zum Andenken an sie die "Isabella-Heimath" in Astoria, Long Island, welche für 25 Insassinnen eingerichtet wurde. Das war am 15. Mai 1875. Nach Frau Ottendorfer's Tode, am 1. April 1884, nahmen ihr Gatte und ihre Kinder sieh der Stiftung an und beschlossen die wesentliche Vergrösserung der Anstalt; der Plan wurde ausgeführt, und am 19. November 1889 die jetzige Isabella-Heimath an Amsterdam Avenue und 190 Strasse in New York eröffnet. Es wird

in dem neuen Heim nicht allein für bedürftige alte Frauen, sondern auch für alte Männer, für chronische Invaliden und Rekonvalescenten gesorgt. Sie wurde ein Heim für die Alten und Kranken, ohne Rücksicht auf Glaubensbekenntniss, Geschlecht und Nationalität. Ausser Herrn Ottendorfer steuerten zu der Wohlthätigkeits-Anstalt bei seine Stiefkinder, Frau Anna Woerishoffer, Edward Uhl, Frau Emma Schalk und Frau Riedl von Riedenstein.

wickeln zu können; immer wieder traten neue Hindernisse ein, und schliesslich wurde durch den Bürgerkrieg das Werk für Jahre aufgehoben. Nach Beendigung desselben fanden sich wiederum Männer in "Green Street Hall" zusammen, eine neue Vereinigung wurde erzielt, und man nannte diese Organisation "The Newark German Hospital Association". Als Gründer dieser Gesellschaft haben Louis Greiner, Joseph Christl, Ferdinand Wehr, John Schnellbacher, Leopold Graf, Gottfried Rippel, Jacob



DAS DEUTSCHE HOSPITAL IN NEWARK.

#### Das Deutsche Hospital in Newark, N. J.

Am 27. Februar 1857 trat eine kleine Anzahl wohlthätig gesinnter deutscher Männer in Newark, N. J., zusammen, um zu berathen, wie der leidenden Menschheit ein Heim zu beschaffen sei, in welchem sie von Krankheit wieder genesen könnte. Als Name der Gesellschaft wurde "American Hospital Association" angenommen. Leider sehien sieh die Gesellschaft gar nicht ent-

Wendel, F. D. Rumpf, C. F. Seitz, C. F. Gotthold, Christian Stählin und A. Neigert die Stiftungs-Urkunde unterzeichnet. Im Februar des Jahres 1868 wurde vom Staat ein Charter gewährt. Nun hiess es für die Mitglieder an die Arbeit gehen, um sowohl finanzielle Mittel, wie auch andere Hülfe zu bekommen. Die erste grosse Snmme kam durch eine "Fair" ein, sie betrug \$7,575. Im April des Jahres 1869 erwarb man das Grundstück an Bank und Newton

Street, und begann bald darauf mit dem Bau des Hospitals, welches \$25,000 kosten sollte. Am 14. September desselben Jahres konnte der Grundstein gelegt werden.

Es war ein Festtag, nicht allein für die deutsche Bevölkerung, nein, für ganz Newark. Die Chronik sagt: Von allen öffentlichen Gebäuden wehte das Sternenbanner; wo immer auf dem Dache eine Flaggenstange sich befand, da war auch Konnte man ihm ein besseres, schöneres Denkmal setzen, als wie es am 14. September jenes Jahres geschah? Gegen 10 Uhr Morgens setzte sich der wahrhaft imposante Festzug, wie Newark selten einen gesehen hatte, in Bewegung, überall begrüsst von einer begeisterten Menge.

Die Grundmauern des Gebäudes ragten schon mehrere Fuss aus dem Boden hervor, dieselben waren jedoch mit Brettern über-



DAS DEUTSCHE HOSPITAL IN SAN FRANCISCO.

mit wenigen Ausnahmen eine Fahne daran. Man hatte diesen Tag gewählt, weil es der 100 jährige Geburtstag Alexander von Humboldt's war; ein Tag zur Erinnerung an einen der besten und berühmtesten Söhne Germania's, in dem deutsche Wissenschaft und Bildung den glänzendsten Repräsentanten gefunden hatte; Humboldt war aber auch ein Mann, der für die Leiden seiner Mitmenschen ein Herz hatte.

deckt, und stellten sieh die Direktoren, Beamten der Hospital-Association und Redner hier auf, während die verschiedenen Vereine und Logen im Halbkreise Aufstellung nahmen, und mit ihren Bannern und Fahnen ein äusserst malerisches Bild darboten.

Ein im Skating Rink abgehaltenes Konzert brachte diesen Gedenktag zu einem fröhlichen Ende. Der Reinertrag der bei dieser Gelegenheit veranstalteten dreitägigen Feier belief sich auf \$2,832.

Die Bauarbeiten schritten nun rüstig vorwärts, und bald stand das Hospital zur Aufnahme von Kranken bereit. Leider blieb die Hülfe hinter den Erwartungen zurück, und es stellten sich bald finanzielle, wie auch andere Schwierigkeiten ein; da hiess es denn für die Deutschen Newarks, einmüthig für ihr Werk einzutreten. So wurde zu Anfang der 80er Jahre die Gründung von Hospital-Ward-Vereinen beschlossen; selbst in Harrison wurde ein solcher in 's Leben gerufen, wo Herr Jacob

deshalb 1887 der Plan angeregt wurde, einen Seitenflügel zu erbauen, nahmen die Direktoren den Antrag sofort an; dieses neue Gebäude kostete \$24,000, das Grundstück \$13,500, so dass die Gesammtkosten sich auf \$37,500 beliefen. Seit der Errichtung bis zum Jahre 1907 incl. sind die Einnahmen \$395,000, die Ausgaben hingegen \$410,000 gewesen. Die seit der Eröffnung bis 1907 incl. aufgenommenen Patienten betragen 14,400. Weder Rassenunterschied noch Nationalität, noch Religion beeinflussen die Aufnahme eines Kranken in das Hospital.



Das deutsche Diakonissen-Haus und Hospital in Cincinnati,

Stumpf die Deutschen zu einer Versammlung einlud, und zwar im deutschen Schullokale. Nachdem die Anwesenden zur Ordnung gerufen worden waren, erklärte Herr Stumpf den Grund und Zweck der Versammlung, worauf man zur Wahl eines temporären Vorstandes überging und zwar mit folgendem Resultat: Jac. Stumpf, Präsident; J. N. Blum, Sekretär; Jacob Gloor, Schatzmeister. 19 Mitglieder traten sofort bei. Um es Jedem zu ermöglichen, Mitglied zu werden, setzte man den vierteljährlichen Betrag auf 50 Cents fest.

Im Laufe der Zeit genügte die Anstalt den Ansprüchen jedoch nicht mehr; als Vor einigen Jahren empfahlen die Direktoren die Errichtung einer Wärterinnen-Schule; 1895 verwirklichte Frau Christine Trefz den Plan, indem sie hochherzig die Mittel zur Errichtung einer derartigen Schule hergab. Die Einweihung fand statt am 30. November 1895.

Wie zu ersehen, hat das deutsche Hospital sich aus kleinen Anfängen entwickelt; Krisen blieben der Anstalt nicht erspart, das Deutschthum aber war sich dessen stets bewusst, in ihr ein Wahrzeichen zu haben von dem, was der Gemeinsinn hervorbringen kann. Das Andenken an Alexander von Humboldt konnte aber nicht schöner

bewahrt werden, als durch diese Stätte werkthätiger Nächstenliebe.

#### Das Deutsche Hospital in San Francisco.

Das neue Deutsche Hospital in San Francisco ist an 14. und Roe Strasse gelegen und mit einem Kosten-Aufwand von über \$700,000 errichtet worden. Es ist aus Stahl und Konkret aufgeführt und mit allen modernen Krankenhaus-Einrichtungen versehen. Seine Lage ist ideal. Es liegt 50 Fuss hoch über der Strasse und erhebt sich auf einem Grundstück, das bedeutend mehr als einen Quadrat-Block um-

in seiner Anlage und Einrichtung einzig dasteht. Vorzüglich ausgestattete Operations- und Verband-Zimmer, Laboratorien und Räume für X-Strahlen- und Finsen-Licht-Behandlung fügen sich dem Ganzen ein. Das Hospital dürfte eins der am Besten eingerichteten in der Welt sein. Mit dem Hospital ist eine Krankenwärterinnen-Schule verbunden.

#### Das Deutsche Diakonissen-Haus und Hospital in Cincinnati.

Das deutsche Diakonissen-Haus und Hospital in Cincinnati wurde am 14. Juni



Deutsch-protestantische Heimath fuer Waisen und Alte Leute in Detroit.

fasst. Die Aussicht von den gut erleuchteten und sonnigen Zimmern, auf deren Ventilation besonders Gewicht gelegt worden ist, auf die Bai und das umliegende Land ist einfach herrlich. In jedem Stockwerk befinden sich Sonnen-Räume oder Solarien. Eine breite und geräumige Veranda befindet sich auf der Südseite des Hospitals. Ein Turnzimmer für orthopädische Uebungen und eine auf das Vollständigste eingerichtete Wasserheilanstalt mit Nadel-, elektrischen und sonsigen Bädern machen das Hospital zu einem, das

1888 gegründet. Die Anstalt, sowie das Frauen-Hospital und Kinderheim sind von dem evangelisch-protestantischen Verein für Diakonie gegründet worden. Die erstgenannte Anstalt liegt an der Südwest-Ecke der Clinton Avenue und Straight Strasse, gegenüber Burnet Woods Park. Das Hospital ist jedoch weder auf Anhänger eines religiösen Bekenntnisses beschränkt, noch macht es Unterschiede in Bezug auf Nationalität und Farbe der Patienten. An der Spitze des Verwaltungsrathes steht Pastor J. Pfister.

#### Deutsche protestantische Heimath fuer Waisen und Alte Leute in Detroit.

Als im Jahre 1899 das sogenannte Zoar-Asyl, No. 248—256 Harvey Avenue, geriehtlich verkauft wurde, thaten sich Mitglieder der deutschen protestantischen Gemeinden Detroit's zusammen, um zu verhüten, dass die 23 Waisen und 34 alten Leute, die zu jener Zeit im Zoar-Asyl ein Unterkommen gefunden hatten, obdachlos wurden. Am 16. November 1894 organisirten sich diese hochherzigen Männer als Korporation, und das Asyl wurde zum Preise von 9,674 Dollars käuflich erworben. Ein Viertel des Kaufpreises konnte sofort

ganer und Ohioer Distrikt der Evangelischen Synode von Nord-Amerika hat die Anstalten seinen Gemeinden warm empfohlen und auch schon recht ansehnliche Beiträge geliefert.

#### Die evangelisch-lutherische Taubstummen-Anstalt in Detroit.

Die Anstalt wurde im Jahre 1873 von einer Anzahl Mitglieder der St. Trinitatis-Gemeinde gegründet. Anfangs befand sich die Anstalt in Royal Oak, wo mit derselben ein Waisenhaus verbunden war. Im Jahre 1875 siedelte sie nach North-Detroit über, woselbst ihr Herr Will Phil,



Die evangelisch-lutherische Taubstummen-Anstalt in Detroit.

abbezahlt werden. Pastor L. G. Nollau wurde der erste Superintendent der Heimath, gegenwärtig verwaltet das Amt Pastor J. Neumann.

Die von dem Verein verfolgten schönen Zwecke: Minderjährigen Waisen eine gute Erziehung und bedürftigen, würdigen betagten Personen für den Abend ihres Lebens ein geeignetes Unterkommen zu verschaffen, bedürfen keiner näheren Erläuterung. Die Anstalten werden ausschliesslich durch freiwillige Beiträge unterhalten. Sie sind deshalb einzig und allein auf die Mildthätigkeit des Detroiter Deutschthums angewiesen. Der Michi-

Norris 20 Acker Land schenkungsweise zur Verfügung gestellt hatte. Schon vor der Uebersiedelung waren die Waisenkinder anderswo untergebracht worden, und fortan wurde das Institut ausschliesslich eine Schule für Taubstumme.

Als erster Leiter der Anstalt wurde ihr Mitbegründer, Pastor G. Speckhard, berufen, der ihr bis zu seinem Tode im Jahre 1879 vorstand; gegenwärtig fungirt als Superintendent Pastor Wm. Gielow. Seit dem Bestehen der Anstalt haben dieselbe weit über 200 Schüler besucht. Gegenwärtig beträgt die Zahl der Schüler rund 40, als Lehrer sind an dem Institute thätig: H. A. Quitmeyer, H. Meyer und Frl. A. Rechlin.

Die nicht unerheblichen Unterhaltungskosten werden zum grössten Theil innerhalb der lutherischen Synodal-Konferenz durch freiwillige Liebesgaben aufgebracht, da nur wenige Schüler die Anstalt besuchen, die das auf \$10 per Monat festgesetzte Kostgeld bezahlen können. Der Unterricht wird nach bewährten Methoden ertheilt, die sanitären Einrichtungen sind mustergiltig, und die Anstalt hat seit ihrem Bestehen schon ganz Erhebliches für die Erleichterung des harten Loses der armen Taubstummen geleistet. Die Anstalt wird gegenwärtig von einer Anzahl Gemeinden geleitet.

# Allgemeine Deutsche Greisenheimath in Baltimore.

Der 24. März 1881 war ein bedeutungsvoller Tag in der Geschichte der Wohlthätigkeitsanstalten der Stadt Baltimore. Für denselben berief der Allgemeine Arbeiter-Kranken-Unterstützungsverein eine Versammlung von Vertretern deutscher Vereine, um die Gründung einer deutschen Greisen-Heimath zu besprechen. Die Anregung führte zur Gründung der "Gesellschaft für eine Allgemeine Deutsche Greisenheimath". Mit Schaffensfreude ging dieselbe an's Werk. Die verschiedenen deutschen Vereine veranstalteten Theater-Aufführungen, Volks- und Sänger-Feste, deren Reinerträge der Greisenheim-Gesellschaft übergeben wurden. Und bereits am 12. April 1882 wurde das neue Heim mit drei Insassen in einem gemietheten an der Ecke von Penn und Lombard Strasse gelegenen Hause eröffnet.

Die nächste Aufgabe war die Erwerbung eines geeigneten Bauplatzes für ein dauerndes Heim. Ein ideal gelegener Platz, auf der Höhe von West-Baltimore Strasse, mit einer Front von 150 Fuss an dieser und 215 Fuss an Payson Strasse, in gesunder und ruhiger Gegend und doch von allen Stadttheilen leicht erreichbar, wurde im November 1883 von dem General Stewart'schen Nachlass für die Summe von \$12,730 gekauft. Im folgenden Frühjahr fand die feierliche Grundsteinlegung statt und am 17. Mai 1885 die Einweihung der prächtigen neuen Anstalt.

Das rothe Ziegelsteingebäude hebt sich auf einer kleinen Anhöhe mit der Aussicht auf die geschäftige Stadt, die herrliche Chesapeake-Bai, die grünbewaldeten Hügel der Umgegend. Es bietet ungefähr 70 alten Leuten nach dem Daseinskampfe eine behagliche Zufluchtsstätte. Dank der weisen



Das Allgemeine deutsche Waisenhaus in Baltimore

und sparsamen Verwaltung der Gelder der Greisenheimath ist das Gebäude sowie der Bauplatz schon lange schuldenfreies Eigenthum der Deutschen Baltimore's. Die Unterhaltungskosten werden zum grössten Theil aus freiwilligen Beiträgen gedeckt.

Seit dem Bestehen der Greisenheimath nahmen auch die deutschen Frauen Baltimore's einen thätigen Antheil an deren Liebeswerken. Am 3. Februar 1882 organisirte sich der "Damenverein der Allgemeinen Deutschen Greisenheimath", dem von Anfang an die hochverehrte Präsidentin Frau Louise Hennighausen vorsteht. Der Verein veranstaltete vom 3. bis zum 8. Dezember 1883 in der Concordia-Halle einen Bazar. Herzen und Hände regten sich mit Lust und Eifer, denselben zu einer glänzenden Angelegenheit zu machen. Der finanzielle Erfolg übertraf alle Erwartungen: der Damen-Verein konnte dem Direktorium die Summe von \$16,500 überreichen.

## Das Allgemeine Deutsche Waisenhaus in Baltimore.

Am 8. November 1863 konnte die evangelisch-lutherische Dreieinigkeits-Gemeinde in Baltimore ihr langersehntes deutsch-protestatisches Waisenhaus—damals No. 69 Ost Pratt Strasse, unweit Canal Strasse oder jetzt Central Avenue, einweihen.

Eine grosse freisinnige Partei der deutschen Mitbürger war bereit, das alte Werk zu übernehmen, was am 13. September 1866 geschah. Das Allgemeine Deutsche Waisenhaus wurde geschaffen. Ein grösseres, besseres und mehr im Centrum der

Stadt gelegenes Haus wurde 1867 von Herrn Wm. McCan für \$16,000 gekauft. Am 5. Juli 1867 wurde es eröffnet. Im Jahre 1872 wurde der jetzige Bauplatz gekauft und am 22. Juni 1873 die Grundsteinlegung vollzogen. Ein Jahr später, an demselben Datum, war die Einweihung. Der ganze Bau kostete \$55,647. Die allgemeine Kollekte ergab \$18,923, und die schöne Fair, die unter den Auspizien des Damen-Nähvereines — Präsidentin Frau Johanna Wehr — in der Concordia vom 6. bis 11. Dezember 1875 abgehalten wurde, erzielte \$18,674. Auf diese Weise konnten alle Verbindlichkeiten getilgt werden.

Die schulfähigen Kinder konnten 1876 den öffentlichen Schulen zugewiesen werden. Die Schul-Kommissäre gaben ihre Einwilligung, und damit hatten die Kinder dieselbe Gelegenheit, wie die der Mitbürger, sich die erforderlichen Kenntnisse anzueignen.



Der Beutsche Koemisch-Katholische Central-Herein.



J. B. OELKERS,
Praesident des Roemisch-Katholischen Central-Vereins, Newark, N. J.

### Der Deutsche Roemisch-Katholische Central-Verein.

Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Katholiken in den Vereinigten Staaten.

Von JOSEPH MATT.

Der Deutsche Römisch-Katholische Central-Verein wurde im Jahre 1855 gegründet. Allerdings bestanden schon vorher in einzelnen Städten katholische Unterstützungs-Vereine. Herr Heinrich Spaunhorst schreibt in der, gelegentlich der 38. Generalversammlung im Jahre 1893 zu St. Louis veröffentlichten Festschrift: "Der erste deutsche, von Katholiken gegründete gegenseitige Unterstützungs-Verein war, so viel uns bekannt ist, der St. Georgius-Verein in der Stadt New York . . . . Die Gründung dieses Vereins geschah um 1842. Die Mitglieder des St. Georgius-Vereins gehörten der St. Nikolaus-Gemeinde an der 2. Strasse an. Die Mitglieder des St. Georgius-Vereins schlossen sich dem 1845 von dem Redemptoristen-Pater Rumpler gegründeten St. Josephs Unterstützungs-Verein an; dieser letztere war der erste deutsche katholische Unterstützungs-Verein in den Ver. Staaten, ausser dem St. Bernhards-Verein in Covington, Ky. . . . . Der Erzbischof Michael Heiss, der damals Pfarrer an der St. Marien-Kirche in Milwaukee war, wandte sich an P. Rumpler in New York und bat ihn um Auskunft über den Charakter eines gewissen deutschen Ordens", um zu erfahren, ob Katholiken sich jener Genossenschaft ohne Gefahr für ihren Glauben anschliessen könnten. Der Inhalt der Antwort des P. Rumpler . . . war dieser: "Um die katholischen Männer ınd Jünglinge davon abzuhalten, sich der Interstützung und irdischer Vortheile halber kirchlich verbotenen Gesellschaften ansuschliessen, habe ich in meiner Gemeinde inen katholischen Unterstützungs-Verein

(St. Josephs - Verein) gegründet. 1ch möchte Ihnen anrathen, dasselbe zu thun." Daraufhin berief Pfarrer Heiss die ältesten Mitglieder der St. Marien-Gemeinde zu einer Berathung und gründete den St. Pius-Verein."

Dem Beispiel der deutschen Katholiken in New York und Milwaukee folgten die in anderen grösseren Städten. In St. Louis wurde am 13. November 1847 der St. Ludwigs-Verein gegründet, in Quincy, Ill., der St. Bonifatius-Verein, in Allegheny am 1. Januar 1848 der St. Johannes-Verein, in Pittsburg im Januar des darauffolgenden Jahres der St. Philomena-Verein und fast zu gleicher Zeit in Baltimore die St. Ludgerus-Gesellschaft, im Mai 1849 zu Buffalo die St. Alphonsus-Gesellschaft. Auch in Cincinnati bestand frühzeitig, wie wir aus einer Schrift des Pfarrers Schwenniger ersehen, ein deutscher katholischer Unterstützungs-Verein. In manchen Fällen ging die Gründung eines katholischen Unterstützungs-Verein der Organisirung deutscher Gemeinden voraus und leitete die letztere in die Wege.

Die Beweggründe zur Gründung von Vereinen dieser Art und deren Vortheile fasste der Vorstand des Central-Vereins unter seinem vortrefflichen um das Wachsthum des C.-V. hochverdienten Präsidenten Joh. Amend nach der 5. Generalversammlung (St. Louis) in einer Erklärung vom 30. Mai 1860 in folgenden Worten zusammen:

..... Eine lange Reihe von Jahren hindurch bestehen gegenseitige Unterstützungs-Vereine in allen Theilen dieses grossen

Mochten wohl auch die Beweg-Landes. gründe zur Bildung solcher Vereine nicht immer eine und dieselben gewesen sein mag man da und dort vielleicht einen solchen Verein gegründet haben, um überhaupt einem Vereine anzugehören, und anderswo ausschliesslich deshalb, um in einer solidarischen Verbindung in Tagen von Krankheit und Verdienstlosigkeit Schutzwehr gegen Mangel und Noth zu haben, so ist doch sieher anzunehmen, dass im Grossen und Ganzen die Beweggründe hierzu tiefer wurzelten und die Grundursache für das Bestehen unserer katholisehen gegenseitigen Unterstützungs-Vereine eine solidere, eine achtunggebietendere war. Wir alle sind aus dem heimathlichen Boden auf fremdes Erdreich versetzt - gleichsam wie Israel von Sion nach den Wasserbächen Babylons. Wie viele von uns waren es wohl, die nicht auch beim Eintreffen in der Fremde ihre Harfen an die Trauerweiden hingen? Gab es auch wohl für Manchen hier besseres und leichter verdientes Brod, als es ihm seine arme Heimath zu bieten vermochte, so war das Brod doch immer in der Fremde gegessen und in einem Zustande fortwährender Unsicherheit. In der Heimath hatten wir alle eine Welt um uns, die uns kannte und die wir kannten, in die wir so zu sagen mit tausend Fasern eingewachsen waren. — Bande des Blutes, der gesellschaftlichen und gemeindlichen Anund Zusammengehörigkeit hielten uns da. ob der eine arm, der andere bemittelt und der dritte reich war, durch das Leben hindurch umschlungen, und jene Unsicherheit, die man in der Fremde und in der Vereinzelung fühlt, beschlich nicht das arme Menschenherz. Hier war es anders, besonders für die, welche vor einer Reihe von Jahren nach diesem Lande kamen. Sogar ein kirchliches Gemeindeleben, dessen wir uns heute schon in einem bedeutenden Grade zu erfreuen haben, war noch nicht errungen, von einer sozialen An- und Zusammengehörigkeit, die durch jahrelanges Zusammenleben und durch Anknüpfung von Familienbanden heranwächst, waren kaum die ersten schwachen Spuren zu entdecken, und diese nur erst noch für den Kundigen. In Tagen solcher Verlassenheit, die im inneren Herzensgrunde wurzelt, und dann ihren tiefen Schatten auf die Aussenwelt wirft und die Dinge da noch trüber erscheinen lässt, als sie in Wirklichkeit sind, macht sieh das Bedürfniss solidarischen Zusammenstehens in Leid und Noth geltend, und in unseren gegenseitigen Unterstützungs-Vereinen fand es. so weit dies geschehen konnte, seine Befriedigung. Dies die Entstehung der Unterstützungs-Vereine im allgemeinen. Gründung unserer katholischen Unterstützungs-Vereine lag noch ein anderes, ein höheres Motiv zu grunde. Allerwärts durch's Land bestehen geheime Unterstützungs-Gesellschaften und Vereine, die man nicht alle nennen und nicht alle zählen kann. Das Gefühl der Vereinsamung und das Bedürfniss der Zusammengehörigkeit führte Tausende und Abertausende, die vielleicht sonst nie im Traume daran gedacht haben würden, in die Logen der geheimen Verbrüderungen. Da traten, und das zunächst in den grösseren Städten, wo auf der einen Seite das Bedürfniss eines solidarischen Zusammenstehens und auf der andern die Gefahr, in das Netzwerk geheimer Verbrüderungen verstrickt zu werden, am grössten war, edelherzige, glaubenstreue Männer zusammen und gründekatholische Unterstützungs-Vereine. Ihre Zahl hat sich von Jahr zu Jahr vermehrt, und dadurch ist uns der Beweis geliefert, dass die Ursache sich bis zum heutigen Tage gleich geblieben ist . . . ."

Zum wichtigen Faktor in der religiösen Entwickelung des jungen Kontinentes wurden sie, nachdem sie über die enge Interessensphäre eines Lokal-Vereins hinausgetreten waren und ihre Thätigkeit auf erweiterter Grundlage aufbauten. Die jugendfrische Strömung unter den Katholiken der deutschsprechenden Länder. Frankreichs und Belgiens, deren Wellen-

schlag bis an die Gestade des Atlantischen Ozeans sich erstreckte, und die ungünstige Lage der Katholiken in der Neuen Welt wirkten zusammen, den Gedanken einer über das ganze Land sich ausdehnenden Organisation zur Reife zu bringen. lange die Vereine mit denen in anderen Städten keine Fühlung hatten, gingen viele, wenn sie ihren Wohnort wechselten, dem katholischen Vereinswesen wiederum verloren; dazu drängte das Auftreten der katholikenfeindlichen Sippe der "Knownothings", der Ahnen des in den achtziger und neunziger Jahren auftauchenden "Apaismus", die Katholiken zum engeren Zusammenschluss. Die "Knownothings" suchten die Einwanderung mit Gewalt zu unterdrücken, die Katholiken zu entrechten und der katholischen Kirche in der Union den Todesstoss zu versetzen. In Cincinnati und Louisville veranlassten rabiate "Nichtswisser" Blutvergiessen, mehrfach wurden katholische Kirchen und Anstalten demolirt, der deutsche Jesuiten-Pater Bapst wurde in Maine von einem fanatisirten Pöbelhaufen in barbarischer Weise misshandelt, der päpstliche Delegat Erzbischof Bodini öffentlich beschimpft; es war für jeden mit Opfern verknüpft, öffentlich als Katholik aufzutreten, und wer in die Kirche zu gehen wagte, konnte darauf gefasst sein, mit Steinen beworfen zu werden. Eine kräftige Organisation zur Hebung des katholischen Bewusstseins und nachdrücklichen Vertheidigung der bedrohten Rechte war darum eine dringende Nothwendigkeit. Dieser Forderung wurde Rechnung getragen durch die Gründung des Central-Vercins, und dieselbe bildet einen Markstein in der Geschichte der katholischen Kirche Amerikas. Und auch für das Deutschthum in den Ver. Staaten ist die Gründung des Central-Vereins von Bedeutung gewesen und werth, von unseren Volksgenossen, die nicht unseres Glaubens sind, mehr als das bisher der Fall gewesen, beachtet zu werden, weil der unparteiische Beobachter zugestehen muss, dass keine andere deutsch-

amerikanische Organisation, ganz alegese hen von der numerischen Stärke unseres Central-Vereins, für die Vertheiderung und Erhaltung deutscher Sprache und deutschen Wesens so viel geleistet hat wie gerade dieser,

Die erste Anregung zur Organisirung eines Central-Vereins aller bestehenden, auf katholischer Basis aufgebauter deutscher katholischen Unterstützungs-Vereine ging von Rochester, bezw. Buffalo aus. Am 17. April 1854 veranstalteten der St. Petersund der St. Josephs-Verein von Rochester zu Ehren des von seinen Oberen von der "Blumenstadt" nach Pittsburg berufenen P. Leimgruber, C. SS. R., eine Abschiedsfeier, zu der auch Vertreter der deutschen katholischen Vereine aus Buffalo erschienen waren. Die Zusammenkunft gestaltete sich zu einem herzlichen Verbrüderungsfest, und mehrere der Redner - unter denen der P. Breska, C. SS. R., und Herr Krautbauer, Präsident des St. Peter-Vereins und nachmaliger Bischof von Greenbay, waren betonten unter allgemeiner herzlicher Zustimmung ganz besonders die Nothwendigkeit eines engeren Zusammenschlusses der katholischen Vereine.

Als am nächsten Tage die Beamten und Repräsentanten der Buffalo'er fünf Vereine während der Heimfahrt über den Verlauf der Feier sich unterhielten, warf ein Mitglied der St. Alphonsus-Gesellschaft, Herr Michael Hübsch, die Frage auf, ob es nicht möglich wäre, eine Vereinigung aller katholischen Vereine wenigstens der Diözese herbeizuführen. Der Vorschlag zündete, jeder einzelne der Reisegesellschaft war Feuer und Flamme, und in den nächsten Tagen schon wurde der Plan dem seither verstorbenen Bischof J. Timon unterbreitet und sein Gutachten eingeholt. Msgr. Timon zauderte, nachdem ihm die Beweggründe dargelegt worden waren, keinen Augenblick, seine Gutheissung zu geben, fügte aber die Mahnung bei, angesichts der Katholikenhetze ja Vorsicht walten zu lassen, damit nicht etwa die Gegner Gelegenheit fänden, das Ganze als einen, von der Geistlichkeit ausgehenden politischen Vorstoss zu verdächtigen. "As this is a matter of layman" — das waren seine Worte dem Ausschusse gegenüber, als ihm dieser seine Aufwartung machte — "let it not appear that any elergyman has a hand in it."

Zieht man alle Umstände in Betracht, welche diesen Wink veranlassten, dann kann man sich nur darüber wundern, dass man es in späteren Jahren fertig brachte, aus dieser Bemerkung eine Anklage gegen den Central-Verein zurecht zu drechseln, als sei dieser von unberufenen Laien und ohne Billigung und Gutheissung der kirchlichen Oberen gegründet worden. durch die obige Bemerkung nicht eingeschränkte Gutheissung des Bischofs von Buffalo, sowie die später erfolgte Approbation der Konstitution des Central-Vereins durch den verstorbenen Erzbischof Purcell von Cincinnati im Jahre 1875, dessen Generalvikar Jair, O. S. F., und den Bischof Toebbe, sowie das weiter unten in wörtlicher Uebersetzung mitgetheilte Breve des III. Vaters Pius IX., wie auch die rege Theilnahme des hohen und niederen Klerus an fast allen bisherigen Jahresversammlungen strafen alle Behauptungen von einer "unbefugten" Laien-Aktion bei der Gründung des Central-Vereins Lügen.

Mit der Genehmigung des Bischofs Timon versammelten sich am Nachmittag des 29. September 1854, am Feste des hl. Michael, die Präsidenten sämmtlicher Buffalo'er katholischen Vereine mit Ausnahme des St. Ludwigs-Vereins in der St. Alphonsus-Halle, und nach kurzer Berathung wurde beschlossen, einen Aufruf zu erlassen und zur Gründung einer Central-Organisation einzuladen.

#### Erste General-Versammlung.

Der Einladung entsprachen anfänglich 17 Vereine, deren Vertreter zu *Baltimore* am Nachmittag des 15. April 1855, am Ostermontag, nachdem sie in der St. Alphonsus-Kirche dem Festgottesdienste beigewohnt hatten, in der St. Alphonsus-Hallezur ersten Generalversammlung zusammentraten. In dieser Versammlung waren die folgenden Vereine vertreten: D. R.-K. Unterstützungs-Verein von St. Louis (Repräsentant Joh. Amend); St. Alphonsus-Gesellschaft von Rochester (Repr. Schütte); St. Josephs-Gesellschaft Rochester (Repr. Ludw. Ernst); St. Pius-Verein von Rochester (Repr. Georg Messmer); St. Alphonsus-Gesellschaft von Buffalo (Repr. Georg Deuther); St. Josephs-Liebesbund von Washington (Repr. Peter Richter); St. Johannes-Verein von Allegheny, Pa., (Repr. Alois Hildebrandt): St. Bonifatius Wohlthätigkeits - Gesellschaft von Birmingham, Pa., (Repr. Magnus Segner); St. Michaels-Unterstützungs-Verein von Birmingham, Pa., (Repr. Michael End); St. Philomena-Wohlthätigkeits-Verein von Pittsburg, Pa., (Repr. Joh. P. Buch); St. Michaels-Verein von Buffalo, N. Y., (Repr. Franz Häffner); St. Alphonsus-Wohlthätigkeits-Verein von Pittsburg. Pa., (Repr. Anton Meyer); St. Valentinus Hilfs-Verein von Allegheny, Pa., (Repr. Caspar Bauer); St. Alphonsus-Gesellschaft von Baltimore, Md., (Repr. Anton Blattau); St. Georgius-Gesellschaft von Baltimore, Md., (Repr. Jos. Mauser); St. Peters-Gesellschaft von Baltimore, Md., (Repr. Franz Müller); St. Stephanus-Gesellschaft von Baltimore, Md., (Repr. Fr. Müller).

Herr Georg Deuther von Buffalo wurde von der Versammlung zum temporären Vorsitzenden, Herr Joh. P. Buch von Pittsburg wurde zum temporären Schriftführer erwählt. Nachdem sich die Versammlung auf diese Weise konstituirt hatte und die Beglaubigungsschreiben der Delegaten entgegengenommen waren, wurde ein Ausschuss ernannt zur Aufstellung der Kandidaten für den dauernden Vorstand. Aus der Wahl am nächsten Tage gingen hervor: Hr. Anton Blattau (Baltimore), Präsident; Hr. Jos. Amend (St. Louis) und Anton Meyer (Pittsburg), Vize-Präsidenten; Hr. Joh. P. Buch (Pittsburg), Prot.-Sekretär;

Hr. Geo. Messmer (Rochester, N. Y.), Kor.-Sekretär.

Nach vollzogener Beamtenwahl stellte Hr. L. Ernst von Rochester den formellen Antrag, die Versammlung möge beschliessen, "einen Central-Verein von deutschen römisch-katholischen Unterstützungs-Vereinen zu bilden". Einstimmig nahm die Versammlung den Antrag an und sehritt dann zur Besprechung der von einem Ausschuss bereits ausgearbeiteten Konstitution. Dieselbe, in ihren grundlegenden Paragraphen bis auf den heutigen Tag in Kraft, stellt dem katholischen Denken und Fühlen ihrer Verfasser das beste Zeugniss aus. Die Ziele und Zwecke der Organisation waren nach dem Wortlaut der ursprünglichen Konstitution enge begrenzt, und erst die kommenden Jahre brachten, den wachsenden Bedürfnissen und den Zeitumständen entsprechend, eine Erweiterung des Programms. Die Gründer des Central-Vereins hatten neben der Stärkung des katholischen Bewusstseins vor allem die materielle Hilfeleistung der Vereine unter einander in's Auge gefasst. "Eintreten für katholische Interessen im Sinne der katholischen Kirche", nach der Konstitution oder dem Zweck des Vereins, war besonders auf den jährlichen Generalversammlungen die Parole. Zur Hebung des Ansehens des katholischen Vereinswesens, wie des Ansehens und des Einflusses der Katholiken des Landes überhaupt waren mit der Generalversammlung, die mit feierlichem Gottesdienst eröffnet wurde, von vornherein öffentliche Aufzüge und Festversammlungen verbunden. Es wurden auch Fragen aus dem kirchlich-sozialen Gebiet in den Kreis der Erörterungen gezogen. Man fasste in Bezug darauf Beschlüsse, die auf die Förderung solcher wichtiger sozialer Interessen hinzielten, die den Central-Verein nicht direkt angingen. Nachdem er erst einmal auf festen Füssen stand — in den ersten Generalversammlungen (Buffalo, Pittsburg, Rochester, Zanesville, O., und Syracuse) waren durchschnittlich nur etwa 14 Vereine

vertreten, und die Verhandlungen drehten sich grossentheils um Verbesserung und Ausgestaltung der Konstitution—trat er alsbald Angelegenheiten und Fragen naher, welche seinem eigentlichen Interessenkreise ferne lagen. So fand sich auf der achten Generalversammlung zu Cincinnati (25. Mai 1863) der unvergessliche, um die Kirche Nord-Amerikas so hochverdiente Dr. Salzmann ein, legte den Delegaten das Lehrer-Seminar in St. Francis an's Herz und gewann den Central-Verein als Pathen für seinen "Benjamin".

In den Berichten der früheren Generalversammlungen findet man stets eine namhafte Summe verzeichnet, so z. B. im Bericht von der im Jahre 1873 zu Detroit abgehaltenen Versammlung \$3,756.22. Daneben erscheinen von anfangs der siebenziger Jahre an stattliche Beiträge für die Eingewanderten (im Jahre 1873, \$1170.73; 1874, \$320.43; 1875, \$1022.27; 1876, \$1067.45 u. s. w.), für die von der Chicago'er Feuersbrunst, vom 8. bis 10. Oktober 1871, Heimgesuchten (\$5972.57), für die durch Feuer im nördlichen Wisconsin Heimgesuchten (1872, \$603.00), für den III. Vater (dem z. B. 1877 \$1339.70 übersandt wurden), für arme Gemeinden u.s.w.

In Folge seiner regen, unablässigen Thätigkeit zog der Central-Verein immer mehr die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich und wuchs von Jahr zu Jahr. Wir gewinnen ein Bild seines Wachsens, wenn wir aus den Berichten der Generalversammlungen ersehen, dass auf der achten Jahresversammlung (Cincinnati, 1863) 19, auf der neunten (Erie, Pa.) 30, auf der zehnten (Milwaukee) 47, auf der elften (Buffalo) 65, auf der zwölften (Pittsburg) 82, auf der dreizehnten (New York) 91, auf der vierzehnten (Chicago) 167 Vereine vertreten waren. Auch der hohe und niedere Klerus nahm immer mehr Interesse an der aufstrebenden, sich beständig ausgestaltenden Organisation, und selbst der oberste Hirte der Christenheit wurde auf dieselbe aufmerksam, nachdem die elfte Generalversammlung, die am 20. Mai 1866 zu Buffalo abgehalten wurde, eine Huldigungsadresse, die von Bischof Timon mitunterzeichnet war, an den Hl. Vater Pius IX., hochseligen Andenkens, gesandt hatte.

Die Erwiderung des III. Vaters Pius IX., welche erst später, nach Vertagung der Versammlung erfolgte, ist uns nicht bekannt; aber ein Antwortschreiben des III. Vaters auf eine von der Generalversammlung zu New York im Jahre 1868 gesandte Ergebenheits-Adresse zeigt, was der III. Vater vom Central-Verein hielt. Dieses Antwortschreiben lautet:

#### Pius PP. IX.

Unseren geliebten Söhnen Heil und Apostolischen Segen! Jenes offene Zeugniss des Glaubens, zu dessen Ablegung Ihr jährlich von den verschiedenen Städten der Union zusammen zu kommen pflegt, spricht auf eine so herrliche Weise von dem Geiste der katholischen Einheit, dass wir hieraus den süssesten Trost schöpfen. Wir sehen an diesen Versammlungen (ein der Kirche würdiges Schauspiel), da zu denselben von den Gläubigen auserlesene Männer abgesandt werden, welche mit Zustimmung und Unterstützung der kirchlichen Obrigkeit die Gesinnungen der Gläubigen kund gebend, daselbst öffentlich und feierlich bekennen, dass sie mit ganzem Herzen und Gemüthe diesem hl. Stuhle, dem "Lehrsitz" der Wahrheit und dem Mittelpunkte der Einheit, anhängen, dass sie dem Stellvertreter Christi allergehorsamst und ehrfurchtsvoll sich unterwerfen. — dass sie die demselben zugefügten Unbilden hart fühlen, - dass sie die Heiligkeit seiner, sowohl religiösen als bürgerlichen Rechte, anerkennen und bekennen, — dass sie, was immer gegen dieselben geschehen sei und noch geschehe, verachten und verwerfen. — dass sie bereit seien, für dieselben nach Kräften zu kämpfen, — und welche nebstdem diese öffentlichen und glänzenden Erklärungen durch edelmüthige im Namen aller zusammengelegten Unterstützungen bekräftigen.

Es kommen auch oft die Ruchlosen aus verschiedenen Weltgegenden "gegen den Herrn und seinen Gesalbten" vom Hasse gegen Gerechtigkeit und Wahrheit getrieben, nicht von der Liebe für dieselbe, - in der Absicht, die Ordnung zu zerstören, nicht um sie zu befestigen, - die Bande der Gesellschaft aufzulösen, nicht um den Frieden und die gegenseitige Liebe zu vermehren; - sie scheiden aber auch von einander, nachdem sie ihre Geschäfte abgemacht haben und vereinzelter, nicht vereinter geworden sind. Und während in katholischen Versammlungen der Geist der Demuth und Einigkeit hervorleuchtet und die offenbare Wirkung jenes göttlichen Gebetes sich kund gibt: "Ich bete für jene, welche an mich glauben werden, damit wir Alle Eins seien," — tragen die Versammlungen der Gottlosen offenbar den Geist des Stolzes, des Streites und der Heuchelei zur Schau. Und sowie man an den Ersteren sieht, dass in ihnen bestehe, glänze und sich befestige die Einheit, das Pfand des Lebens und der Kraft, die Vorbedeutung des Sieges, — so verkündigt dieselbe den Letzteren aber auch nicht undeutlich den durch einen göttlichen Ausspruch vorhergesagten Ausgang: "Ein jedes in sich selbst uneiniges Reich wird zerstört; denn wenn der Satan in sich selbst uneins ist, wie kann sein Reich bestehen?" - Freuet Euch deshalb, geliebte Söhne, dass während Gott Euch berufen hat, durch Wort und That die Religion und die heiligen Rechte zu vertheidigen, Er Euch auch, nicht blos würdig gemacht hat, Seinen Namen edelmüthig und vertrauensvoll zu bekennen, sondern auch zu jenem Siege beizutragen, den er endlich seiner Kirche gewähren wird. -Darum wünschen wir Euch Glück und verkünden Euch immer reichlichen Beistand der himmlischen Gnade, durch welche vereinigt Ihr in Eurem Vorhaben gestärkt werden und mit solcher Bereitwilligkeit die Sache der Gerechtigkeit verfechten möget. dass Ihr des Triumphes Euch zu erfreuen vermöget. Unterdessen, als einen Beweis der himmlishen Begünstigung und als ein Pfand unserer dankbaren Gesinnung, sowie unserer väterlichen Wohlgewogenheit empfanget den Apostolischen Segen, welchen wir Euch und Eurer ganzen katholischen Gesellschaft bereitwilligst ertheilen.

Pius PP. IX.

Gegeben zu St. Peter zu Rom, den 22. August 1868, im 23. Jahre unseres Pontifikats.

Nachdem Missouri bereits in der Person des oben schon genannten Herrn Joh. Amend, dem seine wohlverdiente Beliebtheit den Namen "Papa Amend" eintrug, dem Central-Verein mehrere Jahre hindurch einen vorzüglichen Präsidenten gestellt hatte, trat auf der Generalversammlung zu Detroit am 1. Juni 1873 ein weiterer Missouri'er, Herr H. J. Spaunhorst, an die Spitze des Verbandes, und was er für den Aufbau des deutschen katholischen Vereinswesens gethan, darf von der jüngeren Generation nicht vergessen werden, will sie sich nicht der Undankbarkeit schuldig machen.

Unter seiner Amtsführung wurde vor allem eine verbesserte Geschäftsordnung eingeführt und die Konstitution revidirt (die revidirte Konstitution wurde auf der 20. Generalversammlung zu Cincinnati am 16. Mai 1875 endgiltig angenommen und vom Erzbischof Purcell von Cincinnati, vom Bischof Többe von Covington und vom P. O. Jair, O. S. F., Generalvikar von Cincinnati, approbirt). Um diese Zeit kam auch, so viel wir wissen, dank den Anregungen Herrn Spaunhorst's, Herrn Fehlig's u. A., die Frage in Fluss, ob es zweckdienlich sei, innerhalb des Central-Vereins eine Lebensversicherung in's Leben zu rufen; die 21. Generalversammlung, abgehalten im Jahre 1876 zu Philadelphia, befasste sich zum ersten Male offiziell mit dieser Angelegenheit, die dann in mehreren Generalversammlungen gründlich erörtert wurde, bis die 26. Generalversammlung im Jahre 1881 zu Covington, Ky., die von einem im Jahre zuvor eingesetzten Ausschusse ausgearbeitete Vorlage in Bezug auf die Verbindung einer Lebensversicherung (Wiltwen- und Waisen-Fonds) mit dem Central-Verein annahm.

Unterdessen hatte der Central-Verein auch nach anderer Seite hin seine Thätigkeit erweitert. So hatte er mit der "Irish Catholic Benevolent Union" eine Art Cartell-Verbindung hergestellt und sich vor allem auch sehr eingehend mit der Einwanderungsfrage befasst. Im Jahre 1868 war auf der Generalversammlung des Central-Vereins in New York ein Central-Komite gewählt worden, um über diese wichtige Angelegenheit zu berathen. Der Ausschuss, an dessen Spitze hochw. Schwenniger stand, ging von dem Gedanken aus, dass die Einwanderungsfrage ausserhalb des Bereichs der Thätigkeit des Central-Vereins liege, und dass dieser daher nur auregend wirken könne. Dementsprechend dürfe der Central-Verein weder seine eigene Kasse. noch die Kasse der Lokal-Vereine im Interesse dieser Angelegenheit in Anspruch nehmen, sondern solle einen in New York stationirten Ausschuss für Immigranten-Angelegenheiten ernennen, für Baltimore und New York zwei Vertrauensmänner erwählen, welche sich unentgeltlich der in diesen Städten landenden Katholiken anzunehmen hatten, und ausserdem die Lokal-Vereine in anderen grösseren Städten veranlassen, Vertrauensmänner aufzustellen; der New Yorker Central-Ausschuss solle sich mit dem Episkopat und der katholischen Presse in den Vereinigten Staaten und in Deutschland in Verbindung setzen. um die allgemeine Aufmerksamkeit auf die Immigranten-Fürsorge zu lenken; bei den Schiffahrtsgesellschaften auf eine menschenwürdige Behandlung der Auswanderer dringen und ausserdem in der deutschamerikanischen katholischen Presse einen Aufruf erlassen, um Liebesgaben zur Förderung der edlen Sache aufbringen. gemäss diesen Vorschlägen von dem Central-Ausschuss unternommenen Arbeiten waren vom besten Erfolge begleitet.

dem Rundschreiben an den Episkopat Deutschlands wurden seehzehntausend Legitimationskarten gesandt zur Vertheilung an katholische Auswanderer, damit dieselben sich bei den Vertrauensmännern in New York und Baltimore ausweisen könnten. Nach wenigen Monaten schon trafen Hunderte und später Tausende von Einwanderern ein, die derartige Karten in Die Vertrauensihrem Besitze hatten. männer des Central-Vereins empfingen dieselben freundlich und gingen ihnen mit Rath und That zur Hand. In den einzelnen Unterstützungs-Vereinen wurden milde Gaben gesammelt und an den Central-Aussehuss in New York und später an den Finanz-Sekretär des Central-Vereins gesandt, um armen deutschen katholischen Einwanderern zu helfen. Die Protokolle der jährlichen Generalversammlungen des Central-Vereins geben über diese Leistungen und das Wirken zu Gunsten der katholischen Einwanderer Ausweis. ausserhalb der Unterstützungs-Vereine Niemand eine Hand rührte und auf diese Weise nur die deutschen katholischen Arbeiter (und Farmer) — denn aus solchen bestehen ja die Unterstützungs-Vereine allein besteuert wurden für die gute Sache. so gab sich leider Unzufriedenheit kund. Aus diesem und aus anderen Gründen, die hier nicht erörtert werden sollen, strich die Generalversammlung in Toledo, O., die Einwanderungs-Sache vom Programm des Central-Vereins und überliess die Angelegenheit dem Central-Ausschuss in New York allein.

Auf der Generalversammlung in New York im Jahre 1868 hatte Rev. Schwenniger empfohlen, die Errichtung einer Herberge für arme Einwanderer in New York in Aussicht zu nehmen. Im Jahre 1874 wurde er vom Central-Ausschuss in New York gebeten, bei dem Episkopat dieses Landes anzufragen, ob ein Haus für arme deutsche katholische Einwanderer Billigung und Hilfe finden würde. Erzbischof Henni von Milwaukee, Erzbischof Purcell von Cincin-

nati, Bischof Krautbauer von Green Bay. Bischof Toebbe von Covington, Generalvikar Mühlsiepen von St. Louis u. A. richteermunternde Schreiben an Rev. Schwenniger, und dieser hielt in mehreren Städten des Landes Vorträge über zeitge mässe Themata, in denen er die Errichtung eines Hospitiums für Einwanderer stets Seine Bestrebungen fanden einflocht. grossen Anklang, aber da seine Zeit sonst vielfach in Anspruch genommen war, theilten sich andere mit ihm in die Arbeit. Herr Jos. Kölble hatte schon im Jahre 1869 den Ozean gekreuzt, um der Generalversammlung der Katholiken Deutschlands beizuwohnen. Sein Bericht über die Thätigkeit des Central-Vereins im Interesse der Einwanderer wurde mit grossem Beifall aufgenommen, und Herr Kölble trat in Verbindung mit dem hochverdienten, vielgeschmähten Präsidenten des Raphaels-Vereins, Herrn Peter Paul Cahensly aus Lim-Von da an gewann der Raphaels-Verein in Deutschland Fühlung mit den Vertrauensmännern in Amerika. Herbst 1883 kam Herr Cahensly nach Amerika — er reiste, um ein unparteiisches Urtheil über die Behandlung der Auswanderer zu erlangen, unbekannt im Zwischendeck herüber. - wohnte der Generalversammlung des Central-Vereins in Evansville, Ind., bei und legte den Grundstein zum Raphaels-Verein, der alsbald unter dem Präsidium des Bischofs Wigger von Newark in's Leben trat. Es dauerte allerdings mehrere Jahre, bis derselbe lebensfähig wurde. Erst im Jahre 1887, als der deutsch-amerikanische Klerus, der in Chicago zur Gründung eines Priester-Vereins zusammengetreten war, sich der Saehe voller Eifer annahm, war der Erfolg gesichert. Der leider im Laufe des Jahres 1904 verstorbene W. Färber, der Besten Einer, die je auf amerikanischem Boden für die gute Sache gewirkt, machte den Vorschlag, in New York ein Hospiz für deutsche katholische Einwanderer zu gründen. das zum Andenken an die Feier des fünf-

Priester-Jubiläums des zigjährigen H1. Vaters Leo's XIII. Leo-Haus genannt werden sollte. Der Vorschlag fand begeisterte Zustimmung, und es wurde ein Ausschuss ernannt, welcher die einleitenden Schritte Ausführung des Vorschlages thun sollte. Der Ausschuss bestand aus den Herren Goller aus St. Louis, Fischer aus Chicago und Robbers aus Covington. Herr Goller erliess nachher einen Aufruf an das katholische Volk dieses Landes, und dieser Aufruf trug nicht nur die frohe Kunde in alle Staaten, sondern weckte auch überall eine freudige Theilnahme. Auf der Generalversammlung in Chicago am 6. September konnte Msgr. Mühlsiepen die überraschende Mittheilung machen, dass bereits \$10,000 an Liebesgaben eingegangen seien. Was der Central-Verein angeregt und angestrebt hatte, war unter der Aegide des Priester-Vereins zur Thatsache geworden, und seit mehreren Jahrzehnten steht den Einwanderern die gastliche Thüre des Leo-Hauses offen, und Tausende wurden durch das edle Unternehmen vor dem leiblichen und geistigen Untergange gerettet.

Seitdem hat der Priester-Verein, unverdienterweise wie kaum je eine andere katholische Organisation in den Ver. Staaten angefeindet, zu bestehen aufgehört, und die Geistlichkeit kann sich in Folge dessen der Fürsorge für die Einwanderer nicht mehr in dem Umfange widmen wie früher. Das Leo-Haus, wohl das schönste Denkmal, das sich die deutsch-amerikanischen Katholiken unter der steten Mithilfe des Central-Vereins gesetzt haben, ist heute noch ebenso nothwendig wie je.

# Die allgemeinen deutsch-amerikanischen Katholikentage.

Mit den jährlichen Generalversammlungen des Central-Vereins wurden Katholikentage verbunden. Schon Ende der sechziger Jahre hatte hochw. Schwenniger als Redakteur des "Wahrheitsfreund" die Abhaltung von Katholikentagen nach dem

Muster der Katholikentage in Deutschland eifrig befürwortet und wurde in diesen Destrebungen eifrig unterstützt durch den verdienten, leider verstorbenen Journalisten J. B. Müller und andere katholische Redakteure. Aber der Verwirklichung des Projektes traten so viele Hindernisse entgegen, dass es von vielen als unausführbar beiseite geschoben wurde. Trotzdem liessen sich die Befürworter der Katholikentage nicht einschüchtern, sondern setzten es durch, dass auf der 22. Generalversammlung des Central-Vereins, die im Juni 1877 in Cleveland tagte, ein Versuch mit der Einführung eines deutsch-amerikanischen Katholikentages gemacht wurde. Aber die Verhältnisse waren für derartige Veranstaltungen noch nicht reif, und sicherlich hätte eine Erschlaffung im katholischen Vereinswesen der Ver. Staaten sich geltend gemacht, wäre ihm nicht von Europa her neue Lebenskraft zugeströmt.

An dem Beispiel des katholischen Deutschlands während des Kultur-Kampfes stärkten sich die deutsch-amerikanischen Katholiken, und eine Fluthwelle der Begeisterung durchströmte ihre Reihen. Dazu kam, dass durch den für Deutschland so ruhmvollen Ausgang des deutsch-französischen Krieges das Ansehen der Deutsch-Amerikaner in ungeahnter Weise gewach sen war, dass sie den übrigen Nationalitäten gegenüber mehr als je ihr Stammesbewusstsein geltend zu machen begannen, dass die Reihen der deutsch-amerikanischen Katholiken durch die immer mehr sich hebende Einwanderung beständig gestärkt wurden, und dass die durch den "Kultur-Kampf" ausgewiesenen Ordenspriester, vor allem auch die Jesuiten, eine ausserordentlich gesegnete Thätigkeit unter ihren Landsleuten entfalteten.

So hatten weitere Versuche, deutschamerikanische Katholikentage abzuhalten, auf mehr Verständniss und grössere Unterstützung zu rechnen als in früheren Jahren, und auf der 31. General-Versammlung des Central-Vereins in Toledo,

O., wurde im September 1886 auf Antrag des hochw. Herrn Wilhelm Tappert von Covington, Ky., der Beschluss einstimmig angenommen, mit der Abhaltung der Generalversammlung des Central-Vereins die Abhaltung eines deutsch-amerikanischen Katholikentages zu verbinden, und die Grossstadt Chicago als erstes Versuchsfeld bestimmt. Der Versuch fiel, obwohl sich das Unfertige noch stark bemerkbar machte, so befriedigend aus, dass die Abhaltung eines zweiten Katholikentages beschlossen wurde. Der zweite deutsch-amerikanische Katholiken-Konvent tagte im September 1888 gleichzeitig mit der 33. Generalversammlung des Central-Vereins in Cincinnati und gestaltete sich, besonders durch die Betheiligung des verstorbenen Centrumführers Dr. Ernst Maria Lieber, zu einer eindrucksvollen Kundgebung der deutsch-amerikanischen Katholiken. Der im September 1889 in Verbindung mit der 34. Generalversammlung in Cleveland abgehaltene dritte deutsch-amerikanische Katholikentag verlief noch glanz- und bedeutungsvoller als seine beiden Vorgänger. Leider wurde aber in Cleveland der übereilte Beschluss gefasst, die Katholikentage und die Generalversammlungen des Central-Vereins nicht mehr gleichzeitig und an demselben Orte abzuhalten. Diese Zersplitterung der Kräfte schadete sowohl dem Central-Verein als auch dem Katholikentage. Erst wieder im Jahre 1896 fand in Detroit der Katholikentag gleichzeitig mit der 41. Generalversammlung des Central-Vereins statt. Den Glanzpunkt aller Generalversammlungen und aller deutsch-amerikanischen Katholikentage bildete die Tagung zu Milwaukee im Jahre 1898. Nicht weniger als 365 Delegaten hatten sich eingefunden; Erzbischof Katzer und mehrere Bischöfe und Hunderte von Priestern sowie Dr. Lieber wohnten den glanzvollen Veranstaltungen bei. Noch während die Katholikenversammlung tagte, beschlossen zu St. Francis die ehemaligen Zöglinge des Lehrer-Seminars die Gründung eines katholischen Lehrer-Vereins. Aber der Milwaukee'er (neunte) allgemeine deutsch-amerikanische Katholikentag war zugleich der letzte.

Die Resolutionen der deutsch-amerikanischen Katholikentage, grossentheils unter dem Einflusse der Kundgebungen unserer Glaubensgenossen in Deutschland verfasst. athmen einen echt katholischen Geist. Obenan stand stets die Forderung der vollen Freiheit und Unabhängigkeit des apostolischen Stuhles. Und nicht nur durch diese mannhafte Forderung bewies der Central-Verein seine Anhänglichkeit an den Nachfolger Petri, sondern auch durch namhafte Beiträge zum Peterspfennig, der alljährlich in der ersten Sitzung der Generalversammlung bewilligt wurde. nichtdeutschen Kreisen hat es bekanntlich viel länger gedauert, bis in Bezug auf die römische Frage halbwegs Klarheit herrschte.

Eine der wichtigsten Fragen, die schon seit Jahrzehnten den Gegenstand lebhafter Erörterung im Central-Verein bildet, ist die Schulfrage. Bereits im Jahre 1880, auf der 25. Generalversammlung zu St. Louis, im Jahre vor dem dritten Plenar-Koncil von Baltimore, wurde eine in jeder Beziehung korrekte Resolution in Bezug auf die Pfarrschulen angenommen. Unter Anderem wurde damals schon empfohlen, die katholischen Pfarrschulen zu Freischulen im vollen Sinne des Wortes zu machen; zu dem Zwecke wurde die Gründung von Schulvereinen angeregt. In der Schulfrage hat auch in der Folgezeit der Central-Verein niemals gewankt. Kaum irgendwo fanden die Bestimmungen des dritten Plenar-Koncils von Baltimore in Bezug auf die Pfarrschule freudigeren Gehorsam als in den Reihen des Central-Vereins, und dass sich schon seit Jahren neben jeder deutschen katholischen Kirche, wo immer es einigermassen möglich ist, eine Pfarrschule erhebt, ist nicht zuletzt auf die fortgesetzte Agitation des Central-Vereins zurückzuführen. Auf der Tagung des Staats-Verbandes von Minnesota zu New Ulm that im Jahre 1904 der Bischof J. Stariha von Lead, Süd-Dakota, den ehrenden Ausspruch: "Die deutschen katholischen Vereine haben in Minnesota die Pfarrschule gerettet." Dieses Lob gebührt bis zu einem gewissen Grade den deutschen Katholiken im ganzen Lande, an erster Stelle aber dem Central-Verein, der neben der deutschen katholischen Presse das Verdienst beanspruchen kann, mehr als ein anderer Faktor zur Schaffung einer öffentlichen Meinung in der Schulfrage beigetragen zu haben.

Heute noch steht uns die Schulfrage als ungelöstes Problem gegnüber. Der Central-Verein ist sich seiner Pflicht angesichts dieser brennendsten Zeitfrage gar wohl bewusst, und klar und unzweideutig fasste er auf seinen Generalversammlungen seinen Standpunkt zusammen in der folgenden Resolution über die Schulfrage:

"Die 49. Generalversammlung erneuert die Erklärungen unserer früheren Tagungen hinsichtlich der Schulfrage.

"Unseren Glaubensgenossen legen wir dringend an's Herz, treu und unentwegt einzutreten für unsere herrlichen Pfarrschulen. Denn in ihnen erkennen wir, entsprechend den vielfachen Erklärungen des Hl. Stuhles, sowie den Weisungen des Episkopats und insbesondere des dritten Plenar-Koncils von Baltimore, das einzige Mittel, um Glauben und Sittlichkeit wirksam zu wahren und zu schützen.

"In Bezug auf die Leistungen in den weltlichen Fächern stehen unsere Pfarrschulen anderen Schulen in keiner Weise nach. Aber es ist nicht genug, in der bisherigen Weise fortzufahren, für die Pfarrschulen einzutreten, sondern wir müssen, den Zeitumständen entsprechend, an eine bessere Ausgestaltung unseres Schulwesens denken. Zu diesem Zwecke empfehlen wir von neuem, dass, wo immer dies möglich. die Pfarrschulen zu Freischulen im vollen und wahren Sinne des Wortes gemacht werden, dass ferner Sorge getragen wird, damit

wenigstens für die oberen Knabenklassen seminaristisch gebildete Lehrer angestellt werden, und dass die Abhaltung von Schulprüfungen an die Stelle der "Exhibitions" trete.

"In Bezug auf die Theilnahme des Staates am Unterrichtswesen stehen wir auf dem Boden der Erklärungen der Föderation katholischer Vereine und der früheren Generalversammlungen.

"Mit aller Entschiedenheit bestehen wir, trotz der Anfeindungen radikaler Logen-Elemente, auf den Forderungen unserer Rechte, wie sie durch die Konstitution garantirt sind. Zu diesen Rechten gehören vor allem Religions- und Gewissensfreiheit. Es ist aber eine Verletzung derselben, die Katholiken zu besteuern zu Gunsten eines Schul-Systems, das zu benutzen ihnen ihr Gewissen verbietet; sie zu besteuern, obwohl sie ihre eigenen tüchtigen Schulen besitzen. Wir verlangen daher unseren Antheil an den durch allgemeine Besteuerung aufgebrachten Geldern des Schul-Fonds.

"Mit aller Entschiedenheit erheben wir Protest gegen die vielfach zu Tage tretende Tendenz, ein staatliches Schul-Monopol zu schaffen, und verwahren uns gegen jegliche, dem Sozialismus Rechnung tragende Gesetzgebung, insbesondere gegen einen, die Interessen unserer Pfarrschulen schädigenden Schulzwang, Einführung freier Textbücher, sowie endlich auch gegen die Einführung kostspieliger unnützer Fächer.

"Ferner verwahren wir uns dagegen, dass man die Schulen, die mit den Geldern von Steuerzahlern der verschiedenen Denominationen unterhalten werden, zu Proselytenmacherei missbraucht, und müssen daher den vielfach und unter mancherlei Vorwänden zu Tage tretenden Versuehen, die Lesung der Bibel in den öffentlichen Schulen einzuführen, auf das Ablehnendste begegnen."

Auch auf sozialem Gebiet suchte sich der Central-Verein frühzeitig zu bethätigen. Es ist etwa dreizehn Jahre her, dass ein Herr, welcher der "Catholic University" in Washington sehr nahe stand, das grosse Wort gelassen aussprach: "Eine soziale Frage gibt es in Amerika nicht." In den letzten Jahren hat sich endlich die Erkenntniss durchgedrungen, dass man in diesem wie in so manchem anderen Punkte die Frage allzu optimistisch beurtheilt hatte.

Nun war schon die grundlegende Thätigkeit unserer deutsch-amerikanischen Unterstützungs-Vereine eine soziale. Aber auch in dieser Beziehung wurde das Programm im Laufe der Jahre erweitert, zu der Unterstützung in Krankheitsfällen trat, wie wir oben bereits gesehen haben, eine Lebensversicherungs-Kasse (Wittwen- und Waisen-Fonds) innerhalb des Central-Vereins und Lebensversicherungs-Gesellschaften in einzelnen Staaten: Wisconsin, Minnesota, Iowa u. s. w.), die bei allen Mängeln und Missgriffen im Grossen und Ganzen eine segensreiche Thätigkeit entfalteten. Auch die Bestrebungen im Interesse der Einwanderer u. s. w. waren eine soziale That. In späteren Jahren kam zu allem diesem noch die Errichtung von Arbeiter-Bureaux und die Gründung von Kolping'schen Gesellen-Vereinen in einer ganzen Reihe von Städten. Seitdem Papst Leo XIII. in seiner unsterblichen Encyklika über die Arbeiterfrage Winke und Weisungen gegeben, wie die Lösung der sozialen Frage systematisch angestrebt muss, trat die Antheilnahme des Central-Vereins an der grossen Frage immer mehr programmatisch in den Vordergrund, und der zweite Paragraph der Konstitution bezeichnet als "Zweck des Vereins" vor allem "Förderung eines kräftigen religiösen Lebens im Geiste der römisch-katholischen Kirche, entschiedenes Eintreten für die Sache der Religion im öffentlichen Leben nach jenen Grundsätzen, die Papst Leo XIII. in der Arbeiter-Encyklika niedergelegt hat."

Um aber die Massen für diese Aufgabe heranzuschulen, muss vor allem das Verständniss für deren Bedeutung und Um-

fang geweckt werden. Das bezweckt der Volts-Verein, der im Jahre 1898 auf der Generalversammlung zu Evansville, Ind., unter der Aegide des Central-Vereins in's Leben gerufen wurde. Bestimmte Vorschläge zur systematischen Verbreitung volksthümlicher Schriften über die grossen Fragen unserer Zeit waren schon vor acht Jahren von einer unserer katholischen Wochenzeitungen ("Wanderer") gemacht worden und fanden die Beachtung der Generalversammlung zu Bridgeport, Conn. Die Berathungen, die im Anschlusse daran von einem von der Generalversammlung eingesetzten Spezial-Ausschuss gepflogen wurden, führten, besonders dank den Anregungen von P. Mäckel, S. J., und Herrn Nicolaus Gonner, zu dem Resultat, dass die Gründung eines Volks-Vereins nach dem Muster des Volks-Vereins für das katholische Deutschland beschlossen wurde.

Trotz seines kurzen Bestandes hat er bereits Namhaftes geleistet. Auf der Generalversammlung zu St. Louis konnte im Jahre 1904 der Sekretär berichten, dass der Volks-Verein 29,673 Schriften verbreitet habe. Dabei waren mehrere Flugschriften, die gratis versandt worden waren, nicht eingerechnet.

Auch an der Politik ging der Central-Verein nicht achtlos vorüber. Ohne sich in den Hader der Parteien zu mischen, behielt er stets jene Fragen scharf im Auge, an deren Regelung nach den Forderungen des Rechts und der Gerechtigkeit den Katholiken besonders viel gelegen sein musste. Die deutschen Katholiken haben sich "in die Politik gemischt" in der Schulfrage und in einer Reihe von Staaten, so in Wisconsin, Illinois, Missouri, Minnesota u. s. w. mit Hilfe Rechtlichdenkender aus allen Lagern erfreuliche Siege errungen. Auch in manch anderer Beziehung haben sie an der politischen Entwickelung der Dinge regen Antheil genommen, wie die Resolutionen des Central-Vereins zur Genüge darthun, sei es, dass sie sich veranlasst sahen, Stellung zu nehmen gegen die fanatische Prohibitions- und Einwandererhetze, sei es. dass die Behandlung der Indianer ihren Widerspruch herausforderte. Mit aller Entschiedenheit erhoben die deutschen katholischen Vereine, erhob vor allem der Central-Verein (zum ersten Male auf der 44. Generalversammlung zu St. Paul im Jahre 1899) Protest gegen die antikatholische Politik der Regierung in den durch den Krieg mit Spanien erworbenen Kolonien, und wenn auch selbst aus dem katholischen Lager Stimmen gegen diesen Schritt laut wurden - so viel ist sicher: die Regierung zog andere Saiten auf, und eine wenigstens halbwegs gerechte Lösung der Frage wurde erzielt.

Für die Erhaltung deutscher Sprache und deutschen Wesens hat der Central-Verein vor allem gewirkt durch seine fortgesetzte Agitation und den Einfluss, den er auf die ihm angeschlossenen Vereine und auch, indirekt wenigstens, auf die Pfarrschulen in deutschen Gemeinden ausübte. Die Resolutionen, welche jedes Jahr im Interesse der Erhaltung der deutschen Sprache angenommen werden, gehen sicherlich nicht spurlos vorüber und rütteln manchen wieder auf, der mitschaufeln hilft am Grabe des Deutschthums der Ver. Staaten. Ausserdem wurden im Laufe der Zeit zahlreiche Beschlüsse, die bestimmt formulirte Winke und Weisungen zur Erhaltung deutscher Sprache und deutschen Wesens enthielten, von den Generalverversammlungen und Katholikentagen angenommen. Wäre der unselige Hader nicht dazwischen gekommen, hätte der Central-Verein seine Liebe zur deutschen Sprache in der "Catholic University" ein dauerndes Denkmal gesetzt. Auf der Tagung zu Detroit im Jahre 1896 wurde der Plan angeregt, dass der Central-Verein \$25,000 aufbringe für die Errichtung eines Lehrstuhles für deutsche Sprache und Literatur in der Washingtoner Hochschule. Der Gedanke wurde mit Jubel aufgenommen, und in vielversprechender Weise begannen die Gelder einzukommen. Aber im

Herbst 1897 wurde Msgr. Dr. J. Schroder, der die Seele des Unternehmens war, in schmählicher Weise von der "Catholie Umversity" verdrängt, da der hochgelehrte durch und durch kirchlich gesinnte Mann den Vertretern des religiösen Liberalismus. des später vom Papst Leo XIII. auf das entschiedenste verurtheilten "Americanismus" im Wege stand. Seine Entfernung von der Washingtoner Hochschule und seine Uebersiedelung nach Deutschland, wo er im Jahre 1904 als Rector Magnificus der Universität Münster starb, vereitelten nicht nur den Plan der Stiftung eines Lehrstuhls, sondern übten auch auf das katholische Deutschthum eine entmuthigende Wirkung aus, die sich mehrere Jahre lang fühlbar machte.

Wenn aber auch nicht an der "Catholic University", so hat sich der Central-Verein mehr als hundert Denkmale gesetzt, die beweisen, dass es ihm mit seinen Beschlüssen zur Erhaltung und Förderung des Deutschthums ernst war. Das Leo-Haus, das Lehrer-Seminar in St. Francis, die deutschen Pfarrschulen landauf, landab, die, wie wir dargethan, grossentheils unter dem Einflusse des Central-Vereins entstanden, und die von der grössten Bedeutung für die Existenzfähigkeit eines Deutschthums in Amerika waren und noch sind, sind Leistungen, wie sie unsere nichtkatholischen Volksgenossen hierzulande kaum aufzuweisen haben.

Als eine zweite Frucht der allgemeinen deutsch - amerikanischen Katholikentage haben wir oben die Staats-Verbände bezeichnet. Die erste Anregung ging von der Chicago'er Tagung im Jahre 1887 aus, und Herrn Spaunhorst's Amtsnachfolger, die Herren Adolph Weber von Raeine, Nic. Gonner, Dubuque, und Joh. B. Oelkers von Newark, liessen sich die Förderung der Staats-Verbände äusserst angelegen sein. Die Organisirung der Katholiken in den einzelnen Staaten ist deshalb von grösster Wichtigkeit, weil die Erfahrung gezeigt hat, dass die für die Religions- und Gewis

sensfreiheit gefahrvollsten Gesetze vor allem in den staatlichen Gesetzgebungen auftauchen und hier bekämpft werden müssen. Es entstanden in rascher Aufeinanderfolge Staats-Verbände in Wisconsin. Illinois, Michigan, Missouri, Minnesota, Iowa, Pennsylvania, New York, Indiana, Ohio, Kentucky, California, Connecticut und Arkansas. In einigen Staaten, wo die deutsehen Katholiken in der grossen Minderheit waren und man ihnen wenig Wohlwollen entgegenbrachte, konnten es die Staats-Verbände zu keinem erspriesslichen Gedeihen bringen, in anderen hingegen wuchsen sie zu wichtigen Organisationen heran, welche im religiös-politischen Leben eine bedeutende Rolle zu spielen vermögen und thatsächlich wiederholt erfreuliche Siege erfochten, indem sie die Annahme pfarrschulfeindlicher Vorlagen vereitelten.

Aber gerade die Stärke und das stete Wachsthum der Staats-Verbände führten, nachdem der von der "Catholic University" ausgeführte Schlag kaum verwunden war, den Central-Verein einer neuen Krisis entgegen. Die Lokal-Vereine schlossen sich dem in ihrem Staate bestehenden Staats-Verbande an und kümmerten sich wenig um den Central-Verein, so dass in absehbarer Zeit dessen Auflösung hätte eintreten müssen, wenn nicht eine Wendung der Dinge eingetreten wäre. Diese Wendung wurde herbeigeführt, als die Föderation katholischer Vereine in's Leben trat. Diese. von weitschauenden Männern — darunter Erzbischof Messmer und Bischof McFaul - in's Leben gerufen, bezweckt die Vereinigung von sämmtlichen katholischen Vereinen und Verbänden des Landes zu einer grossen Central-Organisation. Dem Gedanken stimmten gerade die deutsch-amerikanischen Katholiken von allem Anfange an voller Begeisterung zu; als es sich aber zeigte, dass der Bestand des deutschen katholischen Vereinswesens, das in nahezu fünfzig Jahren mit schweren Mühen und Opfern aufgebaut worden war, durch die junge Organisation bedroht wurde, ohne

dass die Gewähr geboten war, dass das Neue besser oder auch nur ebenso gut sei wie das Alte, brachte die Erkenntniss der drohenden Gefahr die Staats-Verbände, wie überhaupt das gesammte katholische Deutsch-Amerikanerthum wieder in engere Fühlung unter einander, und alle fanden sich zusammen unter dem bewährten Banner des Central-Vereins. Nachdem seit mehreren Jahren vor allem die Herren Ludwig Kaufmann, den uns leider der Tod zu frühe entriss, Jos. Frey, J. B. Oelkers, G. L. Götz. Jos. Matt, P. J. Bourscheidt, A. Kölble, Mich. Girten u. A. auf eine Vereinigung der Staats-Verbände unter dem Banner des Central-Vereins hingearbeitet hatten, wurden endlich auf den Generalversammlungen zu Evansville, Dayton und St. Louis Beschlüsse angenommen, welche eine derartige Reorganisirung des Central-Vereins ermöglichten.

Solange noch in Hunderten deutschen Pfarrschulen in deutscher Sprache gebetet und gesungen wird . . .; solange deutsche Priester in grosser Zahl eintreten für die deutsche Sache; solange wir auf unseren Tagungen Mitglieder des Episkopats begrüssen können, deren unsere Sprache Herzenssache ist; solange noch alljährlich Hunderte von Männern zusammenströmen aus Nord und Süd und Ost und West; solange junge Männer, geboren im Schatten der Sterne und Streifen, sich schaaren um die Standarte, welche ihre Väter errichtet; 80lange können wir auf uns anwenden das Trosteswort unseres Friedrich Wilhelm Weber:

> Hab' frischen Muth, Du deutsches Blut! Auf Gott vertraue Und um dich haue!

#### NACHTRAG.

Für aussergewöhnliche Ausgaben hat der Central Verein, in der ersten fünfzig Jahren, seit seinen Bestehen die folgenden Summen ausgegeben. Der Auszug aus den Büchern wurde von Herrn Theodo. Fehlig in St. Louis, Mo., gemacht; überhaupt ver dankt es der Central-Verein diesem Herrn, dass Ordnung und System in die jährlichen Bezichte ge kommen sind.

| DER DEUTSCHE ROE                      | MISCH   | -KA | THOLISCHE CENTRAL-VEREIN.               | 6        | 715  |
|---------------------------------------|---------|-----|-----------------------------------------|----------|------|
| Für Einwanderer                       | \$5,631 | 76  | Für die Indianer-Mission                | 340      | 501  |
| Für die in Wisconsin durch Waldbrände |         |     | Für den Peterspfennig für Papst Pius    |          |      |
| Beschädigten                          | 603     | 00  | IX. und Leo XIII                        | 3,142    | 98   |
| Für die bei dem grossen Chicagoer     |         |     | Für den Peterspfennig von 1893 bis      |          |      |
| Feuer Beschädigten                    | 6,607   | 44  | 1904                                    |          | 00   |
| Für das Lehrerseminar in St. Francis, |         |     | Für die Verunglückten in Galveston,     |          |      |
| Wis                                   | 5,026   | 89  | Texas                                   | 100      | ()() |
| Für die in New Orleans durch gelbes   |         |     |                                         |          |      |
| Fieber Heimgesuchten                  | 1,239   | 40  | Im Ganzen                               | \$31,782 | 35   |
| Für die abgebrannte Kirche in Owens-  |         |     |                                         |          |      |
| boro, Ky                              |         | 89  | Ausser dieser Summe wurden noch vie     |          |      |
| Für die Kirche und das Hospital in    |         |     | ern geleistet für verarmte Gemeinden, a | bgebran  | nte  |
| Tu. dio zzasono                       |         |     | Vinchan ata malaha nan dan Vansinan     | dimant   | nin  |

Vereins gingen.

1,669 00

4,247 08

Kirchen etc., welche von den Vereinen direct ein-

geschickt wurden und nicht durch die Bücher des

Ueberschwemmung Beschädigten...





PHILIPP MATHIAS WOLSIEFFER, der Vater des Deutschen Maennergesanges in Amerika.

Die Deutschen Saenger und Turner.



# Zur Geschichte des Deutschen Maenner-Gesangs und des Nord-Amerikanischen Saengerbundes.

Aus dem offiziellen "Festbuch fuer das 32. Nationale Bundes-Saengerfest des Nord-Amerikanischen Saengerbundes", Indianapolis, 1908.

Der weltliche vierstimmige Männergesang (von den schon früher üblichen religiösen Gesängen für Männerstimmen soll hier nicht die Rede sein) wurde durch den Salzburger Domorganisten Michael Haydn, der im Jahre 1788 die ersten deutschen "Männerquartette ohne Begleitung" im Druck erscheinen liess, in Deutschland eingeführt.

Dem Beispiel Haydn's folgten Nägeli (geb. 1773) in der Schweiz, L. v. Call (geb. 1779) in Wien und Carl Friedrich Zelter (geb. 1758) in Berlin. Letzterer gründete unter dem Beirath des Dichters Goethe am 28. Dezember 1808 zu Berlin den ersten deutschen Männergesangverein, der ausschliesslich aus Dichtern, Komponisten und Sängern bestand und nach dem Vorbilde von König Arthur's Tafelrunde "Liedertafel" genannt wurde.

Bald darauf begannen die Befreiungskriege, in denen die alten Barden, "Helden und Sänger zugleich", wiedererstanden, Körner, Schenkendorf und Arndt ihre ergreifenden Vaterlands- und Kriegslieder sangen, Carl Maria v. Weber, Reichardt, Silcher, Kreutzer und andere für vierstimmigen Männerchor komponirten und dem deutschen Volke zu den aus früheren Jahrhunderten ererbten Volksliedern einen neuen Schatz der herrlichsten Lieder gaben, die, millionenmal gesungen, in manchen Trübsalstagen Tröstung brachten, die Erinnerung an die Grösse des Vaterlandes im Volke bewahrten, an die Zusammengehörigkeit der deutschen Stämme mahnten ("Das ganze Deutschland soll es sein!" und

schon fünfzig Jahre vor der Wiedererstehung des deutschen Reiches ein "Deutschland an Herzen" schufen.

Der Zelter'schen Liedertafel in Berlin folgten bald solche in Frankfurt an der Oder, Leipzig und anderen Städten. Es kam zu gegenseitigen Besuchen benachbarter Vereine. Es entstanden Gau- und Landesverbände zum Zweck gelegentlicher Zusammenziehung grösserer Sängermassen und der Abhaltung von Sängerfesten, bis endlich, im August 1845, zu Würzburg in Bayern das "Erste allgemeine Deutsche Sängerfest" stattfand, und 1862 zu Coburg der "Allgemeine Deutsche Sängerbund" gegründet wurde.

Mit den Emigrantenschiffen zog das deutsche Lied auch über's Meer, um, wie es in der alten Heimath nicht ausschliesslich musikalischen Zwecken dient, sondern noch eine höhere Mission erfüllt, so auch im neuen Vaterlande die Erinnerung an das alte wachzuhalten und dem jungen Nachwuchs mit seinen süssen Melodien auch die Sprache unserer Väter vermitteln und erhalten zu helfen.

Als der älteste Männergesangverein in den Vereinigten Staaten gilt der auch heute noch bestehende "Philadelphia Männerchor", der 1835 gegründet wurde und dem der "Liederkranz" von Baltimore und der "Liederkranz" von New Orleans folgten.

Das erste deutsche Sängerfest in Amerika und die gleichzeitige Gründung des Nord-Amerikanischen Sängerbundes fand im Juni 1849 in Cincinnati, Ohio, statt. Es waren dabei zugegen: drei Gesangvereine

von Cincinnati, ein Verein von Madison, Ind., der "Liederkrauz" von Louisville, Ky., und eine Delegation vom "Columbus Männerchor", Columbus, O.

Von 1849 bis zum Bürgerkriege fanden die Feste des Nordamerikanischen Sängerbundes jährlich statt und zwar:

|     | Ort            | Jahr  | Vereine | Saenger |
|-----|----------------|-------|---------|---------|
| 1.  | Cincinnati, O  | 1849  | 5       | 118     |
|     | Louisville, Ky |       | 7       |         |
| .1. | Cincinnati, O  | 1851  | 13      | 247     |
| 4.  | Columbus, O    | 1852  | 12      | 200     |
| õ,  | Dayton, O      | 1853  | 8       | 121     |
| fi. | Canton, O      | .1854 | 12      | 146     |
| 7.  | Cleveland, O   | 1855  | 18      | 200     |
| 8.  | Cincinnati, O  | 1856  | 19      | 300     |
| 9.  | Detroit. Mich  | 1857  | 17      | 144     |
| 10. | Pittsburg, Pa  | 1858  | 16      | 200     |
| 11. | Cleveland. O   | 1859  | 24      | 400     |
| 12. | Buffalo, N. Y  | 1860  | 25      | 450     |
|     |                |       |         |         |

Wegen der grossen Ausdehnung des Landes und der früher noch sehr mangelhaften Reisegelegenheiten (die New York & Erie-Bahn erreichte Dunkirk erst 1851, und die Baltimore & Ohio Wheeling erst 1853) wurde aber die Gründung mehrerer Sängerbünde nöthig. Und so entstanden neben dem Nordamerikanischen, dem ältesten Sängerbunde, 1850 der "Nordöstliche Sängerbund", 1852 der "Deutsch-Texanische" und 1855 der "Nordwestliche Sängerbund" u. a.

Nach dem Bürgerkriege fanden die Sängerfeste des Nordamerikanischen Sängerbundes in grösseren Zwischenräumen statt:

|     | Ort               | Jahr | Vereine | Saenger |
|-----|-------------------|------|---------|---------|
| 13. | Columbus, O       | 1865 | 17      | 300     |
| 14. | Louisville, Ky.,  | 1866 | 31      | 800     |
| 15. | Indianapolis, Ind | 1867 | 34      | 1000    |
| 16. | Chicago, Ill      | 1868 | 58      | 1200    |
| 17. | Cincinnati, O     | 1870 | 61      | 1800    |
| 18. | St. Louis, Mo     | 1872 | 52      | 1400    |
| 19. | Cleveland, O      | 1874 | 56      | 1600    |
| 20. | Louisville, Ky    | 1877 | 32      | 1000    |
| 21. | Cincinnati, O     | 1879 | 39      | 1100    |

| Ort                 | Jahr   | Vereine | Saenger |
|---------------------|--------|---------|---------|
| 22. Chicago, Ill    | 1881   | 46      | 1400    |
| 23. Buffalo, N. Y   | . 1883 | 72      | 2100    |
| 24. Milwaukee, Wis  | . 1886 | 85      | 2482    |
| 25. St. Louis, Mo   | . 1888 | 80      | 2298    |
| 26. New Orleans, La | . 1890 | 64      | 1700    |
| 27. Cleveland, O    | . 1893 | 85      | 2200    |
| 28. Pittsburg, Pa   | . 1896 | 99      | 2300    |
| 29. Cincinnati, O   | . 1899 | 120     | 2757    |
| 30. Buffalo, N. Y   | . 1901 | 105     | 2600    |
| 31. St. Louis, Mo   | . 1903 | 121     | 3037    |
|                     |        |         |         |

Bis zum 23. Sängerfest fehlte aber noch immer der Süden im Bunde. 1883 begab sich der Leiter des 1882 gegründeten "New Orleanser Quartett-Clubs", Prof. J. Hanno Deiler von der Tulane Universität, zu Beobachtungszwecken zum Sängerfest nach Buffalo. und auf seinen Bericht entsandte der Quartett-Club 1886 ein Doppelquartett mit einem Sängergruss zum Bundesfest nach Milwaukee, wo "die ersten Schwalben des Südens" eine so herzliche Aufnahme fanden, dass sie ihren förmlichen Anschluss an den Nordamerikanischen Sängerbund beschlossen.

Zum 25. Bundes-Sängerfest zu St. Louis, Mo., (1888) erschienen bereits zwei New Orleanser Vereine. Es waren der "Quartett-Club" und der "Frohsinn" mit je 20 Sängern, welche am zweiten Festtage in einer Solonummer ("Vom Rhein" von Max Bruch) unter Deiler's Direktion einen so durchschlagenden Erfolg erzielten, dass die Bundestagsatzung einstimmig und mit grosser Begeisterung beschloss, das nächste, das 26. Bundes-Sängerfest, in New Orleans zu feiern.

Das New Orleanser Sängerfest, an welchem sich auch der Deutsch-Texanische Sängerbund betheiligte, begann am 12. Februar 1890 und war nicht nur in gesanglicher, finanzieller und sozialer, sondern auch in internationaler Beziehung vom schönsten Erfolg begleitet. Alle Kreise der Bevölkerung der Halbmondstadt wetteiferten, den Fremden Gastfreundschaft zu erzeigen, und der franzö-

sische Gesangverein "L'Orpheon" erbat sich die Ehre, die deutschen Sänger im Empfangskonzert mit einem französischen Chor begrüssen zu dürfen.

Die Bundesbehörde des New Orleanser Sängerfestes beschloss auch, eine offizielle Delegation zum Vierten Allgemeinen Deutschen Bundes-Sängerfest nach Wien zu senden, um den Sängern Deutschlands und Oesterreichs die Grüsse des Nordamerikanischen Sängerbundes zu entbieten.

Das 27. Bundes-Sängerfest fand 1893 in Cleveland, O., und das 28. 1896 in Pittsburg, Pa., statt. Beide Feste zeichneten sich durch gesangliche Leistungen aus und gaben das Bestreben kund, dem Massenchor im erfreulichen Gegensatz zu manchen früheren Festen, keine allzu schwierigen Aufgaben zu stellen.

Schon seit vielen Jahren hatte sich das Bedürfniss fühlbar gemacht, dem Nordamerikanischen Sängerbund, der bis dahin eine nur sehr lose Vereinigung war, die sich nach jedem Sängerfest auflöste und von jeder neuen Feststadt durch neue Agitation wieder zusammengesucht werden musste, eine feste und dauernde Organisation zu geben, weshalb in Cleveland ein Komite zur Ausarbeitung einer neuen Konstitution eingesetzt wurde. Der Bericht dieses Komites wurde in Pittsburg angenommen, und dadurch neben den Festausschüssen der Feststädte eine Bundesbehörde geschaffen, deren Mitglieder in ihrer Mehrheit in jenen Städten wohnen, in denen die letzten Bundes-Sängerfeste abgehalten wurden, so dass der Bundesleitung jetzt also die Erfahrungen der Vergangenheit und persönliche Verbindungen mit den Vereinen in den verschiedenen Theilen des Landes zu Gebote stehen.

Im Juni 1899 feierte der Nordamerikanische Sängerbund in seiner Geburtsstadt Cincinnati sein Goldenes Jubiläum, das 29. Bundes-Sängerfest, zu welchem 120 Vereine mit 2757 Sängern erschienen und von allen Sängerbünden, auch vom "Allgemeinen Deutschen Sängerbund" in Deutschland, die herzlichsten Glückwünsehe dargebracht wurden. Die vollendete Wiedergabe seiner Massenchöre bildete die Krone des Jubelfestes des Bundes und einen würdigen Abschluss des ersten halben Jahrhunderts seines Bestehens.

In Cincinnati machte auch der weitere Ausbau des nun permanenten Bundes erfreuliche Fortschritte. Die in Pittsburg angenommene Konstitution hatte sich in mancher Beziehung nicht bewährt, da sie mehrere längst als nothwendig erkannte Reformen unberücksichtigt gelassen und manche nur für eine lose Vereinigung zulässige Gesetze in den permanenten Bund hineingetragen hatte. Diesen Verhältnissen Rechnung tragend, unterbreitete Bundes-Präsident Deiler aus New Orleans in Cincinnati einen neuen Konstitutionsentwurf, welcher von der Bundessitzung ohne wesentliche Aenderungen angenommen wurde.

Die neue Konstitution bezweckt, den Sängerfesten des Bundes, die im Lauf der Jahre, im Widerspruch mit ihren ursprünglichen Zielen, immer mehr zu Musik- und Künstlerfesten geworden waren, durch heilsame Einschränkung der Programme der beiden Hauptkonzerte, in denen der Bundes-Massenehor auftritt, den Charakter wirklicher "Sänger"-Feste zurückzugeben und dem deutschen Männergesang die ihm auf diesen Festen gebührende erste Stelle zu sichern.

Es wurde darum in der neuen Konstitution die Kontrolle über den Massenchor, die Wahl des Bundesdirigenten, wie auch die Aufstellung und Durchführung der Programme für die beiden Hauptkonzerte, in denen der Massenchor auftritt. den Feststädten entzogen und der Bundesbehörde übertragen, die durch einen aus erfahrenen Dirigenten bestehenden "Musikalischen Beirath" verstärkt wurde

Gleichzeitig wurde angeordnet, dass im den beiden Hauptkonzerten nur Massen-Männerchöre, Einzelvorträge auserlesener Männergesangvereine und Städteverbindungen, sowie einige Orchestervorträge, die als Athmungspausen für die Sänger gedacht sind, aufgeführt werden sollen, hingegen selbständige Solonummern für Künstler und Künstlerinnen, als dem wahren Felde des deutschen Männergesangs dem Volksliede und dem volksthümlichen Gesange—entgegengesetzt, verboten sind. Den Feststädten soll es indess unbenommen sein, zur Feier des Festes weitere Konzerte zu veranstalten und dafür Programme eigener Wahl aufzustellen und durchzuführen.

Endlich wurde durch die neue Konstitution die Bezirksorganisation eingeführt, um einen engeren Anschluss benachbarter Vereine herbeizuführen und kleineren Städten, welche die Ausgaben grösserer Bundesfeste nicht erschwingen können, Gelegenheit zur Veranstaltung von Bezirksfesten zu bieten. Auch wurde die Herausgabe eines Bundes-Liederbuches angeordnet und das Ganze, dem Charakter eines permanenten Verbandes entsprechend, fester gefügt.

Der sofortigen Durchführung dieser Reformen stellten sich naturgemäss auch Schwierigkeiten entgegen, doch wurden diese überwunden, und das schon im Jahre 1901 während der Panamerikanischen Ausstellung in der schönen Lake Erie-Stadt Buffalo veranstaltete 30. Nationale Bundes-Sängerfest zeigte in der Aufstellung der Programme für die beiden Massenchor-Konzerte das Bestreben, die in der neuen Konstitution niedergelegten Ideen durchzuführen.

Das Buffalo'er Fest reihte sich seinen Vorgängern in musikalischer Beziehung würdig an, und auch das finanzielle Ergebniss war zufriedenstellend, doch wurde die Erfahrung gemacht, dass es nicht rathsam ist, ein Sängerfest zu veranstalten, wenn in der Feststadt zur selben Zeit in einem von der Festhalle weit entfernten Stadttheil eine grosse Ausstellung stattfindet. Proben und Konzertbesuch leiden darunter, und

an die physische Kraft der Sänger, welche Ausstellung und Sängerfest mit einander verbinden wollen, werden zu hohe Anforderungen gestellt.

Zu seinem 31. Nationalen Bundes-Sängerfest versammelte sich der Nordamerikanische Sängerbund in der Stadt St. Louis, Mo., wo schon 1872 und 1888 Sängerfeste abgehalten worden waren, deren Traditionen im Verein mit der Begeisterung und Energie, mit welcher Festausschuss und Bürgerschaft die Vorbereitungen in Angriff nahmen und der tüchtigen Geschäftsleitung des grossen Unternehmens zu den schönsten Hoffnungen berechtigten. Und diese Hoffnungen wurden erfüllt.

Zur Festhalle wurde dem Nordamerikanischen Sängerbund das "Liberal Arts Building", ein riesiger Bau der Weltaustellung, zur Verfügung gestellt, und die Ausstellung damals noch nicht eröffnet war, that sie unserem Fest auch keinen Eintrag. Wir hatten vielmehr alle Vortheile der grossartigen Ausstellungsanstalten und Verbindungen ohne irgend welchen Abbruch.

Gleich bei der Uebernahme des Festes hatten die St. Louiser versprochen, die neue Konstitution nicht nur dem Buchstaben. sondern auch dem Geiste nach loyal durehzuführen. Und dieses Versprechen wurde voll eingelöst. Ueber den Eindruck der ganz dem Männerchor geweihten beiden Hauptkonzerte in St. Louis herrscht nur eine Stimme — er war überwältigend.

Den St. Louisern gebührt auch das Verdienst, den ersten Bezirksverband gegründet zu haben. Diesem folgten seither noch fünf Bezirksverbände, welche jährliche Bezirks-Sängerfeste abhalten und sehr viel zur Pflege des deutschen Liedes und zur Hebung des deutschen Lebens in den Vereinigten Staaten beitragen.

Das 32. Bundes-Sängerfest wurde in den Tagen vom 17. bis zum 20. Juni 1908 in Indianapolis. Ind., gefeiert. Eine ideale Feststadt, ein hochherziges, opferwilliges Deutschthum, tüchtige Lokalvereine mit Vereinspalästen, eine prächtige Festhalle, herrliche Leistungen des Massenchors und der Einzelvorträge und endlich noch ein beträchtlicher Ueberschuss in der Festkasse—alles vereinigte sich, um dieses Fest zu einem der glänzendsten und denkwürdigsten des Nordamerikanischen Sängerbundes zu machen. Und noch etwas! Es fand dort eine Verbrüderung der deutschen Sänger mit den deutschen Turnern statt.

Als sich vor dem herrlichen Kriegerdenkmal 170 Fahnen deutscher Vereine vor dem von einer hehren Germania auf reich geschmückten Wagen getragenen Sangerbundesbanner neigten, erschien, zum ersten Mal in der Geschichte der zwei grossen deutschen Bunde, auch die Bundesfahne des Nordamerikanischen Turnerbundes zum Huldigungsakte. "Habt Dank, ihr Söhne Jahn's, für diesen Brudergruss'', rief Bundespräsident Deiler in seiner Ansprache am Fusse des Denkmals den Turnern zu. "Mögen unsere Verbände einander stets die Hande reichen, wann und wo immer es gilt, für die Ideale unseres Volkes einzustehen."

Das nächste Bundes-Sängerfest wird im Jahre 1911 in Milwaukee, Wis., abgehalten werden.





S. K. SAENGER,

Ehren-Praesident der Vereinigten Saenger von Brooklyn und einer der um das deutsche Saengerwesen verdientesten Maenner des Nordoestlichen Saengerbundes.

# Der Nordoestliche Saengerbund von Amerika.

Nach C. F. HUCH'S

"Die Entstehung und Entwicklung der Saengerseste in den Nordoestlichen Staaten".

Anregung zur Gründung des Nordöstlichen Sängerbundes, die am 16. Juni 1850 in der "Military Hall" in der Library Strasse in Philadelphia erfolgte, gab der am 2. Juni 1849 in Cincinnati in's Leben gerufene Nordamerikanische Sängerbund. Vorher hatten bereits deutsche Musikfeste im Osten der Vereinigten Staaten stattgefunden, nachdem am 15. Dezember 1835 von Philipp Mathias Wolsieffer der "Männerchor' in Philadelphia, am 30. Dezember 1836 von ebendemselben Dirigenten in Baltimore der "Baltimore Liederkranz", am 4. August 1844 in Philadelphia die "Liedertafel", 1845 in New York der Gesang-Verein der Social-Reformer, am 9. Januar 1847 der "Deutsche Liederkranz" in New York und im Jahre 1848 die Gesang-Vereine "Eintracht", "Cäcilia" und "Sängerbund" in Philadelphia und "Concordia" (Eintracht), "Rheinischer Sängerbund" und "Sängerrunde" in New York gegründet worden waren.

Das erste Musikfest fand am 27. Mai 1844 in Philadelphia statt, als Wolsieffer mit 24 Sängern des Baltimore Liederkranzes den Männerchor besuchte und mit beiden zusammen ein Konzert in der "Musical Fund Hall" veranstaltete. Es folgten Musikfeste am 27. September 1844 in Baltimore und am 31. Mai und 1. und 2. Juni 1846 in Philadelphia. An letzteren betheiligten sich ausserdem noch die Philadelphia Liedertafel und der mit dem Männerchor verbundene Frauen-Gesang-Verein Harmonie.

Das erste grosse Sängerfest des Ostens fand in den Tagen vom 15.—18. Juni 1850 in Philadelphia statt. Die Philadelphiaer

Vereine hatten sich zu einem Allgemeinen Gesang-Verein von Philadelphia vereinigt und waren die Festgeber. An dem Sängerfeste betheiligten sich folgende Vereine: Deutscher Liederkranz, Social-Reform-Gesangverein, Sängerrunde und Eintracht von New York; Liederkranz und Bundesgesangverein von Baltimore; Deutscher Männergesangverein von Newark; Gesangverein von Boston; Männerchor von Reading und Sängerbund von Bethlehem, zusammen 15 Vereine mit etwa 400 Sängern. Diesem ersten Sängerfeste folgte zuerst jährlich, und später in grösseren Zwischenräumen, eine Reihe von allgemeinen Sängerfesten, nämlich: In Baltimore 1851 (500 Sänger), New York 1852 (31 Vereine aus 13 Städten mit 800 Sängern), Philadelphia 1853 (35 Vereine aus 15 Städten mit 850 Sängern), Baltimore 1854 (31 Vereine aus 10 Städten mit 700 Sängern), New York 1855 (34 Vereine aus 16 Städten mit 870 Sängern), Philadelphia 1857 (59 Vereine mit 1,473 Sängern), Baltimore 1859 (49 Vereine mit 989 Sängern), New York 1865 (83 Vereine mit 2,390 Sängern), Philadelphia 1867 (105 Vereine mit 2,937 Sängern), Baltimore 1869 (62 Vereine mit 2,023 Sängern), New York 1871 (72 Vereine mit 2,937 Sängern), Philadelphia 1882 (58 Vereine mit 1,831 Sängern), Brooklyn 1885 (71 Vereine mit 2,200 Sängern), Baltimore 1888 (174 Vereine mit 6,000 Sängern), Newark 1891 (148 Vereine mit 4,000 Sängern), New York 1894 (166 Vereine mit 5,000 Sängern), Philadelphia 1897 (164 Vereine mit 5,300 Sängern), Brooklyn 1900 (174 Vereine mit 6,000 Sängern), Baltimore 1903 (147 Vereine mit 4,800 Sängern) und Newark 1906 (167 Vereine mit 5,469 Sängern).

Diese allgemeinen Sängerfeste wurden im Namen des Nordöstlichen Sängerbundes von Amerika gehalten, der, wie erwähnt, am 16. Juni 1850 gegründet wurde, aber erst im Jahre 1868 zu einer festen Organisation gelangte. Ausser diesen grösseren Festen fanden noch viele kleinere statt, besonders in Pennsylvanischen Landstädten, zu denen die Festgeber befreundete Vereine einluden.

Das erfolgreichste Sängerfest vor dem Bürgerkriege war das im Jahre 1857 in Philadelphia abgehaltene. Auch das im Jahre 1867 in Philadelphia abgehaltene Sängerfest erfreute sich eines noch nicht dagewesenen Besuches. Es hatten sich 2.937 Sänger dazu eingestellt. Dieses Fest führte auch zu einer festeren Organisation des Bundes, der bisher sich "Allgemeiner Oestlicher Sängerbund" genannt hatte. Nach der anfangs des Jahres 1868 angenommenen Verfassung erhielt der Bund den Namen "Nordöstlicher Sängerbund von Amerika''. Demnach sollte ein Sängerfest alle zwei Jahre in den drei Bundesstädten Philadelphia, Baltimore und New York stattfinden. Als Kopfgeld für jeden an dem Feste theilnehmenden Sänger sollten \$2 zu entrichten sein. Bezüglich des Preissingens wurde bestimmt, dass dasselbe vor dem Hauptkonzerte abgehalten werden müsste, dass die Preisrichter ihr Urtheil zu begründen hätten, und dass ein Sänger nur ein Mal auftreten dürfte.

#### Das Preissingen.

Das erste Preissingen — eine vielfach angefeindete Institution, aber doch von wesentlichem Werth für die Hebung des Männergesanges — fand beim dritten allgemeinen Sängerfest 1852 in New York statt. Zwölf Vereine betheiligten sich daran mit selbstgewählten Liedern. Nur die Vereine der Feststadt waren davon ausgeschlossen.

Der Junge Männerchor von Philadelphia gewann den ersten Preis, ein Fahnenband, der Liederkranz von Hartford, Conn., den zweiten.

Vierzehn Vereine betheiligten sich am zweiten Preissingen, das erst bei dem New Yorker Sängerfest im Jahre 1865 stattfand. Den ersten Preis, eine Standarte, errang der Sängerbund von Philadelphia, den zweiten, einen silbernen Pokal, der Junge Männerchor von Philadelphia. Preisrichter waren Meierhofer, Timm und Thomas.

In Philadelphia erhielt 1867 den ersten Preis unter 15 Vereinen der Deutsche Liederkranz von New York, bestehend in einer gestickten Standarte, den zweiten, einen silbernen Pokal, der Quartett-Klub von Hoboken, den dritten, ein gesticktes Fahnenband, der Teutonia Männerchor von New York. Die fünf Preisrichter waren Carl Gärtner, Wilhelm Fischer, F. Wm. Künzel, W. Hartmann und C. Heinemann. Ihre Entscheidung rief grosse Erbitterung hervor, trotzdem sie gerecht war. Von hier an wurde das "Kicken" über die Preisrichter - Entscheidungen unangenehmer einNachklang sämmtlicher Sängerfeste.

Bei dem nächsten Sängerfeste, 1869 in Baltimore, wurden die Vereine in zwei Klassen eingetheilt; die weniger als 46 Sänger zählenden bildeten die zweite Klasse. Die Preise, die in Klavieren bestanden, fielen in der ersten Klasse dem Deutschen Liederkranze von New York und dem Jungen Männerchor von Philadelphia zu, und in der zweiten dem Quartett-Club von Hoboken und dem Sängerbund von Washington. Die Preisrichter Lenschow, Tillmann, Szemelenyi, Rosewald und Jul. Miller empfahlen, beim nächsten Preissingen jeder Klasse dasselbe Lied vorzuschreiben.

Dies geschah denn auch 1871 in New York, wo die Vereine in drei Klassen eingetheilt wurden. Die Preise der drei Klassen, ein Konzertflügel, ein Pianino und ein Bücher- und Notenschrank. wurden von dem Germania Mannerchor von Baltimore, der Choral Society von Washington und der Liedertafel von Bullalo errungen. Preisrichter waren C. Timm, F. von Breuning, S. P. Warren, F. L. Ritter und G. Matzka.

Bei dem Preissingen in Philadelphia 1882 erlaubte man den nach ihrer Mitgliederzahl in drei Klassen eingetheilten Vereinen wieder, ihre Lieder selbst auszuwählen, und die Preise, die in prachtvoll eingerahmten Diplomen bestanden, wurden den folgenden Vereinen zuerkannt: Einziger Preis der ersten Klasse dem Germania Männerchar von Baltimore, erster und zweiter Preis der zweiten Klasse dem Frohsinn von Pittsburg und dem Sängerbunde von Brooklyn und einzige Preis der dritten Klasse der Virginia von Richmond. Preisrichter waren Wm. Wolsieffer, L. Engelke, Emil Gastel, Agr. Paur von New York und H Schwing von Baltimore.

In Brooklyn 1885 wählte jeder Verein abermals sein eigenes Lied, und die Preise der drei Klassen, die in silbernen Ehrenkränzen bestanden, wurden folgendermassen vertheilt. Die zwei Preise der ersten Klasse erhielten der Germania Männerchor von Baltimore und der Männerchor von Philadelphia, in der zweiten der Frohsinn von Pittsburg und die Liedertafel von Butfalo, und in der dritten die Harmonie von Baltimore und der Concordia Männerchor von Carlstadt, Preisrichter waren A. Paur. Max Spicker, Julius E. Meyer, Dudley Buck und Alexander Rihm.

Beim nächsten Preissingen in Baltimore 1888 wurden die Namen der fünf Preisrichter erst bei der Preisvertheilung bekannt gemacht und ihre Entscheidung zum erstenmale in Punkten gegeben. Es waren C. Lenschow, J. Rosewald, Richard Ortmann, Heinrich Vees und Karl Kaiser, jr. Als Grundlage der Beurtheilung waren vier Punkte festgesetzt, nämlich: Intonation, Präzision, Aussprache, Auffassung und Vortrag, und für jeden die Grade 0 bis

4 bestimmt, so dass die hochste Ziffer für einen Verein 80 betragen konnte. Sie soll. ten nichts von einander wissen getrennt im Saale sitzen und am Schlusse ihr Urtheil versiegelt abgeben. Die Preise wurden folgenden Vereinen zuerkannt: der erste Preis in der ersten Klasse dem Jungen Mannerchor von Philadelphia mit 70 Punkten, der zweite dem Mannerchor von Philadelphia mit 68 Punkten, der dritte dem Arion von Newark mit 67 Punkten, der erste Preis in der zweiten Klasse dem Orpheus von Butfalo mit 76 Punkten, der zweite dem Zöllner Männerchor von Brooklyn mit 75 Punkten, der dritte dem Phönix von Newark mit 7312 Punkten, der erste Preis in der dritten Klasse dem Kreutzer Quartett Club von New York mit 69 Punkten, der zweite der Eintracht von Newark mit 68 Punkten und der dritte dem Quartett-Club von Philadelphia mit 67 Punkten.

Bei dem Preissingen in Newark 1891 wurde wieder eine Neuerung eingeführt. Auch Städtevereinigungen durften theilnehmen. Doch während für die Vereine jeder Klasse wieder ein Lied vorgeschrieben war, durften die Städtevereinigungen ihre Lieder selbst wählen, was auch bei späteren Sängerfesten erlaubt war. Die Preisrichter waren H. Mosenthal, Dudley Buck, A. Neuendorff, H. Zöllner und Max Braun. Die höchste mögliche Punktzahl war 125. Am Städtepreissingen betheiligten sich Brooklyn, Baltimore, Troy, Philadelphia, New York und Trenton, und der Preis, die Büste Franz Schuberts, fiel Philadelphia durchs Loos zu, da Baltimore die gleiche Punktezahl, 115, erhalten hatte. Die anderen Preise, in Diplomen bestehend, errangen die folgenden Vereine: den ersten Preis in der ersten Klasse der Männerchor von Philadelphia mit 118 Punkten, den zweiten der Arion von Brooklyn mit 1111/2 Punkten, den ersten Preis in der zweiten Klasse der Quartett-Club von Philadelphia mit 124 Punkten, den zweiten die Harmonie von Baltimore mit 122 Punkten,

den ersten Preis in der dritten Klasse die Concordia von Philadelphia mit 115 Punkten, den zweiten der Franz Schubert Männerchor von New York mit 109½ Punkten.

Für das Preissingen 1894 in New York galten folgende Regeln: Für die erste und zweite Klasse sollte es in Kunstgesang bestehen und für die dritte ein Volkslied ausgewählt werden; ferner sollte auf je drei preissingende Vereine ein Preis fallen. Die ersten Preise für die Vereine bestanden in jeder Klasse in Klavieren, ferner gab es silberne Pokale und Kränze, sowie Bilder Für die Städtevereinigungen der ersten Klasse war die Bronzebüste Beethovens bestimmt und für die der zweiten ein seidenes Banner. Den ersten Preis in der ersten Klasse errang der Junge Männerchor von Philadelphia mit 115 Punkten, den zweiten der Arion von Brooklyn mit 114 Punkten, und den dritten der Orpheus von Buffalo mit 105 Punkten, den ersten Preis in der zweiten Klasse der Williamsburger Sängerbund, den zweiten die Harmonie von Newark, den ersten Preis in der dritten Klasse der Syracuser Liederkranz, den zweiten der Brooklyner Männerchor. Städtepreis der ersten Klasse erhielt Brooklyn, den der zweiten Hudson County. Preisrichter waren H. Balatka, Chicago; E. Hanno, New Orleans; L. Ergott, Cincinnati; J. Mosenthal und F. Damrosch, New York.

1897 sangen in Philadelphia acht Vereine in der ersten Klasse, elf in der zweiten und sechsunddreissig in der dritten. Die Preise für die Vereine bestanden in halberhabenen Metall-Bildern der Komponisten der Preislieder, silbernen Pokalen und Diplomen, und für die Städte der ersten Klasse in Mozarts Bronzebüste und für die der zweiten in einem Banner und einem silbernen Pokale. Die Sieger waren in der ersten Klasse der Arion von Newark mit 139, die Harmonie von Newark mit 138, und der Orpheus von Buffalo mit 137½ Punkten, in der zweiten Klasse der Männerchor von

New York, der Eichenkranz von New York, in der dritten Klasse der Delaware Sängerbund von Wilmington, der Bremer Gesangverein von New York. Die Städtepreise wurden errungen in der ersten Klasse von Brooklyn und in der zweiten von Hudson County und Trenton. Preisrichter waren M. Spicker, A. Bischoff, M. Leefson, Wm. Wolsieffer und S. Behrens.

Beim Städtepreissingen 1900 in Brooklyn gewann den Preis in der ersten Klasse, Richard Wagners Büste, Baltimore, und in der zweiten, Franz Abts Büste, Long Island City. Die Preise für die Vereine bestanden in Klavieren, Bildern, Pokalen und Diplomen und wurden von folgenden Vereinen errungen: Erster Preis in der ersten Klasse-Hoboken Quartett-Club und Columbia von Philadelphia mit 129 Punkten, zweiter-Franz Schubert Männerchor von New York, Musical Art Club von Baltimore und Quartett-Club von Philadelphia mit 126 Punkten, dritter-Mozart Verein von New York mit 125 Punkten, vierter-Harmonie von Philadelphia mit Punkten; erster Preis in der zweiten Klasse—Concordia von Wilkesbarre, Pa., zweiter-Harmonia von New York, Lievon Elizabeth, N. J., Pfälzer Harmonie von Philadelphia; erster Preis in der dritten Klasse—Einigkeit von Staten Island und Allemania von Philadelphia, zweiter—Allemania-Cordalia von New York.

Den Kaiserpreis, eine vom Deutschen Kaiser geschenkte, kostbare silberne Minnesängerstatue, errangen mit gleicher Punktezahl, 137, der Arion von Brooklyn und der Junge Männerchor von Philadelphia, und es wurde bestimmt, dass jeder der beiden Vereine ihn achtzehn Monate in Verwahrung haben sollte, worauf der Junge Männerchor aber verzichtete, da er glaubte, ihn allein gewonnen zu haben. Um diesen Preis als Eigenthum zu erhalten, musste ein Verein ihn zweimal gewinnen. Dieses Wettsingen, bei dem Bischoff, Rieg.

Hermann, Hinrichs und Ortmann Preisrichter waren, erregte wieder viel Missstimmung, besonders durch die Art und Weise der Preisvertheilung. Es gingen Proteste ein, und die Ablieferung der Preise verzögerte sieh. Waren mehrere Vereine zu demselben Preise berechtigt, so wurde er durchs Loos nur einem zuerkannt, während die anderen sieh mit Diplomen begnügen mussten.

Es war 1903 in Baltimore Vorkehrung getroffen, dass die zusammensitzenden Preisrichter, G. Ehrhorn, F. A. Kern und O. W. Richter von Chicago, Th. R. Reese von Davenport und W. E. Heimendahl von Baltimore, die Vereine wohl hören, aber nicht sehen konnten; auch war eine neue Art der Beurtheilung eingeführt. Während früher jeder der fünf Preinichter über jedes einzelne Fach urtheilte, wurde diesmal jedem nur ein Fach zugetheilt, und sollte er ausserdem über den allgemeinen Eindruck entscheiden, so dass die höchste Punktezahl, die ein Verein erhalten konnte. 60 betrug. Mit dieser vollen Punktezahl errang der Junge Männerchor von Philadelphia bei diesem Feste den Kaiserpreis, während der Arion von Brooklyn 57 Punkte erhielt. Die übrigen Preise erhielten in der ersten Klasse die Concordia von Wilkes-Barre mit 60 Punkten, der Eichenkranz von New York mit 56 Punkten und der Kreutzer Quartett-Club von New York mit 51 Punkten, in der zweiten Klasse die Allemania von Philadelphia, der Arion von Jersey City und der Frohsinn von Pittsburg, und in der dritten Klasse der Orpheus von Newark, der Kreuznacher Sängerbund von Philadelphia und die Fairmount Liedertafel von Philadelphia. Die Preise bestanden in Diplomen und die Preislieder waren: "Kaiser Karl in der Johannisnacht" von Hegar, "Geiger's Heimkehr" von Angerer und "Am Meer" von Den Städtepreis der ersten Klasse, eine Büste Mendelssohns, gewann Newark

und den der zweiten, eine Büste Händels. Washington.

- In Newark gewann 1906 den Kaiserpreis die Concordia von Wilkes-Barre. Den Städtepreis der ersten Klasse gewann Philadelphia, den der zweiten Klasse Long Island City. Die Vereinspreise erhielten:
- 1. Klasse, erster Preis; Harmonic von Philadelphia; zweiter Preis, Beethoven Männerchor, New York; dritter Preis, Sängerbund, Brooklyn.
- 2. Klasse, erster Preis: Junger Männerchor, Scranton: zweiter Preis, Beethoven Männerchor, Philadelphia: dritter Preis, Einigkeit, Staten Island: vierter Preis, Saxonia Männerchor, Philadelphia.
- 3. Klasse, erster Preis; Schwäbischer Sangerbund, Brooklyn; zweiter Preis, Urania Quartett-Club, New York; dritter Preis, Schweizer Männerchor, Philadelphia; vierter Preis, Märnerchor, Jersey City; fünfter Preis, Mozart Männerchor, Baltimore.

Die Preisrichter waren: Victor W. Schwarz, Franz Bellinger, Louis Ehrgott. Albert Künzlen und Hans Harthan.

Diesmal wurde besonders Klage darüber geführt, dass ein Verein durch sogenanntes Raubsingen den Preis erlangt habe. Dieses Raubsingen besteht darm. dass am Wettsingen theilnehmende Vereine mittels Geld berufsmässige Sänger für die Zeit des Sängerfestes als Mitglieder anwerben und auf diese Weise ihnen nicht gebührende Ehren erringen. Dass Vereme gute, aber unbemittelte Mitglieder kostenfrei nach Sängerfesten mitnahmen, ist immer geschehen, später ist auch wohl vorgekommen, dass preissingende Vereine gute Sänger von anderen Vereinen borgten und zu Mitgliedern machten, dass man aber professionelle Sänger engagirt, ist eine erst in jüngerer Zeit aufgekommene Unsitte, die unter den obwaltenden Umständen fast zur Nothwendigkeit geworden ist, wenn ein Verein, bei der Schwierigkeit der für die erste Klasse vorgeschriebenen Lieder, mit einiger Aussicht auf Erfolg am Preissungen

in dieser Klasse theilnehmen will. Die Sängerfeste aber gewinnen in musikalischer Beziehung dabei, indem die Leistungen der Vereine dadurch um so vollkommener werden, und es wird sehwer halten, diese Unsitte, bei der die bemittelteren Vereine allerdings im Vortheil sind, wieder zu beseitigen.

#### Unterbrechung der Saengerseste.

Durch die Auflösung des Nordöstlichen Sängerbundes 1871 entstand eine elfjährige Unterbrechung der Sängerfeste, und als Philadelphia im Jahre 1882 wieder eines feierte, betheiligten sich daran nur zwei New Yorker Vereine und beim Brooklyner Feste 1885 gar keine. Allmählich schlossen sich die New Yorker Vereine jedoch wieder an, aber erst im Jahre 1894, nachdem sie dreiundzwanzig Jahre ausgesetzt hatten, veranstalteten sie wieder ein allgemeines Sängerfest.

#### Musikalische Leiter und Konzerte.

Auf würdige Ausgestaltung der Festkonzerte ist, wie Max Winter in dem Souvenir-Programm des New Yorker Sängerfestes von 1909 mittheilt, mit wenigen Ausnahmen von den Feststädten ganz besonderes Gewicht gelegt worden. Anfangs fand, abgesehen vom 7. Sängerfest in Philadelphia im Jahre 1857, bei welchem ausser dem Hauptkonzert noch eine "religiös"-musikalische Eröffnungsfeier mit einem gediegenen Programm abgehalten wurde, immer nur ein Festkonzert statt. Später wurden meist zwei, nämlich ein Empfangs-Konzert und das Hauptkonzert, und in neuerer Zeit gewöhnlich drei, nämlich ein Empfangskonzert und zwei Hauptkonzerte, bisweilen sogar vier (Instrumental- oder Kinderkonzert) veranstaltet.

Zu Leitern der Festkonzerte wurden für die einzelnen Feste folgende Musiker berufen:

1. Sängerfest: Philipp Mathias Wolsieffer.

- 2. Sängerfest: Carl Lenschow.
- 3. Sängerfest: Agricol Paur.
- 4. Sängerfest: C. Heuckenroth.
- 5. Sängerfest: C. Lenschow.
- 6. Sängerfest: Carl Bergmann.
- 7. Sängerfest: Ph. M. Wolsieffer.
- 8. Sängerfest: C. Lenschow.
- 9. Sängerfest: A. Paur und C. Bergmann.
- 10. Sängerfest: L. Engelke.
- 11. Sängerfest: C. Lenschow.
- 12. Sängerfest: A. Paur und als Orchester-Dirigent L. Damrosch.
- 13. Sängerfest: Carl Sentz (für das Empfangskonzert) und F. W. Künzel (für das Hauptkonzert).
- 14. Sängerfest: A. Bischoff und W. Gröschel.
  - 15. Sängerfest: W. E. Heimendahl.
- 16. Sängerfest: Johannes Werschinger (Empfangskonzert) und Frank v. d. Stucken (Hauptkonzert).
- 17. Sängerfest: Carl Hein (Empfangskonzert), Heinrich Zöllner und F. v. d. Stucken (Hauptkonzerte).
- 18. Sängerfest: Eugen Klee (Empfangskonzert), Carl Samans und Samuel L. Hermann (Hauptkonzerte).
- 19. Sängerfest: Felix Jäger (Frauen- und Kinderkonzert), Arthur Claassen (Hauptkonzerte).
- 20. Sängerfest: D. Melamet.
- 21. Sängerfest: Julius Lorenz.
- 22. Sängerfest: Julius Lorenz und Carl Hein.

Die in den Festkonzerten aufgeführten Chorgesänge wurden im Laufe der Zeit von den verschiedenartigsten Chorgruppen zu Gehör gebracht. Von dem Chor eines einzelnen Vereins bis zu dem vier- oder fünftausendstimmigen Massenchor des Bundes findet man alle Schattirungen vertreten. Auf den beiden ersten Sängerfesten sangen die Vereine theils einzeln, theils gemeinsam. Beim dritten Sängerfest trat im Festkonzert bis auf einen Vortrag des gemischten Chores des Deutschen Liederkranzes, New

York, nur der Massenchor aller am Feste theilnehmender Sänger auf, während sich die Vereine mit Einzelvorträgen im Preissingen massen. Beim vierten Sängerfest trat wiederum eine Neuerung ein, indem neben dem Massenchor die Vereinigten Sänger von Baltimore und New York je ein gemeinsames Lied sangen. Dieses Städtesingen wurde neben dem Massenchor dann zur Regel und durch die im Jahre 1868 geschaffene Verfassung sogar ausdrücklich sanktionirt, während der Einzelchor in den Festkonzerten nur noch gelegentlich und zwar das letzte Mal in Philadelphia im Jahre 1897 wieder auftauchte, wo der Deutsche Liederkranz, New York, im ersten Hauptkonzert drei, und der Arion, New York, im zweiten Festkonzerte zwei Einzelchöre zum Vortrag brachten. Seit den letzten zwölf Jahren hat der Massenchor des Bundes die Alleinherrschaft über den Chor-Theil der Hauptkonzerte angetreten.

Neben dem Männerchore ist der gemischte Chor wiederholt zu den Bundesfesten herangezogen worden. Den grössten Erfolg hatte mit dem gemischten Chor bisher Philadelphia zu verzeichnen, das sogar 1897 einen Frauenchor mit gutem Gelingen in's Treffen führte.

#### Der Kinderchor.

Seit dem Brooklyner Sängerfest im Jahre 1900 endlich ist ein Massenchor von Schulkindern in eigens für denselben arrangirten Konzerten aufgetreten.

Die Betheiligung dieses sonst mit dem Männergesang nicht in Verbindung stehenden Chorkörpers hat sich für die Bundesfeste von ausserordentlichem Nutzen erwiesen. Insbesondere ist die Heranziehung der Schulkinder für die Förderung der deutschen Sprache wie des deutschen Liedes von grosser Bedeutung. Was tausend gute Lehren in Bezug auf die Pflege und Erhaltung der deutschen Sprache hierzulande nicht vermögen, bringt ein einziges Kinder-

konzert auf einem Sängerfeste zu Wege-Mit grossem Eifer studiren die Kinder die in deutscher Sprache zu singenden Massenchöre, und mit noch grösserer Begeisterung singen sie dieselben in dem Festkonzerte. Ein solches Kinderkonzert bleibt den jugendlichen Theilnehmern eine unauslöschliche Erinnerung und zieht dieselben daher auch später immer wieder zu den Sängerfesten zurück.

Die Zahl der für die einzelnen Feste einzuübenden Festlieder hat sich zwar im Laufe der Zeit beträchtlich vermehrt, nicht aber in gleichem Masse die von den Sängern zu bewältigende gesangliche Arbeit. Zu den letzten Sängerfesten mussten die auswärtigen Sänger je 12 Massenchöre, und die Sänger der Feststadt dazu noch weitere sechs Chöre für das Empfangskonzert lernen, während in früherer Zeit nur vier bis fünf und ausserdem von der Feststadt noch etwa drei Lieder für das Empfangskonzert vorbereitet zu werden Aber die Schwierigkeit der brauchten. Chorwerke ist erheblich vermindert worden. Zu Massenchören werden jetzt zumeist Volkslieder oder wenigstens im Volkston gehaltene Kompositionen bestimmt, und das sehr zum Vortheil der Sängerfeste und des herrlichen deutschen Volksliedes, der eigentlichen Domäne des Männergesanges. Mit Stolz kann der Nordöstliche Sängerbund auf die vorzüglichen Leistungen seines Massenchors im Volksliede in den Festkonzerten der letzten Sängerfeste blicken.

#### Die sonstigen Festakte.

Ausser den musikalischen Veranstaltungen bestanden die Festakte bei fast allen Sängerfesten in geschäftlichen Sitzungen, Umzügen oder Paraden, Festreden, Commersen und Volksfesten, sog. Picnics.

Auf jedem Sängerfeste fand eine Delegatenversammlung statt, in welcher der nächste Festort bestimmt und die wichtigsten Angelegenheiten des Bundes erledigt wurden. Auch eine Sitzung der Bundes-Exekutive wurde abgehalten.

Ein ständiger Akt aller Feste waren die Festreden, welche bei der Empfangsfeier, in den Festkonzerten und bisweilen beim Pienie gehalten wurden. Als Redner fungirten bei den einzelnen Sängerfesten: 1. Sängerfest: Mayor Joel Jones und Dr. Ludwig vom Deutschen Liederkranz, New York, beim Empfang in der Independence Hall. beim Pienie Dr. H. Tiedemann; 2. Fest: Pastor H. Scheib; 4. Fest: Hugo Wesendonck; 5. Fest: H. Scheib; 6. Fest: Pastor Dr. Försch; 7. Fest: F. Schünemann-Pott; 8. Fest: H. Scheib; 9. Fest: Friedrich Kapp und Friedrich Schütz; 10. Fest: Fr. Schünemann-Pott, Mayor Morton Mc-Michael und Dr. G. Kellner; 11. Fest: William Rapp, Mayor Banks und R. C. Barry; 12. Fest: Kaufmann; 13. Fest: Dr. G. Kellner, Ex-Gouverneur General John Hartranft und Wilhelm Mechelke; 14. Fest: P. Hüne; 15. Fest: Mayor F. C. Latrobe, L. Schneider und Rayner; 16. Fest: Festpräsident Carl Lentz, Gouverneur Leon Abbot und Mayor Jos. E. Haines; 17. Fest: Festpräsident Rich. Katzenmeyer, William Steinway, Gouverneur Flower und Mayor Gilroy; 18. Fest: Festpräsident Arno Leonhardt, Mayor Chas. Warwick und Bundespräsident Carl Lentz; 19. Fest: Festpräsident S. K. Sänger, Randolph H. Guggenheimer, Carl Lentz und der deutsche Gesandte Dr. von Holleben; 20. Fest: Festpräsident L. H. Wieman, der Präsident der Vereinigten Staaten Theodore Roosevelt und der deutsche Botschafter Baron Speck von Sternburg; 21. Fest: Festpräsident August Goertz, Bundespräsident Carl Lentz, Mayor Henry M. Doremus, Bundessenator John F. Dryden, Baron Speck von Sternburg und Gouverneur Edward C. Stokes.

### Das finanzielle Ergebniss der Saengerfeste.

Von Anfang an sind zur Veranstaltung der Feste recht beträchtliche Summen aufgewendet worden. Aus der ersten und zweiten Periode liegen nur dürftige Nachrichten über das finanzielle Ergebniss der einzelnen Feste vor. Fast alle schlossen mit einem Defizit, welches von den Vereinen der Feststadt nach dem Verhältniss ihrer Mitgliederzahl gedeckt wurde, und das beim 3. Sängerfest in New York besonders hoch gewesen sein muss, da auf den Deutschen Liederkranz allein, als allerdings grössten Verein der Feststadt New York, 1800 Dollars zur Bezahlung entfielen. Auch das 7. Sängerfest in Philadelphia wies eine erhebliche Unterbilanz, nämlich etwa 2500 Dollars, auf, welche durch eine Besteuerung eines jeden Sängers der festgebenden Vereinigung mit fast 8 Dollars aufgebracht wurde. Am besten scheinen Baltimore mit dem 2. Sängerfeste von 1851, dessen Defizit durch eine Kopfsteuer von 19 Cents aufgebracht werden konnte, und Philadelphia mit dem 10. Sängerfest des Jahres 1867, nach dessen Schluss an jeden Sänger der Vereinigung sogar 2 Dollars Kopfsteuer zurückgezahlt wurde, weggekommen zu sein.

Die Abrechnungen über die späteren Sängerfeste sind durchweg bekannt. Nur ein Fest, das 17. Sängerfest in New York, wies ein Defizit auf; auf allen anderen Festen dagegen wurde ein Ueberschuss, auf einigen sogar ein recht bedeutender, erzielt, welcher hauptsächlich auf die schon seit mehreren Festen zur Regel gewordenen Aufbringung eines Unterstützungsfonds zurückzuführen ist.

Beim 13. Sängerfest in Philadelphia 1882 balancirten die Einnahmen und Ausgaben. Der nach Schluss des Festes in der Kasse der festgebenden Vereinigung vorhandene Bestand von 3440.24 Dollars kam etwa dem Ueberschusse gleich, welcher aus einem vor dem Fest abgehaltenen Lokalsängerfeste erzielt worden war.—Das Brooklyner Sängerfest von 1885 brachte 25,159.64 Dollars Einnahmen gegen 20,014.07 Ausgaben, also einen Ueberschuss von 5145.57 Dollars.

Beim Baltimorer Sängerfest des Jahres 1888 betrugen die Einnahmen 23,882,14 und die Ausgaben 22,672 Dollars,

Nach dem 16. Sängerfest in Newark. 1891, ergab die Schlussabrechnung eine fast gleiche Höhe von Einnahmen und Ausgaben mit einem Betrage von etwas über 40,000 Dollars.

Das 17. Sängerfest in New York 1894 wies 57,037.91 Dollars Einnahmen gegen 58,509.15 Dollars Ausgaben auf. Das Defizit von 1471.24 Dollars deckte in generöser Weise Herr William Steinway.

Philadelphia erzielte mit seinem Feste im Jahre 1897 den höchsten Ueberschuss, nämlich 13,504.92 Dollars, bei 70,860.10 Dollars Einnahmen und 57,355.18 Dollars Ausgaben. Dabei hatte der Feststadt der Baueiner eigenen Festhalle allein 31,651.80 Dollars gekostet. Von dem Ueberschusse wurden an die Vereinigten Sänger von Philadelphia 2082 Dollars Kopfsteuer zurückgezahlt.

Den Einnahmen des Brooklyner Sängerfestes von 1900 im Betrage von 27,357.00 Dollars standen etwa 23,000 Dollars Ausgaben gegenüber. Der darnach verbleibende Ueberschuss schmolz auf ungefähr 2000 Dollars zusammen.

Das Baltimorer Sängerfest von 1903 ergab 59,063 Einnahmen gegen 58,598.22 Dollars Ausgaben, also einen Ueberschuss von 464,78 Dollars.

Das 21. Sängerfest in Newark im Jahre 1906 brachte mit 57,162.08 Dollars Einnahmen und 49,430.31 Dollars Ausgaben den erheblichen Ueberschuss von 7,731.77 Dollars, von welchem 6000 Dollars zu einem festen, zinstragenden Fond für ein späteres Sängerfest angelegt und 500 Dollars dem Deutschen Hospital und der Rest der Kasse der Vereinigten Sänger von Newark überwiesen wurden.

Für das Sängerfest in New York war ein bedeutender Unterstützungsfond aufgebracht worden.

### Der Vater des Deutschen Maennergesangs in Amerika.

Der Begründer der deutschen Mannergesang-Vereine im Gebiet der Vereinigten Staaten und ihrer Musikfeste ist Philipp Matthias Wolsieffer, Geboren in Winnweiler in der Pfalz am 15. Mai 1805, besuchte er das Lehrer-Seminar in Kaiserslautern und wurde nach glänzend bestandener Prüfung Hilfs-Lehrer in Dirmstein und später Lehrer in Frankenthal. Aber die politischen Wirren der alten Heimath veranlassten ihn zur Auswanderung nach Amerika. Am 29. Juni 1833 landete er in New York. Nach einjähriger Wanderzeit liess er sich in Philadelphia als Musiklehrer nieder. Am 15. Dezember 1835 gründete er den "Männerchor", den ersten Männer-Gesang-Verein in Amerika. Im nächsten Jahre half er den "Baltimore Liederkranz" gründen. Nach längerem Aufenthalt in Baltimore kehrte Wolsieffer mit seiner Familie nach Philadelphia zurück, wo er bis 1857 verblieb. Er siedelte dann nach dem neugegründeten deutschen Wein- und Industrie-Städtchen Egg Harbor City, N. J., über. Seine geschwächte Gesundheit war bald wieder hergestellt. In Egg Harbor City gründete der Pionier des deutschen Männerchors den Gesang-Verein "Aurora". Er war der erste Mayor der kleinen deutschen Stadt, die er auch in der Staats-Legislatur vertrat. Ende des Jahres 1861 ersuchte ihn der "Männerchor" in Philadelphia, abermals die musikalische Leitung zu übernehmen, was er auch unter der Bedingung zusagte, dass im Krankheitsfalle sein in Philadelphia als Musiker ansässiger Sohn William ihn vertreten solle. Das wurde acceptirt, und fünf Jahre lang kam Philipp Mathias Wolsieffer zweimal wöchentlich von Egg Harbor nach der Stadt der Bruderliebe, um den Gesang-Verein zu dirigiren, dessen Gründer er gewesen war und der ihn 1857 schon durch die Ernennung zum Ehren-Dirigenten ausgezeichnet hatte. Am 8. Oktober 1872 starb er, geachtet und beträuert von Allen. Auf dem Odd Fellows Friedhof der Stadt der Bruderliebe schläft der Wackere den ewigen Schlaf. Auch als Komponist und Verfasser musikalischer Lehrbücher war Philipp Mathias Wolsieffer bedeutend. Seine Gattin, die er im Jahre 1837 in Amerika geheirathet hatte und die durch ihn erst die deutsche Sprache erlernt hatte, war eine hervorragende Sängerin. starb am 3. März 1897. Einer der Söhne des Verstorbenen, Edmund Wolsieffer, war viele Jahre hindurch Präsident des "Männerchors''. Dem Gründer des ersten deutschen Männer-Gesang-Vereins in Amerika hat die deutsche Sängerwelt eine Ehrenschuld abzutragen in Form eines würdigen Denkmals. Bisher ist dasselbe ein frommer Wunsch geblieben.

#### Major Carl Lentz,

der langjaehrige Praesident des Nordoestlichen Saengerbundes.

Major Carl Lentz, der Präsident des Nordöstlichen Sängerbundes, erblickte am 1. Juli 1845 in Bamberg, Bayern, das Licht der Welt und kam bereits im Knabenalter nach Amerika. Als der Bürgerkrieg ausbrach, trat der erst Sechszehnjährige in das 1. Connecticut Kavallerie-Regiment ein und rückte sofort in's Feld. Da er sich durch persönlichen Muth wiederholt auszeichnete, ward er im Mai 1864 zum Leutnant befördert. Am 19. Oktober 1864 ward ihm in der Schlacht bei Cedar Creek, Va., der rechte Arm zerschmettert, und er musste lange Zeit im Hospital in Washington unthätig bleiben. Nach Beendigung des Krieges bezog er die Columbia-Universität in Washington, von wo er 1869 graduirte. Im Jahre 1873 erhielt er den Doktor juris und im November desselben Jahres ward er Mitglied des Barreaus von New Jersey und begann in Newark zu Er wandte sieh bald der praktiziren.

Politik zu und bekleidete im Laufe der Zeit viele Aemter. Als strammer Republikaner war er längere Zeit Vorsitzender des republikanischen County-Komites. Lentz ist stets furchtlos für alle deutschen Bestrebungen eingetreten; er ist Mitglied fast sämmtlicher Gesang- und Turn-Vereine Newark's. Im Jahre 1891 war er Festpräsident des in Newark abgehaltenen Sängerfestes und seit 1893 ist er Präsident des Nordöstlichen Sängerbundes. Jahre lang war er Präsident der Newarker Sänger-Vereinigung, und sein Wirken innerhalb des Sängerwesens war ein im hohen Grade erspriessliches. Im Bunde war er stets der Friedensstifter, wenn die erhitzten Gemüther aufeinander platzten. Auch in diesem Jahre steht der nun fast 64 jährige Mann wieder an der Spitze des Nordöstlichen Sängerbundes. Major Lentz wohnt in Belmar, N. J., und hat sein Geschäftsbureau in Newark. Seit Februar 1896 ist Major Lentz Mitglied und seit 1905 Präsident der Staats-Steuer-Kommission, welche Steuer-Appellationen zu untersuchen hat.

### S. K. Saenger,

Ehren-Praesident der Vereinigten Saenger von Brooklyn und einer der um das deutsche Saengerwesen verdientesten Maenner des Nordoestlichen Saengerbundes von Amerika.

Der bekannteste und beliebteste unter den Veteranen des Nordöstlichen Sängerbundes ist zweifellos der Ehren-Präsident der Vereinigten Sänger von Brooklyn, S. K. Sänger. Geboren am 25. Dezember 1838 in Ungarn, kam er als 14 jähriger Knabe nach New York. Seine gesangliche und musikalische Begabung, die er auf seine Söhne. Charles und Oskar, vererbt hat, von denen der letztere der anerkannt bedeutendste und erfolgreichste Gesanglehrer New York's ist, brachte ihn bald mit deutschen Sängerkreisen in Berührung. Noch fast ein Knabe wurde er Mitglied eines Vereins. Als der Krieg ausbrach, eilte S. K. Sänger

zur Fahne. Dann errichtete er in New York und später in Brooklyn eine Cigarren-Fabrik, in welcher er den Grund zu seinem Vermögen legte. In Brooklyner Sängerkreisen errang sich S. K. Sänger bald eine bedeutende Stellung. Seine hervorragenden geselligen Talente liessen ihn zum Fest-Arrangeur wie geschaffen erscheinen. Mit ihnen verbindet er eine volksthümliche Beredsamkeit, die warme Herzenstöne findet und deshalb ihrer Wirkung sicher ist. S. K. Sänger war für das Brooklyner Sängerfest im Jahre 1885 lebhaft thätig und Leiter des in der Kirchenstadt im Jahre

1900 abgehaltenen Jubilaums Sangertistes. Er war der Anreger der Idee eines Karser preises und wurde vom Kaiser, zusammen mit Arthur Classen, bei einem Besuche in Berlin nach dem Feste, besonders ausgezeichnet, als sie dem Kaiser den Dank des Nordöstlichen Sängerbundes für den gestifteten Preis überbrachten. S. K. Sänger war mehrere Jahre Präsident der Vereinigten Sänger von Brooklyn, ebenso des Friedrich Glück Quartett-Clubs und anderer Vereine. Den Turnern gehort er eben falls an.





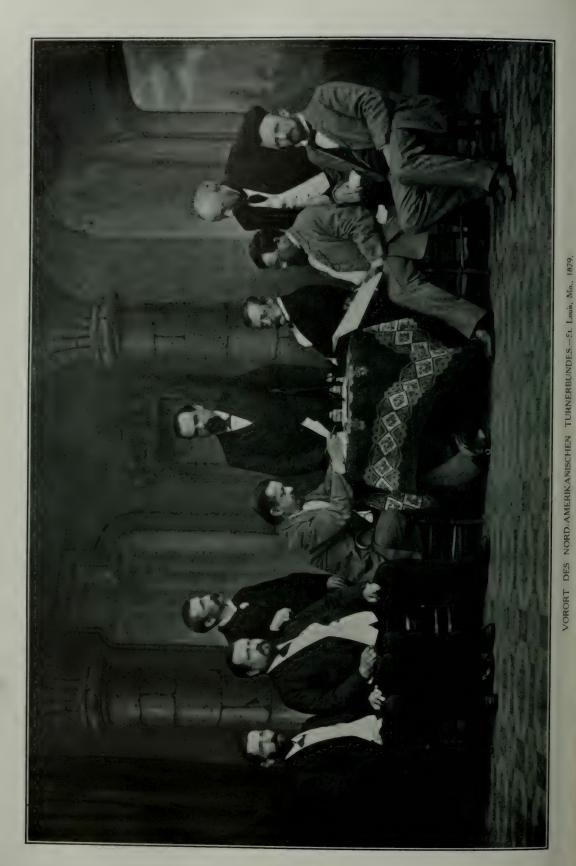

## Der Nord-Amerikanische Turnerbund.

Einer der wichtigsten Faktoren in der Kulturgeschichte der Vereinigten Staaten von Amerika ist während der letzten sechs Jahrzehnte die deutsche Turnerei gewesen, deren weitverzweigte, sich über das ganze Land erstreckende Fäden in dem Nordamerikanischen Turnerbund zusammenlaufen. In ruhiger, aber durch eiserne Ausdauer gekennzeichneter Weise haben die Turner in den Vereinigten Staaten dem deutschen Turnen Bahn gebrochen, und mit Stolz können sie heute auf die Resultate hinweisen, welche nur mit Ueberwindung unendlicher und fast unübersteigbarer Hindernisse erzielt werden konnten, und unter welchen die Aufnahme des Turnunterrichts in den Lehrplan der öffentlichen Schulen wohl eine der ersten Stellen einnimmt.

Aber nicht nur dadurch haben sie bewiesen, dass sie gute Bürger ihres Adoptiv-Vaterlandes sind, Bürger nicht nur dem Namen nach, sondern in Wirklichkeit, denn von den 39,692 Mitgliedern des Nordamerikanischen Turnerbundes sind 36,910 Bürger der Vereinigten Staaten, sondern auch dadurch, dass sie zur Zeit, als ihr neues Heimathsland in Gefahr schwebte, in grossen Schaaren zu den Fahnen eilten und Gut und Blut opferten, um den grossen Staatenbund einig und ungetheilt zu erhalten, dabei zugleich für eines ihrer höchsten Prinzipien, Abschaffung der Sklaverei, kämpfend.

Eine der Hauptbestrebungen der Turner war die, dem deutschen Turnen gegenüber lem einseitigen und in vielen Fällen brualen Sportswesen der Amerikaner bei dem merikanischen Volke Eingang zu verschafen. Leider ist der Erfolg in dieser Hinicht nur ein einseitiger gewesen, denn dem Sport wird heute vielleicht mehr gehuldigt als je zuvor, aber neben demselben ist auch die deutsche Turnerei zur Geltung gekommen, denn fast alle höheren Lehranstalten des Landes, auch die Kriegsakademie in West Point und die Marineakademie in Annapolis haben das deutsche Turnsystem angenommen. Was aber noch weit höher zu schätzen ist als dies ist die Einführung des Turnunterrichts in den Volksschulen, welcher in einzelnen Fällen, so z. B. in Pennsylvanien, durch Staatsgesetz obligatorisch geworden ist. In Philadelphia wird der Turnunterricht in den Volksschulen gegenwärtig von zehn Turnlehrern und -Lehrerinnen ertheilt, welche unter Leitung eines Direktors der körperlichen Ausbildung stehen und welche von der Stadt salärirt werden. Ausserdem gibt es sechzig andere Städte, in welchen öffentlicher Turnunterricht ertheilt wird, und in 39 Städten sind zusammen 96 von dem Turnerbund ausgebildete Turnlehrer an den öffentlichen Schulen angestellt. Das sind sicherlich Errungenschaften für das Land, auf welche der Turnerbund mit Recht stolz sein kann, und welche nicht hoch genug anzuschlagen sind.

Die Geschichte der deutschen Turnerei in Amerika ist auch die des Nordamerikanischen Turnerbundes, und an der Hand von dessen Annalen mag daher der Werdegang der erstern verzeichnet werden.

Die Gründung des ersten Turnvereins in den Vereinigten Staaten erfolgte am 23. November 1848 in Cincinnati, aber sehen viel früher waren hier zu Lande Pioniere thätig gewesen, um das edle Turnwesen in den amerikanischen Boden einzuptlanzen, und sie haben so Tüchtiges geleistet, dass ihr Wirken wohl verdient, in dankbarer Erinnerung behalten zu werden. Schon zu Zeiten des Turnvaters Jahn gab es wissenschaftlich gebildete Männer, die in jener Sturm- und Drang-Periode unentwegt eintraten für die Freiheit und Einheit Deutschland's, die damals noch in nebelhafter Ferne lag; sich durch ihre glühende Vaterlandsliebe das Missfallen der Regierungen zuzogen und schliesslich, um der ihnen drohenden Verfolgung zu entgehen, zu dem Wanderstabe griffen, um sich auf fremder Erde eine neue Heimath zu gründen.

Unter diesen Turner-Pionieren, die auf solche Weise als politische Flüchtlinge nach den Ver. Staaten gekommen sind, ragten in den ersten Dekaden der amerikanischen Geschichte des 19. Jahrhunderts drei Männer über alle anderen hinaus: Karl Beck, Karl Follen und Franz Lieber. Da die Deutschen damals in diesem Lande nicht so zahlreich vertreten waren, waren ihre Bestrebungen hauptsächlich darauf gerichtet, dem Turnen nach deutscher Art in den Lehranstalten dieses Landes Eingang zu verschaffen.

Karl Beck, ein deutscher Prediger, der bereits als Student ein tüchtiger Turner gewesen war, kam zu Weihnachten des Jahres 1824 gleichzeitig mit Karl Follen in New York an. Im folgenden Jahre wurde er als Lehrer der lateinischen Sprache an die im Jahre 1823 von George Bancroft und Joseph Green Cogswell errichtete Round Hill Schule in Northampton, Mass., berufen, und unter seiner Leitung wurde noch in demselben Jahre das Round Hill Gymnasium nach dem Vorbilde der von dem Turnvater Jahn gegründeten Turnschulen errichtet. Karl Beck gab ferner dem Turn-Unterrichte in den Ver. Staaten die erste systematische Grundlage, indem er "Jahn's Deutsche Turnkunde" zum Gebrauch für amerikanische Schüler in die englische Sprache übersetzte.

Karl Follen, ebenfalls ein eifriger Turner, der als Freiwilliger an dem Kampfe gegen Napoleon I. theilgenommen, hatte ebenfalls eine Stelle als Lehrer an der Round Hill Schule erhalten, war jedoch im Jahre 1826 als Professor der deutschen Sprache an das Harvard College berufen worden und hatte mit Hilfe der Professoren der medizinischen Fakultät dieses College im Mai j. Jahres ebenfalls ein Jahn-Gymnasium eingerichtet.

Franz Lieber, gleichfalls ein Freiheitskämpfer, kam am 20. Juni 1827 nach New York und begab sich sofort nach Boston. Vor seiner Ankunft hatte Dr. John Collins Warren, Professor der medizinischen Fakultät im Harvard College, der die von Dr. Follen angeregte Gründung eines Gymnasiums an dieser amerikanischen Hochschule warm unterstützt und an dem im Jahre 1825 in Boston gegründeten Tremont Gymnasium den lebhaftesten Antheil genommen hatte, sich die grösste Mühe gegeben, Vater Jahn als Direktor für das Tremont Gymnasium zu gewinnen. nachdem alle seine Bemühungen, einen für diesen Zweck genügenden Fonds zu sammeln, gescheitert waren, wandte er sich an Dr. Lieber, den er als einen hochgebildeten und für die Leitung eines öffentlichen Gymnasiums höchst geeigneten Mann bezeichnet hatte, und bewog ihn, das Amt eines Direktors des Tremont Gymnasiums in Boston zu übernehmen. Auf diese Weise begann Franz Lieber, wie seine berühmten Landsleute Beck unl Follen, seine Laufbahn in den Ver. Staaten als aktiver Turner.

Diese erste Turner-Bewegung in unserem Lande ging mit den Männern, die sie veranlasst hatten, vollständig in das amerikanische Leben über und verlor ihren ursprünglichen Charakter als eine deutsche Einrichtung vollständig.

Erst in der Zeit, als die ersten Achtundvierziger ankamen, erhielt das Turnwesen einen neuen Anstoss, neue Lebenskraft. Viele Freiheitskämpfer und politische Flüchtlinge brachten nach diesem Lande nicht allein hohe wissenschaftliche Bildung, sondern auch eine Begeisterung für Freiheit und alles Schöne. Edle und Gute, der Niemand Widerstand leisten konnte und die deshalb nicht verfehlte, auf die gesellschaftliche und politische Entwickelung der Ver. Staaten grossen Einfluss auszuüben.

Die ersten Turner-Pioniere waren einzeln gekommen und schnell in das amerikanische Leben aufgegangen, die Achtundvierziger kamen in Schaaren, von revolutionären Ideen erfüllt und von glühendem Hasse entbrannt gegen jede Gestalt sozialer, politischer und religiöser Unterdrückung, und traten hier sofort in die Arena ein zum Kampfe für Wahrheit, Freiheit und Recht.

Die Turner-Pioniere hatten den Schwerpunkt ihrer Bestrebungen auf das rein körperliche Turnen gelegt, die Achtundvierziger dagegen fassten das Turnen in einem viel weiteren Sinne auf. Sie wollten neue Generationen von Recken, stark an Geist und Körper, die diesem Lande ihr Gepräge aufdrücken und in demselben diejenige ideale Republik verwirklichen sollten, die sie in dem alten Vaterlande vergeblich angestrebt hatten, heranerziehen. Wenn sie auch das von ihnen vorgesteckte Ziel nicht vollständig erreichten, haben sie doch viel errungen und dem Zeitalter, in dem sie gelebt haben, einen unauslöschbaren Stempel aufgedrückt.

Diesen Einflüssen verdankte der erste und älteste Turn-Verein des Landes, die "Cincinnati Turn-Gemeinde", ihr Entstehen. Die Anwesenheit von Friedrich Hecker, der damals als Flüchtling in Cincinnati weilte, gab den ersten Anlass zu ihrer Gründung, die am 21. November 1848 erfolgte. Eine sehr bescheidene Bretterbude diente ursprünglich als Turnlokal, bis der Verein ein eigenes Gebäude, ebenfalls ein Bretterhaus, errichten konnte, das am 1. Januar 1850 feierlich eingeweiht wurde.

Die Versammlungen und geselligen Zusammenkünfte hielt der junge Verein im Heckerhause, in dem die Gründung des Vereins erfolgt war und das deshalb als die Wiege des deutsch-amerikanischen Turnwesens angesehen werden muss.

Die noch in demselben Jahre, am 28. November 1848, in New York auf Anregung von Gustav Struve gegründete New Yorker Turn-Gemeinde bestand nur kurze Zeit.

Dagegen besteht der wahrscheinlich am 22. April 1849 gegründete Boston Turn-Verein, dessen Mittelpunkt Karl Heinzen gebildet hatte, noch heute und muss deshalb als der zweitälteste Turn-Verein des Landes angesehen werden.

Dann folgte die Philadelphia Turn-Gemeinde, die am 15. Mai 1849 gegründet wurde. Es bilden demnach die Cincinnati Turn-Gemeinde, der Boston Turn-Verein und die Philadelphia Turn-Gemeinde die drei Pionier-Turn-Vereine des Landes.

Dazu kommen noch, als vor der Zeit des Nord-Amerikanischen Turnerbundes, gegründete und noch heute bestehende Turn-Vereine, der am 12. Mai 1850 gegründete St. Louis Turn-Verein, der am 6. Juni 1850 gegründete Sozialistische Turn-Verein von New York und die am 2. September 1850 gegründete Louisville Turn-Gemeinde.

Ausserdem werden noch in der Turn-Geschichte dieses Landes erwähnt die heute nicht mehr bestehenden Turn-Vereine; die Newark Turn-Gemeinde (1848), demokratische Turn-Gemeinde von Baltimore (1849) und der Turn-Verein von Wallabout, Brooklyn, (1849), auch soll sich in Elizabethtown, N. J., im Jahre 1850 ein Turn-Verein befunden haben.

Die Idee, zwischen diesen Vereinen eine engere Verbindung herzustellen, eine Verbindung, die alle fortschrittlichen Elemente der deutschen Einwanderung in sich vereinigen sollte, um das deutsche Turnwesen allmälig über alle Staaten der Union zu verbreiten und eine Grundlage zu einem

gemeinschaftlichen Handeln zu schaffen, erhielt sehon am 15. Juni 1850 von Seite des Sozialistischen Turn-Vereins von New York einen bestimmten Ausdruck. Derselbe unternahm die Vorarbeiten für einen solchen Turner-Bund und stellte dessen vorläufige Statuten zusammen.

Die Gründung des Turner-Bundes erfolgte noch in demselben Jahre in einem am 4. und 5. Oktober 1850 in Philadelphia abgehaltenen Konvent unter dem Namen "Vereinigte Turn-Vereine von Nord-Amerika". Das erste allgemeine Turnfest hat ebenfalls, am 29. und 30. September 1851, in Philadelphia stattgefunden. Mit demselben war eine Tagsatzung verbunden, die am ersten Tage des Festes abgehalten wurde. Bei dieser Tagsatzung waren die Städte New York, Boston, Cincinnati, Utica, Brooklyn, Philadelphia und Newark durch Delegaten vertreten, während von den Turn-Vereinen von Indianapolis, Baltimore, Louisville und Rochester Berichte vorlagen.

Mit dieser endgültigen Organisation des Bundes nahm das Turnerwesen einen neuen Aufsehwung und breitete sich raseh über das ganze Gebiet der Ver. Staaten aus; sogar in den Südstaaten, die damals nur eine geringe deutsche Bevölkerung besassen, wurden einzelne Turn-Vereine gegründet.

Der Bund trat sofort in die politische Aktion ein, indem er die Platform der "Free Soil Party" ihrem vollen Umfang guthiess und sich verpflichtete, dieselbe mit allen seinen Kräften zu unterstützen. Die Turnvereine bildeten damals den Mittelpunkt des Deutschthums, und in ihren Hallen fanden die ersten Versammlungen statt, die gegen den in dieser Zeit auftretenden Nativismus Stellung nahmen und gegen das, die deutschen Festlichkeiten störende Rowdythum eine mächtige Schutzwehr bildeten. In den Jahren 1854 und 1855 verursachte die Frage der Aufhebung der Negersklaverei den wichtigsten Theil der Beschlüsse des Bundes. Das erste Bun-

desturnfest wurde in Philadelphia, das zweite in Baltimore und das dritte in New York abgehalten, aber es trat nun bald eine Reihenfolge wichtiger politischer Ereignisse ein, welche auch für die Turner schwerwiegende Folgen haben sollten. Dem Austritt der Südstaaten aus der Union folgte die Gründung der Konföderirten Staaten. Am 12. April 1861 fiel der erste Schuss auf Fort Sumter, und am 15. April erliess Präsident Abraham Lincoln seine Proklamation, in welcher er die Bürger der Nord-Staaten zu den Waffen rief. In Baltimore, dem damaligen Bundesvorort, wurde die Turnhalle bedroht, weil sich die Beamten geweigert hatten, das von der Turnhalle flatternde Sternenbanner einzuziehen und ihre Sympathie für die Sache der Süd-Staaten dadurch zu bethätigen, dass sie das Staatsbanner von Marvland aufhissten. Nachdem die Turner von Baltimore ohne Zögern erklärt, dass sie eher ihre Turnhalle mit Pulver in die Luft sprengen, als auf eine solche Weise entehren würden, wurde die Halle am 20. April von einem Pöbelhaufen zerstört. Zwei Tage später widerfuhr dem des Baltimore "Wecker", Gebäude welchem damals die Turnerzeitung gedruckt wurde, dasselbe Schicksal.

#### Die deutschen Turner im Kriege.

Die dem Kriege unmittelbar vorausgegangenen Jahre waren die trübste Zeit, die die Turngeschichte in Amerika zu verzeichnen hat, aber die Begeisterung, mit der die Turner, voller Opferwilligkeit, für Freiheit und Menschenrechte eintraten und in so grossen Schaaren der Unions-Armee zuströmten, um die bedrohte Union zu retten, macht die Kriegsjahre zu dem ruhmreichsten Abschnitte in der Turngeschiehte unseres Landes.

Nach einer Zusammenstellung, die jedoch nur auf eine annähernde Genauigkeit Anspruch machen kann und eher viel zu niedrig als zu hoch gegriffen ist, haben mindestens 50 Prozent aller Mitglieder der Turnvereine an dem Kampfe für die Erhaltung der Union theilgenommen. Der Bund umfasste damals 73 Vereine mit 4080 Mitgliedern. 67 Vereine, die nicht zum Bunde gehörten, zählten 3300 Mitglieder, und die in diese Zusammenstellung nicht eingeschlossenen Turnvereine von New York, Philadelphia, San Francisco, Sacramento u. s. w. zählten ungefähr 1500 Mitglieder. Man kann deshalb die Gesammtzahl der Turner der damaligen Zeit auf 9000 bis 10,000 Mann veranschlagen.

Metzner sagt in seinen Jahrbüchern, dass man mit ziemlicher Sicherheit annehmen könne, dass sich wenigstens 5000 bis 6000 Turner, die unmittelbar aus den Turnvereinen hervorgegangen sind, in die Unions-Armee haben einreihen lassen und dass sich ihnen weitere 2000 aus alter Anhänglichkeit angeschlossen haben.

Ueberall, wo es Turnvereine gab, zogen die waffenfähigen Mitglieder dieser Vereinigungen entweder einzeln, oder wo es immer möglich gewesen war, in wenigen Tagen Kompagnien zu formiren, gemeinschaftlich in's Feld. Es wurden sogar einige Regimenter, welche fast vollständig aus Turnern bestanden, formirt. Es gab keinen einzigen Turnverein, welcher nicht seine fähigsten und bewährtesten Kräfte dem Unionsheere zur Verfügung gestellt hätte. Die Turnplätze waren verödet. In Washington war bereits am 9. Januar 1861 unter dem Kapitän Joseph Gerhardt von dem dortigen Turnverein eine Scharfschützen-Kompagnie gebildet worden, um bei der Vertheidigung der Bundeshauptstadt gegen einen etwaigen Handstreich der Sezessionisten wirksame Hilfe leisten zu können.

Obwohl der Staat Missouri eine abwartende Stellung eingenommen, bedachten sieh die Turner von St. Louis nicht einen Augenblick. Die Turnhalle in St. Louis bildete das Hauptquartier für die Unionstruppen im Staate Missouri. Vier deutsche Kompagnien, von welchen drei aus Tur-

nern bestanden, waren organisirt, und hauptsächlich dieser Verstärkung durch diese deutschen Kompagnien ist es zu verdanken, dass der Kapitän R. Lyon das Bundes-Arsenal in St. Louis, welches nur eine sehr schwache Besatzung gehabt hatte, zu halten im Stande war.

In Chicago wurden bald nach der Proklamation des Präsidenten Lincoln die Turner-Unions-Kadetten organisirt, welche in einer Stärke von 105 Mann Cairo besetzten Später wurde eine zweite Kompagnie organisirt, welche dem 24. Illinoiser Freiwilligen Regiment eingereiht wurde. Auch im 2. Hecker, im 82. Illinoiser und andern Regimentern dieses Staates dienten viele Turner.

Die in Milwaukee, Wisconsin, organisirten Turner-Schützen wurden in das 5. Wisconsin Freiwilligen Regiment eingereiht. Auch in dem 24. und 26. Wisconsiner Freiwilligen Regiment waren die Turner sehr stark vertreten und nahmen an den Gefechten und Schlachten bei Lee's Mills, Williamsburgn, Golden's Farm, Savage Station, White Oak Swamp, Crampton Gap, Antietam, Fredericksburg, Chancellorsville, Gettysburg, Rappahannoc Station, The Wilderness, Hannover Courthouse, Cold Harbor, Petersburg und Richmond theil. Auch die Turner von Leavenworth, Kansas, hatten eine Kompagnie gebildet.

In Cincinnati und Umgegend wurde unter dem Namen 9. Ohio Freiwilligen Infanterie-Regiment ein Regiment gebildet, welches später den Namen 1. Deutsches Ohio Regiment erhielt und von dem Obersten McCook befehligt wurde. Eine Hälfte der Mitglieder der Cincinnatier Turngemeinde stand in diesem Regimente. Dieses Regiment machte den Deutsch-Amerikanern die grösste Ehre, da es den beneidenswerthen Ruhm erwarb, eines der tüchtigsten Regimenter der ganzen Bundesarmee zu sein. Es nahm an den Schlachten und Treffen von Rich Mountain, Carnizer Ferry, Mill Spring, Wrinth, am Tennessee, Perryville, Chiekamauga, Chattanooga.

Lockout Mountain, Missionary Ridge und an dem Feldzuge unter General Sherman hervorragenden Antheil.

In der Schlacht von Chickamauga büsste es die Hälfte seiner Mitglieder an Todten und Verwundeten ein.

Das Turner-Regiment von New York bildete das 20. New Yorker Freiwilligen-Regiment. Die Stadt New York selbst hatte zu diesem Regimente drei, Williamsburg zwei Kompagnien und Newark eine Kompagnie gestellt. Die übrigen Kompagnien hatten die Städte am Hudson und im Innern des Staates gestellt. Auch Philadelphia und Boston hatten zu diesem Regiment viele Turner gestellt. Max Weber war Oberst dieses Regimentes, das einen Theil der Brigade des Generals Th. A. Neil gebildet hatte und später dem 6. Korps der 2. Division der 3. Brigade der Potomac-Armee unter General Franklin zugetheilt wurde. Dasselbe nahm an den Treffen und Schlachten von Fort Hatteras, Richmond, Antietam, Fredericksburg, Savage Station, White Oak Swamp, Malvern Hill und South Mountain und am Peninsular Feldzuge theil.

Das Regiment wurde durch das folgende Abschiedsschreiben ausgezeichnet:

An die Offiziere und Soldaten des 20. New Yorker Freiwilligen-Regimentes:

Der Kommandeur der Brigade, zu der das 20. Regiment gehörte, kann Euch, die Ihr mit ihm dem Feinde gegenüber gestanden seid und unter seinen Augen und unter seinem Kommando gekämpft habt, nicht abmarschiren lassen, ohne seine Zufriedenheit und Anerkennung auszusprechen für die Entbehrungen, die Ihr erduldet habt; für die Strapazen, denen Ihr Euch unterzogen habt; für die Gefahren, die Ihr bestanden habt, und für die Treue, mit der Ihr für die Ehre unserer Fahne und den Bestand der Union der Ver. Staaten von Amerika eingetreten seid.

Gegeben im Mai 1863 von

Th. A. Neil, Brigade-General.

Die deutschen Turner von Indianapolis, Indiana, organisirten eine Kompagnie, und je eine Kompagnie wurde von den Städten Madison, Aurora, Lawrenceburgh, Terre Haute, Cincinnati, La Fayette, New Albany, La Porte und Evansville gestellt und in das Indiana Regiment eingereiht.

Turngemeinde von Philadelphia organisirte innerhalb von acht Tagen vier Kompagnien, doch konnte dem Wunsche der Mannschaften derselben, in das erste Aufgebot der Pennsylvanischen Truppen eingereiht zu werden, keine Folge geleistet werden. Das Bataillon bot dem Gouverneur seine Dienste an, stellte jedoch die Bedingung, dass es mit mit Hau-Bajonetten versehenen Gewehren ausgerüstet werde. Da der Gouverneur diesem Begehren keine Folge leisten wollte, wurde längere Zeit verhandelt und in der Zwischenzeit die Quote des Staates Pennsylvania vollzählig, so dass das Turner-Bataillon, obwohl es marschbereit war, nicht mehr eingereiht werden konnte. Da auch das 8. Blenker Regiment und das 20. New Yorker Regiment keine Mannschaften mehr benöthigten, traten die Turner Philadelphia's in das Astor Regiment, das damals in New York gebildet wurde und später den Namen 29. New Yorker Freiwilligen-Regiment erhielt, ein. Oberst dieses Regimentes war Adolph von Steinwehr. Es wurde der ersten deutschen Brigade unter General Blenker zugetheilt. Es deckte den Rückzug der Unions-Armee nach der ersten unglücklich ausgefallenen Schlacht am Bull Run und focht dann unter den Generälen Rosecrans und Fremont im "Mountain Department", wo die deutsche Division viel zu leiden und zu dulden hatte. Ferner nahm es unter den Generälen Sigel und Pope an den Treffen von Cross Keys und von Rapidan bis Chantilly Antheil. Zuletzt focht es bei Chancellorsville als ein Bestandtheil der Division Steinwehr der Brigade von Buschbeck, die zu dem von dem gottesfürchtigen General O. O. Howard befehligten 11. Armee-Korps gehörte. In dieser Schlacht hemmte die Division Steinwehr den ersten Anprall von Stonewall Jackson.

Das 29. Regiment war 900 Mann stark von New York abmarschirt; es brachte nur 450 Mann nach Hause zurück.

In seinem Abschiedsschreiben an das Regiment sagte General von Steinwehr u. a.: "Thr waret unter den Ersten, die auftraten, unser Regierungswesen zu erhalten. Durch Eure Tapferkeit auf dem Schlachtfelde, durch Euer soldatisches Benehmen im Dienst habt Ihr gerechte Ansprüche auf die Achtung und die Dankbarkeit Eurer Mitbürger erworben.

Ihr waret in der ersten Schlacht bei Bull Run, wo Euer Regiment das letzte war, welches das Feld räumte. Ihr waret in der Kampagne unter General Fremont, die bei Cross Keys unglücklich endete; nachher in dem Feldzuge unter General Sigel am Rapidan und Rappahanok und beim zweiten Bull Run Gefecht, und zuletzt in der blutigen Schlacht bei Chancellorsville, wo Ihr durch hartnäckigen Widerstand gegen die feindliche Uebermacht Euren alten Ruhm aufrecht erhalten habt. Auf diesem Schlachtfelde war es, wo Ihr sammt den anderen Regimentern der ersten Brigade meiner Division Eure Stellung tapfer vertheidigtet, als alles um Euch her in wilder Flucht war. Die Geschichte ist gerecht und wird Euch von allem Tadel befreien. der für das Unheil jenes Tages Anderen anhaften mag.

Mit innigem Bedauern scheide ich von Euch; aber lasset mich hoffen, dass Ihr meiner mit derselben Achtung gedenken werdet, die ich immer für Eush hegen werde,"

### Die Turner im Frieden.

Durch den Krieg war die Bundesorganisation ziemlich in Verfall gerathen, aber im Jahre 1865 wurde sie in Washington neu organisirt, und von dieser Zeit an nahm die Turnerei in den Vereinigten Staaten einen raschen Aufschwung. In allen Vereinen bemühte man sieh, das System der körperlichen Ausbildung zu verbessern, und um tüchtige Turnlehrer zu erhalten, wurde das Turnlehrer-Seminar in Milwaukee gegründet, aus welchem viele tüchtige Turnlehrer hervorgegangen sind, welche wesentlich dazu beigetragen haben das deutsche Turnsystem in alle Schichten der Bevölkerung zu tragen und dabei den jugendlichen Uebermuth und Thatendrang in Bahnen zu lenken, wo er sich, Gutes an Leib und Seele stiftend, zu bethätigen vermag.

Den ersten grossen Erfolg in turnerischer Beziehung erzielte der Milwaukee Turnverein mit einer Preis-Riege, welche auf dem Bundes-Turnfest in Philadelphia im Jahre 1879 grosses Aufsehen machte und die höchsten Preise errang. Diese Erfolge dienten den Riegen anderer Vereine als Sporn zur Nachahmung. Als Belohnung für den errungenen Sieg wurde die Milwaukeer Riege im Jahre 1880 zum deutschen Bundes-Turnfest in Frankfurt a. M. abgesandt, wo sie die in sie gesetzten Erwartungen nicht täuschte. Vierhundert hatten sich zum Preisturnen angemeldet, und von den ausgesetzten zwanzig Preisen errangen die acht Milwaukeer Turner deren sechs. Sie wurden überall in Deutschland gefeiert, und der damalige amerikanische Gesandte Andrew White schickte ihnen eine Gratulationsdepesche.

Im Jahre 1885 schickte die Philadelphia Turngemeinde eine Riege zum Bundes-Turnfest in Dresden, 1904 nach Nürnberg und im Jahre 1908 nach Frankfurt a. M., von denen die Turner, reich an Siegen und Ehren, heimgekehrt sind. Auch der Nordamerikanische Turnerbund und der New Yorker Turnverein hatten in diesem Jahre eine Riege nach Frankfurt entsandt.

Welche grossen Verdienste sich der Turnerbund durch die Einführung des Turnunterrichts in die Volksschulen erworben, ist bereits Eingangs erwähnt worden, und es ist nur zu hoffen und zu wünschen, dass er auf dem eingeschlagenen Wege fortfahren und sich durch keine, noch so grossen Hindernisse abschrecken lassen wird, damit dereinst das Ziel erreicht und die deutsche Turnerei Gemeingut der ganzen Nation werden möge.

Der Nordamerikanische Turnerbund, der stets ein treuer Hort der deutschen Sprache und Vertheidiger der persönlichen Freiheit gewesen und noch ist, umfasst heute 24 Bezirke mit 236 Vereinen und 39,692 Mitgliedern. Von diesen sind: 5273 aktive Turner, 4366 Zöglinge, 2215 Mitglieder von Altersklassen, 5283 Mitglieder von Frauenklassen, 5701 Mitglieder von Frauenvereinen, 13,-199 Turnschüler, 8731 Turnschülerinnen, 470 Fechter, 2138 Mitglieder von Gesangssektionen, 756 Mitglieder von dramatischen 170 Vereine besitzen eigne Sektionen. Hallen und das schuldenfreie Eigenthum hat einen Werth der Vereine \$3,644,037.

Aus kleinen Anfängen ist der Turnerbund zu dieser mächtigen Organisation emporgestiegen. Das Weiterbestehen des Bundes dürfte nur dann ernstlich gefährdet sein, wenn derselbe seine ganze Vergangenheit verleugnete, wenn er den Boden verliesse, dem er Wachsthum und Blüthe verdankt. Von Anbeginn hatte der Bund sich die Aufgabe gestellt, deutsche Sprache und deutsche Sitte zu pflegen; von Anbeginn war er ein Bund patriotischer amerikanischer Bürger deutschen Stammes. Und in allem Wesentlichen hat er sich seinen deutschen Charakter gewahrt. Die deutsche Sprache ist heute noch die offizielle Sprache des Turnerbundes und seiner Vereine, und alle Versuche, sie durch die englische Sprache zu verdrängen, sind gescheitert. Von den 236 Bundesvereinen haben bereits fünfzig ihr goldenes Jubiläum gefeiert, und voraussichtlich werden auch die übrigen mit wenigen Ausnahmen dieselbe Feier als Bundesvereine begehen.

Auf der im Juni im Jahre 1908 in Chicago abgehaltenen 23. Tagsatzung hat der Nordamerikanische Turnerbund die nachstehenden Grundsätze angenommen:

### Allgemeine Grundsaetze des Nordamerikanischen Turnerbundes.

Der Nordamerikanische Turnerbund ist eine Vereinigung von freiheitlich und fortschrittlich gesinnten Menschen, zu dem Zwecke, die Anerkennung und Ausbreitung solcher Anschauungen und Ideen zu fördern, von welchen auf Grund der wissenschaftlichen Erkenntniss unserer Zeit anzunehmen ist, dass ihre Verwirklichung dem körperlichen, sittlichen, geistigen und materiellen Wohle der Menschheit als Ganzes, sowie den einzelnen Individuen nützlich ist.

Wir, die Mitglieder dieses Bundes, erkennen in der harmonischen Ausbildung des Körpers und Geistes eine der Vorbedingungen zur Schaffung, Erhaltung und Vervolkommnung eines wirklichen Volksstaates.

Wir machen es unseren Vereinen zur Pflicht, das Turnen unter den Mitgliedern und in Vereinsschulen nach rationellen Grundsätzen zu betreiben und das geistige und sittliche Wohl ihrer Zöglinge, sowie der Erwachsenen durch Gründung geeigneter Schulen und Veranstaltung belehrender Vorträge und Debatten nach Kräften zu fördern.

Religionssysteme und Kulte sind Produkte tausendjähriger Entwicklung, und religiöser Glaube ist zumeist das Produkt der Erziehung. Bekenntniss und Ausübung in diesen Dingen sind Sache des individuellen Gewissens. Jede Einmischung von seiten des Staates, jeder Zwang, jede Bevorzugung, jedes äussere Merkmal staatlicher Begünstigung oder Benachtheiligung ist ein Eingriff in die Freiheitssphäre des Individuums. Auch ist jeder Versuch, aus religiösen Gründen und von seiten religiöser Organisationen ins politische Leben einzugreifen, auf's Entschiedenste zurückzuweisen. Wir befürworten Religions- und Glaubensfreiheit in des Wortes weitestgehender Bedeutung, sind aber zugleich bestrebt, nach Kräften beizutragen zur Verbreitung einer Weltanschauung, deren Grundlage die Kenntniss der in der Natur waltenden Kräfte und ihrer Wirkungen bildet, und welche für alle Erscheinungen eine natürliche Ursache sucht.

Wir befürworten Einrichtungen und gesetzliche Bestimmungen, welche einerseits
der Ausbeutung der Arbeitskraft durch
das Kapital Schranken ziehen und die Tendenz in sich tragen, dem Arbeiter die
Frucht seiner Anstrengungen zu sichern,
Bestrebungen, welche darauf gerichtet
sind, der Entwicklung der wirthschaftlichen Zustände eine Richtung zu geben,
welche zu allmählicher Aufhebung der
Klassenunterschiede führt, anderseits Auswüchse und Ungerechtigkeiten im Kampfe
zwischen Kapital und Arbeit zu verhindern.

Eine Vorbedingung aller Massregeln für das materielle Wohl ist eine grössere Achtung vor dem Menschenleben, während in unseren bestehenden Gesetzen dem Eigenthum mehr Wichtigkeit zuerkannt wird als der Person. Grösserer Schutz, sowohl der Bürger im allgemeinen gegen die Gefahren, denen sie durch nachlässige und leichtsinnige Handhabung und Unterhaltung unserer Verkehrsmittel, nachlässige Baukonstruktionen u. a. ausgesetzt sind, sowie vor allem auch der Arbeiter gegen die Gefahren ihres Berufes, ist daher mit aller Macht anzustreben.

Wir befürworten möglichste Ausdehnung der Volksrechte, eine möglichst weitgehende und direkte Betheiligung der Massen an den gesetzgeberischen Arbeiten des Volkes, und für dessen politische Thätigkeit die weitestgehenden demokratischen Einrichtungen.

Wir sind der Ansicht, dass der Staat als Vertreter aller die Aufgabe hat, die intellektuelle Hebung des Volkes nicht nur durch den Ausbau unseres Schulsystems, sondern auch durch Pflege der Kunst und der freien wissenschaftlichen Forschung zu fördern.

Wir befürworten die Schlichtung internationaler Streitigkeiten durch ein Rechtsverfahren, sowie die Förderung aller Bestrebungen zu gemeinsamer Kulturarbeit aller Völker und zum Ausgleich trennender Gegensätze zwischen denselben, wie überhaupt alle Anregungen, die dem Ziele einer einheitlichen Organisation der ganzen Menschheit zustreben.

Als besondere, innere Aufgabe unseres Bundes betrachten wir die Wahrung seines deutschen Charakters durch die Pflege deutscher Sprache und deutscher Sitte.

Wir sind keine politische Partei, welche ihre Mitglieder auf ein bestimmtes Dogma oder gar auf bestimmte Einzelforderungen verpflichtet, aber wir erwarten von unseren Mitgliedern, dass sie als Menschen und Bürger allezeit im Sinne einer Weltanschauung leben und streben, deren Grundsätze in vorstehender Erklärung niedergelegt sind.

Zum Schlusse sei noch der Männer gedacht, welche sich als Sprecher und Schriftwarte des Turnerbundes ganz besondere Verdienste um die deutsche Turnerei in Amerika erworben haben:

> Bundes-Vorort New York, N. Y., 1850—1853.

Sprecher: Sigismund Kaufmann, 1850—53, Schriftwarte: 1850—51, Karl Eifler: 1851 —52, Wilhelm Ehrmann: 1852—53, Geo. Hoestereich.

Bundes-Vorort Philadelphia, Pa., 1853—1855.

Sprecher: Wilhelm Rapp, 1853—55. Schriftwarte: 1853—54, Wilhelm Bach; 1854—55, Gottfried Becker.

Bundes-Vorort Cincinnati, Ohio,

Sprecher: Heinrich Esmann, 1855—56; Albert Tafel, 1856—57; Gustav Tafel, 57; F. J. Werner, 58. Schriftwarte: 1855—56, Carl Köhne; 1856 —57. A. Fischer; 1857—1858, Fried. Bertsch.

Bundes-Vorort Williamsburgh, L. Island, 1856—1858.

Sprecher: August Irmscher, 1856—58. Schriftwarte: 1856—57, H. Stumpf; 1857—58, Konrad Weiss.

> Bundes-Vorort Dubuque, Iowa. 1858—1859.

Sprecher: Johann Bittmann, 1858—59. Schriftwart: 1858—59, August Dubrock.

Bundes-Vorort Washington, D. C., 1858—1859.

Sprecher: L. Waldecker, 1858—59. Schriftwart: 1858—59, S. W. Kammerhuber.

Bundes-Vorort Baltimore, Md., 1859—1865.

Spreeher: C. H. Buehrke, 1859—60; Johann Jung, 1860—61; Christ. Bartell, —1865.

Schriftwarte: 1859—60, .. Krebs; 1869—61; Karl Schulz; 1865, A. K. Bruntsch. Temporäre Beamte eines Vororts während der Rekonstruktions-Periode, mit dem Central-Ausschuss in New York, N. Y., (1864—1865):

Sprecher: Solomon Spitzer. Korr. Schriftwart: Jacob Heintz.

Bundes-Vorort New York, N. Y., 1865—1872.

Sprecher: Solomon Spitzer, 1865—72. Schriftwarte: Jacob Heintz, 1865—68; Heinrich Metzner, 1868—72.

Bundes-Vorort Chicago, Ill., 1872—1878.

Sprecher: Franz Lackner, 1872—76; Abraham Gottlieb, 1876—77; Carl Lotz, 1877—78.

Schriftwarte: Hermann von Langen, 1872 —73; Carl Meyer, 1873—78. Bundes-Vorort St. Louis, Mo., 1878—1898.

Sprecher: Dr. Hugo M. Starkloff, 1878—84 und 1887—89; John Toensfeldt, 1884—87; Hugo Muench, 1889—92; Heinrich Braun, 1892—98.

Schriftwarte: Hugo Gollmer, 1878—88; J. Rud. Bollinger, 1888—96; C. G. Rathmann, 1896—98.

Bundes-Vorort Indianapolis, Ind., 1898—1908.

Sprecher: Franklin Vonnegut, 1898—1900; Hermann Lieber, 1900—1908.

Schriftwart: Theodor Stempfel, 1898—1900.

Durch den zu Anfang des Jahres 1908 erfolgten Tod des Bundes-Sprechers des Vorortes, Turner Hermann Lieber, hat der Bund einen schweren und unersetzlichen Verlust erlitten. Bei der Eröffnung der 23. Tagsatzung des Nordamerikanischen Turnerbundes, die im Juni 1908 in Chicago abgehalten wurde, widmete der zweite Bundes-Sprecher, Herr Robert Nick, dem Verstorbenen den folgenden, tiefempfundenen Nachruf:

"Die ersten drei Tagsatzungen des Turnerbundes, die im zwanzigsten Jahrundert zusammentraten, wurden von einem Bundes-Sprecher eröffnet, der durch seinen hohen männlichen Charakter, durch seine Begeisterung für Freiheit und Recht, durch sein warmes, für alles Edle und Schöne schlagendes Herz sich die Liebe und Verehrung des ganzen Bundes erwor-Seit fünfundfünfzig Jahren ben hatte. war Hermann Lieber Mitglied des Turner-Während dieses langen Zeit-Bundes. raums stand er unablässig im Dienste des Fortschritts. Von den Gebrechen des Greisenalters blieb er verschont, und noch im sechsundsiebenzigsten Lebensjahre widmete er sich mit jugendlicher Begeisterung und Thatkraft der Verwirklichung seiner Ideale und der Förderung der Bestrebungen unseres Bundes, an dessen Spitze er vor acht Jahren berufen wurde. In seiner schlichten, aber klaren und markigen Weise trat er für seine Ueberzeugungen ein, ohne die eigene Meinung als allein massgebend zu betrachten. "Der Muth der Wahrheit" war der Talisman, der ihn bei allen Streitfragen auch die andere Seite schauen und erfassen liess und ihn dazu führte, prinzipielle Gegner mit Toleranz und Achtung zu behandeln. Uns allen war Hermann Lieber ein leuchtendes Vorbild höchster Manneswürde, Mannestugend und Manneskraft."

Auch in Carl Hermann Boppe, welcher im Jahre 1900 in Milwaukee starb, hat das Turnwesen einen eifrigen Förderer verloren. Seit 1878 war er auf allen Bundestagsatzungen der leitende Geist. Die Verschmelzung des Turnlehrerseminars mit dem Nationalen Deutsch-amerikanischen Lehrerseminar war sein Werk, desgleichen der Bau der Bundesturnhalle. Lange Jahre war er Redakteur der "Amerikanischen Turnzeitung" und Direktor des Turnlehrerseminars. Für vernunftsgemässe Erziehung der Jugend trat er überall mit Enthusiasmus ein. Die Erhaltung und Verbreitung deutscher Sprache und Lebensanschauung war ihm ein Lebensbedürfniss, ebenso schwärmte er für deutsche Kunst, besonders für Theater und Musik. als die beiden mächtigsten Kulturmittel zur Erhaltung deutscher Sitte, Sprache und Kunst.

### Deutsche Orden und deutsches Vereinswesen.

Von deutschen Orden sind zu nennen der "Orden der Hermannssöhne", anfangs der 40er Jahre zur Abwehr des nativistischen Janhagels in New York gegründet, der "Orden der Druiden", der in den Vereinibten Staaten seit 1839 besteht, der "Unabhängige Orden der Rothmänner", der 1852 entstand, als die deutschen Mitglieder des "Order of Redmen" sich von den englischen lossagten, der "Orden Sieben Weisen Männer", der ebenfalls 1852 gegründet wurde und sich später in den "Alten Orden der Sieben Weisen Männer" und den "Unabhängigen Orden der Sieben Weisen Männer" gespalten hat, der "Deutsche Orden der Harugari", der "Deutsche Orden der Schwarzen Ritter", der "Orden der Veteranen und Krieger der deutschen Armee".

Militär-Vereine hat es seit dem Jahre 1836, als in Philadelphia von Bohlen unter Assistenz von Koseritz die "Washington Garde" gegründet wurde, zahlreiche gegeben. Anfangs waren es wirkliche militärische Vereinigungen, die eventuell auch zum Kriegsdienst befähigt waren, später verloren sie ihre Bedeutung für den Ernstfall, da sie ausserhalb der National-Garde standen, und trieben das Kriegsspiel in Uniform mit Gewehr oder Säbel nur zum Vergnügen. Die meisten Krieger-Vereine, welche jetzt bestehen, dienen Unterstützungs-Zwecken, ebenso die verschiedenen uniformirten Kompagnien, Eskadrons und Batterien. Die zahlreichsten Mitglieder hat der Deutsche Kriegerbund, der nur solche Leute aufnimmt, welche in der deutschen Armee gedient haben. Ausserdem giebt es einen "Deutschen Landwehr-Unterstützungs-Verein'', einen "Central-Verband der Veteranen und Krieger der deutschen Armee'' u. a. m.

Die Volksfest-Vereine, welche Sitten und Gebräuche der engeren Heimath und die dafür charakteristischen Feste nach Amerika verlegt haben, können sich rühmen, viel zu wohlthätigen Zwecken, denen die Ueberschüsse ihrer Festlichkeiten fast aus schliesslich zu gute kommen, beigetragen zu haben. Ausserdem haben sie auch das amerikanische Publikum mit den Festen der Schwaben, Bayern, Hessen, Badenser und Plattdeutschen bekannt gemacht. Die Feste einzelner dieser Volksfest-Vereine weisen einen Besuch auf, der nach Zehntausenden zählt.

Das deutsche Schützen-Wesen ist auch nach Amerika verpflanzt worden. Schützen-Vereine giebt es in allen grösseren Städten mit zahlreichem Deutschthum. Verschiedene dieser Schützen-Vereinigungen verfolgen Unterstützungs-Zwecke, und bei andern Schützen-Vereinen erinnert jetzt nur noch der Name daran, dass ihre Gründer das Schützen-Wesen der alten Heimath in der neuen pflegen wollten. Zu den ältesten Schützen-Vereinen gehört der Philadelphia Schützen-Verein, der im Jahre 1906 sein sechszigjähriges Bestehen feiern konnte.

Ausserdem giebt es eine grosse Anzahl Geselliger Vereine, so Dramatische Gesellschaften, welche nach Art der deutschen Liebhaber-Theater sich bethätigen, deutsche Schach-Klubs, Skat-Vereine, die zu einem

sammen geschlossen haben und grosse Skat-Tourniere aller Wenzelritter alle zwei Jahre abhalten. Zither-Klubs, in denen auch Mandolinen und Guitarren gespielt werden, deutsche Jagd- und Angler-Klubs, von denen einzelne sogar grosse Wald- und See-Reviere mit geeigneten Baulichkeiten besitzen, Technische Vereine, die sich 1884 schon zu einem Verbande zusammenschlossen, einen über die ganze Union verbreiteten Braumeister - Verein, einen Deutsch-amerikanischen Press-Klub und einen Verein deutscher Schriftsteller in Amerika.

Das deutsche Vereinsleben hat sich in überaus kräftiger Weise entwickelt und trägt die Gewähr in sich eines weiteren Wachsens, Blühens und Gedeihens. Viele deutsche Vereinshallen und Klubhäuser gehören zu den schönsten Bauten der betreffenden Städte. Ein Deutsches Haus als geselliger Mittelpunkt besteht in Indianapolis; in Albany, N. Y., und in San Francisco sind solche in Angriff genommen.



Nachtraege und andere Artikel.



### Kolonial-Praefekt Laussat's Brief.

Eine glaenzende Anerkennung der deutschen Kolonisten Louisiana's.

(Nachtrag zu J. Hanno Deiler's Monographie: "Die Deutschen am unteren Mississippi.")

Der erste Theil dieses Buches war bereits gedruckt, als Professor J. Hanno Deiler, den der Tod am 21. Juli 1909 dem Deutschthum des Landes entriss, nachstehenden Brief an den Herausgeber richtete:

Covington, La., 10, 7, 1909.

Sehr geehrter Herr!

Bin sehr erfreut, dass "Das Buch der Deutschen in Amerika" nun bald erscheinen wird. Kann Ihnen leider kein anderes Bild von mir schicken als das einliegende, da ich kein anderes habe und hier, in den Fichtenwäldern Covington's, auch keins gemacht werden kann.

Der zweite Theil meiner "Geschichte der New Orleanser deutschen Presse'' ist noch nicht fertig, da ich das Material für manche der Denkwürdigkeiten, die ich, wie im ersten Theil, hineinarbeiten will, noch nicht habe zusammenbringen können. Die Verzögerung der eben jetzt zu Ende gebrachten Veröffentlichung meines Buches "The Settlement of the German Coast of Louisiana" in den "German American Annals" und meine lange Krankheit (ich liege seit dem 3. Juni beinahe beständig im Bett und soll "weder lesen oder schreiben noch denken") sind Schuld daran. Sie sind auch Schuld daran, dass Laussat's Brief, ein prächtiges Zeugniss für die Tüchtigkeit der deutschen Pioniere von Louisiana aus der Feder eines franz. Beamten aus meiner Arbeit in den Annalen weg-Diesen Brief müssen Sie auf alle Fälle noch in den Artikel "Die Deutschen am unteren Mississippi" hineinbringen. Es wäre ein Verrath an der deutschen Rasse, es zu unterlassen. Laussat's Brief erscheint in dem Buch, welches die International Printing Co., 236 Chestnut Str., Philadelphia, jetzt von den Typen der "German American Annals" für mich druckt. Sie finden ihn ungefähr auf Seite 130 des Buches, mehr am Ende, und gerade vor dem Artikel über das Waldeck Regiment, welches den Schluss bildet. Bitte, nehmen Sie diesen



J. HANNO DEILER, nach dem von ihm uebersandten Bilde

Brief noch mit in den Artikel hinein. Es ist das grossartigste Zeugniss aus dem Munde eines französischen Beamten.

Habe bei meinem Zustande heute viel zu viel geschrieben und muss sofort in's Bett.

> Mit herzlichen Grüssen Ihr ergebener

J. H. Deiler.

P. O. Box 338,

Covington, La.

Leider war es nicht mehr möglich, den Brief Laussat's in den Artikel einzufügen, da derselbe bereits gedruckt war, aber der Wunsch des Todten, der mit Recht zu den allerbedeutendsten Deutsch - Amerikanern gezählt wird und einer der berufensten Vorkämpfer der deutschen Sprache gewesen ist, soll deshalb doch erfüllt werden, und so findet das Dokument, in dessen Nichtveröffentlichung der Verstorbene einen Verrath an der deutschen Rasse gesehen haben würde, hier eine Stelle. Der betreffende Abschnitt in Hanno Deiler's Buch lautet in deutscher Uebersetzung:

Amtliche Anerkennung des Werthes der deutschen Pioniere von Louisiana.

Laussat, Kolonial-Präfekt von Louisiana und Bevollmächtigter der französischen Regierung im Jahre 1803, schrieb nachstehenden Brief:

"New Orleans, 6. Messidor, elftes Jahr.

Der Kolonial-Präfekt von Louisiana an den Bürger Chaptal, Minister des Innern.

Bürger-Minister:

Ich habe den Brief vom 4. Floreal dieses Jahres erhalten, in welchem Euer Excellenz mir die Ehre erzeigen, meinen Rath über die Frage der Absendung von deutschen Einwanderern nach Louisiana einzuholen.

Es ist dies ein Projekt, welches die französische Regierung während mehrerer Jahre systematisch betreiben sollte, wenn sie aus diesem Lande Gewinn erzielen und es erhalten will. Sein gegenwärtiger Zustand und seine elende (misérable) Bevölkerung macht dies zur gebieterischen Nothwendigkeit. Diese Klasse von Landleuten, und ganz besonders diese Nationalität, ist gerade die Klasse, deren wir bedürfen, und die einzige, welche stets in diesen Landestheilen vollkommenen Erfolg erzielt hat.

Was man hier als "Deutsche Küste" bezeichnet, ist der betriebsamste (la plus industrieuse), der bevölkertste (la plus peuplée), der zufriedenste (la plus aisée), der ehrenhafteste (la plus honnête), der angesehenste (la plus estimée) Theil der Einwohner dieser Kolonie.

Ich betrachte es als unerlässlich, dass die französische Regierung es sich zur Regel macht, alljährlich von tausend bis zwölfhundert Familien aus den Grenzgauen der Schweiz, vom Rhein und aus Holland zu schicken; die Auswanderer aus unsern südlichen Provinzen taugen nichts (n'y valent rien).

Laussat."

"Evenements de 1803, Seite 315. New Transcripts of the Louisiana Historical Society."

(Der Monat Messidor war der Ernte-Monat. Er begann am 19. Juni und endete am 18. Juli. Das elfte Jahr war das Jahr 1803.



# Die Deutschen im Buergerkriege.

Ein Nachtrag zur Monographie: "Der deutsche Soldat im Buergerkriege."

Fast ein Jahr nachdem mein an anderer Stelle erscheinender Aufsatz geschrieben wurde, gelang es mir, in der Astor-Bibliothek zu New York das einzige Exemplar von Franz Sigel's "Monthly" aufzufinden. welches in den öffentlichen Büchereien erhalten geblieben ist. Es ist das auch nur ein Bruchstück des Werkes, aber es enthält glücklicherweise Sigel's Schilderungen seiner Kriegsthätigkeit bis zum Jahre 1863. Da es leider zu spät ist, an meinem Artikel noch Aenderungen vorzunehmen, so sei hier wenigstens nachträglich gesagt, dass mein Urtheil über Sigel's Rücktritt weniger schroff ausgefallen wäre, wenn mir damals das jetzt vorliegende Material zur Verfügung gestanden hätte. Es gehörte ein allerdings seltenes Mass Seelengrösse und Ueberwindungskraft dazu, in Sigel's Amte zu verharren, angesiehts der schamlosen Intriguen, welche Obergeneral Halleek und die Westpointer Clique gegen den verdienstvollen deutschen General beständig betrieben haben. Sigel hat die ihm hinterrücks versetzten Fusstritte ein ganzes Jahr lang ertragen. Als er endlich resignirte, wählte er leider den ungünstigsten Augenblick und setzte sich selbst in ein falsches Licht dadurch, dass als Grund seines Rücktrittes die Verletzung seiner Eitelkeit erschien: die Thatsache, dass man ihm, der kurz vorher zwei Armeecorps befehligt hatte, nach der Heeresreorganisation von 1863 nur noch eins zur Verfügung stellen konnte. Sigel selbst sagt in seinen Memoiren kein Wort über seinen Rücktritt, doch geht man wohl nicht fehl, wenn man als den eigentlichen Grund desselben das fortgesetzte Untergraben von Sigel's Stellung Seitens des Obergenerals annimmt.

Die schreckliche Niederlage des Sigel'sehen Flügels in der Schlacht am Wilson's Creek bespricht Sigel mit grosser Ausführlichkeit, ohne jedoch den Eindruck zu verscheuchen, dass ihm selbst die Hauptschuld an jenem Misserfolge beizumessen ist. Ueber Sigel's zweite Niederlage (New Market, 1864) ist in demjenigen Theile von Sigel's Memoiren, der mir zu Gebote gestanden hat, nichts enthalten. Die ihm Westpointern vorgeworfenen Nachlässigkeiten in der Führung, namentlich seine angebliche Langsamkeit beim Vormarsch nach Cedar Mountain, erklärt Sigel in durchaus befriedigender Weise als Sigel schildert seine Verleumdungen. beiden glänzenden Waffenthaten, bei Pea Ridge und Bull Run II, in einer den Thatsachen entsprechenden Form und ohne die landesübliche Prahlerei. Bezüglich seines Wirkens bei Bull Run II ware Sigel durchaus berechtigt gewesen, etwas voller in die Saiten zu greifen. Er erwähnt auch nicht die Verdienste seiner Unterführer, nicht einmal die glänzende Behauptung des Eisenbahndammes durch die Division Schurz.

W. Kaufmann.



# Die Entstehung des Deutschen Tages.

Aus den "Mittheilungen des Deutschen Pionier-Vereins von Philadelphia".

Nach den Protokollen des Deutschen Pionier-Vereins von Philadelphia machte in der Jahres-Versammlung am 27. Januar 1882 der Präsident Dr. Seidensticker auf die im nächsten Jahre bevorstehende zweihundertjährige Feier der ersten deutschen Einwanderung aufmerksam. Noch bei einigen anderen Gelegenheiten wurde darauf hingewiesen, eine Feier empfohlen und am 28. Dezember ein Ausschuss dafür ernannt, bestehend aus Dr. Wm. Mann, Dr. G. Kellner, H. Faber, S. W. Pennypacker und F. Moras. Am 1. März 1883 fand eine Versammlung des Pionier-Vereins statt, zu der die deutschen Vereine eingeladen waren, und in der Dr. Kellner als Berichterstatter die Vorschläge jenes Ausschusses vorlegte. In einer zweiten Versammlung am 7. April, zu der abermals die deutschen Vereine eingeladen waren, wurden von Dr. Kellner Beschlüsse vorgelesen und einstimmig angenommen, welche empfahlen, den Tag zu feiern, die vom Pionier-Verein gemachten Vorschläge anzunehmen und, in Verbindung mit dessen Vorstande, eine Aufforderung an sämmtliche deutsche Vereine zu erlassen, je zwei Delegaten zu einer am 1. Mai abzuhaltenden Versammlung zu senden. In dieser Versammlung kam eine Organisation zustande, und die beabsichtigte Feier fand vom 6. bis zum 9. Oktober 1883 in grossartiger und glänzender Weise statt. Sie wird als die Feier des ersten Deutschen Tages betrachtet.

Das Verdienst Dr. Kellners besteht darin, dass er dabei hervorragend thätig war, wozu er sich als begabter Redner und Schriftleiter des "Philadelphia Demokrat" vorzüglich eignete, und dass er später die

jährliche Feier des 6. Oktober als des Deutschen Tages, nicht blos in Philadelphia, sondern überall in den Vereinigten Staaten befürwortete. In einer Abhandüber deutsch - amerikanische Geschichtsforschung, worin Dr. Kellner den wohlthätigen Einfluss Seidenstickers in Bezug auf Förderung und Hebung des hiesigen Deutschthums bespricht, zollt er ihm mit folgenden Worten die gebührende Anerkennung als dem Urheber des Deutschen Tages: "Der beste Beweis von diesem magischen Einfluss Seidenstickers aber ist die Feier des Deutschen Tages am 6. Oktober, den wir hier zu Philadelphia zuerst zum Pionierfest unserer deutschen Einbürgerung in Amerika proklamirt haben. Nur die Forschungen und Schriften Seidenstickers über die erste deutsche Einwanderung und die Gründung von Germantown haben dazu die Anregung gegeben."

Selbst nachdem die Anordnung des Festes den deutschen Vereinen übertragen worden war, wurde dasselbe vom Pionier-Verein und von einzelnen Mitgliedern nach Kräften unterstützt. So beschloss der Verein am 5. Oktober, der Festbehörde eine Gabe von 100 Dollars zu überweisen, und ausser Dr. Kellner waren noch die Herren Hermann Faber, Georg Herzog und August Müller thätig, indem sie für die Herstellung und künstlerische Ausstattung der historischen Abtheilung des grossen Festzuges die Entwürfe und Zeichnungen lieferten. Dr. Seidensticker aber verfasste die Festschrift: Die erste Deutsche Einwanderung in Amerika und die Gründung von Germantown, im Jahre C. F. Huch. 1683.

### John Wanamaker ueber "Deutsches Blut".

Bei der Jahres-Versammlung der "Pennsylvania German Society" von 1907 ward Herr John Wanamaker einstimmig zum Präsidenten erwählt. In einer kurzen Ansprache sagte der neue Präsident unter Anderem Folgendes: "Ich bin überrascht und geehrt durch Ihre Wahl, die ich eigentlich nicht verdiene. Ich wollte zuerst ablehnen, weil ich zu alt bin, um neue Aemter zu übernehmen; das deutsche Blut in mir wollte indess nicht stille sein und drängte mich zur Annahme. Meine Mutter war von französisch-holländischer Abstammung; meines Vaters Eltern waren Deutsche, mein Grossvater einer der Pennsylvanischen Pioniere. Ich erinnere mich noch an das Begräbniss meines Grossvaters. Er ward draussen in Indiana beerdigt. Ich werde nie im Leben den Eindruck vergessen, als ich meinen eigenen Namen auf dem Grabsteine las; ich bin nämlich nach meinem Grossvater benannt. Grabe stehend betete ich, dass ich ein ebenso guter Mensch werden möge, wie der Todte gewesen. Ich bin stolz auf mein deutsches Blut, das Energie und Ausdauer schafft. Ich glaube, dass ohne die Deutschen Pennsylvania längst in Stücke gegangen wäre. Ich nehme die Wahl der Gesellschaft mit Vergnügen an."

Also spricht ein Amerikaner, der frühere General-Postmeister der grössten Republik und der erfolgreichste Kaufmann der Welt. Trotz seiner Grösse, trotz seiner Erfolge schämt er sich seines deutschen Blutes nicht; nein, er schreibt sogar einen guten Theil seiner Erfolge diesem deutschen Blute zu, das Energie und Ausdauer giebt, ohne welche ein Erfolg ganz ausgeschlossen ist. Am Grabe seines deutschen Grossvaters betet er, ein ebenso guter Mensch zu werden, wie der Todte es gewesen, seinem deutschen Vorbilde gleich zu werden. Und trotz seiner vorgerückten Jahre nimmt er

die Wahl zum Präsidenten der "Pennsylvania German Society" an, weil sein deutsches Blut ihn dazu drängt, das deutsche Blut, das Ausdauer schafft, das dem Manne Energie giebt, Unternommenes zum Erfolge zu führen.

Deutsche, zicht eine Lehre daraus: schämt Euch nicht Eurer Abstammung. Wer sich seiner Eltern schämt, wer sein Vaterland verleugnet, ist ein böser Vogel, verächtlicher als der, welcher sein eigen Nest beschmutzt. Nehmt Euch ein Berspiel an dem Manne, der am Grabe seines deutschen Grossvaters betete: "Herr. mache mich so gut, wie den Todten." Wenn Ihr erst so gut seid, wie die Todten, wie die Soldaten, die für Euch gefochten, wie Eure Grossväter, die für Euch gepflügt, wie Eure Väter, die für Euch geschaffen, dann könnt Ihr Gott danken, denn dann seid Ihr Männer. Bestrebet Euch dem Manne gleich zu sein, den das deutsche Blut dazu antreibt. ein Amt zu übernehmen, selbst wenn es ihm auf seine alten Tage beschwerlich werden sollte; die deutsche Energie, die deutsche Ausdauer wird ihm helfen, seines Amtes zu walten. Und er hat nur wenige Tropfen deutschen Blutes in den Adern. Aber Ihr. die Ihr vollblütige Deutsche seid, wie steht's mit Eurer Ausdauer, Eurer Energie, Eurem Deutschthum und Eurem Ahnenkultus? "Gott verlässt seine Deutschen nicht", aber nur, wenn die Deutschen ihren Gott nicht verlassen. Wenn der Deutsche erst wieder auf seine Abstammung stolz ist, dann wird er auch ein besserer amerikanischer Bürger. Erst wenn der Deutsche zeigt, dass er das deutsche Blut chrt, dann wird auch der Amerikaner -ihn wieder ehren, und er wird die Stellung im Lande einnehmen, die er einnehmen sollte, kraft seines deutschen Blutes, seiner Energie und seiner Ausdauer.

Dr. B. A. Baer in "Die Glacke".

### Eine deutsche Gemeinde-Geschichte.

Deutsche evangelisch-protestantische Smithfield-Gemeinde, Pittsburg, Pa.

Es war ein hoher Freudentag, den die oben genannte Gemeinde am 29. September 1907 mit ihren Gesinnungsgenossen feierlich begehen durfte, nämlich das Fest ihres 125jährigen Bestehens. Mit berechtigtem Vierundzwanzig Jahre waren schon seit der Gründung der Ansiedlung Pittsburg verflossen, ehe einige Deutsche den Muth fassten, sich zu einer Kirchengemeinde zu vereinen und eine Bittschrift an die damals



Das jetzige Gotteshaus der aeltesten deutschen Gemeinde westlich von den Alleghenies.

Stolz wurde darauf hingewiesen, dass diese Gemeinde die älteste religiöse Gemeinschaft bilde in Allegheny County und die älteste deutsche westlich von dem Allegheny Gebirge. in Reading, Pa., tagende reformirte Synode richteten, ihnen einen Prediger nach dem westlichen Pennsylvanien zu senden. Nach Gewährung der Bitte zog Pfarrer Johann Wilhelm Weber über das Gebirge, um in Pittsburg und anderen naheliegenden Ortschaften Gottes Wort zu verkundigen. Da erst im Jahre 1786 die älteste englische Gemeinde dieser Stadt gegründet wurde. antreffen, denn diese wollten lieber in irgend einer Weise als gar nicht an ihren gottlichen Ursprung und ihre himmlische Bestimmung erinnert werden.



so konnte man sonntäglich nicht nur Deutsche, sondern auch Engländer, Schotten, Irländer und Franzosen, Protestanten und Katholiken, in der einfachen Block-Kirche Im Jahre 1788 empfing diese Gemeinde in Gemeinschaft mit einer deutschen lutherischen Gemeinde, die mittlerweile entstanden war, das grosse Grundstück an der Smithfield Strasse und der Sechsten Avenue als Geschenk von der Familie Johann Penn "zur Aufmunterung der Moral, Frömmigkeit und Religion". Diese beiden Gemeinden gebrauchten abwechselnd Morgens und Nachmittags dasselbe Gotteshaus und wurden auch gelegentlich von demselben Pfarrer bedient, bis im Jahre 1812 die zwei Gemeinden sich vereinten und somit in ihrer Neugestaltung die erste vereinigte evangelische Gemeinde beider Kontinente bildeten.

Auf dem geschenkten Grundstück, das damals jenseits der Dorfgrenze und hart an einem seichten Teich lag und somit nur einen geringen Werth hatte, wurde gar bald ein Friedhof angelegt und im Jahre 1781 ein Versammlungslokal aus Backsteinen errichtet, welches im Jahre 1815 durch ein grösseres Kirchengebäude ersetzt wurde. 1833 wurde der Bau einer weit umfangreicheren Kirche vollendet, die nach damaligem Urtheil allgemein als schönstes Gebäude der Stadt anerkannt wurde. Das schnelle Wachsthum der Stadt zwang die Gemeinde zum Ankauf eines neuen Friedhofs auf Troy Hill (1860) und auf dem durch Ausgraben der Leichen gewonnenen Grundstück wurden neben der Kirche acht Geschäfts- und neun Wohnhäuser aufgeführt, die seit jener Zeit eine stets zunehmende Einkünftequelle für die Gemeinde geworden sind. Diese günstigen Umstände ermöglichten im Jahre 1877 den Bau der jetzigen imposanten Kirche und 1886 die Anlegung des prachtvollen "Smithfield East End Friedhofs". Das von der Gemeinde verwaltete Eigenthum repräsentirt heute einen Werth von anderthalb Millionen Dollars.

Auch die innere Entwicklung der Gemeinde war stets eine fortschrittliche. Von jeher war es das Streben der Pfarrer und Glieder, auf Grund freisinniger und ver-

nünftiger Anschauungen den religiösen Bedürfnissen des Menschenherzens volle Befriedigung zu bieten. Seit ihrer Grünlung ist die Gemeinde von folgenden Pastoren bedient worden: Johann Wilhelm Weber. 1782—1794; Simmler und Steck, 1795— 1800; Prediger unbekannt, 1800—1812; Jakob Schnee, 1813—1818; Johann M. Ingold, 1818—1820; Heinrich Geissenhainer, 1821-1822; Heinrich Kurtz, 1823-1826; David Kämmerer, 1827—1840; Johann Christian Jehle, 1840—1846; Robert Köhler, 1846—1849; J. J. Waldburger, 1850—1853; Dr. Carl Walther, 1853— 1868; Carl Weil, 1868-1879; Friedrich Ruoff, 1879—1904; Gustav Probst (Pfarrverwalter), 1904—1905; Carl August Voss, 1905—.

Unter der fähigen Leitung des Pfarrers Ruoff wurden im Jahre 1887 ein Waisenhaus und im Jahre 1891 ein Altenheim ins Leben gerufen, die beide heute im blühenden Zustande sind und von dem opferfreudigen Sinn der deutschen Protestanten Pittsburg's zeugen.

Trotzdem die Kirche im Herzen des Geschäftstheils der Stadt und somit fern von den Heimstätten der Glieder liegt, umfasst die Gemeinde doch 450 eingeschriebene Familien. Auch die Sonntagschule und sonstige Vereine verfügen über eine grosse Mitgliedschaft und erfreuen sich einer segensreichen Thätigkeit.

Die Geschäftsleitung der Gemeindeangelegenheiten liegt in den Händen des Kirchenraths, der aus folgenden Herren besteht: Trustees: Wilhelm Freese (Präsident), Henry Graf, Otto Pregler; Aelteste: John Luckhardt (Schatzmeister), Ernst Nickel (Sekretär), H. W. Schowe, Theodor Lamb, Christian Ludebühl und John Kratz; Vorsteher: Simon Dimling, W. L. Wittmer, Hermann F. Ruoff und Adolph A. Görlich.



# Deutsch-Amerikanische Sammlung der New York Public Library.

Werthvolles Material fuer deutsch-amerikanische Geschichtsforschung darin vereinigt.

Die öffentliche Bibliothek der Stadt New York, deren neuer Prachtbau an der Fünften Avenue, zwischen 40. und 42. Strasse, im Herbst 1910 zum Einzug bereit Biographie und Genealogie des deutsehen Elementes in Amerika, literarischen und wissenschaftlichen Arbeiten von Deutsch-Amerikanern, allen deutschen Werken über



DIE OTTENDORFER ZWEIG BIBLIOTHEK DER "NEW YORK PUBLIC LIBRARY"

sein wird, enthält u. a. eine grosse Sammlung von Deutsch-Amerikana. Sie ist eine Zusammenstellung von handschriftlichem Material, Büchern, Flugschriften, Zeitungen und Zeitschriften über Geschichte.

die Ver. Staaten und Schriften über deutsch-amerikanische Wechselbeziehungen. Das Zustandekommen dieser für das Deutschthum hochst wichtigen Sammlung verdanken wir der rastlosen Thatigkeit des

Hilfsbibliothekars Richard E. Helbig. Durch jahrelange stille Arbeit, mit Aufopferung des grössten Theils seiner eigenen Zeit ohne Extrabezahlung, ist es ihm gelungen, den Ankauf vieler einschlägiger Werke zu bewirken. Anlässlich der Amerikareise des Prinzen Heinrich von Preussen wurde im Lenox Library Building im Frühjahr 1902 eine umfassende deutsch-amerikanische Ausstellung veranstaltet. Im Oktober 1903 fing Helbig an, auf brieflichem Wege Geschenke für die Bibliothek zu erbitten. Seitdem sind der Sammlung über 5000 Bände und Pamphlete von Hunderten von Gebern aus allen Landestheilen als Geschenke überwiesen worden. Auch dahinter steckt viel mühselige Arbeit.

Richard E. Helbig ist 1870 in Deutschland geboren, wurde 1883 durch des Vaters Tod Halbwaise nebst sechs unmündigen Geschwistern. Als Vierzehnjähriger kam er allein nach New York, um sein "Glück" zu machen. Im Jahre 1893 trat er als Assistent in den Dienst der Lenox Bibliothek, welche 1895 mit der Astor Bibliothek und der hinterlassenen Bibliothek Samuel J. Tilden's unter dem Namen New York Public Library vereinigt wurde. Helbig's

Adresse ist: Lenox Library Building, 5 Ave. & 70. Str., New York.

### Die Ottendorfer Zweig-Bibliothek.

Im Jahre 1883 errichtete Oswald Ottendorfer von der "New Yorker Staats-Zeitung" an 2. Avenue, zwischen 8. und 9. Strasse, in New York eine freie Leihbibliothek und versah sie mit 8,819 Bänden, Gebäude befindet sich neben dem von Frau Ottendorf erbauten Dispensarium des Deutschen Hospitals. Die Bibliothek wurde ein Jahr später unter die Obhut der "New York Free Circulating Library" gestellt, die sich im Februar 1901 mit der "New York Public Library" bereinigte. Das Gebäude an 2. Avenue wurde infolge der Freigebigkeit Herrn Ottendorfer's mehrmals vergrössert. Er überwies der von ihm gestifteten Bibliothek Eisenbahn-Bonds im Werthe von \$10,000 und bestimmte, dass deutsche Zeitschriften daselbst aufliegen und eine genügende Anzahl von Angestellten deutsch verstehen und sprechen soll. Von den 27,417 Bänden, welche die Ottendorfer Zweig-Bibliothek jetzt enthält, sind 9,558 in deutscher Sprache gedruckt. Sie ist die deutsche Hauptbibliothek in New York.



### Der Dichter Lenau in Amerika.

Aus der Festnummer zum 70jaehrigen Bestehen der "New Yorker Staats-Zeitung" von Prof. Calvin Thomas.

Zwei deutsche Lyriker hohen Ranges — die beiden grössten sogar — haben einmal daran gedacht, ihr Glück in der Neuen Welt zu suchen, und ein dritter, der hervorragendste österreichische Lyriker, hat diesen Gedanken wirklich ausgeführt. Allerdings wird für den jungen Goethe die verzweifelte Flucht nach Amerika nicht viel mehr als eine geträumte Möglichkeit gewesen sein. Im 19. Buche von "Dichtung und Wahrheit", wo er über die qualvolle Trennung von seiner Verlobten "Lili" im Jahre 1775 berichtet, erzählt er:

"Wohlwollende hatten mir vertraut. Lili habe geäussert, indem alle die Hindernisse unserer Verbindung ihr vorgetragen wurden: sie unternehme wohl aus Neigung zu mir, alle dermaligen Zustände und Verhältnisse aufzugeben und mit nach Amerika zu gehen. Amerika war damals vielleicht noch mehr als jetzt das Eldorado derjenigen, die in ihrer augenblicklichen Lage sich bedrängt fanden."

Wie vieles wäre nun nicht anders geworden, wenn die holde Lili ihrem unlenksamen Liebhaber diesen Plan wirklich vorgeschlagen und ihn mit ihren schönen Augen überredet hätte, mit ihr davonzulaufen! In dem Falle würde der Name Wolfgang Goethe (das "von" müsste natürlich wegbleiben) nicht mehr den Monarchen der deutschen Literatur, sondern den Stammvater irgend eines blühenden Geschlechtes in Pennsylvanien bedeuten. Aber so sollte es nicht sein, denn die Eheschen des Künstlers siegte. Goethe erzählt weiter:

"Aber eben das, was meine Hoffnungen hätte beleben sollen, drückte sie nieder. Mein schönes väterliches Haus, nur wenig hundert Schritte von dem ihrigen, war doch immer ein leidlicher zu gewinnender Zustand als die über das Meer entfernte ungewisse Umgebung; aber ich leugne nicht, in ihrer Gegenwart traten alle Hoffnungen, alle Wünsche wieder hervor, und neue Unsicherheiten bewegten sich in mir.''

Fünfundfünfzig Jahre später sass Heinrich Heine auf der Insel Helgoland und grübelte darüber nach, welchen Welttheil er zunächst mit seiner körperlichen Gegenwart beglücken sollte. Es war im Juli 1830, als er schrieb:

"Oder soll ich nach Amerika, nach diesem ungeheuren Freiheitsgefängniss, wo die unsichtbaren Ketten mich noch schmerzlicher drücken würden, als zu Hause die sichtbaren, und wo der widerwätigste aler Tyrannen, der Pöbel, seine rohe Herrschaft ausübt! Du weisst, wie ich über dieses gottverfluchte Land denke, das ich einst liebte, als ich es nicht kannte."

Dass Nikolaus Niembsch — besser bebekannt unter dem Namen Lenau - die Vereinigten Staaten einmal besucht hat, dürfte wohl allen bekannt sein, die sich auch nur ein wenig mit den Gedichten oder der Lebensgeschichte des melancholischen Oesterreichers befasst haben. Seine im Jahre 1832 unternommene Reise nach Amerika war eine besonders unerquickliche Episode in einem Dichterleben, das überhaupt voll Quälerei und Enttäuschungen gewesen ist. Dieses Ergebniss war eine grenzenlose Abneigung gegen alles Amerikanische. Er erklärte die Republik jenseits des Ozeans für ein "Land voll träumerischem Trug'' und schwärzte sie nach Kräften, so oft er davon zu reden kam. Er war der erste "Amerikamüde", dem man jetzt eine gewisse geistige Bedeutung zuschreiben kann.

Dr. Thomas S. Baker hat in seiner Abhandlung "Lenau and Young Germany in America" auf Grund genauer Nachforschung manche Einzelheiten zum ersten Mal ins rechte Licht gestellt und die deutsehen Biographen theils berichtigt, theils ergänzt.

Schon lange, bevor er die Reise antrat, hatte Lenau sich ein zwar hohes, aber wunderliches Ideal von Amerika gebildet, wobei das Politische gänzlich zurücktrat. Er träumte von grossen Urwäldern, deren Stille nur durch das Rauschen von wilden Katarakten unterbrochen wurde, und in deren Tiefe die würdige stattliche Rothhaut wie in Cooper's Romanen ihr Wesen trieb. Die Gedichte, welche vor seiner Reise das Land der Freiheit besingen, zeigen, dass seine Phantasie nicht von irgendwelchen politischen oder sozialen Verhältnissen, sondern lediglich von der grossartigen Natur Amerikas befeuert wurde. Man vergleiche zum Beispiel das Gedicht "Der Maskenball", in dem es heisst:

> Süsse Heimath, fahre hin! Nach der Freiheit Paradiesen Nehmen wir den raschen Zug, Wo in heil gen Waldverliesen Kein Tyrann sich Throne schlug;

und wo Lenau eine Antwort auf die Frage: "Warum Polen musste sterben?"

In des Raubthiers wildem Schreien, Und im Niagararauschen

suchen will. Besonders lehrreich für seine damalige Stimmung sind folgende Worte aus einem Briefe, den er am 16. März 1832 geschrieben hat:

"Ich will meine Phantasie in die Schule, in die nordamerikanischen Urwälder schieken, den Niagara will ich rauschen hören und Niagaralieder singen. Das gehört nothwendig zu meiner Ausbildung. Meine Poesie lebt und webt in der Natur, und in Amerika ist die Natur schöner, gewaltiger als in Europa. Ein ungeheurer Vorrath der herrlichsten Bilder erwartet mich dort, eine Fülle göttlicher Auftritte,

die noch daliegt jungfräulich und unberührt, wie der Boden der Urwälder."

Als dieser Brief geschrieben wurde, war der Entschluss schon gefasst. Es gab zur Zeit in Deutschland geradezu ein amerikanisches Fieber. Der Bonner Arzt Duden hatte 1829 eine Reisebeschreibung veröffentlicht, worin er das Interesse der Deutschen für die westlichen Staaten der amerikanischen Union, speziell für Missouri. beanspruchte. Nun entstanden in fast allen Theilen Deutschlands Auswanderungsgesellschaften. Unter ihnen befand sich der "Ulmer Verein für Auswanderer". in den Lenau sich einschreiben liess, und dessen Aktien er für 5000 Fl. kaufte. (Das Geld hatte er als Erbschaft von seiner Grossmutter erhalten.)

Als Lenau sich dem Ulmer Verein anschloss, war es seine Absicht, die grosse Reise im Mai anzutreten und etwa fünf Jahre in der Fremde zu bleiben. Er stand in Briefwechsel mit einem jungen polnischen Freunde, einem ausgezeichneten Musiker, der mitfahren sollte, und zwar auf Lenau's Kosten; sonst würde die Schiffsgesellschaft aus lauter schwäbischen Bauern bestehen, die ihr Glück in Missouri suchen wollten. Und nun trat das Pech ein. Der polnische Freund beschloss. zu Hause zu bleiben, und es kamen gemeine Schwindeleien in der Geschäftsführung des Ulmer Vereins ans Licht, infolge deren Lenau es für rathsam hielt, von dieser Spekulation zurückzutreten. noch gab er den Reiseplan nicht auf, obwohl er ihn dahin änderte, dass er jetzt nach Florida gehen und überhaupt nur einige Monate in Amerika bleiben wollte. Erst Anfang Juli war er wirklich unterwegs. Und schon die Rheinfahrt war eine harte Prüfung. Das Schiff bewegte sich wie eine Schnecke, und es gab längere Pausen, wo es sich gar nicht bewegte. Schlechter Proviant und mangelhafte Versorgung von Seiten der Kompagnie brachten unter den Bauern eine kriegerische Stimmung hervor.

Auf dem Meere ging es besser, und der Dichter fing an, die langgeptlegten Tranmfrüchte gewissermassen einzuernten. Mehrere Gedichte, die er auf der Ueberfahrt empfangen hat, zeugen von gehobener Stimmung und von der ungetrübten Fähigkeit, die neuen Eindrücke zu geniessen. Man vergleiche zum Beispiel "Seemorgen", welcher anhebt:

Der Morgen frisch, die Winde gut. Die Sonne gluht so helle. Und brausend geht es durch die Fluth. Wie wandern wir so schnelle!

oder "Seejungfrauen", mit den stimmungsvollen Zeilen;

> Sinnend starr' ich nach dem hellen, Grenzenlosen Meere, Nach des Mondes und der Wellen Wie wandern wir so schnelle!

Wegen des Mangels an frischer Nahrung verfiel er bald dem Skorbut, jener Krankheit, die in der alten Zeit so vielen Auswanderern das Leben bitter gemacht hat. Endlich war das Schiff kein seetüchtiges. Kurz nach der Abfahrt von Amsterdam hatte der Zimmermann erklärt, das Ding könne im ersten Sturm mit Mann und Maus zu Grunde gehen. Und Stürme kamen und erregten allgemeine Angst.

Erst am 12. Oktober langte das Schiff in Baltimore an, und der schwergeprüfte Lenau ging ans Land, — um sich mitten in einer furchtbaren Cholera-Epidemie zu befinden! Aus 81,000 Einwohnern Baltimores sind im Jahre 1832 nicht weniger als 3572 an der Seuche gestorben. Leicht kann man sich die Gemüthslage des Dichters vorstellen, der sich nun im Exchange Hotel aufhielt und die Dinge abwartete, die da kommen sollten. Er war krank, ohne bestimmte Absicht, ohne Kenntniss der englischen Sprache, und die Seuche wüthete um ihn her. Im Hotel machte er die Bekanntschaft eines jungen deutschen Studenten, der auch Musiker war und eine gemeinsame Konzerttour in Mexiko und Australien vorschlug Lenau scheint diesen Plan in allem Ernst erwogen zu haben, hoss ihn aber bald fallen und beschloss, nach Norden zu fahren. Irgendwie war er auf den Gedanken gekommen, seine Schritte nach dem Dorfe Economy in West-Pennsylvanien zu wenden. Also kaufte er sich ein Pferd und ritt fort auf der grossen Landstrasse, die nordwestlich führte. Er war nur drei Wochen in Baltimore geblieben.

Von den Einzelheiten dieses kuhlen Novemberritts wissen wir nicht viel. In Bedford, Penna., machte er Halt und lernte daselbst einen gewissen Alexander King kennen, der von seinem Violinspiel so entzückt war, dass er die nähere Bekanntschaft des interessanten Fremden zu machen suchte. Aber King konnte kein Deutsch, Lenau kein Englisch. Schliesslich verfielen sie auf das Latein und radebrechten darauf los, um mit einander zu verkehren. Bei der Trennung erhielt Lenau ein Exemplar von Mitchell's "Guide Through the United States" mit der Zueignung: Alexander King de Bedfordia dedit ad ejus amicum dominum Niembsch. In Economy angelangt, erkrankte er und musste mehrere Wochen im Bett liegen. Das war die Folge des Skorbuts und der Strapazen des Winterrittes von Baltimore nach Economy.

Nach seiner Genesung ging er nach Pittsburg, wo er von einem deutschen Bürger Namens C. L. Volz freundlich bewirthet wurde. Der Verkehr mit Volz blieb ihm fortan eine angenehme Erinnerung. 7. Februar 1833, finden wir ihn mit Volz noch einmal in Economy, wo eine Rappistenkolonie aus Indiana sich im Jahre 1824 niedergelassen hatte. (Der Ort befindet sieh am Ohio, ungefahr 20 Meilen nordwestlich von Pittsburg.) Er wollte sich eine "Farm" kaufen, von deren Ertrag er künftighin wie ein Lord in Deutschland leben könnte. Natürlich dachte er keinen Augenblick daran, selbst Landbauer zu werden. Er wollte vielmehr die Rolle des

"gentleman farmers" spielen. Diesen Gedanken verfolgend, ging er bald nach New Lisbon, Ohio, wo er in neues Unglück gerieth. Entweder auf dem Wege nach New Lisbon, oder wie er sich landsuchend in den benachbarten Wäldern herumtrieb, wurde sein Schlitten umgeworfen. Er bekam eine schwere Wunde am Kopfe und musste num wieder mehrere Tage im Bett liegen. Wer könnte es ihm verdenken, wenn das weitere Reisen in Amerika ihm jetzt gründlich verleidet war!

Trotzdem blieb er seiner Absicht in Betreff des Grundstückes treu und kaufte sich bald ein solches, aber nicht in Ohio, wie die deutschen Biographen erzählen, sondern in Crawford County, Pennsylvanien, wie Dr. Baker ermittelt hat. Die von Lenau erworbene Farm bestand aus 400 Acres Waldland, wovon der grössere Theil anbaufähig war. Im Laufe der Zeit wurde das Grundstück wegen rückständiger Steuern verkauft, aber von dem neuen Eigenthümer, einem gewissenhaften Manne, erhielt Lenau allmälig eine anständige Kaufsumme zurück. Die Zahlungen liefen noch 1847 ein, als der unglückliche Dichter schon längst dem unheilbaren Irrsinn verfallen war.

Der Niagara machte auf Lenau einen gewaltigen Eindruck, der dann in den späteren Gedichten "Niagara", "Die drei Indianer" und "Verschiedene Deutung" nachklingen sollte. Von der Niagaragegend fuhr er — wohl im April 1833 — über Albany nach New York.

Das Merkwürdigste ist nur, dass ein Mensch solchen Erfahrungen, wie Lenau sie in Ohio und Pennsylvanien gemacht hat, überhaupt Poetisches, abgewinnen konnte. Der Urwald hat gewiss seine Poesie, aber in diesem Falle haben Zeit, Ort, Kälte, schlechte Begleitung, Unkenntniss, geschäftlicher Zweck und physisches Unbehagen dazu beigetragen, alle Naturpoesie zu vernichten.

Aber nicht in seinen Gedichten, sondern in seinen Briefen finden wir den stärksten und derbsten Ausdruck jenes Missmuths, der sich endlich zu den Aeusserungen zuspitzte, Amerika sei "das wahre Land des Unterganges, der Westen der Menschheit". und die Auswanderung nach Amerika sei "die schlimmste Frucht der üblen Verhältnisse in Deutschland''. Die Punkte um welche Lenaus wegwerfende Aeusserungen sich meistens drehen, sind namentlich die kalte, eintönige Natur, die kalten, rauhen, ausgebrannten Menschen, die allgemeine Jagd nach Geld und der Bildungsmangel der amerikanischen Frauen. Er schreibt einmal, der Amerikaner kenne nichts, suche nichts als Geld; es gehöre "eine Niagarastimme dazu, um diesen Schuften zu predigen, dass es noch höhere Götter gebe als die im Münzhause geschlagenen". An einer anderen Stelle sagt er, die Amerikaner seien "stinkende Krämerseelen, todt für alles geistige Leben." Und so weiter. Hierüber lässt sich nun im allgemeinen bemerken, dass Lenau in Amerika meistens mit echten Hinterwäldlern verkehrt hat. Hat er denn etwa unter diesen vortrefflichen Menschen Kunstsinn, Feingefühl, den weiten Blick, und schöne Lebensformen zu finden erwartet? Von dem wirklichen amerikanischen Leben, wie es sich damals in besseren Kreisen gestaltet hatte, hat er so gut wie nichts gesehen.



# Eine deutsche Jahrhundertfeier.

HUGO MUENSTERBERG, Professor an der Harvard Universitaet.

Die Deutschen Amerikas haben niemals versäumt, die grossen Erinnerungstage deutscher Geistesgeschichte in Treue und Begeisterung zu feiern. Sie wurden zu erhebendem Anlass, in ernster Selbstbesinnung sich klar zu werden, was die Deutschen der Neuen Welt mit der alten Heimath verbindet und was ihre gemeinsame Aufgabe und Pflicht in der neuen Heimath sein soll. Noch ist lebendig in uns allen die Weihestunde der Schillerfeier. schon lenkt eine andere Jahrhundert-Erinnerung den Blick aufs neue zu den Höhetagen deutschen Geisteslebens. Nicht an das Schaffen der grossen Dichter gemahnt sie uns diesesmal, sondern an eine Denkerthat — an eine Denkerthat, die nicht vergessen werden darf, solange es Deutsche auf Erden giebt: im Spätherbst des Jahres 1807 begann Johann Gottlieb Fichte seine "Reden an die deutsche Nation".

Das deutsche Reich war 1806 zusammengestürzt. Napoleons Fremdherrschaft zertrat die deutschen Hoffnungen im ganzen Lande, der französelnde Rheinbund bekundete die Ohnmacht des deutschen Gedankens, der Friede von Tilsit zerstörte das letzte Bollwerk deutscher Kraft. Die preussischen Heere waren vernichtet, die Festungen verloren, in der Hauptstadt Berlin verhöhnte französische Herrschaft die Schmach der Besiegten: nirgends ein Punkt, von dem aus neue Kraft zu sammeln. In dieser Stunde tiefster Scham, da das Schwert der Krieger versagte, da wurde der Geist lebendig. Der Glaube an den heiligen Werth des Deutschthums fanci das begeisternde Wort, das weiter wirken sollte, bis sechs Jahre später die Freiheitskriege gekämpft und seehs Jahrzehnte später das neue deutsche Reich ruhmvoll ersiegt ward.

Im Akademiegebaude zu Berlin hat Fichte den Winter von 1807 bis 1808 him durch vor Gebildeten aller Stande seine flammenden Reden gehalten. "Schwerter and Blitze" wollte er reden. Und melst gefahrlos war die That. Kurz zuvor ers. hatte Napoleon einen Buchhändler er schiessen lassen, der eine franzosenunfreundliche Schrift verbreitete. wusste wohl, dass er Wahrheiten aussprechen würde, "die vor den Gerichten des Feindes des Todes schuldig sind". Aber die Furcht vor der Gefahr konnte seinen sittlichen Muth nicht sehrecken. "Nur über den Tod hinweg, mit einem Willen, den nichts, auch der Tod nicht, beugt und abschreckt, taugt der Mensch etwas." In diesem Geiste trotzte er den Verächtern des Vaterlandes.

Aber der Muth allein hätte nicht zu bleibender Wirkung geführt; eine grosse Neugestaltung kann niemals aus Alltagsgedan ken hervorgehen, auch wenn sie mit Muth und Begeisterung vorgetragen sind. Dauernde Wirkung erzielen nur wirklich neue Gedanken, die aus dem tiefsten Grunde sich empor arbeiten. So ist es denn kein Zufall, dass das entscheidende Wort in der Stunde der Noth von den Lippen eines Mannes kam, der in der stillen Gelehrtenstube zu den letzten Fragen des Mensehengeistes vorgedrungen. Fichtes "Wissenschaftslehre" steht neben Kants Vernunft kritik als das gewaltigste Weltanschauungswerk da, das zweitausend Jahre deut scher Geschichte hervorgebracht. Nur aus solcher Tiefe des Gedankens sind dee Menschheit allezeit die wahrhaft befreien den Ideen erstanden; im letzten Grunde war es doch stets die stille Denkarbeit der grossen Philosophen, die schliesslich alle Umwälzungen in der Kalturgeschichte eingeleitet.

Für Fichte konnte darüber kein Zweifel sein, dass die Neuerstehung Deutschlands nicht von äusserlichen Glückszufällen erhofft werden durfte, sondern durchaus von einer inneren Umgestaltung des Volkes abhängig war. Eine Neugeburt des deutschen Geistes muss einsetzen. Die Deutschen müssen sich klar werden, was ihre besondere Aufgabe in der Welt sei und wie sie sich scheiden von allen anderen Nationen. Ist aber erst der wahre deutsche Geist erkannt, dann muss er zum Mittelpunkt des nationalen Daseins werden. Dazu aber bedarf es einer durchaus neuen nationalen Erziehung, welche die gesammte Jugend mit deutschem Geiste durchdringt. kommt es denn, dass die treibende Kraft der Reden an die deutsche Nation in der Frage liegt, was es bedeute, ein Deutscher zu sein, welche Mittel dem Deutschthum dienen, welche Pflichten das Deutschthum in sich trägt, welche Rechte das Deutschthum beanspruchen soll.

Nirgends aber kann alles das heute nach hundert Jahren voller wiederklingen, als in der Seele des Deutschen in der Neuen Welt. Auch er sieht mit offenen Augen, wie fremde Sprache und fremder Geist sein Deutschthum bedrohen und untergraben, und auch er fragt sich unwillkürlich, ob denn der Deutsche eigentlich eine besondere Aufgabe in der Welt besitze, die er festhalten soll inmitten des andern Lebens, das ihn umgiebt. Gewiss ist die Lage im wesentlichen unvergleichbar: kein Napoleonischer Tyrann bedroht den Deutschen hier, der Fremde ist nicht in seine Gehege eingebrochen, sondern mit frohem Hoffen hat er selbst den Fremder aufgesucht, um mit ihm mitzuarbeiten im Aufbau einer neuen, wunderreichen Welt. Und der Fremde ist kein stammesfremder Franzose. sondern der nahverwandte Angelsachse, der ihn so viel des Trefflichen lehren kann. Und dennoch bleibt es dabei, dass er nur mit Wehmuth und Zagen das Deutschthum, das Millionen über den Ozean trugen, in der täglichen Reibung zerkrümeln sieht und dass er immer wieder fragend ausblickt, ob nicht inmitten des neuen Lebens der Geist der alten Heimath erhalten bleiben kann. In diesem Sinne sind die Reden an die deutsche Nation für uns geschrieben.

Für uns ist es geschrieben, wenn Fichte

sagt: "Der Mensch wird leicht unter jedem Himmelsstriche einheimisch, und die Volkseigenthümlichkeit, weit entfernt durch den Wohnort sehr verändert zu werden, beherrscht vielmehr diesen und verändert ihn nach sich . . . . Nur darauf kommt es an, dass diese Sprache ohne Unterbrechung fortgesprochen werde, indem weit mehr die Menschen von der Sprache gebildet werden, denn die Sprache von den Menschen." Für jede fremde angeeignete Sprache gilt es ja, dass "obwohl eine solche Sprache durch den Wind des Lebens bewegt werden und so den Schein eines Lebens von sich geben mag, so hat sie doch tiefer einen todten Bestandtheil und ist, durch den Eintritt des neuen Anschauungskreises und die Abrechnung des alten, abgeschnitten von der lebendigen Wurzel." Und wieder scheint es für die Deutschen in Amerika geschrieben, die an der Erschliessung des Landes tapfer mitgewirkt: "Unter den besonderen Mitteln, den deutschen Geist wieder zu heben, würde es ein sehr kräftiges sein, wenn wir eine begeisternde Geschichtet der Deutschen aus diesem Zeitraum hätten, die das Volksbuch würde, so lange, bis wir selbst wiederum etwas des Aufzeichnens Werthes hervorbrächten." Und wieder spricht Fichte von uns: "Das, was eigentlich in die Verworrenheit über unsere Lage uns stürzte, war die süsse Selbstzufriedenheit mit uns. Es war bisher gegangen und ging eben so fort; wer uns zum Nachdenken aufforderte, dem zeigten wir triumphirend unser Dasein und Fortbestehen, das sich ohne alles unser Nachdenken ergab. Es

ging aber nur darum, weil wir nicht auf die Probe gestellt wurden."

Um aber über dieses gleichgultige Zu fallsfortbestehen wahrhaft hinauszukom men, thut auch uns heute eines vor allem noth: es gilt im tiefsten zu begreifen, was der Sinn des Deutschthums sein soll. Denn das wird doch nun wohl von allen Seiten deutlich erkannt, dass dieses krafterfüllte Volk unter dem Sternenbanner nicht etwa ein Volk von Engländern sein darf, in dem das Nichtengländerthum spurlos aufgehen muss, sondern dass die tüchtigsten Nationen der alten Welt hier zu neuer einheitlicher Verschmelzung gelangt sind und dass jeder Volksstamm nur dann der neuen Heimath würdig ist, wenn er unablässig sein Eigenstes, sein Bestes, sein Ursprünglichstes zum neuen Gemeinwesen beiträgt. Nur dann dient der Deutsche dem neuen Vaterlande, wenn er das edelste Deutschthum in dieser Neuweltbildung zur Geltung bringt. Das deutsche Lied und der Weihnachtsbaum sind dafür wahrlich nicht genug. Für uns hat Fichte es ein für allemal gesagt, was es bedeute, ein Deutscher zu heissen.

Die Lebensauffassung und Weltanschauung trennt den Deutschen von allen anderen Nationen und adelt seine Geschichte. Um zu dem Quellpunkt zu weisen: Alle Anderen glauben, dass die tiefste Grundlage der Wirklichkeit ein bestehendes Sein ist, der Deutsche ist überzeugt, dass das tiefste Wesen ein Wollen ist. Wenn die Welt ein Sein ist, so ist dieses ganze Weltgetriebe nichts als ein unendliches Spiel von Ursachen und Wirkungen, wir selbst sind dann unfrei und das Leben hat keinen anderen Werth, als die Lust, die uns zufällt; nach Lust jagen und Schmerz vermeiden, ist dann die einzige Aufgabe, die für den Menschen Sinn hat. Wenn die Welt dagegen ein ewiges Wollen ist, so liegt der Sinn alles Menschenlebens vielmehr darin, ohne Rücksicht auf die eigene Person und somit ohne Rücksicht auf Lust

٧.

und Schmerz, nach den ewig gultigen Willenszielen zu streben. Nur die reinen Werthe, die vom Gefallen des Einzelnen unabhängig sind, nur die schlechthin gültigen Ideale werden dann zum Lebensinhalt des Einzelnen und der Gemeinschaft Auch die Anderen mögen um Wissenschaft und Kunst, um Sittliehkeit und Fortschritt sich bemühen, aber sie suchen das Wissen, damit es Nutzen bringe; und die Kunst. damit sie gefällig unterhalte; die Sittlichkeit, damit sie das Wohlbehagen der Menschen verbreite; und den Fortschritt, damit er dem Vortheil diene. Der wahre Geist des Deutschthums aber will, dass da; Wahre und Schöne und Gute erstrebt wird um seiner selbst willen; nicht weil es Nutzen schafft, sondern weil es an sich ewig werthvoll ist; nicht weil es Lust bringt, sondern weil die Pflicht es gebeut, am Aufbau einer Welt der Werthe mitzuschaffen oder, wie Fichte sagt: "Ewig dauerndes zu verflechten in sein irdisches Tagewerk."

In diesem Sinne sagt Fichte von den Deutschen, im Gegensatz zu allen anderen Völkern, nur bei ihnen "greift die Geistesbildung ein ins Leben; beim Gegentheile geht geistige Bildung und Leben jedes seinen Gang für sich fort". Den Deutschen ist es "mit aller Geistesbildung rechter eigentlicher Ernst", den andern vielmehr "ein genialisches Spiel, mit dem sie nichts weiter wollen. Die letzteren haben Geist; die ersteren haben zum Geist auch noch Die ersteren haben redlichen Gemüth. Fleiss und Ernst in allen Dingen und sind mühsam, dagegen die letzteren sich im Geleite ihrer glücklichen Natur gehen lassen". So wird "der deutsche Geist neue Schachten eroffnen und Licht und Tag einführen in ihre Abgründe, und Felsmassen von Gedanken schleudern, aus denen die zukünftigen Zeitalter sich Wohnungen erbauen" "Der eigentliche Unterscheidungsgrund liegt darin, ob man an ein absolut Erstes und Ursprüngliches im Menschen selber. an Freiheit, an unendliche Verbesserlich

keit, an ewiges Fortschreiten unseres Geschlechtes glaube oder ob man an alles dieses nicht glaube". "Wer in der That nicht mehr ist als ein Glied in der Kette der Erscheinungen, der kann wohl einen Augenblick sich frei wähnen, aber seinem strengeren Denken hält dieser Wahn nicht stand; wie er aber sich selbst findet, eben also denkt er nothwendig sein ganzes Geschlecht. Wessen Leben dagegen ergriffen ist von dem Wahrhaftigen, der ist frei und glaubt an Freiheit in sich und anderen". "Aber die Wurzel aller Sittlichkeit ist die Selbstbeherrschung, die Selbstüberwindung, die Unterordnung seiner selbstsüchtigen Triebe unter den Begriff des Ganzen".

Auch das Leben, das uns umgiebt, ist auf Lust und Nutzen gerichtet; der grösstmögliche Genuss der grösstmöglichen Masse scheint das triviale Nützlichkeitsziel des ganzen Gemeinschaftslebens: Da soll sich der deutsche Idealismus erheben und immer wieder durch seine That den Glauben daran beweisen, dass unser Leben nicht um des Genusses, sondern um der Pflicht willen uns gegeben ist. Für uns hat Fichte es seinen zagenden Hörern zugerufen: "Wir müssen eben zur Stelle werden, was wir ohnedies sein sollten, Deutsche. Wir sollen unsern Geist nicht unterwerfen; so müssen

wir eben vor allen Dingen einen Geist uns anschaffen, und einen festen und gewissen Geist; wir müssen ernst werden in allen Dingen, und nicht fortfahren, blos leichtsinnigerweise und nur zum Scherze dazusein; wir müssen uns haltbare und unerschütterliche Grundsätze bilden, die allem unserem übrigen Denken und unserem Handeln zur festen Richtschnur dienen. Leben und Denken muss bei uns aus einem Stücke sein und ein sich durchdringendes und gediegenes Ganzes; wir müssen in beiden der Natur und der Wahrheit gemäss werden und die fremden Kunststücke von uns werfen; wir müssen, um es mit einem Worte zu sagen, uns Charakter anschaffen: denn Charakter haben und deutsch sein ist ohne Zweifel gleichbedeutend".

Die Jahrhundertfeier der Fichteschen Reden an die deutsche Nation wurde nicht, wie der Schillertag, mit Strassenparaden und Festchören gefeiert. Aber wahrlich spurlos sollte sie nicht vorübergegangen sein. Sie sollte nicht vorübergegangen sein, ohne dass die Deutschen der Neuen Welt diesen Geist des Fichteschen Deutschthums in sieh vertieften, um sich ihrer unerschöpflichen Aufgabe lebendiger bewusst zu werden — "denn Charakter haben und deutsch sein ist ohne Zweifel gleichbedeutend".



# Deutschland und Amerika in der Weltpolitik.

Von Professor John W. Burgess, (New York).

Die heutige politische Welt ist in Gährung begriffen, hauptsächlich, weil die grössten Mächte des europäischen Festlands, Asiens und Amerikas den Zustand der nationalen Einheit und Konsolidirung erlangt haben und auf die Bühne der Weltpolitik getreten sind. Diese drei grossen Mächte sind Deutschland, die Ver. Staaten und Japan. Diese drei grossen Staaten vertreten in erster Reihe die Zivilisation der Zukunft, und es ist ihre unabweisliche Pflicht, diese Zivilisation in andere Welttheile einzuführen. Es ist nicht blos eine Regierungspolitik oder eine Herrscherpolitik, um welche es sich handelt, sondern es ist die expansive Macht von drei grossen, fortschreitenden, modernen Völkern, die sowohl die Pflicht als die Macht fühlen, nicht nur sich innerlich zu entwickeln, sondern auch der Weltzivilation behülflich zu sein.

Gestatten Sie mir, die heutige Weltlage kurz und annähernd darzulegen. Land-Oberfläche der Erde, soweit sie heute bekannt ist, misst ungefähr 52,500,000 englische Quadratmeilen und ist von ungefähr 1700,000,000 Menschen bewohnt. Von dieser Oberfläche und Bevölkerung gehören zu Asien ungefähr 17,500,000 Quadratmeilen und 1000,000,000 Einwohner; zu Europa ungefähr 3,800,000 Quadratmeilen und etwas mehr als 400,000,000 Einwohner; zu Afrika ungefähr 12,000,000 Quadratmeilen und 150,000,000 Einwohner; zu Australasien ungefähr 3,600,000 Quadratmeilen und 6,000,000 Einwohner; zu Nord-Amerika ungefähr 7,800,000 Quadratmeilen und 110,000,000 Einwohner; zu Mittel-Amerika und den West-Indischen Inseln ungefähr 270,000 Quadratmeilen und 10,000,000 Einwohner: und zu Süd-Amerika ungefähr 7,500,000 Quadratmeilen und 40,000,000 Einwohner. Ueberdies müssen wir ange-

ben, dass die südliche Hälfte von Asien ungefähr 900,000,000 der Tausend Millionen Einwohner Asiens enthält, und die südliche Hälfte von Nord-Amerika ungefähr 100,000,000 der 110,000,000 Einwohner Nord-Amerikas. Die verhältnismässig unbewohnten Theile der Erde sind daher die nördliche Hälfte von Asien, die nördliche Hälfte von Nord-Amerika, Australasien, Afrika und Süd-Amerika. In anderen Worten, während die südliche Hälfte Asiens, das ganze Europa und die südliche Hälfte Nord-Amerikas sich über nicht mehr als ein Drittel der Erdobertläche erstrecken, enthalten sie mehr als fünf Sechstel der Einwohner der Erde.

Natürlich spielt sich hier das grosse Drama der Weltzivilisation ab. Und weil vom Standpunkt der Entwicklung der Zivilisation Nord-Amerika ein neues Europa ist, dürfen wir unser Gesichtsfeld noch enger gestalten, d. h. wir dürfen sagen. dass die zwei grossen Faktoren in der Zivilisation der Welt der südliche asiatische und der europäische Kontinent sind. Ob, in Bezug auf seine Bevölkerung, Europa blos ein neues Asien wäre, wissen wir nicht genau. Die alten Ethnologen haben das behauptet; aber es giebt eine neue Schule, die diese Behauptung abweist. Wie dem auch sei, dürfen wir behaupten, dass, während Asien alle grossen Religionen hervorgebracht hat, Europa alle grossen Staaten geschaffen hat, besonders alle grossen modernen Staaten. Die asiatischen Staaten sind natürlich und nothwendigerweise Theokratieen gewesen, weil das asiatische Genie so ganz überwiegend religiös ist. Dies ist ganz nothwendig die erste Staatsform in der Reihenfolge der Formen in der Entwickelung des Staates, aber sie ist eine niedrigstehende Form der politischen Zivilisation und, wenn sie nicht durch das Fortschreiten zu einer höheren Form überwunden wird, verursacht sie den Stillstand und dann den Rückgang und die Entartung. Dies ist das Schicksal Asiens gewesen, während Europa von Stadium zu Stadium der politischen Organisation fortgeschritten ist, bis es nicht nur zu einem sehr hohen Zustande der politischen Zivilisation gebracht hat, sondern sich als die Trägerin derselben nach den anderen Welttheilen darstellt.

#### Die modernen Kolonialmaechte.

Europa hat diesen letzten Auftrag hauptsächlich dadurch ausgeführt und führt ihn dadurch noch aus, dass es Kolonien überall gepflanzt hat oder abhängige Gebiete hält oder Schutzherrschaften behauptet. Heute hält Europa beinahe die Hälfte Asiens, das ganze Australasien, fünf Sechstel Afrikas und die Hälfte Nord-Amerikas unter diesen verschiedenen Formen der Abhängigkeit fest. Zwei asiatische Grossstaaten sind bis jetzt diesem Schicksal wesentlich entwichen, Japan und China; Japan gänzlich, weil die Japaner mit ihrem grossen Nachahmungstalente das europäische politische System mit ziemlichem Erfolg studirt und in ihr eigenes Land theilweise eingeführt haben, was Japan zur Hoffnung Asiens in dieser Hinsicht gemacht hat. China, im Gegentheil, mit seinem riesigen Gebiete von 4,000,000 Quadratmeilen und seiner ungeheueren Bevölkerung von 500,000,000 Seelen bleibt wesentlich unveränderlich. Wird es sich dem Eindringen der europäischen Prinzipien öffnen wie Japan, und dadurch sich selbst erlösen? Oder wird es unter die Oberherrschaft Japans kommen? Oder unter diejenige der besonderen europäischen Mächte, die es umgrenzen und es immer enger umschliessen? Eins von diesen Schicksalen muss ihm wie den anderen kleineren unabhängigen Staaten Asiens widerfahren. Für Afrika und Australasien, im Gegentheil, giebt es gar keine Hoffnung ausser in der Herrschaft Europas; gegen

welche Süd-Amerika schliesslich allein durch die Politik des grossen nordamerikanischen Staatswesens beschützt wird (Die Monroe-Doktrin ist damit gemeint.)

Aber lassen wir uns einen Schritt näher an unser genaues Thema thun, indem wir den besonderen Theil betrachten, den jeder der europäischen und der grosse nordamerikanische Staat an der grossen Arbeit der Einführung der Weltzivilisation in die barbarischen Gebiete der Erde nehmen.

Seit der Entdeckungs-Periode bis heute ist England die glücklichste Kolonialmacht gewesen. Gegenwärtig deckt die britische Flagge beinahe ein Viertel der Landober. fläche der Erde und ungefähr ein Viertel der Einwohner der Welt schulden ihr Gehorsam. In Asien erstreckt sich die Herrschaft Grossbritanniens über 2,000,000 Quadratmeilen Territoriums und 350,000. 000 Seelen; in Australasien über 3,000,000 Quadratmeilen Territoriums und 5,000,000 Seelen; in Afrika über 3,000.000 Quadratmeilen Territoriums und ungefähr 50,000,-000 Seelen; in Nord-Amerika über 4,000,-000 Quadratmeilen Territoriums und beinahe 8,000,000 Seelen; in Mittel-Amerika über ungefähr 8000 Quadratmeilen Territoriums und 50,000 Seelen; und in Süd-Amerika über etwa 100,000 Quadratmeilen Territoriums und ungefähr 300,000 Seelen.

Nach England steht Frankreich als die nächstgrösste Kolonial-Macht. Seine Fahne weht in Afrika über 3,800,000 Quadratmeilen Territoriums, von ungefähr 40,000,000 Menschen bewohnt; in Asien über etwa 200,000 Quadratmeilen Territoriums mit etwa 20,000,000 Einwohnern. Frankreich hat auch in Australasien und in Süd-Amerika Fuss gefasst.

Doch erwähne ich Russland mit seinem grossen asiatischen Besitze und seinen grossen abhängigen Gebieten, welche ungefähr 6,000,000 Quadratmeilen Territoriums messen und von ungefähr 30,000.000 Menschen bewohnt sind.

Und dann kommt Deutschland, das ungefähr 1,000,000 Quadratmeilen afrikanischen Territoriums besitzt, welches von etwa 15,000,000 Menschen bewohnt ist. Deutschland hält auch einen asiatischen Sechafen, Kiauchau, dessen Territorial-Grösse etwa 200 Quadratmeilen beträgt und von ungefähr 20,000 Menschen bewohnt ist. Noch dazu besitzt Deutschland einige Inseln im Stillen Ozean, die alle zusammen genommen eine Territorial-Ausdehnung von nicht mehr als 100,000 Quadratmeilen haben, worauf nicht mehr als 500,000 Menschen wohnen.

In ungefähr gleichem Range mit Deutschland steht das Königreich der Nüderlande, das über einen Kolonialbesitz, meistentheils in Asien, von etwa 800,000 Quadratmeilen Territoriums, mit einer Bevölkerung von ungefähr 40,000,000 Seelen herrscht, sowie Belgien mit seinen 900,000 Quadratmeilen abhängiger Gebiete in Afrika, die von ungefähr 20,000,000 Menschen bewohnt sind. Und ferner die Türkei, welche über etwa 900,000 Quadratmeilen afrikanischen Bodens herrscht, auf dem zwischen 8 und 10 Millionen Menschen leben.

In niedrigerem Range stehen Italien mit seinem afrikanischen Besitze von ungefähr 200,000 Quadratmeilen Bodens, der von etwa 1,000,000 Menschen bewohnt ist, und Spanien, das noch einen kleinen Ueberrest seines einmal ungeheueren Kolonialbesitzes hält, das an Boden nicht mehr als 250,000 Quadratmeilen misst, und an Bewohnern nicht mehr als 300,000 zählt. Sein Gebiet liegt hauptsächlich in Afrika.

Zuletzt will ich die Ver. Staaten anführen, die neueste der Kolonial-Mächte. Der nordamerikanische Grossstaat behauptet eine Kolonialherrschaft über ungefahr 125,000 Quadratmeilen Bodens und etwa 12,000,000 Menschen. Der grösste Theil davon ist asiatisch, nämlich die Gruppe der Philippinen-Inseln, welche an Boden ungefähr 110,000 Quadratmeilen messen und

von etwa 10,000,000 Mensehen bewohnt sind. Ausserdem sind es die Hawaii-Inseln im Stillen Ozean mit einer Bodenfläche von etwa 7000 Quadratmeilen und einer Bevölkerung von ungefähr 200,000 Seelen; Porto Rico im atlantischen Meer mit einer Bodenfläche von ungefähr 4000 Quadratmeilen und einer Bevölkerung von etwa 1,000,000 Mensehen; und die Kanalzone in Panama. Dazu schliesslich behaupten wir eine Art von Schutzherrschaft über Kuba, die Perle der Antillen, die eine Bodenfläche von beinahe 50,000 Quadratmeilen hat, die von beinahe 2,000,000 Menschen bewohnt ist.

#### Die teutonischen Weltmaechte.

Betrachten wir jetzt den Charakter, die Zweeke und die Bestrebungen der Mächte, welche die Kolonialherrschaft ausuben, damit wir noch einen Schritt näher an die Lösung unserer eigentlichen Aufgabe treten, — "das Verhältniss zwischen Deutschland und den Ver. Staaten vom Standpunkt der Erfordernisse der Weltlage."

Für unseren Zweck dürfen wir die 400,000,000 Einwohner Europas in drei ethnologische Gruppen eintheilen. erste Gruppe, sowohl in Bezug auf Zahlengrösse als auf körperliche und geistige Tüchtigkeit, moralische Gesundheit und unermüdliche Unternehmungskraft, ist die grosse tentomische Russe. Sie zahlt ungefähr 150,000,000 Seelen. Man hat bei ihr den englischen und den festländischen Zweig zu unterscheiden. Zum ersten gehören ungefahr 40,000,000 Mensch n and zum letzteren etwa 110,000,000, und die ganze Rasse vermehrt sich jährlich durch den Ueberschuss der Geburtsfälle über die Todesfälle um etwa anderthalb Millionen Seelen.

Immer wieder seit dem Verfalle des alben romischen Reiches hat diese gross Risse Europa dadurch verjüngt, dass sie ihr frisches Blut und ihre rüstige Lebenskraft in die in Verfall gerathene römische Welt gegossen hat, wodurch die sich auflösenden Provinzen wieder organisirt und die römischen Rassen von gänzlicher Ausartung gerettet wurden; und all dieses zur selben Zeit, indem sie sich rein und kräftig in der alten Heimath erhalten hat, von welcher sich ihre Ausläufer ausgestreckt haben. Sie hat England, Deutschland, Schweden, Norwegen, Dänemark, die Niederlande, Oesterreich, die Schweiz und die Ver. Staaten geschaffen. Sie schuf den westgothischen Staat in Spanien, welcher die arabische Macht aus Europa drängte. Sie schuf den fränkischen Staat in Gallien, welcher das ganze Europa vor Auflösung bewahrte. Sie organisirte den lombardischen Staat in Italien, welcher in der Herrschaft des savoyischen Hauses noch lebt und die politische Einheit Italiens schliesslich zustande gebracht hat. Sie beschützte Mittel-Europa gegen die Fluth der slavischen Invasion, die dasselbe im Mittelalter zu überschwemmen drohte, und stellte die hohenzollerischen Vorposten, Ost-Preussen und Rumänien auf, um solche Bewegungen auf immer im Zaume zu halten. Sie ist seit den letzten 1500 Jahren gewesen und ist noch heute der grosse Staatenerbauer, und ein Drittel der Einwohner der Welt steht heute unter ihrer Herrschaft.

Ihr am nächsten an Zahlengrösse kommt die grosse slavische Rasse, die beinahe hundert und fünfzig Millionen Menschenseelen enthält. Zuweilen behauptet man, dass sie die Rasse der Zukunft sei, aber soweit ich sehen kann, giebt es gar keine Anhaltspunkte dafür, dass sie je das Szepter der Weltherrschaft aus den Händen der Teutonen bekommen wird. Als eine Rasse haben die Slaven sehr wenig politisches Talent bewiesen und haben immer der Autokratie bedurft, um nicht in die Anarchie zu verfallen. Die Welt kann sich nicht, soweit ihre Zivilisation in Frage kommt, auf die slavische Rasse verlassen!

Und zuletzt kommen die romanischen Völker, in den drei Abtheilungen von Fran-

zosen, Spaniern und Portugiesen, und Ita-Alle drei zusammengenommen zählen etwa 100,000,000 Menschen. In der weitliegenden Vergangenheit besassen sie die Weltherrschaft, aber in der modernen Zeit haben sie allmählig das Szepter in die Hände der teutonischen Staaten übergeben müssen; und zeigen, jetzt wenigstens, die Spuren bis zu einem gewissen Grade körperlicher wie geistiger Erschöpfung. Die stärksten unter ihnen, die Franzosen, sind kaum fähig, sich trotz der unbedeutenden Auswanderung nach ihren eigenen Kolonien, in der alten Zahl zu erhalten. während die teutonischen Völker sich, wie schon gesagt, um anderthalb Millionen Seelen jährlich vermehren. Zur Zeit des Kriegs zwischen Frankreich und Preussen in 1870 zählten die Einwohner Frankreichs und Deutschlands je etwa 40,000,000. Seitdem ist die Bevölkerung Frankreichs wesentlich stehen geblieben, während die von Deutschland auf etwa 60,000,000 gestiegen ist. Es ist ganz offenbar, dass die Zukunft der Zivilisation nicht in den Händen der romanischen Rasse liegt. Wenn wir alle diese Thatsachen in reifliche ernste Erwägung ziehen, so müssen wir zu dem Schlusse kommen, dass die gegenwärtige und die zukünftige politische Zivilisation der Welt in den Händen der drei grossen teutonischen Staaten, — Deutschland, England und die Ver. Staaten - liegt, und dass das Heil der Welt es unbedingt erfordert, dass diese drei Grossmächte zusammengehen und zusammenwirken. glaube nicht, dass das Wohl und der Fortschritt der Welt auf andere Weise gefördert werden können. Alle internationalen Kongresse und Konferenzen, die man versammeln kann, werden ohne Erfolg bleiben, wenn diese drei grossen teutonischen Staaten nicht zusammenstehen und durch ihre vereinte Macht die kleinlichen Widersprüche, welche die Kleinstaaten gegen die grossen Interessen der Welt immer machen, überwinden.

# Enger Freundschaftsbund zwischen Deutschland und Amerika.

Nun, wie kann diese Harmonie in Zweek und Handlung zwischen diesen drei grossen Staaten erlangt und erhalten werden? Ich bin überzeugt, dass der erste und wichtigste Schritt in dieser Richtung eine enge, aufrichtige Freundschaft zwischen Deutschland und den Ver. Staaten ist; und begründe das, wie folgt:

Niemand, glaube ich, wird die Behauptung verneinen, dass die grosse Weltaufgabe der Ver. Staaten im Stillen Ozean liegt und sich nach Asien richtet. Europa steht für sich fest und hat Afrika in Besitz genommen, und wird mit der Zeit den dunkelen Kontinent zivilisiren. Es bleiben die ungeheueren Landesstrecken und die hunderte Menschenmillionen Mittelasiens, die in Berührung mit der modernen Kultur gebracht und dadurch verjüngt werden müssen. Nun, wie ist das zu erreichen? Ein ganz begreifliches Mittel wäre, dass dies unermessliche Gebiet unter die Herrschaft Japans gebracht würde, welches sich als die Leuchte Asiens betrachtet. Dass die Japaner den Ehrgeiz fühlen, eine solche Rolle zu spielen, kann kaum bestritten werden. Man kann auch nicht sagen, dass ein solcher Ehrgeiz ihrerseits unnatürlich oder unwürdig ist. Sie haben selbst während der letzten fünfzig Jahre solchen grossen und merkwürdigen Fortschritt gemacht, dass ihr Bestreben, auch Theil an der Ausbreitung der modernen Zivilisation zu nehmen, das Erstaunen seitens der Kenner der Geschichte und Staatswissenschaft nicht erregen kann. Ich habe die grösste Hochachtung für ihre Ziele und schenke ihren Fähigkeiten meine grösste Anerken-

Aber trotz alledem denke ich nicht, dass es zum höchsten Wohle der Welt gereichen würde, wenn China und Mittel-Asien ihre Aufklärung durch die Herrschaft Japans erhalten sollten. Ich wünsehe vielmehr, dass die Thore dieser ungeheueren Gebiete dem Handel und Verkehr Europas und der Ver. Staaten weit offen gehalten werden und dass die Völker Chinas und Mittel-Asiens ihre Aufklärung durch die friedlichen und mächtigen, obgleich langsam wirkenden Einflüsse aus den echten Urheimathsländern der modernen Zivilisation erlangen. Und ich glaube, dass die Pflicht der Aufrechterhaltung dieser Politik den Ver. Staaten ganz besonders obliegt

Darin scheint mir die besondere und eigentliche Bedeutung unseres Besitzes der Philippinen zu liegen. Sie bilden für uns die Operationsbasis zur Erfüllung unserer in Bezug auf die Zivilisation Von diesem Standpunkte aus betrachtet, würde die Uebergabe oder Abtretung derselben ein Verbrechen gegen die Weltzivilisation selbst sein. Ich denke nicht, dass dies je geschehen wird, weil wir hierin nicht einfach mit einem Stück eigennütziger Politik zu thun haben, sondern mit einem göttlichen Impuls, seitens eines grossen zivilisirten Volks, Weltzivilisation in die weniger glücklichen Welttheile einzuführen.

Aber in der Erfüllung dieser grossen Pflicht können uns vielleicht Schwierigkeiten auf der atlantischen Seite entstehen. Wir wissen, dass England im Bundnisse mit Japan steht. Genau wie weit England in der Unterstützung der japanischen Politik zu gehen verpflichtet ist, oder wie weit England in der That gehen würde, ist uns nicht genau bekannt. Aber wenn man das Horoskop der Zukunft stellt, muss man immer alle Möglichkeiten, die schon über dem Horizont auftauchen, in die Berechnung einschliessen; und wir wissen wohl genug, dass es Streitpunkte zwischen Japan und den Ver. Staaten giebt, die schon wahrnehmbar sind, und in Bezug auf welche Japan möglicherweise von ihrem englischen Alliirten unterstützt werden würde. Es ist wenigstens begreiflich, dass England von seiner sehr vortheilhaften Stellung und

seinem sehr starken Standpunkte in Indien, und um sich der russischen Gefahr an der indischen Grenze zu entledigen, in die Theilung Asiens mit Japan einwilligen möchte. England kann sicherlich einmal eine Regierung haben, die diesen kolossalen Plan hegen möchte, und dass Japan auch einen solchen Plan willkommen heissen würde, ist wenigstens etwas mehr als eine Möglichkeit, ja es ist beinahe eine Wahrscheinlichkeit.

Aber eine solche Lösung der asiatischen Frage würde, wie es mir wenigstens scheint, den Interessen der Ver. Staaten sowohl als den höchsten Interessen Asiens selbst und der Welt im Allgemeinen ungünstig, ja feindlich, sein. Und es ist, nach meiner Meinung, unsere Pflicht, uns selber dagegen zu wahren und die Welt davor zu warnen.

#### Kanada und die Ver. Staaten.

Wir dürfen nicht die Augen davor verschliessen, dass eine andere, sich sehnell entwickelnde Nation den nordamerikanischen Kontinent mit uns theilt, und schon so stark und selbstbewusst geworden ist, dass sie nicht mehr ignorirt werden kann. Es ist glücklicherweise wahr, dass sie auch wesentlich eine teutonische Nation ist, und dass die moralischen Harmonien zwischen ihr und uns bestehen, die zum Frieden und zur Freundschaft führen. Eine lange Zeit glaubten wir, dass diese Harmonien und die geographische Lage unserer nördlichen Nachbarin schliesslich zu ihrer Einverleibung in unsere Union führen würden. Aber während der letzten 25 Jahre ist diese Aussicht merklich geringer geworden, da die Bevölkerung dieses grossen Gebiets sich ihrer natürlichen Unabhängigkeit bewusst geworden und ihre nationale Konsolidirung sich entwickelt hat. Sie ist jetzt ein ziemlich erheblicher Staat mit einer recht gut organisirten Regierung und vielen vortrefflichen Institutionen geworden.

In 25 Jahren wird er 25,000,000 Einwohner haben, und wird dann, in der That. wie schon jetzt in manchen Beziehungen. kein unwürdiger Konkurrent der Ver. Staaten werden. Und hinter dieser neuen Nation steht das mächtige England wieder fertig und fähig mit seiner ungeheueren atlantischen Kriegsflotte, die Interessen seines Kindes zu vertheidigen. In einem Worte, wir, die Bewohner dieser Ver. Staaten, müssen aus unserer alten Einbildung. dass wir der ganze nordamerikanische Kontinent sind, heraus treten, und der Thatsache gerade in das Gesicht sehen, dass wir in einem dem Europa's etwas ähnlicheren Zustand gekommen sind, als es bisher der Fall war, da trotz aller Freundschaft mit unserer nördlichen Nachbarin Reibungen mit ihr und dadurch mit England immerhin möglich sind.

#### Deutschland und die Ver. Staaten.

Nun, das Verhältniss der Ver. Staaten zu dem andern grossen teutonischen Reiche, vom Standpunkte der Weltlage betrachtet, ist ganz anders. Auf keinem Flecke der Erde scheint eine Wahrscheinlichkeit oder gar eine sichtbare Möglichkeit der Entstehung eines Streites mit ihm in dem grossen Werk der Ausbreitung der Zivilisation gegeben zu sein. Deutschlands grösste Aufgabe ist die beständige Verjüngung der Völker des europäischen Festlands und ihre Vertheidigung gegen die anarchistischen Tendenzen der slavischen Rassen und die Tendenz der Erschöpfung der romanischen Rassen. Wie ich schon gesagt habe, ist dies die grosse Aufgabe der Teutonen seit 1500 Jahren gewesen. Ethnologisch ist Deutschland zwar nicht die ganze teutonische Welt im festländischen Europa, aber doch ist das deutsche Reich der grosse politische Vertreter der festländischen Teutonen und ist die grosse vorwärtstreibende Kraft in der Ausbreitung des Germanenthums nach den anderen Theilen Europas. Ruhig und schweigend, aber auch unwiderstehlich, dringt diese grosse Volkskraft nach allen Richtungen ein und bildet die Länder und Völker, die sie berührt, nach ihrem eigenen Vorbilde um. Deutschland ist das grosse, immer überfliessende, Reservoir von Völkerkraft, welches seine belebenden und befruchtenden Ausflüsse nach allen Richtungen hin sendet, und, da die alten Rassen allmählich absterben, dieselben durch das Eindringen teutonischen Blutes und teutonischer Zivilisation ersetzt.

Und dann, zweitens, liegen die Kolonialinteressen Deutschlands, wie wir gesehen haben, in Afrika, wo es ein Gebiet beherrseht, welches viermal so gross als das seines europäischen Reichs ist, und welches seine Kolonialthätigkeit für ein Jahrhundert in Anspruch nehmen wird. In der Erfüllung dieser Aufgabe kommt daher Deutschland auch nicht in Berührung mit den Ver. Staaten, weil die Ver. Staaten keine Rolle in Afrika spielen wollen. Und wenn wir, drittens, die asiatische Politik des deutschen Reiches betrachten, finden wir, dass die Interessen Deutschlands und der Ver. Staaten Hand in Hand gehen, d. h. sie fordern, dass China und Mittelasien erlöst werden sollten, weder durch die Herrschaft Japans, noch Englands, noch Russlands darüber, noch durch eine Theilung der Herrschaft darüber unter ihnen, sondern dadurch, dass die Thore dieses unermesslichen Gebietes dem Handel und Verkehr mit den Nationen weit offen gehalten werden und dessen angestammten Bewohnern die Gelegenheit gegeben wird, unter solchen umbildenden Einflüssen und Trieben ihre eigene Aufklärung zu erwirken.

### Die Ver. Staaten als Weltmacht.

Dass die Ver. Staaten in der Zukunft die Hauptrolle im Stillen Ozean spielen müssen, scheint mir ganz unvermeidlich. Unsere geographische Lage und unsere Weltpflicht fordern es. Ich selbst war einer von Jenen, die in 1898 sehr ernstlich

daran zweifelten, ob wir in der Losung unserer inneren Aufgaben weit genug vor geschritten wären, um die Rolle einer Weltmacht aufzunehmen und mit der Erfullung unserer Weltpflicht in der Ausbreitung der Zivilisation anzufangen. Aber ich habe nie daran gezweifelt, dass wir, wie alle anderen zivilisirten Nationen, eine solche Pflieht haben, und dass wir zu der richtigen Zeit die Erfüllung derselben unternehmen mussen. Wie ich die Weltgeschiehte verstehe, sind die Stufen der Entwicklung jedes erfolgreichen Staatsbaues: zunächst das Schaffen und das Festsetzen einer wohlgeordneten Regierung: dann die Begründung einer klar begrenzten Sphäre der individuellen Freiheit; weiter die Konsolidirung der Nation und zuletzt die Weltrolle einer weltzivilisirenden Macht. Keine Grossmacht darf sich von der Erfüllung dieser letzten grossen erhabenen Pflicht zurück ziehen, wenn sie die vorgenannten nöthigen Vorbereitungen gemacht hat, um sie mit vernünftiger Aussicht auf Erfolg durchzuführen. Obwohl wir in 1898 vielleicht nicht völlig vorbereitet waren, diese grosse Arbeit anzufangen, so haben wir sie doch angefangen, und es ist jetzt zu spät, davon zurückzuweichen. Wir können jetzt unsere asiatischen Länder mit Ehre weder verkaufen, noch übertragen, noch im Stich lassen. Wir müssen sie behalten und sie zur Theilnahme an der modernen Zivilisation erziehen, und dann, wenn sie der Selbstherrschaft fähig werden, entweder ihnen ihre nationale Unabhängigkeit sehenken oder sie zu vollberechtigten Bestand theilen der Union machen. Wir sind jetzt an diese grosse Arbeit fest herangetreten. und wir können deren gewissenhafter Ausführung nicht eher ausweichen, als wir der Stimme der Weltpflicht, die sie befiehlt. oder der göttlichen Ordnung der Welt, die sie verlangt, entgehen können.

Aber diese grosse Aufgabe der Ver-Staaten im Stillen Ozean, die die hauptsächliche Macht der Nation in diese Richtung führt, lässt es, wenn nicht absolut nothwendig, doch höchst wünschenswerth, erscheinen, dass wir einen aufrichtigen, zuverlässigen, mächtigen Freund am Atlantischen Ozean haben. Giebt es irgend einen Zweifel bei Jemand, welcher diese Thatsachen der Weltlage, die ich angeführt habe, erwägt, wer wohl dieser Freund in erster Reihe sein muss? Ich sage in erster Reihe, weil, wie ich die Sachlage verstehe, durch enge Freundschaft mit dem mächtigen deutschen Reiche alle unfreundlichen Tendenzen seitens irgend einer anderen atlantischen Macht im Keime erstickt würden, die sonst durch diese Thatsachen und Verhältnisse angeregt und entwickelt werden dürften: und Frieden und Freundschaft mit allen atlantischen Mächten dadurch befestigt werden, dass man die Erfolglosigkeit der entgegengesetzten Haltung vom ersten Augenblick an versteht.

Wie ich schon gesagt habe, behaupte ich, dass der Frieden und Fortschritt der Welt in höherem Grade von der Freundschaft den harmonischen Handlungen Deutschlands, Englands und der Ver. Staaten abhängen, als von allem anderen. Aber Sie werden sagen, diese stehen schon jetzt mit einander auf freundlichem Fusse. Ja, im Grossen und Ganzen ist das wahr, und, Gott sei Dank, es sind gegenwärtig weniger Reibungen unter ihnen sichtbar, als sie vor zwei Jahren vorhanden waren; aber es giebt noch immer starke Möglichkeiten, gegen die wir uns sicher stellen sollten; und die klare Erkenntniss dieser Möglichkeiten und deren Tragweite führt uns unvermeidlich zum Schluss, dass der Frieden und die Freundschaft zwischen diesen drei grossen teutonischen Staaten der Welt am sichersten gestellt werden, dass die anderen Mächte erkennen, dass die Verhältnisse zwischen dem deutschen Reiche und den Vereinigten Staaten so fest und herzlich sind, dass der Versuch, das eine zu schädigen, vom anderen als eine

Kränkung empfunden wird. Es ist eine Allen wohlbekannte Thatsache, dass sich während des letzten Jahrzehntes viele Zeichen unfreundlicher Gesinnung zwischen Deutschland und England in der Presse sowohl Deutschlands als Englands gezeigt haben. Es scheint mir, dass sie zum grössten Theil der Handelskonkurrenz zwischen den zwei Ländern zuzuschreiben ist. Deutschland ist sehr schnell zu einer grossen See- und Handelsmacht herangereift. Seine Konkurrenz hat das alte Monopol Englands auf dem Meere durchbrochen. Viele Engländer halten dies für ein Vergehen, welches eine Sühne verlangt. Ich glaube nicht, dass die jetzige britische Regierung diese Meinung theilt. Aber ich kann nicht umhin, zu befürchten, dass es solch eine britische Regierung einmal geben könnte.

Ich denke, dass die jetzt bestehende Freundschaft zwischen Deutschland und den Ver. Staaten schon einen sehr günstigen Einfluss auf die Verhältnisse zwischen England und Deutschland ausgeübt hat. Ich denke, dass es vor wenigen Jahren einen Moment gab, wo, hätte diese Freundschaft nicht existirt, England einer viel stärkeren Versuchung, Deutschland anzugreifen, hätte widerstehen müssen. Nun, es würde die höchsten Interessen der Ver. Staaten gewiss nicht fördern, wenn die Handels- und Seefahrts-Konkurrenz zwischen England und Deutschland unterdrückt werden, und wenn England die Wiederherstellung seines alten Monopols erreichen würde. Ja, das könnte sogar unseren Frieden gefährden. Es ist das Beste für uns, das Beste für die Welt, ja das Beste für England selbst, dass diese Konkurrenz bestehen bleibt, und dass alle Parteien, die dadurch getroffen werden, zu der Ueberzeugung kommen, dass dieselbe sowohl vortheilhaft wie rechtmässig und natürlich ist. England ist noch eine weit stärkere Seemacht als Deutschland, und keine von seinen legitimen Interessen werden durch

die deutsche Konkurrenz bedroht. Die gegenwärtig überwiegende Seemacht Englands ist, im Gegentheil, den legitimen Interessen nicht nur Deutschlands, sondern auch der Ver. Staaten und aller anderen Staaten eine mögliche Bedrohung. Ob sie eine wirkliche Bedrohung werden wird, ist eine Sache, die zu jeder Zeit von der Gesinnung der britischen Regierung abhängt, und ich wiederhole die Behauptung, dass das Bestehen von engen freundlichen Verhältnissen zwischen Deutschland und den Ver. Staaten viel dazu beitragen wird, um diese Gesinnung günstig zu gestalten und sie zu bewahren.

### Freundschaftsband nuetzt beiden Theilen.

Wie ich die ganze Sachlage verstehe, ist die Freundschaft Deutschlands den Ver. Staaten ebenso nützlich und nothwendig, wie die Freundschaft der Ver. Staaten Deutschland es ist. Die Zeit, in der wir Amerikaner dem Auslande ein Schnippchen schlagen konnten, und in stolzer, selbstgenügsamer Isolirung lebten, ist jetzt vorüber. Wir haben das Zeitalter der Weltpolitik in unserer Entwicklung erreicht, und wir müssen unsere Verhältnisse der jetzigen Lage der Dinge anpassen. Nach meiner Meinung ist unser Weg ganz gerade und völlig klar, und der ist uns durch die sehr freundliche, man möchte sagen, herzliche Gesinnung der Deutschen für uns ganz leicht gemacht.

Vor allem ist ihr grosser Kaiser, der klügste, kenntnissreichste, gewissenhafteste, gerechteste, warmherzigste und pflichtgetreueste Herrscher Europas, unser warmer, aufrichtiger Freund. Jeder Amerikaner, der das Glück gehabt hat, in nahe Berührung mit ihm zu kommen, nimmt genau denselben Eindruck der ausserordentlichen freundlichen Gesinnung Seiner Majestät für die Ver. Staaten mit sich. Bei jeder Gelegenheit bringt er dieselbe in der gütigsten Weise zum Ausdruck. Und Niemand kann in seine chrlichen Augen sehen und den geringsten Zweifel an seiner

Aufrichtigkeit hegen. Und dann Reuchskangler Bulow, nach seinem kais Herrn der fähigste Staatsmann in ganz Europa, der fortwahrend seine Hochachtung vor uns und Freundschaft für uns, in der schonen, sogar exquisiten Weise, zum Ausdruck bringt, die ihm so ganz eigenartig ist. Die Regierung, die er unter der Oberaufsicht seines kaiserlichen Herrn leitet. ist nach jeder Richtung hin von dem freundlichsten Gefühle für uns durchdrungen und beseelt. Und schliesslich das deutsche Volk im allgemeinen und in jeder Klasse fühlt sowohl seine geistige als seine ethnologische Verwandtschaft mit uns und drückt überall und zu allen Zeiten den aufrichtigsten Wunsch aus, mit uns in der Losung der Aufgaben der Weltzivihsation harmonisch zu arbeiten. Wahrend meines letzten langen Aufenthalts in Deutschland hatte ich ganz ausserordentliche Gelegenheiten, die Gesinnung aller Klassen des deutschen Volkes uns gegenüber kennen zu lernen, und ich traf nie und nirgends die leiseste Spur von Verstimmung, sondern im Gegentheil den allgemeinen entschiedensten Wunsch, in möglichst engen Beziehungen mit uns zu leben

Die grosse, warme, rechte Hand einer mächtigen und immer mächtiger werdenden Nation bietet sich uns in aller Aufrichtigkeit dar, und nach meiner Meinung würden wir einen grossen Irrthum begehen, und die Interessen der Ver. Staaten und der Welt ganz verkennen, wenn wir dies Hand mit derselben Herzlichkeit, mit welcher sie angeboten ist, nicht ergreifen würden.

Wenn wir das aber thun, bedeutet das keinen Mangel an Freundschaft für andere Mächte. Ganz im Gegentheil, wird es alle anderen Mächte bewegen oder zwingen, in freundschaftlichen Beziehungen mit uns zu bleiben, und dadurch den Frieden der Welt, den Fortschritt der Zivilisation und das Wohl der Menschheit fordern und bewahren.

Exekutiv-Komite des Deutsch-Amerikanischen National-Bundes fuer die Feier des 225jaehrigen Jubilaeum deutscher Einwanderung.



Der Deutsch-Amerikanische National-Bund der Ver. Staaten von Amerika.



# Der Deutsch-Amerikanische National-Bund der Ver. Staaten von Amerika.

In der Geschichte des Deutschthums in Amerika wird der 16. April 1899 einen Ehrenplatz einnehmen, denn es ist der Tag, an welchem der Anstess zur Gründung einer Bewegung gegeben wurde, welche auf einen Zusammenschluss aller Deutschen im Adoptiv-Vaterlande ohne Rücksicht auf gesellschaftliche Stellung oder politische Parteiansichten, ohne Rücksicht auf landsmannschaftliche Zusammengehörigkeit abzielte und ihre Krystallisirung in der Errichtung des Deutsch-Amerikanischen Zentralbundes von Pennsylvania fand.

Die Grundsätze des Bundes, zu dem sich Männer, zunächst in Pennsylvania, zusammenschlossen, die nicht nach äusseren, politischen Ehren oder nach Erwerbung irdischer Glücksgüter unter Benutzung der Macht und des Einflusses des Bundes strebten, wurden in der folgenden Verfassung niedergelegt:

Der Bund erstrebt das Einheits-Gefühl in der Bevölkerung deutschen Ursprunges in Amerika zu wecken und zu fördern, zu nützlicher, gesunder Entwickelung, der, wenn zentralisirt, ihr innewohnenden Macht, zum gemeinsamen, energischen Schutze solcher berechtigter Wünsche und Interessen, die dem Gemeinwohle des Landes und den Rechten und Pflichten guter Bürger nicht zuwider sind; zur Abwehr nativistischer Uebergriffe; zur Pflege und Sicherung guter, freundschaftlicher Beziehungen Amerikas zu dem alten deutschen Vaterlande. Was die deutsche Einwanderung zur Förderung der geistigen und wirthschaftlichen Entwickelung dieses Landes beigetragen und ferner beizutragen berufen ist, wie sie allzeit in Freud und Leid treu zu ihm stand, das beweist und lehrt seine Geschichte.

Der Bund fordert deshalb volle, ehrliehe Anerkennung dieser Verdienste und bekämpft jedweden Versuch zur Schmälerung derselben! Allezeit treu dem Adoptiv-Vaterlande, stets bereit, das Höchste einzusetzen für dessen Wohlfahrt, aufrichtig und selbstlos in der Ausübung der Bürgerpflichten, den Gesetzen unterthan - bleibt auch ferner die Losung! Er beabsichtigt keine Sonderinteressen, keine Gründung eines Staates im Staate, erblickt aber in der Zentralisirung der Bevölkerung deutschen Ursprungs den kürzesten Weg und die beste Gewähr für die Erreichung seiner in dieser Verfassung klargelegten Ziele; er fordert deshalb alle deutschen Vereinigungen auf als die organisirten Vertreter des Deutschthums - für seine gesunde, kräftige Entwickelung mitzuwirken und befür wortet deshalb ferner die Bildung von Vereinigungen zur Wahrung der Interessen der Deutsch-Amerikaner in allen Staaten der Union, zu schliesslicher Zentralisirung derselben zu einem grossen Deutsch-Amerikanischen Bunde, und macht es allen deutschen Vereinigungen zur Ehrenpflicht, der Organisation in ihrem Staate beizutreten. Der Bund verpflichtet sieh, mit allen verfügbaren gesetzlichen Mitteln unentwegt und jederzeit einzutreten für die Erhaltung und Verbreitung seiner Prinzipien. zu ihrer kräftigen Vertheidigung, wo und wann immer in Gefahr; er stellt zunächst die folgende Platform auf:

- 1. Der Bund als solcher enthält sich der Einmischung in die Partei-Politik, jedoch unbeschadet des Rechtes und der Pflicht zur Vertheidigung seiner Grundsätze auch auf dem politischen Gebiete, sollten dieselben durch politische Angriffe oder Massregeln behelligt oder gefährdet werden. Gesetzgeberische Massregeln zum allgemeinen Wohl, die der einstimmigen Billigung seiner Mitglieder gewiss sind, wird der Bund anregen und unterstützen.
- Fragen und Sachen der Religion sind strengstens ausgeschlossen.
- 3. Er empfiehlt die Einführung des Unterrichts der deutschen Sprache in öffentlichen Schulen auf der folgenden breiten Grundlage: Neben der englischen bildet die deutsche Zunge die Weltsprache, in den entferntesten Winkeln der Erde, wohin die Pioniere der Zivilisation, des Handels und des Verkehrs gedrungen, finden wir die Völker beider Zungen vertreten; wo allgemeinere, eigene Kenntniss herrscht, bildet sich leichter selbstständiges, klares und vorurtheilsfreies Verständniss und fördert so wechselseitige, freundschaftliche Beziehungen.
- 4. Wir leben in dem Zeitalter des Fortschritts und der Erfindungen; rasch ist das Tempo dieser Zeit, unerbittlich die Ansprüche, die es an den Einzelnen stellt; die damit verbundene körperliche Anspannung steigert die Ansprüche an die körperliche Kraft; ein gesunder Geist sollte in einem gesunden Körper wohnen! Auf dieser Grundlage erstrebt der Bund die Einführung eines systematischen und zweckdienlichen Turn-Unterrichts in den öffentlichen Schulen.
- 5. Er erklärt sich ferner für die Befreiung der Schule von der Politik, denn nur ein von politischen Einflüssen freies Erziehungswesen kann dem Volke wahre Lehranstalten bieten.
- 6. Er fordert alle Deutschen auf, das Bürgerrecht zu erwerben, sobald sie gesetz-

- lich dazu berechtigt, sich rege am öffentlichen Leben zu betheiligen und ihre Bürgerpflicht an der Wahlurne furchtlos und nach eigenem Ermessen auszuüben.
- 7. Er empfiehlt eine liberale, zeitgemässe Handhabung oder die Tilgung solcher Gesetze, welche die Erwerbung des Bürgerrechts unnütz erschweren und häufig ganz verhindern. Guter Ruf, unbescholtener, rechtschaffener Lebenswandel, Gesetzesliebe sollten entscheiden, nicht aber die Beantwortung oder Nichtbeantwortung beliebig herausgegriffener, den Ansuchenden leicht verwirrender, politischer oder geschichtlicher Fragen.
- 8. Er nimmt Stellung gegen jedwede Beschränkung der Einwanderung gesunder Menschen aus Europa, mit Ausschluss überführter Verbrecher und Anarchisten.
- 9. Er befürwortet Aufhebung solcher veralteter, dem Zeitgeiste nicht länger entsprechender Gesetze, welche den freien Verkehr hemmen und die persönliche Freiheit des Bürgers beschränken.
- 10. Er empfiehlt die Gründung von Fortbildungs-Vereinen als Pflegestätten der deutschen Sprache und Literatur, zur Weiterbildung Lernbegieriger, Abhaltung von Vorlesungen über Kunst und Wissenschaft und Fragen von allgemeinem Interesse.
- 11. Er empfiehlt eine systematische Forschung der deutschen Mithilfe an der Entwickelung des Adoptiv-Vaterlandes in Krieg und Frieden auf allen Gebieten deutsch-amerikanischen Wirkens, von den frühesten Tagen an, zur Gründung und Weiterführung einer deutsch-amerikanischen Geschichte.
- 12. Der Bund befürwortet gesetzliche, wirthschaftlich richtige Massnahmen zum Schutze der Wälder des Landes.
- 13. Er behält sich das Recht vor, diese Platform zu erweitern oder zu ergänzen, wenn neue Ereignisse im Rahmen seiner Zeit und Zwecke es wünschenswerth oder erforderlich machen.

Dass der junge Bund micht nur auf dem Papier stehen, sondern seine in der vorstehenden Platform angeführten Grundsatze in die That umsetzen wollte, erhellte noch in demselben Jahre, als der Vorstand der Bundes-Exekutive, bestehend aus den Herren Dr. C. J. Hexamer, Prasident, und Adolph Timm, Sekretär, eine Reise nach Pittsburg unternahm, um dem eingekerkerten ersten Sprecher und dem Verwalter des East Pittsburg Turnvereins Hilfe zu bringen, die sieh als so wirksam erwies, dass deren Freisprechung erzielt wurde. Bei dieser Gelegenheit erhielt der junge Bund hochwillkommenen Zuwachs durch die zahlreichen deutschen Vereine von Pittsburg, mit denen eine herzliehe und aufrichtige Verbrüderung stattfand. Konnte somit diese Erstlingsthat freudigst begrüsst werden, so sollte eine zweite, nicht minder wichtige, bald folgen. Lediglich den Bemühungen des Centralbundes war es zuzuschreiben, dass die Staatslegislatur von Pennsylvania ein Gesetz annahm, durch welches der Turnunterricht in den Schulen der Städte erster und zweiter Klasse obligatorisch gemacht wurde.

Vom Bundesvorort wurde auf dem einmal betretenen Pfade rüstig fortgeschritten, es wurde ausserhalb des Keystone-Staates agitirt und organisirt, und so konnte denn schon am 19. Juni 1900 zur Gründung des National Bundes geschritten werden. An der vorbereitenden Sitzung, welche an diesem Tage stattfand, nahmen Vertreter aus den Staaten Pennsylvanien, Maryland, Ohio und Minnesota theil. Der eigentliche konstituirende Konvent wurde unter Vorsitz des Herrn Dr. Hexamer am Sonntag, den 6. Oktober 1901, in der Halle der Deutschen Gesellschaft von Pennsylvanien zu Philadelphia abgehalten. In dieser Sitzung, welche mit unwesentlichen Abande rungen die vorstehend eitirte Verfassung des pennsylvanischen Zentralbundes annahm, waren die verschiedenen Verbände

resp. Vereine durch Delegaten vertieten, wie folgt:

Zentral Verein im Distrikt Columbia Wm. Elterich, Hon. Simon Wolf, Gustay Bender, Kurt Völckner.

Urabhangiger Burger Vere n von Maryland — John Tjarks, Karl A. M. Scholtz.

Litterarische Gose Ischaft von New York

- Rudolf Cronau, Carl A. Stein.

Deutsch Amerikanischer Zentral – Bund von Newark, N. J. – Noah Guter, C. C. Lanau, Krause

Dentsche Vereine von Wheeling, W.-Va.

- C. W. Bente.

Deutsch - Amerikanischer Zentral - Bund von Minnesota – Win, Kop.

Deutsch - Amerikanischer Zentral - Bund von Idaho — Prof. Carl Fr. Brede

Dentsch - Amerikanischer Zentral - Bund von Cleveland, O. Hermann Weder.

Deutsch-Californischer Zentral-Bund — Richard Strohm.

Deutscher Krieger-Bund von Wisconsin

Robert Tarlo.

Deutsche Gesellschaft von Evansville – Fred John G. Eisele.

Deutsch-Amerikanischer Lehrer-Bund — Prof. C. O. Schönrich, Prof. Dr. Marion D. Learned.

Schiller-Verein von St. Louis Fran Fernande Richter.

Atlantic City Turn Verein — Jakob Hernig und Jakob Müller.

Westlicher Zweig des Deutsch Amerikanischen Zentral Bundes von Pennsylvanien — Henry Arnold, H. C. Blödel, John Yenny,

Johnstown Zweig des Deutsch-Amerikanisehen Zentral-Bundes von Pennsylvanien— Conrad Hahn.

Dentsche Vereine von Altoona — L. G. Lamade.

Zweig Reading des Deutsch Amerikanischen Zentral-Bundes von Pennsylvanien— Fred. Thun, Carl Rahn, J. Weiler, C. Remppis Zweig Lancaster des Deutsch-Amerikanisehen Zentral-Bundes von Pennsylvanien— Gustav Schmidt.

Deutscher Militär-Verein von Laneaster County — Adam Kopp.

Vorort Philadelphia des Deutsch-Amerikanischen Zentral-Bundes von Pennsylvanien Dr. C. J. Hexamer, Arno Leonhardt, John M. Schönig, Hans Weniger, John Weber, H. F. Harjes, Adolph Timm.

Ausserdem wurde Herr Fritz Künzel aus Altoona angemeldet.

Das Stimmenverhältniss wurde dahin festgesetzt, dass jeder Staat zu zwei Stimmen berechtigt ist.

Die Versammlung konstituirte sich hierauf durch die Wahl der folgenden Beamten, welche per Akklamation erfolgte: Präsident, Dr. C. J. Hexamer, Philadelphia; 1. Vize-Präsident, Wm. L. Elterich, Washington; 2. Vize-Präsident, H. C. Blödel, Pittsburg; Sekretär, Adolph Timm, Philadelphia.

Als englische Bezeichnung des Bundes wurde "National German-American Alliance" gewählt und beschlossen, in Zeiträumen von zwei Jahren am 1. Sonntag im Oktober National - Konvente abzuhalten. Aus den weiteren Beschlüssen des Konvents mögen die folgenden hier erwähnt sein:

"Als hier versammelte Delegaten zur Konvention des Deutsch-Amerikanischen Nationalbundes geben wir hiermit den Gefühlen des ganzen Deutsch-Amerikanerthums Ausdruck. indem wir unsere höchste Entrüstung über eine Schandthat wie die Ermordung des Präsidenten Mc-Kinley aussprechen und alle zum Mord aufreizenden Lehren als dem wahren Menschenthum zuwider verdammen. Mit tiefem Bedauern beklagen wir den Verlust eines pflichtgetreuen obersten Beamten der Republik, eines guten Mitbürgers und tapferen Soldaten. Indem wir der schwer geprüften Wittwe unser innigstes Beileid aussprechen, erklären wir, dass den Manen

Wm. McKinley's neben denen der Märtyrer-Präsidenten Lincoln und Garfield in dem Herzen eines jeden guten Deutsch-Amerikaners ein bleibendes Andenken gesiehert ist.

Beschlossen, diese Resolution dem Protokoll einzuverleiben und eine Abschrift Frau McKinley zuzustellen.''

Nachdem Prof. Dr. Marion D. Learned über den Antrag Pennsylvaniens, die Etablirung und Weiterführung einer systematischen deutsch-amerikanischen Geschichtsforschung betr., referirt hatte und de Herren Kurt Völckner, Washington, und Rudolf Cronau, New York, mit Wärme für den Antrag eingetreten waren, wurde derselbe einstimmig angenommen. Der Antrag lautet:

Der Deutsch-Amerikanische Zentral-Bund von Pennsylvanien empfiehlt zur Weiterführung der Vierteljahresschrift "Americana-Germanica" die Aufrechterhaltung des "German Publication Fund of America" und ferner die Inkorporirung dieses Fonds unter dem Namen "German-American Historical Society".

Die Gründe, welche uns zu dieser Empfehlung bewegen, sind, dass der Publikations-Fond ein bereits bestehendes Institut ist, an dessen Spitze fähige und bewährte Männer stehen. Ferner, dass bei der Mitleitung des Fonds der Deutsch-Amerikanische National-Bund nicht zum Herausgeber wird, während sich doch die Bethätigung an der deutsch-amerikanischen Geschichtsforschung als ein dauerndes Bindemittel für den National-Bund erweisen dürfte.

Als einzige Bedingung stellt der "German Publication Fund of America" die Belassung des Sitzes der Herausgabe der "Americana-Germanica" an der Wiege des Deutschthums in Amerika, in Philadelphia.

Dem National-Konvent wurde empfohlen, geeignete Schritte zur Konsolidirung der deutschen Bühne unter einer einheitlichen Leitung zu thun unter gleichzeitiger Berücksichtigung deutsch - amerikanischer Bühnenstucke neben den besten deutsehen Bühnen-Erzeuguissen, zumal erstere für Veranschaulichung des deutsch amerikanischen Volkslebens reichen Stoff bieten.

Professor Karl Otto Schonrich, Baltimore, referirte über die segensreiche Thatigkeit des Nationalen Deutsch-Amerikanischen Lehrerseminars, worauf von der Konvention folgende Beschlüsse angenommen wurden:

- .1. Die Konvention des Deutsch-Amerikanischen National-Bundes, versammelt in der Halle der Deutschen Gesellschaft von Pennsylvanien zu Philadelphia, hat mit grosser Genugthuung von dem segensreichen Wirken des Nationalen Deutsch-Amerikanischen Lehrerseminars zu Milwaukee Kenntniss genommen, und von der Ehrung, mit der dasselbe jüngst auf der internationalen Weltausstellung zu Paris vor aller Welt ausgezeichnet wurde, indem dieser Musteranstalt für ihren Beitrag von den Preisrichtern eine Ehrenmedaille und ein Diplom zuerkannt wurde.
- 2. Zu diesen Errungenschaften entbietet die Konvention dem thatkräftigen Seminar-Direktor, Herrn Emil Dapprich, und seiner berufstreuen Fakultät, sowie den opferwilligen Verwaltungs-Beamten ihre herzlichsten Glückwünsche.
- 3. Die Konvention richtet an sämmtliche deutsche Vereinigungen des Landes, an jedes einzelne Mitglied, sowie an alle Freunde unserer Bestrebungen die dringende Bitte, in jeder Weise zu einer kräftigen finanziellen Unterstützung des Lehrerseminars beizutragen, der einzigen nationalen Schöpfung des Deutsch-Amerikanerthums, die von weitgehendster Bedeuung sein muss für die Weiterentwickelung unseres Schulwesens, und ein wichtiger Faktor in dem Bildungsprozess unseres Volkes."

Herr Rudolf Cronau, New York, regte lie Gründung eines Denkmals für Franz Daniel Pastorius in Germantown an und versprach, Mitglieder des Albrecht Dürer-Vereins von New York zur Herstellung von Entwürfen zu veranlassen. Die Anregung fand den ungetheilten Beifall der Versammlung.

Der deutsche Kriegerbund von Wisconsin, der Schiller-Verein von St. Louis, Mo., und der Deutsch-Amerikanische Zentral-Bund von Cleveland, O., meldeten ihren Beitritt zum National-Bunde an.

Nachdem noch beschlossen worden. Philadelphia als National-Vorort beizubehalten und den nächsten Konvent in Baltimore stattfinden zu lassen, erfolgte die Vertagung des ersten Konvents, der überaus harmonisch verlaufen war, aber in vieler Beziehung auch anregend für die weitere Thätigkeit der National-Exekutive wie der einzelnen Staatsverbände gewirkt hatte.

Ehe wir uns nun ganz der Schilderung der Thätigkeit und des Wachsthums des National-Verbandes zuwenden, verdienen noch zwei Thaten des pennsylvanischen Zentralbundes an dieser Stelle erwähnt zu werden, die, wenn auch zeitlich ziemlich weit auseinanderliegend, doch in einem gewissen Causalnexus zu einander stehen. Es war hauptsächlich der wachsamen und energischen Thätigkeit des Zentral-Bundes zu verdanken, dass mehrere Angriffe der Legislatur von Pennsylvanien auf die persönliche Freiheit der Bewohner dieses Staates in Form von Gesetzen, durch welche die Lizensirung von Vereinshallen und damit der Ruin eines grossen Theils derselben herbeigeführt werden sollte, erfolgreich abgesehlagen wurden. Durch die erfolgreiche Agitation mehrerer County - Verbände wurde die Wiederwahl von zwei Gesetzgebern, den Repräsentanten Acheson und Craven, welche sich als schlimme Feinde liberaler Anschauungen, dafür umsomehr als ergebene und willfährige Diener der Mucker, Heuchler und Finsterlinge erwiesen hatten, verhindert und damit vorläufig ihrer legislativen Maulwurfsarbeit ein Ende bereitet.

Am 12. September 1903 versammelte sich eine überaus stattliche Anzahl von Delegaten, herzlich durch ein Komite des Unabhängigen Bürgervereins von Maryland empfangen, zum zweiten Konvent des National-Bundes in der festlich geschmückten Halle des Turnvereins "Vorwärts" in Baltimore unter Vorsitz Präsident Dr. C. J. Hexamer's. Von dem Wachsthum des National-Bundes gab die lange Liste der zum Bunde gehörigen Verbände und Vereine und ihrer Delegaten, welche durch Bundes-Sekretär Adolph Timm verlesen wurde, den besten Beweis. Die vollständige Liste lautete, wie folgt:

Californien — Deutsch - Amerikanischer Verband von Californien: H. F. Urban, Noah Guter und Alphons Heins.

Delaware — Wilmington Turngemeinde: C. F. Feldmeier und Georg Weth.

Distrikt Columbia — Deutscher Zentral-Verein im Distrikt Columbia: Kurt Völckner, Gustav Bender und Wm. Feldhaus.

Georgia — Freundschafts-Bund von Atlanta: John Frech und J. Keefer.

Idaho — Deutsch-Amerikanischer Zentral-Bund von Idaho: F. O. Martin.

Illinois — Deutsch-Amerikanische Historische Gesellschaft von Illinois und Bund deutscher Vereine und Bürger von Chicago und Umgegend: Emil Mannhardt.

Indiana — Verband deutscher Vereine von Indianapolis: Joseph Keller und Jakob Löper.

Iowa — Deutsche Vereine von Iowa: Joseph Eiböek.

Louisiana — Deutsche Vereine von New Orleans: Prof. Dr. J. Hanno Deiler.

New Jersey — Deutsch-Amerikanischer Zentral-Verband von Newark: C. C. Linau, Chas. Hoffmann und Max Grossmann.

Deutsch-Amerikanischer Zentral-Verein von Elizabeth: F. Schlichter und Henry S. Altai.

Deutsch-Amerikanischer Zentral-Verein der Stadt Hoboken: Alexander Wiederhohl und Julius Nelson. Turner-Männerchor von Atlantic City: Jakob Hernig, Jakob Müller, John Freitag und Carl Völker.

New York — Vereinigte Deutsche Gesellschaften der Stadt New York: Dr. Albert J. W. Kern, Rudolph Cronau und Dr. H. A. C. Anderson.

Maryland — Unabhängiger Bürger-Verein von Maryland: J. Tjarks und Karl A. M. Scholtz.

Massachusetts — Boston Turnverein: Carl Eberhard.

Minnesota — Deutsch - Amerikanischer Zentral-Bund von Minnesota: H. J. Nienstedt.

Missouri — Schiller-Verein von St. Louis: Frau Fernande Richter.

Ohio — Deutsch-Amerikanischer Zentral-Bund von Cleveland: Gustav Halbach und H. Theuner.

Pennsylvanien — Deutsch-Amerikanischer Zentral-Bund von Pennsylvanien: Dr. C. J. Hexamer, Arno Leonhardt, Prof. M. D. Learned, J. Weber und Adolph Timm.

Westlicher Zweig des Deutsch-Amerikanischen Zentral-Bundes von Pennsylvanien: H. C. Blödel, John Yenny, Wm Kaiser und Theodor Lamb.

Johnstown Zweig des Zentral-Bunder von Pennsylvanien: Conrad Hahn und John Meise.

West - Virginien — Deutsch-Amerikani scher Zentral-Bund: C. W. Bente und Albert Beltz.

Wisconsin — Deutsche Vereine von Mil waukee: Victor A. Gangelin.

Texas — Deutsche Vereine von Texas Julius Schütze.

Nationales Deutsch-Amerikanisches Lel rer - Seminar, Milwaukee: Prof. C. ( Schönrich.

Deutsch - Amerikanischer Lehrerbund Prof. N. H. Ferren und Prof. C. ( Schönrich. Vom Vorstande des National-Bundes wohnte dem Konvent auch Vize-Prasident Prof. Dr. M. D. Learned bei

Ueber die Thätigkeit der Bundes-Exekutive während der Zeit zwischen dem ersten und zweiten Konvent gab der Bericht Dr. Hexamer's ausführlichen Aufsehluss. Es heisst in demselben u. a. wie folgt:

"Der Vorort des National-Bundes musste in einer Anzahl dem Kongress in Washington vorliegender Angelegenheiten Stellung nehmen. Davon sind hervorzuheben die schon im Vorstands-Bericht erläuterte Buren-Angelegenheit, an jeden Senator und den Präsidenten gerichtete Proteste gegen die Einwanderungsgesetz - Vorlage, und die Petitionen für Ernennung einer Einwanderungs-Kommission. Obwohl es nicht gelang, mit dem Vorschlag (eine aus Sachverständigen bestehende Einwanderungs-Kommission zu ernennen) durchzudringen, so gelang es dennoch, einige der schlimmsten Bestimmungen der schon vom Hause passirten Vorlage, wie die Erhöhung der Besteuerung auf \$3.00 per Kopf und den noch schlimmeren "Bildungstest" im Senat zu Fall zu bringen."

Die Agitation, General Steuben in der Hauptstadt unseres Landes eine seiner Verdienste würdige Reiterstatue zu errichten, war erfolgreich. Petitionen wurden an jeden Senator, sowie an den Präsidenten geschickt, und glückte es, eine Verwilligung von \$50,000 zu erhalten. Unterstützt wurde ferner das Gesuch um Bewilligung einer Pension für die Wittwe des Generals Franz Sigel. In ihrer Eigenschaft als Exekutive des Zentral-Verbandes von Pennsylvanien brachte die Behörde die von der Methodisten-Konferenz ausgearbeitete Fox Local-Option Vorlage in der zweiten Lesung vor der Staatslegislatur zu Falle. Dasselbe Schicksal theilte ein Gesetzentwurf, durch welchen Sonntags Exkursionen verboten werden sollten. Ebenso glücklich war der Staatsverband in seiner Unterstützung der Vorlage, durch welche dem verdienstvollen ersten Schatzmeister der Ver. Staaten, dem Deutsch-Amerikaner Michael Hillegas, ein Monument im Staats-Kapitol errichtet werden soll. \$20,000 wurden für diesen Zweck bewilligt.

Auf den Bericht Dr. Hexamer's folgten diejenigen der einzelnen Staatsverbände durch ihre resp. Präsidenten. Da berichtete Präsident Kurt Völckner von Washington, D. C., über die ungeheuren Schwierigkeiten, die seine Organisation in der vom deutschen Elemente nur schwach besiedelten Bundeshauptstadt zu überwinden hatte; Oscar F. Martin vom Zentral-Bund von Idaho lenkte die Aufmerksamkeit der Delegaten darauf, dass der Staat so gross sei wie New York und Pennsylvanien zusammen, aber nur 162,000 Einwohner, grösstentheils Ackerbauer, habe, diesen seien im Ganzen 2974 in Deutschland geborene Männer, Frauen und Kinder. Dass man da nicht viele deutsche Vereinigungen erwarten könne, sei selbstverständ-Er schloss seine interessanten Ausführungen mit folgenden Worten: "Ich möchte hier noch bemerken, dass das, was von Idaho gesagt worden ist, sich eben so gut auf die Staaten Washington, Montana, Oregon, Nevada und Wyoming beziehen kann. Welch eine Zukunft steht uns entgegen, wenn die Schätze der fruchtbaren Thäler und Ebenen Idahos durch den Fleiss der deutschen Landwirthe hervorgebracht werden könnten und die edlen Erze unserer Gebirge, welche unserem Staate den wohlverdienten Namen "Idaho, der Edelstein der Berge'', gegeben haben, durch die starken Arme deutscher Bergleute aufgefördert werden sollten und von ihrem natürlichen, rohen Zustande durch die Anwendung der von deutschen Gelehrten erfundenen Prozesse in reines Silber und Gold umgewandelt werden möchten. wegen sollte es eine Aufgabe des D. A. N. B. sein, besonders neu Eingewanderte darauf aufmerksam zu machen, dass im Westen unseres Landes ihnen noch dieselben Gelegenheiten geboten werden, welche unsere Väter und Grossväter im Osten und im Mississippi-Thale gehabt haben."

Präsident C. C. Lienau vom Zentral-Verband New Jersey, einem der jüngsten Glieder der Organisation, konnte mit Stolz darauf hinweisen, dass die Mitgliederzahl in den sechs Städten Newark, Paterson, Hoboken, Elizabeth, Carlstadt und Trenton bereits 20,000 ereicht habe. In seiner ausführlichen Darlegung der Geschichte wies der Berichterstatter auch auf die geistigen Errungenschaften des Staatsverbandes hin. Hierher gehörte u. a. die erfolgreiche Veranstaltung von sechs deutschen Theatervorstellungen durch Direktor Wurster's Ensemble aus Philadelphia in Newark, die Gründung der Freien Rechts-Sektion, ferner natürlich die Agitation in der Einwanderungsfrage auf Basis der von der Bundes-Exekutive gegebenen Anregungen und endlich zwei glänzend verlaufene Feiern des Deutschen Tages.

Dr. H. A. C. Anderson, Präsident der Ver. Deutschen Gesellschaften von New York, erklärte, dass der Besuch des Prinzen Heinrich im Jahre 1901 den eigentlichen Anstoss zur Gründung der Vereinigung gegeben habe, die bei der ersten Deutschen Tagfeier am 9. November 1902, 105 Vereine zählte. Gegenwärtig umfasse die Vereinigung 148 Vereine mit ca. 30,000 Mitgliedern. Redner sagte u. a.: "Die Nativisten unserer Stadt haben uns zum Kampi gefordert, indem sie die deutsche Sprache, die seit 35 Jahren in vielen Elementarschulen mit Erfolg gelehrt wurde, willkürlich bei Seite schoben, und obgleich wir bei Mayor Seth Low und der Erziehungs-Behörde eifrig dagegen protestirten, wurden unsere Proteste nicht beachtet. Es wurde dann ein 25er Komite ernannt, das einen Appell an das gesammte Deutschthum erliess, mit dem Ersuchen, unseren Kampf für die Erhaltung der deutschen Sprache in den Elementarschulen als eine Ehrensache zu betrachten und uns nach besten Kräften zu unterstützen, indem es sich unserer Vereinigung, entweder als Verein oder als Einzelmitglieder, anschliesse.

Ich habe die feste Ueberzeugung, dass die Vereinigten Deutschen Gesellschaften von New York eine grosse Zukunft haben. denn man merkt, dass der deutsche Michel. der so lange schlummerte, am Erwachen ist; die Deutschen müssen einsehen, dass unser schönes Vereinswesen, ohne deutsche Einigkeit, langsam aber sicher der Vergessenheit angehören wird; die deutsche Einwanderung ist schwach, denn die Deutschen draussen wissen sehr wohl, dass Amerika nicht mehr das gelobte Land ist, und unsere Söhne schliessen sich nicht den deutschen Vereinen an, weil sie sich schämen, Kinder deutscher Eltern zu sein; wenn aber, durch die Einigung aller Deutschen des Landes, wir es erzwungen haben, geachtet und geehrt, ja sogar politisch gefürchtet zu werden, dann werden unsere Kinder einst stolz sein, dass deutsches Blut in ihren Adern fliesst, dann werden die Vereine jüngeren Zuwachs bekommen und gedeihen. anstatt zu Grunde zu gehen."

Sehr treffend führte Präsident John Tjarks vom Unabhängigen Bürgerverein von Maryland folgendes aus: Um sein gestecktes Ziel zu erreichen, hat es der Bürger-Verein von vorneweg für nöthig gehalten, nach zwei Seiten hin eine "kulturelle Kampagne'' zu führen, und zwar erstens, dass der amerikanische Bürger herangebildet deutscher Abstammung werde zu einer ernsten und vollkommenen Erkenntniss seiner Rechte und Pflichten als amerikanischer Bürger, und andererseits, den Stock-Amerikaner von der Gerechtigkeit und Bedeutung der von seinen Mitbürgern deutscher Abstammung stellten Forderungen zu überzeugen.

Die erste ist die bei Weitem schwierigere Aufgabe. Die Erfahrung hat uns gelehrt, dass der Stock-Amerikaner sich überzeugen lässt und dann ein eifriger Befürworter des Angestrebten wird, wogegen der Deutsche in einer Tragheit und Gleichgultigkeit verharrt, die fast straffich sind und und denen gegenüber man oft verzweiseln könnte.

Die Wahrheit dieser Behauptung wurde deutlich während der Sitzung der Stratsgesetzgebung im Anfange des letzten Jahres bewiesen. Unser Rechtsbeistand hatte eine Vorlage zur Amendirung der "Blauen Gesetze", soweit sie die Stadt Baltimore betrafen, ausgearbeitet; dieselbe wurde in der Gesetzgebung vorgelegt. Um die Nothwendigkeit dieser Umänderung den Gesetzgebern klarzulegen, sowie um die Vorurtheile des allgemeinen Publikums zu bekämpfen, wurde eine kleine Broschüre, die geschichtliche Entwicklung der "Blauen Gesetze" darlegend, seitens des "Bürger-Vereins" herausgegeben. Eine Kopie derselben wurde jedem Legislaturmitglied, jedem Richter, Staatsanwalt und Zeitungsherausgeber im Staate Maryland zugeschickt.

Nachdem all' dies geschehen, wurde ein Tag festgesetzt, um die Sache vor dem Legislativ-Komite zu befürworten; eine Aufforderung wurde durch die Zeitungen an Alle, die an den Amendementen Interesse nahmen, erlassen, mit nach Amapolis zu gehen. Der Tag kam, aber die guten Deutschen nicht — die Massen-Delegation bestand aus acht Mann. Wäre die Sache kräftig unterstützt worden, hätten wir Hoffnung auf einen theilweisen Erfolg haben können, denn viele der Legislaturmitglieder stimmten unseren fre en Ausiehten bei."

Herr Tjarks erklärte sich trotz dieser offenkundigen Theilnahmlosigkeit im allgemeinen von dem Wirken des Bürger-Vereins seit seiner Gründung befriedigt und glaubte mit Vertrauen der Zukunft entgegenschauen zu können.

Nienstädt, St. Paul, berichtete, in Minnesota habe der Deutsche nicht über die Verhältnisse zu k'ag n. In politischer Beziehung steht der Deutsche an erster Stelle, d. h. man nehme nur einen Deutschen als Staatsschatzmeister, und auch in anderen Ehrenstellen würden Deutsche berücksichtigt. Desgleichen habe man es erlangt, dass der Staat alljährlich \$2000 für deutsche Bücher ausgebe. In Folge der vielen Kirchenschulen und des ewigen Jammers der Politiker, dass kein Geld vorhanden sei, habe der Zentral-Verein die Einführung des deutschen Unterrichts in den Volksschulen noch nicht durchgesetzt. Aber es werde trotzdem noch gelingen.

Frau Fernande Richter, St. Louis, ergriff auf allgemeines Verlangen das Wort und sagte: Die Frauen sind die Hauptsache. Ohne uns Frauen kann der National-Bund Nichts thun. Die deutsche Sprache ist kein bereitliegendes Kleid. Wir können nicht von den Kindern verlangen, dass sie deutsch denken und fühlen, wenn wir sie nicht deutsch sprechen lehren.

Von den wichtigsten auf diesem Konvente gefassten Beschlüssen mögen die folgenden hier Platz finden:

New Jersey beantragt, dass die Vertretung der verschiedenen Staatsverbände und Vereinigungen auf den Konventen, auf denen jeder Staatsverband zu zwei Stimmen berechtigt ist, sieh nach der Mitgliederzahl richten möge.

Es wurde vorgeschlagen, dass diese wichtige Frage einem besonderen Ausschuss überwiesen werde, welcher bez. dieser Angelegenheit dem nächsten Konvent Empfehlungen machen soll. Angenommen.

Der Antrag, alle National-Konventionen in Washington abzuhalten, wurde abgelehnt.

Ein anderer Antrag des Zentral-Vereins von Washington, die Konventionen in denselben Jahren abzuhalten, wie die politiseher Parteien, wurde der nächsten National-Konvention zur Beschlussfassung überwiesen.

Ein Antrag des Staates Pennsylvanien, die Konvertionen alle zwei Jahre so abweehseln zu lassen, dass sie einmal im Westen und das andere Mal im Osten abgehalten werden, wurde ohne Debatte angenommen.

Für Annahme des Antrages Indianapolis, die Konvention im Jahre 1905 dort abzuhalten, sprachen die Delegaten Keller und Löper, unterstützt von Emil Mannhardt, Chicago; H. I. Nienstedt, St. Paul, und H. Theuner, Cleveland. Der Antrag Indianapolis wurde per Akklamation angenommen. Joseph Keller, Indianapolis, dankt im Namen des Verbandes deutscher Vereine von Indianapolis für die Auszeichnung.

Antrag des Staats-Verbandes von Ohio: Da in den einzelnen Staaten der Union eine grosse Anzahl von Gesetzen, sogenannte "Blaue Gesetze", bestehen, die nicht zur Erhaltung der öffentlichen Ordnung dienen und nur als Monumente puritanischer Unduldsamkeit die Munizipal- und Staats-Gesetzbücher verunzieren, und von heuchlerischen Zeloten gebraucht werden, um friedlichen Bürgern die persönliche Freiheit zu rauben, so sei es beschlossen, den Staats-Verbänden, die den Kampf für Abschaffung dieser Gesetze in den betreffenden Staats-Legislaturen unternommen oder noch unternehmen wollen, die ganze moralische Unterstützung des National-Bundes in Wort und Schrift zu Theil werden zu lassen, um diesen Staats-Verbänden zum Sieg für die Rechte der persönlichen Freiheit zu verhelfen. Angenommen.

Mit der Wiederwahl der bisherigen Bundesbeamten kam der zweite National-Konvent am 15. September zum Absehluss.

Am 4. Oktober 1905 trat in Indianapolis der dritte Konvent des National-Bundes, vom Mayor John W. Holtzmann herzlich begrüsst, zu mehrtägiger Berathung zusammen. In seinem Konventsbericht gab Bundessekretär Adolph Timm in wohlthuender Kürze eine Uebersicht der bisherigen Errungenschaften wie des gegenwär-

tigen Bestandes des Nationalverbandes w'e folgt:

Die Errungenschaften des National-Bundes seit der Gründung sind:

Die Pro-Buren-Petition mit 1½ Millionen Unterschriften.

Der offene Brief an General-Major Me-Arthur.

Der erfolgreiche Protest gegen eine Beschränkung der Einwanderung und Erhöhung des Kopfgeldes für Einwanderer.

Der erfolgreiche Kampf gegen die Hepburn-Dolliver-Bill.

Der erfolgreiche Protest gegen eine im Kongress eingereichte Gesetzes-Vorlage, den Konstitutionen der neuen Staaten Oklahoma und Washington eine 21 Jahre dauernde Prohibitions-Klausel einzufügen.

Die erfolgreiche Einreichung einer Vorlage im Kongress für ein Steuben-Denkmal.

Die erfolgreiche Verwendung für die Pensionirung des Generals Peter Osterhaus und seine Einreihung in die Altersliste der regulären Armee.

Die erfolgreiche Agitation bei dem Regent Chapter, Töchter der Revolution zu Herkimer, dem projektirten Denkmal für General Herkimer eine Inschrift mit dem deutschen Namen Herchheimer zu geben

Das dem Schiller-Museum zu Marbach gestiftete Schiller-Album.

Der jetzige Bestand des National-Bundes ist wie folgt:

Staats-Verbände und Städte-Vereinigungen.

Zentral-Bund von Pennsylvanien; 6 Städte-Vereinigungen.

Staats-Verband von New Jersey; 6 Städte-Vereinigungen.

Staats- Verband von Ohio; 6 Städte-Vereinigungen.

Staats - Verband von ('alifornien: 5 Städte-Vereinigungen.

Staats-Verband von Indiana; 4 Städte-Vereinigungen.

Zentral-Bund von Minnesota.

Unabhängiger Burger-Verein von Maryland.

Zentral Verein im Distrikt Columbia.

Zentral-Verem von Boston und Umgegend.

Ver. Deutsche Gesellschaften von New York und Stadte-Vereinigungen in Troy, Rochester, Herkimer County.

Zweig-Verband für St. Louis und das südliche Illinois.

Zentral-Bund von Idaho.

Einzel-Vereine gehören dem National-Bund in folgenden Staaten an:

| Alabama        | :}  |
|----------------|-----|
| Colorado       | .)  |
| Connecticut    | 4   |
| Delaware       | 2   |
| Illinois       | >   |
| Iowa           |     |
| Kansas         | 1   |
| Louisiana      | .5  |
| Michigan       | :}  |
| Montana        | :}  |
| Nebraska       | 5   |
| Oregon         | 2   |
| South Carolina | 1   |
| Tennessee      | 1   |
| Texas          | 24  |
| Vermont        | 1   |
| Washington     | :3  |
| Wisconsin      | 9   |
|                | -   |
|                | 111 |

Der National-Bund hat somit in 12 Staaten Staats-Verbände und Städte-Vereinigungen und in 18 weiteren Staaten Einzel-Vereine als Mitglieder, erstreckt sich also auf 30 Staaten.

Die beste Illustration für das Wachsthum des National-Bundes, führ der Sekretär fort, sei die folgende: Frau Dr. Richter vertrat bei der Baltimorer Tagung einen einzelnen Verein, den Schiller-Verein von St. Louis: heute sei sie mit Herrn Leo Osthaus Delegatin eines grossen Verbandes für Missouri und das südliche Illinois. Herr Carl Eberhard habe in Baltimore den Bos ton Turnverein vertreten, hente sei er nat Herrn Philip Rappaport Delegat einer größen Stadte Vereinigung von Bosteit und Umgegend, die sieh in nachster Zeit zu einem Staats Verbande für Massachu setts ausbreiten werde. Auch Herr Emil Mannhardt, der in Baltimore die Historische Gesellschaft von Illinois vertrat, habe sein gegebenes Wort. Chicago bis zur nachsten Konvention zu organisiren, eingelöst, denn am 3. Oktober habe in der Halle der Chicago Turngemeinde eine Organisations-Versammlung stattgefunden.

In seiner Konventsbotschaft wies der Präsident darauf hin, dass im nationalen Kampfe das "Nicht rasten und nicht ruhen" ganz besonders gelte. Darum werde das thätigere Volk auch der Sieger sein. und er wolle hoffen, dass es das deutsche Volk sein möge. Aber mit schönen Reden sei es nicht gethan, eine unablässige Agitation nur, nicht in den eigenen Kreisen, sondern auch nach aussen, konne der Sache helfen. Und dann müsse Jeder mit erhabenem Ernste bei der Sache sein, es müsse sich nicht nur um einen momentanen Sport zur Befriedigung kleinlicher Eitelkeit, sondern um eine heilige Pflicht, ja einen Lebenszweck handeln. An amerikanischer Opferwilligkeit könne der Deutsch-Amerikaner sich ein Beispiel nehmen. Es sei ja wahr, dass zum Theil auf Betreiben des National-Bundes Steuben ein Standbild in Washington erhalten werde, aber ebenso wahr sei es auch, dass der mit so grossem Enthusiasmus auf dem Konvent in Baltimore angerommene Beschluss, em Pasto rius-Denkmal zu errichten, noch um keinen Schritt weiter gediehen sei. Es müsse nicht allein geredet, es müsse auch gehandelt, es müssten Geldopfer gebracht werden. Jeder in seinem Kreise nach eigenem Glauben und Gefühl müsse mit Geldopfern die deutsche Schule, die deutsche Kirche, das deutsche Theater, deutsche Spitaler, die deutschen Gesangs-, Turn-, Unterstützungs , Schul , Fortbildungs Vereine etc.

kurz jede deutsch-kulturelle Bewegung kräftig unterstützen.

Aus dem Berichte des Distrikts Washington ist die am 12. April 1904 erfolgte Gründung der deutsch-hist. Gesellschaft des Distrikts hervorzuheben. Zu ihrer Gründung führte die Thatsache, dass fast alle amerikanischen Geschichtsbücher, welche die Geschichte der Vereinigten Staaten behandeln grosse wissenschaftliche Werke sowohl, wie auch kleinere Lehrbücher historische Unrichtigkeiten enthalten und namentlich in den Theilen, welche die Deutsch-Amerikaner behandeln oder behandeln sollten, über diese entweder ganz schweigen, sie mit einigen Phrasen abthun, oder gar deren Wirken, Handeln und Streben entstellen und herabwürdigen. Diesem l'ebelstande hofft die Gesellschaft durch Entfaltung einer regen Thätigkeit mit vielseitigem Programme zu steuern.

Interessant waren die Ausführungen der Frau Fernande Richter von St. Louis über deu Zweigverband von Missouri, welcher auf Anregung des Schiller-Vereins von St. Louis am 20. Mai 1904 gegründet wurde. Der Verband besteht zur Zeit aus 47 Vereinen und 43 Einzelmitgliedern, die sich mit den Zwecken und Zielen des National-Bundes solidarisch erklärt haben. Zur Zeit dieses Konventes ist der Verband in einen regen Kampf gegen die wiederbelebten Sonntagsgesetze von Missouri verwickelt, die offenbar als Fühler zur Einführung der Prohibition dienen sollen. Der Zweigverband hat diesen Kampf zu Agitationszwecken für den National-Bund benutzt, indem er seine Mitbürger durch Pamphlete und Zuschriften über seine Ideen aufzuklären versuchte, und er hat kräftige Unterstützung bei verschiedenen englischen Zeitungen gewonnen.

Nachdem Philip Heiser über den Deutschen Bund von Nebraska berichtet hatte, der 63,000 Mitglieder zähle und feststehe, wie die deutsche Eiche, auch schon einen Deutschen zum Gouverneur erwählt habe,

ergriff Rudolf Cronau für die Vereinigten Deutschen Gesellschaften das Wort, die 312 Vereine mit 30,000 Mitgliedern zählen. Er sagte etwa folgendes:

Es ist hier nicht der Platz, ein Gesammtbild der Wirksamkeit der Vereinigten Deutschen Gesellschaften während des vergangenen Jahres zu geben. Ich will nur einige Beispiele ihrer Thätigkeit herausgreifen.

Die bedeutsamste Kundgebung war die von den Vereinigten Deutschen Gesellschaften veranstaltete Todlenfeler zu Ehren der tausend unglücklichen Opfer der Slocum-Katastrophe. Als ganz New York unter dem fürchterlichen Schlag darniederlag, der durch den grauenhaften Untergang des Dampfers "Slocum" insbesondere das Deutschthum der Stadt traf, da thaten die Vereinigten Deutschen Gesellschaften ihr nobelstes Werk. Sie trugen nicht nur thatkräftig zur Linderung der über die Hinterbliebenen hereinbrechenden Noth bei, sondern hielten auch eine öffentliche Trancefeier ab, wie die Stadt sie ergreitender, überwältigender nie zuvor gesehen hat. Eine schier unübersehbare Menschenmenge wohnte dieser im Weissen Garten am 14. Juli 1904 abgehaltenen Feier bei.

Ein herrlicher Erfolg war wiederum der Deutsche Tag. Die Betheiligung an der Feier war eine grosse. Die Räumlichkeiten waren bis zur äussersten Fassungskraft gefüllt.

Einen überaus glänzenden Verlauf nahm auch die im Mai dieses Jahres veranstaltete Schillerfeier. Sie war insofern eine vierfache, als sich drei andere Körperschaften an ihr betheiligten: der Verein alter deutscher Studenten, die Vereinigten Sänger von New York und die Columbia Universität.

Sekretär Timm berichtet, dass Philadelphia eine fünftägige Schillerfeier gehabt habe. Es werde dort jetzt ein deutsches Theater für eine Viertel-Million Dollars gebaut, welches ein Volkstheater im wahrsten

Sinne des Wortes werde, da das Geld durch Aktienzeichnungen aufgebracht worden sei Der Lehigh Sängerbund habe sieh dem Zentral-Bund von Pennsylvanien angesehlossen und es sei die beste Aussicht vor handen, dass der Zentral-Bund auch in Erie Fuss fasse.

Die Zentral-Verhande von Pennsylvanien, West Virginien, Wisconsin, Mary land berichteten über die seit dem letzten Konvent gemachten Fortschritte. Besorders interessint war, was der Vertreter Marylands über den Turnunterricht zu sagen hatte. Er konnte beriehten, dass dieser in den öffentlichen Schulen sowohl. als auch unter den jungen Amerikanern in den letzten beiden Jahren grossen Aufsehwung genommen hat. In den öffentlichen Schulen ist derselbe tüchtigen deutschen Turnlehrern unterstellt und in vielen Veeinigungen gewinnt der Turnunterricht stets wehr Freunde, sodass dieses Jahr (1905) am 12. September grossartige turnerische Spiele stattfanden, welche viele Tansende von Neugierigen anlockten und als gewaltige Erfolge in der Volkserziehung angeschen werden. Die Freigebigkeit eines Amerikaners, des Herrn Robert Garrett. welcher es sich Tausende von Dollars pro Jahr hat kosten lassen, beschaffte die Geräthe etc und bezahlte für das Anstellen deutscher Turnlehrer auf den öffentlichen Turnplätzen in den Parks der Stadt.

Im Staate Indiana war im Frühjahr 1904 mit der Agitation zum Anschluss an den National-Verband begonnen worden. In der konstituirenden Versaammlung vom 13 August 1904 waren Vertreter aus Indianapolis, Fort Wayne, Evansville, Jeffersonville und Terre Haute anwesend, und bereits im Frühjahr 1905 konnten an drei Orten im Staate Schillerfeiern stattfinden.

Von den zahlreichen auf diesem Konvent argenommenen Beschlüssen seien die folgenden hier erwähnt:

Die Einsetzung von Rechtsschutz- und Arbeits-Vermittelungs Bureaus.

Ein Lehrstuhl für deutsch amerikanse he Geschichte soll an einer amerikanse ein Universität errichtet werden.

Der Deutsch Amerikanische National Bund moge darauf achten, dass in den alden offentlichen Schulen zur Verwendung kommenden Lehrbuchern die Ruhmestheten, welche deutsche Stämmesgeness is hierzulande im Kriege sowohl, als im Freden vollbrachten, mehr unberucksichtigt gelassen werden.

Er mege darauf bedieht sein, dass in die offertlichen Schulen für den Geschichtsum terricht nur solche Lehrhucher eingeführt werden, welche unparteisich die historischen Ereignisse schildern und nicht dazu angethan sind, das Vorurtheil des Schülers gegen Fremdgeborene zu erwecken

Es ward empfohlen, dass es den einzelner Zentral-Vereinen an's Herz gelegt wird, wo nur immer moglich, deutsche Theatertruppen zu veranlassen, in ihren resp. Distrikten auf kürzere oder langere Zeit zu gastten. Es sollte zu diesem Zwecke in jedem Strats- oder Distrikt Verband ein Spezial Komite für Bühnen ernannt werden. Auch wird darauf hingewiesen, dass sogenannte Dilettantenbuhnen nur da Unterstutzung finden sollten, wo überhaupt keine professiorelle Bühne Gelegenheit hat erfolgreich aufzutreten.

Der National-Bund beschliesst, bei dem nachsten Kongress für die Wiedereinführung der Armee-Kantine thatkräftig zu agitiren, ebenso dem Germanischen Museum in Beston seine moralische Unterstutzung zuzuwenden.

Die Biographie von Pastorius, welche Prof. Learned im Frühjahr 1906 beendet haben wird, soll durch den National-Bund veröffentlicht und der Reinertrag dem Pastorius Denkmal Fonds zugewiesen werden

Die Nebengesetze zu der Verfassung des National-Bundes werden angenommen.

Das Gehalt des Bundessekretärs wird auf \$250 jahrlich festgesetzt, auch sollen den Bundesbeamten ihre Reisekosten zu den Konventen vergütet werden.

Die Einladung von New York, den nächsten Konvent daselbst abzuhalten, wurde angenommen.

Nachdem Burdes-Präsident Dr. C. J. Hexamer beriehtet hatte, ein Herr in Philadelphia offerire \$1000 nach seinem Tode zur Aussetzung der Zinsen dieser Summe als Prämien für deutsche Schüler und Schülerinnen, wurde beschlossen, die Stiftung anzurehmen und dem Stifter den Dank des Bundes auszusprechen.

Es erfolgte nun die Nomination und Wahl der Bundesbeamten mit folgendem Resultat:

Präsident: Dr. C. J. Hexamer, Philadelphia.

- Vize-Präsident: Joseph Keller, Indianapolis.
- 2. Vize-Präsident: Noah Guter, Newark, New Jersey.

Sekretär: Adolph Timm, Philadelphia.

Finanz-Sekretär: John Yenny, East Pittsburg.

Schatzmeister: Hans Weniger, Philadelphia.

Bemerkt sei noch, dass mit dem Konvent am Freitag, den 6. Oktober, die "Nationale Feier des Deutschen Tages" verbunden war, bei welcher der Vize-Präsident der Ver. Staaten, Charles Warren Fairbanks, eine Ansprache hielt, wofür ihm der Dank des National-Bundes votirt wurde Anlässlich dieses Ereignisses gingen dem Bunde aus allen Landestheilen zahllose Glückwunsch - Telegramme und Zustimmungserklärungen, sowie poetische Grüsse zu, welche einen stattlichen Anhang zu dem Protokoll des National-Konverts von 1905 bilden.

Von Herrn Rudolf Cronsu im Namen des Zweiges der Stadt New York und vom Comptroller Herman A. Metz Namens der Konventstadt New York City offiziell begrüsst, eröffnete Dr. C. J. Hexamer den Vierten Konvent des National-Brendes am 5. Oktober 1907 im Terrace Garden zu New York.

Mit Genugthuung konnte Dr. Hexamer gleich zu Eingang seines Berichtes konstatiren, dass das, was bei Gründung des Bundes im Jahre 1900 ein frommer Wunsch war, jetzt Thatsache sei. Ein bereits in 40 Staaten der Union geeinigtes Deutschthum mit mehr als 1½ Million Mitgliedern sei geschaffen worden.

"Die Hauptschwierigkeit, mit welcher wir zu kämpfen hatten," fuhr Dr. Hexamer fort, "war, in manchen Orten passende Führer zu finden, denn es ist nicht leicht. Männer mit den nöthigen Fähigkeiten zu bekommen, die aus reiner Liebe zur idealen Sache bereit sind dafür, ohne Nebenzwecke. bedeutende Opfer an Zeit und Geld zu bringer. Und doch, nie könnten befähigte, wohlhabende junge Deutsch-Amerikaner unserem Lande besser dienen, als im Dienste unserer hehren Aufgabe. Ist es doch kein leerer Wahn, sich ernstlich zu bemühen, alle das Gute, Schöne und Edle, das in der Kultur und dem Volkscharakter des gesammten Deutschthums der Welt liegt, zu verbreiten, und herrliche Saaten werden dereinst durch d'e von uns ausgestreuten Samenkörnlein für das amerikanische Volk aufgehen. Ja, der ist der beste Amerikarer, der nicht rastet und ruht bis "amerikanisiren'' gleichbedeutend mit "germanisiren'' sein soll - Es ist unsere vornehmste Pflicht — wo auch unsere Wiege stand für deutsches Wissen, für deutsche Kunst. für deutsche Gemüthstiefe einzutreten, und gegen englische Heuchelei und Missgunst zu kämpfen.''

Er kam dann auf die Erhaltung und Effege der deutschen Muttersprache zurück und empfahl dringend, die in dieser Beziehung gemachten Vorschläge des Herrn Dr. W. A. Fritsch von Evansville, Indiana, nämlich:

 Im deutsch-amerikanischen Hause, im Familienkreise spreche man mit den Kindern deutsch; gehen dieselben zur öffentlichen Schule, sorge man dafür, dass sie an dem deutschen Unterricht theilnehmen, auch schicke man sie in eine deutsche Sonntagsschule.

- 2. In den Städten, wo mehrere Gemeinden sind und keine im Stande ist, eine deutsche Schule aufzuhalten, sollten die Gemeinden zusammengehen und eine deutsche Volksschule gründen; den Religionsunterricht könnten die Schüler zu bestimmten Stunden in der Kirche nehmen, zu welcher die Eltern gehören.
- Man lese deutsche Zeitungen, sie sind in der Mehrzahl besser wie die englischen Blätter und weniger sensationell wie diese.
- 4. In den Städten, wo öffentliche Bibliotheken sind, sehe man danach, dass die deutsche Abtheilung durch neue gute Bücher von Zeit zu Zeit vervollständigt wird.
- 5. Man betheilige sich energisch an der Politik des Landes, sorge dafür, dass gute deutsche Männer in den Schulrath gewählt werden, tüchtige deutsche Abgeordnete in die Staatslegislatur und dass nach Washington viel mehr deutsche Repräsentanten in den Kongress kommen.
- 6. Jeden Herbst feiert das Deutschthum in Amerika die Wiederkehr des Tages, an dem die Deutschen zuerst in's Land gekommen sind, mit Reden und Gesang; es ist der "Deutsche Tag", welcher alle Deutschen in der Umgegend zusammenbringt, zur Einigkeit und Zusammenarbeiten ermuthigt, er sollte deshalb von Jahr zu Jahr ohne Unterbrechung gefeiert werden.

Ein längeres Kapitel seiner Ausführungen widmete er den bekannten Prinzipien des Bundes mit Bezug auf deutschen Sprach, und Turnunterricht in den öffentlichen Schulen, die Fragen der persönlichen Freiheit, die Unterstützung der deutschen Presse, Bühne und des National-Lehrerseminars, die Errichtung von Monumenten in Erinnerung dessen, was der Deutsche in der Geschichte Amerika's bedeutet. Er empfahl den Ausbau der Rechtsschutz-Ver-

eine und Arbeits-Nachweisungsbureaus in allen den Staaten, in denen solche noch im Anfangsstadium oder garnicht existiren. Ferner empfahl er den Zweigverbänden die Zusammenstellung von Hotelregistern, in denen solche Platze angeführt werden sollten, in denen Reisende, besonders solche aus Europa, gute und billige Aufnahme finden könnten, und stellte ein Reciprozitätsverfahren im alten Vaterlande für Europa-Reisende in Aussicht.

Die Errungenschaften des National Bundes seit dem Konvent in Indianapolis werden am Besten durch den Bericht des Bundessekretärs, Herrn Adolph Timm, dargelegt, der hier im Auszuge folgen möge:

Seit dem in den ersten Oktober-Tagen des Jahres 1905 in Indianapolis abgehaltenen dritten Konvent hat der National-Bund ganz bedeutenden Zuwachs erhalten. In nicht weniger als 15 Staaten sind seither Staats-Verbände gegründet worden. Vier weitere Staaten, Texas, Michigan, Nebraska und Colorado, dürften zunächst in die Reihe der Staats-Verbände treten. Sehr zum Ausbau des Bundes hat die persönliche Agitation des Bundes-Präsidenten Dr. C. J. Hexamer beigetragen, der auf mehreren Agitationsreisen fast alle Staaten der Union durchkreuzt hat.

Ausser der Anregung von Mozart- und Franklin-Feiern und der Stiftung von 1000 Mark (\$240) für den Allgemeinen Deutschen Schulverein zur Erhaltung des Deutschthums im Auslande zum Feste seines 25 jährigen Bestehens, welche Summe an den Fond des Deutsch-Amerikanischen Lehrer-Seminars zurückverwiesen wurde, gab es bald im Kongress sehr viel zu thun, welchem der National-Bund eine Denkschrift zu Gunsten eines Handelsvertrages mit Deutschland übermittelte.

Vielfach betriebener Missbrauch des Frankatur-Privilegiums der Kongress-Abgeordneten durch Fanatiker veranlasste den Bund, dem Kongress, dem GeneralPostmeister und der anglo-amerikanischen Presse Proteste zugehen zu lassen.

Gegen die Hepburn-Dolliver Proh'bibitions-Bill wurde in zwei Verhören vor dem Justiz-Komite des Repräsentanten-Hauses sowie in Petitionen Stellung genommen, ebenso in diesem Jahre gegen die Littlefield-Bill, welche vom Justiz-Komite des Senats dem nächsten Kongress überwiesen wurde. Nach dem "Congressional Record" ist auch der vorige Kongress mit Petitionen gegen nationale Prohibitionsge setze förmlich überschüttet worden. Ausser den Petitionen von Vereinen sind Petitionen direkt an die Kongress-Abgeordneten von grosser Wichtigkeit.

Für Beibehaltung der Kantine in den Soldaten-Heimathen wurde dem Kongress eine Denkschrift zugesandt.

Wie sehon am 18. November 1903 trat der National-Bund am 6. Juni 1906 wiederum für die Einsetzung einer Einwanderungs-Kommission und für Vertheilung der Einwanderung ein.

Als San Francisco von dem Erdbeben betroffen wurde, stellte sich der National-Bund mit \$300 an die Spitze einer Sammel-Liste und übermittelte am 12. Juli 1906 dem San Francisco Zweige \$2420.75.

Am 19. Februar ds. Js. wurde der National-Bund vom Kongress inkorporirt, nachdem sich die Justiz-Komites des Hauses wie des Senats überzeugt, dass der Bund eine strikt amerikanische Organisation ist.

Mit dem "Ancient Order of the Hibernians" wurde ein Abkommen getroffen, in Sachen, welche beide Organisationen interessiren, gemeinsam vorzugehen.

Der erste Versuch einer Statistik der deutschen Schulen kann keinen Anspruch auf Vollständigkeit machen, sollte uns jedoch anspornen, die Arbeit nach Kräften zu vervollständigen.

Der Süden mit seinem ausgezeichneten Deutschthum nimmt an den Bestrebungen des National-Bundes regsten Antheil. Am 6. Oktober des vorigen Jahres liefen bei Gelegenheit der Enthüllung des Grabdenkmals für Dr. Gottlieb Kellner in Philadelphia Kränze und Blumenspenden aus allen Theilen des Landes ein, ebenso am 1. Juni ds. Js. Glückwunsch-Depeschen für den Bundes-Präsidenten Dr. C. J. Hexamer aus Anlass eines Ehren-Banketts für denselben. Der Westliche Zweig des Zentral-Bundes von Pennsylvanien sandte einen silbernen Pokal und der Zweig Baltimoreire Uhrkette nebst goldenem Gehänge.

Der gegenwärtige Bestand des National-Bundes nach Staats-Verbänden ist wie folgt:

Alte Staats - Verbände: Californien, l'istrict of Columbia, Idaho, Indiana, Maryland, Minnesota, New Jersey, Ohio, Pennsylvanien, West-Virginien.

Neue Staats-Verbände: Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Iowa, Kansas, Kentucky, Massachusetts, Missouri, New York, Oklahoma, South Carolina, Virginia, Wisconsin.

| Zahl | der Sta | aats-Verbände: |   |
|------|---------|----------------|---|
| Im   | Jahre   | 190510         | Ì |
| Tim  | Lahra   | 1007 95        | ı |

Mithin eine Zunahme von 15 Staats-Verbänden

Einzel-Vereine gehören dem National-Bund in folgenden Staaten an:

|            | 1903       | 1905 | Zumalame |
|------------|------------|------|----------|
| Alabama    | 3          | 5    | 2        |
| Colorado   | <i>,</i> ) | 15   | 10       |
| Kansas     | 1          | 5    | 4        |
| Louisiana  | 5          | 8    | :3       |
| Michigan   | 3          | 8    | .5       |
| Montana    | 3          | 9    | 6        |
| Nebraska   | 8          | 17   | 9        |
| Oregon     | 2          | 5    | 3        |
| Tennessee  | 1          | 4    | 3        |
| Texas      | 24         | 69   | 45       |
| Vermont    | 1          | 1    |          |
| Washington | 3          | 16   | 13       |
|            |            |      |          |
|            | 59         | 162  | 103      |
|            |            |      |          |

Mit Einschluss der von den 15 neuen Staats-Verbänden gewonnenen Vereine ergiebt sieh eine Zunahme von 1600 Vereinen

In den übrigen Staaten hat der National-Bund Einzel-Mitglieder. Versuche, mit den Deutsch-Amerikanern im Staate Mainin Verbindung zu treten, waren nicht erfolgreich.

Aus den zum Theil recht umfangreichen Berichten der Staats-Verbände mogen hier die Wichtigsten hervorgehoben werden:

New York, Der Deutsch-Amerikanische Staats-Verband New York wurde am 15. Juli 1906 auf Anregung des Deutsch Ame rikanischen Bundes der Stadt Utica und Vereins der Deutschen der Grafschaft Herkimer gegründet. Ausser diesen beiden Verbänden traten bei der Gründung noch folgende Städte hinzu: New York, Schenectady, Buffalo, Albany, Eintracht, Gloversville, Syracuse, Troy, Elmira, Rochester und Amsterdam, später schlossen sich dem Verbande noch an: Rome, Oswego, Newburgh, Poughkeepsie und der Ortsverband Albany. Die Mitgliederzahl beträgt heute eirea 16,000, worunter 7000 aus der Stadt New York.

Ohio: Im Jahre 1905 bestand der Verband nur aus den Zentralbünden in Cleveland, Toledo und dem Stadtverband in Hamilton. In zwei Jahren gelang es, die Zentralbürde in Chillicothe und Dayton für den Staatsverband zu gewinnen und in den folgenden Städten Verbände zu organisiren: Akron, Bueyrus, Cineinnati, Columbus, Fremont, Lima, Lorain, Mansfield, Mt. Hea'thy, Springfield, Sandusky, Sten benville, Canton, Massillon, Alliance, Tiffin, Bellaire und Youngstown, Die Mit gliederzahl beträgt 18,000 bis 19,000. Der Zentralburd in Cleveland gab vor zwer Jahren seine Mitgliederzahl auf 12 15,000 an, zählt heute aber trotz im Frühjahr er folgter Reorganisation nur ea. 2000. Hätte Cleveland noch die Mitgliederzahl wie vor Jahren, würde der Staatsverband heute 30-33,000 Mitglieder zählen. Der Zen

tralbund in Cleveland ist auch der einz groder ruckwarts gegangen ist, ja monatelang keine Sitzungen abhielt, alle anderen Verbande arbeiten im fortsehrittlichen Sinne

Chicago: Der Zweigverband Chicago besteht zur Zeit nach den Buchern des Sekretars aus SI Vereinen mit etwa 9000 Mitghedern. Während das im Verhaltniss zur Zahl der Deutsch Amerikaner in Chicago und zur Zahl deutscher Vereine darin für eifrige zweijahrige Arbeit noch kein gunstiges Resultat ist, darf sieh der Vorstund des Zweig-Verbandes der Erwartung hingeben, dass in Balde ein besseres Ergebniss zu verzeichnen sein wird. Es ist beschlossen worden, während des Winters Schritte zur Bildung eines Staatsverbandes von Illinois zu thun.

Indenn: Der Zentralverband ergamsirte in drei Städten Stadtverbände und gewann auch einige Vereine. Die Einführung der Hochlizens wurde mit Hilfe des Zentralverbandes verhindert. Die Bewilligung höherer Lehrergehälter sowie ein Lehrerpensionsgesetz wurden erzielt.

Maryland: Im Herbste des Jahres 1905 fand in Maryland eine Volksabstimmung über die Annahme eines Amendements zur Staats-Konstitution statt, welches zwar gegen die Neger gerichtet war, aber so weit reichende Vorschriften enthielt, dass es alle fremdgeborenen Stimmgeber der Gnade oder Ungnade der Stimmgeber-Registratoren unterwarf. Wir organisirten eine hef tige Opposition gegen die Annahme desselben und siegten bei der allgemeinen Wahl mit fliegenden Fahnen, obsehon wir gegen die in der Macht befindliche Partei kämpften.

Fortgesetzte Agitation gegen jede Verschärfung der "Blauen Gesetze". Entscheidender Erfolg in der Bekampfung der sog. Local Veto. oder Precinct Prohibitions Bill.

Pennsylvania: Der Stantsverband hielt zwei sehr erfolgreiche Konvente in Pittsburg und Wilkes Barre ab mit 10 Stadtresp. County Verbänden. An den erstge-

nannten Konvent im Jahre 1905 schloss sich eine Deutsche Tagfeier an. Von dem Ueberschuss wurden \$100 für das Pastorius-Denkmal bewilligt. Eifrige Agitation für ein Civildienst-Gesetz, für permanente Anstellung der Lehrer, Hebung der Normalschulen sowie Gründung eines Pensions-Fonds für Lehrer. Agitation zur Einführung des obligatorischen Turnunterrichts in den Schulen der Städte 3. Klasse. Erneuter Protest gegen Beschränkung der Einwanderung, Schliessen der Kantinen wie gegen die Hepburn-Dolliver- und Littlefield-Bills. Errichtung des ersten deutschen Volkstheaters in Philadelphia. Jährliche Vertheilung von Prämien im Gesammtwerthe von \$100 an die besten Schüler der deutschen Schulen. Verhinderung der Einführung von Local-Option durch die Staats-Legislatur.

West-Virginia und Texas: Beide Verbände berichten über rüstiges Fortschreiten der Agitation, wie der Organisation. Im ersteren Staate wurden die Deutschen von Parkersburg für den National-Bund gewonnen.

New Jersey: Die Arbeit im Staate ist theilweise eine schwierige, macht aber gute Fortschritte. Hudson County allein zählt 110 Vereine, die zum Bunde gehören. New Brunswick und Newark zeigen gute Resultate, in Orange und Elizabeth sind Schwierigkeiten zu überwinden. Deutsche Theatervorstellungen daselbst waren erfolgreich und sollen vermehrt werden. Das Rechtsschutz-Bureau von Hudson County erledigte seit seinem Bestehen annähernd 300 Rechtsfälle.

Californien: Trotz der durch die Katastrophe am 18. April 1906 geschaffenen ungünstigen Verhältnisse wuchs der Verband um sieben Vereine. Die Deutsche Tagfeier ergab einen Ueberschuss von \$1163, welcher zur Linderung der Noth der Deutschen in San Francisco verwandt wurde.

Missouri und Süd-Illinois: Am 23. Mai 1907 wurde in St. Louis die Deutsche Theatergesellschaft mit einem vorläufigen Kapital von \$75,000 inkorporirt. Die Pläne für den Bau, der \$175,000 kosten wird, sind bereits fertig, ein passendes Grundstück wurde für \$20,000 erworben.

Während im Oktober 1905 der Zweigverband nur aus St. Louiser Vereinen bestand und verschiedenen Einzelmitgliedern, haben sich im Laufe der letzten zwei Jahre infolge der Protestbewegung und auf direkte Agitation hin auch Vereine von Kansas City, St. Joseph, East St. Louis, Belleville, Lexington, Higginsville, Concordia, California, Joplin, Sedalia, De Soto, Clayton. Upper Alton, Freeburg, Highland, Lebanon und anderen Städten angeschlossen. Die einzelnen Städte haben selbstständige Verbände und zentralisiren sich in dem Staats-Verbande für Missouri und das südliche Illinois mit gerechter Vertretung aller Mitglieder und aller gemeinschaftlichen Interessen.

Nachdem somit im Wesentlichen die Staats-Verbands-Berichte erledigt waren, gab Präsident Dr. Hexamer bekannt, dass ein Schreiben des Herrn W. R. Hearst vorliege, welches verlesen wurde, wie folgt:

"Die Zeit ist jetzt für den Deutsch-Amerikanischen National-Bund gekommen, das Feld seiner Thätigkeit zu erweitern und die Hand nach Deutschland hinüberzureichen, damit die beiden Länder gemeinschaftlich auf dem Wege des Fortschritts vorangehen mögen. Zu diesem Zwecke ist Internationalen erwünscht, einen es Deutsch-Amerikanischen Verband zu gründen mit einem Zweige in Berlin, um das Verständniss für deutsche Kunst und deutsche Ideale in Amerika, sowie das Studium deutscher sozialer und ökonomischer Verhältnisse zu fördern und die herzlichsten politischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern herzustellen. Es wird daher der Vorschlag gemacht, dass diese Konvention den Präsidenten ermächtigen soll, eine Delegation von zehn oder zwölf hervorragenden Bürgern, denen diese Sache am Herzen liegt, zu ernennen, um im Jahre 1908 nach Deutschland zu gehen und um im Interesse dieser grossen Sache thätig zu sein, und

Herr Hearst verpflichtet sich, mit deser Delegation zu ko-operiren und durch seine acht Zeitungen in fünf Stadten ihre Zwecke und Ziele zur Kenntniss der Regierungen und des Volkes von Deutschland zu bringen. Um ferner die Kosten dieser Bewegung zu bestreiten, erhietet sich Herr Hearst, alle Unkosten der besugten De'egation zu tragen, einschliesslich solcher öffentlicher Funktionen, auf welche man sich in Europa einigen sollte.

#### Achtungsvoll

William Randolph Hearst "

Wiederholt grosser Beifall. Die Enladung wird zur weiteren Berathung und Beschlussfassung im nächsten Konvent wieder vorgelegt werden.

Der zweite Tag der Arbeiten der Konvention war im wesentlichen der Entgegennahme der Berichte der ständigen Ausschüsse und der Beschlussfassung über dieselben gewidmet. Diejenigen, welche von einsehneidender Bedeutung sind, seien hier kurz erwähnt:

In jedem Orte und in jedem County sollen historische Gesellschaften gegründ i werden, welche sich der Erforschung der Geschichte der Deutschen in ihrem Distrikte widmen sollen. Für Art und Umfang der Forschungen werden bestimmte Normen aufgestellt. Das Ergebniss soll in den von Prof. Learned, Philadelphia, und Emil Mannhardt, Chicago, herausgegebenen Zeitschriften veröffentlicht werden.

Annahme einer Erklärung über die Stellung, welche der Konvent gegenüber der Frage persönlicher Freiheit einnimmt. Dieselbe deckt sich mit der Prinzipien Erklärung des Bundes.

Beschlüsse im Interesse des Lehrerseminars:

- 1 Ausschuss für Mittel und Wege soll Empfehlungen machen, auf welche Weise der geplante Fonds von sloutum aufgbraeift, und bis die Summe zur Verfügung sieht, das all jahrlich sieh ergebende Defizit gedeckt werden kann.
- 2. Der Deutsch Amerikanische National-Bund soll, wie früher, auch diesmal aus seiner Kasse der Seminarverwaltung eine Summe von \$200 übermitteln.
- Bie einzelnen Stratsverbande und Lokalvereine sollen Mittel aufbringen, um jungen Leuten aus ihren Bezirken den Besuch des Lehrerseminars zu ermöglichen.

Dem Seminar wird ein Beitrag von \$200 bewilligt.

Beschlüsse im Interesse des Turnunt richts:

Wir empfehlen, dass alle zum National-Bunde gehorenden Vereine es sich zur Pflicht machen, dahm zu wirken, dass in allen Normalschulen die angehenden Lehrer und Lehreringen befähigt werden, systematischen Turnunterricht zu ertheilen.

Wir empfehlen ferner, dass dafür gesorgt wird, dass die Oberleitung des Turnunterriehts in den grosseren Stadten nur fähigen Turnlehrern anvertraut wird.

Ferner empfehlen wir, dass die Vereine des National-Bundes in ihren respektiven Distrikten dahin wirken, dass in Zukunft bei neu zu erbauenden Schulhausein es micht an passenden Rummlichkeiten fehlt, wo Turnunterricht in systematischer Weise ertheilt werden kann und nothige Spielplätze eingerichtet werden können.

Von einer erschopfenden Behandlung der Einwanderungsfrage nimmt dieser Konvent wegen Zeitmangels Abstand. Ein vorbereitender Bericht nebst Empfehlungen des Ausschusses soll dem nüchsten Konvent a's Grundlage dienen.

Für besseren Postdienst:

Beschlossen, dass der National Bund eine Verbesserung unseres Postdienstes für unbedingt nothwendig erachtet und vor Allem thatkräftig eintritt:

- 1. Für Einführung der Packetpost;
- 2. Für Erhöhung des Gewichtes der Briefe unter einfachem Porto auf vier Unzen;
- 3. Für die Herabsetzung des Portos im internationalen Verkehr mit Europa und Südamerika, sowie im Allgemeinen.

Eine Abschrift dieses Beschlusses dem Generalpostmeister zu übersenden.

Beschlüsse im Interesse der Erhaltung der Wälder:

Beschlossen, dass die Konvention des Deutsch-Amerikanischen National-Bundes die Erwerbung nationaler Wälder in den White Mountains und südlichen Appalachen befürwortet;

Beschlossen, dass jedes Mitglied des National-Bundes den Vertreter seines Bezirks im Kongress ersuche, auf die baldige gesetzliche Annahme dieser Massregel in der kommenden Legislatur-periode des Kongresses zu dringen;

Beschlossen, dass wir das Vorgehen der American Forestry Association, insofern als sie die Aufmerksamkeit des Volkes auf diese Frage gelenkt hat, dankend anerkennen und den Mitgliedern des National-Bundes die Unterstützung der Bestrebungen dieser Vereinigung auf's Wärmste empfehlen.

Beschlossen, einen Ausschuss einzusetzen, der versuchen soll, freundschaftliche Beziehungen zu andern grossen National-Organisationen anzuknüpfen und aufrechtzuerhalten.

Im Interesse der Heranziehung der Frauen zum National-Bunde: Ein ständiger Ausschuss wird eingesetzt, dessen Aufgabe es sein soll:

- 1. Sich über die Weise zu unterrichten, wie die grossen Frauen-Vereinigungen dieses Landes vorgegangen sind, die solche bedeutende Erfolge im Guten und im Verderblichen zu verzeichnen haben.
- 2. Sieh mit den Staatsverbänden in Verbindung zu setzen, zum Zweck der Ein-

setzung von Unterausschüssen in jedem Staate, um auf diese Weise eine Vereinigung der durch das Land zerstreuten Frauenvereine zu ermöglichen.

Die nächstliegenden Aufgaben dieser Frauenvereinigung des Deutsch-Amerikanischen National-Bundes scheinen folgende zu sein:

Mithülfe zur Erhaltung und Einführung der deutschen Sprache in Familie und Schule.

Mitwirkung bei Regelung der Frauenund Kinderarbeit.

Stellungnahme in allen Fragen, welche engherzige, veraltete Gesetze angehen.

Der nächste Konvent soll im Jahre 1909 in Cincinnati abgehalten werden. Es folgte nun zum Schlusse die Beamtenwahl für die nächsten zwei Jahre mit folgendem Resultat:

Präsident-Dr. C. J. Hexamer.

- 1. Vize-Präsident-Joseph Keller.
- 2. Vize-Präsident-John Tjarks.
- 3. Vize-Präsident—E. C. Stahl.
- 4. Vize-Präsident—I. D. Cappelmann. Sekretär—Adolph Timm.

Schatzmeister-Hans Weniger.

Finanz-Sekretär-John Yenny.

#### Des Kaisers Dank an den National-Bund.

Der deutsche Kaiser hat auf die Depesche, die vom Germanischen Museum der Harvard Universität aus von den Delegaten zum Konvent des Deutsch-Amerikanischen National-Bundes an ihn abgesandt worden war, wie folgt geantwortet:

Dr. C. J. Hexamer, Präsident des Deutsch-Amerikanischen National - Bundes. Philadelphia.

Dem im Germanischen Museum zu Harvard versammelten Deutsch-Amerikanischen National-Bunde danke ich aufrichtig für den freundlichen und patriotischen Gruss.

Wilhelm, I. R.

Die Depesche, welche der National Bund an den deutschen Kaiser absandte, hatte folgenden Wortlaut gehabt:

Der Deutsch-Amerikanische National-Bund, versammelt im Germanischen Museum zu Harvard, sendet herzliche Grüsse mit der Hoffnung auf dauerndes Gedeihen freundschaftlicher Beziehungen zwischen dem alten und neuen Vaterlande.

Dr. C. J. Hexamer, Präsident.

Der Ausflug nach Cambridge zum dortigen Germanischen Museum der Harvard Universität war durch Herrn Hearst's Munificenz ermöglicht worden, dessen Gäste die Delegaten waren. Der Empfang in Harvard war überaus herzlich.

## Dr. C. J. Hexamer,

Der Bannertraeger des Deutschthums und Praesident des Deutsch-Amerikanischen National-Bundes.

Am 9. Mai 1909 vollendete ein Bürger das 47. Lebensjahr, der wohl mit Recht der Bannerträger des amerikanischen Deutschthums genannt werden kann: Dr. C. J. Hexamer. Geboren in Philadelphia als der Sohn eines Mannes, in dessen Jugend der Freiheitskampf Deutschlands und seiner engeren Heimath, des badischen Landes, hineinspielte und der dadurch eine gewisse Grosszügigkeit des Charakters und einen idealen Schwung erhielt, und einer deutschen Mutter, welche ihrem Sohne die herrlichste Gabe des deutschen Volkes, das deutsche Gemüth, und damit die Liebe zur deutschen Sprache und deutschen Sitte mit auf den Lebensweg gab, und aufgewachsen in einer Umgebung, in welcher "Deutsch" den Grundton bildete, auf den Alles harmonisch gestimmt war, musste Charles John Hexamer mit innigerer Liebe dem deutschen Volksthume zugethan sein, als es leider sonst bei den in Amerika geborenen Söhnen deutscher Eltern der Fall zu sein pflegt.

Der deutsche Grundton seines Charakters bethätigte sich in Dr. Hexamer's öffentlichem Wirken. Mit zaher Hartnackigkeit verfolgte er ein Ziel, dessen Erreichung erfahrenen Kennern des deutschen Elements der Vereinigten Staaten als in den Bereich utopischer Traume gehörig erschien; die Einigung und Zusammenfassung des Deutschthums der Union.

Als er mit der Verwirklichung der Idee den Anfang machte und in Philadelphia den Grundstein legte zu dem mächtig emporstrebenden Bau des Deutsch-Amerikanischen National-Bundes, da sahen selbst diejenigen, welche Dr. Hexamer wohlwollten, hinter seiner unermüdlichen Agitations-Arbeit ehrgeizige Pläne und selbstsüchtige Bestrebungen, deren klares Hervortreten. wenn die Zeit gekommen und dafür reif wäre, sich von selbst ergeben würde. Ueber zehn Jahre sind vergangen, und ein politischer Ehrgeiz des Führers der deutschen Bewegung in Amerika ist auch nicht einmal andeutungsweise hervorgetreten, weil er nicht existirt.

Ebenso wenig waren es geschäftliche Vortheile, die Dr. Hexamer veranlassen konnten, seine Zeit dem Blühen und Gedeihen des Deutsch-Amerikanischen National-Bundes zu widmen, denn er ist finanziell vollständig unabhängig von der Gunst oder Ungunst des Publikums.

Auch der Ehrgeiz, eine Rolle zu spielen, im Calcium-Licht der Oeffentlichkeit zu posiren und Weihrauch von Speichel leekern und anderen professionellen Rubmrednern gestreut zu erhalten, die nur darauf lauern, jedem aufgehenden Stern siche Huldigung ehrerbietigst zu Fussen zu legen, um dessen Freundschaft und Gunst zu gewinnen und sie zu selbstsüchtigen Zwecken auszunutzen, liegt Dr. Hexamer's bescheidenem Sinne vollstandig fern Er fühlt sich einer ehrlich gemeinten Kritik gegenüber viel wohler als einer faden Schmeichelei.

Dr. Hexamer sieht den schönsten Lohn seines Wirkens für das Deutschthum der Vereinigten Staaten in den Erfolgen, welche der Bund erzielt hat und die immer grössere zu zeitigen versprechen. Er ist erfüllt von dem Idealismus der Besten deutschen Stammes, die niemals auf Lohn oder Dank für das Gute gerechnet haben, was sie ihrem Volke, der Mit- und Nachwelt gaben. Und mit diesem deutschen Idealismus, der niemals versagt und niemals verzagt, vereint Dr. Hexamer echte Liebe zur Freiheit, die bekanntlich auch in der grössten und "freiesten" Republik der Welt mehr in der Vorstellung als in der Wirklichkeit besteht.

Als es galt, der immer mächtiger werdenden Prohibitions-Bewegung entgegen zu treten, welche die Bürger der Vereinigten Staaten zwingen will, nach der Facon der Wassersimpel zu leben und zu versauern, da waren es Dr. Hexamer und der von gegründete Deutsch-Amerikanische National-Bund, welche den Kampf mit den Muckern und Gegnern persönlicher Freihmeit aufnahmen. Sie errangen Triumphe, die namentlich im Westen noch grösser geworden wären, wenn Zeit und Mittel genug sich dargeboten hätten, um die Organisation des liberalen Elements zu festigen und die völlig ungeübten Neulinge auf dem Gebiete der Politik zu gewandten Politikern zu erziehen. Im Staate Pennsylvanien aber, in welchem der Deutsch-Amerikanische National-Bund schon seit Jahren besteht und sich namentlich im Westen desselben wiederholt politisch bethätigt hat, war der Erfolg bei den Wahlen, trotz der unermüdlichen Agitation der "Anti-Saloon League" und eines grossen Theiles des Kirchen-Elements, ein überaus günstiger.

Wie in jeder harmonisch gestimmten Menschenseele die Empfindung und die Liebe zum Schönen und damit zur Kunst vorhanden ist, so auch bei Dr. Hexamer. Für Kunst, Musik und Theater hat er ein

reges Interesse stets kundgethan, und dass die Deutschen der Stadt der Bruderliebe sich rühmen können, ein eigenes deutsches Theater zu besitzen, ist nicht zum Min-Noch ist das geistige desten sein Werk. Erwachen des Deutschthums der Vereinigten Staaten, das bisher nur zaghaft und verträumt erfolgte, nicht weit genug gediehen, um seinem Führer mit opferwilliger Begeisterung auf dem Pfade zu folgen. der immer höher hinauf leitet, noch hat es sich nicht zur vollständigen Würdigung seines Bannerträgers emporgeschwungen. aber die beständig sich mehrende Verehrung, die Dr. Hexamer von den Deutschen des Landes erwiesen wird, und die Begeisterung, mit der er überall empfangen wird, sind untrügliche Zeichen, dass man das wahre Wesen des Mannes zu erkennen beginnt, eines Idealmenschen, der wie kein zweiter zur Führerrrolle berufen ist, weil er nichts für sich selbst verlangt, aber Alles für den Ruhm und die Anerkennung seines Stammes.

## Dr. Hexamer's Vater, Ernst Hexamer.

Dr. Hexamer's Eltern, Herr Ernst Hexamer und Frau, geborene Marie Klingel, feierten am 6. August 1909 das Fest der goldenen Hochzeit in ihrer Villa in Atlantic City. Das gab Anlass zu Glückwünschen aus Nah und Fern. Die Eltern, deren Sohn die Einigung des Deutschthums in Amerika angestrebt und damit einen so glänzenden Erfolg erzielt hat, haben sich den Dank aller Deutsch-Amerikaner erworben, und er kam in unzähligen Gratulationen aus allen Theilen der Union zum Ausdruck.

Ueber die Lebensschicksale Herrn Ernst Hexamer's, des Vaters des Gründers und Präsidenten des Deutsch-Amerikanischen National-Bundes, sind uns folgende Mittheilungen geworden:

"Ernst Emil Julius Ferdinand Hexamer wurde am 29. Mai 1827 zu Koblenz geboren, woselbst sein Vater Hofgerichtsadvokat war. Als Napoleon die Sohne der besten Familien Deutschlands in seme Leibgarde steckte, blieb dem Vater unseres Jubilars dieses Schicksal nicht erspart. Er musste den Feldzug nach Russland mitmachen. Von den ausgestandenen Strapazen erholte er sich nicht mehr. Nach dem Tode des Vaters zog die Mutter, eine geborene Rettig, nach Heidelberg, woselbst der älteste Sohn Adolph als Doktor Medieinae promovirte. Die Brüder Ernst und Wilhelm besuchten bei ihrer Vorliebe für die Technik die Realschule. Im mütterlichen Hause verkehrten als Freunde des älteren Bruders Studenten, die später eine bedeutende Rolle spielen sollten, unter diesen Virchow, Kussmaul, Moleschott. Gensch, der Dichter Scheffel und der spätere Finanzminister Miquel, so dass es an geistiger Anregung nicht fehlte. Ernst und sein älterer Bruder Wilhelm wurden nach Absolvirung ihrer Schulstudien auf das damals berühmte Karlsruher Polytechnikum gesandt, woselbst Ernst ein Lieblingsschüler Redtenbachers wurde.

Da kam die 48er Strömung und riss auch die Brüder Hexamer mit sich fort. Sie schlossen sich der freiheitlichen Studentenbewegung an. Dr. Adolph Hexamer, ein gewandter Redner, der in den preussischen Staatsdienst getreten war, wurde in Berlin zum "Schatzmeister der Demokratie Deutschlands" gewählt, und Wilhelm und Ernst kämpften mit Sigel in Baden. Der jüngste Bruder, Dr. F. M. Hexamer, ein bekannter Schriftsteller auf dem Gebiete der Agrikultur und Hortikultur, focht ungeachtet seiner Jugend mit und wurde "Hecker's jüngster Soldat" genannt.

Wie so viele Andere flohen die Brüder nach Zusammenbruch der Bewegung zuerst nach der Schweiz, sodann nach Amerika. Dr. Adolph Hexamer wurde in New York ein angesehener Arzt, starb aber schon im frühen Mannesalter. Wilhelm, ein tüchtiger Ingenieur, brachte es bis zum StadtGeometer von Hoboken. Bei Ausbruch des Bürgerkrieges organisirte er Batterie "A" von New Jersey. "Hexamer's Batterie" der ausschliesslich Deutsche angehörten und die an vielen Schlachten hervorragenden Antheil nahm und bei Antietam durch General McClellan öffentlich belobt wurde. Infolge einer Verletzung, die Major Hexamer im Kriege erlitten hatte, starb er bereits im Jahre 1870. Auch Ernst agitirte energisch gegen die Sklaverei und wurde, als er für Fremont stimmte, vom Pöbel niedergeschlagen und als todt an dem Wahlplatze liegen gelassen.

Seine erste Anstellung in Amerika verdankte Herr Ernst Hexamer seinem Talent als Kunstzeichner, indem er engagirt wurde, Entwürfe für Grabmonumente zu machen. Später trat er als Geometer in das Geschäft von Perris & Co. ein, die damals einen Stadtplan von New York herausgaben. Er schwang sich in kurzer Zeit zum technischen Leiter des Unternehmens empor. Als die Arbeit beendet war, gab Herr Perris seinem jungen Freunde den Rath, sich in einer anderen Stadt ein ähnliches eigenes Geschäft zu gründen. So kam Herr Ernst Hexamer im Jahre 1856 nach Philadelphia, woselbst er sich als Civil-Ingenieur und Geometer etablirte. Durch unermüdlichen Fleiss und seltene Ausdauer gelang es ihm, das Geschäft aufzubauen. Er führte unter Anderem eine Anzahl Neuerungen ein, von denen die Spezialpläne für Versicherungs-Gesellschaften, die nunmehr auf der ganzen Erdenrunde im Gebrauch sind, besondere Erwähnung verdienen."

#### Arno Leonhardt,

der langjachtige Vize-Praesident des Deutsch-Amerikanischen Zentral-Bundes von Pennsylvanien und einer der Gruender desselben.

Als am 9. Januar 1909 Arno Leonhardt plötzlich starb, erregte die Kunde weit über die Grenzen Philadelphia's, seiner Heimathstadt, und des Staates Pennsylvanien in deutschen Kreisen aufrichtige Trauer. Zu den Tausenden, die ihm die letzte Ehre erwiesen, gehörten der Gouverneur von Pennsylvanien. Edwin S. Stuart. deutsch geblieben waren. Geboren am 21. Oktober 1850 in Philadelphia, erhielt er seinen ersten Schulunterricht in einer Quäkerschule. Um seine Kenntnisse in der deutschen Sprache zu befestigen und zu



ARNO LEONHARDT, EINER DER GRUENDER DES BUNDES.

sein langjähriger Freund, und Mayor Reyborn, sowie zahlreiche andere Würdenträger. Arno Leonhardt gehörte zu den hier geborenen Abkömmlingen deutscher Eltern, welche im Grunde ihres Herzens erweitern, besuchte er 5 Jahre lang die unter Leitung F. Schünemann-Pott's stehende Freie Gemeinde-Schule. Nach Vervollständigung der Schulstudien nahm ihn der Vater, Theodor Leonhardt, 1865 in seine lithographische Austalt auf. Dieselbe war im Jahre 1851 an der 3. Str. und Ellbow Lane errichtet worden und wurde später nach No. 119 Süd 4. Strasse verlegt Der junge Leonhardt wurde bald ein Meister in seinem Fache und war, als der Vater am 9. August 1877 starb, ein Lithograph, wie es besser kaum einen im Lande gab. Theodor Leonhardt war am 5. Oktober 1818 zu Bautzen, Königreich Sachsen, geboren. Das Sturmjahr 1848 veranlasste den jungen Lithographen, mit Frau und zwei Kindern auszuwandern. Er kam nach dreimonatlicher beschwerlicher Fahrt in New York an, als dort die Cholera gras-Seine beiden Kinder erlagen der Seuche. Theodor Leonhardt siedelte dann nach Philadelphia über, wo es ihm bald gelang, sich selbständig zu machen. Die Entdeckung des Petroleums im Jahre 1865 in Pennsylvanien und die zahlreichen Kompagnien, welche sich zur Ausbeutung der Erdquellen bildeten, waren die Hauptursache des Aufschwungs der Leonhardt'sehen Lithographischen Anstalt, da gerade die Herstellung von "Bonds" und "Certificates of Stock" ihre Spezialität waren. Arno Leonhardt vergrösserte das ererbte Geschäft bedeutend und verlegte es im Jahre 1889 nach 125 Süd 5, Strasse, wo es sich jetzt noch befindet. Er erhielt vielfache Auszeichnungen, so 1887 die Silberne Medaille vom "Maryland Institute" und 1899 von der "National Export Exposition" in Philadelphia, und machte, wie sein Vater, eine Spezialität aus der Herstellung von Werthpapier- und Aktien-Certifikaten. Die erste Vereinigums der Lithographen wurde von Arno Leonhardt in's Leben gerufen. Jahrelang war er Sekretär und Schatzmeister der "Lithographer's Association".

Im deutschen Leben Philadelphia's und des Landes spielte Arno Leonhardt als Vize-Präsident des Deutsch-Amerikanischen Zentral-Bundes. Präsident der "German Theatre Realty Co.", langjähriger Direktor des Nordostlichen Sangerbundes, Präsident des grossen National-Sängerfestes, das im Jahre 1897 in Philadelphia mit Erfolg abgehalten wurde, und als Präsident des Jungen Männerchors, dem er seit 25 Jahren angehörte, eine hervorragende Rolle. Präsident des Jungen Männerchors war er seit dem 10. März 1884. Unter seiner Präsidentschaft wurde die prächtige Halle an 6. und Vine Str. gebaut und ein bleibendes Denkmal dem deutschen Männergesang in Amerika errichtet, welcher in Arno Leonhardt eine der zuverlässigsten Stützen gefunden hatte. Herr Leonhardt war Gründer des Zöglings-Vereins der Philadelphia Turngemeinde und bis zu seinem Tode Mitglied, ferner lebenslängliches Mitglied des Deutschen Hospitals, der Deutschen Gesellschaft, der Samariter-Herberge, Freimaurer und Mitglied der Veteranen der Freimaurer. Er war einer der liebenswürdigsten Männer, die je im deutschen Vereinsleben eine Rolle gespielt haben.

## Joseph Keller, Indianapolis,

der erste Vize-Praesident des Deutsch-Amerikanischen National-Bundes.

Zwischen Donau und Rhein, jener herrlichen sagenreichen Gegend Deutschlands, wurde Joseph Keller vor ungefähr 50 Jahren geboren. Er erhielt seine Ausbildung in der Schule seines Heimathsortes, sowie dem Gymnasium "ad fontes Danubii", wie Scheffel jene nette Schwarzwaldstadt bezeichnet, und dem Lyceum in Konstanz.

Nach Ablegung seiner Militärdienstzeit in Freiburg i. B. kam er auf Anrathen seines in Indianapolis wohnenden Bruders im Jahre 1882 nach Amerika.

Wie fast jedem deutschen Einwanderer sind auch ihm die bitteren Erlebnisse der ersten Zeit nicht erspart geblieben.

Ein kleiner Verdienst in einem Departmentgeschäfte und ein bescheidenes Nebeneinkommen von Privatunterricht, den er in den freien Abendstunden ertheilte, boten ihm und seiner jungen Frau, die er aus der lieben Heimath mitgebracht, den Lebensunterhalt.

Im Laufe der Zeit arbeitete er sich zur Stellung eines Einkäufers in dem besagten Geschäfte empor, und etliche Jahre später begründete er ein Textilwaarengeschäft. dem er heute noch vorsteht.

Seit der ersten Zeit seines Hierseins nahm Keller regen Antheil an allen deutschen einer kleinen Schaar thatkräftiger und unerschrockener Männer in's Leben gerufen wurde. Als einer der ersten schloss sich dieser Verband dem Nationalbunde an, und Keller war einer der Delegaten zur Baltimorer Konvention, wo es ihm gelang, die dritte Nationalkonvention für Indianapolis zu sichern, in welcher er zum 1. Vizepräsidenten des Bundes gewählt wurde.



JOSEPH KELLER, Indianapolis, der erste Vize-Praesident des Deutsch-Amerikanischen National-Bundes,

Bestrebungen, und es ist nie ein deutsches Fest abgehalten oder ein deutsches Unternehmen begonnen worden, an dem er nicht rüstig mitgeholfen hätte.

Zwölf Termine hindurch war er Sprecher des unabhängigen Turnvereins und mit jener starken Organisation stand er an der Wiege des "Verbandes deutscher Vereine von Indianapolis", der im Jahre 1898 von Die Gründung des Staatsverbandes Indiana erfolgte im Jahre 1903; nur vier auswärtige Städte beschickten den ersten Staatskonvent, der in Indianapolis abgehalten wurde. Kongressmann Richard Bartholdt wohnte als Ehrengast der Versammlung bei. Eine Verfassung und Nebengesetze wurden angenommen, und Keller zum

Präsidenten des Staatsverbandes erwählt, welches Amt er heute noch bekleidet.

Gegenwärtig besteht der Staatsverband Indiana aus 6 starken Städtevereinigungen und 8 Zweigen in kleineren Städten.

In jeder Legislaturperiode während der letzten 6 Jahre war der Verband thätig; seiner Agitation ist das jetzige Lehrerpensionsgesetz, sowie ein Gesetz zur Erhohung der Lehrersaläre zu verdanken.

Als der ersten einer steht heute der deutsche Staatsverband Indiana im Vordertreffen für Wahrung der persönlichen Freiheit; in Schrift und in zahlreichen Reden in beinahe jeder Stadt des Staates hat der Präsident des Verbandes die liberalen Elemente zur Erhaltung des Selbstbestimmungsrechtes und der bürgerlichen Freiheit angefeuert.

In der Staatswahl im Jahre 1908 wurden die 87,000 Stimmen Mehrheit, die der Prohibitionist Hanley seinerzeit als Gouverneurs-Kandidat erhielt, in eine beschämende Niederlage verwandelt, und dieses Resultat haben anerkannter Weise die Vereine des Staatsverbandes möglich gemacht

### Adolf Timm,

der Sekretaer des Deutsch-Amerikanischen National-Bundes,

Die Haupt-Stütze des Präsidenten Dr. Hexamer und des Deutsch-Amerikanischen National-Bundes, den er mit aus der Taufe hob, ist zweifellos der Bundes-Sekretär Adolf Timm. Welche Fülle von Arbeit er leistet und wie angestrengt er im Dienst des Bundes und damit des Deutschthums des Landes beschäftigt ist, das wissen nur die Eingeweihten, welche den Einblick gewonnen haben in die Masse der Korrespondenz, die er zu erledigen hat, die Propaganda, die er in den Mittheilungen für die Presse mit günstigstem Erfolge durchführt, die Menge an amtlichen Schriftstücken, wie Gesetz-Vorlagen und Sitzungs-Protokollen der Kongress- und Legislatur-Sitzungen, welche er als treuer Eckart der persönlichen Freiheit durchzulesen und auf anti-liberale Tendenzen zu prüfen hat. Adolf Timm war von den ersten Anfängen des Bundes an der eifrigste Förderer seiner Bestrebungen und ein erprobter Kämpe für Deutschthum und Recht.

Der Sekretär des Deutsch-Amerikanischen National Bundes erblickte am 2 Mai 1861 in Rawitsch in der preussischen Provinz Posen das Licht der Welt. Er wurde in Berlin erzogen und war auch dort schon journalistisch thätig. Er hatte das Schriftsetzen erlernt, und das wurde zunächst sein Lohn-Erwerb, als er im Jahre 1881 nach Amerika, und zwar nach Philadelphia, übersiedelte. Er war in verschiedenen Zeitungs-Officinen und Accidenz-Druckereien thätig, bis er im Jahre 1894 sich selbstständig machte und "Die Vereins- und Logen-Zeitung", ein wöchentlich erscheinendes Blatt, dessen Tendenz schon der Name erklärt, gründete.

Als Schritte zur Gründung einer Vereinigung der Deutschen zunächst in der Stadt Philadelphia gethan wurden, war Adolf Timm der Erste, welcher Dr. Hexamer sich anschloss und ihm als Sekretär seine Dienste zur Verfügung stellte. Als im April 1899 der Deutsch-Amerikanische Zentralbund von Pennsylvanien gegründet wurde, war Adolf Timm dessen logischer Sekretär. Dasselbe war der Fall, als im nächsten Jahre der Deutsch-Amerikanische National-Bund in einem Konvent von Delegaten in Philadelphia in's Leben gerufen wurde. Mit erstaunlicher Energie arbeitete er für das Wachsen und Gedeihen desselben, und wenn er heute fast über das ganze grosse Gebiet der Vereinigten Staaten verbreitet ist, so ist das mit das Verdienst Adolf Timm's, des Bundes-Sekretärs.

Seine Bemühungen im Interesse der Turnerei brachten Adolf Timm die Ernennung zum Schriftwart des Turn-Bezirks Philadelphia ein. Ausserdem ist Adolf Timm Sekretär der "Historischen Gesellschaft von Pennsylvanien".

#### Hans Weniger,

Der Schatzmeister des Deutsch-Amerikanischen National-Bundes.

Hans Weniger, der Schatzmeister des National-Bundes, wurde am 25. September 1845 in Hannover als Sohn eines Beamten hülfe, kam 1866 nach Philadelphia, war von 1868 bis 1884 Besitzer einer dortigen Apotheke, heirathete 1879 die Tochter des bald darauf verstorbenen Christ. F. Elwert und übernahm dessen Passage-Agentur und Bank- und Versicherungs-



HANS WENIGER, der Schatzmeister des Deutsch-Amerikanischen National-Bundes

geboren, besuchte dort bis zum 14. Jahre die Schule, trat seine vierjährige Apotheker-Lehrzeit in Celle an, war zwei Jahre in der Raths-Apotheke in Bremen GeGeschäft. Hans Weniger hat es, wie nicht viele verstanden, durch Beharrlichkeit und strenge Gewissenhaftigkeit sich in den breitesten Schichten das Vertrauen des Publikums zu erwerben und eine hervorragende Stellung in der Geschäftswelt Philadelphia's einzunehmen. Die Forderung deutscher Ziele und Interessen fand in ihm stets einen warmen Verfechter, der immer bereit war, seine Dienste und seine Zeit edlen Bestrebungen zu widmen. Seit Jahren ist er Schatzmeister der Deutschen Gesellschaft, bekleidet seit der Gründung des Deutschiln gesetzte Vertrauen gerechtfertigt und eine hervorragende Rolle in den Bestrebungen zur Hebung deutschen Einflusses gespielt. Das Deutschthum Philadelphia's sieht mit Recht in ihm einen Führer und wendet sich stets an ihn, wenn es gilt, einer grösseren Sache zum Erfolge zu verhelfen.



HENRY SCHWEMMER

Amerikanischen National-Bundes dasselbe Amt in der Stadt-, Staats- und National-Organisation und ebenso in der Deutschen Theaterbau-Gesellschaft und in der Deutsch-Amerikanischen Historischen Gesellschaft. Er war seinerzeit Pinanzsekretär des Sänger- und des Bundes-Turnfestes, die 1897 resp. 1900 in Philadelphia abgehalten wurden. Er hat stets das in

# Henry Schwemmer.

Einer der Mitbegruender des Nationalbundes und Hauptstuetze der Lurnerei.

Eine der zuverlassigsten Stutzen des Deutschthums in Philadelphia ist Henry Schweimmer, seit Dezember 1900 erster Sprecher der Philadelphia Turngemeinde, die unter seiner Leitung die doppelte Mitgliederzahl erzielt, finanziell bedeutende Fortschritte gemacht und an Ansehen nach Aussen hin gewonnen hat. Er gab beim Stiftungsfeste im Jahre 1907 die Anregung zum Bau einer neuen Halle. Im November 1908 wurde der Vorschlag in einer General-Versammlung zum Beschluss erhoben und sofort \$5,185.00 gezeichnet. 160 x 160 Fuss grosses Grundstück an Broad Strasse, der Hauptstrasse Stadt, und Columbia Avenue wurde erworben und mit dem Bau eines Vereinshauses begonnen, das \$320,000 kosten wird. Die neue Halle der Turngemeinde wird das grösste deutsche Vereinshaus in den Vereinigten Staaten werden und ein Ehrendenkmal für das Deutschthum der Stadt der Bruderliebe.

Henry Schwemmer wurde im Jahre 1849 in Mainz geboren, erlernte das Schlosserund Eisenwaaren-Geschäft, wanderte nach Beendigung der Lehrzeit im Jahre 1867 nach Amerika aus und gründete im Jahre 1875 in No. 522 West Girard Avenue in Philadelphia ein Eisenwaaren-Geschäft, das er heute noch führt. Er ist Mitglied der "Hardware Merchants Association". Seiner im Jahre 1871 mit Frl. Mathilde Hack geschlossenen Ehe ist eine Tochter entsprossen, die im Jahre 1897 sich mit Louis G. Groh verheirathete.

An allen deutschen Bestrebungen und Unternehmungen nimmt Henry Schwemmer stets regen Antheil. Bei dem Turnfest in Nürnberg im Jahre 1903 war er einer der Vertreter des Nordamerikanischen Turnerbundes. Gelegentlich des Besuches des Prinzen Heinrich von Preussen in Philadelphia im Jahre 1902 fungirte er als Mitglied des Empfangs-Komites der deutschen Vereine. Er hat sich als Redner bei grösseren festlichen Veranstaltungen des Deutschthums, so bei der Feier des ersten Spatenstichs und der Grundsteinlegung zum Deutschen Theater, die unter seiner Leitung stand, die Anerkennung einer nicht gerade genügsamen Kritik erworben. Er war Vorsitzender des Festredner-Komites bei der Feier anlässlich des 225jährigen Jublläums der deutschen Einwanderung, die am 6. Oktober 1908 in so grossartiger Weise in Germantown und Philadelphia unter den Auspizien des Deutsch-Amerikanischen National-Bundes begangen wurde.

Einen Akt der Pietät, der ihm von dem Deutschthum des Landes gewiss unvergessen bleiben wird, vollzog Herr Schwemmer dadurch, dass er die erste Fahne der Philadelphia Turngemeinde, die mit dem Turner-Regiment den Bürgerkrieg mitgemacht hat, vor weiterer Zerstörung durch den Zahn der Zeit bewahrte. Er sorgte dafür, dass sie in einer hermetisch verschlossenen Glasglocke untergebracht wurde.

#### Carl P. Berger.

Der Architekt des ersten deutschen Volkstheaters in Amerika.

Unter den Söhnen deutscher Eltern, die in Philadelphia das Licht der Welt erblickt haben und die, dank der Ausbildung, welche die Eltern ihnen zutheil werden liessen, berufen sind, dem deutschen Namen Ehre zu machen, nimmt Carl P. Berger, der junge und tüchtige Architekt im hiesigen Penn Square-Gebäude, 1416 & 1418 South Penn Square, Zimmer 603—604, einen hervorragenden Platz ein und ist unter den Deutschen der Stadt allgemein bekannt.

Carl P. Berger wurde am 15. Juni 1873 in Philadelphia, Pa., als Sohn des Dekorations-, Fresko- und Theater-Malers Carl Berger aus Breslau geboren. Nach Absolvirung der Schule trat er bei einem hiesigen Goldarbeiter und Juwelier in die Lehre, doch trieb ihn der Wunsch, ein tüchtiger Baumeister zu werden, schon ein Jahr später in das Bureau eines Architekten, wo er Beschäftigung fand. 10 Jahre lang studirte und arbeitete er in den Bureaus der hervor-

ragendsten Architekten der Stadt, und auch seine Mussestunden benutzte der junge Mann zu seiner weiteren Ausbildung. Er war erster Zeichner und Assistent beim Bau des Hotels Walton in Philadelphia und des St. Charles Hotels in Atlantic City. Im Jahre 1899 entwarf er die Pläne für das siebenstockige der Northwestern Trust Co., Banten für das Deutsche Hospital und das Mary J. Drexel Heim, für das latherische Waisen haus, eine Anzahl Kirchen, sowie eine Menge anderer Bauten, darunter Hotels, Apartments Häuser, Fabriken, Geschaftslokale, Wohnhäuser, Hallen, Schulen ete errichtet.



CARL P BERGER

Apartment- und Ladengebäude an der 13. und Walnut Strasse, und im Dezember desselben Jahres machte er sich selbständig. Nach seinen Entwürfen und unter seiner Aufsieht wurden das siebenstockige Hotel und Apartment-Haus "The Edwards", das zwölfstöckige Penn Square Gebäude, die Gebäude der North Philadelphia Trust Co.

Ganz besonders aber trat Herr Berger dadurch in den Vordergrund, dass er die Plane für das neue deutsche Theater aus arbeitete und als Architekt der "German Theatre Realty Co" der deutschen Schauspielkunst ein dauerndes Heim in Philadelphia errichtete. Auch entwarf er die Plane und baute die Wilham Penn

Theater in West-Philadelphia, das eine Million Dollars kostete.

Herr Berger verkehrt mit Vorliebe in deutschen Kreisen und ist Mitglied des Direktorenraths der "Deutschen Gesellschaft", des "Männerchors", des "Jungen Männerchors", des "Cannstatter Volksfest-Vereins", des "Liederkranz", auch gehört er zum "Deutsch-Amerikanischen Nationalbund".

#### Albert Ladner,

Polizeirichter in Philadelphia. Ein Færderer deutscher Bestrebungen.

Es dürfte wohl kaum zu viel gesagt sein, wenn Polizeirichter Albert H. Ladner der bekannteste Deutsch-Amerikaner Philadelphia's genannt wird. Den ärmeren Deutschen der Stadt gegenüber hat er sich dadurch werth zu machen gewusst, dass er in den langen Jahren, in welchen er das Amt eines "Magistrate" bekleidet, den Gesetzesunkundigen seinen Rath nach bestem Wissen und Gewissen ertheilt und stets versöhnend und vermittelnd eingegriffen hat. Albert H. Ladner wurde am 8. Januar 1846 in Plieningen bei Stuttgart im Schwabenlande, wo sein Vater eine Brauerei betrieb, geboren. Als Albert sieben Jahre alt war, wanderte die Familie aus und siedelte sich in Philadelphia an. Der Knabe besuchte bis zum 14. Lebensjahre die deutsch-lutherische Schule und wandte sich dem "Plumber"-Handwerk zu. Aber schon im folgenden Jahre rief das Vaterland die patriotische Jugend zu den Fahnen, um die Ehre der Union zu wahren. Diesem Rufe folgte auch der 15jährige Albert H. Ladner und trat in das 98. Pennsylvania Freiwilligen-Regiment, das von General John F. Ballier gebildet und befehligt wurde, als Soldat ein. Er diente zwei Jahre lang mit Auszeichnung. Im Jahre 1863 wandte sich Albert H. Ladner, nachdem er ausgemustert war, wieder dem

Plumber-Handwerk zu, in welchem er sich bald selbstständig zu machen wusste.

Seiner Ueberzeugung nach Demokrat, spielte er in der Politik der 12. Ward, die damals ganz deutsch war, eine hervorragende Rolle und wurde im Jahre 1870 in den Stadtrath gewählt. Er bekleidete das Amt drei Termine hindurch. Im Jahre 1880 wurde er zum Polizeirichter von den Demokraten nominirt und erhielt unter vierzehn Kandidaten die meisten Stimmen. Er wurde in den Jahren 1885, 1890, 1895, 1900 (mit 45,000 Stimmen) und 1905, und zwar als derjenge unabhängige Kandidat. der die meisten Stimmen erhielt, wiedergewählt. Zu erwähnen ist, dass Herr Ladner im Jahre 1891 von den Demokraten als Mayors-Kandidat aufgestelllt worden war.

Herr Ladner, der seit einer Reihe von Jahren Präsident der "Commereial Mutual Accident Co." ist, gehört den Freimaurern, den Knights Templar, dem "United Order of Workmen", dem "Order of Sparta" und anderen Orden an. Er ist Mitglied der Deutschen Gesellschaft, der Turn-Gemeinde, des Cannstatter Volksfest-Vereins, des Schützen-Vereins, des Jungen Männerchors, in welchem er das Amt des Vize-Präsidenten bekleidet, und anderer Vereine.

# Henry Lierz,

Ein eifriger Verfechter der Prinzipien des Bundes und Redner.

Als eifriger Verfechter der Bestrebungen des National-Bundes und gesuchter Redner, wenn es gilt, für persönliche Freiheit und gegen Prohibition zu agitiren, hat sich Henry Lierz von Philadelphia erwiesen.

In Rheinbach im Regierungsbezirk Köln am 31. März 1861 geboren, besuchte Henry Lierz bis zum 14. Jahre die Bürger- und dann drei Jahre lang die Gewerbeschule, wo er sich dem Maschinenbaufach widmete. Nach einer praktischen Ausbildung in den Werkstätten der Rheinischen Bahn in Köln bestand er sein Examen als Lokomotivführer. Es zog ihn jedoch in die Welt hinaus, und im Jahre 1880 landete er in Amerika. Er war zunachst in Newport bei Cincinnati thatig, erwarb sich seiner geselligen Talente wegen und als Mithegrunder des Arion Mannergesang Vereins einen grossen Freundeskreis, übersiedelte aber m Jahre 1885 nach Philadelphia, wo er an die Spitze eines ausgedehnten Druckereiund Verlags-Geschäfts trat. Er wurde Mitglied des Männerehors, that sieh, nachdem die Städte-Vereinigung von Philadelphia in Newark die Schubert-Büste gewonnen hatte, bei der Leitung der Arrangements für die Enthüllungsfeier im Fairmount Park besonders hervor und wurde im Februar 1892 Präsident der Vereinigten Sanger.

Schon am 4 Juli desselben Jahres squelten dieselben bei der Unabhängigkeits-Feier eine grosse Rolle. Unter seiner Präsidentschaft wurden die Konzerte für den Polizei-Pensions-Fonds, welche \$10,000 Reingewinn ergaben, und für die Nothleidenden in Russland gegeben, die der betreffenden Unterstützungs-Kasse \$4,000 zuführten. Dann gelang es seiner Agitation, die Lizensirung des Washington Parks durchzusetzen, wodurch den deutschen Vereinen Philadelphia's innerhalb der Stadt ein Festplatz geschaffen wurde.





Der Vorstand des Westlichen Zweiges des Deutsch-Amerikanischen Zentral-Bundes von Pennsylvanien.

## Der Westliche Zweig des Deutsch-Amerikanischen Zentral-Bundes von Pennsylvanien.

Die Geschichte des Westlichen Zweiges des Deutsch-Amerikanischen Zentral-Bundes von Pennsylvanien datirt von der Zeit der Gründung des letzteren. Ja, in Pittsburg-Allegheny fanden die Vorarbeiten statt, aus welchen der Bruderbund des Deutschthums der Vereinigten Staaten entstand, zunächst der Deutsch-Amerikanische Zentral-Bund von Pennsylvanien am 16. April 1899 und später der Deutsch-Amerikanische National-Bund der Vereinigten Staaten am 6. Oktober 1901. Die Vereine des Westlichen Zweiges bildeten gewissermassen die Vorbedingung, welche die Bildung des Bundes ermöglichte.

Denn sehon vor der Zeit der Gründung des Zentral-Bundes von Pennsylvanien sahen die deutschen Vereine und Gesellschaften von Allegheny, Beaver, Washington und Westmoreland County, sowie der Städte Johnstown und Altoona sich veranlasst, ein Schutz- und Trutz-Bündniss unter dem Namen "Vereinigte Deutsch-Amerikanische Vereine von West-Pennsylvanien" abzuschliessen, um gegen gehässige nativistische Vorlagen, die der Legislatur des Staates unterbreitet waren, Stellung zu nehmen und gemeinsam in allen Fragen, die das Wohl und Wehe der Vereine betrafen, vorzugehen.

Die erste Versammlung wurde in der Halle des Central-Turn-Vereins an Forbes Str., Pittsburg, abgehalten und von Herrn William Wartmann als Vorsitzenden geleitet, worauf eine permanente Organisation geschaffen wurde. Herr H. C. Bloedel wurde zum Präsidenten. Herr Wm. Kaiser zum Vize-Präsidenten. Herr Ernst Axthelm zum Schatzmeister und Herr Wm. F. Benkiser zum protokollirenden Sekretär gewählt. Sodann wurde ein Wohlfahrts-Ausschuss eingesetzt, dessen erste Beamten die Herren Henry Arnold, Präsident; H. C. Bloedel, Vize-Präsident; Wm. Kaiser, 2. Vize-Präsident; Ernst Axthelm, Schatzmeister, und Wm. F. Benkiser, Sekretär, waren. Als Beisitzer fungirten die Herren Henry Ihsen, Charles Hermann, Ludwig Enzian, Heinrich Lehrmann und Wm. Wartmann.

Die Rührigkeit und die eifrige Agitation dieses Ausschusses erregten die Aufmerksamkeit der zu gleicher Zeit in ahnlicher Weise vorgehenden deutschen Gesellschaften in Philadelphia. Die Pressberichte veranlassten die Herren Dr. C. J. Hexamer und Adolph Timm nach Pittsburg zu reisen, um eine Vereinigung aller deutschen Vereine des Staates zu Wege zu bringen. Die eingeleiteten Verhandlungen hatten Erfolg. Am 28. Januar 1899 wurde eine Versammlung unter H. C. Bloedel's Vorsitz abgehalten. Wm. F. Benkiser führte das Protokoll. Auf Vorschlag des Herrn Carl Wilkewitz wurde einstimmig beschlossen, den bisherigen Namen aufzugeben und dafür den jetzigen anzunehmen, als Theil des Staaten Bundes.

Auf Antrag des Herrn Theodor Lamb wurden alle bisherigen Handlungen und Protokolle des Wohlfahrts-Ausschusses gutgeheissen und auf Antrag Constantin Conrad's die Exekutive in Permanenz erklart.

Auf Antrag des Herrn Henry Arnold, welcher die Sitzungen des Wohlfahrts Ausschusses bisher als Prasident geleitet, wurde die Exekutive beauftragt, sich durch Hinzuziehung von funfundzwanzig tüchtigen, geachteten Bürgern zu erganzen

An den Debatten dieser Versammlung nahm Herr J. E. Hirsch, Pittsburg, den regsten Antheil. Der Leitartikel des "Pittsburger Volksblatt" über den neuen Bund schloss mit den ermunternden Worten: "Seinen hehren Zielen zu wird er emporblühen, wachsen und gedeihen, dem Freund zum Schutz, dem Feind zum Trutz!"

In demselben Sinne drückten sich die andern deutschen Zeitungen Pittsburg's damals aus; auch der "Allegheny Sonntagsbote" von John E. Joos sprach seinen Glückwunsch, wie Unterstützung der Bewegung aus.

Ohne unbescheiden zu sein, darf man vom Westlichen Zweige des D.-A. Zentral-Bundes sagen, dass sich derselbe seit Gründung bemüht, sein volles Theil zur Ausführung der Bestrebungen des Bundes, wie zur Erreichung der Ziele desselben beizutragen.

Heinrich Karl Eduard Arnold wurde 1837 in Leipzig geboren, absolvirte nach vorherigen Elementar-Unterricht die damals mit tüchtigen Lehrkräften versehene Gewerbe- und Baugewerkeschule in Plauen, Sachsen; widmete sich drei Jahre in der Nähe von Leipzig der praktischen Landwirthschaft und Vermessen von Liegenschaften und konditionirte als Oekonomie-Verwalter drei Jahre auf dem als Musterhof bekannten Rittergut "Schloss Löbnitz". 1858 wanderte er nach Amerika aus, und zwar nach Pittsburg. Hier wurde er als Verkäufer in einem Möbel-Geschäft thätig. später als Theilhaber unter dem Namen "Meyer, Arnold & Co." in dasselbe Geschäft aufgenommen. Nach Verkauf des Geschäfts errichtete H. Arnold ein Grundeigenthum- und Versicherungs-Geschäft.

Der Vice-Präsident des Westlichen Zweiges des Deutsch-Amerikanischen Central-Bundes von Pennsylvanien, Herr H. C. Bloedel, einer der angesehensten deutschen Bürger Pittsburgs, wurde am 2. März 1847

in Hann. Münden geboren und kam am 6. August 1866 zum Besuche seiner verheiratheten Schwestern nach Amerika. Er begab sich zuerst nach Pittsburg, wo er von seinem Schwager C. L. Walther auf das Liebenswürdigste aufgenommen wurde, blieb dort einige Monate und fuhr dann nach Cincinnati, O., wo ein anderer Schwager von ihm, Herr F. A. Fahlbusch, ansäs-



Praesident des Westlichen Zweiges des Deutsch-Amerikanischen
Central-Bundes von Pennsylvanien.

sig war. Das Leben in Cincinnati gefiel dem jungen Manne so gut, dass er beschloss, sich dauernd in den Vereinigten Staaten niederzulassen. Er besuchte zunächst Herold's Business College in Cincinnati und trat dann in das Geschäft seines Schwagers ein. Da er jedoch bald zu der Ueberzeugung kam, dass in der grossen Industrie-Stadt West-Pennsylvanien's sich eine bessere Gelegenheit zu schnellem Emporarbeiten böte, siedelte er nach Pittsburg

über, wo er sehon am zweiten Tage nach seiner Ankunft lohnende Beschäftigung in den "Company Stores" der grossen Eisenwerke von Jones & Laughlin fand. Unter den siebzehn Verkaufern und Buchhaltern der "Company Stores" war Herr Bloedel der einzige Deutsche. Das zwang ihn natürlich, sieh die Landessprache und ameri-

und erzielte darin 32 Jahre lang grosse geschaftliche Erfolge. Dann veranlasste ihn das Alter, sich nach einer leichteren Beschaftigung umzusehen, und deshalb übernahm er die ihm sehon seit Jahren angebotene Stellung als Vertreter einer grossen Aktien Gesellschaft, welche er jetzt noch einnimmt. Der glücklichen Ehe Herrn



H C BLOEDIL

kanische Geschäfts-Methoden sehnell anzueignen. Nachdem er sich am 23. August 1871 mit Frl. Josephine Meyer, der Tochter eines alten Achtundvierzigers, Schastian Meyer aus Licht bei Giessen, verheirathet hatte, kaufte Herr Bloedel das Kolonial-Waaren-Geschäft seines Schwagers Walther an Main und Madison Avenue, Pittsburg. Bloed I's entsprossten seehs Sohne und vier Tochter, vier Sohne und vier Tochter wuchsen zur Freude der Eltern heran und sind deren Stolz. Die Familie Bloedel zahlt zur Zeit funfundzwanzig Mitglieder, ein Beweis dafür, dass Rassen Selbstmord nicht die Sache deutscher Manner und Frauen in Amerika und ihrer Nachkommen ist



#### Deutsch-Amerikanischer Verband von Californien.

Durch die selbstlosen Berühungen emiger zielbewussten Männer wurde der Deutsch-Amerikanische Verband von Californien am 24. September 1901 gegründet, und im folgenden Monat war derselbe sehon im Konvent des Nationalbundes vertreten.

Der leider zu früh verstorbene Herr Dr. Franz Kuckein wurde zum ersten Vorsitzenden erwählt, welche Stellung er beinahe drei Jahre lang, bis April 1904, zur allgemeinen Zufriedenheit bekleidete. Im Februar 1902 veranstaltete der Verband seine erste grössere litterarisch-musikalische Feier zu Ehren des hiesigen Dichters, Hermann Glauch. Am 4. October 1903 wurde der erste "Deutsche Tag" unter den Auspizien des Verbands im Glen Park in glänzender Weise gefeiert. Von dieser Zeit an blühte der Verband auf, und im nächsten Jahre, am 16. Oktober 1904, beim ersten Staatskonvent waren schon 50 Vereine von allen Teilen des Staates vertreten. Zusammen mit dem Konvent wurde wieder der "Deutsche Tag" in würdevoller Weise gefeiert. Nun ging der Fortschritt des Verbands schnell weiter, und bald waren über 100 Vereine als Mitglieder beigetreten. In Stockton, Sacramento, San Jose und Los Angeles wurden Zweigverbände gegründet.

Auf Antrag unseres Verbands hatte der Nationalbund beschlossen, den 100 jährigen Todestag unseres geliebten Schillers festlich zu begehen. In allen grösseren Städten der Vereinigten Staaten wurden Schillerfeiern veranstaltet, und die zweitägige Feier unseres Verbands in San Francisco stand sicher keiner andern nach. Alle deutsche Vereine beteiligten sich, der Gouverneur unseres Staates hielt die Festrede im Golden Gate Park. Dort wurden Kränze von allen Vereinen durch weissgekleidete Jungfrauen am Schiller-Gothe Denkmal niedergelegt. Am zweiten Festtage, am 9. Mai 1905, fand eine grossartige Feier im Alhambra Theater statt. Schiller's Glocke wurde aufgeführt und zum Schluss Wallenstein's Lager.

Am 24. April 1905 wurde Herr Albert Currlin als Vorsitzender des Verbands erwählt. Derselbe ist ein tüchtiger Journalist, Herausgeber des "Oakland Journals'', "Neu San Francisco" und "California" von San Jose und war verschiedene Male Erster Sprecher des Pacific Turnbezirks. Er leitete den Verband erfolgreich bis zum zweiten Staatskonvent, welcher am 30. September 1905 abgehalten wurde, wo dann Herr John Hermann als Vorsitzender erwählt wurde, nachdem Herr Currlin Wiederwahl abgelehnt hatte. Herr Currlin wurde dann zum Ehrenmitglied erwählt. Am nächsten Tage wurde der "Deutsche Tag" wieder in Glen Park unter grosser Beteiligung gefeiert.

Am 29. Januar 1906 wurde der 150. Geburtstag von Mozart vom Verband durch eine künstlerisch vollendete Festlichkeit dem Volk in Erinnerung gebracht.

Dann kam die ernste Zeit der Prüfung, das grosse Erdbeben am 18. April 1906 und die dreitägige Feuersbrunst, und zur Ehre des Verbands sei es gesagt, alle Mitglieder bewiesen sich als echte Männer. Unser tatkräftiger Vorsitzender, Herr John Hermann, welcher selbst seine Geldschrankfabrik und ein Vermögen verloren hatte, berief sofort eine Vorstands-Sitzung; ein Hilfs-Ausschuss wurde von ihm ernannt, und ein Aufruf an alle Deutsche der Welt erlassen. Die erste Hilfe kam vom Stadt-

verband von Los Angeles. Der Nationalbund erliess ebenfalls einen Aufruf, und in kurzer Zeit liefen Gelder von allen Himmelsrichtungen ein. Der Hilfs-Ausschuss arbeitete angestrengt ein ganzes Jahr lang, versammelte sich jede Woche, um die Berichte der Untersuchungs-Komites entgegen zu nehmen, u. s. w. Jedes Mitglied half mit an der grossen Arbeit, keiner unterliess es, seine Schuldigkeit zu tun. Herr Pastor J. Fuendeling und der korr. führer, Carl W. Mueller, wurden als Vertreter des Verbands zum grossen "General Relief Committee" abgeschickt, wo diese Herren über drei Monate lang täglich vier bis sechs Stunden unentgeltlich Dienste leisteten. Der Hilfs-Ausschuss des Verbands verteilte im Ganzen 6,948.02 Dollars an 564 Bedürftige und erlangte durch den Auxiliar-Ausschuss über 30,000 Dollars für über 500 Personen, 30 Personen wurden nach Porto Rico befördert und andere nach New York, Bridgeport, Los Angeles und anderen Städten. Herr Konsul F. Bopp und Vize-Konsul Erythropel waren unter den eifrigsten Mitarbeitern des Hilfs-Ausschusses. Die Herren Pastor J. Fuendeling und Schriftführer Carl W. Mueller wurden in Anerkennung ihrer geleisteten Dienste vom Verband als Ehrenmitglieder erwählt.

Am 30. September 1906 fand der dritte jährliche Staatskonvent statt. Auf diesem Konvent wurden Protest-Beschlüsse gegen die deutschen Feuerversicherungs-Gesellschaften, welche ihren gesetzlichen Verpflichtungen nicht nachgekommen waren. angenommen, ebenfalls wurden die Beamten des Verbands beauftragt, dahin zu arbeiten, dass die nächste Legislatur die Kündigungsfrist von Hauseigentümern an Mieter verlängere, da viele habgierige und gewissenlose Hauseigentümer Vorteil aus der schrecklichen Notlage ihrer Mitmenschen zogen, indem sie die Mieten in erbarmungsloser Weise enorm hinaufschraub-Die Kündigungsfrist wurde dann auch durch die Anregung der Beamten des

Verbands durch Gesetz von 15 Tagen auf einen Monat verlängert. Auf diesem Konvent wurde ebenfalls berichtet, dass der deutsche Schulunterricht bereits wieder in sechs öffentlichen Schulen erteilt werde.

Am 7. Oktober 1906 wurde wieder der "Deutsche Tag" in Glen Park unter grosser Beteiligung gefeiert. Der Ueberschuss von \$1163 wurde dem Hilfs-Ausschuss überwiesen.

Am 17. December 1906 wurde der Stadtverband von San Francisco gegründet.

Am 10. Januar 1907 starb unser geliebter erster Vorsitzender, Dr. Franz Kuckein, und am 13. Januar 1907 wurde die Begräbnissfeier unter den Auspizien des Verbands unter allgemeiner Volksbeteiligung abgehalten.

Dr. Franz Kuckein wurde am 14. Oktober 1853 zu Danzig als Sohn eines Zahlmeisters der preussischen Armee geboren. Er studierte Medicin an den Universitäten Marburg, Berlin, Jena und München; kam im Jahre 1888 in New York an, ging dann nach Chicago, wo er sich mit Fräulein Alice Preussing verheiratete; liess sich im Jahre 1889 in Oakland nieder und kam zwei Jahre später nach San Francisco. Dr. Kuckein war einer der edelsten Männer Californiens. Prof. A. Putzker schrieb über ihn wie folgt:

"Er war ein Mann von einnehmendem Wesen und angenehmer Erscheinung, von Gestalt untersetzt und sehr kräftig. Sein charakteristisch deutsches Antlitz bot den Ausdruck der Männlichkeit, des Ernstes. der Entschlossenheit und des Geistes. Dr. Kuckein besass das Temperament eines Arztes und wurde allgemein für einen der ersten Aerzte des Staates angesehen. Als echter Mann verschmähte er jede Effekthascherei. Er fuhr weder im splendiden Zweispänner mit auffallend uniformirtem Neger auf dem Bock, noch brauste er im kostspieligen Automobil einher, aber er Kranken vernachlässigte seine ärmsten nicht, wie sehr es auch stürmte.

schenfreund erschien der Verblichene in den Tagen der Not und des Elends nach dem Erdbeben im besten Lichte. Obschon er und seine Familie die sehwersten Verluste erlitten hatten und wochenlang von Zelt zu Zelt umherirrten in Kalte, Regen und Unwetter, obschon er mit Sorgen überhäuft war, so verliess er dennoch seine Kranken keinen Tag, und Niemand hat ein Wort der Klage von seinen Lippen gehort Wir, seine Mitarbeiter im Hilfs Ausschuss. wissen am besten, mit welcher Opferwilligkeit der überarbeitete Arzt stets bereit war. Unterstützungsbedürftige aufzusuchen und ihnen freien Rat zu erteilen. Und wie gross und mitfühlend zeigte sich sein Herz, wenn ein Armer an ihn appellirte und er die Sache vorbrachte. Sein edles Herz hat ihn zum schlechten Buchhalter gemacht. denn es wird sich zeigen, er hat vergessen, die weniger Bemittelten für seine Dienste zu belasten, und bei den Armen war kostenlose Behandlung die Regel. So hat er die materielle Seite des Lebens vernachlässigt, wie dies bei allen Idealisten der Fall ist. Anderen dienen, sich selbst vergessen, scheint bei ihm zuzutreffen. Dr. Kuckein war nicht einseitig in seiner Bildung. Er befasste sich mit den Ereignissen der Welt und war in der deutschen Litteratur gründlich belesen. Dabei kam ihm ein gutes Gedächtniss sehr zu statten. Wenn er sprach, so fussten seine Ausführungen auf gründliehem Verständniss der behandelten Gesgenstände. Dadurch dass er die deutschen Denker in ihren grossen Werken kannte, wurde er vom deutschen Geiste und Werte erfüllt und konnte mit Autorität sprechen. Auf diese Weise wurde er einer der Gründer des Deutsch-Amerikanischen Verbands und dessen erster Vorsitzender. Als echter deutscher Mann im besten Sinne des Wortes, als umsichtiger, kluger Führer hat er gewirkt und gelebt, und in dieser Hinsieht ist durch sein Ableben eine Lucke ent standen, die nicht leicht auszufüllen sein wird, denn Männer seiner Art sind selten.

Dr. Kuckem besass tuchtige musikalische Kenntnisse, verfugte über eine schone Stimme, hat zur Forderung der Musik an der Kuste viel beigetragen und hatte seiner Zeit eifrig gearbeitet, im den herrlichen Pacific Sangerbund ins Leben zu rufen. Er war es, dem der Löwenanteil an dem Erfolg der herrlichen deutschen Mozart Feier am 29 Januar 1906 zugeschrieben werden muss Seme damals gehaltene Rede war bemerkenswerth, indem sie von seiner tiefen Schatzung des Meisters und der klassischen Musik ein beredtes Zeng niss ablegte. Bei gesellschaftlichen Gelegenheiten zeigte sich Dr. Kuckein von der burschikosen, frohlichen Seite, er verstand es, andern glückliche Stunden zu bereiten, Von welcher Seite man auch sein Leben betrachten mag, man findet viel Bewundernswürdiges. Dass ein Mann von seiner Gedanken-Tiefe und Offenheit Gegner hatte, konnte nicht fehlen; sie konnten meistens seinen Standpunkt und Ausführ ungen nicht erfassen. Die wenigen Feinde gereichten ihm zur grossten Ehre, es waren die Hasser alles Guten in der Welt. Nach tausenden zählten seine Freunde, Bewunderer und dankbare Patienten. unergründliche Vorsehung hat es gewollt. dem rastlosen Streben dieses vorzuglichen Mannes ein plötzliches Ende zu machen; er wird nicht mehr die dornenvollen Pfade des Lebens wandern, und wir, die Ueberlebenden, kennen ihm nur Thranen dankbarer Erinnerung weihen."

Mitte Mai 1907 war unser Vorsitzender zusammen mit verschiedenen andern Beamten und Mitgliedern des Verbands einige Tage lang in Los Angeles. Der dortige Stadtverband veranstaltete zu ihren Ehren einen Commers, der in schonster Weise verhef.

Am 29 September 1907 wurde der vierte Staatskonvent abgehalten. Der wichtigste Beschluss dieses Konvents war, die Errichtung eines "Deutschen Hauses" ernstlich in Angriff zu nehmen. Am 6. October 1907 verlief die Feier des deutschen Tages im Shellmound Park unter Beteiliguung vieler Tausenden von Deutschen von Nah und Fern vom herrlichsten Wetter begünstigt in der denkbar schönsten Weise und gestaltete sich zu einem wirklichen Volksfest. Der deutsche Kaiser überraschte bei dieser Gelegenheit die hiesigen Veteranen der deutschen Armee mit einer Ehrengabe, einer prachtvollen Fahne, welche von Herrn Konsul Bopp den Veteranen unter dem Jubel der tausendköpfigen Menge überreicht wurde.

Am 30. December 1907 hielt der frühere Vize-Vorsitzende Herr Dr. Julius C. Voje vor dem Verband einen sehr interessanten Vortrag über seine Europareise.

Am 6. März 1908 veranstaltete der Verband eine Fichte-Feier, welche in gediegenster Weise verlief.

Am 8. März 1908 wurde eine Massen-Protestversammlung gegen die Prohibition unter den Auspizien des Verbands abgehalten, wodurch die Annahme einer \$1000 Licenz verhindert wurde.

Am 12. März 1908 wurde die "Deutsche Haus-Gesellschaft", vom Verband in's Leben gerufen, incorporiert mit einem Kapital von \$500,000.00 unter der Leitung der folgenden Beamten:

John Hermann, Präsident; John Simmen, Vize-Präsident; Carl W. Mueller, Sekretär; Adolf Becker, Schatzmeister; und der Direktoren Chas. W. Arp, Henry F. Budde, Fritz Gercke, Julius R. Hans, Frank Herten, Dr. M. Krotoszyner, John Pope, Capt. L. Siebe, J. H. Velten, Dr. Julius C. Voje und C. Zwierlein.

Am 15. März 1908 wirkte der Verband mit bei dem grossen deutschen Frühlingsfest veranstaltet vom Pacific Turnbezirk im Shellmound Park zum Benefiz der Preis-Riege zum Turnfest in Frankfurt am Main.

Am 17. März 1908 hielt der Kaiser Wilhelm Professor Herr B. G. Leonhard unter den Auspizien des Verbands einen Vortrag über "Recht und Sprache".

Am 4. Mai 1908 hielt Herr Professor Dr. Hermann Anders Krüger aus Hannover unter den Auspizien des Verbands einen Vortrag über "den deutschen Bildungsroman von Gæthe bis auf die Gegenwart".

Am 27. Juli 1908 war Herr Professor Calvin Thomas von der Columbia Universität als Ehrengast anwesend und hielt einen grossem Beifall aufgenommenen Vortrag.

Jetzt kommen wir auf die Gegenwart und Zukunft zu sprechen. Der Verband steht jetzt unter der Leitung der folgenden Beamten: John Hermann, Vorsitzender: Prof. Albin Putzker, Vize-Vorsitzender; Heinrich F. Budde, Prot. Schriftführer; Carl W. Mueller, Korr. Schriftführer; C. A. Zimmermann, Finanzsekretär; und Julius R. Hans, Schatzmeister.

Der Verband hat noch grosse Aufgaben zu erledigen. Die Errichtung eines "deutschen Hauses" ist jedenfalls eine der wichtigsten und schwierigsten. Alle deutsche Vereinslokale, wie die San Francisco Turn halle, Mission Turnhalle, Verein Eintracht Halle. Turnhalle, Saratoga Germania Halle, Druiden Halle, Rothmänner Halle, Teutonia Halle, und noch verschiedene andere kleinere Vereinslokale wurden in Feuersbrunst nach der grossen Erdbeben einRaub der schrecklichen Flammen, so dass heute kein deutsches Versammlungsgebäude mehr den hiesigen etwa 150 deutschen Vereinen zur Verfügung steht, ausser einigen kleinern temporären, nach dem Erdbeben erbauten Holzhäusern.

Somit wurde es wirklich die Pflicht des Verbands hier als Führer und Leiter des gesammten Deutschtums aufzutreten.

Die "Deutsche Haus-Gesellschaft", wie gesagt vom Verband in's Leben gerufen, veröffentlichte kürzlich einen kurzen Prospekt, welcher an alle Vereine abgeschickt wurde, und nach einer Agitation von weniger als zwei Monaten haben schon über zwanzig Vereine tausende von Anteilschemen gekauft. Somit ist die Erbanung eines prachtvollen grossen deutschen Hauses gesichert. Dieses Haus soll als Zentralund Sammelpunkt des deutschen Lebens und Treibens dienen und ebenfalls als Verbreitungsstelle des deutschen Wissens und Könnens, der deutschen Sitten und Gebräuche, und wird unbedingt erdbebenund feuerfest aufgeführt werden. Dieses Haus wird ein Prachtbau werden und der deutschen Kultur zur Ehre und Zierde gereichen und wird dastehen als ein schones und wirklich nutzbringendes Denkmal, als eine Art Leuchtturm, als die Hochwacht des deutschen Gedankens am Pacific Ocean.

San Francisco, Cal., den 1 September 1908.

Karl W. Muller, Korr Schriftführer,

## Der Deutsch-Amerikanische Staats-Verband von Connecticut.

Zum Zwecke der "Deutschen Tag-Feier" am 3. Oktober 1904 versammelten sich die deutschen Vereine der Stadt Hartford, um Vorbereitungen zu treffen. Das Interesse. welches die Mitglieder der Vereine an den Tag legten, wurde belohnt durch die starke Betheiligung bei dieser Feier. Das war der Anfang des Zentral-Verbandes Hartford, welcher am 26. März 1905 gegründet wurde. Dank den Bemühungen eines Agitations-Komites, bestehend aus den Herren Christ. Bosler, Richard Nauman und Jacob Walz. verbreiteten sich die Zentral-Verbände im Staate Connecticut; die Zentral-Verbände New Haven, Bridgeport, New Britain und Meriden wurden in's Leben gerufen. Am 6. und 7. Oktober 1906 vereinigten sich die obengenannten Verbände und gründeten in einer zu diesem Zwecke einberufenen Versammlung den Connecticut Staatsverband. Die ersten Beamten dieser Vereinigung waren die Herren: A. Lepper, Hartford, Präsident; Chas. Keller, Bridgeport, Vize-Präsident; Rich. Nauman, Hartford, Sekretär: Peter Blume, Hartford, Schatz meister. Die Feier des Deutschen Tages wurde von den Zentral-Verbänden New Haven und New Britain geleitet. In der am 17. Februar 1907 in New Haven abgehaltenen Delegaten-Sitzung des Connecticut Staats-Verbandes wurde beschlossen.

sich dem National-Bunde anzuschliessen; Herr Chas. Keller, Bridgeport, wurde als Beisitzer erwählt. Der Zentral-Verband Seymour wurde auf sein Ersuchen in den Staats-Verband aufgenommen.

Bridgeport wurde als der neue Vorort gewählt; der Staats-Verband ist den Beamten dieses Vorortes grossen Dank schuldig für die rege Agitation und die Ausbreitung der Zentral-Verbände, wurden doch in diesem Jahre die Zentral-Verbände Amonia, Danbury und Waterbury dem Staats-Verbande einverleibt. Der Deutsche Tag wurde im August 1907 daselbst gefeiert. Die Versammlung des Staats-Verbandes am 26. Januar 1908, welche in Bridgeport abgehalten wurde, zeugte von dem Eifer, welcher das Deutschthum im Staate beseelt. Alle Verbände berichteten, Fortschritte gemacht zu haben, deutsche Schulen wurden gegründet und von Verbanden unterhalten und die Deutschen im Staate einander nähergebracht. Auch in politischer Beziehung, jedoch nicht in Partei-Politik, wurde für gesunde Gesetzgebung mit Erfolg gearbeitet, besonders wurden Vorarbeiten in Angriff genommen in Bezug auf die strengen New England Sonntags-Gesetze Im Jahre 1908 war Meriden der Vorort; es haben sich in diesem Jahre die Zentral-Verbände Torrington und Stamford dem Staats-Verbande angeschlossen. In zwei anderen Städten sind die Vorarbeiten zur Gründung von Zentral-Verbänden bereits soweit vorgeschritten, dass Anmeldungen erwartet werden können. Die Feier des Deutschen Tages hat im August 1909 in Meriden stattgefunden; die Feier gestaltete sich zu einer grossartigen. Die Mit-

gliederzahl im Staate beträgt nahezu 10,000 und ist vertheilt auf 13 Zentral-Verbände. Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Julius L. Kipp, Präsident; Geo, Mischler, 1. Vize-Präsident; Herman Krämer, 2. Vize-Präsident; Frank J. Brandt, Sekretär, und Dr. Hugo Patzold, Schatzmeister.

## Der Deutsch-Amerikanische Zentral-Verein im District Columbia.

Der Entstehung des deutschen Zentral-Vereins im Distrikt Columbia liegt die am 6. Oktober 1890 veranstaltete Feier des Deutschen Tages zu Grunde. Im Herbste des Jahres 1890 beschloss das Deutschthum der Stadt Washington, die erste deutsche Einwanderung und Gründung der Kolonie Germantown, Pa., und den damit gemachten Anfang permanenter deutscher Kulturentwickelung auf amerikanischem Boden in grossem Massstabe zu feiern.

Seitens der deutsch-amerikanischen Vereine wurden Delegaten als ein Fest-Komite erwählt, aus welchem sich ein Exekutiv-Komite organisirte, um die Feier vorzubereiten und auszuführen. Die Schlusssitzung für die Feier fand am Mittwoch, den 1. Oktober 1890, in der damaligen Sängerbundhalle, 708 K Strasse, N. W., unter dem Vorsitze des Herrn Paul Schulze statt; Herr Wm. F. Meyers fungirte als Sekretär und Herr John Hockemeyer als Schatzmeister. Ausser den Beamten bildeten die folgenden Herren das Fest-Komite: Charles Graff, Fr. Dietz, Rud. Saur, Henry Dismer, Aug. Schwarz, Chr. Schlag, J. G. Appich, A. E. L. Keese, John J. Binder, Louis Rosenau, Werner Koch, John Waldmann, M. Wiegand, E. L. Treiber, Leonhard Exel, H. H. Bergmann, Louis Kettler.

Die nach dem Festplatz, dem an der Brightwood Ave. gelegenen Schützenpark, ziehenden Vereinigungen hatten sich mit Herrn Henry Beckstedt als Vorsitzer, Herrn D. Skutsch als Schriftführer und Herrn Henry Dismer als Marschall organisirt. Die Feier jenes Deutschen Tages im Jahre 1890 war in jeder Hinsicht ein grossartiger Erfolg. Nach Bezahlung aller Ausgaben verblieb ein Kassenbestand von \$385.77.

In der Sitzung des Exekutiv-Komites am 15. Oktober 1890 wurde beschlossen, das Fortbestehen der Organisation, welche so emsig und thatkräftig für das wohlgelungene Fest gearbeitet hatte, dadurch zu siehern, dass die Beamten bis zur Wahl nur in ihren Stellungen belassen und die betreffenden Vereinigungen durch den Sekretär aufgefordert würden, darüber zu berichten, ob entweder die seitherigen Delegaten beibehalten oder neue erwählt werden sollten.

Es wurde ferner beschlossen, dass der Präsident ein Komite von fünf ernenne, um eine Konstitution und Nebengesetze für eine permanente Organisation der deutschamerikanischen Vereine Washingtons auszuarbeiten, welche einer später durch den Präsidenten zu berufenden Delegatenversammlung zur Berathung, bezw. zur Annahme vorgelegt werden sollten. Folgende Herren wurden zu diesem Komite ernannt: Wm. F. Meyers, John Hockemeyer, A. E.

L. Keese, Louis Kettler, H. H. Bergmann Dieses Komite erstattete in der am Mittwoch, den 19. November 1890, ebenfalls in der Sängerbund-Halle abgehaltenen Versammlung der Vertreter der deutsehen Vereinigungen Bericht. Sechzehn Vereine waren durch 44 Delegaten vertreten. Herr Meyers als Vorsitzer des Komites verlas den Entwurf der Konstitution, deren Annahme auf die folgende Versammlung versehoben wurde. Der Jahresbeitrag der Vereinigungen wurde auf je zehn Dollars festgesetzt.

Die am 3. Dezember 1890 in der Sängerbund-Halle wo überhaupt in den ersten Jahren sämmtliche Versammlungen des Deutschen Zentral-Vereins abgehalten wurden abgehaltene Delegatenversammlung debattirte die Konstitution und Nebengesetze im Einzelnen und nahm dieselben dann im Ganzen an.

Der Name: "Zentral-Verein der deutschen Gesellschaften von Washington" wurde auf Vorschlag des Herrn Anton Eberly gewählt, und der Zweck, wie folgt, festgesetzt:

- 1. Die Aufrechterhaltung der alljährlichen Feier des 6. Oktober als des "Deutsehen Tags".
- 2. Ein engeres Einverständniss mit ähnlichen Vereinen anderer Städte anzustreben, um zusammenwirkend die Rechte der Eingewanderten gegen Beschränkung des Bürgerrechtes oder Eingriffe in die persönliche Freiheit nach Kräften zu schützen.
- 3. Die Passirung von Gesetzen, die dem Wohl des Landes schadlich und nicht mit den fortsehreitenden Ideen des Zeitalters in Einklang stehen, auf gesetzlichem Wege zu verhindern suchen.

Als der erste Vorstand unter der Konstitution wurden die folgenden Herren auf den Termin von einem Jahre gewahlt:

Präsident, Paul Schulze; I. Vize Prasident, Louis Keller; 2. Vize Präsident, Rudolph Saur; Sekretär, Wm F. Meyers;

Schatzmeister, John Hockemeyer Herr Simon Wolf wurde als Ehrenmitghed durch Akklamation erwählt. Die Versammlung beschloss vierteljährliche Versammlungen.

Der Prasident ernannte die folgenden Herren als das erste Exekutiv-Komite: Charles Graff, A. E. L. Keese, John Waldmann, Aug. Schwarz, George J. Bessler, Louis Kettler, H. H. Bergmann.

Wohl die grossartigste offenthehe Demonstration seitens des Deutsch-Abeerskanerthums im Distrikt Columbia waren der Festzug und die Feer des Deutschen Tages am 6. Oktober 1891, ebenfalls im Schutzenpark.

Der Zug bestand aus 5 Abtheilungen und zog am "Weissen Hause" vorbei. Gegen 50 Floats hiesiger Geschaftsleute mit je 4 Pferden bespannt, die Vereinigte Staaten Kavallerie von Fort Myer. Va., die Mitglieder des Distrikts Columbia, die U.S. Marine Band, auf Befehl des Marine Sekretärs Traey, das Exekutiv-Komite in Kutsehen und zahlreiche Organisatienen nich men an der Parade theil.

Unter andern Feiern des "Deutschen Tages", die erwähnt zu werden verdienen, ist die vom 6. Oktober 1898 in der National Rifles Armory Hall. Der unlängst verstorbene Botschafter des Deutschen Reiches, Freiherr Speek von Sternburg, damals Geschäftsträger, die drei Kommissäre des Distrikts Columbia, der Achtbare L. W. Habercom und der Achtbare Simon Wolf hielten Reden, und die Vereinigten Sanger trugen mehrere Lieder vor. Die Dekoration des Saales war sehr geschmackvoll; sammtliche Vereine hatten ihre Fahnen auf der Bühne aufgepflanzt; zwischen zahlrei chen Palmen und einer Bank von Rosen vor der Buhne prangten die amerikanische und die deutsche Flagge Tableaux von historischen und allegorischen Figuren aus der deutsch amerikanischen Geschiebte beschlossen die offizielle Feier. Als der Vorhang fel, stimmte die ganze Versammlung stehend mit Orchesterbegleitung "The Star Spangled Banner" an.

Auch die für die numerische Stärke des hiesigen Deutschthums sehr gewagte Feier des "Deutschen Tages" während der letzten Woche im November und der ersten Woche im Dezember 1903 verdient ihres eigenthümlichen Charakters wegen erwähnt zu werden.

Ein brillantes, farbenprächtiges Bild von "Alt-Deutschland" mit über einem Dutzend charakteristischer Baulichkeiten, welche Restaurants, Blumenläden, Spielzeugbuden, Weinläden darstellten; Alt-Nürnberg mit seinem "Wurstglöckle"; ein deutsches Rathhaus; Altweibermühle; in der Mitte der Halle ein gigantischer Weihnachtsbaum mit Hunderten von Glühlämpchen; Tyroler Sänger; eine Menagerie von dressirten Thieren und andere Sehenswürdigkeiten boten sich den Besuchern der Konventions-Halle dar.

Präsident Roosevelt eröffnete das Fest, indem er vom Weissen Hause aus durch den Druck auf einen elektrischen Knopf die Tausende elektrischer Glühlichter aufflammen liess.

Dr. Hexamer, der Präsident des Deutsch-Amerikanischen National-Bundes, hielt die englische und Kongressmitglied Richard Bartholdt die deutsche Festrede. Pastor W. A. Hildebrandt, der Verfasser des ersten Kaiserpreisliedes, hielt eine Ansprache in gebundener Rede.

Sämmtliche Mitglieder der beiden Häuser des Kongresses waren zu der Eröffnung persönlich eingeladen. Für jeden Abend war ein anderes Programm angesetzt. Das Fest verlief zur allgemeinen Zufriedenheit; das finanzielle Resultat blieb jedoch leider hinter dem moralischen zurück, da ein Defizit von gegen \$2000 sich zeigte; es muss jedoch hier konstatirt werden, dass die Schulden prompt bezahlt wurden.

Anlässlich des Besuches des Prinzen Heinrich von Preussen im Februar 1901 brachten die beiden Gesangvereine Germania Männerchor und Arion unter den Ausspizien des Zentral-Vereins eine Serenade vor dem deutschen Botschaftsgebäude mit einem imposanten Fackelzuge; ein Komite wurde auf dem Balkon des Gebäudes von dem Prinzen in Audienz empfangen.

Als im Sommer des Jahres 1901 von Philadelphia aus der Ruf erging, einen Deutsch-Amerikanischen National-Bund zu gründen, war der Deutsche Zentral-Verein im Distrikt Columbia einer der ersten, der diesem Rufe folgte. Zu der konstituirenden Versammlung, die am 6. Oktober 1901 in Philadelphia stattfand, sandte er folgende Vertreter: Wm. L. Elterlich, Gustav Bender, Kurt Völekner.

Seitdem hat der Deutsche Zentral-Verein in allen Konventen des Bundes Vertretung gehabt und zwar beim zweiten in Baltimore: Kurt Völckner, Gustav Bender und Wm. Feldhaus; beim dritten in Indianapolis: Kurt Völckner, Wm. Feldhaus, Gustav Bender: beim vierten in New York Kurt Völckner, F. A. Rockar, Martin Wiegand, Carl E. Gundlach.

Eingedenk seiner Verfassung hat der Zentral-Verein durch seine Beamten oder durch besondere Komiteen stets gegen die Passirung von Gesetzen, welche gegen die persönliche Freiheit oder für das Wohl des Landes schädlich sind, wie Sonntags-, Prohibitions- und ähnliche anstössige Gesetzvor den zuständigen Komiteen im Kongres-(in mehreren Fällen in Verbindung mit den Beamten des National-Bundes) oder vor den Distriktsbehörden energisch protestirt: und ebenfalls für solche Gesetze. welche mit den fortschreitenden Ideen des Zeitalters im Einklang stehen, wie das Offenhalten von Museen, Bibliotheken u. s. w. an Sonn- und Feiertagen, tüchtig Das Offenhalten der Kongress-Bibliothek an Sonntagen ist theilweise dieser Agitation zuzuschreiben.

Um die deutschen Vereinigungen des Distrikts Columbia enger zu verbinden und dem Zentral-Verein mehr Stärke zu verleihen, wurde derselbe am 10. Januar 1903 unter einem Vereinigten Staaten Gesetz unter dem Namen: "The United German Societies of the District of Columbia" inkorporirt.

Seit seiner Gründung hatte der Deutsche Zentral-Verein im Distrikt Columbia folgende Beamte:

Präsidenten: 1890, Paul Schulze; 1891—92, L. W. Habercom; 1893, John Hockemeyer; 1894—1897, Rudolph Saur; 1898—1902, Wm. L. Elterich; seit Juli 1902 Kurt Völckner.

Erste Vize-Präsidenten: 1890—95, Louis Kettler; 1896, Wm. L. Elterich; 1897, B. F. Schubert; 1898, Moritz Gläser; 1899— 1900, T. L. Schmidt: 1901—1904, W. Ruckdäschel; 1905—1906, Hermann Vollmer; seit 1907 F. A. Rockar.

Zweite Vize-Präsidenten: 1890, Rudolph Saur; 1891, G. W. Horsky; 1892, B. F. Schubert; 1893—95, W. Ruckdäschel; 1896, Moritz Gläser; 1897, Wm. Brodt; 1898, Ferd. Müller: 1899, Theo. Hanft: 1900, W. Ruckdäschel; 1901, T. L. Schmidt: 1902 —4, Henry Wassmann: 1905—6, F. A. Rockar: 1906—7, Dr. S. A. Czarra; seit 1907 O. L. Schmidt. Sekretare: 1890 - 93, Wm. F. Meyers: 1894 - 97, B. F. Schubert, 1898 - 1904, Gustav Bender: 1905 - 6, Henry F. Warneson: 1907, F. E. Mann: 1908, Joachum Thode.

Schat;meister: 1890, John Hockemeyer: 1891—1901, George J. Bessler: seit 1902 Charles E. Gerner.

Die folgenden 23 Vereinigungen bilden den Deutschen Zentral-Verein im Distrikt Columbia:

Deutscher Waisenhausverein; Veteranen-Verein des Achten Bataillons, D. C. V.; Verein Bayern; Arion; Germania Mannerehor; Verein Baden; Hessen-Darmstädter Unterstützungsverein; Schwabischer Kranken - Unterstützungs - Verein; Deutscher Unterstützungsbund Nr. 160; Plattdütscher Vereen; Columbia; Brauer-Kranken-Unterstützungsverein: Columbia Bund Nr. 31, D. O. S. R.; Deutsch-Amerikanischer Unterstützungsverein; Deutscher Unterstützungsbund Nr. 40; Washington Hain Nr. 1, V. A. O. D.; Washington Metz ger-Unterstützungsverein, Wilhelm Tell Loge Nr. 5, I. O. K. of P.; Columbia Turnverein; Onkel Bräsig Vergnügungsverein, Deutsche Historische Gesellschaft: Washington Sängerbund; Teutonia Loge Nr. 2. O. D. H. S.; Occasia Bund, D. C.

#### Indianas Staats-Verband deutscher Vereine.

Dr. WM. A. FRITSCH, Evansville, Indiana.

Der Staat Indiana, zwischen dem 37, und 12. Grad nordlicher Breite gelegen, bildet gemäss seiner Lage das Thor, durch welches lie Einwanderer und Reisenden auf den ielen Eisensträngen, vom Osten kommend, n's westliche, nordwestliche und südwestliche Gebiet der Ver, Staaten eindringen. Die günstige Lage führt dem Staate noch iele Einwanderer, darunter auch deutsche Kolonisten, zu. Früher, als es in Indiana

noch keine Eisenbahnen gab, karsen die deutsehen Einwanderer über die Inland-Seen im Norden, auf dem Ohio im Süden, später von New Orleans den Mississippi und Ohio hinauf in den Staat.

Die ersten deutschen Ansiedlungen lagen zerstreut über den ganzen Staat hin; an ein Zusammenhalten und Zusammengehen in wichtigen Angelegenheiten war kaum zu denken. Die Ausied<sup>1</sup>er mussten durch schwere Arbeit den mit diehten Wäldern bestandenen Urwald abholzen und kultiviren, damit sie für sieh und Familie vorsorglich den Lebensunterhalt gewinnen konnten.

Kirche und Schule waren die ersten Errungenschaften auf geistigem Gebiete, und diese gaben denn auch Veranlassung zu Zusammenkünften mit anderen Gemeinden, wo sich wenigstens Glaubensgenossen zu einander fanden.

In den Städten, wo sich die Deutschen mehr ansammelten und nahe beieinander wohnten, führte die Liebe zum deutschen Gesang sie zusammen, und sie gründeten Gesangvereine, die sich ebenfalls mit denen anderer Städte verbanden, wodurch es möglich wurde, grosse Gesangsfeste zu arrangiren.

Auch die Turner standen nicht zurück, sie sammelten sich in Riegen und Vereinen, die zu immer grösseren Vereinigungen sich ausdehnten. Im Unionskriege marschirten die Deutschen am liebsten mit Kameraden aus der alten Heimath. Das 32. Indiana Infanterie-Regiment trug das Gewehr nach deutscher Vorschrift, hatte deutsches Kommando und wurde von deutschen Offizieren, Oberst August Willich und Oberstleutnant v. Trebra, über den Ohio gegen den Feind geführt; auch die erste Indiana-Batterie und die sechste waren deutsche Abtheilungen unserer Staatstruppen, und in den anderen Regimentern gab es meist ein oder zwei ganz deutsche Kompagnien.

So waren die Deutschen in Freud und Leid, in Friedens- und Kriegszeiten sich näher gerückt, aber es fehlte doch noch viel zu der Einigung deutschländischer Bürger aus der alten Heimath mit den hier schon sesshaften Deutsch-Amerikanern; das war aber der Fall nicht nur im Staate Indiana. sondern in der ganzen Union. Der deutschfranzösische Krieg und die Gründung des neuen deutschen Reiches weckten auch hier bei uns Sympathien für All-Deutschland, und als 1882 im deutschen Pionier-

Verein zu Philadelphia Dr. Os vald Seiden sticker auf das in 1883 bevorstehende zwei hundert jährige Jubiläum der ersten deut schen Einwanderung aufmerksam machte und Dr. Kellner sich ihm zugesellte, unden "Deutschen Tag" ins Dasein zu rufen da nahm man auch in Indiana diesen Rufreudig auf, und die Deutschen liessen esich nicht nehmen, jährlich in Indianapolis Evansville, Fort Wayne und Terre Haut "Deutsche Tagfeiern" zu veranstalten.

Aus den "Deutschen Tagfeiern" herau entwickelte sich nun "Der deutsch-amerika nische National-Bund", welcher am 19 Juni 1900 in Philadelphia gegründet wurd und dessen erster Präsident Dr. C. J. Hexa mer mit Takt und Umsicht den Bund s weit geleitet hat, dass er sich ausdehne und wachsen konnte. Dazu half nun audie Prinzipien-Erklärung, welche alles ver mied, was die Deutschen trennen könnte und hauptsächlich das betonte, was sie zu sammenhalten sollte: Erhaltung der deut schen Sprache, die Liebe zum Mutterlande Wahrung guter deutscher Sitten und Ge wohnheiten u. s. w. In Indiana fand de National-Bund gleich Anklang, bestande doch im Staate schon mehrere Vereine welche eine ähnliche Prinzipien-Erklärun in ihre Konstitutionen eingefügt hatten, s die "Deutsche Gesellschaft von Evan: ville'', "der deutsche Unterstützungsver ein von Jeffersonville" und der Verban deutscher Vereine von Indianapolis. Dies letzte Vereinigung (gegründet 1899), d sich durch lebhafte Agitation und gut Führer auszeichnete, nahm die Initiativ einen Staats-Verband in Indiana ins Dasei zu rufen. Am 16. August 1903 feierte de Verband deutscher Vereine von Indiana polis mit seinen Gästen den "Deutsche Tag'' in glänzender Weise im "Germani Park" daselbst. Die Gesangvereine sange ihre schönsten Lieder, und Präsident F Francke meinte, als er den Festredner en führte, dass das Deutschthum von Indiana polis "sich nicht damit begnüge deutsch z

sein, sondern sich bestrebe, stets deutscher zu werden." Prof. Robert Nix, welcher die Festrede hielt, sprach über die Verdienste der Deutschen und stellte einen Vergleich damit an, was die Engländer den Amerikanern gewesen. Die Rede gab eine klare Uebersicht, es war kein Prunkgedicht diese oratorische Leistung, sondern durch geschichtlichen Nachweis zeigte der Redner, wie die Deutschen auf die Amerikaner eingewirkt haben, dann empfahl er noch den National-Bund und forderte zum Eintritt in denselben auf. Zum Schluss sprach nun Herr Joseph Keller, Vize-Präsident des Indianapolis Verbandes, über die Nothwendigkeit, einen Staats-Verband deutscher Vereine in Indiana zu begründen, und ermunterte die Gäste, in ihren Vereinen und Städten dahin zu wirken, dass dies Ziel bald erreicht werde. Und im nächsten Jahr, als die Zeit herankam, wieder den Deutschen Tag zu feiern, erliess der Indianapolis Verband einen Aufruf an alle deutschen Vereine im Staate, Abgeordnete zu einer am 13. August 1904 in der Staatshauptstadt stattfindenden Versammlung zu senden. Folgende Vereine kamen diesem Rufe nach und schiekten Delegaten: Lielerkranz-Männerchor, Evansville; Armihius Loge, Evansville; Deutsche Gesellschaft, Evansville; Germania Court, Stamm Ben Hur, Evansville; Deutsch-amerikanischer Unterstützungsverein, Jeffersonville; Kreis Stolzenau - Verein, Fort Wayne; Furnverein, Fort Wayne; Peru Mannerchor, Peru; Germania Terre Haute; der ndianapolis Verband war durch 20 Delegaten vertreten. In der Halle des "Unablangigen Turnvereins" in Indianapolis amen diese Delegaten zusammen, und jachdem alle Formalitäten besprochen waren, schiekte man sich an, eine Konstiution in Uebereinstimmung mit der des Kational Bundes anzunehmen, worauf dann ie Beamtenwahl stattfand. Als erste Bemten des Staats-Verbandes wurden folende Herren gewählt: Prasident, Josef

Keller, 1 Vize Prasident, Professor R N N. 2. Vize-Prasident, Dr. Keerl, Schriftführer, Jacob W. Loeper; Schatzmeister, H O. Im August 1905 hielt der Thudrum Staats-Verband seine zweite Konvention in Evansville ab; der Sekretär konnte berichten, dass neue Vereine sich dem Verbande angeschlossen hatten und derselbe zugenommen habe. Die Verhandlungen nahmen einen friedlichen und doch anregenden Verlauf; die alten Beamten wurden mit zwei Ausnahmen wieder erwahlt, als erster Vize-Präsident wurde Herr H. Mackwitz von Fort Wayne diesmal erwahlt, und in die Stelle des zweiten Vize-Prasidenten rückte Herr Carl Lauenstein von Evansville ein, zur nächsten Konventionsstadt wurde Fort Wayne auserkoren.

In Fort Wayne, der Heimath des Herra H. Mackwitz von der "Fort Wayne Freie Presse", einem der muthigsten Arbeiter im Interesse des Staats-Verbandes, sammelten sich am 11. August 1906 die Delegaten zur dritten Konvention; auch diese Versammlung fiel befriedigend aus. Nachdem die alten Beamten wiedergewahlt und Indianapolis zur nächsten Konventionsstadt bestimmt war, feierten die Zugereisten mit ihren Landsleuten von Fort Wayne noch am nächsten Tage, einem Sonntage, im Centliver Park den "Deutschen Tag", bei welcher Gelegenheit Herr Philipp Rappaport die deutsche Festrede hielt.

Die vierte Staats-Konvention versammelte sieh am 3 August 1907 wieder in der Halle des "Unabhangigen Turnvereins" in Indianapolis Dank der Agitation des Prasidenten Josef Keller, welcher in versehredenen Stadten Reden am "Deutschen Tage" gehalten, Vereine aufgesucht hatte um sie zu ermuthigen, dem Staats Verbande beizutreten, dank dieser Thatigkeit, konnte der Sekretar Jacob W. Loeper in seinen Berichte melden, dass der Verband nur mehr aus 68 Vereinen und 3510 Mitgliedern bestehe. Der Finanzbericht wurde für richtig befunden und nachdem noch ein

zeitgemässer Be, icht des "Komites für persönliche Freiheit", sowie der ausführliche Bericht des "Komites für Deutsche Sprache und Turnen" verlesen waren, schritt man zur Wahl der Beamten. Die Beamten des letzten Jahres wurden auch diesmal, nur mit einer Ausnahme, wieder gewählt; an Stelle des 2. Vize-Präsidenten, der nicht zugegen war, wurde Herr Ernst Welcker von Evansville eingesetzt.

Der nächste Konvent, der fünfte. wurde am 8. August 1908 in der Halle der I. O. K. of P., Ecke Maryland Str. und Capitol Ave., Indianapolis, abgehalten. Die Delegaten waren 2 Uhr Nachmittags alle zur Stelle, es ging diesmal etwas lebhafter zu wie früher, und das kam daher: Das Komite für Verbands-Angelegenheiten und das für persönliche Freiheit, welche zusammen arbeiteten, hatten zwei Berichte, einen Majoritätsbericht und einen Minoritätsbericht, eingereicht. In Anbetracht, dass die republikanische Partei in Indiana in der Temperenzfrage von Position zu Position weiter gegangen sei und in ihrer letzten Staats-Platform sich für "County Option" erklärt habe, empfahl der Majoritätsbericht, dass der Verband deutscher Vereine von Indiana, kräftig das demokratische Staats-Ticket unterstützen solle. Der Minoritätsbericht verlangte, der Verband solle liberale Kandidaten unterstützen, aber die Delegaten waren es augenscheinlich leid, mit liberalen Phrasen sich besänftigen zu lassen, sie wollten Farbe bekennen, verwarfen den Minoritätsbericht und stimmten dafür, das demokratische einstimmig Staats-Ticket zu unterstützen. übrigen Berichten wurde zuerst der des provisorischen Schatzmeisters Armin Bohn, H. O. Thudium, Indianapolis, der letzjährige Schatzmeister, war vor ungefähr einem halben Jahre gestorben und der erstere hatte seine Stelle eingenommen, vom Revisions-Komite für richtig befunden und angenommen. Der Bericht des Komites für deutsch-amerikanische Geschichtsforschung

wurde gutgeheissen und die darin gemachten Vorschläge vom Präsidenten Josef Keller noch besonders empfohlen. Der Bericht des Komites für Deutsche Sprache und Turnen wurde ebenfalls entgegenge Da alle anderen Geschäfte ihre nommen. Erledigung gefunden hatten, schritt man zur Wahl der neuen Beamten. Herr Josef Keller wurde wegen seiner vielen Verdienste um den Verband zum Ehrenmitglied desselben ernannt und einstimmig wieder zum Präsidenten gewählt. amten für das Jahr 1908-1909 waren: Präsident, Josef Keller; 1. Vize-Präsident. H. Mackwitz; 2. Vize-Präsident, Georg Ehrenhard; Schatzmeister, Armin Bohn: Sekretär, Jakob W. Loeper. Terre Haute wurde als nächste Konventionsstadt vorgeschlagen und auch erwählt, übers Jahr die nächste Konvention zu beherbergen.

Der Verband deutscher Vereine in Indiana ist nun 5 Jahre alt; es gehörten nach der Zählung von 1908 85 Vereine dazu, und diese hatten zusammen 10,000 Mitglieder. Die Zeit war zu kurz, um Grosses zu Wege zu bringen, und doch hat der Verband Mögliches angestrebt und dabei immerhin etwas zustande gebracht.

Die Deutschen im Staate sind in den letzten paar Jahren öfter zusammen gekommen und haben sich besser kennen gelernt, das wird, wenn es sich darum handelt, gemeinsame Interessen zu fördern, von grossem Nutzen sein. Der Staats-Verband mit seinen Mitgliedern hat dem National-Bunde stets treue Bundeshülfe geleistet und ihn mit Wort und That unterstützt.

Sein Komite "für deutsche Sprache und Turnen" hat in einem längeren Bericht die deutschen Einwohner im Staate Indiana auf das Staatsgesetz betreffs Einführung des deutschen Unterrichts in den Frei-Schulen aufmerksam gemacht und darauf hingewiesen, hoffentlich werden nun unsere deutschen Mitbürger in den Plätzen, wo sie augenscheinlich das Recht auf ihrer Seite

haben, auch darauf dringen, dass deutsche Lehrer angestellt werden. Vom Komite für deutsch-amerikanische Geschichtsforschung sind mehrere Beitrage zur Geschichte unseres Deutschthums veröffentlicht worden, und unter Mitwirkung der einzelnen Vereine des Verbandes verspricht das Komite, Weiteres in den Druck zu bringen.

Als die letzte Staatsgesetzgebung in Sitzung war, wurde aus dem Kreise des Staats-Verbandes ein Pensionsgesetz für Lehrer in Vorschlag gebracht; obgleich dasselbe damals zurückgelegt wurde, ist diese gerechte Forderung doch angeregt worden und wird wieder vor das Forum gebracht werden, so dass diese Agitation zuletzt doch Erfolg haben muss

Gegen Prohibition und Temperenzfanatismus hat der Verband deutscher Vereine entschieden Stellung genommen; der Deutsche will sich eben nicht unter Vormundschaft stellen lassen, er halt fest am Recht der Selbsterzichung auch in Sachen der Massigkeit und an naturlicher Lebensart die zum Wohle der Menschheit führt

So weit der "Verband deutscher Vereine von Indiana"; was er bisher angestrebt, danach wird er weiter streben, zum Wohle des Deutschthums, treu dem National-Bunde, der sich jetzt über alle Staaten ausbreitet.

#### Unabhaengiger Buerger-Verein von Maryland.

Der "Unabhängige Bürger-Verein von Maryland" wurde im Fruhjahr 1900 organisirt. Die direkte Veranlassung war eine periodisch auftretende strenge Durchführung der durch Alter geheiligten Sabbaths-Gesetze des alten Staates Maryland, Einem Aufrufe des Herrn John Tjarks Folge leistend, schaarten sich die Vertreter der Baltimorer deutschen Vereinigungen zusammen und bildeten eine Central-Körperschaft. Gleich nach seiner Gründung setzte sich der Bürger-Verein schriftlich mit dem Central-Verein von Philadelphia in Verbindung, sandte Delegaten im Juni 1900 nach Philadelphia, um die Zweckmässigkeit der Gründung eines deutschen National-Verbandes zu besprechen. Am 6. Oktober 1901 betheiligten sich die Vertreter Maryand's an der Gründung des National-Bundes, dessen Streben stets nach Kräften interstützt wird. Obgleich bei der Entstenung des Bürger-Vereins die Abschaffung ler veralteten "Blauen Gesetze" als erste Aufgabe betrachtet wurde, sah man bald lin, dass die Aufhebung derselben erst dann nöglich sei, wenn die Deutschen insge-

sammt ihre Pflichten als amerikanische Bürger voll und ganz erfullen und sich nicht nur um alle öffentlichen Angelegenheiten kümmern, sondern auch eifrig an den Wahlen betheiligen würden. Partei-Politik, partikularistische Bestrebungen, sowie eitle Prinzipienreiterei hat der Bürger-Verein stets vermieden. Weitgehend, aber bestimmt, ist seine Aufgabe, wie aus dem folgenden Satze seiner Verfassung ersichtlich ist.

"Er bezweckt, eine Uebersicht über öffentliche Angelegenheiten auszuüben, um dadurch eine ehrliche, wirksame und sparsame Verwaltung der lokalen, wie staathehen Interessen herbeizuführen; die Prinzipien der Regierung durch Volksvertretung zu wahren, politische und bürgerliche Rechte zu schützen; die Aufhebung veralteter und nachtheiliger Gesetze herbeizuführen, sowie durch Anwendung aller ehrlichen und gerechten Mittel das Gemeinwohl zu fördern."

Zweimal sah sieh der Bürger Verein genöthigt, aktiv an den Wahlen Theil zu nehmen, und zwar mit Erfolg. Das erste Mal im Herbst 1905 bei der Abstimmung über eine Aenderung der Staats-Verfassung, welche den Negern das Wahlrecht nehmen sollte, nebenbei aber das Wahlrecht eines jeden eingewanderten Bürgers gefährdete. Dieses wurde von der demokratischen Partei befürwortet und vom Volke mit entschiedener Mehrheit verworfen. Das zweite Mal im Mai 1907, wobei der republikanische Kandidat für das Bürgermeister-Amt thatsächlich von den deutschen Wählern geschlagen wurde. dem Bürger-Verein versprochen, einen Deutschen als Vertreter in der Schulbehörde zu ernennen, unterliess es aber, Wort zu halten. Sein demokratischer Nachfolger hat das Versäumte nachgeholt.

Unter den Errungenschaften des Bürger-Vereins wäre zu verzeichnen: Die Beibehaltung und Ausdehnung des deutschen Unterrichts in den öffentlichen Schulen; die Einführung von öffentlichen Turnplätzen in den städtischen Parks; die Einführung von Sonntags-Konzerten in den städtischen Parks; die alljährliche Veranstaltung eines deutschen Tages; das erfolgreiche Zurückwerfen der Angriffe der "Anti-Saloon Liga". In 1906 war es die energische Opposition des Bürger-Vereins, welche den Arbeiten der Liga Einhalt that; und wiederum in 1908 war es die von einer Riesen-Demonstration, 8000 Deutsch-Amerikaner, unterstützte Agitation in den Gesetzgebungs-Hallen in Annapolis, welche die Gesetzesvorschläge der Liga erfolgreich befämpfte.

Ferner hat der Bürger-Verein oft Wohlthätigkeits-Anstalten und gemeinnützige Veranstaltungen unterstützt. Manche Anregung, die vom Bürger-Verein ausging, wurde von der Gesetzgebung, respektive dem Stadtrathe, in Erwägung gezogen und trug gute Früchte. Unentwegt und zielbewusst arbeitet der Bürger-Verein, um eine Aenderung der Sonntagsgesetze zu erlangen. Eine englische Flugschrift, worin geschichtlich und juristisch die Entstehung und Entwicklung des puritanischen Sabbathsgesetzes geschildert wird, wurde in Tausenden von Exemplaren gedruckt und nach allen Richtungen, wo möglicherweise ein Einfluss auszuüben war, versandt. An diese schloss sich alljährlich eine gedruckte Flugschrift über projektirte Verbesserungen.

Die zuständigen Beamten des Bürger-Vereins 1908—09 sind:

John Tjarks, Präsident.
F. W. Wehrenberg, 1. Vize-Präsident.
August Röder, 2. Vize-Präsident.
Hermann Badenhoop, Sekretär.
Friedrich Lieder, Finanz-Sekretär.
Heinrich G. von Heine, Schatzmeister.
Paul Johannsen, Anwalt.
Karl A. M. Scholtz, Beisitzer zum National-Bund.

A. F. Trappe, H. Hermani, Geo. Rauh, Frank Reinhardt und Otto Brüggemann, Mitglieder des Verwaltungsrathes.

Im Ganzen genommen kann mit Befriedigung auf das Wirken des Bürger-Vereins seit seiner Gründung zurückgeschaut werden. Vierundachtzig der angesehensten deutschen Vereinigungen Baltimores und Umgegend, sowie viele einzelne Mitglieder betrachten es als eine Ehre, demselben anzugehören; und alljährlich einmal, gelegentlich der Deutschen Tag-Feier, welche am 12. September, einem historischen Feiertage Maryland's, stattfindet, finden sich 25,000 bis 30,000 Deutsche ein, um froh und gesellig den Tag zu feiern, eingedenk Schiller's edlen Worten, die sich der Verein zum Wahrspruch auserkoren:

""...Ja, wir sind eines Herzens, eines Bluts!

Wir sind ein Volk, und einig wollen wir handeln!"

### Deutsch-Amerikanischer Staats-Verband von Michigan.

Die Geschichte des Staats-Verbandes Michigan, eines der jungsten Zweige des National-Bundes, kann seibstverständlich nicht sehr umfangreich sein, jedoch in Hinsicht des Erfolges in kurzer Zeit dürfte er unter den zahlreichen Zweigen des National-Bundes wohl nicht an letzter Stelle genannt werden. Die erste Anregung zur Gründung gab Herr Dr. C. J. Hexamer von Philadelphia, welcher nebst dem Sekretär des Bundes, Herrn Adolph Timm, im November des Jahres 1907 nach Detroit kam. Unter dem Vorsitz von Herrn Conrad Pfeiffer fand die erste Versammlung in der Harmonie-Halle statt, bei welcher Gelegenheit Dr. Hexamer in überzeugender Weise Zweck und Ziele des Deutsch-Amerikanischen National-Bundes erläuterte und auch für das Deutschthum von Michigan die Nothwendigkeit eines Zweig-Verbandes klar legte, um so mitzuwirken an der grossen Aufgabe des Deutschthums dieser Republik und vereint vorzugehen Kampfe für sein Recht.

Dieser Anregung folgend, wurde am 16. Januar 1908 eine Massen-Versammlung in der Halle des Sozialen Turnvereins abgehalten. Die Betheiligung an derselben war eine aussergewöhnlich starke, und das Resultat war die Gründung einer Vereinigung des Detroiter Deutschthums, welche als Zweig des Deutsch-Amerikanischen National-Bundes gelten soll. Einem Aufruf an die Deutschen Detroits und speziell an die Vereine wurde bereitwilligst Folge geleistet, und schon nach einigen Monaten hatte der neue "Stadt-Verband Detroit" etwa 70 Vereine mit über 6000 Mitgliedern und ungefähr 100 Einzel-Mitglieder in seinen Reihen. Als Beamte der neuen Vereinigung wurden folgende Herren erwählt: Präsident, Fritz Günther; Vize-Präsident, Joseph Bogenrieder; zweiter Vize-Präsident, Carl Bauer; Sekretär, Henry Pfeiffer; Schatzmeister, Fred. Brandt. Trotz vieler Meinungsverschiedenheiten bei der Organisation machte der Stadt-Verband Detroit gute Fortschritte, und gegen die Wühlereien der Nativisten und Feinde der persönlichen Freiheit konnte man nun mit geschlossener Front vorgehen. Denn jenes lichtschene Element, dessen Endziel die Vernichtung der persönlichen Freiheit ist, ist auch hier in ziemlicher Anzahl vorhanden.

Die nächste Aufgabe war die Organisation eines Staats-Verbands. Auf Anregung des Stadt-Verbands Detroit, und einem Aufruf desselben Folge leistend, fand am 6. September 1908 eine Konvention in Detroit statt. Fünfundsiebzig Vertreter deutscher Vereine des Staates Michigan waren erschienen, und zwar aus folgenden Städten: Detroit, Lansing, Ann Arbor, Jackson, Manchester, Owosso, Saginaw, Sebewanig, Warren, Westphalia, Wyandotte und Ypsilanti. Die Konvention war in jeder Hinsicht erfolgreich, und die Gründung eines Staats-Verbands als Zweig Deutsch-Amerikanischen National-Bundes war beschlossene Sache.

Die Beamten des Staats-Verbandes sind: Präsident, Wm. Gentsch; Vize-Präsident, Rudolph Worch; Sekretär, Dr. E. Rosinger; Schatzmeister, Christ. Schlenker; Beisitzer zum National-Bund. Herm. Pistorius. So hat nun auch Michigan eine Vereinigung des Deutschthums, welche als Zweig des National-Bundes sich den anderen würdig an die Seite stellen kann Möge sie in der Pflege und Erhaltung deutscher Kultur ihren Pflichten stets gerecht werden, im Kampfe für unsere Rechte und Freiheit in erster Linie stehen als Ruferin im Streit.

Henry Pfeiffer.

Als im Frühjahr 1908 die Civic League, die Anti-Saloon League und andere nativistische, muckerische und fremdenfeindliche Organisationen ihre gegen die persönliche Freiheit gerichtete Agitation im Staate Michigan begannen, da war es der deutsche Rechtsanwalt und Journalist Rudolph Worch, der Herausgeber und Re-

Verband betheiligte sich mit Erfolg an der Stadtwahl im April und half später in Detroit bei der Gründung des Staatsverbandes, der Hrn. Rudolph Worch zu seinem Vice-Präsidenten wählte.

Rudolph Worch, der gegenwärtige Vice Präsident des Deutsch-Amerikanischer Staatsverbandes von Michigan, wurde an



RUDOLPH WORCH, Vize-Praesident des Staats-Verbandes Michigan.

dakteur des in Jackson, Mich, erscheinenden "Michigan Volksfreund", welcher eine deutsche Massenversammlung in Jackson einberief, in der dann der "Stadtverband Jackson" gegründet wurde, dem fünf dortige Vereine beitraten und der den ExSenator Hugo C. Loeser zum Präsidenten, Carl Eberle zum Schatzmeister und Rudolph Worch zum Sekretär wählte. Der

10. Juni 1846 in Potsdam geboren, kam in April 1862 nach Amerika und trat sofor in die von seinem Vater kommandirte Kompagnie "E" des 68. New Yorker Freiwilligen-Regiments (der sog. Cameron Rifles ein.

Nachdem er kurze Zeit im Felde gestan den, wurde er krank und kriegsgefangen doch gelang es ihm, zu entfliehen, worau er im Oktober '62 nach Washington zurückkehrte. Dort war er nacheinander Postbeamter im Militär-Departement und Schulmeister. Von 1866 an war er journalistisch thätig, und zwar zuerst am Baltimore "Correspondent" unter Col Fred. Raine", dann am "Neuen Correspondent" den er gründen half und spater am "Cinemnatier Volksblatt" unter Hassaureek". Aufangs 1872 übernahm er dann die Schriftleitung des "Michigan Volksfreund" in Jackson, Mich. dessen Eigenthumer er heute ist und den er erfolgreich leitet.

### Zweig-Verband fuer Missouri und das suedliche Illinois.

Wenn die Geschichte einer Vereinigung schriftlich niedergelegt werden soll, dann mangelt es oft an Raum, allen Recht angedeihen zu lassen, welche an dem schwierigen Aufbau mitgearbeitet haben, doch Ehre, dem Ehre gebührt. Darum muss vor allen Dingen dessen gedacht werden, dessen Energie und Thatkraft den D. A. National-Bund nicht allein ins Leben gerufen, sondern ihn auch über das ganze Land ausgedehnt hat. Es war unser verehrter Bundes-Präsident, Herr Dr. C. J. Hexamer, auf dessen Aufforderung hin nach längeren Vorbesprechungen am Freitag Abend, den 6. Mai 1904, unter den Auspicien des Schiller-Vereins die erste Versammlung deutscher Männer in der St. Louis Turnhalle stattfand, und wo der Beschluss reifte, auch in St. Louis einen Zweigverband zu gründen.

An der unter dem Vorsitz des nun verstorbenen Herrn Dr. Max Hempel tagenden Versammlung nahmen theil: Dr. Carl Barek, Otto F. Stifel, Leo Osthaus, Dr. Hugo Rothstein, Aug. H. Hoffmann, Dr. Geo. Richter (der die Versammlung eröffnete). Carl A. Leibnitz, H. Happel und Frau Fernande Richter. Das Resultat dieser ersten Versammlung war die Gründung des Zweigverbandes für Missouri und das südliche Illinois, welche am 17. Juni 1904 im selben Lokal erfolgte. Neunzehn Vereine sehlossen sich sofert dem neuen

Zweige an. Es waren: Der St. Louis Turnverein, Sociale Sängerehor, St. Louis Sängerbezirk, Sociale Turnverein, Sachsen Unterst.-Verein, Schiller-Verein, Concordia Turnverein, Rockspring Turnverein, Nord St. Louis Bundes-Chor, Deutsche Militär-Verein, West St. Louis Turnverein, Germania Theaterverein, Allg. Hessen Unterst.-Verein, Baden Sängerbund, Freie Männerchor, Deutsche Landwehrverein, Liederkranz Klub, Freie Gemeinde von Nord St. Louis und Freie Gemeinde von Süd St. Louis.

Die konstituirende Versammlung nahm nach längerer Berathung die Verfassung des Bundes nebst Nebengesetzen an. Darauf erfolgte die Wahl des ersten Vorstandes mit folgendem Resultat: Präsident -Dr. Carl Barck; Vize-Prasident - Dr. Geo. Richter; 2. Vize-Prasident Chas A Leib nitz: Sekretär - Leo Osthaus; Finanz Sekretär — Wm. Petersen; Schatzmeister - Aug. H. Hoffmann und Schriftführer -Fernande Richter. Der Vorstand wurde in der folgenden Delegaten-Versammlung, am 16. August, durch folgende Mitglieder er gänzt: Dr. Emil Preetorius, Ed. C. Kehr. Dr. O. Heller, Dr. Max Hempel, Dr. F. Kolbenhever, Dr. Chas. Weinsberg, Dr. Gustav Nautze, Otto F. Stifel, R. von Ap piano, Julius Bogner, C. O. Pfeiffer, R. Hüsgen, Otto Kalmeyer und William Seeger.

Gleich im ersten Jahre harrten des Vorstandes ernste Aufgaben: Die Vorbereitungen für den unter den Auspizien des Bundes stattfindenden "Germanischen Kongress" sowie für den "Deutschen Tag" auf der Weltausstellung.

Der erstere wurde am 16. und 17. September abgehalten und trug mehr einen akademischen Charakter. Er brachte eine Anzahl interessanter Beiträge zur Geschichte unseres Volksthums in den Vereinigten Staaten und vermittelte einen Gedankenaustausch mit den Leitern des Bundes, wie Dr. Hexamer, Prof. Learned, Dr. Beck, Ad. Simm, Prof. Hanno Deiler, Dr. Kern u. A.

Zu einer gewaltigen Kundgebung von nachhaltiger Bedeutung gestaltete sich der Deutsche Tag auf der Weltausstellung, am 6. Oktober 1904, der einen glänzenden Verlauf nahm. Die goldenen Worte, die von so begabten Rednern wie Dr. Emil Preetorius. Carl Schurz und Reichskommissar Dr. Lewald vor dem Deutschen Hause, von Dr. Max Hempel, Dr. Otto Heller und Ed. C. Kehr auf dem Kommers gesprochen wurden, werden unvergesslich bleiben.

Im Uebrigen befleissigte sich der junge Bund im ersten Jahre einer regen Propaganda, deren Resultat der Beitritt mehrerer anderer Vereine war, so dass am Schluss des ersten Jahres dem Missourier Verbande 26 St. Louiser Gesellschaften angehörten. Auf Anregung des Bundes wurde eine dreitägige Gedächtnissfeier zu Schillers 100-jährigem Todestage veranstaltet, die einen tiefen Eindruck auf die ganze Bevölkerung von St. Louis machte.

Mit jedem Tage seines Bestehens entwickelte der Bund eine grössere Thätigkeit. Sein Bewerben beim Schulrath der Stadt St. Louis, den deutschen Abendunterricht wieder in den Hochschulen einzuführen, war erfolgreich. Die Hauptarbeit richtete er jedoch im Jahre 1905 auf die Bekämpfung des Sonntags-Zwanges.

Gewissenlose Heuchler und wortbrüchige Beamte hatten Missouri die Fesseln eines längst vergessenen Sonntagsgesetzes auferlegt. Proteste wurden verfasst und in Tausenden von Exemplaren vertheilt. Der Wortlaut dieser Kundgebungen zeigte deutlich, dass es sich nicht um eine Bierfrage, sondern um einen Prinzipienkampf handelte. Der Kampf nahm eine derartige Ausdehnung an, dass am 11. Juli 1905 ein Bureau unter der Leitung von Wm. C. F. Lenz eingerichtet wurde, von welchem nicht nur die Proteste versandt und Listen mit Unterschriften von 75,000 gegen den Sonntagszwang protestirenden Bürgern gesammelt wurden, sondern auch regste Propaganda für Ausbreitung des Bundes getrieben wurde. Es darf nicht vergessen werden, dass 1500 Frauen gegen das Sonntagsgesetz protestirten. Das Resultat der Fehde war, dass die dem Staate drohende Prohibition einstweilen verhindert wurde. und wennschon unsere Gasthäuser geschlossen gehalten werden mussten, unsere Turn- und andere konstituirten Vereine für ihre Mitglieder offen Haus halten Ein weiterer Erfolg war, dass durften. unser Zweigverband in grösserem Massstabe im ganzen Staate bekannt wurde und dadurch stetig mehr Anhänger gewann, in St. Louis sowohl wie in den anderen grösseren Städten, wie Kansas City, St. Joseph, Joplin, Sedalia etc., welche Herr Lenz auf seinen Propagandareisen besuchte und gleichzeitig an diesen Plätzen viele Vereine als weitere Mitglieder für den Bund gewann.

Auf der im Oktober 1905 zu Indianapolis tagenden Konvention (Herr Dr. Carl
Barek war inzwischen am 1. April 1905
zum Beisitzer erwählt worden) repräsentirte die Missourier Delegation bereits
einen Verband von 47 Vereinen und 43
Einzelmitgliedern. Diesem dritten National Konvent wohnten bei: Dr. Carl Barek
und Frau Fernande Richter als Delegaten.
Herr Leo Osthaus als stellvertretender

Delegat, ausserdem Dr. Geo. Richter, Wm. C. F. Lenz und Osear Horn nebst Frau

Inzwischen dauerte der Kampf in Missouri für und gegen die Sountagsgesetze fort und führte oft zu ernstem Meimungsaustausch in Wort und Schruft. Dr. Geo. Richter war Vorsitzender fes speziell ernannten Exekutiv Komites, welches energisch Front gegen alle Ucberguiffe der Prohibitionisten machte.

Ein grosser Verlust traf den Zweigverband am 19. November durch den Tod des Herrn Dr. Emil Preetorius, des lang bewährten Führers des Deutschthurs der Stadt St. Louis.

Da sieh im Laufe der Zeit versehiedene Vereine ausserhalb der Studt dem Zweigverbande angeschlossen hatten, wurde in der Jahresversammlung, am 2. Februar 1906, eine Erweiterung des Vorstandes besehlossen und es wurden folgende Beamten gewählt:

Präsident, Dr. Hugo Max von Starkloff, St. Louis,

- 1. Vize-Präsident, Dr. E. von Quast, Kansas City.
- 2. Vize-Präsident, Chas. A. Leibnitz, St. Louis.
  - 3. Vize-Präsident, G. L. Götz.
  - 4. Vize-Präsident, J. A. Val. Schmidt.
  - 5. Vize-Präsident, Bernh. Kosters.

Sekretar, Leo Osthaus.

Finanz-Sekretär, W. Petersen.

Schriftführer, Fernande Richter.

Schatzmeister, Aug. L. Hoffmann.

Und folgende Direktoren: Dr. Hugo Kinner, Louis Wessbecher, Emil Leonhardt, Chas. Schweiekardt, Dr. Geo. Richter, Wm. C. F. Lenz, Wm. Vach, Louis Selzer, Julius Friton, Chas. Pfeiffer, Dr. A. Werth, Ernst Hosang, A. Dreifuss, Ph. Morlang, Theo. Lange, alle in St. Leons an sässig, und John Nusser, St. Joseph, Leo E. Friemel, Sedalia; Chas. Güngerich, Jophin; G. C. Thilenius, Cape Girardeau; Emil Brause, California, und H. Gallenbeck, Ost St. Louis.

Im Februar 1906 entsandte der Verband Delegaten nach Washington, um die Hep burn-Dolliver-Bill zu bekämpfen. Auch nahm der Verband energisch Stellung gegen die Verschärfung der Einwanderungs-Gesetze

Am 18. Mai desselben Jahres wurde das unter dem Vorsitze von Dr. Geo. Richter fungirende Exekutiv-Komite aufgelöst. Der Vorstand beschloss, den Kampf gegen die Prohibition persönlich zu leiten. Dr. Carl Barck hatte am 11. Mai als Bundes-Beisitzer resignirt, und am 12. Mai resignirte auch der Präsident Dr. Hugo Max von Starkloff. In der nächsten Sitzung des Vorstandes, am 15. Juni 1906, wurde Herr Wm. Prufrock als Präsident erwählt und eingeführt.

Leider erfuhr auch in diesem Jahre der Verband einen schweren Verlast durch den Tod des Dr. Max Hempel, welcher nach einer schweren Operation starb.

Am 29. September 1906 veranstaltete der Zweigverband eine Deutsche Tag-Feier in den herrlichen Tyroler Alpen, welche durch die Anwesenheit des Bundes-Präsidenten Dr. C. J. Hexamer und des Bundes-Sekretärs Adolph Timm von Philadelphia noch an Bedeutung gewann. Leider wurde das wohl vorbereitete und gut arrangirte Fest durch unaufhörlichen Regen erheblich geschädigt, wenn auch die Stimmung in dem Festsaal eine gehobene und freudige war.

Die Vorstandswahl am 8. Januar 1907 zeitigte folgendes Resultat: Präsident, Wm. Prufrock: 1. Vize-Präsident, Gust. Götz: 2. Vize-Präsident, Chas. A. Leibnitz: Sekretär, Wm. C. F. Lenz: Prot. Sekretär, Emil Leonhardt: Finanz-Sekretär, F. J. Cartail und Schatzmeister, Aug. II Hoffmann. Direktoren wurden die Herren: Edw. V. P. Schneiderhahn, Louis Wessbecher, Dr. Geo. Richter, Chas. A. Pfeiffer, Bernh. Kosters Leo Osthaus. Chas Schweichardt, J. A. Val. Schmidt, Dr. Hugo Kinner, Ph. Morlang, Osear Horn, Wm. Vach, Julius Bongner und Dr. Alex Worth. Im Laufe

des Vorjahres hatten Kansas City und St. Joseph Städte-Verbärde gegründet und eigene Beamten erwählt, Kansas City Dr. von Quast und St. Joseph John Nusser als Präsidenten.

Anlässlich des 75. Todestages des Dichterfürsten Johann Wolfgang von Göthe veranstaltete der Zweigverein St. Louis im April 1907 eine akademische Feier unter Mitwirkung der deutschen Theater-Gesellschaft.

Durch Veranstaltung dieser würdigen Gedächtnissfeier hat sich der Zweigverband nicht nur seinen Mitgliedern, sondern auch ausserhalb des Bundes Stehenden gegenüber ein hohes Verdienst erworben und zugleich den Beweis geliefert, dass es ihm ernst ist mit seiner Aufgabe: der Aufrechterhaltung und Förderung des Deutschthums.

Einen der bedeutendsten Fortschritte, den der Zweigverband zu verzeichnen hat, ist die Einberufung einer Staats-Konvention und die Gründung des Staats-Verbandes für Missouri und das südliche Illinois, welche am 6. September in der St. Louis Turnhalle in St. Louis bewerkstelligt wurde.

Während im Oktober 1905 der Zweigverband nur aus St. Louiser Vereinen bestand. hatten sich im Laufe der letzten zwei Jahre infolge der Protestbewegung und auf direkte Agitation hin auch Vereine von vielen Städten in Missouri und Illinois als Mitglieder aufnehmen lassen. Die bestehende Organisation des Zweigverbandes war nicht mehr den Verhältnissen entsprechend. Daher wurde die Gründung von Städte-Vereinigungen zur dringenden Nothwendigkeit. Durch die Konventions-Beschlüsse vom 6. September 1907 wurden die einzelnen Städte selbständig. Jede Städte-Vereinigung organisirt sich seither in Uebereinstimmung mit den Gesetzen des National-Bundes, unabhängig von den übrigen Städte-Verbänden. Das Ganze zentralisirte sich hinfort in dem Staats-Verband für Missouri und das südliche Illinois.

Die erste Staats-Konvention verlief sehr harmonisch. Es waren auf derselben 54 Vereine durch 120 Delegaten vertreten, oh wohl der Zweigverband damals sehen 94 Vereine als Mitglieder zählte. Der neu ge gründete Staats-Verband erwählte folgende Beamten: Bundesbeisitzer, Wm. C. F. Lenz, St. Louis: Präsident, Edw. V. P. Schneiderhahn, St. Louis; Vize-Präsident, John Lippert, Kansas City; Schatzmeister, Aug. H. Hoffmann, St. Louis; Korresp. Sekretär, J. A. Val. Schmidt, St. Louis, und Prot. Sekretär, Chas. Botz, Sedalia.

Im Zusammenhang mit der Staats-Konvention feierte am 7. September der Verband seinen Deutschen Tag in den Forest Park Highlands in St. Louis. Leider wurde die Feier am Abend durch Regen und Gewitter sehr beeinträchtigt, dennoch kann sie als grosser Erfolg bezeichnet werden.

Im Oktober 1907 sandte der Staats-Verband Herrn John Nusser von St. Joseph, Beisitzer Wm. C. F. Lenz und Frau Fernande Richter von St. Louis zur Bundes-Konvention nach New York, deren Resultate in einem Berichte des Beisitzers dem Zweigverband unterbreitet wurden. 3000 Kopien dieses Berichtes wurden als Propaganda-Mittel gedruckt und versandt.

Mit grosser Genugthuung kann der Stadt-Verband St. Louis auf die Erfolge der Jahre 1906 und 1907 zurückblicken, denn in dieser Zeitspanne erweiterte sich die Machtsphäre des Verbandes in Stadt und Land bedeutend, die Zahl der ihm angehörenden Vereine wuchs auf über hundert, auch verbesserten sich die Finanzen des Bundes ganz bedeutend.

Den Prinzipien, die es sich gestellt, nicht nur einen Verband ins Leben zu rufen, sondern ihn auch auszubauen und zu erhalten, und ihn zu einem kräftigen Bollwerk gegen das Muckerthum zu erheben, ist Missouri stets treu geblieben. St. Louis ging mit gutem Beispiel voran, aber auch St. Joseph, Kansas City sowie Joplin, Sedalia und andere Städte haben Grosses geleistet — alle haben Hand in Hand gearbeitet und in dem Jahre 1908 auch auf politischem Feide Erfolge erzu!t

Die für das Jahr 1908 2 wichten Beum ten des Stadt Verband's St. Louis sind: Präsident, Geo. Ruckoldt. Vize Prisident. Chas. Leibnitz: 2. Vize Präsident, Ben. Kosters, Schatzme st. r. Aug. II. Hoffmann, Korr. Schretar, Wm. C. F. Lenz. Prot. Schretar, Emil Leonhardt. Fin Schretar, F. J. Cartall. Der Stadt Verband. St. Joseph erwählte Herrn. John Nusser zum Präsidenten; der Stadt-Verband Kansas City Herrn. Wm. Lippert. Ost. St. Louis Herrn. W. Brebeck; California Herrn. John Asahl; Sedalia Herrn. Chas. Botz. Joplin Herrn. L. E. Voskampf.

Im Jahre 1908 sahen die meisten Städte-Verbände von grösseren Feiern ab. Obsehon St. Louis das 100 jährige Jubi äum von Fightes Reden an die deutsche Nation durch eine akademische Feier in der Liederkranz-Halle unter der Leitung von J. A. Val. Schmidt in würdiger Weise und recht erfolgreich beging, obschon St. Joseph und Kansas City und auch Sedalia deutsche Volksfeste, und zwar vor den Primärwahlen, abhielten -- im Grossen und Ganzen vereinigten sich die Verbände zur gebeinsamen Bekämpfung des Muckerthums, der Prohibition, zu einer Erziehungs-Kampagne im Staate Missouri in Sachen der persönlichen Freiheit.

Unter dem Vorsitz des Präsidenten Edw. V. P. Schneiderhahn hielten die Vertreter der einzelnen Städte-Verbände, John Nusser, John Lippert, Chas. Botz, Aug. H. Hoffmann, Wm. C. F. Lenz, J. A. Val. Schmidt, Chas. Leibnitz, Geo. Rückoldt und G. L. Götz, Spezialversammlungen ab und erläuterten die später von allen Vercinen gutgeheissenen Kampagnepläne.

Auf die an verschiedene Genossenschaften erlassenen Aufforderungen für Bei steuern zum Kampagnefond liefen bald von allen Seiten grössere Beiträge ein und om nichten eine energische Darehfahr roge der Kampagne

Is wer less filosom worden, von Zon au Dest auf Mar ride Pamphlete uner den ganon Stratzu senden - Bis zum 1 Syptem Lee 1908 erschenen vor Pamphlyte 1 Die Folgen der Prohibition", 2 "Effect of Prohibition", 3 "Difference between Temperence and Prohibition" und 4 cm illustrirtes Pamphlet, die unlauteren Ziele und Folgen der Prohibition darstellend. Wohl ein jeder hat Einsicht in diese Broschüren genommen, welche in Exemplaren von 100,000 und mehr nicht nur in Missoem den gewunschten Erfolg erzielten, sondern auch auf Ersuchen weit über die Grenzen des Staates, in Arizona, Californich, Ohio, Illinois etc. zur Vertheilung gelangten. Doch nicht genug mit der Verbreitung dieser Broschüren, der Staats-Verband sandte auch Redner in A den berühmten Kämpfer Dr. Pedro Ilgen) nach Städten, wo Prohibition in "Local-Option-Wahlen" zu siegen drohte. Wo immer der Verband aktiv eingriff, war der Sieg auf seiner Seite.

Als die Primärwahlen näher rückten, stellte der Staats-Verband Fragen an sämmtliche Kandidaten über ihre Stellungnahme zur Prohibition und persönlichen Freiheit und verbreitete die sodann gedruckten Antworten an alle Mitglieder und Kampfgenossen. Kansas City und St. Joseph hatten Gelegenheit, ihre Stärke in den 1908 stattfindenden städtischen Wahlen zu zeigen. Sie nominirten einen grossen Theil der Kandidaten und erwählten dieselben, so z. B. der St. Joseph Stadt-Verband den Mayor der Stadt.

In den Tagen vom 3. bis 5. Oktober 1908 hielt der Staats-Verband von Missouri seine zweite Jahres-Konvention in der St. Louis Turnhalle zu St. Louis ab, in Verbindung mit einer zweitägigen Feier des Deutschen Tages anlässlich des 225sten Jahrestages der Landung der ersten deutschen Ansiedler in Germantown. Die Konvention nahm einen ebenso harmonischen und vorwärtsstrebenden Verlauf, wie die vorjährige und es waren bei derselben 80 Vereine durch 155 Delegaten vertreten, obgleich der Staats-Verband am Schlusse des Vereins-Jahres eine Mitgliedschaft von 135 Vereinen aufzuweisen hatte.

Die Berichte der einzelnen Beamten über die angestrengte Thätigkeit des Staats-Verbandes von Missouri sowohl, wie des Stadt-Verbandes von St. Louis und die im ganzen Staate erzielten grossen Erfolge bildeten den Höhepunkt des Enthusiasmus der Versammlung und endeten mit der Ernennung des Präsidenten Edw. V. P. Schneiderhahn zum Ehren-Präsidenten und des verdienstvollen Kongress - Abgeordneten Richard Bartholdt zum Ehrenmitglied des Staats-Verbandes, in Anerkennung ihrer Verdienste um den Verband. Der bisherige Bundes-Beisitzer Wm. C. F. Lenz wurde per Akklamation wieder erwählt.

Ferner wurden die ursprünglichen Beschlüsse der ersten Konvention gutgeheissen, mit einem erneuten Protest gegen die Vergewaltigung der politischen Rechte und persönlichen Freiheit der Bürger durch einseitige und unnöthige Gesetze, 1espektive deren Anwendung. Auch ein Beschluss zu Gunsten von "Home Rule" und Waldschutz wurde angenommen und auf Empfehlung eines Spezial-Komites eine Anzahl Kandidaten für Staatsämter indossirt.

Als nächstjähriger Ort für die Abhaltung der dritten Jahres-Konvention des Staats-Verbandes wurde St. Joseph auserkoren und demgemäss auch dieser Stadt die Zentrale übertragen, indem in Uebereinstimmung mit den Gesetzen die folgenden Beamten gewählt wurden:

Präsident, John Nusser, St. Joseph.

1. Vize-Präsident, John Lippert, Kansas City.

Weitere Vize-Präsidenten: Adolf Sutorius, Kansas City; R. Joucken, St. Joseph; Chas. Botz, Sedalia.

Korr. Sekretär, Alfred Meier, St. Joseph. Prot. Sekretär, Prof. Ernst Wolff, St. Louis.

Schatzmeister, Aug. H. Hoffmann, St. Louis.

Am folgenden Tage, am Sonntag, den 4. Oktober, fand die Feier des Deutschen Tages statt. Sie bestand aus einer grossartigen Parade, einer Massen-Demonstration. an welcher sich fast jede deutsche Vereinigung der Stadt mit Fahnen, Musikkapellen und Trommler-Korps, sowie Vertreter des prominenten Deutschthums in Kutschen betheiligten und in welcher sechs prächtige historische Schauwagen mitgeführt wurden. Obwohl die Kolonnen in Reihen von je acht Mann marscherten, nahm es doch über eine Stunde, um einen gegebenen Punkt zu passiren, und ist die Zahl der Theilnehmer am Zuge mit 25,000 stimmberechtigten Deutsch - Amerikanern keineswegs überschätzt.

Die Abendfeier im Odeon bildete gleichzeitig die Eröffnung der Deutschen Theater-Saison in St. Louis; es waren für diesen Zweck vier patriotische Einakter auf den Spielplan gesetzt: 1) "Weimar—1800"; 2) "Vorwärts—1815"; 3) "Sturmesglocken—1848" und 4) "Wörth—1870". Die Ansprachen der Ehrenmitglieder Edw. W. P. Schneiderhahn und Richard Bartholdt dürfen als Perlen der Rhetorik und der Gesinnung bezeichnet werden und fanden den stürmischen Beifall des Auditoriums. Wer diese herrlichen Worte gehört hat und sie beherzigt, wird nie zum Verräther am Deutsch-Amerikanerthum werden.

Ein flotter Kommers am nächsten Abend bildete den Abschluss der Deutschen Tage in St. Louis. Freilich nur der äusseren Form nach. In der Erinnerung werden sie fortleben, diese Tage, welche die Bürgerschaft deutscher Abstammung in Missouri fester als je vereint haben in dem Bestreben, das heilige Gut ihrer Väter, das auf unantastbare Ehrenhaftigkeit, auf strenge Manneszucht und Jahrhunderte hindurch

erprobte Rechts- und Gerechtigkeits Prinzipien basirte Recht der personlichen Freiheit zu wahren, zu schutzen, zu heg n und zu pflegen.

Schliessen wir unseren Bericht in dem Bewusstsein, in den vier Jahren des Bestehers des Zweigverbandes von Missouri (Illinois ist inzwischen selbstandig geworden) stets nur das Beste gewollt zu heben, nicht zum eigenen persenlichen Vortheil und Nutzen, sondern zum Wohl des gesammten Staatswesers

Mogen unsere Nachfolger und unsere Nachkommen in die gleichen Fusstapfen treten und für die hehren Ziele und fortschrittlichen humanen Bestrebungen des D. A. N. Bundes weiterkämpfen, und die Erhaltung und Pilege der Muttersprache nicht vernachlässigen!

#### Vamen der Beamten.

Die Beamten des Staatsverbandes Misouri sind auf Seite 842 abgebildet.

Chas. A. Leibndz (1), Vize Präsident des Stadtverbandes St. Louis, geboren am 28. Juni 1862 zu Eilenburg in Sachsen, erzogen in Leipzig, Kaufmann von Profession, sect 1880 in Amerika, 25 Jahre in dem Putzwaaren-Engros-Geschäft von Gaier & Stroh Mill'y Co., und seit fünf Jahren Direktor und Theilhaber. Sehr aktiv in deutschen and besonders Sänger Kreisen.

Wm. C. F. Leut 2. Bundes Beisitzer für den Staatsverband Missonri, Schretür des Stadtverbandes St. Louis, geboren am 2. Mai 1867 zu Landsberg a. W. erzogen daselbst als Kaufmann, später in Berlin, Wien. Triest, seit 1887 in St. Louis als Kaufmann thätig, später als Journalist bei ler "Amerika". Vier Jahre Beunter der Weltausstellung, dann Leiter des Kambagne-Bureaus des National Pundes in Misouri. Seit 1905 Angestellter der "Westilchen Post".

V. P. Schneiderhahn 3. Ehrenprasilent des Staatsverbandes Mo., geboren am 3. September 1874 in St. Louis, Mo., besuchte daselbst die katholischen Pfarrschulen, Abiturient der St. Louis Universität und des Jura College der Washington Universität, Anwalt und Mitglied des Oberhauses

John Lipport 14., Prasident des Stactverbindes Kansas City, geboren 1845 in Neualbenreuth, Bayern, 1853 eingewandert nach Toledo, Soldat im Burgerkrieg unter Sherman, seit 1879 ansassig in Kanses City, Dekorateur und Maler von Profession

J. A. Val. Schmolt 5. Sekretar d s Staatsverbandes Mo. geboren am 26. See tember 1863 zu Frankfurt am Main, als Kaufmann erzogen, 1889 eingewandert in Amerika, nach 8t. Louis, daselbst seit 1890 als erster Buchhalter eines Welt-Etablissments thatig.

Ang. H. Hoffmann (6), geboren am 3 Juni 1850 in St. Louis, Mo., besiehte da selbst die deutschen Schulen, 30 Jahre in Eisenwaaren Geschäft thätig: Direktor, Vize-Präsident und seit 1900 Prasident dor North Western Savings Bank, 4 Jahre Mitglied des Oberhauses, Schatzmeister dos Staatsverbandes Missouri und Stadtverbandes St. Louis.

F. J. Cartall 7, geboren am 15 Dezember 1861 in Braunschweig, dort erzogen, Kaufmann von Beruf, seit 1881 in Amerika. Theilhaber eines Engros Bauholz Geschaftes

John Musser S., Prasident des Staats verbandes und des Stadtverbandes St. Joseph "Post", geboren zu Burgen in Bayern am 14 Juli 1854, erzogen in Augsburg als Lehrer, ein gewandert 1873. Im Zeitum specifaft thatig erst in Milwaukee, dann S. Louis und num in St. Joseph. Herr Nisser starb aufongs des Jahres 1909.

Emd W. F. Leonhardt 9 geboren 1865 in Calw, Wurttemberg, seit 1884 in St. Louis, Mo., Berichterstatter der "Westl. Post" von 1886 bis 1898, spiiter Sekretär



des 31. National Sangerfestes des N. Avi. Sängerbundes, jetzt Buchhalter bei Otto F. Stifel, prof. Sekretar des Stadtverbandes St. Louis.

Chas. Bot: 10 geboren zu Zeuthern in Baden am 20 Mai 1858, Buchdrucker, Herausgeber des "Sedalia Journals", eingewandert 1874, seit 1882 in Sedalia, prot. Sekretär des Staatsverbandes Missouri.

Bernh, L. Koesters (11), geboren am 16. Februar 1852 in Wiste bei Werlte in Hannover, leinte das Tischler-Handwern, s. 7 dem 9 September 1873 in Amerika, Kon (raktor und Banheir, Vize-Prasiden) des Stadtverbandes St. Lons

Geo. Rucckoldt. 12., wurde am 14. Januar 1852 in Waldhappel. Hessen Nass in geboren, erlernte das Tischler Handwers, seit 1881 in St. Louis, im selben Jahle selbstandig als Fabrikant, Prasident und Eigenthumer der Staude Rucckoldt. Fixture Co., Präsident des Stadtverbundes St. Louis.

# Deutsch-Amerikanischer Zentral-Verband von New Jersey.

Der Deutsch-Amerikanische Zentral-Verband von New Jersey wurde im Jahre 1902 gegründet. Derselbe besteht zur Zeit aus folgenden Städte- und County-Vereinigungen:

Deutsch - Amerikanischer Zentralverein von Hudson County, zu welchem die Zweigvereine in Hoboken, Jersey City, Weehawken, West-Hoboken und Town of Union gehören.

Zentralverein, Orange.

Zentralverein, Atlantic City.

Zentralverein, Trenton und Umgegend.

Zentralverein, Paterson.

Zentralverein, Camden.

Zentralverein, Middlesex County, zu dem Zweigvereine in Sayreville, New Brunswick und Perth Amboy gehören.

Zentralverein, Passaic und Umgegend.

Zentralverein, Elizabeth und Umgegend. Zentralverein von Newark.

Die 7. Jahresversammlung fand am 4. April 1909 in der Turnhalle in Camden statt. Es gaben sich daselbst grosse Begeisterung und ernster Wille für die Förderungen der Bestrebungen des National-

Bundes kund. Aus den zahlreichen, zur Annahme gelangten Beschlüssen sind die nachstehenden hervorzuheben:

Auf Antrag des Komites für Bundesangelegenheiten, bestehend aus den Herren
A. Lankering von Hudson County, George
Herrmann, Newark, Edw. Martin von
Paterson, Jac. Rittmann, Trenton und A.
Oberst von Camden, wurde beschlossen,
dass die Bundes-Beamten gegen einwanderungsfeindliche Gesetze Stellung nehmen
und dagegen protestiren sollen.

Ferner wurde beschlossen, dass alle Staatsverbände und Lokal-Vereinigungen des Deutsch-Amerikanischen Nationalbundes für Einführung des deutschen Sprachund Turn-Unterrichts in den öffentlichen Schulen des Landes eintreten und dafür systematisch agitiren sollen.

Ferner wurde beschlossen, dem nachsten Nationalkonvent zu empfehlen, für Mittel und Wege zur dauernden Unterstutzung des deutschen Lehrer-Seminars in Milwaukee zu sorgen und Beiträge dafür den Staatsverbänden und Einzelvereinen obligatorisch zu machen.

Ein fernerer Beschluss, der auf Empfehlung des Komites gefasst wurde, geht dahin, dass für den Pastorius-Denkmal-Fonds sämmtliche Zentral-Vereine in New Jersey im Verhältniss zur Zahl ihrer Mitglieder beitragen, damit die Ehre und der gute Name des Nationalbundes in dieser Angelegenheit aufrecht erhalten und gewahrt werde.

Es wurde alsdann zur Sprache gebracht, dass Ex-Gouverneur Murphy sich in wegwerfender Weise über die Einwanderung geäussert und unter anderem behauptet hätte, die Eingewanderten füllten die Zuchthäuser. Ausserdem hatte er eine Kopfsteuer von \$100 für jeden Einwanderer empfohlen. Das zuständige Komite berichtete durch seinen Vorsitzer, Herrn George Grimme aus Newark, über die Angelegenheit und brachte folgende Resolution ein, die mit grossem Beifall einstimmig angenommen wurde:

"In Erwägung, dass Ex-Gouverneur Murphy gelegentlich einer Zusammenkunft prominenter Bürger und Beamten Trenton sich in höchst beleidigender Weise über die eingewanderten Bürger dieses Landes ausgesprochen, und in fernerer Erwägung, dass besagter Herr auf eine an ihn seitens des Vorstandes gerichtete Zuschrift in keiner Weise reagirt, also gewissermassen die von der Presse veröffentlichte Rede bestätigt hat, In Erwägung, dass besagter Herr in seiner Eigenschaft als Führer einer grossen politischen Partei, sowie als Eigenthümer der grössten industriellen Etablissements einen grossen Einfluss auf die hiergeborene Bevölkerung auszuüben in der Lage ist, beschliesst der Deutsch-Amerikanische Staats-Verband, die in wohlüberlegter Weise gemachten Ausfälle gegen das eingewanderte Element auf das Energischste zurückzuweisen, und erklärt, dass solche Aeusserungen nur dazu geeignet sind, in diesem grossen kosmopolitischen Lande Rassenhass und gegenseitige Volksverhetzung zu erzeugen. Eine solche That ist in den Augen des Deutsch-Amerikanischen Staats-Verbandes durch einen Mann, dem der Staat New Jersey die höchste Ehre erwiesen und das höchste Amt verliehen, seiner im höchsten Grade unwürdig und erniedrigt ihn zum Range eines Demagogen der niedrigsten Sorte, auf jeden Fall unwürdig, noch ferner eine Einfluss bethätigende Rolle bei den Bürgern dieses Staates zu übernehmen."

Dasselbe Komite hob auch die fortschrittliche Gesinnung des Einwanderungs-Kommissärs Watchorn hervor, und empfahl folgende Resolution zur Annahme. die einstimmig erfolgte:

"In Erwägung, dass Herr Watchorn in der schwierigen Verwaltung seines Amtes sich stets als humaner und fortschrittlichen Bestrebungen huldigender Mann erwiesen, da er sich in gerechter und fähiger Weise der fremdenfeindlichen Strömung in den Verwaltungskreisen widersetzt hat und die Gesetze der Menschlichkeit höher stellt, als dem blinden Fanatismus angenehm,

Beschlossen, dass der Deutsch-Amerikanische Zentral-Verband des Staates New Jersey die edle Handlungsweise des Herrn Watchorn hiermit öffentlich indossirt und ihm den herzlichsten Dank ausspricht."

Ferner wurde beschlossen, alle Städte-Vereinigungen aufzufordern, praktische Vorschläge dem Arbeits - Nachweisungs-Bureau der Einwanderungsbehörde zu machen in Bezug auf die beste Vertheilung der Einwanderung. Der jetzt in Deutschland weilende Sekretär des Einwanderungs-Komites des Bundes, Herr Alphons Heins, hat versprochen, die Arbeiten des Bundes nach dieser Richtung hin zu unterstützen.

Kurz vor Schluss des Konventes erregte Delegat Louis Holler aus Camden eine wahre Sensation dadurch, dass er zwei Gesetzvorlagen zitirte, die der Assembly resp. dem Senat der Staats-Legislatur von den Herren Olwell und Hilary unterbreitet worden sind. Die Olwell'sche Vorlage bestimmt, dass es den Wirthen verhoten sein soll, durch Plakate oder Schilder in Fenstern oder vor ihren Hausern bekannt zu geben, von welcher Brauerei, Brennerei, Wein-Grosshandlung etc. die Getränke herrühren, die sie zum Ausschank bringen.

Die Hilary sche Vorlage noch drastischer; sie ermächtigt den Stadtrath eines jeden Gemeinwesens ein Aufsichts-Komite zu ernennen, dessen Pflicht es sem soll, für strikte Ausführung aller Accise-Bestimmungen zu sorgen; ferner soll das Komite Listen anfertigen und drucken lassen mit den Namen solcher Personen, an welche wegen Unmässigkeit im Trinken geistige Getränke nicht verabreicht werden sollen. Diese Listen sollen in jeder Wirthschaft aufgehängt werden und Wirthe, die trotzdem an solche Personen verkaufen, im ersten Uebertretungsfalle zu \$50 Strafe, im zweiten mit \$100, beim dritten mit \$150 und bei einer nochmaligen Verletzung des Verbots mit Entziehung der Lizens bestraft werden.

Das Legislatur-Komite wurde beauftragt, energisch gegen die Annahme dieser beiden tyrannischen Vorlagen seitens der Legislatur zu protestiren. Die beiden Vorlagen wurden in schärfster Weise verlammt.

Herrn Col. Ernst C. Stahl wurde ein Vertrauensvotum ertheilt und die Handungsweise Gouverneur Fort's, der ihn nicht wieder als Mitglied der Kommission les unter seiner Mitwirkung gegründeten soldatenheims in Vineland ernannt hatte, veil Col. Stahl in Ausführung der Bechlüsse des Zentralbundes gegen Fort's Vandidatur Stellung genommen hatte, in chärfster Weise verdammt und erklart, lass damit dem Zentralverein von Trenton und dem Staatsverbande von New Jersey in Schlag in das Gesicht versetzt worden ei.

Den Vorsitz in der Konvention führte Herr E. C. Stahl von Trenton und als Sekretar fungirte Herr Ernst Germann von Elizabeth Die Herren A. Sangtimette und August Reminghaus begrussten die etwa-60 Delegaten im Namen der Stadt Camden und des Lokalverbandes von Camden, und Verbands Prasident Adolph Lankering von Hoboken verlas seinen Jahresbericht, in welchem er einen Ueberblick über die befriedigende Thatigkeit des Verbandes wah rend des verflossenen Jahres, namentlich die Bekampfung der Local Option-Vorlage in der Staats-Legislatur von New Jersey gab. Herr Lankering schloss seinen mit gressem Beifall aufgenommenen Jahresbericht mit folgenden Worten: "Erfolg ist der einzige Lohn für zielbewusste Arbeit. und angesiehts der vorliegenden Beriehte gereicht es mir zur besonderen Genugthuung konstatiren zu konnen, dass überall energische Thätigkeit mit Erfolg gekront war und Mitglieder, welche ganz besonders durch Eifer und Fleiss die Aufmerksamkeit der übrigen auf sich gelenkt haben, Anerkennung gefunden haben. Diese Thatsache weist auf gesunde Entwicklung, welche auf Grund allgemein besseren Verständnisses für unsere Bestrebungen eine stetige sein wird und zu den besten Hoffnungen berechtigt.

Mit grossem Enthusiasmus wurde Bundes-Präsident Dr. C. J. Hexamer begrüsst, der in Begleitung des Bundes Sekretars Adolph Timm der Versammlung beiwohnte. Der Vorsitzende stellte Herrn Hexamer als den "einzigen Mann in den Vereinigten Staaten vor, dem es gelungen sei. 21<sub>2</sub> Millionen Deutsche unter einen Hut zu bringen".

Dr. Hexamer hielt eine mit grossem Beifall aufgenommene Rede über die Bestrebungen des Bundes und die Pflichten deutscher Vereine. Er kam auch auf das Verbot von Sonntag Abend Unterhaltungen deutscher Vereine in Philadelphia zu sprechen und erklarte, Tingeltangel Aufführungen, wie sie zu dem Verbot Anlass gegeben haben, für ein Verbrechen am ganzen Deutschthum. Riesiger Beifall folgte den interessanten Ausführungen des Redners.

Bundes-Sekretär Adolph Timm wies auf das Empfehlenswerthe der Ausbreitung des vor Kürze gegründeten "Junior Order of the German-American Alliance" hin, und der Konvent beschloss, den Einzelvereinen zu empfehlen, für Gründung von Zweigvereinen des Ordens unter der Jugend ihrer Städte und Counties zu sorgen.

Es wurde beantragt, die bisherigen Beamten wieder zu erwählen, was einstimmig geschah. Die Leitung der Geschäfte des Staatsverbandes verbleibt daher in den Händen folgender Herren:

Präsident, A. Lankering, Hoboken.

- 1. Vize-Präsident, G. Neumann von Newark.
- 2. Vize-Präsident, F. Wittig von New Brunswick.

Sekretär, C. A. Stern, Town of Union. Finanz-Sekretär, A. J. Oberst.

Schatzmeister, Friedrich Bickel von Trenton.

Der nächste Jahres-Konvent findet am ersten Sonntag im April in Hudson County statt.

### Der Deutsch-Amerikanische Staats-Verband New York.

Die Beamten des "Deutsch-Amerikanischen Staats-Verbandes New York" im Jahre 1908—9 waren:

Präsident, Theodor Sutro, 280 Broadway, New York City; 1. Vice-Präsident, Richard F. Schmidt, Brooklyn; 2. Vice-Präsident, Dr. Wilhelm Gaertner, Buffalo; 3. Vice-Präsident, Werner Strecker, Troy; 4. Vice-Präsident, Dr. Sigmund Handler, Rochester; 5. Vice-Präsident, Wilhelm Grandpre, Albany; Schatzmeister, Joseph Kuolt, 508 Varick Str., Utica; Finanz-Sekretär, E. E. Theo. Kiesenwetter, 217 Fourth Str., Troy; Schriftführer, J. Konrad Schneider, 43 Blandina Str., Utica.

Legislatur-Ausschuss: Werner Strecker, Vorsitzer, 8 Union Bank Building, Troy; Dr. Wilhelm Gaertner, Schatzmeister, 194 East-Utica Str., Buffalo; Dr. Ernst Richard, Schriftführer, 12 West 103. Str., New York City.

Finanz-Ausschuss: Karl Dersch, Vorsitzer, New York City; Max Mayer, Schriftführer, Buffalo; Wilhelm Kuehnling. Schatzmeister, Utica.

Ehren-Delegat und Beisitzer im Vorstande des National - Bundes : Richard Lohrmann, Herkimer.

Der Verband besteht aus Lokalverbänden und unabhängigen Einzelvereinen in solchen Lokalitäten, in denen sich noch keine Lokalverbände gebildet haben.

Die Gesammtmitgliederzahl beläuft sich jetzt auf ungefähr 35—40,000.

Der Verband wurde am 15. Juli 1906 als Mitglied des Deutsch-Amerikanischen National-Bundes auf Einladung der deutschen Vereinigungen von Utica und von Herkimer County gegründet. Die Gründungskonvention fand in Utica statt, bei der die Umrisse einer Verfassung angenommen wurden. Als erster Präsident wurde Herr Richard Lohrmann aus Herkimer gewählt, der sich um die Gründung des Verbandes besonders verdient gemacht hatte.

Die zweite Konvention fand am 22. und 23. Juni 1907 zu Troy statt, bei der elf Verbände mit ungefähr 16,000 Mitgliedern vertreten waren.

Eine ausserordentliche Staats Konvention tagte am 26. Januar 1907 in Albany, um Stellung gegen die in der Legislatur schwebenden, die personlichen Rechte der Bürger bedrohenden Zwangsgesetze zu nehmen und auch eine Revision der sämmtlichen Sonntags- und Ausschanksgesetze des Staates New York zu befürworten.

Die dritte Konvention tagte in Schenectady am 20. und 21. Juni 1908, in der hauptsächlich eine gründlich ausgearbeitete Revision der Verfassung, einschliesslich der Prinzipienerklärung des National-Bundes, zur Annahme kam, sowie auch Beschlüsse zur Bekämpfung sämmtlicher Zwangsmassregeln.

Am 9. Februar 1908 legte Präsident Lohrmann sein Amt nieder, worauf Herr Theodor Sutro, zur Zeit erster Vice-Präsident, als stellvertretender Präsident fungirte bis zur Konvention in Schenectady, in der er einstimmig als Präsident gewählt wurde.

Der Verband ist seit seinem Bestehen durch seinen Legislatur-Ausschuss zu Gunsten liberaler Sonntags- und Ausschankgesetzgebung, wie auch für verbesserten Forstschutz u. s. w. nicht ohne Erfolg eingetreten.

In fast allen Städten des Staates, wo Lokalverbände bestehen, sind die deutschen Tage jährlich unter grosser Betheiligung und entsprechendem Erfolge gefeiert worden.

Im Sinne einer in der letzten Konvention zu Schenectady angenommenen Satzung "seine Grundsätze mit Nachdruck auch auf politischem Gebiete zu vertheidigen, sollten dieselben in irgend einer Weise gefährdet erscheinen," hat der Verband angefangen, solche Kandidaten für öffentliche Aemter—ganz abgesehen von ihrer Parteizugehörigkeit—die den Bestrebungen des Verbandes durch ihre Stellungnahme feindlich gegenüberstehen, zu bekämpfen, dagegen solche, die mit denselben im Einklang sind, zu unterstützen.

Die Liste der zum Verbande gehörigen und unabhangigen Einzelvereine ist, wie folgt:

Vereinigte Deutsche Gesellschaften der Stadt New York.

Zweigverband Brooklyn.

Deutsch-Amerikanischer Verband Buffalo.

Deutsch-Amerikanischer Bund von Rochester und Umgegend.

Ortsverband Albany.

Verein der Deutschen von Troy.

Utica'er Deutsch-Amerikanischer Bund. Verein der Deutschen der Grafschaft Herkimer.

Ortsverband Schenectady.

Deutscher Bund von Onondaga County, Syracuse,

Oswego Deutsch-Amerikanischer Bund.

Vereinigte Deutsche von Poughkeepsie.

Deutsch-Amerikanischer Verband von Kingston und Umgegend.

Rome Deutsch-Amerikanischer Bund.

Deutsch - Amerikanischer Bürgerverein von Elmira.

Gesangverein Concordia, Gloversville

Turnverein Amsterdam.

Newburgh Männerchor.

Fulton County Kranken-Unterstützungsund Sterbe-Verein.

#### Theodor Sutro,

Praesident des Staats-Verbandes New York.

Theodor Sutro wurde zu Aachen am 14. März 1845 als Sohn von Emanuel (gest. 1847) und Rosa (Warendorff) Sutro (gest. 1883) geboren. Seine Mutter brachte ihn im Jahre 1850, als jüngstes ihrer elf Kinder, mit nach Baltimore. Seit Oktober 1850 ist er in Amerika. Seine Schulbildung erhielt er zuerst in deutschen Schulen und dann in den öffentlichen Schulen (auch in der Hochschule) in Baltimore; darauf in der Phillips Academy in Exeter, N. H.

Er absolvirte die Harvard Universität in 1871, die Rechtsschule der Columbia Universität im Jahre 1874 und ist seitdem als Rechtsanwalt thätig. Er hat viele Prozesse mannigfaltiger Art geleitet. Unter Anderem war er langjährig mit der Reorganisation der Sutro Tunnel Co. beschäftigt. Er leitete die damit verbundenen Rechtsstreitigkeiten und rettete im Subhastationsprozess das Eigenthum der Company. Dann reorganisirte er dieselbe als die Comstock Tunnel Co. und wurde Präsident der Korporation. Von 1895-99 war er Steuerkommissär der Stadt New York durch Ernennung von Mayor Strong. Er ist als Vorstand in vielen Geschäftsunternehmungen thätig gewesen.

Selbständig ist er seit dem Jahre 1868, indem er während seiner Studentenjahre in Harvard zu gleicher Zeit ein Kommissionsgeschäft in Boston gründete und betrieb.

Sutro kam unbekannt und unvermögend im Jahre 1873 nach New York; hatte von Anfang an als Rechtsanwalt Erfolg; seine Rechtspraxis dehnte sich allmählig aus, besonders in den Jahren 1889-94 unter den grössten deutsch-amerikanischen Geschäftshäusern und gesellschaftlichen Unternehmungen. Er wurde im Jahre 1879 zur Praxis in dem Bundesgerichte zu Washington zugelassen und wurde allmählig Mitglied sämmtlicher Rechtsanwalt-Verbände; so der New York City Bar Association, New York State Bar Association, American Bar Association, International Law Association und New York County Er praktizierte Lawvers Association. während dieser Zeit theilweise allein, theilweise in Gemeinschaft mit anderen Rechtsanwälten. Seine jetzige Anwaltsfirma ist Sutro & Wright, 280 Broadway, New York.

Herr Sutro erhielt von der Harvard Universität den Titel A. B. und von der Columbia Universität L. L. B. Wurde in Harvard, wegen Auszeichnung in seinen Studien, zum Mitglied der Phi Beta Kappa Bruderschaft gewählt. In 1899 war er Mitglied der von dem Mayor von New York ernannten Kommission zum Empfang des Admiral Dewey. Ist Mitglied der von Bürgermeister McClellan ernannten Kommission zur Feier, in 1909, der Entdeckung des Hudson-Flusses durch Henry Hudson u. s. w. Ist oder war Vorsitzer und Beamter in vielen amerikanischen und deutschen Vereinen, unter Anderem der Society of Medical Jurisprudence, war Delegat zum



THEODOR SUTRO
Praesident des Staats-Verbandes New York.

Juristen-Kongress bei der Weltausstellung in St. Louis in 1904. Auch war er Delegat zu dem Steuerkongress in Columbus, Ohio, vor dem er als Mitglied der International Tax Association in 1907 einen Vortrag über Steuerreform hielt. Er heirathete am 1. Oktober 1884 in der St. John's Episkopal Kirche zu Jersey City Fräulein Florence Edith Clinton, eine durch seltene Schönheit und grosse Geistesgaben ausgezeichnete Frau. Unglücklicherweise starb Frau

Sutro wenige Tage vor Vollendung ihres 41. Lebensjahres, am 27. April 1906. Die Ehe blieb kinderlos.

In seinem ersten Aufenthaltsorte, Baltimore, war er Mitglied des Germania Clubs; in New York war er langjahriges Mitglied und Anwalt des Deutschen Vereins und Mitglied des Deutschen Liederkranzes; war Präsident des Deutsch-Amerikanischen Reform-Bundes, als Nachfolger von Oswald Ottendorfer. 1st Vorstandsmitglied des Verbandes Deutscher Schriftsteller in Amerika, des Gesellig-Wissenschaftlichen Vereins, des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins (Zweigverein New York), Mitglied des Deutschen Schulvereins, ferner Präsi dent der Vereinigten Deutschen Gesell-Präsident Deutsch-Amerikanischen Staats-Verbandes und gehört zum Einwanderungs-Ausschuss des Deutsch-Amerikanischen National-Bundes.

Herr Sutro hat viel für die Presse, für Zeitschriften u. s. w. geschrieben, sowohl im Felde der Rechtswissenschaft, der Staatsökonomie (besonders in Steuerangelegenheiten), der Politik, der Soziologie, der Medizinischen Jurisprudenz und des Minenwesens, wie auch der allgemeinen Literatur und Dichtung. Von grösseren Schriften sind zu erwähnen ein in englischer Sprache verfasstes historisch-kunstkritisches Buch über die berühmten Gemälde von Edward Moran. Er hat auch viel, hauptsächlich in der englischen Sprache, gedichtet und Uebersetzungen von deutschen Gedichten gemacht. von seiner Frau zusammengestellte Sammlung seiner ihr hauptsächlich gewidmeten Gedichte ist (privatim) im Druck erschienen unter dem Titel "Milestones on Life's Pathway". Er hat sich als unabhängiger Demokrat an vielen öffentlichen Bewegungen im politischen Leben betheiligt und ist als Redner sowohl in der deutschen, wie auch in der englischen Sprache, deren er gleich mächtig ist, schon seit vielen Jahren stark in Anspruch genommen. Er nahm

regen Antheil an der Reformkampagne in New York im Jahre 1894. Er ist ein Kenner von Gemälden und Kunstschätzen, die sich theilweise in seiner Wohnung, 320 West 102. Strasse, befinden. Die schon erwahnten 13 historischen Sechilder von Edward Moran sind gegenwartig in dem Smithsonian Institut in Washington ausgestellt.

#### Der Zweig-Verband Brooklyn.

Es war in der regelmässigen Mitglieder-Versammlung des "Turnverein von Brooklyn, E. D." im Monate Juli 1907, als von dem Turner Gustav Schweppendick, z. Zi erstem Sprecher des Turnbezirkes New York, die Frage angeregt wurde, ob es für Turnverein nicht wünschenswerth wäre, sich dem "Deutsch-Amerikanischen National-Bund der Vereinigten Staaten von Amerika'' anzuschliessen. Da Näheres über die Ziele und Bestrebungen des D. A. N. B., insbesondere in Bezug auf seine politische Stellung, nicht vorgebracht werden konnte, es überhaupt zu Tage trat, dass nur Wenigen etwas von der Existenz dieses Bundes bekannt war, so ernannte der damalige erste Sprecher des E. D. Turnvereins, Turner Parizot, an jenem Abend ein Komite, bestehend aus den Turnern Gustav Schweppendick, Richard F. Schmidt und Waldemar Schreyer, um die Angelegenheit zu untersuchen und dem Vereine baldthunlichst zu berichten.

Da Turner G. Schweppendiek für einen Monat die Stadt verliess und bei seiner Rückkehr Turner Richard F. Schmidt schwer erkrankte, so vergingen die Monate Juli, August und September 1907, ohne dass es möglich gewesen wäre, irgend etwas Nennenswerthes in Bezug auf einen Bericht zusammenzusetellen

Wohl aber hatte Turner Richard F. Schmidt, veranlasst durch wiederholte Zuschriften des Präsidenten des Deutsch-Amerikanischen National Bundes, Dr. C. J.

Hexamer in Philadelphia, während seiner Krankheit den Versuch gemacht, Herrn Dr. John W. Schildge, den damaligen Präsidenten der "Vereinigten Sänger von Brooklyn", für ein gemeinschaftliches Handeln seiner Organisation zusammen mit dem E. D. Turnverein, resp. für die Gründung eines Zweigverbandes Brooklyn des D. A. N. B. zu interessiren; indessen gelangten diese Vorbesprechungen derzeit nicht aus dem Rahmen einer allgemeinen Erörterung hinaus und führten zu keinem bestimmten Resultate.

Unter diesen Verhältnissen rückte die Zeit heran, zu welcher vom 4. bis 7. Oktober 1907 die vierte Konvention des D. A. N. B. der V. St. v. A. im Terrace Garden zu New York City abgehalten werden sollte, und in der dem Eröffnungstage dieser Konvention vorangehenden regelmässigen monatlichen Mitglieder-Versammlung des E. D. Turnvereins (am Abend des 3. Oktober) stattete Turner Richard F. Schmidt als Vorsitzender des in der Juli-Versammlung ernannten Komites einen Bericht ab, dahingehend, dass er den Anschluss des Turnvereins von Brooklyn E. D. an den D. A. N. B. auf das Wärmste empfehle.

In Folge dessen beschloss die Versammlung an jenem Abend den empfohlenen Beitritt und entsandte die drei Mitglieder des betreffenden Komites als Delegaten in die am darauffolgenden Tage zu eröffnende vierte Konvention des D. A. N. B.

Delegat Waldemar Schreyer war geschäftlich verhindert, dieser Konvention beizuwohnen, die Delegaten Gustav Schweppendick und Richard F. Schmidt dagegen arbeiteten während der drei Konventionstage als Mitglieder der Ausschüsse für das Turnen (Schmidt) und der guten Beziehungen zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten (Schweppendick).

Bei Gelegenheit des von der "New Yorker Staats-Zeitung" am Abend des zweiten Konventionstages, Sonnabend, den 5. Oktober, für die Delegaten der Konvention veranstalteten Banquetts, traf Richard F. Schmidt den als Ehrengast ebenfalls dort anwesenden Präsidenten der "Vereinigten Sänger von Brooklyn'', Dr. John W. Schildge, und es gelang ihm, auf dem Heimwege nach Brooklyn bei einer gemüthlichen Nach- und Nachtsitzung, die durch die Eindrücke der vorangegangenen grossartigen Festlichkeit bei diesem Herrn wachgerufen-Begeisterung zur hellen Flamme zu entfachen und sein Versprechen zu erhalten, schon am nächsten Tage, Sonntag, den 6. Oktober 1907, in der Delegaten-Versamm. lung der "Vereinigten Sänger von Brooklyn" den Anschluss dieser Organisation an den National-Bund, resp. ein Zusammengehen in dieser Richtung mit dem "Turnverein Brooklyn E. D.'' zu empfehlen.

Er hielt sein Wort, denn schon am Montag, den 7. Oktober, lag dem Präsidium des Bundes die telegraphische Beitrittserklärung der "Ver. Sänger von Brooklyn" vor.

Von diesem Zeitpunkte an war die Möglichkeit geboten, in Brooklyn einen Stadt-Zweigverband unter dem Staatsverband New York zu bilden, an Stelle des Anschluses einzelner Vereine direkt an den Bund.

Mit diesem Ziele vor Augen und vorwärts getrieben von dem beschämenden Gefühle, dass eine Stadt wie Brooklyn mit einer so grossen, mächtigen und reichen Bevölkerung deutscher Geburt oder Abstammung so vollständig abseits stand von der Bewegung, die der D. A. N. B. der Ver. St. v. A. zur Belebung, Förderung und Aufrechterhaltung der idealen und materiellen Interessen der deutschen Stammesgenossen in unserem neuen Vaterlande in's Werk gesetzt hatte, übernahm es nunmehr Richard F. Schmidt, einen solchen Zweigverband in Brooklyn in's Leben zu rufen.

Es war sein Plan, in sorgfältiger Vorbereitung und Erwägung aller einschlagenden Verhältnisse, ganz besonders auch bezüglich der Auswahl der für die Erreichung des vorgesteckten Zieles geeigneten Männer, Alles bereit zu haben, um im Monat Januar

1908 durch die Einberufung einer allgemeinen Versammlung Brooklyner Bürger deutscher Abstammung die Gründung eines "Zweigverbandes Brooklyn" herbeizuführen.

Da schlug, einer Bombe gleich, in seine ruhig und systematisch vorbereitenden Arbeiten die bekannte Entscheidung des Supreme Court Richters O'Gorman in New York ein, derzufolge veraltete Sonntagsgesetze, die in dem Charter von Gross-New York Platz gefunden hatten und ihre Spitze ganz besonders gegen die liebgewordenen Lebensgewohnheiten der Deutsch-Amerikaner kehrten, zu einer äusserst rigorosen Durchführung kommen sollten — eine Entscheidung, die um so verblüffender wirken musste, als eine Appellation gegen dieselbe gesetzlich ausgeschlossen war.

Diese richterliche Entscheidung rief naturgemäss eine aussergewöhnliche Erregung unter der Bevölkerung und ganz besonders unter den Bürgern deutscher Abstammung hervor, und es erschien daher dem mit den Vorarbeiten der Gründung eines "Zweigverein Brooklyn'' beschäftigten Herrn Richard F. Schmidt gerade dieser Zwischenfall im höchsten Grade geeignet, das liberale Bürgerthum Brooklyn's auf die Wichtigkeit gemeinsamen Handelns in einer seine Interessen in so hervorragendem Masse in Anspruch nehmenden Angelegenheit, hinzuweisen und dadurch sein Ziel, die Grüneines Zweigverbandes, wesentlich schneller und erfolgreicher zu erreichen.

Er verzichtete daher auf längere Vorbereitungen und berief ohne Zögern für den Abend des 9. Dezember 1907 die Delegaten des "Turnvereins von Brooklyn E. D." und der "Vereinigten Sänger von Brooklyn" zu einer Sitzung zum Zwecke der Gründung eines "Zweigverband Brooklyn des D. A. N. B. der Ver. St. v. A." und der Wahl temporärer Beamten eines solchen nach der Arion-Halle ein.

Unter Betheiligung der Vertreter der geammten deutschen Presse New Yorks waren als Delegaten vom Turnverein Brooklyn, E. D., die Herren Richard F. Schmidt, Maurice F. Propping und Waldemar Schreyer, von den "Ver. Sängern von Brooklyn" die Herren John G. Roth und Egon Eisenhauer in dieser Versammlung anwesend, während Herr Ferd. Veit am Erscheinen verhindert war.

Die Gründung des "Brooklyn Zweigverband des Deutsch-Amerikanischen National-Bundes der Ver. St. v. Amerika" erfolgte in optima forma und wurde zu dessen temporärem Präsidenten Richard Schmidt, zum temporären protokollirenden Sekretär Egon Eisenhauer und zum temporären Schatzmeister Waldemar Schreyer er-Gleichzeitig wurde beschlossen, bereits für den folgenden Sonntag, den 15 Dezember 1907, Nachmittags 4 Uhr, eine Massen-Versammlung der Mitglieder aller deutschen Gesellschaften, Vereine und Logen, sowie aller liberalen Elemente des Deutsch-Amerikanerthums Brooklyns nach der Arion Halle einzuberufen und dazu den Präsidenten des D. A. National-Bundes, Dr. C. J. Hexamer aus Philadelphia, den Professor Göbel von der Harvard Universität, sowie die Herren S. K. Sänger, Ehren-Präsident der Ver. Sänger von Brooklyn, und Herrn Carl Aichmann, Ehren-Präsident des Schwäbischen Sängerbundes, beide letztere von Brooklyn, als Redner einzuladen.

Am Donnerstag, den 12. Dezember. Abends 8 Uhr, fand in dem Klubhause des E. D. Turnvereins eine gemeinsame Berathung des temporären Vorstandes statt, bei welcher der für die Presse bestimmte, von dem temporären Präsidenten Richard F. Schmidt ausgearbeitete Aufruf und die der Massen-Versammlung zu unterbreitenden Resolutionen vorgelegt und genehmigt wurden. Trotzdem die gesammte deutsche Presse von Gross-New York diesen Aufruf in anerkennenswerther Weise auf das Kraftigste unterstutzte, liess der Besuch dieser Massen-Versammlung, wahrscheinlich in

Folge der kurzen Zeit, die zwischen Aufruf und Versammlung lag, doch sehr vieles zu wünschen übrig, wenigstens was die "Massen" anbelangte, wohingegen die Besucher ausschliesslich den intelligentesten Elementen der deutsch-amerikanischen Bevölkerung Brooklyns angehörten und es ersichtlich war, dass die oben erwähnten Redner, ganz besonders Dr. C. J. Hexamer aus Philadelphia, durch ihre Ausführungen und Argumente einen bedeutenden Eindruck auf die Zuhörer hervorgerufen hatten.

Die vorgeschlagenen Resolutionen, welche in der Hauptsache einen Protest gegen die Beschränkung der persönlichen Freiheit in irgend einer Form darstellten, wurden unter enthusiastischer Zustimmung der Anwesenden einstimmig angenommen und der temporäre Vorstand angewiesen, Kopien dieser Resolutionen an die Behörden von Staat und Stadt New York zu übersenden. Ueberhaupt war die Zustimmung zu den Bestrebungen der jungen Organisation in dieser Massen-Versammlung eine allgemeine, und nur so ist es zu erklären, dass bereits in der für den 27. Dezember 1907, u. A. auch zum Zwecke der Erwählung permanenter Beamten einberufenen ersten regelmässigen Delegaten-Versammlung des neugegründeten Zweigverbandes eine Mitgliederzahl von annähernd 3000 nachgewiesen werden konnte, wobei erwähnt sei, dass der erste Verein, der sich nach den beiden konstituirenden Vereinen (Turnverein E. D. und Vereinigte Sänger von Brooklyn) dem Zweigverbande mit 250 Mitgliedern anschloss, der "Plattdeutsche Volksfest-Verein von Brooklyn" war. In jener Versammlung wurden zu permanenten Beamten des "Zweigverband Brooklyn" die folgenden Herren erwählt, welche demnach die ersten Beamten der hoffentlich in der Zukunft sich mächtig entfaltenden, viel versprechenden Organisation waren:

Präsident: Richard F. Schmidt (E. D. Turnverein).

Erster Vize-Präsident: Wm. Neuman (Hannover'scher Verein).

Zweiter Vize-Präsident: Maurice F. Proping (E. D. Turnverein).

Dritter Vize-Präsident: Henry Logmann (Plattdeutscher Volksfest-Verein). 1 Vierter Vize-Präsident: John C. Rot

(Ver. Sänger v. Brooklyn).
Fünfter Vize-Präsident: Ferd.

(Ver. Sänger v. Brooklyn). Korresp. Sekretär: Bruno Schmidt (E. J

Turnverein).

Protok Sokretön, Egen Fiscal ava (V.

Protok. Sekretär: Egon Eisenhauer (Ve Sänger v. Brooklyn).

Finanz-Sekretär: Jacob Zimmer (Bayı) scher Central-Verein).

Schatzmeister: Waldemar Schreyer (1 D. Turnverein.)

Es mag hier gleich erwähnt werden, da Herr John C. Roth sein Mandat als Deleg der Ver. Sänger v. Brooklyn wenige W chen später niederlegte und an seine Stell sowohl als Delegat jener Vereinigung a auch als vierter Vize-Präsident des Zwei verbandes Herr S. K. Sänger trat; ferm dass Herr Egon Eisenhauer sich im Lau des Monats Februar 1908 in Folge geschällicher Verhinderung gezwungen sah, se Amt als prot. Sekretär niederzulegen ut an seiner Stelle Delegat Cord H. Sun (Intscheder Plattdeutscher Club) erwäl wurde.

Sei es uns gestattet, an dieser Stelle d beiden ausgeschiedenen Mitgliedern d ersten Beamtenstabes unserer Vereinigu unsern Dank auszusprechen für ihre tre Mitwirkung bei der Gründung des "Zwei verbandes" und ganz besonders der herve ragenden Verdienste des damaligen pr Sekretärs Herrn Egon Eisenhauer um e Ausarbeitung der Statuten zu gedenken.

In jener ersten Delegaten-Sitzung am i Dezember 1907 wurde die durch die dri genden Zeitumstände begründete selbststi dige Handlungsweise des Vorsitzenden gl geheissen, welcher den neuen "Zweigv band" dem Staatsverbande von New Yc unterstellt und bei dieser Körperschaft die Einberufung einer ausserordentlichen Tagsatzung beantragt hatte, um eine entschiedene Stellungnahme zur Abwehr der Gefahren, die der personlichen Freiheit durch beabsiehtigte Gesetzgeburg u. s. w. drohten, herbeizuführen. Der Vorsitzende war daraufhin bereits in der Lage mittheilen zu können, dass der Präsident des "Staats-Verbandes" dem Antrage des "Zweigverband Brooklyn" Folge gegeben und eine ausserordentliche Staats-Konvention für Sonntag, den 26. Januar 1908, nach der Staatshauptstadt Albany einberufen habe.

Mit der Wahl permanenter Beamten und len Beschlüssen der ersten regelmassigen Delegaten-Versammlung war die grundlegende äussere Form des neuen "Zweigverand Brooklyn" geschaffen, und es beginnt um eine viermonatliche Periode ernstester ind angestrengtester Arbeit für die Beamen der jungen Organisation.

Zahllose Eingaben an Mitglieder des Kongresses der Ver. Staaten und der Legislatur les Staates New York, sowie an die Behör len der Stadt New York, eine umfangreiche Korrespondenz mit dem Staatsverband and Privatpersonen, ausführliche und häulige Berichte an die deutsche und englische Presse, die Abfassung, Drucklegung und Versendung von tausenden von Zirkularen, Flugschriften und Aufrufen an viele Hunlerte von deutschen Vereinen Brooklyn's, lie Entwerfung der Statuten und deren Beathung, andauernde Arbeiten aller Art am nneren Ausbaue der Organisation, ganz beonders auch die Sicherung einer finaniellen Basis, kennzeichnen diesen bedeut amsten und folgewichtigsten Abschnitt er Entwickelungsgeschichte unseres Zweig erbandes während des ersten halben Jahes. Beinahe mehr als aussergewöhnliche insprüche wurden zeitweilig an die geisge und körperliche Leistungsfähigkeit und pferwilligkeit des Beamtenstabes gestellt, msomehr als sich den vorhandenen Arbein die Vorbereitungen für die Betheiligung zunachst an der Extratagsatzung des Staatsverbandes in Albany am 26. Januar 1908, sodann an den öffentlichen Verhandlungen vor der Legislatur in Betreff der Bekämpfung der "Local Option Bill" und schliesslich der Jahres-Konvention des Staatsverbandes New York am 19. 20 und 21. Juni zu Schenectady, N. Y. anseihten.

Eine überraschend schnelle Zunahme der sich unserem Zweigverbande anschliessenden Vereine war die Frucht dieser angestrengten und ununterbrochenen Thätigkeit; es soll bei dieser Gelegenheit nicht unerwähnt bleiben, dass zu dem bis dahin und auch in den folgenden Monaten errungenen grossen Erfolge nicht zum Wenigsten mit die in vielen tausenden von Exemplaren zur Versendung gelangte Agitationsschrift unseres Präsidenten Richard F. Schmidt:

Ein Weck, und Mahnruf an das liberale Burgerthum deutscher Abkunft von Brooklyn, N. Y.'',

Ein Aufruf zum Kampfe für personliche Freiheit, Wahrheit, Sittlichkeit und Recht. beigetragen hat.

An der von unserem Zweigverband beantragten aussergewöhnlichen Staats-Konvention am 26. Januar 1908 nahmen als unsere Delegaten, die Herren Richard F. Schmidt, Emil Rose, Gustav Schweppendick und John Pahls, theil und war unser Vorsitzender bereits in der Lage, dem Staatsverbande eine Mitgliederzahl von 5000 zu melden.

Präsident Richard F. Schmidt wurde an Stelle eines ausscheidenden Vorstands-Mitgliedes zum dritten Vize-Präsidenten des Staatsverbandes New York erwählt, und der Anerkennung der Thätigkeit und des Fortschrittes des "Zweigverband Brooklyn" wurde von Seite der Theilnehmer an der Konvention rückhaltlos Ausdruck gegeben

Der wichtigste Gegenstand der Konvention war eine einstimmig angenommene Resolution, dahingehend, eine Bill in der Legislatur einzubringen, welche den Gouverneur ermächtige, aus der Assembly und dem

Senate sowohl, als wie aus der Bürgerschaft des Staates eine Kommission von je drei Mitgliedern zu ernennen, welche die Unmasse der verwirrenden, intoleranten Sonntagsgesetze und die den Getränkehandel betreffenden veralteten Verfügungen (sogenannte "Blue Laws") einer vollständigen Revision unterziehen und an deren Stelle ein einheitliches, dem modernen Zeitgeiste Rechnung tragendes Gesetz entwerfen und der Legislatur zur Annahme empfehlen sollten. Unser Delegat Emil Rose, zur Zeit Mitglied der Assembly für den 22. Distrikt von Kings County, wurde von der Staats-Konvention beauftragt und übernahm es, sofort eine derartige Bill in der Legislatur einzubringen, welche unter der Bezeichnung "Rose Bill" in die Geschichte der Legislatur übergegangen ist und deren Schicksal es war, trotz glänzender Argumentirung seitens des Staatsverbandes vor dem einschlägigen Komite beim öffentlichen Verhöre Ende März 1908, von dem letzteren überhaupt gar nicht "einberichtet" zu werden; trotzdem gebührt Herrn Emil Rose der Dank unseres Zweigverbandes für sein mannhaftes und unentwegtes Eintreten im Interesse der persönlichen Freiheit.

Bei den an einem und demselben Tage stattgefundenen öffentlichen Verhören vor den betreffenden Legislatur-Komites im Kapitol zu Albany in Bezug auf die "Rose Bill' sowohl, als die "Local Option" traten von den Delegaten unseres Zweigverbandes Gustav Schweppendick und Fred. Weidner mit kurzen Reden für die "Rose Bill" und gegen die "Local Option Bill" auf das Energischste ein, während von unserem Zweigverbande ausserdem Präsident Richard F. Schmidt, Wm. Neumann, Henry Logemann, Carl Aichmann und mindestens 25 andere Delegaten den ganzen Tag des 25. März 1908 im Kapitol anwesend und agitatorisch thätig waren; wenn auch die "Rose Bill" diesmal nicht "einberichtet" wurde, so wurde doch die "Local Option Bill'' geschlagen.

Sowohl bei Gelegenheit der Extra-Staats. Konvention am 26. Januar wie am Tage nach den öffentlichen Verhören am 26. März 1908 statteten unsere Delegaten in Gemeinschaft mit andern Vertretern des Staatsverbandes dem Gouverneur Hughes einen Besuch ab, wurden von ihm höflich empfangen, aber in nichtssagenden, allgemeinen Phrasen, soweit es unsere Bitte um seine Unterstützung zur Herbeiführung einer liberaleren Gesetzgebung betraf, abgefertigt. Seine spätere Handlungsweise am Schlusse der Legislaturperiode rechtfertigte die Annahme, dass das deutsch-amerikanische Element des Staates New York für die Wahrung und Geltendmachung seiner berechtigten Interessen von diesem Manne nichts zu erwarten hatte.

Eine der wichtigsten Handlungen des Zweigverbandes und von entscheidendem Einflusse auf seine finanzielle Stellung war der in der zweiten regelmässigen Delegaten-Versammlung am 28. Februar 1908 gefasste Beschluss, die Beisteuer seitens aller unserer Organisation angehörenden Vereinauf fünf Cents per Jahr für jedes Mitglied ihres resp. Vereins festzustellen und den jährlichen Beitrag der Einzelmitglieder von \$1.00 per annum auf \$5.00 zu erhöhen. Der bei der Gründung des Zweigverbandes irrthümlich geforderte jährliche Beitrag für Mitglieder von Vereinen war 2 Cents und für Einzelmitglieder \$1.00, doch stellte es sich sofort heraus, dass diese Rate wohl für die Bedürfnisse eines kleineren Platzes, aber nicht für diejenigen einer Millionen-Stadt auch nur annähernd entsprechend war, angesichts der Thatsache, dass jeder Zweigverband für jedes seiner Mitglieder per Jahr 1 Cent an die Kasse des Bundes und ½ Cent an diejenige des Staatsverbandes zu entrichten hat, mithin für die Bestreitung seiner eigenen Bedürfnisse nur ½ Cent per Jahr für jedes Mitglied zur Verfügung behält.

Durch diese Finanzmassregel sowohl, als durch die Munificenz einiger wenigen wohl-

habenden deutsch-amerikanischen Bürger, welche eine einmalige Donation gewährten, sowie auch infolge des zahlreicheren Beitritts von Einzelmitgliedern zu der neuen Rate von \$5.00, wurde der junge Zweigverband in die Lage versetzt, nicht nur seine, durch Agitations, und andere unvermeidliche Ausgaben aufgelaufenen Schulden zu bezahlen, sondern auch die täglichen Ansprüche zu decken und einige wenige Hundert Dollars als Kassenbestand zu behalten - angesichts der Grösse unserer Stadt und seiner wohlhabenden Bürger deutscher Ab stammung ein lächerlich geringfügiges Resultat und doch ein riesiger Fortschritt für unseren Zweigverband, wenn man die enormen Schwierigkeiten berücksichtigt, welche sieh der Erlangung selbst eines so kleinen Kapitals entgegenstellten.

In der dritten regelmässigen Delegaten-Versammlung des Monats März 1908 wurde die gesetzliche Inkorporation unseres Zweigverbandes beschlossen und unter dem 20. April 1908 zur Ausführung gebracht; für die dabei in uneigennützigster Weise geleistete Arbeit gehört unserem 2. Vize-Präsidenten Maurice F. Propping der Dank des Verbandes. Zu der am 19., 20. und 21. Juni 1908 zu Schenectady, N. Y., stattgefundenen regelmässigen Jahres-Konvention des Staatsverbandes entsandte unser Zweigverband die Delegaten Richard F. Schmidt, Maurice F. Propping, Henry Logemann, Bruno Schmidt, Henry C. Behrens, F. Weidner, Jacob Zimmer, Geo. Holstein, Emil Rose und einige mehr, von lenen die meisten lebhaften Antheil an den Debatten der Konvention nahmen. Bei der Wahl der Beamten schlug das Nominations-Komite die Herren Theodor Sutro von den Vereinigten Gesellschaften der Stadt New York" und Herrn Richard F. Schmidt vom "Zweigverband Brooklyn" für das Amt des Präsidenten des Staatsverbandes New York or, jedoch lehnte der Letztere aus Grünlen der Courtoisie eine Wahl ab und emfahl die einstimmige Erwählung des bisherigen stellvertretenden Prasidenten Herrn Theodor Sutro, die dann auch erfolgte und die Erwählung des Herrn Richard F. Schmidt zum ersten Vize Prasidenten des Staatsverbandes zur Folge hatte.

Unser Zweigverband war in der Lage seine nunmehrige Mitgliederzahl auf 12,000 beim Staatsverbande anzumelden; es stellte sich heraus, dass von der im abgelaufenen Jahre erfolgten Vergrösserung des Staatsverbandes um ungefähr 18,000 Mitglieder allein 12,000 auf den "Zweigverband Brooklyn" entfielen

In der regelmässigen Delegaten Versammlung des Monats Juli 1908 beschritt unser Zweigverband auf den Antrag von Maurice F. Propping den Weg ernstlichen Kampfes um die Aufrechterhaltung und Ausdehnung des Unterrichtes in der deutschen Sprache in den öffentlichen Schulen New Yorks; es wurde beschlossen, in diesem Kampfe die Mitwirkung der "Vereinigten Gesellschaften der Stadt New York" (D. A. N. B.) nachzusuchen. Wir können zu unserer Freude berichten, dass der New Yorker Verband auf unsere diesbezüglichen Wünsche eingegangen ist und nicht lange darauf gemeinsam mit unserem Zweigverbande ein Komite gebildet wurde, dem die vorbereitenden Schritte in dieser so überaus wichtigen Angelegenheit zur Erwagung vorliegen.

So sind wir denn in dem Entwickelungsgange unseres Zweigverbandes bei dem Unternehmen angelangt, welches in Anbetracht der Jugend unseres Verbandes, der schweren und langwierigen Vorarbeiten, sowie vor Allem der ausserordentlichen finanziellen Schwierigkeiten gewissermassen den Prüfstein für unsere Fähigkeit abgeben sollte, das Deutsch-Amerikanerthum unserer Stadt wewigstens einem Jahre zur öffentlichen gemeinschaftlichen Bethätigung inniger Stammes Zusammengehorigkeit zu veranlassen.

Die Feier des ersten

"DEUTSCHER TAG"

in Brooklyn, am Sonntag, den 4. Oktober 1908, wurde seit dem Monate Februar allmählich auf das Sorgfältigste vorbereitet und in der Prospect-Halle, Süd-Brooklyn, in einer grossartigen, der Würde und Grösse des Brooklyner Deutschthums entsprechenden Weise abgehalten.

7800 Festtheilnehmer, den besten Kreisen der Deutsch-Amerikanerthums Brooklyns angehörig, überschritten die Pforten der herrlichen Halle, eine Kundgebung, wie sie bisher von Seite der Deutschen dieser Stadt in solchem Maasse noch nie zuvor stattgefunden hat.

Die Erwartungen wurden in jeder Beziehung übertroffen und es ist berechtigte Hoffnung vorhanden, dass die beabsichtigte jährliche Wiederholung der Feier eines "Deutscher Tag" die Machtstellung der Bürger deutscher Abkunft heben und stärken wird. Wir aber rufen Euch abermals als Mahnung zu:

"Die Macht ist der bestimmende Faktor alles Völker- und Staatslebens und diese Macht könntet Ihr besitzen und ausüben. wenn Ihr Euch einmal entschliessen könntet. einig zu sein!"

### RICHARD F. SCHMIDT,

der Präsident des "Brooklyn Zweigverband des Deutsch-Amerikanischen National-Bundes der Ver. St. v. Amerika" und Erster Vize-Präsident des New Yorker Staatsverbandes, ein in deutschen Vereinskreisen bisher ziemlich unbekannter Mann, wurde in der Musenstadt Weimar, der Residenz des Grossherzogthums Sachsen-Weimar-Eisenach, am 14. November 1845 in bescheidenen Verhältnissen als der Sohn eines Handwerkers geboren, besuchte die erste Bürgerschule und dann das Gymnasium seiner Vaterstadt. Zum Studium der Rechte bestimmt, veranlassten ihn indessen

die beschränkten Verhältnisse seiner Familie, kurz vor dem Abgange zur Universität die Absieht, dem Studium sich zuzuwenden, aufzugeben und sich dem kaufmännischen Fache zu widmen.

Zu diesem Zwecke besuchte er zwei Jahre lang die damals berühmte Handelsschule zu Gotha und nachdem er 5 Jahre lang in Dresden in verschiedenen Geschäften thätig gewesen war, wandte er sich nach dem Handelsemporium Hamburg, wo es ihm gelang, durch eisernen Fleiss und Energie nach 10 Jahren an der Spitze eines eigenen blühenden Export- und Importgeschäftes zu stehen. Schicksalsschläge schwerster Art, die ihn seines Vermögens und Geschäftes beraubten, veranlassten ihn, im Frühling 1884 mit seiner grossen Familie nach den Ver. Staaten auszuwandern, wo er sich sofort im fernen Nordwesten, in Minneapolis, Minnesota, niederliess. wiss sind ihm die ..up and downs" eines deutschen Einwanderers ohne Mittel und mit grosser Familie nicht erspart geblieben. aber im harten Kampfe mit ungeheuren Schwierigkeiten rang er sich mit Energie hindurch, und so sehen wir ihn schon 4 Jahre später als den Besitzer und Redakteur der heute noch blühenden deutschen wöchentlichen Zeitung "Freie Presse" in Minneapolis, Minn.

Nach deren Verkauf verlegte er seinen Wohnsitz nach Chicago, Ill., wo er berufen wurde, den, allerdings vergeblich gebliebenen Versuch zu machen, die tägliche "National-Zeitung", wenige Monate vor deren finanziellen Zusammenbruche, am Leben zu erhalten.

Er wendete sich nun mit gutem Erfolge dem Grundeigenthumsgeschäfte zu und gründete gleichzeitig eine Fabrik für die Herstellung eines Zusatzfutters für Pferde etc., welche er nach neunjährigem erfolgreichem Betriebe an eine Aktien-Gesellschaft verkaufte und im Jahre 1899 nach Brooklyn, N. Y., übersiedelte. Hier begründete er mit seinen beiden Söhnen eine

Fabrik der gleichen Art wie in Chicago, deren Produkte heute einen guten Ruf über die ganzen Ver. Staaten gemessen. Herr Schmidt ist mit einer Dame aus altem Hamburger Patricier Geschlecht seit 38 Jahren in glucklichster Ehe verheirathet.



RICHARD F. SCHMIDT, Praesident des Zweigverbandes Brooklyn.

und ihr eeht deutsches Heim in Minneapolis, Chicago und Brooklyn wurde allezeit als der Sammelplatz eines, wenn auch nur kleinen Kreises hochgebildeter Deutscher betrachtet.

Wie die Eltern, obwohl stolz auf ihr amerikanisches Adoptiv Vaterland und Burgerthum, kerndeutsch in ihrem Denken und Fühlen geblieben sind, so hangen auch Kinder und Enkel an den überlieferten Sitten, Gebrauchen und der Sprache des alten Vaterlandes.

Die älteste Tochter des Paares wurde in Chicago die Gattin des bekannten Humoristen J. P. Steppes, der dem Deutsch-Amerikanerthum eine grosse Anzahl der köstlichsten Blüthen urwüchsigen Humors als Korrespondent der "New Yorker Staats-Zeitung" unter dem Namen "John Ritsch-Esq.," gegeben hat.

Herr Schmidt hat sich mie um eine partei-politische Stellung beworben und ist sehr selten nur in Vereinskreisen hervorgetreten, obgleich seine rechnerische Begabung hin wiederholt in die Oeffentlichkeit geführt hat, so ganz besonders u. A. bei Gelegenheit der Feier der 25jährigen Gründung des deutschen Ruiches am 18 Januar 1896.

Seine damals im Auftrage der deutsehen Veteranen Chicago's vor vielen tausenden von Festtheilnehmern gehaltene Rede wurde von der Presse des Westens und Nordwestens übereinstimmend als eine Glanzleistung deutseher Redekunst auerkannt

Herr Schmidt ist auch der Verfasser der vom Brooklyn Zweigverbande im Februar 1908 als Agitationsmittel veröffentlichten Flugschrift "Ein Weck- und Mahnruf an das liberale Bürgerthum deutscher Abkunft von Brooklyn, N. Y.,", ein Aufruf zum Kampfe für persönliche Freiheit, Wahrheit, Sittlichkeit und Recht.

### Das Deutschthum in Nord-Dakota.

Vom Deutschthum in Nord-Dakota lässt sich, ausser dass tausende von Deutschen aus Deutschland, Oesterreich Ungarn, Süd-Russland, der Schweiz und Luxemburg die weiten Prairien des Staates zu blühen-

den Fruchtfeldern umgestaltet haben, was besonders auf den westhehen Theil des Staates zutrifft, nicht Vieles berichten. Ganz deutsche Gemeinwesen gibt es allerdings viele, wie Ashley, Lehr, Zeeland,

Wishek, New Salem, Hebron, Dickinson, Glen Ullin, Leipzig, Mannhaven, Krem u. s. w., doch ist von deutschem Geistesleben erst der Anfang bemerkbar. Zwei deutsche Vereine sind allerdings zu verzeichnen, die bereits in den Tagen des Territoriums Dakota in's Leben gerufen wurden, nämlich der Turnverein in Wahpeton und der Turnverein in Jamestown. Ersterer besitzt eine Turnklasse, aber keine Bären-Riege noch Damen-Klasse. Zur Zeit ist Herr Chas, G. Bade der Sprecher vom Verein, und hat letzterer sich dem Deutsch-Amerikanischen Central-Bund angeschlossen. Der Turnverein in Jamestown, der 1880 gegründet wurde, hat, nachdem keine Turner mehr vorhanden waren, sich den Namen "Deutscher Verein" zugelegt und ist finanziell gut gestellt. Er besitzt eine eigene Halle und einen daran grenzenden Bauplatz, sowie gegen \$1000 Baarvermögen. Geistige Zwecke verfolgt er auch nicht, sondern dient vielmehr, seit Einführung der Prohibition im Jahre 1889, als geselliger Verein, wo man in Ruhe sein Glas Bier trinken konnte. Der Deutsche Verein hat sich jedoch bei der Gründung des Deutsch-Amerikanischen Central-Bundes demselben sofort angeschlossen, und ist man jetzt bestrebt, der Platform des National-Bundes gerecht zu werden. Präsident ist zur Zeit Herr Georg Lippert, der 12 Meilen von Jamestown entfernt eine hübsche Farm besitzt. Im Jahre 1901 wurde in Bismarck, der Hauptstadt des Staates, ein Gesangverein in's Leben gerufen, der heute noch existirt. John Yegen, ein Schweizer von Geburt, bekleidete den Posten als Präsident während all dieser Zeit und ist zur Zeit Ehren-Präsident desselben. Leider ist das Deutschthum in Bismarck numerisch schwach und was die Verfolgung idealer Zwecke anbetrifft, noch nicht erstarkt genug, doch scheint auch hier Besserung eintreten zu wollen: der Bismarck-Männerchor hat sich ebenfalls dem Central-Bund angeschlossen.

Zwischen Anamoose und Drake, in Me-Henry County, liegt eine deutsche Ansie. delung, aus Reichsdeutschen bestehend, die die Hochhaltung deutscher Sitten und Gebräuche auf ihr Panier geschrieben hat. Ihrem Township gaben sie den Namen Schiller und erbauten auf zu diesem Zwecke geschenkten Boden eine hübsche Halle, der sie ebenfalls den Namen Schiller beilegten. Dann gründeten sie den Roosevelt Liederkranz und kamen an den Sonntagen mit Frauen und Kindern zusammen, um sich nach alter deutscher Sitte zu amüsiren. Im Mai 1907 gründeten sie auf Betreiben von Herrn Jakob B. Rieder, der Vorsitzer des County-Rathes von McHenry County ist, auch eine Loge der Hermannssöhne, welche den Namen "Schiller Loge No. 1" erhielt und heute die blühendste ist, was deutsche Art betrifft, die Nord-Dakota besitzt. Präsident der Schiller Loge und des Roosevelt Liederkranz ist Herr Emil Splittstöser, der zugleich ein Dichter und Verfasser von hübschen Theaterstücken ist.

Anf Betreiben des obengenannten Herrn Rieder wurden auch in Gardena und Hebron Logen der Hermannssöhne installirt. Gardena besitzt die Hermann Loge No. 2 mit Herrn Ferdinand Thielmann als Präsidenten und Hebron die Feldmarschall Moltke Loge No. 3, deren Präsident Postmeister Culemann ist.

In New Salem, Bismarck und Mandan wurden nach kräftig entfalteter Agitation vom National-Gross-Präsidenten Wilhelm Fölsen von St. Paul und unter Beihülfe der Herren Max Schultze und Francois Martin ebenfalls Hermannssohn-Logen installirt. Die deutsche Stadt New Salem besitzt die Prinz Heinrich Loge No. 4, deren Präsident Herr Max Schultze ist, und die Schwester-Loge Eintracht No. 2, deren Präsidentin Frau Elise Lehfeld ist; Bismarck hat die Fürst Bismarck Loge No. 5, deren Präsident Herr Frank Kuntz, ein alter Ansiedler, ist, und die Schwestern-Loge Edelweiss No. 1, deren Präsidentin Frau Francois

Martin ist; Mandan hat die Kaiser Wilhelm Loge No. 6, deren Prasident Herr Erns; Steinbrück, Sohn des beruhmten Dusseldorfer Malers Steinbrück, ist Eine weitere Gründung von Logen steht in Aussicht. Alle diese Logen gehoren dem Deutsch Amerikanischen Central-Bund an.

Was nun diesen letzteren selbst anbetrifft, so wurde derselbe auf der am 1%. März 1908 in Bismarek stattgefundenen deutsch-amerikanischen Konvention, die Redakteur Francois Martin vom "Nord-Dakota Herold" einberufen hatte, gegründet und folgende Herren zu dessen Beamten erwählt:

Präsident — Redakteur Francois Martin. Bismarek:

Vize-Präsident — Jakob B. Rieder von Anamoose;

Schatzmeister — Wilhelm Lehfeld von New Salem.

Das Amt des Sekretärs versieht zur Zeit auch Präsident Martin.

Da der Staat Nord-Dakota keine grossen Städte besitzt, ist das Vereinsleben noch nicht entwickelt und hat dasselbe, besonder der Logen der Hermannsschne, von den Muckern sehr zu leiden, ja die schlimmsten Feinde des Deutschthums in Nord-Dakota sind diese Mucker, welche ja auch die Prediger der Prohibition und Gegner jeder menschlichen Lebensfreude sind. Den grossten Einfluss üben sie auf die Russlander eingewanderte deutsche Kolonisten aus Russland) aus, die in ihrer grossen Mehrzahl nichts von deutschen Vereinen wissen wollen und jedweden Idealismus' bar sind

Der grösste Fluch, unter dem der Staat Nord-Dakota zu leiden hat, ist die Prohibition. Deshalb hat der Central-Bund sich die Aufgabe gestellt, dahin zu wirken, dass das Initiativ- und Referendum-Gesetz in der nächsten Legislatur zur Annahme gelangt, welches uns dann die Handhabe bietet, das Prohibitions-Gesetz abzuschütteln.

Zum Schluss sei nun noch bemerkt, dass die Feier des Deutschen Tages im Jahre 1908 zum ersten Mal in Nord-Dakota abgehalten wurde, allerdings nicht in grossem Rahmen, aber doch in allen Platzen, wo deutsche Vereine und Logen bestehen

## Deutsch-Amerikanischer Staats-Verband von Ohio.

Von Carl Neugart, Cleveland.

Der Sockel, auf dem der Deutsch-Amerikanische Staatsverband von Ohio aufgebaut ist, ruht in Cleveland, der Metropole des Staates. Dort, wo das deutsche Leben, und besonders das deutsche Vereinsleben, von jeher kräftig pulsirte, wurde am 23. Marz 1902 der Staatsverband ins Leben gerufen. Die Anregung hierzu ging vom dortigen Deutsch-Amerikanischen Centralbund aus, der im Gründungsjahr des Deutsch Amerikanischen Nationalbundes in Existenz getreten war.

Zur Zeit der Organisation des Nationalbundes beständen in Ohio in drei Stadten Centralverbände deutscher Vereine: der Deutsch-Amerikanische Centralbund von Cleveland, die Deutsche Tag-Geselbschaft von Cincinnati und der Deutsch Amerikanische Centralverein von Dayton. Der Centralbund Cleveland, der bei der Organisation des Nationalbundes mitgewirkt hatte, wurde bald darauf von der Exekutive des Nationalbundes ersucht, die Organisation des Staatsverbandes von Ohio zu

Ersuchen Folge übernehmen. Diesem leistend, berief der Centralbund Cleveland auf Sonntag, den 23. März 1902, eine Organisationsversammlung nach Cleveland, zu der er alle deutschen Vereine Ohio's ein-An der Versammlung, die in der Sozialen Turnhalle, dem seitherigen Hauptquartier des Centralbundes Cleveland und sozusagen der Herzkammer des deutschen Lebens der Waldstadt, stattfand, betheiligten sich ausser Cleveland die Städte Cincinnati, Toledo, Akron, Massillon, Youngstown und Lorain. Den Vorsitz der konstituirenden Versammlung führte Capt. William Backus, der damals Präsident des Centralbundes Cleveland und zugleich auch einer der Vizepräsidenten des Nationalbundes war. Die andern Beamten der Versammlung waren: August H. Bode von Cincinnati, 1. Vizepräsident; Otto Haubold von Toledo, 2. Vizepräsident; August Zimmermann von Akron 3. Vizepräsident; Gustav Martens von Cleveland, Sekretär. Nachdem die Gründung des Staatsverbandes einstimmig beschlossen war, gelangten die Grundsätze, Verfassung und Nebengesetze zur Annahme. Die Grundsätze beerstens aus einer allgemeinen stehen Grundsatzerklärung in Uebereinstimmung mit derjenigen des Nationalbundes und zweitens aus einer die sozialoekonomischen Zustände und Fragen behandelnden Prinzipienerklärung, in der hauptsächlich Front gegen die Versuche zur Beschränkung der Einwanderung und zur Erschwerung der Erlangung des Bürgerrechtes gemacht, ferner die Treue und Hingabe des deutschen Bürgerthums an sein Adoptivvaterland und dessen Institutionen hervorgehoben und wahres Bürgerthum definirt und zur Pflicht des Staatsverbandes gemacht wird, sich zu bestreben, das öffentliche Schulsystem zur wahren Pflanzstätte der Erziehung der Kinder zu guten brauchbaren Menschen und patriotischen Amerikanern zu machen; aus der Verwaltung desselben Religion und Politik fern zu halten, dagegen die Einführung und Förderung des deutschen Sprach- und Turnunterrichts in allen öffentlichen Schulen Ohio's zu unterstützen. Die Gründungsversammlung nahm einen harmonischen Verlauf, und das Samenkorn, das da ausgestreut wurde, ging bald auf und entwickelte sich mit der Reihe der Jahre zu einem mächtigen fruchttragenden Baume, dessen Aeste heute über den ganzen Staat verzweigt sind.

Im April desselben Jahres wählte der Centralbund Cleveland, der von der Konvention zum Vorort für das laufende Jahr gewählt war, die erste Exekutive des Staatsverbandes. Diese bestand aus: Capt. William Backus, Präsident; C. H. Hengst, 1. Vizepräsident; F. M. Penndorf, 2. Vizepräsident; Oscar Schmidt, Finanzsekretär; H. Theuner, prot. und korr. Sekretär; Emil Allmayer, Schatzmeister. Als Vizepräsident für den Staat Ohio im Nationalbund wurde Capt. Backus gewählt. Die Exekutive machte sich sofort allen Ernstes an den Aufbau des Staatsverbandes, indem sie die deutschen Vereine im Staate zur Gründung von Stadtverbänden und zum Anschluss an den Staatsverband, der sich selbstredend sofort als Glied des Nationalbundes anmeldete, aufforderte. Ausser einigen wenigen kleinen Städten erfolgten in diesem Jahre keine Anmeldungen.

Die zweite Staatskonvention fand am 17. Mai 1903 an der Gründungsstätte des Staatsverbandes, in der Sozialen Turnhalle in Cleveland unter dem Vorsitz des Präsidenten Capt. Backus statt. Vertreten waren ausser Cleveland die Städte Toledo, Dayton, Akron, Canton, Massillon, Youngstown, Lorain, Steubenville, Springfield und andere. Die Konvention erklärte sich für Widerruf der mittelalterlichen Blaugesetze und unbedingte Achtung der durch die Verfassung garantirten persönlichen Freiheit. für Civildienstreform, lokale Selbstverwaltung und gerechte Steuerge-

setze. Der Vorort wurde auf zwei weitere Jahre in Cleveland belassen Als Delegaten zur Nationalkonvention im September desselben Jahres in Baltimore wurden die Herren H. Theuner und Gustav Halbach von Cleveland und als Stellvertreter die Herren Wein von Akron und G. Martens von Cleveland gewählt. Den besten Aufschluss über die Thätigkeit des Staatsverbandes bezw. seiner Exekutive im abgelaufenen Jahre gieht der in der Konvention verlesene Jahresbericht des Sekretärs. In diesem ist zunächst auf die Schwierigkeiten hingewiesen, die sieh dem Aufbau de. Verbandes entgegenstellten. Ein grosser Theil der deutschen Presse im Staate habe anfänglich eine auffallende Apathie der Verbandssache gegenüber an den Tag gelegt und unter den Vereinen selbst habe das Interesse am Verbande nur sehr langsam zugenommen. Schliesslich aber sei der Ball in's Rollen gekommen, und dann sei es merklich vorwärts gegangen. Auch die Staatsgesetzgebung sei nicht vernachlässigt worden. Als die Legislatur sich mit der Berathung eines neuen Munizipalkodex befasst habe und Grund zu der Annahme vorhanden gewesen sei, dass eine Städtezusammengeschmiedet werden ordnung möchte, die die freien Bürgerrechte nicht unerheblich beschränken könnte, habe die Exekutive einen dahingehenden Protest an all. Legislaturmitglieder gesandt. - Als Ort für die nächste Konvention im Jahre 1905 wurde Dayton und als Vorort bis dahin wiederum Cleveland gewählt. nach der Konvention wählte der Vorort zu Beamten der Exekutive des Staatsverbandes die folgenden Herren: Gustav Halbach, Präsident; C. H. Hengst, 1. Vizepräsident; C. W. Fromm, 2. Vizepräsident; H. Theuner, Sekretär; C. Platt, Finanzsekretär; Emil Allmayer, Schatzmeister.

Vorkommnisse im lokalen Centralbund Cleveland, die am besten mit Stillschweigen übergangen werden, verschuldeten nicht nur, dass die Agitation für den Beitritt zum Staatsverbande im Staate in's Stocken gerieth, sondern führten auch dazu, dass die Exekutive des Staatsverbandes sich zur Resignation veranlasst sah. Das war Ende Marz 1904 Anfangs August desselben Jahres wurde dann eine neue Staatsexekutive gewählt, die aus den folgenden Herren bestand: Leopold Einstein, Präsident; Hermann Fellinger, 1 Vizeprasident; Albert Eisele, 2. Vizepräsident; Emil Allmayer, Schatzmeister; F. W. Prahl, Finanzsekretär; Gustav Martens, Sekretär. Der neuen Exekutive gelang es, obwohl sie unter den bewandten Verhältnissen mit grossen Schwierigkeiten zu kümpfen hatte, neues Leben in die Verbandsbewegung zu bringen und dem Staatsverbande einige neue Vereine zuzuführen.

Die dritte Staatskonvention, die am 6. August 1905 in Dayton in der Harugari-Liederkranzhalle unter dem Vorsitz des Präsidenten Einstein abgehalten wurde, war die bedeutendste seit der Gründungsversammlung im März 1902 in Cleveland. Sie brachte namentlich bei den Vertretern der Städte im südlichen Theile des Staates ein besseres Verständniss der Verbandsbewegung zu Stande. Vertreten waren ausser Dayton die Städte Cleveland, Cincinnati, Hamilton, Miamisburg, Springfield, Toledo und Youngstown durch 51 stimmberechtigte Delegaten. Die Konvention beschloss, gewisse positive Forderungen an die Legislaturkandidaten zu stellen und die Erwählung derjenigen, die sich nicht dazu bekennen, mit allen gesetzlichen Mitteln zu bekämpfen. Zu diesen Forderungen gehörten die folgenden: Widerruf der Blaugesetze (einschliesslich der Localoption- und Sonntagsgesetze); Bekämpfung jeder freiheitswidrigen Gesetzvorlage; Abänderung der Staatsverfassung im Interesse der Lizensirung der Schankwirthschaften; obligatorische Einführung des Turnunterrichts in allen öffentlichen Schulen des Staates; Trennung der Lokalwahlen von den Staats- und Nationalwahlen; Bei-

behaltung der öffentlichen Kanäle unter der Kontrolle des Staates und Ausbau derselben: Wiederherstellung der Selbstregierung der Städte; Einführung der direkten Gesetzgebung (Initiative und Referendum): Abschaffung der Todesstrafe. Andere Beschlüsse waren: Erwählung der Bundessenatoren durch das Volk, sowie Etablirung von Bundes-Sparbanken. Dea Deutschen im Staate, allenthalben, wo keine Centralbünde bestehen, wurde die jährliche Veranstaltung von Deutschen Tag-Feiern empfohlen. Als Delegaten zur Nationalkonvention im Oktober desselben Jahres in Indianapolis wurden die Herren Leopold Einstein von Cleveland und Richter August H. Bode von Cincinnati und als Ersatzmänner die Herren Edward Neder von Dayton und Max Henning von Hamilton gewählt. Diese wurden instruirt, in der Nationalkonvention dahin zu wirken, dass geeignete Beschlüsse gegen die grausame Behandlung der Einwanderer gefasst und dem Kongress übermittelt werden. Toledo wurde als Ort für die Staatskonvention im Jahre 1907 gewählt und Hamilton für die nächsten zwei Jahre zum Vorort gemacht. Von der Verlegung des Vorortes von Cleveland, wo er seit der Gründung des Staatsverbandes sich befunden, Hamilton versprach sich die Konvention die besten Erfolge und erwartete vor Allem, dass jetzt jene Städteverbände im Süden des Staates, die dem Verbande noch nicht angehörten, sich anschliessen würden. Der neue Vorort erwählte noch in derselben Woche die folgenden Herren zu Mitgliedern des Staatsexekutive: Max Henning, Präsident; Justus Duemer, 1. Vizepräsident; F. X. Mayer, 2. Vizepräsident; Jacob Hintermeister, Sekretär; Otto Schirmer, Finanzsekretär; Fred. Pnppert, Schatzmeister.

Der Noth der Zeit mehr, als dem eigenen Triebe, gehorchend, wurde von der Exekutive auf den 27. März 1906 eine Extraver-

sammlung nach Columbus, der Staatshauptstadt, einberufen, und auf dieser Versammlung wurde der grundlegende Schritt für die Organisirung des gesammten liberalen Elementes aller Nationalitäten im Staate gethan. Vertreten waren alle soweit dem Verbande angehörigen Städtevereinigungen, nämlich: Hamilton, Cleveland. Toledo, Cincinnati, Springfield, Youngstown und Dayton. Die Extratagung war zu dem Zweck einberufen worden, zu berathen, was angesichts der im Staate obwaltenden Sachlage zu thun sei, um das liberale Element im Sinne der Grundsätze des Staatsverbandes zusammenzufassen zu dem Kampfe, den es führen müsse, wenn es sich gegenüber dem Ansturm des Prohibitions- und Sonntagszwangs-Fanatikerthums seine verfassungsmässigen Rechte sichern wolle. Infolge der bis dahin herrschenden Indifferenz und Organisationslosigkeit des liberalen Elementes war die persönliche Freiheit im Staate von einer Legislatur-Session zur andern immer mehr beschnitten worden, und die Sachlage hatte sich bereits soweit entwickelt, dass die konstitutionell verbürgten Rechte Aller so gut wie verneint wurden und der nächste Schritt vollständige Prohibition gewesen wäre. Sämmtliche an der Extraversammlung Theilnehmenden waren einstimmig der Ansicht, dass das liberale Element. wenn es seine ihm so stark beschnittenen Rechte und Freiheiten zurückerobern und befestigen wolle, seine Taktik ändern und einen politischen Kampf um die Legislatur selbst führen und das Werk sofort in Angriff nehmen müsse. Die Versammlung erliess an die Deutschen des Staates einen zündenden Aufruf, in dem auf die herrschende grosse Gefahr aufmerksam gemacht und zur sofortigen Organisirung des gesammten liberalen Elementes im Staate aufgefordert wurde. Der Aufruf wurde von Herrn Simon Hickler, dem Chef-Redakteur des "Wächter & Anzeiger" in Cleveland, der stets furchtlos und treu für

die besten Interessen des Verbandes gekämpft hat und durch die genannte Zeitung schon früher auf die Organistrung des liberalen Elementes aller Nationalitäten gedrungen hatte, als das einzige wirksame Mittel zur Wiedereroberung und Befestigung der persönlichen Freiheit, entworfen und von der Versammlung einstimmig gutgeheissen. Dieser Aufruf markirt den Beginn einer neuen Epoche in der Geschichte des Verbandes, da mit ihm eine neue Kampftaktik in's Werk gesetzt wurde, die dem Verbande zu einer Machtstellung verholfen und thatsächlich im Zusammenschluss des liberalen Elementes aller Nationalitäten im Staate resultirt hat. Richtschnur für die Führung des Kampfes um die persönliche Freiheit gab der Aufruf die folgende, auch heute noch massgebende Parole aus: "1. An allen Orten im Staate, wo noch keine Ortsvereinigungen des Staatsverbandes bestehen, sind solche sofort zu organisiren; 2. Das liberale Element der andern Nationalitäten ist in geeigneter Weise ebenfalls zur Organisation zu besagtem Zwecke zu veranlassen; 3. Alle Gesetzvorlagen, die der Legislatur zur Sicherung der in so grossem Masse bereits verloren gegangenen persönlichen Freiheiten zu unterbreiten sind, sollen im Voraus ausgearbeitet werden. 4. Auf Grund dieser Vorlagen sind so früh als möglich die erforderlichen Legislatur - Kandidaten sichern und überall dort, wo es nicht möglich ist, sie durch ihre respektiven Parteien zu erwählen, sind dieselben unabhängig aufzustellen und zu wählen." Der Aufruf wurde Namens der Extratagung von den folgenden Herren unterzeichnet: Henning (Hamilton), Dr. J. B. Kotheimer (Youngstown), Albert Eisele Cleveland . Anton Aman (Dayton), Georg Fischer (Springfield), Chas. G. Schmidt (Cincin) nati), Frank Hillenkamp (Toledo).

Die vierte Staatskonvention, die am 3. und 4. August 1907 in Toledo abgehalten wurde, war dann die bedeutsamste, die seit Bestehen des Verbandes stattfand, sowohl in Bezug auf die Stärke der Betheiligung als namentlich auch in Hinsicht auf die gefassten Beschlusse. Auf ihr wurde die deutsche Bewegung im Staate in das richtige Fahrwasser gebracht, indem als Parole für den politischen Kampf der Schlachtruf .. Was durch die Gesetzgebung verloren gegangen ist, muss durch die Gesetzgebung wieder erobert werden", ausgegeben wurde. Vertreten waren daselbst ausser Toledo, Cincinnati, Cleveland, Columbus, Chillicothe, Dayton, Hamilton, Lima, Lorain, Mansfield, Springfield, Steubenville, Stark County, Tiffin, Fremont, Bucyrus, Mt. Healthy, Sandusky und andere Städte. Die Zahl der Delegaten betrug über dreihundert. Präsident Henning, der den Vorsitz führte, nahm die Gelegenheit wahr, auf den erfreulichen Zuwachs hinzuweisen und zu berichten, dass es seit der letzten Konvention gelungen sei, die Centralbünde in Chillicothe und Dayton für den Staatsverband zu gewinnen und in achtzehn Städten Verbände zu organisiren. Unter den deutschen Ereignissen im Staate in den abgelaufenen zwei Jahren, berichtete Herr Henning ferner, rage eines riesenhaft unter allen andern hervor: die Enthallung des Schiller-Gouthe-Denkmals in Cleveland. Dort habe das Deutschthum wieder einmal bewiesen, was es leisten könne, wenn es einig sei. Die Konvention nahm eine Reihe hochwichtiger Beschlüsse an, die für die künftige Thätigkeit des Verbandes von tiefgreifender Wirksamkeit waren und manche gute Resultate erzielten. Als Richtsehnur für den zu führenden politischen Kampf wurde erklärt: Unterstützung aller Legislaturmitglieder, Kandidaten für die Legislatur oder Kandidaten fur irgend welche Staats, County oder städtische Aemter, ohne Rücksicht auf ihre Parteizugehörigkeit, die in Sachen der persönlichen und anderer Freiheiten gesunde Ansichten haben und willens sind, nur solche Gesetze zu machen und zur Einführung zu bringen, die eines freien Landes und eines freien Volkes würdig sind. Auf der Grundlage dieses politischen Vorgehens soll der Verband in der Staatspolitik das folgende Programm vertreten und nach und nach zu verwirklichen suchen: Protest gegen alle Gesetzgebung, wodurch die persönliche Freiheit oder andere Freiheiten der Bürger des Staates beeinträchtigt werden; lokale Selbstverwaltung (home rule); direkte Nominirung der Kandidaten aller Parteien am gleichen Tage; Einführung der direkten Gesetzgebung; Bekampfung irgend einer Local Option-Bill, die der Legislatur vorgelegt werden mag; Lizensirung des Wirthsgeschäftes; Annahme von Staatsgesetzen, die den Turnunterricht in den Volksschulen aller Städte, wo thunlich, obligatorisch machen. Ausserdem wurde die Erstrebung der folgenden Forderungen in der Nationalpolitik mit in das Programm aufgenommen: Protest gegen Erschwerung der Einwanderung; Protest gegen den Kongress-Erlass zur Abschaffung der Kantine in der Armee und den nationalen Invaliden-Anstalten. Ferner wurden für die persönliche Bethätigung des Deutschthums die folgenden Strebensziele in's Programm gestellt: Förderung der deutschen Sprache in der deutschen Familie; Einführung resp. Beibehaltung des deutschen Unterrichts in den öffentlichen Schulen; Unterstützung und Förderung der deutschen Presse; Anschaffung von so vielen deutschen Büchern als möglich in öffentlichen Bibliotheken; Herbeiziehung und thatkräftige Unterstützung guter deutscher Theatertruppen, die belehrend auf das Publikum wirken; Gründung von literarischen Klubs für die deutschen Lehrer, um das Studium der deutschen Sprache und Literatur unter dem amerikanischen Volke zu fördern; thatkräftige Unterstützung derjenigen Institute, die sich die Lehrerausbildung zur Aufgabe gestellt haben, vornehmlich des Deutsch - Amerikanischen Lehrerseminars in Milwaukee; Gründung deutscher Schulvereine nach dem Muster des Allgemeinen Deutschen Schulvereins von Cleveland; Belehrung der neu Eingewanderten über die Nothwendigkeit und Vortheile des Bürgerrechts. Die Versammlung beschloss, künftighin jedes Jahr eine Konvention abzuhalten, und zwar Ende Juli oder Anfang August, und bei dieser Gelegenheit jedes Mal den Vorort neu zu erwählen. Columbus wurde zum nächsten Konventionsort bestimmt, und Cincinnati als Vorort für das nächste Jahr gewählt.

In Verbindung mit der Toledoer Konvention wurde zum ersten Mal eine Feier des Deutschen Tages von Ohio veranstaltet. die einen glänzenden Verlauf nahm. Es war ein Ehrentag nicht nur für die Deutschen von Toledo, sondern für das Deutschthum von ganz Ohio. Nicht nur war die Betheiligung eine ausserordentlich rege, es waren nicht allein die nach Tausenden und Abertausenden zählenden Besucher. die, aus allen Richtungen der Windrose herbeigeströmt, den Tag für das Deutschthum zu einem denkwürdigen gestalteten, es war vielmehr die prächtige keindeutsche Stimmung, welche die Theilnehmer mitgebracht hatten, die der Feier ihr ausserordentliches Gepräge verlieh. Festredner war Herr John Schwaab von Cincinnati, der das zeitgemässe Thema "Das deutsche Element" zum Gegenstand seiner Rede gewählt hatte. Es war vornehmlich bei dieser Gelegenheit, aber auch schon vorher im Verlaufe der Konvention. dass Herr Schwaab, der seit der Toledoer Tagung an der Spitze des Staatsverbandes steht und seine Geschicke mit starker und entschlossener Hand auf umsichtige und erfolgreiche Weise zu leiten versteht, mit den Vertretern des Deutschthums im Staate näher bekannt wurde und sieh das Zutrauen zu verschaffen wusste, das ihm in seiner nachherigen Thätigkeit als Führer des Deutschthums des Staates das Prestige zu seinen Errungenschaften verlieh. Andere Redner bei der Feier waren: W. F. Renz. Präsident des Deutsch-Amerikanischen Centralbundes von Toledo: Mayor Brand Whitlock von Toledo und Staatsrepräsentant Frank Hillenkamp von Toledo. Die Feier bildete einen Markstein in der Geschichte des Deutschthums des Staates und dem Wunsche, dem damals in Wort und Schrift Ausdruck verhehen wurde, dass alljahrlich bei jeder Staatskonvention eine Feier des Deutschen Tages von Ohio veranstaltet werde, ist bei der nächsten Konvention in Columbus entsprochen worden und wird wohl auch in der Zukunft entsprochen werden.

Der Vorort Cincinnati erwählte für das folgende Jahr zu Mitgliedern der Staatsexekutive die folgenden Herren: John Schwaab, Präsident; John König, I. Vizepräsident; Frank Hillenkamp (Toledo), 2. Vizepräsident; Henry Albertz, Sekretär; Henry Ries, Finanzsekretär; Wm. Hoffmann, Schatzmeister. Die neue Exekutive entwickelte im Interesse des Ausbaues des Verbandes sofort eine zielbewusste, systematische Agitation und brachte den Verband auf die Höhe, auf der er seither steht. Herr Schwaab besuchte jede Stadt und jede Ortschaft im Staate, wo Deutsche sieh in grösserer Anzahl niedergelassen haben, gründete viele neue Zweigverbände und erwarb sich um die Organisirung des Deutschthums im Staate solche Verdienste, dass die nächste Konvention in Columbus von der seitherigen Regel, die Wahl des nächsten Präsidenten dem Vorort zu überlassen, abwich und Herrn Schwaab als Präsidenten des Verbandes für das nächste Jahr einstimmig wieder erwählte.

Die am 1. und 2. August 1908 in der Columbia-Halle in Columbus abgehaltene Staatskonvention war in jeder denkbaren Hinsicht die erfolgreichste, die der Staatsverband bis dahin abgehalten hat. Nicht nur war sie charakteristisch durch die Stärke der Betheiligung — es nahmen über fünfhundert Delegaten an ihr theil — und

durch den Eifer und die Begeisterung, womit die Delegaten sich den wichtigen Arbeiten hingaben, sondern auch - und dies ganz besonders - durch die Einmutligkeit und Einigkeit, die während der ganzen Dauer der Konvention vorherrschten. Wenn es eines Beweises bedurfte, dass die Deutschen von Ohio in Hinsieht auf die wichtigste und hauptsächlichste Aufgabe, die durchzuführen sie sich zum gemeinsamen Ziele gemacht: die Wiederherstellung und Befestigung der persönlichen Freiheit, ein ... einig Volk von Brudern' sind, dann ist dieser Beweis durch die Columbuser Konvention voll und ganz erbracht worden. Präsident Schwaab hatte Gelegenheit, auf Errungenschaften im letzten Jahre hinzuweisen, wie sie vorher keine Exekutive aufzuweisen hatte. Beim Antritt seines Amtes bestand der Verband aus 18 Zweigvereinen. Unter seiner Thätigkeit als Leiter des Ganzen wurden während des Jahres 18 neue Lokalvereine dem Verbande angeschlossen, so dass sich der Staatsverband in Bezug auf Lokalvereine verdoppelt hatte, und dasselbe war auch in Bezug auf die Mitgliederzahl der Fall. Herr Schwaab besuchte während des Jahres nicht weniger als 45 Städte, einige davon zwei und drei Mal, hielt daselbst Ansprachen und organisirte Zweigvereine. Während der Sitzung der Legislatur war er an acht verschiedenen Tagen in der Staatshauptstadt und that sein Möglichstes, gemeinschädliche Gesetze zu verhindern. Als in der Gesetzgebung eine Bill eingebracht wurde, mit der es auf die Einführung von County-Prohibition abgesehen war, liess er im ganzen Staate Protestpetitionen = 25,000 an der Zahl = in Umlauf setzen, die von über 110,000 Bürgern unterzeichnet wurden. Dass diese Petitionen von den kurzsichtigen Gesetzgebern ignorirt wurden und die Bill zum Gesetz erhoben wurde, war nicht die Schuld des Verbandes oder seiner Beamten.

Die Columbuser Konvention nahm eine Reihe Beschlüsse an, die für die fuhrende Rolle, die das Deutschthum im Staate von jeher einnahm, für die Zukunft von grösster Wichtigkeit waren und es noch sind. Die hauptsächlichsten Beschlüsse sind: Indossirung von Judson Harmon als Gouverneurs- und von David Rockwell als Vizegouverneurskandidat; Indossirung der Prinzipien der Personal Liberty League von Ohio .mit der Empfehlung an die Zweigverbände, sich ihr da, wo eine lokale Freiheits-Liga besteht, anzuschliessen; Forderung an die Staatsgesetzgebung, im Interesse der Einführung eines Lizenssystems für das Wirthsgeschäft die erforderlichen Schritte zu thun; Aufforderung an alle Mitglieder des Verbandes, die amerikanische Unsitte des gegenseitigen Traktirens, weil eine der Hauptursachen der Unmässigkeit im Trinken, auf Schritt und Tritt zu bekämpfen; Loslösung der Richterwahlen von der Politik. Mit Bezug auf die Förderung und Erweiterung deutscher Bestrebungen wurden die folgenden neuen Empfehlungen gemacht: wo immer möglich, auf eine verhältnissmässige Vertretung in öffentlichen Schulbehörden hinzuwirken; für Trennung der Geschlechter in den öffentlichen Schulen vom 5. Schuljahre an und für Anstellung männlicher Lehrer für Knabenklassen auf's Energischste zu agitiren; für Einrichtung von Gewerbeschulen nach deutschem Muster einzutreten; als Mittel zum Zweck der Ausbreitung deutscher und amerikanischer Literatur deutsche Lesezirkel zu gründen; öffentliche Vorträge von Männern nationalen Rufes über amerikanische Geschichte zur Richtigstellung des Mitwirkens der deutsch-amerikanischen Vorfahren an der Kulturarbeit des Landes zu arrangiren; die deutsche Presse des Landes thatkräftig zu unterstützen, damit sie sich auf der Höhe der Zeit erhalten, der wahre Hort der persönlichen Freiheit und Vorkämpfer der Sache des Verbandes sein mag. Auch hinsichtlich der Propaganda für deutsch-amerikanische Geschichtsforschung wurden, wie in

jeder vorausgegangenen Konvention wichtige Beschlüsse gefasst. Eine Presskommission wurde beauftragt, über Mittel und Wege zu berathen, wie die Herausgabe eines der Verbandsbewegung würdigen, unparteiisch und im besten Interesse des Verbandes geleitetes Verbandsorgan ermöglicht werden könne. Die Toledoer Konvention hatte ein von einem Privatunternehmer herausgegebenes Blatt als Verbandsorgan indossirt, und weil die Art und Weise, wie dasselbe redigirt wurde, begründete Unzufriedenheit im ganzen Staate hervorrief, hatte sich die Columbuser Tagung zur Einsetzung der erwähnten Presskommission veranlasst gesehen. Die Columbuser Konvention beehrte, wie bereits erwähnt, den seitherigen tüchtigen Präsidenten John Schwaab von Cincinnati mit einer Wiederwahl, ebenso den Vorort Cincinnati, und bestimmte als Ort für die Konvention im August 1909 die Stadt Cleveland.

Auch in Verbindung mit der Columbuser Konvention wurde eine Feier des Deutschen Tages von Ohio abgehalten, die der im Jahre vorher in Toledo veranstalteten nicht nachstand. Der deutsche Festredner war Herr S. G. Viereck von New York. der über das Thema "Die Deutschen Amerikas und ihre Mission'' sprach. Michael Ryan von Cincinnati, Präsident der Personal Liberty League von Ohio, war der englische Festredner. Andere Redner waren: Mayor Chas B. Bond von Columbus, Herr Joseph Dauben von Columbus. Staatsverbandspräsident John Schwaab und Herr Robert L. Soergel, damaliger Präsident des Deutsch-Amerikanischen Stadtverbandes von Columbus.

Bis zur Staatswahl im Herbst 1908 hatte der Verband auf politischem Gebiete so gut wie keine Erfolge aufzuweisen, die unermüdliche und zielbewusste Arbeit aber, die unter der Leitung des Verbandspräsidenten Schwaab gethan wurde, blieb meht ohne Frucht, und in der Staatswahl im Herbst 1908 brachte es der Verband, im Bunde mit der Personal Liberty League, zum ersten Mal fertig, einem von ihm indossirten Gouverneurskandidaten zum Siege zu verhelfen. Die Erwählung von Judson Harmon zum Gouverneur von Ohio ist der erste bedeutende Sieg, den der Verband in einer Wahlschlacht errungen. Durch diesen Sieg hat sich der Verband eine Machtstellung verschafft, die für die Zukunft nur die besten Früchte zeitigen kann. Bei dieser Wahl haben die Deutschen im Staate gezeigt, was sie fertig bringen können, wenn sie unter thatsächlich unabhängiger, furchtloser Führung, alle Parteifesseln abstreifend, an der Spitze des ganzen freisinnigen Elementes dem grossen Ziele zustreben. Leider gelang es nicht, auch dem von der Columbuser Konvention indossirten Vizegouverneurskandidaten zur Erwählung zu verhelfen und eine in der Frage der persönlichen Freiheit absolut gesunde Legislaturmehrheit zu erwählen, obwohl in den Vorwahlen einigen früheren Legislaturmitgliedern, die sich als willenlose Werkzeuge des Hauptfeindes, der Anti-Saloon-Liga, erwiesen hatten und um eine Wiederwahl kämpften, gesalzene Niederlagen bereitet wurden. Auch ist zu bedauern, dass der Zusammensetzung des in konstitutionellen Fragen der persönlichen Freiheit entscheidenden Staatsobergerichtshofs soweit nicht die gehörige Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Doch ist begründete Aussicht vorhanden, dass der Verband, wenn er von dem von der Columbuser Konvention vorgezeigten Wege nicht abweicht, auch noch die Legislatur erobern und einen der Sache der persönlichen Freiheit nicht feindlich gegenüberstehenden Staatsobergerichtshof zustande bringen wird.

Die verhältnissmässig kurze Zeit seines Bestehens in Betracht gezogen, muss unumwunden zugegeben werden, dass der Staatsverband von Ohio schon Grosses geleistet Und vielleicht hatte er noch Grosseres fertig gebracht, wenn seinen Bestrebungen gleich von Anfang an ein bessteres Verständniss entgegengebracht worden wäre. Dass dies nicht gesehah, dass das grosse Einigungswerk anfänglich nicht recht in Gang kommen wollte, ist wohl nicht in letzter Linie dem Umstande zuzuschreiben. dass der Verband in den ersten Jahren seines Bestehens gewisse sozialpolitische Forderungen in's Programm aufnahm, deren Verwirklichung vom Standpunkte fortschrittlicher Politik aus am Ende zu wünschen wäre, über die aber auch im deutschen Lager noch lange nicht volle Einstimmigkeit herrschte und die darum für Manche einen Grund, für Manche vielleicht auch nur einen Vorwand abgaben, sich dem Bunde, so lange er "solche Parteipolitik" treibe, nicht anzuschliessen. Mit der Zeit wurde aber auch in dieser Hinsicht ein besseres Verständniss erzielt. und seither ist der Verband rüstig vorwärts geschritten und hat sich zu einer Machtstellung emporgerungen, die zu den schönsten Hoffnungen für die Zukunft berechtigt. Man kann ihm weiteres Wachsen und Gedeihen nicht nur wunschen, sondern, unter den heutigen Umstünden, auch prophezeien.





DER VORSTAND DES DEUTSCH-AMERIKANISCHEN STAATS-VERBANDES VON RHODE ISLAND

## Die Geschichte des Deutsch-Amerikanischen Staats-Verbandes von Rhode Island.

Die Deutschen im Staate Rhode Island sind ein fried iebendes, deissiges Volkellen und haben keine Neigung für die Politik Drei deutsche Schulen und eine deutsche Kuche in der Hauptstadt des Staates und eine deutsche Kirche in Pawtucket sind denkwurdige Statten für das hiesige Deutschthum Rhode Island hat eine deutselle Zeitung, die woehentbeh in Providence erscheint. Das Deutschthum von Rhode Island hat seit Jahren immer grössere Verhaltnisse angenommen und wird immer im Wachsen bleiben. Im Staate bestehen ungefähr 35 deutsche Vereine und Logen; es sollen ungefähr 6000 Deutsche Erwachsene und Kinder) über den ganzen Staat zerstreut sein. Meine kurze Statistik hat natürlich nur geringen Anspruch auf Genauigkeit und dürfte wohl nur annähernd richtig sein, es ist aber eine Thatsache, dass durch die politische Zerfahrenheit unserer Deutschen dieselben bei vielen Gelegenheiten nicht zum vereinigten Handeln kommen, doch wird der Deutsch-Amerikanische Staats-Verband von Rhode Island, der sich allerdings noch im Stadium der Entwicklung befindet, zur Einigkeit des gesammten Deutschthums in Rhode Island beitragen.

Am 4. Juni 1905 wurde in der Germann Mannie D. O. H. in Pawtucket der Vorschlag gemacht, am 4. Juli 1905 ein Picknick abzuhalten. Ex Grau Henry M. Frech schlug dann vor, anstatt eines Picknicks einen Deutschen Tag zu feiern. Herr Frech hob damals in einer längeren Ansprache hervor, dass seit dem Jahre 1883 der Staat Rhode Island einer der wenigen Staaten in Amerika wäre, die den Deutschen Tag nicht feierten, und nachdem er die Feier eines Deutschen Tages erklärt

hatte, it al so'n Vorsching the Mythaug Es wurde dann ein Komite, bestehend aus den Herren Henry M. Freeh, Frank Ulltich mit Henry C. Uitteh, ermannt, dat geeignete Schritte that und sieh durch folgendes Zirkular mit allen Vereinen in Verbindung setzte:

"Als im Jahre 1883 die Deutschen dieses Landes das 200 jährige Jubiläum der Ankunft der deutschen Pilgrimväter begingen, da wurde der Gedanke wach, das amerikanische Volk an den Antheil zu erinnern, den die Deutschen seit pinem dens würdigen Landungstag, dem 6. Oktober 1683, an dem Aufbau und der glorreichen Entwickelung der Vereinigten Staaten hatten.

Zu gleicher Zeit sollte der Deutsche Tag den Deutsch-Amerikanern, Eingewanderten und Eingeborenen, zu Herzen führen, dass sie stolz sein dürfen auf ihre Abstammung von einem der ersten Kulturvölker der Welt.

Der Gedanke fiel auf fruchtbaren Boden und bald wurde der Deutsche Tag in fast allen grösseren Städten, wo die deutsche Bevölkerung eine Rolle spielt, gefeiert.

Warum kann dies nicht in Providence und Umgebung geschehen?

Der Irländer hat seinen "St. Patrick's Day'', der Franzose seinen "St. John's Day'' und so weiter. Warum kann der Deutsche nicht seinen "German Day'' haben?

Um über diese Frage zu debattiren und womeiglich Schritte zu tham, um diesen Ver auch in Rhode Island zu begehen werden Sie hiermit freundlichst ersucht, zu einer von allen deutschen Vereinen, Logen und Gesellschaften am

# 24. Juni 1906, Nachmittags 2 Uhr, in der Th. Koerner Logenhalle,

auf dem deutschen Land, Pawtucket, abzuhaltenden Konvention einen Delegaten zu schicken.

Hält dieses Land in schwerer Arbeit Frohn Gefesselt noch des deutschen Hochsinns Streben,

Ein Tag im Jahre sei Germania's Sohn! Auch in Columbia's Reiche freigegeben!

Tragt Ihr zu oft auch nur der Zwietracht Joch

Hier, wo der neuen Heimath Sterne scheinen,

Ein Tag im Jahr gehör' der alten noch, Ein deutscher Tag soll Euch in Frieden einen.

Für die Germann-Mannie No. 81 des D. O. H.

Das Komite: Henry M. Frech, Frank Ullrich, Henry C. Ullrich.

Pawtucket, R. I., 6. Juni 1906.

Da es für das Jahr 1905 zu spät wurde, so wurde der "Erste Deutsche Tag" am 6. Oktober 1906 in Pawtucket gefeiert. Die Feier war in jeder Hinsicht würdig Man hatte eine gute und erfolgreich. Grundlage für die darauffolgenden Deutschen Tage gelegt. Der "Zweite Deutsche Tag'' wurde am 17. Juni 1907 in Boyden Heights mit grossem Erfolge gefeiert. Der "Dritte Deutsche Tag" wurde am 15. Juni 1908 in Boyden Heights mit glänzendem Erfolge gefeiert. Sr, Excellenz der Gouverneur des Staates Rhode Island mit seinem Stabe und die Bürgermeister der Städte Providence und Pawtucket beehrten das Fest mit ihrer Anwesenheit. Als Festredner fungirte Professor Camillo von Klenze von der Brown Universität und als Ehren-Festredner erschien der Bundes-Präsident Dr. C. J. Hexamer, der in seiner schwungvollen, zum Herzen gehenden Rede den Grundstein für den neuen deutschen Staats-Verband von Rhode Island legte. Dieses kleine Pflänzchen, welches im Laufe der Zeit zu einem stattlichen Baume emporwachsen wird, wird hoffentlich für das hiesige Deutschthum eine nicht zu unterschätzende Bedeutung im Staate Rhode Island haben.

Hermann Müller.

# Ein schwerer Verlust fuer den Staats-Verband.

Aus Providence, R. I., wurde unter dem Datum des 17. Juni 1909 gemeldet:

"Durch das heute erfolgte plötzliche Ableben seines verdienten Sekretärs, Prof. Hermann Müller, hat der Deutsch-Amerikanische Verband des Staates Rhode Island einen schweren Verlust erlitten. Sein Tod wurde allem Anschein nach durch ein Herzleiden herbeigeführt, das durch die Aufregung der letzten Tage gelegentlich der grossartigen Feier des "Deutschen Tages" hierselbst eine Verschlimmerung erlitten hatte. Der Verlust für den Staatsverband ist kaum zu ersetzen; als Mann und als Freund war er von Allen hochgeschätzt und stets bereit, für deutsches Wesen, deutsche Sprache, deutsche Sitte und deutschen Brauch energisch einzutreten.

Prof. Müller wurde am 24. Oktober 1860 in Meiningen als Sohn eines Musikers geboren. Nachdem er Direktor der Breslauer Unionschule gewesen war, wirkte er seit dem Jahre 1889, in dem er sich mit Frl. Emily A. Wagner verheirathete, als deutscher Lehrer an hiesigen Hochschulen und in der hiesigen La Salle-Akademie. Er entfaltete ausserdem eine umfangreiche literarische Thätigkeit und zählte unter Anderem auch zu den Mitarbeitern der "New Yorker Staats-Zeitung".

Ausser seiner Gattin überleben ihn in diesem Lande zwei Brüder, Max und William, die beide in New York webnen In Deutschland lebt sein Grossvater, der mit dreien seiner Bruder seinerzeit das erste der berühmten Muller Quartette bildete. Das zweite Muller Quartett, das setzte sich aus dem Vater und drei Oheimen des Verstorbenen zusammen Nachst den Verdiensten Prof Müller's um den Deutsch Amerikanischen Staats Verband verhert vor Allem der Germania Klub in ihm einen seiner unermudischsten Anhunger und Forderer

# Der Deutsch-Amerikanische Zentral-Bund von West-Virginien.

Von C. W. Bente, Wheeling, W.-Va.

Als zu Anfange des Jahrhunderts von Philadelphia, wo die Wiege des Deutschthums von Amerika gestanden, die deutsche Bruderhand ausgestreckt wurde, um die deutschen Stammesgenossen in diesem Lande in einem grossen Verbande zu vereinigen, waren die Deutschen Wheelings, W. Va., der langjährigen Zersplitterung müde, gerne bereit, in die ihnen gebotene Rechte einzuschlagen. Einem seitens der Redaktion der "Deutschen Zeitung" erlassenen Aufrufe folgeleistend, erwählten die tonangebenden Vereine der Stadt Delegaten zu Versammlungen, welche die Gründung eines Centralbundes bezweckten, und entsandten C. W. Bente als ihren Vertreter nach Philadelphia, um den Deutsch-Amerikanischen Nationalbund der Vereinigten Staaten mitzubegründen. Dort in der Halle der historischen Deutschen Gesellschaft, welch' letztere älter ist als die Unabhängigkeitserklärung der Veremigten Staaten, wurde der grosse Verband gegründet, der bereits so viel zur Hebung des Deutschthums in Amerika geleistet hat und sich mit Riesenschritten über das ganze Land ausbreitet. Die Kunde von dem Gelingen des Werkes in Philadelphia rief unter dem Deutschthum Wheeling's solchen Enthusiasmus hervor, dass schon im folgenden Monat, am 10. November 1901. an Schiller's Geburtstag, die Gründung des "Deutsch - Amerikanischen Central Bundes von West-Virginien" als eines Zweigver

bandes des Nationalbundes vollzogen werden konnte.

Zu den hohen Verdiensten, die sich der Centralbund erworben, gehört in erster Linie die jährliche Veranstaltung einer Deutschen Tag-Fener, die dazu angethan ist, das deutsche Stammesbewusstsein zu wecken, die Zusammengehörigkeit unserer Landsleute ohne Rücksicht auf Konfession oder Kleinstaaterei zu fördern, die Verdienste amerikanischer Bürger deutscher Abkunft um dieses grosse Land zu ehren und anzuerkennen und einen Sammelpunkt für unser gesammtes Deutschthum zu bilden.

Einem idealen Zwecke dienen ferner die gediegenen deutschen Theatervorstellungen, die der Centralbund seit seinem Bestehen alljährlich veranstaltet.

Eine hervorragende Leistung des Centralbundes war der erfolgreiche Kampf um die Erhaltung des deutschen Sprachunterrichts in unseren öffentlichen Schulen. Diese herrliche Errungenschaft unseres Deutschthums war bereits so gut wie verloren, als der Centralbund seine Kraft einsetzte. Unterschriften von über tausend Bürgern und Steuerzahlern, die gegen die Abechaffung des Unterrichts protestirten, sammelte und dieselben durch eine Delegation prominenter Burger dem Schulrathe überreichen liess, wobei der Wortführer der Delegation die Grunde darlegte, weshalb der deutsche Sprachunterricht in den

öffentlichen Schulen beibehalten werden sollte. Das half. Die deutsche Sache siegte, und seither haben wir auf diesem Gebiete die erspriessliche Ruhe gehabt, welche eine gedeihliche Entwickelung des deutschen Unterrichts ermöglichte.

Die Schillerfeier von 1905 unter den Auspizien des Centralbundes war das gediegenste und vornehmste deutsche Fest, das je in Wheeling veranstaltet wurde.

Je in whiteing verantance wards.

C. W. BENTE,

Nationalbeisitzer fuer West-Virginien, Rechtsanwalt und
Redakteur der Wheelinger Deutschen Zeitung, Mitglied
der Legislatur von W. Va.

Mit dem Deutch-amerikanischen Nationalbunde, dessen Zweig er ist, hat der westvirginische Centralbund stets enge Fühlung unterhalten. Sämmtliche National-Konvente wurden von ihm beschickt. Zu dem Fond für das Pastorius-Denkmal lieferte er die erste Beisteuer. Ferner hat er, hauptsächlich durch die Bemühungen des Präsidenten F. Riester, die Summe von dreihundert Dollars aufgebracht, um mit dem gleichen Beitrage wie in 1876, dem Deutsch - Amerikanischen Lehrerseminar unter die Arme zu greifen. Er ist stets bereit, für die Rechte des Deutschthums

einzutreten und deutsch-ideale Bestrebungen nach Kräften zu fördern.

Nicht nach aussen allein hat der Centralbund Resultate aufzuweisen, seine Gründung hat sich auch für die konstituirenden Vereine, die aus dem Pionierverein, dem Kriegerverein, den Gesangvereinen, den landsmannschaftlichen Vereinen, Logen, kirchlichen Vereinen, den westvirginischen Zweigen des Deutschen Unterstützungs-



F. RIESTER,

Praesident des Deutsch-Amerikanischen Zentral-Bundes
von W. Va., Leiter der Deutschen FeuerversicherungsGesellschaft zu Wheeling.

bundes etc. bestehen, von grossem Seger erwiesen. Er hat die Vereine, die sich früher unbekannt oder gar neidisch und feindselig gegenüberstanden, einander nä her gebracht, man lernte sich gegenseitig besser kennen und schätzen, das deutsche Solidaritätsgefühl wurde geweckt, für all gemeine deutsche Bestrebungen wurde ein Boden geschaffen, und die Saat der Ein tracht und Zusammengehörigkeit ist aus demselben in köstlicher Weise aufgegangen Möge der Centralbund zur Ehre und zun Heile unseres Deutschthums wachsen, blühen und gedeihen bis in die fernste Zeit!

### Die Frau im Deutsch-Amerikanischen National-Bund.

Von EDNA FERN.

Der Deutsch Amerikanische National Bund wendet sich an die deutschen Frauen Amerika's und bittet um ihre Mithilfe.

Was ist der deutsch-amerikanische National-Bund? Wie können wir Frauen uns an seiner Arbeit betheiligen? Und mit welchem Nutzen für uns und für den Bund?

Als der deutsch-amerikanische National-Bund im Jahre 1900 in der Stadt Philadelphia von einer Schaar begeisterter Männer ins Leben gerufen wurde, fand er nicht gleich überall auch ebenso begeisterte Anhänger. Alle die vielen Deutschen unseres Landes mitsammt ihren unzähligen Vereinen unter einen Hut bringen zu wollen, schien ein unausführbares Verlangen. Es gab viele, die dieses auch durchaus nicht für wünschenswerth hielten.

Die Misstrauischen vergassen, dass die dem deutschen Charakter eigene Nörgelsucht und Missgunst, die im engen Betrieb eines kleinen Vereins so blühend zu gedeihen pflegen, in den Hintergrund treten, sobald die grossen deutschen Gewissensfragen an unsere Kultur in Betracht kommen. Und gerade dieses Grosse, das unsere amerikanische Heimath von uns erwartet, und in dem wir uns alle einig sind, möchte der National-Bund zusammenfassen und der übrigen Welt gegenüber vertreten.

Dazu hat der Bund in den wenigen Jahren seines Bestehens des öfteren Gelegenheit gehabt. In allen Fragen, die das Deutschthum und die künftige Kultur unseres jungen Landes angehen, hat er Stellung genommen und diese, Dank dem Verständniss und der Energie seiner Führer, zu behaupten gewusst. Den Kampf gegen veraltete Gesetze, gegen Geschichtsfülschung, gegen engherzige Lebensanschau-

ung, die das Reent Andersdenkender sehmälern will, den Kampf um das Eindringen deutschen Gedankens und deutschen Empfindens in unser Leben hat er aufgenommen und führt er mit Umsicht und Ausdauer.

Der National-Bund möchte der Vermittler sein zwischen zwei fremd gewordenen Brüdern: dem Deutschland huben und dem Deutschland drüben. Er möchte der Ackersmann sein, der den aufnahmebedürftigen amerikanischen Boden für die reiche Kulturaussaat unseres deutschen Vaterlandes vorbereiten hilft.

Dass es bei einem solchen gewaltigen Unternehmen nicht ohne innere Kämpfe und Missverständnisse abgeht, ist nicht zu verwundern. Eine unendliche Vorsicht scheint geboten im Aufbau eines solchen Riesengebildes. Ein Gedanke, ein Plan noch so sorgfältig erwogen, wird in dem Augenblick, wo er unter die Vielen geräth, und von diesen wie ein Ball im Erwägen hin- und hergeschleudert wird, eine ganz andere Gestalt annehmen und plötzlich verkehrt erscheinen.

Es ist erstaunlich, wie sehr bis jetzt alles vermieden worden ist, was Zwietracht säen, das gute Einvernehmen zwischen den verschiedenen Volksstämmen und ihren ererbten Anschauungen hätte zerstören können.

Dazu kommt noch, dass wir, die wir im alten Vaterlande sehon nach "Name und Art" anders gesinnt waren, im neuen Lande auch dessen mannigfaltige Auffissung angenommen haben.

Der Deutsch - Amerikanische National-Bund erstreckt sich über die ganzen Vereinigten Staaten. Von den "Vereinigten Gesellschaften" an der atlantischen Küste, bis zu den "Zweigverbänden von Nord- und Süd-Californien", hat er fast in jedem dazwischenliegenden Staat seine Unterverbände, die wiederum die deutschen Vereine der einzelnen "Staaten in sich zusammenfassen. Jeder Staatsverband stellt einen Beisitzer zur Nationalbehörde, die sich seit Gründung des Bundes in Philadelphia befindet.

Der National-Bund will alle deutschen Stämme und Genossenschaften Amerikas umfassen. Es giebt viele Strömungen, sie haben die einen hier, die andern dorthin getrieben. In einem aber sind wir uns alle einig: Deutsch sein zu wollen und deutsch sein zu müssen, die deutsche Art im Völkergemisch unseres Zukunftsstaates zu betonen, ihr Anerkennung zu verschaffen, und dazu vor allem unsere grosse, geliebte Sprache zu erhalten, ihre goldenen Schätze auszustreuen bis in den fernsten Winkel des neuen Landes. In diesem Wollen begegnen wir uns alle, mögen unsere politischen, sozialen Ideen auch weit auseinander gehen. Auf diesen festen Boden führt uns, auf diesem hält uns der Nationalbund. Indem er dem Deutschthum Amerikas einen Mittelpunkt gibt, schützt er uns davor, uns in dem Völkergetriebe zu verlieren, eine Gefahr, der wir immer noch nicht entgangen sind.

Enger noch als der deutsche Mann, hat sich die deutsche Frau auf ihren kleinen Kreis beschränkt und sich dadurch in mancher Beziehung in Nachtheil gesetzt. Man hat sich daran gewöhnt, die deutsche Frau als Ideal einer Hausfrau und Mutter anzusehen. Gewiss ist es das erste Recht und die erste Pflicht einer jeden Frau, einerlei welchen Landes, welcher Nation, ihrer Familie, ihrem Heim die besten Kräfte zu widmen. Sie muss aber dabei nur nicht stehen bleiben. Sie muss über Haushalt und Familiensorgen hinaus an dem geistigen Streben des Mannes und damit an dem der Allgemeinheit theilnehmen. Sonst ist sie die Haushälterin des Mannes.

die Mutter seiner Kinder, vielleicht eine angenehme Gesellschafterin, aber nicht sein Gefährte im Kampf der Welt, nicht sein guter Kamerad.

Der National-Bund möchte den deutschen Frauen Amerikas die Gelegenheit bieten, sich im weiteren Kreise zu bethätigen. Antheil zu haben an der grossen Sache, ohne deshalb direkt in die Oeffentlichkeit treten zu müssen.

Er verleiht den Frauen — den Frauen-Vereinen sowohl, wie den Einzelmitgliedern, — dieselben Rechte, wie den Männern; er verlangt dafür aber auch Arbeit von ihnen, nicht ein blosses Mitgehen, sondern eigene Gedankenarbeit.

Vor allem erscheint ihm die deutsche Frau als Hüterin der deutschen Sprache. Gerade weil sie sich mehr auf den häuslichen Kreis beschränkt, weil sie weniger Geschmack am Klubleben und Wohlthätigkeitsunternehmungen grossen Stils besitzt. weil ihr politische Angelegenheiten vorläufig noch gleichgültig sind, weil ihre Aufmerksamkeit noch ungetheilt erscheint, ist sie im Stande, Bewahrerin des köstlichen Schatzes unserer deutschen Sprache zu Aber es ist nicht genug, dass die deutsche Mutter mit ihrem Baby deutsch all den lieblichen Unsinn schwatzt, der einem Mutterherzen die höchste Weisheit dünkt - ihre schwere Pflicht beginnt, wenn das Baby über diese süsse Thorheit hinaus ist, wenn Schule und Strasse und Spielplatz es ihr streitig machen.

Schule und Haus müssen in Wechselwirkung stehen, wenn in der Erziehung etwas Dauerndes erreicht werden soll. Wenn die Kinder zu Haus nicht zum Deutschsprechen angehalten werden und kein gutes Deutsch sprechen hören, werden sie in der Schule schwerlich zu den guten deutschen Schülern gehören. Auf der andern Seite erweckt es in dem Kinde die Achtung vor der deutschen Sprache, wenn diese in der Schule gelehrt wird. Das, was das Kind in

der Schule lernt, ist ihm das Richtige i.m. Währe und muss es sein

Deshalb steht unter den "Zwecken und Zielen" des National Bundes die Erhaltung und Einführung des deutschen Untermehts den Volksschulen unseres Landes obenan. Und gerade darin konnen ihm die deutschen Frauen helfen. In verschiede nen Staaten zum Beispiel haben die Frauen das Wahlrecht in Schulangelegenheiten Ich möchte wissen, wie viele deutsche Frauen von diesem Recht Gebrauch zu machen pflegen? Da ist die Gelegenheit, für die Einführung des deutschen Unterrichts zu wirken. Und wo wir nicht direkt unsere Meinung aussprechen konnen, mag es auf Umwegen geschehen - es ist schon manche Wahl durch Frauen beeinflusst worden, auch ohne das Stimmrecht. Unsere amerikanischen Schwestern haben es im Guten wie im Schlimmen bewiesen.

Es ist auch wünschenswerth, dass die deutschen Frauen sieh nicht geflissentlich im Gegensatz zu den amerikanischen stellen. Die Amerikanerin besitzt in der Regel eine grössere geistige Beweglichkeit. Das Klubwesen, so viele Schattenseiten es hat, gibt ihr doch Gelegenheit, sieh geistig mehr auszuleben, sieh zu vertiefen. Das heisst, da, wo wirklich ein ernstes Studium bezweckt wird.

Was die Frauengenossenschaften heute in den Grossstädten für die Masse der Bevölkerung thun, ist bewundernswerth, Spielplätze in den übervolkerten Distrikten, freie Badeanstalten, Luftkurorte für sehwache und genesende Kinder und in den Fabriken arbeitende Mädehen und Frauen. Freibetten in den Hospitalern, Vertheden von Blumen und Lesestoff in den Krankenhäusern, Fortbildungsschulen und Abend-Klassen. Wenn es mitunter in der sprunghaften, spielerischen Weise geschicht, die unserm ganzen geistigen Leben, auch in mancher Hinsicht dem Erziehungswesen anhaftet — es geschicht doch wenigstens

Und im "Thun" lernen wir es besser machen

An allen diesen Dingen betheiligen sich gewiss auch deutsche Franen Aber sie ihun es als Einzelwesen, nicht als Mitgheder, als Abgesandte einer grossen deutschen Franenvereinigung, die über das ganze Land im Zusammenhang sieht.

Und gerade das ware von unberechen barem Vortheil für das Deutschthum

Wie unendlich viel kounte eine Vereine gung deutscher Frauen, die nach Hundert, tausenden zählte, gegen jene himmel schreienden Gesetze ausrichten, die der Kinderarbeit in den Vereinigten Staaten, diesem Schandtleck auf unserer Kultur, durch doppelsinnige Ausdrucksweise, durch das Offenlassen gesetzlicher Hinterthuren. absichtlich Vorschub leistet. Wer nur den geringsten Einblick in die entsetzlichen Zustände gethan hat, wie sie die Kinderarbeit schafft, den überläuft ein Grauen, der schliesst seine eigenen Kinder mit doppelter Liebe ans Herz, gedenkt er jener unglücklichen kleinen Geschopfe in den Baumwollfabriken des Sudens, die von ihrem sechsten Jahre an in den Spinnereien körperlich und seelisch zu Grunde gerichtet werden.

Ein kleiner Anfang zu einer grossen deutschen Frauenvereinigung unter der Leitung des Deutsch-Amerikanischen National Bundes ist gemacht worden. As ich im Jahre 1903 die zweite Konvention des National-Bundes als einziger weiblicher Delegat besiehte, lag diese Idee noch in weitem Felde. Zwei Jahre später, in Indianapolis, traf ich bereits eine andere Delegatin, die siehen Frauenvereine aus Baltimore vertrat. Wieder zwei Jahre später in New York, waren eine ganze Anzahl östlicher Frauenvereine vertreten.

Der Bundesprasident ernannte darzuf em besonderes Kounte, das sich mit der Gründung einer Vereungung deutscher Frauen des National Bundes befassen soll. Frau E. J. Dornhoter in New York 505 Wendover Avenue) und Frau Emma Heyl (500 N. 4. Str.) in Philadelphia sind die Beamten des Ausschusses. Es ist seitdem kein Jahr vergangen, und schon haben sich in New York, Philadelphia und Baltimore Unterausschüsse gebildet, die, neben einem geringen Geldbeitrag, grössere Opfer an Zeit und Denkarbeit zu bringen gewillt sind, um einen Bund deutscher Frauen zur Thatsache werden zu lassen.

Es liegt diesem Vorhaben eine tiefe Idee zu Grunde. Wenn wir Deutsche in der sich bildenden Nation dieses amerikanischen Landes die Berechtigung haben, uns als Deutsche zu fühlen — und wer will dieses im Hinblick auf die reife deutsche Kultur, die wir vertreten, leugnen wollen? — so is die deutsche Mutter die natürliche erste Hüterin und Bewahrerin deutscher Art um deutschen Wesens.

In ihrer Macht liegt es — so wie es it dem Aufruf des Frauenkomites heisst: den Begriff "Deutschsein" einen Inhalt zu geben, deutsches Denken und Fühlen in die Seele des Kindes zu senken vom erster Athemzuge an.

Eine Vereinigung deutscher Frauen in Amerika, die den offenbetonten Zweck hat deutsch sein zu wollen und den Zielen de National-Bundes zu dienen, würde ein Faktor in der künftigen Kultur unsere Landes sein.



## Deutscher Unterstuetzungsbund von Pittsburg, Pa.

Gegruendet und inkorporirt unter den Gesetzen des Staates Pennsylvania im Jahre 1892.

Die Motive zur Grundung des Deutschen Unterstutzungsbundes waren für irgend einen Patrioten auf fraternellem Gebiete so naheliegend, dass es nur einer zielbewussten Anregung bedurfte, die bereits gereiften Gedanken der Gründer zur Ausführung zu bringen. Doch nicht allein die Idee, das Deutsch-Amerikanerthum zu einem selbstständigen Bunde gegenseitiger Unterstützlung und Hilfeleistung in Noth und Bedrängniss zu vereinigen, bildete die Triebfeder, nein: der sichtbare Rückgang deutscher Bestrebungen, des idealen deutschen Lebens, die Vernachlässigung der deutschen Sprache, die massenhafte Entfremdung der aufwachsenden Generation, Seits, von unsern Sitten und Gebräuchen, vovon gerade die vielen Ordensgesellschafen sprechendes Zeugniss abgeben, die thatlächlich von deutschgeborener Mitgliedchaft durchwachsen sind, die, eine derarige Protektion suchend, sie auf deutscher Seite nicht finden konnte, gaben den Auschlag zur Gründung des Deutschen Untertützungsbundes. Seine Grundprinzipien, nit denen er seinen Aufbau begonnen, betehen in folgenden Sätzen: Erstens: Geenseitige Unterstützung in allen Nothlaen des Lebens auf der Assessmentbasis. weitens: Finanzieller Beistand den Hinerbliebenen verstorbener Mitglieder. Dritens: Pflege und Aufrechterhaltung der eutschen Sprache. Viertens: Unterstützng der deutschen Presse. Fünftens: Ein lithelfer in Aufrechterhaltung deutscher Sechstens: Ein Vermittler emeinden. ım gemeinsamen Vorgehen mit dem libe-

raldenkenden Amerikanerthum. - Die Kollektion monatlicher Assessments und die dafür gewährleisteten Privilegien und Vortheile bilden ein müchtiges Bindemittel und helfen zu grösserem Erfolg als die feurigsten Reden, die für ideale Bestrebungen gehalten werden mögen. Also mit diesem Programm traten die Gründer vor die Massen des Volkes, und am 13 April 1892 wurde durch S. A. McClung, Richter des Gerichts von Allegheny County, Staat Pennsylvania, den Applikanten zur Gründung des Deutschen Unterstützungsbundes, durch Vertretung von Rechtsanwalt Chas. W. Dahlinger, ein Freibrief bewilligt. Die Inkorporatoren dafür sind: Louis Volz, August F. Wedemeyer und Louis Thumm.

Am Donnerstag, den 14. April 1892, fand bei Henry Studenroth. No 546 Smithfield Strasse, Pittsburg, die organisirende Versammlung statt. Anwesend waren die Mitglieder Louis Volz, Louis Thumm, Aug. F. Wedemeyer, Gust. A. Menzenmaier, Henry Graf, Jul. Eicher, Dr. F. Winter, Advokat Chas W. Dahlinger, Fred. Funk, John Henry Volz, Franz Schilling, Fred. Dillemuth, Georg Krämer, Ernst Sang, John Bercher, Conrad Dippel, R. Anke, W. Wall, Howard Thumm, S. Bentty, Leo. Wagner und D. H. Me-Fredrick.

Die Wahl der ersten Beamten ergab folgendes Resultat: Louis Volz, Präsident; G. A. Menzenmaier, Vize-Präsident; L. Thumm, Sekretär; Henry Graf, Schatzmeister; A. F. Wedemeyer, Verwalter; F. Winter, Untersuchungs Arzt: Chas W.

Dahlinger, Rechtsanwalt; J. Eicher, S. Beatty, R. Anke, W. Wall und F. Dillemuth, Trustees; F. Funk, J. Bercher und F. Schilling, Finanzkomite; C. Dippel und McFredrick, Gesetzkomite; J. H. Volz, Führer, und L. Wagner, Aufseher.

Mit Leichtigkeit und grossem Enthusiasmus wurde der Bund in's Leben geruApril 1908 wurde er 16 Jahre alt, seine Mit gliedschaft zählt 14,000 und vertheilt siel über die Staaten Pennsylvanien, Ohio Missouri, Maryland, Illinois. West-Virginien, New Jersey, New York Wisconsin und Distrikt Columbia. 35! Distrikte wurden bis dahin in's Leben ge rufen. - Für Krankheitsfälle, Todesfälle



JETZIGE VERWALTUNGSBEHOERDE DES DEUTSCHEN UNTERSTUETZUNGS-BUNDES.

G. Kramer, Finanz-Comite.

L. Thumm, Sekretaer.

L. Volz, Praesident. A. Kniess, Revisions-Comite. J. Bercher, Revisions-Comite. G. A. Menzenmaier, Vize-Praesident. Ch. Schlegel, Finanz-Comite. C. W. Bente, Gesetz-Comite. A. Wedemeyer, Verwalter.

Jos. Klaus, Schatzmeister. , G. Lappig, Finanz-Com F. Funk, Finanz-Comite. H. C. Schlegel, Revision M. Schlotbom, S. Arzt. Ch. Heiter, Finanz-Com

fen. Aber das Aufbauen desselben erwies sich als ein solch schwieriges Problem, dass bereits nach einigen Monaten sechs der ersten Mitglieder "die Flinte in's Korn warfen''.

Was aber unermüdliche Ausdauer und Willenskraft vollbringen können, das zeigt der gegenwärtige Stand des Bundes: Im und Austritte verausgabte der Bund bereits über eine Million Dollars. Der Reservefond beträgt über eine halbe Million zinsenbringend in Dollars, welcher Grundeigenthum, in Banken und Bonds angelegt ist. Der Ueberschuss der monatlichen Einnahmen wird an die Mitglieder auf Grundeigenthum gegen erste Hypothek

ausgelichen, und viele Bundesbruder verdanken ihr eigenes Heim dem Bunde Eine grosse Anzahl von Distrikten haben ihre eigenen Hallen, ihre Gesangsektionen, ihre Musikkapellen und vertreten somit in jeder Weise die Prinzipien des Bundes auch in gesellschaftlicher Beziehung. Der dem Bunde zugetheilte Raum in diesem Buche ist viel zu klein, um dem verehrten Leser einen vollständig erklärenden Ausweis zu geben, aber was hier berichtet, gibt Zeug niss, dass er vel mehr wie seme Schuldigkeit in deutsch-amerikanischer Geschichte während der vergangenen 16 Jahre gethan Der 16jährige Bestand des Bundes und seine Leistungen sprechen für sich selbst. Die Mitgliedschaft besteht aus beiderlei Geschlechtern, und viele der Damen-Distrikte zählen zu den besten des Bundes, und da der Bund keineswegs seine Freunde der englischen Zunge zurückweist, so bestehen auch eine Anzahl in englischer Sprache arbeitende Distrikte, die mit Lust und Liebe die Prinzipien D. U. B. verfechten helfen.

Seinen Alles bietenden Prinzipien gemäss sollte der Deutsche Unterstützungs-Bund eine zehnfach grössere Mitgliedschaft aufweisen diese mag er auch noch errichen, wenn der Deutsch-Amerikaner einmal zur Einsicht gekommen ist, dass seine in diesem Lande so eifersichtig gepflegten Landsmannschafts - Vereinigungen von Uebel sind, und dass der Erfolg aller deutsch-amerikanischen Bestrebungen nur durch Massenvereinigung zu erreichen ist

Dass auf dem Gebiete des Unterstutzungswesens wie es von den verschiedenen Landsmannschaften im Kleinen betrieben wird, durch Centralisurung Aller zu viner Körperschaft, Grossartiges geleistet werden könnte, wird allgemein anerkannt, und dass diese Vereinigung noch schliesslich zur Verwirklichung kommt, ist den tonangebenden Führern anheimgestellt. Der Deutsche Unterstützungsbund arbeitet unbeirrt an dieser einzig richtigen Lösung des deutschen Fraternalismus in diesem Lande und wer damit einverstanden ist, sei herzlich willkommen in unseren Reihen.

Für die Hauptverwaltung des Deutschen Unterstützungs-Bundes,

Louis Vole. Prasident

Pittsburg, Oktober 1908.





Deutsch-Amerikaner in der Industrie, dem geschaeftlichen und beruflichen Ceben.



### CHARLES DERSCH.

Nicht oft geschicht es, dass der Name eines im Deutschthum rühmlich Bekannten auch dem amerikanischen Elemente geläufig und an's Herz gewachsen ist Charles Dersch ist eine dieser Ausnahmen. Wer sich noch an die Sloeum-Katastrophe hof geschmuckt hatte; dass ohne sein rastloses Schaffen im Dienste der Gerechtigkeit Van Schaick, der Kapitan des Unglicksschiffes, kraft einer Bittschrift mit 2,000,-000 Unterschriften seiner verdienten Strafe entronnen ware; und dass die Mitglieder



CHARLES DERSCH,

der Gruender des "Vereins der Hinterbliebenen der "General Slocum" Opter."

von 1904 erinnert, wer der Hinterbliebenen dieses Unglücks noch gedenkt, das 1031 Menschenleben kostete und Trauer in 500 Familien brachte, der kennt auch Charles Dersch und der weiss, dass ohne ihn das grosse Slocum-Denkmal niemals das Grab der Hinterbliebenen im lutherischen Kirchdes von Herrn Dersch gegründeten "Vereins der Hinterbliebenen der General Slocum Opfer" noch heute in ihm den treuesten Rathgeber und Freund in der Noth sehen und finden; und dass alljährlich die Kleinen der Mitglieder unter dem strahlenden Weihnachtsbaum des Vereins dankbar

zu dem Manne aufblicken, der Jahr um Jahr seine Musse opfert, um ihnen hilfreich zu sein.

Aber Herr Dersch hat diesen Liebesdank schwer erkauft. In 1904 weilten die liebende Frau, eine geborene Helene Stanger, die er in 1885 zum Altar führte, und die zwei überlebenden ihrer drei Kinder in seinem trauten Familienkreise. Frau Dersch und ihr 16 jähriges Töchterchen

von Adam und Eva Dersch, die acht Jahre vorher, am Tage vor Weihnachten, nach Amerika gekommen waren. Des Vaters Wiege stand in Frankenberg, Kurhessen, und die der Mutter in Heichelheim in Baiern, und in treuer Anhänglichkeit an des Vaterlandes Sitte und Weise erzogen sie den Sohn zum echten deutschen Manne.

Seit fünfzehn Jahren ist nun Charles Dersch Vertrauensmann und Repräsen-



CHARLES DERSCH, Jr.

Elsie H., sowie eine Nichte, die 10jährige Carrie Stein, befanden sich unter den Ausflüglern, die den Feiertag an Bord des Slocum verbringen wollten. Am Abend waren Dersch und sein Sohn, Charles, jun., der sonst regelmässig die Fahrt mitmachte, diesmal aber verhindert war, die einzigen Ueberlebenden der Familie.

Charles Dersch wurde am 10. Februar 1858 in New York City geboren, der Sohn tant der American Malting Company, 63. Strasse und East River, New York, und in der ganzen Kohlenregion, ja im ganzen Osten, den er in Erfüllung seines Berufes bereist, achtet man ihn als ehrenhaften Geschäftsmann und kernigen Deutschen. Sein Sohn ist Vertreter der Standard Refining Company.

Im Anfange seiner Karriere wohnte Herr Dersch, der in der Ost Houston Strasse geboren war, im Herzen des alten deutsehen Distriktes New York's, in der Ost 3 Strasse. Zur Zeit, und seit vielen Jahren wohnt er in No. 76 Erste Avenue. Seine Thätigkeit in Vereinskreisen begann in 1880, als er dem Beethoven Mannerehor beitrat. Er wurde mehrere Male zu ver schiedenen Aemtern erwählt. Der Woodland Kegelklub nennt ihn Grunder, und heute noch steht er an seiner Spitze. Drei Jahre lang war er Prasident der Vereinigten Kegelklubs von New York und Umgegend, deren Ehrenpräsident er seit funf Jahren ist.

Es bedarf kaum der Erwähnung, dass ein Mann von solch' weitverzweigten Interessen für des Deutschthums Sache an rechter Stelle und zur rechten Zeit eintritt. In seiner Eigenschaft als Mitglied des Finanzkomites des Deutsch-Amerikanischen Staatsverbandes, New York, hatte er vor nicht langer Zeit Gelegenheit, seine liberalen Ansichten in einer Zuschrift an Gouverneur Hughes zu verfechten

Seine politische Thätigkeit fand ihren Lohn in seiner Ernennung zu dem Ehrenamt des Schatzmeisters des Inland-Steuer-Departements für den 3. Distrikt, das er in chrenhaftester Weise 5 Jahre lang bekleidete. In diesem Zeitraum nahm er für die Regierung 33 Millionen Dollars ein und erntete die hochste Anerkennung seitens seiner Vorgesetzten. Kurz nach der Sloeum-Katastrophe wurde er durch Petitionen zum Staatsenator nominirt und hatte die Genugthuung, diese Ehrung keiner bestimmten Partei, sondern den vereinten Bemühungen seiner unzähligen Freunde und Bewunderer, ohne Rücksichtnahme auf politische Verbindungen, zu verdanken.



#### OTTO WISSNER.

"Nennt man die besten Namen" des Deutschthums Amerika's, so hat der Otto Wissner's hohen Klang. Was er sich zur Lebensaufgabe setzte — die Herstellung eines Klaviers, das den höchsten Anforderungen künstlerischer Vollkommenheit entsprechen sollte — das hat Tausenden Freude, Genuss und Erholung und ihm Ruhm und Wohlstand gebracht. Seine grosse Fabrik ist das Werk seiner Hände, ein Etablissement, das, bescheidensten Anfängen entsprungen, nun zu einem wahren Monument deutscher Schaffenslust und Fähigkeit herangewachsen ist.

Otto Wissner wurde nahe Giessen, in Hessen, am 2. März 1853 geboren. Im Giessener Real-Gymnasium, wo er grosses Sprachtalent zeigte, erhielt er seine Schulbildung. Im 16. Lebensjahre kam er nach den Vereinigten Staaten und widmete sich sofort dem Klaviergeschäft, das er in verschiedenen Fabriken von Grund auf lernte. In 1878 erstand die erste Wissner'sche Klavierfabrik in Brooklyn. Nur das beste Material kam in die Fabrik, die grösste Sorgfalt wurde auf die Herstellung selbst des kleinsten Theiles verwendet und die Klaviere, die endlich ihren Weg in's Publikum fanden, waren in Konstruktion, Vollendung und Qualität Meisterwerke.

Der Lohn liess nicht lange auf sich warten. Das Wissner-Klavier wurde sehr bald berühmt. Das allgemeine Publikum sowohl wie die Künstlerwelt erkannten schnell seine Vorzüge an, und in ganz kurzer Zeit war Herr Wissner gezwungen, Fabrik, Lagerräume und Verkaufsstellen zu vergrössern. Nicht lange darauf eröffnete er Filialen in allen bedeutenden Städten des Landes.

Ruf, Erfolg und nach allen Theilen der Ver. Staaten führende Geschäftsreisen brachten Herrn Wissner in enge Berührung mit den Grossindustriellen und Künstlern des Landes. Emil Paur, Lillian Nordica, Julia Rives King, Jan Kubelik, der verstorbene und unvergessliche Anton Seidl und viele andere der hervorragendsten Künstler nannten sich seine Freunde. Zwei grosse ideale Bestrebungen wurden dem deutschen Fabrikanten zum Lebenszweck: die Förderung der Musik und solcher deutscher Gesellschaften, die zur Hebung des musikalischen Lebens im Lande beitrugen. Im Jahre 1900 wurde er von den Vereinigten Sängern von Brooklyn zum Mitglied des Komites ernannt, das dem deutschen Monarchen den Dank für den Kaiserpreis darbrachte und ihm eine Prachtausgabe des Kaiserpreisliedes überreichte.



OTTO WISSNER'S PIANO-FABRIK in Brooklyn, N. Y.

In politischer Hinsicht gehört Herr Wissner zu den Unabhängigen. Sein Heim ist in Brooklyn, doch verbringt er in jedem Jahre viele Monate auf seinem Sommersitz "The Westerly" in Nassau County, L. I. Er ist Mitglied der deutsch-lutherischen Kirche, des Deutschen Liederkranzes, des Brooklyn Arion und des Sängerbundes sowohl wie des Royal Arcanum und einer Freimaurer-Loge. Er gehört dem Direktorium der Mechanics Bank an und ist einer der Trustees der Germania Sparbank.

In 1881 heirathete Herr Wissner Frl. Katie Leckerling. Dieser Ehe entsprossen sechs Kinder, vier Töchter und zwei Söhne. Die beiden letzteren führen die Klavier-Fabrik für den Vater.

### CARL F. LAUBER.

An allen deutsehen Bestrebungen, dem deutsehen Theater und dem deutsehen Vereinswesen nehmen wenige Deutsehe der Stadt der Bruderliebe regeren Antheil als dafur sorgen, dass in ihrer Familie die deutsche Sprache gehegt und gep<sup>d</sup>egt wird Trotzdem er seibst als löjahriger sehon nach Amerika kam und seine Gattin hier,



CARL F. LAUBER

Carl F. Lauber, dessen Wein und Likor-Import-Geschäft zu den grossten in den Vereinigten Staaten gehort, Carl F. Lauber ist einer der wenigen deutschen Grosskaufleute, die kerndeutsch geblieben sind und von deutschen Eltern, geboren wurde, wird im Lauber'schen Hause deutsch gesprochen und ein echt deutsches Familienleben geführt. Die drei Kinder des Paares, zwei Tochter und ein Sohn, sprechen ebenso fliessend und accentfrei Deutsch, als wenn sie in Deutschland geboren und erzogen wären, und was das bedeutet, werden deutsche Eltern zu schätzen und zu würdigen wissen, denn die Erhaltung der deutschen Sprache in der deutsch-amerikanischen Familie ist eine der schwersten Aufgaben der Kindererziehung in der neuen Heimath.

ging. Carl F. wurde im 9. Jahre Waise und trat, nachdem er ein Institut besucht, im 13. Lebensjahre als Lehrling in das Ellenwaaren-Geschäft eines Verwandten in Frankenthal in der Pfalz ein, nachdem er auf seinen Lieblingswunsch, zu studiren, unzulänglicher Mittel wegen, hatte verzichten müssen. Am 28. Juni 1873 langte Carl F. Lauber an Bord des Dampfers



Das Lauber'sche Geschaeftshaus in 24 und 26 N. 9. Strasse, Philadelphia.

Carl F. Lauber wurde am 2. Januar 1857 in Worms geboren. Sein Vater war Besitzer einer Mälzerei, Hülsenfrüchte-Handlung, Oekonomie und Weinbauerei und hatte früher auch eine Branntweinbrennerei betrieben. Seine Mutter war eine geborene Best, eine Verwandte der Inhaber der Phil. Best Brewing Co. in Milwaukee, die später in den Pabst'schen Besitz über-

"Donau" in New York an und begab sich nach Watertown in Wisconsin zu einer Schwester, wo er seine amerikanische Laufbahn mit einem Monats-Lohn von \$8, dann \$12 begann. Später trat er in Philadelphia in das Geschäft seines Oheims, Philipp Jacob Lauber, ein. Er hatte die Oberaufsicht über die Angestellten, führte die Bücher, verwaltete im Centennial-

Jahre die Kasse, die Einnahmen von über einer Million Dollars aufzuweisen hatte, und erhielt im 21 Lebensjahre vollige Disposition über die finanziellen Angelegenheiten des Riesengeschafts. Als Philipp Lauber gegen den Rath und trotz der Warnungen seines Neffen den Bau einer Brauerei unternahm, der für ihn in finanzieller Beziehung verhangnissvoll werden sollte, trennte sich Carl F. von ihm, wurde selbstständig und eroffnete am 22 November 1880 mit seinem Vetter, Geo, Schleicher, ein Wein-Engros- und Wirthschafts-Geschäft in No. 28 Nord 9, Str. Im Jahre 1890 kauften Carl F. Lauber & Co. das Haus No. 26 Nord 9, Str. und im Frühjahr 1891 das Gebäude 904 Filbert Str., die niedergerissen und zu einem Doppelgebäude vereinigt wurden. Am 11. Januar 1892 fand die Eröffnung des neuen Lokals statt. Am 22. April 1900 wurde Herrn Lauber der treue Mitarbeiter, Georg Schleicher, durch den Tod entrissen. Anfangs des Jahres 1902 zog sich Herr Lauber vom Wirths Geschaft zuruck. Inzwischen hatte er auch das Haus No. 24 Nord 9. Strkauflich erworben, das niedergerissen wurde, um dem prachtigen Neubau, welcher am 24 August 1903 von ihm bezogen wurde, Platz zu machen. Am 8. Januar 1905 hatte Herr Lauber einen grossen Verlust zu beklagen. Sein Geschaftslokal wurde von einem sehweren Brande heimige sucht. Mit gewohnter Energie überwand er den Verlust, der ihm durch Schieksels Tucke geschlagen worden war. Die Lauber'sche Wein- und Likör-Import-Handlung ist heute eine der grossten des Landes.

Als der Deutseh Amerikanische Zentral Bund von Pennsylvanien, aus dem der National Bund hervorging, gegrundet wurde, war Carl F. Lauber einer der Ersten, welche die Bedeutung der Bewegung erkannten. Er ist dem Bunde stets ein treuer Freund geblieben und ist ein aufrichtiger Bewunderer seines Gründers und Präsidenten, Dr. C. J. Hexamer



### CARL WILDE.

Ein eifriger Förderer des Deutschen Theaters in Philadelphia, dem er nicht allein durch regen Besuch sein Interesse beweist, sondern auch durch die That, ist Herr Carl Wilde, der in No. 357 Nord Zweite Strasse einen grossen Delikatessenund Käse-Import-Handel betreibt. Er hat



CARL WILDE,
Importeur und ein eifriger Foerderer des Deutschen Theaters
in Philadelphia.

in kritischer Zeit sich als ein wahrer Freund des deutschen Theaters und damit des Deutschthums erwiesen, das in demselben nicht allein seinen geselligen Mittelpunkt, sondern auch eine Pflegestätte der deutschen Sprache, der deutschen Literatur und der deutschen Kunst besitzt.

Carl Wilde wurde am 1. November 1864 zu Breslau in Schlesien als Sohn einfacher. aber geachteter Eltern geboren. Mit 13 Jahren begann er die kaufmännische Laufbahn, und dem Umstande, dass er sozusagen von der Pike auf in seinem Geschäftszweige gedient hat, verdankt er den raschen Erfolg, den er erzielte. Kaum hatte er die Handelsschule absolvirt, als er in ein grosses Delikatessen-Geschäft eintrat und in den grössten Häusern Deutschland's seine Lehrjahre absolvirte. Als er diese hinter sich hatte, erfasste auch ihn wie so viele seiner Landsleute der Wandertrieb. und so kam er 1895 nach dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Er versuchte sofort in Philadelphia sein Glück. selben Jahre kaufte er gemeinschaftlich mit seinem Stiefbruder das Delikatessen-Geschäft des Herrn I. Mossheim, 990 Nord 2. Strasse. Im Jahre 1903 wurde die Firma aufgelöst, worauf Carl Wilde unter der jetzigen Adresse sein neues Geschäft anfing, das von ungleich grösserem Erfolg gekrönt war.

Im Jahre 1897 heirathete er Fräulein Annie Roetzer, die Tochter eines bekannten Arztes, der Kreisphysikus in München war. Der Ehe entsprossen keine Kinder. Das Paar verwendet die freie Zeit dazu, mit Rath und That bedürftigen Landsleuten beizustehen. Herr Wilde ist einer der Direktoren der "German Theater Realty Co.", die das von Deutschen für Deutsche erbaute Deutsche Theater Philadelphia's und die zu dem Bau gehörigen Geschäfts-Lokalitäten verwaltet.



# JOHN C. OETERS.

Wenn die erfolgreichen Geschaftsleute deutscher Herkunft in der Stadt der Bruderliebe aufgeführt werden, dann muss auch Herr John C. Oeters, der Besitzer eines bedeutenden Geschäfts draussen in Brewerytown, genannt werden. Herr Oeters wurde am 6. Marz 1846 in Hamburg geboren, erhielt dort eine gute Schulbildung und trat nach Absolvirung einer höheren Schule in ein dortiges Kaufmannsgeschäft ein, für welches er mehrere Jahre

Grundstuck in Brewerytown und erbaute darauf das jetzige Geschäftshaus No. 1242 Nord. 31. Strasse, verbunden mit einem grossen Waarenlager, Stallungen und anderen Nebengebauden. Er führt Hopfen und Malz und alle Materialien, die in Brauereien verwandt werden. Im Jahre 1898 errichtete er eine Fabrik, in welcher die unter dem Namen "Zeinentine" patentirte Wasserfarbe hergestellt wird. Er ist seit 1881 mit der Tochter des verstorbenen



JOHN C OFFERS

lang als Volontar thatig war. Mit zwanzig Jahren ergriff ihn die Wanderlust, und so kam er in 1866 nach den Gestaden Amerika's. Hier acceptirte er eine Stelle als Reisender für Hopfen und andere importirte Waaren, durchzog Amerika kreuz und quer und liess sich vorübergehend in New Orleans, Kansas City, St. Paul und anderen Städten nieder. In 1877 etablirte er in No. 348 Nord 3. Strasse, Philadelphia, ein eigenes Geschäft, das bald einen grossen Aufschwung nahm. In 1893 kaufte er ein

Dr. Gruel, seiner Zeit einer der angesehensten deutschen Aerzte der Stadt, verheirathet und hat seine beiden Kinder, einen Sohn und eine Tochter, in deutscher Weise erzegen. Herr Octers, der neum Jahre lang Präsident des Männerchors, des altesten Janner Gesang Vereins der Vereinigten Staaten, war und dem deutschen Theater ein behaftes Interesse entgegenbringt, hat sich um die deutsche Sache ein besonders grosses Verdienst dadurch er-

worben, dass er als Vorsitzender des Arrangements - Komites das alljährlich vom Deutsch-Amerikanischen Zentralbund von Philadelphia veranstaltete Pfingstfest durch rastlose Agitations-Arbeit zu einem immer

und an der Politik nimmt Herr Oeters het vorragenden Antheil. Die vom Männercho veranstalteten Deutsch - Amerikanischer Wohlthätigkeits-Bälle, die alljährlich in der "Academy of Music" stattfanden



JOHN C. OETERS' GESCHAEFTSETABLISSEMENT IN PHILADELPHIA.

grösseren Erfolge gemacht hat. In jedem Jahre war eine bedeutende Zunahme des Besuches zu verzeichnen, der bis zu zehntausend Personen sich gesteigert hat. Auch an anderen deutschen Bestrebungen waren während seiner Präsidentschaft ge sellschaftliche Ereignisse der Saison, at denen nicht allein die oberen Zehntausen sich betheiligten, sondern auch Vertreter der Deutschen Botschaft in Washington.



## WILLIAM PENN BROCKERMANN,

EIN ABKOEMMLING BERUEHMTER DEUTSCHER EINWANDERER,

Auf einige der ältesten deutschen Einwanderer kann William Penn Broekermann, Jr., geboren am 20. Dezember 1883 in Philadelphia, seinen Stammbaum zurückführen. Er hat die "Evening School of Finance and Economy" der Universität von Pennsylvanien absolvirt und nimmt eine Vertrauen-Stellung bei der Bankiers-

rikanischen Familien an; den Cassels und den Bergeys. Der Grunder der Familie Cassel war Yelles Cassel, ein Prediger, geboren 1618 in Kriegsheim in der Pfalz. Sein 1647 ebenfalls in Kriegsheim geborener Sohn Johannes Cassel langte am 20. November 1686, also drei Jahre spater als die ersten deutschen Einwanderer, in Phila-



WILLIAM PENN BROCKERMANN, Jr.

und Makler-Firma Wolf Brothers ein.
Herr Brockmann ist mit Alma C. Lierz,
der ältesten Tochter Herrn Henry Lierz's,
eines bekannten Deutsch-Amerikaners in
Philadelphia, verheirathet.

Herr Brockermann gehört seiner Abstammung nach den ältesten deutsch-amedelphia an und liess sich in Germantown nieder. Er war einer der Unterzeichner des Gesuches um einen Freibrief für Germantown und Mitglied des ersten Stadtraths.

Durch Heirath verwandt sind die Cassels mit Wilhelm Rittenhouse (Ruttinghuysen), der 1644 geboren war, an einem Arme des Wissahickon bei Germantown 1690 die erste Papiermühle errichtete und 1708 starb. Das wurde von dem Genealogen der Familie Rittenhouse und direkten Nachkommen Wilhelm Rittenhouse's, Daniel K. Cassel, nachgewiesen.

Abraham H. Cassel, ein anderes Mitglied der Familie, geboren am 21. September 1820, war der Ururenkel des berühmten deutschen Druckers Christoph Saur in Germantown, der die erste vollständige Bibelausgabe in Amerika, und zwar in deutscher Sprache, druckte und die erste deutsche Zeitung von Bestand publizirte. Ein Druck aus Saur's Officin vom Jahre 1749 ".Yelles Cassel, the Preacher", befindet sich im Besitz Herrn Brockermann's. Der Original-Artikel ist erhalten und in der grossen Cassel'schen Bibliothek, Gründer Abraham H. Cassel war. Derselbe war auch mit Peter Becker, dem ersten Aeltesten der deutschen Baptisten in Amerika, verwandt. A. H. Cassel war Mitglied der Historischen Gesellschaft von Pennsylvanien und Gründer der Cassel'schen Bibliothek, in welcher sich 50,000 Bände, Pamphlete und Schriftstücke befinden und

darunter die vollständige Sammlung der Publikationen Franklin's. Saur's, der Presse in Ephrata und der Schwenkfelder. Die Cassel'sche Bibliothek liefert den unumstösslichen Beweis dafür, dass vor der Revolution die Deutschen in Pennsylvanien mehr Bücher druckten als alle anderen Kolonien zusammengenommen.

Die Familie Bergey, von welcher Herr Brockermann ausserdem seine Abstammung herleitet, nennt als ihren amerikanischen Ahnherrn Johann Ulrich Berge, der 1717 nach Amerika kam und sich in Lower Salford, Montgomery County, Pa., niederliess. Er spielte in der Zeit vor der Revolution eine Rolle in Pennsylvanien. David H. Bergey von der Universität von Pennsylvanien ist der Historiker der Familie. Derselbe war durch Heirath verwandt mit dem am 24. Dezember 1680 an der 2. und Walnut Strasse in Philadelphia geborenen Edward Drinker, der am 17. November 1782 im Alter von 102 Jahren starb. Als Benjamin Franklin in England gefragt wurde, wie alt die Leute in Amerika werden, antwortete er: "Die Frage kann ich erst beantworten, wenn Edward Drinker stirbt und sie für mich beantwortet."



### OSTENDORFF'S RESTAURANT IN PHILADELPHIA.

Fritz Ostendorff und Louis Schmidt, der Essenthuemer und der Geschaeltsluchter dieses Sammelplatzes des Deutschthums.

Zu den Sehenswürdigkeiten Philadelphia's und in seiner Art wohl im ganzen
Lande einzig destehend ist Ostendorff's Restaurant und Café. No. 1231 Market und
11 Nord 13. Strasse. Es ist nicht allein bekannt seiner vorzüglichen deutsehen Kuche
wegen, welche ihr Renommee Frau Ostendorff verdankt, sondern auch seiner Waffenund Jagdtrophäen-Sammlung wegen. Die
Waffensammlung enthält Exemplare aller

Sechstverstandlich hat es Jahre ertor dert, um die Sammlungen zu einer derar tigen Vollstandigkeit zu bringen, in welcher sie sieh heute darstellen. Sie sind in ihrer Art die vollstandigsten im Privat Besitz Sie haben als Schenswurdigkeit weit über die Grenzen Philadelphia's einen Ruf er halten und werden von Besuchern der Stadt, oft von weit her, aufgesneht, besichtigt und gebuhrend bewundert. Das Ostentigt und gebuhrend bewundert.

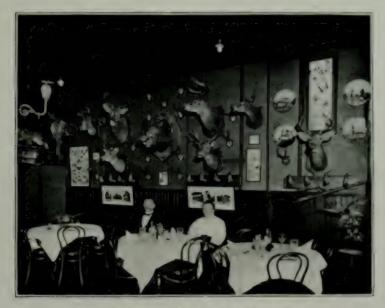

Fin "Corner" in Ostendorff's Cafe mit Herrn Fritz Ostendorff und Frau

Schusswaffen und Säbel, die seit dem Revolutions-Kriege bis zu unserer Zeit von amerikanischen Kriegern und Soldaten benutzt wurden. Die Jagdtrophäen-Sammlung ermöglicht einen Anschauungsunterricht für Liebhaber der Jagd und Solche, die es werden wollen. Dazu kommen seltene Bilder von Werth für die amerikanische Geschichte, Münz- und Papiergeld-Sammlungen und manches Andere, was von Interesse und zugleich von bildendem Werthe ist.

dorff'sche Restaurant aber hat für Phila delphia noch eine andere Bedeutung — es ist der Sammelplatz des Deutschthums und zählt die angesehensten deutschen Geschäftsleute zu seinen Stammgästen. Von dort aus sind schon mehrere für das Deutschthum in Stadt und Staat wichtige Bewegungen in die richtigen Bahnen geleitet worden, denn dort fand über sie ein lebhafter Ideenaustausch statt, Vorschläge und Gegenvorschlage wurden erwogen und

erörtert, das Beste behalten und dann in geeigneter Form vor das grosse Publikum gebracht. So ist Ostendorff's Restaurant eine jener Sammelstätten des Deutschthums geworden, in der nicht allein deutsche Gemüthlichkeit das Scepter führt, sondern auch das deutsche Stammesbewusstsein gepflegt wird, das deutsche Wort regiert und deutscher Geist zum Segen des Deutschthums seine Schwingen regt.

Der Gründer des Restaurants und Cafés, Fritz Ostendorff, erblickte am 13. Septemderte aus und landete 1881 in New York. Er fand Beschäftigung in einem Eisenbergwerk im Staate New York und später an der Eisenbahn in York, Pa. Von dort führte ihn sein guter Stern nach der Stadt der Bruderliebe. Hier arbeitete er drei Jahre lang für die Goodwin Gas and Meter Co., bis er im Jahre 1886 den Dienst quittirte, heirathete und selbstständig wurde, indem er ein Boardinghaus in No. 251 Nord 4. Str. übernahm. Nach vier Jahren gründete er ein Restaurant an Race Str., über-



FRITZ OSTENDORFF,

Gruender und Eigenthuemer von Ostendorff's Restaurant
un Philadelphia.

ber 1856 in Lauenburg, Kreis Einbeck, als Sohn eines höheren Forstbeamten das Licht der Welt. Nach Absolvirung der dortigen Bürgerschule besuchte er das Gymnasium in Hildesheim, trat dann als Volontär in eine Fabrik landwirthschaftlicher Maschinen in Oschersleben ein und besuchte zur weiteren Ausbildung die Technische Fachschule in Einbeck.

Als junger Mann von 25 Jahren ergriff ihn die Lust, die Welt zu sehen; er wan-



LOUIS SCHMIDT,
Geschaeftsfuehrer von Ostendorff's Restaurant
in Philadelphia.

nahm 1898 ein Restaurant in der Sansom Str., und eröffnete am 1. Juli 1899 das grosse Restaurant an der 13. und Market Strasse, das heute als eines der besten deutschen Lokale bekannt ist und dessen Ruf weit über die Grenzen der Stadt hinausgedrungen ist.

Der langjährige Geschäftsführer des Restaurants und Café's, Herr Louis H. Schmidt, wurde am 6. September 1868 in Essen als Sohn Heinrich Schmidt's, des Oberstallmeisters des Kanonenkonigs Krupp, geboren, besiehte die hohere Burgerschule, kam 1885 nach Amerika und wandte sieh in Philadelphia dem Rest in rant-Geschaft zu. Als der Krieg mit Spanien (1898) ausbrach, verliess er sein Stellung als Manager des renommirten Boothby schen Restaurants und zeg als Kompagnie-Quartiermeister des 3. Regiments der der Sieg zur See weitere Truppen Sendingen nach Cuba unnothig machte. Im November 1898 wurde Louis Schauldt als Kompagnie-Quartiermeister ausgemustert, kehrte zu seinem Metier zurück und trat an 1899 als Geschaftsführer in das neugegrundete Ostendorff's he Restaurant ein dessen glänzender Erfolg mit sein Werk ist. Louis Schmidt ist mit Minnie Pra, der



Die Waffensammlung aus der Kriegageschichte der Kolonien und der Vereinigten Staaten in Ostendorff's Cale.

National-Garde von Pennsylvania in's Feld. Da dasselbe nicht Kriegsstärke hatte, erhielt Louis Schmidt Ordre, als Rekrutirungs-Offizier in Philadelphia zu fungiren. Vom 28. Mai bis Mitte Juni hatte er 156 Rekruten angeworben und begab sieh dann zu seinem Regiment nach Tampa, Fla. Es war bereits eingeschifft und sollte nach Santiago aufbrechen, als Schley's glänzen-

Tochter des langjahrigen Prasidenten der Plattdeutschen Philadelphia's, verheirathet. Aus dem aktiven Dienst der National-Garde schied er 1907 mit dem Range des Regiments Quartiermeistets aus, gehorte aber derselben inaktiv noch an und kann ein berufen werden, sollte das Vaterland je in Gefahr kommen und erfahrener Officiere bedürfen.



### KARL G. STIFEL.

Herr Karl G. Stifel wurde am 28. Januar 1819 zu Neuffen a. d. Steinach im Schwarzwald als Sohn eines Brauereibesitzers (5tes Kind von 9 Geschwistern) geboren, besuchte die Volksschule seiner Vaterstadt bis zum 14ten Jahre, wurde, da er zu schwächlich war, als Sattler ausgebildet. New York nach Newark, in dessen Nähe er auf einer Farm Arbeit fand. Sein Lohn betrug monatlich \$4.00. Von dort reiste er zu seinen Brüdern nach Wheeling, fand aber unterwegs in Clarksburg lohnende Beschäftigung, die er jedoch nur kurze Zeit behielt. In Wheeling war er die rechte



KARL G. STIFEL.

Gruender einer bedeutenden Erauerei in St. Louis, Oberst im Buergerkrieg, ein eifriger Foerderer deutscher Bestrebungen, Gruender des deutschen allgemeinen protestantischen Waisenhauses, des deutschen Altenheims und Stifter der Schiller-Statue in der Stadt des heiligen Ludwig.

Nach 3jähriger Lehrzeit durchwanderte er Deutschland, das er im Jahre 1837 von Bremen aus mit dem Segelschiff "Copernicus" verliess, um nach 55tägiger Seereise im selben Jahre in Baltimore zu landen.

Keine Arbeit als Sattler in Baltimore findend, wanderte er von Philadelphia über

Hand seines Bruders Karl, der daselbst eine kleine Brauerei betrieb; 1844 ging er nach Deutschland, um seinen Vater abzuholen; 1845 siedelte er nach Cincinnati über und betrieb dort ein Kommissions-Geschäft. Dort heirathete er 1847 seine Cousine Louise. Im Spätjahr 1849 kam er nach St. Louis. Er pachtete das unter dem Namen City Brewery bekannte Anwesen an der Eeke der Cherry und Collins Strasse.

Zweeks Gründung einer eigenen Brauerei kaufte Stifel 1853 das Grundstück an der Ecke der 11. und Howard Strasse, auf dem heute die grosse City Brewery steht, Länger als drei Jahre dauerte es, Bauliehkeiten und Einrichtungen fertig zu stellen, und erst im Jahre 1859 konnte die neue Brauerei in Betrieb gesetzt werden.

Zwei Jahre später erfolgte der Ausbruch des Bürgerkrieges. Mit der Zeit hatte sich Karl G. Stifel die Achtung und das Vertrauen seiner Mitbürger in so hohem Grade erworben, dass 1200 unionstrene Heutsche Bürger, die sich zur Vertheidigung der bedrohten Union zu einem Regimente vereinigten, ihn aufforderten, als Oberst an hre Spitze zu treten. Kämpfen für die Union wollte er und, wenn nöthig, sein Blut vergiessen, aber die Ehrenstelle als Oberst lehnte er aus Bescheidenheit ab. Erst ein Machtwort des Höchstkommundirenden im Staate Missouri, des Generals Lyon, vermochte es. den 1200 Getreuen hren Karl G. Stifel als Oberst zu geben. Lugleich mit seiner Ernennung zum bersten wurde das Regiment in die Vereiigte Staaten Armee eingereiht. Das Veralten des Obersts Stifel mit seinem Regiwente am 10. Mai (Camp Jackson Day) and an darauf folgenden Tagen wurde in nen Tagen von allen unionstreuen Zeiingen des ganzen Landes als heldenmüthig rühmt.

Oberst Stifel's Auftreten trug viel dazu i, dass der Staat Missouri der Union eralten wurde.

Nach seiner militärischen Laufbahn widtete er sich wieder ganz seinem Geschäfte, as sich unter seiner kundigen Leitung so sänzend entwickelte, dass dessen Erträgrsse ihm mit der Zeit grossen Reichthum rachten.

Im Jahre 1872 feierte er mit seiner Gatth im engsten Familienkreise seine silherne Hochzeit. Dem Paare wurde es von der Vorsehung auch vergonnt, noch weitere 25 Jahre Freud und Leid miteiander zu theilen und in voller geistiger und körperlicher Frische am 9. September 1897 die goldene Hochzeit zu feiern.

In dem Verhältnisse wie sein Wohlstand wuchs, bewährte sich auch Karl G. Stifel's Gemeinsinn. Diesen bethätigte er gern im Stillen. Ein in Noth gerathener Familienvater, ein der Hilfe und Unterstützung Bedürftiger, hat nie vergebens an seine Thür geklopft. Unzählige Beispiele von solcher stillen Hilfeleistung sind bekannt geworden, seinem Andenken zur Ehre. Er war einer der Grunder des deutschen allgemeinen protestantischen Waisenhauses, für dessen Bedürfnisse seine opferwillige Hand immer reichlich beisteuerte. Als das deutsche Altenheim ins Leben gerufen wurde, stand er mit an der Spitze jener hochherzigen Männer, die ein so edles Werk der Menschenliebe durch ihre reichliche Beihülfe ermöglichten.

Für allgemeine Wohlthätigkeitsanstalten, wie Hospitäler und Waisenhäuser, für deutsche Schulen und Lehranstalten, war er jederzeit ein williger Förderer und hilfsbereiter Freund. Auch das nationale deutsch-amerikanische Lehrerseminar in Milwaukee hatte wiederholt Gelegenheit, der offenen Hand Karl G. Stifel's dankbar zu gedenken.

Seine schönste und für das ganze Deutschthum der Stadt und Amerika's bedeutungsvollste That war jedoch die Schenkung der Statue unseres grossen Dichters Schiller an die Stadt St. Louis. Mit dieser Gabe hat sich Karl G. Stifel selbst das schönste Denkmal gesetzt.

Die Enthüllung der Statue am 13. November 1898, an der sich alle deutschen Vereine und Schulen betheiligten, gestaltete sich in ihrer Art zur grossartigsten Feier, die je in St. Louis stattgefunden hat. Vor einer nach Tausenden zählenden Mensehenmenge, und unter den feierlichen Klängen eines Massenmännerchors, wurde das schöne Denkmal enthüllt und mit Blumen und Kränzen geschmückt. Die Festredner des Tages waren Dr. Max Hempel und Herr Ed. C. Kehr. Die Tageszeitungen von St. Louis, sowohl deutscher wie englischer Zunge, widmeten der erfolgreichen Feier ausführliche Berichte mit Abbildungen des Denkmals.

In seinem 70. Lebensjahre (1889) hatte er sich von seinem Geschäfte gänzlich zurückgezogen und verlebte die letzten Lebensjahre im engsten Kreise der Familie. Am 18. März 1900 ist er sanft eingeschlummert zum ewigen Schlaf.

Oberst Stifel hinterliess eine Wittwe und drei Kinder, einen Sohn und zwei Töchter. Von den beiden Töchtern ist die ältere. Fräulein Clara, unvermählt geblieben, die jüngere, Louise Regina, lebt in glücklicher Ehe mit Herrn Edwin H. Conrades, Der Sohn, Otto F. Stifel, ist Präsident der Union Brauerei und erfreut sich unter seinen Mitbürgern grosser Beliebtheit und wohlverdienter Hochschätzung. einer der thatkräftigsten Deutsch-Amerikaner des Landes, der jedes Unternehmen seiner Landsleute fördert und nach besten Kräften unterstützt, und der wegen seiner Hochherzigkeit die allgemeine Hochachtung seiner Mitbürger besitzt.



# THE STROH BREWERY CO.

in DETROIT, Mich.

Die Kunst des Bierbrauens ist uralt. Die alten Aegypter verwandelten Gerste in Malz, versetzten es mit Safran und anderen Gewürzen und erzeugten durch Gährung ein bierähnliches Getränk. Achnliche Verfahren waren den alten Chinesen, in Japan und Abessinien, aber auch bei den Phrygiern und Thrakiern bekannt, und alle barbarischen Völkerschaften, die alten Germanen an der Spitze, verstanden es, aus Getreide gegohrene Getränke herzustellen. Bier heisst im Altdeutschen Bior, angelsächsich "beor". Ein anderer altgermanischer Ausdruck für dieses Getränk ist Aln, welcher sich im englischen Ale bis auf die Gegenwart erhalten hat.

Das erste Lagerbier wurde in Detroit von Bernhard Stroh gebraut, der im Jahre 1848 tus seiner Heimath, Kirn an der Nahe, dortnin kam. Bis dahin war in der City of the Straits nur Ale und Porter gebraut worlen. Die Stroh'sche Brauerei, die gegenwärtig zu den bedeutendsten Anlagen dieser Art im ganzen Lande gehört, befand sich lamals (1850) in einem kleinen Schuppen in der Hastings Strasse und die tägliche Produktion stellte sich anfangs auf wenige Fässchen.

Allein unter der klugen, umsichtigen Leitung des Besitzers entwickelte sich das anfangs so bescheidene Unternehmen von Jahr zu Jahr grossartiger, und als der Gründer sein an geschäftlichen Erfolgen so reiches Leben abschloss, fand er in seinen Sohnen würdige Nachfolger, geschaftstüchtige, strebsame Männer, die nicht wenig dazu beigetragen haben, den Ruhm des Detroiter Biers auch ausserhalb der Stadt zu mehren.

An der Spitze des Unternehmens stehen gegenwärtig die Herren Julius Stroh als Präsident und C. F. Raiss als Vize-Präsident und Schatzmeister. Die Kapazität der Brauerei beträgt 500,000 Barrels Fass- und Flaschenbier. In ihr sind 160 Leute beschäftigt, und das Aktienkapital der Firma beträgt \$1,500,000. Mit Fug und Recht sind die Leuter des Unternehmens stolz auf die errungenen Erfolge, und wenn die Detroiter Bürgerschaft mit Vorliebe einheimische Biere trinkt, so hat die Stroh'sche Brauerei in erster Linie dazu beigetragen, diese sicherlich schmeichelhafte Anerkennung zu erringen.



#### CAPTAIN FRIEDRICH PABST.

Capt. Friedrich Pabst wurde zu Nicolasried, einem kleinen Dorfe in einer der fruchtbarsten, angenehmsten und reizendsten Gegenden des Thüringer Waldes (Fürstentum Schwarzburg - Rudolstadt), am 28. März 1836 geboren. Sein Vater war Freisasse und verwaltete ein ansehnliches Landgut. Er war daher einer der Hervorragendsten seines Ortes und erfreute sich allgemeiner Achtung. Das einfache deutsche Landleben, die frische Luft und die Freiheit desselben, die man vergeblich in Städten sucht, bewirkten, dass der Kleine gesund und stark emporwuchs und sich die Kräfte aneignete, deren er in späteren Jahren bedurfte.

Im Sommer des Jahres 1848 sehnte sich sein Vater, Gottlieb Pabst, nach Amerika, wo er Freunde in Milwaukee hatte. verkaufte daher sein Landgut und kam mit dem nöthigen Hausgeräth und nicht unbedeutenden Mitteln nach der neuen Welt und brachte den zwölfjährigen Friedrich Die Reise machte einen tiefen Eindruck auf das empfängliche Gemüth des Knaben. Nach kurzem Aufenthalt in Milwaukee entschloss sich sein Vater, mit der Familie nach Chicago überzusiedeln. Wiederum war es die Reise zu Wasser, auf dem herrlichen Binnensee, deren mannigfaltigen Eindrücken sich Friedrich mit ganzer Seele hingab, und unauslöschlich prägte sich seinem Gedächtniss der Name des Schiffes: "The Lady of the Lake", in welchem er gefahren, ein.

Im Jahre 1849 hatte die kleine Familie schwer mit Missgeschick zu kämpfen, und alle mussten mithelfen, um nur das zum Leben Nothwendige herbeizuschaffen. Um den Kelch des Leidens voll zu machen, stellte sich die Cholera, die eine Zeit lang in vereinzelten Fällen in Chicago aufgetreten war, epidemisch ein, und Friedrich's Mutter, Frau Friederike Pabst. fiel der Krankheit zum Opfer. Unvergesslich blieb

die Theuere ihrem Sohne, welcher, obwohl erst dreizehn Jahre alt, schon den Ernst des Lebens begreifen lernte und sofort Schritte that, um seinen eigenen Lebensunterhalt zu verdienen. Als er eine Stelle im alten Mansion-Haus in Chicago erhielt, die ihm Kost und Logis nebst fünf Dollars pro Monat einbrachte, fühlte er sich als eine höchst wichtige Persönlichkeit.

Diese Stelle bekleidete er fast zwei Jahre lang und übernahm dann eine ähnliche im New York-Haus. Doch es trieb und zog ihn mächtig zur See hin, die einen so tiefen Eindruck auf ihn hinterlassen Chicago mit seinem ausgedehnten hatte. Seehandel bot ihm die längst ersehnte Gelegenheit, und er entschloss sich, sich dem Seemannsleben zu widmen. Dem hübschen, kräftigen Jüngling von siebzehn Jahren bot sich keine Schwierigkeit, auf einem Dampfer der Goodrich-Linie als Kajütenjunge eine Stelle zu finden. Rasch arbeitete er sich aus dieser bescheidenen Stellung empor, und im Alter von einundzwanzig Jahren avancirte er zum Kapitän des Dampfers "Huron" und glaubte sich somit am Ziele seiner Wünsche angelangt.

Im Jahre 1860 lernte Kapitän Friedrich Pabst Fräulein Marie Best kennen. Zwei Jahre später vermählte er sich mit ihr, und dies war der Wendepunkt im Leben des jungen Kapitäns. So sehr ihn das Seemannsleben anzog, so siegte die Liebe zur Gattin endlich über diesen Hang, und die langen Fahrten wurden ihm immer lästiger. Er beschloss in Folge dessen, in das Braugeschäft seines Schwiegervaters Herrn Philipp Best einzutreten, welches, vom Zauberstabe seines Genies berührt, sich zu ungeahnter Höhe emporschwang und seine kühnsten Erwartungen überstieg.

Seine mühsam erworbenen Ersparnisse legte er alle in diesem Geschäfte an, welches er von Grund auf erlernte, und in wenigen Jahren war er Meister im Braufache. Frühzeitig fand er es für rathsam, sich ein ausgedehntes Absatzgebiet für seine Erzeugnisse zu schaffen, die mit anderen ihrer Art in der ganzen Welt in Wettbewerb treten konnten, und somit schuf er den Exporthandel mit Milwaukeer Lagerbier.

Im Alter von 58 Jahren hatte Friedrich Pabst stahlgraues Haar, durchdringende blaue Augen und ein blühendes Aussehen. Sein Körpermass betrug über sechs Fuss. Er war ein grosser Mann von imposantem Acusseren. Kein überflüssiges Fleisch be-



KAPITÄN FRIEDRICH PABST.

Nachdem sich im Jahre 1864 Herr Phiipp Best vom Geschäft zurückgezogen natte, entfaltete sich Herrn Friedrich Pabst's Schöpfertalent mit Macht. Dieses, m Verein mit strenger Rechtschaffenheit, iberwand jegliches Hinderniss, und auf olcher Grundlage wurde das Riesengechäft aufgebaut.

einträchtigte das Ebenmass seiner kräftigen Gestalt. Sein Schritt war elastisch, und unermüdlich war sein Fleiss, indem er mit jeder Einzelheit seines gigantischen Unternehmens vertraut war. In seinem Umgang war er freundlich, und man konnte sich ihm getrost nahen; niemand wurde von ihm mit Schroffheit fortgewie-

sen. Daher hingen seine Angestellten mit Achtung und Liebe an ihm, indem er deren Leistungen gebührend würdigte und sie auf diese Weise mit Lust und Liebe zum Geschäfte erfüllte.

Friedrich Pabst genoss zwar nicht die Vortheile einer gründlichen Schuibildung, doch trotz alledem erwarb er sich praktische Kenntnisse im höchsten Grade. Indem er von Natur aus ein scharfer Beobachter und genauer Analytiker war, eignete er sich im Handel und Wandel eine vorzügliche Bildung an, während sich sein Charakter zu ausserordentlicher Festigkeit und Selbstständigkeit entwickelte. Indem er

Kreise seiner Familie und seiner Freunde und nie prahlte er mit dem Grossartigen, das er durch eigene Kraft errungen.

Kapitän Pabst war Inhaber vieler Ehrenämter. Lange Jahre war er Direktor der Milwaukee Exposition und ein Kommissär der städtischen Schuld. Doch nahm er an der Politik keinen öffentlichen Antheil und strebte nicht nach politischen Aemtern. Er war einer der Direktoren der Zweiten Ward Bank und ebenfalls Präsident der Wisconsin Nationalbank, die eines der hervorragendsten Finanz-Institute der Stadt Milwaukee ist. Als englische Kapitalisten



PABST'S BREWERY IN MILWAUKEE, WIS.

frühzeitig auf sich selbst angewiesen war, weite Reisen unternahm und auf diese Weise Land und Leute kennen lernte, später den verantwortlichen Posten eines Kapitäns bekleidete, bildete er sich in Gedanken, Worten und Werken unabhängig aus. Seine angeborene Freigebigkeit wurde durch seine Vorurtheilsfreiheit erhöht. Sein grosser Reichthum, der sich stetig vermehrte und in späteren Jahren noch rascher zunahm, verdunkelte keineswegs seinen Wohlthätigkeitssinn, und Habgier war und blieb ihm fremd. Dabei war er bescheiden und fühlte sich am wohlsten im

in Amerika Brauereien aufkauften, schlug er manche verlockende Offerte aus und beschloss, seinem eigenen Unternehmen treu zu bleiben.

Kapitän Frederick Pabst starb zur Mittagsstunde am Neujahrstage 1904 in seinem Heim. Seine Wittwe und vier Kinder betrauern ihn. Sein ältester Sohn, Col Gustav Pabst, ist jetzt Leiter des Geschäftes, das jährlich 2,000,000 Fass Bier zu produzieren im Stande ist. Mit grosser Fähigkeit führt Col. Gustav Pabst das von seinem Vater zu so staunenswerther Entwickelung gebrachte Geschäft weiter.

## ADOLPHUS BUSCH.

Herr Adolphus Busch wurde in der berühmten alten Stadt Mainz geboren. Er genoss eine gute und praktische Erziehung und erwarb sich die Grundlage der Kenntnisse, die er später mit solch' grossem Erfolg verwerthete. Schon als Jüngling wanderte er nach den Vereinigten Staaten aus. Nach St. Louis kam er im Jahre 1857. Er erhielt zuerst eine Stelle als Clerk auf einem Mississippi-Dampfer. In verschiedenen Handelsfirmen fungirte er als Buchhalter bis zum Jahre 1859, da er sich im Kommissionsgeschäfte und als Mälzer etablirte.

Zwei Jahre später, 1861, trat er in den Ehestand und vermählte sich mit der Tochter von Herrn Eberhard Anheuser, welcher damals an der Bayarian Bierbrauerei interressirt war. Vier Jahre später, also in 1865, erwarb sich Herr Busch durch Kauf die Kontrolle des Etablissements. Zu jener Zeit war die Bayarian Brauerei noch eine ganz primitive Anlage und produzirte jährlich nur etwa 8000 Fass Bier. Als Herr Busch die geschäftliche Leitung der Firma übernahm, war die Bavarian Brauerei eine der kleinsten in St. Louis, doch durch seinen Unternehmungsgeist und durch seine Energie brachte er das Geschäft derart in die Höhe, dass es im Jahre 1870 achtzehn- und drei Jahre später, 1873, sogar siebenundzwanzigtausend Fass Bier produzirte.

In demselben Jahre 1873 führte Herr Busch als erster in Amerika ein neues Verfahren ein, um Bier auf eine solche Art und Weise in Flaschen abzufüllen, das dusselbe den Einflüssen jeglicher Witterung und jeglichen Klimas erfolgreich Trotz bieten kann. Dies war eine entschiedene Neuerung in der Brau-Industrie. Mit dem ihm eigenen Scharfsinn erkannte Herr Busch sofort den Vortheil, den er sich über seine Konkurrenten errungen hatte, und daher führte er sein berühmtes Budweiser Bier allerorten, wo sich eine vortheil-

Lafte Ge<sup>1</sup>egenheit bot, e.n. so dass dasselbe jetzt in den entferntesten Winseln der Welt bekannt und geschatzt ist

In jenem Jahre, 1873, wurde die Firma E. Anheuser & Co inkorporirt. Herr Anheuser wurde Prasident, und Herr Busch Sekretar und Leiter der Firma. Nach dem im Jahre 1880 erfolgten Ableben von Herrn Anhauser wurde der Name der Firma in die "Anheuser-Busch Brewing Association" umgeandert, und Herr Busch wurde Präsident des Unternehmens, und diese Stelle hat er seit der Zeit his auf den heutigen Tag inne.

Unter Herrn Busch's Leitung hat das Geschäft einen phänomenalen Aufschwung genommen. Jährlich stieg die Quantitat der Produktion um vierzig- bis fünfzigtausend Fass, und später sogar nahm die Produktion um einhunderttausend Fass produktion um einhunderttausend Fass proJahr zu. So sehen wir im Jahre 1901, dass die Anheuser-Busch Brewing Association über eine Million Fass Bier verkaufte, und im Jahre 1907 wurden 1,599,519 Fass Bier produzirt, und somit übersteigt das Quantum des Produktes der Anheuser-Busch Brewing Association das jenige irgend einer anderen Brauerei in der ganzen Welt.

Herr Busch ist nicht nur im Besitze des grösseren Theiles der Aktien der Anheuser-Busch Brewing Association, sondern er ist auch an fünf Brauereien im Staate Texas Aktieninhaber. Ausserdem ist er Präsident einer Bank, Direktor in mehreren Banken und Trust-Kompagnien und in der American Car & Foundry Co. Ferner ist er grossartig an Dampfbahn- und Strassenbahn-Unternehmungen betheiligt, desgleichen an vielen Eisfabriken in allen Theilen der Vereinigten Staaten. Er ist ferner Eigenthümer der Adolphus Busch Glass Manufacturing Co und ist somit einer der grössten Hersteller von Flaschen in der ganzen Welt.

Herr Busch ist zweifelsohne einer der populärsten Männer in den Vereinigten Staaten. Die allgemeine Beliebtheit und Achtung, deren er sich erfreut, ist seiner Menschenfreundlichkeit und Freigebigkeit mehr, als seinem Reichthum und ungeheudern im ganzen Gebiete der Vereinigten Staaten ist Herr Busch seiner Wohlthätigkeit wegen bekannt und geschätzt, ja bis über ferne Weltmeere hinaus hat seine Mildthätigkeit vieler Leidenden Loos ge lindert. Ausser zahlreichen kleineren



ADOLPHUS BUSCH.

ren Geschäftsinteressen zuzuschreiben. Seine mildthätige Hand ist nicht nur für die Bedürftigen, die Wohlthätigkeits-Anstalten, die Schulen und Lehranstalten und Kirchen jeglichen Bekenntnisses in seiner Stadt und im Staate geöffnet, son-

Schenkungen hat Herr Busch auch grössere im Betrage von vielen Tausenden von Dollars gemacht. So hat er z. B. binnen der letzten paar Jahre für die Nothleidenden in San Francisco \$100,000 hergegeben, als im Jahre 1906 jene herrliche Stadt durch ein sehreckliches Erdbeben heungesucht wurde. Für die Washington Umversität in St. Louis hat er \$100,000 gestiftet und dem Deutsehen Museum der Harvard Umversität, Cambridge, Mass., hat Herr Busch einhundertundfünfzigtausend Dollars geschenkt.

Aus dem hier kurz Angegebenen ist ersiehtlich, dass Herr Busch auch für Kunst und Wissenschaft Namhaftes geleistet hat und noch thut. Durch seine Wohlthätigder ehrwürdigen Megunta, deren edelster Sohne einer er ist, einen neuen Glanz verlichen, indem er nicht nur ein gewaltiges Geschäft durch Fleiss, Ausdauer und Beharrlichkeit aufbaute, sondern auch alles Gute und Schöne auf's Freigebigste begünstigt. Die Anlage der Anhauser-Busch Brauerei bedeckt einen Flacheninhalt von einhundertundsechsunddreissig Aeres; es sind in derselben sechstausend Arbeiter beschäftigt.



ANHEUSER-BUSCH BRAUEREI IN ST. LOUIS, MO

keit und Freigebigkeit für edle und gemeinnützige Zwecke hat er sich in Aller Herzen ein Andenken gesichert, das dauernder ist als ein Monument aus Erz. Der Grossherzog von Hessen verlich Herrn Busch im Sommer 1909 den Titel Geheimer Kommercienrath.

Auf einen solchen Sohn kann das alte, sagenumwobene Mainz stolz sein und so wie Karl der Grosse jene Stadt in längst vergangenen Zeiten vergrösserte und verschönerte und derselben viele Freiheiten bewilligte, also hat Herr Busch dem Ruhme

Mit Staunen und Bewunderung blieken wir auf diesen erfolgreichen Lebenslauf. Im Jünglingsalter nach den Vereinigten Staaten ausgewandert, hierselbst als einfacher Clerk seine glänzende Laufbahn beginnend, arbeitet er sich rasch empor und innerhalb fünfzehn Jahren baut er ein blühendes Geschäft auf. Zu Ansehen und Reichthum gelangt, ist er bestrebt, das geistige und körperliche Wohl seiner Mitmenschen zu fördern, und viele preisen seinen Namen.

#### CONRAD PFEIFFER.

Herr Conrad Pfeiffer, der Detroiter Brauerei-Besitzer, der hier in Wort und Bild den Lesern vorgeführt wird, ist einer jener Männer, die aus eigener Kraft sich emporgearbeitet haben, die aus dem Kampf um's Dasein als Sieger hervorgegangen sind und bewiesen haben, dass Amerika nicht allein das Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist, soweit seine Hilfsquellen in Betracht kommen, sondern auch das

leinte zuerst die Schlosserei und Maschinenbauerei, sattelte aber im Jahre 1889 um und widmete sich dem Braugeschäft. Durch unermüdlichen Fleiss durch weise Sparsamkeit und geschäftliche Umsicht gelang es Hrn. Pfeiffer, sein Unternehmen auf eine solide Basis zu bringen. Der geschäftliche Erfolg blieb auch nicht aus, denn heute ist Conrad Pfeiffer der Besitzer einer prächtigen Brauerei mit den mo-



CONRAD PFEIFFER, der bekannte Brauerei-Besitzer in Detroit, Mich.

Land des unbegrenzten Erfolges des Einzelnen, wenn er die Kraft und den Muth in sich fühlt, die sich ihm entgegenstellenden Schwierigkeiten zu überwinden und der Schmied seines Glückes zu sein aus eigener Kraft.

Am 7. März 1854 in Caldern, Kreis Marburg, Hessen-Nassau, geboren, kam Conrad Pfeiffer schon als blutjunger Mensch mit 17 Jahren 1871 nach Amerika. Er er-

dernsten Einrichtungen und einer Kapazität von 36,000 Barrels. Dreissig Leute sind in der Brauerei beschäftigt, und das Kapital, welches Hr. Pfeiffer darin angelegt hat, beträgt \$150,000. Die Pfeiffer'sche Brauerei ist eines der jüngsten, aber bekanntesten Etablissements dieser Art und erfreut sich einer ganz bedeutenden Stadtkundschaft, denn ihr Produkt zeichnet sieh neben dem feinen Geschmack durch seine

absolute Reinheit aus. Ven Jahr zu Jahr vermehrt sieh der Umsatz in den letzten Jahren hat die Braueret einen bewunderns werthen Aufschwung genommen, so dass sie heute, dank der umsiehtigen Geschäfts leitung, zu den bedeutendsten und jeden seine Muttersprache und st stats dabe wenn es gilt für en deutsetes Unterichnen einzustehen Als Muglied simmflicher grossen deutschen Vereine Datseits nummt Herr Pfeiffer den regsten Antheil am deutschen Leben der Stielt. Dam ist auch die



DIE BRAUEREI DER C. PFEIFFER BREWING CO. IN DETROIT, MICH

falls reellsten Industrie-Anlagen dieser Art in Detroit gehört.

Herr Conrad Pfeiffer ist seit 1879 glücklich verheirathet. Er hat sich, trotzdem er ein guter Bürger seines Adoptiv-Vateriandes geworden ist, doch eine gute deutsche Gesinnung bewahrt; er schätzt und chrt Gründung des Stadtverbandes Detroit des Deutsch-Amerikanischen National Bundes mit zu verdanken. Seit Jahren gehort er der Handelskammer von Detroit als Mitglied an, ein Beweiss dafur, dass die Geschaftswelt der "City of the Straits" den deutschen Mann zu schatzen weiss



### DR. CARL BARCK.

Dr. Carl Barck, einer der hervorragendsten Deutsch-Amerikaner in St. Louis, wurde im Jahre 1857 in Karlsruhe in Deutschland geboren. Er besuchte das Gymnasium seiner Vaterstadt, machte später in Freiburg sein Abiturientenexamen und studierte auf den Universitäten Freiburg und Berlin Medizin. Im Jahre 1880 machte Herr Dr. Barck in Freiburg

und seit 1901 Professor desselben Faches an der St. Louiser Universität.

Herr Dr. Barck hat stets regen Antheil genommen an allen deutsch-amerikanischen Bewegungen. In allen Kreisen beliebt und gern gesehen, war und ist er noch heute ein eifriges Mitglied des St. Louis Turn-Vereins und des Liederkranz-Clubs, welch'



DR. CARL BARCK.

Prof. der Augenheilkunde an der St. Louiser Universitaet und eine der Stuetzen des St. Louiser Zweig-Verbandes des Deutsch-Amerikanischen National-Bundes.

das Staatsexamen, erweiterte darauf seine Kenntnisse als Assistenz-Arzt in Basel und kam im Jahre 1883 nach Amerika, um sich als Spezialist für Augen- und Ohren-Krankheiten in St. Louis niederzulassen.

Herr Dr. Barck geniesst den Ruf eines der tüchtigsten Gelehrten seines Faches. Seit dem Jahre 1891 ist er Professor der Augenheilkunde am Marion Sims College letzterem er drei Jahre als Präsident vorstand.

Als vor fünf Jahren der Zweigverband des Deutsch-Amerikanischen National-Bundes in St. Louis gegründet wurde, war es Herr Dr. Barck, der demselben als erster Präsident zwei Jahre lang über alle Klippen hinweghalf und dem heute mächtigen Verband einen soliden Grundstein legte.

# JOHN DIMLING IN PITTSBURG, PA.

Einer der am besten bekannten DeutschAmerikaner Pittsburgs ist Herr John
Dimling. Derselbe wurde am 11. Sep.
tember 1852 in Wüstenselbitz, Königreich
Bayern, geboren und kam als 17 jähriger
Jüngling nach Amerika, und zwar nach
Baltimore, woselbst er sich mehrere Jahre
aufhielt und die Konditorei erlernte. Im
Jahr 1872 siedelte er nach Pittsburg über,
wo es ihm in kurzer Zeit in diesem Bienenkorb der Arbeit gelang, eine hervorragende
Stellung unter dem dortigen Deutschthum
zu erringen.

Im Jahre 1875 gründete Dimling eine Konditorei an 5. Avenue; seinem strehsamen Geist genügte dieses Kleingeschäft jedoch nicht, er siedelte deshalb im Jahre 1882 nach einem geschäftlich mehr pulsirenden Stadttheile in der Market Strasse über.

Hier fand er Gelegenheit für seine Kräfte, sich zu entwickeln, denn er verstand es in verhältmässig sehr kurzer Zeit, sein Geschäft sehr bald zu einem der grössten, angesehensten und am besten frequentirten zu erheben, indem er, verbunden mit seiner Konditorei, einen prachtvollen Speisesaal eröffnete und so ein wirkliches Cafe nach deutschem Muster sehuf.

Herr Dimling ist ein Mann aus dem Volke, ein Freund und Wohlthäter der Armen, ein treuer Beschützer alles Wahren und Guten. Durch seine rastlose Thätigkeit und Willenskraft hat er sieh geschäftlich wie auch gesellschaftlich emporgeardes Wortes als selfmade man betrachtet werden.

Dimling's geschaftliche Thatigkeit ver hindert ibn nicht, auch anderseits Rath und That helfend emzutreten Als Beweis moge folgendes dienen. Er war langjähriger Präsident der deutsch-protestantischen Kirche, Ecke 6. Avenue und Smithfield Strasse, welches die älteste Kirche dieser Stadt ist; Präsident der Western Savings and Deposit Co., eines ganz deutschen Bank-Instituts; Prasident der Oakland Handelskammer; Direktor der Oakland Savings & Trust Co.; ist Mitglied einer Freimaurer-Loge und Commandant des Post der Mounted Division Knights Templar.

Als ein Liebhaber von Musik und Gesang finden wir naturgemäss Herrn Dimling als Mitglied und früheren mehrjährigen Präsidenten eines der prominentesten Gesangvereine der Stadt. Hierbei verdient bemerkt zu werden, dass bei dem grossen, finanziell so erfolgreichen Sängerfest, welches in der Ausstellungs-Halle Pittsburg's im Sommer 1896 abgehalten wurde, Herrn Dimling die Ehre zu Theil wurde, Fest-Präsident und Bundes-Prasident zu sein.

Auch war John Dimling einer der Gründer des deutschen protestantischen Altenheims in Fair Oaks, einer Station an der Pittsburg und Fort Wayne Eisenbahn, welchem Institut er als Prasident vorsteht, und des mit so grossem Erfolg geleiteten deutschen protestantischen Waisenhauses

beitet und kann somit im wahrsten Sinnen West-Liberty, einer Vorstadt Pittsburgs

## EDWARD F. ABNER, Washington, D. C.

Ein "self-made man" in des Wortes vollster Bedeutung ist Herr Edward F. Abner, der Präsident und Sekretär der Abner-Drury Brewing Company in Washington, D. C. Am 26. Juni 1864 in der schönen, ehrwürdigen Stadt Köln am Rhein geboren, kam Edward F. Abner am 2. Januar 1884 — also im Alter von noch nicht ganz 20 Jahren — aus seiner Heimath hierher nach Amerika.

Herr Abner ist einer der hervorragendsten und fortschrittlichsten Deutsch-Amerikaner Washingtons. Im Jahre 1896 kaufte er die Albert Brewing Co. aus und gründete 1897 die Abner-Drury Brewing Co., deren Gerstensaft einen sehr guten Namen, nicht nur in der verwöhnten Bundeshauptstadt, sondern weit über die Grenzen des

Distrikts Columbia hinaus, hat. Die ausgebreitete Kundschaft, welche die Brauerei der genannten Company sich erworben hat, und der Umfang ihres jährlichen Absatzes sind dafür der beste Beweis. Aber trotz seines geschäftlichen Erfolges bleibt Herr Abner die Bescheidenheit selbst. Er ist ein eifriges Mitglied des Columbia Turnvereins in Washington und erfreut sich der Achtung seiner Mitbürger.

Herr Abner liess es sich zur Ehre gereichen, die Delegaten zum Internationalen Tuberkulose-Kongress bei ihrer Zusammenkunft in Washington festlich zu bewirthen, und dafür ist ihm der Dank des deutschen Kaisers wie des Präsidenten Roosevelt in entsprechender Weise, die für ihr überaus schmeichelhaft war, zu Theil geworden.

## ALBERT CARRY, Washington, D. C.

Unter den Brauereien der Bundeshauptstadt nimmt die "National Capital Brewing Co." einen hervorragenden Platz ein, nicht sowohl wegen der Vorzüglichkeit ihres Gebräus allein, als auch wegen der hervorragenden Eigenschaften des Mannes, der seit ihrer Gründung ihre Geschicke in selten umsichtiger Weise gelenkt hat.

Es ist dies Albert Carry, welcher dem Unternehmen seit seiner Gründung als Präsident vorsteht, die Geschicke der Brauerei von Anbeginn ihrer erfolgreichen Entwicklung geleitet hat und sie noch jetzt mit treuer Hingabe an seinen Beruf überwacht.

Herr Carry kam im Jahre 1872 nach Amerika und bethätigte sich sofort in seinem Berufe, den er im alten Vaterlande, Hohenzollern-Hechingen, sorgfältig erlernt und studirt hatte. Im Jahre 1886 machte er sich selbständig, indem er die oben genannte Brauerei gründete und in verhältnissmässig kurzer Zeit ihr zu einem solchen Erfolge verhalf, dass sie sich heute den besten des Landes getrost und stolz zur Seite stellen kann.

Die National Capital Brauerei machte eine Spezialität aus der Herstellung eines Spezialbräus, welches unter dem Namen "Diamond- und Munich-Beer" bekannt ist.

Auch im gesellschaftlichen Leben der Bundeshauptstadt mit ihrem numerisch bekanntlich sehr schwachen Deutschthum nimmt der geachtete Brauherr eine beliebte Stellung als aufrichtiger Förderer aller Bestrebungen zum Wohle seiner engeren Landsleute ein, und sein Wort gilt viel im Rathe des Deutsch-Amerikanischen Zentral-Verbandes, dessen treues Mitglied er seit seiner Gründung ist.

## CHR. HEURICH BREWING COMPANY

WASHINGTON, D. C.

Washington ist eine Stadt der Sehenswürdigkeiten. Der Besucher erwartet dort nur Neues, Modernes zu sehen, und er wird nicht enttäuscht. Dies ist auch nicht der Fall, wenn er der grossen Anlage der Chr. Heurich Brewing Co. einen Besuch abstattet, denn in diesem Riesen-Etablissement haben, wie vielleicht in keinem zweiten diebeginnt mit wissenschaftlichen Methoden und bleibt ihnen treu, bis das fertige Produkt den Konsumenten erreicht. Daher kommt es auch, dass das Bier dieser Firma den Ruf geniesst, in qualitativer Beziehung sich stets gleich zu bleiben.

Der Erfolg konnte unter solchen Umständen nicht ausbleiben. Dieser Erfolg



DIE BRAUEREI DER CHRISTIAN HEURICH BREWING CO. IN WASHINGTON, D. C.

ser Art, die modernen, wissenschaftlichen Methoden der Braukunst eine überaus wirksame und zielbewusste Anwendung erfahren. Jedermann weiss heute, dass das Bierbrauen eine exakte Wissenschaft ist.

Bei der Herstellung des Bieres in der Chr. Heurich Brauerei wird auch nicht das kleinste Detail dem Zufall überlassen. Sie hat denn auch äusserlich sichtbare Gestait gewonnen, indem das Bräu der Gesellschaft auf der Jamestown-Ausstellung wegen seiner zweifellosen Ueberlegenheit die goldene Medaille erhielt. Auf der Pariser Weltausstellung im Jahre 1900 wurde der Firma die silberne, auf der Ausstellung in Lüttich 1905 die goldene Medaille zuerkannt.

Christian Heurich wurde geboren am 12. September 1842 in Haina bei Römbild, Sachsen-Meiningen. Seit 1866 befindet er sich in den Vereinigten Staaten. Er übernahm im Jahre 1872 eine kleine Brauerei, No. 1229 20ste Strasse, N. W., Washington, D. C. Die Verkäufe von Bier im ersten Geschäftsjahr waren unter 500 Barrels; die Verkäufe von Bier im Jahre 1908 betrugen über 130,000 Barrels. Im Jahre 1894 wurde die Musterbrauerei in Angriff genommen, dieselbe ist mit einem modernen Flaschenfüllwerk ausgestattet und eine Sehenswürdigkeit in mancher Beziehung. Auch ist eine Eisfabrik mit einer täglichen Kapacität von 200 Tonnen Eis mit der Brauerei verbunden. Im Jahre 1900 wurden die Biere "Märzen und Senate" auf

der Pariser Weltausstellung mit der silbernen Medaille prämiirt; im Jahre 1905 wurden benannte Biere in Liège, Belgien, mit der goldenen und im Jahre 1907, "Märzen. Senate, Lager" abermals mit der goldenen Medaille ausgezeichnet. Herr Heurich heirathete im Jahre 1899 die Nichte seiner verstorbenen ersten Frau; diese glückliche Ehe ist mit drei gedeihenden Kindern gesegnet. In der Familie Heurich wird nur Deutsch gesprochen; deutsche Bestrebungen werden von ihm stets unterstützt. Das Motto der Brauerei ist: Reinheit und Unübertrefflichkeit; Heurichs Geschäftsprincip: Leben und leben lassen; aber Feindschaft aller Unehrlichkeit. Christian Heurich ist Mitglied des Central-Vereins und des Sängerbundes.



# WM. MUEHLEISEN, Washington, D. C.

Unter den grossen industriellen Etablissements der Bundeshauptstadt Washington nimmt das Engros-Wein- & Spirituosen-Geschäft der William Mühleisen Co., Incorporated, einen Platz erster Ordnung ein, denn es ist thatsächlich das älteste und grösste exklusive Geschäft dieser Branche. Dasselbe wurde vor 42 Jahren von dem inzwischen verstorbenen Herrn William Mühleisen, dem Vater des jetzigen Präsidenten der Wm. Mühleisen Co., Inc., ge-Die Wiege des alten Hrn. gründet. Mühleisen stand im Schwabenlande. Am 1. Dezember 1841 geboren, kam er als 13 Jähriger nach Amerika und landete am 10. September 1854 in Philadelphia. Dort blieb er bis zum Jahre 1862, worauf er als 21 jähriger junger Mann nach Washington übersiedelte und sich dort dem Hotelgeschäft widmete. Fünf Jahre später gab Herr Mühleisen sein Hotel auf und kaufte, zusammen mit Hrn. Chr. Xander, im März 1867 das Engros-Wein- und Spirituosen-Geschäft von John Eichler. Die Theilhaberschaft dauerte genau vier Jahre, da trat Herr Xander seinen Antheil am Geschäft an seinen bisherigen Partner Wm. Mühleisen ab, und dieser wurde alleiniger Im Jahre 1874 kaufte Herr Inhaber.

Mühleisen ein Grundstück an der Funften Strasse und errichtete darauf ein dreistöckiges Gebäude, in welches er sein Geschäft verlegte. Dasselbe nahm im Laufe der Jahre einen solchen Aufschwung, dass Herr Mühleisen sich 1882 zum Ankaufe von zwei weiteren Grundstücken genöthigt sah, auf denen er dann das jetzige moderne Etablissement errichten liess.

Herr Mühleisen war einer der Gründer des "German Orphan Asylum" in Washington und einer der ersten Direktoren desselben, auch war er viele Jahre hindurch Schatzmeister des Washington Schützenvereins, Mitglied des Washington Sängerbundes, Freimaurer und Odd Fellow. Als er dann am 1. Dezember 1889 das Zeitliche segnete, wurde sein Sohn, William Mühleisen, jr., Leiter des grossen Geschäfts. Am 1. Januar 1906 wurde die "William Mühleisen Company" inkorporirt, mit Hrn. Wm. Mühleisen als Präsident.

Wie sein verstorbener Vater, nimmt auch der Sohn Wm. Mühleisen regen Antheil an deutschen Bestrebungen und am gesellschaftlichen Leben. Er ist Mitglied des Sängerbundes, des Germania Männerchors und des Waisenhaus-Vereins. WILLIAM KLANN, Praesident.

ADOLF H. MEYER, I. Vize-Praesident.

MARTIN J. FISCHBACH, 2. Vize-Praesident. R. WITTMANN, Sekretaer und Schatzmeister.



#### CREAM CITY BREWING CO.

Als im Jahre 1853 die Gebrüder Georg und Conrad Weber an der 13. Strasse, zwischen Cherry und Galena Str., in ihrem zweistöckigen Wohnhause zum ersten Male Bier gebraut, hatten sie wahrscheinlich wohl gewusst, dass "aller Anfang schwer ist". - Sie ahnten aber gewiss nicht, dass sie die Gründer der an demselben Orte weitergeführten, heute zu einer der bedeutenderen Brauereien Milwaukee's zählenden Cream City Brewing Co. geworden, denn schon 1860 verkauften sie das Brauereichen an die Herren Johann Beck und Stephan Weber, welch' letzterer dasselbe 1862 Herrn Beck abtrat. In 1877 von Herrn Wm. Gerlach übernommen, wurde das Geschäft im Jahre 1879 unter dem Namen Cream City Brewing Co inkorporirt. Die Beamten der sich langsam, aber sicher entwickelnden Brauerei waren zuerst die Herren Wm. Gerlach, Chas. Worst und Jacob Veidt; alsdann Gerlach, Veidt und Louis P. Best. Nach dem Tode des Herrn Wm. Gerlach und Jacob Veidt traten im Jahre 1884 John Meiners, Adolf H. Meyer und nach dem Ausscheiden des Herrn Louis P. Best in 1877 Herr Wm. Klann sowie die Herren Martin H. Fischbach und Geo. F. Gerlach in die Direktion der Gesellschaft. Im Jahr 1899 starb Herr John Meiners. Bis auf Herrn Rudolph Wittmann, der seit 1907 Sekeretär und Schatzmeister der Gesellschaft ist, und nach Ausscheiden des Herrn Geo. F. Gerlach wird das Geshäft durch die alten Beamten weitergeführt.

### FRED. MILLER BREWING COMPANY

MILWAUKEE, WISC.

Der verstorbene Herr Frederick Miller, der Begründer der nach ihm genannten Braufirma, wurde am 24. November 1824 in Riedlingen, Württemberg, geboren und kam im Jahre 1854 nach Amerika, ein Jahr später nach Milwaukee, wo er die Brauerei gründete, nachdem er eine Anlage gekauft hatte, die zehn Jahre lang in sehr beschei-

wird, hat eine Kapazität von 1000 Fass pro Tag und soll die modernste und gesündeste Flaschenbier-Anlage des Landes sein. Die Anlage wird durchweg durch Elektrizität betrieben. Das Areal der Brauerei umfasst 44 Acker Land, von denen 25 mit Gebäuden bedeckt sind, in welchen über 1000 geschiekte Arbeiter beschäftigt sind. Das



FREDERICK MILLER, der Gruender der Fred. Miller Brewing Co. in Milwaukee, Wisc.

denem Maasstabe betrieben worden war. Diese Anlage ist heute eine der modernsten sanitären Brauereien der Welt.

Die neuesten Erfindungen und die besten Maschinen sind in dem Riesen-Etablissement in Gebrauch. Die neue Flaschenbier-Anlage, in welcher Miller's High Life Bier ausschliesslich auf Flaschen gefüllt

Malzhaus und die Speicher der Brauerei haben eine Kapazität von ungefähr einer Million Bushels.

Das Produkt der Fred, Miller Brewing Co., speciell Miller's High Life Beer, ist eines der am meisten begehrten und populärsten hochgradigen Biere des Landes geworden und wird als eins der besten Produkte der Brauerkunst betrachtet. Ungefähr 50 Zweig-Etablissements werden in allen Theilen der Vereinigten Staaten unterhalten. Die hauptsächlichsten befinden sich in Chicago, Ill.; Cleveland, Ohio; N. Y.; Boston, Mass.; Montreal, Canada; San Francisco, Cal.; Minneapolis und Duluth, Minn.

Wenige Brauereien in den Vereinigten Staaten machen grössere Fortschritte im



Pittsburg, Pa.; St. Louis, Mo.; Memphis, Tenn.; Jacksonville, Fla.; New Orleans, La.; San Antonio, Texas; New York City, Verkauf ihrer Biere, als die Fred. Miller'sche Brauerei von Milwaukee mit ihrer Kapazität von 1,000,000 Fass.



### VALENTIN BLATZ, Sr.

Herr Valentin Blatz, sen, wurde am 1. Oktober 1825 in Miltenberg a. M. in Bayern als Sohn von Caspar und Barbara Blatz geboren. Sein Vater, Brauer von Beruf, besass eine Brauerei und war ein Mann von grossem Einfluss in Miltenberg. Valentin besuchte die Gemeindeschule seines Geburtsortes bis zum vierzehnten Jahre und trat dann in das Geschäft seines Vaters dort ging er nach Buffale, wo er ein Jahr lang der Ausübung seines Berufes oblag Als er von dem Wachsthum der jungen Stadt Milwaukee und den Möglichkeiten hörte, die sie jungen unternehmenden Leuten bot, reiste er dorthin im Jahre 1849 und fand bald in seinem Berufe Beschaftigung. Dort arbeitete er während der nachsten Jahre als Vormann für verschie-



VALENTIN BLATZ, Sr.

ein. Nach dreijähriger Thätigkeit besuchte er zur Vervollständigung seiner Geschäftskenntnisse die grossen Brauereien in Würzburg und Augsburg und verbrachte dort vier Jahre. Einige Monate nach Erlangung der Grossjährigkeit sagte er seinem Geburtslande Lebewohl und landete in der Stadt New York im August 1848. Von

dene Brauer, doch sagte ihm diese Art Thätigkeit nicht zu, weswegen er, nach Ansammlung genügenden Kapitals, sich selbständig machte. Und demgemäss begann er mit seinen Ersparnissen von \$500. Seine Brauerei war zu jener Zeit nur klein und produzirte mit vier Arbeitern während des ersten Jahres 500 Fässer Bier.

Von Anbeginn blühte sein Geschäft; durch seine unermüdliche Energie und seinen geschäftlichen Takt wuchs es beständig, bis es zur Zeit seines Todes (26. Mai 1894) enormen Umfang gewonnen hatte. Die Geschäftsleitung liegt seit dem Tode von Valentin Blatz, sr., in den Händen seiner Söhne Albert C. Blatz und Valentin Blatz, jr., sowie seines Schwiegersohnes John Kremer.

Als Mensch besass Herr Blatz viel Sinn für das Gemeinwohl, dabei war er grossmüthig und erfreute sich weitgehender Popularität. Er hatte bei Lebzeiten viele Ehren- und Vertrauensstellungen inne und genoss die Achtung, Liebe und Werthschätzung seiner Mitbürger im vollsten Masse. Auch seine kerndeutsche Gesinnung bethätigte sich bei jeder Gelegenheit.

### ADAM GETTELMANN.

Unter den Brauereien Milwaukees nimmt die des Herrn Adam Gettelmann einen hervorragenden Platz ein. Dieselbe wurde 1876 gegründet und hat, dank der steten Ausdauer ihres Besitzers und Gründers und seiner umsichtigen Geschäftsleitung ein stetiges Wachsthum aufzuweisen gehabt und es in den 32 Jahren ihres Bestehens auf eine sehr hohe Stufe gebracht. In Bezug auf moderne Einrichtung und vortreffliche Ausstattung kann Gettelmann's Brauerei als ein Beispiel hingestellt werden.

Herr Gettelmann wurde am 27. April 1847 als Sohn deutscher Eltern in dem Städtehen Germantown, Wisconsin, geboren. Im Jahre 1876 machte er sien selbständig und gründete die nach ihm benannte Brauerei. Allerdings hatte er im Anfang sehr zu kämpfen — wie dies ja bei der Gründung eines Geschäfts sehr häufig der Fall ist — ehe sein Werk von Erfolg gekrönt wurde. Doch schliesslich musste dieser eintreten, da das Produkt, welches von der Brauerei geliefert wurde, sich ob seiner Reinheit und seines feinen, würzigen Geschmacks binnen kurzer Zeit viele Freunde erwarb und bei den leitenden Wirthschaftsbesitzern Milwaukees raschen Absatz fand.

Herr Adam Gettelmann gehört vielen deutschen Vereinen an. Er ist Mitglied des "Deutschen Klub", des "Calumet Club", der Schützengesellschaft und mehrerer Ge sangvereine.



#### CHARLES FROEB.

präsentant der Besten im Deutsch-Amerika- lust in ihm und dem Zuge nach Unabhannerthum ist Charles Froeb, dessen Engros- gigkeit folgend, fest überzeugt, auf eigenen Etablissement für Getränke aller Art sich in Füssen stehen zu können, und bereits hoch-No. 18 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y., be-geachtet in seinem Fach als Sachverstanfindet. Froeb's Wiege stand in Wächters- diger, gründete er sich ein eigenes Gebach in Hessen-Nassau, wo er am 27, Novbr. schäft. Seine grossen Fachkenntnisse

Im höchsten Sinne des Wortes ein Re- verblieb. Dann aber regte sieh die Thaten-



CHARLES FROEB IN BROOKLYN.

1857 geboren wurde. Dort und in Frankfurt a. M. besuchte er die Schule und kurz, nachdem er seine Studien in 1871 vollendet hatte, kam er mit seinen Eltern nach Amerika, erst nach New York und später nach Brooklyn. Durch Besuch der Abendschulen vervollständigte er seine Bildung und begann seine Geschäftskarriere in einem Engros-Geschäft seiner jetzigen Branche in Murray Street, N. Y., wo er bis 1883 seine erprobte Ehrenhaftigkeit und unermüdliche Arbeitskraft brachten ihm in kurzer Zeit den erhofften Erfolg und nun, nach mehr als 25jährigem Bestehen ist die Firma eine der grössten in ihrer Branche in Greater New York.

Herr Froeb ist einer jener Deutsch-Amerikaner, die, trotz vollständiger Amerikanisirung, doch fest an deutscher Sitte halten. In der Erzichung seiner Kinder wurde ihnen das beste beider Länder eingeprägt und unerschütterlich ist seine Ueberzeugung, dass die Vereinigten Staaten viel ihres phänomenalen Fortschrittes dem Einflusse deutscher Einwanderung zu verdanken haben.

Der Förderung des deutschen Musikund Sängerlebens, der Bestrebung, dem deutschen Elemente volle Anerkennung zu verschaffen, und vielen humanitären Bewegungen hat Herr Froeb viel Zeit und Geld geopfert. Mehrere Male wurden ihm hohe politische Aemter angeboten, deren keines er jedoch, obwohl er gesinnungstreuer Demokrat ist, annahm. Im Jahre 1908 jedoch acceptirte er den Ehrenposten eines Electors-at-large zur Präsidentenwahl für den Staat New York. Herr Froeb gehört vielen deutschen Vereinen an, darunter dem Brooklyn Arion, dessen Präsident er während mehrerer Termine war; dem E. D. Turnverein und anderen. Er ist Mitglied des Hanover Club, Trustee und 2. Vize-Präsident der deutschen Sparbank von Brooklyn, einer der Direktoren der Manufacturers' National Bank und Präsident der Froeb Co. von No. 66 Broad Str., New York.

Herrn Froeb's liebenswürdige Gattin ist eine geb. Alma Kirchübel, die er im Dezember 1880 zum Altar führte. Der Ehe entsprossen fünf Söhne, von denen vier, Augustus C., Charles jun., Frank und Hermann am Leben sind und, vom Vater zu tüchtigen Geschäftsleuten herangezogen, ihm thätig und hilfreich in seinen weitverzweigten Interessen zur Seite stehen.



### GUSTAV CRAMER.

ter es in St. Louis zu hohem Ansehen geracht hat, sowohl als Künstler wie auch als Cabrikant, erbliekte am 20. Mai 1838 in Eschwege, Provinz Hessen-Nassau, als Sohn von Emanuel und Dorothea Cramer Igeb, Vieweger) das Licht der Welt. Mit 6 Jahren verliess er die Schule, um, dem Wunsche des Vaters gemäss, die Kaufnannschaft zu erlernen. Mit 21 Jahren – 1859 —kam er hierher nach Amerika, und



GUSTAV CRAMER IN ST. LOUIS.

zwar nach St. Louis, wo sich sein älterer Bruder, der schon früher ausgewandert war, aufhielt. Dort trat er in das photographische Geschäft von John A. Scholten, damals des ersten Photographen von St. Louis, ein und bildete sich unter Scholtens Anleitung zu einem tüchtigen Künstler aus. Seine Kenntnisse auf dem Gebiete der Chemie und Physik kamen ihm dabei sehr zu statten und befähigten ihn.

viele schwierige Probleme in der Photographie, die damals sozusagen noch in den Windeln lag, zu losen. Im Jahre 1860 croffnete Herr Cramer sein eigenes photographisches Atelier. Als jedoch im darauffolgenden Jahre, 1861, der Bürgerkrieg ausbrach und Prasident Lincoln seinen ersten Aufruf für eine Dienstzeit von drei Monaten erliess, da trat auch Gustay Cramer in die Reihen der Unions-Armee ein. und zwar als Sergeant in die Kompagnie A (deren Hauptmann sein Bruder John Frederick war) des dritten Missourier Freiwilligen Regiments, das unter dem Kommando des damaligen Obersten Franz Sigel stand. Als Soldat nahm er an der Schlacht bei Carthage, Missouri, theil. Nach Beendigung seiner dreimonatlichen Dienstzeit kehrte er dann nach St. Louis zurück, wo er seinen Beruf als Photograph wieder aufnahm. Im Jahre 1864 associirte er sich mit J. Gross und bildete mit diesem zusammen die Photographen-Firma Cramer Im Jahre 1880 gründete Herr Cramer im Verein mit Hrn. H. Norden eine Fabrik zur Herstellung photographischer Gelatine-Trockenplatten, die bald eine grosse Ausdehung annahm. Von 1883 an führte Herr Gustav Cramer das Geschäft allein unter dem Namen der "G. Cramer Dry Plate Works". Später wurde das Geschäft als die G. Cramer Dry Plate Co. inkorporirt. Die Beamten derselben sind Gustav Cramer, Präsident; Emil Cramer, Vize-Präsident; Ernst Cramer, Schatzmeister, und Adolf Cramer, Sekretär. Die "Cramer" Platten sind vorzüglich und werden nach allen Welttheilen versandt.

Herr Cramer ist Mitglied der Wohlthätigkeits-Behörde und des Direktoriums der St. Louis Provident Association, ferner Vize-Präsident der Deutschen Allgemeinen Protestantischen Waisenheimat und Präsident des St. Louis Altenheims, an dessen Gründung Herr und Frau Cramer hervorragenden Antheil genommen haben.

# J. F. OTTERSTETTER.

Unter den 13 ersten Ansiedlern, die mit ihren Familien unter Pastorius Germantown gründeten, war Dirk Johnson. Er erwarb bedeutenden Grundbesitz, Peter Baynton, der wenige Jahre später kam, liess sich in Upland oder Chester nieder, wenigstens erscheint Squire Peter Baynton in den Akten von 1686 als dortiger "Justice of the Court". In diesem Heim zu Upland

J. F. Otterstetter über, der ein modernes Heim daraus schuf, dabei aber strenge darauf achtete, dass der alte historische Charakter des Hauses gewahrt wurde.

Zu Philadelphia's erfolgreichen Geschäftsleuten, die es verstanden haben, durch Umsicht und Thatkraft aus kleinen Anfängen zu einer führenden Stellung im Geschäftsleben sich emporzuarbeiten, geschäftsleben sich emporzuarbeiten, geschäftsleben sich emporzuarbeiten,



J. F OTTERSTETTER'S WOHNHAUS IN GERMANTOWN.

versammelten sich am 26. Dezember 1695 die Commissioners. Um jene Zeit kam Baynton nach Germantown, erwarb einen Acker Land von Dirk Johnson's Grundbesitz und baute darauf das "Baynton House", das seither, trotz häufigen Wechsels des Besitzers, dessen Namen beibehalten hat und heute noch so heisst.

Anfangs des Jahres 1908 ging das Haus sammt Grundstück in den Besitz von Herrn hört auch Herr J. F. Otterstetter, der weitbekannte Grundeigenthums - Makler von Germantown.

Herr Otterstetter's Wiege hat in der schönen Pfalz gestanden; dort erblickte er am 9. Mai 1856 in Eppenbrunn das Licht der Welt. Er besuchte die dortige Volksschule und trat dann in die Lateinschule ein, in der er eine gute Schulbildung sich aneignete. Die Folge war, dass dem jungen Manne die engen Verhältnisse seiner Heimath nicht gefielen und er sich hinaussehnte in die weite Welt. Mit 17 Jahren sehon ergriff ihn die Wanderlust und im Jahre 1873 trat er die Fahrt über den thätig war. Diese Thatigkeit sagte ihm aber nicht zu, und so siedelte er im Jahre 1878 nach Philadelphia über. Hier hatte er im Laufe der Jahre verschiedene Stellungen inne und beschloss dann, in's



J. R. OTTERSTETTER.

Ozean nach dem Lande der Freiheit und der unbegrenzten Möglichkeiten, die auch ihm offen standen, an. Nach seiner Landung begab er sich nach Boston, Mass., wo er mehrere Jahre lang im Grocery-Geschäft Grundeigenthumsgeschäft zu gehen, in den er sich bereits einige Kenntnisse erworben hatte. Er eröffnete in Germantown ein Grundeigenthums Geschäft, das sich bald eines guten Zuspruchs erfreute. Die Kun den wurden freundlich und reell bedient, und gar mancher Mann, der heute sein eigenes Heim besitzt, ist durch Herrn Otterstetter's Vermittlung in dessen Besitz gelangt.

Herr Otterstetter ist aber nicht nur ein erfolgreicher Geschäftsmann, er ist auch eine in deutschen geselligen Kreisen bekannte und geachtete Persönlichkeit. Neben seinen Geschäften hat er noch immer Zeit gefunden, deutsches Wesen hochzuhalten und für deutsche Sitten und Gebräuche zu kämpfen. Er ist einer der Gründer und seit der Gründung Präsident der Germantown Liedertafel, und in erster Linie durch seine Energie hat dieser Verein dem deutschen Liede eine weitere Stätte in Germantown geschaffen, wo es

treu gehegt und fleissig gepflegt wird. Hen Otterstetter hat seit Jahren regen Anthei an allen deutschen Bewegungen und Bestrebungen genommen und war stets bereit, nicht nur durch Worte, sondern auch durch die That sein Scherflein beizutragen. um deren Erfolg herbeizuführen. Ganz besonders verdient hat sich Herr Otterstetter aber gemacht, als es galt, die deutschen Bürger von Germantown zu organisiren. um eine des 225. Jahrestages der ersten deutschen Einwanderung würdige Feier ermöglichen zu helfen. Er schuf das deutsche Bürger-Komite und arbeitete als dessen Präsident zum besten Gelingen der glänzenden Feier. Mit Recht gilt Herr Otterstetter heute als einer der leitenden, tonangebenden Deutschen in Germantown.



### F. F. WILLIAM KRENNING.

Untenstehendes Bild zeigt einen der hervorragendsten, einflussreichsten und fortsehrittlichsten deutsch-amerikanischen Bürger und einen der erfolgreichsten Geschäftsleute und Industriellen der Stadt St. Louis: Herrn F. F. William Krenning,



F. F. WILLIAM KRENNING.

den wohlbekannten und in allen Kreisen hochgeachteten Vizepräsidenten der Krenning Glass Co.

Herr Krenning erblickte am 13. April 1863 in Dissen, im damaligen Königreich Hannover, das Lieht der Welt Am 21 September 1887 kam er nach Amerika, und zwar direkt nach St. Louis, wo er in die Krenning Glass Company eintrat, deren Vizepräsident er seit 20 Jahren ist. Das Geschäft dieser Firma wurde im Jahre 1863 gegründet und entwickelte sich aus bescheidenen Anfängen zu einem der grössten und blühendsten industriellen Unternehmen der Stadt St. Louis. Die Krenning Glass Co. treibt einen ausgedehnten Handel mit vorwiegend einheimischen Porzellanund Glaswaaren, importirt aber auch direkt aus Deutschland, England, Frankreich, Oesterreich und Japan.

Im deutschen Leben der Stadt St. Louis spielt Herr Krenning eine hervorragende Rolle, und welch regen Antheil er an allen deutschen Bestrebungen nimmt, ist bekannt. Man darf ohne Uebertreibung sagen, dass das Deutschthum von St. Louis in ihm eine seiner zuverlässigsten Stützen besitzt. Der "Liederkranz" und der "Nord St. Louis Bundeschor" zählen ihn zu ihren und eifrigsten Mitgliedern treuesten ebenso der Oasis-Klub. Ausserdem ist Herr Krenning Freimaurer und gehört als solcher der Erwin-Loge A. F. & A. M., der einzigen deutschen Freimaurer-Loge westlich vom Mississippi River, an. Jahre lang stand er dieser Loge als "Meister vom Stuhl". vor. Auch zum "Ancient Arabic Order Nobles of the Mystic Shrine gehört Hr. Krenning und er war "Potentate" des Moolah Temple dieses Ordens.

Als langjähriges eifriges Mitglied der Unabhängigen Evangelisch - Protestantischen Kirche an der 13. und Tyler Strasse steht Herr Krenning auch mit verschiedenen Wohlthätigkeits - Gesellschaften und dem Gemeinwohl gewidmeten Vereinen in Verbindung und bekleidet in denselben hervorragende Aemter und Ehrenstellen. So z. B. gehört er zum Verwaltungsrath des deutschen Altenheims, sowie zum Vorstand der beiden deutschen Waisen-Asyle in St. Louis.

Seines aufrichtigen, biederen und rechtschaffenen Wesens wegen erfreut er sich allgemeiner Hochachtung und Beliebtheit, und zwar in deutschen wie in anglo-amerikanischen Kreisen.

Neben seinem Antheil an dem Geschäft der Krenning Glass Co., deren Vizepräsident er, wie bereits erwähnt, seit 20 Jahren ist, hat Hr. Wm. Krenning noch bedeutende Interessen in andern geschäftlichen und industriellen Unternehmungen.

# J. HUGO GRIMM.

J. Hugo Grimm wurde am 17. Januar 1864 in St. Louis als Sohn des Capt. Valen-



J. HUGO GRIMM IN ST. LOUIS. tine Grimm, eines bekannten deutsch-amerikanischen Bürgers, geboren. Er genoss

seine Erziehung in den städtischen Schulen und graduirte im Jahre 1883 von der Central-Hochschule, um sofort der Anwalt-Firma Henry Hitchcock beizutreten. Im Jahre 1886 bestand er sein Examen in der "St. Louis Law School" mit Auszeichnung. Für die Abhandlung "Irrsinn als Vertheidigungsgrund bei der Anklage wegen eines Verbrechens'', für welche die New Yorker Medico Legal Society drei Preise ausgesetzt hatte, erhielt er den zweiten Preis. Vom Jahre 1887 bis zur Auflösung der Firma stand Herr Grimm mit der wohlbekannten Anwalts-Firma Hitchcock, Madill & Finkelnburg in Verbindung. Seit jener Zeit bis auf den heutigen Tag hat Herr Grimm fortgesetzt in St. Louis als Anwalt praktizirt und viele schwierige Fälle erfolgreich durchgeführt.

In deutschen Kreisen ist Herr Grimm eine wohlbekannte Persönlichkeit. Seit vielen Jahren ist er ein eifriges Mitglied des Tower Grove Turnvereins. Er ist ein eifriges Mitglied des National-Bundes, dessen Prinzipien Herr J. Hugo Grimm huldigt.

### WM. PRUFROCK.

Einer der verdienstvollsten Leute um das Deutschthum der Stadt St. Louis ist Herr Wm. Prufrock, welcher zwei Jahre lang den St. Louiser Stadtverband des Deutsch-Amerikanischen Nationalbundes als Präsident repräsentirte, und unter dessen Regime der Missourier Staatsverband ins Leben gerufen wurde.



HERR WM. PRUFROCK.

Es waren harte kritische Tage, wahre Prüfungsjahre des jungen Staats-Verbandes von Missouri, die er in den Jahren 1906 und 1907 zu bestehen hatte, doch die opferwillige Energie des Präsidenten hat nicht zum Mindesten beigetragen zu der anerkennenswerthen Entwicklung des Bundes im ganzen Staate. Herr Wilhelm Prufrock, Grossindustrieller der Polster- und Tapezierer-Branche, kann mit Stolz auf

zwei Lebensalter schwerer, aber erfolgreicher Thätigkeit, in Krieg und Frieden, zurückblicken.

Er erblickte das Licht der Welt am 20. März 1843 zu Löchnitz bei Stettin, woselbst sein Vater als Postbeamter waltete. Nach Absolvirung der Schule in Stettin begab sich Herr Prufrock nach Berlin, wo er als Tapezierer thätig war, und 1863 zur Artillerie ausgehoben wurde. Er machte die Feldzüge 1864 und 1866, den dänischen und den österreichischen Krieg, als Aktiver mit und wurde viermal durch Orden ausgezeichnet.

Im Jahre 1868 wanderte Herr Wm. Prufrock nach den Vereinigten Staaten aus und gründete nach neunmonatlichem Aufenthalte in St. Louis ein eigenes Geschäft, 1624 Franklin Ave. gelegen. Es war ein Detail-Geschäft, das aber bereits 1870 zum Engross-Geschäft erweitert worden ist.

Wenn Herr Prufrock im Jahre 1870 nur 20 Leute beschäftigte, so sind heute in seinen Fabriken über 300 Leute thätig. Aus der kleinen Tapezierer-Werkstätte ist ein Etablissement erstanden, das seine eigenen Holz-, Tapezierer-, Matratzen- und Möbel-Fabriken besitzt, aus denen die berühmten Prufrock'schen Polster - Möbel nach allen Städten der Union, nach New York sowohl wie nach New Orleans, San Francisco etc., verstandt werden.

Was deutsche Energie sowie deutscher Fleiss zu Wege bringen kann, dieses hat Herr Wm. Prufrock bewiesen. Als er 1868 mit 50 Dollars eine Werkstatt in St. Louis eröffnete, dachte er wohl kaum, dass er ein Geschäft gründete, das im Jahre 1908 einen jährlichen Umsatz von 500,000 Dollars haben würde.

# DR. HUGO MAX VON STARKLOFF.

Der dritte Präsident des Zweigverbandes für Missouri und Illinois, Deutsch-Amerikanischer National-Bund (1906), wurde am 3. Oktober 1832 zu Ulm in Württemberg, Deutschland, geboren, als Sohn des Baron Carl von Starkloff. Er entstammt einer alten kurländischen Adelsfamilie, welche nach Deutschland auswanderte. Sein Grossvater war einer der deutschen



DR. HUGO MAX VON STARKLOFF.

Offiziere, welche unter Napoleon den berühmten Moskauer Feldzug mitmachten, — sein Vater war Oberst in einem Württembergischen Regimente. Herr Dr. von Starkloff genoss seine Schulbildung auf den Gymnasien in Stuttgart und Ulm und studirte auf den Universitäten Tübingen, Heidelberg und Prag. Sein Doktorexamen machte er im Jahre 1852. Noch in demselben Jahre kam er nach Amerika und hatte kurz nach seiner Landung in New York eine sehr ernste Katastrophe zu bestehen.

Er machte die Reise mit dem unglücklichen Dampfboot "Griffith" mit, welches auf seiner Fahrt im Eriesee bis zur Wasserlinie niederbrannte. Von einem zu Hilfe eilenden Boot gerettet, landete Dr. von Starkloff in Cleveland, und begab sich bald darauf als Arzt der American Fur Company nach Californien. Im Jahre 1856 erhielt er eine Anstellung als Militär-Arzt im Fort Riley in Kansas, liess sich später als selbständiger Arzt in Galesburg, Ill., nieder, praktizierte dort bis zum Ausbruch des Bürgerkrieges, als er (1861) eine Kommission als Arzt des 43sten Illinoiser Volunteer-Regimentes annahm. In Folge seiner tüchtigen Dienste avancirte er 1862 zum Ober-Arzt (Surgeon in Chief) der 1sten Division des 7ten Armeekorps. Von 1865— 1875 war Herr Dr. Starkloff Arzt in den Jefferson Barracks. Im Jahre 1885 gründete er das Orthopädische Institut von St. Louis. Als Benjamin Harrison Präsident der Vereinigten Staaten wurde, ernannte er Herrn Dr. von Starkloff zum Konsul in Bremen, welchen Posten derselbe von 1889 —1894 bekleidete. Während der Cholera-Epidemie, welche 1893 in Hamburg wüthete, erwarb er sich durch seine umsichtigen Rathschläge, Anordnungen unl praktische Hülfe hohes Verdienst.

Nach Amerika zurückgekehrt, nahm Herr Dr. von Starkloff seine Praxis wieder in St. Louis auf und nahm den Lehrstuhl eines Professors der Orthopädischen Chirurgie an dem Marion Sims College ein.

Herr Dr. von Starkloff hat stets theil genommen an allen öffentlichen Fragen, stets war er mit Rath und That zur Hand, wenn es hiess, die Interessen des Deutsch-Amerikanerthums und seiner Mitbürger zu wahren. Auch heute fehlt er in keiner grössen Bewegung. Zwei Jahre lang war er Präsident des Liederkranz-Klubs und 12 Jahre Präsident des Vorortes des Turner-Bundes der Vereinigten Staaten.

#### HENRY NOCKIN.

Als fortschrittlicher Geschäftsmann dem Leben auch eine ideale Seite abzugewinnen und in den karg bemessenen Mussestunden das deutsche Sängerwesen in wirkungsvoller Weise zu fördern, ist keine leichte Sache. Henry C. F. Nockin, der Vizepräsident des M. G. V. Eichenkranz von New York und Vorsitzender seines Musik-Komites, Mitglied des Finanz-Komites der Ver. Sänger von New York und Präsident



HENRY NOCKIN, NEW YORK,

des G. V. Franz Abt Schüler, hat die Aufgabe in erfolgreicher Weise gelöst.

Herr Nockin wurde am 15. September 1868 in Ausweiler in der Pfalz geboren und von seinem Vater, der einer der hervorragendsten Uhrmacher in Saargemünd und in Strassburg war, frühzeitig ins Gymnasium geschickt, um sich für späteres Studium vorzubereiten. Aber auch das Geschäftliche sollte nicht vernachlässigt wer-

den, und so besuchte der junge Mann später eine Fachschule, in der er sich die zu seinem Berufe nöthigen technischen Kenntnisse erwarb.

Dass Henry Nockin sich dem Deutsch-Amerikanerthum anschloss, war eigentlich nur Zufallssache, denn er kam vor etwa zwanzig Jahren im Laufe einer seiner Geschäftsreisen nach Amerika, ohne anfangs die Absicht zu hegen, sich hier anzusiedeln. Aber es gefiel ihm so gut, dass er beschloss, im Lande zu bleiben, und alsbald etablirte er sich als Juwelier und Uhrmacher in New York und eroberte sich nach kurzer Zeit einen beneidenswerthen Platz unter seinen Fachkollegen.

Vor sechszehn Jahren lernte Herr Nockin Fräulein E. L. Dieter kennen, die Tochter Herrn Jakob Dieter's, des Ehrendelegaten der Vereinigten Sänger von New York und Mitgliedes des Direktoriums des Nordöstlichen Sängerbundes. Der glücklichen Ehe sind bis jetzt zwei Kinder entsprossen, Lottie B. Nockin und Henry J. I. Nockin, beide werden in echt deutscher Weise erzogen.

Nockin's Sohn, ein Schüler Werschinger's, legt ungewöhnlich grosses musikalisches Talent zu Tage, und sein Lehrer prophezeit ihm eine grosse Zukunft als Pianist; und würde der Vater nicht auf methodischer Erziehungsweise bestehen, so wäre der junge Nockin heute schon in den weitesten Kreisen als "Wunderkind" bekannt.

Um nun wieder auf Herrn Nockin zurückzukommen, so sei bemerkt. dass es hauptsächlich ihm zu danken ist, dass der Eichenkranz im Jahre 1908 beschloss, sich als erster unter den grossen Gesangvereinen zum Kampfe um den Kaiserpreis beim 23. National-Sängerfest zu melden.

#### INDEPENDENT BAKING COMPANY,

DAVENPORT, Iowa.

Eine der grössten Firmen ihrer Art in der Herstellung von "Crackers" und "Biscuit" im ganzen Westen ist die Independent Baking Company in Davenport, Iowa. Ihre Bedeutung lässt sich aus der Thatsache erkennen, dass die Gesellschaft jährlich im Durchschnitt 35,000 bis 40,000 Fass \$50,000 gegründet und inkorporirt. Die Inkorporatoren waren: W. H. Wiese, Geo. M. Bechtel, Minnie Wiese, Martha R. Bechtel, Lydia R. Smoke. Das Geschäft nahm dergestalt zu, dass am 3. März 1906 das Betriebs-Kapital auf \$100,000 erhöht wurde. Die leitenden Beamten der Company sind:



DAS ETABLISSEMENT DER INDEPENDENT BAKING COMPANY, 110-120 East Front Str., Davenport, Iowa.

Mehl verbackt und dabei 200 Arbeiter beschäftigt. Dreizehn Reisende sind stets unterwegs, um überall im Lande neue Geschäftsverbindungen anzuknüpfen und Aufträge entgegenzunehmen.

Die Independent Baking Company wurde am 1. Februar 1901 mit einem Kapital von Geo. M. Bechtel, Präsident; E. L. Sunier, Vizepräsident; W. H. Wiese, Sekretär und Schatzmeister.

Die grosse Anlage der Independent Baking Company umfasst die Gebäude-Nummern 110—120 East Front Strasse in Davenport.

# CHAS. P. MUGELE AND SONS.

Eine hervorragende Stellung unter den Deutschen Pittsburg's nimmt das Engros-Spirituosen-Haus Chas. P. Mugele & Sons ein. Herr Chas, P. Mugele kam 1853 von Württemberg, liess sich in Pittsburg nieder und eröffnete bereits 5 Jahre später, 1858, an Water Str. sein eigenes Geschäft. Im Jahre 1883 trat dessen Sohn Frederick als Theilhaber ein, und 1894 nahm sein zweiter Sohn, Chas. P., jr., gleichfalls Antheil an der Firma. In das rasch aufblühende Geschäft riss leider der Tod zwei tiefe Lücken: Herr Chas. P., sr. starb im Oktober 1895, und ihm folgte Chas. P., jr. im März 1897. Herr Fred. Mugele führte das Geschäft nun allein bis Mai 1906, als sich

Herr Albert H. Hammer mit ihm associerte. Herr Fred, Mugele und A. H. Hammer sind die jetzigen Inhaber der Firma. (Herrn Hammer's Vater war Theilhaber der Firma Hammer & Dauler, des altesten Möbelgeschäfts der Stadt.

Beide Kompagnions standen stets an der Spitze des Deutschthums und errangen sich Achtung und Ehre unter allen Bürgern. Ihr Geschäft beschränkt sich in der Hauptsache auf Stadt und Umgebung, jedoch zeigt sich der Umfang desselben dadurch, dass zur Ausübung die zwei 3stöckigen Gebäude 1803—5 Fifth Avenue kaum mehr ausreichen.



ADOLF DERNEHL IN MILWAUKEE, WISC.

### ADOLF DERNEHL.

Zu den erfolgreichsten Geschäftsleuten Deutsch-Athens gehört Herr Adolf Dernehl, der Besitzer des ersten und grössten Delikatessen-Importgeschäfts im ganzen Staate Wisconsin. Herr Dernehl wurde in Rostock, Deutschland, geboren und kam im Jahre 1882 nach Amerika. Schon sechs Jahre später machte er sich selbständig, indem er das erste Delikatessen-Importgeschäft in Milwaukee sowohl wie überhaupt im Staate gründete. Durch unermüdlichen Fleiss, Sparsamkeit und geschäftliche Umsicht gelang es ihm, das Unternehmen auf eine solide Basis zu bringen. Herr Dernehl nimmt an allen deutschen Bestrebungen regen Antheil und ist seit Jahren Mitglied des deutschen Turnvereins Milwaukee.

### H. T. BRAMMER MFG. CO.

Unter den vielen von Deutschen oder deren Nachkommen in Davenport, Ia., gegründeten und betriebenen Fabriken nimmt die der H. T. Brammer Manufacturing Company eine hervorragende Stellung ein, nicht blos wegen ihrer Grösse, sondern weil die Gründer derselben die Fabrikation von Waschmaschinen in grösserem Masstabe betreiben.

Im Jahre 1878 begann Herr H. T. Brammer, der in Deutschland die Tischlerei erlernt hatte, die Fabrikation von Butterfässern und Waschmaschinen, welche er selbst in der Umgegend zum Verkauf brachte. Zu dieser Zeit war es nothwendig, die Hausfrauen im Gebrauch dieser Haushaltungs-Geräthe zu unterweisen, und bei den bewussten Eigenheiten der Frauen war dieses kein leichtes Unternehmen. durch Fleiss und Ausdauer gelang es Hrn. Brammer, das Geschäft zu heben, sodass er in 1881 nun einen halben Antheil verkaufte und das Geschäft bis zum Jahre 1888 unter dem Namen H. F. Brammer & Co. geführt wurde.

In der Zwischenzeit fabrizirte die genannte Firma ausser Waschmaschinen
auch Butterfässer, Bierkisten und sonstige
Holzarbeiten, sodass die Fabrik zu klein
wurde und durch Hinzuziehung von neuem
Kapital eine Korporation gegründet wurde
und der jetzige Platz der Fabrik, über 2
Acker umfassend, gekauft werden musste.

Bis dahin war die Fabrikation von 600 Waschmaschinen per Jahr auf über 12,000 per Jahr gestiegen, welche nach allen Theilen Amerikas sowie auch nach Europa und Australien versandt wurden.

Während der sogenannten guten demokratischen Zeiten (1892—1894), worunter auch diese Gesellschaft zu leiden hatte, wurde eine Reorganisation vorgenommen, bei welcher ein Theil der Gründer der Gesellschaft ihren Antheil verkauften, und wird die Gesellschaft heute von Herrn Brauenlich und seinem Bruder Hugo Brauenlich kontrollirt und geleitet. Die Kompagnie fabrizirt jetzt über 50,000 Waschmaschinen jährlich und sind sämmtliche Aktionäre, sowie auch die grosse Mehrzahl ihrer Angestellten Deutsche oder deren Nachkömmling.

Es giebt ausserdem noch drei andere bedeutendere Waschmaschinen - Fabriken in der Stadt Davenport, welche sämmtlich von deutschen Abkömmlingen gegründet und geführt werden und welche im Gesammt über 300,000 Waschmaschinen im Werthe von über einer Million Dollars jährlich fabriziren. Es werden zu diesem Zweck über zehn Millionen Fuss Holz gebraucht.

Diese Industrie liegt deshalb fast ausschliesslich in den Händen der Deutschen, weil die deutschen Hausfrauen zuerst dieses Haushaltungs-Geräth würdigten und kauften, und erst Mitte der 80er Jahre wurde wurde dieses Geräth allgemeiner Handelsgegenstand.

### MARTIN WIEGAND.

Washington ist zum Centralpunkt für einige der bedeutendsten Hobelmühlen und Bautischlereien in den Vereinigten Staaten geworden, und es giebt dort wenigstens ein Dutzend Firmen, die einen Gesammtumsatz von Millionen von Dollars jährlich haben.

Martin Wiegand, 451 Maryland Avenue, steht an leitender Stelle unter den grossen Geschäftsunternehmern dieses Landes. Das Wachsthum seiner Hobelmühle und Bautischlerei hat in einem wahrhaft staunenerregenden Tempo stattgefunden und sein

wohldurchdachten Methoden und dieselbe streng rechtliche Geschäftspolitik

Martin Wiegand, dem von Natur aus eine hervorragende Befahigung für das Holzgeschäft eigen ist, begann vor 12 Jahren in bescheidener Weise sein Geschaft; von Enttäuschungen ist er befreit geblieben, Schritt für Schritt entwickelte sich sein Unternehmen zu der jetzigen Bedeutung.

Die Wiegand'sehen Fabrikräume sind gross, über 60,000 Quadratfuss bedeekend.



MARTIN WIEGAND'S FABRIK-GEBAEUDE IN WASHINGTON, D. C.

Erfolg war die natürliche Folge jener Thatkraft und jenes fortschrittlichen Unternehmungsgeistes, die bei allen Unternehmen die reichsten Früchte tragen.

Das Wachsthum und die Ausdehnung von Herrn Wiegand's Holzgeschäft ist von keinem der jüngeren Geschäftsunternehmen in der Bundeshauptstadt übertroffen worden. In allen Zweigen seines Geschäftes herrschen dieselbe Genauigkeit, dieselben Die geräumigen Lagerhäuser erlauben es, immer eine grosse Masse fertiger Waare zur sofortigen Verschiekung bereit zu haben, mehr vielleicht als irgend ein Konkurrenzunternehmen. Die Erzeugnisse der Wiegand'schen Fabrik sind bedeutend und vielseitig, nicht nur auserlesene Produkte der Möbeltischlerei, sondern auch alle Arten der Bautischlerei.

Unter den 90 Arbeitern der Fabrik befinden sich viele wohlbezahlte und erfahrene, geschickte Arbeiter ihres Faches.

Herr Wiegand wurde in Deutschland geboren, erlernte da die Tischlerei und kam im Alter von 17½ Jahren nach diesem Lande. Während der ersten Jahre seines hiesigen Aufenthaltes bemühte er sich mit Erfolg, eine umfassende Kenntniss des Holzgeschäftes in allen seinen Zweigen sich anzueignen. Der hervorragende geschäftliche Erfolg Herrn Wiegand's führte natürlicher Weise dazu, dass er ein Mitglied verschiedener angesehener Körperschaften wurde; er ist ein Mitglied des Central-Vereins (Delegat zur Konvention des Deutsch-

Amerikanischen National-Bundes in New York, 1907). Mitglied des Board of Trade der Lumber Exchange, des Direktoriums des Metropolis Bau-Vereins, Arminius Loge (Freimaurer), des deutschen Waisenhauses, Sängerbunds, Germania Männerchors, Arion Gesang-Vereins, Deutsch-Amerikanischer Unterstützungs-Bundes, Crescent Vereins gehört er, seit er hier ist, der Evang.-Luth. St. Johannes Gemeinde an. Obgleich er ein sehr beschäftiger Mann ist, findet Martin Wiegand doch Zeit, sich an wohlthätigen Unternehmungen zu betheiligen. Er ist Familienvater und bringt den grössten Theil seiner freien Zeit im Kreise seiner Lieben in der Stille seines gemüthlichen Heims zu.

#### AUGUST H. PLUGGE.

Klein, leider sehr klein ist die Zahl derjenigen Deutsch-Amerikaner, die, trotzdem sie hier im Lande als freie Amerikaner geboren sind, dennoch mit Liebe und Verehrung an der Sprache ihrer Mutter hängen, sie hegen und pflegen und stets bereit sind, für sie und für deutsche Sitten und Gebräuche, für deren Einbürgerung in diesem Lande, in die Schranken zu treten. Einer dieser deutsch-amerikanischen Geschäftsleute ist Herr August H. Plugge, der Besitzer der vormals unter dem Firma-Namen Xander & Plugge bekannten bestrenommirten Weinhandlung in No. 1317 Siebente Strasse, N. W., Washington, D. C.

Herr Plugge wurde als Sohn deutscher Eltern am 28. Mai 1864 in der Bundeshauptstadt Washington geboren. Im Jahre 1896 trat er in das Weingeschäft des Hrn. Jacob Xander ein und führte dasselbe elf Jahre lang mit Xander gemeinsam. Im Jahre 1907 trat jedoch Hr. Xander von dem Geschäft, das er vor 30 Jahren (1878) gegründet hatte, zurück und überliess dasselbe Hrn. Plugge als alleinigem Eigenthümer. Unter der Leitung des bewährten Geschäftsmannes blühte das Geschäft im letzten Jahre neu auf, und heute erfreut es sich einer ganz ausserordentlich zahlreichen Kundschaft.

Als Mitglied des "Columbia-Turnvereins" sowie des "Sängerbundes" nimmt Hr. Plugge lebhaften Antheil an deutschen Bestrebungen. Er ist ein unternehmender Geschäftsmann von echt deutscher Gesinnung und hat es verstanden, sich durch sein joviales, gemüthliches Wesen viele Freunde zu erwerben.



### DR. ENNO SANDER.

Dr. Enno Sander, der greise Präsident der Enno Sander Mineral Water Co. in St. Louis, und einer der hervorragendsten Pharmazeuten und Chemiker des Landes, erblickte am 27. Februar 1822 in der Ortschaft Trinicum bei Köthen im Anhaltschen als Sohn von Karl Friedrich und Emilie Sander, geb. Palm, das Licht der Welt. Er besuchte in seiner Jugend die Gymnasien in Zerbst, Eisleben und Köthen und studirte nach deren Absolvirung zuerst an der Universität Berlin und später in Halle, von wo er im Jahre 1847 promovirte. Wegen Betheiligung an der badischen Revolution im Jahre 1849 wurde er

maey", das er reorganisirte, em An seinem 80 Geburtstag, am 27 Februar 1902, ernannte das erwahnte College An zum Professor emeritus. Dreissig Jahre lang evon 1864—1894 führte Dr. San ler ein analytisches Laboratorium in St. Loeis Die St. Louis Academy of Science wählte Dr. Sander 1861 zu ihrem Protokollsekretär und im Jahre darauf zu ihrem Schatzmeister. In seinem 70. Jahre errichtete er eine Fabrik künstlicher Mineralwasser. Sie wurde 1894 unter dem Namen der Enno Sander Mineral Water Co. inkorporiet.

Dr. Sander ist Mitglied zahlreicher gelehrter Gesellschaften, so z. B. der St. Læns



Das Wohnhaus Dr. Enno Sander in St. Louis.

verhaftet, prozessirt und zu zehn Jahren Gefängniss mit Einzelhaft verurtheilt, im darauffolgenden Jahre jedoch begnadigt, aber ausgewiesen. Mit Andern wanderte Sander dann nach Amerika aus, wo er im Jahre 1853 in St. Louis eine Apotheke eröffnete, mit der er einen solchen Erfolg hatte, dass er ein Jahr später eine zweite Apotheke und im Jahre 1865 eine dritte anfing. Im letzgenannten Jahre gründete er seine chemische Fabrik, die noch heute besteht. Während des Bärgerkrieges war er Major und Brigade-Quartiermeister im Stabe des Gen. John B. Gray.

Von 1871 bis 1874 nahm Dr. Sander den Lehrstuhl für Materia Medica und Botanik am "St. Louis College of Phar-



DR ENNO SANDER

Academy of Science, der Historical Society von St. Louis, der Chemical Society daselbst, der American Medical Association, der American Pharmaceutical Association, deren Präsident er schon im Jahre 1871 wurde, der Missouri State Pharmaceutical Association, der American Association for the Advancement of Science, des Verbands der Militärärzte etc. Auch als Fachschriftsteller hat er sich einen Namen gemacht

# JOSEPH SCHLITZ BREWING COMPANY

EINE AMERIKANISCHE RIESENBRAUEREI.

Es war das bedeutungsvolle Jahr 1848, in dem die politischen Wogen Deutschlands hoch gingen, das den Gründer der Schlitz'schen Brauerei gleich so vielen andern, die mit den deutschen Verhältnissen unzufrieden waren, zwang, eine Heimath in der neuen Welt zu gründen, und so entstand die kleine Brauerei in der noch verhältnissmässig jungen Stadt Milwaukee am Michigansee. Deutscher Fleiss, Ausdauer und Sparsamkeit, gepaart mit amerikanischem

haber ein. Im Jahre 1875 unternahm Jos. Schlitz eine Besuchsreise in seine alte Heimath, doch leider sollte er sie nicht wieder sehen, indem der Dampfer "Schiller" an den Scilly Islands unterging und die meisten der Passagiere mit sich in die Tiefe zog. Nun lag die Geschäftsleitung in den Händen der Gebrüder Uihlein, die die Brauerei mit solcher Umsicht betrieben, dass die Verkäufe von 70,000 Barrels im Jahre 1875 auf über anderthalb Millionen Barrels im Jahre



JOSEPH SCHLITZ, der Gruender der Brauerei, dessen "Bier Milwaukee beruehmt machte".

Erfindungs- und Unternehmungsgeist, liessen das Geschäft wachsen, sodass es heute eine Zierde der Stadt ist, und in Fachkreisen als Musterbrauerei nicht nur der westlichen Hemisphäre, sondern der ganzen Welt betrachtet wird.

Während die Brauerei bis zum Jahre 1873 Alleinbesitz von Jos. Schlitz war, so wurde jetzt eine Aktiengesellschaft gegründet und die Neffen des Besitzers, die GebrüderUihlein, traten als Geschäftstheil1907 anwuchsen. Das Aktienkapital beträgt jetzt \$12,000,000, das sich ausschliesslich im Privatbesitz befindet. Die Anlage der Brauerei selbst ist eine ideale zu nennen; obwohl am Berge belegen, sind die Eisenbahnverhältnisse die denkbar günstigsten. Die Eisenbahnstränge laufen bis in das Herz des Riesenetablissements, sodass nicht allein die Waggons direkt am Abfüllhaus geladen werden, die im Sommer die stattliche Anzahl von 80—100

Waggons pro Tag erreichen, sondern auch die ganze Retourfracht von leeren Fässern und Kisten und Flaschen, sowie die sämmtlichen Materialien, gelangen direkt in die speziellen Departments; in unmittelbarer Nähe befinden sich die Kohlenhöfe und Eishäuser, in denen das zum Versandt des Bieres nöthige Eis aufgespeichert wird. Das Areal der Brauerei umfasst etwa 6 Blocks, auf denen sich die stattlichen aus Stein und Stahl errichteten Gebäuerheben. Alle wissenschaftlichkeiten Errungenschaften auf chemisch lichen brau-technischem sowohl wie pflanzenphysiologischem Gebiete werden verwerthet, und während eines Rundganges schäft auf pneumatischem Wege hergestellt. Das Gahrhaus hat einen Flachenraum von 130 x 150 Fuss und sind in den Stockwerken hier die geschlossenen Gährbütten von je 500 Barrels Inhalt aufgestellt. Das siebente Stockwerk dient als gekühlter Lagerraum für 6000 Ballen Hopfen, einheimischer sowohl wie allerfeinster Qualität böhmischer und bairischer Hopfen. Die Lagerräume haben eine Kapazität von 550,000 Barrels. Die Kellerräume werden alle künstlich auf einer Temperatur nahe dem Gefrierpunkt gehalten und sind zu diesem Behufe im Sommer 8 Eismaschinen mit einer täglichen Kapazität von 2000 Tonnen thätig, die neben



DIE BRAUEREI DER JOSEPH SCHLITZ BREWING CO. IN MILWAUKEE, WISC.

durch die ausgedehnten Räumlichkeiten erfasst den Fachmann die Bewunderung für die praktische Anlage allerorts, während der Laie die allerwärts herrschende peinliche Reinlichkeit nicht genug rühmen kann. Das 7-stöckige Brauhaus ist 120 Fuss hoch, die sämmtlichen Behälter sind gallerieartig um einen grossen Lichthof aufgestellt. Es wird nach dem Gravitationssystem gearbeitet. Die jährliche Kapazität beträgt 2,750,000 Barrels. Der ganze Malzbedarf wird im eigenen Ge-

den anderen Brauerei und elektrischen Kraftmaschinen, Beleuchtungsanlage, Pasteurisirungsapparaten für Flaschenbiere eine Dampfkesselanlage von 7000 Pferdekräften erfordern. Das zum Kondensiren des Ammoniakgases wie des Dampfes der Compoundmaschinen nöthige Kuhlwasser wird mittelst eigener Pumpwerke, die eine tägliche Kapazität von 6 Millionen Gallonen haben, vom Milwaukee Fluss nach der Brauerei befördert. Die Brauerei besitzt ihre eigene Fassfabrik, wo alljährlich 75—

100,000 Gebinde verschiedener Grösse verfertigt werden; auch die grossen Bierbehälter bis zu 850 Barrels Inhalt wurden im Geschäft selbst fabrizirt; In neuester Zeit wurden auch 300 glasemaillirte Stahlbehälter mit einer Kapazität von 625 Barrels für Lagerzwecke aufgestellt. Die komplete Maschinenwerkstätte dient zur prompten Erledigung aller vorkommenden Reparaturen; ausserdem besitzt die Brauerei eigene Schreiner- und Anstreicherwerkstät-100 Pferde besorgen die nöthigen Fuhren von Kohlen und Eis und Ablieferung des für die Stadt bestimmten Bieres. In der Brauerei sind etwa 500 Mann ange-Die Flaschenbierabfüllanlage ist mit allen modernen Einrichtungen versehen und vielleicht die denkbar praktischste in der ganzen Welt. Dieselbe nimmt einen Flächenraum von 250 Fuss bei 350 Fuss ein und ist 3 Stockwerke hoch. Auf beiden Seiten liegen Eisenbahngeleise zum Laden, respektive Entladen der Waggons, in denen das Bier seinen Weg von Ozean zu Ozean,

man kann sagen, über die ganze Welt findet. Der ganze Betrieb ist elektrisch eingerichtet und herrscht sowohl im Winter wie im Sommer ein bienenähnliches Treiben von Männern, Frauen, Mädchen und Knaben, die die stattliche Zahl von 1200 im Sommer erreichen, um die 450,000 Flaschen pro Tag abzufüllen und schön etiquettirt zum Verkauf fertig zu stellen. Eine 600 Fuss lange kupferne Leitung bringt das Bier direkt vom Lagerhaus zum Abfüllapparat unter absolutem Ausschluss von unreiner Luft.

Wie Pilsen und München, so ist auch Milwaukee durch sein Bier berühmt geworden; insbesondere war es das Schlitz-Bier, das, einem mächtigen Strome gleich, von Milwaukee aus die ganze Welt überfluthet und den Namen "Milwaukee" über alle Theile der Erde getragen. Mit vollster Berechtigung trägt es daher die stolze Devise: "The Beer that made Milwaukee famous."



# SCHORR & KOLKSCHNEIDER BREWING CO.

EINE ERFOLGREICHE BRAUEREI-GESELLSCHAFT IN ST LOUIS

Unter den ersten Brauereien der Stadt St. Louis, welche ihre Unabhängigkeit bewahrt haben, nimmt neben "Busch" und "Lemp" die Brauerei von Schorr und Kolkschneider eine der ersten Stellen ein. Dieses ist um so mehr anzuerkennen, weil Stadt St. Louis und liefern nur Bær in Gebinden, kein Flaschenbier.

Die Beamten des ganz deutsch-amerikanischen Etablissements sind: Präsident Jacob B. Schorr; Vize-Präsident und Schatzmeister Henry W. Kolkschneider



DIE BRAUEREI DER SCHORR & KOLKSCHNEIDER BREWING COMPANY IN ST. LOUIS

sie erst im Jahre 1901 gegründet wurde. In dieser kurzen Spanne Zeit ist das Produkt dieser Brauerei mehr als verdreifacht worden, eine Thatsache, die vereinter deutscher Energie und Umsicht zuzuschreiben ist. Dabei beschränken die Eigenthümer ihren Handel allein auf die

und Sekretär John G. Schorr. Herr Jac. B. Schorr und Henry Kolkschneider waren vor Gründung ihrer Brauerei 28 resp. 21 Jahre Angestellte lokaler Brauereien. Bei ihrem Bestreben, nur das Beste zu liefern, kann ihr Unternehmen nur von Erfolg begünstigt sein.

# WILLIAM J. LEMP.

Wm. J. Lemp, der am 13. Februar 1904 verstorbene Präsident der Wm. J. Lemp Brewing Company in St. Louis, hatte im Jahre 1836 in Deutschland das Licht der Welt erblickt. Sein Vater, John Adam Lemp, wanderte noch im selben Jahre nach Amerika aus, liess aber den Sohn William zurück. Zwei Jahre später, in 1838, kam Adam Lemp von Cincinnati nach St. Louis, wo er sich niederliess und an der Zweiten Strasse, zwischen Walnut und Elm Strasse, eine kleine Brauerei anfing. Im Jahre 1848 holte er seinen Sohn William, der jetzt zwölf Jahre alt war, in Deutschland ab und brachte ihn mit sieh nach St. Louis. Dort besuchte William erst die öffentlichen Schulen und später die St. Louis University. Nach Absolvirung der letzteren trat er in die Brauerei seines Vaters ein und brachte es bald vom gewöhnlichen Arbeiter zum Vormann und schliesslich zum Manager des rasch aufblühenden Geschäfts. Als der Bürgerkrieg ausbrach, trat Wm. J. Lemp in das dritte Regiment ein, wurde aber schon im Herbst 1861 als "Orderly Sergeant" wieder "ausgemustert". Nach dem Tode seines Vaters im Jahre 1862 übernahm Herr Wm. J. Lemp die volle und alleinige Leitung der grossen Brauerei. Das Geschäft nahm derart zu, dass mehr Raum für dasselbe beschafft werden musste, weshalb ein Grundstück an der Ecke der Cherokee Strasse und der Carondelet Avenue, der jetzigen Dreizehnten Strasse, gekauft wurde und die ganze Brauerei dorthin übersiedelte. Neue Gebäude wurden von Zeit zu Zeit errichtet, mit dem Resultat, dass die gewaltige Brauerei jetzt fünf Blocks bedeckt, einen eigenen Zugdienst hat, vielen Hunderten von Arbeitern Beschäftigung gibt und das Aussehen einer kleinen Stadt hat, mit einer breiten Avenue - nach dem Gründer Lemp Avenue genannt — längs

dem Riesenanwesen. Die Höfe, von denen aus das Bier versandt wird, nehmen ein Dutzend Blocks am Fluss und am Bahngeleise ein, und mehrere hundert "Refrigerator-Cars' sind beständig im Dienst. Die Produktion ist eine ganz enorme, denn abgesehen von der gewaltigen Nachfrage in Stadt und Staat, wird das Bier der Wm. J. Lemp Brewing Co. nach allen Theilen der Vereinigten Staaten, nach Mexico, nach Central- und Südamerika, sowie nach Australien versandt. Ausser der Centralstelle in St. Louis hat die Lemp Brewing Co. überall in den Ver. Staaten ihre Filialen und Depots. Hunderte von Tonnen Kunsteis werden überdies täglich in der Riesenanlage der Company produzirt. Herr Lemp zeigte stets grosse Menschenkenntniss und ein gesundes Urtheil in der Auswahl seiner Assistenten und Untergebenen — nur durchaus tüchtige und für die betreffenden Stellen qualifizirte Männer wurden von ihm herangezogen. Die so gewonnenen Leute trugen wesentlich zu dem grossen Erfolge des Riesen-Etablissements bei.

Im Jahre 1892 wurde die Brauerei inkorporirt unter dem Titel "William J. Lemp Brewing Company" mit folgenden Beamten: Wm. J. Lemp, Präsident; Wm. J. Lemp, Jr., 1. Vizepräsident; Louis Lemp, 2. Vizepräsident; Charles A. Lemp, Schatzmeister.

Herr W. J, Lemp war als Aktionär an Brauereien in Texas, sowie an einer Reihe von Kunsteis-Fabriken in verschiedenen Staaten der Union betheiligt. Das von ihm bei seinem Tode hinterlassene Gesammtvermögen wurde auf rund \$24,000,000 geschätzt. Die Hauptmasse dieses Riesenvermögens vermachte Herr Lemp in seinem Testament seiner Wittwe und seinen Kindern, während die von ihm schon bei Lebzeiten unterstützten Wohlthätigkeits-Insti-

tute mit Legaten bedacht wurden. Als Mitglied der Merchants' Exchange und Vizepräsident wichtiger Komites dieser Körperschaft war der Verstorbene stets darauf bedacht, die industriellen und kommerziellen Interessen der Stadt St. Louis nach Kräften zu fördern. Auch an zwei sen Geschäftsunternehmen als Aktionar betheiligt.

Am 3. Dezember 1861 hatte Herr Lemp die damalige Miss Julia Feickert zum Altar geführt. Fünf Sohne und drei Tochter sind dieser Ehe entsprossen, und von ihnen leben noch: Wm J. Lemp. jr.; Louis F.;



WM. J. LEMP.

Bankinstituten erster Klasse in St. Louis war Herr Lemp interessirt, und zwar als Mitglied der Ersten Nationalbank, die später in der Lafayette Bank aufging, sowie als Direktor der "German Savings Institution". Ausserdem war der Verstorbene noch an verschiedenen hiesigen grosCharles A. und Edwin A. Lemp; ferner Anna, Gattin des Hrn. Alexander Konta, eines Aktienmaklers in St. Louis; Hilda, die Gattin des bekannten Col. Gustave Pabst, eines Sohnes des Milwaukeer Brauerfürsten, sowie die jüngste Tochter. Elsa Lemp.

#### VICTOR SCHLITZ.

Offizier im deutsch-franzoesischen Kriege. Gross-Schatzmeister des Ordens der Hermanns-Soehne im Staate Wisconsin und einer der angesehensten deutsch-amerikanischen Geschaeftsleute der Stadt Milwaukee.

Vietor Schlitz wurde am 15. Oktober 1849 zu Mainz, Grossherzogthum Hessen, geboren. Nachdem er das Real-Gymnasium zu Mainz absolvirt hatte, erlernte er die Kaufmannschaft und, um seiner Militärpflicht Genüge zu leisten, trat er im Jahre 1869 als Einjährig-Freiwilliger in das 2. Posener Infanterie-Regiment No. 19 ein und diente während des siegreichen Feldzuges 1870—1871 als Lieutenant des 3ten Hessischen Infanterie Regiments No. 117 (Leib-Regiment).

Im Jahre 1872 wanderte er nach Amerika aus, kam direkt nach Milwaukee, Wis., und trat in das Wholesale Wein-Geschäft seines Vaters Charles Schlitz, welches von dessen Bruder John Schlitz im Jahre 1869 gegründet und geführt wurde.

Im Jahre 1879 übernahm Herr Victor Schlitz das Geschäft auf seine eigene Rechnung; dasselbe besteht heute noch unter dem Firma-Namen Victor Schlitz, Importer, Distiller & Wholesale Dealer in Wines and Liquors.

Er nahm an allen deutschen Bestrebungen einen sehr regen Antheil, besonders an dem deutschen Orden der Hermann's Söhne, wo er, bereits seit 35 Jahren ein thätiges Mitglied, alle Ehrenstellen innegehabt hat und seit fünfundzwanzig Jahren Gross-Schatzmeister des Ordens vom Staate Wisconsin ist. Der Orden verdankt seinem thätigen Mitgliede sehr viel.

Er war Mitgründer der West Side Bank von Milwaukee und seit 1895 Direktor derselben. Victor Schlitz ist der Neffe von Joseph Schlitz, Gründer einer der grössten Brauereien der Welt (Jos. Schlitz Brewing Company) und ist heute noch Theilhaber derselben.

Auch ist Herr Victor Schlitz einer der Gründer der Lake Side Distilling Company, deren Fabrikanlage eine der bestund schönsteingerichteten Distillerien in den Vereinigten Staaten ist.

Er gehört zu einer grossen Anzahl deutscher Vereine und ist stets für die deutsche Sprache, Sitten und Gebräuche eingetreten, und wo immer es galt, das Deutschthum zu fördern, war er stets zur Stelle.

### CASPAR DETHARD BOISSELIER.

Wohl Wenige können mit grösserem Rechte Anspruch auf die Bezeichnung "Deutsch-Amerikaner" erheben als Herr Caspar Dethard Boisselier, einer der tüchtigsten, angeschensten und erfolgreichsten Architekten in St. Louis. Er gehört zu den hierzulande geborenen Söhnen deutscher Eltern, die, dank der Ausbildung, welche

Berlin, worauf er im Mai 1875 nach seiner Geburtsstadt St. Louis zurückkehrte. Nach dem er als erster Zeichner und Assistent bei verschiedenen Architekten daselbst thatig war, wurde er Thodhaber der Arohitekten-Firma E. Jungenfeld & Co., spater "Widmann, Walsh & Boisseher". Im Jahre 1906 etablirte sich auf eigene Rach



CASPAR DETHARD BOISSELIER, HERVORRAGENDER ARCHITEKT IN ST. LOUIS.

sie erhalten haben, dem deutschen Namen in Amerika Ehre machen. Er erblickte am 14. Oktober 1854 in St. Louis das Licht der Welt, ging aber schon im dritten Lebensjahre mit seinen Eltern nach Deutschland, woselbst er seine Erziehung und Ausbildung zum Architekten genoss. Drei Jahre lang studirte er eifrigst bei der Architekten-Firma Ende & Böckmann in

nung als Architekt. Während der Weltausstellung in St. Louis war Herr Boisselier Mitglied der Architekten Kommission.

Herr Boisselier ist zur Zeit Mitglied von acht Vereinen und erfreut sich seines aufrichtigen, biederen und rechtschaffenen Wesens halber allgemeiner Hochachtung

#### FIN WORT UEBER FLEISCHMANN'S.

Es giebt wohl keinen Haushalt-Bedarfs-Artikel, welcher weiter bekannt ist oder an Backtagen in der Familie allgemeiner benützt wird — in Bäckereien jeden Tag als Fleischmann's Hefe.

In jeder Stadt, in jedem Orte in den ganzen Vereinigten Staaten, in Kanada's Provinzen, in Kuba, Mexiko und Porto Rico ist Fleischmann's Hefe, speziell für den Gebrauch der sparsamen Hausfrau oder des erfolgreichen Bäckers zubereitet, zu haben. Der Einführung der Presshefe (Compressed Yeast) in diesem Lande ist die bedeutende Verbesserung in der Qualität des Brotes, die seit vielen Jahren beobachtet konnte, zuzuschreiben. Seinen Einführern haben die Hausfrauen und Bäcker im Allgemeinen daher ein gut Theil des Erfolges zu verdanken, der ihnen die Qualität des Brotes, des "Lebens Stütze", verbessern half.

Die Fabrikation von Presshefe wurde in diesem Lande zuerst vor etlichen fünfzig Charles und Maximilian von Fleischmann begonnen, die sich schon in Europa mit der Herstellung dieses Artikels befasst hatten, allwo Presshefe schon seit dreiviertel Jahrhundert als Hebemittel für Brod etc. benützt wurde. gannen das Geschäft unter dem Firmen-Namen Fleischmann & Co in Cincinnati, Ohio, und eröffneten später eine Fabrik in der Nachbarschaft von New York. den Artikel, den sie herstellten, einzuführen und das amerikanische Volk mit seinen Vorzügen bekannt zu machen, wurde dieser Kontinent in zwei Sektionen getheilt der westlich des Allegheny Gebirges gelegene Theil wurde von Cincinnati aus von dem unter der persönlichen Leitung des Charles Fleischmann stehenden Zweig der Firma gedeckt, während der östlich von der Trennungslinie gelegene Theil unter der Leitung des Herrn Maximilian Fleischmann stand.

Im Jahre 1873 wurde Herr James B. Gaff, ein bekannter Kapitalist von Cineinnati, in die Firma aufgenommen, die dann den Namen Gaff, Fleischmann & Co. erhielt. Herr Gaff starb im Jahre 1879, aber die Firma wurde unter demselben Namen fortgeführt bis 1883, in welchem Jahre die Herren Charles und Maximilian Fleischmann den Antheil der Frau Gaff käuflich erwarben und den Firmanamen wieder in Fleischmann & Co. umänderten. Das Geschäft wurde unter diesem Namen fortgeführt bis 1. Mai 1905, als die Firma unter den Gesetzen des Staates Ohio als "The Fleischmann Co." inkorporirt wurde.

Herr Maximilian Fleischmann starb im Mai 1890, Herr Charles Fleischmann im Jahre 1897.

Der Präsident der neuen Korporation. der Achtbare Julius Fleischmann, ist der älteste Sohn von Charles Fleischmann. Herr Fleischmann hat ansgedehnte Geschäftsinteressen. Er ist aktiv an mehreren grossen Unternehmungen betheiligt, ist Direktor mehrerer Banken und nimmt auch am politischen Leben regen Antheil. wurde im Jahre 1900 zum Mayor von Cincinnati erwählt und wurde nach Ablauf seines ersten Amtstermines wiedergewählt Zur Zeit seiner ersten Erwählung war er 28 Jahre alt und war mithin der jüngste Mayor, den Cincinnati je gehabt hat. Trotz der riesigen Anforderungen, die von seinen zahlreichen Unternehmungen an seine Zeit gestellt werden, steht Herr Fleischmann doch in engster Verbindung mit den gewaltigen Interessen, die in The Fleischmann Co. repräsentirt sind, und er leitet persönlich die Geschäfte der Korporation.

Fleischmann's Hefe wurde zuerst während der Centennar-Ausstellung in Philadelphia im Jahre 1876 im ganzen Lande bekannt. Hier war eine ausgezeichnete Gelegenheit geboten, die Vorzüge von Fleischmann's Hefe als Hebemittel über irgend

eine andere Sorte dem Publikum auf praktische Weise vor Augen zu führen. Das Volk begriff diese Vortheile rasch, und sofort wurde ihr Gebrauch ein allgemeiner. Das Geschäft ist mit der Zeit vorangeschritten und heute ist Fleischmann's Hefe so ziemlich jeder Hausfrau und jedem Bäcker im Lande bekannt.

In der New York "Tribune" vom 27. Januar 1877 sagte der verstorbene Thurlow Weed mit Bezug auf Fleisehmann's Hefe:

"Es steht zu hoffen, dass die Hefe, welche solch' ausgezeichnete Resultate erzielt, in nicht allzuferner Zukunft von allen Bäckern des Landes zur Herstellung des Brotes benützt wird. Die ganze menschliche Familie ist gewissermassen abhängig von dem, was von der höchsten

Autorität als "Stutze des Lehens" bezauch net wurde. Brot ist der eine Artheit der unersetzlich ist. Statt des bleisehweren Stoffes, der der Verdauung spottet und nächtliches Alpdrucken verursacht, das wir alle kennen, können wir jetzt dem nicht zu fernen Tag entgegensehen, an dem auf jedem amerikanischen Tisch, wie in Oesterreich, bekommirches, susses und nahrhaftes Brot prangen wird."

Die Prophezeiung des Herrn Weed ist längst vollkommen in Erfullung gegangen. Heute giebt es keine Grossstadt Stadt oder selbst Ortschaft von irgendwelcher Bedeutung, die nicht ihren Prozentsatz von Bäckern und Hausfrauen hätte, die süsses, leichtes und leicht verdauliches Brot herstellen, und das Mittel, welches solch' vorzügliche Resultate erzielt, ist Fleisehmann's Hefe.



### PITTSBURGER BRAUEREIEN.

# Independent Brewing Co.

Das Braugeschäft von Pittsburg war und ist noch fast ganz in den Händen von Deutschen, und Folgendes möge, so weit es die vorhandenen Quellen erlaubten, als ein geschichtlicher Auszug dienen. Im Jahre 1858 wurde von Martin Hechelmann und Co. die Löwen-Brauerei gegründet und 20 Jahre mit mehr oder weniger Erfolg betrieben; nach Verlauf dieser Zeit wurde dieselbe an Damas Lutz verkauft. Brauerei befand sich am Fusse von Troy Hill an Vinial Strasse, Allegheny. D. Lutz war sehon zur Zeit der Gründung der oben genannten Brauerei in Verbindung mit Xav. Walz im Besitz einer nach damaligen Verhältnissen ganz bedeutenden Brauerei. Der Name war Lutz & Walz Brauerei. Sie war an Ecke von Springgarden Avenue und Chestnut Strasse gelegen und befindet sich heute noch, ganz bedeutend vergrössert, an demselben Platze. Im Jahre 1894 ging die Brauerei in die Hände der D. Lutz & Son Brewing Co. über.

1886 wurde von Enz und Schäffer Gerst's Ale-Brauerei, an Willow Grove Station gelegen und jetzt zur Vorstadt Millvale gehörig, käuflich übernommen, eine Bier- und Ale-Brauerei eingerichtet und 1898 an die American Brewing Co. Unter Leitung derselben ausverkauft. wurde sie theilweise umgebaut und sehr vergrössert. Beamte waren folgende Herren: Präsident, W. P. Hansell; Schatzmeister, J. H. Schäffer. Sämmtliche oben genannte Brauereien befinden sich mit Ausnahme der "American Brewing Co." in der Stadt Allegheny, der jetzigen Nordseite von Gross-Pittsburg.

1899 wurde an der 22. Strasse, Südseite, von einem Konsortium die Duquesne Brauerei errichtet. Dieselbe bildet mit ihrem grossen Gebäude-Komplex nicht nur eine imposante, sondern auch architektonisch schöne Brauerei. Folgende Herren sind die Beamten: Präsident, Henry Miller: Sekretär, Charles E. Succop; Schatzmeister. Friedrich Stuky. Im Jahre 1900 wurde in McKees Rocks, einem Vorort im Westen Pittsburgs, die erste National Brewing Co., mit allen modernen Einrichtungen versehen, erbaut und zwar unter der Leitung von folgenden Beamten: V. Wyst Thalman, Präsident; T. F. Keeling, Schatzmeister; John Lang, Sekretär. Ferner wurden in den folgenden Ortschaften in dem Zeitraum von 5 Jahren, das heisst von 1900 bis 1905, folgende Brauereien eröffnet und in Betrieb gesetzt: Butler Brewing Co., Butler Co.; Globe Brewing Co., Monongahela City; Anderton Brewing Co., Beaver Falls; New Kensington Brewing Co., New Kensington; Home Brewing Co., Braddock; Charleroi Brewing Co., Charleroi; Chartiers Valley Brewing Co., Carnegie; Homestead Brewing Co., Homestead; Monessen Brewing Co., Monessen, und Hill Top Brewing Co., Südseite Pittsburg.

Im Februar 1905 wurde die Independent Brewing Co. inkorporirt. Dieselbe umfasst alle oben genannten Kompagnien unter der tüchtigen Leitung der folgenden Beamten: Präsident, John Benz; erster Vize-Präsident, W. P. Hansell; Vorsitzender, Anton Lutz; Sekretär, John H. Schäffer; Schatzmeister, Charles E. Succop; Verkaufs-Agent, James P. Mulvihill.

Durch Vereinigung aller dieser Brauereien unter einheitlicher Leitung, und zwar alle mit den neuesten Verbesserungen versehen, ist die Independent Brewing Co., welche ein Kapital von \$13,500,000 repräsentirt, in den Stand gesetzt, ihren Kunden ein gutes, nahrhaftes Produkt zu verabreichen; sie ist im Stande eine Million Fass jährlich zu brauen.

# Pittsburg Brewing Co.

Im Jahre 1832 wurde von John N. Straub eine Brauerei an 3. Avenue, Pittsburg, eingerichtet. Nach einigen Jahren

wurde dieselbe nach Ohio Strasse, Allegheny, verlegt, und zwar unter dem Namen National Brauerei; bemerkenswerth ist, dass in dieser Brauerei das erste Lagerbier gebraut wurde. Im Jahre 1890 wurde von den Nachkommen des obengenannten John N. Straub an Liberty Strasse, 16. Ward, ein Prachtbau errichtet unter dem Namen Straub's Brauerei und mit allen damals bekannten modernen Einrichtungen versehen. Die Leitung wurde geführt von Herman Straub, Präsident; Henry Nichols, Sekretär, und Joseph Geyer, Superintendent.

1845 war Adam Bäuerlein im Besitz einer kleinen Brauerei mit 3 Fass Produktionsfähigkeit täglich, gelegen an Liberty Strasse, zwischen 13. und 14. Strasse, Pittsburg. 1868 bauten die Söhne von oben genannten Adam Bäuerlein eine neue stattliche Brauerei, genannt die "Star Brauerei", in Millvale, einer Vorstadt Pittsburgs. Die Verwaltung derselben lag in den Händen der folgenden Beamten: Christ. Bäuerlein, Präsident; Adam Bäuerlein, Sekretär, und Friedrich Klussman, Superintendent.

1852 wurde von C. Eberhardt die Eagle Brauerei an Vinial Strase, am Fusse des Troy Hill, Allegheny, gegründet. Diese Brauerei war die erste, in welcher Dampf als bewegende Kraft angewendet wurde. Sie wurde fortwährend vergrössert, und es erstand im Laufe der Zeit aus jenem kleinen Anfang die berühmte Eberhardt & Ober Brauerei unter der Leitung von W. Eberhardt, einem Sohne des Gründers, und J. P. Ober.

1858 gründeten August Höveler und Herm. A. Miller eine Brauerei an 33. und Liberty Strasse, Pittsburg. Dieselbe ging im August 1861 an die Firma Frauenheim, Miller & Co. über, wurde im Jahre 1864 als "Iron City Brewery" auf Frauenheim und L. Vilsak übertragen. 1889 wurde diese Brauerei als Iron City Brewing Co. inkorporirt und zwar mit folgenden Beamten: E. Frauenheim, Präsident; L. Vilsak, Vize-

Präsident, und A. Frauenheim, Sekretar und Schatzmeister. Das Geschaft floriste ganz bedeutend; infolge dessen wurden grosse Neubauten errichtet und Verbindun gen mit dem Pittsburger Eisenbahn Netz hergestellt, so dass die Brauerer eine der grössten im Staate ist.

1859 wurde eine kleme Branerei von den Brüdern Georg und Philipp Gerst in Springgarden Avenue, in dem damaligen Reserve Township gelegen, errichtet. Durch Verkauf in 1883 wurde der Name in Hopf, Roth & Co. umgewandelt. Ein Jahr spater trat Isaak Hipply in das Geschäft, und der Name der Firma war nun Hipply & Hopf; 1887 wurde die Brauerei durch Feuer vollständig zerstört und ein Neubau unter der Leitung von Hipply und Sohn errichtet.

Im Jahre 1858 wurde von den Herren Leonhart, Schlaffner und Weisser die Amber Brauerei gegründet. Sie ging in 1860 in die Leitung von F. L. Ober und Bruder über und wurde unter dem Namen F. L. Ober & Brother Brewing Co. 1880 inkorporirt.

Wolfgang und Alois Winter die Reichenbach'sche Brauerei, an der 27. Strasse. Südseite, gelegen, gepachtet und wurde so erfolgreich verwaltet, dass nach Ablauf von drei Jahren die oben genannten Brüder im Jahre 1886 an der 21. Strasse, Südseite, Pittsburg, eine schöne grosse, mit den neuesten Verbesserungen versehene Brauerei erbauen konnten. Die Beamten waren folgende: Michael Winter, Präsident; Alois Winter, Schatzmeister, und Wolfgang Winter, Superintendent.

1887 wurde die Keystone Brauerei an Carson und 32. Strasse, Südseite, Pittsburg, erbaut; dieselbe erhielt alle modernen Einrichtungen und stand unter der Leitung folgender Beamten: Benjamin Schmidt, Präsident; Joseph Lautner, Vize-Präsident, und William Ruske, Sekretär und Schatzmeister. 1891 wurde von den

Herren Drabner und F. W. Müller die an der Ecke von 24. und Smallman Strasse gelegene Phönix-Brauerei käuflich übernommen. Sie wurde theilweise umgebaut und mit den neuesten Einrichtungen versehen. Im Februar 1899 wurde die Pittsburg Brewing Co. inkorporirt und zwar unter der Leitung folgender Herren: F. W. Müller, Präsident; L. Vilsack, Vize-Präsident; W. Ruske, Sekretär; J. P. Ober, Schatzmeister; Herman Straub, General-Superintendent. Die Pittsburg Brewing

Co. besitzt ein Kapital von \$19,500,000 und eine Produktionsfähigkeit von 1,500,000 Fass Bier jährlich. Ausser den oben beschriebenen Brauereien, welche sich sämmtlich an die Pittsburg Brewing Co. angeschlossen und verschmolzen haben, ist dieselbe noch in dem Besitz von Zweig-Brauereien; dieselben befinden sich in folgenden Ortschaften und Vorstädten: McKeesport, Uniontown, Latrobe, Connelsville, Jeanette, Mt. Pleasant und Lawrenceville.

#### SCHUETZ, RENZICHAUSEN & CO.

Diese Firma ist eine der ältesten deutschen Firmen im Engros-Geschäfte und gleichzeitig der bedeutendste Importeur von Spirituosen und Getränken in Pittsburg und West-Pennsylvanien, ebenso die einzige Firma, die seit der Gründung keinerlei Wechsel in der Geschäftsführung vorzunehmen sich gezwungen sah. Gegründet am 1. Dezember 1879 von den Herren Henry Schuetz, jr., Frederick Christian Renzichausen und Fred. Guedeman, bezog die Firma Frühjahr 1905 das 9stöckige Gebäude, 427 Liberty Avenue, das sie ganz allein in Anspruch nahm. Leider ward Herr Fred. Guedeman im Jahre 1892 durch frühzeitigen Tod dahingerafft, worauf Schuetze und Renzichausen des Verstorbenen Antheil kauften und das Geschäft in unveränderter Weise weiterführten.

Die Gründer der Firma wurden in Amerika geboren, Herr Guedeman's Eltern jedoch kamen aus Deutschland. Herrn Schuetz's Eltern sind Rheinpfälzer, Herrn Renzichausen's Vater ist Hannoveraner und seine Mutter von Mecklenburg.

Bezüglich des Geschäftes sei erwähnt, dass die Firma wegen der Qualität und Reinheit ihrer Waaren sich des besten Rufes erfreut, da sie ja nur von den Fabrikanten und besten Quellen direkt bezieht, so z. B. Weine und Mineralwasser von Deutschland, Claret und Champagner von Frankreich, Gin und Cordials von Holland, Sherry von Spanien, Port von Portugal, Scotch von Schottland und Irish von Ireland.

Die Herren Henry Schuetz und F. C. Renzichausen sind Mitglieder der besten deutschen Gesellschaft, von Gesang- und Turn-Vereinen; sie haben stets regen Antheil an der Entwicklung des Deutschthums der Stadt genommen und sich jeder Zeit mit offener Hand hilfsbereit und wohlthätig erwiesen.

# BIRMINGHAM FEUER-VERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT.

Die Birmingham Feuer-Versicherungs-Gesellschaft in Pittsburg zeichnet sich durch reelles Fundament aus. Die Zahlung einer halbjährlichen Dividende von 10% beweist, dass das den Beamten entgegengebrachte Vertrauen gerechtfertigt ist. Gegründet am 20. August 1871 mit einem Kapital von \$100,000 wurde das Kapital auf \$200,000 im nächsten Jahre erhöht, 27. Dezember 1872. Die Gesellschaft zeichnet jetzt einen Ueberschuss von \$138,433 und die Bezahlung der 10% Dividende ist seit Januar 1907 in Kraft.

Die ersten Beamten waren: Herr John P. Heisel, Präs.; Chas. Foerster, Vize-Präs.; Fred. Maul, Schatzmeister; Wm. Ruske, Sekretär, und die Direktoren: Ernst Rohrkaste, John Eitenmiller, Bernh. Krugh, Adam Krugh, G. H. Anderson, John B. Lutz, Geo. Engelking, Gg. Kiefer.

Die jetzigen Beamten sind: Herr Chas. Melling, Präs.; Wm. Ruske, Vize Präs.; E. G. Scholze, Sekretar; John Rudolph, Schatzmeister, und die Direktoren; Leonh, Kaufmann, Fred. Bühler, Pet. J. Keeling. Geo. Toerge, Geo. Hofmeister, John Sciferth, John Rudolph, Chas. Schmelz, Wm. Henning, Geo. Diehl. Aenderungen in der Leitung fanden statt im Jahre 1875, als der jetzige Präsident, Herr Chas. Melling, das erstemal als Präsident erwählt wurde, dann 10 Jahre später, 1885, und nochmals 1887, als Herr E. G. Scholze zum Sekretar gewählt wurde, welche Stelle er jetzt noch bekleidet.

Die Gesellschaft ist am 4. Dezember 1904 in ihr eigenes, neugebautes, praktisch und geschmackvoll eingerichtetes Heim 1812 Carson Str., einzogen, ein zweistöckiges Backsteingebäude mit Steinverzierung.

### WM. F. BENKISER.

Ein Beispiel deutschen Unternehmungsgeistes und Energie bietet die Ausländische Abtheilung der First National Bank of Pittsburg. Als Wechsel- und Schiffahrts-Gesellschaft ursprünglich von dem österreichischen Konsul Max Schamberg im Jahre 1866 gegründet, übernahm Herr J. E. Hirsch 1887 die Leitung. Im Jahre 1901 wurde das Geschäft der Firma Max Schamberg & Co. von der First National Bank käuflich erworben und die Führung Herrn Wm. F. Benkiser aus Stuttgart, Württemberg, anvertraut. Herr Benkiser war bereits seit 10 Jahren mit der Firma verbunden. Unter Herrn Benkiser's Leitung gewann das Geschäft so an Ausdehnung, dass die Anzahl seiner Angestellten von 7 auf 37 anwuchs.

Die Bank repräsentirt jetzt alle Schifffahrts-Linien, hat Guthaben in allen grösseren Städten Europas, Afrikas, Australiens und Chinas; sie finanziert Lieferungen vom und in das Ausland, hat ihr eigenes Kredit-Brief-System über die Welt und besorgt Erbschafts-Kollektionen.

Die First National Bank, mit einem Kapital und Ueberschuss von \$3,211,000 und Aktiva von \$21,000,000 vollendet z. Z. ihr eigenes 5stöckiges Geschäfts-Gebaude an Wood und 5. Avenue, ausschliesslich für eigenen Gebrauch, und wird hier besonders Rücksicht auf die Ausländische Abtheilung genommen, dass es die vollkommenste, grösste und modernste Einrichtung erhalt Alle Bequemlichkeiten für Durchreisende, und vorzüglich für Damen, werden beruck sichtigt; alle bedeutenderen Zeitungen Europas und Amerikas liegen auf und alle Auskunft und Unterstützung wird Fremden und Ausländern zu theil.

#### C. A. HARTMANN.

Ein herber Verlust für das hiesige Vereinsleben, speziell für die verschiedenen Gesangvereine Philadelphias, war es, als Herr C. A. Hartmann, der geniale Musiker und Vereins-Dirigent, nach langjähriger, äusserst erspriesslicher Thätigkeit sich mit dem 1. Januar 1908 ganz vom hiesigen Vereinsleben zurückzog, um nur noch seiner Familie und seiner Kunst, sowie seinem Berufe als Musiklehrer zu leben.



C. A. HARTMANN.

Herr C. A. Hartmann wurde am 10. Mai 1859 hier in Philadelphia geboren. Schon in frühester Jugend bekundete er ein besonsonderes Talent für Musik. Singen war sein grösstes Vergnügen. Im Jahre 1871 übernahm Herr James Pearce, Chordirigent an der St. Markus Episkopalkirche, den Gesangs-Unterricht des damals zwölfjährigen Knaben, der von seinem 13. bis zum 15. Jahre Sopran-Solist des Knabenchors der St. Markus-Kirche (beiläufig gesagt, des ersten Knabenchors in Amerika)

war und ein höheres Gehalt bezog, als irgend einem Knaben vor oder nach ihm in einer Philadelphier Kirche bewilligt worden ist. Späterhin nahm der junge Hartmann dann eine Stellung in der St. Clemens-Kirche unter Leitung von W. W. Gilchrist an, in der er mehrere Jahre hindurch verblieb. Gleichzeitig studirte er Vokal- und Instrumental-Musik bei den besten Lehrern Im Jahre 1884 gab Herr in der Stadt. Hartmann seine Stellung in einem hiesigen kaufmännischen Geschäft auf, um sich ausschliesslich dem Berufe eines Musikers zu Kurz nachdem er zum Musik-Direktor der Liebhaber - Orchester - Gesellschaft von Philadelphia und mehrerer anderer Organisationen ernannt worden war, erhielt Hr. Hartmann im Herbst 1886 einen Ruf nach Brooklyn, um die Leitung eines dortigen angesehenen Gesangvereins zu übernehmen, lehnte jedoch ab und bekleidete von da ab Dirigenten-Stellen in mehreren Vereinen in Philadelphia und Umgegend, sowie in Trenton. Im Frühjahr 1889 dirigirte er den grossen Chor von 500 Stimmen bei Gilmore's Maifest, das vom 25. bis 28. Mai in der hiesigen Academy of Music abgehalten wurde. Bei den Vorbereitungen für das 16. Nationale Sängerfest in Newark ersuchte ihn der Festdirigent. Herr Franz van der Stucken, die Einübung der Massenchöre bei den Vereinen in Pennsylvanien und Delaware zu übernehmen. Nach dem Sängerfest erhielt Herr Hartmann vom Beethoven Männerchor in New York einen Ruf, dem er folgte und dem Verein 2½ Jahre lang (1892, '93 und '94) als Dirigent vorstand. Der Verein wünschte, dass Herr Hartmann ganz nach New York übersiedle, und bot ihm deshalb ein festes Engagement für volle zehn Jahre an, was Hartmann jedoch — da er sein schönes Heim und seine grossartigen Verbindungen in Philadelphia nicht aufgeben wollte dankend ablehnte.

Später war Herr Hartmann Dirigent des Philadelphia Quartett-Klubs, des Concordia Gesangvereins, des Schweizer Männerchors, der Gesangssektion der Phila. Turngemeinde, des Gambrinus Sängerkranz sowie der Vereinigten Sänger von Philadelphia. Alle diese Vereine haben unter seiner Leitung grosse Beliebtheit und einen beneidenswerthen Ruf erlangt.

Herr Hartmann ist seit 1890 mit Anna Katharina Dorner aus Philadelphia verheirathet. Der Ehe entstammt eine Toehter. Der Vater C. A. Hartmanns, ein Weber von Profession, war einer der Freiheits kämpen des Jahres 1848. Im Mai 1848 verliess derselbe seine Heimath Eisenach in Thüringen und landete am 3 Juli in New York. Von dort kam er hierher nach Philadelphia, wo er im kaufmannischen Geschäft thätig war. Für das Gesangs Wesen bekundete er stets ein hohes Interesse. Er war Ehrenmitglied des "Jungen Männerchors", der "Harmonie" und des "Arion" in Philadelphia.

#### GOTTLOB HAMMER.

Gottlob Hammer, geboren am 22. Juli 1863 in Reutlingen, Württemberg, kam schon als Knabe von 2 Jahren im Jahre 1865 mit seinen Eltern, Gottlob und Katharine Hammer, nach Amerika. Die Eltern liessen sich in Philadelphia nieder, und der Vater eröffnete eine Wirthschaft, bis er in 1875 das Germania-Theater übernahm und als Direktor desselben fungirte. Später ging der Vater in's Wirthsgeschäft zurück, übergab aber in 1887 das als Hammer's Halle bekannte Geschäft an der Dritten und Noble Strasse seinem Sohn, Herrn Gottlob Hammer, der dasselbe bis zum Jahre 1903 weiter betrieb, dann aber sich in's Privatleben zurückzog.

Herr Gottlob Hammer hatte vollauf Gelegenheit, im Verlauf der Jahre sich einen enorm grossen Bekanntenkreis zu verschaf-

fen. Als Unicum mag angeführt werden, dass er nahezu sechzig Vereinen und Logen als Mitglied angehörte. So ist er einer der Gründer des Deutsch - Amerikanischen Volksfestvereins und seit vielen Jahren dessen Präsident. Er ist ferner Vize-Präsident des Männerchors, des ältesten deutschen Gesangvereins in den Ver. Staaten, Direktor der Deutschen Gesellschaft und Ehrenmitglied verschiedener Militärvereine. Als der Deutsch-Amerikanische Centralbund in's Leben gerufen wurde, war er einer der ersten, der für denselben Propaganda machte, und es haben seitdem nur wenige Staats- und National-Konvente des besagten Bundes stattgefunden, denen er nicht beigewohnt hat. Es war daher eine wohlverdiente Auszeichmung, als er zu einem der Vize-Präsidenten des hiesigen Zweiges erwählt wurde.

#### F. A. POTH.

Draussen im nordwestlichen Stadttheile von Philadelphia, in jener Gegend, die den Namen Brewerytown führt, steht heute auf der Stelle, wo im Jahre 1865 eine kleine bracht und die Wissenschaft für das Braugewerbe erfunden hat. Im Jahre 1865 hat dort ein Mann, der heute allerdings nicht mehr auf Erden weilt, Herr F. A. Poth,



F. A. POTH.

Brauerei eröffnet wurde, eine grossartige Brauerei-Anlage, ein Etablissement, das mit den modernsten und besten Einrichtungen versehen ist, welche der Fortschritt geden Grundstein zu einer Brauerei gelegt, die heute ein Stolz der Brau-Industrie Philadelphia's ist und die zu den besten und bedeutendsten Anlagen ihrer Art im ganzen Lande gezählt wird, eine Anlage, die, was moderne Einrichtungen und Verbesserungen anbetrifft, unter den ersten Brau-Etablissements der ganzen Welt genannt werden muss.

Unter unseren alten Mitbürgern giebt es noch Leute, die sich an jenen kleinen Anfang erinnern, welche die Brauerei von 1865 draussen an 31. und Jefferson Strasse noch im Geiste vor sich sehen. Wenn solche Leute heute nach Brewerytown hinauskommen, dann bleiben sie staunend vor dem Riesen-Etablissement stehen, das nahezu zwei städtische Blocks bedeckt und das heute unter dem Firma-Namen F. A. Poth & Sons, Inc., Brewers, weit und breit bekannt ist.

Der Gründer der bekannten Brauerei-Firma F. A. Poth & Söhne, welcher am 21. Januar 1905 in seiner Wohnung, No. 216

Nord 33. Strasse, vom Tode abberufen wurde, Herr Friedrich A Poth, hatte am 9. März 1840 zu Pirmasens, nahe Offenbach, Rheinpfalz, das Licht der Welt erbackt Ende der 50er Jahre kam er mit seinen Eltern nach Amerika und war zuerst in niederen Stellungen thatig, bis es ihen Anfang der 60er Jahre gelang, sieh sellist ständig zu machen, indem er eine Wirthschaft an der Ecke der 3 und Green Str übernahm. Er begann daselbst zuerst für den eigenen Gebrauch Bier zu brauen und erstand später ein Grundstück an der Nordwestecke der 31. und Jefferson Str., wo er nach damaliger Sitte einen Felsenkeller anlegte. Später übertrug er dahin die Brauerei, und aus kleinen Anfängen wuchs daraus eines der grössten Brau-Etablisse ments nicht nur dieser Stadt, sondern des Landes empor.

#### DIE PETER SCHEMM BREWING CO.

in Philadelphia, welche ein Bier braut, das von deutschen Bierkennern der Stadt der Bruderliebe mit Vorliebe getrunken wird, hatte in Peter Schemm einen erfahrenen deutschen Brauer zu ihrem Gründer. Er fand auf tragische Weise im Niagara den Tod. Sein Sohn führte das Geschaft weiter. Kurz vor seinem im Jahre 1909 erfolgte Tode verkaufte er die Brauerei an die Brauer Gebrüder Schmidt. Peter Schemm jr. war der Besitzer einer grossen und werthvollen Gemälde-Sammlung.

#### FRIEDRICH MAYER.

Der Begruender der nach ihm benannten grossen Schuhfabriken in Milwaukee und Seattle.

Als Denkmäler deutschen Fleisses und deutscher Strebsamkeit können die grossen Mayer'schen Schuhfabriken in Milwaukee, Wis., und in Seattle, Wash., insofern gelten, als der Gründer derselben, Friedrich Mayer, aus eigener Kraft sich emdie Energie und den Muth in sich fühlt, die sich ihm entgegenstellenden Schwierigkeiten zu überwinden und der Schmied seines Glückes zu sein aus eigener Kraft.

Friedrich Mayer kam als junger Mann im Mai 1851 aus seiner Vaterstadt



FRIEDRICH MAYER.

porgearbeitet hat, aus dem Kampf um's Dasein als Sieger hervorgegangen ist und bewiesen hat, dass Amerika nicht allein das Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist, soweit seine Hilfsquellen in Betracht kommen, sondern auch das Land des unbegrenzten Erfolges des Einzelnen, wenn er

Nierstein, Hessen-Darmstadt, hierher nach Amerika. Er wandte sieh sofort nach Milwaukee, Wis., wo er als Geselle bei dem Schuhmacher R. Suhm Arbeit fand.

Der Unternehmungsgeist, der den jungen Mann dazu getrieben hatte, die engen Grenzen seiner Heimath zu verlassen, um nach den Ver. Staaten auszuwandern und in der neuen Welt sein Glück zu suchen, war es auch, welcher ihn schon ein Jahr später veranlasste, sich eine eigene Werkstatt einzurichten, in der er Stiefel und Schuhe nach Mass machte, und zwar in einer Weise, wie dies nur ein deutscher Kunsthandwerker versteht. Die Schuhe und Stiefel, welche Friedrich Mayer seinen Kunden anmass und für dieselben verfertigte, waren nicht nur von bester Qualität

richtete, in der Schuhe durch Hand- und Maschinenbetrieb hergestellt wurden. Er hatte von Anfang an Erfolg, und gar bald wusste man überall, dass die von F. Mayer fabrizirten. Schuhe. Eigenschaften hatten, wie sie anderwärts schwer zu finden waren.

Im Jahre 1890 hatte sieh der Ruf des F Mayer'schen Fabrikats über' die ganzen Vereinigten Staaten verbreitet. Die Fabrik wurde mit Bestellungen so überhäuft, dass Herr Mayer sieh genothigt sah, seine Fa-



DIE MAYER'SCHEN SCHUHFABRIKEN IN MILWAUKEE UND SEATTLE

und gefälliger Form, sondern sie passten auch stets wie angegossen, und Jedermann fühlte sich wohl darin. Friedrich Mayer wusste bei Jedem, der zu ihm kam, "wo ihn der Schuh drückte", und wusste dem abzuhelfen. So kam es denn auch, dass er binnen kurzem derart mit Aufträgen überhäuft war, dass er dieselben kaum mehr bewältigen konnte.

In 1880 fing Friedrich Mayer an das Schuhgeschäft im grösseren Massstab zu betreiben, indem er eine Schuhfabrik erbrikanlage zu erweitern. Heute umfassen die Mayer'schen Werke, die hier im Bilde den Lesern vorgeführte grosse Gebäude-Gruppe. In den Mayer'schen Fabriken in Milwaukee und Seattle können täglich nicht weniger als 9,000 Paar Schuhe und Stiefel hergestellt werden, wozu ein ganzes Heer von Arbeitern erforderlich ist. Nicht weniger als 63 Reisende sind in 24 Staaten der Union mit dem Vertrieb der Mayer'schen Schuhe beschäftigt.

Friedrich Mayer starb am 16. März 1893 und hinterliess das Riesengeschäft, das er gegründet und aufgebaut hatte, seinen drei Söhnen George P., Fred. J. und Adam J. Mayer.

"Was Du ererbt von Deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen" — diesem Grundsatze folgten die Söhne und traten in die Fusstapfen des Vaters, und heute steht das Mayer'sche Unternehmen wohl einzig da in den ganzen Ver. Staaten und ist, wie schon eingangs erwähnt, ein Denkmal deutschen Fleisses und deutscher Strebsamkeit.

### EKHARDT & BECKER BREWING COMPANY,

#### EINE ERFOLGREICHE BRAUEREI-GESELLSCHAFT DETROIT'S.

Eine der renommirtesten Brauereien der Stadt Detroit ist die der Ekhardt & Becker Brewing Company. Wenn auch nicht die grösste Brauerei der Stadt, so nimmt dieselbe doch eine Stellung ersten Ranges ein infolge der feinen, vorzüglichen Qualität ihres Produktes. Hier wird anerkannter Massen nur erstklassiges Bier gebraut, und die Herren Ekhardt & Becker besitzen diesbezüglich einen weitgehenden Ruf in Stadt und Staat.

Die Brauerei, welche schon seit 1882 besteht, umfasst einen Häuserkomplex von etwa zwei Blocks. Sie ist mit den modernsten Einrichtungen versehen und besitzt

eine Kapazität von 100,000 Barrels pro Jahr. Vierzig Mann finden das ganze Jahr hindurch in dieser Brauerei ihre lohnende Beschäftigung. Das in dem genannten Brauerei-Unternehmen angelegte Kapital beträgt \$150,000.

Die Leiter der Gesellschaft sind die Herren August Ekhardt, Wm. H. Becker und Louis Becker. Sowohl Herr Ekhardt als auch die beiden Herren Becker nehmen am deutschen Vereinsleben den regsten Antheil und unterstützen deutsche Bestrebungen, welche darauf Anspruch machen können, nach besten Kräften.







## NAMEN-VERZEICHNISS.

| Abner, Edward                          | 912 | Bargmann, Ewald F.                 |              |
|----------------------------------------|-----|------------------------------------|--------------|
| Ackermann, Goetz                       | 464 | Barkany, Marie                     | 1.:          |
| Adler, Felix                           |     | Barnay, Ludwig                     | \$30         |
| Adler, Georg J                         | 299 | Bartholdt, Richard                 | Go;          |
| Adler, Dr. Isaac                       | 332 | Barton, Benjamin Smith             | 271          |
| Albrecht, Charles 358,                 | 651 | Baruch, E. Washington              | .144         |
| Albrecht, Jacob                        | 545 | Baruch, Dr. Simon                  |              |
| Alexander, Hermann                     |     | Bauer, Carl Ferdinand              | 100          |
| Alpers, Wilhelm                        | 382 | Bauer, Carl Friedrich              | 551          |
| Altgeld, Gouverneur Johann Peter       | 605 | Baum, Martin                       | 7.6          |
| Althaus, Eduard                        | 299 | Baumfeld, Dr. Maurice              | 1.14         |
| Amberg, Gustav                         |     | Baumgarten, Prof. Dr. Gustav       |              |
| Amelung, Johann Friedrich 64,          | 360 | Beaver, James A                    | 670          |
| Amend, Joh                             |     | Beck, Karl                         | 987 651      |
| Amsinek, Gustav                        |     | Beek, Prof. Dr. Carl               | . 333        |
| Andriessen Hugo                        | 378 | Becker, August                     |              |
| Angelrodt, Karl                        |     | Becker, Aug. Ferd                  | 671          |
| Anneke, Mathilde Franziska             |     | Becker, Nicolaus Edward            |              |
| Anschütz, Carl                         |     | Behaim, Martin                     | 5,41         |
| Anschütz, Georg                        |     | Behr, Hans Hermann                 | 375          |
| Apel, Wilhelm                          |     | Behrend, Bernhard Arthur           |              |
| Arendt, Baron                          |     | Behrend, Johann                    |              |
| Arensburg, Karl Friedrich von          |     |                                    |              |
| Armbruster, Gotthart und Anton         | 482 | Beirsel, Conrad                    | 56, 165, 870 |
| Armstadt, George, Major                | 119 |                                    |              |
| Arndt, Gottfried                       | 66  | Bellmann, Bernhard Belmont, August | 26, 631      |
| Arndt, Jacob                           | 13  | Benignus, Hermann Wilhelm Heinrich |              |
| Arnemann, Alfred                       |     | Benkiser, Wm. F                    |              |
| Arnold, Dr. Ernst Hermann              |     | Benroth, Adolf                     |              |
| Arnold, H. K. E.                       |     | Bente, C. W                        |              |
| Asmus, George                          |     | Bercher, J                         |              |
| Astor, Johann Jacob 26, 78, 358, 629,  |     | Berens, August Johann              |              |
| Augustin, August F.                    |     | Berger, Carl P.                    |              |
| •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |     | Berger, Geza                       |              |
| Baare, Friedrich                       | 638 | Bergmann, Carl                     | 359          |
| Backhaus, C. F. E.                     | 372 | Berghold, Alexander                | 354          |
| Bachmann, Hermann                      | 565 | Berliner, Emil                     | 616          |
| Paer, Berthold A                       | 387 | Berndt, Bruno                      | 1.06         |
| Baerer, Heinrich                       | 349 | Bernhardt, Wilhelm, gestorben 1909 | 100          |
| Baerndorf, Auguste von                 | 426 | Berkemeier, Gottlieb C.            | 11 - 1       |
| Bäumler, Joseph                        | 246 | Berkowitz, Henry                   | , 270        |
| Balatka, Hans                          |     | Bertsch, Hugo                      | 1992         |
| Ballier, J. F., General                |     | Berwald, Prof. Wilhelm             | 1000         |
| Bancroft, Geo                          |     | Betten, Franz                      | \$ cm        |
| Bandmann, Daniel                       | 437 | Beyer, Prof. Dr. Georg Elugen      | 2000         |
| Barchfeld, A. J.                       | 607 | Beyer, Dr. Heinrich Gustav         | . 333        |
| Barck, Dr. Carl                        | 910 | B'ekel, Philipp                    | 15-1         |
|                                        |     |                                    |              |

| 646                                          | Bunz, Dr. Karl 61                           | 18      |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|
| 3ien, Julius                                 | Bürckle, Johann Martin 38                   |         |
| Bierstadt, Albert 344 Bimpage, Christian 225 |                                             |         |
| Bimpage, Christian                           | Bundschu, Carl 3                            | 55      |
| Bischoff, August                             | Burg, Eugen                                 | 34      |
| Bitter, Karl                                 | Burgess, Froi. John W                       | 72      |
| Blättermann, Geo. 275, 288                   | Busen, Adoipmus                             | 0.5     |
| Blankenburg, Rudolf                          | Butensenon, Nicolaus F                      | 84      |
| Blatz, Valentin, Sr                          | Butsen, Valentin                            | ()2     |
| Blenker, General Julius                      | Butz, Caspar                                | 73      |
| Bloede, Gertrude                             | Byers, W. L 6                               | 71      |
| Bloedel, H. C                                |                                             |         |
| Blum, Robert F                               | Cahensly, Peter Paul 7                      | 708     |
| Boas, Emil Leopold                           | Carlberg, G                                 |         |
| Boas, Prof. Dr. Franz 300                    | Carry, Albert                               | 112     |
| Bode, Richter August H. / 86:                | Cartall, F. J.                              | 841     |
| Bodeck, B. Johann Bonaventura von 3:         | Carus, Paul A                               | 301     |
| Böhm, Heinrich 73                            |                                             | 494     |
| Böhm, Johann                                 | Castelhun, Friedrich Carl                   |         |
| Böhm, Johann Philipp 16                      | Castell, Graf von                           |         |
| Böhme, Pastor Ernst Adolf 300                | Christmann, Johann                          | 652     |
| Böhmer, Max                                  | 6 Cist, Carl                                | 445     |
| Boernstein, Heinrich 45                      | Clas, Alfred C                              | 351     |
| Bötel, Heinrich                              | Clemen, Prof. Paul 301,                     | 302     |
| Böttcher, Dorothea 38                        | Cohn, Prof. Henry                           | 302     |
| Böttner, Wilhelm 43                          | Cohn, Henry S.                              | 507     |
| Boisselier, Caspar Dethard 94                | 5 Collitz, Prof. Hermann                    | 298     |
| Bohlen, Henry 137, 61                        | 6 Collmer, Julius                           | 451     |
| Boldt, Prof. Dr. Hermann J 325, 33           | 3 Conried, Heinrich                         | 431     |
| Boll, Alwin                                  | 5 Conze, Alexander                          | 385     |
| Bollmann, Theodor 45                         | Gotrelly, Mathilde                          | 450     |
| Bolza, Prof. Dr. Oskar 30                    | ('ramer, Gustav                             | 923     |
| Bonnet, H. F 45                              | Crellius, Joseph                            | 482     |
| Boreke, Oberst Heros von                     | Cronau, Rudolf                              | 347     |
| Bopp, Konsul F 83                            | Cummerow, Otto                              | 503     |
| Bosse, Georg von 30                          | Custer, General George A                    | 41      |
| Bosshard, Heinrich 33                        | Currlin, Albert                             | 819     |
| Botz, Chas                                   | 43                                          |         |
| Dolldling, charter                           | 70<br>52 Dänzer, Carl                       | 571     |
| Brachvogel, Udo 397, 5                       | Damrosch, Leopold                           | 360     |
| Brandner, Paul 3                             | Damrosch, Walter und Frank                  | 302     |
| Brannt, Wilhelm Theodor 6                    | Dapprich, Emil                              | 302     |
| Brandt, Prof. Dr. Hermann Carl Georg 3       | Dardenne J                                  | 430     |
| Braun, Johannes 3                            | Dawison, Bogumil                            | . 420   |
| Brentano, Lorenz 4                           | Deering, Prof. Robert Waller                | . 00%   |
| Brentano, Theodor 6                          | Degener Edward                              |         |
| Brethauer, Otto 3                            | Deiler J. Hanno, gestorben am 21. Juli 1909 |         |
| Brill, J. G. und G. Martin                   | Deimel Henry L                              | . 17:91 |
| Briesen, Arthur von                          | Delger Hubert                               | . 10    |
| Brockermann, Jr., William Penn               | Dembitz, Louis N                            | . 01    |
| Bruck, Julius                                | Domuth Hans                                 | . 13 1  |
| Brückmann, Max                               | Donhard Dr Carl Edward                      | . 1717  |
| Brühl, Dr. Gustav (Kara Giorg)               | Dereck, Dr. E. G. F                         |         |
| Bryce, James                                 | 3,4 Dernehl, Adolf                          |         |
| Buberl, Caspar                               | 248 Downah (harles                          | 85      |
| Buchau, John Printz von                      | 31 Dersch, Jr., Charles                     |         |
|                                              |                                             |         |

1000

| Goeb, Friedrich                      |       | Hasenclever, Peter                         | 653   |
|--------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-------|
| Göbel, David                         | 200   | Hassaurek, Friedrich                       | 374   |
| Göbel, Dr. Prof. Julius 304, 389,    | 553   | Hassler, Ferdinand Rudolph                 | 620   |
| Gödel, Martha                        | 289   | Haupt, General Hermann                     | 647   |
| Goessmann, Prof. Carl Anton          | 304   | Haupt, Prof. Dr. Paul 305,                 | 306   |
| Gonner, Nicolaus 385,                | 712   | Hausegger, Oberst Nikolas                  | 91    |
| Gottheil, Prof. Dr. Wilhelm Samuel   | 333   | Hausschild, Heinrich M                     | 543   |
| Graupner, Gottlieb                   | 358   | Haussmann, Prof. William 4,                | 306   |
| Grebner, Constantin                  | 389   | Haydn, Michael                             | 719   |
| Greenblatt, M                        |       | Hazelius, Ernst und Ludwig                 | 163   |
| Greider, Margarethe                  |       | Hecker, Friedrich                          |       |
| Griebsch, Max Alfred August          |       | Heckewelder, Johann Gottlieb Ernst         |       |
| Grimm, J. Hugo                       |       | Heckmann, Geo. B                           |       |
| Grimme, Geo                          |       | Heer, Major von                            | 71    |
| Groeschel, Wilhelm                   |       | Heerbrand, Kapt. J. F., gen. "Höllenbrand" |       |
| Gross, Jacob                         |       | Heerbrandt, Gustav                         |       |
| Gross, Magnus                        |       | Heger, Generalarzt Dr. Anton               |       |
| Grüner, Prof. Gustav                 |       | Hehl, Elise                                |       |
| Grummann, Prof. Paul H               |       | Heid, Justus                               |       |
| Grund, Franz Joseph                  |       | Heimbach, David                            |       |
| Gühlen, Herr von                     |       | Heimbach, Philipp                          |       |
| Gülich, Theodor                      |       | Heinemann, Geo.                            |       |
| Günther, Richard                     |       | Heintz, Jakob                              |       |
| Gugler, Julius                       |       | Heinzen, Carl                              |       |
| Gumpert, Fanny                       |       | Heis, Marie, "Molly Pitcher"               |       |
| Gundlach, Carl                       | 389   | Heiss, Erzbischof Michael                  |       |
| Guthe, Prof. Karl Eugen              | 304   | Heiter, Ch                                 |       |
| Gutherz, Karl, gestorben 1907        | 346   | Heurich, Chr.                              |       |
| Guttmann, Oskar                      | 450   | Helbig, Richard Ernst                      |       |
|                                      |       | Held, Friedrich                            |       |
| Haas, Carl de                        | 372   | Helfenstein, Pastor in Lancaster, Pa       |       |
| Haase, Friedrich                     |       | Helfensteller, Ernst                       |       |
| Habelmann, Theodor                   |       | Heller, Prof. Otto                         |       |
| Hackenburg, William B 266            |       | Helm, Leonhard                             |       |
| Hähnlen, Jacob F.                    |       | Helm, Peter                                |       |
| Häring, Theodor                      |       | Hemmeter, Prof. Dr. John C                 |       |
| Hafften, J. F. von                   | 671   | Hempel, Dr. Karl Julius                    |       |
| Hagen, Johann Geo.                   |       | Hempel, Max                                |       |
| Hager, Jonathan 64                   | . 182 | Hendrichs, Hermann                         |       |
| Hahn, Gouverneur Michael             | 602   | Hennighausen, Ludwig Paul                  |       |
| Haidt, Johann Valentin               |       | Henninger, Richard                         | 502   |
| Hailmann, Prof. Dr. Wilhelm Nikolaus | 305   | Henrici, Ernst                             | 389   |
| Haldeman, J. M                       |       | Herbermann, Prof. Carl Geo                 | 307   |
| Haldemann, Richard J                 |       | Herchheimer, Nikolas 11, 14, 71, 87        | 7, 92 |
| Haltermann, Friedrich                |       | Herder                                     |       |
| Hamann, Edward                       |       | Herholz, Prof. Ottilie                     |       |
| Hammer, Bonaventura                  |       | Hering, Dr. Konstantin                     | 328   |
| Hammer, Gottlob 440,                 |       | Herling, Carl                              | 372   |
| Hammerstein, Oskar                   | 427   | Hermann, Augustin 10, 64,                  | . 179 |
| Hangen, L                            | 433   | Hermann, Julius                            |       |
| Hanisch, Max                         |       | Hermann, Karl                              | 439   |
| Hann, P.                             |       |                                            |       |
| Harbaugh, Heinrich                   | 384   | Herr, Hans und Christian                   | 262   |
| Harris, Dr. Wm. T                    | , 279 | Herrmann, George                           | 010   |
| Harter, Friedrich Adolf              | 389   | Herrmann, John                             | 919   |
| Hartmann, C. A                       | 952   | Herrmann, Richard                          | 643   |
| Hartranft, Joh. Fr                   | 670   | Hertzog, Johann B                          | 380   |
|                                      |       |                                            |       |

| Kissling, Karl                   | 558    | Ladner, Albert                    | 810  |
|----------------------------------|--------|-----------------------------------|------|
| Klässig, Emil                    | 393    | Lafrenz, Ferdinand W              | 384  |
| Klauprecht, Emil                 | 572    | Lang, Prof. Dr. Henry R.          | 313  |
| Klebs, Dr. Arnold Carl           | 335    | Lange, Albert                     | 612  |
| Kleeberg, Minna                  | 354    | Lange, August                     | 300  |
| Klein, Bruno Oskar               | 364    | Lange, Heinrich                   | 379  |
| Klemm, Johann Gottlob 358,       | 651    | Lange, Louis                      | 556  |
| Klemm, Prof. Dr. Louis Richard   | 311    | Lankenau, John D                  | 687  |
| Klaus, Jos                       | 718    | Lankenau, Elise                   | 653  |
| Klingerhöffer, Pastor            | (.)    | Lankering, A                      | 843  |
| Kloman, Dr. W. C                 | 326    | Lappig, G                         | 474  |
| Klopsch, Louis                   | 019    | Lauber, Carl F                    | 887  |
| Knabe, Wilhelm                   | 0.02   | Lederer, Emanuel                  | 432  |
| Knapp, Dr. Hermann               | 335    | Lederer, Johann 10,51.            | 180  |
| Kneiskern                        | 60     | Learned, Prof. Marion Dexter 216. | 292  |
| Kniess, A                        | 818    | Leeser, Isaac                     | 263  |
| Kniep, Karl                      | 393    | Lehenmann, Johann                 | 35   |
| Knopf, Dr. S. Adolf              | 330    | Leib, Michael                     | 171  |
| Knortz, Dr. Karl 312,            | 382    | Leibnitz, Chas. A                 | 841  |
| Knotser, Emil A                  | 381    | Leisler, Jacob 52, 53             | , 54 |
| Koch, H. C                       | 501    | Lellmann, Dr. K.                  | 691  |
| Koch, Werner                     | .););; | Lemcke, Ernst Edward              | 390  |
| Kochertal, Josua von             | 99     | Lemp, William J                   | 942  |
| Köhler, Dr. Adolf                | 330    | Lentz, Major Carl                 | 734  |
| König, Prof. Dr. Geo. Aug        | 312    | Lenz, Wm. C. F.                   | 841  |
| Körner, Gustav                   | 970    | Leonhardt, Arno                   | 803  |
| Körting, Otto                    | 319    | Leonhardt, Emil W. F              | 841  |
| Kösters, Bernh. L                | 845    | Leser, Friedrich                  | 624  |
| Kohler, Prof. Kaufmann           | 312    | Leser, Lotta L                    | 391  |
| Kolle, Dr. F. S                  | 336    | Lesser, Emil                      | 554  |
| Koltes, Oberst                   | 137    | Leue, Gustav                      | 515  |
| Konti, Isidor                    | 349    | Leuschner, Dr. Armin O            | 313  |
| Koob, George                     | 390    | Leutze, Emanuel                   | 341  |
| Koradi, Rudolph                  | 623    | Leutze, Admiral E. H.             | 617  |
| Korndörfer, Filibert             | 390    | Levy, Louis Edward und Max        | 648  |
| Krakowitzer, Dr. Ernst           | 691    | Lichtmay, Louise                  | 427  |
| Kramer, G                        | 878    | Lichtenberg, Carl                 | 868  |
| Kramer, G.                       | 269    | Lexow, Rudolph                    | 552  |
| Krauskopf, Dr. Joseph            | 200    | Lexow, Friedrich                  | 375  |
| Krech, Laura Wilhelmine          | 990    | Leyh, Eduard F.                   | 382  |
| Kreekel, Arnold                  | 222    | Lick, Jacob                       | 16   |
| Kriegsmann, Rudolph E            |        | Lieber, Dr. Ernst Maria           | 710  |
| Krez, Conrad                     |        | Lieber, Franz 275, 288,           | 371  |
| Kröh, Prof. Carl Friedrich       | 312    | Liefeld, F. W. A.                 |      |
| Kruell, Gustav                   |        | Lienau, Carl H.                   |      |
| Kuckein, Dr. Franz               | 010    | Lierz, Henry                      |      |
| Kudlich, Dr. Hans                |        | Link Theoder Cool                 |      |
| Kühnemann, Prof. Dr. Eugen O. K. |        | Link, Theodor Carl                |      |
| Kümmel, Henry                    |        | Lischer, Henry                    |      |
| •                                |        | List, Friedrich                   |      |
| Küstermann, Gustav               |        |                                   |      |
| Kuhn, Dr.                        |        | Loeb, Julius                      |      |
| Kullmer, Prof. C. J              |        | Loeb, Leo                         |      |
| Kunze, Johann Christian          |        | Löbel, Paul                       |      |
| Kunze, Dr. Richard Ernst         | 624    | Löhe, Pastor Wilhelm 235,         |      |
| Kurz, Wilhelm                    | 648    | Löher, Franz                      | 119  |

| Loehr, Dr. Ferdinand von 495            | Minnewit, Peter                        | W 11 -      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| Loeser, Paul 567                        | Minuth, Fred. R                        |             |
| Lohmann, F. H                           | Mittelberger, Gottlieb .               |             |
| Longfellow                              | Mitterwurzer, Friedrich                | 100         |
| Lorenz, Carl                            | Mollmann, Dietrich Hermann Helensch Wi | Haring Till |
| Lorenz, Carl Eugen Gustav 390           | Moering, G. C.                         |             |
| Lothar 5, 448                           | Moldenke, Prof. Carl Eduard            |             |
| Lube, Max                               | Molitor, Stephan                       |             |
| Lucca, Pauline                          | "Molly-Pitcher", Marie Heis            | - 17.4      |
| Ludvigh, Samuel                         | Mombert, Jacob Isidor                  |             |
| Ludwig, Christoph 98                    | Montez, Lola                           | 318         |
| Lübbe, Louise                           | Moras, Ferdinand                       | 1111        |
| Lüchow, August                          | Maritz Prof Dr Dahant P                | 377         |
| Lützenburg, Dr. Karl Aloys              | Morris, Prof. Dr. Robert E.            | 314         |
| 22000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100 | Morris, Nelson                         | 6.4.5       |
| 31 1 D C D D D O                        | Morwitz, Eduard J                      | 347         |
| Mach, Prof. Dr. E. R. O. von            | Mosler, Henry                          | 515         |
| Mackwitz, Hermann                       | Muchleisen, Wm.                        | 915         |
| Maedje, Chas. W                         | Muchlenberg, Friedrich August          |             |
| Makk, Eduard Hubert 573                 | Mühlenberg, Heinrich Melchior 5        | 7, 68, 244  |
| Mann, Dr. W. J 625                      | Mühlenberg, Peter G                    | 13, 97      |
| Mannhardt, Hinrich Emil 573             | Müller, Alexis V. M                    | 314         |
| Mansker, Kasper 72                      | Müller, A. O                           |             |
| Maretzek, Max 439                       | Müller, Hermann                        |             |
| Markbreit, Col. Leopold                 | Müller, Carl W                         |             |
| Martiny, Philip                         | Müller, Jacob                          | 7.18        |
| Marx, Emil L., Guido und Joseph E 543   | Müller, Johann Peter                   |             |
| Marxhausen, August 513                  | Müller, Niclas                         |             |
| Matkowsky, Adalbert 433                 | Müller, Wilhelm                        | 382         |
| Matzke, Prof. Dr. Johann Ernst 313      | Müller, Prof. W. Max                   | 314         |
| Mauch, Max                              | Münch, Friedrich                       |             |
| Mayer, Carl Theodor 545                 | Münsterberg, Hugo                      |             |
| Mayer, Friedrich                        | Münter, Carl                           |             |
| Mayer, Henry 346                        | Mundt-Mühlbach, Dora                   |             |
| Mayr, Lina                              |                                        |             |
| Meier, Jacob                            | Nachtigall, Hermann                    | 4:7         |
| Meineke, Carl                           | Nagler, Franz L.                       | 356         |
| Melchers, Gary                          | Nast, Thomas                           | 3.46        |
| Meltzer, Dr. S. J                       | Nast, Wilhelm                          | 913         |
|                                         | Nast, Willelm                          | 2413        |
| Memminger, C. G                         | Nau, Johann Baptiste                   | 6456        |
| Mensel, Prof. Ernst H                   | Naumann, Max E                         |             |
| Menzenmaier, G. A                       | Neder, J. Georg                        |             |
| Mercator (Gerhard Kremer) 50            | Neeb, Louis                            |             |
| Mergenthaler, Ottmar 649                | Neeb, William                          |             |
| Methua-Scheller, Marie 425              | Neeff, Gotthold August                 | .1001       |
| Metzger, Engelbert                      | Neering, Henry                         | 17.5        |
| Meyer, Prof. Dr. Adolf                  | Neubert                                |             |
| Meyer, Mathias 212                      | Neuendorff, Adolf                      |             |
| Meyer, Moritz                           |                                        | 173, 627    |
| Meusebach, von                          | Nevelling, Pastor von Jersey           |             |
| Michaelis, Richard C                    |                                        |             |
| Michel, Friedrich 380                   | Nicolay, Clara L                       |             |
| Mielatz, Carl Fr. W626                  | Niehaus, Charles Henry .               | , , ()      |
| Mifflin, Warner 20                      | Niemann-Raabe, Hedwig                  | 1.1         |
| Miller, Heinrich 14, 24, 482            | Niemeyer, Johann Heinrich              | 147         |
| Miller, Michel                          | Nies, Conrad                           | .151        |
| Mr. arener                              | Nitsehmann, David                      | 4.7         |
| Minnegerode, Karl 151                   |                                        |             |

| Nockin, Henry                        | 931          | Puchner, Rudolf                              |          |
|--------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|----------|
| Nordhoff, Karl                       | 579          | Pulitzer, Albert                             |          |
| Nusser, John                         | 841          | Pulitzer, Joseph                             |          |
| Nussmann, Pastor Adolf               | 66           | Pulvermacher, Albert                         | 393      |
| Nussmann, 1 astor 11don              |              | Pury, Johann Peter                           |          |
| Oberkirsch, Henry                    | 440          | Putzker, Prof. A                             | 820      |
| Oelkers, Joh. B                      | 713          |                                              |          |
| Oeters, John C                       | 891          | Quitmann, Johann Anton                       | 119      |
| Olshausen, Theodor 505               | , 574        | ,                                            |          |
| Ortmann, Prof. Dr. A. E.             | 314          | Rabenhorst, Pastor in Ebenezer               | 59       |
| Osten, Emil von der                  | 427          | Raible, Marie                                |          |
| Ostendorff, Fritz                    | 859          | Raine, Eduard                                | 512      |
| Osterhaus, General                   | 133          | Raine, Friedrich Oberst                      |          |
| Ostermann, Gustav                    | 438          | Rainer, Joseph                               | 391      |
| Ottendorfer, Anna                    | 530          | Rapp, Georg                                  | 947      |
| Ottendorfer, Oswald                  | 527          | Rapp, Willhelm                               | 574      |
| Ottendorier, Oswald                  | 242          | Kapp, William                                | 503      |
| Otterbein, Philipp Wilhelm           | 994          | Rappaport, Philip                            |          |
| Otterstetter, J. F                   | 391          | Raster, Hermann                              | 0.50     |
| Otto, Nicolaus Johannes              | . *, *, *, * | Rattermann, Heinrich A                       | 915      |
|                                      | 000          | Rauch, Prof. Friedrich August                | 319      |
| Pabst, Capt. Friedrich               | 257          | Raue, Dr. C. G                               | 01=      |
| Pachelbel, Carl Theodor              | 998          | Reber, Prof. Louis E                         | 310      |
| Päth, Carl August                    | . 550        | Reck, Baron von                              | . 67     |
| Palmay, Ilka                         | . 400        | Reffelt, Johann Hermann R                    | 386      |
| "Papa Kurz" in Milwaukee             | . 450        | Regenspurger, Wilhelm                        | ).)()    |
| Pastorius, Franz Daniel 3, 10, 19, 3 | 3, 370       | Reicher, Emanuel                             | . 434    |
| Paulsen, Johannes                    | . 241        | Reichert, Prof. Dr. Edward T                 | . 336    |
| Pelosi, Louis                        | . 459        | Reichmann, Capt. Carl                        | . 617    |
| Pelz, Paul Johannes                  | . 3.52       | Reinecke, Friedrich                          | . 525    |
| Penn, Wm                             | . 33         | Reinsch, Prof. Paul S                        | . 315    |
| Pennypacker, Samuel W                | [0, 670]     | Reitelbach, Casper                           | . 541    |
| Peritz, Dr. Ismar John               | . 314        | Reitzel, Robert                              | . 394    |
| Petersen, Adolph                     | ).).)        | Rennert, Prof. Albert Hugo                   | . 315    |
| Pettrich, Ferdinand                  | 348          | Rennert, Hans                                | . 315    |
| Pfäfflin, Heinrich                   | 386          | Rentgen, Clemens                             | . (1.).1 |
| Pfeiffer, Conrad                     | 908          | Renz. August                                 | . 291    |
| Philipp, Adolph                      | 433          | Resemann, Leon                               | . 434    |
| Philippi, Alfred                     | 568          | Reuling, Prof. Dr. Geo                       | . 336    |
| Pieper, Ernst Wilhelm                | 386          | Richard, Ernst                               | 391      |
| Pieper, Prof. F. A. O                | 314          | Richard, Julius                              | . 456    |
| Pierce, Rev. John D                  | 277          | Richards, Prof. Dr. Theodore W               | 315      |
| Pletha, Prof. Carl C                 | 315          | Richter, Aug. P.                             | 505      |
| Pohle, Adolf                         | 379          | Richter, F. L.                               | 366      |
| Plugge, August H                     | 936          | Ridder, Herman                               | 527      |
| Pohlig, Carl                         | 445          | Riggert, Wilhelm                             | 379      |
| Possart, Ernst                       | 430          | Riese, Rudolf 4:                             | 22, 424  |
| Post, Friedrich                      | 11, 69       | Riester, F                                   | 872      |
| Postl, Carl (Chas. Sealsfield)       | 25           | Riester, F                                   | 460      |
| Poth, F. A                           | 95-          | Riotte, Hermann                              | 600      |
| Poth, F. A                           | 670          | Ritner, Gouverneur Joseph                    | . 10     |
| Praetorius, Geo. Otto                | 650          | Rittenhaus, Wilhelm                          | 539      |
| Prang, Louis                         | 37           | Ritter, Louis                                | 569      |
| Precht, Victor                       | 996 51       | Rittig, Johann                               | 200      |
| Preetorius, Emil                     |              | Rivinus, Dr. Edward Florenz                  | 32       |
| Preuss, Dr. Eduard                   | 19           | Rockefeller, der deutsche Vorfahr John D. 's | 3 1      |
| Preussen, Prinz Heinrich von         |              | 1 Rodemann, August                           | ++       |
| Prieth, Benedict                     | ()2)         |                                              | 175,64   |
| Prufrock, Wm                         | ,_           | Time Trings                                  |          |

(11)(9)

| Schreiber, Ferdinand          | 384  | Stallo, Johann Bernhard                        | 288 |
|-------------------------------|------|------------------------------------------------|-----|
| Schreiner, Jacob              | 13   | Starkloff, Dr. Hugo Max von                    |     |
| Schrieber, Joseph F           |      | Steiger, Ernst                                 |     |
| Schücking, Emil Sutro         | 378  | Steiner, Prof. Dr. E. A                        |     |
| Schünemann-Pott, Friedrich    | 627  | Steiner, Melchior                              |     |
| Schumacher, Ferdinand         |      | Steinhart, Franz Maximilian                    |     |
| Schumann, G. S                | 508  | Steinlein, August                              | 376 |
| Schultz, Mathias              | 13   | Steinmeier, Wilhelm                            | 175 |
| Schultze, Prof. Arthur        | 318  | Steinway, William und Heinrich Engelhard       | 641 |
| Schultze, Prof. August        | 318  | Steinwehr, Adolf von                           | 149 |
| Schweppendick, Gustav         | 849  | Stellhorn, Prof. Dr. F. W                      | 319 |
| Schurz, Carl                  |      | Stengel, Prof. Dr. Alfred                      |     |
| Schwan, General Theodor       | 618  | Sterki, Dr. Victor                             |     |
| Schwartzmann, Ad              | 5.53 | Stepler, L. H                                  | 384 |
| Schwatt, Prof. J. J           | 318  | Stern, Maurice Reinhold von                    | 380 |
| Schwarz, Geo. Friedrich       |      | Steuben, Friedrich Wilhelm Freiherr von 14,71, | 105 |
| Schweighofer, Felix           | 433  | Stibolt, Jens Peter                            | 505 |
| Schweitzer, Prof. Paul        | 318  | Stiegel, Henrich Wilhelm (Baron von)           | 632 |
| Schwemmer, Henry              | 809  | Stieglitz, Prof. Julius                        | 319 |
| Seebach, Marie                |      | Stifel, Karl G 227,                            | 898 |
| Seebaum, Joseph Alexander     |      | Stolte, Richard                                | 435 |
| Seeger, Eugen                 |      | Stoner, Michael                                | 73  |
| Seidl, Anton                  |      | Storck, Ludwig                                 |     |
| Seidensticker, Adolph         |      | Stowe, Prof. Calvin O                          | 279 |
| Seidensticker, Geo. Friedrich | 291  | Strack, Heinrich Christian                     |     |
| Seidensticker, Oswald 5,      |      | Strauch, Adolph                                |     |
| Senn, Prof. Dr. Nicholas      |      | Straus, Isidor                                 |     |
| Serges-Claus, Frau Amalie     |      | Straus, Nathan                                 |     |
| Serges, Heinrich              |      | Straus, O. S                                   |     |
| Siefert, Heinrich Otto Rudolf |      | Stricker, Georg                                |     |
| Siegel, Henry                 |      | Stricker, John, General 18                     |     |
| Siemering, August             |      | Strodtmann, Adolf                              |     |
| Sigel, Albert                 |      | Struve, Gustav von                             |     |
| Sigel, Generalmajor Franz     |      | Stucken, Frank van der                         |     |
| Siller, Frank                 |      | Stürenburg, Caspar                             |     |
| Sima, Frank                   |      | Sulzberger, Richter Mayer 268,                 |     |
| Simon, Prof. Dr. Wilhelm      |      | Sutro, Adolph Heinrich Joseph 16,              |     |
| Singer, Isidor                |      | Sutro, Theodor                                 |     |
| Skal, Georg von               |      | Sutter, Johann                                 |     |
| Solger, Ernst Reinhold        |      | Szwirschina, Ph                                | 451 |
| Sonnenthal, Adolph            |      |                                                |     |
| Sontag, Karl                  |      | Tafel, Gustav                                  | 614 |
| Soubron, Otto                 |      | Tailor, Bayard                                 | 280 |
| Späth, Prof. Dr. P. F. A. Th. | 318  | Tamm, August                                   | 503 |
| Spangenberg, August Gottlieb  |      | Tanneberg, David                               | 651 |
| Spaunhorst, Heinrich J        |      | Tappan, Henry O                                | 278 |
| Speich, Abraham               |      | Tappert, Wilhelm                               | 710 |
| Spencer, Herbert              | 16   | Tellkampf, Johann Ludwig                       | 319 |
| Speyer, James                 |      | Theiss, Johannes Wilhelm                       |     |
| Speyerer, Friedrich Karl      |      | Thielmann, Madame                              |     |
| Spiegelhalter, Dr. Joseph     | 331  | Thieme, August                                 |     |
| Spitzer, Dr. von              | 324  | Thomann, Rudolf                                |     |
| Spreckels, Claus              |      | Thomas, Emil                                   |     |
| Staake, W. H                  |      | Thomas, Friedrich Wilhelm 547,                 | 548 |
| Stahl, Col. Ernst C           |      | Thormählen, Anton                              |     |
| Stahel, Julius                |      | Thudium, Harry                                 |     |
|                               |      |                                                |     |

| Thumm, L                                                             | Wallner, Heinrich                      |       |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|
| Ticknor, Geo                                                         | Weber, Prof. Dr. 6 45, 4.              |       |
| Tiedemann, Dr. Heinrich 685                                          | Weber, Heinrich                        | ,     |
| Tiersch, Curt                                                        | Weber, Max von                         | `     |
| Timm, Adolf 807                                                      | Weber, Wilhelm                         |       |
| Timm, H. C                                                           | Wedemeyer, A                           |       |
| Tittmann, Otto Hilgard 320                                           | Weigand, Hermann                       |       |
| Toennies, A. G                                                       | Weil, Otto                             |       |
| Toeplitz, Martha                                                     | Weimann, John                          | 4.77  |
| Tombo, Dr. Rudolf                                                    | Weimer, Karl Ferdinand                 | 115   |
| Treutlen, Gouverneur Johann Adam 68                                  | Weinmann, Adolf                        |       |
| Trieber, Jacob                                                       | Weiser, Johann Konrad                  |       |
| Troost, Prof. Gerhard 320                                            | Weiser, Konrad 11.63                   | (1)   |
| Türcke, Carl August                                                  | Weiss, Georg Michael                   | 1.00  |
| Tyrker 10, 49                                                        | Weiss, Ludwig                          | 470   |
| 4,144                                                                | Weissenfeld, Baron                     | 1.4   |
|                                                                      | Weitzell, Casper                       |       |
| Uhde, Prof. Fr. Max                                                  | Weitzel, Gottfried                     | 1.44  |
| Uhl, Isabella                                                        | Welb, Ferdinand                        |       |
| Uhl, Jacob 527                                                       | Welden, Otto                           | 900   |
| Ullrich, Frank 868, 870                                              | Weltner, Ludwig                        | 9.1   |
| Ullrich, Henry C                                                     | Wendel, Carl Christian                 | 139.2 |
| Ulmer, Johann 237                                                    | Wengefeld, Hans                        | 164   |
| Ulrich, Chas. F                                                      | Weniger, Hans                          | 3.14  |
| Umbstädter, Theo                                                     | Wesselhöft, Johann Georg               | 150   |
| Ungar, Carl 387                                                      | Wesselhöft, Dr. Wilhelm und Dr. Robert | 128   |
| Urban, Henry F                                                       | Wetzel, Ludwig                         |       |
| Usselinx, Wilhelm                                                    | Weyerhäuser, Friedrich                 | 637   |
|                                                                      | White, Prof. Andrew D.                 |       |
| Varena, Alexander 435                                                | Widenmann, Pauline                     |       |
| Veditz, Dr. C. W. A                                                  | Wieden, Georg Gerhard von der          |       |
| Veltheim-Hülse, Carrie Freifrau von 392                              |                                        |       |
| Vianden, Heinrich                                                    | Wiegand, Martin Wienand, Paul          |       |
| Viereck, Georg Sylvester                                             | Wiener, Prof. Leo                      |       |
| Viereck, Louis                                                       | Wiesenthal, Dr. C. F.                  |       |
| Villard, Henry                                                       | Wilde, Carl                            |       |
| Vincke, Johann Bernhardt 392                                         | Willich, August von                    | 1 410 |
| Vocke, Wilhelm                                                       | Willich, Ludwig                        |       |
| Voelkel, Dr. Titus                                                   |                                        | .180  |
| Völkel, Vitus                                                        | Winckler, Willibald                    | 381   |
| Volz, Louis                                                          | Windmüller, Louis                      | 612   |
| Vordtriede, Carl Julius                                              | Winkler, Prof. Max                     | 3:2:2 |
| Voss, Prof. Dr. E. K. J                                              | Wipplinger, Dr. Natalie                |       |
| Voss, Prof. Dr. E. K. J.                                             | Wirt, Geo. Hermann                     | 671   |
| Wachsner, Leon 457                                                   |                                        | 117.1 |
| Wachsner, Leon                                                       | Wirt, W                                | 2.30  |
| Wachtel, Theodor                                                     |                                        | 200   |
| Wagener, Johann Andreas                                              | Wise, Isaac M                          |       |
| Wagner, Anna                                                         | Wishrenus, Gustav Adom                 |       |
| Wagner, Johann, erster Lagerbier-Brauer in                           | Wislicenus, Dr. Johannes               | 4, 4  |
| Philadelphia 177                                                     | Wislizenus, Dr. F. A                   |       |
| Wagner, General Louis 615                                            | Wissner, Otto                          |       |
| Wahl, Prof. Geo. M 322                                               | Wiszcewsky, Stanislaus von             |       |
| Wahlde, Hermann von                                                  | Wister, Dr. Kaspar                     | 4 1   |
| Walbach, General 80                                                  |                                        |       |
| Walda Samual 03, 04                                                  | Wolf, Albert                           | 511   |
| Waldo, Samuel 63, 64                                                 | Wolf, Albert                           | .04.  |
| Waldseemüller (Martin)         50           Walker, Geo.         175 | Wolf, Albert                           | 1661  |

| Wolff, Albert       376         Wolff, Marie       450         Wolffram, Charles Berthold       534         Wolhaupter, David       358         Wollenweber, Ludwig August       371         Worch, Gottfried       377         Worch, Rudolph       834         Wolsieffer, Philipp Matthias       733         Wurster, Alexander       440         Wyneken, Friedrich A.       392         Yesler, Henry L.       78         Zahm, George       523         Zalinski, Major E. L. G.       618                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Zedwitz, Hermann von         357           Zeisberger, Michael         164           Zeisler, Sigmund         616           Zenger, Johann Peter         61           Zentmeyer, Joseph         376           Zerboni, Alfons von         459           Zerrlaut, Friedrich E.         175           Ziegfeld, Florenz         364,628           Ziegler, David         74           Zimmermann, Eugen         628           Zimmermann, Dr. Gustav         296, 573           Zimmermann, Sr. G. A.         373           Zimmermann, Mathias         358           Zinke, Prof. Dr. E. G.         337 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zane, Ebenezer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zinsser, Dr. F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zane, Elisabeth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ziwet, Prof. Alex 629                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zeckwer, Richard 629                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zündt, Ernst Anton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SACH-RI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EGISTER.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Achtundvierziger, die und ihr Einfluss 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Deutsche Gesellschaft von Pennsylvanien 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Amana, Ansiedlung der Inspirirten 246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Deutscher Bürger in Pittsburg Konvention,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| "America", das Schiff, auf dem Pastorius an-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1837 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| langte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Deutscher Tag, Entstehung 754                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Anheuser-Busch Brauerei, St. Louis 907                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Deutsches Lehrer-Seminar 278, 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| "Amerikanisches Göttingen" 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Deutsche Sprache und Literatur; Follen über                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Auswanderung, Ursachen der ersten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | die Bedeutung ihres Studiums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Baltimore und seine Deutschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Deutsche Tag-Feier in Wheeling 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Baptisten, deutsche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Deutsche und Politik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bethel in Missouri 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Deutschland, ein "Mutterland" 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Boynton House                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "Deutschland, ein zweites Athen für den ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bildungszustand der ersten deutschen Einwan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | bildeten Amerikaner'' 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| derer 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Deutschland, Missionärin der Wissenschaft und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bibel, die erste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kultur 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Birmingham Feuer-Versicherungs-Gesellschtft 951                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Deutsch-Schweizer und Hugenotten 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bomben-Attentat Haymarket, Chicago 605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Deutschthum, das am Anfang des 19. Jahr-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Breitkopf & Härtel's erste amerikanische Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | hunderts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| schäfts-Verbindung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | "Die deutschen Auswanderer": von Pastor J. Hofmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| The state of the s |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Carolina, Nord- und Süd-, deutsche Ansiedler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ebenezer, Gründung von 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| daselbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Economy, Rapp's Gründung 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Christenthum, Unterschiede zwischen deutschem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Eintritt des deutschen Volkes in die Kolonial-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| und englischem 233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | geschichte Amerika's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| "Concord", Beschreibung des ersten Auswan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Einwanderung, deutsche Bi-Centennial 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| derungs-Schiffes Deutscher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Einwanderung, Deutsche, 225jähriges Jubiläum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cream City Brewing Co., Milwaukee 916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ekhardt & Beeker Brewing Co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| cream only brewing co., minwankee 510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ephrata, Kloster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| "Deutsch die Sprache der Gelehrsamkeit und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Erdbeben, Das in San Francisco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pildung''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Evangelische Gemeinschaft 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Pfeiffer Brewing Co., Detroit, Mich 909                | o ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pittsburger Brauereien 949                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Preissingen bei Sängerfesten 726                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Presbyterianer, deutsche 24:                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pressfreiheit, Sicherung durch einen Deutschen 61      | Stroh Brewing Co., Detroit, Mich 901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Prohibitionisten, Kampf gegen 29                       | Studenten, Verein alter deutscher 333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Protest gegen Bryce's 'The American Com-               | Sutro-Tunnel 650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| monwealth ' 3, -                                       | 4 Synodal-Konferenz 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Protest gegen Sklaverei 1688 10                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Puritaner und Deutsche 19                              | Temperenz und Sabbatismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                        | Texas, deutsche Einwanderung in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| D. A. a. Stranger and D. D. a. a. D. Hannelle !! Names | Theater, das und die Haltung der jungen Re-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| "Rattenfänger, Der von Hameln", Neuen-                 | nublik ihm gegenüber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| dorff's Oper                                           | publik ihm gegenüber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Reformirte Kirche in Amerika                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Revolution, die französische und die Deutschen 487     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rothmänner, Unabhängiger Orden der 747                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rush's, Dr. Benjamin, Urtheil über die Deut-           | schen 1748 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| schen                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                        | Turner, Die 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sängerfest, Das erste                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Salesianum, das im Milwaukee 25                        | ,,Unabhängigkeits-Erklärung, Deutsch - Ameri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Salzburger, Besiedlung von Georgia durch 67            | kanische'' 9, 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sammlung, Deutsch-Amerikanische 759                    | ,,Unser nationales Laster'', Heuchelei 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Schiller-Feier (1859)                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schlitz Brewing Co., Milwaukee, Wis 938                | Winner Times of the state of th |
| Schorr & Kolkschneider Brewing Co 94                   | Comment of Data to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Schulbuch, das erste                                   | Wallandard Warring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Schwarze Ritter, Orden der 743                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Siegesfeier von 1871                                   | 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sklaverei, Abschaffung der                             | W-13-but- out of TW'II' D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sklaverei, deutscher Protest dagegen 20, 21            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sekten, deutsche                                       | ((TI) - TI - 1 - 1 T T T 11 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Setzmaschine, Erfindung der 649                        | TTT 11 / 1 T II .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sieben Weisen Männer, Orden der                        | THE IS TO A REPORT OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Siegesfeier der Schlacht bei Leipzig in Phila-         | "Weinland"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| delphia                                                | 7777 1 777 1 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Silk Association of America, Gründung der 638          | Wyoming Massaker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sittlichen Freiheit, Das Ideal der                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| "Slocum"-Katastrophe                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Solms-Braunsfels, Prinz Carl von                       | 7 Zoar in Ohio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |







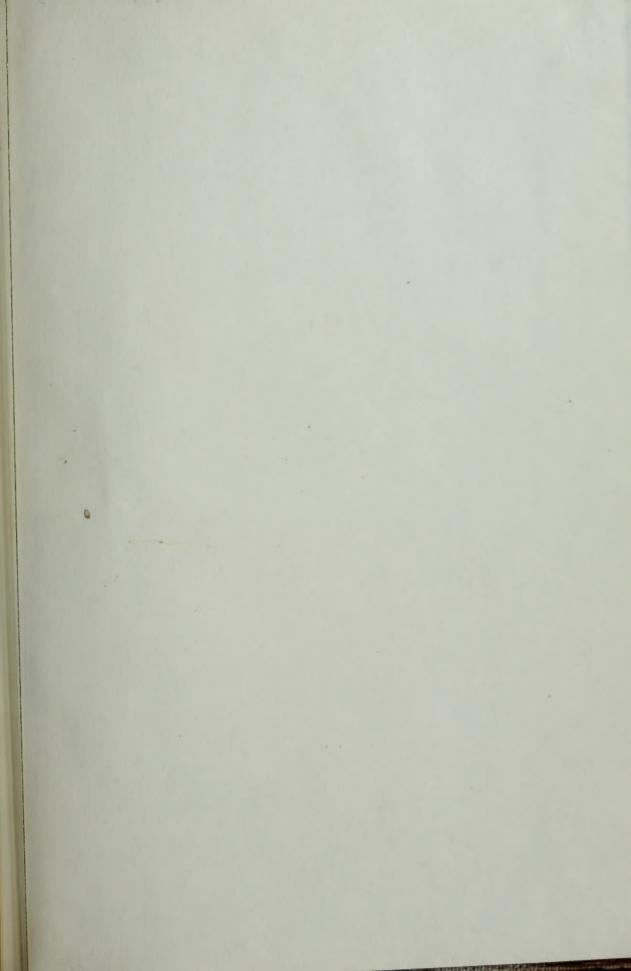

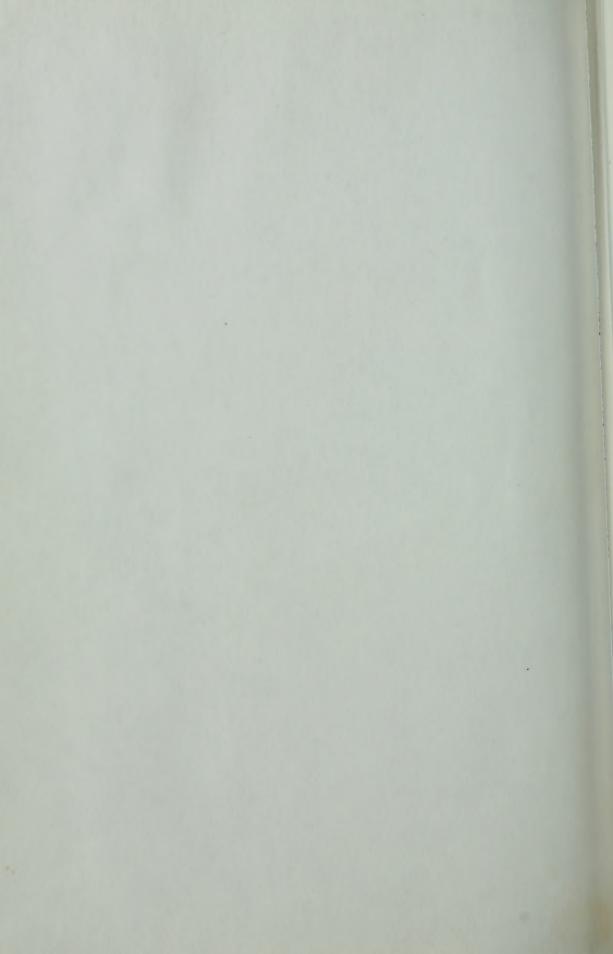

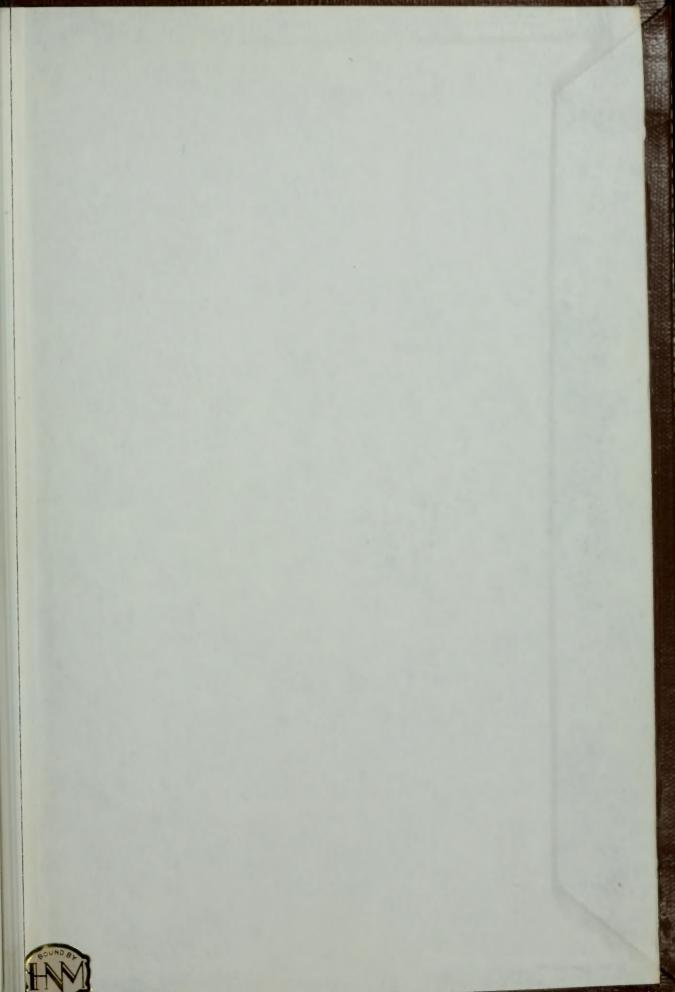

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
325.2431368 C001
DAS BUCH DER DEUTSCHEN IN AMERIKA PHILA
3 0112 025284396